

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









1640 1740) 1740) 1740) VF Ç, A LIMIT

# Meyers

Großes

# Konversations-Lexikon.

Sechste Auflage.

Kriegsnachtrag. Zweiter Teil.

# Meyers

## Großes

# Konversations-Lexikon.

Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.

### Sechste,

ganzlich nenbearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 20660 Abbildungen im Text und auf etwa 1940 Bildertafeln, Karten und Plänen sowie 215 Textbeilagen.

Kriegsnachtrag.

Zweiter Teil.



Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1917. Mule Rechte vom Berleger vorbehalten.

AE 27 M578 1903 140

### Vorbemerkung.

Unsere Absicht, mit dem vorliegenden zweiten Teil das Werk abzuschließen, ist durch die unvorhergesehene Dauer des Krieges leider vereitelt worden.

Unter der wachsenden Fülle der Ereignisse hat der Aufdau des Werkes leiden müssen. Insbesondere ist die zweckmäßige Verteilung des fortgesetz zuströmenden Stosses sehr schwierig geworden. Doch hat das im Gesamtplan des Werkes keine wesentliche Abweichung von den einmal festgelegten Richtlinien nötig gemacht. Wenn der zweite Band einen strasseren systematischen Zusammenhang auch nicht durchweg aufrechterhalten konnte, so gliedert sich der Stoss der größeren Abteilungen, die hier, wie im ersten Bande, beibehalten sind, dem erstrebten Gesamtbilde doch einheitlich ein, obwohl es hier und da scheinbar nur lose zusammengefügt ist. Wir dürsen daher mit gutem Grunde hossen, dem Ganzen mit einem britten Teil die ersorderliche Abrundung geben zu können. Erst dieser wird eine vollkommenere Ausgleichung und die wünschenswerte Sbenmäßigkeit der verschiedenen Stossgedicte bringen, indem er unter sachlicher Würdigung der noch kommenden Sreignisse da einen Ausgleich schafft, wo jetzt noch die Ersordernisse des Kampses eine gewisse Zurückhaltung auferlegen. Das gilt insbesondere für die Abschnitte, die sich mit der eigentlichen Kriegsührung und den weiten Gebieten der Kriegstechnik befassen; sie werden im letzten Bande eine besonders eingehende Darstellung ersahren.

Herausgeber und Berlag.

## Inhaltsverzeichnis des zweiten Teiles.

|                                                            | Serre |                                                                                  | Cette       |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rrieg&gielbewegung, von Prof. Dr. Dietrich Schafer .       | 1     | Aus ben Kämpfen der beutschen Karpathentruppen                                   | 210         |
| Entwidlung und Ergebnisse der kolonialen Arbeit            |       | Die Schlacht an der Somme                                                        | 213         |
| Deutschlands, von Legationsrat Dr. A. Zimmermann           | 12    | Der Dobrudscha=Feldzug                                                           | 221         |
| Das deutsche Eljaß, von Prof. Lie. Wilhelm Rapp            | 16    | Die Eroberung von Tutrakan                                                       | 225         |
| Ofterreich=Ungarns Berfassung und Berwaltung, von          |       | Bom Rotenturmpaß bis Titu                                                        | 227         |
| Prof. Dr. Berthold Brethols                                | 22    | Der Einbruch in die Walachei                                                     | 231         |
| Galizien und die polnische Frage, von Prof. Dr. Ger-       |       | Berfolgungefämpfe vor Butareft                                                   | 232         |
| hard Seeliger                                              | 26    | Der Bormarich der Donau-Armee von Bularest auf                                   |             |
| Ciebenbürgen, von Lug Rorobi, Dir. b. » Deutschen Beitung« | 31    | Brăila                                                                           | 233         |
| Die Irredenta, von Schulrat Dr. Wilhelm Rohmeber .         | 34    | Somme und Siebenbürgen                                                           | 235         |
| Englische Berfaffunge= und Berwaltungegeschichte, von      |       | Der Seefrieg 1915/16, von Konteradmiral Foß:                                     |             |
| Prof. Dr. Felix Salomon                                    | 40    | A. Seefriegolalender                                                             | 238         |
| Englands überfeereich mahrend bes Rrieges, von 26          |       | B. Schilderung ber Kampfhandlungen:                                              |             |
| gationsrat Dr. Alfreb gimmermann                           | 42    | I. Allgemeines                                                                   | 241         |
| Indien, von Dr. phil. hermann v. Staben                    | 47    | II. Der Seefrieg in ben nordwestlichen Meeren                                    | 244         |
| Die Grundzüge ber ruffifchen Eroberungspolitit, von        |       | III. Nörbliche Dieere                                                            |             |
| Brof. Dr. Dans Uebersberger                                | 52    | IV. Baltan und füdliche Meere                                                    |             |
| Die Brobleme bes Balfans, von Brof. Dr. Samaffa .          | 57    | V. Die Tauchboote                                                                |             |
| Die Türfet im Beltfriege, von Brof. Dr. Dberhummer         | 62    | VI. Die Seefdlacht vor bem Stagerrat                                             |             |
| Der heilige Rrieg, von Dr. Sugo Grothe                     | 71    | VII. Ditsee                                                                      |             |
| Der mitteleuropaijch = turtifche Blod, von Brof. Dr.       | •-    | VIII. Die österreichisch=ungarische Flotte                                       | 257         |
| Paul Samassa                                               | 74    | IX. Die Ereigniffe im Orient und Mittelmeer                                      | 258         |
| Bulgarien, von Prof. Dr. Dito Freiherrn von Dungern        | 77    | X. Der Kreuzer= und Handelstrieg                                                 | 260         |
| Rumanien, von bemfelben                                    | 81    | Das Etappenwesen, von Sauptmann a. D. Defele                                     | 261         |
| Die neutralen Mächte Europas, von Brof. Dr. Ricarb         | 01    | Das Pionierwesen, von bemselben                                                  | 268         |
| Sternselb                                                  | 84    | Sand und Sauftfeuerwaffen, von Sauptmann Boifter                                 | 279         |
| Ditafien im Weltfriege, von Brof. Dr. Otto Frante .        | 89    | Festungen u. Festungsfrieg, von hauptmann a. D. Defele                           |             |
| Friedensverhandlungen und Friedensschlüsse der Ber=        | 08    | Uniformen                                                                        | 292         |
| gangenheit, von Prof. Dr. Dietrich Schäfer                 | 93    | Die Gisenbahnen im Beltfriege, von Generalleutnant                               | 202         |
| Der Biterreichisch=italienische Landtriegoschanplat, von   | 83    | 3. D. Freiherrn von Steinaeder                                                   | <b>2</b> 94 |
| Frof. Dr. Fris Machatisck                                  | 98    | Rriegschirurgie, von Stabsarzt Dr. Hachner                                       |             |
| Das Oftfergebiet als Kriegsschauplat, von Prof. Dr.        | 80    | Die Seuchenbefämpfung, von Prof. Dr. S. hetfc                                    | 307         |
| Alfred Mers                                                | 106   | Philosophie und Krieg, von Prof. Dr. Ernst Bergmann                              | 312         |
| Alfred Mery                                                | 100   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | 314         |
|                                                            | 115   | Rultur und Charafter der Kriegführenden, von Gymnafialoberlehrer Dr. Karl Weigel | 915         |
| felben                                                     | 115   | •                                                                                | 315         |
| Die tilrtischen Kriegsschaupläße:                          | 404   | Der Krieg in ber Auffaffung unferer Gegner, von Prof.                            | 202         |
| A. Die Dardanellen, von Oberst z. D. v. Diest              | 131   | Dr. Dietrich Schäfer                                                             | 323         |
| B. Die vorderasiatischen Kriegoschauplätze, von Bri-       | 400   | Die Preffe unferer Gegner, von Dr. hermann Dies .                                | 330         |
| vatbogent Dr. jur. et phil. Hugo Grothe                    | 133   | Englische Rampfmethoben, von Paul Debn                                           | 335         |
| Der rumänische Kriegsschauplat, von Prof. Dr. Ragner       |       | Der Krieg und die Frauen, von Dr. Arnold Ruge.                                   | 344         |
| Der mazedonische Kriegeschauplat, von bemfelben            | 143   | Deutsche Organisation im Kriege, von 28. Bacmeister                              | 350         |
| Die tolonialen Kriegsichaupläte, von Dr. Detar Rarftebt    | 146   | Deutsche Erziehung, von Johannes Tems                                            | 354         |
| Dokumente zum Kriegoverlauf:                               |       | Die militarische Jugenderziehung, von Prof. Brogmer                              | <b>3</b> 58 |
| A. Dofumente zum Unterseebootkrieg                         | 150   | Der Krieg und die driftlichen Diiffionen:                                        |             |
| B. Das Friedensangebot des Vierbundes vom 12.              |       | I. Die evangelischen Missionen, von Brof. Dr. Mar-                               |             |
| Dezember 1916                                              | 164   | tin Schian                                                                       | 361         |
| Kriegolalender (bis Ende 1916)                             | 178   | II. Die tatholischen Missionen, von Robert Streit,                               |             |
| Kriegsberichte aus dem Großen hauptquartier (1916):        |       | O. M. I                                                                          | 363         |
| Kämpfe im Dlarg                                            | 193   | Der Krieg und ber Batilan, von Prof. Dr. Martin Schian                           | 365         |
| Die Schlacht vor Verdun                                    |       | Die National= und Kriegslieder der Deutschen, von                                |             |
| Die ruffijde Margoffensive                                 | 198   | Prof. Abolf Bartels                                                              | 368         |
| Kämpse im April                                            | 201   | Die deutsche Literatur mährend des Krieges, von dem-                             |             |
| Der Krieg zu Lande in ben Monaten Dai und Juni             | 203   | felben                                                                           | 372         |
| Die ruffische Sommeroffensive 1916                         | 205   | Rriegsliteratur, von Prof. Dr. Richard Fester                                    | 379         |
|                                                            |       |                                                                                  |             |

| 3. 3 seltrow 3. 388 bile Generflögifen und der Arieg, von Dr. 6. Lederer 3. 200 bile Generflögifen und der Arieg, von Dr. 6. Lederer 3. 397 bile Generflögifer und der Arieg, von Derflöder 3. 397 bile Generflögifer Gilsdierl, von Perf. Dr. 6. Seinerer 4. 397 bile Ariegsfigtgebung Öljerreich, von Oberlandesgerichter 10 Bearneyer 4. 398 bringsfigtgebung Öljerreich-Ungarn, von Dr. 6. Seidere 3. 397 bile Kichfellung der neutralen Staaten, von Oberlandesgerichter 10 Bearneyer 4. 398 bringsfigter des genere Gegener, v. Dr. 6. Lederer 2. 398 bringsfigter Gegener, v. Dr. 6. Lederer 4. 398 bringsfigter des generes Gegener, v. Dr. 6. Lederer 4. 398 bringsfigter 4. 399 bringsfigter 4. 399 bringsfigter 4. 399 bringsfigter 6. Spiller 6. Spiller 4. 399 bringsfigter 6. Spiller 6. Spiller 7.  | Arbeitsnachweis und Arbeitsm       | arkt, von Prof. Dr.   | 388         | Patentrechte im Kriege, von Geh. Reg. Rat Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Att      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Sozialismus im Kriege, son bemeleben. 3947 Reiterländigter Hisselbenk, von Brot. De. Sommeretab Reiterschiefer Hisselbenk, von Brot. Sommeretab Reiterschiefer Hisselbenk, von Dertambesgerichte rat De. Rameper  Die Rechtissellung ber neutralen Staaten, von Deer Iandesgerichtstat De. Wanneper  Auftliche Staatsmanner und heerführer, Lafel Französliche Staatsmanne | Die Gewertschaften und ber Rrie    | g, von Dr. E. Leberer |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414      |
| Rriegsfeitsgedung Hierreich, von Dertanbesgerichter at Dr. Vanneser  Die Rechtsfeldung der neutralen Staaten, von Dees landesgerichtsrat Dr. Vanneser  Auflische Staatsmanner und Herreichen Staaten, von Dees landesgerichtsrat Dr. Vanneser  Auflische Staatsmanner und Herriührer, Tafel Franzölische Staatsmanner, von Beerführer, Tafel Staatsmänner und Herriührer, Tafel Staatsmänner und Herriührer, Tafel Staatsmänner, Heere und Valentiele Staatsmänner, Heere und Valentiele Staatsmänner und Herriührer, Tafel Staatsmänner, Heere und Valentiele Staatsmänner und Herriührer, Tafel Harriührer, Tafel Hill (Tafetblatt S. 58)  Aufliche Staatsmänner und Herriührer, Tafel Staatsmänner und Herriührer, Tafel Hill (Tafetblatt S. 58)  Aufliche Staatsmänner und Herriührer, Tafel Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Staatsmänner und Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Staatsmänner und Herriührer, Tafel Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Auflicher Staatsmänner und Herriührer und Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Staatsmänner und Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Staatsmänner, Tafel Hill (Tafetblatt S. 58)  Auflicher Staatsmänner (Tafel H |                                    |                       | 397         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418      |
| rad Dr. Wanneyer  Pie Richisfieldung der neutralen Staaten, von der  Indesgerigiskat Dr. Wanneyer  Indesgerigiskat Dr. Wanneye |                                    |                       | <b>4</b> 00 | Die wirtschaftliche Lage unserer Gegner, v. Dr. G. Leberer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423      |
| Friegsfütforge in höfterteich-Ungarn, von Dr. G. Stolper Indes Rachesserichterat Dr. Warmeyer  Sillustrationsverzeichnis.  Beilagen.  Stantischerhäuber, Sammer und heerführer, Tasel Französliche Staatsmänner und heerführer und heerfüh |                                    |                       |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Sillustration8verzeichnis.  Seilagen.  Sillustration8verzeichnis.  Beilagen.  Sillustration8verzeichnis.  Beilagen.  Signifer (Mandelpharen und hereführer, Tafel granzsöliche Staatsmänner und hereführer, Tafel granzsiche Staatsmänner und hereführer. Aafel granzsiche Staatsmänner und hereführer der granzsiche Staatsmänner und hereführer. Aafel granzsiche Staatsmänner und hereführer der Granzsiche Staatsmänner und hereführer und Kantel und hereführer der Granzsiche Staatsmänner und kantel |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Statistic Betaatsmanner und Heerführer, Tafel Franzsbliche Staatsmanner und Heerführer, Tafel Branzsbliche Staatsmanner und Heerführer, Tafel Statisten Betaatsmanner und Heerführer, Tafel Huller, Tafel Statisten Betaatsmanner, Heers und Flotstentigliche Staatsmanner und Heerführer, Tafel Bulgarische Staatsmanner und Kertblatt S. 55 der Hulgarische Statische Staatsmanner und Kertblatt S. 55 der Hulgarische Statische St   |                                    |                       | 407         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Seliagen.   Seilagen.   Seil   |                                    |                       | 412         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Russische Staatsmänner und heerführer, Tasel Französische Staatsoberhäupter, Staatsmänner und heerführer, Tasel Staatsoberhäupter, Staatsmänner und heerführer, Tasel Staatsoberhäupter, Staatsmänner und heers und klotzetenstüßer, Tasel Staatsoberhäupter, Staatsmänner und heers und klotzetenstüßer, Tasel Bulgarische Staatsmänner und heers und klotzetenstüßer, Tasel Bulgarische Staatsmänner und heers und klotzetenstüßer, Tasel Bulgarische Staatsmänner und heers und klotzetenstüßeren Areie 1915 die Verstüßer Areie 1915 die Verstüßeren Karte 1915 die Verstüßeren Karte 1915 die Verstüßeren Karte 1916 die Verstüßeren 1916 die Verstüßeren Karte 1916 die Verstüßeren Kar |                                    | -<br>Illustrati       | ion         | sverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Rufflische Staatsmänmer und Heerführer, Tafel Franzölische Staatsmänmer und Heerführer, Tafel Staatsvächschüpter, Catalsmänner, Heer= und Hot= tensührer, Textblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | - ,                   |             | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Französliche Staatsmänner und heerjührer, Tasel / Staatsderhührer, Staatsmänner, Heer= und Flotztenschieft (Artificke Staatsmänner u. Heer= schiefter, Tasel Miller, Aarte 106 Minder des Wittelmeers, Karte 107 |                                    |                       | Seite       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| Staatsoberhäupter, Staatsmänner im deer und kietsteinsche in deer in deer und kietsteinsche der deer deer deer deer deer deer dee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                       | 52          | Deutsche Belben, Tafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| tenführer, Tertblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180      |
| Autilige Staatsmänner und heerstijde Staatsmänner und heerjilhrer, Tafel  Bulgarijde Staatsmänner und heerjilhrer, Tafel  Rattalenijds-Offerreichijde Grenzgebiete, Karte  101  Ne Ofiie, Karte  102  Banber des Mittelmeers, Karte  103  Berdinn, Karte  104  Berdinnijds-Likerreichijde Grenzgebiete, Karte  105  Banber des Mittelmeers, Karte  106  Banber des Mittelmeers, Karte  107  Bendinisfon-transfelde Grenzgebiet, Kelieflarte  108  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiete, Karte  109  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiete, Karte  101  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiet, Kelieflarte  102  Berdinde Baltanfaalbinijel, Kelieflarte  103  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiete, Karte  104  Berdinijds-tundinijdes Grenzgebiete, Karte  105  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiete, Karte  106  Banber des Mittelmeers, Karte  107  Berdinde Baltanfaalbinijel, Kelieflarte  108  Berdinnijds-tundinijdes Grenzgebiete, Rarte  107  Berdinden Baltanfaalbinijel, Kelieflarte  108  Berdinnijds-tundinijde Beldingto im Schijt 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Bert rumänijde Feldzing Farte  204  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  1916, Karte  202  Deuride Flenikven Wärz 1916 und Juni = Juli  202  Berinmanninide Feldzing Karte  203  Bert rumänijde Feldzing Karte  204  Bert rumänijde Feldzing Karte  204  Bert rumänijde Feldzing Karte  204  Bert rumänijde Feldzing Karte  205  Bert rumänijde Feldzing Karte  206  Bert rumänijde Feldzing Karte  207  Bert rumänijde Feldzing Karte  208  Bert rumänijde Feldzing Karte  209  Bert rumänijde Feldzing Karte  209  Bert rumänijde Feldzing Karte  200  Bert rumänijde Feldzing Karte  201  Bert rumänijde Feldzing Karte  202  Beit und marte  203  Bert rumänijde Feldzing Karte  204  Bert rumäni |                                    |                       | <b>K</b> 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104      |
| führer, Tafel Bulgariiche Staatsmänner und derrither, Tafel Interes Jionzogebiet, Karte Interes Jionzogebiet, Karte Interes Jionzogebiet, Karte Interes Pierreichische Expressioner Interes Pierreichische Interessioner  | · / · ·                            |                       | 99          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Bulgariiche Staatsmänner und hererichten Statieniche Statieniche Statieniche Sterezischiere, Aarte 98 Unteres Jionzogebiet, Karte 101 Die Hite, Karte 106 Länder des Mittelmeers, Karte 108 Länder des Länders des Länders 108 Länder des Länders des Länders 108 Länder des Länders des Län |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Seerjührer, Tafel Interes Jsonzogebiet, Karte Interes Json |                                    | (Tertblatt S. 53) .   | 62          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ünteres Jsonzogestet, Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | J                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Die Disse, Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Rantajusfront, Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |             | Die russischen Offenswen Marz 1916 und Juni = Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Rautajusfront, Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |             | 1916, Rarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Ungarisch=rumānisches Grenzgebiet, Reliestarte . 140 Die Rämpse in Wazedonien, Karte . 143 Bestliche Baltanhalbinsel, Keliestarte . 144 Koloniale Kriegsschauplähe, Karte . 148 Voloniale Kriegsschauplähe, Karte . 148 Die Staatsvoerhäupter der Enstente, Tasel Englische Staatsvänner, Hafel III . 268 Felduniscrweien, Tasel III . 2 |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Die Kämpse in Masedonien, Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                       |             | la uz mi la zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Roloniale Kriegsschauplähe, Karte  Ne Sine Staatsoberchäupter der Enstente, Tasel  Englische Staatswänner, Heersschipter und Abmirale, Tasel  Abbildungen im Text.  Seite  Die bulgarischstürlische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen  Die Darbanellen, Kürtchen  Die Groberung von Tutrasan, Kärtchen  Die Groberung von Tutrasan, Kärtchen  Die Groberung von Tutrasan, Kärtchen  Die Geschlaufter und Koerturunpaß, Kärtchen  Die Geschlaschen Kürtchen  Die  | •                                  |                       |             | Deutsche Staatsmanner, Tafel II (Tertblatt 6. 53).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250      |
| The Staatsoberhäupter der Enstente, Tafel  (Tertblatt 5.53) . 174    Family and Admirate from the Constitution of the Constitu | Weftliche Baltanhalbinfel, Relieft | arte                  | 144         | Etappenwesen, farbige Tafel mit Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262      |
| tente, Tasel Englische Staatkmänner, Heers stütcher und Abmirale, Tasel  Abbildungen im Text.  The bulgarisch-türlische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | e                     | 148         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Englische Staatsmänner, Heers stützer und Abmirale, Tasel  Abbildungen im Text.  Seite Die bulgarischstürlische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280      |
| Abbildungen im Text.  Seite Die bulgarisch=türkische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | (Tertblatt S. 53) .   | 174         | Felduniformen I/II, farbige Tafeln mit Textblatt > Feld=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202      |
| Abbildungen im Text.  Seite Die bulgarische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Seite Die bulgarische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jugice uno econiciate, scaper      |                       | ,           | strength the state of the state | 300      |
| Seite Die bulgarische Grenzänderung bei Abrianopel, Kärichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                  | <b>a</b> llerit?      |             | on im Taut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Die bulgarische Kreizige Grenzänderung bei Abrianopel, Kärtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                       | ٠.          | 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er ai ka |
| Rårtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die hulgarifdetürtifde Grenzande   |                       | Sette       | Schienensprengung 2 Liguren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Die Darbanellen, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                       | 64          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Die Eroberung von Tutralan, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       | 132         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280      |
| Hermannstadt und Roterturmpaß, Kärtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |             | Bugprofile, 3 Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Die Seefchlacht vor dem Slagerral, 5 Stizzen. 249—252   Sondergeschosse, 3 Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |             | Mehrlabevorrichtungen, 5 Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Seitenrampen, 3 Figuren 274 Englische Borrichtung jum Abbrechen ber Geschoffpihe 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

275

276

276

276

Minenanlagen in steinernen Brudenpseilern, 2 Figuren 278 Dumbumgeschoffe, 14 Figuren . . . . . . . . .

Fähre aus vorgefundenen Rahnen . . . . . .

Bau bon Belten, 4 Figuren . . . . . . . . . 277

Bau einer Lagerhütte, 3 Figuren . . . . . 277 In die Erde versentte Winterlagerhütte . . . . 278

Schwimmbar gemachter Wagen . . . . .



Fort von Lüttich, Grundrif und Durchschnitt, 2 Figuren

Tangentialschuß bes Schabels . . . . . . . . . .

Oberativer Ausgleich von Gliebverffirzungen, 2 fchemas

Sperrfort mit brebbaren Pangerturmen auf Bivotfaule 291

289

290

305

Sebbarer Pangerturm . . . . . .

### Kriegszielbewegung

bon Brofeffor Dr. Dietrich Schafer in Berlin = Steglig

Kriege konnen nicht geführt werden, ohne daß die Kämpsenden nach 3wed und Ziel fragen. Das ist selbst bei bespotisch regierten Böllern von jeher so gewesen, geschweige benn in Staaten, deren Ungehörigen eine Mitwirtung zusteht an ber Bestimmung ihrer Geschide. Wie könnte es anders sein in dem gegenwärtigen Kriege, der an Ausdehnung und Kraftaufwand alles, was die Beltgeschichte je fah, weit hinter fich zurudläßt! Denn niemals find Bolter in einem Umfange, wie es gegenwärtig ber Fall ift, in den Dienst von Kriegszweden gestellt worden; nie zuvor ware das auch möglich gewesen.

Es hat sich aber ein augenfälliger Unterschied in der Haltung der einander gegenüberftebenben Mächtegruppen ergeben. Die Staaten ber fogenannten Entente haben von vornherein aus den Zweden, die sie durch den Krieg erreichen wollten, fein Sehl gemacht. Bas fie in der ersten Januarwoche 1917 in Beantwortung des amerikanischen Bermittlungsversuchs als ihren Kriegswillen vertiindeten, ist von Anfang an ihre offen ausgesprodene Absicht gewesen: Bernichtung ber gegenüberstehenden Mächte als selbständiger Staatswesen. Was die Regierenden hier in amtlicher Form erflärten, haben die Regierten in allen möglichen Formen und Bendungen vorgebracht, nicht nur ihre Preffe, sondern auch ihre geistig führenden Männer, einzeln und in Körperschaften.

Dem steht deutscher- und österreich-ungarischerseits die außerste Zuruchaltung gegenüber. über die Ziele der Regierungen ift lange Beit nichts verlautbart, wenn man nicht den Inhalt des Ultimatums der Donaumonarchie an Serbien vom Juli 1914 als Kriegsziel ansehen will. Den Außerungen der öffentlichen Dieinung find engite Schranten gezogen worden; über Rriegeziele zu reden oder zu ichreiben, murde verboten und das Berbot itreng aufrechterhalten. Obgleich fein Feind unsere Regierung hätte verantwortlich machen können für Ansichten und Forderungen, die etwa im deutschen Bolke laut wurden, blieb fie dabei, daß man die Gegner nicht noch mehr reigen durfe, ein Bedenten, das in deren Kreisen niemals aufgetaucht ist. Deutscher Baterlandsliebe durfte man alles bieten; in den Bald hineinzurufen, wie es herausschallte, war nicht gestattet. Daß eine starte öffentliche Meinung Rarer als irgendeine andere politische Richtung haben auch eine Stute sein, bag fie in Alustande, besonders "Allbeutsche kommen seben, was sich 1914 vollzog, auch, soweit es neutral war und ift, Eindruck machen haben häufiger gewarnt und gemahnt. Wäre politisch tann, ward nicht beachtet. Bismards Dahnung zur und militärisch geschehen, mas fie feit Jahren ver-

Der Krieg 1914/17. II.

Beit bes beutich-banifchen Baffenstillstandes und ber Londoner Ronferenz im Jahre 1864: Lagt alle hunde bellen«, war vergeffen, vergeffen, bag er bamale »preußischen Chrgeiz« herbeimunschte, 1870 bie

öffentliche Meinung ermunterte. Die Frage: » Bas mirb bas Enbe bes Rrieges fein?« ift von feinem Unfang an naturgemäß nicht gleichmäßig beantwortet worben. Es wurden Meinungen vertreten, bie Deinen hubertusburger Frieden als erträglich, ja als befriebigend anfahen. Sie maren bei der Dehrgahl ihrer Bertreter bestimmt burch die ungeheure außerliche überlegenheit ber Wegner; übertraf boch die Bewohnerzahl ihrer weiten Reiche die der Mittelmächte von Unfang an mehr als fechofach. Dazu die völlige Berrschaft über die Gee mit allen ihren wirtschaftlichen Folgen! Wie sollte man da mehr erreichen als gerade bestehen? Die raschen und großen Erfolge im Besten, bie gliidliche Ubwehr des oftpreugifchen Ruffeneinfalles und Taten unserer Flotte, besonders der U-Boote, haben doch manchem gut vaterländisch gefinnten Baghaften Soffnungen erwedt, benen nachzuhängen er zunächst nicht gewagt hatte. Es waren dann weiterhin besonders die folgenden Erwägungen, die das Urteil über Kriegsziele bestimmten.

So gut wie einstimmig war die Ration ber über-zeugung, daß die Mittelmächte am Kriege-nicht schuld seien. Deutschland hatte den Krieg nicht gewollt, weder feine Regierung noch fein Boll. Wenn Liebknecht und Gefinnungsgenoffen unfere Regierung anklagten, so ist das außerhalb ihres Kreifes richtig eingeschätt worden als mahnwitiges, vaterlandsverräterisches Gerede. Häufiger wurde — und wird noch heute leider nicht selten — ben » Allbeutschene die Schuld in die Schuhe geschoben; fie follten durch maglofe nationale Unfpruche das Musland gereizt, geradezu zur Abwehr genötigt haben. Bei Feinden und übelwollenden Reutralen find biefe Vorwürfe begierig aufgegriffen und zur Rechtfertigung ihres Berhaltens benutt worden. Gie beruhen oft auf ganglicher Untenntnis ber allbeutichen Beftrebungen und werden weitverbreiteten Organen nachgebetet, die internationale Tendenzen vertreten und fich auf herausgegriffene Ginzelheiten ftugen.

ben Daseinstampf gezogen. Der ausgebrochene Rrieg unter feinen Umständen dulden. Poluisches Gebiet drangte doch weitesten Kreisen die Ertenntnis auf, daß unfere jo lange Jahre, mehrfach bis an die Grenze des Buläffigen bewiesene Friedensliebe uns nicht hatte schüten können vor haß, Reid und Eroberungesucht erbarmungelofer Feinde. Sie murde die Brundlage für diejenigen Unichauungen über Rriegeziele, die durchaus die herrschenden geworden find, insbesonbere in bemjenigen Teile unseres Bolles, ber von jeher Berftandnis bewiesen hat für die unerbittliche Notwendigleit starter Machtpolitik und stets bereit gewesen ift zur Bewilligung der bagu erforderlichen Mittel.

Rann Friedensliebe das Reich nicht ichut. zen, wie tann es dann gesichert werden vor der Wiederholung ähnlicher Erfahrungen?

Wegenüber den Butausbrüchen unserer Feinde, mit benen fie und gleich in ben erften Bochen überschütteten, mußte jede Aussicht schwinden, ihre Achtung und Reigung zu gewinnen. Ginzige Soffnung blieb, Le durch Furcht zu bandigen, ihre Placht fo zu fchmachen, die unsere so zu nichren, daß die Aussicht auf Eriolg bei zufünftigen Angriffen geschmälert, die Albwehr erleichtert merde. Das tonnte nur geschehen burch

Mehrung der eigenen Kraft.

Die Berhältniffe ftellen dem aber befondere Schwierigfeiten entgegen. Es gibt gegen 20 Millionen Deutiche außerhalb der Grenzen unferes Reiches. Alber in unmittelbarem Busammenhange mit Reichsangehörigen wohnen fie nur im verbundeten Ofterreich-Ungarn und in der befreundeten Schweig. Bede Erweiterung beutschen herrichaftsgebietes muß also hineingreifen in fremdes Boltstum, fann nicht nur Deutsche berangieben. Bedeutet bas nicht eher eine Schwächung als eine Stärkung, zumal in unserer bemokratisch gerichteten Beit, die fich über Bolterechte nicht leicht hinmegfest? So galt es, zwischen zwei übeln das tleinere zu mablen: Bergicht auf Erweite-rung unferes Machtbereichs ober bie Gefahren einer fremden Clementen aufgenb. tigten Berricaft.

Die Wahl ist nur zu treffen unter Erwägung ber Einzelverhältniffe. Sie find fehr verschieden im Often und im Weften; es tommen hingu die von überfee.

Der preußische Staat und aus feiner Erb. schaft bas Deutsche Reich haben sich lange guter Beziehungen zu Rugland erfreut. Es bestand tein Gegeniat ber Interessen zwiichen ben Nachbarmächten. Ein solcher entwickelte sich aber, als Die ruffifche Politit immer unverhalter ber Beberrschung des Balkans, der Bernichtung der Türkei und ber vollen Berfügung über Bosporus und Dardanellen zustrebte. Das war gleichbedeutend mit der Auflösung der Donaumonarchie, die Deutschland nicht gulaffen tonnte, ohne fich felbst bas Urteil zu fprechen. Ein Bergang auf dem Baltan ift denn auch der unmittelbare Unlag jum Rriege geworden.

Rrieg mit Rugland war gleichbedeutend mit dem Aufrollen der polnischen Frage (vgl. v. Maffow, Polen, Bd. I, S. 88, und Geeliger, Galizien und die polnische Frage, Bb. II, G. 26). Dlan muß fich bei Erörterungen über den Untergang ber polniichen Gelbitandigfeit (die übrigens unter ben letten beiden Rönigen nur noch ein Schein war) stets gegenwärtig halten, daß er erfolgt ift, weil Rugland unter Ratharina II. unentwegt und erfolgreich bas Biel verfolgte, ben gangen Staat in Abhängigkeit gu

traten und forberten, wir maren anders vorbereitet in bringen. Das tonnte Cfterreich gur Rot, Preugen trennte feine beiden Stammlander, reichte bis fast unter die Tore von Breslau und Berlin. Den polnischen Bau gegen die ruffifche Gefahr zu ftugen, mar unmöglich, weil er längst viel zu morsch geworden war. Es blieb feine Wahl, man mußte fich bei feinem Abbruch bas Nötige sichern. Das ift in verschiedenen Formen, zulest mit Beichräntung auf bas unerläglich Notwendige, geschehen in ben Berträgen ber Jahre 1772, 1793, 1795, 1815. Die Polen haben fie nie gelten laffen. Der beutscheruffische Krieg machte eine Meuordnung unvermeidlich. Wie ließ fie fich für Deutschland erträglich gestalten?

Eine Beantwortung dieser Frage kann natürlich nur versucht werden, ausgehend von der Borausiegung eines deutschen Sieges. Dag eine Rieberlage uns Ditund Westpreußen, Bojen und den größten Teil bon Schlefien, vielleicht die ganze Proving und bagu noch pommeriche und brandenburgiiche Gebietsteile toften wird, daran tann nach den gablreichen ruffifchen Außerungen über die erhoffte Siegesbeute nicht gezweifelt werden. Alber mo bei gludlichem Ausgange jenseits unserer gegenwärtigen eine neue

Grenze ziehen?

Man tann darauf nur eine Antwort geben, indem man sich unsere Lage gegenüber Rugland vergegenwartigt. Der Begenfat ift unausgleichbar, folange nicht Rugland feine Ballanplane aufgibt; Die Durchfahrt durch die Weerengen tann man ihm gestatten, aber nicht die Herrich aft über Dardanellen und Bos. porus. Die Bevölferung bes ungeheuren Reiches ift schon jest jener der Mittelmächte um nahezu die Sälfte überlegen und erfreut fich einer erheblich höberen Bermehrungsziffer. Dazu befindet fie fich in einem unleugbaren kulturellen und besonders wirtschaftlichen Aufftieg, der für ihren hauptteil, das Großruffentum, feit einem Jahrzehnt machtig gefordert wird durch bie in ber Ausführung begriffene Bodenreform (vgl. Nögel, Ruffische Sozialpolitik, Abt. V). Maffenhafte Umfiedlung großruffifcher Bauern oftwarts in bie fruchtbaren füdwestsibirischen Bezirke hat schon jest die nationale und erft recht die militärische Kraft des Reiches außerordentlich gestärft. Dann die schier unbegrenzte Möglichkeit der Weiterentwicklung in dem durch alle Klimate fich erstredenden, jeder Produktion fähigen, mit Bodenschäßen aller Urt ausgestatteten Reiche! Wenn ein Gelehrter pazifistischer Richtung darauf hinwies, daß Widerstand unnüg fei, da Rugland und doch in einem Menschenalter oder zwei erdrücken werde, fo war das zwar enworend, aber verftandlich.

Für ein verzweifelndes Ergeben in ein icheinbar unvermeibliches Schidfal mar um fo meniger Unlag, als doch auch Momente der Schwäche unvertennbar vorhanden find. Die ruffische Riefenmacht ist erst in den letzten zwei Jahrhunderten zu ihrer jetzigen Große emporgewachsen, im Grunde genommen erft in den letten drei bis vier Menschenaltern, und fie hat nicht vermocht, fich die neu gewonnenen Gebiete innerlich anzupaffen. Bom Gismeer bis jum Schwarzen Meer zicht fich ein breiter Gürtel von Fremdvölfern an der gangen Weftgrenze entlang: Finnländer, Balten, Eften, Letten, Litauer, Polen, Beigruffen, Ufrainer, Rumanen (vgl. Zechlin, Die Fremdvölfer Ruglands, Bd. I, S. 71). Ufrainer bilden auch den Sauptbestandteil der Bewohner Gübrußlands. Nirgends hat der Großruffe ein nicht unter

feinem Baren ftebenbes Bolt zum unmittelbaren Rachbar. Bu bem Unterschied ber Sprache und Beschichte tritt der des Betenntniffes. Finnlander, Balten, Eften und Letten find evangelijd, Bolen, Litauer und Beig-ruffen römifch-latholifd. Bei ber erften und einzigen Nationalitätenzählung im Ruffischen Reich ergaben fich nur 56 Millionen Großruffen von reichlich 128 Millionen Bewohnern, also 43% Prozent! Daneben über 22 Millionen Ufrainer! Jest wird beren Bahl auf mehr als 28 Millionen berechnet. Die Bebiete, die feit Katharina II. dem Reiche an feiner Westgrenze angeschlossen wurden, zählten 1912 nicht weniger als 48 Millionen Bewohner, mit benen, die Beter ber Große und Elifabeth erwarben, gegen 53 Dallionen. In den Unruhen, die dem japanischen Kriege folgten, ist deutlich gutage getreten, daß diese weiten Bebiete jum allergrößten Teil noch teineswegs mit dem Reiche verschmolzen find. Der Gedante, daß hier eine Schwächung Ruglands möglich fei, lag nahe genug, ist auch fcon bor mehr als einem halben Jahrhundert von Richtruffen und wieder und wieder von den Rächstbeteiligten erwogen worden. Wie oft hat man von Ungehörigen ruffifcher Fremdvöller gehört: >Rugland muß und wird zerfallen; es ist zu bunt zusammengefett!«

Solder Auffaffung tann aber nicht weiter Raum gegeben werden, ohne daß man fich zugleich flarzumachen fucht, in welche Ruftande etwa loszulofende Bölkerschaften hinübergeführt werden könnten. Kein Besonnener hat jemals auch nur einen Augenblick daran gedacht, daß bas etwa in ber Beije geschehen fonne, wie bisher fo ziemlich alle staatlichen Gebietserweiterungen in Europa sich vollzogen haben, durch einfache Einverleibung. Lahmlegung unferer Reichsverfaffung burch Einfügung zahlreicher widerstrebender Teilhaber wäre ja die unausbleibliche Folge. Man mußte daher den loszulösenden und anzugliedernden Elementen in irgendeiner Form eine gewisse Freiheit der Bewegung eigener Betätigung gewähren. Dabei mußte aber Deutschlands Borteil, d. h. die Dehrung feiner Sicherheit, erster und vornehmster Besichtspunkt bleiben; handelte es fich boch nicht nur um Schwächung feindlicher, sondern auch um tunlichste Stärkung der eigenen Stellung. Reineswegs tonnte allein Befreiung von Bölferne Richtschnur des Handelns fein; fie muß ihre Schranken finden in dem für Deutsch-

Da aber handelte es sich wieder um zwei Ziele. Bunächst mußten die Wohnsipe des eigenen Boltes beffer gededt merden, als es zu Beginn biefes Krieges der Fall war. Ruffeneinfälle in bluhende deutsche Lande mußten in Zukunft tunlichst erschwert werden. Dazu bedurfte es der vollen und dauernden Berrichaft über die lange Festungslette, die sich im Belande der Fluffe Beichfel, Bug, Narem, Bobr, Memel von Warschau bis Rauen (Rowno) entlang zieht. Es mußte aber zugleich daran gedacht werden, daß diefer Krieg wohl die legte Gelegenheit darbietet, neue Siedlungsmög. lichteiten für unfere wachfende Bevolterung zu gewinnen. Wir hatten ben Krieg nicht gewollt. Run er aber einmal ausgebrochen war, durften wir nicht berfäumen, zum Guten für und zu wenden, was unfere Begner zu unferem Berberben begonnen hatten.

land Erträglichen.

Eine der bedentlichften Bandlungeninder

hältniffes zwifchen ftäbtifcherund ländlicher Bevollerung, die fich im letten halben Jahr. bundert vollzogen hat. Geit dem deutsch-frangöfischen Krieg ift bes Reiches Einwohnerzahl um 25 Willionen gestiegen; fast ber gesamte Zuwachs fallt aber auf die Städte, gang besonders die Großstädte; die ländliche Bevölkerung hat fich nur in einigen menigen Begenden vermehrt, ift in manchen gurudgegangen. Dit bem Unwachsen ber ftabtifden Bewohnerichaft haben Bewerbe und Sandel einen immer breiteren Raum gewonnen; die Bahl ber in ländlichen Betrieben haupt- und nebengeichaftlich Tätigen war icon 1907 auf 25 Prozent zurüdgegangen. Die gefunde Mischung unseres Bollstörpers ist gefährdet; er bedarf der Auffrischung durch verstärtte Fühlung mit dem Lande, mit Feldarbeit. Raum dafür tann nur die öftliche Nachbarichaft bieten, nicht die dicht, Ihre volle stellenweise überdicht bevöllerte mestliche. wirtschaftliche Ungliederung ift, wie die Wegenwart beutlich zum Bewußtsein bringt, unbedingtes Erforbernis, will Deutschland in einem zufünftigen großen Rriege feine Ernährung beffer gesichert feben als in ber gegenwärtigen schweren Beiminchung.

Es tommt hingu. daß die rund 11/2 Million landlicher Siedler beutschen Stammes und beutscher Sprache, die feit den Tagen der zweiten Ratharina in verschiedenen Begenden des Ruffischen Reiches auf Beranlaffung ber Berricher eine neue Beimat gesucht und gefunden haben, mahrend des Krieges hart bedrängt, zum großen Teil um Haus und Hof gebracht worden find, obgleich fie ihre Wehrpflicht gegen das Reich zu erfüllen hatten und treu erfüllten, daß ferner die Ruffen bei ihrem Rudzuge aus den Westgebieten nicht nur hunderttaufende, sondern Millionen der Ungejeffenen mit fich forttrieben, offenbar in ber Albficht, fie nie wieder in ihre Beimat gurudtehren gu laffen, fondern fie durch Großruffen zu erfeten. Neues Land wird dem großruffischen Bauer, der durch die Bodenreform landhungriger geworden tit, als er früher gewesen war, als Biel bes Berieges bingestellt. Go brangte fich der Gedanke auf, in dem Lande, das infolge der deutschen Besetzung frei geworden war, nicht nur bem Reichsdeutschen neue Siedlungemöglichkeiten zu ichaf. fen, sondern auch den schwer heimgesuchten bäuerlichen Deutschen Rußlands neue Heimstätten zu gewähren innerhalb des zu erweiternden deutschen Machtbereichs.

Eine besondere Aufgabe stellten die »baltischen« Lande, die jogenannten ruffischen Oftseeprovinzen (vgl. Stavenhagen, Die beutschen Ditfeeprovingen, Bd. I, S. 84). Livland, Eitland und Rurland find burch Deutsche bem Abendlande zugeführt worden; fie haben ihrer Rultur nach nie dem Diten, ftete dem Beiten angehört. Bas Ritter, Bürger, Beiftliche dort leisteten, bat fich bewährt und erhalten bis auf den heutigen Tag. Der Befig bes Landes würde Deutich. lande Berrichaft auf der Oftiee festlegen, seine Brengen deden; auch wurden fich feine Bewohner leichter in die deutschen Berhältnisse hinüberfinden als irgendeine andere Bevölkerung der öftlichen Nachbargebicte. Rein Bunder, daß ausgesprochen und erwogen wurde, ob und wie man diese Bebiete wieder zurückführen fonne in die Beziehungen, in benen fie bis in die zweite Balfte bes 16. Jahrhunderte gum Reiche, in benen fie bis heute gur beutschen Rultur ftanden.

Daß in all biesen Gedankengängen, die sich aufbrangten, tein Bejonnener die Schwierigfeiten Zusammensehung unseres Bolkskörpers ist verkannte, die in dem bunten Bölkergemisch liegen, sicherlich die itarte Berschiebung des Ber- bedarf taum der Erwähnung. Aber man war und benen übeln zu mablen. Gine vollauf be- ebenburtige Begnericaft. friedigende, für alle Beiten Ruhe verburgende Neuordnung ber Dinge läßt fich nicht aufrichten. Unter allen Umftanben merben bem Reiche Aufgaben gestellt, in die es fich hineinfinden muß, wenn es bestehen will.

Und ähnlich liegen die Dinge im Beften.

Die Beeresleitung hat fich mit rafchem Briff Belgiens bemächtigt und damit den Weg nach Franfreich geöffnet. Die Regierung des Landes hatte den Durchmarich nicht zulaffen wollen trop verbürgter Integrität und Schadloshaltung. Da fie längst Berabredungen getroffen hatte über militärisches Bujammenwirten mit den Westmächten, tonnte fie fich über Bruch der Reutralität mit Recht nicht beklagen; fie mußte um fo eber als Reind gelten, ba die Bevölkerung fich in blinber But und unter wilden, allem Kriegsgebrauch hohnsprechenden Musschreitungen ben einrudenden Deutschen widerfette. Dag Belgien in Frantreichs hand ober auch nur im Griff der Frangojen für Deutschland eine schwere Gefahr bedeutet, ift bisher stets und allgemein anertannt worden. Im Be-fagungsrecht, das Preußen 1818 für die Maassestungen erhielt, hat das feinen flaren Ausbrud gefunden; gegenüber der belgischen Revolution von 1830 ist diese Auffassung das Leitmotiv für die Haltung der Großmachte geworden und hat auch noch beim Ausbruch bes beutsch-frangofischen Krieges 1870 bie englische offentliche Weinung bewegt. Erit als England Deutschland zu fürchten anfing und fich bem Zweibund näherte, ift es anders geworben. Die Bejetung Belgiens wedte naturgemäß in Deutschland ben Munich, in Butunft dem Feinde an der Gudwefts, nicht an der Ditgrenze diefes Landes begegnen zu tonnen, nicht zulest auch infolge bes Berhaltens ber belgischen Regierung in den letten Jahrzehnten. Sie hat wohl versucht, ihr Lant gegen Diten, durch ftarten Ausbau ber Dlaasfestungen, nicht aber gegen Frankreich bin zu deden.

Die Gefahr, ber man bier zu fteuern hatte, mog um so schwerer, als die von ihr zunächst bedrohten Gebiete für die deutsche Rriegführung gerade die wichtigsten, unentbehrlich für fie find. Sie find ber Sig unserer entwideltiten Industrie, insbesondere ber Schwer-, ber Rüstungsindustrie. Ihre Beietzung, ja schon ihre Gefährdung durch ben Feind könnte alles lähnten; man muß ihr möglichst vorzubengen suchen. Rrieg hat gelehrt, daß Rohlen und Gifen feine wich. tigften Erforderniffe find, daß man ihrer nicht genug befigen tann. Wie, wenn man Belgiens Produttion zu dauernder Berfügung haben, fie jedem Gegner entziehen konnte? Es ware eine weitere Friedensburgichaft. Dann vergegenwärtigte man fich, daß Untwerpen im Laufe ber Jahrzehnte immer mehr eins der Fenfter geworden mar, durch die Deutschland in die Belt hinausschaut, daß sein ungeheurer hafenbetrieb vor allem auf beutscher Aus- und Ginfuhr beruht, und bag bem Deutschlands Ginfluß auf die dortige Ordnung bes Bertehrs nicht entspreche. Alls es England gegenüber mehr und mehr darauf antam, burch U-Boote, Luftschiffe und Flugzeuge etwas zu erreichen, stellte sich heraus, ein wie wichtiger, ja unentbehrlicher Stütpunft für folche Unternehmungen bie flandrische Rufte ift. Gin bauerndes Berfügungs. recht über fie murde auch unfere Flotte in eine gang andere Stellung gegenüber ihrem britischen Todfeinde bringen, ale das onaffe Dreiede fie bieten tann, ift

ist in einer Zwangslage; es gilt, unter verschie- unerläßliche Borbebingung für eine einigermaßen

So entwidelten fich bie Unichauungen, die eine bauernbe beutsche Stellung in Belgien als Rriegsziel pertraten.

Im Nordosten Frankreich's hatten unsere Truppen bon ben Bogefen bis zur flandrifchen Grenze bin ein erhebliches Gebiet besetzen konnen, darunter des Landes wichtigfte Produktionsstätten für Rohle und Gijen und feine bestentwidelten Industriebegirte. Unberseits war es den Franzosen gelungen, gestütt auf Belfort, ine Oberelfaß einzubringen und die Bogefenpaffe und ihre anschließenden Taler bis über die Didolghauser Strafe hinaus zu besetzen. Das hat, befonders im Guden, den alten Bunfch, Belfort in beutsche Hand zu bringen und damit die sburgundische Bfortes zu fperren, machtig belebt, auch ertennen laf-fen, daß fur die Behauptung der Bogefen der Befit weitlichen Borgelandes wichtig fei. Befonders aber hat der Rrieg die Bedeutung des lothringischen Erzbedens ins rechte Licht gefest. Sein reichsländischluremburgischer Teil ftand ju beutscher Berfügung. Satten die Frangofen zu Beginn der Feindseligteiten fich flargemacht, daß fie durch weittragende Beichute Deutschlands ergiebigfte Erggruben vernichten tonnten, es mare für und verhangnievoll geworben. Go haben wir durch raschen Borftog ihren Unteil in unsere Hand gebracht, und das ist für unsere Kriegführung um fo wichtiger geworden, als die überfeeischen Erglieferungen, durch die wir in Friedenszeiten unferen Bedarf beden, zum Teil völlig gesperrt, zum Teil start behindert worden sind. Frankreich auch die Mittel der Kriegführung, die der im Norden von uns besette Landesteil liefert, zu entziehen, war ein natürlicher Bedante; fo murde Frantreiche Angriffegeluften ein Dampfer aufgeiett. Beffer noch als von der belgifchen Rufte ließ fich England von Dünkirchen, Calais und Boulogne aus in Schach halten; Dunfirchen liegt noch auf flämischem Sprachgebiet! Der Befit diefer Blage mare für Deutschland von hohem Werte.

Wenn so die kriegerischen Bergange zu Bunfchen, Hoffnungen und Planen an Oft- und Bestgrenze des Reiches anregten und berechtigten, fo ftand es anders in überfee. Englands übergewicht auf bem Meere, vermehrt durch die frangösische Flotte, machte fich bier in erbrückender Beise geltend, jumal auch Japan auf bie Seite ber Gegner trat. Die beutschen Kolonien waren von der Beimat abgeschnitten. Gegen getroffene Bereinbarung übertrugen die Feinde ben Rrieg auf den schwarzen Erdteil; unfere emporblühenden afritanischen Rolonien murden trop heldenhafter Begenwehr ihrer ichwachen Schuttruppen bis auf einen geringen Reit eine nach der andern erobert. Tfingtau konnte die Tapferkeit seiner Berteidiger nicht retten vor der afiatischen Großmacht, die sich mühelos auch unserer Koralleninieln bemächtigte. Die deutsche Flagge verschwand von den Meeren. Ruhmbededt gingen die einzelnen Rreuger mit ihren Befagungen nadeinander dem Baterlande verloren; was die . Emben's vollbrachte, zwang felbit bem giftigen Saß ber Englander Bewunderung ab. Rur Boebene und »Breslau« retteten sich durch Rühnheit und Lift in bie Dardanellen. Uniere Sandelsichiffe mußten fich in neutrale hafen flüchten oder wurden eine Beute ber Feinde. Arbeit und Rapital, die man auf unfere Rolonien verwandt hatte, waren gunächit verloren.

lonialen Mut unseres Bolles nicht brechen. Es war nur eine Stimme: Richt verzichten! Bas man unter Zweifeln und Rämpfen erworben hatte, follte zurudgewonnen werden. Sein unentbehrlicher Wert war erfannt. Bestütt auf die europäischen Erfolge, insbesondere auf die Herrichaft über Belgien, rechnete man trop allem mit einer Bermehrung auch des Außenbesitzes. Bor allem aber verlangte man » Freiheit der Meeres. Sie wurde zum Schlagwort. Man wollte ben friedlichen Berkehr gesichert wiffen gegen brutale Bergewaltigung, ben eigenen und ben neutralen. Stuppuntte über Gees follten fichern; man erfuhr, welche Macht England burch ihren Befit ausübte.

Röpfe bewegten, bie in Gefprächen und Bufammentunften, foweit fie unter bem Drud des Belagerungszustandes möglich waren, immer und immer wieder erörtert wurden. Es war natürlich, daß man sie bald auch programmmäßig zusammenfaßte; bas Bestehen ber verschiebenen vaterlandischen Bereine brachte bas mit fich. Wo und wann es zuerst geschehen ift, läßt sich zur Zeit noch nicht feststellen, die Entwidlung ber Bewegung auch nicht im einzelnen verfolgen. Aber am 10. März 1915 richteten feche auf wirtschaftlicher Grundlage stehende Berbande, der Bund der Landwirte, ber Deutsche Bauernbund, ber Zentralverband beutscher Industrieller, ber Bund ber Industriellen, ber Hansabeutsche Mittelstands. verband eine Eingabe an den Reichstag, in der es beißt: Dibt man die Meinungsäußerung über das Friedensziel und die Friedensbedingungen frei, dann wird fich zeigen, daß, von gang verschwindenden Ausnahmen abgesehen, im gangen beutschen Bolte, ohne Rudficht auf die Parteistellung, in der Front wie hinter der Front, nur ein einziger fraftvoller Wille besteht, durchzuhalten bis zum äußersten, damit unfer deutsches Baterland aus dem ibm aufgezwungenen Rampfe um feine Existenz größer und itarter hervorgeht, mit geficherten Grengen im Beften und Often und mit ben zur Sicherung unferer Seegeltung wie aus militarifden und wirtschaftlichen Grunben notwendigen europäischen und kolonialen Gebieteerweiterungen, ohne die nuneinmal das allfeitig erftrebte Biel, ben Rrieg fo zum Abichluß zu bringen, daß eine Wiederholung derartiger Rampfe jo gut wie aus. geschloffen erscheint, nicht erreicht werden Die Eingabe schließt mit den Worten: Die liegt im Interesse ber Wohlfahrt unseres beutschen Baterlandes für alle Butunft, daß diefer einheitliche und fraftvolle Wille jum Unedrud gelange als ber Wille des ganzen deutschen Bolles, das opferfreudig und geschloffen hinter einer Regierung ftehen wird, die diesen Willen mit unbeugsamer Festigkeit vertritt. .

Um folgenden 5. Mai hat sich dann der Alldeutsche Berband an den Reichstanzler gewandt mit einer Darlegung, die naber auf Ginzelheiten eingeht. 36m find am 20. Mai die genannten feche Berbande in ähnlicher Beise gefolgt. Um 16. Diai haben auch bie Landesvorstände der nationalliberalen Partei Kriegsziele aufgestellt. Es steht wohl in Zusammenhang mit diesen Schritten, daß der Reichstanzler sich am 28. Mai 1915 im Reichstage zum erstenmal äußerte. Er bemertte gegen Schluß seiner Rebe: . Je mehr uns

Diese traurigen Erfahrungen konnten boch den ko- die Liebe zur Heimat tief an das Herz packt, je mehr wir forgen muffen für Rinder und Entel, um fo mehr muffen wir ausharren, bis wir uns alle nur möglichen realen Barantien und Sicherheiten dafür geschaffen und ertampft haben, daß teiner unferer Feinde — nicht vereinzelt, nicht vereint - wieder einen Baffengang wagen wirb.«

Die Worte wurden mit sftürmischem Bravo und Sandellatiden. begrußt. Sie waren aber zu allgemein und bei näherer Betrachtung zu inhaltleer, als daß fie dauernden Eindrud hatten hinterlaffen fonnen. Garantien, bag une nie wieder ein Feind anlche Macht England durch ihren Besit ausübte. greifen wird, tann es nicht geben. Bismard hatte nach Seban versprochen, den Franzosen einen Angriff Bas waren die Gebanten, die Millionen möglichst erschweren, Deutschland die Abwehr tunlichst erleichtern zu wollen. Das war ein erreichbares Biel.

So bauerte die Bewegung fort. Bei ben Beratungen im Allbeutschen Berbanbe, die zu seiner Eingabe führten, hatte noch ein zweiter Entwurf vorgelegen, ber bon Alfred Gildemeifter in St. Dagnus bei Bremen entworfen war und in der Bejamttendenz durchaus mit ihr einig ging. Er wurde in einem anderen Rreife, der unter Leitung bes Webeimen Ronfistorialrats Professor D. Seeberg von der Berliner Universität zusammengetreten mar, weiterberaten und ist dann Grundlage geworden für eine Berfammlung im Künftlerhause in der Bellevue straße zu Berlin, die am 20. Juni unter Zulaffung ber Regierung abgehalten werden tonnte. Gie mar von mehr als 400 berren aus allen Wegenden Deutschlands und aus allen Ständen und Berufen, überwiegend doch von Mannern atademischer Bilbung besucht, was Unlaß geworden ist, von einer Mundgebung der Intellettuellen« zu ihrechen. Die genehmigte Dentichrift murde am 8. Juli im Namen der Unterzeichner dem Reichstangler übergeben, mit ihrer Berbreitung und Sammlung von Bustimmungserklärungen auch danach noch forigefahren. Alle drei Eingaben enthalten Einzelforderungen im besprochenen Sinne.

Der Reichstanzler hatte bie Bewegung bis dabin nicht gehindert; es steht aber fest, das fie ihm nicht erwünscht war. Er hatte Bedenten wegen bes Gindruck, den die aufgestellten Forderungen im Aluslande machen tonnten. Es ift nicht ohne Berftandigung mit ihm eine Wegenbewegung in Bang gebracht worden, die unter dem Ramen von Delbriid, Dernburg, Harmad, Batifeldt - Trachenberg und Rahl in Die Offentlichteit trat. Sie erflarte fich gegen den geschehenen Schritt und verwarf Die Ginverleibung oder Angliederung politisch felbständiger und an Gelbständigfeit gewöhnter Bollere, wollte aber anderseits die besetzten Webiete nicht zu einem Bollwert für unfere Begner werden, Rivalen Deutichlands sich dort nicht festschen« lassen. »Der höchste Siegespreis werde immer in der ftolz errungenen Bewißheit bestehen, daß Deutschland auch eine Welt von Feinden nicht zu fürchten brauche, und in dem beipiellojen Kraftbemußtfein, das unfer Bolt den anberen Böllern ber Erde und ben fommenden Generationen gegeben habe. Doch murde wieder gesagt, bag shas beutsche Bolf nur einen Frieden schliegen könne, der den strategischen Bedürfnissen, den politischen und wirtichaftlichen Intereffen bes Landes und ber ungeheuren Betätigung feiner Rraft und feines Unternehmungsgeistes in der Beimat und auf bem freien Meere gesicherte Grundlagen gebes. Auf irgendwelche Einzelerörterungen ließ fich ber turze lung Deutschlande. Er unterließ es, ju fagen, wie Aufruf nicht ein. Er fand bis zum 27. Juli 90 Unterschriften, benen weiterbin noch 51 hinzugetreten find, darunter auch zwei Frauen und führende Mitglieder des Bundes . Meues Baterlande, den die ausgesprochenen Pazififten (vgl. den Beitrag . Der Emige Frieden und die Bagififtene im 8. Band) unter Unlehnung an ausländische Bestrebungen gebildet hatten.

Da in diesen Außerungen offenbar Regierungsauffaffungen zum Ausbrud tamen, tonnten fie Die frühere Bewegung nur beleben. Die Dentichrift vom 20. Juni fand im gangen 1847 Unterschriften, barunter bie von 352 Professoren beutscher Sochichulen, bon 158 Schulmannern und Beiftlichen, 145 höheren Bermaltungsbeamten, Burgermeiftern und Stadt. verordneten, 148 Richtern und Anwalten, 40 Reichs. und Landtagsabgeordneten, 18 inaktiven Admiralen und Generalen, 182 Männern aus Industrie, Sandel und Bantwesen, 52 Landwirten, 252 Künstlern, Schriftstellern, Berlagsbuchhändlern. Beide Dentschriften waren natürlich nur von Berson zu Person befanntgegeben worden.

Das hat natürlich nicht verhindern können, daß fie auch in unberufene Sande gelangten. Ein ameritanischer Journalist verbreitete die des 20. Juni von Ropenhagen aus im Auslande. Die Furcht der Regierung bor bermehrter Aufregung der Feinde ber-anlagte fie, noch im Juli weitere Sammlung von Unterschriften zu untersagen. Sie hat sich später (13. Rovember) zur Beichlagnahme der Denkichrift veranlaßt gesehen, da deren Berbreitung fortgesett murde. In dem Augenblide, da die Beichlagnahme erfolgte, war aber schon eine neue Dentschrift fertig, die an bie Stelle ber bisherigen treten follte. Gie war notwendig geworden durch die Anderung der Lage. Den Erfolgen im Weiten, die in den ersten Monaten des Arieges errungen waren, hatten sich im Osten, wo die Bage lange geschwankt hatte, nicht minder erfreuliche und wichtige zugesellt. Rach bem Durchbruch von Gorlize hatten unfere Truppen im Berein mit ben Verbundeten ihre Waffen bis an die Düna und über Litauen hinaus nach Weißruftland und Wolhynien hineintragen fonnen. Der Cintritt Italiens in den Rrieg hatte bas nicht gehindert, der Bulgariens aber rafche und durchichlagende Erfolge gegen Gerbien und Montenegro ermöglicht. Undererfeits hatte fich im Beften der Stellungsfrieg festgelegt. Die neue Denkschrift, die diesem Wandel Rechnung trug, ist boch, mit Rudficht auf die Tagung des Reichstags und aus anderen Gründen, erit zu Unfang bes Sahres 1916 unter bem Titel Bur Lage- gur Berfendung gelangt. Sie wurde eine neue Grundlage bes Bujammenichluffes.

Inzwischen hatte auch der Kanzler in seinen öffent= lichen Außerungen ben Bergangen bis zu einem gewiffen Grade Rechnung getragen. In der Reichetagsrede vom 19. August 1915, 14 Tage nach bem Falle Warschaus, gab er dem Gedanten vom 28. Dai in weniger anfechtbarer Form mit den Worten Ausdrud: »Deutschland muß seine Stellung so ausbauen, festigen und stärken, daß den anderen Wächten bie Reigung vergeht, wieder Ginfreifungspolitif gu treiben«, und fügte bingu: »Wir muffen zu unferem wie jum Schut und Beil aller Bolter die Freiheit der Meere erringene; er gab zugleich der überzeugung Ausdrud, dag . Europa nur zur Ruhe tommen tonne durch eine ftarte und unantaftbare Stel-

er sich eine solche Stellung denke, gab aber Bedenken Nahrung, indem er von der Freiheit der großen und ber fleinen Nationene redete, deren hort wir fein wollten, und in bezug auf Polen mit einer warmen Unertennung der » Freiheiteliebe« feines Bolles gegenüber dem Ruffentum der hoffnung Ausdruck gab, Daß die heutige Besetzung der polnischen Grenzen gegen Diten ben Beginn einer Entwicklung darftellen werbe, die die alten Gegenfage zwischen Deutschen und Bolen aus ber Welt ichaffe und das vom ruffiichen Soch befreite Land einer glüdlichen Butunft entgegenführen werbe, in der es die Gigenart feines nationalen Lebens pflegen und entwideln fonne. Dian hörte Gedankengange heraus, denen der Rangler schon früher Ausdrud gegeben hatte, und hielt es nicht für ausgeschloffen, daß er das unmittelbare Biel des Mrieges mehr in der Borbereitung einer Rulturgemeinschaft ale in Dehrung deutscher Macht febe, auf der doch allein eine für uns ersprießliche Kulturgemeinschaft der Boller aufgebaut werden fann. Man erinnerte sich, daß die Bolen Freiheitsliebe nicht nur gegen die Ruffen, sondern auch gegen uns be-währt, daß fie Belege irgendwelcher Sympathie für bie deutiche Sache mabrend bes Krieges nicht gegeben hatten, auch daß es leinerlei Brunde gab, die berechtigten, einen gang felbständigen polniichen Staat zwifchen Rugland und Deutschland als geeignete Gicherung unferer Grengen angufeben.

Diese Bedenken und Befürchtungen wurden nicht völlig zerftreut, als der Reichstangler fich am 9. Degember 1915 etwas naber erflarte. Er fagte im Reichstage: . In meinen früheren Reden habe ich bas allgemeine Kriegsziel umriffen. 3ch tann auch heute nicht auf Einzelheiten eingeben: 3ch fann nicht fagen, welche Garantien die Kaiferliche Regierung 3. B. in der belgischen Frage fordern wird, welche Dlachtgrundlagen fie für diese Garantien für notwendig erachtet. Alber eines muffen fich unfere Feinde felbit fagen: Je langer und erbitterter fie den Rrieg gegen uns führen, um fo mehr machien die Garantien, die für und notwendig find. Bollen unfere Feinde für alle Zukunft eine Kluft zwischen Deutschland und ber übrigen Belt aufrichten, bann sollen sie sich nicht wundern, daß auch wir unsere Zufunft darnach einrichten. Weder im Diten noch im Beiten durfen unjere Feinde von heute über Einfallstore verfügen, durch die sie uns von morgen ab aufe neue und icharfer ale bieber bedrohen. Es ift ja bekannt, daß Franfreich seine Unleihen an Rugland nur unter ber ausdrücklichen Bedingung gegeben bat. daß Rugland die polnischen Festungen und Gifenbabnen gegen uns ausbaue. Und ebenjo ift es befannt, daß England und Frankreich Belgien als ihr Aufmarichgebiet gegen une betrachteten. Dagegen muffen wir uns politisch und militarisch, und wir muffen auch wirtschaftlich die Dlöglichfeit unserer Entfaltung fichern. Was dazu nötig ift, muß erreicht werben. 36 dente, es gibt im deutschen Baterlande niemanden, der nicht diefem Biele guftrebt.

Die hypothetische Wendung von der Kluft zwischen Deutschland und der übrigen Belt ließ ungeachtet all der scharfen Worte, die der Reichstanzler gegen bie Feinde gebraucht hatte, Zweifel, ob er von ihrem Bernichtungswillen genügend überzeugt fei, und es war bezeichnend, daß der Abgeordnete Spahn als Sprecher bes Bentrume in feiner turgen Bufammenfaffung ber Ranglerforderungen hinzufügte, daß fie durchzufepen erforberlichen GebietBerwerbungene.

Bieber einen Schritt weiter ging ber Reichs. langler am 5. April 1916: , Bu unferer Berteibigung sind wir ausgezogen. Aber das, was war, ist nicht mehr. Die Geschichte ist mit ehernen Schritten vorwarts gegangen; es gibt fein Burud. Unfere und Diterreid-Ungarns Abficht ift es nicht gewesen, bie polntiche Frage aufzurollen; bas Schidfal ber Schlachten bat fie auf gerollt. Run steht fie ba und harrt ber Löjung. Deutschland und Ofterreich-Ungarn müffen und wetben fie lofen. Den status quo ante tennt nach fo ungebeuren Welchebniffen die Beichichte nicht. Das Belgien nach dem Kriege wird nicht mehr das alte vor bem Rriege fein. Dus Bolen, bas ber ruffiiche Tichinownit, noch haftig Bestechung gelber erpressend, bas ber ruffifche Rofat brennend und raubend verlaffen hat, ift nicht mehr. Gelbit Mitglieder ber Dunia haben anertannt, bag fie fich die Rudfehr des Tichinownit an ben Blat, wo ingwijden ein Deutscher, ein Diterreicher, ein Bole ehrlich für bas ungludliche Land gearbeitet haben, nicht vorstellen konnen. herr Adquith fpricht in feinen Friedensbedingungen vom Bringip ber Rationalität. Wenn er das tut, und wenn er fich in bie Lage bes unbesiegten und unbesiegbaren Begners versett, tann er dann annehmen, daß Deutschland freiwillig die von ihm und seinen Bundesgenossen befreiten Boller zwifchen ber Baltifchen Gee und den Bolhynischen Gunmfen wieder dem Regiment des reaftionaren Rugland ausliefern wird, mögen fie Bolen, Litauer, Balten ober Letten fein? Rein, meine herren, Rugland barf nicht zum zweiten Male seine Beere an ber ungeschützten Grenze Dit- und Westpreußens aufmarichieren laffen, nicht noch einmal mit frangösijchem Gelde das Beichselland als Ginfallstor in bas ungeichuste Deutschland einrichten. Und ebenfo, meine Berren, wird jemand glauben, daß wir die im Bejten bejetten Lander, auf benen bas Blut des Boltes gestossen ist, ohne völlige Sicherung für unsere Zufunft preisgeben werden? Wir werden und reale Garantien bafür ichaffen, bag Belgien nicht ein englisch strangofischer Bajallenstaat, nicht militä. rijd und wirtichaftlich als Vorwert gegen Deutschland ausgebaut wird. Auch hier gibt es feinen status quo ante; auch hier macht bas Schidial feinen Schritt gurud. Qud bier tann Deutichland den lange niedergehaltenen flamischen Boltoftanum nicht wieder ber Bermelfchung preisgeben, sondern wird ihm eine gefunde, feinen reichen Unlagen entsprechende Entwick lung auf der Grundlage feiner niederlandischen Sprache und Eigenheit sichern.

Ge mußte in diefen Mußerungen auffallen, daß nach der Meinung des Ranglers Das Schidfal ber Solachten die polniiche Frage aufgerollt habes. Richt das Schicial der Schlachten hatte fie aufgerollt, son-bern der Ausbruch des Krieges überhaupt. Dem Schidial hatte man zu banten; mare es anders ausgefallen, jo hatte Rugland das entfcheibende Bort in der Frage zu iprechen gehabt. Den Brieg aber hatten alle Urteilsfähigen mindestens seit 1907/08 sicher porausgesehen; ber Mord von Sarajevo hatte ihn ja nur gufällig, jum Glud für uns porzeitig, jum Musbruch gebracht. Go war lange zu ertennen geweien, daß die polnische Frage aufgerollt werden würde. Die Mugerung des Ranglers mußte ftarte Zweifel erregen, ob unfere Regierung mit flarer Ginficht, mit bestimm.

feten mit allen Mitteln, einfolieflich ber bagu ter, zielbewußter Auffaffung an fie herangetreten war. ob es in ber richtigen Weise geschehen fei, ob die Biele des leitenden Staatsmannes fich nicht mehr auf Be-freiung von Bolfern als auf Mehrung beutscher Macht richteten. Denn von solcher hatte er boch nur in vielbeutigen Benbungen gesprochen.

Die Zweifel waren um fo mehr berechtigt, als bie Regierung auch in anderer Richtung nach der Detnung weiter und bester Rreise verfagt hatte.

England mar nicht imftanbe gemejen, eine völlerrechtlich gultige Blodabe gegenüber ben beutschen Ruften auszuüben. Es hatte baber die Blodabe burch eine Sperre ber Bugange zur Rordiee erfett. Bon Oftober 1914 an ist beutscherseits beraten worden, ob man dem nicht durch eine ähnliche Magnahme begegnen tonne; am 4. Fe-bruar 1915 murbe eine Sperrzone um Eng. land herum festgefest, die vont 18. Februar ab von Reutralen nur auf eigene Gefahr befahren metben tonne. Durch U-Boote wollte nian fie aufrechterhalten. Nachdem die Erflärung (vgl. S. 150f.) einmal binausgegangen mar, mußte an dem getanen Schritt unbedingt festgehalten werden. Tatfachlich murbe aber, noch ehe ber U-Boottrieg überhaupt begonnen hatte, feine Wirtiamleit burch einschräntende Bestimnungen ganz erheblich behindert; nun wich schritt-weise zurück. Ganz besonders geschah dies, als am 7. Mai der große englische Dampfer Musitanias, der bewassnet war und Kriegsbedarf zusührte, torpediert worden und dabei einige Umeritaner ums Leben getommen waren. Unfere Regierung hat von Rriegebeginn an dem Phantom eines Zusammengehens mit den Bereinigten Staaten, bertrauter Beziehungen gu ihnen und gemeinsamer Friedensbestrebungen nachgejagt (vgl. den Beitrag . Die Bolitit der Bereinigten Staaten von Amerita und ber Rriege in Bd. III), während doch von Anfang an flar war, daß die Union ber Weltlage wegen, wenn nicht gerade eine beutsche, fo boch jedenfalls teine englische Rieberlage wünschen tonnte. Gie hatte ben Wert ber natürlichen englisch-ameritaniichen Bundesgenoffen-Schaft im Stillen Dzean bedentlich herabgedriidt.

So hat die Regierung ber Bereinigten Staaten benn auch balb erlennen laffen, daß fie burchausprobritisch war. Sie ließ sich von England jede Stirung ihres Bertehrs, von Deutschland feine gefallen; fie gestattete England ein überwuchen des Draht- und Briefverlehrs mit Deutschland; sie erlaubte ihren Ungehörigen unter nichtigen Husreden, in geradegu Schamlofer Beife ungeheuren Gewinn aus Lieferung bon Rriegematerial zu gieben, obgleich Deutschland im ameritanisch spanischen Kriege 1898 anders als England Bufuhr von Kriegsbedarf verboten und Amerika felbit mahrend des megikanischen Grieges folde unterfagt hatte. Die Regierung gab im » Lufitania Ball (vgl. biefen Artifel im legitalifchen Teil des 3. Bandes) nach, verzichtete zwar nicht ausdrücklich, wohl aber tatjächlich auf die Aufrechterhaltung der Sperrzone. Und nicht nur das! Ale nach der Torpedierung ber Mucona am 6. Rovember 1915 Ofterreich - Ungarn auf die ameritanische Beichwerde mit herzerfriidender Teftigfeit geantwortet hatte und Die Union fich damit nicht zufrieden gab, fandte unfere Regierung einen bejonderen Bevollmachtigten nach Wien, die verbundete Macht gur Rachgiebigfeit gu bewegen, was leider auch in vollem Umfange gelang.

Un die Stelle einer ichon entworfenen, der erften entsprechenden zweiten Rote trat eine andere, die burch ihre Schlaffheit allgemein überraschte und enttäuschte.

Die Berhandlungen über bie Dufitania fpannen fich weiter fort. Gie fpitten fich zu Unfang bes neuen Sabres zu; ein ameritanifcher Spezialgefanbter, Oberft Soufe, erichien in Berlin mit einer Urt Ultimatum. Die Difentlichkeit erfuhr, daß ber Reichstangler zu einem amerifanischen Breffemann geaußert habe, er tonne fich die U-Bootwaffe nicht aus der Sand winden laffen. Unterm 8. Februar 1916 murde eine Dentschrift befanntgegeben, nach ber bewaffnete feinbliche Sanbeleichiffe nach Ablauf einer gewissen Frift wie Rriegeschiffe behandelt werben follten. Da die gleichzeitig veröffentlichte öfterreichisch-ungarische Erflärung die Frist auf brei Wochen bemaß, glaubte man allgemein, baß ber »verschärfte U-Bootkrieg« am 1. Warz beginnen werde. Man wurde abermals schmerzlich enttäuscht, denn die von unserer Regierung am 15. März hinausgegebene Mitteilung, daß der verschärfte U- nislos nachgestrebt hatte. Daß Rudsichten auf Ume-Bootfrieg in vollem Gange set, entsprach nicht der rifa, Besurchtungen und hoffnungen, babei besonders Sachlage. Böllerrechtliche Bestimmungen über Rriegsverwendung von U-Booten gab es nicht. Englands Gebrauch seiner maritimen Machtmittel sprach jedem Bölkerrecht Sohn. Dit Recht erwartete und verlangte man von unferer Regierung, daß fie fich im Gebrauch ber einzig wirkfamen Baffe gegen Englands brutale Bergewaltigung, gegen seinen Aushungerungstrieg, die Normen selbst sete, fremdem Einspruch, und zumal so fabenscheinigem und selbstsüchtigem wie dem ameritanischen, fich nicht füge.

Die Erklärung vom 8. Februar 1916 war ein vom Standpunkte wirtfamer U. Boot- Rriegführung halber, unzureichender und daher bedenklicher Schritt. Wie wollte man benn ertennen, daß ein handelsichiff feindlich und daß es bewaffnet war? Die Engländer hatten sofort nach Erklärung der Sperrzone angefangen, unter fremder Flagge und mit fremden Abzeichen zu fahren, und Geschülße waren leicht zu verbergen. Amerikanischerseits wurde sofort dieser Einspruch erhoben. In den Beratungen im Großen hauptquartier gu Unfang März entschied man sich für Ubichwächungen, besonders in bezug auf Baffagierdampfer, die ber Erklärung vom 8. Februar ihre Bedeutung nabmen. Dies Verfahren führte schlieglich dazu, daß der Staatssetretar v. Tirpit aus feiner Stellung schieb. Ein treuer Diener Seiner Majestät, mit deffen Namen bie Ausgestaltung beuticher Geewehr unauslöschlich verfnupft ift, mar bamit aus einer Stellung entfernt, beren richtige Besetzung gerade burch seine Berson weitesten Kreisen urteilsfähiger und vaterländisch gefinnter Männer allein gesichert erichien. Es ist wahrscheinlich, daß sein Sturz auch zusammenhing mit seinem nachdrücklichen Eintreten für das Festhalten Belgiens und der flandrischen Küste als unerläßlicher Borbedingung maritimer Sicherung gegen England.

Ingwijchen mar weithin befanntgeworden, daß die junachit jum Urteil berufenen Fachleute überzeugt waren von der erfolgreichen Wirksamkeit eines im Sinne der beiden Erklärungen vom 4. Februar 1915 und 8. Februar 1916 durchgeführten U-Boot-Sandelsfrieges. Da mit Rudficht auf die von der füdlichen Halblugel her einlaufenden Zufuhren für England bie Eröffnung nicht hinausgeschoben werden durfte, wenn die Wirkung nicht in Frage gestellt werden sollte, entschloß man sich zu Eingaben an Se. Majestät und

an den Reichstag; fie find am 22. März abgefandt bzw. eingereicht worden, trot ber wenigen Tage, bie gur Berfügung ftanden, jene mit gegen 30 000, biefe, für die noch einige Tage länger gesammelt werden tonnte, mit mehr als 90000 Unterschriften. Satten nicht scharfe Berbote und Beschlagnahme gehindert, es hätten viele hunderttaufende ihre Hamen gegeben.

Denn immer weiter und immer tiefer verbreitete fich im Bolle bie überzeugung, bag England ber Beind fei, daß diefer Gegner die übrigen zusammenhalte, immer neue heranzuziehen suche, und daß gerabe er die bauernde Schwächung und Lähmung Deutschlands am nachdrücklichiten und ftrupellofesten betreibe. Indem fich der Reichstangler dem für wirt. fam gehaltenen Borgeben gegen diejen Feind widerfeste, gab er den Zweifeln an feiner Reichsleitung neue und reiche Nahrung, mehrte ben Berbacht, bag er immer noch an die Diöglichleit einer Berfiandigung, eines Ausgleichs mit England glaube, ein Biel gu erreichen suche, bem er vor dem Rriege jo lange ergebrita, Befürchtungen und hoffnungen, dabei befonders geltend gemacht murden, tonnte das Diftrauen nur erhöhen; benn flar mar die Tatsache und weithin herrichend die überzeugung, daß Umerifa nur englifche Politit treibe und eher durch Entschloffenbeit und Festigkeit als durch Nachgiebigkeit und Schwanten zur Anerkennung und Berüchichtigung bes deutschen Standpunktes gebracht werden konne. Bu gerechtem Unwillen steigerte fich dieses Diftrauen, als die nach Form und Inhalt gleich anmaßende Note ber Bereinigten Staaten vom 20. April (vgl. S. 158) am 4. Mai eine Beantwortung (vgl. S. 160) erfuhr, bie man nur als schwächliches Buruchveichen bezeichnen tann. Nach allem, was erlebt worden war, tonnte ja gar nicht mehr zweifelhaft sein, daß Amerika nicht daran dachte, irgendwelchen ernstlichen Drud auf England zweds Milderung feiner Abiperrmagregeln auszuüben. Indem die Schlugbemertung der deutichen Note Freiheit des Sandelns vorbehielt, wenn diese Boraussegung nicht zutreffe, führte fie einen Sieb in die Luft. Amerikanischerfeits wurde auch fofort Berwahrung eingelegt, daß auf diese Bemertung je irgendwelcher Anspruch begründet werden könne. Wilson rühmte sich in öffentlicher Rede, Deutschlandniedergebort zu haben. Unser Ansehen mar schwer geschädigt; toftbare Beit ging verloren.

Es tam Beiteres bingu. Die große Mehrheit ber sozialbemofratischen Bartei hatte im Reichetag gusammen mit den sogenannten bürgerlichen Parteien bewilligt, mas die Regierung für den Krieg forderte. Im Kriegs- wie Bürgerdienst hatten die Arbeiter ihre Pflicht erfüllt wie jeder andere deutsche Stand. Glanzend hatte sich gezeigt, was das Reich bedeutete für alle, die in feinem Schatten wohnen, mas Nationalgefühl für das Bollsleben ift. Es mar aber natürlich, daß die Führer der Sozialdemofratie, die den internationalen Faden jah zerriffen sahen und auf seine-Wiederanknüpfung nicht fo ohne weiteres verzichten wollten, in den Fragen der Herrschaftserweiterung und Machtvermehrung nicht nur gurudhaltend maren, fondern fich ablehnend verhielten. Die Benoffen sympathisierten im allgemeinen mit ben Bagifisten, und die Gifrigeren unter ihnen hielten es für ihre Pflicht, die Kriegszielbestrebungen möglichst an die Offentlichkeit zu gerren, um fie vor In- und Husland an den Pranger zu stellen und die Regierung zum Emschreiten zu bewegen. So widerfuhr der Schrift 2gur Lage« das gleiche Schickfal wie der Denkschrift bes 20. Juni 1916; in Anlaß einer Anregung bes Sozialdemotraten Ströbel in der Sigung des Abgeordnetenhaufes bom 22. Februar 1916 wurde ihre

Bejchlagnahme ausgesprochen. Am 20. Juni 1916 befprach ber Führer ber vaterlandstreuen fogialbemofratifchen Dehrheit im Reichs. tage, Scheibemann, in Breslau in einer großen Bartetverjammlung bie Rriegeziele bes Reichstanglers. Er suchte ibn gu rechtfertigen gegen bie aus feiner Rebe bom 5. April im Auslande gefolgerte Annahme, daß er die Eroberung Belgiens und der besetzten franzö-fischen Sebiete beabsichtige. Er bemertte nach einem Bericht des Berliner Tageblatts vom 22. Juni, der pon der Mordbeutschen Augemeinen Zeitungs bestätigt wurde: » Man tut bem Reichstangler ein gewaltiges Unrecht, wenn man ihm diefe Ablichten unterfellt. 3ch weiß, daß er nicht an derartige Blane bentt. Sch hoffe, er wird es mir nicht mißbeuten, wenn ich hier eine Indistretion begebe. Ich begebe fie aber in ber Abficht, unferem Lande einen Dienft zu erweisen. 2118 por einem Sabre bie feche allbeutichen Berbande bem Reichstangler ihre betannten Eroberungsplane unterbreiteten, murbe ich mit einigen Barteifreunden beim neeneten, watte in mit emigen pruch zu erheben ge-Reichstanzler vorstellig, um Ginfpruch zu erheben ge-gen ime Plane. Wir hörten aus bem Munbe bes Reichstanzlers, baß er mit jenen Ers bes Reichstanzlers, oberungsplanen nichts gu tun haben wolle, baßer fie weit von fich meife, und bag er fie, wie alle abnlichen Blane, auf bas entichie-

Denfte migbillige. Mugemeine Beitung. begnügte fich damit, ju biefen Außerungen auf die Reben des Reichstanglers im Reichstage zu verweisen. Diefem Berhalten gegenüber mußte bor allem auffallen, baß biese Reben, wenn fie überhaupt einen fachlichen Inhalt und einen Ginn haben follten, gar nicht anbers aufgefaßt werben tounten, als daß die bom Reichs langler erftrebten Biele mit ben von den feche Berbanben und in den sonstigen Kriegszielschriften gestellten in der hauptsache zusammenfielen. Den Sinn der Ranzlerrede vom 5. April 1916 hatte der Wortführer bes Bentrums nach ber porherrichenben Unficht in unmittelbarem Anschluß an die Rede richtig wieders gegeben: Belgien solle militärisch, politisch, wirtschafts lich in deutiche Hand szu liegen tommens. Darüber hinaus gingen bie oben berührten Schriften auch nicht. Frantreich gegenüber vertraten einige weitergehende Forderungen, aber nach Diten hatte noch teine, in weitere Rreise gefommene das Biel fo bestimmt beeichnet und fo weit gestedt wie der Reichstangler felbit. Bolen, Litauer, Balten und Letten follten nach ibm nicht wieder unter bas realtionare Rugland gurudkehren! Auch hatte er ja am 5. April die russiche Regierung aufgeforbert, sunseren verjagten und geseinigten Landsleuten die Tür aus der russischen Knechlichaft zu biffnen . Gie aufzunehmen, brauchte man doch Land, das allein in ben Außenbezirten bes bon und besetten Webietes gewonnen werden fonnte. Man stand vor einem Rätsel.

Das fand lebhafteiten Ausbrudin einer Berfamm. lung, welche ungefahr ein Jahr nach jener erften im Runitlerhause, am 25. Juni 1916, die gleichen Breife im Ubgeordnetenbaufevereinigte. Der glusichus, der jene erste Zusammentunft vorbereitete, hatte sich alsbald nach überreichung der Dentschrift, noch im

Juli 1915, aufgelöft; es war aber in unmittelbarem Unfoluß baran ein neuer Ausichuß in Tätigleit getreten, dem gang überwiegend die gleichen Bersonen angehörten. Da Professor Seeberg erflärte, die Leitung nicht weiter führen zu können, trat auf Bunsch ber Mitglieder der Berfaffer bes porliegenden Beitrages an feine Stelle, ber bei ber Borbereitung ber ersten Bersammlung und Dentschrift nicht beteiligt ge-wesen war, nur, auf Bunsch des Vorsitzenden, für den 20. Juni eine Unsprache übernommen hatte. Er ift nachher ber Berfajfer ber Schriften Bur Lage. und Mochmals zur Lage« geworden. Die Bahl ber über gang Deutschland berbreiteten Bertrauensmanner be-Bifferte fich balb auf viele Sunderte, Die ber Buftimmenben auf noch mehr Taufenbe; gablreiche Ortsgruppen entstanden, Berftandnis gu verbreiten für die vertretenen Meinungen. In einer ganzen Reihe von Drudschiften und Flugblättern wurden sie im einzelnen dargelegt und begründet.

Bie jener ersten, so ist auch ber zweiten großen Berfammlung alsbalb eine Wegenattion gefolgt. trat, wiederum unter offenbarer Begunftigung ber Regierung, ein » Deutid-nationaler Musichus für einen ehrenvollen Friedene zusammen. Das Unschreiben, mit dem sich nach den Mitteilungen linksstehender Blätter dieser Ausschuß werbend an weitere Preise wandte, war wunderlich genug und ist fpater auch von einigen ber Herren, beren Ramen als interzeichner genannt wurben, berleugnet worden. Seine Berfaffer machten fich grober Gebächtnisfehler foulbig, fprachen von . Unerfattlichleiten in ben Rund. gebungen bes Alldeutschen Berbandes«, offenbar ohne Diese Rundgebungen überhaupt zu tennen, von benen, verglichen mit ben Mugerungen des Reichstanglers, genau dasselbe gilt wie von jenen ber feche Berbande, und bekundeten offensichtlich, daß sie über Stand und Behandlung ber einschlägigen Fragen völlig unterrichtet waren. Denn wenn sie erklärten, daß ber neue Musicuß seinen Mitgliedern und Gefinnungs. genossen alles einschlägige Material unparteilich unter-breiten, mit ihnen lernen und forschen wolle, sum so, unbeirrt von billigen Schlagworten (fo!), ber beutiden Butunft ben Boben ju bereitens, fo überfaben fie gang, baß biefes Material im Berfolg ber bisherigen Beitrebungen längft in umfaffendfter und grundlichiter Weise zugänglich gemacht und nicht mit Schlagwor-tern, sondern auf Grund eingehenden Studiums und gründlicher Renntnis ber Dinge bearbeitet worben mar. Bon irgendwelchem gemeinfamen » gernen und Forschene ift nachher auch nicht bie Rebe geweien.

Da ein Unterschied zwischen Friedensbedingungen, bie der Deutsch-nationale Ausschuß ja erörtern wollte, und Kriegszielen nicht zu entbeden war, fo hatte ber feit Sahresfrift bestehende Musichus fich felbit aufgegeben, ware er nicht auch in die Difentlichteit getreten und hatte nicht das gleiche Recht ber Agitation in Unfpruch genommen. Scheu por Regierungemaß. nahmen tonnte bavon nicht mehr abhalten. Go ift er durch eine den Zeitungen übermittelte Erflärung bom 13. Juli 1916 der . Unabhangige Ausschuß für einen beutichen Friedene geworben. Der Deutich-nationale Aussichuß hatte für ben 1. August in gabireichen beutichen Städten Bortrage angejagt, bie auch zum großen Teil gehalten worben jind. Weiterhin hat man wenig mehr von ihm gehört; wer eigentlich seine Leiter waren, hat nie mit Gicherheit fefigestellt merben tonnen. Doch find von feiner ftart bejetten Beichuftstelle aus nicht wenige Artifel bejonbere in ber Meineren Provinzpresse verbreitet worden, bie sich besonders einer scharfen, zum Teil geradezu gehäsigen Bolemit gegen den Unabhängigen Aus-

fduß beileißigten.

Bu Erwiderungen hat fich biefer nicht entschloffen. Dagegen hat er fich nicht nur für berechtigt, sondern auch für verpflichtet gehalten, feine Organisation weiter auszubauen und ftarter hervorzutreten. Um 13. August murde im Albgeordnetenhause eine wiederum aus allen Teilen Deutschlands ftart besuchte Berfammlung abgehalten, in der ein Aufruf alln das beutsche Bolle beichloffen und am 23. August mit 240 Unterichriften angesehenster beutscher Manner versandt murde. Zahlreiche neue Ortsgruppen ent-ftanden; eine umfaffende Bortragstätigteit murde planmäßig in die Wege geleitet. Der Gintritt Rumäniens in die Reihe unferer Gegner und der Wechfel in der oberften Sceresteitung gaben der Bewegung einen neuen Unitog. Um 15. und 16. Oftober 1916 waren wieder über 600 Manner im Abgeordnetenhause versammelt; die gegneriiche Prosse, die stets be-nunt gewesen war, der Tätigkeit des Ausschusses nachzufpüren, verftieg fich biesmal zu verleumderischen Anflagen. Gegen einen ber Redner wurde ein Unklageverfahren eingeleitet wegen Beleidigung bes Reichstanglers; die Berren, die bei ber Ladung ber Berjammlung mitgewirtt hatten, wurden in Strafe genommen, weil fie ber für politifche Bufammentunfte bestehenden Unmeldepflicht nicht genügt hatten. Ditglieder des Borftandes und die Beichaftsftelle mußten Saussuchungen über sich ergeben laffen, der Borsitzende in Nachsorschung nach einer Denkschrift, von beren Vorhandensein er erft durch die Polizeibeamten erfuhr. Früher hatte fich das Eingreifen der Bolizei, fo lebhaft es im Marg zur Zeit der U-Boot-Algitation auch gewesen war, doch immer nur auf Rachfragen beschränft. Um 20. Oftober wurden Briefe mitgenom. men, weil in ihnen das Wort Dentichrift vorlam, allerbinge ichon am 23. jurudgegeben. Bis dahin hatte ber Ausschuß in losester Form, ohne Statuten, gearbeitet. Er mußte jest, wollte er feine Tätigfeit fortfegen, Berein werden. Unter bem bisherigen Namen hat er am 1. November 1916 Bereinsform angenommen, ber Polizeibehörde Statuten eingereicht und feinen Borftand benannt. Gine Beitragspflicht hat er boch nicht eingeführt. Die Roften find auch weiterhin ausschließlich durch freiwillige Beitrage gededt worden.

Die Erklärung der verbündeten Raisermächte vom 5. November 1916 über ein neues polnisches Staatsmejen, bann bas Friedensangebot ber Mittelmachte am 12. Dezember (vgl. S. 164f.) und die nicht nur fchnöde, sondern freche Urt feiner Ablehnung (vgl. S. 167 f.) trugen das Berftandnis für die vaterlanbifche Rriegszielbewegung in immer weitere Rreife. Handelte es sich doch in der polnischen Frage um eine ber wichtigften Entscheidungen, die überhaupt zu treffen waren, vielleicht um die wichtigfte des gangen Erieges, und ihre Beautwortung mar nun, trop der wiederholten Zusage des Reichslanzlers, die Erörterung der Kriegsziele fo früh freizugeben, daß es dem deutschen Bolte möglich sein werde, seine Anfichten und Bunfche rechtzeitig zur Beltung zu bringen, in einer Beife festgelegt, die den allergrößten Bedenten unterlag und durch die Folgen bis jest auch in feiner Weise gerechtfertigt worden ist, war festgelegt, ohne daß den nächitberechtigten und -beteiligten Körperichaften, bem Reichstag und bem preufischen Landtag, Belegenheit

gegeben war, sich zur Sache zu äußern. Sind doch in ben polnischen Dingen Preußen und Neich identisch! Auch das Friedensangebot hätte leicht Folgen haben können, die eine vorherige Verständigung mit den Bolkvertretern als unerläßlich offenbart hätten. So wurde die Stimmung, daß man die Leitung der auswärtigen Politik, wie es im Neiche von Bismarakcher Zeit her Brauch geworden war, nicht in blindem Verstrauen der Regierung überlassen könne, noch weiter

verbreitet und tiefer begründet.

Das Treiben bes Benoffen Scheibemann wirlte weiter in dieser Richtung. Er murbe nicht mude, feine Weisheit: »Französisch bleibe, was französisch ist, belgisch, was belgisch landauf, landab zu verfünden und dabei durchbliden zu laffen, daß er wiffe, um welchen Preis Franfreich den Frieden haben tonne; er tonnte bas tun, ohne bag ibm von verantwortlicher Stelle her irgendwie gesteuert worden mare. Man murde fich flarer darüber, daß es gelte, mit aller Deutlichfeit Stellung zu nehmen. Schon am 27. Januar 1916 hatte auch ber Wehrverein dem Reichstangler eine Kriegezieldenkichrift eingereicht, am 17. Juni der Flottenverein; die Deutsche Rolonialgesellichaft batte stoloniale Leitfäßes aufgestellt. Um 12. November 1916 folgte auch der » Deutsch-nationale Ausschuß für einen ehrenvollen Frieden. und Ende des Monats die nationalliberale Partei. Um 27. November murbe bie sadliche Erörterung ber Kriegezieles unter gemiffen Beichränfungen freigegeben. Um 19. Januar 1917 veranitaltete bann der Unabhangige Ausichuk im Abgeordnetenhaufe eine Berfammlung, für bie über 4600 Zulaggefuche wegen Playmangel abgelehnt werden mußten. Redner aller burgerlichen Barteien fprachen einmütig für einen ftarten beutichen Frieden: auch ein fozialdemotratischer Bertreter hatte fich bereit gefunden, mitzuwirfen, war aber burch bie Fraftion gehindert worden. Scheidemanns Auftreten wird ia bon ben Parteigenoffen feineswegs allgemein gebilligt; fachlich urteilende Gogialijten konnen feinen Standpuntt gar nicht einnehmen, denn ein Frieden in dem von ihm vertretenen Ginne mare der fichere Ruin des deutschen Arbeiterstandes. Es wurde denn auch in Abrede gestellt, daß er in betreff ber Rriegetoften die ihm zugeschriebene Lojung sieder trage feine Lasten« ausgegeben habe. In einer Schrift: »Gin Appell an Bentenbe« hat ber Zentralvorstand ber sozialbemotratischen Kartei felbit, um seine haltung gegenüber den » Unabhängigen « zu rechtfertigen, überzeugend bargetan, welche Folgen ein Frieden nach den Absichten der Wegner gerade für den Arbeiterftand haben mürde.

Um 1. Februar 1917 ist endlich ber U-Bootkrieg erklärt worden in dem Sinne, wie er uriprünglich gedacht war, und zwar nicht nur für die britischen Gemässer, sondern für die aller unserer Gegner. Damit ist der Krieg vor die letzte Entscheidung gerückt. Daß sie ausfallen nuß im Sinne einer starten Wehrung deutscher Macht, wenn die Zukunst unieres Baterlandes gesichert sein soll, kann weniger als je zweiselhaft sein, auch nach der russischen Revolution vom März (vgl. den Beitrag in Bd. 3) nicht.

Denn noch ist in keiner Weise ersichtlich, ob sie die Gefahren mindern wird, die unserem Volke von russischer Wacht drohen. Niemand kann die Möglichkeit leugnen, daß diese Macht um so gefährlicher wird, je freier das innere Staatsleben ist, auf das sie sich stützen kann. Daß republikantiche Staatssorm an sich ein bessere Bürge für friedliche Nachbarschaft wäre,

lann bod nur behaupten, wer in Bollentududsheim lebt und alle Lehren ber Beidichte in ben Wind ichlägt. Ift benn bas Römerreich nicht von ber Republit begründet worden? Bar die frangofifche Republit von 1792 etwa nicht eroberungssüchtig ober nicht die bestehende, die einen Rolonialbefit von fast 10 Millionen qkm erworben hat? Rann irgendein Rundiger den ungeheuren Alusdehnungetrieb verlennen, ber von Unlang an in den Bereinigten Staaten von Rord-amerita lebendig gewesen ist? Auch eine rufsiiche Republit wird ausdehnungsbedürftig, ausdehnungsgierig fein. Gie wird es fein, auch wenn fie fich foberativ gestalten follte, benn bas Großruffentum mitrbe führend bleiben und ihr alsbald wieder den gleichen allilamijden Stempel aufdriiden, welcher ber Bolitit des Zarentums in den letzten Jahrzehnten das Ge-präge gab. Ob man das Panjlawisnus oder Neoflawismus nennt, ift boch vollfonimen gleichgültig. Deutschland in ben bisherigen Grengen murbe unter dem gleichen, ja unter einem ichwereren Drud fteben als bisher. Es mare porbei mit bem erhofften Schut unferes Oftens, vorbei mit der Betätigungemöglich. leit für den deutschen Landmann, beren wir fo dringend bedürfen. Dit- und Beitpreußen würden wieder unter ben Kanonen ber Festungelinie von Barichau bis Kauen liegen, Oberschlesiens Minen- und Indu-striebezirt wieder im Bereich feinblicher Grenztommanbos. Und bas gegenüber einem verstärften Bolen, das feine nationalen Afpirationen nur im Beften, nicht im Often befriedigen tann und babei bas gesamte Glawentum hinter fich hatte. Mit ber Rudiedlung ber landbauenden Deutschen Ruglands auf heimischen Boden mare es für alle Beiten vorbet; die baltischen Deutschen waren der ficheren Bernich. tung ausgeliefert. Das alles in blinden Bertrauen auf die Friedfertigfeit republitanijder Staatsbilbungen! Ein Staatsmann, ber folder Entwidlung gusteuerte, würde der Totengraber des Deutschen Reides und Bolles werden.

Um 14. Juli ist ber in den Kreisen des allnabhangigen Ausschusses und auch weithin sonst schon lange für nötig gehaltene Kanzlerwechsel endlich erfolgt. Aber am 19. Juli hat eine Reichstagsmehrheit, zu

ber überraschenderweise auch fast das gefamte Bentrum gehörte, eine Entschließung gefaßt, nach ber ein Brieben ber Berständigung und der dauernden Berschieden bei Berständigung und der den Berschieden bei Berständigung und ber den Berschieden bei Berschieden bei Berschieden bei Berschieden ber Berständigung und ber dauernden Berschieden bei Berschie fohnung ber Boltere angestrebt wird, mit dem Der-Bwungene Gebietserwerbungen und politische, wirtichaftliche ober finanzielle Bergewaltigungen unvereinbare feien. Als wenn es einen anderen Frieden geben konnte als einen folden ber Berftanbigung, und als wenn je auf große Rriege eine dauernde Berfohnung ber Boller gefolgt und ein Bergicht auf Machterweiterung nicht gleichbedeutend ware mit der Bernichtung unserer Zutunft! Die Entschließung mar aber nicht nur sinnwidrig, sondern auch durch ihre Wirfung im Auslande in hohem Grade verderblich. Sie bestärtte ben Rriegswillen der Wegner, die in ihr einen Beleg unferer Schwäche erblidien und nur etbliden tonnten. Gludlicherweise fteht ihr die Erflarung des neuen Reichstanglers Dr. Michaelis gegenüber, daß wir seinen Frieden wollen, in dem wir und erfolgreich durchjegene und in bem sin erfter Linie Die Grengen bes Deutschen Reiches für alle Beiten fichergestellt werdene. Daß das nur möglich ift burch Erweiterung beutscher Macht, sieht sjeber Dentendes. Und wenn der neue Reichstangter berporhob, daß die deutsche Armee mit ihren Gubrern mit biefer Erflärung einverstandene fei, fo liegt für bie Trager und Forberer der vaterlandischen Kriege. zielbewegung tein Unlagvor, den Mut finten gu laffen, fondern im Gegenteil nur ein neuer, ftarter Untrieb jum Bertreten ihrer Auffaffung.

Die Literatur ber Kriegszielbewegung ist ber Lage ensprechend sait ausnahmstos als shandichrift gedruckt nud dertrauliche verbreitet worden. Jest kann daruff hingewiesen werden, daß die schusknusstude Bereinige werden, daß die schusknusstude Bereinige verlige werden und Bindige eutstehen 1361 1915 unter Bereinde (Berlin N 24, Kriedrichstraße 136) 1915 unter dem Titel des daruften dem Kielen der Genunlung Berbäute zur Gestaltung des Friedense eine Samulung den Kriegszieleungaben und sertstätungen drucken ließ und biese Berössenklichung am 1. Mai 1916 unter dem Titel diese Berössenklichung am Gestaltung des Friedense in schedung zur Gestaltung des Friedense in erweiterter Form wiederholte. Der allnabhängige Auslichung für einen deutschen Friedens (Berlin SW 48, Wisselfichung ihr einen deutschen Friedens (Berlin SW 48, Wisselfichung einen deutschen Friedens (Berlin SW 48, Wisselfichung bei bein gerzeichnis der hauptsächlichsten den ihm verbreiteten Schriften deutschen.

### I. Volitik und Geschichte

## nialen Arbeit Deutschlands

von Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann in Berlin

#### I. Die erften bentichen Rolonisationsversnche.

Die fast allgemein verbreitete Unnahme, daß Mangel an Berftandnis für die Bedeutung überfeeifder Befigungen das deutiche Boll veranlagt hatte, bei den Teilungen der Erde in früheren Jahrhunderten den bloßen Zuschauer abzugeben, entspricht nicht den Tat-sachen. Wie sich in neuerer Zeit herausgestellt hat, fehlte es bereits in den ersten Jahren der großen Entbedungen, an denen auch deutsche Männer beteiligt waren, in Deutschland weder an der nötigen Ginficht für den Wert der neuen Betätigungsgebiete noch an ber Neigung, einen Teil baran dem Baterlande zu fichern. Mit welcher Aufmertsamteit man die Erfolge der Spanier und Portugiesen damals beobachtete, beweist schon bas Ericheinen ber gablreichen Schilderungen ber neuen Entbedungen gerade in Deutichland. Bei den nahen Beziehungen des deutschen Herrscherhauses zum spanischen und der engen wirtschaftlichen Berbindung beider Reiche konnte man ja damals annehmen, daß die von Spanien erzielten neuen Borteile Deutschlands Raufherren besonders zugute kommen würden. Lag doch in ihren Sänden von alters her die Berforgung Nord- und Ofteuropas mit Erzeugniffen Ufritas und Ufiens, und befaßen fie doch überall ihre tüchtigen Bertreter. Aber die großen subdeutschen Sandelshäuser wollten nicht nur die Beschäfte ber Spanier beforgen. Gie taten auch fehr früh icon Schritte, um sich felbst einen Unteil an der Neuen Welt zu sichern. Die Bertreter des großen Hauses der Welser bemühten sich bei den spanischen Behörden in Santo Domingo wie in Madrid, das Recht der Besitzergreifung von weiten Gebieten am Golfe bon Maracaibo zu erlangen. Sie vermuteten bort nicht allein goldreiche Gegenden im Innern, fonbern auch eine natürliche Bafferstraße zum Stillen Ozean. Raum mar der Abschluß eines entsprechenden Bertrags mit der spanischen Krone am 27. März 1528 geglückt, fo begannen fie mit der Absendung von Rolonisten nach dem neuen Erwerbe und gingen daran, diesen Teil Südameritas gründlich zu erforichen.

Während derselben Jahre, in denen Bigarro mit feinen Genoffen das Goldland Beru vom Dicere aus entbedte und eroberte, drangen die Bevollmächtigten der Welfer von Norden bis weit ins Innere vor und

Entwicklung und Ergebniffe der Rolo- Bogota. Aber das Land des fagenhaften Dorados war so wenig auffindbar wie die Bafferstraße zum Stillen Meere, und der Besiedelung und Erschliegung bes Ruftenlandes legte bie Giferjucht ber Spanier unübersteigbare hinderniffe in den Weg. Rach vielen vergeblichen großen Opfern an Geld und Menschen erflärte die spanische Regierung 1555 das Privileg für erloschen. Die großen Berlufte ber beutschen Banbelshäuser infolge der spanischen Staatsbankerotte. die religiösen und politischen Wirren in Deutschland machten bann für lange fo weitausichauende Unternehnungen bier unmöglich. Inzwischen geriet bie Dorbfeelufte jum Teil in danische Sand, bie Ditfeefüste in schwedische, sperrten die Danen die Bafferstraße zwischen beiden Meeren und ging die Machtftellung der deutschen Sanjeitabte verloren. Deutschland gerfiel in machtloje Aleinstaaten, die fich mit Ofterreich und untereinander befampften. Sand in Sand mit der politischen Ohnmacht ging der wirt-schaftliche Niedergang. Je mehr die Nachbarländer erstartten, um so schwächer wurde das Deutsche Reich.

Aber felbst in diesen traurigen Zeiten blieb hier ber Bunfch nach Seegeltung und überseeiicher Betätigung lebendig. Raum gab der Bestfälische Frie-ben die Wöglichkeit dazu, so faste der Kurfürst bon Brandenburg die Errichtung einer Gefellschaft für den Sandel mit Indien in feinem oftpreugischen Befite ins Auge. Gemeinsam mit Danemark, das feine Fattoreien an der Roromandelfufte dem Unternehmen überlaffen wollte, hat er fich mehrere Jahre hindurch bemüht, die nötigen Mittel zusammenzubringen und ein faiferliches Privileg zu erwirten. Nur die neuen Berwidlungen mit Frankreich und Schweden veranlagten ibn ichlieflich, biefe Plane ju vertagen. 2118 er sie 1660 wieder in Erwägung zog, gedachte er ihnen eine weientlich erweiterte Grundlage zu geben. Er unternahm damals den Berjuch, den Kaiferhof in Wien und sogar Spanien, das inzwischen durch die rudfichtelofe Politit Englands und Sollande in größte Befahren geraten und in feinem Bestande bedrobt war, für gemeinfames Borgeben zu gewinnen. Seine Schritte blieben erfolglos, da man weder in Wien noch Madrid in den ausichlaggebenden Rreifen bas nötige Verständnis dafür gewann. Während ber folgenden Jahre anderte fich die Lage. Sandel und Bandel Brandenburgs und Preugens hatten fich erholt. Die Macht des Kurfürsten war groß genug geworden, um fich der übergriffe feiner Nachbarn felbst zu erwehren. Er nahm 1674 hollandische Raperichiffe nahmen Unteil an der Gründung von Santa Fé de in seine Dienste und griff gegen die Schweden und

zielten Erfolge veranlakten ibn. 1680 seinem Abmiral die Erlaubnis zur Anlage von Faktoreien an der

Goldfufte Beftafrilas zu erteilen.

Bis 1717 ist dieser Besitz in beutscher Sand ge-blieben, obwohl Holland, England und Frankreich um die Bette bas brandenburgifche Unternehmen, bas von 1682 ab feinen Gis in Emben hatte, aufs rudfichtelofeste betampft und geschädigt haben. Da-burch, daß fie ihm die Berschiffung von Negerarbeitern nach Umerita, zu jener Beit bas einzige Beidaft. bas afrifanische Unternehmungen bezahlt machte, bis gur Unmöglichleit erschwerten, zwangen fie ichlieglich

Friedrich Bilhelm I., Die Fattoreien zu veräußern. Wie wenig biefer burch besondere Umstände bebingte Differfolg ben Drang ber beutiden Sanbels. welt nach überseeischen Unternehmungen abgefühlt bat, beweist die Tatjache, daß um dieselbe Beit ber Biener Sof, an den nach Abichlug bes Spanischen Erbfolgefriege Belgien mit bem Oftenber Safen gefallen war, bon berichiebenften Seiten mit toloniglen Blanen bestürmt wurde. Gbe noch die Regierung sich schlüssig gemacht hatte, sandten wagemutige Kauf-leute Anfang 1715 von Oftende drei Schiffe mit Waren nach Indien. Alls fie Mitte des folgenden Jahres gurudfehrten, tonnten über 100 Prozent Gewinn verteilt werden. Ihr Erfolg forberte den Gifer anderer Bagemutiger. Aber Vorstellungen und Drohungen Englands und Sollands ichnichterten bie faiferliche Regierung ein. Erft 1718 ließ sie neue Fahrten nach Andien zu. Auch diese Schiffe machten gute Geschäfte. Da überdies die Weltlage sich inzwischen günstiger gestaltet hatte, ging man nun in Wien dazu über, amtliche Baffe für Unternehmungen in Indien zu erteilen und die Einsbruche Englands und Sollands abauweisen. Der um jene Zeit in Baris und London erfolgende Diffiffippi- und Gubfeefrach, ber beibe Lanber in arge Schwierigfeiten verwidelte, begünftigte bie beutschen Blane. Man fandte daber nicht nur neue Schiffe nach Indien und faßte den Erwerb der Insel Tabago, der Salomonsinseln, ja sogar Madagastars ins Huge, fondern man erteilte 1722 ber »Raiferlichen und königlichen Rompanie für die öfterreichischen Mieberlandes ein faiserliches Privileg. Das Rapital von 6 Millionen Gulden wurde im Sandumdreben gezeichnet. Der Rurs ber Uftien ftellte fich fofort auf 1120. Im Jahre 1725 konnten bereits 6 Brog. verteilt werden. Während ber nächsten Jahre stiegen bie Bewinne fortgefest. England und Solland, die Biterreich gegenüber bamale nicht zur Bewalt zu greifen wagten, gerieten in ichwere Bejorgnis. Da bot bas öfterreichilch-ipanische Bündnis ihnen eine Handhabe. Sie wußten Frantreich und fogar Preußen gum Bujammenichluß mit ihnen zu bringen. Der Lusichluß ber ofterreichischen Riederlande vom Sandel mit Inbien murbe als eines ber Ziele des Bundes ausbrudlich erflärt. 2118 gar noch eine neue Befahr von feiten ber Turtei auftauchte, der Papft auf Seite ber Liga trat und Kaiser Karl VI. die Zustimmung der Mächte zur Anderung der öfterreichischen Thronfolgeordnung brauchte, magte man in Wien bas fo aussichtsreiche Unternehmen nicht fortzuführen. 1732 wurden die Fahrten nach Indien eingestellt und die Gesellschaft aufgeloft! — Erot dieser bofen Erfahrungen haben fich sowohl Maria Theresia wie Friedrich b. Gr. mehr als einmal mit neuen überfecischen Planen beschäftigt und einigen zu ihrer Berwirklichung bestimmten Unternehmungen Aufmertsamleit geschenkt. Die Ungunft

fogar gegen bie Spanier zur Gewalt. Die babei er- ber Beltlage beraubte fie aber im voraus ber Röglichfeit eines Erfolas. Und felbit wenn er ihnen beichieben gewesen ware, wurden die Revolutionstriege ihren Besitz ebenso wie ben der anderen Staaten in die Gemalt bes meerbeberrichenden Englands gebracht baben.

Trok Englands übermacht ist im 19. Kahrbundert ber Bunfc nach Erwerb eigener Rolonien in Deutschland nicht mehr eingeschlafen. Dan verlangte nach ihnen nicht nur, um fich im Sandel mit tropischen Erzeugniffen von England unabhängig zu machen, sondern auch um nicht alliährlich die vielen Taufende von Auswanderern für bas deutiche Bollstum zu berlieren. Ammer wieder baben Bripatleute und Bereine toloniale Blane aufgestellt und ben Bersuch unternommen, beutiche Gemeinschaften über Gee zu grunben. Um lebhaftesten wurde die Bewegung in den 1840er Jahren, ale ber Bollverein einen großen Teil Deutschlands wirtschaftlich geeint, bamit gestärtt und mit neuem Gelbitgefühl erfüllt hatte. Reben allerlei Borichlagen für Unfiehlungen in Gud- und Wittelamerifa. Auftralien und Alfrifa wurde bamals von bem fogenannten beutschen Abelsverein ber ernstliche Berfuch gemacht, in dem zu jener Beit halb unab. bangigen Texas einen großen beutschen Bflangftaat ins Leben zu rufen. - Un ber nie ichlummernden Giferfucht und Bachiamteit Englands find diefe Blane geicheitert. Die Monroebottrin ber Bereinigten Staaten machte bald ihr Wieberaufleben unmöglich.

#### II. Der Erwerb ber Schutgebiete.

Der Freiherr Rlaus von der Deden ift es gemeien. ber, als fich die Weltlage für die Deutschen Unfang ber 1860er Jahre günstiger gestaltete, die ersten vor-bereitenden Schritte gum Gewinne kolonialen Besiges in Alfrika getan hat. Sein Ziel war Erwerb ber oftafritanischen Tana- und Jubagebiete mit ihrem bergigen hinterlande. Gein früher Tod hinderte ihn an ber Berwirflichung feines Blanes. Doch ber über-lebende Teilnehmer feines Buges, Dr. D. Rerften, ließ nicht ab, seinen Gebanten weiter zu verfechten. Auf feine Beranlaffung gingen Enbe ber 1870er Jahre bie Brüder Denhardt ins Tanaland, erforschten es und bereiteten eine beutsche Rieberlaffung bor. Bahrend fie in Ufrita arbeiteten und vergebens bemüht waren, bie Unterstützung der Reichsbehörden zu erlangen, fab fich ber beutsche Reichstangler aus politischen wie wirtschaftlichen Ermägungen beraus bewogen, ftaatliches Eingreifen zugunften eines tolonialen Unternehmens in der Gudjee ins Muge zu faffen. Er wollte burch Bewährung einer Zinsgarantie die großen Bodeffronichen Pflanzungen auf den Samoainfeln bor Bujammenbruch retten. Die Furcht vor Bermidlungen mit anderen Dlächten und Abneigung gegen fo gewagte Weichafte, vielleicht auch baß gegen ben Rangler veranlagten die Diehrheit des Reichstags, die Borlage abzulehnen. Fortgesette hilfegesuche beuticher Unternehmer in herrenlofen überfeeischen Lanbern gegen Vergewaltigungen burch die Eingeborenen oder fremde Staaten bewogen aber die deutiche Regierung, dem Drängen gablreicher Freunde to'onialer Unternehmungen nochmals nachzugeben. Im April 1883 erfundigte fich Fürst Bismard in Samburg und Bremen nach den Beichwerden und Wünichen der in Ufrita tätigen Firmen. Auf ihre Darlegungen bin beschloß er, die herrenlosen Bebiete, die für deutsche Urbeit in Betracht tamen, unter den Schut bes Reiches zu stellen. Roch zu Ende des Jahres 1883 verftanbigte er England, daß sich Deutschland entschloffen babe, fich feiner Angehörigen in bem fcut- und berrenlosen Südwestafrifa, für das England wiederholt jede Berantwortung abgelehnt hatte, von nun an felbst anzunehmen. Unfang 1884 entsandte er ben Generaltonful Dr. Nachtigal nach Bestafrita und ließ bort die deutsche Flagge in Togo. Ramerun und Gudwestafrita hissen. Ende 1884 erflärte er bie deutiche Southerricaft über Neuguinea. Gleichzeitig feste er beim Reichstag Unnahme eines Befetes betreffs Einrichtung ftaatlich unterftütter Dampferlinien nach Ditafien und Auftralien durch und brachte im Berbit 1884 die internationale Konfereng zur Regelung der feit einigen Rabren die Welt bewegenden Rongoangelegenheit zustande. Durch fie erreichte er, daß fast bas gesamte mittlere Ufrifa ber Berrichaft Englands und Frankreichs endgültig, wie man annehmen konnte, entzogen und dem auf Deutschlands Freundicait angewiesenen Belgien zugeteilt wurde. Bertragemäßig follte biefes Riefengebiet nicht nur bem Sandel und ber Schiffahrt Deutschlands für immer offensteben, sondern auch in Priegszeiten ebenso wie ber größte Teil bes Ramerungebiets und gang Ditafrita dieselbe Neutralität wie Belgien genießen! Lettere Abmachung war von besonderer Bedeutung für Deutschland, ba es ingwijden feine Sand nicht nur auf das Witugebiet, sondern auch bant der Tätigkeit beutscher Kolonialfreunde, die Dr. Beters. Graf Tfeil und Dr. Rühlte nach Afrita entfandt hatten, auf einen großen Teil bes hinterlandes der Besigungen bes Gultanats Sanfibar gelegt hatte.

Das Borgehen Deutschlands stieß auf lebhaften Biderspruch nicht allein bei England und seinen Tochterstaaten, sondern auch bei Frankreich und Portugal. Es bedurfte fehr langer und mühfeliger Berhandlungen, ehe mit ihnen einigermaßen gufriedenftellende Berftandigungen über die Grenzen ber neuen beutfchen Besitzungen erzielt werben tonnten. Die wichtigste war der Bertrag vom 1. Juli 1890 mit England, worin Deutschland Witu abtrat, feine Unfpruche auf Sanfibar fallen ließ und dafür die Insel Belavland eintauschte. Nach der Auseinandersetzung mit allen Nachbarn befand fich bas Deutiche Reich im Befit eines überfeeischen Bebietes von 2495 300 qkm Große, bas beinahe fünfmal soviel Fläche als das Mutterland einnahm, mit etwa 12 Millionen farbiger Bewohner. Leider war diefer große Besit fast unerforscht und unerichloffen, entbehrte jeder geordneten Berwaltung und warf feinerlei Ertrage ab als den Sandelsgewinn ber in den Küstenorten tätigen Kaufleute. Wenige Jahre später erfuhr er noch eine Erweiterung. Alm 27. Abril 1898 wurde der von China dem Deutschen Reich verpachtete Safen Riautschou jum Schutgebiete ertlärt. Um 12. Februar 1899 faufte das Reich ferner dem burch Umerita bes Hauptteils feiner Kolonien beraubten Spanien die Rarplineninseln ab. auf benen schon seit längerer Zeit Deutsche tätig gewesen waren, und am 2. Dezember 1899 erwarb es endlich durch Ablommen mit England und den Bereinigten Staaten die beiden größten Juseln der Samoagruppe. Der gefamte Reuerwerb hatte den Umfang von etwa 8700 akm. Dazu tam durch ben Bertrag mit Franfreich vom 4. November 1911 bas 295000 qkm große Rongogebiet, deffen Bewohnerzahl noch nicht festgestellt mar.

#### III. Die Berwaltung ber Schutgebiete.

Bei Raiser Bilhelm I. und seinem Kanzler bestand anfänglich nicht die Absicht, die unter deutschen Schutz gestellten Gebiete in Reichsverwaltung zu nehmen. Nicht allein die Rüdficht auf die großen Roften, sonbern auch die überzeugung, daß es dem Reich an ben bafür geeigneten Beamten fehle, und die Furcht bor Bermidlungen mit bem Auslande bestimmten fie au biefer Saltung. Go murbe die gefanite Bermaltung des Gebietes pon Neuguinea und Nachbarichaft ber Reuguinea-Rompanie, Die Gudweftafritas dem Raufmann Lüberit und später (5. April 1885) ber seine Rechtstitel übernehmenden Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrita, die Ditafritas der Gesellschaft für beutsche Rolonijation übertragen. Diejes Unternehmen erhielt unterm 27. Februar 1885 einen taiferlichen Schutbrief nach dem Muiter der von England der Nordborneo-Rompanie erteilten Charter. Ein entiprechender Schugbrief murde am 17. Mai 1885 ber Reuguinea-Kompanie erteilt. Für die Mariballinieln stellte das Reich allerdings die Beamten. Doch ihre Befoldung und die gange Berwaltung geichah durch bie Saluitgesellschaft auf Grund eines mit ihr am 21. Nanuar 1888 getroffenen Albkommens. An Kamerun und Togo follten die Berhältniffe in derfelben Beife geregelt werden. Da fich aber die dortigen Raufleute zu einem Zusammenschluß und zur übernahme staatlicher Bollmachten nicht bewegen ließen, sab fich ber Rangler gezwungen, bier bon bornberein eine befcheibene ftaatliche Berwaltung einzurichten. - Die Mittel der tolonialen Gesellichaften erwiesen fich für bie ihnen erwachsenden Aufgaben nicht als ausreichend. Erhebungen ber mit staatlicher Ginnischung in ihre Berhältniffe, besonders in den Stlavenhandel, ungufriedenen Eingeborenen, Streitigfeiten mit den Rach. barkolonien erschöpften binnen wenigen Jahren ihre Raffen und zwangen das Reich zum Gingreifen. Rach einem durch den Reichstommiffar v. Wiffmann niedergeschlagenen Aufstande mußte am 1. Januar 1891 Ditafrita in volle Verwaltung des Reiches übernommen werden. Diefelbe Notwendigfeit ftellte fich bald in den anderen Schukgebieten, bis auf die Marshallinfeln, heraus. Die Berwaltung Neuguineas ging bereits durch Bertrag vom 23. Mai 1889 auf einen Raiserlichen Kommissar über. Unterm 7. Ottober 1899 übernahın das Reich auch hier alle Hoheitsrechte.

Die Leitung der kolonialen Geschäfte in Deutschland hat die ersten Jahre hindurch in der Hand des Geheimrats b. Rufferow im Auswärtigen Umte gelegen, dem dann der Geheimrat Dr. Krauel gefolgt war. Rach dem Aufftande in Oftafrita, der Die Weichafte gewaltig anichwellen ließ, wurde für fie eine besondere Abteilung im Auswärtigen Umte geschaffen, an beren Spite unterm 29. Juni 1890 ber Geheintrat Dr. Baul Ranjer trat. Sein Rachfolger wurde am 15. Ottober 1896 Dr. Cswald Frhr. v. Richthofen, den am 31. März 1898 Dr. Gerhard v. Buchka ablöfte. Am 12. Juni 1900 übernahm Dr. Stübel die Leitung der Kolonialabteilung. Bom 16. November 1905 bis 5. Gebtember 1906 lag fie dann in der Sand bes Erbprinzen Ernst zu Hohenlohe-Langenburg. Un seine Stelle trat am 10. September 1906 Bernhard Dernburg, ber bis dahin feine Beamtenstellung befleidet hatte. Der Kolonialabteilung stand ein durch faiserliche Berordnung vom 10. Oftober 1890 geschaffener Kolonial-rat Sachverständiger zur Seite. Die Regierung in den Schutgebieten murde 1890 für Ditafrita und Ramerun in die Sande von Gouverneuren gelegt. Die oberften Beamten in Togo, Gudwejtafrita, Neuguinea und auf den Marshallingeln führten den Titel Landes= hauptmann. Spater erhielten auch fie, bis auf ben oberften Beamten der Marfhallinfeln, die Bezeichnung

als Gouverneur, da die Leiter der fremden Rachbartolonien allgemein diefen Titel führten und die Bezeichnung ale Landeshauptmann zu häufigen Difversiand-niffen Unlag gab. Nach Erwerb Riautschous und Samoas wurden auch die höchsten dortigen Beamten gu Gouberneuren ernannt. Die Spipen ber Begirte in allen Schupgebieten haben regelmäßig ben Titel Begirtsamtmanner erhalten. Reben ihnen gab es

Rommiffare für besondere Aufgaben.

Eine große und gefährliche allgemeine Erhebung ber Eingeborenen Gubmeftafritas veranlagte gu Unfang des 20. Jahrhunderts eine völlige Umgestaltung ber Bismardichen Rolonialverwaltung. Un Stelle ber Rolonialabteilung im Auswärtigen Amte trat im Jahre 1907 ein besonderes Reichsfolonialamt, mit beijen Leitung ber Direttor Dernburg am 17. Dai betraut wurde. Bereits am 9. Juni 1910 wurde er durch seinen Unterstaatssetretär Dr. Friedrich v. Linde-quist ersetzt. Nachdem dieser wegen Weinungsverschiedenheiten in ber Behandlung der Marottofrage am 6. November 1911 fein Almt niebergelegt hatte, folgte ihm der Gouverneur von Samoa Dr. B. Solf. Seit der Errichtung des Reichsamtes ift in Hamburg ein besonderes Rolonialinstitut zur Borbildung von

Unwärtern für die Tätigkeit in den Rolonien geschaffen worden, wofür bis dahin nur das Berliner orientalifche Seminar gur Berfügung ftand. Dafür murde unterm 17. Februar 1908 der Kolonialrat aufgehoben. Durch eine Berordnung vom Juli 1910 wurde an feiner Stelle eine ftandige Rommiffion zur Unterftutzung der Kolonialverwaltung in wirtschaftlichen Fragen neben einer feit 1909 bestehenden tolonialen Abteilung der deutschen Landwirtschaftsgesellichaft ins Leben gerufen. Die neue Kommission ist nur einmal im September 1911 in Tätigfeit getreten, obwohl fie im Juni 1913 burch Ernennung neuer Mitglieder eine Berftarfung erfahren hat.

### IV. Die wirtschaftliche Entwidlung.

über die Aufwendungen, die das Deutsche Reich für seine überseeischen Besitzungen im Laufe ber Jahre gemacht, und die Erträge, welche diefe felbst allmählich erzielt haben, geben die flarite Austunft die Bah-len der stets auf Grundlage der wirklichen Gintunfte aufgestellten Saushaltsvoranschläge. Gie erreichten feit übernahme ber einzelnen Schupgebiete in ftaatliche Berwaltung nachstehende Betrage in Ginnahme und Ausgabe (in Taufenden Dart):

|      | Oftafrita     | Kamerun | Togo | Silbwest-<br>afrika | Neu-<br>guinea | Rarolinen,<br>Marianen,<br>Palau | Marihall=<br>injeln | Samoa | Riautjcou     | Betrag ber<br>wirklichen Auss<br>gaben |  |
|------|---------------|---------|------|---------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------------------------------|--|
| 1892 | _             | 566     | 116  | 297                 | _              | _                                | 5                   |       | _             | 5 4 6 7                                |  |
| 1893 | 1 209,9       | 580     | 143  | 273                 | _              | -                                | - 1 1               |       | _             | 7 605                                  |  |
| 1894 | 5 5 2 0       | 610     | 186  | 1 027               | -              | _                                | 35                  | _     |               | 10179                                  |  |
| 1895 | 5837          | 1 230   | 265  | 1727                | -              | -                                | 8                   | _     | -             | 9 817                                  |  |
| 1896 | 5 901         | 1319    | 380  | 4473                | -              | _                                | 4                   | _     | _             | 13 571                                 |  |
| 1897 | 6 039         | 400     | 1270 | 8 565               |                | _                                | 4                   | _     |               | 15 129                                 |  |
| 1898 | 5 965         | 1394    | 550  | 5 001               | l –            | _                                | 8                   | -     | 5 000         | 17 568                                 |  |
| 1899 | 8495          | 1713    | 80 t | 7479                | 732            | l –                              | 4                   |       | 8500          | 23 169                                 |  |
| 1900 | 9708          | 3 245   | 750  | 8 174               | 923            | 870                              | 10                  | 252   | 9 993         | 37 425                                 |  |
| 1901 | 8491          | 3776    | 1448 | 10452               | 810            | 812                              | 12                  | 266   | 11 050        | 89484                                  |  |
| 1902 | 8 051         | 4 237   | 1650 | 9459                | 822            | 838                              | 8                   | 441   | 12404         | 37 097                                 |  |
| 1903 | 8 4 6 2       | 8 666   | 1096 | 13019               | 990            | 429                              | 10                  | 540   | 12808         | 41 021                                 |  |
| 1904 | 11677         | 4 485   | 5225 | 110 575             | 1161           | 417                              |                     | 660   | 13 088        | 101 150                                |  |
| 1905 | 10 450        | 4 020   | 4710 | 66 450              | 1070           | 4                                | 10                  | 540   | 13 500        | 204 680                                |  |
| 1906 | 12 620        | 5 650   | 2660 | 62670               | 1550           | 5                                | 90                  | 650   | 14 790        | 101 180                                |  |
| 1907 | 13 800        | 6 040   | 2080 | 35 070              | 1540           | 4                                | 430                 |       | 13 530        | 73 139                                 |  |
| 1908 | 11 900        | 6840    | 2980 | 119 080             | 1850           | 7                                | 50                  | 660   | 11470         | <b>155</b> 530                         |  |
| 1909 | 18 590        | 6 960   | 2720 | 29 390              |                | 2330                             |                     | 830   | 12 290        | 68 110                                 |  |
| 1910 | <b>13</b> 890 | 8760    | 2540 | 40 150              | l              | 2400                             |                     | 870   | 13840         | 82 450                                 |  |
| 1911 | 14 670        | 9 050   | 3310 | 51 130              |                | 2520                             | 2520                |       | 15 090        | 96 690                                 |  |
| 1912 | 18970         | 10950   | 3310 | 84 810              | 1              | 2760                             |                     | 1000  | <b>15</b> 830 | 87 630                                 |  |
| 1913 | 20510         | 18840   | 4060 | 46570               | l              | 3410                             |                     | 1130  | 16 790        | 105 810                                |  |
| 1914 | 23 770        | 17 260  | 4180 | 40340               |                | 3830                             | 830                 |       | 18410         | 109 170                                |  |

Richt weniger bezeichnend für die Erfolge ber beutfchen tolonialen Urbeit find die Ergebniffe der Aufzeichnungen über ben Sandel ber Schutgebiete.

Rach ber amtlichen Statiftit erreichte er in den drei Jahrzehnten der deutschen Tätigkeit folgenden Umfang (in Taufenden Mart):

|       | 10fta  |        |        | nerun Togo Sildweste<br>afrita |       | ita   | Renguinea,<br>Karolinen,<br>Marianen,<br>Palau |          | Mariha <b>ll</b><br>inseln |          | Samoa |       | Riautschou |          | Bert bes (%cs<br>jamthanbels<br>ber Echuş:<br>gebiete |        |         |
|-------|--------|--------|--------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------|-------|------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
|       | Ginf.  | Ausf.  | Ginf.  | Ausf.                          | Cinf. | Musf. | Ginf.                                          | Musf.    | Einf.                      | Ausf.    | Ginf. | Musf. | Ginf.      | Musf.    | Ginf.                                                 | Must.  | Brenta  |
| 1892  | _      | _      | 4471   | 4 264                          | 2136  | 2412  | _                                              | _        | _                          | _        | _     | I —   | <b>—</b>   | <b>—</b> | _                                                     |        | _       |
| 1893  | 7713   | 5 581  | 4 162  | 4 633                          | 2415  | 3414  | _                                              | <b>-</b> | _                          | _        | _     | _     | _          | <b> </b> | _                                                     | _      | _       |
| 1895  | 7608   | 8 258  | 5 658  | 4 089                          | 2 353 | 3048  | _                                              |          | _                          | l —      | _     | — '   | _          | -        | _                                                     |        | _       |
| 1900  | 11430  | 4 294  | 14 245 | 5 886                          | 8517  | 3059  | 5868                                           | 908      | 2072                       | 1272     | 598   | 556   | 2106       | 1266     | -                                                     | _      |         |
| 1905  | 17655  | 9 950  | 13467  | 9815                           | 7760  | 3957  | 23632                                          | 216      | 4820                       | 1669     | 651   | 700   | 3387       | 2029     | 69176                                                 | 24 717 | 193 101 |
| 1910  | 38 659 | 20 805 | 25 580 | 19424                          | 10817 | 7222  | 44 344                                         | 34 692   | 4415                       | 5287     | 1564  | 9378  | 3462       | 8534     | 69375                                                 | 60 561 | 859619  |
| 19121 | 50 309 | 31 418 | 84 242 | 23 336                         | 11428 | 9959  | 32 499                                         | 39 035   | _                          | <b>—</b> | 7244  | 7928  | 4994       | 5045     | 121 254                                               | 79 640 | 464 453 |

1 Lestes Jahr, für bas vollständige Bablen vorliegen.

gnügt, in den Kolonien Ruhe und Ordnung herzu- afrita, Ramerun, Togo und Südwestafrita mit dem

Die deutsche Berwaltung hat sich nicht damit be- allen Richtungen hin erschlossen. Racidem erst Oststellen, sie hat sie auch in angestrengter Arbeit nach englischen Rabelneh in Berbindung gebracht worden



waren, schuf man 1913 für Togo und Kamerun zunächst Anschluß an ein eigenes deutsches Kabel. Die Karolinen wurden um dieselbe Zeit durch ein deutsches Kabel mit den Telegraphenlinien Ostasiens verknüpft. In den letzten Jahren vor dem Krieg gelang es, alle Schutzgebiete durch Funkentürme zum Austausch von Nachrichten mit Deutschland instand zu sepen.

Richt weniger nachbrücklich ist der Bau von Safen und Bahnlinien in diesen Kolonien gefördert worden. In Ojtafrika waren bei Kriegsausbruch die 352 km lange Usambarabahn und die 847 km lange Mittelsandbahn fertig. Eine Berlängerung um 413 km bis zum Tanganjika war im Bau. In Kamerun besanden sich die 160 km lange Nordbahn und 81 km der Mittelsandbahn im Betrieb. In Togo war die 44 km lange Küstenbahn und die Linie nach Palinie (119 km) sertig. In Südweitafrika gab es an Bahnen die Linie Swalopnund – Windhuk (382 km), die Streeke von dort nach Keetmanshood (506 km), die Otavibahn (671 km) und die Lüberisbuchtbahn (545 km). Im ganzen waren Ende 1912 bereits in den afrikanischen Schutzgebieten 3867 km Bahnen im Betrieb und 696 km im Bau. In jedem Schutzgebiete erschienen außer

einem Amisblatte beutsche Zeitungen. Überall war für Schulen, Kirchen, Krantenhäuser, Arzte und Apothelen gesorgt. Eine große Zahl privater Gesellschaften betrieb die Ausbeutung der Naturschäße der Rolonien und erzielte dabei stetig wachsende Gewinne. Besonders erfolgreich erwiesen sich die Unternehmungen sür Diamantengewinnung in Südwestafrisa, die Kautschulund Kalaogesellschaften in Kamerun, Ostafrisa und der Sübsee sowie die Kupfergewinnung in Südwestafrisa. Bier Banten vermittelten den Zahlungsverlehr.

Literatur. G. Schumacher, Geschichte ber beutichen Kolonialversuche in Benezuela (in der Feitschrift zur Feier der vierhunderrjährigen Entdedung Ameritas, hamb. 1893); J. humbert, L'Occupation allemande du Vénézuela (Bar. 1905); M. huisman, La Belgique commerciale sous Charles VI (Brüßel 1902); R. Schüd, Brandenburgspreußische Kolonialpolitif (Berl. 1889); B. Ring, Kläatische Kolonialpolitif (Berl. 1889); Rojchisty, Deutsche Kolonialgeschichte (Leivz. 1888); R. Zimmermann, Geschichte der preußischeutschen Handelsvolitif (Oldenb. u. Leipz. 1892); Perselbe, Kolonialsesichtliche Sudon (daj. 1895); Derselbe, Veschichte der beutischen Kolonialpolitif (Verl. 1914); Heber, Das beutischen Kolonialpolitif (Verl. 1914); Heber, Das beutische Kolonialrolitif (Verl. 1914); Heber, Das beutische Kolonialrolitif (Verl. 1909f., 2 Veber, Das

### Das deutsche Elsaß

von Professor Lic. Bilhelm Rapp zu Stragburg i. E.

Dentide Art von Lanbicaft und Bollstum. Mit Jug und Recht können wir vom Deutschen Elfage reden; denn es gehört in die deutiche Land. ich aft hinein. Die elfässische Cbene ift ein Stud ber von Basel bis zum Taunus reichenden, zwischen Bogejen, hardt, Schwarzwald und Odenwald eingebetteten oberrheinischen Ebene. Mit ihrer nordsüdlichen Richtung ftellt fie die Berbindung von Guden und Norden her und wird durch den Rhein, dem von den Bogefen her alle Bemaffer zuströmen, an den großen mittelbeutschen Strom angeichloffen. Go weift die gange Ratur des Landes nach Rorden und Often in Die Gefamtheit der deutschen Lande. Nach Beften zu, gegen den Rulturbereich des Romanifchen, ift die Ebene wie mittels einer Mauer durch die Bogelen geschieden, und die mehr oder weniger icharf ausgeprägte Ramm. bildung dieses Bebirges mit seinen unwirtlichen, dorf. liche oder ftädtische Siedlungen ausschließenden Bugen läßt es schwer zu, daß man von hüben und drüben fich die Sande reicht und beide Welten über bas Bebirge hinmeg ineinander übergeben. Freilich fo abschließend ist die Wand nicht, daß nicht auch von Beften her leicht Einfluffe in das von der Bogefen. mauer beschirmte Eliagland hineinwirten tonnten. Aber der Riegelcharafter der Bogesen war doch das Bestimmende. Da war es tein Bunder, bag die germanischen Scharen in ihrem Zuge nach dem Westen Diefes Stud der oberrheinischen Chene ebenjo füllten wie im nördlichen und öftlichen Teile, aber auch im großen und gangen nicht über die Scheidemauer hinüberfamen; nur über die großen Genfen der Mordvogeien ergoß sich der germanische Böllerstrom weiter in die heutige lothringische Dochebene. So ift die gange Ebene ein zusammenhängendes germaniiches Siedlungsgebiet geworden, in dem am allerwenigften der Rhein eine Trennungslinie bilden konnte. Wohl find die Dee-

resfäulen Ariovists zunächst zwei Menschenalter vor Beginn ber drijtlichen Beitrechnung ber überlegenen Führung und Baffentechnit ber Romer gewichen, qurud über ben Rhein, und murben etwa zwei Jahrhunderte lang hinter dem Limes von den römischen Grenzen ferngehalten, um bann vom 4. Jahrhundert an um fo unaufhaltfamer alle Balle und Damme bes Römerreiches zu durchbrechen und die ganze oberrheinische Cbene zu befegen. Seitdem ift diefem Rheintalgebiet auch volllich bas deutiche Gepräge gegeben, und zwar das alemannische im Guden, das frantische im Rorden jenseits des Hagenauer Forstes und ber mittleren Bogefen in Lothringen. Der flarfte, unwideriprechliche Beweis für diefe Tatfache der Bollerscheidung durch die Bogeien ift mit ber Sprachengrenze gegeben, die feit undenflichen Beiten bis heute in ber Sauptiache lange bes Bogefentammes verläuft. Alfo das Bebirge trennt die beiden Welten, die deutsche und die romanische, und nicht der Rhein. Wer von Weften her über den Bogesenwall das Land betrat, der hatte auch deutlich das Befühl, daß er in germanisches Land tam. Go ichrieb ber Englander Young über einen Bejuch des Landes: »Wenn man in der Beichichte bavon lieft, jo macht die Einverleibung des deutschen Elfaß in das frangösische Staatsgebiet einen so tiefen Eindrud nicht; daß ich aber, aus Frankreich kommend, über hohe Gebirge mußte und bann in eine Ebene hinabitieg, in der ein von ben Frang-len in Sitte, Sprache. Abstammung gang unterschiedenes Bolt wohnt, bas machte mir Eindrud.

Individuelle Eigenart des beutschen Elsaß. Indes so sehr Landschaft und Bollstum des Elsaß völlig in den Bereich des Germanischen gehören, so hat sich das Germanische auf diem Boden doch wieder in eigener Alrt entwickelt. Schon die Landschaft, wie sie die Natur in Ebene, Randgebirge, Senfungsfeldern des Gebirges aufgebaut hat, gibt der ganzen Lebensentwicklung im Elsaß ihre eigene Form und Gestaltung. Der die Grabenlandschaft zwischen den zwei

Gebirgsmauern Schwarzwald und Bogefen durch- terung rauherer, festerer, härterer Struktur erganzt ftromende Rhein hat fichtlich den elfässlichen Teil gunftiger bedacht. Er flieft nämlich beträchtlich näber dem bstlichen Randgebirge, bem Schwarzwald, als dem westlichen, ben Bogesen. Go läßt er neben sich auf ber linten Seite einen ausgebehnteren Raum als Gbene. Diefe breite, fruchtbare Tallandschaft, die elfaffische, mußte von vornherein ben noch dazu von Sudwesten durch die Sente zwischen Bogesen und Jura von der Rhone und Saone kommenden Rulturitrom zunächst auf sich lenken. Nach ber Unterwerfung Galliens bis an den Rhein erschienen der romische Legionssoldat, Sändler, Beamte mit allem, mas in ihrem Gefolge einherzog, im Lande. Stragen, Siedlungen, befestigte Orte entstanden; ber Rand bes Gebirges mit seiner fonnig-heiteren Borhligellandschaft zog besondere an. Als der Sturm der Bollermanderung verbrauft mar und die Franken endgültig über das alemannische Eljaß herr geworden waren, da ist auf der durch die Römer gelegten Kulturgrundlage schnell neues Leben entsproffen. Das Chriftentum fand auf feinem Wege nach Germanien über die elfässische Landschaft natürliche Eingangspforten von Westen her; eine Reihe bluhender Ubteien begegnet uns ichon in ber frubfrankischen Zeit, wie Murbach, Maursmunster, Bei-Benburg. Sie ftellen bedeutsame Mittelpunkte für tolonisatorische, kulturelle Arbeit dar. Es ist also nicht auffallend, daß entlang der Bogeienwand und gum Teil am Eingang in die breiten Taler im Laufe bes Mittelalters Stadt an Stadt entsteht: Thann, Bebweiler, Türtheim, Rappoltsweiler, Barr, Rosheim, Molsheim, Zabern. Prächtige Rirchen und Rathäuser zeugen noch heute von ihrer Blüte und Wohlhabenbeit in bergangenen Tagen. Dieser großen Rulturftrage, bie unter bem Schute bes Bebirgemalles an ben fonnigen, heiteren Albhängen und Sigeln der Borlandschaft sich hinzieht, entspricht eine zweite wichtige Rulturftrage in der Ebene. hier haben wir gegenüber den Ausgängen der Täler der Bogefen Diulhaufen an der breiten Bollerftrage der Burgunder Pforte gegenüber dem Doller und Thurtal, Enfisheim gegenüber dem Lauchtal, Colmar gegenüber dem Fechtal, Schlettstadt gegenüber Beiler und Lebertal, Strag. burg gegenüber dem Breuschtal an der über die Baberner Gente ine Lothringifche führenden alten Romerstraße. Richt leicht wird man souft in Deutschland auf verhältnismäßig so schmalem Raum zwischen Strom und Gebirge fo zahlreiche ftadtifche Siedlungen treffen. Sie find es darum auch, die dem Lande fein Geprage geben; mehr wie irgendwo ftehen Dorf und Bauerntum unter vorwiegend städtischem Einfluß. Noch heute ift für Stimmung und haltung der Bevolterung im Grunde nur der Stadter maggebend; ber knorrige, zahe, selbstgewisse, selbstbewußte Charafter des deutschen Bauern geht dem eljäffischen fichtlich ab. Der fruchtbare Landstrich hat zu seiner Bevollerungserganzung ftets der Einwanderung bedurft; fie tam zumeist aus Osten, aus Schwaben, aber auch aus dem Beften, por allem feit Bejegung bes Landes burch die Franzosen. Ein solches durch stärfere Mischung entstandenes Boltstum, bas den vom Guden und Südwesten aus der romanischen Welt kommenden Rulturftrom früh aufgenommen hatte, wesentlich in der weichen Luft der Ebene und am fonnig = heiteren Rande des Bebirges an den Borhügeln fich entfaltete, fich früh in städtischen Siedlungen von beträchtlicher Unzahl Kulturfige schuf und im Laufe der Zeiten nicht nennenswert durch eine Bebirgs- oder Plateaubevol-

werden tonnte, weil die Bogefen nach ihrem gangen Aufbau und ihren Siedlungsbedingungen relativ menschenarm sind, ein solches Bolkstum, bem so die Stadt und die Ebene vorzugsweise sein Beprage gegeben haben, muß wieder eigenartige Büge an fich tragen, die es von dem Bollstum anderer deutschen Landschaften, auch berer in nächster Nachbarschaft, darafteriftijd unterscheiben.

Dentiches Gliaß und allgemein bentiche Ge-

fcichte- und Aulturentwicklung. Alber biefes alfo burch die Natur eigenartig geprägte deutsche Boltstum im Eliaß mit feiner fruh erblühten und erftartten städtischen Rultur mußte bald notwendig regen Unteil nehmen an ber gefamtbeutichen Lebens- und Rulturentwidlung, bor allem in jenen Tagen bes Mittelalters, ba ber Schwerpunkt bes Lebens und ber Geschichte bes Reiches mesentlich im Guden und Gudwesten lag. Die alten beutschen Rönigegeschlechter von den Merowingern, Rarolingern bis zu den Staufern haben das Eliafigeliebt und bevorzugt; die habsburger waren noch durch besonbere Bande mit dem Lande verbunden, große Teile bes Ober-Elfaß gehörten zu bem Grundftod ber habs. burgiichen Sausmacht. Die Erinnerung an fonigliche Pfalzen, Burgen der Staufer, die das hier fo reichlich vertretene Reichsgut ichirmen mußten, waren im Bolle befondere lebendig; ber Reichegedante faß in den freien Reichoftadten, vorab Stragburg und in bem gangen Bebiet, bas in beren Schatten lag, tief und jah; eine ftartere Territorialmacht, die bem Reichsgedanken abträglich war, bildete fich hier nicht; barum aber mußte fich der Berfall der Macht des Reiches am ehesten hier, wo man sich auf das Reich ftupen wollte und mußte, fühlbar werden. Denn in jener Zeit, da das Reich mehr und mehr feine Ohnmacht offenbarte und vor allem an feinen Grenzen nicht mehr als überlegene, fraftvolle Schutgewalt auftreten tonnte, fing Frankreich an, aufftrebend und machthungrig um fich zu greifen. Bas lag ihm naber, als daß ce feine begehrlichen Blide vor allem auf bas vor feiner Tilr liegende, nur zu fehr vom Reiche verlaffene und unbewehrte Elfaß richtete! Innerhalb eines Jahrhunderts, von der Mitte des 16. bis zur Mitte bes 17. Sahrhunderts, hat es das Biel feines Strebens erreicht. 1681 hat die Einnahme Strafburge die friedliche und friegerische Eroberung der deutschen Grengmart im Besten besiegelt; noch gehörte eine Ungahl fleiner Territorialfürsten in den Berband bes Reiches; aber als Bafallen des frangofifden Ronigs ftanden fle boch schon gang im Dlacht- und Ginflugbereich bes frangofischen Staates. Monnte das Grengland aber ein Jahrhundert lang als sauswärtige Provinze im großen und gangen, wenn auch unter frangofischer Berwaltung, abseits von bem großen Strom frangofischer Wirtschafts- und Rulturentwicklung, seine eigene Urt noch pflegen, die Verbindung mit Deutschland weiter unterhalten, fo hat die mit der Revolution einfegende nationalfrangofifche Bewegung biefem Sonderdasein völlig ein Ende gemacht. Elfag und Loth. ringen, aufgeteilt in brei Departements, murden jest national, politisch feit an bas Bange bes frangofiichen Bentralftaates angeichloffen und in allem den übrigen Berwaltungsbezirten bes Staatswefens gleichgemacht. Die Franzosen spürten wohl in ihren neu erwachten nationalen Inftinften, daß diefes Land etwas Eigenes, bon ber romanischen Urt völlig Berschiebenes hatte; es war ein durch und durch deutsches Land, dem wie

ber Stempel beutichen Beiftes, beutscher Bildung und Kultur aufgedrückt war. War doch ein gut Teil bes deutschen Geistes- und Kulturbesites, zu dem es das deutsche Bolt im Mittelalter bis über die Reformationszeit hinaus gebracht hatte, hier zu Saufe. Um Eingang des mittelalterlichen beutschen Schrifttunis fteht der elfässische Donch Otfried von Weißenburg mit feiner Evangelienharmonie; auf ber Sobe unferer deutschen ersten großen Literaturperiode erglänzen die Ramen von Elfässern wie Reimar von Sagenau, von dem Balther das Dichten gelernt, Gottfried von Straßburg, der in Triftan und Isolde deutsche Ausdrucksfähigfeit und Bestaltungerraft in höchfter tunftleriicher Bollendung zeigt. Die großen deutiden Gottesmanner des 14. Jahrhunderts, die ihre tiefen Erlebniffe in deutsche Laute und Sprachformen ausitromen laffen und deutsche Sprache so aufs tiefste beseelen und vergeistigen, Meister Edart und sein großer Schüler Tauler, weisen hierher an den elfäsigichen Oberrhein; die sorecht aus deutscher Seele geborene Geistesbewegung ber Reformation hat auf Diesem empfanglichen, für jede Beistessaat aufgeloderten elfässischen Boden vor allem verständnisvolle Begeisterung hervorgerufen; zwei reformatorische Hauptvorkampfer, der eine auf politischem, der andere auf religiösem Gebiet, Jalob Sturm und Martin Buger, haben in Strafburg ihren Birlungefreis gehabt, von dem aus fie bestimmenden Ginflug ausübten auf den Gang der religiösen wie politischen Bewegung ihres Beitalters. Die deutsche mittelalterliche Baufunft hat in der elfäsisichen Landschaft einzigartige Denkmale geschaffen; leines zeugt aber so sehr vom Können deutscher Bauleute wie das Meisterwert deutscher Gotit, das Straßburger Münfter. Go ift es fein Bunber, daß den aus dem Herzen Deutschlands tommenden Goethe die Ahnung von dem, was deutsch ift, gerade hier in Straßburg wie eine Offenbarung überkam, und noch 1815 hatte Jafob Grimm von dem Elfäffer und feinem Lande geurteilt: . Schmählich von Raifer und Reich im Stiche gelaffen, hat er fich felbst beigestanden, Sprache, Sitte, Tracht aufrechterhalten, welches nicht beidrieben, fondern nur mit Augen angeschaut werden fann, weil es bis in die Wienen, Redensarten, Hausgerät und Einrichtungen der Stube geht . . . .

Der Brozeß der Französierung im dentschen Eljağ. Aber ichon war der Brozeß der Französie-rung in raichen Gang gefommen. In etwas mehr als zwei Menichenaltern wurde das Bolt, so beutsch es in Sprache, Sitte, Art auch noch blieb, doch national, politisch und kulturell in seinen führenden Schichten eine Beute des Franzosentums, ja in den vierziger und fünfziger Jahren ging es einigen Elfaffern ichon zu rafch, fie betanien Ungit um ihre ihnen noch gebliebene deutsche Art und brachten sich und den Franzosen wieder in Erinnerung: Bir reden Deutsch, find geiftig Deutsche, wenn auch politisch Franzosen. Aber solche gelegentliche Erinnerungen und Mabnungen einzelner konnten die Entwicklung, die der völligen nationalen und auch kulturellen Berschmelzung mit französischem Staat und Bolt zustrebte, nicht hindern. Go hat das Jahr 1870 doch ein im großen und ganzen innerlich frangofifch geworbenes Bolt angetroffen, und bas Deutsche Reich sah sich vor feine leichte Aufgabe geitellt, diefes in das Frangofentum fo ftart hineingewachsene, ursprünglich doch kerndeutsche Volkstum wieder gurudzugeminnen. Das Ergebnis der an die kulturelle nationale Ruderoberung gesetten Urbeit gegen militärpflichtige Personen angewandt worden;

nicht leicht einer zweiten deutschen Landschaft überall ist bis zum Krieg nicht befriedigend gewesen, und auch der Arieg, in dem die Elfäffer Seite an Seite mit ben Göhnen aller deutschen Baue gegen bie Frangofen und ihre Verbündeten fämpfen, hat es noch nicht vermocht, daß der in das eliaffische Bolfstum ein- und durchgedrungene französische Sauerteig entfernt ward, ja die lepten Jahre vor Ausbruch des Krieges hatten wieder sichtlich eine stärlere Geltendmachung und Bewegung dieser französischen Stoffe in dem Organismus des elfaffifchen Bollsforpers gebracht.

Die deutsche Berwaltung. Und doch hat das Deutsche Reich Elfaß-Lothringen eine Stellung gegeben, die Frankreich ihm nie geben konnte. man unter frangofischer Berrichaft aus dem Lande brei frangofiiche Departements gemacht hatte, bie genau wie jedes andere von der Bentrale Baris aus regiert wurden, konnte auf eljässische oder lothringische Sondermuniche, die dem deutichen Grundcharafter Rechnung getragen hätten, nicht Rücksicht genommen werden; noch weniger hatte bas frangofiiche Bentralifierungespitem ber Berwaltung Raum für irgendwelche ernsthafte felbständige Betätigung von Behörden und Rörperschaften in diefen tulturell und geschichtlich boch ganz anders orientierten Landesteilen am Rhein und an der Mojel. Im Befen des deutichen Föderativstaates aber lag es, daß er von Alnfang an dem Sondergeift, der heimijchen Urt und überlieferung mehr entgegenkommen wollte und konnte. So hat man den neu gewonnenen Gebieten bald nach 1871 die Unlage zur Gelbständigfeit gegeben; Reichsorgane und Landesorgane sollten sich in die Arbeit der Berwaltung teilen. Zuerst überwogen natürlich die ersteren. Raifer, Rangler, Bundesrat, Reichsamt. Reichstag waren in den ersten Jahren in der Saupt-fache für die gesetzgeberischen Arbeiten, ben höheren Bermaltungsorganismus die enticheidenden Faftoren; mehr und mehr ließ man dann, da fich die Berhaltnisse allmählich festigten und die Stimmung sich beruhigte, Landesorgane an deren Stelle treten: 1875 schon eine eigene Landesvertretung von 58 Mitgliedern, aus den Bezirkstagen, den vier größten Städten und den Landfreisen hervorgehend; 1879 murde ein Statthalter mit einem eigenen Ministerium an bie Spike gestellt; 1911 hat man Elsak-Lothringen bie lange begehrte Berfassung gegeben, durch die der Lanbesausschuß in eine aus zwei Kanimern bestehende richtige Vollsvertretung umgebildet wurde. Für die Zweite Kammer wurde das allgemeine gleiche dirette Wahlverfahren eingeführt, also in der Hauptsache das Reichstagswahlrecht, das jeder Eljaß-Lothringer von Unfang der deutschen Berrichaft hatte, auch auf das elfaß-lothringifche Staatsgebiet ausgebehnt. Elfaß. Lothringen, obwohl es staatsrechtlich noch Reichsland blieb, regierte fich felbit und erhielt badurch, bag es Gip und Stimme im Bundesrat empfing, auch Anteil an ber Besamtregierung bes Reiches.

Bas bem Lande noch einen auffälligen Ausnahmezustandecharafter gab, war schon früher beieitigt morden. Go bestand 3. B. der sogenannte Diltaturparagraph, ber ben Statthalter ermächtigte, » bei Wefahren für die öffentliche Sicherheit alle Maßregeln ungefaumt zu treffen, die er zur Abwendung ber Befahr für erforderlich erachtete. Diefer Baragraph ist feit 1897 nicht mehr in Unwendung getommen und fett 1902 aufgehoben. Der Baggwang, ber gur Abwehr der von Frankreich her geschürten Propagandatätigfeit eingeführt murde, ift feit 1891 nur noch

für Bereine gilt bas allgemeine Reichsvereinsgefet; nach bem Reichspreggefet tonnten frangofifche Beitungen unbefchrantt in Elfaß-Lothringen gedruct werben und erscheinen, mabrend bekanntlich in Frantreich frembsprachliche periodische Drudschriften durch einfache Verfügung verboten werden können (Gefet vom 22. Juli 1895). Für die Bezirkstage, die die Etats für die Rommunalberwaltung der drei Bezirte (Ober-, Unter-Elfaß, Lothringen) auf dem Gebiet des Landarmenwesens, ber Irrenpflege, bes Stragenbaues zu bewilligen haben, gilt das allgemeine gleiche Bahlrecht. Die Gemeindeordnung von 1895, die für die Gemeinderäte dasselbe demokratische Wahlrecht vorsieht, hat den Gemeinden weitgehendes Gelbitverwaltungerecht verliehen. Danach mag man ermeffen, was es mit ben in der Welt in Umlauf gefetten Schlagwörtern ber Unterbrüdung und Rechtlofigleit ber Elfaß-Lothringer auf fich bat.

Birticaftlice Entwidlung unter benticher Berwaltung. Wie diese großen, durch das Reich verliehenen Rechte und Freiheiten Elfaß-Lothringen weit über das frühere französisch-provinziale Dasein hinausgehoben haben, fo feste mit der deutschen Berrichaft auf allen Gebieten des wirtichaftlichen und fulturellen Lebens eine neue, die frangofische Bergangenheit machtig überholende Entwidlung ein. Wie fehr die wirtschaftliche Hebung des Landes seit der Biederangliederung an bas Reich gefordert wurde, kann man icon daraus erichließen, daß die Bahl der Gifenbahnkilometer von 1871—1910 um 173 Brog. gestiegen ift, für die Berbesserung der Schiffahrtstanale bis jum Jahre 1914: 100 Millionen Mt. aufgewandt murden; 1875 betrug der Büterverlehr auf den Gifen. bahnen 5101/2 Tonnenkilometer und 1912: 3252 000; auf den Bafferstraßen hat der Verlehr, der 1892: 1454629 t betrug, im Jahre 1918 die Biffer von 4616865 t erreicht; der Geschäftsumsat der brei Reichsbankanstalten in Stragburg, Des, Mülhaufen ift bon 841,5 Millionen im Jahre 1876 auf über 8 Milliarden Ml. im Jahre 1912 geftiegen, die Spareinlagen von 7,4 Millionen im Jahre 1872 auf 177,8 Millionen Mil. im Jahre 19121

Die Land wirtschaft wurde vor allem, dank dem aus Altbeutschland eingesührten Genossenschaftsweien, dank dem landwirtschaftlichen Unterricht, der Organisation landwirtschaftlicher Kreisvereine, auf eine Söhe gebracht, wie sie die französlische Zeit nicht kannte. Dazu schusen die deutsche Zollgesetzschung, die über das ganze Land verstreuten starten Garnisonen eine Preisgestaltung landwirtschaftlicher Grzeugnisse, so daß die Urbeit des Bauern wie niemals vorher gewinndringend und lohnend wurde; kein Wunder, daß der Wohlstand der Bauern im deutschen Elsaß in zunehmendem Bachstum begriffen ist.

Ganz neue Ausblide für die wirtschaftliche Zukunft des Landes ergaben sich noch, seitdem in den letten Jahrzehnten die gewaltigen Erzmengen in lothringischen Boden durch das sogenannte Thomasversahren, das diese Erze von dem starfen phosphorhaltigen Beisat des diese Erze von dem starfen phosphorhaltigen Beisat des diese der ungeheuren Wert erhielten, und nun altdeutsche Unternehnungskraft daranging, diese Bodenschäfte zu heben und zu verarbeiten. Insolge der in unmittelbarer Nähe der Erzgruben aufgeschlossenen Kohlenlager lonnte in Lothringen sich eine hütteneindustrie entwickln, die in einem Beitraum von

zwei Jahrzehnten der Ausdehnung der rheinisch-westfälischen nabetam. Bas Lothringen in feinen Erzen hatte, fand bas Elfag in feinem Rali, bas feit etwa zehn Jahren in gang überraschender Mächtigleit in ber Wegend von Mülhaufen gefunden murde. Seitbem die altbeutiche Sochfinang fich diefe toftbaren Werte gesichert und ihren Abbau in Angriff genommen, hat fich bort im Ober-Clfaß ein gang neues gutunftereiches, wirtichaftlich-induftrielles Leben entfaltet, das für die infolge des Rrieges fo jower erfdutterte Textilinduftrie willtommenen Erfat zu bieten geeignet ift. Bichtig ist vor allem, daß diese eine neue wirtschaftliche Butunft für bas Land verheißenden Industrien wesentlich von deutschem Kapital und deutscher Unternehmungstraft genährt werden, mahrend die alte ein-heinische Tertil-, Glas-, Porzellan-, Maschinenindustrie und andere Fabritations- und Sandelsunternehmungen bis vor dem Rrieg noch viel zu fehr in den händen der Kreise französischen Rapitals waren. Das hatte zur Folge, daß, soweit der Geltungsbereich biefer Wirtschaftsmächte reichte, bas Franzosentum feste Stüpen und Grundlagen im Lande besaß. Die Industriezentren in Mülhausen, Rolmar, Thann, Geb. weiler, Münfter, Marfirch, Brafenstaden, im Steintal, Breuschtal, in Müngthal, Saargemund und andere Orte wurden fo Mittelpunkte, von denen aus die Pflege der frangofischen Sprache immer neue Nah-

rai, Steilicht, in Belnzigal, Gaergemund und arbere Orte wurden so Mittelpunkte, don denen aus die Pflege der französischen Sprace immer neue Nahrung empsing.
Franzosentum unter deutscher Herrschaft. Wenn man sich darüber klar werden will, wie es kant, daß diese hinneigung zum Franzosentum mit den Jahren unter deutscher Ferrschaft sich nicht nur zäh erhielt, sondern immer noch weiter um sich griff dann mird.

diese Hinneigung zum Franzosentum mit den Jahren unter beuticher Berrichaft fich nicht nur gah erhielt, sondern immer noch weiter um sich griff, dann wird man vor allen Dingen die bedeutsame Rolle, die die frangosische Sprache bei dieser Erhaltung und Befestigung frangösischer Sympathien spielte, gegenwärtighalten milifen. Die frangofische Sprache ift int 19. Jahrhundert in den Kreisen der elfässischen Bourgeoisie die Bildungssprache geworden und ist es erft recht geblieben nach 1870. Bewiß, Die beutich-elfaf. fische Mundart wurde daneben geduldet, ja vielfach sogar sorgsam gepflegt als ein Sondergut, das doch noch einen gewissen Trennungestrich gegenüber bem Welschen bezeichnete; aber es blieb doch die Sprache bes » Bolled«, bas Ausbrudsmittel für das Gewöhnliche, Alltägliche, Gemeine. Für alles höhere, geiftigere, veredelte Leben ichien nur die feine, gebildete frangofifche Sprache bas angemeffene, murbige Berftandigungemittel, bas in ber Befellichaft« allein Geltung hatte. So hatte das Französische von Haus aus von diesem Berrichaftsbereich in dem wohlhabenberen und gebildeteren Bürgertum her den Zug bes Bornehmen, der es für die große Maffe des Bolfes wieder fo wertvoll und erstrebenswert machte. Der allgemeine Bolleinstintt itrebte bem frangofischen Sprachgut entgegen, weil es den Eintritt in die befseren Besellschaftsschichten am ehesten verbürgte und am leichtesten ein gewisses Maß von Bilbung und Erfenntnis vermittelte. Je mehr so die unteren Schichten, vor allem auch die Bauern, unter dem Banne biefer Anschauungen ftanden, bag man mit ber Beherrschung bes Frangosiichen in Berührung und Bemeinschaft tommt mit ben geistweitenden Bilbunge- und Rulturfraften, um fo williger ließen fie fich ben von den oberen Schichten ausgehenden Drud gefallen, der das Französische für jeden Elfäffer, der etwas von unten nach oben wollte, zur Bflicht machte. So berrichte in bezug auf Schätzung

<sup>1</sup> Siehe Raheres in »Bohin gehört Elfaß-Lothringen?« von anigen Eljäffern, herausgegeben von Friedr. Lienhard (Bürich 1915).

dungemittele in allen Rreifen des elfaffifchen Bolles von unten bis oben volle übereinstimmung. Die Lolung der Einführung des französischen Unterrichts in die Bolfsichule mar burchaus vollstümlich. Bei dieler Wertichatung, ber sich die frangosische Sprache im Lande erfreute, war man natürlich in den oberen Ständen febr dafür intereffiert, bag möglichft viele Ranale nach Frankreich zu offengehalten wurden, auf benen bas Gegenwärtige, Lebendige von frangofischer Literatur, Kunft, Politik, nationaler Kultur in das Land einftromen tonnte, und diefes Bedurfnis traf mit dem ftarfen Ausdehnungstrieb und Beltungswillen frangofischer Zivilisation bes gegenwartigen Franfreichs zusammen, fo daß sich aus diesem Zusammentreffen beider Strebungen von innen und bon außen eine außerft erfolgreiche frangofifche Rulturpropaganda ergab, die in den mannigfaltigsten Formen und Beranftaltungen auf dem Wege der Preffe, des Bereinswesens, des Theaters ufw. zur Erscheinung tam. Maurice Barres hat diefer rührigen, im Elfaß naturgemäß einen fruchtbaren Boden findenden Bropagandatätigleit mit seinem glänzenden Ramen besonderen Rachdrud und Erfolg verlieben. In dem Rreis, der fich um die Revue alsacienne in Straßburg herum bildete, fand diese Bewegung ihre treibende Rraft und ihren belebenden Dittelpuntt. Je mehr aber diese französische Rultur- und Sprachenbestrebungen sich durchsetten, besto mehr murde man sich auch bewußt, daß man in einer im Widerspruch mit diefer frangofischen Rulturbewegung ftebenben Ilmwelt ftand. Go murbe das naturhaft Deutsch-Elfaffijde, das Deutschtum der Altdeutschen, der in der deutichen Wiffenschaft, in deutschem Schrifttum, beutscher Runft und beutichem öffentlichen Leben fichtundgebende Deutschwille mehr und mehr als etwas Fremdes, Storendes, hemmendes, ja Feindliches empfunden; man fühlte fich mit dem frangöfischen herzen in dem beutschen Eliag nicht mehr zu Baufe. Die meiften Diefer nach Frankreich neigenden, im Bannkreis der frangofifchen Ideen lebenden Eljäffer entichloffen fich unter biefen Umftanden zu einem mehr oder minder ichwach. lichen Kompromiß, und so tam das zwiespältige, zwitterhafte, geteilte Befen des heutigen Elfäffers, der amijden frangofijden und beutschen Stimmungen unentschieden bin und ber schwantt, beraus. Was im Elfäffertum nach Ginheit, nach flarer und entschiedener Alusgeglichenheit strebte, tonnte bei folchem Rompromiß nicht stehenbleiben und schlug sich entschloffen gang auf die frangofiiche oder gang auf die beutsche Seite; es bildete fich ein ausgelprochenes Rurfranjofen- und ein icharf ausgeprägtes Deutsch-Elfaffertum; freilich lag bas Nurfranzofentum mehr als bas Nurdeutschtum in der Richtung der ganzen bertommilich frangofierenden Strebung. Diefe entichiedenen Deutsch-Eliuffer bildeten unter den Einheimischen boch nur eine Minderheit, die unter dem Ginfluffe bes Kriegsereignisses allerdings, wie anzunehmen ist, Beritärtung erfahren bat.

Danach darf man im elfässischen Volk, abgesehen von diejer Auswahl von deutschgefinnten Elfaffern, nicht ein eigentlich nationalbeutiches Empfinden fuchen; es war vor dem Krieg nicht in der breiten unteren, nicht in der mittleren und oberen Schicht und ift auch im Krieg nicht entstanden. Das ist indes nichts Auffallendes. Das nationale Fühlen ist auch sonst in Deutschland nicht ohne weiteres ein selbstverftändlicher Befit ber Befantheit. Aber bon einem einflugreichen, für diefes fein eigenartiges vollisches partifulariftifches

ber frangöfischen Sprache als des vornehmsten Bil- bas Ganze bestimmenden Kern aus wirlen bier die nationalen Strahlungen auch auf die Daffe. Diefe Schichten, Die fonft in Deutschland das Baterlandische in besonderer Bermahrung und Pflege haben, entbehren im Elfag burchaus bes Organs für bas Rationale, werden am allerwenigften durch vaterlandischbeutsches Empfinden bestimmt. Das ift begreiflich, wenn man erwägt, daß das bewußt nationale Leben im wesentlichen ein Erzeugnis ber Beit nach ber frangofischen Revolution ift, und in diefer für das Entstehen des Nationalbewußtseins so wichtigen Epoche, da bas gebildete Deutschland in größerem Umfange von bem nationalen Geift ergriffen murde, mar das Elfaß auf ber anderen Seite und geriet ba auch gang in ben Bannfreis des neufrangofischen Nationalbewußtseins. Um so leichter ließ sich das elfässische Bürgertum von diefem frangoffichen Nationalgeist ergreifen, als beffen Träger in der hauptfache von dem bürgerlich-liberalen Boltvelement gestellt wurden. Das Bufammenwachfen des elfäffifden Bürgertume mit Bedürfniffen und Intereffen der frangofiichen Bourgeoifie bat dann vor allem den nationalfrangösischen Beift in das beutsche Elfaß einströmen laffen. Unter ber Nachwirfung biefes Prozeffes fteben wir heute noch; bas Burgertum Des Eliaß, das die nationale Reugeburt des 19. Sabrhunderts als Glied des französischen Nationalstaates erlebte, hat in feiner Dehrheit in diefen 40 Jahren die Richtung auf das Nationalbeutsche noch nicht gefunden, nicht finden tonnen. Bielmehr hat in die-fer Beit fich gerade ein Beienszug im Eljaffertum herausgebilbet, der einer Berfdmelgung mit bem beutfchen Vollstum und Reich wieder hindernd im Wege stehen mußte; in der deutschen Beriode hat das elfaffische Selbstbewußtsein ein startes elfässisches Stammeegefühl zur Entwidlung gebracht.

Elfaffifder Partifularismus. Die Borbebingungen zu diefem Bartifularismus maren ja auch in der frangofischen Beit gegeben. Man unterschied fich immer gern von ben Belichen; aber bas einbeitliche, geschloffene, ausgeglichene Franzofentum und ber ftraff organifierte frangofifche Bentralftaat tonnten folche Unlagen und Stimmungen nicht forbern. Undere mar es, ale ber Elfaffer mit bem vielfältigen, partitularistisch gestimmten, individualifierten Deutschtum und Staatenwesen zusammentam, ba mußten alle jene partitulariftisch elfässischen Sonbergefühle berausgeforbert werden. Dazu ergoß fic ein für ein fo fleines Land ichier zu großer Einwandererftrom in bas Eliaß; er hatte junachit bor allem jur Folge, daß die Ginheimischen bor bem fremben Buftrom fich mehr auf fich felbst zurudzogen und fich mehr und mehr von den Gingewanderten unterfchieden. Go bilbete fich bas Bewußtfein bes Undersartigen, und das Bewußtfein des Undersartigen trieb fie erft recht dazu, dem Undersartigen bas Fremdartige unterzuschieben und zur Unterscheidung von dem Alltdeutschen das frangofische Erbe jest erft recht hervorzuholen und als das elfäffifche Befens-

merlmal zu betonen und zu pflegen.

Dagu tam, bag die staaterechtliche Form bes Reichslandes, die das Land immer nicht auf fich felbit ftellte und dem Wefen des Bundesstaates annaherte, auf die Dauer notwendig auf das Bolt in der Richtung wirfen mußte, daß es fich als ein von den übrigen partifulariftifden Staatevolfern unterichiedenes, eigenes Individualvolt fühlte und fo dahin gedrängt wurde, nach angemeffenem, entsprechendem Inhalt

nach Lage der Dinge nur wiederum in dem gefunden werden, was das Elfag abseits von der deutichen Entwicklung in ber Berbindung mit Frankreich geworden war. In diesem französischen Stoff von Sprache, Kultur, geschichtlicher Erinnerung glaubte man gegenüber dem starten Ich- und Selbstgefühl ber Alltdeutschen ein Begengewicht gefunden zu baben, bas ftart genug ichien, bem Elfaffer gegenüber bem bingugelommenen fremben Element einen Rudhalt, ja in gewiffer Beziehung eine überlegenheit zu bieten. Auf biesem ganz natürlichen Wege befam so das deutsche Elsaß gerade unter der deutschen Herrschaft eine französische Auffärbung, die es in der Urt vielleicht vor 1870 nicht hatte, obwohl damals gablenmäßig die frangofiiche Sprache bei Behörden, Geschäften, gesellichaftlichen Zirleln mehr vorherr-ichend war. Der Französierungsprozes im Elias mar eine notwendige Folge ober, wenn man fo will, eine notwendige Begleiterscheinung des durch das Befen beutschen Boltstums und Staatswesens hervorgerufenen und genährten eljäffifchen Bartitularismus. Es war bann dieje frangofische Conung in gewissem Sinn ein Rampf- und Schutmittel, mittels beffen man fich in ber Befantfamilie ber Deutschen als ein ebenburtiges, gleichwertiges Stammesindividuum behaupten wollte. Sowie alfo mit dem Erwachen des felbitanbigen politischen Lebens im Elsag die Parteien, bie Breffe fich in ben Dienft des partifulariftifchen Bedantens ftellten, mußten die frangofierenden Stimmungen unter der Wirtung der Partei und Bregtätigleit besonders aufleben. Je intenfiver das politijche Leben im Lande wurde und bamit im Busammenhang der partifularistische Wille, desto stärter trat die französierende Bewegung und Stimmung als Musbrudsform des elfässischen Bartifularismus beraus. Gie ift nicht von außen hineingetragen, fie ift bon innen erwachsen. Dag natürlich diefes partifularistische, in frangosischer Gewandung gern einherschreitende Elfaffertum in nicht wenigen feiner Bertreter gang von dem Bollfranzofentum verschlungen ward, ift nur zu fehr begreiflich. Denn diejem gangen Prozeß ber geiftig-politischen Selbitbewegung des Elfaffertums, das durch übernahme von Fremdstoffen sich einen Salt zu geben suchte, haftete innerlich jo viel Unflares und Unwahres an, daß gerade die stärkeren, zielbewußteren Geister aus biefer geistigen Luft nach Klarheit und Wahrheit strebten und sie entweder im völligen Frangosentum ober im eindeutigen Deutsch-tum fanden. Aber bie hauptströmung, wie fie in ber Masse des Bürgertums bis in das Bauerntum und in die Arbeiterwelt vertreten ward, ging in der Richtung ber Herausbildung bes frangofisch-beutschen Mijchcharafters, in dem man die Legitimation für das Streben nach dem individuellen Bolfs- und Staatsdafein sich verichaffen wollte. Wäre die Entwicklung weiter friedlich verlaufen, mare es jogar zu der von ben Demofratien beider Länder gerade vor dem Kriege

Selbstbewußtsein zu suchen. Und dieser Inhalt konnte nach Lage der Dinge nur wiederum in dem gestunden werden, was das Elsas abseits von der deutschen Sentschaft und Beutschaft und Beutschaft und Beutschaft und Beutschaft und Beutschaft und Beutschaft und Staatsgedildes, das die Verwirtlichung des Traumes der Bildung eines französischen Solfs- und Staatsgedildes, das die Verwirdlichung delt verich geworden war. In diesem französischen Solfs- und Staatsgedildes, das die Verwirdlichung diese von Sprache, Kultur, geschichtlichen Erinnerung glaubte man gegenüber dem starten Ich und Selbst- und Staatsgedildes, das die Verwirdlichung dieses gestühl der Alltbeutschen Berwirtlichung dieses von der Vöglichseit. Aber das Deutschum in der Westmark auch der Phösischen Berwirtlichung dieses von der Vöglichseit. Aber das Deutschum in der Westmark auch der Phösischen Berwirtlichung dieses der Beilfs- und der geworden war. In die Phosischen Berwirtlichung dieses der Beilfs- und der geworden war. In die Phosischen Berwirtlichung des Fraumes der Beilfs- und der Beilbung eines französischen Berwirtlichung des Fraumes der Beilfs- und der Beilfs- und der geworden war. In die Phosischen Berwirtlichung des Fraumes der Beilfs- und Schlässen der Beilen was der Phosischen Berwirtlichung des Fraumes der Beilfs- und Schlässen der Beilfs- und Beilfs- und Schlässen der Beilfs- und Beilfs- und Beilfs- und Beilfs- und Beilf

Run hat der Krieg anders entschieden. Die furchtbare Ratastrophe bedeutet das Ende dieser von Unfang an falich angelegten Entwidlung. Jest mar mit einemmal nur die Frage gestellt: Frangosentum ober Deutschtum; nach bem Krieg wird durch den Zwang der Tatfachen immer wieder jeder Elfaffer fich bor biefe Frage geftellt feben; fie wird zunehmend im deutschen Sinne gelöst werden. Das gemeinsame schwere Schicfial wird trop des Aufwühlens alter Gegenfäße und Abneigungen ichließlich doch mehr nach ber beutichen Seite bin wirten. Die Nötigung, bas elfaiftiche Bewuftfein mit frangofischem Inhalt zu füllen, wird geringer werden und erft recht, wenn der eigene Staat dahinfällt und man nicht mehr vor die schwere Aufgabe, ein eliaffifches ober elfaß-lothringifches Staats. bolt werben zu muffen, gestellt wird. Dit dem Wegfall dieser Last fällt auch ein gut Stud des Zwanges, fich nach charatteriftischem Rulturgehalt von außen für biefe Staats- und Bolfsperfonlichteit umzuseben: Eljag als Teil eines deutichen Bundesstaates, ein beutiches Elfaß.

Literatur. Bur elfässischen Frage: Lorenzu. Scherer, Befchichte des Elias (Berl. 1872); Graf Edbrecht b. Durd. heim, Erinnerungen (Stuttg. 1891); Julius Peterfen, Das Deutschtum in Elfaß-Lothringen (Münch. 1902); Werner Bittich, Deutsche und frangofifche Rultur im Elfaß (Straßb. 1900); Derfelbe, Kultur und Nationalbewußtjein im Eljağ (» Revue Alsacienne« XI, 1909); Hans Spiefer, Elfaß=Lothringen als Bundesftaat (Berl. 1908); Wilhelm Kapp, Das Eligssiche Bürgertum (Straft. 1908); Frik Kiener, Die Eligssiche Bourgeoffe (»Revue Alsaciennes XI, 1909); S. Ruland, Deutschtum und Frangosentum in Elfaß-Lothringen (Rolmar 1908); R. Guerrier, Mus Bergangenheit und Gegenwart des Gliaffes (Stuttg. 1908); Baul Grunberg, Bur eljajfifchen Lage und Frage (Stragb. 1908); F. Eccard, Die französische Sprache im Eljak (\*Revue Alsaciennes XII, 1910); Wilhelm Kapp, Zur elfäffifchen Rulturfrage (. Pieufiidie Jahrbucher«, Bb. 39, 2. heit 1910); Dito Flate, Eiffertum (Revue Alsacienne XII, 1910); Bilbelm Rapp, Das Gliaf (Patria, 1911). — Bahrend bes Krieges: Bon einigen Els fäffern, Bohin gehört Eljaß = Lothringen? Berausgegeben bon Friedr. Lienhard (Burich 1915); Friedr. Lienhard, Welttrieg und Eliaß - Lothringen (Berl. 1916); Bilbelm Rapp, Die Weinnart bes Deutschen Reiches in Bergangens heit und Gegenwart (baj. 1916); E. v. Borries, Einslettung zu deutscher Dichtung im Elfaß von 1815—1870 (Straßt. 1916); Gusiav Anrich, Deutsche und französsische Kultur im Elfaß (bas. 1916); Hendel, Elfaßs Lothringen und die Sozialdemotratie (Berl. 1916).

# Herreich-Ungarns Verfassung und Verwaltung

bon Brofeffor Dr. Berthold Bretholg in Brunn

Die geschichtlichen Grundlagen (1526-1848). Der habsburgische Großstaat »Ofterreich. Ungarne entstand unter dem Drude der osmanischen Gefahr. Nach dem Tode ihres gemeinsamen Königs Ludwig II. (1526) erwählten die Böhmen und Ungarn Ferdinand I., den Bruder Raifer Karls V., zu ihrem Berricher, der als Erzherzog von Ofterreich den großten Berband beuticher Fürstentumer im Reich regierte. Erhatte fich allmählich durch Angliederung von Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol. Istrien, Triest, Görz, Gradisca, Borarlberg an das alte Kernland der Ditmart, Rieder- und Oberöfterreich, gebildet und follte fich nunmehr, obwohl der größte Zeil Ungarns in türkischem Besit war, verdoppeln. Allein der Auschluß Böhmens und Ungarns bedeutete zunächst nur ein Rebeneinanderleben dreier in jeder Beziehung grund. verschiedenen Ländergruppen — denn auch die Königreiche Böhmen und Ungarn hatten ihre angegliederten Bebiete - unter einem gemeinsamen Fürsten, eine Personalunion. Die Eigenart ber staatlichen Ginrichtungen, die Verschiedenheit in Sprache, Recht, Kultur erschwerten jede Unnäherung. Aber dynastische Rudfichten, das Bestreben der habsburger, vor allem die Erbfolge in allen drei Gebieten gleichmäßig zu gestalten und zu fichern, bahnten den Weg zur Realunion.

Ursprünglich galt in Böhmen und in Ungarn wenn es auch Ferdinand I. nicht ohne Grund nur widerwillig anertannte - freies Bahlrecht der Stände, in Diterreich bagegen Erbrecht best gangen Saufes ohne jede Einflugnahme der Stände. In Böhmen feste wohl schon Ferdinand I. 1547 (nach Wählberg), noch bestimmter Ferdinand II. 1627 in ber Derneuerten Landesordnung « und in Ungarn Leopold I. 1687 (nach den Türkensiegen des Prinzen Eugen) die Anerkennung bes Erbrechtes feines haufes burch. Allein endgultig und einheitlich wurde die Erbfolge erst durch Rarl VI. geregelt, als er am 19. April 1713 das Hausgeset über die Erbfolge als sanctio pragmatica und lex perpetuo valitura erließ und es durch feierliche und bindende Zustimmungen jedes einzelnen Landes, die zwischen 1720 und 1722 erfolgten, auch jum Landes- bzw. erften öfterreichischen Staatsgrundgefet erhob. Diefe noch heute in Kraft ftebende » Brag. matifche Sanktion bestimmte ungeteilte Bererbung des gesamten Ländergebiets zuerst in mannlicher, dann in weiblicher Linie nach dem Rechte der Erstgeburt.

Ein zweites einigendes Band legte sich um die drei Kandergruppen durch die Errichtung gemeinfamer kandesjürflicher Behörden für bestimmte Berwalungsgebiete: Auswärtige Angelegenheiten, landesstürfliche Finanzen, oberste Leitung des Heerweiens, deren einheitliche, von den Ständendereinzelnen Länder unabhängige Ordnung gleichfalls im dynastischen Länder unabhängige Ordnung gleichfalls im dynastischen Ländereise begründet lag. Auch diese Entwicklung besamt schaube in der Vernichtung des alten böhmischen Krone den Kronesdereise der und der Vernichtung des alten böhmischen Kronesdereise der und der Vernichtung des alten böhmischen Krones der erst durch die zentralistische Verwaltungsresom unter Maria Theresia und Joseph II. zu einem vorläusigen Albschlücher ergänzt, darunter Bandesdereischen Und die Zentralistischen Krones der und die Versuchen der Verläuferen krones der Landesdere Under Und die Zentralistische Krones der und die Versuche Lock der Versuchen der Versuchen der Versuchen der Versuche Lock der Versuchen der Versuchen der Versuchen Lock der Versuche Lock der Versuchen der Versuchung der Versuchen der

Staatssprache auch in Ungarn einzuführen, ichlugen fehl. Leopold II. mußte dem Widerstand der Stände nachgeben und die staatliche Selbständigseit Ungarns, die Unabhängigleit seiner Gesetzgebung und Berwaltung 1791 auerseunen. Und auch die Unnahme des österreichichen Kaisertitels durch Franz I. (1804), die Unslöung des Deutschen Reiches (1806) und der Beitritt Siterreichs mit den zum ehemaligen Deutschen Reich gehörigen Ländern zum Deutschen Hund (1815) anderten an diesem gleichjam dualistischen Berhältnis nichts mehr. Erst mit dem Jahre 1848 beginnen Bersuche, dieses Spitem zu durchbrechen.

II. Die Berfaffungetämpfe zwischen 1848 und 1867. Der in ben Märztagen 1848 in Biterreich und in Ungarn allenthalben gestellten Forberung nach Berjaffungen wurde von ber Regierung Raifer Ferdinands I. in verschiedener Beise entiprochen. Für Ungarn wurden ichon am 11. April jene 31 Befete fanktioniert, die der am 12. November 1847 in Bregburg eröffnete Reichstag beschloffen hatte und bie den Manien ber allngarijden Verfaffung von 1848. führen. Durch sie wurde von neuem die Unabhängigfeit und Gelbständigfeit bes ungarischen Staates (Ungarn, Kroatien, Glamonien, Siebenburgen) festgefest, eine Gemeinschaftlichkeit mit den öfterreichischen Lanbern nur in bezug auf die regierende Dynaftie gemäß den Bestimmungen der Pragmatischen Sanktion anerkannt und eine Regentichaft burch einen vom Reichstag zu mählenden Balatin schon für ben Fall vorgesehen, daß ber Rönig außer Landes weile. Für die biterreichischen Länder erließ die Regierung Ferdinands am 25. Upril 1848 eine Berfaffung (Billersdorfiche Berfaffung), die aber vor ihrem Intrafttreten von einer konstituierenden Reichsversammlung burch. beraten werden follte. Dieje begann am 22. Juli ihre Tätigfeit in Wien, wurde später nach Rremfier verlegt (Kremsierer Reichstag), wo sie zuerst das wichtige Bejet über die Grundentlaftung, Ablöfung der Robot und Aufhebung der patrimonialen Gerichtsbarkeit fertigstellte, bas auch die taiferliche Santtion erlangte (7. September 1848). Dagegen fam ber in Rremfier tatfächlich ausgearbeitete Berfaffungsentwurf nicht zur Durchführung. Der junge, am 2. Dezember 1848 nach Abbantung feines Oheims zur Regierung gelangte Raifer Frang Joseph I. lofte bie Kremfierer Berfammlung auf und erließ eine Reichsverfaffung (Marg-Berfaffung vom 4. Marg 1849), die für alle feine Länder, Ungarn mit eingeschloffen, gelten follte. Doch trat fie nie in Kraft; durch taiferliches Batent vom 31. Dezember 1851 murde fie, ebenfo die ungarifche 1848er Verfassung, aufgehoben. Die Zeit des zentraliftijden Abfolutismus begann. Gin Reichsrate, beffen Mitglieder vom Raifer allein ernannt murden, wurde als bloger Rat der Krone eingejest, ein Dinisterium, das allein und ausschließende dem Monarchen verantwortlich mar, leitete die Berwaltung nach den gleichzeitig erlaffenen » Grundfagen für organische Einrichtungen in den Kronlandern bes öfter-reichischen Raiserstaates. Nach dem unglücklich geführten Rrieg von 1859 trat der Rudichlag ein. Buerft wurde (5. Märg 1860) ber »Reichsrate burch neue Mitglieder ergangt, darunter 38 aus den Landes. vertretungen, und tagte als verftürfter Reichsrate bom 31. Mai bis 29. September. Seiner Tätigkeit entiprang das am 20. Oftober 1860 erlaffene Oftoberdiplom, durch das die Neuordnung der inneren Berhaltniffe der Monarchie eingeleitet wurde. Es ver-

ř

von 100 Mitgliedern für sämtliche, auch die ungariichen Lander, daneben einen engeren Reichsrat für die nichtungarischen. Allein icon am 26. Februar 1861 ericien ein faiferliches Batent (Februar-Batent), bas abgesehen von anderen Bestimmungen auch bie Reichovertretung auf eine neue Grundlage stellte, inbem es eine zweitammerige Reichsvertretung, herrenhaus und Abgeordnetenhaus, für alle Ronigreiche und Länder vorfah. Diefer Gefamtreicherat trat wohl am 1, Mai 1861 Bufammen, blieb aber vom Unfang an ein Torfo, da die Bertreter Ungarns, Lombardo. Benetiens, Proatiens in ben Sipungen bes Abgeordnetenhaufeente, die Siebenburgens nur turge Beiterichienen, pausenne, die Steinburgens die gesetzeberische ber ungarische Landtag überdies die gesetzeberischen Kompetenz dieses Reichstrates über die ungarischen Länder bestritt und die Wiederherstellung der und Ander bestritt und die Wiederherstellung der und garifden 1848er Berfaffung forberte. Aber auch in mehreren öfterreichischen Landern erhob fich Biberfland gegen bas Februar-Batent, weil die dem engeren Reichstrat eingeräumten Befugniffe bie Rechte ber

Landtage einschränkten. Diefe Schwierigfeiten veranlaßten bie Sistierung ber Berfaffung (20. September 1865) und Ginbe rufung bes ungarifden Reichstags (14 Dezember) behuff Berftanbigung mit ben legalen Bertretern Meiner Boller in ben öftlichen Teilen bes Reiches. Doch blieben bie Berhandlungen erfolglos, und erft nach bem Rrieg von 1866 tamen biefe fast zwanzigjährigen Berfaffungswirren zu einem Abichluß burch ben jogenannten öfterreichifd-ungarifden Ausgleich

Babrend in Ofterreich die Berfassungsfistierung in vom Jahre 1867. Kraft blieb, ernannte ber Raiser für Ungarn am 17. Februar 1867 ein felbständiges Ministerium, ließ fich am 8. Junt in Budapeit jum ungarifden Rönig tronen und fanttionierte die mittlerweile von einem eigens hierzu eingesetten Reichstagsausichuß ausgearbeitete neue Berfassung der 16 Gesetartitel. Sie regeln die Beziehungen zwischen Dynastie und Ungarn einer-, zwischen ben Ländern ber ungarischen Brone und ben übrigen anderseits. In letterer Dinficht ift es in befondere der 12. Gefegartitel (fanttioniert am 12. Juni 1867), ber bie Behandlung ber beiben Reichehalften gemeinfamen Ungelegenheiten festfeste. Allein diefe gefetlichen Bestimmungen erfolgten entgegen ber im Giftierungspatent gemachten Bufage ohne jebe Mitwirtung ber legalen Bertreter ber anbern Königreiche und Ländere. Denn ber für Diefen Zwed bereits für ben 25. Februar 1867 ausgefchriebene außerorbentliche Reichsrate trat nie gufammen, und das am 22. Mai eröffnete öfterreichische Parlament stand bor unabanderlichen Abmachungen Buifchen Ungarn und ber Prone, Die eine Umanderung bes Februar-Patentes notwendig machten. Diefe erfolgte in ben zwijchen der öfterreichlichen Regierung und bem Barlament vereinbarten Staatsgrundge. feben, die am 21. Dezember 1867 beichloffen murben und als sösterreichische Dezember-Verfassung bezeichs net werden. Nur eines berselben betrifft die allen Ländern ber öfterreichischen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Behandlunge, entfpricht alfo dem 12. ungarifden Gefegartitel, ohne aber in der Textierung und manchen Ginzelheiten mit ihmübereinguftimmen. Durch diefes forreipondierende Bejes wird der Dualismus Ofterreich-Ungarns begründet, mährend im übrigen die beiden grundlegens ben Berfaffungen von 1867 für Ungarn und für Ofterreich voneinander volltommen unabhängig find.

III. Die öfterreichifche 1867er Berfaffung und ihre weitere Eutwidlung. Erft burch bas taiferliche Sandidreiben bom 11. Ottober 1915 ift mit ber Erneuerung bes Bappens ber öfterreichifchen Lanber ber Rame Dfterreiche, ber allerbings icon feit Beginn der Berfassungszeit geläufig war, für die im Reichstag vertretenen Königreiche und Länder«, wie es fruber bieß, amtlich festgelegt - ein Schritt meiter in ber Starfung bes gentraliftifchen Gebantens gegenüber foderalistischen Bestrebungen, Die von jeher ber ruhigen inneren Entwidlung Diefes Staates enigegenfleben. Denn nach ber Dezember-Berfaffung fann Diferreich nicht ichlechtweg als Ginheitsstaat bezeichnet werben, da fich in Gefengebung und Berwaltung neben überwiegenden zentralijtifchen auch eine Ungahl wichtiger bezentralistischer (foberativer, autonomer) Mert-

1) Der Reicherat. Der Birfungefreis biefer male nachweisen laffen. bom Raifer alljährlich einzuberufenden gemeinfamen Bertretung ber 17 gugehörigen Länder ift in ber Berfaffung genau umidrieben und betrifft bie allen Lanbern gemeinichaftlichen Ungelegenheiten. Der Reichs. rat besteht aus zwei Kammern, dem mehr aristotra-tischen, aus erblichen und 150—170 lebenslänglich pom Raijer ernannten Mitgliebern fich zusammen. fegenden herrenhaus und bem mehr bemotratifchen Abgeordnetenbaus. Erft feit 1878 besteht für Diefes anstatt der früheren Beschidung durch die Landtage das direkte Wahlrecht, wodurch das Abgeordnetenhaus bon ben in ben Landiagen jeweilig berrichenben Richtungen unabhängig ift. Zugleich wurde da-mals die ursprüngliche Zahl von 203 Mitgliebern auf 253, im 3. 1896 burd bie Einfügung ber allgemeinen Rurie auf 425 und 1907 anläglich ber Ginführung des allgemeinen gleichen und diretten Bahlrechts auf 518 erhöht. Das aftive Bahlrecht, von bem bas Militär ausgeschloffen ift, haben männliche österreichiiche Staatsbürger über 24 Jahre mit min-bestens einjähriger Anfaisigleit in der Bahlgemeinde; beim passiwen Wahlrecht find dreijährige Ansässigleit und das 30. Lebensjahr erforderlich. — In beiden Säufern spielen bie Parteiverhaltniffe eine wichtige Rolle. Im herrenhaus bildet zwischen einer konser-vativ-söderaliftischen »Rechtens und einer siberalgentralistischen » Berfassungsparteis eine zentralistische fonservative » Mittelparteis oft bas Zünglein an der Wage, das die Regierung durch den Pairsschub in Handen hat. Das Abgeordnetenhaus spaltet sich hauptfachlich nach nationalen Gesichtspunften, nur Die fozialdemotratifche Bartei umfaßt Angeborige verschiedener Rationalität. Entsprechend ber öfterreichischen Rationalitätenmenge unterscheibet man deutiche, tidechijde, polnijde, ruthenifde, flowenifde, ferbolroatifche, italienifche, rumanifche Abgeordnetenflubs, die weiter aus politischen oder wirtschaftlichen Brunden in Berbande gerfallen. Entiprechend ber parlamentarijden Sitte, daß die fortidrittlichen Parteien auf ber linken, die konfervativen auf ber rechten Scite bes Saufes figen, find auch im öfterreichifchen Reichsrat Die Bezeichnungen »Linke«, »Rechte« für diefe Gruppen eingebürgert. - herrenhaus und Abgeordnetenhaus verhandeln und beichliegen felbftanbig, vertehren miteinander teils mündlich, teils fcriftlich, aber erft ihre übereinstimmenden Befchluffe erhalten burch die faijerliche Santtion Befegestraft; nur bei Fragen bes Ctate und bes Refrutengefetjes gibt die niedrigere der bewilligten Biffern ben Musichlag. — Das Abgeordnetenhaus ift infolge einer

feines Bestandes durch Albstinenz, in der letten vielfach burch Obstruftion in feiner Tätigfeit schwer behindert worden, fo daß die R. form ber Bejchäftsordnung gur Zeit eine allgemeine Forderung der großen Parteien barftellt, die um fo leichter durchzuführen ift, als es darüber felber zu beschließen hat, wie es auch feine Funttionare felbit mählt, mahrend das Brafidium des

Berrenhauses vom Raifer ernannt wird.

2) Die Ministerien und übrigen Zentralbehörden. Die neun Ministerien (des Innern, für Rultus und Unterricht, Landesverteidigung, Juftig, Acterbau, Finangen, Sandel, Gifenbahnen und das 1908 geschaffene für öffentliche Arbeiten), deren Bahl berfassungemäßig nicht feststeht, bilden einerseite das Bindeglied zwischen Krone und Barlament, anderseits die oberste Instanz in der landesfürstlichen Behördenorganisation. Die Minister werden bom Raifer ernannt, find aber burch bas Staatsgrundgefes bom 25. Juli 1867 dem Reichstrat verantwortlich und unterstehen bei erhobener Unflage dem Staatsgerichtshof. Für die zentrale Bermaltung dienen die den Ministerien untergeordneten mittleren und unteren Behörben, die für jedes Kronland gesondert besichen, nur daß Borarlberg mit Tirol, Sitrien mit Gorg-Bradisca und Stadt Trieft zu je einem ftaatlichen Berwaltungegebiet vereinigt find. Un ber Spipe jedes einzelnen Kronlandes bzw. Berwaltungsgebiets fteht ein Landeschef (Statthalter, Landespräsident), zugleich Bertreter des Kaisers und der Regierung. In den Bereich ber Statthaltereien bzw. Landesregierungen gehören alle jene in den Ländern vorkommenden Beschäfte, die in letter Inftang in den Wirkungetreis ber Ministerien des Innern, für Rultus und Unterricht, Landesverteidigung und Acerbau fallen, in beschränkterem Dage auch folche der Finangen, des Sandels und der öffentlichen Urbeiten. Für diefe allgenteine Landes- oder politische Bermaltung bienen als erfte Inftang die Bezirfehauptmannichaften und in Städten mit eignem Gemeindestatut die Rommunalämter (Bürgermeifter und Magiftrat). Außerdem unterstehen den Statthaltereien und Landesregierungen für gemiffe Refforte bestimmte Fachbehörden: Landes. Bezirte. Orteichulrate; Finanglandes oder Finangbirettionen mit weiteren Unterbehörden; Bojt- und Telegraphendirektionen; Berghauptmannschaften usw.

Dagegen ift die Rechtspflege von der Bermaltung grundfäglich volltommen getrennt. Gie wird in höchfter Instanz vom obersten Gerichts- und Kassationshof beforgt, in zweiter von den Oberlandes-, in erfter von Landes-, Kreis-, Geschwornen- und Bezirfegerichten,

nebst verschiedenen befonderen Berichten.

Alle gentrale, den Dinifterien nebengeordnete Behörden gelten ferner der Oberfte Rechnungshof gur Ausübung der Finanzkontrolle und die beiden Kontrollbehörden gegenüber der Berwaltung: der Ber-

waltungsgerichtshof und bas Reichsgericht.

3) Die autonome Länderverwaltung. Die im österreichischen Reichstrat vertretenen Länder bilden im Rahmen der Staatsverwaltung Selbstverwaltungsforper, beren oberstes Organ der Landtag ift. Die Grenzen in ber Wirffamteit ber Landtage gegenüber dem Reicherat find gang genau festgesest, indem das Staatsgrundgejeg vom 21. Dezember 1867 alle Begenftante ber Wesetgebung, die nicht ausbrudlich dem Reicherate vorbehalten find, bem Landtage zuwies, ohne fie aber wie jene tagativ aufzugählen, fo daßihre Erweiterung viel leichter durchführbar ist als die des

ungenügenden Geschäftsordnung in ber erften Beit Reicherats. Sie betreffen vornehmlich Lanbeshaushalt und Landesbesteuerung, Landeskultur, öffentliche Bauten. Bohltätigleitsanstalten, aber auch Strafund Bivilgesetigebung u.a.m. Die Landtage find eintammerige Bolfevertretungen, beren Stellung erftmalig durch die mit dem Batent vom 26. Februar 1861 erlassenen Landesordnungen und Landtagswahlordnungen bestimmt worden ift, seither aber berschiedene Beränderungen in den verschiedenen Kronlandern erfahren hat. Die Wahlen erfolgen nach Bahlerklaffen (Kurien), beren man bochitens fünf unterscheidet: Broggrundbefig, Stadte, Sandels- und Bewerbefammern, Landgemeinden und (feit 1896) die allgemeine Bählerflaffe. Bur Bermeidung nationaler Rampfe bei den Wahlen murde für den mährischen Landtag 1905, für den in der Bukowina 1910 die nationale Scheidung der Bahler nach dem Personalitätspringip mit feststehender Bahl der Mandate für jede Nationalitat festgesett. Die Mitgliederzahl ift in den einzelnen Ländern verschieden, ebenfo die Bedingungen für altives und paffives Bahlrecht und ber Titel bes bom Raifer zu ernennenden Borfigenden (Oberitlandmarichall in Böhmen, Landmarichall in Galigien, Landeshauptmann in den meisten übrigen). Die vom Raifer einzuberufenden Landtage tagen regelmäßig nur ein- oder zweimal jährlich durch mehrere Bochen in der Landeshauptstadt und haben eine sechsjährige Funftionedauer. Das vollziehende und reprajentative Organ bes Landtage ift ber aus bem Landtag gemählte Landesausichuß, deffen Mitgliederzahl wieberum von Land zu Land wechielt. Richt ohne Grund bezeichnet man ihn als sweite Landesregierunge: benn ift auch die Länderverwaltung im Grunde als eine Entlastung für die staatliche Berwaltung gedacht, fo hat fich boch hierdurch ein Dualismus in der gefamten Bermaltung herausgebildet, der fie vielfacherfdwert und Kompetenzlonflitte hervorruft. Bor allem aber ftarft er den politischen Begenfag zwischen Autonontisten, die die Gelbstverwaltung in noch weit grö-Berem Maße ausgedehnt wünschen, und Bentralisten, die mindestens die organisatorisch auszubildende überordnung der Staatsgewalt über die Selbstvermaltungsorgane fordern. Die Ausgestaltung ober Buruddrängung der Biterreich eigentuntlichen Landerautonomie ist baber eine der aftuellsten und schickfalschwerften Fragen der inneren Politit, die nach einer Löfung verlangt. In gewiffem Sinne wurde fie bereits in Angriff genommen, ale durch allerhöchstes Sandschreiben bom 22. Mai 1911 eine Rommijfion gur Forderung der Berwaltungereforme eingefest murde, beren Tätigleit jedoch durch den Ausbruch des Krieges vorläufig eingestellt ift. Damit im Bufammenhang fteht die ungemein vermidelte Sprachenfrage, ba in Diterreich nicht nur feine Staatsprache besteht, fondern Artifel 19 des Staatsgrundgesetes die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben ausspricht, eine Fassung, bie zu ernstesten Erörterungen geführt hat. Infolge bes Weltfrieges und bes durch den Tod Raifer Frang. Josephs (21. Nov. 1916) eingetretenen Thronwechsels (Nachfolger: Raifer Rarl I., Großneffe Franz Josephs) find nun alle mit der Neuordnung des Staates gufammenhängenden Fragen auf der Tagefordnung, . ohne daß die Richtung beute ichon ertennbar mare.

IV. Die Lander der ungarifden Rrone. Der zweite Staat ber Monarchie zeigt eine ganz andere Struftur. Er ift im Junern noch weniger Ginheitsstaat als Osterreich, denn in dem sog. ungarischetroatischen Ausgleich bom Jahre 1868, ber jenem zwischen Ungarn und Diterreich von 1867 unmittelbar folgte, erkannte Ungarn die Gebieteintegrität ber Länder Aroatien und Slawonien an und versprach, die Rüdeinverleibung Dalmatiens mit diesen Ländern anguertennen, falls fie einmal erfolgen follte; benn Dalmatien gilt laut der Dezember Berfaffung gur Reit als biterreichiiches Rronland. Die Regierungs- und Bollzugegewalt übt in Ungarn ber König aus burch bas bon ihm ernannte ungarische Ministerium, bas aus acht Reffortministern besteht (innere Ungelegenbeiten, Landesfinangen, Sandel, Aderbau, Rultus und Unterricht, Rechtspflege, Landesverteidigung, a latere), nebit dem portefeuillelofen Dinifter für Rroatien, Glawonien und Dalmatien. Neben bem Minifterium gelten als felbitändige Bentralitelle ber Staats. rechnungshof und die autonome troatisch-flawonischbalmatinische Landesregierung in Agram mit bem Banus an ber Spige, die alle Angelegenheiten bes Innern, Rultus und Unterrichts und ber Justig selbstftandig leitet. Ebenfo gilt hier das Kroatifche als Umts. prache, mabrend im übrigen Königreich Ungarisch Staats- und Umtesprache ift. Zum Zwed der Bermaltung ift Ungarn in Munizipien geteilt, an beren Spite ber bom Raifer ernannte Obergefpan fteht (in Budapeft und Ugram: Cherburgermeister), ihm zur Seite der Munizipalaus icus (Böchitbesteuerte und Gemählte).

Die gejetzebende Gewalt steht dem König mit dem Reichstage zu, welch letterer aus der (1885 neu organisterten) Magnatentafel und dem Abgeordnetenhaus besteht (413 gewählte, 40 aus dem troatischen Landstag entsendete Mitglieder). Sine eigene Landstag entsendete Mitglieder). Sine eigene Landstagebung und -verwaltung besteht nur hinsichtlich Kroaten-Slawoniens. Die Rechtspsiege ist auch hier von der Berwaltung durchaus getrennt; als oberste Instanz in Zivilrechts- und Strafrechtsangelegenheiten gilt in Ungarn die könische Kurie in Budavest, in Kroatien die Septemviraltasel, denen Gerichtshöse zweiter und erster Instanz nebst Geschwornen- und besonderen Gerichten unterstehen.

Dieparlamentarischen Schwierigkeiten in Ungarn ergeben sich einerseits aus den Bestrebungen der Nationalitäten (Slowaten, Rumanen, Serben) und dem Gegenfat au Kroatien, anderseits aus Unsprüchen der jog. 1848er Unabhängigkeitspartei, die seit 1907 mit der gemäßigteren Nationalpartei zwar die Regierungspartei bilbet, aber den 1867er Ausgleich nicht voll anersennt.

V. Die gesamtstaatlichen Angelegenheiten Ofterreichs und Ungarns. Alle folche gelten laut den Beftimmungen in ben beiderseitigen Berfassungen von 1867 mit gewiffen Ginfdrantungen, bie wir übergeben, 1) die auswärtigen Ungelegenheiten, 2) das Kriegswefen und die Kriegsmarine, 3) das Finangwesen rudfichtlich ber gemeinschaftlich zu bestreitenden Muslagen. Ihre Leitung unterfteht den brei gemeinfamen Ministerien: bem Ministerium bes Außern, bas überdies die familienrechtlichen Beschäfte der Ditglieder des kaiferlichen Hauses führt und danach den Bufatitiel hat: sund bes taifertichen Saufese, bem Reichstrieges und dem Reichsfinanzminifterium. Die Mitwirfung ber beiden Barlamente geschicht burch bie Delegationen, je zwei 60gliederige aus beiden Saufern gewählte Lusichuffe, die jahrlich einmal zufolge Einberufung durch den Raifer gusammentreten und vornehmlich das Recht der Feststellung des gemeinsamen Budgets und ein weitgehendes Rontrollrecht über die gemeinsame Berwaltung ausüben.

Außer ben fest bestimmten gemeinsamen Ungelegen. heiten gibt es noch gleichartig verwaltete Ungelegenheiten, wie Bollgeschigebung, Feststellung bes Miling-wesens und bes Geldsufes, bann inebesondere ber Quote, b. h. bes Berhaltniffes, nach welchem die Roften ber Führung ber gemeinsamen Ungelegenheiten von beiden Staaten zu tragen find. Die materielle übereinstimmung biefer in die Rompeteng jedes einzelnen Staates fallenden Ungelegenheiten wird erzielt entweder durch die beiderseitigen Dinisterien oder durch Deputationen (z. B. Quotendeputation), die aus den Barlamenten gewählt werden. Diese Bereinbarungen wurden bisher stets auf 10 Jahre getroffen, am 27. Januar 1917 jedoch auf 20 Jahre. Eben hier, aber auch in bem gemeinsamen Rriegemesen außert fich ber Sauptwiderftand ber starrften Unhanger ber 1848er Unabhängigfeitspartei, die die Gemeinjamfeit womöglich auf die Perfonalunion beschränken möchten. Die Rechte bes Monarchen in den gemeinsamen Ungelegenheiten beziehen sich auf die Ernennung der Minister, die Sanktion der Delegationsbeschlusse und bie Bejtimmung ber Beitragequote und anderer Unge legenheiten bei nicht zu erzielender übereinstimmung. Bor allem aber fteht ibm die oberfte Befehlegewalt über die gesamte bewaffnete Macht und die Bertretung des Befantiftaates nach außen hin zu, wie er benn auch allein Rrieg ertlart und Frieden foließt. Die gemeinfamen Beborben sowie die Wehrmacht tragen bie Beeichnung staiferlich und königlich (k. u. k.), im Gegenfat zu t. t. für die landesfürftlichen Behörden in Diterreich und t.u. (föniglich ungarisch) für jene in Ungarn.

VI. Bosnien und Herzegowina. Die Verwaltung der beiden laut Artikel 25 des Berliner Vertrags dom 18. Juli 1878 besetzen (olkupierten) Produzen besorgte nach dem Gesetzow 22. Februar 1880 im Ramen des Kaisers die gemeinsame Regierung durch den gemeinsamen Finanzminister. Durch ein kaiserliches Handschaften dem Honard und hier alle Oktupation in Annexion (Bestergreifung) umgewandelt, so daß seither der Monarch auch hier alle Souderänitätsrechte besitzt wie in seinen übrigen Ländern. Nach Anersennung dieser Souderänität durch die Türkei und die Signatarmächte des Berliner Vertrags erhielt Bosnien und Horzegowina am 17. Februar 1910 ein eigenes Landesstatut nebst zugehörigen Gesesen, die zusammen die Versassung Bosniens

und der Herzegowinas bilden.
Literatur. Die österreichischen Geschicken von F. v.
Arones (Berl. 1876—79, 5 Bde.; in turger zasjung in 2. Auflage 1906, besorgt von K. Uhlirz Sammlung Göschen), A. Huber (Gotha 1885—95, 5 Bde.), J. M. Naher (Gotha 1885—95, 5 Bde.), J. M. Naher (3. Aufl., Wien 1909, 2 Bde.); die dierreichischen Reichsgeschicken von A. Bachmann (2. Aust., Prag 1904), Huber=Dops (2. Aust., Wien 1901), A. Luschin v. Ebengreuth (Bamberg 1899); L. und F. Krautmann, Dierreichische Staatsbürgertunde (Wien 1908); H. Luschin v. Gengreuth (Bamberg 1899); L. und F. Krautmann, Dierreichische Staatsbürgertunde (Wien 1908); H. Luschin der Herzeichischen Gestaatsbürgertunde (Vien 1904); Machard, Leitigden der Verjasjungstunde der Gierreichischen Wonarchie (bal. 1893); H. aute. Grundriß des Sierreichischen Vonarchie (bal. 1893); H. aute. Grundriß des Sierreichische Staatssecht (Tübing. 1904); Verselbe, Lehrbuch des dierreichischen Verwaltungsrechte (Wien 1904); Vichler=Ulbrich, Oierreichisches Saatsworterbuch (Lusch), das 1905—09, 4 Bde.); Die österrahischen Vergelbe, herausg. von E. Vernaßit (Verg. 1906); G. v. Ferdinandy, Staats- und Verwaltungsrecht des Königreichs Ungarn und seiner Nebenländer (deutigt in der Wibl. d. össeut. Rechts. Bd. 16, Hannover 1909); R. Charsmaß, Wegweiser durch die Literatur der österreichischen Geschichte (Stuttg. 1912).

Digitized by Google

### Galizien und die polnische Frage bon Professor Dr. Gerhard Seeliger in Leipzig

Land nub Birtschaft. Das Rronland Galizien, 78 500 qkm groß, breitet sich nördlich von dem gro-Ben, zuerft öftlich, dann füdöftlich ftreichenden Bebirgszuge der Karpathen aus. Es bildet teine geographifche Ginheit, feine Landschaften geboren gu ben Flußgebieten ber Beichsel, bes Dnjestr und ber Donau, fie streben einerseits nordwärts nach ber Oftfee, anderseits füdmärts nach dem Schwarzen Meer (vgl. die Karten bei S. 200 und 210, Bd. I). Im Westen senten fich die Sandsteinberge allmählich berab zur fruchtbaren Ebene süblich von der Weichiel, im Often aber beginnt nördlich vom Dnjestr das weite podolische Sochland, die Sochplatte, die einft beim Busanmenziehen der Erdrinde zerrissen wurde und bald den Unblid anmutiger Sügellandschaft, bald den ber gewaltigen Erofionstäler gewährt. Bwifden bem fruchtbaren Westen und bem üppigen Acter- und Steppenland bes Ditens liegt die nordgaligische Tiefebene, durch den von Lemberg nordwestlich itreichenden Sohenzug (Rogtocze) in zwei Teile gesondert, den fleineren öftlichen der Bugniederung und den größeren westlichen im Dreied des Weichsel-Sangebiets. Gudlich vom Dnjeftr aber, beffen linkes Ufer ben füdlichen Steilrand der podolifchen Sochebene bilbet, breitet fich das reizvolle Rarpathenvorland aus, das nach Often bin in das fruchtbare Polutien am fconen Bruthtal übergeht.

Galizien hat infolge ber Mannigfaltigfeit bes Bobens die verschiedensten wirtschaftlichen Aufgaben zu lofen. Geine Bebirge bergen leine metallischen Schäte, aber das gute und besonders im Diten üppige Aderland, die prächtigen Beiden und die ausgebehnten Radelmalber weifen auf eine reiche landund forstwirtschaftliche Tätigkeit hin. — Von den 7849991 ha bes Landesgebiets dienen 48,5 Brog. als Ader, 11,18 Proz. als Wiefen, 1,89 Proz. als Garten, 9,88 Proz. als Weiden, 25,68 Proz. als Wald, mahrend ein fleiner Reft als unproduttive Fläche zu gelten hat. 76.82 Broz. der Bevölkerung steht im Dienst der Landwirtschaft, Galizien ist ein Algrifulturland im wahrsten Sinn. Aber mertwürdig, es vermag Pferde und Hornvich in großer Menge, es vermag vor allein Borftenvieh, auch Eier, Geflügel und Federn auszuführen, doch erzeugte es bisher nicht so viel Brotgetreide, um den eigenen Bedarf nach den in Westeuropa üblichen Sagen zu befriedigen. Much Rartoffeln und Rraut, in erstaunlicher Menge vorhanden, bieten nicht so viel Erfas, um auf eine fremde Einfuhr von Brotgetreide in das agrarische Land verzichten zu können. hier liegen schwere Mängel der Organisation vor. Dadurch, daß die Salfte bes Alderbodens auf Zwergwirtschaften mit kaum 1 ha verteilt ist, daß die Mittelbetriebe fehlen und daß den Rleinbetrieben nur ein vielfach ftart verschuldeter Großgrundbesit mit ertensiven Wirtschaftstendenzen gegenübersteht, mar jeder fräftige Fortschritt gehemmt. Und wie auf dem Gebiet des Agrariichen, fo ist auch auf dem aller anderen wirtschaftlichen Betätigung eine groß-zügige Reform unerläßlich.

Die Salzbergwerte Bochnia und Wieliczta im Beften, die größten Ofterreichs. und die Galinen Ditgaliziens haben 1913 für 20 Mill. Kronen Salz erzeugt (% von Gesamtösterreich), aber sie werden nicht voll ausgenutt, befonders nicht die Steinfalg.

Ralisalze bei Ralusz, beren Abbau 1887 begonnen murde, murden bei intenfivem Betrieb hohe voltswirtschaftliche Werte schaffen. Und erft die Robole (Naphtha)! Der Nordabhang der Karpathen von Gorlice bis zur Butowing, befonders die Begend von Drohobieg und Bornflam, birgt biefe reichen Raturichage. Benn auch bisher nur fnapp 4 Brog. ber Weltproduttion geliefert werden fonnte (1912: 18700 Ziftern zu je 10000 kg), so ift doch Galigien an die britte Stelle ber Blerzeuger, nach Umerita und Rugland, vor Rumanien und Sollandisch-Inbien, gerüdt und vermag nicht nur Ofterreich-Ungarn, fondern teilweise auch Deutschland zu verforgen. Eine weitere wertvolle Gabe bes galigifchen Bobens, die Rohlen ichage Bejtgaliziens, wird erft in neuefter Beit ertannt; feine Roblenadern, die von Mähren-Schleffen herüberragen, murden auf einen abbaufähigen Steintohlenvorrat von 24,9 Milliarden Tonnen in größerer Tiefe berechnet, ein Vielfaches im Bergleich zu ben in Mahren-Schleffen borhandenen 2,1 Milliarden; murbe doch in Aussicht gestellt, baß bei einer Bergehnfachung der gegenwärtigen Brobuftion, d. h. bei einer Jahreserzeugung von 20 Millionen Tonnen, die Schäpe für 1200 Jahre ausreichen würden.

Noch ift auf keinem Wirtschaftsgebiet in Galizien ber Bohepuntt ber Leiftungsfähigleit erreicht. Balizien tann die reiche Rorntammer werden, die es jest nicht ift, es tann Biehzucht und Solzproduttion mächtig steigern; es tann und muß jene Industrien zur Entfaltung bringen, zu denen die Gaben ber Ratur einladen: Holz, Salz, Erdöl. Und wenn die Rohlenschätze fraftig gehoben, wenn die Bafferfrafte bes Bebirges ausgenutt werden, bann wird ein wirtschaftlicher Aufschwung einsegen zum heil des Lanbes, zum Beil auch der großen wirtschaftlichen und politischen Bemeinschaft, in der Baligien fteht.

**Bevölferung.** Von (1910) 8025675 Einwohnern befannten sich 4672500 zur polnischen, 8208092 zur ruthenischen und 90114 zur beutschen Umgangssprache — der unbedeutende Reft verteilt sich auf verschiedene Nationalitäten. Von Jahrzehnt zu Jahrgehnt hat fich bas Berhältnis zugunften ber Bolen, zuungunften ber Deutschen verichoben. Roch 1880 wurden 323612 Deutsche gegählt, 1890 nur 227 158, 1900 nur 212317. Tatfachlich find bei ben Bablungen polnische Willfürlichkeiten vorgefommen. Die Saupterflärung aber für diese Berichiebung liegt barin, daß die Juden fich unter dem Ginfluß des gur Macht gelangten Polentume außerlich für diefes er-Gur die Beurteilung der völfischen Berflärten. hältniffe ift zu beachten, daß unter ben 41/2 Dillionen Polen sich 850 000 Juden befinden, die untereinanber meift nicht Polnisch, sondern Bidifche sprechen.

Die Polen (vgl. Bd. I, S. 77 ff.) bewohnen hauptfächlich den Westen bis zum San, die Ruthenen die größere Dithalfte. Aber mahrend fich die ruthenischen Siedlungen nur im Guben ben Rarpathen entlang westwärts über den San hinaus bis zum Dunajec vorschieben, haben die Polen an den verschiedensten Stellen des Oftgebiets festen Fuß gefaßt als Beamte, als Industrielle, Kaufleute, Handwerter; sie haben manche Städte und deren Umgebung, fo Lemberg, fast völlig polonifiert, und fie haben fich fchlieflich in bem urfpriinglich reinen Ruthenengebiet neben den 3 132541 Ruthenen zu der stattlichen Minderzahl von 2111680 emporgeschwungen, mährend die im eigentlich polnibergwerke des Oftens. Die ichon 1810 entdeckten ichen Land vorhandenen Ruthenen nur 75661 be-

.

\*

ï

١.

tragen. Die Polen Galiziens bilben ben füblichen Flisgel des im Oders und Weichselgebiet anfässigen 15semillonenvolls; die Krönungsstadt Kratau war in der Zeit der höchsten Blüte polnischer Macht, vom 14.—
17. Jahrhundert, Mittelpunkt des polnischen Lebens.

Die Authenen Galiziens sind Ukrainer (vgl. Bd. I, S. 82), sie werden auch Rotrussen oder Rotruthenen, nach der offiziellen russelichen Bezeichnung Aleinrussen genannt. Die etwa 33 Millionen Ukrainer, die Beseichnung keinrussen wohner des weiten südweistichen Rußlands, des nördlichen Beharabiens, des östlichen Galiziens, der nördlichen Bukowina und der nördlichsten Landstrücke lingarns, haben den slawischen Typus reiner erhalten ung das Tochtervolf, das von ihnen ausgegangen war und sich auf Kolonisationsboden durch Berbindung mit sienen Koltselementen, mit Finnen und Tataren, zu einer alle anderen Slawen weit überragenden Boltsmasse ausgegehnt hat, die Großrussen.

Mis brittes Boltstum von ausgeprägter Indisvivalleiten sich in Galizien die Juden (vgl. der Videllen stehen zu der Videllen der Videllen Rande sie eine 14. Jahrhundert aus dem deut bestäten Keiten eingewandert waren. Sie leben auf dem bestäten Kande sait nur als Gastwirte und Kreditsgeber, sie bewohnen mit Borliebe die Städte und treispehen, sandel aller Art. Bahlreiche galizische Städte und treispehen deuer Art. Bahlreiche galizische Städte und kaben ein völlig jüdische Gepräge, in nanden bilden saben ein völlig jüdische Gepräge, in nanden bilden sowen der Newhalten der Rewohner. An ihrer Gigenart in Religion, Sitte und Sprache, letztere eine sosimittelbeutigte, mit hebräsischen und slawischen Worten durchsetze Mundart (»Idische,), halten sie mit zen durchsetze Mundart (»Idische,), halten sie mit größter Zähiziett seit, zeigen sich aber der zionistischen Bewegung nicht sehr zugänglich und schließen sich gern zugänglich und schließen sich gern sehre Ration äußerlich an, die den maßgebenden Einsiener Ration äußerlich an, die den maßgebenden Ginsiener Ration äußerlich der die Juden der Butowina meist als Deutsche bekannten, so die Juden Gaslissen fast ausnahmslos als Bolen.

Das Deutschim in Galizien. Obschon das Ersenis der Zählung von 1910, wonach die Deutschen wur 1,1 Proz. der Gesantbevölkerung ausmachen, his sicher irrig ist, so bilden die Deutschen im Verhältnis glücker irrig ist, so bilden die Deutschen im Verhältnis glücker irrig ist, so bilden die Deutschen im Verhältnis glücker irrig ist, so die deutschen der Deutschen nur eine verschwindend kleine in Minderseit, kaum niehr als 100000, von den in Winderseit, kaum niehr als 100000, von den in Wahrheit Deutsch sprechenden Juden abgesehen. Aber Fahrheit Deutsch sin sentschenden ganzen Ausstallen des Verligter den Ginsluß ausgesibt. Nicht allein das deutsche Recht hat im Mittelalter dem slawischen Osten, des sonders im den Städten, die selten Dronungen gesen, sondern fast alle Clemente des Geistlungsart und Künsterischen, ebenso Elemente der Giedlungsart und Künsterischen, ebenso Elemente der Giedlungsart und des Wirtichaftslebens stammen vom deutschen Bolt, selbst da, wo nicht eine unmittelbare Vermittlung durch deutsche Giedler stattfand. Aber auch die deutsche Kolonisation ist einst bedeutend geweien.

Seit dem 13. Jahrhundert sind Deutsche nach Kleins volen und dem süblichen Ruthenenland als dürgers siche Siedler, als Städtebewohner sowie als Ritter sund Großgrundbesitzer gekommen. Dinnitteldeutsche waren es zumeist, die über Schlesien von einsichtigen Wassenen Polens und des damals selbständigen Recht theniens gerufen wurden. Wit Magdeburger Recht wurden die neu gegründeten Städte ausgestattet; wurden die neu gegründeten dichtenden Städte. Deutschen Charafter hatten die sührenden Städte. Krafau war im 18. Jahrhundert eine deutsch verwaltete Bürgergemeinde; Lemberg erscheint um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts als beutsches

Gemeinwelen, mit beutschen Beamten und beutscher Umtelprache. Bei gablreichen galigischen Stübten und Dörfern ist das gleiche anzunehmen. Hür diese Berriode spricht ein Lemberger Chronist des 17. Jahrhunderts von ber . Leopolis Germanica. Huch ber Rlerus mar vielfach beutich. Rach einem Befchluß bes Brzempiler Rapitels von 1452 follten alle angestellten Beijtlichen ber beutichen Sprache machtig fein. Erft im 16. Jahrhundert beginnt fich allmählich ein Uniichwung zu vollziehen. Gine starte Bolonifierung sett ein. Der Ablige, der vornehme Bürger betrachtet fich als Pole, der freie deutsche Bauer wird vom flawischen Abel mißgunftig behandelt. Die deutichen Errungenschaften gurgen im 16. und 17. Jahrhunbert verloren; nur im westlichsten Teil, ber als ichlefifches Landesgebiet im 13. und 14. Jahrhundert beutsch tolonifiert worden mar, blieb bie Sprachinfel Biala - Runzendorf - Alzen erhalten. Erft bas 18. Jahrhundert brachte in Galizien eine Erneuerung bes deutschen Lebens. Schon Mitte des Jahrhunderts beriefen polnische Könige und Herren Deutsche; das mals suchte Stanislaus Poniatowsti, der Bater des letten Polentönigs, die Stadt Zalescyhft am Dnjeste beioneders durch schlessische Tuchnacher zur Blitte zu hringen bringen. Und bann setten nach der ersten Teilung Bolens die Bemuhungen Maria Theresias und Jofephs II. ein. Durch Das Patent von 1774 murben gabireiche bauerliche Siedler, meift Gilbbeutiche, nach Galizien gerufen, nicht um zu germanisieren, nur um bie Landeskultur zu beben. Gine über das ganze Land hin verstreute Sieblung wurde deshalb angeordnet; in 200 Ortichaften Galigiens begegnen gegenwärtig beträchtliche deutiche Bolfselemente. Und wie die Berufung deutscher Bauern und Sandwerter nicht auf Bermanifierungstendenzen beruht, fo auch nicht bie nur im gentralen Staatsintereije gestellte Forderung Josephs an ben ersten galigischen Statthalter, Daß alles in beutscher ober lateinischer Sprache traftiert aues in veuigger voer interniger Sprüge traitert werden solles. Die nationalen Folgen waren gleichwohl bedeutsam. Durch die deutsche Verwaltung erhielt das ganze Land nach und nach einen beutschen Anstrick. Blieb auch die Masse ves Volles underschet. wurde auch nirgends planvoll germanifiert und fehlte insbesondere auch jebe Abficht diefer Urt, fo machte fich doch eine germanifierende Birtung geltend. Alles, was auf hübere Bildung und auf Ginflug Unfpruch erhob, begann fich bem Deutschtum Bugumenben. 1784 ward in Lemberg eine deutsche Universität gegrundet, die ehrwurdige, 1364 gestiftete Jagellonenuniversität Rrafau gewann beutschen Charafter. Burde auch Galigien im 19. Jahrhundert burchaus nicht ein deutsches Land, fo war boch eine beherr-Schende deutsche Oberichicht hervorgetreten und hatte dem in feinem Boltstum polnifch und ruthenifch gebliebenen Rronland ein beutsches Geprage verliehen. Erft Mitte des 19. Jahrhunderts feste die flamifche Realtion ein. 1867 wurde Galigien ber Berrichaft ber Bolen überliefert. Die beutiche Beamtenichaft verschwand, die Umtesprache wurde 1868 polnisch, die beiden Universitäten Krafau und Lemberg murben pollitandig polonifiert und eine Atademie der Wiffenichaften in Kratau als Mittelpuntt des national polniichen Wiffenschaftslebens gegründet. Die Umwandlung tonnte fich fo ungemein raich vollziehen, weil es fich nicht um eine nationale Beranderung des Bolfstums, fonbern nur um eine Berichiebung in ber politifd und tulturell vorherrichenden fleinen Dberschicht gehandelt hat.

Bolitifche Gefcicte. Das Kronland Galizien, der Romanowitichen, den Nachfolgern der 1198 ausoffiziell Ronigreich Galizien und Lodomerien mit bem Großherzogtum Krafau und dem Herzogtum Auschwitz und Zatore, hat seinen Namen vom Fürstentum halitich (= Galitsch, lat. Galicia), das fich über das füdbitliche Gebiet des heutigen Galiziens ausdehnte. Die einzelnen Landschaften führen ver-schiedene Landesfarben und Wappen. Aus brei politischen Sondergebilben fest fich eben bas heutige Galigien zusammen, aus ben fleinen schlefiichen Bergogtumern Aufdwit und Bator bes Weitens, aus dem fleinpolnischen, vornehmlich den Fürstentumern Rrafau und Sandomirg entstammenden Mittelgebiet und aus dem vorwiegend ruthenischen Land des Oftens, das aus den Fürftentumern Salitich (Galicia) und Bladimir (Lodomerien) hervorgegangen ift. Bei der erften Teilung Polene hat bas Saus Babsburg-Lothringen die Berzogtumer Auschwiß. Zator auf Grund bohmischer Herrschaftsrechte, das Konigreich Galizien und Lodomerien aber als einftigen Teil bes ungarischen Königreichs beansprucht.

Muichwig-Bator hatte im 12. und 13. Jahrbundert die Segnungen der deutschen Rultur empfangen; es war gleich den anderen piaftischen Teilfürstentumern im großen germanisierenden Rulturprozeß ben beutschen Berhältniffen auch politisch nahe gerudt und im 14. Jahrhundert als Land der bohmischen Krone und bamit als beutsches Reichsland ertlärt worden. Polen hat damals ein für allemal verzichtet, ben festen staatsrechtlichen Bufammenhang Mufchwig-Zators mit Bohmen und mit dem Reich stören zu wollen. Ells dann später das erstarkte polnische Königtum bie Zurudgewinnung Schlesiens versuchte, wurde Auschwit 1457, Zator 1494 erworben; aber diese Loslojung wurde von den legalen Mächten, insbesondere vom böhmischen König, niemals in vollem Umfang anerkannt, der Charafter ber beiden Bergogtumer als ichlefisches Lehnsgebiet, das zu Böhmen und dem Deutschen Reich gehört, nie gang verleugnet. Daher fonnte habsburg-Lothringen 1772 mit Recht die Rückgabefordern; daher wurben nach Begründung des Deutschen Bundes 1815 und ausdrüdlich 1818 unter den Gebieten des öfterreichischen Raiferstaats, die als einstige deutsche Reichslander zum Deutschen Bund gehören follten, die Ber-

zogtümer Aufchwitz und Bator besonders genannt. Galizien und Lodomerien. Die 1772 erhobenen Unsprüche der ungarischen Krone auf das Ruthenenland gehen bis auf das 12. Jahrhundert zurud. Lange bildete bas Ticherwenische (Rotes Land), b. i. Oftgalizien und Wolhynien, ein Streitobjett zwischen den beiden großen flamischen Dlächten, ben Bolen im Besten und den Ufrainern in Riew. Seit 1087 ftand das Bebiet als Riewer Teilfürstentum unter ber Herrichaft von Nachkommen Wladimirs bes Großen von Riem im öftlichen Staatsverband, wobei aufangs Przempfl, dann im 12. Jahrhundert Halitsch die Hauptstadt war. Dritthalb Jahrhunderte blieb der Zusammenhang mit Riem gewahrt. Das Christentum, Ende des 10. Jahrhunderts in der griechisch-orientalischen Form angenommen, murde von den unter der Metropole Kiem ftehenden Bistumern Przempst, Wladimir, Salitich, später auch Chelm gepflegt. Bolitisch traten damals in beftimmter Ausprägung Die Fürstentumer Salitsch (d. t. das Land um Salitsch, Galicia) und Wladimir (b. i. das Land um Wladimir-Wolynstij, Lodomeria) hervor, die zeitweilig, besonders unter der Dynastie

gestorbenen Roftislawitichen, vereinigt murden. Damals suchten zuerst die Ungarn Ginfluß zu gewinnen. Schon 1099 waren fie ins Land gefommen; 1124 hatten fich Stephan II. und 1194 Bela III. . rex Galiciaes genannt. Im Bertrag von Sanot 1206 aber scheint Andreas II. eine formelle Dberhoheit Ungarns über Ruthenien erlangt zu haben; feitdem führen wenigstens die ungariichen Ronige im großen Titel bie Bezeichnung rex Galiciae et Lodomeriae. obfcon wiederholte Berfuche, eine wirfliche Berrichaft auszunden und eine firchliche Angliederung an Rom anzuregen, nur vorübergehenden Erfolg hatten. 2113 1340 das einheimische rotruthenische Herricherhaus ausstarb, erhoben Bolen und Ungarn Unipruche. Rafimir von Polen eroberte das Land; Ungarn verwies nur auf angebliche alte Berechtsame. Schließlich einigten fich die beiden 1352 dahin, daß Rafimir das Land Reußen (> Russia.c), das ausdrüdlich als ungariiches Eigentum bezeichnet murde, auf Lebenszeit erhielt, daß aber nach Kasimirs Tod der Rüdfall an Ungarn vorgesehen blieb. Im Biderspruch mit biesen Abmachungen besetten 1387 bie Bolen bas Reugenland, und Ungarn ließ fich bas gefallen. Rach endlosen Berhandlungen tam es zum Lublower Bertrag von 1412, wonach Reußen bis zum Tode eines der beiden vertragschließenden Könige und noch weitere fünf Jahre bei Polen verbleiben follte, damit in der Zwischenzeit endgültige Abmachungen erfolgten. 1434 ftarb König Wladiflam Jagello; 1439 ging bie 1412 gestellte Frift zu Ende, ohne daß neue Entscheidungen getroffen waren. Galizien, das schon 1433 als Provinz dem polnischen Reich einverleibt worden war, galt fortan schlechthin als Bebiet der polnischen Krone. Und Ungarn erhob keinen Widerspruch. Zwar nannten sich die ungarischen Könige auch weiterhin Konige von Galizien und Lodomerien, aber fie haben in Bertragen, befonders 1442 und 1589, die Bugehörigkeit des Ruthenenlandes zu Polen anerkannt. Wenn das Haus Habsburg 1772 Unipruch auf Galizien und Lodomerien erhob, fo ift das rechtlich wenig begründet, anders als beine Unipruch auf Unidwig-Bator. Dort tein Bergicht, fondern wiederholte Unmeldung bes Rechts, bier Aufgeben früherer Gerechtsame, Terminsverfall und mittelbare Unerkennung des polnischen Besites.

Neu-Galizien. Die Teilungen Bolens waren feine Rechtsafte, sondern Dlagnahmen der Bewalt. 1772 erhielt Ofterreich Galigien und Lodomerten, Muidmig-Bator und einen Teil Kleinpolens füdlich ber Beichsel. Die britte Teilung 1795 brachte bas große fleinpolnische Gebiet mit Kratau nördlich ber Weichsel zwischen Pilica und Bug: Neu-Galizien. Der Schönbrunner Frieden 1809 und Abmachungen 1810 überwiesen Reu- (Weit-) Galizien und den Bamofter Kreis an das Großfürftentum Barichau, Tarnopol und Tschortfow in Ostgalizien an Rugland. Auf dem Wiener Kongreß 1815 ward im wesentlichen auf ben Besititand von 1772 gurudgegangen, nur daß einige Grengdistrifte des Oftens an Rugland tamen. Der damals begründete fleine Freistaat Krafau aber ist 1846 an Ofterreich übertragen worben. Zeitweilig, und zwar 1786—1849 und 1860 bis 1861, war die 1774 von Diterreich gewonnene Butowina als Czernowiger Kreis mit dem Kronland Galigien administrativ verbunden.

Die polnische Frage und die Proflamation am 5. November 1916. Der Weltfrieg verlangte von

Unfang an neue Ordnungen. Die polnische Frage tauchte wieder auf und mit ihr ein galigifches Broblem. Benn lediglich völlische und tulturelle Berhältniffe enticheibend maren, bann murbe bie geschichtliche Entwidlung einfach zu einer politischen Ginigung ber Utrainer und zu einer folchen der Polen führen. Dann murden die brei historisch-staatsrechtlich und ethnisch verichiedenen Teile des kunftlichen Gebildes Galizien in ber Urt berudfichtigt werben, daß ber Often an ein ufrainisches Reich, der Westen an einen polnischen Staat und nur ber westlichste fleine Landstrich von ichlesischem Charatter an Schlesien tame. - Wünsche dieser Art sind oft genug, vor dem Krieg und während des Krieges, geäußert worden. Aber es haben auch Momente ber politischen Macht und ber staatlichen Forderungen mitzusprechen. Das erschwert die Lösung bes großen polnischen Problems. - Dasufrainische Bolletum von 33 Millionen, erft in ben letten Jahrzehnten zum Bewußtsein ber nationalen Gigenart gelangt, hat sicher innere Berechtigung zur Forberung des politischen Sonderdaseins. Beradezu toricht wirften die feierlichen Erflärungen, die die Ruffen im Rausch flüchtiger Erfolge zu Lemberg und Przempfl verfundeten, daß fie gefommen feien, altruffiichen Boden gurudzugewinnen und bie Ginheit und Unteilbarteit des heiligen Ruglands herzustellen. Als ob das Ufrainerreich Kiew, zu dem einst Rotruthenien gehörte, mostowitisches Land mare, als ob die Mostowiter, diefest im Rolonialland von fremden Elementen burchfeste, ja übermucherte Bolfstum, alte Rechte auf Ruthenien hatten. hatte boch der Großrusse erst im 17. Jahrhundert Riem erobert, nicht befreit, vielmehr den sprachverwandten, taum noch stammverwandten Ulrainergelnechtet, ihm Schrift, Sprache, Sitte und Religion - den griechisch-fatholischen Glauben, den der Ufrainer Ende des 16. Jahrhunderts statt des orthodox-russischen angenommen hatte, zu rauben gesucht. Benn etwas eine innere Berechtigung in der Geschichte hat, dann die utrainische Bewegung, beren geistiger Mittelpunft jahrzehntelang in Lemberg war. Aber ob bie Ergebniffe des Rrieges zu einer Befreiung der Ufrainer führen werden? Bielleicht reicht die eigene Rraft bes Jahrhunderte gelnebelten Bolles für die große Tat nicht aus; die Befreiung mag fpateren Bildungen vorbehalten bleiben. - Much die polnifche Frage tann nicht bie anfange erhoffte Lofung finden. Dit elementarer Macht ift bei Rriegebeginn ber begeifterte Bunfc ber meisten Polen nach Aufrichtung eines polnischen Staates hervorgebrochen. Schon wurde das jagellonische Reich mit seinen weiten, über die Bolen, Utrainer und Beigruffen hinausragenden Grenzen gefehen — phantaftifche, utopiftische Träume. Die nüchternen polnischen Bolititer haben von Unfang an ihren Bunichen engere Schranten gezogen, und besonders nach den glanzenden Siegen der Mittelmachte im Berbft 1915 ihr bestimmtes Streben auf die politische Berbindung der den Ruffen entriffenen Gebiete mit Galizien gerichtet. Das am 14. August 1914 in Rrafau gegrundete Oberfte Nationaltomitee, bas mit dem später ins Leben getretenen Barschauer Nationalen Bentralfomitee in Beziehung trat, hat mehr und mehr als festes Biel aufgestellt die Aufrichtung eines unter Ofterreich ftebenden polnischen Staates, der Galizien und möglichst viel bisher russisches Gebiet umfaßt. Daran, daß Breugen auf die überwiegend bon Deutschen bewohnten, von Bolen ftart durchjetten Landstriche zugunften eines neuen Bolens ver-

sicher nicht einstweilen, gebacht. Und die Idee eines folden Bolens unter habsburgifder Berricaft ift auch von weiten Rreisen der Deutsch - Ofterreicher ( Dentfchrift aus Deutsch-Biterreiche, Leipz. 1915), ift fogar auch von manchen Ungarn (Julius Andrass) vertreten worden. Daß auch der Berwirllichung dieser Gebanten größte Schwierigleiten entgegenstanden, mußte jedem flar sein. Mannigfache andere Plane tauchten auf, und die Bolen erbaten nur das eine: Reine vierte Teilung Bolens. Schließlich geschah bas, was ichon porber und immer bestimmter angedeutet worden war; der deutsche Raiser und der Monarch Siterreich. Ungarns ließen in feierlicher Proflamation am 5. November 1916 verlunden, daß fie aus den der ruffischen Herrschaft entriffenen polnischen Gebieten einen selbständigen Staat mit erblicher Monarchie und tonstitutioneller Berfaffung zu bilden übereingetommen feien: Gin Bolen nur auf ruffifchem Bebiet, ein Bolen ohne Galizien. Und gleichzeitig richtete Raifer Franz Joseph an den öfterreichischen Ministerpräsibenten Körber ein Sanbidreiben, in dem der faiferliche Bille jum Ausbrud tommt, daß sin dem Augenblid, in bem ber neue (polnifche) Staat zur Entstehung gelangt, Sand in Sand mit diefer Entwicklung auch dem Lande Galizien das Recht - verliehen werde, sfeine Lanbesangelegenheiten bis zum vollen Dage deffen, mas mit feiner Tätigleit zur staatlichen Befamtheit und mit beren Bebeiben im Einklange fteht, felbständig zu ordnen und danit der Bevöllerung Galiziens die Gemahr ihrer nationalen Entfaltung zu bieten . - Der Dinister wurde aufgefordert, jur seefetmäßigen Berwirklichung e bes taiferlichen Bunfches geeignete Borfclage vorzubereiten. - So wurde die polnifche Frage, so wurde das damit zusammenhängende galizische Problem auf eine neue Grundlage gestellt.

Galiziens Conderftellung. Die Aufrichtung des Dualismus und der Ausgleich mit Ungarn 1867 haben naturgemäß ben Sonderwünschen der flawischen Bölfer Borichub geleiftet. Die Tichechen veranstalteten bamals gemeinschaftlich mit Glowenen, Ruthenen und Kroaten ben »Pilgerzuge nach Mostau, und Brag begann, nach bem ben Ruffen gegebenen Beriprechen bes Tichechenführers Rieger, Die flawische Butunftsidee« vorzubereiten. Die Bolen Galiziens aber fuchten in übereinstimmung mit den Machthabern Ofterreiche eine ihren nationalen Bestrebungen genehme politische Sonderstellung zu gewinnen. Schon 1866 hatte ber galigische Landtag ein Brogramm ber Autonomie entworfen und die Ernennung eines galigifchen Softanglere erbeten. Dann murde am 24. Geptember 1868 die berühmte »Resolution« des Landtages gesaßt, die zwar nicht so weit ging wie die einst 1790 an Kaiser Leopold gerichtete Eingabe und sein besonderes galigifches Beer forderte, aber doch eine überaus weitgebende Sonderstellung auf allen Bebieten der Berwaltung und des Finanzwesens begehrte. Um 26. Juni 1869 murde die sgalizische Resolution . im öfterreichischen Reichsrat vorgelegt; fie murde abgelehnt. Es folgte 1869 eine zweite polnische Eingabe, 1870 das Projekt Rechbauers und 1871 der Entwurf des Ministeriums Dobenwart - alles vergebens. Indeffen murde ben Bolen tatfachlich vieles gewährt, was die anderen Kronlander nicht befagen, vor allem bie selbständige Bermaltung bes Schulwesens, die der polniichen Propaganda, ja einer planvollen Polonifierung die wichtigften Dienste geleiftet hat, die innere polnische Umtesprache, ausgenommen bei der Gendarmesichten werde, haben flarblidende Polen wohl nicht, rie, die ausschlichliche Unftellung von einheimischen BeOberlandesgerichte zu Lemberg und Rrafau und die Errichtung eines besonderen galigischen Senats beim Oberften Gerichtshof in Wien, endlich 1871 einen eigenen Minister für Galizien, b. h. für das Polentum. Die galizische Landesordnung vom 26. Februar 1861 blieb zwar in ben Grundzugen bestehen, murbe aber fo erganzt, daß das Polentum die volle Berrichaft geradezu gemährleiftet erhielt. Die Aufammenfegung des Landtages beruht auf einer Bahlordnung, die den Polen ein weit über das zahlenmäßige Berhältnis der Bevölkerung hinausgehendes übergewicht verschafft. Den maßgebenden Einfluß auf die gefamte Landesregierung aber übt ber Landesausschuß aus, ber aus bem bom Raifer ernannten Marichall und fechs Abgeordneten bes Landtages besteht. Der faiserliche Statthalter ift nicht eigentlich Chef bes Regiments, sondern mehr Mittelglied zwischen ber galizischen Landes- und der Biener Zentralregierung.

So haben die Bolen durch Gefețe und via facti bie volle Herrschaft in Galizien erlangt. Und nicht nur das. Gie haben gleichzeitig in Wien eine machtvolle Einwirkung auszuüben gewußt, sie waren oft das Bunglein an der Bage«, fie haben dafür Sonderrechte als Belohnung eingeheimft. Seit den 1870er Jahren nahmen die Bolen im Raiferstaat eine geradezu bominierende Stellung ein. Sollten fie nicht voll zufrieden fein? Balizien befaß zahlreiche Sonberrechte und war in wichtigften Fragen unabhängig vom Wiener Parlament, seine Polen aber wirkten gleichwohl im Reichsrat überall entscheibenb mit, auch bann, wenn die Beichlüffe für die anderen Kronlander, nicht für Galizien galten. Borteile über Borteile, Rechte ohne Berpflichtung. Auf Galizien wurde durchichnittlich breimal joviel verwendet, wie es für die Reichsratsländer aufbrachte. Gleichwohl maren die Polen nicht befriedigt. Denn lein echter Bole, der nicht die Biederherftellung deseinstigen Polenreicheserträumt! Aber auch tein Bole, ber nicht tiefes Berftandnis für bie mächtigen Borteile ber gewonnenen Stellung in Balizien und zugleich im Raiferstaat beseffen batte! Die Gehnsucht nach bem gutunftigen Bolenreich blieb; aber die Rufe nach einer weiteren politischen Sonderftellung im Sinne der »Resolution« von 1868, besonders im Sinne der in den Bordergrund geschobenen Forderung, daß Galizien nicht mehr eigentlich im Reicherat vertreten sein folle, diese Rufe verstummten. Bie follte auch die Beseitigung gerade jenes Berhältniffes begehrt werden, das den Bolen fo gewaltig geholfen hatte? Es vollzog fich ein Umschwung. Die Bolen schwiegen - und die Deutschen verlangten bas, mas 1868 die Bolen gewünscht hatten. Man fand ben Einfluß ber polnisch-galizischen » Delegation« im Reichstrat unbillig, geradezu ungerecht. Im Linzer Brogramm der radikalen deutsch-nationalen Gruppe Schönerer wurde 1882 zum erstenmal feitens ber Deutschen die Forderung einer völligen Sonderftellung Galiziens und eines Ausscheidens der galizischen »Delegation aus bem Reichsrat aufgestellt. Im Bfingstprogramm 1899 murde die Forderung wiederholt; am 7. November 1915 haben der deutsche Nationalverband und die driftlichsoziale Partei gemeinsam den gleichen Bunsch geaußert, und im Ofterprogramm 1916 haben die gleichen deutschen Parteien ben Musichluß von Balizien, jugleich auch den der Butowina und Dalmatiens, begehrt. Bom deutich-nationa-Ien Standpunkt aus war das fehr begreiflich. Bon 516 Reicheratemitgliedern gehören 110 der polnischen und

amten, eine bevorzugte Stellung der beiben galizischen ruthenischen Aation an. Das Stimmenderhaltnis Oberlandesgerichte zu Lemberg und Kralau und die würde eine derartige Verschiebung ersahren, daß zwar Errichtung eines besonderen galizischen Seenats beim nicht die Deutschen die für Verfassungsänderungen Obersten Gerichtshof in Wien, endlich 1871 einen eigenen Minister für Galizien, d. h. für das Polentum. doch ein Verhältnis von 227 Deutschen zu 179 Richtweise glizische Landesdordnung vom 26. Februar 1861 beutschen zu erreichen und die samige Mehrheit im blied zwar in den Grundzigen bestehen, wurde aber österreichsischen Abgeordnetenhaus gebrochen wäre.

Ansblide. Doch ift vieles ungeflart, in ber polnischen Frage ebenjo wie in ber der Sonderstellung Galiziens. Die Proflamationen vom 5. November haben feineswegs einen allgemeinen Enthufiasmus ausgelöft. Ungufriedenheit zeigte fich vielfach bei Deutschen, bei Ruthenen, bei Bolen. Den einen mar bas den Bolen gewährte Entgegentommen zu groß, den anderen zu flein. Bas Baligien im befonderen angeht, fo waren auch die öfterreichischen Bolen anfangs wenig erbaut. Ein Teil zeigte sich enttäuscht und ernüchtert, ein anderer verhielt fich fühl und fleptisch, ftellte fofort Bedingungen, verlangte nationale Garantien innerhalb und außerhalb Galiziens. Der Deutfche Bollerat für Galizien hatte icon fruber eine »Dentidrift betreffend die Buniche und Forderungen der Deutschen Galiziense eingereicht. Jest tagten die Rarpathendeutschen noch im November zu Wien und äußerten die Befürchtung, daß die Deutschen durch das privilegierte Polentum vergewaltigt werden würden. Den schärfften Biderspruch erhob die ufrainische Barlamentsvertretung. Gie erflärte bie angefündigte Sonderftellung Galigiens als tieffte Berlegung ber utrainischen Rechte und als Auslieferung des viertgrößten Bolles der Monarchie an die unbeschrantte Herrschaft des nationalen Gegners; sie verlangte die Bildung eines besonderen utrainischen Rronlandes. Das Diflichite aber mar, daß die öfterreichische Regierung felbit unficher murbe. Der Ministerprafident Körber hatte am 27. November die galizische Brotlamation als etwas Fertiges übernommen; er hatte diejes Erbe Stürgihs nur widerwillig angetreten und, wie verlautet, in den Entwurf des faiferlichen Sandschreibens bas bedeutsame Wort seefetmäßige eingefügt. Er wollte nicht gleich feinem Borganger mit hilfe des § 14, d. h. ohne Barlament, im Berordnungsweg die einschneidenden Magnahmen treffen. Das mit größten hoffnungen allgemein begrüßte Ministerium Körber brach rasch zusammen. Dazu kam der Thronwechsel, auf Franz Joseph I. folgte am 21. November 1916 Kaiser Karl I. Körbers Nachsolger Clam-Martinit nahm von Anfang an eine unfichere, ja, wie es icheint, ratlofe Saltung ein. Die Radital-Deutschen verlangten Sonderftellung und Ausscheiden Galiziens aus den im Reichsrat vertretenen Lanbern mit Hilfe des § 14, andere Parteien dagegen begehrten vorerft die Einberufung des Reichsrats.

Bolen, Ruthenen, Deutsche waren eifrig mit Berhanblungen über Galizien beschäftigt. Ja die Ausschülfig des Volentlubs haben schon im Januar ihre Arbeiten abgeschlossen und die polnischen Wünsche der Wiener Regierung überreicht. Staatsmännisch klug haben sie sich rasch in die neuen Berhältnisse gefunden und unter vorläusigem Berzicht auf politische Bereinigung nit dem Königreich Volen einen maßgebenden Einsluß auf die positiven Ordnungen der Gegenwart zu gewinnen begonnen, ohne damit zukünstige Beränderungen zu verbauen.

Da brachte im März 1917 die russische Revolution, ber Sturz bes Zarentums, eine unerwartete Benbung, militärisch sicherlich einen Gewinn für die Mittelmächte, politisch aber eine Fülle von neuen Sowierigietten. Die Berflindung der Bollerautonomie für alle Stämme des demoliatischen Ruglands erregte eine neue Bewegung unter Bolen und Ufrainern, löst die alten und neuen Sympathien für einen Anfolug an Ofterreich und die Mittelmachte, wirbt für eine Berbindung mit bem s demotratischen . Ruß. land und erwedt alte phantaftifche Großmachtplane. Bieber fteigen die Traume vom Jagellonenreich auf und baneben bie Gebanken von ber Aufrichtung eines Utrainestaates unter völliger Mißachtung der gegenwärtigen politischen Grenzen. Bortommniffe in bem von Deutschen und Dfterreichern verwalteten Rongreg. polen und besonders die Ertlarungen der flamifchen Rarteien in ber erften Sigung des öfterreichifchen Reicherats am 80. Mai offenbaren Tendenzen, die bie Lebensintereffen ber verbundeten Mittelmächte gefahrben. Die Lodungen ber ruffifchen » Demofratie«, Die in Bahrheit niemals auf eigenes Machtstreben verzichten fann, beeinfluffen verhangnisvoll bie Beftrebungen ber Bestflamen. Go lebhaft bie Deutschen bas Erfteben eines felbständigen Bolens und einer felbständigen Ufraine begrußen, fo fraftig muffen fie aus wirtichaftlichen und politischen Grunden eine engere Berbindung mit diesen Bollern zu erhalten und zu pflegen, ein Abschwenten zum Moslowitertum zu verhindern suchen. Sier liegen die Gefahren, die Soffnungen und Winsche. Ein Zusammengehen der Ultrainer, der Bolen und aller Westislawen mit den Mittelmächten entspricht ben mahrften Bedürfniffen Diefer Boller ebenfo wie benen ihres großen beutschen Rachbarn. Wird eine nicht allzu ferne Butunft zu Diefen Bielen führen?

Erft allmählich werden bie verschiedenen Forberungen, die einander widerftreitenden nationalen Bedurf. niffe der Bolen, ber Ruthenen, ber Deutschen, bagu die Erforberniffe bes öfterreichischen und bes beutiden Staatsgedantens in übereinstimmung zu bringen sein. Denn bazu gehören gegenseitiges Bertrauen und mancher Bergicht ber einzelnen Boller. Diefe Borausfehungen muffen erft gewonnen werben.

Unfer Beitalter wirb, wenn nicht alle Beichen trilgen, leine Mufteilung Galigiens unter einen ruthenijchen und polnischen Staat vornehmen. Bunachst wird nur das augenblidlich Rötige und das durch die individuellen Zeitverhaltniffe Gestattete und leicht Mögliche geregelt werden, bas andere ber Butunft

Bon größter Bichtigfeit aber ift es, daß bei ben porbehalten werden. augenblidlichen Drbnungen auch bas in weiterer Gerne stebende Biel nicht vergeffen werbe. Und beshalb muß beim Musbau ber am 5. November verfündeten Reuordnung in Bolen und in Galigien der Grundjat burchgeführt werben: Reine Muslieferung einer Ration an die brutale Unterbrüdung einer anderen; gleicher Schut für alle. Die Borte bes Sandichreibens bom 5. November, ber Bevolterung Galiziens folle

bie Bewähr ihrer nationalen Entfaltung geboten werben, gelten für alle Bölter Galiziens in gleicher Beise, für Bolen, Ruthenen, Deutsche. Daher ist die Teilung Galiziens in ein polnisches und in ein ruthenisches Kronland abzulehnen, benn bas würde zu heftigsten nationalen Ranufen Unlag geben. Deshalb ift eine Ordnung zu fordern, die alle weltlichen Minderheiten schungen getroffen werden, die jede Bergewaltigung bes beutschen Clements unniöglich machen. Daber ift, bas fet bie wichtigfte Aufgabe, bas polnifche Machtitreben von vornherein in seste Schranten zu bannen und seine Ausbreitung siber weißrussisches, lettisches, ukrainis fces und deutsches Gebiet zu verhindern. Denn diefe Ausbreitung würde nicht nur die Bedürfniffe ber be-nachbarten Großstaaten fibren, sondern dem Grundfat ber Bollerautonomie ichroff wiberfprechen.

Bang Mitteleuropa hat ein Intereffe baran, baß Galigien, ein Land ber verheifungsvollen Bulunft, ein Land ber wichtigen Berbindung auf dem Birtsschaftsweg nach dem Südosten, zur Blüte gebracht werde. Das künstliche politische Gebilde wird gewiß einstweilen bestehen bleiben. Die historisch verschiebene Bufammenfegung bat nur Bebeutung für Wegenwart und Butunft, wenn fie Trägerin großer, berichiebener Wefellichaftsbedürfnisse ist. Bielleicht wird in ber Sinficht fpater noch manches in Galigien gur Geltung tommen. Schon jest aber ift eines munichenswert: Da in nächster ober in einer ferneren Butunft ein fraftiger Grengichnitt zwifchen einem polnischen und einem deutsche volltischen Machtgebiet vorgenommen werben wird, ift an Schlefien das zurudzugeben, mas ihm von Rechts wegen zukommt und was völlisch und politisch dem Westen gehört, Auschwiß-Bator ober wenigstens die westlichten Teile davon. Die gegenwärtige ichlefisch-galigifche Grenze tonnte vertrauensvoll nicht als Grenze zwischen zwei felbständigen Staaten bestehen. Sie würde topographisch, wirtschaftlich und besonders auch strategisch geradezu unmiglich fein. Mit Leichtigleit tann jest noch geregelt werben, was vielleicht später größte Schwierigleiten bictet.

Literatur. »Die öfterreichijd-ungarifche Monarchie in Witerunt Bilde, Bb. 19: Galizien (Bien 1808); 3. Saufff, Die Bolen und Ruthenen in Galizien (Teschen 1882); A. b. Guttry, Gallzien (Mund, 1916); St. Tomajdimityi, Die weltpolitische Bedeutung Galiziens (daj. 1915); Das Deutschium in Galigiene, herausgegeben bom Bund ber driftlichen Deutschen in Galigien (Lemberg 1914); R. Raindl, ugen veurgen in Sanzien (Lenverg 1914); I. Kalnol, Geschichte der Deutschen in den Karvathenländern (Gotha 1907—11); Derzelbe, Die Deutschen in Galizien und in der Butowina (Frantf. 1916); H. Södler, Das Deutschum in Galizien (Weim. 1915); Geeliger, Das Deutschum in Gen Weitestiden und die Herzogkümer Auschwitz und Jator (Retermanns Witteilungens. Nov. 1916); M. Kruschems oen wellvestiden und die Derzogtumer Aufgidig und Fator (\* Petermanns Mitteilungens, Nob. 1916); N. Huighenstift, Gefaighte der Urraine I (Lemberg u. Wien 1916).
\*Polens, Wochenschrif für volnische Interessen (Wien, seit, Stan. 1915); vgl. besonders die Aufsätze von Slufztiewicz, Hie Kollswirtichaft (Kaliziens im 1 Mank) Die Bollswirtichaft Galigiens, im 1. Band).

Siebenbürgen

bon But Rorodi, politijdem Direttor ber »Deutschen Beis tung« in Berlin

Die politifche, tulturelle und ftrategifche Bebeutung Siebenburgens, bes Danbes jenfeits bes Balbese (Transfilvania), ift in der neueren Beit, gerade auch

für das deutsche Boll, nie so augenfällig in Erscheinung getreten wie nach bem rumanischen Ginfall im August 1916. Und doch gibt die physikalische, die geologische, bie Staaten- und die Bolterfarte Diefes mitteleuropäischen Sübostpfeilers eigentlich an sich reichen Aufschluß barüber. Aber erst die unbermutet ernfte Geführdung biefes Befiges und bann feine glud

liche Sicherung brachten es auch den Fernerstehenden jum Bewußtfein, welche unwägbaren Berte für bas Ronigreich Ungarn und für die habsburgifche Befamtmonarchie, in weiterer Folge auch für das Deutsche Reich, bier zu verteidigen und für die Bulunft voll auszuprägen find. Gine richtige Entdedungsfahrt machte die fiegreiche Urmee Fallenhahn auf ihrem Bug bon boging über hermannstadt bis Kronftadt, und es ift als ficher anzunehmen, daß die deutschen Befreier bes Siebenburger . Sachienlandes auch für Friedenszeiten eine niächtige Unregung erhalten haben, die Spuren achteinhalbhundertjähriger deutscher Urbeit in diesen gesegneten Gauen weiter zu verfolgen und ihre Entwidlungemöglichleit und notwendigkeit fest im Auge zu behalten. Damme gibt es hier auszubauen, die nicht nur ben Bestand Diterreich-Ungarns an einer langen Rette von Einfallstoren verburgen, sondern auch für deutschen Unternehmungsgeist zu Mut und Frommen des Donaureiches ein Feld von unvergleichlicher Fruchtbarkeit und Mannigfaltigkeit umrahmen.

Die Deutschen in Siebenbürgen, nach ber amtlichen ungarischen Boltszählung von 1910 insgesamt 234085 Geelen, alfo nur 8,7 v. S. ber fiebenburgischen Bevöllerung (b. i. 11,5 b. S. ber Deutschen in ganz Ungarn), find die eigentlichen Rulturtrager in den sfiebenburgischen Landesteilen Ungarnse, wie bas Webiet feit deffen Bereinigung mit bem übrigen Ungarn (1867) staatsrechtlich benannt wird. Dachsen beigen fie jest allgemein, obwohl ihre Berkunft aus dem Mojelfrankijden (Mitte bes 12. Jahrhunderts) jest miffenschaftlich genau feftgestellt ift. Der allgemeine Rolonistenname »Saxones« wurde im Mittelalter hier politischer Begriff für die sitändische Nation« und nach der Aufhebung der fächfischen Munizipalverfassung (1876) ausschließlich Bezeichnung für die stammeseigentumliche völfische Bujammengehörigkeit. über die Bolkszahl ber erften deutschen Einwanderer fehlen auch nur annähernd genauere Ungaben. Die ursprünglichen Siedlungs. gebiete selbst entsprechen im großen und ganzen ben beutigen Wohnstätten ber Sachjen auf bem alten »Königeboden eum Bermannstadt, Schägburg, Aronftadt und Biftrig (Nofen). Bis Ende des 18. Jahrhunderts ftand feinem anderen Bolfsftamm als dem »fächfischen das Burgerrecht zu, auch dem madjarischen nicht. Diese Sonderstellung ift noch auf den Goldenen Freibrief Undreas' II. (1224) gurudguführen, durch ben die Sachsen als politische Ginheit (>Unus sit populus«) ein > Glied ber beiligen Rrone« (sacrae membrum coronae) wurden, zu deren Schut die » Bafte« (hospites) vom König ausdrücklich ins Land eingeladen murden, jum Schut nicht nur als Grenzwächter gegen auswärtige Feinde, fondern auch gegen rebellioneluftige Unfaffige, denen mertwürdigerweise zur selben Zeit das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen die Königsgewalt (ius resistendi) für den Fall ber Berfaffungeverlettung eingeräumt wurde. Wie ein hiftorischer Reflex diefer Beit wirft noch heute die für den Richteingeweihten befremdliche Ericheinung, daß die ungarische Regierung, gestütt auf ein handliches Wahlrecht und auf die spezifisch ungarische Wahlpraxis, vornehmlich die Mationalitätengegenden als ihre ficherften parlamentariiden Refrutierungsbezirke betrachtet, während die Vertreter der radifalsten staatsrechtlichen Opposition (Rossuthisten) nahezu ausichließlich von raffenmadjarischen Wählerschaften in den Reichstag zu Ofenpest entsandt werden.

Die große Mehrzahl ber fiebenburgtich fachfischen Albgeordneten (11) gehört gegenwärtig aus Grunden politischer Opportunitat ber ungarifden Regierungspartei an; nur zwei Bertreter, die fich um ben Bufammenfchluß mit dem übrigen ungarlandischen Deutschtum bemühen, stehen außerhalb ber Barteien, um sich die volle perfonliche Bewegungsfreiheit in nationalen Dingen zu mahren. Giner von diefen, der Albgeordnete Brandich, ift feit einem Jahrzehnt ber geistige Führer und Organisator jener falichlich als . Rangermanen « verichrienen Deutschen Ungarns, die eine Zufammenfaffung des gefamten ungarlandifchen Deutfctums und eine entiprechende Bertretung im Reichstag fowie die tulturelle Sicherftellung biefes Deutschtums im Ginne bes ungarifden Beieges suber die Bleichberechtigung ber Nationalitätene (aus bem Jahre 1868) anstreben. Einig aber find alle Gachfen und auch deren parlamentariiche Bertreter im Willen, bas Boltstum im Dienste ihres Baterlandes rein und ftart zu erhalten. In diefer Richtung hat die fogenannte sgrune Bewegung (1893—1901) mancherlei fraftigen Untrieb gegeben; bamals gewannen auch die füdungarischen Banater Schwaben zuerft dauernd nachwirkende Fühlung mit ihren fiebenburgischen Bollegenoffen.

Schulen mit beutscher Unterrichtssprache befigen in ben Ländern ber Stephansfrone, abgesehen bon einigen tummerlichen Reften beutschen Schulmefens im außersiebenburgischen Ungarn, nur die Siebenburger Cachjen (in 254 Bemeinden etwa 260 Boltsschulen, 9 bobere Anabenichulen, je eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanftalt, höhere Madchen- und ländliche Fortbildungsichulen, Sandels-, Gewerbeund Alderbaufchulen uim.). Diejes Schulmejen ftebt unter bem Schut ber autonomen evangelischen Landestirche, ber fast alle Deutschen Giebenburgens angehören, da die Reformation hier, begünstigt durch die politischen Wirren des 16. Jahrhunderts, unter den Sadien allenthalben ungehindert Eingang fand. Die Theologiestudierenden sind auch heute verpflichtet, mindestens zwei Jahre deutsche Soch-schulen zu besuchen; ihre Prüfungen legen sie in Sermannstadt vor einer Prüfungetonimiffion bes Landestonfiftoriums in deutscher Sprache ab, mahrend für fantliche anderen Studierenden, aljo auch fur die fünftigen Lehrer der fächfischen höheren Schulen, die madjarifche Staatsprufung verbindlich ift. Beitaus bie meiften fachfischen Dochichüler besuchen mindeftens ein Jahr lang auch beutsche Universitäten, um den geistigen Zusammenhang mit dem Mutterland lebendig zu erhalten. Gin beredtes Bild diefes innigen Rujammenhanges, wie er auch der heranwachsenden Jugend vermittelt wird, bietet das Deutsche Lejebuche für die höheren Schulen ber evangelischen Landesfirche von Metoliczka und Wolff.

In Schule und Rirche der Sachien ist das Sochbeutiche Vortrags- und Dienstiprache. Daneben wird die Mundart eifrig gepstegt, dessen wissenschaftlicher Ersorichung das von Adolf Schullerus herausgegebene »Siebenbürgisch-sächsische Wörterbuche dient (Strasburg i. E. 1908 sf.). Um die sprachtundliche Ersorichung der alten Deimat machte sich der Vistriger Stadtsfarrer Kisch sehr verdient. Der Geichichtsschreiber der Siebenbürger Sachien ist der Visichof Georg Daniel Teutsch. Die Schristen des sieben-

<sup>1</sup> Renausgabe und Fortjetung ber »Geschichte ber Siebenburger Sachjen« von Bijchof Friedrich Teutsch (hermannftabt 1907).

Kronstädter Unmnafialdirettor Ostar Netolicgta ber-

ausgegeben (Wien 1898).

Wie fehr die Rirche von jeher ben Sammelpunkt bes fachfischen Bollelebens bilbete, zeigen Sunderte von Kirchenkaftellen, die einft ber Berteidigung dienten und heute ber natürlichen Schönheit bes Landes ein reizvolles Relief verleihen1. Unter den Werten ber bildenden Runft im Bermannftadter Baron Brutenthalschen Museum find auch einige alte Meister zu finden (Memling, van Cyd); in der Neuen Binafothel zu München begegnet uns dafür einer der hervorragendsten Maler Siebenbürgens, Robert Wellmann, ber auch im Ofenpester Nationalmujeum vertreten ift. Die Maltunit murde in Siebenburgen fo recht eingeburgert burch ben aus Medlenburg gebürtigen Rarl Dörichlag. Gorgfältige Zeichnung und folide Binfelführung tennzeichnen biefe fraftig aufstrebende junge Schule der letten Jahrzehnte; außer Wellmann find unter diesen Rünftlern Artur Coulin, Karl Ziegler (in Bofen), Frit Schullerus und Friedrich Dließ gu nennen, jeder eine ausgeprägte Individualität für fich. Als Gangerinnen haben fich in Berlin die Geschwifter Qula Myg-Smeiner und Ella Klein-Smeiner einen Namen gemacht. Schon burch diese knappen Feststellungen wird ber Zusammenhang des siebenburgischdeutschen Beisteslebens mit der gemeindeutschen Rultur genügend dargetan.

Die Kriegstüchtigkeitder Siebenbürger Sachsen augerte fich auch in ber Begenwart nicht nur baburch, daß fie im Berhältnis zu den anderen Böllerichaften die größte Bahl von Kriegsteilnehmern ftellten, fondern auch durch ihre ftarte Bertretung unter ben führenden Mannern in der Kriegstunft. General v. Kovels ift der Sohn einer jachfijchen Mutter, und der Beneralftabechej Freiherr Urg v. Straugenburg entstammt einem -alten fachfifden Batrigiergeichlecht aus Bermannftadt.

Das fächfische Bewerbe hatte mahrend bes legten Menichenalters burch den ungarisch-rumanischen Bollfrieg ftart gelitten; unternehmungeluftige Sachfen wanderten infolgedeffen vielfach nach Rumanien ab, wo fie, unterstütt von König Rarl, lebensfähige Industrien schufen. Seit etwa 20 Jahren hat fich dagegen auch in Siebenburgen eine vielversprechende junge Industrie entwidelt, deren beachtenswerteste Bertreter fast ausschließlich Sachsen find. Gine Befruchtung diefer Induftrie wird einerseits von der Beteiligung beutichen Rapitals erwartet, nicht zum geringften Zeil aber von der Ausnutung der vor wenigen Jahren entbedten Erdgasquellen, beren Buleitung allerdinge bon ber ungarischen Regierung gunächst nur für die industriearmen madjarischen Städte Siebenburgens in Aussicht genommen ift. Die Finanzierung und die technische Unlage murden in der hauptsache der Deutschen Bant übertragen.

Bollswirtschaftlich befruchtend wirken unter ben Sachsen vorzugeweise die sachfischen Spartaffen in hermannstadt und Kronftadt; ihren Reingewinn wenden fie tulturellen Zweden zu. Dividenden werden den Aktionaren nur in der Sohe der gewöhnlichen Spareinlagen zugesprochen. Die erfte Spartaffe überhaupt in Ungarn murbe (1834) in Kronstadt gegrün-bet. Auf bem ganzen Sachsenboden sind Sunderte von Raiffeisen-Bereinen tätig, um die Bauern im

1 Abbilbungen im Sammelwert von E. Sigerus »Burgen und Rirdentaftelle im fiebenbürgifden Sadfenlande (Germannftabt 1900),

Der Rrieg 1914/17. II.

bürgischen Reformatore Johannes honterus hat der Bege ber wirtschaftlichen Selbsthilfe unabhängig zu erhalten. Das Sauptverdienft an der porbildlichen Urbeit auf diesem Gebiet gebührt bem Direttor ber Bermannstädter Spartaffe Rarl Wolff.

Der im Mittelalter blühende Handel ber Sachien erlitt naturgemäß durch die neuen Berhältnisse des Gine fraftigere Beltvertehre erhebliche Ginbufe. Neubelebung ist erst zu erwarten, wenn bas niehr als dürftige fiebenburgifche Gifenbahnnes entsprechend

ausgebaut werden wird.

Das Bereinswesen der Sachsen ist durchweg auf völlischer Grundlage aufgebaut. Der Sammelpuntt für kirchliche Unterstützungetätigkeit ist ber Gustav-Adolf Berein, für wissenschaftliche Forschung aller Urt der Landeskundeverein und der jüngere Naturwissenichaftliche Berein, für Aderbau und Biehzucht der Landwirtschaftliche Berein, für die touristische Erschließung bes Landes ber Karpathenverein, für evangelische Liebestätigleit der evangelische Frauenverein; für die mufifalifden Beftrebungen wirlen der Siebenburgifchbeutiche Sangerbund und für Leibegübung eine große Ungahl ftädtischer und auch ländlicher Turnvereine und Jugendwehren, für Runfthandwertufw. der Sebaftian-Sann-Berein. Die meisten Bereine haben ihren Sauptfig in Hermannstadt. Allfommerlich tagen fie abwechfelnd an einem von Jahr zu Jahr bestimmten Ort; diese »Bereinstage« find eine gang eigenartige Seerichau über die geistige Arbeit des sachfischen Boltstums, die bem Fremden einen genauen Einblid in das Rulturgefüge diefer gefchloffenen nationalen Bemeinschaft gemahrt. hier entfaltet fich ihm am bequemften auch das reiche Bild ber Bollstrachten. Durch den rumanischen Einfall im Herbst 1916 ist allerdings viel kostbares Material vernichtet oder verschleppt worden, und es wird jahrelanger Dithe bedürfen, bis die also gelichteten Schäte ber Boltstunft erneuert merben. Emfig arbeitet baran der (in Honigberg bei Kronftadt) neugegründete Berein » Sächsischer Hausfleiße, ber bie Berftellung und den Bertrieb der Stidereien fordert. Es ift als ficher anzunehmen, daß fich durch diefe hausindustrie auch auf dem Wege der Aussuhrnach Deutschland der bäuerlichen Bevöllerung eine recht ergiebige Erwerbsquelle eröffnet.

Die deutsche Schauspiel kunst wird durch Wandergefellichaften gepflegt, vorzugsweise in hermannstadt und Kronftadt. Unter den zahlreichen deutschen Beitungen find vor allem das » Siebenbürgifch-deutiche Tageblatte, die » Siebenburgisch deutsche Tagesposte (beide in Hermannstadt) und die Rronstädter Beitung « zu erwähnen, alle drei täglich erscheinend. Die erste Druckerei in Ungarn errichtete 1533 ber Reformator

Honterus (in Kronftabt).

Die madjarifche Bevölferung Siebenbürgens zählt nach der amtlichen ungarischen Statistik (von 1910) 918217, die rumänische 1472021 Seelen, b. h. 34.3 baw. 55 v. H. Wirtschaftlich bedeuten die in entschieden aufsteigender Linie sich entwickelnben Rumänen für das siebenbürgische Deutschtum durch ihre bescheidene Lebenshaltung und ihre starte Boltsvermehrung eine gewiffe Befahr, mahrend fich aus ber notwendigen Ubwehr gegen die Wadjarisierungsbestrebungen für die beiden Nationalitäten manche mejentliche Berührungspunkte ergeben. (Die 3 Dillionen Rumanen Ungarns haben im Reichstag 5 und die noch nicht 10 Millionen Madiaren 395 Bertreter.) Das Madjarentum dringt vorzugsweise in jenen Städten bor, wo ihm durch Bejegung oder Neufchaffung von Beamtenstellen fünstlich Borichub geleistet wird.

Ausschlaggebend in der Gemeinde- und Romitats- fie nur den Stabten zugestanden, wo bas Mabjarenverwaltung ift aber auf bem alten »Ronigeboden« doch auch heute noch das deutsche Bürger- und Bauerntum. In den Landgemeinden wohnen die Sachsen

nur mit Rumanen untermischt.

Ihrer historiichen Aufgabe als . Grenzwächter. nach Dit und Gud werden die Sachsen noch erfolgreicher gerecht werden, wenn der mabrend des Rrieges ausgearbeitete Blan einer Reubefiedlung und der Rudwanderung (aus Rumanien und Amerika) durchgeführt wird. Erfreulicherweise steht die ungarische Regierung dieser Bewegung freundlich gegenüber, hemmt fie wenigstens nicht. Im Sturmjahr 1848 murbe ber evangelische Bfarrer Stephan Ludwig Roth standrechtlich erschoffen, weil er fich bemüht hatte, aus dem Mutterland deutsche Siedler in Siebenburgen anfässig zu machen. Heute, nach den Er-fahrungen des Weltkrieges, muß doch auch innerhalb des Madjarentums die überzeugung allgemach zum Durchbruch tommen, daß beuticher Bugug in Ungarn bie zuverläffigfte Stärfung bes wohlverstandenen ungarifden Stantegebantens bedeutet.

Die völlische Sicherung des siebenburgischen Deutschtume auch für eine fernere Butunft wird aber gunachit hauptfächlich bavon abhängen, ob es gelingen wird, ben engeren politischen und tulturellen Bufammenhang mit den fibrigen Deutschen in Ungarn berguftellen, beren Bolfszahl in Wirtlichteit, bei vorsichtiger Schabung, auf etwa britthalb Willionen veranschlagt werden tann. Die amtliche ungarische Zählung gibt zwar nur ungefähr 2 Millionen Deutsche in Ungarn an, babei ift aber zu beachten, bag die Bahlfommiffare angewiesen waren, die Muttersprache nach dem Betenntnis zu bestimmen, welche Sprache ann liebsten. gesprochen wird. Die Freimutigleit bes Befenntniffes wird baburch bei allen von Staates und Gemeindes ämtern abhängigen Personen auf eine harte Probe gestellt. Ungerdem wird burch die Bermengung bes geographischen und staaterechtlichen Begriffe sungarifde mit bem rein ethnographischen madjarifde mancherlei für die Deutschen fehr nachteilige Bermirrung bewirft, zumal in der madjarischen Sprache die gerade für die Sprachverhältnisse grundlegende Scheidung der beiden Begriffe nicht möglich ist; sie hat dafür nur ein Wort (magyar). Im madjarischen Sprachgebrauch ift beshalb ber sungarijche« Staatsburger ohne Rudficht auf fein befonderes Bollstum schlechtweg » Madjare«.

Die Siebenbürger Sachsen werden zwar, wenn eine wesentliche Erweiterung des Wahlrechts in Ungarn verwirklicht wird, wie sie Kaijer Karl (durch Sandichreiben vom 29. Upril 1917) in Ausficht gestellt bat, in ihrem Befitftand an Reichstagemandaten nicht unerheblich eingeschränkt werden. Der Berluft wird aber reichlich aufgewogen werden, wenn die geheime Abstimmung auch auf dem Land erfolgt; bieber ist

tum, abgesehen von ben jächfischen Städten, das Beit fest in der Sand halt. Rur durch die geheime Stimmabgabe tann aber ber Wahlvorgang von ber ftarten behördlichen Beeinfluffung, wie fie in Ungarn gang und gabe ift, dauernd befreit werden. Dann nur merben im ungarischen Reichstag auch die übrigen Deutichen vertreten fein, die jest teinen einzigen völlischen Abgeordneten zu mahlen vermögen. Ihnen murben bei billiger Durchführung ber Reform im richtigen Berhältnis zu ihrer Bolfegahl und Durchichnittebilbung mindeftens 50 Dandate gutommen, und fie traten damit auch als politischer Faktor nach Gebühr in bie Ericheinung. Dann werden auch die Siebenburger Sachien, als die berufenen Gubrer des gefamten un-garlandischen Deutschtums, bei voller Unerfennung ber Staatenotwendigfeiten aus ihrer jegigen icheuen Burudhaltung hervortreten. Auch von der Krone werden fie dann als Stupe der geichloffenen ftaatsrechtlichen Gemeinsamkeit zwischen Siterreich und Ungarn politisch sehr viel höher zu werten sein. Bon der Plattform des Barlaments können dann auch die übrigen Deutschen in Ungarn mit ficherer Aussicht auf Erfolg ben Bieberaufbauihres beutiden Schulmefensfordern, wie es den Siebenbürger Sachsen in vorbildlicher Musgestaltung feit ben Tagen der Reformation eigen ift.

Literatur. Außer ben im Text bereits angeffihrten Schriften find zu ermahnen: Diichael Albert, Gedichte, (Hermannit. 1893); E. Bielz, Siebentbürgen. Ein Handbuch für Reisende (bas. 1903); R. Cfallner, Quellenbuch zur vaterländischen Geichichte (bas. 1905); C. Frhr. v. Czörnig, Ethnographie der hierreichischen Monarchie, Bd. 2 und 3 (Wien 1855 u. 1857); 3. Saltrich, Deutsche Boltomarchen aus dem Sachjenlande in Siebenburgen (Bermannft, 1885); 3. Haltrich u. 3. Wolff, Jur Bollstunde der Sieben-bürger Cachien (Bien 1885); B. herfurth u. F. Schiel, Cachijiches Boltsliederbuch (mit Melodieniaß, hermannic. 1900); R. Raindl, Bejdichte ber Deutschen in den Rarpathenlandern, Bb. 2 und 3 (Gotha 1907 u. 1911); B. & ai :-ner, Gedichte in siebenburgisch-sachsiicher Mundart (Sermannfradt 1895); L. Rorobi, Deutsche Borpoften im Star= pathenland (Berl. 1908); Derjelbe, Siebenbürgen, Land und Leute (bai. 1906); Friedr. Müller, Siebenbürger Sagen (Hermannst. 1885); Müller-Langenthal, Die Siebenbürger Sadien (Weimar 1911); B. Roth, Geschen-bürger Sadien (Weimar 1911); B. Roth, Geschicker-beutschen Laufunft in Siebenbürgen (Straßb. 1905); Derfelbe, Beidichte bes beutichen Runfigewerbes in Siebenburgen (baf. 1908); Fr. Guntram Schultheiß, Deutschtum und Dadjarifierung in Ungarn und Siebenburgen (Daund. 1898); Fr Wilh, Schufter, Wedichte (hermannft. 1896); E. Siegerus, Durch Siebenburgen. Eine Tourifenfahrt (Bilber: bai. 1905); E. Thullner, Dus ber Rotefium. Laftig Geichichten a fatieiche Reimen (baf. 1906); Erauich u. 3. C. Schuller, Schriftieller=Legiton ber Siebenburger Sachien (bai. 1868 ff.); Frang 3 immermann, Georg Di üller u. Karl Berner, Urfundenbuch gur Geichichte ber Deutichen in Siebenburgen (baj. 1892 ff.); ferner aurchive bes Bereins für siebenbürgiiche Landestundes (das., seit 1862); \*Korreipon= benzblatts desselben Bereins (das., seit 1877); \*Jahrbuch= bee Siebenburgifden Rarpathenvereine (daf., feit 1881).

#### Dic Irredenta

von Schulrat Dr. med. et phil. Bilh. Rohmeder in München

Begriff, Rame und Wefen. »Irredenta« (»Die italieniiden Unerlöften.), »Italia irredenta. (»Das unerfoste Italien.), »Terra irredenta. (»llnerfoster Vollsbodene). dieje und ähnliche Ausdrücke und

Bortverbindungen sollen, im wesentlichen übereinftimmend, dem Gedanten Ausbruck geben, daß namhafte Bestandteile des italienischen Bollstums unter fremder Berrichaft stehen. Ein Irredentistae ift ein allnerloftere. Die auf Erlofung ober Befreiung diefer Bollsbestandteile gerichteten Lebren und Bestrebungen werden unter ber Bezeichnung



»Frrebentismus« zusammengefaßt. In der zweiten und dritten der obigen Wortverbindungen kommt zugleich der geographische oder geschichtliche Rebendegriff mit zum Ausdruck, daß nicht nur Bestandteile des italienischen Bolkes, sondern auch Teile des Landes Italien zu verlösen« seien. Diese Borstellung ist auch in dem Ausdruck »Redenzione« (von redimere = erlösen) in dem Sinne mitenthalten, daß die »Erlösung« in der Zurückgabe an das Stammland bestebe.

Name und Begriff sind also italienischen Ursprungs. In den letten Jahrzehnten hat man indes beide auch auf außeritalienische Berhältnisse übertragen. Das klassische Land des Irredentismus aber war und blieb immer dessen bewoltend Italien. Die geschättlichen Grundlagen desselben waren die politischen Berhältnisse, die dem Lande durch den Biener Kongreß (1814—15) gegeben worden waren. In seiner nun 100jährigen Geschichte sind zwei Perrioden erkennbar.

Die treibenden Kräfte der ersten Periode (1814 bis 1861) find bie Bedankengange, Schlagwörter und republikanischen Biele ber Revolution von 1789, jedoch in folder Umgestaltung der letteren, daß an die Stelle der » Liberté« die » Befreiung« und an die Stelle ber » Egalité et Fraternité « die politische » Einigung « trat. Trägerinnen und Bflegerinnen waren die über gang Italien verbreiteten, von der Schweig, von Baris und London aus geleiteten (und bezahlten) Geheintgefellichaften, besonders die der Carbonari und der Freimaurerlogen, die infolge der engen politischen Berbindung des lombardijd - venezianischen Ronigreichs (Oberitalien bis zum Teffin) mit alten Kronländern ber habsburgischen Monarchie auch in diese hinüberwechselten. Fruchtbaren Hährboden lieferte, bort wie hier, das Metternichiche Regierungefistent, das die Bedeutung einer geistig-politischen Bewegung nicht zu ertennen und derfelben nur mit groben Bolizeimagnahmen zu begegnen vermochte. Durch die Berbindung desfardinisch-piemontesischen Rönigtums (Biftor Emanuel II., Cavour) mit den Tragern der revolutionar - republifanischen Bewegung (Maggini, Baribaldi) wurde unter der Führung des ersteren und vorläufiger Burudftellung ber politischen Biele (republikanische Staatsform) feitens ber letteren durch die Errichtung des Königreichs Italien (1859 bis 1861) die obengenannten Ziele nabezu vollständig erreicht.

Die zweite Periode (1861—1915) entnahm ihre geistigen Baffen ben Lehren bes sog. Nationalitätenpringips, die Napoleon III., der Enkel und Erbe der Revolution. zur Grundlage feiner Politik erhoben hatte, soweit fie ihm gur Erreichung felbitfüchtiger Bwede dienlich schienen. In den ersten Jahrzehn-ten nach 1861 vermochten die Vertreter des monarchiichen Gedantens (Crifpi, Giolitti u. a.) die revolutionär-republitanischen Elemente (Raditale, Republikaner, die staatse und kirchenfeindlichen Logen), die nun die Träger und Pfleger auch des Irredentismus geworden maren, noch zu beherrschen und zu leiten. Nachdem aber (1876) diefer (durch Zanardelli u. a.) hof= und regierungsfähig geworden war, gelangte die Leitung bes innerlich noch nicht festgefügten Staates mehr und mehr in die Sande der revolutionaren Elemente, beren Willensvollftreder nun der femitifchenge lische Baftard Sonnino geworden ist, ber das Königtum 1915 in das Abenteuer der Beteiligung am Beltfrieg hineinriß.

Gefdichtlich-politifde, geographifde und ethuo-graphifde Grundlagen. Man vergegenwärtige fich die durch den Wiener Kongreß geschaffenen politischen Berhältniffe Italiens: Oberitalien unter ber unmittelbaren Berrichaft, Mittelitalien burch habsburgifche Nebenlinien (Modena, Barma, Tostana) unter der Bornundschaft der Metternichschen Regierungsgrund= fage; im übrigen Mittelitalien ber Rirchenstaat mit seinem hierarchischen Regierungssystem; in einem Reste Mittelitaliens und in Unteritalien-Sizilien Bourbonen, die auch hier enichts gelernt und nichts vergeffen e hatten. Und bemgegenüber nun ber Bang und die Erfolge ber Befreiungs- und Ginigungsbestrebungen (1848-70), die infolge glüdlicher Umftande und mit frember Silfe ihre Biele erreichten! Der Bersuch bes treulosen und charatterschwachen Königs Rarl Albert von Piemont-Sardinien (1848) scheiterte an der Feldherrnkunst Radepky3 (Custozza, Novara, Mortara!). Die Berbindung des flugen und zielbewußten Sohnes und Nachfolgers Karl Alberts, Biftor Emanuels, unter ber Leitung eines zuverläffigen und tatträftigen Stantemanne (Cavour) mit Napoleon III. und der Revolution zugleich führte zum Erwerb der Lombardet (Magenta, Solferino!) und der mittelitalienischen Kleinstaaten (1859), ferner bes größten Teiles bes Rirchenstaates und Unteritaliens mit Sizilien (1860) und zur Errichtung eines italienischen Königtums (1861), beffen Krontrager allerdings icon 1860 bas Stammland feiner Dynaftie, Savogen, und bas Beimatland Garibalbis, die italienische Grafichaft Nizza, für die geleisteten Dienste an Franfreich hatte abtreten muffen. Das Bundnis mit Breugen im Jahre 1866 brachte dem jungen Ronigreich trop feiner Niederlagen zu Land und zu Baifer (Cuftogga, Liffa!) Benetten, und die Abberufung ber frangofischen Schuttruppen aus Rom infolge bes deutsch-französischen Krieges (1870) öffnete die Tore biefer Stadt. Das Wort . Staliene hatte aufgehört, ein bloß geographischer Begriff zu fein. Satte es von 1861-70 im Gegenfat junt verlöften Stalien (Italia redenta) noch eine Terra irredenta gegeben, fo tonnte nun auch diefer Begenfat als befeitigt gelten.

Denn welche Bestandteile des Italienischen Bolles bzw. welche wirtlich italienischen Gebiete fonnten zum sertigen Italien« noch fehlen? Man mochte an die folgenden benten:

1) Rorfita, feit 1768 bei Frankreich; 2) bie Graficaft Nizza, seit 1860 bei Frankreich; 3) Walta, im Jahre 1800 von England als Seeiperre am übergang bom meftlichen gum oftlichen Mittelmeerbeden meggenommen; 4) der ichweizerische Kanton Tessin; 5) die (nach irredentistischer Ausbrucksweise) »italieni» fchen Provinzene, die noch im Befige Ofterreichs verblieben waren. Es mußte nun auffallen, daß fich die fortgesette irredentistische Werbung und Bemegung nicht auf die, in sich abgeschloffenen und ohne Zweifel nahezu rein italienischen Gebietsteile Korfika. Migga und Malta (mit zusammen 800000 Bewohnern) und ebenso nur lau und gelegentlich und ohne ernstlich geaußerte Losreigungsbestrebungen auf das Teifin erstreckten, sondern fich vielmehr auf alte habsburgiiche Provinzen und Kronländer beschräntten, in denen fie gerade am allerwenigften gefchichte lich, geographisch, völkisch und sprachlich begrundet find. Dieje, beim erften Blid befrembliche Erscheinung kann indes nicht mit einem hinweis auf bie geschichtlich-politischen Beziehungen zwischen Ofterreich und Italien genügend erftart werden; buntte Rasseninstinkte und andere aus der Tiefe der italienischen Bolksseele emporquellende Gegensäglichkeiten wirkten in weit stärkerem Waße bestimmend mit.

Folgendes ist festzustellen: Geschlossene italienische Bolts- und Sprachgebiete gibt es in Österreich nicht; nicht einmal die Stadt Triest mit Gebiet kann als ein solches gelten (118536 Italiener gegen 70489 Deutsche und Slawen). Wohl verzeich. nete die irredentistische Ausdrucksweise in gahllofen Flugfdriften, Unfichtstarten und anderen bildlichen Darftellungen »fünf unerlöfte italienische Provinzen« (Dalmatien, Görz mit Küssenland, Jstrien, Triest, \*Trentinos), von denen die neuere Jrredentisten-Tages- und Zeitschriftenpresse die drei mittleren als Provincia Giulias zusammenzusassen pflegt, während die \*Provinz Trentinos in ein \*Trentino di sottos (das mittlere Etschgebiet) und ein \*Trentino di sopra (das obere Etich- und bas Gijadgebiet) geteilt wird, der Berausgeber des Archivio per l'Alto Adige « bagegen das öfterreichische Etich- und Gifadland kartographisch als zwei getrennte Provinzen darstellt (»Trentino aund » Alto Adige a). Allein schon ber Blick auf eine gute, d. h. nicht nach irredentistischen Rezepten gefertigte Bolls- oder Sprachentarte der »unerlöften Brovingen« oder in ein deutsches Bandbuch der Geographie genügt, zu zeigen, wie es um die Atalianitäte dieser » Provinzene steht. Bohl wurde nach den Ergebnissen der letten Bollszählung (31. Dez. 1910) die Bahl berer, die fich italienischer ober ladinischer Mundarten als Umgangesprache bedienen, auf 768000 berechnet. Aber der weitaus größte Teil derfelben besteht aus Rätoromanen (Ladinern in Tirol, Friaulern im Görzischen und in den Rüftenlanden) — sei es, daß sie heute noch ratoromanische Mundarten reden, sei es, daß sie es bloß dem Blute und der Herkunft nach sind — oder Deutschen, die in den letten acht Jahrzehnten (infolge ber Wirfungen ber Metternichichen Ura und des irredentiftischen Zwanges) nur oberflächlich sprachlich verwelscht wurden. Begenüber der allgemeinen Untenntnis in bezug auf diefe Tatjachen und den irredentistischen Unsprüchen tann

dies nie scharf genug hervorgehoben werden. Die Verhältnisse in den beiden in Betracht kommenben Gebieten — Südtirol und Abriagebiete — sind indes so verschieden, daß sie gesondert betrachtet wer-

ben muffen.

#### a) Südtirol.

Mit drei Gruppen von Schlagwörtern suchte die irredentistische Werbung und Boltsverhegung in Italien und im Ausland die Ansprüche Italiens auf Süditrol oder auf Teile desselben zu begründen, nämlich mit den Redensarten von den sgeschichtlichen Rechtens, den natürlichen Grenzens Italiens und von den sunerlösten Brüderns.

Die Behauptung von sgeschichtlichen Rechtens läßt sich mit wenig Worten erledigen. Abgesehen von der kurz dauernden (1810—13) Napoleonischen Zuweisung eines Teiles von Südtirol an das Vizelönigreich Italien (das übrigens bloß Lombardei-Benetien und die Osthälfte von Mittelitalien umfaßte), hat Südtirol oder haben Teile desselben nie zu Italien gehört. Geschichtliche Unsprüche auf Südtirol oder überhaupt auf Gediete Osterreich aber mit der Berufung auf das Römerreich begründen zu wollen, ist eine Kalschung, die man bloß der Unwissenheit bieten

darf. Denn das Italien von 1861 ist ebensowenig eine Fortsetzung des Römerreiches, als die Italiener von heute Nachsonimen der Römer sind. überdies gehörten die Auchsonimen der Römer sind. überdies gehörten die Auchsonischen am Isonzo, an der Brint (Brenta) und an der Etich seit952, d. h. seit der Errichtung der Warken Verona (Vern) und Aquileja (Aglei), stets zum Machtgebiete des deutsch-römischen Reiches.

Richt beffer fieht es um die Redensart von den onatürlichen Grengene Staliens. Bohl hat ber Trienter Projeffor Johann Frapporti, ber Erfinber des »Trentino«, seinem berüchtigten Buche! schon 1840 eine Karte beigegeben, die fein von ihm erfundenes staatsrechtliches Gebilde bis zum Brenner aus-behnte. Wohl hat der verwegenste aller Berschwörer und Revolutionare und ber tollfühnste Bortampfer für die staatliche Einheit Staliens in der Form einer Republit, der Genneier Aldvotat Josef Maggini, in feinem Aufruf vom 25. August 1866 erflart: »Uns gehort, wenn je ein italienisches Land unser war, bas Trentino bis Brunopolis' und bis zum rätischen Alpenfamm; unfer find alle Boralpen füdlich davon und alle Bewäffer, die fich in die Etich, in die Alda, in ben Oglio, in den Bo und in den Golf von Benedig ergießen. Ratur, Bachstum und Sitte Diejer Gebiete reben im Gegenfat jum Inn bie Sprache Italiens. Sie gehörten einft zu Rome ufm. Bohl blieb biefe Lehre fortan bas irredentiftijde Glaubensbefenntnis. und als erster hat Ballardi in Mailands für bas Gebiet füblich ber Baffericheide zwischen Inn und Etich auch italienische geographische Namen aufzufinben fich bemüht. Wohl murde dieje Lehre feitdem in Lehr- und Schulbuchern und auf Sand- und Bandtarten viel taufendfach verbreitet und bemitalienischen Bolt als nationalpolitisches Dogma glaubhaft gemacht. Bohl haben neuestens fogar italienische Belehrte von Ruf »die Lehre von der staatenbildenden Kraft der Baffericheiden« miffenichaftlich zu begrunden versuchts. Bergeblich! Alle Lehren der Beschichte, ber Staatenbilbung und ber politischen Geographie sprechen bagegen. Die und nimmer haben Baffericheiben anatürliche Staatsgrengen. gebildet und nie und nirgende haben innerhalb der Alpen Baffericheiben als Bolts., Stammes. ober Staatsgrengen beftanden. Die Alpen, ale Naturgebilde betrachtet, bilden eben ein durch seine Gigenart gufammengehöriges, einheitliches Naturgebiet, und bie wahren Naturgrenzen eines Staates find an den Grengen feines Maturgebietes zu fuchens.

Und daran haben mahrscheinlich die Berkunder diefer Lehre überhaupt nicht gedacht, daß innerhalb des
großen Halbkreises von Nizza über die Zentralaten
zum Quarnero und weiter bis zur Bucht von Cattaro — einem Gebiet von 30000 qkm, das sie Italien zusprechen — die paar Tausende wirklicher Italiener eine winzige, verschwindende Minderheit gegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tolomeo Ettore, Archivio per l'Alto Adige. Gleno presso Egna (Boljano, feit 1906).

<sup>1</sup> Frapporti, Della storia e della condizione del Thentino (Trient 1840).

<sup>2</sup> Gemeint ift Bruned.

<sup>3</sup> Majitni, Scritti editi e inediti (Mail. u. Rom 1873—1891, XIV. Bb., € 211 ff.).
4 Francesco Ballarbi, Carta corografica del Trentino

<sup>4</sup> Francesco Ballarbi, Carta corografica del Trentino (Mail. o. J., nach 1866 erichienen).

<sup>5</sup> So Marinelli, Bater u. Sohn, jener, Giovanni R., in feinem Bert's La Terra« (Mail. 1885—99, IV. Bb.), biefer, Olinto D., in ber Schrift »Area dell' Italia naturale« (1895).

<sup>6</sup> Bgl. B. Rohmeber, Die Raturgrenge Stallens gegen Rorben (Geft 28 ber Zeitichrift » Das Teutichtum im Auslande, Berl 1916,

Aber ben Hunderttausenden von Deutschen, Rätoromanen und Sawen ausmachen würden und daß sie damit zu den gerade von den ellnersviene am lautesten und geräuschvollsten verkündeten Forderungen, die sie aus dem Mationalitätenprinzipe ableiten, in

ichreienden Widerspruch gerieten.

Denn in Birflichfeit gibt es ein bobenftanbiges Italienertum in Tirol nicht. Bis ins 16. Jahrhundert war den Italienern die dauernde Niederlassung innerhalb des gesamten Gebietes des heutigen Tirole perboten, oder nur mit beionderer landes. herrlicher oder auch kniferlicher Erlaubnis konnte fie gestattet werden. Rur mabrend ber Beit, ba es der Republit Benedig vorübergebend gelungen mar, bie füblichen Alpenausgange unter ihre Bewalt gu bringen, tonnten fich Benediger in Rofereit und füdlich davon und am Bartiee dauernd niederlaffen. Maximilian I. nahm ber Republik dieje alten Reichsgebiete wieder ab (1509), und während feiner Regierungszeit und im ganzen 16. Jahrhundert murbeftets nur einzelnen sforojitischene Familien die Einmanberung und die Niederlaffung gestattet. Es gehort nicht hierher, nachzuweisen. warum und unter welchen Umständen in den folgenden Jahrhunderten zahlreidere italienische Ginwanderungen erfolgen fonnten'. Bas aber Tecini' von den italienischen Bolfselementen öftlich der Etich behauptet und nachweift - Avventizii e stranieri d'origine « nennt er fie —, bas gilt auch von den wirklichen Italienern in den Landichaften rechts ber Etid. Birkliche Italiener in Belichtirol find blog die Eingewanderten bzw. deren unvermischt gebliebenen Abkömmilinge. Dan schätt ihre Bahl auf 50-70000. Die Masse der einheimischen, bodenständigen Bevölferung besteht aus Ratoromanen oder Deutschen.

Dies ergibt fich auch aus den fprachlichen Berbaltniffen. Noch Dante ichlog bas . Vulgare turpissimume (bas Ladinifche), das feinerzeit im unteren Etichtal gesprochen wurde, mit scharfen Worten von ber Bugehörigleit zur italienischen Sprache aus. Die feit der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts zunächft von seiten der Kirche eingeleitete sprachliche Verwelichung ber bodenständigen welschtirolischen Bevollerung fonnte allerdinge infolge besonderer Umftande in der Rolge Fortschritte nachen und besonders (im 19. Jahrhundert) unter den Birkungen der Metternichschen Ginrichtungen bis junt heutigen Brade fich entwideln. Aber auch heute noch gilt, was Christian Schneller vor 50 Jahrens von den ehemals deutichen Landschaften öftlich der Etich ichrieb, daß nämlich süber bas bortige Deutschtum die italienische Sprache nur wie ein bunner Schleier gezogen und felbst diefer noch an verschiedenen Stellen (in den beutichen Sprachinfeln!) zerriffen fei. heute noch leben in Belichtirol an 10000 Deutsche, und sprechen unter 397 000 Belichtirolern noch 94 000 ladinische Mundarten. Ja, der beste italienische Kenner der welfchtiroliichen Sprachverhältnisse und der bedeutendste italienijde Sprachforicher im letten Biertelighrhundert S. 3. Uscoli behauptet in übereinstimmung mit

1 Bgl. 2B. Rohmeber, Bollijder Reifeführer (Rlagenfurt 1914, Abfchnitt » Subtirole, S. 222 ff.).

anderen (deutschen und italienischen) Kennern der Berhältnisse, daß — näulich im Gegensatzur angestammten Redemeise der Bevölkerung — die italienische Sprache nur im Etschal, am Westrand des Sulzberges einerseits und des Fleinzer Tales anderseits Eingang gesunden und selbst in der unmittelbaren Umgebung von Trient und im Suganertal eine Vermengung des Italienischen mit dem Ladinischen statzgefunden habe. Nur die Umgebung von Rosereit (Rovereto) und Reif (Riva) ninnnt er ausdrücklich von dem Gebiet aus, wo Werknale des Ladinischen noch herrschen oder wenigstens nach Geltung ringen.

Auf einer solchen Grundlage "gelang es der italienischen Irredenta durch eine der größten Fälschungen der Geschichte eine rein italienische Produz, Trentino' zu schaffen und es zu ernwglichen, daß das moberne Italien in den Jahren 1848 und 1849, 1859,
1866 und 1915 unter Berufung auf nationale Rücksichten mit Waffengewalt unbegründete Ansprüche auf
eines der wichtigsten Stüde althabsburgischen Bestiges
erheben konntela. So wird es denn auch leicht erklärlich, warum sich der Irredentismus in Wesschlichten sich der greben auf leine, wirtschaftlich und sozial bestimmt unngrenzte
Areise der Bewölkerung beschäntte. Die große Masse
ber bodenständigen Bewölkerung Wesightivols stand
ihm stets ablehnend, ja feindlich gegenüber.

#### b) Abriagebiete.

Die irredentistischen Bestrebungen erstrecken sich in Italien und Ofterreich bis 1859 fast nur auf Gudtirol. Erit nach 1859 und besonders nach 1866 begannen sie auch auf die Adriagebiete überzugreifen. Noch 1848 war Trieft in der Frankfurter Nationalversammlung burch beutsche Abgeordnete vertreten, und als fich fardinisch-neapolitanische Rriegsschiffe auf ber Sohe von Triest zeigten, wurde auf dem Raftell bie ichwarz-rot-golbene Fahne gezogen zum Beichen, baß die Stadt unter bem Schute des Deutschen Reides ftehe. In dem erwähnten Manifest Magginis bom 25. August 1866 aber bieg es: »Uns gehören bie Julischen und Rarnischen Alben. Das iftrianische Ufer ift der öftliche Teil und die Erganzung des venegianischen. Uns gehört Dochfriaul. Uns gehört auch aus ethnographischen, politischen und wirtichaft-lichen Gründen Iftrien, das für uns fo notwendig ist, wie die Bafen Dalmatiene für die Südflawen. Unfer ift Trieft und der Rarft mit Adelsberg, der jest Laibach unterworfen ifte, ufw. Alfo: weil für Italien diefe Bebiete gur Ergangung bes Beftufere notwendig find, beshalb hat es geschichtliche, geographische und voltifch begründete Unfprüche auf diefelben!

Die og eichicklichen Alispruche werden von den irredentistischen Schriftstellern (und der italienischen Regierung!) mit himweisen auf das Römerreich und auf (zerfallene) venedigische Wilitärkolonien begründet! Die ona türliche Grenzes Italiens nach dieser Scite bildet nicht etwa die Adria — die ja aus einem ondern eine zum Teil fünstlich zusammengestellte Wasserichebe über die Justichen und Dinarischen Alspen und die dazwischen liegenden Hochsicht des Karftes! Und was die völktische und die sprachtiche

<sup>\*</sup> Francesco bei Zecini, Dissertazione intorno alle Popolazioni alpine tedesche del Tirolo Meridionale ujw. (Zrient 1860).

<sup>3</sup> Schbitrol nach seinen geographischen, ethnographischen und geschicklichen Berhaltnissen in der Österreichischen Revue (5. Jahrg., 1867, S. 101ff.).
4 3 Archivio glottologico Italianos (Rom, Turin u. Florenz

<sup>\*</sup> Archivio glottologico italiano« (Rom, Turin u. Floreng 1878, Bb. I, G. 817 ff.).

<sup>1</sup> DR. Manr, Der italienische Irrebentismus (2. Aufl., Juns-brud 1917, S. 80).

<sup>2</sup> Bgl. Wilb. Rohmeber, Es gibt tein Trentino (+Innsbrucker Rachrichtens 1902, Rr. 121/122 und 124/125, ferner 1906, Rr. 286, und 1907, Rr. 271); Derfelbe, Es gibt kein Trentino (+Die Bergsfackt 1915, Heft 12); Ruf, Es gibt kein Trentino (28cn 1906).

Begründung der Unsprüche betrifft, so find auch hier, wie in Gudtirol, alle italienischen Elemente familienweise Bugemanberte, die als sforositische« ober als rechtsverfällte Fliichtlinge (Fuorsusciti = Bertriebene) ober als Notleidende irgendwelcher Urt hier Zustuchtstätten suchten<sup>1</sup>, gegen beren Zuwanberung Ferdinand I. 1553 scharfe Detrete erließ, wie früher ichon (in den 20er Jahren) wiederholt gegen bas Darme benedigische Bolle in Gudtirol, beffen Bertreibung er anordnete. Auch die giffernmäßigen Berhaltniffe reden eine deutliche Sprache. Beim alten Boltertor am mittleren Ifongo ftogen drei Bolter (Deutsche, Slamen und Friauler) und vier Sprachen (Die Sprachen dieser und Italienisch) aufeinander. In der Grafschaft Görz (mit Gradisca usw.) find 63 Proz. der Bevölkerung Slawen, zum großen Teil flowenifierte Deutsche; 33 Proz. »reden Friaulisch, schreiben aber Italienische (A. Bend); nur 2 Proz. (5000) reben Italienijch. In Iftrien machen die Italienisch Redenben nur ein Drittel, höchstens zwei Fünftel (40000) der Gesamtbevölferung aus, in Dalmatien, mo fie auf die Städte (Zara, Naguja, Spalato usw.) besichränkt sind, höchstens ein Zehntel. überdies ist in allen diesen Gebieten das Welschum im Nückgang. Nur Trieft, fett 1382 habsburgischer Besit und durch ungezählte Millionen öfterreichischer Staatsgelder, fowie beutschen Unternehmungsgeist bas geworden, was es heute ift, haben die Italiener feit einem halben Jahrhundert zu einer Hochburg des Frredentismus und zu einem Sauptfit ftaatsfeindlicher irrebentistischer Umtriebe und Alnschläge zu machen vermocht, feit fie gur Dehrheit in ber Stadt geworden find (1910 in Stadt und Umgebung: 118536 italienische, 58747 flawische, 11742 Deutsche, zusammen 189025 Einw., ohne Militär und ohne die staatsfremden Elemente). hier mar denn auch ftets der hauptfit aller irredentistischen Bereine und Bereinigungen (Lega nazionale, Società Dante Alighieri, Pro Patria, Trento e Trieste, Innominata, Corda fratres), mehrerer in staatsfeindlicher Richtung von London und Paris aus geleiteter Logen usw., sowie zahltoser ge-sellschaftlicher Sport- und anderer Bereine, die fämtlid unter harmlofen Aushängeschildern der irredentiftifden Berbung und Berhebung dienten. Sier war auch der hauptsit von Berfchwörern und Berichwörungen in der » Provincia Venezia Giulia«, hier 3. B. die Seimat des Oberdant, der einen mißglüdten Mordanschlag gegen Kaiser Franz Joseph machte und, mit dem Tode bestraft, nun bafür im gangen irrebentiftisch-revolutionar gefinnten Italien als Martyrer mit Stragenbenennungen, Dentmalern, Jahresfesten usw. gefeiert wird; auch des Berschwörers Burgel (jett Bargilai), eines Rabbiners Cohn, bem es gelang, aus einjähriger Untersuchungshaft wegen Beteiligung an einem Mordanschlag gegen bas Leben des Raifers nach Rom zu entfommen, wo er als leidenichaftlich republikanischer Journalist gur Geltung gelangte, beim Ausbruch bes italienischöfterreichischen Krieges zum Minifter ber Province irredente dell' Austria« ernannt wurde und als folder durch Beteiligung an Kriegslieferungen fich ichamlos bereicherte.

#### Mus ber Gefcichte bes Brrebentismust.

Man hat persucht, die ersten irredentistischen Reaungen in die Beit des Erwachens nationaler Ideen. nämlich in die 2. Sälfte des 18. Jahrhunderts zurudguverlegen. Dit Unrecht. Die dafür in Unfpruch genommenen Kreije von Schöngeistern, Schriftstellern, »Philosophen« und Dichterlingen in Rofereit und Umgebung (Baroni, Tartarotti, Rosmini u. a.), die sich in ber »Academia degli Agiati« (1753) zusammenfanden, Abtommlinge sforofitifcher. Beichlechter, hielten sich allerdings hochmütig abgesondert von der einheimischen (ladinischen und deutschen) Umgebung; aber für irredentijtische Reigungen boten die politischen Zustände des Landes, aus dem ihre Vorsahren gekom= men waren, feinen Unreig. Aluch der Dichter von Isera«, Klemens Bannetti (gest. 1795), der Urheber jenes Wortes, das später zum Leitspruch der Jrredentisten wurde: »Italiani noi siamo, ma non Tirolesi 2, gehörte zu ihnen. Der gange deutschenhafferifche Areis bestand tatfächlich aus Abfommlingen ber erften italienischen Einwanderung in Südtirol.

Chenfowenig darf man die allerdings heftigen Streitigleiten und Rampfe gwischen ben Alltiroler Ständemitgliedern und den Bertretern ber > Belichen Ronfinen« und der fürstbijdoflichen Trienter Gebiete im fog. »Diffenen Landtage bon 1790-92 als Hugerungen irredentistischer Befinnung deuten. Sierbei handelte es fich um gang anderes, nämlich um wirtschaftliche und politische Bleichberechtigung ber letsteren, im besonderen um Bulaffung des melichtirolischen Weinhandels nach Deutschtirol. Auch in allen Berhandlungen, die dem Landtag vorangingen und nachfolgten, tann höchstens die in einer Bersammlung in Streng (Strigno, im unteren Suganertal) ausgesprochene Bitte als solche von nationaler Färbung betrachtet werden, die Bewohner der Umgegend möchten von dem Zwange, Deutsch lernen zu muffen. befreit werden, und man moge ihnen Beamte fchiden. die auch ber italienischen Sprache machtig feien.

Den Ausgangspunkt für irredentistische Regungen bildet die im Frieden von Schönbrunn (1809) vorbereitete und durch den Parifer Bertrag (28. Februar 1810) burchgeführte Dreiteilung Tirols in Bagerisch-Tirol, Illyrisch-Tirolund Italienisch=Tirol und die Zuweisung des letteren, das aber befanntlich auch einen namhaften Teil bon Deutsch-Tirol (mit Bozen) umfaßte, an das König-reich Italien. Die Zerreißung des Landes erfolgte angeblich zu dem Zwecke, die Wiederholung tirolischer Aufftande, wie desjenigen von 1809, unmöglich ju machen. Die tatfächlichen Grunde lagen aber tiefer. Sie wurden angedeutet durch die ausgesprochene Abficht Napoleons, Italien in der Folge bis zum Brenner auszudehnen, und gelangten zum klusdrud in ber Befeitigung aller bisherigen Ginrichtungen sowie ber beutichen Berwaltung und Rechtspflege, ber Ginführung italienisch-frangofischer Befege und Berordnungen sowie der italienischen Umtesprache im gangen Tirolo italiano. Go turz der Zeitraum war, fo berhängnisvoll murden diefe drei Sahre (1810-13) für bas Land und für ben gangen Staat, fo unbeilvoll nachwirkend, wie die frangoffiche Herrschaft (1797-1805 und 1809-13) in den Ruftengebieten und in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. &. J. Bibermann, Die Romanen und ihre Berbreitung in Österreich (Graz 1877, S. 185 ff. u. 168 ff., mit reichen Literaturnachweisen); C. Frbr. v. Czbrnig, Das Lanb Görz (Wien 1873); Derfelbe, Die Stabt Görz (Wien 1874); ferner C. Frbr. v. Czbrnig (Sohn), Die ethnologischen Berhältnisse dierreichischen Riistenland. (Trieft 1885).

<sup>1</sup> Bgl. Rich. Rayr, Der ital. Jrrebentismus (f. oben, S. 87), ferner: Die Jrrebentas. Bon einem Tiroler (Bogen 1912); Spectator Italus, Der italienische Jrrebentismus (Jnnsbrud 1912).

<sup>3</sup> Staliener find wir, aber nicht Tiroler.e

füböftlichen Albentanbschaften. Währenb Raboleon denta ungeschwächt weiter. In Sübtirol führten fie noch auf Elba faß, nahm die revolutionäre Tätigkeit namentlich 1849, 1866 und 1878 zu mehr oder weniger ber bon Baris und London aus geleiteten Bebeimgefellschaften in Italien ichon ihren Unfang. Gie griff nach Sübtirol über, dauerte auch nach der Berbannung Napoleons auf die Insel Helena fort und ließ das Land bis nach ber Julirevolution (1830) nicht gur Rube tommen. Sier find die Burgeln des fpateren Irrebentismus zu suchen, wenn auch ber Name bamale noch nicht gegeben mar. Gine Flut von Schriften, die im geheimen verbreitet wurden, ergoß fich über bas Land. Manr hat im 2. und 3. Rabitel feines oben (S. 37) angeführten Werles (Der italienische Irredentismus.) den ganzen hegensabbat diefer Bewegung ausstührlich dargelegt. Eine wissenschaftliche Grundlage wurde der Bewegung zu geben versucht durch die Geschichts- und Tatsachenfälschungen Berinis' und Frapportis (f. oben, S. 36). Die Regierung in Bien und ebenfo bas . Bubernium ein Innsbrud itanden der ganzen Bewegung ebenso verständnistos wie niachtlos gegenüber. Das Schlimmite aber war, daß Die beim gesamten Bolt verhaßten, auch wirtschaftlich drudenden frangofisch-italienischen Einrichtungen bei-behalten und z. B. durch die neue Amterorganisation von 1817 sogar noch erweitert und noch briidender gestaltet murden. Erstredte sich bie Berwelschungspolitit Metternichs boch fogar bis auf die Austilgung der alten deutschen Ortsnamen. Statt der Wiedereinführung ber beutschen Berwaltung, die bas Bolt erhofft hatte, erzwang fie den nabezu ausschließlichen Gebrauch der italienischen Sprache in den Gerichten und Amtern. Gubtirol follte ein übergangegebiet gu ben öfterreichischen Provinzen in Stalien merben, bas biefen brauchbare und zuverläffige Beamte liefere.

Auf die große politische Arena trat der Irredentisnius zuerst in der Frankfurter Rationalver-fammlung (1848). Rachdem nach heftigen Rampfen sfüre und swidere auch Welschtivol seine (vier) Bevollmächtigten babin entfandt hatte, ftellten dieje als Ergebnis langer vorhergegangener Berhandlungen ben Untrag, Dag die tirolischen Rreise Trient und Rofereit unter dem Borbehalt der Biedervereinigung mit Ofterreich aus bem politischen Berband mit bem Deutschen Bunde entlaffen werden follen .. Zedoch nur unter den demokratischen Schwärmern für »Gleichheit, Brüderlichleit und Nationalität« fanben fie Beifall und Unterstützung. Um 12. August 1848 wurde ber Untrag bes völlerrechtlichen Hus. schuffes mit großer Mehrheit angenommen: . Es ift eine heilige Pflicht ber Gelbsterhaltung für Deutschland, feinen Befit zu mahren. Strategifche Grunde erfordern, daß ber Subabhang der tirolifden Allpen zu Deutschland gehöre. Dies tonne feine Tore jest nicht den eigenen Feinden öffnen. Rachdem auch die in gleicher Richtung laufenden Berhandlungen auf dem österreichischen Reichstag zu Kremfier zu teinem Ergebnis geführt hatten, Die Berföhnungsversuche im Tiroler Landtag aber gescheitert waren, dauerten die hochverräterischen Bestrebungen der Irre-

beftigen öffentlichen Ausbrüchen, beschränkten fich aber fonft in der Offentlichkeit auf die querft in einer Betsammlung in Gallian (Calliano, 1848) — als Referve! - aufgestellte Forderung der administrativen Trennung Belichtirols von Deutschtirol (bie fog. Autonomieforderung). Sie wurde im Tiroler Landtag in humorvoller Abwechslung vertreten balb burch die Abstineng., bald burch eine Erpresserpolitit, von denen fich die lettere als die erfolgreichere erwies. Denn die fortgesett ichwächliche Nachgiebigteit ber wechselnden öfterreichischen Reichs- und der tirolischen Landesregierungen reizte zu ftets neuen Forderungen. Jebe Erfüllung folder wurde jum Sprungbrett für neue nationalistiche Unsprüche. Unter ausgiebiger, burgfichtiger Mithilfe (liberaler) Landtageabgeordneter war im Jahre 1902 die Autonomieforderung der Berwirflichung nabe getommen. Gie icheiterte ichlieflich nur an der Maglofigleit der Unfprüche der offenen und ber verlappten Bertreter irrebentiftifcher Buniche, von benen fie als verfter Schritte zur Erfüllung weiterer (geheimer) hoffnungen bezeichnet worden war.

Unterdeffen mar die irredentistische Werbung auch auf die Udriagebiete ausgebehnt worden. Die (offenen und geheimen) Berbindungen herüber und hinüber hatten fich immer dichter gestaltet, das Bereinswesen, besonders das geheime, hatte an Ausdehnung und Einfluß fortgefest zugenommen, organisatorische Einrichtungen und Familienverbindungen hatten bie reichsitalienische Zuwanderung mächtig gesprett und bie irrebentiftifche Breffe in Italien und in Ofterreich, bier mittels umfangreicher Geldzuwendungen burch italienische Bermittlung gefordert, war immer einflugreicher, die Rat- und Planlosigleit der österreichischen Regierungen, gesteigert durch die Rüchichten auf den Bundesgenoffen«, aber immer größer geworden.

Die Irredenta hat den österreichisch sitalienischen Krieg von 1915 als sihren« Krieg bezeichnet. Jedenfalls ift die Entruftung der friedliebenben, faifer- und staatstreuen bodenständigen Bevöllerung Belichtirols und der Ubriagebiete über die irredentistischen Rubeund Friedensftorer voll berechtigt. Und wenn die Irredents tatfächlich auch zu schwach war, ben Rampf um bie alten Böllertore aus ben Alpen zur oberitalie-nischen Tiesebene zu entfesseln, so hat sie sich jedenfalls feit langem als ein fehr brauchbares Werfzeug in ber Hand des englischen Botschafters in Rom, Gir Rennel Rodd, jur Berbeiführung des Rrieges erwiejen.

Die großen und die fleinen Führer der Irredenta haben, beladen mit dem Fluche der Bevollerung und geachtet burch bas Rainszeichen bes Boch- und Lan-besverrats, ben Boden vieljähriger Buhlarbeit verlaffen. Das Bolt ift feine Dranger los. Der Irrebentismus ift tot. Ob er je wieder gum Leben wird erwachen tonnen, wird von der Ginficht und Festigteit zunächst ber beteiligten Landesregierungen und besonders der Bertreter des tirolischen Bolles, des weitern aber bon ber Beisheit und Festigleit ber öfterreichischen Staatsregierung und der öfterreichifchen Vollsvertretung abhängen.

<sup>1</sup> Mgoftino Berini, Almanaco trentino (1843).

## Englische Versassungs- und Verwaltungsgeschichte

von Brofeffor Dr. Relix Salomon in Leipzig

Die englische Verfassung ist in keiner Verfassungsurkunde niedergelegt. Niemand würde imstande sein, das Datum ihres Ursprungs oder den Namen ihrer Urseber zu nennen. Sie ist allmählich geworden und gewachsen; viele Bestimmungen haben in Gesepen Ausbruck gesunden, mehr noch beruht auf Hersommen und Gewohnheit. Die Kräfte, welche den Formen Geist und Inhalt gegeben haben, sind diejenigen, welche Englands Werbegang bestimmen; daher kann hier auß einem überreichen Stoffe nur daß herausgehoben werden, was auf das Verständnis der Gegenwart binausführt.

# Überblick von den Aufängen bis zur erften Beformbill im Nahre 1832.

Mittelalter. Es ift eine schwierige Frage, wieviel icon aus der Angelfachienzeit (5 .- 11. Jahrhundert) ber Rufunft zustatten getonimen ift; auf zweierlei fet permiefen: In der Friedensbürgichaft, die bereits im Ungelfachsenstaat voll entwidelt gewesen ift, feimt ber Bedante ber Gelbittätigfeit aller Bollegenoffen im ftaatlichen Intereffe. Biveitens: Die Reicheversammlung der Angelfachsen, ihre Witena-gemote, gehört gum Stammbaum des Barlaments, injofern fie Ungehörige der verschiedenen Landesteile vereinigt, eine Berbindung zwifchen dem König und der Ariftotratie auf rein bolitischer Grundlage berftellt und bas Bflichtbemußtsein eines Staatsburgers lehrt. Staatsgrunder verjagten die Ungelfachfen; hier haben bie Rormannen und ihre Nachstommen, das haus Unjou-Blantagenet(11.—14. Jahrhundert), eingesett. Das Besentliche und Reue war die Zentralisation ber Staatsgewalt in den hünden des Königs; deren wichtigites Organ wurde die curia regis. Diese curia ift die Stammutter ber wichtigften englischen Behörben, die sich mit der Differenzierung der Geschäfte nacheinander abzweigen; den Ansang macht das Schahamt (Court of Exchequer). Die Organe der Bentralisation forderten die Ausbildung des foniglichen Absolutismus, in der Lofalverwaltung durch das von den Angelsachsen übernommene Aimt des Sheriffe. Der Absolutismus fteigerte fich von Bilbelm bent Eroberer bis zu heinrich II., wo er ben hobe-puntt erreichte (1154 -- 89). Unter heinrichs Gohnen Richard und Johann artete der Absolutismus in Willfür aus und führte zu einer bentwürdigen Reaktion. Bon Unfang ber Normannenzeit an batte fich eine von Sochadel und hober Beiftlichkeit vertretene Gegenströmung bemertbar gemacht, die das Rönigtum gu beschränken suchte; jest dringt diese Strömung durch, zumal es ben führenden Elementen gelingt, das ftadtifche Burgertum gum Mitgeben gu gewinnen; alle gufammen weifen das Ronigtum in der Magna Charta 1215 auf die Grengen, die das Lehnrecht ihm ftellte. Diefe feudale Rundgebung war zugleich eine nationale, infofern den Bunichen diefer drei maßgebenden Bevölferungeschichten gleichzeitig Rechnung getragen wurde. hiernach fest der burch die Sahrhunderte mahrende Biderftreit zwischen Königtum und Ständetum ein, wem die Führung der Nation gebühre; er hatte zunächst zur Folge, daß das

ben, mit bem eine zweite ichopferiiche Epoche ber englifchen Monarchie beginnt. Das Rönigtum müht fich einerfeits, den Feudalismus auf bem Wege ber Befengebung zumal in bezug auf ben Grundbefit zu entwurzeln; anderfeits zieht es die nicht feudalen Schichten ber englischen Gefellichaft, bejonders das ftadtifche Burgertum, durch eine nationale Bolitit wieber niehr an iich peran. In diesem Zusammenhang beginnt bas Parlament ständige Bedeutung zu geminnen; es wird in der Bereinigung aller mangebenben Stände ale Reicheberfammlung begriffen. Die das Reich reprajentiere, wie die Graficaftsversammlungen die Grafichaften. Das Burgelmert bes Barlamente weift eine mannigfache Beraftelung auf; ber Wille des Königs durfte nicht fehlen, um es zu wirtfamem Bestande zu erheben. Der Ronig gedentt es feinen Finangen dienitbar zu machen; aus einer miderruflichen königlichen Gabe wird eine ftanbige nationale Ginrichtung, ale ber König in einem ungunftig verlaufenden Kriege jum Bugeftandnis bauernder Unerfennung gezwungen wird: Die Confirmatio Chartarum von 1297 ift in biefem Ginne bas Grunbungebatum bes Barlamente. Die Scheidung in ein Ober-und Unterhaus (House of Lords und House of Commons) ift von etwa 1352 zu batieren. Das Oberhaus zeugt von feudaler Bertunft; das Unterhaus tritt anfangs bescheiden zurud; ganz allmählich nur entwickln sich seine Rechte. Reue Kriege und neue Beldbedürftigleit des Könige führen babin, baß eine Finanzquelle nach ber andern unter die Rontrolle bes Parlaments gerät; an die Gelbbewilligung fchließt fich bas Berlangen bes Parlaments, an ber Besetzgebung Unteil zu haben. Indessen bleibt die Stellung bes Rönigs noch burchaus beherrichenb; feine hoheitsrechte — im Begriff ber Brarogative gufammengefaßt - umfaffen ein weitgebendes Berordnungerecht und bas Recht, von bestimmten Welegen zu bifpenfieren. Dittelpuntt ber Staatstätigfeit wird ber Staatsrat. Die organisierende Tätigfeit bes Rönigtums zieht auch die Lofalverwaltung in ihr Bereich; unter Eduard III. (1327-77) tritt das von Gneift gepriefene Gelfgobernment, bas Urbild ber mobernen Gelbstverwaltung, ins Leben. Der Sheriff wird burch den Friedensrichter abgeloft, der ehrenamtlich die Berwaltungsgeichäfte übernimmt und den Rampf gegen ben Feudalismus von bier aus mit Erfolg zu Ende führt. Auf diese schöpferischen Beiten folgten folde der Unficherheit und Berwirrung (14.-15. Jahrhundert). Das Königtum war durch das Emportommen des Parlaments geschwächt, das Land aber hatte fich gewöhnt, alle Enticheidungen vom Konige ausgehen zu jehen. Underfeits mar bas Barlament noch nicht imftande, den König zu ftugen oder zu erfegen, denn es ftellte feinen einheitlichen Willen bar: die zwei häufer gaben verschiedenen Intereffen Musdrud. Das Oberhaus juchte das Unterhaus zu beherrichen und dem noch vorhandenen Streben bes Feudalabels nach Gelbständigfeit dienstbar zu machen.

Lehnrecht ihm stellte. Diese feudale Kundgebung war zugleich eine nationale, insosern den Wünschen stellt eine nationale, insosern den Wünschen stellt in den Rojenkriegen bahnte den Weg diester drei maßgebenden Bewölferungsschichten gleichzeitig Rechnung getragen wurde. Hiernach sest die Wirssamstellt der Tudors (1485—1603); mit zeitig Rechnung getragen wurde. Hiernach seinschung net Wirssamstellt der Tudors (1485—1603); mit die Wirssamstellt der Tudors (1485—1603); mit die Wirssamstellt der Pophen des englichen und Ständetum ein. wem die Führung der königtum und Ständetum ein. wem die Führung der er die Vrenzen innehielt, die die Versasingtum, wenn es sich behaupten wollte, seine Wacht warden den dann ihre Gewalten benuft,

um bie Arbeiten am englischen Staatsbau fertigauftellen. Ihre Birtichaftspolitit errichtete die Staatswirtschaft auf der Wirtschaftstraft der eigenen Nation; ibre Rirchenpolitit schuf ein Staatstirchentum. Das Bentralorgan der Monarchie erhalt ben Ramen bes Privy Council. Im nächstfolgenben Zeitalter ber Stuarts (1603 — 88) feste die unvermeibliche Auseinandersetzung zwischen Königtum und Barlament von neuent ein; England tritt in fein Revolutionszeitalter. Das Rönigtum fucht die ererbte Stellung festzuhalten und verstärkt sie durch Aufstellung einer Theorie vom göttlichen Recht der Krongewalt; demgegenüber bringen in bas Parlament Strönlungen ein, die aus den wirtschaftlichen Kräften, welche die Tubors hatten heranziehen helfen, und aus ben firchlichen und religiofen Museinanderfepungen, zu benen ihr Staatelirchentum Unlag gab, Rahrung zogen; fie weisen auf eine Emanzipation von der staatlichen Autorität. Unterschiedlich von früher wird das Unterhaus zum eigentlichen Schauplat bes Kampfes. Das Ringen endete nach mannigfachen Schwantungen mit einem Kompromiß; meder bas Berlangen des Barlaments nach Borberrichaft fest fich durch, noch das bes Ronigs nach felbständiger Leitung. Ebenso tompromifartig läuft ber Streit zwischen ben firchlichen und religiöfen Richtungen aus; bas Staatstirchentum erlennt benabmeichenden Gelten ihre Dafeinsberechtigung zu, die Gleichberechtigung ist erst im 19. Jahrhundert gefolgt. Auf diefer Grundlage einigten fich bie politischen Parteien, die infolge der Auseinanderfepung zwischen Staat und Befellichaft ins Leben as treten maren, die Tories als Unwalte eines regierenden Rönigtums und eines machtvollen Staatsfirchentums, die Bhigs als Bertreter der Barlaments. berrichaft und bes Diffentertums. Die Einigung hat in ber Erflärung ber Rechte (Bill of rights) von 1689 einen Rieberschlag gefunden; König Wilhelm III. (1688-1702), ber nach dem Sturg der Stuarts auf den Thron berufen wurde, nahm die neue Grunblage an. Auf biefe Beife war ein neuer Ausgangspunkt für die weitere Entwidlung gefchaffen.

Königtum und Barlament standen fortan auf gleichem Boben, auf bem Boben bes Gefetes und ber Berfaffung. Wie wurden fie fich unter biefen veranberten Berhältniffen miteinander abfinden? Die Eretutive der Krone war unter parlamentarische Kontrolle geftellt; mar bamit gefagt, daß bas Barlament felbft die Exelutive zu übernehmen habe? Rein Urtifel verbot der Rrone, ihre Minister zu ernennen; wie aber follte beren Burde in Einflang mit ber Berantwortlichteit zu bringen fein, welche bas Parlament forberte? Alnderseits war die Diission bes Parlaments als Unwalt von Freiheit und Recht erfüllt; wird es auch in Konflitten anderer Urt, zusammengesett wie es war, eine Bertretung der Nation bedeuten fonnen? Auf diefe Fragen hat der Berlauf des 18. Jahrhunderts wechselnde Mustunft gegeben. Mit der Thronbesteigung bes Saufes Sannover beginnt unter ben befonberen Umftanden, welche die Berrichaft einer fremden Dynastie iduf, eine Beriode des aristofratischen Parlamentarismus von etwa 1714—60. Die Whigpartei als Partei des Großgrundbesiges und Großtapitale ficherte fich in Berfaffung und Bermaltung ausschließlichen Ginfluß; im Barlament wie in der Lotalverwaltung schließt sich die regierende Rafte nach unten bin ab. Die Minister - im Rabinett vereinigt -- find nicht mehr Bollstreder des königlichen Willens, sondern Mitarbeiter, allenfalls Leiter des Parlaments.

Der König zieht fich aus bem Rabinett, obwohl es uribrünglich als Kreis vertrauter Ratgeber des Monarchen gegründet mar, zurud, weil seine Rolle hier ausgespielt ift. Zwischen diefen ariftotratifchen Barlamentarismus und den bemofratischen des 19. Jahrhunderte ichiebt fich eine weitere Beriode ein, in der das Ministerium des jüngeren Pitt (1784—1806) Formen anninmt, die sich der konstitutionellen Monarchie nähern. Der Ronig behält das Recht der Dinisterernennung; ein leitender Minister, der Bremierminister, vermittelt zwischen Krone und Barlament und sucht außerhalb der Bande des Parlamente die Stimmung ber öffentlichen Meinung und der Bablerschaft nutbar zu machen; der oligarchische Ring foll burch veranberte Bujammenfegung beider Baufer gebrochen werden. Gin verfaffungemäßig regierendes und boch nicht parlamentarisch gebundenes Ronigtum gehört alfo ju den Entwidlungsphafen, welche die englische Berfaffung burchgenacht hat; Organe der Monarchie, nicht der Ariftotratie, find es gewesen, welche ben Staat durch die Stürme des napoleonischen Beitalters hindurchgebracht haben.

#### You 1832 bis jur Gegenwart.

Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Es gilt, sich einzuprägen, daß vieles von dem, was einst die Bewunderung der englischen Berfaffung bervorrief, heute nicht mehr in Weltung ift und vieles von den jest gültigen Buftanben erft im Berlaufe bes letten Jahrhunderts Eingang gefunden hat. Mit der einst gepriesenen harmonie bes Berfassungsbaues mar es aus, als mit ber Demotratifierung bes Staats-lebens das Barlament zurwirllichen Bolfsvertretung wurde; ba rudte ber Schwerpuntt aller Bewalten in bas Unterhaus. Zu leiner Zeit ist bas Unterhaus mächtiger gewesen als mährend ber ersten 3—4 Jahrgebnte ber Regierung Bittorias. Dem Bevöllerungs. machstum, ber ötonomischen Ummälzung, ber Berfciebung der Bevölkerung tragen die Reform bes parlamentarischen Wahlrechts und eine neue Einteilung ber Bahlbegirte Rechnung. Die erste Reformbill (1832) öffnet dem Mitteljtand die Tore; die zweite (1867) den fleineren Ladeninhabern und der höheren Urbeiterfcaft; die dritte (1884) erweitert die Bahl der Stimmberechtigten noch um 2 Dillionen. In biefer Bufammenfetung erlennt bas Barlament fein Recht als regierungsbildendes Organ; das Rabinett wird dem Unterhause verantwortlich. Erftjest findet der Brauch Eingang, wonach die Minister gezwungen find, bent einen ober anderen Saufe bes Barlaments anzugehören. Erft jest gilt das Rabinett in dem Augenblid als abgejest, wo es aufhört, das Bertrauen des Unterhauses zu besitzen. Der Barlamentarismus erhalt feine Stetigleit durch die Zweiteilung der Parteien, welche die modernen Ramen liberal und tonferbativ erhalten, und durch die Organisation des Barteilebens in den politischen Mlube und in der Bahlerichaft. Der Erfolg ift, daß in normalen Zeiten der Barteiführer unbedingt über eine Diehrheit verfügt. Die übrigen Buge des neuzeitlichen Rabinettsuftems find folgende: Das Rabinett ift dem Souveran und der Legistatur gegenüber eine Ginheit. Die Leitung bat ber Bremierminister; die übrigen Minister find ihm untergeordnet; er ist der wirlich verantwortliche Staatsmann. Das Rabinett arbeitet als Partei- und Beheimlomitee. In solcher Beise wird die Monarchie von heute beschränkt; immerhin bleibt der Souveran

Befellichaftsleben; auf politischem Bebiet mahrt er fich ein Kontrollrecht in ben auswärtigen Ungelegenbeiten. Der monarchische Sinn, durch den unwürdigen Georg IV. und den unbedeutenden Wilhelm IV. gemindert, erhält unter Bittoria neue Kräftigung. Alles in allem erscheint die englische Berfassung in Diefer Beftalt zur demokratischsten in ber Belt geworden; benn nirgendwo icheint es bas fouverane Bolt fo leicht zu haben, feinen Willen auszuüben. Ift boch die theoretische Grundlage des Berfaffungsbaues die Berantwortlichkeit ber Dlinifter dem Barlament und durch das Barlament der Nation gegenüber, und ist die Nation nicht mehr ein unbestimmter Begriff, fondern die jederzeit zur Rundgebung ihres Billens berechtigte, die breiten Bolfemaffen umfaffende Bahlerichaft. In den gleichen Zeiten erfolgt eine durchgreifende Beranderung des Bermaltungsfpftems: Das arijtofratijche Selfgovernment ichwindet und mit ihm der Zusammenhang, in dem Gneift ben Araftquell des Barlaments entdedt zu haben meinte. Die in der Lotalverwaltung erprobten Dlänner hatten als Abgeordnete ihre Erfahrung ins Parlament gebracht; den Rechten, die fie als Bollevertreter genoffen, entsprachen die Pflichten, denen fie fich ehrenamtlich in den Grafschaften unterzogen. Das hört völlig auf: im Haffischen Lande ber Sclbftverwaltung entsteht eine gewaltige Bentralorganisation eines berufemäßigen Beamtentume. Bemablte und bezahlte Beamte und Richter brangen die Ehrenamter gurud; die alten Formen der Armenverwaltung, der Munizipalverwaltung ufw. erfahren eine durchgreifende Beränderung durch Befete, unter denen das von 1834 über das Armenwesen, die Munizipalatte von 1835 als Beispiele genannt feien. Die Bentralisation führt zur Ginrichtung bes Ministeriums für Lotalverwaltung (local government board).

Die heutigen Buftande. Bu ben Merfmalen bes heutigen Buftandes gehört vor anderm das Berfagen bes altehrwürdigen Barlaments. Das Oberhaus, das nun auch aufhört, bloß eine erbliche Pairstammer ju fein, hat 1911 vor der Demofratie tapitulieren und auf bas ihm noch verbliebene Einspruchsrecht in bie Besetgebung auf dem Bebiet der Finangen verzichten muffen. Befentlicher ift die Ohnmacht des Unterhaufes; fie beruht einerfeits auf dem Berfonal, baszu gahlreich ift, um eine Berantwortung zu übernehmen (670 Abgeordnete), anderseits auf dem immer mehr aufdwellenden Material, das in feiner Mannigfaltig. feit labmend wirft und eine Sachfenntnis verlangt, die bei mangelnder Vorbildung der Parlamentarier nicht mehr vorhanden ift. Da hat fich die Notwendigteit einer Ronzentration der führenden Rrafte berausgestellt; diese ift der Stärfung des Rabinetts auf bruarheft 1917).

ein Faltor, mit bem zu rechnen ift: Er ift führend im Roften bes Parlaments zugute gekommen. Die zunehmende Dlachtvollfonimenheit bes Rabinetts ift ein anderes Rennzeichen unferer Zeit. Innerhalb bes Rabinetts ift es wiederum ein engerer Ring, der die Leitung an fich reißt, je mehr die machjende Bahl ber Fachminifter Bertraulichteit und Beichluftaffung erichweren. Das bemofratifche Bringip ift gewahrt, benn Die Bablerichaft bleibt der wirkliche Souveran, aber Die Denge regiert in Wirklichfeit nicht. Die Demofratie findet in der Urt und Beije der Ausführbarkeit politischer Geschäfte ihre Grenzen. Das heutige Regierungeinitem ift ale eine beidrantte Demotratie ju bezeichnen. Weitere Schwierigleiten haben fich mit ben Wandlungen berausgestellt, welche ben englischen Staat zum Mittelpuntt eines Weltreiches haben werben laffen. Irland mit feinem Berlangen nach Somerule, b. h. nach einem eigenen Barlament, bas furg vor Ausbruch des Krieges von der Regierung bewilligt, am Ginfpruch bes Dberhaufes icheiterte, ift ein Beispiel, wie fich die Strömungen im britischen Reiche freugen: Reben einer durch die Demofratie bedingten Tendeng gur Bentralisation ift eine von den Reichsteilen ausgehende Tendeng gur Dezentralisation fichtbar. Die dezentralifierende Tendeng wirft auf erneute Stärfung des Rönigtums, ba bis auf weiteres weber ein Reicheparlament, noch ein Reichefabinett, fonbern allein der Thron das die Reichsteile einigende Band darftellt. Go befindet fich die englische Berfaffung beute in einem Buftanbe ber Barung und bes überganges; nach Beendigung bes Krieges werden neue Löjungen zu erwarten fein.

Literatur. Befamtbarfiellungen: R. Uneift, Englifche Berjassungsgeschichte (Berl. 1882); E. Boutmy, Lo développement de la constitution et de la société politique en Angleterre (Bar. 1887); J. Hatschef, Engsliche Berjassungsgeschichte vis zum Regierungsantritt der königin Bittoria (Willach. 1913; mit reichen Literaturs 380n-din Stilletta (Eringi, 1907), m. angaben); 3. Reblich, Englische Lotalverwaltung (Leips. 1910). — Einzelne Epochen: 3. Liebermann, Die Gefete ber Angeliachjen (Halle 1898—1915; grundlegenb); 28. Ctubbs, The constitutional History of England (Lond. 1887—91); & Sallam, Constitutional History of England (neueste Aufl., das. 1886); Erstine May, Constitutional History of England (5. Aufl., das. 1875); B. Michael, Die Gutstehung der Kadinettsregierung in England (Seitidrift für Politifs, Vd. 6). — Hür die neueste Zeit: Sidney Law, Die Regierung Englands (Lond). 1906; deutsch, Tübing. 1908); A. L. Lowell, Die engsliche Verjassung (Lond). 1911; deutsch, Lewy. 1913). — Für ben übergang des englischen Staates jum Beltreich: Felig Salomon, Der britifche Imperialismus (Leips. - Bur Kritit der heutigen Berfaffungszustände: A. 1916). • Den bel bijohn Bartholdt, Bweitammers und Zweispartienipjtem (»Zeitschrift stur Politite, Vd. 4). Einen Hinsweis auf neue Möglichkeiten gibt Sidney Law, The Cabinet Revolution (»The Fortnightly Review«, Fes

# Arieges

von Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann in Berlin

Bei bem Mangel ficherer und unabhängiger Berbindungen mit den übersecischen Ländern ift es mabrend des Beltkriegs unmöglich, ein erschöpfendes Bild von den Zuständen in Englands Kolonien im Berlaufe der letten Jahre zu gewinnen. Sicher ift, daß

Englands Aberseereich mahrend des bas Steigen ber Preise für Nahrungsmittel und Robstoffe in Europa ihre Entwicklung ebenso günstig beeinflußt haben dürfte, wie die Entziehung von gablreichen arbeitefähigen Gingeborenen und noch mehr bie von Beigen, an benen ohnehin fein überfluß herrichte, für Kriegsdienst sie geschädigt haben muß. Außerbem ift anzunehmen, daß der lange Aufenthalt zahlreicher farbiger Bewohner der Kolonien in Europa, ihr genaues Befanntwerden mit beffen Buftanden sowie Die

tiefgreifende Birtungen für die Zutunft des britischen Molonialreiche bleiben werben. Daß der Weltfrieg auch noch in anderen hinsichten Folgen für deffen fünftige Geftaltung nach fich ziehen wird, macht ichon ein Blid auf die Entwidlung mahrend ber Jahre mahrscheinlich, wo England ben Riefentampf vorbereitet hat.

#### I. Die Schritte gur engeren Berbindung Euglands mit feinen Rolonien.

Furcht vor Wiederholung von Erfahrungen wie ben zu Ende bes 18. Jahrhunderts mit den Neuenglandstaaten gemachten und gleichzeitig bas Streben, die Ausgaben für toloniale Bwede zu fparen, haben England in ben 1860er Jahren gum völligen Bruch mit dem früheren Kolonialsustem veranlagt. Es zog damals feine Truppen aus den icon Gelbitverwaltung genichenden Kolonien zurud und ichränkte die Ausgaben für die Kronkolonien - bis auf Indien - nach und nach aufs äußerste ein. In der Folgezeit wurde Ranada, Auftralien und zulest auch Sudafrita faft unbeidranttes Selbitbeftimmungerecht felbit in Fragen von Sandel und Schiffahrt eingeräumt und der Einflug des Mutterlandes auf die Befegung der höchiten Berwaltungeitellen beidrantt. Diefe mit Erfolg ben alteren Siedlungen gegenüber angewandte Politit erwies sich als untunlich für die von Ende der 1880er Jahre an im Bettbewerb mit Deutsch. land und Frankreich erworbenen neuen afrikanischen Besitzungen. Man ftellte fie daher unter die Bermaltung von mit staatlichen Rechten ausgestatteten Erwerbsgesellichaften nach dem Muster der großen Rompanien des 16. und 17. Jahrhunderts. Als deren Mittel aber für Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ausreichten, griff ber Rolonialsetretär Joseph Chamberlain von Staats megen ein. Es fam ihm dabei zugute, daß mabrend der letten Jahrzehnte in England eine lebhafte Bewegung zur Berbeiführung einer naberen Berbindung der Kolonien mit dem Mutterlande entstanden war. Drei große Bereine, das Royal Colonial Institute (1868), bie Imperial Federation League (1884) und die United Empire Trade League (1891), wirlten neben der Londoner Sandelstammer lebhaft im Sinne der Schöpfung eines allbritischen Bollvereins gur Begfinstigung bes eigenen Sandels und der eigenen Schiffahrt vor denen des Auslandes. Unter dem Eindrud Dieser Bestrebungen, die ihre Kraft hauptfächlich der Furcht vor dem Erstarten deutschen Wettbewerbs verdantten, entschloß sich die Regierung zur Berufung einer Berfammlung von Bertretern ber Rolonien im Jahre 1887, auf der über die Mittel und Bege ber zwedmäßigsten Berteidigung bes britischen Reiches und ber Forderung seines Sandels beraten wurde. Außer bei Reufüdwales und Tasmania fand hier der Gedanke von Borzugezöllen in England und ben Kolonien zu gegenseitiger Begunftigung all-gemeinen Beifall. Um fo nachdrudlicher erhob sich gegen biefen Blan die Sandelswelt Englands. Gie erreichte, daß, obwohl der Bremierminister Lord Calisbury dem Borichlag geneigt war und Kanada ihn lebhaft unterftütte, von der Berufung einer neuen Ronferenz zunächst Abstand genommen wurde. Erst 1897 tam es unter bem Einfluß Chamberlains wieder dazu. Es zeigte fich hier, daß die Regierung den Bunichen der Freunde einer engeren Berbindung zwijchen Mutterland und Rolonien fehr geneigt und zu einem Bruche mit der hergebrachten Freihandelspolitik bereits entschlossen war. Noch beutlicher trat

Starfung ber Macht Rabans und Ameritas nicht ohne bas 1902 bei ber zur Feier ber Krönung Chuards VII. veranstalteten dritten Konferenz hervor, wo als erstes Ergebnis der Beratungen die Errichtung eines Reichsverteidigungerate und Teilnahme ber Rolonien an ben Magregeln zum Schute bes Reiches festgestellt wurden. Bei der vierten Konfereng 1904 wurde bereits Errichtung einer Beborde gur bauernden Bertretung der Kolonien in London erwogen. Die Riederlage der Konservativen machte den Planen zur Ginführung eines Getreidezolls in England, bei dem den Rolonien Borteile eingeräumt werden follten, vorberhand ein Ende. Umfonft führte Kanada 1897 einen Tarif ein, der das Mutterland vor dem Auslande begunftigte, und veranlaßte 1903 Neufeeland, feinem Beispiel zu folgen. Beber auf ber allgemeinen fünften Reichstonferenz 1907, noch auf der sechsten 1911 tonnten die Freunde eines allbritischen Bollvereins durchdringen. Wie ftart der Gedanke aber damals schon in den Rolonien geworden war, ergibt sich daraus, daß auch Südafrita 1906, Auftralien 1907 dem Matterlande einseitig besondere Begunftigungen für feine Waren eingeräumt und Ranada 1909 feinen Tarif weiter zu seinen Gunften ausgestaltet hatte.

Die für 1914 geplante Konferenz hat infolge bes Rrieges erft Unfang 1917 stattfinden konnen. Borbereitet worden ift fie durch eingehende Untersuchungen eines 1912 niedergesetten foniglichen Ausschuffes gur Brufung ber wirtschaftlichen hilfsquellen der überfeeischen Besitzungen. Der Gebante eines auf gegenseitige Bollvorteile begründeten engen Berbands der Rolonien mit England hat dabei sowohl aus haß gegen Deutschland als infolge der großen Opfer der Rolonien für den Rrieg ben Sieg bavongetragen. Die englische Regierung bat sich zur Ginführung eines Bolltarijs bereit erflart. Die Rolonien follen im Mutterland besondere Vorteile vor allen Ländern eingeräumt erhalten. Der englische Freihandel, das Palladium des britischen Reiches, foll also dem Weltfrieg gum Opfer fallen. Die Rolonien erhalten die ausschlaggebende Macht, da ihre Entwicklung weit größer ift als die des Mutterlandes. Die gesamte Bevollerung des britischen überseereichs, die 1891 die Sohe von 307 676 000 Röpfen erreicht hatte, ift ja bis Ende 1911, dem letten Zeitpunkt, für den vollständige amtliche Zahlen vorliegen, auf 372 127 000 gestiegen! Die Steigerung belief fich bei Indien von 287 270 000 auf 315086000, bei Australien von 3174000 auf 4 455 000, bei Reujeeland von 626 700 auf 1 008 000, bei Gudafrita von 5176000 (im Jahre 1901) auf 5973000, bei Westafrika von angeblich 1649000 auf 20178000, bei Ranada von 5035000 auf 7449000. bei Westindien von 1362000 auf 1689000. Am 31. Dezember 1914 zählte man in Auftralien 4 941 000 Personen, in Reuseeland 1096000, in Gudafrila 6465000, in Ranada 8327000. Das englische Mutterland hat es bagegen von 38105000 Bewohnern im Jahre 1891 nur auf 41 977 000 Ende 1901 und 45 371 000 Ende 1911 gebracht.

#### II. Judien.

Das Raijerreich Indien hat England mahrend des Krieges nicht nur Rahrungsmittel und Robitoffe im weitesten Umfange und Truppen für Rieinafien, Agypten, die Ballanhalbinfel und Frankreich, fondern auch viele Arbeitsfräfte liefern muffen. 1917 ist es auch noch veranlagt worden, 2 Milliarden Mart der neuesten englischen Kriegsanleihe zu übernehmen. Daß es diese Leistungen aus freiem Willen vollbracht

schrieb ein genauer Kenner des Landes im »XIXth century . » Unter allen Schwierigfeiten, mit benen bas englische Bolt heute zu fampfen hat, ift teine wichtiger und bringender als die indische. Die Unzufriedenheit nimmt dort nicht ab und tamn es auch nicht. Sie ist nicht vereinzelt, sondern allgemein, . . . sie schwantt nicht, sondern ist dauernd!« — Ein Attentatsversuch gegen den Bizefonig Lord Hardinge zu Ende des Jahres 1912, dem 1910 ein folder gegen feinen Borgänger Lord Minto und in Vorjahren andere gegen hohe Beauste vorausgegangen waren, entsprach nur zu gut dieser Auffassung. Die Ursachen der Gärung in Indien haben Kenner der Verhältnisse in der Notlage der durch Englands billige gewerbliche Erzeugniffe um ihr Brot gebrachten indischen Sandwerler, in dem Drud der Bobenabgaben, der übervölferung Indiens und ber heranbildung einer großen halb. gebilbeten Klasse burch die öffentlichen Schulen zu finden geglaubt. Die Unzufriedenen benutzten die Erregung weiter Kreise über die 1905 erfolgte Trennung Bengalens in zwei Brovinzen, bas Bachsen bes eingeborenen Selbstgefühls durch den Sieg Japans über Rugland und die Rotlage infolge von Wigernten für ihre Zwede. Sie forderten nicht nur Besetzung aller Beamtenstellen durch Indier, sondern auch Ginraumung eines Unteils an der bis dahin ganz in englischer Sand liegenden Regierung und Bruch mit ber Musbeutung Indiens jugunften Englands burch überhobe Befoldung gablreicher englischer Beamter und Offiziere. Für die Zahlung der Pensionen an solche stoffen jährlich seit langem nicht weniger als 300 Millionen Mart aus Indien nach England! Die englische Regierung, die in Indien vor dem Kriege über 76 000 Mann weißer und 170 000 eingeborener Truppen verfügte, hat die Bewegung für ernft genug angesehen, um den Bunichen der Bortführer entgegenzulommen. Die Zweiteilung Bengalens ift rudgängig gemacht, ber Sit der Regierung von Raltutta nach der heiligen Stadt Delhi verlegt, der indischen Bevöllerung eine gemiffe Bertretung bei bem Bigefonig eingeräumt worden. Bor allem aber hat man die Aufmerkfamteiten und Befälligfeiten gegen bie vielen indischen Fürsten, die vielfach ihre Erziehung in England genoffen haben, und in denen England während der letten Jahrzehnte immer seine beste Stüte erblickte, verdoppelt. Zugute fommen den Engländern überdies die starten religiösen und sogialen Begenfäte zwischen ben zahlreichen Stämmen und Bevöllerungeflaffen des riefigen Landes und der Mangel an friegerischem Sinn und an Waffen bei den hindus. Tropdent haben 19 eingeborene Mitglieder bes Gefetgebenden Rates von Indien Ende 1916 in einer an den Bizekonig gerichteten Dentschrift Befepung ber Executive Councils gur Balfte, ber Legislative Councils in den verschiedenen Provinzen in der Mehrheit mit gewählten eingeborenen Mitgliedern und Gleichstellung der Indier im Beere mit den Europäern gefordert. Diefe Unipruche hat fich ein im Dezember 1916 zu Lacknau abgehaltener indischer Kongreß, an dem an 2350 gewählte Abgeordnete und 4000 Bejucher teilgenommen haben, nicht nur angeeignet, sondern auch Berbot des Kulihandels, Aufhebung des Berbots ber Niederlaffung von Indiern in englischen Rolonien. Bleichstellung der indischen mit den engliichen Offizieren neben dem Recht auf volle Selbstverwaltung gefordert! Die Wissstimmung der Indier hat auch in geringer Beteiligung an den englischen Kriegsanleihen

hat, ist sehr unwahrscheinlich. Roch im Oktober 1913 und lebhaften Angriffen ber im neutralen Austande tätigen Ungufriedenen auf England Ausbrud gefunben. Abgesehen bavon foll es an verschiedenen Stellen Indiens mehrfach zu Erhebungen gefommen fein. Jedenfalls hat die Bewegung in England ernste Sorgen erregt. Nachdem die hinrichtung einzelner Gubrer der nationalen Strömung keine genügende Birkung genibt, ift fie gur Einführung der allgemeinen Bebrpilicht für die Europäer in Indien geschritten und bat angeblich Japan um Entfendung von Silfstruppen für Indien gebeten. Dieser Schritt foll vergeblich gewesen sein, da die Japaner bafür nicht nur Bemahrung einer hohen Unleihe, fondern auch Aufhebung der gegen ihre Einwanderung in Australien bestehenben Gefete und freie Sand in China verlangt haben. Sicheres barüber ift für den Alugenblid' ebensowenig festzustellen wie über die Erfolge der deutschen Diffion, die nach Erklärungen im englischen Parlament Unfang 1916 in Aighanistan eingetroffen ift. Rach englischer Behauptung ist sie gescheitert und ein Teil ihrer Mitglieder den Feinden in die Sande gefallen.

Um die indischen Rapitalisten ber Beichnung ber Kriegsanleihe geneigt zu machen, ist Indien nach ber Ungabe englischer Zeitungen ein Schutzoll auf Baumwollgewebe zugesagt worden. Es ist aber noch die Frage, ob eine folche Magnahme nicht am Widerfpruch ber englischen Baumwollfabrikanten scheitern wird. Indiens Einnahmen sind seit 1900 von 75272000 auf 80 156 000 Bid. Sterl. im Jahre 1914, feine Musgaben in berfelben Zeit von 73 602 000 auf 82 898 000 Bib. Sterl. gewachsen. Seine Schulden betrugen 1900: 223 843 000 Pfd. Sterl., 1914: 304 765 000 Pfd. Sterl. Un Böllen vereinnahmte es 1900: 5032000

Bfd. Sterl., 1914: 7033 000 Bfd. Sterl.

#### III. Afrita.

Sehr erheblich ift der englische Afritabeits durch ben Beltfrieg in Mitleibenschaft gezogen worden. Die Eifersucht der Briten gegen Deutschlande Erfolge auf afritanischem Gebiete hat fehr mesentlich ihre gum Kriege führende Politit beeinflußt. Wie jest aus den inzwischen veröffentlichten antlichen Uftenstüden mit Sicherheit feststeht, haben fie baber vom erften Tage ber Krifis an ohne jede Rudficht auf die Bereinbarungen der internationalen Kongoatte sofort alle möglichen Schritte getan, nicht nur alle Berbindungen zwischen Deutschland und Ufrita zu zerftoren, sondern sich auch seiner Kolonien zu bemächtigen. Nachdent englische Rreuzer die beutschen Funtenturme bombarbiert und die deutschen Schiffe tunlichft verfenft hatten, wurden die verichiedenen Rolonien veranlaßt, gegen die deutschen Nachbargebiete vorzugehen. Das Rapparlament gab am 12. Sept. 1914 feine Buftimmung, nachdem General Botha mit Silfe einer gefälfchten Karte" den Abgeordneten vorgetäuscht hatte, daß die Deutschen die Feindseligfeiten ihrerfeite eröffnet hatten! Un ber Durchführung bes Ungriffs murbe Botha indeffen vorerst durch eine bewaffnete Erhebung der Burenführer Dewet, Delaren und Remp, der fich ipater auch die Generale Beners und Herpog anichloffen, gehindert. Zwar hat Botha das Borgeben feiner einstigen Freunde mit rudsichtslofer Gewalt sofort

<sup>1</sup> Sommer 1917.

<sup>2</sup> Das Rähere barüber in ber »Rölnischen Zeitunge vom 15. Oftober 1914. Die Sache ift bann am 21. Dezember 1915 im Reichstag ale Reuigfeit jur Sprache gebracht und im »Rolonialblatte nochmals veröffentlicht worben.

befämpft und babei ben Tod Delarens verursacht; boch die Bewegung griff im Norden erheblich um fich, bis der Mangel an Baffen und besonders Automobilen, benen bie Bferbe fich nicht gewachsen zeigten, die Erhebung scheitern ließ. Berfchiebene Burenführer kamen um. Dewet fiel seinen Feinben in die Sande, die ihn ein Jahr lang ins Gefängnis fperrten. Nach biefem Erfolg ging Botha von allen Seiten gegen bas benachbarte Deutsch-Subwest vor. Go tapfer und geschicht man fich bort verteidigte, auf die Länge mar man dem übermächtigen Feinde nicht gewachsen, bem die deutschen Bahnlinien nicht nur die Berbindung mit Rapland, sondern auch das Borgehen in dem mafferlofen, armen Lande febr erleichterten. Um 9. Juli 1915 mußte der deutsche Gouverneur mit feiner Heinen Macht im äußersten Norden der Kolonie tabitulieren. Gegen seine etwa 3700 Köpfe zählende Truppe hatte Botha aber 65 000 Dann ins Feld führen und etwa 300 Millionen Mart opfern muffen.

Rach Beendigung Dieses Feldzugs hat fich Botha bazu bestimmen laffen, auch den Rampf gegen Deut ich-Ditafrita, wo England vergebens eingeborene und indische Truppen in großer Bahl eingesett hatte, aufgunehnen. Er hat nach und nach 26000 Sildafrifaner zur See borthin geschafft und mit Unterstützung von Belgiern, Indiern, Neuseelandern, englischen Freiwilligen und Portugiesen den Kampf geführt. Belche Kosten dadurch erwachsen, welche Berluste den Briten beschieden gewesen sein mogen, barüber liegen guberlässige Nachrichten nicht bor. Sie muffen jedenfalls riefig fein und werden die tunftige Lage Britisch-Sudafritas nach jeder Richtung erheblich beeinfluffen. Es ist das um fo sicherer zu erwarten, als icon bor bem Rriege die inneren Berhältniffe bier nicht fehr befriedigend waren. In den Goldminen war es zu fo ernften Streitigfeiten zwijchen den Urbeitern und ben Bejellichaften gelommen, daß eine Ungabl Bortführer der ersteren gewaltsam nach England deportiert murben. Ein allgemeiner Aufstand mar die Folge gewefen. In Rhobesien herrichte Zwiespalt zwischen ber Chartered Company und ben Unfiedlern, die Befreiung von der Befellichaft und Unichluß an die Gudafritanische Union verlangten. Infolge der Arbeiterunruhen und ber ftetig steigenden Roften ber Golbgewinnung machten auch die Minengesellschaften, beren Unteile viel zu hoch getrieben waren, immer fclechtere Geschäfte. Wie ber Rrieg diese Berhaltniffe beeinflußt hat, darüber fehlt es vorberhand an zu-verläffigen Rachrichten. Unzweifelhaft hat er ben Ginfluß ber Farbigen erheblich gesteigert und die Rosten bes Bergwertbetriebs weiter erhöht. Dagu muß er die Finanzen der Kolonie in bedenkliche Verwirrung gebracht haben. Schon vor bem Rrieg ftanb es bamit nicht besonders. Bon 18763 000 Bfd. Sterl. im Jahre 1911 find hier die Einnahmen bis 1914 gefallen auf 16685 000 Bib. Sterl., bie Ausgaben gestiegen von 17700000 auf 18912000 Pfd. Sterl. Die Zölle brachten 1911: 4892000, 1914: 4040000 Pfd. Sterling. Diefen Einnahmen ftanden 1914: 122412000 Bfb. Sterl. Schulben gegenüber!

In geringerem Maße wird wahrscheinlich der Krieg die Lage der tropischen Afrikatolonien Englands beeinslugt haben. Sie haben zwar auch Truppen gestellt; aber die dassur erforderlichen Auswendungen dürsten bei ihnen ausgeglichen worden sein durch die Gewinne aus der Wegnahme des Besiges der deutschen Haudelshäuferund aus dem Fortfall des Wettbewerbs der Nachbarbesigungen Deutschlands. Die früher von diesen

gemachten Bewinne fließen ihnen jest zu, und fie burften infolge ber gesteigerten Nachfrage nach Olfrüchten noch erheblich gewachsen sein. Dient doch das Balm- und Erdnußöl jett nicht allein mehr zur Seifen., fonbern auch zur beffer lohnenden Speifefettbereitung. Die lettere Entdedung hat die Bewinne der im tropischen Ufrita tätigen Unternehmungen fehr erheblich gesteigert und war furg bor bem Rrieg der Unlag, dag neben der Leverichen Sunlightcompany auch noch andere Befellschaften im Ginverständnis mit der englischen Regierung von den eingeborenen Sauptlingen große Befigungen zur Musbeutung der Balmenwälder erworben hatten. Da fie fich hierbei bas ausschließliche Recht auf Unlage von Bahnen in den fraglichen Gebieten für ihre Brede ausbedungen hatten, führten dieje Landermerbungen zu lebhaftem Widerspruch in den Rolonien wie im englischen Parlamente. Es ift nicht befanntgeworden, ob bei folder Sachlage dieje Ronzelfionen die endgültige Genehmigung ber englischen Regierung gefunden haben. — Einer ahnlich günftigen Entwicklung wie die Dlerzeugung erfreute fich in ben englischen Rolonien Beftafritas die Rautichut-, Ratao- und Goldgewinnung. Der Ertrag der letteren ift von 1497200 Pfd. Sterl. im Jahre 1912 auf bereits 1 706 500 Pfd. Sterl. im Jahre 1915 geitiegen. Der Baumwollbau hat besondere Fortschritte in Britisch - Oftafrila gemacht. Bahrend in Britisch-Bestafrita die Unsfuhr ber Baumwolle von 1905 bis 1913 von 1500 000 auf 4500 000 Bfund gestiegen mar, ist fie in Oftafrita und Uganda von 142 000 auf 12 366 000 Bjund gewachsen. In Myaffaland belief fich das Unwachien von 776 000 auf 2676 000 Pfund! Es ift anzunehmen, daß biefe Entwidlung mahrend des Krieges weitere Fortichritte gemacht hat. Die Erfolge bes Unbaues von Baumwolle, Rauticut und Gummi hatten bereits 1913 dazu geführt, daß die oftafritanifchen Befigungen Englands teiner oder nur noch fehr geringer Buschuffe bom Mutterlande bedurften. Sie haben daneben aber auch ben Unlaß zu einer Enteignung bes Befiges ber Daffai und ihrer Berpflanzung nach einem anderen Gebiete wider ihren Billen gegeben. — Die ernsteste Sorge Englands in Ostafrita war in der Zeit des Kriegs-ausbruchs ein neuer Streit mit dem Mullah der Somalistämme. Seit 1899 bat England mit ibm Rrieg geführt, trop größter Unftrengungen aber teinen nennenswerten Erfolg gegen ihn erzielt. Es ift ebenfowenig bekanntgeworden, wie fich die Lage im Somalilande während des Weltfriege gestaltet hat, wie man zuverlässige Kunde von dem Ausgange des Kampfes ber Senuffi gegen bie Briten befist.

#### IV. Ranada nub Weftinbien.

Die Lage dieser Rolonien war vor dem Kriege eine sehr verschiebene. In Kanada stand der Bunsch nach heranziehung europäischer, besonders deutscher Einwanderer und ausländischen Kapitals zur Erichließung der ungeheuren, dunnbevöllerten, rauben Gebiete des Innern, in Bestindien die Gewinnung vorteilhafter Märkte für Rohrzuder, Kaffee, Bananen und andere Tropenfrüchte im Bordergrunde. Ersteres fürchtete das Unwachsen des Einslusses der Bereinigten Staaten, denen es notgedrungen 1909 allerlei Jollvorteile eingeräumt hatte; die Westindier hätten am liebsten eine Einverleibung in die Union gesehen, um deren Warkt zollfrei für ihre Erzeugnisse zu gewinnen. Der Weltfrieg hat die Verhältinisse erheblich verschoben.

Das menichenarme Kanada hat fehr erhebliche Mengen von Soldaten aufgebracht und England zu einträchtigt worden, wie sich am deutlichsten im Sturze des Kurfes der Papiere der Kanada-Pazifitbahn zeigt. Bum Unglud für biefes jahrelang burch geschidte Berbetätigfeit in die Sobe gebrachte Unternehmen ift auch noch der Gründer der Bahn, Lord Strathcona, ber feine Laufbahn als Laufburiche begonnen hatte, aber bant feiner großen Begabung bas Bertrauen aller maggebenden Leute befag, Anfang 1914 geftorben. Da infolge des Aufschwunge der Bahn bas Land selbst in den entlegensten Teilen der Kolonie geradezu phantaftijchen Wert erlangt hatte1, bedeutete der Rudgang ber Schatung ber Unteile ber Bahn einen ich weren Schlag für bas gange riefige Land. Der Schaben ift um fo ichwerer, als die weiße Einwanderung bereits 1915 um 60 Prozent und feitdem noch meiter gurückgegangen ift. Die Schädigung der Bolkswirtschaft ber Kolonie durch diese Berhältnisse zusammen mit bem Unwachsen ihrer Berschuldung durch die gro-Ben militärischen Aufwendungen dürften Wirkungen haben, die fich jest noch nicht überfehen laffen. Auf weiteren Buflug ber als beite Unfiedler in Ranada allgemein angesehenen Deutschen durfte dazu nach bem Kriege nicht mehr zu rechnen sein. Noch 1910 belief fich die Zahl der Einwanderer in Kanada auf 311 000, 1912 jogar auf 402 400, während fie 1914 auf 145 000 gefunten war. Kanadas Einfuhr ist von 40 504 000 Pfb. Sterl. im Jahre 1900 auf 132 509 000 im Jahre 1914 gestiegen, seine Ausfuhr von 41 203 000 Pfd. Sterl. auf 103999500 Bfd. Sterl. Die Einnahmen beliefen sich 1900 auf 10984000, 1914 auf 28089000 Pfd. Sterl.; die Ausgaben betrugen 1900: 9276 000, 1914: 28663 000, die Schulden 1900: 74709 000, 1914: 150246000 Bid. Sterling.

Der britifche Befig in Beftin dien, ber fo lange unter ben niedrigen Breifen für Robrzuder und ungünftiger geographischer Lage gelitten, hat dagegen während der Kriegsjahre einen ungeahnten Aufschwung erfahren. Den Unlag bagu haben die Aufhebung der Bramien für Ausfuhr des europäischen Rübenzuders und ber Bau des Banamatanals gegeben. Die erstere durch Minister Chamberlain herbeigeführte Magnahme hat ber Rohrzudergewinnung großen Borteil verschafft. Und die Gewinne der Budererzeuger find nun noch durch den Beltfrieg, der der Ausfuhr des Rübenzuders aus Europa ein Ende gemacht und die Nachfrage nach Rohrzucker in unerwarteter Beise gesteigert hat, in erheblichem Dafe gestiegen. Der Bau des Banamatanals hat ben Bertehr in Beftindien bagu bedeutend gefordert und für viele dortige Erzeugnisse neue Martte eröffnet. So ist 3. B. die Mineralblaus-fuhr Trinidads von 2700 Lfd. Sterl. im Jahre 1900, 21 000 Kfd. Sterl. int Jahre 1912, 1914 bereits auf 75000 Kfd. Sterl. und jeitbem noch auf erheblich höhere Beträge gewachsen. Es dürfte hiermit und mit dem wirtichaftlichen Aufschwunge biefer lange vernachlässigten Gebiete zusammenhängen, daß neuerbings eine lebhafte Bewegung zur Berbeiführung einer näheren Berbindung der einzelnen Inseln untereinander und mit dem britischen Festlandbefit sowie Underung ihrer Regierungsform sich bemertbar gemacht hat. Diese auf ein Gebiet von vielen tausend Quadratfilometern verstreuten, große Streden voneinander entfernten und doch gang aufeinander angewiesenen Rolonien, die vereint eine meist farbige Bevölkerung

Hilfe geschickt. Seine Entwicklung ist baburch arg be- von etwa 1 Million Meuschen haben und 1914 für 9788000 Bfd. Sterl. Baren ein-, für 9390000 Pfd. Sterl. ausführten, find bisher ohne eine gemeinsame Berwaltung und in fehr verschiedener wirtichaftlicher Lage geweien. Ihren eigenen Einnahmen in Sobe von 2767000 Pfb. Sterl, ftanden Ausgaben von 2964000 Pfd. Sterl. gegenüber. Ihre Schulden hat-ten die Höhe von 6552000 Pfd. Sterl. erreicht. Die Windward- wie Leeward Islands, Trinidad und Tabago waren nur mit hilfe von Anleihen imstande, ihre jährlichen Ausgaben zu deden. Mit ähnlichen Berlegenheiten tampften die Bermudasinfeln und Britisch Guahana, mahrend Honduras höbere Ginfünfie erzielte, als es brauchte. Berichiedene Beriuche, Diefe klimatisch und wirtschaftlich einander ähnlichen Rolonien in nabere Beziehungen zu fegen und gegenfeitig zu fordern, maren immer daran gescheitert, daß die in bessever Lage besindlichen keine Luft hatten, die Berlegenheiten der anderen auf sich zu nehmen. Seit dem neuen Aufichwung der Rohrzuckerinduftrie ist das andere geworden. Ranada erachtete es für angezeigt, mit Beftindien über ein Bollabkommen in Berhandlung zu treten, wobei zum erften Male eine gemeinfame Bertretung dieser Kolonien ins Leben gerufen wurde. Auch in den Bereinigten Staaten regten fich dann Bestrebungen, die Bezichungen zu Britisch=Westindien, wohl mit Rücksicht auf Ruba und Portorito und den Banamafanal, enger zu gestalten. Dazu murben in England Stimmen laut, die mit Rudficht auf die gänzliche Berschiebung der Lage Bestindiens durch Umerikas Borgehen dort eine straffere Organisierung dieses Besites forderten. Sie regten Bereinigung aller dieser Kolonien zu einer Föderation unter einem Sigh Commissioner mit Beiseitelasjung bes folden Planen abgeneigten Jamaila und der zu entlegenen Barbadosinjeln an. — Inzwischen ift ber Banamatanal in Betrieb genommen, und Amerita hat die Sand auf die danischen Infeln inmitten ber englischen Befigungen gelegt. Die Lage hat sich bamit in politischer hinficht febr zu ungunften Englande verändert. Birtschaftlich freilich durften der Krieg und seine Tolgeerscheinungen diesem Teil bes englischen Weltreichs bedeutend zugute gefommen fein.

#### V. Auftralien.

Das für fein ungeheures Gebiet fo dunn bevöllerte und fchwer verschuldete' Auftralien, das unter bem Einfluß der um die bobe ihres Lohnes bejorgten berrschenden Arbeiterpartei Jahre hindurch die Einwanderung tunlich erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht und damit die Bunahme feiner Bewohnericaft schwer beeinträchtigt hat, ist seit Kriegsbeginn aufs eifrigite bemüht gewesen, das Mutterland nachdrudlich zu unterstüten. Es hat ihm nicht nur seine Flotte zur Berfügung gestellt und mit ihr die deutschen Funtenturme in der Gudjee gerftort und den deutschen Rreu. zern den Garaus gemacht, sondern es hat auch trop großer Koften über 300 000 Mann Soldaten nach den Kriegoschauplätzen entsandt. Diese Haltung der herrfchenden Rreife des fünften Erdteils bat Erftaunen erregt, einmal weil es die Arbeiter find, die hier die Bewalt in der Sand haben, und dann, ba früher gerade die Auftralier in der Geltendmachung ihres eigenen

<sup>1</sup> In Ralgarn wurben Anfang 1914 für ben Quabratfuß Bauland 20000 Mart bezahlt!

<sup>1 1914</sup> belief fich bie öffentliche Schulb ber Commonwealth von Auftralien und ber Gingelftaaten auf 312 290 000 Pfb. Sterl. gegenüber 266029000 Bfb. Sterl. im Jahre 1912. Reufeeland foulbete 1912: 90061000, 1914: 100060000 Bib. Sterling!

Borteils auch dem Mutterlande gegenüber befonders rudfichtelos vorgegangen find. Saben fie boch England nicht nur völlig freie Sand in den Boll- und Sandelsvertragefragen abgezwungen, fonbern es auch burch bas Berbot ber Beichäftigung farbiger Mannichaften auf Schiffen, Aussperrung aller Farbigen, selbst ber Indier und Japaner, und maßloje Erschwerung aller weißen Einwanderung mehrfach in schwere Berlegen. heiten gebracht. Die durch lange Begereien ber Breife bier verbreitete Furcht vor angeblichen beutichen Eroberungeplänen und ber Born über die Festsegung des Deutschen Reiches im Stillen Dzean haben aber offenbar alle früheren Rüdfichten, die Furcht vor Rugland und Japan und den vorher lebhaften Bunfch nach Berbrangung Frankreichs aus der ozeanischen Infelwelt, in ben Sintergrund geichoben. Als der Rrieg ausbrach, nahmen finanzielle Gorgen bie Aufmertiamleit ber Auftralier vorwiegend in Anspruch. Bahrend ihre Schuldenlast fortgesett wuchs und ihre Bevöllerung faum zunahm, ftiegen ihre Ausgaben unausgesett, ohne daß ihr Augenhandel fich in entsprechendem Dage hob. Bahrend ihre Ginfuhr 1900 einen Bert von 1643 000 Bfd. Sterl. hatte, bezifferte fie fich 1910 nur auf 1619000, 1914 auf 2170000 Bib. Sterl. Die Ausfuhr belief sich 1900 auf 69203000, 1910 auf 96 671 000, 1914 auf 101 569 000 Bib. Sterl. Die Einnahmen waren zwar von 1900 bis 1914 von 35 126 000 Pfb. Sterl. auf 75 199 000 gestiegen, aber ihnen standen in den genannten Jahren Ausgaben und Fleisch auf die Berhältnisse bes Co von 34 000 000 und 74 464 000 Pfd. Sterl. gegen- ausüben wird, ist noch nicht abzusehen.

über und die Aussicht auf immer machfende Schuldginsen und Aufwendungen für die Zwede der neuen Bundesregierung. Rein Bunder, wenn unter den Unträgen, die Auftralien für die Reichstonfereng in London vorbereitete, der Bunich aneriter Stelle ftand, daß England in Zutunft die Zinsen der Unleihen für öffentliche Arbeiten von allgemeinem Interesse in den Kolonien verbürgen solle. Inzwischen haben aber die englandfreundlichen Kreise Australiens mährend des Krieges nichts unterlaffen, um bes Mutterlandes Zwede weiter zu forbern. In Subauftralien ift die beutiche Sprache als Lehrgegenstand in ben Schulen bereits verboten worden, und der leitende Minister des Commonwealth, Sughes, hat eine allgemeine Bolls. abstimmung für Ginführung ber Behrpflicht im gangen Lande durchgesett. Bider fein Erwarten ift dieser Antrag gescheitert. 723000 Dianner und Frauen haben bagegen, nur 637000 bafür gestimmt. Much die Stimmen ber in Europa verwendeten auftralijden Soldaten haben Hughes nicht zum Erfolge verholfen. Es ift barüber in Auftralien zu einer Krifis getommen, die den Ministerpräsidenten verhindert hat, gur Reichstonferenz im Frühjahr 1917 nach London zu reifen. Die nach Auflösung bes Barlaments ausgeichriebenen Neuwahlen find indeffen für beide Saufer in feinem Sinne ausgefallen. Belden Ginfluß ber deutsche Unterfeebootlrieg und die mahrscheinliche Bernichtung gablreicher Schiffe mit auftralischem Getreibe und Fleisch auf die Berhaltniffe bes Commonwealth

## Indien

bon Dr. phil. Bermann v. Staben in Berlin

Das Berhalten Indiens nach englischer Darstellung. In ber Ginleitung zu "The Indian Year Book« fchreibt ber englische herausgeber, anfangs habe die öffentliche Meinung Indiens die Natur des England aufgezwungenen Ranwfes nicht erfannt; als man aber erfahren habe, daß der deutsche Einfall in Belgien ber casus belli fei, und bag es fich um den Schut ber ichwächeren Staaten und Bolfer handle, ba fei Indien munderbar emporgeflammt in dem Bunfche, das britische Reich zu unterftüten, und die Schwerter aller indischen Fürsten seien aus ber Scheide noflogen. In einem Augenblid fei das Bild innerer Unruhe verschwunden. Der Bizetonig habe die Dinifter Geiner Majeftat benachrichtigt, daß Indien den letten Mann und das lette Gewehr feinem Dienfte weihen werde, die Truppen feien gludlich gewesen, auf ben europäischen Schlachtfelbern lämpfen zu bürfen, und ber Bigefonig habe die Unregung des Bejetgebenden Rates angenommen, wonach die Roften auf die indische Staatstaffe übernommen werden follten.

Diefe englische Schilderung ber angeblichen Rriegebegeisterung Indiens steht in startem Wegensatz zu der mahren überzeugung der zu hunderten freiwillig in der Berbannung lebenden und für die Befreiung ihrer Beimat wirtenben Indier sowie ber zu Taufenden gefangengenommenen inbischen Goldaten, bie von der Begeisterung für das britische Reich nichts wissen.

Die wirlliche Lage. Wie fieht es in Wirflichleit in Indien aus? Wie haben fich die 300 Millionen Indiens zum Weltkriege gestellt, was ist seit August 1914 in Indien geichehen und wie find die politischen Buftande und Aussichten Indiens zu beurteilen, wenn ber Krieg beendigt sein wird? Auf diese Fragen eine durch gesicherte Daten begründete Untwort zu geben. ift heute nicht möglich. Die Absperrung Indiens, die als eine der merfwürdigften Folgen der Berrichaft Englands über das Weltmeer und den Nachrichten. bienft in der Beschichte einzig baftebt, aber zu der zweihundertjährigen Unterdrudung bes Buchdrude in 3rland ein intereffantes Wegenftud bildet, ift fo folgerichtig und geschickt burchgeführt worden, der geistige Bertehr zwiichen bem indischen Fünftel der Dienichheit und der übrigen Belt läuft feit beinahe drei Jahren fo ausschließlich durch die Hände der wenigen englijden Staatomanner, bag biefe Danner allein in der Lage find, über den gegenwärtigen Zustand Indiens Ausfunft zu geben. Es braucht nicht gefagt zu werben, daß alles, mas diefe Manner der Sffentlichfeit mitzuteilen für gut befinden, nach dem britiichen Staatsintereffe bemeffen und zugestutt, alfo für die Beurteilung der Lage nicht nur lückenhaft und unzureichend, fondern durchaus unzuverläffig und irreführend ift, wenn auch noch jo viele einzelne Rachrichten ber Wirklichfeit entiprechen mogen. Diese von Eng. land befanntgegebenen Radprichten muffen aus der britischen Gesamtdarstellung der indischen Frage herausgehoben und für sich betrachtet, auf ihre innere Wahrscheinlichkeit hin geprüft und dann in ihrem Rern mit den äußerst spärlichen Rachrichten zusammen. gehalten werden, die auf anderen Wegen, etwa durch

<sup>1</sup> herausgigeben von Stanley Reeb, L L. D. (Bombay unb Rallutta 1915).

neutrale Seeleute, durch friegsgefangene Indier, durch entlassene deutiche Zwilgefangene oder sonitwie, nach Europa gelangen. Das so gewonnene Bild ist aber schließlich unter diesenige, allerdings zum Teil subsettiv deeinsluste Beleuchtung zu rücken. die uns der Verlauf der indischen Bewegung die zum Beginn des Krieges, unsere Kenntnis der vor dem Kriege vorhandenen Stinmungen, Triebträfte und Möglichfeiten Indiens sowie die überzeugung der heute im Gediet der Mittelmächte lebenden Indier an die Sand gibt.

Indiens unnatürliche Entwicklung im letsten Jahrhundert. Wer in Indien gelebt hat, fonnte unter dem unmerflichen Einfluß britischer Suggestion leicht dahin fommen, die Herrichaft Englands über Indien zu billigen, ja in der Sauptfache für fegensreich und barum entwidlungsgeschichtlich für notwendig zu halten, und viele haben ichon geglaubt, einen lebendigen, organischen Zusammenhang, ein Berwachsensein Indiens mit seinem »Beschützer« wahrzunehmen. Es ist klar, daß solche Leute sich eine Loslöfung Indiens von England nur ichwer vorstellen tonnen und die Aussichten Indiens auf Befreiung peffimiftisch beurteilen. In Wahrheit ift aber die Entwidlung, die Indien unter britischer Berrichaft genommen hat, durchaus feine natürliche. Gelbit die pax britannica, der 50jahrige, für weite Teile des Landes sogar 100jährige Friede, ist nur ein Fortichritt auf dem toten Strang, wie die erichreckend gunehmende Verarmung des Bolles und das Berhungern von 30 Millionen Menichen in 50 Jahren beweisen. Die ganze gewaltsam geforderte Entwicklung ift auf ein totes Beleife geschoben und muß eine völlig neue Richtung einschlagen, eine von der Ratur gewiesene, bei der die Kräfte und der Beist Indiens selbst das Bewegende find und nicht die Bereicherung Eng. lands, sondern die materielle und geistige Förderung der Indier das Biel bildet. Bei diefer eigentlich felbitverständlichen Auffassung braucht man sich dann nur zu vergegenwärtigen, daß Indien über 300 Millionen Menfchen birgt, um zu ber Ertenntnis zu gelangen, bag bie Lovilofung bon England mit innerer Rotwendigfeit fommen muß und mit der Gmabeichi-Bewegung auch bereite begonnen hat. Rleine Bolfer tonnen möglicherweise von einem großen Bolle bis zur Bernichtung vergewaltigt werden. Daß aber 300 Millionen dauernd gemechtet und von der felbständigen Mitwirkung an dem Organisationsprozeg der Menschheit könnten ausgeschloffen werden, ift wohl unmöglich. In diesem Sinne betennen wir uns gern gu einer optimiftischen Betrachtung ber indischen Frage.

Indiens politisches Erwachen. Stellen wir die von der Zensur durchgelassenen Rachrichten, auch die für England günftig lautenden, zusammen, fo ergibt fich zunächft das eine mit Sicherheit, daß der Krieg bie Bevölferung Indiens als Ganzes genommen nicht gleichgültig gelaffen, daß er fie vielmehr heftig erregt hat, und zwar in einem Grade, der bei diefem von jeher abgeschlossen für sich lebenden Bolke ganz ungewöhnlich ift. Die indische Menschheit hat fich, wenn wir die Mohammedaner und eine dunne Schicht gebildeter hindu ausnehmen, um den Lauf der Welt fonft nicht gefümmert. Bis bor etwa gehn Sahren maren ihr die politischen Dinge felbst im eigenen Lande gleich. gultig. Die Rafte mit bem eifrig gehüteten Rreise ihrer Rechte und Pflichten nahm alles Interesse hin und befriedigte den auch im hindu lebendigen Organisationstrieb, mahrend man den wirtschaftlichen Stillstand, die chronische Berarmung, als ein Fatum über Rr. 8, S. 354.

fich ergeben ließ. In diesen icheinbaren Tobesichlaf, ber uns Europäer verleiten tonnte, an ber politischen Butunft Indiens zu verzweifeln, tam plöplich Bewegung durch die von Lord Curzon geplante, von Lord Minto durchgeführte, gegen die von jeher unbequemen bengalischen hindu gerichtete Teilung der Bro. ving Bengalen. Die erbitterten hindu antworteten mit dem Bonfott englischer Baren, der unter dem Lofungewort Dwadeichie auch außerhalb Bengalens populär murde und die erite über gang Indien gehende politische Bewegung darstellt. Gleichzeitig weckte der glühende, hochpoetiiche Sang Bande Mataram'e des 1894 verstorbenen Dichters B. Tichandra Tichattopadhnana die in jedem hindu schlummernde Liebe gu Indien und ichuf fur bas Bollsbemugtiein den Begriff Baterland. Bald zeigte fich, daß auch die durch die Teilung Bengalens begünstigten - Mohammedaner an Patriotismus nicht zurüchtehen wollten. Die neunhundertjährige Feindichaft zwiichen den beiben Gruppen der Bevölterung nahm nicht gu, wie man hätte erwarten follen, fondern ichlug in kurzer Zeit in eine gemeinsame antienglische Stimmung um. Als fechs Jahre fpäter (1911) die verhafte Magnahme aufgehoben und Delhi, die einstige Bauptstadt der Großmogule, an Stelle Ralfuttas zum Git der Bentralregierung erflärt murde, mar die Annäherung ber beiden Gruppen ichon jo weit vorgeschritten, dag diese Neuerungen fie nicht mehr zu trennen vermochten, vielmehr als Unzeichen der Unficherheit und Schwäche ber Regierung angesehen murden und die nationale Strömung nur verstärften. Die marchenhafte Bracht bes Durbars (Dezember 1911) befriedigte zwar die Schauluft bes Bolles und vielleicht auch die Gitelleit einzelner Fürften, aber die traurige Beftalt George V., bem der allbeliebte Gaelwar von Baroda, ber zweite im Range unter den Fürsten, ziemlich unverhüllt seine Beringichätzung zu ertennen gab, flögte den Indiern weder Liebe noch Achtung ein. Dagegen verstand es ber neue Bigefonig Lord Hardinge, obwohl er fast einem Attentat zum Opfer gefallen mare (auch auf Lord Minto war ein solches versucht worden), durch Rlugheit und ungefünftelte Leutseligfeit die öffentliche Dleinung bei einigermaßen guter Laune zu erhalten und den Ausbruch der Krife hinauszuschieben. Diefer Mann ragte über ben englischen Durchschnittscharatter weit hinaus; hat er es boch gewagt, troß ber wutenden Ungriffe der Deuropäischen Gesellschaft- in Indien bis zum Ablauf seiner Regierungszeit seinen beutichen Softapellmeister beizubehalten.

Der erste Nationalkongreß nach Kriegsausbruch. Aber auch Lord hardinge vermochte nicht zu verhindern, daß bei Ausbruch des Krieges ganz Indien aufhorchte, die Hoffnungen des Nationalismus sich neu belebten und überall die Frage ausgeworfen wurde: Was bebeutet der Krieg für Indien? Auf dem Nationalkongreß in Madras (Dezember 1914) wurde bei aller üblichen Betonung der Loyalität ganz offen und mit einer die dahin unbekannten Entschiedenheit eine stärkere heranziehung der Indierzur Gesetzebung und Berwaltung gesorbert. Diesen Kongreß besuchte übrigens auch der Gouverneur von Madras — der erste Hall einer amtlichen Vertretung der Regierung bei den seit drei Jahrzehnten alljährlich tagenden Nationalkongressen! Im übrigen verlief der Kongreß friedlich.

<sup>1</sup> Metrifc überfest von Helmuth v. Glasenapp im »Korrespondenzblatt ber Rachrichtenstelle für den Orient«, III. Jahrg., Rr. 8, S. 354.



Das Berhalten ber Fürften. Much bie Fürften verhielten fich logal. Aber wenn wirklich allen fiebenhundert Fürsten bas Schwert aus der Scheide geflogen« ist, so war das nicht mehr als eine schöne Geste. Mit England in den Krieg gezogen sind nur ganz wenige, und auch diese sind inzwischen längst heimgefehrt. Aber ihre — an Zahl geringen — Truppen haben sie dem King-Emperor zur Berfügung gestellt, und viele haben für den Krieg Beld, einzelne auch Maidinengewehre oder fonftige Baffen gestiftet. Auch ber Gaelwar von Baroda, der bei Kriegsausbruch in London war, während sich seine Gemahlin in Karlsbad befand, hat eine namhafte Summe gur Befampfung der deutschen Barbaren hergegeben, obgleich er genau weiß, daß wir weniger Barbaren find als die Engländer. Wie diese und abnliche Befundungen von Logalität zu bewerten find, liegt auf der Hand. Dem ohnehin verdächtigen Fürften mare es übel ergangen, wenn er anders gehandelt hätte. Untlar und auffällig find die Borgange in Saiderabad, deffen Berrscher, der Nizam, sonst traditionell ein Freund Englands war. Der Nigam ift der erfte der indischen Fürsten, ist Mohammedaner, und auch in seiner Hauptstadt Haiderabad, der viertgrößten Stadt Indiens, herrscht das mohammedanische Element vor. Der noch sehr junge Fürft mußte plöglich feine Sauptstadt verlaffen, angeblich, weil die Bevölterung mit seiner englandfreundlichen Haltung nicht einverstanden war und die Lage für ihn bedrohlich geworden wäre. Aber da schon unter seinem Bater die Beziehungen zur britischen Regierung gelodert waren, weil England die Berträge nicht hielt, sondern den Nigam finangiell übervorteilte, fo darf man eher annehmen, daß der junge Berricher mit seinen englandseindlichen Untertanen sympathifiert hat und deshalb von den Engländern entfernt worden ift. Das war 1915; mas feitdem aus ber Sache geworben ift, wissen wir nicht

Befanntlich ftanden die indischen Fürften bor bem Rriege durchweg mit England auf gutem Fuße; englische Erziehung und Gewöhnung, finanzielle Beteiligung an englischen Unternehmungen, Bequemlichkeit und bei manchen auch die Furcht, daß bei dem Sturze der Oberherrschaft auch ihr eigener Thron ins Banten geraten tonne, waren die Urfache. Ihre militarifche Dhumacht ließ ben Gedanten anoffene Auflehnung vollende nicht auffommen. Aber man würde irren, wenn man die Fürsten für begeisterte Unbanger Englands hielte; wirklich ergeben find ihm wohl nur ganz wenige. Zu diesen scheint der Maharadschah von Bifanir zu gehören, der deshalb bei vielen feiner Standesgenoffen offenbar unbeliebt ift. Denn bie Utten einer 1916 aufgedeckten Verschwörung, in die auch ein Fürst verwickelt mar, haben ergeben, bagman plante, alle Radichputenfürsten zum Unichluß an die Berschwörung zu bewegen, den Fürsten von Bikanir aber als unbelehrbaren Englandfreund zu töten.

Die Stimmung im Bolte. Bas das Boll betrifft, so ist die Haltung dieser ungeheuren, politisch völlig unreifen Dlaffe um fo ichwerer zu kennzeichnen, als fie örtlich fehr verschieden mar und in der erften Zeit, durch die Regierungspresse in Verwirrung gebracht, hier und da auch, wenigstens auf der Oberfläche, gewechselt zu haben scheint. Wie überall, so hat England auch in Indien seine Kriegserklärung an Deutschland mit dem deutschen Ginfall in Belgien begründet und sich als den Schützer der schwächeren Nationen aufgespielt. Da gleichzeitig Regierungs. vertreter und Preffe wiederholt ausführten, daß fur beiben, je mehr das Bolf in Schulden gerat, bald Ein-

Indien eine neue Zeit angebrochen fei, daß man bie Bevölterung hinfort nicht mehrals unmindig betrachten dürfe, daß fie vielmehr durch ihre Teilnahme an bem gemeinsamen Rampfe gegen beutiche Barbarei ihre politische Reife erweise und auf eine Stufe mit ben übrigen für England und für die Freiheit fampfenden britischen Rolonien trete, fo burfen wir uns nicht wundern, wenn das Boll, das Deutschland nicht tennt, durch folche Darftellungen und Bersprechungen getäuscht murbe, wenn es zu Ergebenheitsertlarungen und zu Rundgebungen für ben Rrieg tam und indische Redner dabei »begeisterte« Reden für »das Reiche hielten. Diese Redner maren vorwiegend Beamte — es gibt beren in Indien anderthalb Millionen —, die fich ber Regierung zu empfehlen die Gelegenheit benutten. Dazu rebet ber Indier gern und mit großer Geläufigkeit ber Bunge und berauscht fich an seiner Rede auch bann, wenner durchaus noch nicht entschlossen ist, den Worten Taten folgen zu lassen. Taten werden in Indien in der Stille geboren und treten ans Licht, wenn man es am wenigsten vermutet. Sätte irgendeine nennenswerte Ungahl von Indiern aus dieser fünstlich erzeugten und vorübergebenden Rriegsbegeisterung die Ronsequenzen gezogen und ein Freiwilligentorps gebildet, fo murde die Welt das ficherlich erfahren haben. Bang im Gegenteil ift die Rekrutierung auch der Berufssoldaten bei denjenigen Stämmen, benen ber Rriegebienst geläufig ift, leines. wegs nach Bunich gegangen, und die Werber sind oft vom Bolle bedroht und verprügelt worden.

Baffenlosigteit und Behrlosigteit bes Bolles. Die Erflärung bes Bizefonigs, bag Indien den letten Mann und die lette Flinte dem Dienste des Königs weihen werde, ist also eine echt englische Lüge. Außer den Berufsfoldaten dentt tein Indier baran, fein Leben für Englands Ronig zu opfern. Ad vocem Schieggewehr aber sei als spuntomatisches Ruriofum ermähnt, daß die Bahl der Erlaubnisscheine für Gewehre von 176779 im Jahre 1914 auf 175890 im Jahre 1915 gurudgegangen ift. Da in letterer Bahl aber 23 123 neue Erlaubnisscheine enthalten find, die vermutlich an Engländer, andere Europäer und Eurafier (bie zu England haltenden Mifchlinge) zur Berteibigung bei einem etwaigen Aufstande ausgegeben worden find, fo bleibt, wenn man bie infolge von Todesfall erloschenen und die wenigen hundert ben Deutschen abgenommenen Scheine abzieht, nur der Schluß übrig, daß Taufenden von Indiern die Erlaubnis, hinterlader zu führen, entzogen worden ist — eine eigenartige Mustration zu der Redensart bom letten Mann und letten Schiefigewehr! Die Bunahme der Todesfälle durch wilde Tiere zeigt ferner, bag die Engländer sich nicht mehr fo wie fruher gur Jagb aufs Land hinauswagen, fondern zum Schute ihrer Familie zu Saufe bleiben.

Politifche Morde, Plunderungen, Berschwörungen und örtliche Aufftanbe. 2Bas sich seit Kriegobeginn in Indien ereignet hat, ist freilich auch dazu angetan, die dort lebenden Engländer zu äußerfter Borficht und Bachsamfeit zu mahnen. Gewalttaten der verschiedensten Urt, wie sie in jo erschredend hoher Bahl jonft unerhört maren, find aus allen Teilen des Landes gemeldet worden. Bald waren es politifche Morde, an englischen oder eingeborenen Beanten und nicht felten auf offener Strage verübt, bald räuberische überfälle (jogenannte dacoities) auf die verhaften Bucherer, die um fo üppiger geporungen indischer Truppen, die ihre britischen Offigiere ermordeten und dann über die Landhäufer der Engländer herfielen, bald weitverzweigte Berichmörungen, an denen Indier aus den besten Kreisen beteiligt waren und die Dutende von Tobesurteilen zur Folge hatten, bald Ungriffe auf eingeborene Chriften, bald Plunderungen und Mordtaten, die von räuberischen Kasten ausgingen und ganze Landstriche in Schreden versetten. In einigen Fallen find fogar regelrechte Aufftande mit dem Biele, die britische Berrschaft zu stürzen, unternommen worden, fo in Tichota Nagpur und an ber Westlüste bei ben mohammedanischen Mopla. Die Mopla haben schon im September 1914 und dann wieder im Frühjahr 1915 einen Aufstand versucht. Sie sind Nachkommen von Arabern, bie um das Jahr 1000 zur Gee eingewandert find; ein Infanterieregiment, das aus dieser streitbaren Sette angeworben war, mußte wegen bauernder Unbotmäßigfeit 1907 wieder aufgelöft werden. Aufftand in Tichota Nagpur versuchte man auf ben Einfluß der Gognerichen Diffion zurudzuführen, und einer der Missionare war bereits der Teilnahme beschulbigt, als man zu seinem Glück in den Satzungen ber Aufständischen die Bestimmung fand, daß tein Europäer an der Erhebung teilnehmen dürfe.

Urfache bes Sehlichlagens aller bisherigen Emporungen. Die Urfache bes Sehlichlagens biefer Aufstände und zugleich die Erklärung dafür, weshalb die von vielen erwartete allgemeine Erhebung gang Indiens bis jest ausgeblieben ift, muß einzig und allein in dem Umftande gefucht werden, daß die Bevölkerung waffenlos ift. Die Bestimmungen über die Einfuhr moderner Schießwaffen waren vor 15 Jahren icon fo icharf, daß ein Deutscher, der bei seiner Ankunft eine Barabellum-Kistole mitbrachte, alle Monate von einem englischen Unteroffizier kontrolliert wurde und die Waffe vorzuzeigen hatte. In den letten 10 Jahren aber find die Bestimmungen immer mehr verschärft und inimer strenger gehandhabt worben. Erlaubnisscheine wurden nur an Englanber und zuverlässige Europäer und Eurasier ausgegeben, an Indier fast nie, und wenn der Waffen-schmuggel auch nicht ganz hat unterbunden werden können, so hat er sich doch in solchen Grenzen gehalten, daß die meisten Indier noch nie einen hinterlader aus ber Nähe gesehen haben; bie eingeborenen Jägerkasten aber bedienen sich harmloser altmodischer Vorderlader, und diese Jäger wohnen so verstreut und einzeln, daß fie völlig ungefährlich find. Auch die indischen Truppen, die übrigens in den meisten Garnisonen durch britische Truppen kontrolliert werden, find im Grunde waffenlos; fie haben wohl Gewehre, aber feine Munition. Artillerie aber und Maschinengewehre find ausschließlich in den Sanden der bri-tischen Truppen. Go begreift es fich, daß revolutionare Gewalttaten, so zahlreich fie find, doch immer nur vereinzelt auftreten und felten zu einer größeren Empörung auflodern.

Ausbreitung des Englandhasses über ganz Indien. Aus dem geschilderten Bustand zu schließen, daß das Bolk zu friedliebend oder gar mit der britischen Serrschaft einverstanden sei, wäre ein Irrtum. Die Stimmung ist vielmehr durch das ganze Land so englandseindlich, daß der Zustand auf die Dauer unerträglich werben nuß. Und man vernöchte nicht zu entscheiden, od hindu oder Wohammedaner die größere Feindschaft gegen den Bedrücker hegen. Die Mohammedaner haben den älteren politischen Sinn, die grö-

Bere Angriffsluft und jest im Beltfriege ben Anrei; burch die Erklärung des Dichihad (vgl. Der heilige Rriege, G. 71 ff.). Dazu tommt, bag fie fich als Berbundete Deutschlands fühlen und auf die deutsche hilfe rechnen. Die hindu hatten bis zum Ausbruch bes Krieges wohl überhaupt teine Borftellung davon, burch welche Art von Waffengang die Befreiung berbeigeführt werden könne; fie speicherten den bag im Bufen auf und machten fich Luft burch verwegene Uttentate und beimliche Berfchwörungen, und wenn biefe auch nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben, fo ift ber Sag nur um fo glübenber geworden und ergreift immer weitere Rreife ber früher politisch gleichgultigen Diaffe. 2118 1857 ber Sepon-Aufftand, ber übrigens nicht nur alseine Pillitärrevolte zu bewerten ist, sondern dem auch die allgemeine Unzufriedenheit ber Bevölferung mit ber Sabgier und Willfur ber Britisch - Oftindischen Kompanie zugrunde lag, Berrichaft Englands in Frage stellte, maren es bie friegerischen Gith, die aus alter Feindichaft gegen ihre früheren mohammedanischen Bedruder zu den Engländern hielten und ihnen die Riederwerfung des Aufstandes ermöglichten. Seute find die Gift durchaus nicht mehr englandfreundlich gefinnt. Gins ihrer Regimenter hat gemeinsam mit mohammedanischen Pandichabi im Frühjahr 1915 an dem Aufstand von Singapur teilgenommen und ben bort gefangen gehaltenen beutichen Geeleuten und Raufleuten gur Flucht verholfen. Un einer Berschwörung, die 1916 in Hongfong aufgededt murde, maren ebenfalls inbifche Raufleute, Soldaten und Beamte aus den verschiedensten Böllerschaften und Raften beteiligt. In Bombay und Madras scheint die Lage neuerdings wieder besonders gefahrdrobend zu fein; benn bie Bouverneure biefer beiden großen Provingen, beren Almitszeit abgelaufen war, follen vorläufig' auf ihrem Posten bleiben. Un bem Aufstande von 1857 hatte ber gange Guben überhaupt nicht teilgenommen; beute zeigen Berichwörungen, Aufstände, Blunderungen, die aus Madras, aus dem Guden bes Tamilenlandes und aus Travantor gemeldet werden, daß auch diese brawidischen Lande, in benen verhältnismäßig wenig Mohammedaner leben, von dem Triebe zur Emporung durchseucht find. Dabei ift Dabras ein hauptsit ber driftlichen Diffion, bie in biefem Begirt bei weitem bie meisten Unhanger gablt, und ber Mittelpunkt aller englischen und indischen Bilbungsbestrebungen Gubindiens; Travantor aber ift einer ber bestgeordneten, fogial glüdlichften Staaten Indiens und hat neben Baroda, Kotschin und Maisur Die beste Schulbildung!

Der Einfluß der Presse. Die Zeiten sind anbere geworden. 1858 gab es in Indien 46 Zeitungen, heute gibt es etwa 3000 Zeitungen und Zeitschriften, und jährlich erscheinen 10 000 Bücher in indischen Sprachen! Kein Wunder, wenn die Gedansen sich rasch über das ganze Land verbreiten, die politische Unruhe unaustottbar geworden ist und die Gefängnisse sind immer mehr füllen, wie in Bengalen, wo die Zahl der Gefangenen von 1914 bis 1915 von 69 000 auf 81 000 stieg, oder im Pandschab, wo die tägliche Durchschnittszahl von 15 000 auf 17 000 und die Zahl der Untersuchungsgesangenen von 18 343 auf 25 530 hinausging. Die Regierung hatte die durch die Presse brohende Gesafr zu spät erstannt und griff erst in den letzten zehn Jahren zu immer schäfferen Raß-

<sup>1</sup> Juli 1917.



regeln. Aber die Schriftleiter der indischen Zeitungen nahmen Gesängnis, Berbannung und Zwangsarbeit mit Helbenmut auf sich, immer neue Märtyrer erstanden, und heute sind die Indier von der Birksamleit der Presse so durchbrungen, daß der letzte Nationallongreß die völlige Presseiheit als eine seiner vor-

nehmiten Forberungen aufgestellt hat.

Birticaftlice und finanzielle Note in-folge des Rrieges. Die Unzufriedenheit mit der britischen Berrichaft wird noch gesteigert durch die ichlimmen wirtschaftlichen Folgen bes Rrieges. Zwarift auch in Indien eine Baffeninduftrie erblüht, zwar haben einzelne Zweige ber Boltswirtschaft, wie die Glasindustrie und ber Indigobau, gewonnen, sind zum Erfat der fehlenden deutschen Waren neue Industrien ins Leben gerufen worden, und der Baumwollenindustrie von Bombay hat man neuerdings einen Ginfuhrzoll bewilligt, der den Manchesterwaren schweren Schaben zufügen wird. Aber die gange Sandelsbilang ift höchft ungunftig, die Dehreinfuhr beftandig geftiegen, und die Preise der täglichen Verbrauchswaren haben eine Sobe erreicht, die ber arme Indier nicht niehr erschwingen tann. Tropbem foll das Land nicht nur die Roften der militärischen Silfe bestreiten, die es England leiftet, sondern ber Rat des Bigefonias hat Anfang 1917 noch obendrein 100 Millionen Bfund für England Demilligte. Diesem Rat gehören außer einem einzigen Indier nur Englander an; biefer eingige Indier aber, der ichon bei früheren Belegenheiten gezeigt hat, daß er ein Nationalindier ift, wird vermutlich auch jest gegen die Bewilligung gestimmt haben, und das Geschent Indiens an England ist in Wahrheit ein britischer Bewaltatt. Die Bewährung eines Einfuhrzolles für englische Baumwollmaren follte bie bittere Bille versiißen und wenigstens die einflugreichen Baumwollinduftriellen von Bombay verföhnen. Aber Die gewiegten indischen Raufleute miffen genau, daß, wenn England ben Krieg gewinnt, die Industriellen von Manchester die Aufhebung des Bolles fordern und auch durchsehen werden. Indien trägt auf alle Fälle ben Schaben. Es opfert für die Wohlfahrt des Empire Menschen (bis jett etwa 300000), Lebensmittel (Beizen und Reis), Gelber und den Rest bes eigenen Bohlstandes und geht, wenn England fiegt, unfehlbar weiterer, hoffnungslofer Berarmung entgegen.

Indiens einzige Rettung. Aus diefer not gibt es nur eine Reitung: Trennung Indiens von England. Es ift von höchster geschichtlicher Bedeutung, daß ber nationaltongreß, also die einzige quasioffizielle Vertretung der Gesamtheit des Boltes von Indien, auf seiner letten Tagung in Ladnau (De zember 1916) die Forderung völliger Selbitverwaltung offen aufgestellt hat. über die Berhandlungen biefer benkwürdigen 81. Tagung des Nationalkongreffes sowie über die & Sigung der All India Moslem League, die ebenfalls im Dezember 1916 in Ladnau tagte und sich mit dem Nationalkongreß sachlich einig ertlärte, berichtet ausführlich bas Rorrefpondengblatt ber Nachrichtenstelle für den Driente. Der Inhalt der in Ladnau erhobenen Forderungen wird hier in folgende drei Sätze zusammengefaßt:

a) Im hinblid auf die Tatsache, daß die großen Gemeinschaften Indiens Erben alter Zivilisation sind und auch während der hundert Jahre britischer Herschaft ihre Besähigung für eine Selbstregierung gezeigt haben, und in Anbetracht dessen, daß daß herr-

schende Regierungsspstem die gerechten Anspritche bes Boltes nicht befriedigt, ist der Kongreß der Ansicht, daß die Zeit gekommen ist, wo S. M. der Kaiser und König geruhen sollte, eine Proflamation zu ertassen, melcher es als ein Ziel der britischen Politik ausgehrochen wird, Indien möglichst bald die Selbstverwaltung zu verleihen.

b) Der Kongreß forbert die Regierung auf, entscheidende Schritte zur Einführung der Selbstregierung zu unternehmen durch Ausführung der vom Kongreß in Gemeinschaft mit der Moslem League in

einer Dentidrift geforderten Reformen.

c) Judien joll aus der Stellung eines abhängigen Landes zu der eines vollberechtigten Gliedes des britischen Reiches erhoben und den Dominien mit Selbst-

verwaltung gleichgestellt werben.

Es leuchtet ein, daß England auf biefe Forberungen gutwillig nicht eingeben wirb. Denn Gelbitverwaltung einer von Engländern bewohnten Rolonie. wie Auftralien oder Ranada, ift etwas gang anderes als Gelbstverwaltung eines unterworfenen Landes mit raffefremder Bevolterung, wie es Indien ift. Sier murde der Gelbitverwaltung die Forderung nach politischer Gelbständigfeit auf dem Fuße folgen und aus ber Krone des britifchen Reiches ber iconfte Edelftein herausgebrochen werben, ja Englands Stellung am Indischen Dzean und in Alfien überhaupt wurde mit dem Verluste Indiens unhaltbar werden. Das weiß jeder Englander, und fein britischer Staatsmann würde eine Magnahme verantworten wollen, die ein foldes, mit ber Auflösung bes britischen Weltreiches gleichbedeutendes Ergebnis gur Folge batte. Hur gezwungen gibt England Indien frei. Dit anderen Borten: Indien tann nur dann frei merden, menn England im Beltfriege unterliegt, wenn Deutschland Sieger bleibt. Mur ein fiegreiches und freies Deutschland

fann auch Indien zur Freiheit verhelfen. Deutschlands Unteil an Indiens Befreiung. Das wissen auch die führenden Kreise Indiens. Schon lange vor Ausbruch des Krieges tonnte man von gebildeten Indiern boren: Dur deliverance depends upon Germany. Burbe Deutich. lande Gelbständigfeit in diefem Rriege erftidt, feine taum entfaltete Dacht in Ohnmacht verwandelt werden, dann mare es mit der hoffnung auf eine Befreiung Indiens voraussichtlich für Jahrhunderte borbei, bann wurde ber englisch-ameritanische Daterialismus sowohl Indien als auch Ditafien burch eine pax anglosaxonica fo lange ausbeuten, bis eine neue fürchterliche Bollerdämmerung tommen mußte. Mit der Unterdrückung des deutschen Grundfages »Jedem das Seine durch den heuchlerisch fromm verfleibeten angelfächfischen Materialismus mare bann aber auch die Entwidlung der weißen Raffe auf den toten Strang geraten, und an bieje Doglichfeit glauben wir nicht. Denn die weiße Raffe hat ihre auf die Organisation der Menschheit gerichtete Hufgabe ja kaum begonnen, sie hat noch ein gewaltiges Alrbeits. feld vor sich. Was England auf diesem Gebiet geleistet hat, foll nicht verlannt werben, aber es war boch weientlich formaler Natur; infularer Egoismus, Denfträgheit und Unaufrichtigleit haben die Englander verhindert, das große Problem gedantlich zu burchdringen und bei der Burgel angufaffen. Diefe Arbeit muß aber geschehen, die ganze Welt wartet darauf. Sie wird die welthiftorische Aufgabe des deutschen Bolles bilben. Die Ermähnung der Knechtung Indiens durch England in ber deutschen Note an die

<sup>1</sup> Conberbeilage ju Rr. 11 bes 3. Jahrgangs.

Bereinigten Staaten vom 31. Januar 1917 (f. S. 163) scheint darauf hinzudeuten, daß die deutsche Reichsregierung schon zu Bethmanns Zeiten die Möglichkeit erwog, auch die Befreiung Indiens in den Kreis ihrer

Alufgaben einzubeziehen.

Es ist gut, den Blid von den gewaltigen Ereignissen ber Wegenwart von Zeit zu Zeit abzuwenden und auf diese Berspettive zu richten. Denn fie zeigt uns den inneren Bufammenhang zwischen dem Schidfal diefes Landes und unferem eigenen Schidfal. Biel zu wenig ist die indische Frage bei uns studiert morden; gedankenlos haben wir die unerhörte Knechtung und Ausbeutung einer Kulturmenschheit von 300 Willionen als unabanderliche Tatjache betrachtet. Die indische Frage wird in Zukunft bei uns von Staatsmännern und Presse, von Wirtschafts- und Rulturpolitifern eifrig und gründlich verfolgt werden muffen. Richt als ob wir, felbit für den Fall der volligen Niederringung Englands, baran benten bürften, aud) nur einen Teil Indiens für uns zu erwerben -die » Pachtung« auch des kleinsten Stüppunktes auf indischem Boben mare ber grußte politifche Dig-griff -, fondern weil Indien feine Biedergeburt gu staatlicher Gelbständigfeit von uns erhofft, und weil unser Gewinn an weltwolitischem Ansehen und wirtschaftlichen Werten um so größer und sicherer sein wird, je entschiedener wir uns auf Indiens Scite ftellen, seine Befreiung von der britischen Herrschaft forbern und jede europäische, amerifanische oder japanische Befegung indijden Gebietes verhindern. Mag die innere Entwicklung Indiens nach dem Alufhören der britischen Berrichaft verlaufen, wie fie will, mogen Hindu und Mohammedaner, Monarchisten und Republikaner noch fo lange und heftig um die Borherrschaft ringen — wir konnen ber indischen Menschheit biefe zu ihrer Erziehung notwendigen Rämpfe nicht

ersparen; wir durfen meder felbft eingreifen noch bulben, bag andere Machte fich einmischen. Bas wir verlangen muffen, ift, daß unfer handel überall ba offene Turen finde, wo Indien anderen Machten die Tür öffnet, daß, solange Indien nicht geeinigt ist, feiner fremben Macht von einem Teile des Landes irgendwelche Borrechte eingeräumt werben. Um fo cher wird die weltwirtschaftliche Notwendigkeit die Böller Indiens zwingen, sich zu einer staatlichen Einheit zusammenzuschließen, zu der Indien durch feine geographische Lage burchaus geschaffen ift. Bis bahin muß für den Organisationsprozeg des Landes unverbrüchlich der Grundfat gelten, den heute alle politisch denkenden Indier fordern: Indien den Indiern! Wenn wir über die Durchführung dieses Grundsages wachen, bis fein Ziel erreicht ist, dann haben wir als Organisator ber Menschheit unfer Pleisterstück gemacht.

Literatur. Sten Konow, Indien unter ber eng= liiden herrichaft (Tübing, 1915); b. v. Staben, Indien im Belitriege (Der Deutsche Rriege, 63. Beft, Stuttg. u. Berl. 1915); B. J. Bryan, Die englische Herrichaft in Indien (Berl., o. J.: ursprünglich veröffentlicht im Jahre 1906); Bubien unter ber britischen Fauft. Englische Rolo= nialwirtschaft im englischen Urteil. (hreg. von der Indischen Rationalpartei, 2. Anfl., Berl. 1916); Selbstregierung für Andien, gesordert vom Indischen Nationaltongreß und der All India Moslem Leagues (Lachau, Dez. 1916, breg. bom Europäischen Zentralkomites der Indischen Nationa-listen, Stodholm); Graf Erust zu Reventlow, Indien, seine Bedeutung für Großbritannien, Deutschland und die Aufunft der Welt (mit einer Karte, Berl. 1917). — Bgl. auch Der Neue Driente, Salbmonatichrift für bas poli= tijde, wirtichaftliche und geiftige Leben im gesamten Often, Schriftleitung: Berbert Diuller (1. Band, Berl. 1917), und "Geift bes Ditense, Beitidrift ber Gejellichaft für Runbe bes Ditens. Dit Bilbern. Berausgeber: Bermann b. Staben (2. Jahrg., Münch. 1914/15).

### Die Grundzüge der russischen Eroberunaspolitik

bon Brofeffor Dr. bans Hebersberger in Bien

Nicht einmal ganz 100 Dörfer nannte Jivan Kalita, der Stammvater des Mostauer Zweiges des Sauses Rjurit, am Beginne bes 14. Jahrhunderts (sein Testament von 1327) sein eigen. Nicht mit dem Schwerte in der Fauft, sondern durch Rauf suchte er fein herrschaftsgebiet zu erweitern. Geine Rachfolger folgten seinem Beispiele, aber fie fühlten manchmal icon die Kraft, auch Bewalt anzuwenden. Sie verstanden es dabei wie er trefflich, sich in die Bunft des Webieters des bamaligen Ruglands, des jeweiligen Chans der Goldenen Sorde von Riptichat, einzuschmeis cheln. Durch flingenden Nachdrud wußten fie fich diese Bunft zu erwerben und zu behaupten. Go murde ber fleine Mostauer Teilfürft, der nach den Befegen der Senioraterbfolge im Saufe Rjurit auf der niederften Stufe stand, durch die Bunft der Tataren zum Groß. fürften über die anderen gefett. Der Dlosfauer Großfürst erhält den Auftrag, in den ruffischen Landen den Tribut für die Horde einzusammeln, eine Kopfsteuer, bon der nur die Beiftlichkeit befreit mar. Dieje wenig ehrenvolle Pflicht wird in der Hand der Moslauer Fürsten zu einer Baffe, die politische Einigung bes in größere, fleinere und fleinfte Fürstentumer zerriffenen

Einsammler der Ropfsteuer des Chans wurde der bevollmächtigte Leiter und Richter ber ruffifchen Fürften, sagt der tussische Sistoriter Kljutschewsti. Swan Kalita hatte 1828 durch den Chan die großfürstliche Würde erlangt, und feit diefer Beit icon blieb fie für alle Bufunft bei feinem Saufe. Das Mostauer Großfürftentum aber, das Iwan Kalita am Beginn des 14. Jahrhunderts in einer Ausdehnung von 500 Duadratmeilen übernommen hatte, war bis zur Mitte bes 15. Jahrhunderts bereits auf 15 000 Quadratmeilen angewachsen. Die gunftige geographische Lage im Bolga-Dlabeden hatte natürlich, mas den Bevollerungszufluß und die wirtichaftliche Entwicklung betraf. bas ihrige zu diesem Wachstum beigetragen. Dazu kam, daß der durch den Mongoleneinfall aus Riem vertriebene Metropolit, das geiftliche Oberhaupt ber Ruffen, zuerft burch Bufall, dann mit Absicht seinen Bobnfit in Modlau aufschlug, badurch bieje Stadt zum geist lichen Zentrum der ruffischen Lande machte und dem Mostauer Groffürsten in den Augen des Bolfes eine besondere Weihe gab. Es ift schon von berufenfter ruffifder Seite ausgesprochen worben, daß es grundfalich mare, biefes Emporfteigen Mostaus eina ben perfonlichen Eigenschaften feiner Großfürften guguichreiben. Bon auffallender Dittelmäßigfeit gleichen fie alle wie ein Gi dem anderen, weder Tapferfeit noch andere moralische Borguge nannten fie ihr Nußlands anzubahnen. Aus dem verantwortlichen eigen. Friedlich gesinnt, lieben sie den Kampf nicht,



# Russische Staatsmänner und Heerführer.



Sergei Dimitrijewitsch Ssasonow.



Wladimir Alexandrowitsch Ssuchomlinow.



Iwan Longinowitsch Goremykin.



Alexander Petrowitsch v. Iswolskij.



Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch.



Paul v. Rennenkampf.

Bereinigten Staaten vom 31. Januar 1917 (f. S. 163) scheint darauf hinzubeuten, daß die beutsche Reichsregierung ichon zu Bethmanns Zeiten die Möglichfeit erwog, auch die Befreiung Indiens in den Kreis ihrer

Alufgaben einzubeziehen.

Es ift gut, den Blid von den gewaltigen Ereigniffen der Gegenwart von Beit zu Beit abzuwenden und auf diese Berspeltive zu richten. Denn fie zeigt und den inneren Bufammenhang zwischen dem Schickfal diefes Landes und unferem eigenen Schicfal. Biel zu wenig ist die indische Frage bei uns ftudiert morden; gedankenlos haben wir die unerhörte Rnechtung und Ausbeutung einer Kulturmenschheit von 300 Willionen als unabänderliche Tatsache betrachtet. Die indiiche Frage wird in Zulunft bei uns von Staatsmannern und Preffe, von Wirtschafts- und Rulturpolitikern eifrig und gründlich verfolgt werden muffen. Richt als ob wir, felbit für den Fall der volligen Niederringung Englands, baran benten bürften, auch nur einen Teil Indiens für und zu erwerben -die »Pachtung« auch des kleinsten Stüppunktes auf indischem Boden mare ber größte politische Diggriff -, fondern weil Indien feine Biedergeburt zu ftaatlider Gelbständigfeit von uns erhofft, und weil unser Gewinn an weltpolitischem Ansehen und wirtschaftlichen Werten um so größer und sicherer sein wird, je entschiedener wir uns auf Indiens Scite ftellen, seine Befreiung von der britischen Berrichaft forbern und jede europäische, amerifanische oder japanische Besetzung indischen Gebietes verhindern. Mag die innere Entwicklung Indiens nach dem Aufhören ber britischen Berrichaft verlaufen, wie fie will, mögen Hindu und Mohammedaner, Monarchisten und Republitaner noch fo lange und heftig um die Borherrschaft ringen — wir konnen ber indischen Denschheit biese zu ihrer Erziehung notwendigen Kampfe nicht (2. Jahrg., Dand. 1914/15).

ersparen; wir dürfen weder felbst eingreifen noch bulben, daß andere Mächte fich einmischen. Bas wir verlangen muffen, ift, daß unfer handel überall ba offene Turen finde, wo Indien anderen Machten die Tür öffnet, daß, solange Indien nicht geeinigt ist, teiner fremben Macht von einem Teile des Landes irgendwelche Borrechte eingeräumt werben. Um fo eher wird die weltwirtschaftliche Notwendigkeit die Böller Indiens zwingen, fich zu einer ftaatlichen Ginbeit zusammenguschließen, zu der Indien durch feine geographiiche Lage burchaus geschaffen ift. Bis bahin muß für den Organisationsprozeg des Landes unverbrüchlich ber Grundfat gelten, den heute alle politisch benkenden Indier fordern: Indien den In-diern! Wenn wir über die Durchführung dieses Grundsates wachen, dis sein Ziel erreicht ist, dann haben wir als Organisator der Menscheit unser Meisterstüd gemacht.

Literatur. Sten Ronow, Inbien unter ber eng= lifden herrichaft (Tübing. 1915); b. v. Staben, Indien im Welttriege (Der Deutsche Kriege, 63. heft, Stuttg. u. Berl. 1915); B. J. Bryan, Die englische Herrichaft in Indien (Werl., o. J.; ursprünglich veröffentlicht im Jahre 1906); Rubien unter ber britischen Fauft. Englische Rolo= nialwirtichaft im englischen Urteile forsg. von der Indischen Nationalpartei, 2. Aufl., Berl. 1916); Gelbstregierung für Indien, gesordert vom Indischen Nationaltongreß und ber All India Moslem League« (Ladnau, Dez. 1916, hreg. bom Europäischen Bentraltomitee der Indischen Rationa= lipen, Stodholm); Graf Ernst zu Reventlow, Indien, seine Bebeutung für Großbritannien, Deutschland und die Butunst der Belt (mit einer Karte, Berl. 1917). — Bgl. auch Der Reue Orients, Salbmonatischrift für das vollstische, wirtichaftliche und geginge Leben im gesamten Often, Schriftleitung: Herbert Müller (1. Band, Berl. 1917), und Berli des Opienss, Zeitschrift der Gesellschaft für Kunde des Ditens. Dit Bilbern. Berausgeber: Bermann b. Staben

### Die Grundzüge der ruffischen Grobe- Einsammler der Ropffteuer des Chans wurde der berungspolitik

bon Brofeffor Dr. bans Hebersberger in Bien

Nicht einmal gang 100 Dörfer nannte Jwan Ralita, ber Stammvater bes Mostauer Zweiges bes Haufes Rjurit, am Beginne des 14. Jahrhunderts (fein Testament von 1327) fein eigen. Nicht mit dem Schwerte in der Fauft, sondern durch Rauf suchte er fein Herrschaftsgebiet zu erweitern. Seine Nachfolger folgten seinem Beispiele, aber fie fühlten manchmal schon die Kraft, auch Gewalt anzuwenden. Sie verstanden es dabei wie er trefflich, sich in die Bunft bes Gebieters des damaligen Ruglands, des jeweiligen Chans der Goldenen Sorde von Riptichat, einzuschmeideln. Durch flingenden Nachdrud wußten fie fich dieje Bunft zu erwerben und zu behaupten. Go murde der fleine Mostauer Teilfürft, der nach den Gesetzen der Senioraterbfolge im Saufe Rjurit auf der niederften Stufe ftand, durch die Bunft ber Tataren gum Großfürsten über die anderen gesetzt. Der Mostauer Großfürst erhält den Auftrag, in den russischen Landen den Tribut für die porde einzusammeln, eine Ropffteuer, von der nur die Beiftlichkeit befreit mar. Dieje wenig ehrenvolle Pflicht wird in der Sand der Moslauer Fürsten zu einer Baffe, die politische Ginigung des in größere, kleinere und kleinste Fürstentümer zerrissenen keit noch andere moralische Borzüge nannten sie ihr Rußlands anzubahnen. Aus dem verantwortlichen eigen. Friedlich gesinnt, lieben sie den Kampf nicht,

vollmächtigte Leiter und Richter der ruffifden Fürften. fagt der ruffifche Siftoriter Kliutschewiti. Iman Ralita hatte 1828 durch den Chan die großfürstliche Würde erlangt, und feit diefer Beit icon blieb fie für alle Butunft bei feinem Saufe. Das Mostauer Groffürftentum aber, das Iwan Kalita am Beginn des 14. Jahrhunderts in einer Ausdehnung von 500 Quadratmeilen übernommen hatte, war bis zur Mitte bes 15. Jahrhunderts bereits auf 15 000 Quadratmeilen angewachsen. Die gunftige geographische Lage im Bolga-Olabeden hatte natürlich, was den Bevöllerungszuflug und die wirtichaftliche Entwidlung betraf. bas ihrige zu diesem Wachstum beigetragen. Dazu kam, baß ber durch den Mongoleneinfall aus Riem vertriebene Metropolit, das geistliche Oberhaupt der Ruffen, zuerit durch Bufall, dann mit Absicht seinen Wohnsig in Mostau aufschlug, dadurch diese Stadt zum geist lichen Zentrum der ruffischen Lande machte und dem Mostauer Groffürsten in den Augen bes Boltes eine besondere Weihe gab. Es ist schon von berufenster ruffifder Seite ausgesprochen worden, daß es grundfalsch mare, dieses Emporsteigen Mostaus etwa den perfonlichen Eigenschaften feiner Großfürsten gu-guschreiben. Bon auffallender Mittelmäßigfeit gleiden fie alle wie ein Ei dem anderen, weder Tapfer-

# Russische Staatsmänner und Heerführer.



Sergei Dimitrijewitsch Ssasonow.



Wladimir Alexandrowitsch Ssuchomlinow.



Iwan Longinowitsch Goremykin.



Alexander Petrowitsch v. Iswolskij.



Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch.



Paul v. Rennenkampf.

# Französische Staatsmänner und Heerführer.



## Staatsoberhäupter, Staatsmänner, Heer- und Flottenführer.

(Ausführliche Schilderungen bringen die einzelnen Lexikonartikel des folgenden Teiles.)

## Vierbund.

#### VII. Deutsche Staatsmänner.

Zimmermann, Artur, deutscher Staatsmann, geb. 8. Mai 1859 in Frankenstein, wurde nach längerer konsularischer Dienstleistung in China 1910 Dirigent der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, 1911 Unterstaatssekretär und war Nov. 1916 bis Aug. 1917 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.

Stein, Hermann von, preuß. General, geb. 13. Sept. 1854 in Wedderstedt (Prov. Sachsen), 1896 Major im Großen Generalstab, 1905 Oberst, 1910 Generalmajor u. Oberquartiermeister, 1913 in den erblichen Adelstand erhoben, wurde Aug. 1914 Generalquartiermeister. Seit Okt. 1914 Führer der 6. Reservearmee, wurde S. im Okt. 1916 Kriegsminister.

Roeders, Siegfried, Grafvon, deutscher Staatsmann, geb. 27. Juli 1870 in Marburg, 1903 Hilfsarbeiter im Finanzministerium, 1905 Landrat des Kreises Niederbarnim, 1911 Oberpräsidialrat in Potsdam, 1914 Staatssekretär von Elsaß-Lothringen, übernahm Juni 1916 die Leitung des Reichsschutzamtes.

Groener, Wilhelm, württemb. General, geb. 22. Nov. 1867 in Ludwigsburg (Württ.), 1912 Chef der Eisenbahnabteilung im Gr. Generalstab, 1914 Oberst, nach Kriegsausbruch Chef des deutschen Feldeisenbahnwesens, 1915 Generalmajor, Mai 1916 Vorstandsmitglied des Kriegsernährungsamtes, leitete von November 1916 bis August 1917 das Kriegsamt.

Schjerning, Otto von, Mediziner, geb. 4. Okt. 1853 in Eberswalde, 1898 Generaloberarzt, 1900 Generalarzt und Abteilungschef im Kriegsministerium, 1905 Generalstabsarzt der preuß. Armee, Chef des Sanitätskorps und Direktor der Kaiser-Wilhelm-Akademie in Berlin, erhielt 1915 den Rang eines Generals der Infanterie und ist seit Kriegsbeginn Chef des Feldsanitätswesens.

Batocki-Friebe (spr. -ótzki), Adolf Tortilowicz von, deutscher Staatsmann, geb. 31. Juli 1868 in Bledau, Landrat, 1910 Mitglied des preuß. Herrenhauses, seit 1914 Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, war Mai 1916 bis Aug. 1917 Präsident des Kriegsernährungsamtes.

#### VIII. Deutsche Marine.

Pohl, Hugo von, deutscher Admiral, geb. 25. Aug. 1855 in Breslau, 1894 Korvettenkapitän und Vorsteher der Zentralabteilung des Reichsmarineamts, 1898 Fregattenkapitän und Kommandant des »Ägir«, später der »Hansa«, führte 1900 die deutsche Abteilung gegen die Takuforts (chines. Boxerunruhen), war Kommandant mehrerer Linienschiffe, wurde 1907 Vizeadmiral und Inspekteur der Marineartillerie, 1913 Admiral und Chef des Admiralstabes, 1915 Führer der deutschen Hochseestreitkräfte. P. starb am 23. Febr. 1916.

Capelle, Eduard von, deutscher Admiral, geb. 10. Okt. 1855 in Celle, seit 1891 im Reichsmarineamt, bis 1898 Dezernent der militärischen Abteilung, wurde 1904 Direktor des Verwaltungsdepartements, 1906 Konteradmiral, 1909 Vizeadmiral, 1913 Admiral. Seit 1914 Unterstaatssekretär, wurde C. März 1916 Staatssekretär des Reichsmarineamts.

Spee, Maximilian, Graf von, deutscher Admi-Der Krieg 1914/17. II.

ral, geb. 22. Juni 1861 in Kopenhagen, 1905 Kapitän z. S., 1908 Chef des Stabes beim Kommando der Nordseestation, 1910 Konteradmiral, 1913 Vizeadmiral und Chef des Kreuzergeschwaders, siegte 1. Nov. 1914 bei Coronel über die Engländer und fand 8. Dez. 1914 in der Schlacht bei den Falklandinseln den Tod.

Hipper, Franz von, deutscher Admiral, geb. 13. Sept. 1863 in Weilheim (Oberbavern), 1907 Kapitän z. S., 1907—08 Kommandant der Panzerkreuzer » Friedrich Karl« und »Gneisenau«, 1908 Komm. der 1. Torpedodivision, 1912 Konteradmiral, führte in der Seeschlacht vor dem Skagerrak die Ausklärungsschiffe.

Holtzendorff, Henning von, dutscher Admiral, geb. 9. Jan. 1853 in Berlin, 1897 Kapitän zur See, 1898 Chef des Stabes der Ostseestation, 1901 Oberwerftdirektor in Danzig, 1904 Konteradmiral, 1905 zweiter Admiral des 2. Geschwaders der aktiven Schlachtflotte, 1906 Chef des 1. Geschwaders der Hochseeflotte und wurde März 1915 Chef des Admiralstabes.

Scheer, Reinhold, deutscher Admiral, geb. 30. Sept. 1863 in Obernkirchen (Hessen-Nassau), 1905 Kapitän zur See und Kommandant des Linienschiffes » Elsaß«, 1909 Konteradmiral und Chef des Stabes der Hochseeflotte, wurde 1911 Direktor des Allgemeinen Marinedepartements, 1913 Vizcadmiral und 1916 Chef der Hochseeflotte, mit der er die Schlacht vor dem Skagerrak (31. Mai bis 1. Juni 1916) gewann.

#### IX. Deutsche Heerführer.

Below, Otto von, preuß. General, geb. 18. Jan. 1857 in Danzig, 1905 Oberst, 1912 Generalleutnant und Kommandeur der 2. Division, Aug. 1914 Befehlshaber des 1. Reservekorps, das er gegen die russische Wilns- und Narew-Armee führte, verteidigte seit Nov. 1914 mit der 8. Armee die Angerapp-Linie und leitete Mai 1915 den Vorstoß nach Kurland. 1916/17 kämpfte B. an der Somme und in Mazedonien.

Leopold, Maximilian Joseph Maria Arnulf, Prinz von Bayern, geb. 9. Febr. 1846 in München, 1873 Oberst, 1881—87 Führer der 1. Division, 1887—92 des 1. bayr. Armeekorps, 1892 Generalinspekteur der 4. Armeeinspektion, 1896 Generaloberst, 1905 Generalfeldmarschall, Juli 1915 Befchlshaber der gegen Polen operiorenden Heeresgruppe, eroberte 5. Aug. Warschau, wurde Aug. 1916 Oberbefehlshaber der nördlichen Heeresgruppen im Osten und befreite Galizien Juli-August 1917 von den Russen.

François (spr. frangūŭá), Hermann von, preuß. General, geb. 31. Jan. 1856 in Luxemburg, 1903 Oberst, 1911 Generalleutnant und Kommandeur der 13. Division, 1913 Führer des 1. Armeekorps, Aug. 1914 Kommandeur der Grenzschutztruppen im Osten, nahm an der Schlacht bei Tannenberg teil, wurde Okt. 1914 Oberbefehlshaber der 8. Armee, verteidigte später die deutsche Front bei St.- Quentin und bezwang 3. Juni 1915 die Festung Przemysl.

Eichhorn, Hermann von, preuß. General, geb. 13. Febr. 1848 in Breslau, 1894 Oberst, 1901 Generalleutnant und Kommandeur der 9. Division, 1904 kommandierender General des 18. Armeckorps, 1905 Gen. d. Inf., 1913 Generaloberst und Generalinspekteur der 7. Armeeinspektion, nahm an der Winterschlacht in Masuren teil und führte Juli 1915 den Vorstoß gegen die Narewfront, Wilna, Molodetschno.

Linsingen, Alexander von, preuß. General, geb. 10. Febr. 1850 in Hildesheim, 1897 Oberst, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 27. Division, 1909 Gen. d. Inf. und Führer des 2. Armeekorps, ging Jan. 1915 mit der deutschen Südarmee zur Unterstützung der Österreicher in die Karpathen, eroberte Brest Litowsk (26. Aug. 1915) und befehligte dann die Heeresgruppe im Abschnitt Pinsk-Tarnopol.

Woyrsch, Remus von, preuß. General, geb. 4. Febr. 1847 in Pilsnitz, 1894 Oberst, 1901 General-leutnant und Kommandeur der 12. Division, 1904 kommandierender General des 6. Armeekorps, 1906 Gen. d. Inf., 1911 zur Disposition gestellt, wurde 1914 Generaloberst, 1915 Führer einer Armeegruppe und eroberte Radom und Iwangorod (Juli-August 1915).

Bothmer, Felix, Graf von, bayer. General, geb. 10. Dez. 1852 in München, 1900 Oberst, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 2. bayer. Division, 1910 Gen. d. Inf., hatte hervorragenden Anteil an der Zurückeroberung Galiziens, verteidigte seit Juli 1915 die Front in Ostgalizien zwischen Tarnopol und Dnjestr und führte Juli-August 1917 den Vorstoß über die russische Grenze aus.

Einem, Karl von, gen. von Rothmaler, preuß. General, geb. 1. Jan. 1853 in Herzberg (Harz), 1895 bis 1898 Chef des Stabes des 7. Armeekorps, 1900 Generalmajor und Direktor des Allgem. Kriegsdepartements, 1903—09 preuß. Kriegsminister, wurde 1907 Gen. d. Kav., 1909 Führer des 7. Armeekorps, mit dem eran dem Vormarsch durch Belgien teilnahm, und verteidigt seit Sept. 1914 als Oberbefehlshaber der 3. Armee den Champagne-Abschnitt.

Lochow, Ewald von, preuß. General, geb. 1. April 1855 in Petkus, 1902 Oberst, 1906 Direktor des Armee-Verwaltungsdepartements, 1909 Generalleutnant und Kommandeur der 2. Garde-Infanteriedivision, 1912 kommandierender General des 3. Armeekorps, 1913 Gen. d. Inf., siegte Jan. 1915 in der Schlacht bei Soissons über die Franzosen.

Scholtz, Friedrich von, preuß. General, geb. 24. März 1851 in Flensburg, 1898 Abteilungschef im Großen Generalstab, 1901 Oberst, 1906 Oberquartiermeister, 1908 Generalleutnant und Kommandeur der 21. Division, 1912 Gen. d. Art. und kommandierender General des 20. Armeekorps, nahm an den Schlachten in Ostpreußen (Aug.-Sept. 1914) teil und eroberte 1915 Grodno, Ostrolenka und Lomsha.

Elsa, Karl Ludwig d', sächs. General, geb. 1. Sept. 1849 in Dresden, Abteilungschef im Kriegsministerium, 1902 diensttuender General à la suite des Königs, wurde 1904 Generalleutnant und Kommandeur der 24. Division, 1908 Gen. d. Inf. und 1910 kommandierender General des 12. Armeckorps. E., seit 1916 Generaloberst, führte bis Jan. 1917 eine Armeeabteilung im Westen.

Gallwitz, Max von, preuß. General, geb. 2. Mai 1852 in Breslau, 1899 Oberst, 1901 Generalmajor, 1902 Direktor des Armeeverwaltungsdepartements, 1906 Generalleutnant, 1911 Gen. d. Art. u. Inspekteur der Feldartillerie, wurde nach Kriegsausbruch Führer der rechten Flügelarmee in Ostpreußen, bezwang Juli 1915 die Narewfestungen Rozan und Pultusk und nahm im Verband der Heeresgruppe Mackensen am zweiten serbischen Feldzug teil.

### X. Deutsche Helden.

Litzmann, Karl, preuß. General, geb. 22. Jan. 1850 in Neu-Globsow, 1899 Landwchrinspekteur, 1901 Generalleutnant, 1902—05 Direktor der Kriegs-

akademie zu Berlin, 1914 Führer der 3. Gardedivision (Durchbruch bei Brzeziny 23./24. Nov. 1914), eroberte 18. Aug. 1915 Kowno.

Emmich, Otto von, preuß. General, geb. 4. Aug. 1848 zu Minden i. W., 1901 Generalmajor, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 10. Division, 1909 kommandierender General des 10. Armeekorps, eroberte 7. Aug. 1914 Lüttich, die erste feindliche Festung, verteidigte den Abschnitt um Reims und nahm an dem Durchbruch bei Gorlice (2. Mai 1915) teil. E. starb 22. Dez. 1915 in Hannover.

Meyer-Waldeck, Alfred, deutscher Seemann, geb. 27. Nov. 1864 in St. Petersburg, 1899 Erster Offizier auf dem Kreuzer »Geier«, 1903 Korvettenkapitän, 1905 Erster Admiralstabsoffizier beim 1. Geschwader, 1907 Fregattenkapitän, 1909 Kapitän zur See, wurde Aug. 1911 Gouverneur von Kiautschou, das er 1914 gegen die Japaner verteidigte. M. fiel Nov. 1914 in japanische Gefangenschaft.

Weddigen, Otto, deutscher Seemann, geb. 15. Sept. 1882 in Herford (Westf.), seit 1901 in der Marine, 1912 Kapitänleutnant, versenkte mit »U 9« am 22. Sept. 1914 die englischen Panzerkreuzer »Hogue«, »Cressy«, »Aboukir«, später zahlreiche Handelsdampfer mit »U 29«, auf dem er Ende März 1915 in der Irischen See den Tod fand.

Immelmann, Max, sächs. Fliegeroffizier, geb. 21. Sept. 1890 in Dresden, seit 1911 im Heer, besuchte 1911—12 die Kriegsschule zu Anklam, studierte bis 1914 Maschinenbau, ging April 1915 ins Feld, wurde 1916 Oberleutnant und schoß Aug. 1915 bis Juni 1916: 18 Flugzeuge ab. I. starb 18. Juni 1916, vom Gegner unbesiegt, im Luftkampf an der Westfront.

Müller, Karl von, deutscher Marineoffizier, geb. 16. Juni 1873 zu Blankenburg a. H., 1908 Korvettenkapitän, 1914 Fregattenkapitän, befehligte seit 1913 den Kleinen Kreuzer » Emden« und geriet nach bedeutender Schädigung des feindlichen Handels im Indischen Ozean bei Untergang der » Emden« 9. Nov. 1914 in australisch-englische Gefangenschaft.

# XI. Österreichisch-ungar. Heerführer.

Arz von Straußenburg, Artur, österr.-ungar. General, geb. 1857 in Hermannstadt, 1902 Oberst, 1906—08 im Kriegsministerium, 1912 Feldmarschall-leutnant, 1913 Sektionschef im Kriegsministerium, wurde Okt. 1914 Führer des 6. Armeekorps, 1915 Gen. d. Inf., nahm an der Mai-Oflensive 1915 und der Eroberung von Brest Litowsk teil und wurde 1917 Generaloberst und Generalstabschef der Armee.

Kövefs von Kövefshåza, Hermann, österr.-ungar. General, geb. 30. April 1854 in Temesvår, 1896 Oberst, 1902 Generalmajor, 1907 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 8. Infanterietruppendivision, 1911 Gen. d. Inf. und komm. General des 12. Armeekorps, 1916 Generaloberst, 1917 Generalfeldmarschall, eroberte 5. Aug. 1915 Iwangorod, befehligte den westlichen Flügel der Heeresgruppe Mackensen in Serbien, später die Angriffsgruppe gegen Montenegro u. verteidigte die siebenbürgische Ostfront gegen die Rumänen.

Böhm-Ermolli, Eduard von, österr.-ungar. Heerführer, geb. 21. Febr. 1856 in Ancona, 1897 Oberst, 1903 Generalmajor, 1907 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 12. Infanterietruppendivision, 1911 komm. Generaldes 1. Armeekorps, 1916 Generaloberst, übernahm Aug. 1914 die Führung der 2. Armee, eroberte 22. Juni 1915 Lemberg zurück, nahm 8. Sept. 1915 Dubno und leitete hierauf die Kämpfe in Nordostgalizien.

Boroević von Bojna, Svetozar, österr.-ungar. Generaloberst, geb. 13. Dez. 1856 zu Umetić, 1897 Oberst, 1904 Generalmajor, 1908 Feldmarschalleutnant, 1913 Gen. d. Inf. und Führer des 6. Armeekorps, Sept. 1914 Befehlshaber der 3. Armee, entsetzte die Festung Przemysl (10. Okt. 1914), verteidigte bis Mai 1915 die westlichen Karpathenpässe und später die österr.-ungarische Isonzofront gegen die Italiener.

Pflanzer-Baltin, Karl, Freiherr von, österrungar. Heerführer, geb. 1. Juni 1855 in Pécs (Fünfkirchen), 1897 Generalstabschef des 11. Armeekorps, 1907 Feldmarschalleutnaut, 1911 Generalinspekteur der Korps-Offiziersschulen, Aug. 1914 Gen. d. Kav., verteidigte die Bukowina gegen die Russen. P. trat 1916 in den Ruhestand.

Puhallo von Brlog, Paul, österr.-ungar. General, geb. 26. Febr. 1856 in Brlog, 1905 Generalmajor, 1909 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 46. Infanterietruppendivision, 1913 komm. General des 5. Armeckorps, 1915 Führer der 3. Armee, drang gegen Wolhynien vor und eroberte Luzk.

## XII. Türkische Staatsmänner und Heerführer.

Enver Pascha, türk. General und Staatsmann, geb. 1872 in Konstantinopel, schloß sich 1908 der revolutionären Bewegung an, wurde 1909 türk. Militärattaché in Berlin, leitete 1911 den Volkskrieg in Tripolis gegen die Italiener, war im 1. Balkankrieg Generalstabschef des 10. Armeckorps und eroberte 1913 Adrianopel. Seit 1914 Kriegsminister, wurde E. Okt. 1914 Vizegeneralissimus des Heeres und der Flotte.

Saïd Halim Pascha, Prinz, türk. Staatsmann, ein Vetter des Khediven von Ägypten, geb. 1859 in Kairo, bildete nach der Ermordung des Großwesirs Machmud Schefket Juni 1913 ein jungtürkisches Kabinett, förderte die deutsch-türkischen Bezichungen und setzte sich für den Anschluß der Türkei an die Zentralmächte im Kriege ein. S. trat Februar 1917 zurück.

Liman von Sanders, Otto, preuß. General, geb. 18. Febr. 1855 in Stolp (Pomm.), 1904 Oberst, 1911 Generalleutnant und Komm. der 22. Division, 1913 Leiter einer Reformmission im türk. Heere, dann Kommandeur des 1. türk. Armeekorps, 1914 preuß. Gen. d. Kav., wurde Nov. 1914 Führer der Kaukasus-Armee und verteidigte seit März 1915 die Dardanellen.

Dschemal Pascha, Achmed, türk. Staatsmann und Heerführer, geb. 1873 in Konstantinopel, 1913 Minister der öffentlichen Arbeiten, bald darauf der Marine, leitete als Oberbefehlshaber der 4. türkischen Armee, die von Damaskus nach dem Sueskanal vorging, die Kämpfe auf der Sinaihalbinsel. D. ist seit 1915 auch Statthalter von Syrien.

Talaat Pascha, Mehmed, türk. Staatsmann und hervorragender Führer der jungtürkischen Bewegung, geb. Aug. 1874 in Adrianopel, 1908 Vizepräsident des Parlaments, führte eine moderne Verwaltung ein. 1909—11 und seit 1913 Minister des Innern, wurde 7. Febr. 1917 Großwesir.

Goltz, Colmar, Freih. von der, preuß. General, geb. 12. Aug. 1843 in Bielkenfeld, 1878—83 im Generalstab, dann Leiter des türk. Militärbildungswesens, 1896 Generalleutnant, 1898 Generalinspekteur des Ingenieur- und Pionierkorps und der Festungen, 1900 Gen. d. Inf., 1902 Komm. des 1. Armeckorps, 1908 Generalloberst, führte 1909—10 die türk. Heeresreform durch. Seit 1911 Generalfeldmarschall, wurde

G. Aug. 1914 Generalgouverneur von Belgien, April 1915 Führer der 1. türkischen Armee in Mesopotamien, in deren Hauptquartier er 19. April 1916 starb.

# XIII. Bulgarische Staatsmänner und Heerführer.

Schekoff, Nikolaus, bulgar. General, geb. 25. Dez. 1864, Leiter der Offiziersschule in Sofia, im 1. Balkankrieg Generalstabschef der 2. Armee, später Divisionskommandeur, wurde Aug. 1915 Kriegsminister, Okt. 1915 Oberbefehlshaber der bulgar. Feldarmee.

Radoslawoff, Wassil, bulgar. Staatsmann, geb. in Lowatsch, 1884—86 Justizminister, dann Ministerpräsident, wurde nach dem Sturz Stambuloffs 1894 Justizminister, war 1899—1900 Minister des Innern und wurde 1913 Ministerpräsident.

Bojadschijeff, bulgar. General, im Balkankrieg Kommandeur der 4. Division, 1913 Kriegsminister, 1914 Armeeinspekteur in Rustschuk, eroberte 1915 als Führer der 1. Armee den nordöstlichen Teil Serbiens.

Schostoff, Konstantin, bulgar. General, warnach seiner Ausbildung im Wiener Generalstab tätig, dann Militärattaché in Wien und Paris, wurde 1912 Generalstabschef der 3. Armee, 1913 Brigadekommandeur, 1915 Führer der 7. Division und 1916 Chef des bulgarischen Generalstabes. S. starb 1. Sept. 1916.

Neidenoff, Kalin, bulgar. General, geb. 25. Aug. 1863 in Schiroka-Laka, 1895 Chef des Arsenals in Sofia, 1906 Oberst, war im Balkankrieg stellvertretender Chef der Artillerie beim Hauptquartier, wurde 1913 Inspektor der Artillerie, 1917 Generalleutnant und ist seit 1915 Kriegsminister.

Todoroff, bulgar. General, geb. 1858, führte im 1. Balkankrieg die 7. Division, wurde 1913 Generalinspektor, kämpfte 1915 als Führer der 2. bulgarischen Armee gegen die Sarrail-Armee und besetzte den Nordostzipfel Griechenlands mit Kawalla.

# Entente.

# XIV. Die Staatsoberhäupter.

Poincaré (spr. päängkarö), Raymond, Präsident der franz. Republik, geb. 20. Aug. 1860 in Bar-le-Duc (Lothr.), Advokat, 1887 Deputierter, 1894—95 Unterrichtsminister, 1903 Senator, 1906 Finanzminister, wurde 1912 für die Periode 1913—20 zum Präsidenten gewählt.

Georg V., Friedrich, König von Großbritannien und Irland, 2. Sohn König Eduards VII., aus dem Hause Koburg, geb. 3. Juni 1865 in Marlborough-House, wurde 1892 infolge des Todes seines Bruders Albert Viktor Thronerbe, 1901 Prinz von Wales, 6. Mai 1910 König und ließ sich 12. Dez. 1911 in Delhi zum Kaiser von Indien krönen. G. ist seit 6. Juli 1893 mit Prinzessin Viktoria Mary von Teck vermählt; Thronfolger ist Eduard, Prinz von Wales (geb. 23. Juni 1894). August 1917 nahm er für seine Familie den Namen Windsor an.

Viktor Emanuel III., König von Italien, gcb. 11. Mai 1869 in Neapel, einziger Sohn König Humberts, bestieg 29. Juli 1900 den Thron. Aus seiner Ehe mit Prinzessin Helene von Montenegro stammen zwei Töchter und Kronprinz Humbert (geb. 15. Nov. 1904). Am 25. Mai 1915 übernahm V. den Oberbefehl über Heer und Flotte und übergab die Regentschaft seinem Oheim Herzog Thomas von Genua.

Linsingen, Alexander von, preuß. General, geb. 10. Febr. 1850 in Hildesheim, 1897 Oberst, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 27. Division, 1909 Gen. d. Inf. und Führer des 2. Armeckorps, ging Jan. 1915 mit der deutschen Südarmee zur Unterstützung der Österreicher in die Karpathen, eroberte Brest Litowsk (26. Aug. 1915) und befehligte dann die Heeresgruppe im Abschnitt Pinsk-Tarnopol.

Woyrsch, Remus von, preuß. General, geb. 4. Febr. 1847 in Pilsnitz, 1894 Oberst, 1901 General-leutnant und Kommandeur der 12. Division, 1904 kommandierender General des 6. Armeekorps, 1906 Gen. d. Inf., 1911 zur Disposition gestellt, wurde 1914 Generaloberst, 1915 Führer einer Armeegruppe und eroberte Radom und Iwangorod (Juli-August 1915).

Bothmer, Felix, Graf von, bayer. General, geb. 10. Dez. 1852 in München, 1900 Oberst, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 2. bayer. Division, 1910 Gen. d. Inf., hatte hervorragenden Anteil an der Zurückeroberung Galiziens, verteidigte seit Juli 1915 die Front in Ostgalizien zwischen Tarnopol und Dnjestr und führte Juli-August 1917 den Vorstoß über die russische Grenze aus.

Einem, Karl von, gen. von Rothmaler, preuß. General, geb. 1. Jan. 1853 in [Herzberg (Harz), 1895 bis 1898 Chef des Stabes des 7. Armeekorps, 1900 Generalmajor und Direktor des Allgem. Kriegsdepartements, 1903—09 preuß. Kriegsminister, wurde 1907 Gen. d. Kav., 1909 Führer des 7. Armeekorps, mit dem er an dem Vormarsch durch Belgien teilnahm, und verteidigt seit Sept. 1914 als Oberbefehlshaber der 3. Armee den Champagne-Abschnitt.

Lochow, Ewald von, preuß. General, geb. 1. April 1855 in Petkus, 1902 Oberst, 1906 Direktor des Armee-Verwaltungsdepartements, 1909 Generalleutnant und Kommandeur der 2. Garde-Infanteriedivision, 1912 kommandierender General des 3. Armeekorps, 1913 Gen. d. Inf., siegte Jan. 1915 in der Schlacht bei Soissons über die Franzosen.

Scholtz, Friedrich von, preuß. General, geb. 24. März 1851 in Flensburg, 1898 Abteilungschef im Großen Generalstab, 1901 Oberst, 1906 Oberquartiermeister, 1908 Generalleutnant und Kommandeur der 21. Division, 1912 Gen. d. Art. und kommandierender General des 20. Armeekorps, nahm an den Schlachten in Ostpreußen (Aug.-Sept. 1914) teil und eroberte 1915 Grodno, Ostrolenka und Lomsha.

Elsa, Karl Ludwig d', sächs. General, geb. 1. Sept. 1849 in Dresden, Abteilungschef im Kriegsministerium, 1902 diensttuender General à la suite des Königs, wurde 1904 Generalleutnant und Kommandeur der 24. Division, 1908 Gen. d. Inf. und 1910 kommandierender General des 12. Armeekorps. E., seit 1916 Generaloberst, führte bis Jan. 1917 eine Armeeabteilung im Westen.

Gallwitz, Max von, preuß. General, geb. 2. Mai 1852 in Breslau, 1899 Oberst, 1901 Generalmajor, 1902 Direktor des Armeeverwaltungsdepartements, 1906 Generalleutnant, 1911 Gen. d. Art. u. Inspekteur der Feldartillerie, wurde nach Kriegsausbruch Führer der rechten Flügelarmee in Ostpreußen, bezwang Juli 1915 die Narewfestungen Rozan und Pultusk und nahm im Verband der Heeresgruppe Mackensen am zweiten serbischen Feldzug teil.

### X. Deutsche Helden.

Litzmann, Karl, preuß. General, geb. 22. Jan. 1850 in Neu-Globsow, 1899 Landwehrinspekteur, 1915 Dubn 1901 Generalleutnant, 1902—05 Direktor der Kriegs- ostgalizien.

akademie zu Berlin, 1914 Führer der 3. Gardedivision (Durchbruch bei Brzeziny 23./24. Nov. 1914), eroberte 18. Aug. 1915 Kowno.

Emmich, Otto von, preuß. General, geb. 4. Aug. 1848 zu Minden i. W., 1901 Generalmajor, 1905 Generalleutnant und Kommandeur der 10. Division, 1909 kommandierender General des 10. Armeekorps, eroberte 7. Aug. 1914 Lüttich, die erste feindliche Festung, verteidigte den Abschnitt um Reims und nahm an dem Durchbruch bei Gorlice (2. Mai 1915) teil. E. starb 22. Dez. 1915 in Hannover.

Meyer-Waldeck, Alfred, deutscher Seemann, geb. 27. Nov. 1864 in St. Petersburg, 1899 Erster Offizier auf dem Kreuzer »Geier«, 1903 Korvettenkapitän, 1905 Erster Admiralstabsoffizier beim 1. Geschwader, 1907 Fregattenkapitän, 1909 Kapitän zur See, wurde Aug. 1911 Gouverneur von Kiautschou, das er 1914 gegen die Japaner verteidigte. M. fiel Nov. 1914 in japanische Gefangenschaft.

Weddigen, Otto, deutscher Seemann, geb. 15. Sept. 1882 in Herford (Westf.), seit 1901 in der Marine, 1912 Kapitänleutnant, versenkte mit »U 9« am 22. Sept. 1914 die englischen Panzerkreuzer »Hogue«, »Cressy«, »Aboukir«, später zahlreiche Handelsdampfer mit »U 29«, auf dem er Ende März 1915 in der Irischen See den Tod fand.

Immelman, Max, sächs. Fliegeroffizier, geb. 21. Sept. 1890 in Dresden, seit 1911 im Heer, besuchte 1911—12 die Kriegsschule zu Anklam, studierte bis 1914 Maschinenbau, ging April 1915 ins Feld, wurde 1916 Oberleutnant und schoß Aug. 1915 bis Juni 1916: 18 Flugzeuge ab. I. starb 18. Juni 1916, vom Gegner unbesiegt, im Luftkampf an der Westfront.

Müller, Karl von, deutscher Marineoffizier, geb. 16. Juni 1873 zu Blankenburg a. H., 1908 Korvettenkapitän, 1914 Fregattenkapitän, befehligte seit 1913 den Kleinen Kreuzer Emden« und geriet nach bedeutender Schädigung des feindlichen Handels im Indischen Ozean bei Untergang der Emden« 9. Nov. 1914 in australisch-englische Gefangenschaft.

#### XI. Österreichisch-ungar. Heerführer.

Arz von Straußenburg, Artur, österr.-ungar. General, geb. 1857 in Hermannstadt, 1902 Oberst, 1906—08 im Kriegsministerium, 1912 Feldmarschalleutnant, 1913 Sektionschef im Kriegsministerium, wurde Okt. 1914 Führer des 6. Armeekorps, 1915 Gen. d. Inf., nahm an der Mai-Offensive 1915 und der Eroberung von Brest Litowsk teil und wurde 1917 Generaloberst und Generalstabschef der Armee.

Kövefs von Kövefsháza, Hermann, österr.-ungar. General, geb. 30. April 1854 in Temesvár, 1896 Oberst, 1902 Generalmajor, 1907 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 8. Infanterietruppendivision, 1911 Gen. d. Inf. und komm. General des 12. Armeekorps, 1916 Generaloberst, 1917 Generalfeldmarschall, eroberte 5. Aug. 1915 Iwangorod, befehligte den westlichen Flügel der Heeresgruppe Mackensen in Serbien, später die Angriffsgruppe gegen Montenegro u. verteidigte die siebenbürgische Ostfront gegen die Rumänen.

Böhm-Ermolli, Eduard von, österr.-ungar. Heerführer, geb. 21. Febr. 1856 in Ancona, 1897 Oberst, 1903 Generalmajor, 1907 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 12. Infanterietruppendivision, 1911 komm. General des I. Armeckorps, 1916 Generaloberst, übernahm Aug. 1914 die Führung der 2. Armee, eroberte 22. Juni 1915 Lemberg zurück, nahm 8. Sept. 1915 Dubno und leitete hierauf die Kämpfe in Nordostgalizien.

Boroević von Bojna, Svetozar, österr.-ungar. Generaloberst, geb. 13. Dez. 1856 zu Umetić, 1897 Oberst, 1904 Generalmajor, 1908 Feldmarschalleutnant, 1913 Gen. d. Inf. und Führer des 6. Armeekorps, Sept. 1914 Befehlshaber der 3. Armee, entsetzte die Festung Przemysl (10. Okt. 1914), verteidigte bis Mai 1915 die westlichen Karpathenpässe und später die österr.-ungarische Isonzofront gegen die Italiener.

Pflanzer-Baltin, Karl, Freiherr von, österrungar. Heerführer, geb. 1. Juni 1855 in Pécs (Fünfkirchen), 1897 Generalstabschef des 11. Armeekorps, 1907 Feldmarschalleutnant, 1911 Generalinspekteur der Korps-Offiziersschulen, Aug. 1914 Gen. d. Kav., verteidigte die Bukowina gegen die Russen. P. trat 1916 in den Ruhestand.

Puhallo von Brlog, Paul, österr.-ungar. General, geb. 26. Febr. 1856 in Brlog, 1905 Generalmajor, 1909 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 46. Infanterietruppendivision, 1913 komm. General des 5. Armeekorps, 1915 Führer der 3. Armee, drang gegen Wolhynien vor und eroberte Luzk.

### XII. Türkische Staatsmänner und Heerführer.

Enver Pascha, türk. General und Staatsmann, geb. 1872 in Konstantinopel, schloß sich 1908 der revolutionären Bewegung an, wurde 1909 türk. Militärattaché in Berlin, leitete 1911 den Volkskrieg in Tripolis gegen die Italiener, war im 1. Balkankrieg Generalstabschef des 10. Armeekorps und eroberte 1913 Adrianopel. Seit 1914 Kriegsminister, wurde E. Okt. 1914 Vizegeneralissimus des Heeres und der Flotte.

Saïd Halim Pascha, Prinz, türk. Staatsmann, ein Vetter des Khediven von Ägypten, geb. 1859 in Kairo, bildete nach der Ermordung des Großwesirs Machmud Schefket Juni 1913 ein jungtürkisches Kabinett, förderte die deutsch-türkischen Beziehungen und setzte sich für den Anschluß der Türkei an die Zentralmächte im Kriege ein. S. trat Februar 1917 zurück.

Liman von Sanders, Otto, preuß. General, geb. 18. Febr. 1855 in Stolp (Pomm.), 1904 Oberst, 1911 Generalleutnant und Komm. der 22. Division, 1913 Leiter einer Reformmission im türk. Heere, dann Kommandeur des 1. türk. Armeekorps, 1914 preuß. Gen. d. Kav., wurde Nov. 1914 Führer der Kaukasus-Armee und verteidigte seit März 1915 die Dardanellen.

Dschemal Pascha, Achmed, türk. Staatsmann und Heerführer, geb. 1873 in Konstantinopel, 1913 Minister der öffentlichen Arbeiten, bald darauf der Marine, leitete als Oberbefehlshaber der 4. türkischen Armee, die von Damaskus nach dem Sueskanal vorging, die Kämpfe auf der Sinaihalbinsel. D. ist seit 1915 auch Statthalter von Syrien.

Talaat Pascha, Mehmed, türk. Staatsmann und hervorragender Führer der jungtürkischen Bewegung, geb. Aug. 1874 in Adrianopel, 1908 Vizepräsident des Parlaments, führte eine moderne Verwaltung ein. 1909—11 und seit 1913 Minister des Innern, wurde 7. Febr. 1917 Großwesir.

Goltz, Colmar, Freih. von der, preuß. General, geb. 12. Aug. 1843 in Bielkenfeld, 1878—83 im Generalstab, dann Leiter des türk. Militärbildungswesens, 1896 Generalleutnant, 1898 Generalinspekteur des Ingenieur- und Pionierkorps und der Festungen, 1900 Gen. d. Inf., 1902 Komm. des 1. Armeckorps, 1908 Generaloberst, führte 1909—10 die türk. Heeresreform durch. Seit 1911 Generalfeldmarschall, wurde

G. Aug. 1914 Generalgouverneur von Belgien, April 1915 Führer der 1. türkischen Armee in Mesopotamien, in deren Hauptquartier er 19. April 1916 starb.

## XIII. Bulgarische Staatsmänner und Heerführer.

Schekoff, Nikolaus, bulgar. General, geb. 25. Dez. 1864, Leiter der Offiziersschule in Sofia, im 1. Balkankrieg Generalstabschef der 2. Armee, später Divisionskommandeur, wurde Aug. 1915 Kriegsminister, Okt. 1915 Oberbefehlshaber der bulgar. Feldarmee.

Radoslawoff, Wassil, bulgar. Staatsmann, geb. in Lowatsch, 1884—86 Justizminister, dann Ministerpräsident, wurde nach dem Sturz Stambuloffs 1894 Justizminister, war 1899—1900 Minister des Innern und wurde 1913 Ministerpräsident.

Bojadschijeff, bulgar. General, im Balkankrieg Kommandeur der 4. Division, 1913 Kriegsminister, 1914 Armeeinspekteur in Rustschuk, eroberte 1915 als Führer der 1. Armee den nordöstlichen Teil Serbiens.

Schostoff, Konstantin, bulgar. General, war nach seiner Ausbildung im Wiener Generalstab tätig, dann Militärattaché in Wien und Paris, wurde 1912 Generalstabschef der 3. Armee, 1913 Brigadekommandeur, 1915 Führer der 7. Division und 1916 Chef des bulgarischen Generalstabes. S. starb 1. Sept. 1916.

Neidenoff, Kalin, bulgar. General, geb. 25. Aug. 1863 in Schiroka-Laka, 1895 Chef des Arsenals in Sofia, 1906 Oberst, war im Balkankrieg stellvertretender Chef der Artillerie beim Hauptquartier, wurde 1913 Inspektor der Artillerie, 1917 Generalleutnant und ist seit 1915 Kriegsminister.

Todoroff, bulgar. General, geb. 1858, führte im 1. Balkankrieg die 7. Division, wurde 1913 Generalinspektor, kämpfte 1915 als Führer der 2. bulgarischen Armee gegen die Sarrail-Armee und besetzte den Nordostzipfel Griechenlands mit Kawalla.

# Entente.

#### XIV. Die Staatsoberhäupter.

Poincaré (spr. pungkard), Raymond, Präsident der franz. Republik, geb. 20. Aug. 1860 in Bar-le-Duc (Lothr.), Advokat, 1887 Deputierter, 1894—95 Unterrichtsminister, 1903 Senator, 1906 Finanzminister, wurde 1912 für die Periode 1913—20 zum Präsidenten gewählt.

Georg V., Friedrich, König von Großbritannien und Irland, 2. Sohn König Eduards VII., aus dem Hause Koburg, geb. 3. Juni 1865 in Marlborough-House, wurde 1892 infolge des Todes seines Bruders Albert Viktor Thronerbe, 1901 Prinz von Wales, 6. Mai 1910 König und ließ sich 12. Dez. 1911 in Delhi zum Kaiser von Indien krönen. G. ist seit 6. Juli 1893 mit Prinzessin Viktoria Mary von Teck vermählt; Thronfolger ist Eduard, Prinz von Wales (geb. 23. Juni 1894). August 1917 nahm er für seine Familie den Namen Windsor an.

Viktor Emanuel III., König von Italien, geb. 11. Mai 1869 in Neapel, einziger Sohn König Humberts, bestieg 29. Juli 1900 den Thron. Aus seiner Ehe mit Prinzessin Helene von Montenegro stammen zwei Töchter und Kronprinz Humbert (geb. 15. Nov. 1904). Am 25. Mai 1915 übernahm V. den Oberbefehl über Heer und Flotte und übergab die Regentschaft seinem Oheim Herzog Thomas von Genua.

Nikolaus II., Alexandrowitsch, Zar von Rußland, geb. 18. Mai 1868 in Petersburg, ältester Sohn Alexanders III., übernahm 1. Nov. 1894 die Regierung, schloß ein Bündnis mit Frankreich und veranlaßte 1898 die Haager Friedenskonferenz. Am 12. März 1917 verfügte die revolutionäre Regierung seine Entthronung und setzte ihn nach seiner Abdankung (15. März) gefangen.

# XV. Englische Staatsmänner, Heerführer und Admirale.

Asquith (spr. asskwith), Herbert Henry, engl. Staatsmann, geb. 12. Sept. 1852 in Morley, Rechtsanwalt, 1892—95 Minister des Innern, 1905 Schatzkanzler, 1908 Premierminister, 1914 Kriegsminister, war Mai 1915 bis Dez. 1916 Ministerpräsident.

Grey (spr. grē), Lord Edward, engl. Staatsmann, geb. 25. April 1862 in Oxford, 1892—95 Unterstaatssekretär des Auswärtigen, war 1905—16 Minister des Auswärtigen. G. setzte die deutschfeindliche Politik Eduards VII. fort.

French (spr. fréntsch), Sir John Pinkstone Denton, Viscount of Ypern, engl. General, geb. 28. Sept. 1852 in Ripple Vale (Kent), 1891 Oberst, 1899 Generalmajor, 1902 kommandierender General des 1. Armeekorps, 1907 Generalinspekteur der britischen Armee, war bis Dezember 1915 Oberbefehlshaber der englischen Truppen in Frankreich.

Kitchener (spr. kittsch-), Horatio Herbert, Viscount of Khartum, engl. General, geb. 24. Juni 1850 in Leicestershire, 1892 Oberbefchlshaber der ägyptischen Truppen, 1899 Generalgouverneur des Sudans, 1902—05 kommandierender General in Indien, 1909 Feldmarschall, übernahm bei Ausbruch des Krieges, seit Aug. 1914 Kriegsminister, die Rekrutierung des britischen Heeres. K. starb 5. Juni 1916 infolge Schiffsunfalls bei den Orkney-Inseln.

Beatty (spr. biti), David, engl. Seemann, geb. 1871, 1900 Kapitän zur See, 1910 Konteradmiral, 1912 Kommandeur des 1. Kreuzergeschwaders, unternahm Aug. 1914 den ersten Vorstoß gegen die Deutsche Bucht, führte in der Schlacht vor den Skagerrak die Aufklärungsschiffe und wurde Nov. 1916 Oberbefehlshaber der englischen Schlachtflotte.

Jellicoe (spr. deehellikō), Sir John Rushworth, brit. Admiral, geb. 5. Dez. 1859, 1900 Befehlshaber der engl. Flotte in China, 1905 Leiter der Marineartillerie, 1907 Konteradmiral, 1910 Kommandeur der atlantischen Flotte, 1912 zweiter Seelord der Admiralität, wurde Aug. 1914 Oberbefehlshaber der engl. Seestreitkräfte, 1915 Admiral, führte in der Schlacht vor dem Skagerrak die engl. Hauptkräfte und wurde Nov. 1916 erster Seelord der Admiralität.

# XVI. Russische Staatsmänner und Heerführer.

Ssasonow, Sergei Dimitrijewitsch, russ. Staatsmann, geb. 29. Juli 1860, 1906 Ministerresident am Vatikan, 1909 erster Gehilfe des Ministers Iswolskij, 1910—16 Minister des Äußern, vertrat eine deutschfeindliche, panslawistische Politik.

Ssuchomlinow, Wladimir Alexandrowitsch, russ. Staatsmann, geb. 1848, 1899 Generalstabschef des Militärbezirks Kiew, später Generalgouverneur von Kiew, 1909 Kriegsminister, Hauptorganisator des russischen Heeres, wurde Juni 1915 abgesetzt.

Goremykin, Iwan Longinowitsch, russ. Staatsmann, geb. 1840, 1891 Adjunkt des Justizministers, 1896 Minister des Innern, wurde 1899 abgesetzt, 1906 Ministerpräsident, betätigte sich dann im Reichsrat, wurde 1914 zum zweitenmal Ministerpräsident und trat 1916 zurück.

Iswolskij, Alexander Petrowitsch von, geb. 18. März 1856 in Moskau, 1894 Ministerresident am Vatikan, 1897 Gesandter in München, 1903 in Kopenhagen, 1906 Minister des Auswärtigen, schloß mit China, Japan und England Verträge und trieb, seit 1910 Botschafter in Paris, gegen Deutschland und besonders gegen Österreich-Ungarn gerichtete Politik.

Nikolaus Nikolajewitsch, Großfürst von Rußland, geb. 18. Nov. 1856, 1890 Kommandeur der 2. Garde-Kavalleriedivision, 1895 Generalinspekteur der Kavallerie, 1905 Oberkommandierender des Petersburger Militärbezirks, wurde Aug. 1914 Oberbefehlshaber der gesamten russischen Streitkräfte, Sept. 1915 Vizekönig des Kaukasus und Armeeführer gegen die Türkei.

Rennenkampf, Paul von, russ. General, geb. 17. April 1854, 1895 Oberst, nahm als Gen. d. Kav. am russ.-japan. Krieg teil, wurde komm. General des 3. Armeekorps, 1913 Oberbefehlshaber des Wilnaer Militärbezirks und unternahm als Führer der Wilna-Armee Aug. 1914 den Vorstoß gegen Königsberg. Nach der Niederlage an den Masurischen Seen abgesetzt, wurde R. 1915 Gouverneur von Petersburg.

# XVII. Französische Staatsmänner und Heerführer.

Viviani, René, französischer sozialistischer Staatsmann, geb. 1863 in Sidi bel Abbès (Algerien), 1906—1910 Arbeitsminister, Juni 1914 Ministerpräsident und Minister des Auswärtigen, trat nach dem Zusammenbruch der franz. Herbstoffensive Okt. 1915 zurück.

Briand (spr. briāng), Aristide, franz. Staatsmann, geb. 28. März 1862 in Nantes, Advokat, 1905 Kultusminister, 1908 daneben Justizminister, führte die Trennung von Staat und Kirche durch. 1909—11 Ministerpräsident, 1912 Justizminister, übernahm B. als Nachfolger Vivianis Okt. 1915 wiederum die Leitung des Ministeriums, die er bis März 1917 innehatte.

Joffre (spr. sehoffr), Joseph Jacques Césaire, franz. General, geb. 4. Jan. 1852 in Rivesaltes, 1902 Brigadegeneral, 1905 Divisionskommandeur, 1908 Rommandeur des 2. Armeekorps, 1911 Chef des franz. Generalstabes, war Dez. 1914 bis Dez. 1916 Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte.

Delcassé, Théophile, franz. Staatsmann, geb. 1. März 1852 in Paris, 1894 Kolonialminister, 1898 bis 1905 Minister des Äußern, 1911 Marineminister, 1913 franz. Botschafter in Petersburg, war Aug. 1914 bis Okt. 1915 Minister des Äußern.

Foch (spr. fock), franz. General, geb. 1851 in Metz, nach technischer Ausbildung Direktor der höheren Kriegsschule, Aug. 1914 komm. General des 20. Armeekorps, war in der Marneschlacht Führer der 3. Armee, später Oberbefehlshaber der franz. Nordostfront.

Nivelle (spr. niwil'), franz. General, nahm 1900 am chines. Boxerfeldzug teil, wurde Aug. 1914 Oberst, Okt. 1914 Brigadegeneral, 1915 Generalleutnant und Kommandeur der 5. Infanteriedivision, 1916 komm. General des 3. Armeekorps. N. verteidigte erfolgreich Verdun, wurde Dez. 1916 Oberbefehlshaber der franz. Ostfront, April 1917 aber durch Pétain ersetzt.

und wenn sie kämpsen müssen, sind sie meist die Geschlagenen. Uber wie ihnen starke Talente fremd sind, sind ihnen auch starke Leidenschaften und Hehler fremd. Wittelmäßigkeiten, mehr chronologische Zeichen als historische Bersönlichkeiten, hat man sie genannt. Die politische und nationale Machtentsaltung des Moskauer Fürstentums ist also nicht so sehr das Werk seiner Fürsten, ihrer Schöpferkraft und ihrer Talente als der Gunst der Berhältnisse und eines undewusten Strebens des großrussischen Stammes, seine geographischend des Berdschnisse und politische Einigung zuerringen, da ihm die Schrecknisse der Tatarenherrschaft die Nachteile seiner inneren Zerrissenheit und Bersplitterung am eigenen Leibe zu

bitter gu Bemute geführt hatten.

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ging das territoriale Unwachsen des Mostauer Großfürstentums im beschleunigten Tenwo vor sich. Jwan III., der 1472 in zweiter Che die Palaologentochter Sophia aus armlichen Berhaltniffen heimgeführt, und fein ältefter Sohn aus dieser Che, Basilij, vergrößern ihr herrschaftsgebiet von 15000 auf 40000 Quadratmeilen. Groß-Nowgorod, die alte Städterepublit im Norden mit ihrem ungeheuren Rolonialbesit bis an die Ufer des Weißen Meeres und bis an den Ural, ihre Tochterftadt Bitow, bas Großfürftentum Twer, bas Kürftentum Rjäsan wurden neben anderen russischen Fürstentümern durch Gewalt, List oder Kauf dem mostauijden Reiche einverleibt. Auch bem mächtigen flawischen Rivalen im Westen, Bolen-Litauen, murbe 1514 bas Kürstentum Smolenst mehr durch Verrat als burch Waffengewalt entriffen. Der mostauische Großfürst fühlte sich bereits start genug, die ehemals zum Riewer Großfürstentum gehörigen westrussischen Fürstentümer, die während der Mongolenherrschaft von Litauen einverleibt worden waren, auf Grund keiner anderen Rechte als der nationalen und firchlichen Bleichheit und ihrer ehemaligen Zugehörigleit jum Riemichen Reiche von Bolen-Litauen gurudguforbern. Der Existenzianipf zwischen Polen und Moslau hat seine Geburtsstunde in jenen Tagen der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Der Mostauer Großfürst, der 1480 niehr durch die Gunst äußerer Umstände wie der innerlich im Berfall begriffenen und baher geschwächten Goldenen Horde als durch tapfere Entschlossenheit das unwürdige Joch abgeschüttelt hatte, wendet nun seinen Blicknach Westen. Iwan III. ist der erste der Mostauer Großfürsten, der es wagt, Besteuropa gegenüber den anmagenden Titel eines »Herrn von ganz Rugland« zu gebrauchen. Litauen felbst ift es, das 1494 in einem Bertrage mit ihm diefen Titel, der doch die Lobreigung der weißruffischen und tleinruffifden Webiete des litauischen Reiches zum Progamme erhob, anerkennen muß. Dem livländiichen Landmeister gegenüber aber nennt fich Iwan III. jogar icon Bar von gang Rugland . Geinem Rachfolger Basilij gelingt es, 1514 in einen Bertrag mit Kaiser Maximilian L. den Titel »Kaysser und Herrider aller Reußen einzuschmuggeln, mochte ber Raijer auch nicht im entferntesten gesonnen sein, ihm diese Gleichstellung zu gewähren und offen den Borbehalt aussprechen, daß er diese Bertragsurfunde, weil sie » wider tapferlich Magestat und des heiligen reiches stil und gewiffen. fpater gegen eine abnliche austauschen tonne. Bafilij bachte nicht baran, biefe mit der Golbenen Bulle versebene Fasjung bes Bertrages gegen Die andere, in der die häufige und aufdringliche Titulatur » Rayfer « vermieden wurde, einzutauschen. Und fo tam es, daß Beter der Große diesen im Mostauer

Archiv immer sorgsam bewahrten Vertrag 1718 als Beweisstild für die Berechtigung zur Hührung des Kaisertitels abbrucken lassen konnte. In begreislicher Burcht vor dem Ehan der Krim und dem Sultan vermied man es natürsich in Moskau, diesen gegenüber jenen stolzen Titel zu gebrauchen, und Kotoschich, ein um die Mitte des 17. Jahrhunderts aus Russand entstohener Beamter des »Gesandschaftsamtes«, berichtet, wie man noch zu seiner Zeit diesen Machthabern gegenüber es ängstlich unterließ, den Titel anzuwenden, den man Westeuropa gegenüber zu sühren sich nicht scheute.

Imans III. Entel, Iman IV., war dann barauf bebacht, dem Titel eines »Baren« durch die Bestätigung ber griechischen Rirchenfürsten mit bem öfumenischen Patriarchen an der Spiße auch die Krchliche Weihe zu geben. Diefe letteren waren schon mit Rudficht auf die reichen Zuwendungen der Mostauer Großfürsten gern bereit, Iwan IV. zu Willen zu sein; sogar die in Dlostau erfundene Zusendung einer Zarenkrone durch den griechischen Raiser Ronstantin Monomach an den Sohn feiner Tochter, an Bladimir Monomach, fand in dem Unerfennungeschreiben bes griechischen Batriarchen Aufnahme, mochte auch ber byzantinische Raiser mehr als 50 Jahre früher gestorben sein, bevor fein Entel ben großfürstlichen Thron von Riew bestieg. Für Besteuropa erfand ober ließ der ebenso schlaue als graufame Bar noch eine besondere Genealogie ber Mostauer Großfürsten erfinden, derzufolge diese von niemand Beringerem als bem erften romifchen Imperator Augustus herstammten. Augustus habe bei der Teilung bes Reiches feinen Bruber Bruge an ben Ufern der Beichsel und des Njemen eingesett, und das Dierzehnte Glied feiner Nachtommenschaft fei Rjurit gewesen«. Wie man fieht, hat man in Mostau durch fehr simple Mittel feinen Machtansprüchen in jener Reit die entsprechende historische Grundlage zu geben verstanden. Iwan III. und sein Entel Iwan IV. waren es auch, der eine manchmal, der andere immer, die ben Titel eines . Gelbitherrichers annahmen, einen Titel, ber bekanntlich auch in den neuen Staatsgrund. geseten von 1906 trot der » Ronstitution e fich behauptet hat. Kljutichemfti hat allerdinge mit Recht bemertt, daß dieser Titel ursprünglich — und dies gilt namentlich von Iwan III. - nur die Bedeutung ber Unabhängigleit von außen, also vor allem von der Golbenen Sorde, bedeutet hat.

Den Unsprüchen ber Mostauer Grokfürsten Imans III. und Bafilijs auf die Eroberung weiß- und tleinruffischer Gebiete von Polen-Litauen ftand zwar nicht ihre eigene hohe Meinung von ihrer Würde und ihren historischen Rechten, wohl aber die militärische Inferiorität ber mostauischen Beere gegenüber ben polnisch-litauischen im Wege. Ihr Sohn und Entel Iwan IV., der sfurchtbare Bare, wie ihn sein eigenes Bolt benannt hat, wandte nach erlangter Bolljahrigfeit zuerft feine Blide nach bem Often. Der fcon unter feinen Borgangern oft unternommene Berfuch, den Mittel- und Unterlauf der Wolga und den Bugang zum Rafpischen Meere in mostanische Sande zu bekommen, gelang ihm in ben Jahren 1552 bis 1556. Die auf den Trummern der einst fo gefürchteten Golbenen Sorbe entstandenen Tatarenreiche Rafan und Alftrachan wurden besiegt und einverleibt. Reine natürliche Grenze gebot in ber weiten Cbene bem am Oberlauf der Wolga und der Ota wohnenden großruffischen Stamme in seinem Drangen stromabwarts Salt. Bis gur Mündung ber Wolga gab es fein

selbst durch Aufsaugung der einheimischen finnischen Urbevölferung im Bolga-Otabeden und darüber hinaus durch die Riewer und Nowgoroder Rolonisation gebildet hatte, hat diesen Sieg über die Tatarenreiche im Laufe der Jahrhunderte auch auszunuten und seine Herrschaft auf eine sichere Grundlage zu stellen verstanden. Nach D. Mendelejem, der die Ergebniffe der Bollszählung von 1897 verarbeitete, die übrigens die einzige genaue Nationalitätenzählung in Rugland mar, gab es im Jahre 1897 in den auf bem Boden ber ehemaligen Barate Rafan und Aftrachan heute bestehenden Bouvernements Rafan, Wjatta, Berm, Ufa, Drenburg, Saratow, Samara, Simbirft und Alftrachan neben 5800000 Albkömmlingen finniicher, talarischer und mongolischer Raffe bereits 18 000 000 Großruffen. Die Nachsommen der ebemals herrschenden Raffen waren also im Laufe ber Jahrhunderte in eine hoffnungslose Minderheit gedrängt worden. Noch gunftiger stellte fich das Berhältnis für die Großruffen als der herrschenden Nationalität im ruffifchen Reiche, wenn man die Statiftit ber religiöfen Befenntniffe in diefen Gouvernements herangicht: auf 15600000 Orthodoge tamen namlich 3300 000 Betenner bes Iflams und Beiden. Da bie 406 000 Deutschen, namentlich feit der barbarischen Berfolgung auch ber lonalsten deutschen Untertanen Rußlands durch die russische Regierung und die Majorität der ruffischen Gesetzgebungekörper, kaum ins Bewicht fallen, ja überhaupt verschwinden dürften, die 450 000 Kleinruffen von 1897 sich auch schwerlich der Auffaugung durch die großrussische Umgebung entgichen werden, fann man ruhig fagen, daß die ebemaligen tatarischen Reiche Rasan und Ustrachan beute großruffijches und orthodoges Gebiet darftellen. Durch Die Croberung dieser Reiche wurde aber auch die weitere Ausbreitung bes großruffischen Stammes und ber mostauischen Herrschaft nach Alien hin angebahnt. Der Ural mar für die manderluftige großruffische Bevöllerung tein genügendes hindernis, wenn er nicht von seinen Unrainern verteidigt wurde. Reiche großruffifche Raufleute, die Stroganows, waren bier die erften Bahnbrecher, der Dontojat Jermat Timofejewitsch ber Bollender. Bon 1571 bis 1582 hat er gang Beftfibirien mit einem Säuflein Baffengenoffen erobert und dem Baren Iwan IV. als Bartum Sibiriens zu Füßen gelegt. So wurde Westsibirien noch im 16. Jahrhundert dem mostauischen Reiche einverleibt. Much dieser Teil des großrussischen Reiches wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einem fast rein groß-russischen und orthodoxen Siedlungsgebiete. Nach ber Bählung von 1897 wohnten dort neben 3 400 000 Großruffen nur 60 000 Abkömmlinge finnischer und 252 000 turtotatarischer und mongolischer Stämme, neben 3740000 Orthodoren (barunter wohl auch bie 160000 Kleinruffen) nur 159000 Belenner bes Iflame und Beiden. Mit der Erreichung der Nordfufte bes Raspischen Meeres war auch eng die Ausbreitung bes mostauischen Reiches an der Beststüfte desselben und im Rautasus vertnüpft. Die erste Stappe auf biesem Wege war die Erreichung des Flusses Teret, an bessen Mündung ins Raspische Meer 1588 bie Stadt Teret begründet murde, der hauptort der hier gur Berteidigung des mostauischen Reiches im außersten Süden sich bildenden Teret-Rosaten.

Nach diesen Erfolgen im Often ging Iwan IV. baran, feinem Reiche auch ben Bugang jum Balti-

hemmung; bas erste große hindernis war bas Raspische ichen Meere zu ertampfen. Wie im Often gab es auch Meer. Und der großrussische Boltsstamm, der sich bier taum ein geographisches hindernis. Wie bas hier taum ein geographisches Sindernis. Wie das Quellgebiet der Wolga, lag auch das Quellgebiet der weitlichen Dwina und das Quellgebiet des Bolchow im mostauifden Reiche. Much hier galtes, nur bem Fluffe entlang zu ruden, um zum Rigaifchen und zum Finnischen Meerbusen zu tommen. Da ber Zugang zum letteren aber vom mächtigen Schweden beidigt und verteidigt wurde, so wandte sich der russische Zar gegen den an Menschen und Hilfsquellen schwachen livländischen Zweig des Deutschen Orbens, um ihm Livland zu entreißen. Enge Bandels- und Rulturbeziehungen hatten das Droße Nowgorod mit dem beutschen Livland verbunden. Auch in mostauischer Zeit gingen russisches Getreide, Talg und Holz die Dwina hinunter nach Riga, die Dwina aufwärts aber Salz, Tuch, Bein, Seide, Edelmetalle, Gifen, Rupfer und Baffen für die mostauischen Bedürfniffe. Wenn dabei die Nachbarn streng darauf sahen, daß nicht zuviel von den technischen Errungenschaften ber Rriegstunft ins mostauische Reich burchgelaffen werbe, um nicht an der besseren Rüstung dieses unruhigen und gefährlichen Nachbarn mitzuarbeiten, ift bies begreiflich. Nicht nach der westeuropäischen Zivilisation und ihrem geistigen Inhalte trug man aber in Mostau Berlangen, sondern nur nach ihren materiellen Errungenichaften auf bem Bebiete ber Rriegführung, höchstens noch nach Mitteln zur Hebung ber Metallschäpe bes Reiches. Go fturzte fich alfo Iman IV. 1558 auf bas ichwache Livland. Die Rriegführung Iwans haben selbst russische Kriegshistoriler, wie Fürst Golicyn, als eine safiatisch-tatarische, barbarifche, reine Bermuftung, bar felbit der Ermägungen und handlungsweise eines Dichengis-Chan und Lamerlane, bezeichnet. Divland zu verwüften und ausgurauben, seine Unfiedlungen und Bewohner zu vernichten, um ben Orden zur Unterwerfung zu nötigen, tonnte für einen affatischen Eroberer paffen, follte aber dem Herrscher eines Landes fremd sein, das schon hundert Jahre das Tatarenjoch abgeschüttelt hatte und Unnaherung und Beziehungen zu Besteuropa suchte. Eine folde Urt ber Kriegführung widersprach offen sowohl diesem Ziele als auch einem anderen, aber Sauptziele, der Eroberung Livlands zum Zwede feiner Bereinigung mit Rußland, als bessen alter Besits sowohl Iwan wie sein Bater, Großvater und Uhnen es anfahen. . Swan IV. erreichte zwar die Bernichtung ber livlandischen Freiheit, die Auflösung bes Orbensftaates und feine Aufteilung unter Bolen - Litauen, Schweden und Dänemart, aber er tonnte nichts davon für sein Reich behaupten. Im Gegenteile in dem Kriege, der Livlands wegen mit Polen und mit Schweden entbrannte, wurde das mostauische Reich auf anderthalb Jahrhundert vom Baltifchen Meere abgebrängt. Unter ben wuchtigen Schlägen bes Bolentonige Stephan Bathory brach die militarifche Macht des mostauischen Zaren zusammen, und aus bem Angreifer murbe der Angegriffene. Innere Birren nach bem Aussterben ber Dynastie aus bem Stamme Ralitas trugen das ihrige dazu bei, daß nicht nur Schweden das mostauische Reich von Norden her bedrohte und ihm Nowgorod und Pilow zu entreißen fuchte, fondern daß fogar die Polen unter der Führung Sigismunds III. aus dem Sauje Bafa fich anschidten, das ganze Reich zu erobern. Auf bem Mostauer Rrenil aber, als der bezeichnendste llusbrud ber neuen Lage, faß eine polnische Befagung. Gine auf die breiten Bollemaffen fich ftutenbe nationale Bewegung, an

beren Spige Bojaren, wie Fürst Stopin-Schuffij, Dienstadlige, wie Fürst Boscharftij, Manner aus bem Bolle, wie ber Fleischer Minin, und Bertreter bes geistlichen Standes, wie ber Monch Amramij Balichn, itanden, haben allerdings das Argite, den Zerfall bes Reiches, abgewendet. Sie vertrieb bie Polen vom Rreml, fie gab dem im Barteientampfe fich zerfleischenben Lande eine neue Dynastie und damit ein einigenbes Band. Alber die Feinde waren zu zahlreich und zu mächtig, als daß das mostauische Reich, in dem materiellen Bohlftanb feiner Bewohner fdwer getroffen, nicht eine starte Einbuße an feinem Gebiete erleiben mußte. Die Fürftentumer Smolenft, Tichernigow und Sewerst fielen an Bolen, Ingermanland und Rarelien an Schweben. Der Weg nach Europa mar verrammelt, und ben Polen ftand ber Weg in bas Herz des Reiches, Mostau, offen. Aber eines blieb und verdient fejigehalten ju werden: der fejte Wille bes großruffifchen Stammes, fein Gebiet vom Feinde zu faubern. Die inneren Berhaltniffe in Bolen aber waren nicht danach angetan, das einmal Gewonnene festzuhalten. So tam früher, als man es hätte erwarten können, eine rückläufige Bewegung.

Schon der zweite Bar aus dem Hause Romanow, Merej, machte fich die wachsende Unarchie in Bolen und dessen Bedrängnis durch Schweden und Türken zunuge, um im Frieden von Andruffom (1667) bie Dnjeprgrenze mit Riem von Bolen zu erzwingen. Mochte auch noch nicht die ganze »Ufraine« ober, wie man es in Mostau nannte, Klein-Rußland, sondern nur ein fehr fleiner Teil zu Rugland tommen, Diefe Gebiete waren durch die Unterwerfung des Rosalenhetmans Bogban Chmelnizfij für Polen verloren. Der soziale und religiöse Untagonismus zwischen Bolen und Rosalen arbeitete für Mostau, wenn auch die letteren durch ihren Unschluß an Mostau saus dem Regen in die Traufes gerieten. Das Jahr 1667 ift ein Bendepuntt im Berhaltniffe Bolens zu Dostau. Im Kampfe der beiden Rivalen fentte fich die Wage zugunsten des Mostowiters. Polen als Gegner mar endgültig erledigt; die Frage stand jest nur noch so, wann und in welchem Umfange das Volenreich auch formell unter die Botmäßigfeit ber verhaßten und verachteten . Mostalen . tommen werbe. Beniger gludlich waren die Berfuche bes Baren Alegej, fich auch den Bugang gum Baltifchen Meere gu erlamp fen. hier blieb die Lösung der Aufgabe feinem gro-gen Cohne Beter vorbehalten.

Mit Beter bem Großen beginnt die Beit ber mächtigen Expanfion bes ruffifchen Reiches, bas fich im Laufe von zwei Jahrhunderten über einen machtigen Teil Europas und Usiens auszudehnen verstanden hat. Bon 35 Regierungsjahren Peters des Großen hat er nur ein einziges, das Jahr 1724, im Frieden zugebracht. Unter allen 84 übrigen aber fann mannur 18 Friedensmonate zusammenbringen (Rljutschewsti). Beter hatte auch gegenüber seinen Borgangern und Borfahren ben Borteil voraus, daß er seine Rriege stets mit Bundesgenossen, daß er Kvalitionstriege führen konnte. Beter hat Schweden die Rufte an der Sudostseite des Baltischen Meeres entrissen und damit das »Fenster«, die Berbindung mit Westeuropa geschaffen. Die Eroberung der Küsten des Schwarzen Dieeres hat er burch die Eroberung Ajows vorgezeichnet, wenn auch freilich dieses Ausfallstor burch ben unglücklichen Pruther Frieden (1711) wieder verlorenging. Erst Katharina II. gelang es, an der Nord-tijte des Schwarzen Meeres festen Fuß zu fassen und

biefe bis zum Dnjestr in ruffischen Besit zu bringen. Durch die drei Teilungen Polens hat sie auch den überwiegenden Teil bes polnischen Reiches Rugland einverleibt, wenn es ihr auch nicht gelang, dasselbe in seiner Gesamtheit ohne Teilung mit den Nachbarn, Ofterreich und Breugen, in ruffischen Besit zu bringen. Bom Regierungsantritt Beters bes Großen bis jum Tode Ratharinas II. hat fich bas ruffische Reich um nicht weniger als 65 000 Quabratmeilen, barunter 16 000 Quadratmeilen im europäischen Rugland, vergrößert. Dieser Zuwachs im europäischen Ruß-land erfolgte auf Kosten der Türkei (4100 Quadratmeilen), Polens (8700 Quadratmeilen) und Schwebens (3600 Quabratmeilen). Nur die Erwerbungen im europäischen Rugland bildeten also ein Gebiet, das größer ist, als Deutschland, Osterreich-Ungarn und Frankreich zusammengenommen1. Wie General Suchotin bemerkte, find von Beter dem Großen an fast alle ruffischen Kriege Angriffstriege. Bon 1700 bis jum Ende bes 19. Jahrhunderts hat Rugland nur zweimal Berteidigungstriege geführt, 1812 und 1854 bis 1856, im ganzen also 3 Jahre. War es im Berlaufe des 18. Jahrhunderts gelungen, die Bestgrenze, bie 1700 noch 450 Berft von Mostau entfernt war, auf mehr als 1000 Werft zu verschieben, war es gelungen, bas Baltische und das Schwarze Meer zu erreichen und bort beherrichenden Fuß zu faffen, fo ging im 19. Jahrhundert die Ausdehnung nach Rlein-, Mittelund Oftafien. In gablreichen Türkenfriegen und zwei Rriegen mit Berfien murde ber Raufafus bem ruffischen Reiche einverleibt und die Grenze bis an das fruchtbare Uferbeidschan und mitten durch Urmenien gezogen. Um biefes Bebiet aber auch gang zu geminnen, bedurfte es allerdings 62 Rampfjahre mit feinen Bergvöllern. Erft im Jahre 1864 war biefer Rampf jugunften Ruglands entschieden, mahrend bie heutige ruffisch - perfische Grenze 1828 burch ben Frieden von Turlmentschaj, die russisch-türkische vor bem Ausbruche bes Beltkrieges burch ben Berliner Bertrag festgelegt wurde. Trop aller Bemühungen bilbete aber die russische Bevöllerung nur im nördlichen Rautasus (Grogruffen und Kleinruffen) bie Dlehrheit, mahrend fie in Translaulafien vorläufig noch zur Rolle einer unbedeutenden Minderheit (eine Biertelmillion gegen 5 Millionen) verurteilt ift.

Bon 1845 bis 1881 erfolgte die Eroberung weiter Gebiete Mittelasiens; Turlestan, Buchara, Chotand, Chiwa wurden dem ruffischen Reiche einverleibt, die Grenze bis an Nordostperfien, Ufghanistan, China vorgeschoben. Nicht weniger als 3 100 000 Quadratwerft (nit einer Bevöllerung von 7750000 Seelen nach der Zählung von 1897) wurden hier in Mittelafien im Berlaufe einiger Jahrzehnte für Rugland erobert. Dabei hat man zu biefen Eroberungen von 1839 bis 1881 im ganzen nicht mehr als 60 000 Mann aufgeboten und davon nur 5000 Tote und 10000 Bermundete zu verzeichnen gehabt. Bollständig tampflos erfolgte die Ausdehnung in Ditafien bis zum Stillen Dzean. Der Umur, die Beringftrage murben icon unter Beter bem Großen erreicht, die gegenwärtige dinesisch-russische Grenze bis sum Baitaliee icon 1727 festgelegt. Erst 1904/05 batte Rugland feinen mubelos erworbenen oftasiatischen Besit gegen Japan zu verteidigen und war genotigt, einen großen Teil ber Beute herauszugeben.

<sup>1</sup> Rach Ruropattin, Aufgaben ber ruff. Armee, U, S. 69.

<sup>3 &</sup>gt;Der Rrieg in ber Geschichte ber ruffischen Belt.«

Erst die nächste Rufunft wird es lehren, ob Rugland imftande fein wird, Ditfibirien jenfeits bes Baitalfees gu behaupten, oder ob ber Weltfrieg Rugland bagu genötigt bat, bier feinen Befit in zwar noch formell verschleierter Form an Japan abzutreten. Immerbin aber hat der Ausdehnungsdrang Ruglands in den zwei Jahrhunderten feit 1700 glangende Triumphe gefeiert. Die Bevölferung Rußlands, die 1724 nur 18 Millionen, 1762: 19, 1796: 29 + 7, 1815: 30½ + 14½, 1851: 39 + 28, 1897: 65 + 64 Willionen gabite, ist nunmehr ichon auf 180 Millionen gestiegen. Dabei bedeutet die erste Ziffer die Bevölferung im Bereiche bes alten Betrinischen Ruglands, fo daß alfo 1897: 65 Millionen auf dem Boden des alten Betrinischen, 64 Millionen auf dem Boben der Neuerwerbungen lebten. Richt mit Unrecht schwelgt Ruropattin (f. oben) in bem Gebanten, bag Rugland im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Bevolferungeziffer von 400 Millionen erreichen und seine nächsten Rachbarn im Beften, Deutschland und Biterreichellngarn, durch die Bucht seiner Maffen erdrücken werde.

Bon welchem Ausdehnungsdrang dieses mächtige Reich beseelt ift, beweist ber Umstand, bag im Berlaufe der letten zwei Jahrhunderte (1700—1900) Rugland nur 713/s Friedensjahre kannte. In den übrigen 1281/s Jahren führte es 33 außere und zwei innere Rriege, barunter zur Erweiterung feiner Grenzen nicht weniger als 22 Kriege mit 101 Rampfjahren, dagegen nur 4 Defenfiviriege mit 41/2 Rampfjahren1. Diefer Ausbehnungsbrang lägt Ruß. land auch nicht mit ben erreichten Grengen fich gufriedengeben. In seinem Bortrage vor bem Baren bezeichnete Kuropattin folgende Teile ber ruffifchen Grengen für unbefriedigend: Die Grenge mit Horwegen, weil fie Finnland vom Nordischen Meere trenne und die ganze Rufte Norwegen überantworte. Dieser Zustand sei anormal. Weiter die beutsch-russische Grenze (1107 Werst). Im Falle eines sieg-reichen Krieges mit Deutschland musse Rugland die Beichselgrenze verlangen und fich Oftpreußen einverleiben. Die Möglichkeit eines Sieges ichien Ruropatfin schon 1900 gegeben, da Berlin nur 300, Wien nur 820 Berft von der beutsch- baw. öfterreichifchrussischen Grenze entfernt sei, während Betersburg und Mostau 800 und 1100 Werst von ber beutschruffifchen, 1350 und 1200 Werft bon ber öfterreidifd-russischen entfernt seien. Der Besit ber beiden Beichselufer und ber Mündungen ber Beichsel und des Niemen erschien Kuropatkin 1900 schon als begehrenswerte Grenze, nicht weil ber Musdehnungsdrang Ruglands badurch Befriedigung finden murde, fondern weil Rugland bann Deutschland gegenüber eine brobende Stellung einnehmen murde, b. b. weil ber Weg für eine weitere Eroberungspolitit offen stände. Diese offenen Worte erleiden burch die Schlußfolgerung, daß es weder für Deutschland noch für Rugland vorteilhaft ware, einer Abanderung ber augenblidlichen Grenzen wegen einen Rrieg zu führen, nicht die geringste Abschwächung, handelt es sich boch nicht um die Ursachen eines Krieges, sonbern um die Biele eines folden. Auch die biterreidijd-ruffische Grenze befriedigte Kuropattin nicht; doch hielt er die Einverleibung Galiziens, die Berichiebung ber Brenze auf die Karpathen, wegen ber Revanchegedanten Ofterreich-Ungarns, für eine Gefahr, für ein zweites Elfaß-Lothringen. Immerbin

aber hat er beutlich mit biefem Anspruche bie Buniche weiter ruffifder Rreife verdolmeticht. Rur mit ber türlisch-russischen Brenze in Rleinafien mar Ruro. patfin zufrieden, nicht weil fie die ruffifchen Befigungen genügend ichütt, fondern weil fie eine vorteilhafte Musfallitellung zum wichtigiten Buntte Rleinafiens und dem einzigen hinderniffe auf bem Wege nach dem Bosporus, nach Erzerum, barbiete. - Wegenüber Perfien, in Mittelafien und Oftafien begegnete ein Borichieben der ruffifchen Grenze feinerlei Schwierigfeit, bis der ruffiich-japanische Rrieg und bas engliich ruffische übereinkommen von 1907 gewisse Schranken fette. Und mit bem englisch-ruffischen übereinkommen verzichtete Rugland auch auf den Bugang jum Indijden Dzean. Danun auch der Weg jum eisfreien Teile des Stillen Dzeans durch den Bortsmouther Frieden verrammelt mar, blieb nur der von Ruropattin ichon 1900 vorgezeichnete nach bem einzigen, nach einem warmen Meere noch mit Gewalt ju erstrebende Zugang, jum Mittellandischen Meere. Benn Rugland nicht nur am Stillen Ozean, sondern auch am Indischen und im Mittellandischen Meer am Bosporus festen fing gefaßt habe, dann fei Rugland nach Ruropatfins Worten die Beherrscherin ber Belt auch auf wirtichaftlichem Gebiete. Diejer Drang nach Ausdehnung in der Richtung nach dem Mittellandiichen Meere, den eine durch Deutschlands Silfe berjungte und gestärkte Turtei für eine lange Butunft poraussichtlich in Schranten zu halten brobte, mar auch einer ber ftartiten Beweggrunde für den Entichluß Ruglands zum Krieg im Sommer 1914. Es mare aber ungerecht, ben Musdehnungsbrang Ruglands nur ehrgeizigen Berrichern, Staatsmannern und Militare gufdreiben zu wollen.

Dieser Ausdehnungsbrang ist auch zum nicht geringen Teile begründet im Wandertriebe und Wejen bes ruffischen Bolles. Ohne Butun ber Mostauer und Betersburger Regierung murden ungeheure Bebiete bem Reiche einverleibt. Bielleicht war mitbestimmend das Streben, sich bem harten Drude ber Regierung an einem neuen Orte zu entziehen und bort auch beffere wirtschaftliche Bedingungen vorzufinden. Bis zur Mitte bes 19. Jahrhunderts galt es doch als Norm, daß die territoriale Ausbreitung bes ruffischen Reiches umgelehrt proportional zur Entwidlung der inneren Freiheit des ruffifchen Bolles ftand, fowie bag der politische Ginfluß der arbeitenden Rlaffen in unigefehrt proportionalem Berhaltnis zur wirtschaftlichen Produktivität ihrer Arbeit stand. Außere Konflitte haben immer wieder die Evolution im Innern verlangfamt oder unmöglich gemacht. Man barf vielleicht auch behaupten, daß der Ausdehnungstrieb bes ruffifchen Stammes aus Brunden der inneren Bolitit von oben gefordert murde und außere Rriege das Auslunftsmittel der Regierenden darftellten, um über innere Schwierigfeiten hinwegzukommen. Es ift z. B. unbestreitbar, daß fich die innere Lage im Sommer 1914 als äußerst fritisch darstellte, und niemand Geringerer ale Milijutow felbit hat zugestanden, daß Rugland vor einer Revolution stand. Der Krieg mar also ein Ausweg für die Regierung, und fie hat, wie die Stimmung felbit revolutionarer Rreife zeigt, wieder nicht umsonst mit dem Eroberungsdrang und der Banderluft breiter ruffifcher Kreife gerechnet. Much biefer Krieg wurde in Rugland populär, zum minbesten viel populärer als dies der Krieg gegen Japan je gewesen ist. Die Aussicht, auf hoher Kultur stehen-

<sup>1</sup> Rad Bortrag bes Kriegeministere vor bem garen i. g. 1900. Des Alderland im Weiten zu gewinnen, hat eben

unleugbar größere Unziehungsfraft als die schönsten im Berbande Rußlands mit viel geringeren Rechten Rutunftsträume in Ditafien. Gelbst fo hervorragende Führer der raditaliten und regierungsfeindlichsten Barteien wie Georgij Balentinowitich Blechanow, einer ber Mitbegründer ber Margiftischen Sozialdemokratie in Rugland, und Fürst Beter Krapotlin, ber Patriarch der Sozialisten-Revolutionare, fanden es für notwendig, ihre Parteigenoffen in Rugland aufzufordern, die von ihnen früher fo erbittert betampfte Regierung in ihrem Rampfe gegen Deutschland und Ofterreich Ungarn mit allen Deitteln zu unterftugen. Birtichaftliche und politische Brunde murben von beiden bei biefer Aufforderung ins Treffen geführt. Allerdings hat die Dumafraktion der fogialdemofratischen Parteien dieser Aufforderung nicht vollständig Rechnung getragen. Innnerhin aber fan-ben fich genügend publiziftische Stimmen auch aus diefem Lager, Die ben imperialiftifden burgerlichen Barteien in ihren Unnexionsplänen auf Kosten der beiden Bentralmächte und ber Türkei ihre Unterstützung liehen.

Bas aber diefe burgerlichen Barteien betrifft, fo muß festgestellt werden, daß im wesentlichen die Rechte und Linke in ihren Rriegszielen vollständig übereinitimmten. Bahrend die Rechte die Unnegion Dit- und Bestpreugens, Bosens, Schlefiens, Baligiens, ber Bulowina, Oberungarns, die Aufteilung des übrigen Österreich-Ungarns und der Türkei verlangte, hat der linte Blod dieje Eroberungeluft und Beutegier mit dem Mäntelchen Der Befreiung ber Bolter drapiert, wobei fich natürlich diefe befreiten Bolfer größtenteils

und Freiheiten hatten begnugen muffen, ale bice in ihrem bisberigen staatsrechtlichen Berhältniffe ber Fall war. Ein Schulbeispiel diefer verlogenen Uneigennütigkeit find die »Rriegsziele«, die Miljukow im Jahrbuch des . Retschje für 1916 entwickett. Er bringt es babei fertig, von Rugland mit Ausnahme der Meerengen überhaupt nicht zu fprechen, obwohl es gang deutlich aus der Absteckung der Grenzen ersichtlich ist, daß Rugland ber Löwenanteil an Länderbeute aus dem Weltfriege gufallen foll. Un diejen Kriegezielen hat auch die Dlargrevolution von 1917 nichts geanbert. Gine eroberungelüfterne Bartei fteht einer aus Riidfichten ber Erhaltung ber errungenen Freiheit gemäßigten und zum Frieden geneigten gegenüber, und es fteht berzeit' noch immer nicht fest, welche von beiden ben Endfieg bavontragen wird.

Literatur. 23. Kljutichewitij, Ruffliche Gefcichte (4 Bbe., ruff.); D. Mendelejew, Zur Kenntnis Ruftlands (Ausgabe von 1907, ruff.); N. N. Kuropattin, Aufgaben ber ruffigen Armee (1910, 3 Bbe., ruff.); N. N. Suchotin, Der Krieg in ber Weichichte ber ruffijden Belt (1898, ruff.); 3. Strelbitith, Possessions des Turcs sur le Continent Européen (1879); Jahrbuch der Zeitung »Retschis jür 1916 (1917, ruff.); Karl Leuthner, Ruffficer Vollsimperialismus (Berl. 1915); S. Nebersberger, Rugland und der Panilamismus, in Deutschland und der Weltfriege (2. Aufl., Leipz. 1917); Derfelbe, Das ruffiiche Kriegeziel (Sonderabbrud aus ber »Industrie«, Wien 1916).

# Die Probleme des Balkans

Bon Brof. Dr. Baul Samafia in Rlofterneuburg bei Wien

Der Niedergang bertürlischen Berrichaft. Mit dem Niedergang ber türkischen Macht zu Beginn des 18. Jahrhunderts fängt der Ballan an, problematifch zu werben. Wenn die Türkei nicht ftart genug ist, die gemachten Eroberungen zu behaupten, so fragt es fich, was und wer an thre Stelle treten foll. Die gewissermaßen naturrechtliche Untwort auf diese Frage ware: die von ben Turten beherrichten und unterbrudten Boller. Diefe maren aber aus eigener Rraft zu schwach, bas Joch ber Türken abzuschütteln, wozu noch tommit, daß ihre Wohnsige geographisch nicht scharf abgegrenzt sind und die Boller vielfach untermischt wohnen, selbst die Bestimmung ihrer Boltsaugehörigleit mitunter auf Schwierigleiten flöft; baraus ergibt fich, daß ihre Unsprüche fich vielfach treuzen. Aber nicht nur die gur Beit ber türlischen Eroberung auf bem Ballan anfässig gewesenen Boller machen Unfpruch auf bas türkische Erbe; auch die europaischen Großmächte beanspruchen es zum Teil, zum Teil wollen fie minbestens auf die Berteilung Ginfluß nehmen. Die Rivalitäten, die sich daraus ergaben, sind der Türkei zugute gekommen und haben ihr die Berrichaft auf dem Baltan verlängert.

Ofterreich. Bon den europäischen Großmächten hatte Ofterreich traft feiner geographischen Lage als Nachbar der Türkei den meisten Unspruch, die Neuordnung der Dinge auf dem Balkan im Interesse feiner eigenen Sicherheit zu beeinfluffen. Nachdem es zu Beginn des 18. Jahrhunderts Ungarn zuruderobert, im Paffarowißer Frieden (1719) fogar neue, im Belgrader Frieden freilich wieder preisgegebene

Bebiete erworben hat, ift feine Stellung gegenüber ber Türkei im mesentlichen befensiv, b. h. es will geichuste Brengen haben. Der Bestand einer militärijd und staatlich nicht zu fraftigen Turfei ift ihm als Nachbar ermunicht; tann die Turlei ihren Befig aber nicht behaupten, bann ning Ofterreich barauf sehen, daß es nicht einen schlechten Tausch macht und einen unruhigen nachbar erhalt, ber nach feinem Besit trachtet. Daneben laufen natürlich, wie es bei der geographischen Lage selbstverständlich ist, ausgedehnte Bandelsintereifen.

Rufland. Das Berhältnis Ruflands zur Türfei ist viel aggressiver. Radbem es das Nordufer des Schwarzen Dleeres von türfischem Ginflug befreit hat, will es den Ausgang nach dem Mittelmeer in feinen Besit bringen; die wirtschaftlichen Momente, Die bafür iprechen, werden mit einem ninftijd religiojen Gewand umtleidet: Rugland foll wieder das Rreug auf ber Sagia Sophia aufpflangen. Der Erwerb der Meerengen fest aber die Bertreibung der Türken aus Europa überhaupt voraus, und deshalb muß fich Rugland als den Befreier der Rajahvöller aufspielen und seinen wiederholt gebrachten Blutopfern entsprechend ben bestimmenden Ginflug auf die staatliche Neuordnung auf dem Balkan besitzen, wobei es naturgemäß mit den öfterreichischen Unfprüchen zusammenstößt.

Die anderen Großmächte. Für Frankreich ist bie Türfei lange Beit der Berbundete in feinem Rampfe gegen die Macht des Saufes Sabsburg, mozu fie übrigens gelegentlich auch von Friedrich b. Gr. benutt wird; im übrigen betrachtet Frankreich ebenso wie England die Turtei im mefentlichen unter bem Wefichtspunkt seiner afrikanischen und affatischen Inter-

<sup>1</sup> Anfang Mai 1917.

essen. Italien schlichlich, die jüngste und schwächte Großmacht Europas, erhebt vor allem Unsprüche auf den südlichen Teil des adriatischen Oftusers, wodurch sein Ziel, aus der Abria einen italienischen Binnensee zu machen, verwirklicht werden soll.

Friede von Bukarest, Bulgarien, Mazedonien. Die im Bularefter Frieden unentschiedenen Dlachtfragen auf bem Balfan bilben einen wesentlichen Teil ber Urfachen bes Weltfriegs, ber fie entweder endgültig entscheiden ober boch um ein beträchtliches Stud ihrer Löfung näher bringen muß. Bei Ausbruch bes Weltfrieges war die Türlei bis auf Thrazien aus Europa verdrängt, d. h. es befaß in Europa etwa genau foviel, als unbedingt nötig mar, um die Meerengen verteidigen zu konnen. Dag an diefer Abgrengung, bie während des Krieges noch eine Berichiebung zugunften Bulgariens erfuhr (vgl. das Textfartchen auf G. 64), etwas geandert werben tonnte, ift burchaus unwahrscheinlich; ber Bergicht ber Türlei auf ihren übrigen europäischen Besig, der eine Folge des Ballantrieges mar, ist mohl endgültig. Die politischen Grenzen, die ber Friede von Bufarejt zwijchen ben Baltanftaaten geschaffen hatte, entsprachen aber weder den ethnographischen Grenzen, noch schufen fie allfeitige Befriedigung unter ben Beteiligten; insbeiondere fah fic Bulgarien ber Früchte seiner Unstrengungen beraubt. Es fordert als notwendiges Ergebnis eines siegreichen Rrieges eine Revision des Butarester Friebens; mit biciem Biele im Auge ift es in ben Rrieg eingetreten. Der Unibruch, um ben es in erster Linie betrogen worden ift, bezieht fich auf Magedonien. Diefes hat in den letten Jahrzehnten den Mittelpunkt der Ballanprobleme gebildet. Die Bevölkerung Mazeboniens spricht von Sause aus einen flamischen Dialett, ber zwijchen bem Gerbijchen und Bulgarischen in ber Mitte fteht; bie nationalen Unfprüche ber Staaten, die Mazedonien auf Grund ber Bollsgemeinschaft begehrten, stütten sich aber im wesentlichen auf die firchliche Zugehörigleit, die natürlich bas Ergebnis eifriger Bropaganda war; hierbet ichnitten die Bulga-ren am erfolgreichsten ab. Der Zeil von Mazedonien, ber im Bularefter Frieden an Gerbien fiel, wird an Bulgarien gelangen. Chenjo macht Bulgarien Unspruch auf den Piroter Rreis, der eine ursprünglich bulgarische Bevölkerung besitt, fordert aber im Interesje einer sicheren Grenzgemeinschaft mit Ofterreich-Ungarn auch das untere Morawatal und den ursprünglich von Rumänen besiedelten Negotiner Kreis. Daß es ben Teil ber Dobrudicha, ber ihm im Bularefter Frieden von Rumanien entriffen murde, guruderhält, ift mohl felbstverständlich; es erhebt aber auch auf die übrige Dobrudscha Anspruch, die ja nie ein nationalrumanisches, fondern von Bulgaren, Türlen und Tataren bewohntes Gebiet mar. Die Bevöllerung Mazedoniens wird fich ohne Schwierigkeiten, auch foweit fie nicht bem Exarchat angeschloffen war, bulgarifch machen laffen, und basfelbe wird auch von ben übrigen von Gerbien zu erwerbenden Teilen gelten. Soweit es fich um türlische Bewohner handelt, dürfte sich auch dort jener Borgang vollziehen, der sich schon bei der Losreißung der chriftlichen Ballanftaaten ab-gespielt hat: die Türken wandern aus, um als willtommene » Muhabschires in Rleinafien angefiedelt zu werden, wo ja Raum genug für Millionen neuer Bewohner vorhanden ift. Zwischen Bulgarien und der Türkei waren vor dem Weltfriege ichon Berhandlungen im Bange, um biefen Borgang zu fordern und unter Beihilfe beiber Regierungen in eine möglichft

geordnete Bahn zu leiten. Werden alle diese bulgarischen Ansprücke durch das Ergednis des Krieges befriedigt, dann geht Bulgarien als die unbestritten stärtste Balsanmacht aus dem Kriege hervor, die auch in kürzeiter Zeit ein rein bulgarischer Nationalstaat sein wird. Bulgarien kommt es hierbei sehr zugute, daß es ein reiner Bauernstaat ist und eine außerordentlich hohe Bolksvermehrung hat; dadurch wird es auch in der Lage sein, die zum Teil dunn besiedelten neuen Gebiete, die es erwirdt, alsbald auszufüllen und dem ganzen Lande einen bulgarischen Charaster zu geben.

ganzen Lande einen bulgarischen Charafter zu geben.
Man könnte es als einen Treppenwiß der Weltgeschichte ansehen, daß einen Treppenwiß der Weltgeschichte ansehen, daß jenes Groß-Bulgarien, das Rußland im Frieden von San Stefano schaffen wollte, woran es unter anderm auch durch den Einspruch Siterreichs gehindert wurde, nun mit Silse der Mittelmächte gegen den Villen Rußlands entsteht. Es ergibt sich allerdings der gewiß große Unterschied, daß jenes von Rußland geplante Groß-Bulgarien nur als eine Satrapie Rußlands auf dem Ballan gedacht war, während das Bulgarien der Zulunft lediglich bulgarische Intersspenpolitit treiben wird. Underseits bleibt freilich die Frage offen, ob sich ein im Jahre 1878 errichtetes Groß-Bulgarien schließlich nicht doch auch von der russischen Vormundschaft besteit hätte.

Bulgarien und Griechenland. Schwer zu übersehen ist zur Zeit noch, wie sich in Zukunft das Berhältnis des vergrößerten Bulgariens zu Griechenland gestalten wird. Im Berlaufe bes Baltantrieges hat Bulgarien auch auf bas untere Warbartal mit Saloniki und die östlich davon gelegenen Gebiete von Drama und Rawalla Unipruch erhoben, Gebiete, die dann im Bukarester Frieden an Griechenland fielen. Bichtiger als die auch hier von den Bulgaren geltend gemachten nationalen Ansprüche sind wohl die wirtschaftlichen Momente, die es Bulgarien schwer machen bürften, einen endgültigen Bergicht auszusprechen. Mazedonien hat seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt in Salonili, das übrigens feinem ethnischen Charafter nach weder griechtich noch bulgariich, sondern jubisch ift. Daß der Berlehr des nördlichen Mazedoniens etwa nach bem übrigens erft auszubauenden bulgarifden hafen Debe Algatich geleitet werben konnte, ift gang ausgeschloffen. Gerbien bat vor dem Rriege eine Lösung in der Form gesucht, daß es einen eigenen Freihafen in Saloniti von Griechenland erlangen wollte. Diese Lösung, die fich auf Bulgarien angewandt noch erleichtern wurde, wenn die Bahnlinie nach Saloniti ein internationales Unternehmen unter vorwiegendem Ginflug ber Mittelmachte bliebe, mas fich auch unter anderen Befichtspuntten embfiehlt, tam so lange in Betracht, als Griechenland die Neutralität aufrechterhalten konnte, ebenso wie an einen freiwilligen Tausch bieses strittigen Gebietes ober von Teilen davon gegen Südalbanien zu benken gewesen ware, wobei freilich ber Borteil nicht gerade auf feiten Briechenlands gelegen hatte. Der inzwischen erfolgte, wenn auch erzwungene Eintritt Griechenlands in die Reihe unserer Feinde macht natürlich auch andere Löjungen möglich.

Rumanien. Zuerst als unabhängiger Staat ber türkischen Oberherrschaft entzogen, ist Rumanien auch geographisch dem Ballan laum zuzurechnen; es hat sich gegen den Titel Ballanstaat steis gern verwahrt. Indes ist zu beachten, daß es in einer Beziehung doch sehr eng mit den Ballanproblemen verbunden war. insofern als es eisersüchtig darüber wachte, Bulgarien nicht zu start, keinessalls stärker als es selbst werden

der Dobrudicha, der ihm den Zugang zum Meere sichert, fürchten mußte. Das war der Sauptgrund, weshalb es in ben Ballantrieg eingriff und nach bem Butarefter Frieden deffen Ergebniffe burch ein Bundnis mit Gerbien und Briechenland, bas fich gegen Bulgarien richtete, zu sichern trachtete. Nachdem es im Beltkriege zunächst abgelehnt hatte, bie Bultigleit seiner Berpflichtungen gegenüber ben Mittelmächten anguertennen, tam es durch bas Eintreten Bulgariens in das Bundnis mit den Mittelmächten in eine immer ichwierigere Lage. Es mußte bamit rechnen, bag Bulgarien bei einem Siege ber Mittelmächte eine solche Bergrößerung erführe, die es ihm an Zahl und damit doch auch militärisch ebenbürtig, wenn nicht überlegen machen, und dann von ihm mindestens das im Butarefter Frieden abgetretene » Quadrilateral . gurüdforbern murbe. Es fonnte ben rumanifchen Staats. leitern auch nicht unbefannt sein, daß gegen teinen ber Gegner aus bem zweiten Teil bes Baltanfrieges ein jo tienvurzelnder haß im bulgarischen Bolte zurudgeblieben war wie gegen die Rumanen, die sich, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, einen ber fruchtbarften Landstriche Bulgariens angeeignet hatten. Bei richtiger Einschätzung der Rräfteverhaltniffe ber friegführenden Dlächtegruppen hatte fich bie rumanische Politit die Sicherung der Neu-Dobrudicha gegenüber bulgarifden Unfprüchen mohl durch ein möglichit enges Bundesverhältnis mit den Mittelmächten und ben Erwerb Beßarabiens durch den Kampf an ihrer Seite fichern muffen. Der Weg, ben Rumanien tatfachlich gegangen ist, hat zur Besehung des größten Telles des Landes durch die Vierbundniächte geführt, und zur Zeit! läßt sich das schließliche Schickal Rumäniens noch nicht übersehen. Die Bahrscheinlichkeit spricht immerhin bafitt, daß Rumanien außer burch ben Berluft der Dobrudicha an Bulgarien territorial nicht wesentlich verkleinert aus bem Kriege hervorgeben wird. Die Frage bes freien Zuganges jum Schwargen Meere wird bann allerdings brennend werden und das demütigende Gefühl der Niederlage sich weit nicht gegen Bulgarien als gegen die Mittelmächte leh-ren, die man als die stärtere Mächtegruppe anerkennen wird, mit der man sich einrichten muß. Ob die Frage bes Zuganges jum Meer eine Losung finden tann, die bulgarische Interessen nicht verlet, ist heuteschwer zu beurteilen. Aufgabe ber Mittelmachte wird es jebenfalls fein, Rumanien nach ber verdienten Buchtigung, die es erfahren, wieder ber Staatengruppe zuzuführen, ber es auch nach feinen wirtschaftlichen Interessen angehören muß; man wird es nicht dazu gwingen burfen, ein Borposten Ruglands gu fein. Daraus ergabe fich aber auch bie Aufgabe, ben Gegenfat zwischen Bulgarien und Rumanien möglichst auszugleichen, jedenfalls aber einen ifolierten Bufantmenftoß der beiden Staaten jederzeit zu verhindern baw. im Reime zu erstiden.

Serbien, Montenegro. Seinen Ausgangspunkt hat der gegenwärtige Krieg von den gegen Österreich-Ungarn gerichteten Unfprüchen Gerbiens genommen; die Donaumonarchie darf es wohl als eines ihrer wichtigften Rriegsziele betrachten, die ferbifche Frage in einer Weise zu losen, die für alle Beit die Woglichleit eines Angriffs durch diesen unruhigen Nachbar ausschaltet. Das ferbische Bolt befaß vor dem Kriege zwei felbstänbige Staaten febr ungleicher Broge, Gerbien und

zu lassen, weil es in diesem Falle für seinen Besits Montenegro; beide hatten durch den Ballankrieg erheblichen Landgewinn erzielt, vor allem aber waren sie durch die Aufteilung des Sandschals Nachbarn geworden; ihr Bufammenfcluß zu einem einzigen Staate - durch dynastische Interessen zunächst noch verhinbert - war aber boch nur eine Frage ber Zeit. Betrachtet man Serben und Kroaten als ein Volk, was allerdings nur mit gewissen Borbehalten zulässig ist, fo wohnten vor bem Weltfriege immer noch mehr Serbofroaten unter habsburgs Zepter als in ben beiben felbständigen Konigreichen zusammengenommen. Die ferbiiche Politit ging gang unverhüllt auf die Eroberung biefer unter biterreichischer und ungarischer Herrschaft stehenden Gebiete aus. Schon ber Ballanbund richtete feinerzeit eine feiner Spigen gegen die Donaumonarchie; die erften Berfuche des ruffifchen Botschafters in Konstantinopel, Ticharysow, gingen barauf aus, die Baltanstaaten mit ber Türtei zu einem Bunde gegen Ofterreich zu vereinigen, führten aber begreiflicherweise nicht jum Biele. E3 mar ein für Ofterreich gang unerwartet günftiges Ergebnis bes Ballantrieges, daß dant der Brutalität, mit der Rugland auftrat, ein unheilbarer Rig in bas Befüge bes Balfanbundes tam, den wir dann im Beltfriege nugen tonnten. Es murbe icon barauf hingewiesen, daß Neu-Serbien und erhebliche Teile von Alt-Serbien bei für und fiegreichem Ausgange bes Rrieges an Bulgarien fallen werden. Gine Frage der Bwedmäßigfeit wird es fein, ob man Gerbien und Montenegro in verkleinertem Buftande wiederherftellt ober die beiden Staaten gang verschwinden läßt und den nicht an Bulgarien fallenden Rest ber Donaumonarchie einverleibt. Es tann heute, wo eine Enticheibung über diese Frage noch nicht gefallen ist, nur meine Aufgabe fein, die aus jeder diefer Lofungen fich ergebenden Probleme barzustellen. Die Beseitigung ber felbständigen ferbischen Staaten tonnte den Gerben unter dem Besichtspunkt schmadhaft gemacht werben, baß fie nun boch bie bon ihnen erftrebte Einigung wenigftens infofern erlangen, ale fie nun alle unter einem Bepter vereinigt find und bies fie mohl für die nach ben bestehenden Dachtverhältniffen nicht erreichbare Unabhängigleit entschädigen tonne. Es fragt fich aber nun freilich, ob biefe Löfung auch vom Standpunkt ber öfterreichisch-ungarischen Intereffen erträglich erscheint. Und da ist darauf hinzuweisen, daß die Serbotroaten, die icon vor dem Rriege unter habsburgifder herrichaft stanben, weber in sich eine geschlossene vollische Dasse bilbeten, noch auch in einem Maren und einfachen Berhältniffe zu ber Monarchie standen, mas schon beren verwidelter Aufbau nicht juließ. Serben wohnten in Ungarn, Serben und Kroaten im Königreich Kroatien, bas sich Ungarn gegenüber einer gewissen Autonomie erfreut, die aber doch für mannigfache Reibungen Raum läßt, ebenso auch in Bosnien und Dalmatien, zwei Ländern, beren staatsrechtliche Stellung noch ungeklärt erscheint. Gerade diese Zersplitterung hat die Beherrschung sehr erleichtert. In Bosnien 3. B. find die orthodoren Gerben bas relativ ftarifte Element, fie befigen aber nicht die absolute Mehrheit; nach ihnen tommen an Bahl die Mohammedaner und die tatholischen Kroaten, bie aber alle bie gleiche Sprache fprechen. Während nun bie Gerben fast ausnahmslos der öfterreichischen herrschaft außerst feindlich gefinnt maren, hielten die Rroaten feit jeher zur Monarchie, während die Dlohammebaner feit dem Balkankrieg, beifen Ausgang ihnen die lette Hoffnung raubte, je wieder unter tür-

<sup>1</sup> Sommer 1917. .

mehr paffiven Saltung heraustraten und fich ber ofterreichischen Berrichaft aufrichtig anschlossen. Bezeichnend ift übrigens, daß die Bahl ber mohammedaniidjen Rudwanderer aus Bosnien immer fehr gering mar. Daß frifch bingu annektierte Gerben fich etma als staatstreues Element bemahren, daß fie, benen nach fo hochfliegenden Träumen nun ein fo graufames Erwachen beschieden ift, sich alsbald mit der neuen Lage abfinden follten, ift von ihnen weder zu erwarten noch zu verlangen. Ofterreich-Ungarn würde fich alfo nur ins eigene Fleisch ichneiden, wenn es die Bereinigungspläne ber Gerbofroaten forbern und die staatstreuen Elemente, die es in ihrer Berteilung auf bie verschiedenen Länder fehr gut als Stute feiner Berrichaft benugen tann, nun ber Bergewaltigung burch die dem Staate durchaus feindlichen, im übrigen aber durch größere geiftige und wirtschaftliche Regsamfeit den Kroaten und Mohammedanern durchaus überlegenen Gerben ausliefern wollte. Ein Bebiet, bem man etwaigen Neuerwerb ohne Schaben anschließen fonnte, gibt es in Ofterreich - Ungarn nicht. Schlägt man beispielsweise bem Reichslande Bosnien auch nur ein Gebiet, das von einigen hunderttaufend Gerben bewohnt ift, zu, so gewinnen die Serben im Lande ichon die Mehrheit; und wenn auch die Ginführung einer Berfaffung und parlamentarifcher Ginrichtungen für Bosnien im Jahre 1909 verfrüht mar, fo mird man boch nach bem Kriege Formen finden muffen, in denen man die Bevöllerung zur Verwaltung beranzieht, ohne Befahr zu laufen, daß bies zu staatsfeindlichen Zweden migbraucht werbe. Das ift aber natürlich in bem Augenblide ausgeschlossen, wo man ben Gerben die Mehrheit im Lande verschafft, und die staatstreuen Kroaten und Mohammedaner hatten vor allem Grund, sich barüber beschwert zu fühlen. So murbe auch bei einer Unnerion der verbleibenden Refte von Gerbien und Montenegro wohl nur ber Musmeg übrigbleiben, diefe Lander felbständig und zunächst wohl für ziemlich lange Beit militarisch zu verwalten. Das mag an fich tein Unglud fein; aber es würde die wirtschaftliche Erschließung des Gebietes fehr erschweren, weil diese Militärverwaltung boch ber gemeinsamen Regierung verantwortlich mare, in die wiederum Osterreich und Ungarn gleichermaßen Ein-fluß zu nehmen berechtigt sind. Und daß dieses verwidelte Berhältnis mancherlei Bemmungen mit fich bringt, hat man bei ber Berwaltung Bosniens ichon zur Benüge erfahren. Die Bebung ber Produttion wird nach diesem Kriege aber das dringende Bedürfnis wohl aller Staaten fein, die an ihm beteiligt waren, und nicht zuleht Ofterreich-Ungarns. — Die andere mögliche Lösung, eines ber beiben oder beibe Königreiche in vertleinertem Buftande nach dem Rrieg wiederherzustellen, begegnet dem nicht unberechtigten Ginmande, daß ein folches Gerbien oder Montenegro zwar bie erften Jahre nach dem Rriege fo erfcopft fein werde, daß es nur daran benten tonne, die ichweren Schaden bes Krieges zu beilen, schließlich aber boch ber Beitpuntt eintreten merde, mo der politifche Ehrgeis wieder auflebt, um fo mehr, wenn Rugland wieder ein Intereffe baran gewinnt, Serbien als Sturmbod gegen Ofterreich zu verwenden, wie es dies in der Bergangenheit getan hat. Es fragt fich eben, inwieweit es durch vertraglich festgelegte Rechte gelingen kann, ein wieder-hergestelltes Serbien ober Montenegro in seiner Politit zu beschränken und unschädlich zu erhalten; freilich wird tein geschriebener Buchftabe von den Den-

kische Herrschaft zurückzukehren, aus ihrer früheren schen passischen Herrschaft aufrichtig anschlossen. Bezeichstend hab die Bahl der mohammedanischen Kückwanderer aus Bosnien immer sehr gering war. Daß frisch hinzu annektierte Serben sich etwa sowie sie sich etwa sowien in der gering als staatstreues Element bewähren, daß sie, denen sich sohochsten bereichsten und Wontenegro, war. Daß frisch hinzu annektierte Serben sich etwa sowien sich etwa

bauernden Sicherung für nötig halt. Albanien. Dit dem ferbischen Problem fteht das albanische zunächst in territorialem Zusammenhang. Allbanien, die ephemere und nur allzu problematische Schöpfung des Ballantrieges und hier vor allem ber Bemühungen Öfterreichs, ist durch den Weltkrieg »niemandes Sache geworden. Der Staat, mit dem die Donaumonarchie bei der Errichtung bes albanischen Staates als eifersüchtigen Witbewerber rechnen mußte: Italien, fteht in der Bleihe unferer Feinde und tann jum Aufgeben feiner Unfpruche gezwungen werben. Den größeren Teil Albaniens haben die Mittelmächte als Fauftpfand in Befit, das ftrategifa wichtige Valona beherrscht allerdings Stalien. Daß selbst unter ben fehr viel günftigeren Berhältniffen nach Ausschaltung ber italienischen Dit-Batenschaft die Errichtung eines albanischen Staates auf erhebliche Schwierigfeiten stoßen wurde, hat das turze Leidensjahr dieses diplomatischen Retortenerzeugnisses wohl gezeigt. Was aber damals aus ber Notwendigleit geboren murde, im Verlaufe des Balkankrieges übrigens auch die wichtige Aufgabe erfüllte, durch die Abdrängung Gerbiens von der Adria den Zwiespalt in die Reihe der verbunbeten Balkanniächte zu tragen, hat heute kaum mehr Daseinsberechtigung. Den nationalen Unspruch ber Albanier auf einen eigenen Staat wird man um fo weniger ernft zu nehmen brauchen, als die Bunfche ber Bevöllerung wohl mehr auf Beibehaltung ber altgewohnten Befetlofigfeit als auf die Errichtung eines nationalen Staates abzielen. Die öfterreichische Berrschaft fonnte übrigens auch ihre nationalen Bedürfniffe befriedigen, da Ofterreich ein Intereffe daran hatte, ein albanisches Nationalgefühl als Gegenwirfung gegen das univohnende Serbentum zu schaffen, bzw. den heute icon vorhandenen Sag der Albanier gegen die Gerben in ein Bett zu leiten, das der Erhaltung eines nationalen Gleichgewichts und bamit der öfterreichiichen herrschaft bienlich ware. Nach Jahren fürforglicher Erziehung mögen hier bann auch die Boraussetzungen für eine Autonomie gegeben fein, die der schützenden Sand einer Grogmacht aber keineswegs wird entbehren tonnen. Diterreichs Intereffe an 211banien ist natürlich in erster Linie militärischer Natur und fnüpft fich an beffen Rufte. Rudfichten auf Italien können es nach einem siegreichen Kriege nicht mehr hindern, die abriatische Ditfuste bis gur Strage bon Otranto unter feine Serrichaft zu bringen und fich bort maritime Stüppunkte zu schaffen, die ihm den freien Ausgang aus der Adria sichern. Hierfür kommitallerdings in erster Linie nach der geographischen Lage und Rüstengestaltung das jest von den Italienern

besette Balona in Betracht.
Griechenland. Sängt in der im vorigen Abschnitt behandelten Frage noch vielerlei im ungewissen, so kann man über die künstige Stellung Griechenlands zu den Mächtegruppen wohl schon einigermaßen begründete Boraussagen wagen. Die phantastischen Plane eines Benizelos von einem Großgriechenland, das eine Erneuerung des byzantinischen Reiches darstellen son, werden dann wohl endgültig

ausgeträumt sein. Angesichts ber wirklichen Macht- bulgarien bat ebensowenig in seine Bläne gevakt perhältniffe konnten fie auch nie etwas anderes als eine Utopie fein. Daß fich die Ententemachte in Briedenland durch ihr brutales Vorgeben die Sombathien. bie fie bort befagen, auf die Dauer verscherzt haben, tann man wohl annehmen. Tropbent wird fich bie griechische Politit boch nur nach ben eigenen Intereffen und ben realen Dlachtverhältniffen bestimmen. Griechenland ift ein Ruften- und Infelftaat, und feine einträglichite nationale Industrie, die fich in ben letten Jahren vor dem Kriege gang außevordentlich entwidelt bat, ift bie Schiffahrt. Die Machtegruppe, Die Die See beberricht, wird daber auf feine Entichließungen immer großen Ginfluß besiten. Die Unlehnung an die kontinentalen Rachbarn kann ihm indes eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber ungebührlichen Rumutungen ber feebeberrichenben Dlachte bieten. weil sie eine Aushungerung, wie sie mabrend bes Weltfrieges Griechenland gur Unterwerfung unter den Ententewillen zwang, unmöglich macht. Die wirtichaftlichen Intereffen Griechenlande find zwischen ben beiden Mächtegruppen geteilt, weisen aber boch überwiegend auf die Mittelmächte und ihre Berbundeten. In der Bollewirtschaft Briechenlande fpielt das Muslandsgriechentum eine bedeutende Rolle. Bei bem großen Patriotismus ber Griechen fommen bie im Auslande erworbenen Bermögen griechijcher Staatsangehöriger bem Baterlande vielfach zugute, wovon in Athen öffentliche Stiftungen, aber auch viele pripate Luxusbauten auf Schritt und Tritt Runde geben. Diefe Alustandariechen find aber auf eine mohlmollende haltung ber Bevölferung ber Länder, in benen fie ihr Gelb verdienen, angewiesen. hier tommt in erfter Linie die Türlei in Betracht, daneben aber auch in fehr erheblichem Mage bas zur Zeit unter englischer Herrichaft stehende Agypten. Je stärter sich also die Gruppe der Wittelmächte im Kriege erwiesen hat, desto mahricheinlicher ift ber Unichluß Griechenlands an fie; vollständig tann er freilich nur werden, wenn fie fich auch gur Gee im Mittelmeer ein übergewicht gu perschaffen versteht und Griechenland in dieser Beziehung einen vollwertigen Schut gegen die übergriffe ber Entente gewähren tann.

Der Ballan und bie Großmächte nach bem Rriege. Gine für die Mittelmachte fiegreiche Beendigung bes Rrieges wird zwischen ben Balfanftaaten vorausfichtlich Grenzen ichaffen, die als endgültig betrachtet werden tonnen. Diefe Reuordnung wird ben Ballan aber auch der Beeinflussung durch die Großmachte in starten Maße entziehen. Bunachst wird eine Birtung bes Sieges ber Mittelmachte und ihrer Berbundeten die Musichaltung des ruffifchen Ginfluffes fein. Bon den beiden Soldaten, die es am Balkan hatte, hat fich ber eine, Bulgarien, endgültig ber ruffiichen Bevormundung entzogen und gedentt in Butunft ausschließlich bulgarische Politit zu machen, wobei seine eigenen Interessen es auf die Pflege guter Begiehungen gu feinen jegigen Berbundeten binweifen; ber andere Soldat aber, Serbien, bleibt jedenfalls in österreichischer Bermahrungshaft und wird auf die eine oder andere Art unichädlich gemacht werden. Aber auch im Berhältniffe Ofterreich & zum Balfan beginnt eine neue Epoche burch eine icharfere Abgrengung feiner politischen Interessensphäre. Graf Andrassy, der kühnste Staatsmann, der die auswärtige Politik der

wie ein Grofferbien. Seute ift Bulgarien die Bormacht des Balkans. Mazedonien wird ihm fest angealiedert, und an irgendeine bevorzugte Stellung in Salonifi tann Hiterreich nicht mehr denken. Dafür hat es aber feine Berrichaft im nordwestlichen Baltan erweitert und befestigt und vor allent ber ferbischen Bedrohung ein für allemal ein Ende bereitet. hat einen gemiffen Reig, daß Jofeph II. int Jahre 1782 in einem Briefe an Ratharing von Rukland, in bent ein Bündnis gegen die Türkei porbereitet wird, feine Unfbrude an das bamale turlifde Bebiet geographifc etwa in den Grenzen geltend macht, wie fie vorausfictlich im Frieden als biterreichisches Ginflukgebiet festgelegt merben burften. Jenjeits biefes Webiets wird Diterreich aber meber politisch noch mirtschaftlich irgendeine Urt von Sonderstellung als Baltanmacht« einnehmen fonnen und wird bier burchaus auf engites Rufammengeben mit feinem deutschen Bunbeggenoffen angewiesen fein.

Die Stellung bes Deutschen Reiches gum Baltan hat sich durch den Krieg natürlich ganz wesentlich veränbert. Die Zurudhaltung bes Fürsten Bismard gegenüber allen orientalischen Fragen ift in bezug auf die Türlei ichon bald nach feinem Rücktritt aufgegeben worden: bezüglich bes Ballans fuchte bie beutiche Bolitit aber immer noch die hinterhand zu mahren. Das ist heute, nachbem deutsche Feldherren Gerbien und Rumanien niedergeworfen baben und mit Bulgarien ein Bundnis geichloffen worden ist, das wohl ebenfo wie bas mit ber Türlei ben Rrieg überbauern wird, nicht mehr möglich. Das Berhältnis bes Deutichen Reiches zu ben Balfanitaaten wird ebensomenia wie bas zur Türlei den Charalter eines Proteftorats haben konnen, wie dies im Berhaltnis mancher Großmachte zu diefen Staaten por bem Rriege ber Fall war. Deutschland tann nur wünschen, daß fich die ibm verbundeten und befreundeten Staaten aut entwideln und aus eigener Rraft möglichft ftart find. Uber ba es felbit als der Stärffte im Bunde anerfannt fein wird, so durfte ibm doch bei Reibungen, die amifchen Nachbarn taum zu vermeiden find, besonders wenn fich neue Berhaltniffe erft einleben muffen, die Rolle als Bermittler und Schiederichter naturgemäß gufallen. Die in diesem Rriege bewährte Bemeinfanfeit ber politischen Intereffen wird Bulgarien auf ber Seite ber Dlittelmachte und ber Türfei erhalten und die bier geschloffenen Bande merden fich nach bem Rriege zweifellos burch folche wirtschaftlicher Ratur peritarten.

Bertehrefragen. Bu ben Ballanproblemen wird man auch jene Berfehrsfragen rechnen durfen, Die mit Politit und Bollswirtschaft in engster Beziehung fteben, fast alle Begenstand internationaler Ubmachungen gewesen find und durch den Weltfriea wohl eine Neuregelung erfahren burften. Die wichtigste dieser Fragen ist die der Meerengen.

Bosporus und Darbanellen. Je weiter ber Rrieg fortichritt, desto mehr ichob Rugland die Eroberung Ronftantinopels und damit die Bewinnung des freien Husganges nach dem Mittelmeer in den Bordergrund. Der militärische und vollswirtichaftliche Schaben, der ibm durch die Schliegung der Dleerengen erwuchs, war für jedermann überaus anschaulich. Dieses Biel wird Aufland bestimmt nicht erreichen. Es ist auch Donaumonarchie etwa seit ber Zeit bes Fürsten noch von einer weiteren Beränderung bedroht, und Schwarzenberg geleitet hat, dachte sich Ofterreich als das ist die Entstehung einer wirklich brauchbaren turbie Schutzmacht bes gesamten Baltans; ein Groß- tijden Flotte, die der Alleinherrichaft Ruglands im

Türlei, mit deutscher Silfe eine Flotte zu schaffen, fo ändert dies allerdings auch den Charafter des Meerengenproblems. Die Bestimmungen des Parifer Friedens, die durch die Londoner Konferenz (1871) zwar eine Milberung zugunften Ruglands erfuhren, wäh. rend es im übrigen bei bem Berbot ber Durchfahrt von ruffischen Kriegeschiffen burch die Meerengen verblieb, gingen von der Befürchtung aus, daß ein Kriegsfchiff, bas einmalim Bosporus fei, fich auch der hauptftadt der Türkei bemächtigen könne, die ja dann wehr-los unter feinen Kanonen läge. Befigt die Türkei aber eine, wenn auch fleine moderne Flotte, die wirtlich verwendungsfähig ift, so haben einzelne ruffische Rriegsschiffe ihre Gefährlichkeit verloren. Es ift wohl möglich, daß eine Neuregelung der Meerengenfrage als Kompensationsobjett bei ben Friedensverhandlungen verwertet werden wird.

Die Donau. Gine zweite internationale Bertehreftraße, deren Rechtsverhältniffe feit dem Barifer Frieben internationaler Regelung unterliegen, ift die Donau von Orfova abwarte. Auch hier burfte fich eine Neuregelung in bem Sinne vollziehen, daß die Albmachungen, die der Erhaltung des Schiffahrtemeges dienen, wirksamer gestaltet werden. Zweisellos wird die Donau als großer europäischer Bertehrsweg nach bem Rriege fehr gewinnen, befonders wenn die Ranalprojette, die eine Verbindung der Donau mit Rhein, Elbe und Oder ins Auge faffen, verwirklicht werden. Dann werben natürlich auch die Meerengen für die beutschen Wirtschafteinteressen eine gesteigerte Bebeutung erhalten, die Umschlagpläte an der unteren Donau einen Teil des Warenverlehrs aus dem näheren und ferneren Often in ben binnenländischen Bertehr ber Mittelmächte überleiten.

Biräus. Sucht der Warenverkehr lange Seefahrt und turze Gifenbahnfahrt, so ist es mit dem Bersonenund Postvertehr umgefehrt. Die Bollendung ber Bahn von Lariffa nach Salonifi durfte im Zusammenhang mit einem eventuellen politischen Unschluß Gricchenlands an den mitteleuropäischen Mächtebund nach

Schwarzen Meere ein Ende macht. Gelingt es der Friedensichluß dem Biraus zu ungeahnten Entwidlungemöglichkeiten verhelfen. Er tonnte in Butunft für die deutschen Dampferlinien, die den Suestanal durchfahren, dieselbe Rolle spielen wie heute Genua oder Reapel. Bu der bestehenden Bahnverbindung würde fich dann wohl als turzeste Berbindung mit ben mitteleuropäischen Bentren eine Berlangerung ber im Bau befindlichen Bahn, die Dalmatien an das österreichische Bahnnet anschließt, über Albanien und Epirus gefellen. Boraussichtlich wird ber Bahnbau auf dem Balkan gegenüber der Zeit vor dem Kriege injofern eine gründliche Umgestaltung erfahren, als er ausichlieglich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen wird, während früher jeder Bahnbau mehr ober weniger eine politische Frage war. Militarischpolitische Gesichtspunkte werden freilich auch in Butunft ihre Geltung behalten. Während bas wirtschaftliche Moment auf die möglichst furze Berbindung mit bem Meere oder ber fchiffbaren Bafferftrage drangt, forbert das militärische die Sicherheit der Bahnlinie und bie fürzeste Verbindung zwischen den Wertstätten des Hinterlandes und der Front. Faßt man die heute verbundeten Staaten als eine Berteidigungseinheit auf, so wird natürlich die Berbindung Berlin-Wien-Konstantinopel stets eine außerordentliche militärisch-politische Bedeutung haben, und man wird fich wohl faum auf die einzige Linie, die jest für diefen 3med gur Berfügung ftebt, beidranten.

> Literatur. RL Nitolaides, Mazebonien (Berlin 1903); G. & Saran, L'Albanie inconnue (Bar. 1913); Rich. v. Mach, Briefe aus dem Ballantriege 1912—13 (Berl. 1913); Otto v. Gerfiner, Albanien (Wien 1913); D. Ueberoberger, Die Orientfrije (im Dandbud ber Poli-tite, 2. Aufl. 1917); Derfelbe, Rugland und ber Panilamis= mus fowie Die Rolle Gerbiens und Hugland (in Deutschland und der Weltfriege, 2. Aufl., Lewz. 1917); D. Frhr. d. Dunsgern, Rumänien (Gotha 1916); A. Fichirtoff, Bulgastien, Land und Leute (Lewz. 1916); S. Goriainow, Le Bosphore et les Dardanelles (Kar. 1910); B. Beißs Bartenftein, Bulgarien, Land, Leute und Birtichaft gur Beit bes Baltanfrieges (Leipz. 1913); P. Dehn, Die Bolter Sudofteuropas und ihre politifchen Brobleme (Frantf. 1909).

# Die Türkei im Weltkriege

bon Projeffor Dr. Eugen Oberhummer in Wien

Beltftellung bes türfifden Reiches. Die Bedeutung ber Türkei im Beltkriege beruht in erster Linie auf ber Weltlage ihrer Lander. Man tann diese turz bezeichnen als ben Schwerpuntt ber Beziehungen zwischen den drei Erdteilen der bitlichen Salblugel in der Gegend ihrer größten Unnäherung, historisch als den Ausgangspunkt der herkommlich fo genannten Weltgeschichte. Seit Jahrtausenden durchkreuzen sich Kulturbeziehungen und politische Machtfragen längs einer Achje, die von Gudofteuropa über die fcmale Berbindung Ufritas mit Ufien hinweg aus ber Belt bes Atlantischen Ozeans zum Indischen und Stillen Dzean weift. Der Bufammenfcluß der Länder beiderseits jener Achse zu einem herrschaftsgebiet ist den Machthabern alter und neuer Zeit als ein erstrebenswertes Ziel erschienen. über die Landenge von Suez hinweg haben die Herrscher Agyptens nach Usien, das assyrische und persische Reich nach Afrika gegriffen. Underfeits haben die ichmalen Wiecresteile, welche die

Baltanhalbinsel und Kleinasien nur oberflächlich trennen, nie ein wirkliches hindernis des Bollervertehrs und politischer Machtansprüche von der einen zur anberen Seite gebildet. Die indogermanischen Bolfer des alten Kleinasiens, die Phryger und später die Galater, find über die Meerengen eingedrungen; nur bie feefahrenden Briechen haben bom Meere aus in breiter Musdehnung die Westfüste und Teile der Nordund Gudfufte befegt, ohne tiefer in bas Innere porzudringen, und biefes Berhaltnis ift im wefentlichen bis heute maßgebend geblieben. Die homerische Dichtung spiegelt uns ben ältesten Rampf zweier Mächtegruppen um die entscheibende Stellung an der südlichen der beiden Meeresstraßen. Darius und Xerres haben von Ufien, Alexander ber Broge und bie Rreugfahrer (Friedrich Barbaroffa) von Europa aus ihre Seereszüge über die Meerengen hinweggeführt, die Türfen wieder in umgelehrter Richtung ihren Siegeszug nach Europa angetreten.

Den gefamten Landerfreis beiberfeits ber Meerengen und der Landenge von Suez in einer hand zu vereinigen, ist zuerst und nur für turze Beit der

# Türkische Staatsmänner und Heerführer.



Enver Pascha. (Hofphot. Nic. Perscheid, Berlin.)



Saïd Halim Pascha. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach C. Pietzner, Wien.)



Otto Liman v. Sanders.



Dschemal-Pascha.



Talaat Pascha.



Colmar Freih. v. d. Goltz. (Hofphot. E. Bieber, Berlin.)

# Bulgarische Staatsmänner und Heerführer.



Nikolaus Schekoff.



Wassil Radoslawoff. (Hofphot. H. Kosel, Wien.)



Bojadschljeff.



Konstantin Schostoff. (Hofphot. E. Bieber, Berlin.)



Kalin' Neidenoff.



Todoroff

fieghaften Tailraft Alexanders gelungen. Dauernder über, als eine vorübergehende Maßregel bezeichnet mar ihre Berbindung mit bem ronifchen Reich, bas erst durch den Unschluß der östlichen Mittelmeerlander die Weltherrschaft im Sinne seiner Zeit erhalten hat. Auch nach bem Zerfall ber weitlichen Reichshälfte hat bas oftromifche Reich bie politische Berbindung über drei Erdteile hinweg noch aufrechterhalten, bis ber Unfturm bes Iflams im 7. Jahrhundert ben füblichen Teil bavon abschnitt und diesem bauernd ben Stempel arabischer Kultur aufprägte.

Das politische Erbe bes oftrömischen Reiches hat bas osmanische übernommen, damit zugleich auch viele byzantinische überlieferungen, die in türlischen Einrichtungen und Gewohnheiten bis gur Reuzeit zu verfolgen find. Auf ber hohr feiner Macht umfaßt bas osmanische Reich ben ganzen Länderfreis um das öftliche Mittelmeer von der Donau bis zum Altlas, wie das byzantinische zur Zeit Juftinians. Die letten Jahrhunderte haben feinen Befitgitand ftart eingeschräntt. Uber ber Rern feiner Dachtstellung, und zwar in weit größerer Ausdehnung als bas griedifche Raiferreich zur Beit der Kreuzzüge, ift ihm doch geblieben. Auf beffen Eroberung zielte bas Streben ber beiben länderfüchtigften und machtgierigften Weltreiche, welche die Geschichte kennt, Englands und des zarischen Rußlands.

Rugland hat feit feiner Entwidlung gur Groß. macht (vgl. Uebersberger, Grundzüge der ruffischen Eroberumgepolitit, G. 55ff.) unter Beter bem Großen, in unverhüllter Weise hauptsächlich seit Katharina II., die Schluffelftellung an den Dleerengen, die Quisgestaltung bes Schwarzen Meeres zu einem russischen Binnensee und bie Berbindung feiner Dynastie mit bem Glanz ber einstigen hauptstadt bes oftromischen Reiches unablässig vor Augen gehabt und mit allen Mitteln verfolgt. Zweimal, 1854 und 1877, glaubte es, diefem Ziel ichon nabe zu fein, und hielt im jesigen Krieg die Beute für sicher. Nie ist das Berlangen nach bem Befit von Konftantinopel mit fo icamlofer Offenheit ausgesprochen worden wie von den Bertretern ber eben gestürzten Zarenregierung und ber mit fünftlichen Gewaltmitteln gebildeten Dumamehrheit. Dag Rugland ben Beitpuntt für getommen erachtete, um mit Nieberwerfung Bfterreich-Ungarns fein heißerhofftes Ziel zu erreichen, war der unmittel-bare Anlag zum Belttrieg. Die auffallende Tatsache, baß feine Berbundeten, in ichroffem Gegenfat zu ber im Rrimfrieg verfolgten Politit, ihm diejes Biel, mohl nicht ohne inneres Biderftreben, nunmehr zugestehen wollten, erflart fich aus bem Beditrinis, fich Ruglands Silfe für ihre eigenen Blane, Dieberwerfung Deutschlands burch England und Franfreich, Bergrößerung Italiens auf Roften Ofterreichs und Entschädigung aller im Orient, zu sichern.

England, einft ber ftartite Rudhalt ber Turlei gegen ruffifche Unsprüche, hat dabei, wie fich erft mahrend des Krieges herausstellte, den Löwenanteil im Auge gehabt. Sein Plan ist nichts weniger als die Schaffung einer breiten englischen Berrichaftszone vom Mittelmeer bis Indien. Die reichiten und fruchtbarften Rulturlander bes Altertums und die Berrfcaft über die wichtigfte Belthandelsftraße follten ihm dadurch ohne weiteres in den Schoff fallen. Schon seit Jahrzehnten hat England von zwei Seiten, von Ughp. ten und bom Indischen Dzean aus, auf diesen Blan bingearbeitet und die Dlachtftellung der Türlei von hier aus untergraben. Die Befetung Agyptens 1882 mar lange Beit, besonders bem eifersuchtigen Frankreich gegen-

und die spätere Räumung in Mussicht gestellt worden. Tatfächlich war wohl von Anfang an der Gedanke an eine dauernde Besitzergreifung vorhanden und hat mit ber zunehmenden Starte bes englischen Ginfluffes in der Berwaltung immer festere Wurzeln geschlagen. Die Sobeiterechte bes Gultans murben icon bei ber Neuordnung ber Berhältniffe im Sudan 1899 völlig beifeite gefett. Das Marotto-Abtommen 1904 fcaltete die Unsprüche Frankreichs aus und benahm jeden Zweifel an der Absicht Englands, dauernd in Aghpten zu bleiben. Die ichon 1875 erfolgte übernahme eines großen Teiles der Suestanalattien ficherte England neben der politischen auch die finanzielle Rontrolle bes Weges nach Indien. Rach Eintritt ber Türlei in ben Krieg hat England bie Dlaste völlig abgeworfen und Manpten ebenso wie Chvern, beffen Berwaltung es 1878 übernommen hatte, um der Türlei ihren asiatischen Besitztand gegen Rußland zu garantieren (!), zu Bestandteilen des britischen Reiches

erflärt (Dezember 1914).

Die Bedrohung ber Türkei burch England bom Indischen Dzean aus hat sich aus unscheinbaren Unfängen zu einer breiten und gesährlichen Operationsbafis entwidelt. Die Befegung von Uden 1839, dann von Berim und anderen Infeln an den füdlichen Küsten Urabiens war zunächst nur zur Sicherung des Weges nach Indien und ohne feindliche Absicht gegen bie Türlei gebacht; fie murbe aber jum Musgangs-puntt für bas englische Ginfluggebiet in Gubarabien und im Berfifchen Golf. Diefer mit bem gangen, als »Arabisches Meere bezeichneten Teil des Indischen Dzeans entwidelte fich mehr und mehr zu einem Borhof des britisch-indischen Reiches; die englischen Befigungen in Arabien wurden der indischen Krone unterftellt. Der uralte Rulturboden am Euphrat und Tigris galt als ein Borland von Indien, bas erft wirtichaftlich, burch die englische Flugschiffahrt nach Baghdab und Mojul, dann im jegigen Krieg auch militärisch und politisch erobert werden sollte. Das Bordringen indischer Truppen den Tigris aufwärts mar eine der erften Rampfhandlungen feit Eintritt bes Rriegszustandes zwischen England und der Türkei und hat vorläufig zur Bejegung von Baghdad geführt. Borbereitet mar die Juvafion Mesopotamiens burch die von England seit 1900 gewaltsam durchgeführte alluabhängigleitserflärung e bes Scheichs von Roweit an ber Spige bes Berfifden Golfes, wodurch bas Ende ber beutschen Baghbabbahn in englische Sande übergeben follte. Die englischen Umtriebe gegen ben Musbau dieser Bahn hatten insofern Erfolg, als sich die Bergögerung besselben in der Tat für die Berteidigungeftellung ber Zürlei in Dejopotamien ale außerit verhängnisvoll erwiesen hat. Außerdem war durch bas englische Broteltorat über Roweit bie türlische Proving el hasa am Berfischen Golf vollständig abgeschnitten und der türkischen Berrichaftentzogen worben (f. unten, S. 65).

Huch im Innern von Arabien und an ber gum tlirlischen Reich gehörigen Weitfuste waren englischer Ginflug und englisches Gold erfolgreich. Sier galt es por allem, im religiojen Mittelpunkt bes Ijlams, ben heiligen Studten Dleffa und Dledina, deren Befit für den Borrang der Türlei unter den mohammedanischen Ländern und die Stellung des Sultans als Ralifen von wesentlicher Bedeutung ift, Die türfische Berrichaft zu verdrängen, und bas icheint England für ben Augenblid gelungen gu fein. Gein Streben geht auf die Errichtung eines arabischen Kalifats und wird durch die bei den Arabern von jeher bestehende Abneigung gegen die Türken unterstütt. Ob freisich ein von England eingesetzer Kalif die Anersennung und das Bertrauen der mohammedanischen Welt sinden würde, ist eine andere Frage. Die Tatsache, daß das indische Kaiserreich allein niehr mohammedanische Untertanen (70 Willionen) zählt als irgendein anderer Staat, fällt allerdings dabei schwer ins Gewicht. Kann England seine Herrschaft über Arabien aufrechterhalten, so ist in Berbindung mit der britischen Einslußsphäre im süblichen Bersen, der Machitellung in Afghanistan und der Herrschaft über Belutschiftan, der Gürtel von Aghpten bis Indien geschlossen.

Um auch ben anderen Berbündeten ihren Unteil bei der Aufteilung der Türlei zu sichern, sollte Frankereich das seit Napoleons III. sprischem Feldzug 1861 und der Gründung französischer Nissionen, Schulen und Erwerbsgesellschaften als Zukunftsbeute betrackete Sprien erhalten, Italien im süblichen, Rußeland im nördlichen Kleinasien entschädigt werden. Das westliche Kleinasien wollte man Griechenland als Preis sür seinen mit allen Witteln erstrechten und schließlich erzwungenen Anschluß an die Verbündeten überlassen. Diese von allen Seiten dem Bestand des türkischen Reiches drohenden Gesahren waren der türkischen Regierung vollständig lar, als sie sich entschloß, dem Eedst der Eelbsterhaltung folgend, im Anschluß an die Wittelmächte in den Welttrieg einzutreten.

Grenzen und Größe bes Reiches. Die Türlei ale Staat ift zu teiner Beit ein einheitliches geogra-phijches Gebiet von natürlicher Abgrenzung gewejen; die politischen Grenzen find baber fast nach jedem Kriege irgendwie verschoben worden und waren gewijfermaßen in beständigem Fluß. Außerdem waren fie nach ber Seite des arabisch-afritanischen Buftengürtels der Natur der Sache nach immer unbestimmt. UNe Flächenangaben haben daher nur einen schwantenden und roh annähernden Wert. Im gegenwärtigen Beltfrieg find überdies erhebliche Teile turtiichen Bebietes von Rugland und England in Ufien, bann ganz Agypten, enblich ein Teil der Inseln durch Italien befest. Wie fich bort die Berhältniffe geftalten werben, tann erft ber Friedensichluß zeigen. Bir halten uns hier nur an die bei Rriegsbeginn zu Recht bestehenden bam. feither vertragemäßig festgelegten Berhältniffe.

Die Europäische Türkei ist burch ben Balkanfrieg auf einen fleinen Reft ihres ehemaligen Bestandes beschränft, und auch dieser hat die in die jüngste Beit mehrsach geschwankt. Nach dem siegreichen Bor-dringen der Bulgaren im Winter 1912/13 und dem Fall von Abrianopel am 26. März 1913 fchien ber Türkei nur ein fleines Stud Borland von Ronftantinopel zu verbleiben; felbst Teile ber Marmarafuste (Rodofto) wurden zeitweise von den Bulgaren beanfprucht. Der Londoner Braliminarfriede vom Mai 1913 septe die Linie Enos-Midia als Grenze fest, die jedoch durch diese beiden Städte, Enos an der Münbung ber Marita in das Agaische Meer und Midia am Schwarzen Meer, nur ungefähr bezeichnet wurde und tatfachlich weiter öftlich verlief. Diefe Grenglinie ist jedoch nie praktisch wirksam geworden, da inzwischen ber Berlauf des zweiten Baltantrieges es der Türtei ermöglichte, einen großen Teil des von Bulgarien befesten Gebietes, besonders das Marisatal mit ber großen und burch nationale überlieferungen geheiligten Stadt Aldrianopel, wiederzugewinnen. Der Friede

von Bukarest vom 10. August 1913 ließ die türkischulgarische Grenze noch offen. Sie wurde erst in einem besonderen Frieden beider Staaten zu Konstantinopel im September 1913 festgelegt und gab der Türkei mit einem beträchtlichen Gelände westlich von Korianopel die Herrichaft über einen Teil der zum Agäischen Meere sührenden Sisenbahn. Dieser sür Bulgarien kaum erträgliche Justand wurde durch ein neues Grenzadsommen vom 25. September 1915 beseitigt; es war eine Borbedingung sür den Eintritt Bulgariens in den Weltkrieg an der Seite der Mittelmächte. Die Grenze folgt nun von Abrianopel aus in geringem Abstand der Mariza, so daß die Bahnlinie dis Debe Ugatsch, aber auch der Bahnhof von Abrianopel auf bulgarischem Boden liegen. Aus der ehemaligen



Die bulgartichetürkische Grenzänberung bei Abrianopel 25. September 1915.

Bahnhofvorstadt entwidelt sich nunmehr ein neues bulgarisches Adrianopel, das den alten bulgarischen Namen Odrin führt, während die alte türkische Stadt amtlich Edirneh genannt wird.

Die Fläche bes nach der lesten Grenzänderung der Türkei in Europa verbliebenen Gebietes beträgt rund 22000 qkm², kommt also der Fläche von Mähren oder Steiermark etwa gleich. Ganz unklar ist noch der Unspruch der Türkei auf Inseln des Kgäischen Meeres. Tattächlich ist keine derselben derzeit in ihrem Besig. Im Frieden von Bukarest 1918 wurden ihr nur die unmittelbar vor der Einfahrt in die Dardanellen gelegenen Inseln Invos und Tenedos zugestanden, die aber augenblickich ebenso wie die Inseln na der Besteitigte Kleinasiens in der Macht der Feinde sind. Lesbos und Chios sollten an Griechensland fallen, das damit eine bedrohliche Stellung

<sup>1</sup> Rad einer vom Berfaffer burchgeführten Berechnung.

unmittelbar vor ber Rufte Rleinafiens erhalten hatte. Die Türlei hatte in die Abtretung noch nicht gewilligt, als ber Beltfrieg ausbrach. Im Guben hielt Stalten auch nach bem Frieden von Laufanne 1912 unter nichtigen Bormanben ben fogenannten Dobetannes (Rarpathos ulm.; Rhodos) belegt, ohne jedoch bas Besigrecht ber Türkei zu bestreiten. Diese Inseln blieben daber im Ballantrieg außer Spiel, find aber nach wie vor von Italien befest, bas bier festen Sug zu faffen hofft. Die Insel Chpern endlich, 1878 von England in ähnlicher Form, b. h. unter Wahrung ber Sobeiterechte bes Gultane, befest wie Bosnien von Ofterreich-Ungarn, ift, wie oben erwähnt, im Dezember 1914 ebenso wie Agypten zur englischen Rolonie erflärt worden.

Die Grenze ber Ufiatischen Türkei ift in ihrem gangen Buge vom Schwarzen Meer bis gum Berfiichen Golf festgelegt. Die türftich-russische Grenze ift ein Ergebnis des Krieges von 1877 und auf dem Berliner Kongreß 1878 vereinbart. Gegen Perfien ift die Grenze mehrfach unter Mitwirfung Englands festgestellt worden. Bang unficher war bagegen von jeher die Grenze gegen die Sprisch-Arabische Bufte fowie der am Best- und Ostrand Arabiens besetzten Gebiete gegen das Innere der Halbinsel. Der Dachtbereich der Pforte reicht hier jeweils nur so weit, als türfische Militärposten vorgeschoben waren. Die unter Abdul Samid II. erbaute Bebschasbahn, die bedeutendste Leistung dieses bei aller Einseitigkeit weitblidenden Berrichers, follte hauptfächlich bagu bienen, die für bas Unsehen des Ralifates jo wichtigen Städte Mella und Medina fester mit dem Reiche zu verbinden; boch hatte bie Bahn vor dem Kriege nur das nördlicher gelegene Medina erreicht. Selbst auf bas innere Sochland von Urabien (Redichb), wo bie Emire von Sail und er Riad eine felbständige Dacht ausüben, erftredte fich ber Ginflug der Bforte, bem jedoch vom Berfischen Golf her der englische entgegenarbeitete. Durch die Unabhängigfeitsertlärung des Scheiche von Roweit (Rueit) unter englischem Broteltorat mar ein Reil in bas türlische Bebiet am Berfifcen Golf getrieben und die erft 1871 befeste Ruftenprovinz el Safa vom Reiche abgeschnitten. Bon Aben aus gelang es England in diejem Rriege, die immer unzuverlässigen Stämme in Jemen und besonders ben einflugreichen Scherif von Wella gegen die Türlei aufzuhepen, so daß beren Herrschaft aus dem eigentlichen Arabien berzeit gang verdrüngt ift. Geographifch nuß auch bie Sinaihalbinfel als

ein Teil Arabiens betrachtet werben; politisch hat fie in alter wie in neuer Beit ein Unhangsel Agyptens gebilbet. Schon bie Berricher bes Ulten Reiches von Agypten haben die durch ihre Steinbrüche und Edelsteinminen wertvolle, später burch die biblische Legende und das driftliche Monchsmesen berühmt gewordene Salbinfel unter ihre Berrichaft zu bringen geiucht. Dit ber Begründung ber neuen staatlichen Sonderstellung Agpptens durch Mohammed Alli und 38. mail Bascha wurde die Frage der Zugehörigkeit neuerdings aufgerollt und zugunften Agpptens entschieden. Alls Grenze gilt eine bon el Alrijch am Mittelmeer nach ber Spige bes Golfes von Alfaba gezogene gerade Linie. Alls England burch bas Marollo-Albkommen 1904 in Agppten freie Sand erhielt, suchte es die Spige bes Golfes und bamit ben Bugang nach Valastina in seine Hand zu befommen; doch blieb dann Ataba in türlischem Besit (1906).

Der einst fo ausgedehnte afritanische Besit ber Der Rrieg 1914/17. IL

Bforte muß in feiner gangen Ausbehnung als berloren bezeichnet werden. Auf die lette umnittelbare Broving Tripolis mußte die Türlei infolge des ungludlichen Krieges mit Italien im Frieden von Lau-fanne 1912 verzichten. Die Amerion Agyptens durch England im Dezember 1914 ift zwar eine einsettige Kriegshandlung und vor Friedensschluß nicht rechtsverbindlich. Die berzeitige militärische Lage und bas ungeheure Intereffe Englands am Befig Agpptens läßt jedoch wenig hoffnung, daß es ber Türlei gelingen werbe, ihre Hoheiterechte über Agypten zu mahren. Bir muffen daber diefes Land bei ber Gefamtubersicht des Reiches jest außer Betracht lassen, so daß nur ber aftatifche Befititand mit bem fleinen, aber wichtigen Rest der europäischen Türkei in Betracht fommt. Der Umfang bes Webietes tann aus ben früher (S. 64) angeführten Gründen nur annähernb mit 1780 000 gkm1 beziffert werden, wovon 440000 akm auf den sehr

unficheren Befit in Urabien entfallen.

Das Land und Die Bollswirtschaft. Wie ichon hervorgehoben, ift das Staatsgebiet im geographischen Sinne fein einheitliches. Der nörbliche und machtigere Teil gehört ber großen Faltengebirgezone an, die von Gudeuropa durch Best- und Mittelasien bindurchzieht. Das eigentliche Rernland ift Rleinafien mit Urmenien, ein bon borwiegend westöstlich streichenden Gebirgezügen umrahmtes Hochland von etwa 1000 m mittlerer Meereshöhe, nach Westen sich allmählich fentend und in breiten, fruchtbaren Tälern jum Ugaifchen Meere geöffnet, mabrend fich nach Often die Gebirge enger aneinander scharen und, zu bedeutender Sohe ansteigend, hochgelegene und schwer zugangliche Taler (Erzerum 1900 m) einschließen. Der fleine europäische Unteil ist ein niedriges Tafelland von geringem wirtichaftlichen Wert, aber als Borland ber Hauptstadt Konstantinopel von großer Bedeutung. Un diejes Faltenland ftogt im Golf von Alexandrette (Jolenderun) rechtwinflig ein Schollenland von nordafrifanischem Typus, die sprifch-arabifche Tafel. Huch hier finden wir neben ber tiefften Einsentung bes festen Erdbobens in ber Jordanspalte (Totes Meer: -894 m) ein Dochland von bedeutender Erhebung (Jerufalem faft 800 m, Damastus 700 m), aber von wesentlich einformigerer Bestaltung. Much Mejopotamien gehört in seiner nördlichen Sälfte noch dieser Tafel an; der untere Teil bes Guphrat- und Tigrislandes ist die Ausfüllung eines Einbruches, der fich weiter im Berfischen Golf fortsett. Jenseits der mesopotamischen Niederung hat die Türlet noch Unteil an dem gefalteten Randgebirge bes tranifcen Sochlandes. In Urabien gehört ihr ein etwa 200 km breiter und über 2000 km langer Streifen an der Bestlüste mit dem hoch gehobenen Hand ber inneren Buftentafel.

Klima. Wit Ausnahme dieses bis in die Tropen hineinragenden Streifens liegt bas gange Staats gebiet in ber gemäßigten Bone, weift aber febr große flimatische Unterschiede auf. Kleinafien ist ben brei füdeuropäischen Salbinseln zu vergleichen und gehört dem Mittelmeerklima an; boch find im Innern die Unterschiede der Jahreszeiten scharf ausgeprägt, und besonders das armenische Sochland hat febr talte und schneereiche Winter. Sprien und noch niehr Urabien liegen bereits im trodenen Buftengurtel. Rejopotamien ift eine ber heißesten Länder der Erde.

Bau und Mlima des Landes bedingen die wirtschaftlichen Diöglichkeiten, über die bier nur einiges

<sup>1</sup> Das Deutsche Reich g. B. hat einen Umfang von 540 000 qkm.

angebeutet werden tann. Un Mineralfchagen ift weniaftene das Faltengebirgsland feineswegs arm: ibre Wewinnung wird aber nur an wenigen Stellen mit mobernen Mitteln betrieben. Leiber ift bas wichtigfte Mineral, Die Roble, nur in geringem Wake pertreten. Die Türkei ist ein weientlich agrarisches Land, Alderbau und Bichzucht find die Grundlage ihres Birtichaftslebens. Da eine zuverläffige Statiftit fehlt, find über beren zweifellos mögliche Steigerung nur Schäpungen und Bermutungen julaffig. Bielfach herrichen barüber übertriebene Borfiellungen. Gewiß ift bis jest nur der kleinere Teil des anbaufähigen Landes wirklich bebaut. Alber die Alusdehnung des unbrobuttiven Bobens ift, wie in den Mittelmeerlandern überhaupt, ungleich größer als 3. B. im mitteleuro-päischen Klima mit Regen zu allen Jahreszeiten. Der Rulturboden bildet nicht wie dort eine zusammenbangende Kläche mit geschloffener Bilangendede, fondern inselartige Flede, zwiichen benen fich weite Bebiete ber Steppe oder unfruchtbaren Relebodens ausdeh-In ben eigentlichen Trodengebieten (Gyrien und Diefopotamien) ift ber Unbau meift nur mit tunstlicher Bemässerung möglich. Eine solche hat für das untere Euphrat- und Tigrisgebiet der englische Basserbautechniker Billcocks in großem Stilegeplant. Doch ift auch bier die Große ber zu gewinnenden Rulturfläche früher weit überichatt worden. Immerbin beruht auf der Fortentwicklung ber Landwirtschaft in Berbindung mit befferer Ausnugung der Bodenfcate und der Gebirgemalber Rleinafiens, an benen bisher nur Raubbau betrieben murde, die wirtschaftliche Bufunft der Türkei. Sie ift und bleibt noch auf lange hinaus ein agrarisches, auf Naturalwirtichaft angewiesenes Land. Die Industrie ist noch febr wenig entwidelt; ber Außenhandel besteht daber hauptfachlich aus der Ausfuhr von Rohitoffen (Betreide, Rohseide, Früchte, bergmännische Erzeugnisse) und ber Einfuhr von Fabritaten, Rolonialwaren und anderen Rahrungemitteln. Durch die in ben letten Jahrzehnten entstandenen Gisenbahnen — die Unatolische Bahn und die noch unvollendete Baghdadbahn, bann bie Bahnlinien bes westlichen Rleinafiens und Spriens - ist die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich geforbert worden; doch reichen die vorhandenen Streden noch lange nicht aus, um alle Teile des weiten Ge-

bietes dem Welthandel zu erschließen.
Die Bevölkerung. Mit den wirtschaftlichen Berhältnissen steht in enger Wechselbeziehung die Jahl und Dichte der Bevölkerung. Als ein agrarisches Land mit geringer Industrie hat die Türkei nur eine wenig dichte Bevölkerung. Weite Streeken sind überdies fast menschenleer oder ernähren als Beibeland nur eine spärliche, nomadissierende Bewohnerschaft. Am dichtesten besiedelt sind, abgesehen von den Städten, einige Bezirke von gartenähnlichem Andau, so in einzelnen Randgebieten Kleinassens und besonders im Libanon, wo schon im Altertum (Khönizien!) die Dichte der Bevölkerung zu sorgkältiger Ausnuhung des Bodens (Terrassenalagen) nötigte.

Ist schon die Ermittlung des Umfanges der Bobenfläche der Türlei bei dem Mangel guter topographischer Karten und der Unbestimmtheit der Grenze gegen das Büstengebiet eine unsichere, so ruht die Berechnung der Bewöllerung und ihrer Dichte, letztere unsicher nach den beiden Faktoren der Bodenfläche und der Boltszahl, auf einer durchaus schwankenden Grundlage. Volkszählungen in unserem Sinne hat es in der Türlei niemals gegeben. Die Rüchtandig-

feit ber Berwaltung und die Borurteile ber mobammedanischen Bevöllerung gegen ein Gindringen im bie für jeden Außenstehenden unantaftbaren Ramilienverhaltniffe, bagu die Furcht vor Besteuerung und Refrutierung ftanden einem folden Unternehmen früher hindernd im Beg. Daß Bollegablungen aber auch im Gebiet bes Silams mit leiblicher Benguigfeit auszuführen find, zeigt bas Beispiel von Indien. Manpten, Algerien, Bosnien und Rugland. In ber Turfei ift man jedoch vorläufig auf die meift nur die erwachiene mannliche Bevöllerung berüchfichtigenben amtlichen Ungaben und im übrigen auf Schägungen angewiesen, Die für einzelne Stabte und Bropingen boditens die Ubrundung auf Taufende gestatten. Selbit für die Bevöllerung von Ronftantinopel fcmanten die Angaben gang außerordentlich. Rach beute gultiger Schapung tann man, in ftart abgerundeten Rablen, annehmen:

Europäische Türlei, einschließlich der affatischen Teile von Konstantinopel (Stutari usw.), 2 Millionen, Kleinasien 10, Armenien und Kurdistan 21/2, Syrien 31/2, Mesopotamien 2 Millionen, Arabien 1 Million; für das ganze türkische Reich (ohne Agypten) 21 Millionen. Die hieraus und aus der Bodenstäche (s. oben. S. 65) sich ergebende mittlere Dichte von 12 auf 1 qkm² wird hauptsächlich durch die weiten Trodengebiete in Syrien und Arabien herabgedrüdt. Sie schwantt zwischen 2.8 in Arabien und 161 im Libanon²!

Neben ber Zahl der Bewohner ist für jeden Staat die Urt ihrer völlischen Zusam mensetzung von großer Bedeutung. In dieser Beziehung leidet die Türkei vor allem an dem Mangel einer einheitlichen, das ganze Reich beherrschenden Nationalität, wozu noch die im Orient viel stärker als bei uns wiegenden religiösen Gegensäse kommen. Das herrschende Bolt, die Türken oder Ösmanen (Osmanly), wie sie im Lande selbst nach dem Gründer des Staates mit Borliebe genannt werden, macht noch nicht die Hälfte der Gesamntwerderung aus, etwa 9—10 Millionen, undsteht zu dieser in einem ähnlichen zahlenmäßigen Berhältnis wie die Wagharen zur Gesamtheit der Bewohner Ungarns mit Kroatien. Zum richtigen Berschältnis die Stellung im Reich ist ein turzer Rüchblick auf die Entstehung dieses Boltstums unerläßlich.

Die Demanen gehören fprachlich ber unter fich eng verwandten Familie ber Turfvöller, eines 3meiges bes großen uralaltaifden Sprachftammes, an, ber burch gang Innerafien bis Sibirien (Jatuten) und China verbreitet ist. Insbesondere gang Turte-ftan und Oftturtestan (Tarimbeden) sowie große Teile des ruffischen Reiches find vorwiegend von Turliich sprechenden Böltern bewohnt. Ihre Gesamtzahl beträgts mindestens 30 Millionen, davou eiwa 15 Millionen im ruffischen Reich, wo fie meift als » Datarene bezeichnet werden. Die Urheimat der Turtvöller ift in ber Wegend bes Alltaigebirges ju fuchen. Im Urzustande und zum Teil noch beute (Kirgijen, Turtmenen usw.) nomadifierende hirten und Reiter, haben die Turkvölter frühzeitig in Wittelasien die herrichende Stellung errungen und von dort aus ihre Büge nach Beften angetreten. Der altere Banderzug geht aus Turleftan durch das jest ruffische Stepbengebiet nördlich vom Kafpischen und Schwarzen Weere. Hier fest die Bolferwanderung ein, eingeleitet durch.

<sup>1</sup> Die Dichte im Deutschen Reich beträgt 120 auf 1 gkm.

<sup>9</sup> Nach Philippson.

<sup>8</sup> Rach einer Berechnung bes Berfaffers.

bas türkijche Bolt ber Sunnen, benen in ben nächsten Jahrhunderten bald andere Bölfer gleichen Stammes nachfolgen, fo bie Avaren, Betichenegen, Chazaren, Rumanen und die Urbulgaren. Seit der um etwa 1000 n. Chr. vollzogenen Unnahme bes Iflams burch bie affatischen Turfvoller eroffnet fich für biefe ein neuer Beg nach Beften burch Perfien und bamit die für das spätere Türkentum bezeichnende Berbindung mit persischer und arabischer Sprache und Kultur. Schon feit bem 9. Jahrhundert brang aus Turfestan immer mehr türlisches Blut in das Kalifenreich und felbst nach Agypten, wo wiederholt türfische Dynaftien zur Berrichaft tamen. Dit dem Auftreten Seldicuts, eines Reiterführers aus Turleitan, gegen 1000n. Chr. und feiner Rachfolger wurden die Türfen zu einem politischen Machtfaftor im Fran und im Ralifenreich, seit 1071 auch in Kleinasien, wo auf dem Boben des oftromischen Reiches der Seldichutenstaat von Rum (b. h. »Rom«) ober Ionion (Ronia) entstand. Die hier eingewanderten Turlen bildeten nur eine Minderheit gegenüber ber anfässigen, im byzantiniichen Griechentum aufgegangenen Bevölferung. Aber diefe, und zwar hauptfächlich die Landbewohner, traten infolge bes byzantinischen Steuerbrudes, ber Misstände ber Berwaltung und des Großgrundbefites maffenweise zu den neuen Berren über, nahmen deren Religion, den Islam, und allmählich auch die türkische Sprache an. So ist auf dem Boden Rleinafiens ein neues türkisches Bolfetum entstanden, das dem Blute nach nur wenig Beziehungen zu den turlischen Böltern Innerasiens hat und auf ber Grund-lage der alten Bebölterung des Landes ruht. Die Raffe ift feit Jahrtaufenben trop vieler Beinischungen im wejentlichen die gleiche geblieben und zeigt in der außeren Erscheinung der osmanischen Gultane wie der führenden Berfonlichleiten des heutigen turfischen Reiches den bekannten orientalischen Typus des länglichen, von schwarzem haar und Bollbart umrahmten Befichtes mit ftart ausgeprägter Rafe, ber ben bentbar icharfiten Gegenfat gur fogenannten mongolischen Raffe bilbet. Es ist baber ebenso falich und irreführend, die osmanifchen Türlen wegen ihrer fprachlichen Bermandtichaft mit mongolischen Böltern auch deren Raffe zugurechnen, wie die Magharen ober Finnen, die diesen Rassentypus, wenn sie ihn überhaupt je besessen, durch Bermischung mit europäischen Boltern langit abgestreift haben. Allerdinge findet man in Rleinaften, jeboch taum biesfeits bes Bosporus, bei der Landbevöllerung auch mongoloide Typen als Nachkommen eingewanderter türlischer und mongolischer Stämme, aber stets in der Minderzahl. Die Wasse der Bevöllerung jedoch hat nur Religion und Sprache gewechselt wie ein Kleid, dagegen die Raffenmertmale ihrer Borfahren im Lande beibehalten.

Die Türkisierung Kleinasiens im 13. und 14. Jahrhundert hatte sich unter seldschulischen, turkmenischen und mongolischen herrschern längit vollzogen, ehe die Osmanen gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Gewalt über die ganze Habeines errangen. Ihre derrschaft konnte sich hier auf eine Bevölkerung von überwiegend gleicher Sprache und Religion stüken; so ist Kleinasien das eigentliche Kernland des kürlischen Reiches, seine Bauernbevölkerung die Duelle der kursischen Bolkskraft geworden.

Der von Osman 1299 gegründete, damals noch sehr fleine Staat, ursprünglich ein seldschutzisches Lehen an der Grenzmark gegen das byzantinische Reich, hat seine Stoßkraft zunächst mehr nach der

europäischen Seite gerichtet und zum Schaben feiner späteren Entwidlung feinen Schwerpunkt auf ber Baltanhalbinfel gefucht. Bon Unfang an war die herrichaft über bie Meerengen als bas beibe Flügel bes Reiches in Suropa und Aften verbindende Glick mit Konstantinopel als Mittelpunkt ein Sauptziel osmanifcher Politit. Es hat bamit wie in vielen anderen Einrichtungen der Staatsverwaltung und des öffentlichen Lebens nur das Erbe des oftromifchen Reiches angetreten. Aber wie biefes fein Griechentum ben andringenden flawischen Bollern wie auch ben illyrischen Albanern und ben romanisierten Walachen gegenüber nicht gur Geltung zu bringen vermochte, fo bat die osmanische Herrichaft nicht einmal ben Berfuch gemacht, fich die Boller ber Ballanhalbinjel zu affimilieren. Soweit biefe ben Iflam angenommen haben, wie in Bosnien, Albanien, Bulgarien (Pomaken), auf Kreta, behielten sie doch ihre flawifche, albanische, griechische Sprache bei und murben von den Undersgläubigen nur ihrer Religion halber als »Türken« bezeichnet. Wirkliche Türken haben fich nur in einzelnen Teilen ber Salbinfel, fo in Rumelien (bem alten Thrazien), im öftlichen Bulgarien, in Mazedonien und Thessalien, zum Teil schon in vorosmanischer Zeit, angesiedelt. Ihre Zahl war, mit Einschluß von Konstantinopel, kaum jemals höher als 2 Millionen, gegenüber einer Gesamtbevölterung von 15-16 Millionen. Sierin liegt der Sauptgrund für ben Rudgang ber türlischen Berrichaft in Europa seit etwa 100 Jahren. Sobald die einzelnen Bolter zu nationalem Bewußtsein erwachten und bas Reich nicht mehr die Rraft hatte, ihren von außen ber unterstützten Widerstand mit starter Sand niederzu-halten, nußte fich das Schidfal ber Europäischen Türtei ichrittmeife vollziehen.

Auch in Afien und Afrika hat bie osmanische Berrichaft über bas türkische Bolkstum weit hinaus. gegriffen auf Lander arabifcher Bunge. Trop ber frühzettigen Durchsetzung bes Kalisenreiches mit illr-tischen Elementen (f. oben) sind diese in der arabischen Umgebung ftete etwas Frembartiges geblieben. Türfisches Bolfstum ift bort nie bodenständig geworden und hat fich im wefentlichen auf Beamte und Militar beichräntt. Die feit bem 7. Jahrhundert durch ben Islam arabisierte Bevölkerung biefer Länder und vollends die eigentlichen Araber felbst haben fich als Träger einer alten Rultur und erfte Borlampfer ber Religion Mohammeds ben Türlen wie auch an-beren mohammedanischen Bollern gegenüber immer als vornehmer gefühlt und fich nur ungern ber odmanischen Berrichaft gefügt, ber gleichwohl burch bie gemeinsame Religion ber Weg geebnet murbe. Go bilbet die ungefähr mit der Grenze des Fatten- und Tafellandes zusammenfallende Sprachgrenze von Türtisch und Arabisch einen Riß in der Einhelt des Reiches und fondert im Guben ein eigenartiges Bollstum ab, daß zwar taum, wie die Bolfer ber Balfanhalbinfel, zu felbständiger Staatenbildung befähigt, aber fremden Einfluffen leichter zugänglich und politisch unzuverlässig ist, wie die von England in Arabien betriebene Algitation gezeigt hat. Die Bahl von etwa 6 Millionen Arabisch iprechender Bewohner des Reiches fällt daber gegen die nur um die Salfte gablreichere türkische Bevöllerung stark ins Gewicht. Golange Agypten mit jest 12 Millionen Bewohnern als Teil des Reiches gelten konnte, war das übergewicht natürlich gang auf ber arabifden Geite. Immerbin zeigen die Borgange in Tripolitanien, bag bie aratürlischen Proving für bie mostemische Regierung gegen die fremden Eindringlinge eintritt. Gelbit in Agypten mare das, trop der Abneigung gegen bas Türkentum, der Fall, wenn der militärische Druck

Englands eine freie Bewegung zuliefe.

Huch in der nördlichen Faltengebirgezone find die Türlen zwar das vorherrichende, leineswegs aber bas alleinherrichende Bolt. Sier fteben besonders amei Bolfer nach Sprache, Religion und überlieferungen zu ihnen in einem icharfen Gegenfat, bie Briechen und die Urmenier, jedes in ber Bahl von eina 11/2 Million. — Die Griechen haben feit dem Altertum die Beftfufte Rleinafiens, allerdings nicht ludenlos, vollständig aber die vorgelagerten Infeln, stellenweise auch den Rord- und Gudrand ber Salbinfel inne; in den großen Städten find fie relativ am ftartften in Smyrna (etwa die Balfte), absolut in Ronstantinopel (etwa 200 000) vertreten. In neuerer Zeit macht sich ein Vordringen des Griechentums nach bem Innern zu bemerkbar. Dort gibt es (im Diten) auch Rachkommen ber byzantinisch-griechischen Bevolferung, die nur ihre Religion und Schrift beibehalten, ihre Sprache aber verlernt haben und die Bibel in türkischer Sprache mit griechischer Schrift lefen. Im gangen haben fich die Griechen, bon den Infeln abgeseben, mit der türfischen Berrichaft ziem. lich gut abgefunden. — Ein viel weniger zuverläffiges Element find dagegen bie Urmenier. Hus ihrer geographisch als Urmenien bezeichneten Beimat, die im billichen Sochland auf ruffiiches und perfiiches Bebiet hinübergreift, haben fie fich burch Auswanberung ichon feit dem Mittelalter nach Bejten bis weit nach Europa hinein verbreitet und find heute in fast allen größeren Städten ber Türlei (in Ronftantinopel allein etwa 180 000) in erheblicher Bahl zu finden. Dagegen ift ihr Beimatland jest fo bon turdischen, türfijden und anderen Bolfeelementen burchjegt, bag sie dort kaum noch irgendwo eine geschlossene Wehrheit bilden. Gin Teil ber nach Westen gewanderten Urmenier ist jest türkisiert und spricht ein eigentumlich modifiziertes Türlisch mit armenischer Schrift. Biele davon haben es zu hervorragender Stellung im Staatsleben, besondens in der Finanzverwaltung, gebracht. 3m übrigen bat der dem Bolle eigene Beschäftsgeist, gegen den selbst der griechische und judische nicht auftommt, es bei ber übrigen Bevöllerung ebenso unbeliebt gemacht wie die Juden in Ofteuropa und gab in Verbindung mit der Ausbegung der Armenier durch ruffiiche und englische Algenten der Regierung eine Sandhabe, um gegen ihr ftaategefahrliches Treiben mit graufamen Mitteln einzuschreiten. Das blieb natürlich wieder nicht ohne Rudwirkung auf die haltung des Boltes und macht dieses zum fragwürdigften Clement in der Bevölferung des Reiches.

Die mit den Urmeniern in bitterer Feindichaft lebenben Rurden in ben Gebirgen zwischen Urmenien, Wesopotamien und Persien stehen zwar nach ihrer Albstammung und ihrer indogermanischen (iranischen) Sprache den Türten fern, find aber als eifrige Diohammebaner ber türkischen Berrschaft ergeben, soweit dasihr ftart ausgeprägtes Gelbftgefühl zuläßt. Undere zersplitterte Boltselemente, wie die als Muhadichir bezeichneten mohammedanischen Auswanderer aus der Balfanhalbinfel und Raulafien (Bosnialen, Albaner, Tidherleffen), die Lagen im äußerften Nordoften, Bigeuner uim., tommen politifch faum in Betracht.

Die Türlei als Bormacht des Silams. Stärler

bische Bevöllerung bieser bis 1912 ummittelbaren als burch ben nationalen Charafter wird bie eigenartige Stellung bes türlischen Staates burch die berrschende Religion bezeichnet. Bon ben 21 Millionen Bewohnern bes Reiches betennen fich etwa 16 Dillionen jum Iflam. Der Reft entfällt auf Chriften berschiedenster Konfession und Juden (etwa 800000), welch lettere vor der religiösen Intoleranz Europas in der Türkei eine Zuflucht fanden (Spaniolen) und in neuester Zeit mit besonderem Nachbrud ihrem Stammland Balaftina zustreben (Zionisten). Der Brogentiat ber driftlichen Bevölferung, auf beren bunte Bliederung hier nicht näher eingegangen werden fann, ift durch die Loslöfung der Balfanbolfer mefentlich herabgedruckt worden.

Der Jilam ift von den Boltern turfischen Stammes icon por bem Sabre 1000 in Turleitan übernommen, dann durch die Gelbichuten und Osmanen nach Westen getragen worden. Auch im ruffischen Reich find die bort meift als » Tataren. bezeichneten Turfvöller bie hauptträger bes Ilams, bem fich weber bie Mongolen noch bie finnisch-ugrischen Boller angeschlossen haben. Der osmanische Staat war von Unfang an auf muslimifcher Grundlage aufgebaut. Nur daburch mar es ihm möglich, auch Die erften und alteren Trager ber Religion Dlohamniede, die Lander arabifder Bunge, fich untertan gu maden. Das geichah burch die Eroberung bon Sprien 1516 und Agupten 1517, womit zugleich bie Berrichaft über bie beiligen Statten bes Iflams, Wetta und Dedina, gewonnen wurde. Später folgte bie Besetung Diesopotamiens mit ber alten Ralifenresidenz Baghdad 1534 und bee Nordrandes von Alfrita (Algier 1519, Tunis 1533, Tripolis 1551).

Schon mit der Eroberung von Konstantinopel 1458 war der türkische Sultan der mächtigste muslimische Berricher geworden. Dit Agypten und Arabien fielen ihm der unbestrittene Borrang und der Anspruch auf bie bochite weltliche Burbe unter ben Glaubigen gu. Noch 1517 wurde von dem in Rairo neben dem ägyptijden Gultan refidierenden Hachtommen ber abbaffidischen Kalisen diese Bürde formlich auf ben Gul-

tan zu Konftantinopel übertragen.

Ralif bedeutet Stellvertreter des Propheten in der weltlichen Leitung der Gemeinschaft ber Gläubigen. Gine Enticheidung in Glaubeneiachen tommt ihm nicht zu; aber er führt bas Schwert bes Islams und hat allein das Recht, den heiligen Krieg (vgl. G. 71 ff.) ju verfünden. Geine Stellung ift baber in feiner Weise mit dem Bapittum, eber mit dem des romifchen Raifere im Sinne bes driftlichen Mittelaltere gu bergleichen. Das Ralifat ift für bie Türfei auch heute bon um fo größerer Bebentung, ale fie gegenwärtig ber einzige mobammedanische Staat ift, ber feine volle Unabhängigleit bewahrt hat. Ihre Bormacht-ftellung ist in neuerer Zeit von zwei Seiten gefährbet worden, zuerft von Rugland, deffen Streben nach Ronstantinopel ben Staat an feiner Burgel bebrobte, neuestens burch England. Diefes hat burch ben Raub Agyptens und im jegigen Rrieg burch fein Bordringen in Arabien und Diesopotamien den Blan enthüllt, nicht nur die mächtigsten arabiichen Länder unter feine Berrichaft zu bringen, sondern auch durch Wiedererrichtung eines arabischen Kalifates einen enticheidenden Ginflug auf Die gange mohammeda-nische Welt zu gewinnen. Ob jedoch ein von England eingesetter Bafallenfürst wie der jegige » Sultane von Manpten je bas entiprechende Unfeben finden wird, ift mehr als zweifelhaft, um fo mehr als bie hierzu rechtmäßigen Inhaber ficher nicht zu erreichen ift.

Renefte politifche Entwicklung. Bis zu Unfang bes 19. Jahrhunderts ftand bie Türkei europäischen Einrichtungen und Unschauungen frembartig und ichroff gegenüber. Dit ben Reformen Sultan Mahmube II. (1808—39; Abschaffung ber Janiticharen 1826, Reorganisation ber Urmee und der Beamten, Unnahme europäischer Kleidung usw.) beginnt die Unnaherung an europäische Berhaltniffe und macht unter dem Sultan Abdul Medicid (1839-61) durch bie Anerfennung ber Gleichberechtigung aller Untertanen (Sattihumajun 1856) weitere Fortichritte. Unter ber schwachen Regierung des Sultans Abdul Ufis (1861-76) suchte ber gebildete Teil des Bolfes felbit ben Unichlug an westeuropaische Ideen. Die jungtür tifche Bewegung betätigte fich junächst auf literarifdem Bebiet, lentte aber balb in das politifche Fahrmaffer ein. Es war bas erfte Ermachen bes Nationalismus, ber an die Stelle bes religiöfen Fanatismus bes Altturlentums eine ber nationalen Entwidlung anberer Boller entsprechende Richtung feste. Bugleich wurden aber von den Jungturfen die Freiheitsgedanten ber frangofischen Revolution begierig aufgenommen und gegen das absolutistische Regierungssystem verwertet. Die von Abdul Samid II. 1876 nach feiner Thronbesteigung erlassene Berfassung war die erste furglebige Frucht ber neuen Ideen. Sie wurde außer Rraft gefest, noch ehe fle ins Leben getreten mar. Die ftreng perfonliche, auf einem ausgebildeten Boligeiinftent aufgebaute Regierung Abbul Samide zwang bie Bereinigung für Freiheit und Fortichritte, ihre offene Tätigkeit in bas Ausland, hauptfachlich nach Genf und Baris, zu verlegen, während sie im Lande felbst nur im geheimen fortwirfte, aber große Teile ber Urmee ergriff. Den vielfachen Demutigungen, benen die Türfei feit dem ruffifch-türfischen Rrieg 1877/78 bon feiten ber jegigen Ententemachte ausgesett mar, steigerten die Erbitterung der Bevollerung und führten endlich 1908 zu ber von Saloniti aus, hauptfächlich durch den jesigen Großwestr Talaat und den jesigen Kriegsminister Ender, ins Wert ge-sesten Revolution, die mit der Wiederherstellung der Berfaffung und ber Abfetzung bes Gultans 1909 enbete. Die Ummälzung im Innern machte noch 1908 die Annexion Bosniens und der Herzegowina burch Ofterreich-Ungarn und die Unabhängigleitserflärung Bulgariens notwendig, ba ein übergreifen ber nationalen Bewegung auf diese formell immer noch jum Reich gehörigen, aber tatfachlich langft bavon getrennten und felbständig entwidelten Länder bon den gefährlichften Folgen begleitet fein tonnte. Die in nationaltürlischen Kreifen beshalb entftanbene, von außen (England) geschürte Erregung wurde nach wenigen Monaten in freundschaftlichem Einvernehmen beigelegt.

Noch ehe bas auf neue Grunblagen gestellte Staatswesen Beit hatte, fich innerlich zu festigen, brobten ihm ichmere Gefahren von außen. Italien hatte feit der Besetzung von Tunis (1881) burch die Franzosen sein Auge auf Tripolis geworfen, das nicht wie jenes ein lose verbundener Basallenstaat, sondern eine unmittelbare Provinz des Reiches war. Die seit 1904 ftets beutlicher hervortretende Machtstellung Frank reichs in Marsto und Englands in Agypten ließ in Italien ben Bunich immer brennenber ericheinen, sich in Tripolis schablos zu halten. Unter nichtigen Bormanden wurde im September 1911 ein brutales

erforberliche übertragung ber Bürbe burch ben letten Ultimatum gestellt und nach bessen Ablehnung sofort ber Krieg eröffnet. Trot barter Ranwfe gegen die türlischen Truppen in Tripolitanien und die zur Pforte haltenden Araberstämme konnte der Ausgang nicht zweifelhaft fein, ba England ben Durchzug türlijcher Truppen burch Ugppten verhinderte, das als Baiallenstaat felbst zur Beeresfolge verpflichtet gewesen mare, und die Türfei über leine der italienischen ebenbürtige Flotte verfügte. Die Lahmlegung ber Marine unter Abdul hamid II. rächte fich nunmehr fcmer und verschaffte Italien auch freie Sand im Archipel, wo es die jest als Dobefannes jujammengefaßten Infeln vor ber Südwestlüste Kleinasiens mit Abodos als Hauptstützpunkt besette und noch jest besett halt, obwohl im Frieden von Laufanne 18. Ottober 1912 ihre Hudgabe an die Türlei ausbrüdlich in Aussicht gestellt wurde. Der Friede mar haftig zustande gefommen unter bem Gindrud bes die Türfei noch unmittelbarer

bedrohenden Baltantrieges.

Anfang Oftober 1912 wurde die Welt durch ben gegen die Türtei gerichteten Bund der Baltanstaaten Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland überrafcht. Wir miffen jest, daß ber Bund Gerbiens, Bulgariens und Montenegros icon feit März 1912 bestand, aber sorgfältig geheimgehalten wurde, besonders gegen die Türlet und die mitteleuropäischen Dagegen ift zweifellos, daß Rugland im Mächte. Einvernehmen mit England und Frankreich dabei die Hand im Spiele hatte und den Bund als Sturmbod gegen bie Türlei und Biterreich-Ungarn benugen wollte. Der Angriff war diplomatisch wie militarisch gut vorbereitet und hatte den völligen Busammenbruch der Europäischen Türkei zur Folge. Er traf die türkische Regierung völlig unerwartet und geschwächt durch den Krieg mit Italien, mahrend fie noch nicht Beit gehabt hatte, die Neuorganisierung der unter Albbul Samid in ihrer Entwidlung gurudgehaltenen Urmee burchzuführen. Die jungtürtischen Ideen batten auf ben Beift bes Beeres vielfach zerfegend eingewirft, wie auch fonft die neue Regierung nicht überall eine glüdliche Sand hatte und durch überspannung bes osmanifchen Staatsgebantens - alle Bolfer und Belenntniffe bes Reiches follten im Demanismus aufgeben — auch ihr fonst ergebene Elemente zum Widerstand reizte (Aufstand in Albanien 1911). Nach bem Fall von Abrianopel März 1913 blieb ihr als lette Buflucht die gabe verteidigte Tschataldichalinie jum Schute ber Sauptstadt. Der Ausbruch bes zweiten Ballantrieges swiften ben Berblindeten felbit perbefferte die Stellung der Zurlei in Europa mieber durch die Ruderoberung von Abrianopel (Juli 1918) und bes unteren Marigatales (f. oben, G. 64).

Für die ruffifche Bolitit mar ber zweite Balfanfrieg ein Strich burch bie Rechnung. Ihr unmittelbares Ungriffsziel murbe nun Ofterreich - Ungarn, wofür Gerbien ben Belferehelfer abgeben mußte. Die Berstüdelung ber Monarchie sollte ben Weg nach Konftantinopel hahnen, das von den Beftmachten längft preisgegeben mar. Much Ruglands Abfichten auf das nordliche Rleinafien, wo es die Weiterführung ber Unatolischen Bahn fiber Ungora hinaus verhindert hatte, um den türkischen Aufmarich gegen die Kautajusfront zu erschweren, maren tein Beheimnis, ebensowenig jene Franfreiche auf Sprien, die Italiens auf das südliche Rleinasien und die Englands auf Mejopotamien. Letteres hatte, um ben Bugang gum Berfifchen Golf in der Sand zu haben, feit Jahren dem Musbau ber beutichen Baghdabbahn alle erdenflichen nung des Protettorats über Roweit (f. oben, G. 63 u. 65) zu erzwingen gewußt. Schließlich tam am 15. Juni 1914 eine Bereinbarung zwiichen Deutschland und England giber bie Strede bis Basra zustande. Doch wenige Wochen banach brach ber Weltfrieg aus.

Für die Türkei konnte es von Unfang an nicht zweifelhaft fein, daß eine Niederlage der Mittelmächte auch ihr Ende bedeuten murbe. Die Absichten der Ententemächte über die Aufteilung ihres Gebiets find feither mit aller Offenheit ausgesprochen worden. Der erste Schritt gur Löfung alter Fesseln und bes besonders von Rugland und den Westmächten ausgeübten Drudes mar die Aufhebung der Rapitulationen durch Rundichreiben vom 9. September 1914. So beißen ursprünglich nach ihrer Einteilung in »Rapitele die feit dem 16. Jahrhundert mit europäischen Mächten getroffenen Bereinbarungen über die Ricchte fremder Untertanen in ber Türlei, ben Sandel, Bertehr usw., Bereinbarungen, die, anfangs und unter anderen Berhältniffen nüglich und notwendig, allmablich zu einem lahmenden Bindernis jeden Muffdwunges und zu einer demutigenden Einschränfung ber Staatshoheit geworden waren. Hierher gehörten die Ronfulargerichtsbarkeit und die fremden Boftamter, gang besonders aber die Steuerfreiheit, die nicht nur fremde Untertanen, sondern auch zahlreiche Einheimische als schutgenoffen anderer Dlachte beanfpruchten und dadurch den Staatseinnahmen enorme Summen entzogen. Noch unerträglicher war die Benimung der gangen Bollpolitik und damit einer wesentlichen Brundlage der Finangwirtschaft. Die Türlei tonnte teine Ginfuhrzölle ichaffen oder die bestehenden erhöhen ohne Zustimmung ber fremden Wächte, die natürlich nur darauf bedacht waren, ihren eigenen Waren möglichst niedrige Bolle zu sichern. Rach langen Verhandlungen, wobei besonders England und Rugland Schwierigfeiten machten, gelang es der Türlei 1907, die Buftimmung zur Erhöhung bes feit 1861 bestehenden allgemeinen Bolltarife von 8 Broz. auf 11 Broz. zu erhalten; aber England fnüpfte fle an die Bedingung, daß die hierdurch erzielten Dlehreinnahmen nicht im allgemeinen Staatsintereffe, jonbern lediglich für Magedonien zu verwenden feien, und zwar hauptsächlich deshalb, um dadurch die in Aussicht genommene Kilometergarantie für die deutfche Baghdadbahn zu verhindern!

Geit dem Barifer Frieden 1856, der die Türlei gum erstenmal innerhalb des europäischen Bollerrechts ftellte, hatte die Bforte wiederholt versucht, die ebenso ihre Staatshoheit untergrabenden wie ihre Finangwirtschaft lahmenden Fesseln der Rapitulationen abzuschütteln, erreichte aber erst 1909 die Zustimmung Hiterreich - Ungarns und Bulgariens, 1912 auch die Italiens, mabrend Deutschland entsprechend feiner unter Raifer Wilhelm II. verfolgten Bolitit von vornherein diefer Absicht freundlich gegenüberstand. Go war die formelle Ründigung der Rapitulationen am 9. September 1914 der erste Schritt zum Unschluß an bie Mittelmächte und zu bem am 28. Oftober 1914 erfolgten Gintritt ber Turlei in ben Beltfrieg.

Was die militärischen Operationen während des Rrieges (vgl. Band III) anlangt, fo murbe ber gefährliche Borftog Englands und Frankreichs gegen Ronstantinopel durch die heldenmutige, von deutscher Urtillerie unterstützte Verteidigung der Dardanellen glanzend abgeschlagen, mabrend an den öftlichen Fron-

hinderniffe in den Beg gelegt und 1913 die Unerken- Truppen nach anfänglichen Erfolgen vor der Ubermacht gurudweichen mußten. Die bamaligen Berlufte in Alfien waren hauptfächlich begründet in ber Ronzentrierung der Armee jum Schute der Sauptftabt, deren Berluft nicht nur für die Zürlei, fonbern auch für die Mittelmächte verhängnisvoll geworben ware, und in beni Mangel an fertigen Bahnen gur taulafischen, mesopotamischen und Sinaifront, moburch rechtzeitiger Hachschub an die gefährdeten Stellen unmöglich murbe. Die lette Enticheibung wird auch hier bon bem Endausgange bes Rrieges abhangen. Im übrigen haben die Ereignisse der letten Jahre das türkische Mationalgefühl mächtig gesteigert. Die früher im Berfehr mit Fremden und nichtfürfifchen Inlanbern, felbit im eigenen Bertehr mit den diplomatischen Diffionen im Ausland ftart in den hintergrund gebrangte türlische Staatsiprache hat eine gang neue Beltung gewonnen und erstredt fich feit dem Sprachengefes vom Februar 1916 auch auf die fremden Sandels- und Erwerbsgesellichaften sowie auf die frentben Lehrträfte an ber im gleichen Jahre ins Leben getretenen Universität in Ronstantinopel. Gine Reibe bon Bereinigungen und Zeitschriften dienen bem nationalistischen Programm. Gine starte Bewegung tritt für die Reinigung ber Schriftsprache von bem Ballast persischer und arabischer Bestandteile ein und predigt die Rudtehr zu den überlieferungen des reinen Türkentums, als deffen Berforperung ein ideales Turan ericheint. Dan bezeichnet bieje Richtung baher als Turanismus, und insofern fie die tulturelle Fühlung mit allen Bolfern türlischer Bunge erstrebt, als Pantürfismus. Quch Frauen haben sich in den letten Jahren vielfach an diefer Bewegung beteiligt. Es wird Sache einer einfichtsvollen Staats. leitung fein, ben an fich voll berechtigten nationalen Bedanten nicht zu überspannen und besonders bas Selbstgefühl der für das Reich so wichtigen arabischen Provingen zu ichonen. Dann wird ber Friede auch für das türkijche Reich eine neue Ara des Aufschmunges bringen.

Literatur. Bezüglich ber alteren geographischen unb historischen Literatur fei auf ben Artifel » Türkisches Reich« bes Konversationslexitons verwiesen. Seither ift eine Alut bon Tageeliteratur, aber auch mandjes umfangreichere, ge= haltvolle Werk erichienen. An geographischen Darftel = lungen, früher meift nach den brei Erdteilen zerfplittert, graphie (Brannichm. 1915, 2. Aufl. 1916); A. Philipp = jon, Das Türfiche Reich (Beim. 1915; turze, gediegene Abersicht); P. Krause, Die Türkei (Leipz. 1916; haupt= sächlich Staat und Kultur behandelnd). — Für die Ge= jählich Staat und Kultur behandelnd). — Für die Ge-jchichte ist das neuere Hauptwert N. Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches (Gotha 1908—12, 5 Bde.); vgl. dazu K. v. Sax, Geschichte des Nachtverfalls der Türtei (Bien 1908); »Belmolts Beltgeichichte«, Bb. 2, 3, 4 (Leipz. 1902, 1901, 1900; Neubearbeitung in Borbereitung). Ein= zelichriften verschiedener Berfaffer enthält bas Sammelwert gelichtein berichtedener Verfagter enthalt das Sammeiwert von S. Grothe, Länder und Bölter der Türkei (Leipz. 1915, neue Folge 1917). Aus der von E. Jäch in zwangslojer Folge herausgegebenen »Deutschen Orientbüchereis (Weim. 1915 ff.) seien hervorgehoben: A. Philippion (I. oben); M. Blandenhorn, Syrien und die deutsche Arsbeit; V. Worig, Wie Agypten englisch wurde; C. A. Schäfer, Die Entwickung der Baghdadbachnpolitit; W. Lehmann, Die Kapitulationen; E. R. Prigge, Der Kampi um die Jardanellen; M. Kaufmann, Vera und Siambul; Tefin Alp, Türtismus und Panturksmus; halibe Ebib hanum, Das neue Turan; Machmub Ruthtar Pafda, Die Welt des Jlams; Giese, Die Tolerang bes Silams; 3. hell, Der Silam und die abenb= landidge Rultur. — Die mirticatlicen Berbalt= ten (Rautajus, Mejopotamien, Sinai) bie türfischen nijje behandeln S. Grothe, Türfisch Affien und feine

herausgegebene Sammlung »Das Birtichaftsleben ber Türkei« (I, Berl. 1916), serner die reichhaltige Schrift von R. Wiebenfelb, Die beutich = türtischen Birtichaftes beziehungen (Munch. 1915) jowie bie von & Emitlinfti herausgegebene Sammlung von Bortragen (M. Frantfurter, reiden Literaturnachmeifen).

Birtschaftswerte (Frank. 1916) und die von demselben R. Friedrich, A. Muss, E. Oberhummer, F. Schaffer u. a.) herausgegebene Sammlung »Das Wirtschaftsleben der »Baltan und Naher Orient« (Wien 1916). Eine übersicht bes gefamten Turtentume und ber ftaatlichen Entwidlung bes osmanifden Reiches verfucht E. Dberhummer, Die Türfen und das osmanifde Reich (Leips. 1917; mit jahl-

# Der heilige Arieg

bon Dr. jur. et phil. Sugo Grothe, Privatbozent in Stuttgart

Befen und hiftorifche Entwidlung bes beiligen Rrieges. Gine Gligje über ben »heiligen Rrieg«, wie er im Laufe Diefes Weltfrieges in Ericheinung trat, verlangt eine Deutung des Begriffes und eine geschichtliche überficht über die Formen, wie fich dieser heilige Krieg im Filam geäußert hat. Nur die Ge-ichichte lehrt uns Wesen, Bedeutung und Wandlung bes beiligen Rrieges verfteben. Dschihade beißt . Unftrengung ., . Rampf ., im religiöfen Sinne gefaßt, aljo Kampf auf dem Pfade Gottes, d. h. Glaubenstampf. Frrig ift es, wenn driftliche Theologen ihn dahin beuten, daß fein eigentliches Biel die Ausbreitung ber iflamischen Religionsgemeinde ift und immer war, alfo in Leugnung sittlicher Beweggrunde stets nur die Erringung eines religiojen Beltimperiums im Muge hat (Lepfins). Der Richtigkeit naber fommt die Auf. faffung von Orientaliften wie Snoud hurgronje1, bie im Dichihade nicht einen ununterbrochen in der Seele des Mohammedaners mirtfamen Rriegsgedanten auf religiöfer Grundlage feben will, jondern ihm bald die mittelalterliche Form der gewalttätigen Glaubenspropaganda, bald folche der Abwehr von Ungriffen zuschreibt, die den Besitiftand des Islams und der im Kalifat vertretenen politischen Machtzusammenjaffung ftoren oder ihm entgegentreten. Mit der Abficht, Die den Baniflamismus. leitet, beffen Tenbeng in bem Busammenschluß aller Mostenis ber Welt liegt und in ber Unsbehnung ihrer Berrichaft möglichft auch über andere Religionen und Völker der Erde gipfelt, hat also der Dichihad ebensomenig engere Berührungen, wie fich jede Kriegshandlung eines iflamischen Staates als sheiliger Krieg ausprägt. Befentlich ift bei ber Erflärung des Dichihadbegriffes, ber an fich eine Ginrichtung bes heiligen Bejeges des Jilams, der schari'a ift, daß feine Formen und fein Befen durch die Entwidlungen politischer und geistiger Ratur beeinflußt wurden, die fich in ber iflamischen Welt ereignen mußten. wechselt er nach ber Beistesart ber theologischen Auffaffung, nach Borherrichen der ftrengen ober milben Richtung, wie er anderseits auch nach ber jeweiligen Beitlage andere Bestalt annimmt und angenommen hat. So hat seine Urt in den verschiedenen Spochen Wandlungen zur Scharfe oder zur Dillde durchgemacht, hat tein Glaubenstrieg mit einem zweiten strenge Barallelen, und wird es nötig, die Bedeutung und ben Begriff bes Dichihad aus den bisher befanntgewordenen Ericheinungeformen gemiffermagen berauszuschälen. Daber auch die Berschiedenheit der

Auffassung über die Natur und den Umfang eines heiligen Krieges unter ben iflamifchen wie europaifchen Staatsmannern und Belehrten, wie nicht zum mindesten auch unter den europäischen Orientalisten. Unter den letteren wirkte zudem verwirrend ihre Stellung im Beltfriege auf feiten einer ber Türkei und somit Deutschland freundlichen bzw. feindlichen Bartei. Auch bie Neutralen tonnten fich nicht immer von einer mehr oder minder parteiischen Haltung und Deutung lösen. So hat sich der genannte niederländische Orientalist Snoud hurgronje-Leiden, der von den Gefahren einer iflanischen Bewegung für die tolonialen Befigungen Hollands, wie jie aus der Erflärung des heis ligen Prieges hervorgeben tonnten, unleugbar beeinflußt war, leider nicht gescheut, Deutschland geradezu dahin zu verdächtigen, daß es den heiligen Krieg der Gegenwart künstlich heraufbeschworen habet.

2113 Mohammed die bescheidene Bahl feiner Unhanger, wenig friegegeübter mettanischer Stadtfinber, zu Beutezigen auf die Sandelstaramanen Dedinas zu entflammen hatte, fand er die Wendung dschihad = • Unitrengung auf dem Wege Allahse. Mit der damaligen Aufforderung des Propheten: D ihr Gläubigen, fürchtet Allah und suchet zu ihm zu gelangen und ftrengt euch an auf feinem Bege, vielleicht werdet ihr daburch glücklich! (Gure 5, 39) entstand die erste Formel für den dschihad, die der fleinen jungen Gemeinde auferlegt war, beren Rampf gegen Raffen-, ja teilweise Bluteverwandte ging. Bas Diefer allererfte Ausspruch an Bunfch und Befehl in sich birgt, ist die Erwedung einer religiösen Pflicht und das Wesen des Kanipfzieles, das sich gegen folche richtet, die nicht an den Bropheten glauben. Und weiter rief Mohammed, als feine Scharen ichon ftarter waren, aber gerade barum fanatische Berfolgung durch die Mettaner zu erdulden hatten, die der Brophet im Beifte feinen fünftigen Unbangern zugefellte: Mämpit auf Allahs Wege gegen die, so euch betampfen, ohne jedoch die Feindfeligfeiten gu eröffnen. Und im Gifer für bie Aufrechterhaltung feines 3deals von Glaube und Rultus und um die um feine Fahne Beicharten nach Fehlichlägen ber Waffen anzuspornen, wird Mohammed bald im Tone friegsluftiger, wenn er fagt: » Tötet fie, wo ihr fie findet; verjagt fie, von mo fie euch verjagt haben; denn fchlintmer als Totichlag ist Argernis in der Religion. Und bekampft fie, bis tein Argernis mehr befteht und ihr Gottesbienft nur Allah gilt. Roch tommt ber Gedante des Berteidigungszwedes zur Beltung, aber die Biele ber Betehrung zum rechten Glauben treten schon zutage. Alle fich mit dem Erfolg die Plane weiten und das hinaustragen der Glaubensherrichaft das Stigma abzugeben hat, heißt es: » Vorgeidrieben ift euch der Rampf, auch wenn er euch widerstrebte (Sure 2, 212). Der Lohn, ber auch

<sup>1 3</sup>n Nederland en de Islam« (Leiben 1915).

<sup>3</sup> Bgl. Galli, Didihab. Der heilige Krieg bes Jilams und feine Bebeutung im Weltfriege (Freiburg i. Br. 1915); Martin Sartmann, Deutschland und ber beilige Rrieg (in »Das nene Dentichlande, Drientnummer, 1915, III. 30/33).

<sup>1 &</sup>gt;Heilige orlog made in Germany« (in ber Beitschrift >De Gidse vom Januar 1915).

wird die Solle ichmeden, beffen Tug im großen Rampfe gewandelte, ruft Mohammed, und verheißend geht es aus feinem Dlunde: Dahrlich fampfen foll auf Allahe Beg, wer fein Leben verlaufen will, das irdiiche um bas jenseitige. Wer tampft auf Allahe Weg, ob er getotet wird oder fiegt, wir werden ihm einen großen Lohn geben. Die Erziehung zum Rampfe ift geglückt, irdifche Borteile haben fich den überirdiichen Hoffnungen zugefellt; die Ruhe am Herbe wird zur Wahrung und Mehrung des Gutes auf friedlichem Wege manchem Wostem zum Bedürfnis. Hinwiederum brängen Beute- und Machtluftige vielfach zum Rampf. So find gewiffe Ein ichrantung und flare und fluge Borausficht beim Rampfe geboten. Diohammed fpricht benn: Dicht alle Gläubigen muffen ftete zusammen ausruden, wenn nur von jedem Berbande ein Teil auszieht. Aber wenn die Not tommen follte, die ben Befititand des Iflams ichmalern murde, gitt als gro-Bes llufgebot: »Biehet aus, Leichte und Schwere, und tampfet mit Gut und Leben auf bem Pfabe Allahe. (Sure 9, 41) Freilich icon unter Dohammed murbe bie Pflicht zum Defenfiv fampfe zu der für den Df. fenfinfrieg ausgebehnt. Die 9. Gure fpricht bavon, baß bie Ungläubigen Strenge bei ben Kampfern für Allah finden follen, und Sure 47 fagt: > 28enn ihr die Ungläubigen antrefft, so schlaget ihre Naden, dis ihr sie zermalmet habt. Autürlich ftupen fich die Deeresfahrten nicht auf Buge ganger Boltsmaffen, fondern balb auf fich bilbende regulare Truppen. Die Theologie folgt der Politit. Im Figh wird ber Dichihadgedante in Bestalt eines Angriffs-Tampfes zweds Musbreitung bes Iflams zu einem Syftem aufgebaut, ohne bag man die alte Fiftion völlig allen lägt. Als bas Reich feststeht und auf die Sobe feiner Dacht gelangt, feine Grengen bis Bibraltar und jum Indus ausgebehnt hat, gewinnt der Dichihad eine gewisse Begrenzung badurch, daß nur das Oberhaupt ihn ertlären darf. Freilich haben sich einzelne nordafritanische Rleinfultane und Führer heiliger Orden auch das Recht ber Erflärung bes hei-ligen Krieges zuzeiten angemaßt. Auch nach einer anderen Richtung wurde bem Dichihad noch ein hemmichuh angelegt, um ihn nicht jum Spielplas bon Baghalfigfeiten und übereilungen zu machen. Aussichten auf Erfolg und Bahricheinlichfeit des Sieges mußten gegeben fein, wofür Stellen bes Korans zur Beurteilung herangezogen murben. Es beißt bort : . Wenn auf eurer Seite 100 Stand. hafte find, fo merden fie 200 befiegen. Denn Allah ift mit den Standhaften. Eine weitere mohl mehr ober minder formale Eindammung war, daß eine Aufforderung, den Islam anzunehnen, an die Feinde ber Erklärung des Dichihad vorausgehen foll.

Die Theologie ichreibt im beiligen Gefet für ben Dichihad vor, daß zunächst der Gläubige, als der Gefamtheit der Mofleme angehörig, eine Erfatpflicht (fard al-kifaje nach den Quellen) beim Dichihad üben niuß für die, welche als » Bertreter « des Rampfes zu wirfen haben gemäß Beruf, Umt und Stellung, alfo 3. B. als heerespflichtige, ober er bindet nur fo viele, als in ben einzelnen Fallen zur Führung bes Dichihab notwendig find. Bur Individualpflicht (fard 'ain) wird aber das Eintreten für ben Dichihab; jung und alt, Berheiratete und Ledige, Berittene und Unberittene, Mann und Frau haben sich ihm im Maße ber bom Imam gegebenen Borichriften zu opfern, wenn

ein Gotteslohn fein fou, hat jest zu loden. » Nicmand ober von diefem befest wird; im letteren Kalle brauden die Moflems nicht auf ben Befehl des großen Aufgebotes zu warten, sondern konnen aus eigenem Untrieb ben Rampf jeder Urt aufnehmen. Sier bandelt es fich also um eine große Masserhebung, eine Form bes Dichihad, wie fie außerst selten in Erscheinung trat. Alber mas fich als immer felbstverftanblichere Boraussetzung beim heiligen Kriege geltend macht, ift, bag ber Dichihad ben Charafter eines Offenfibkampfes gegen Undersgläubige hat und ihm ber 3 med beiwohnt, fie untertanig zu machen, fie als neue Gläubige ober boch als gedulbete unterjochte Andersgläubige bem Reiche bes Iflams einzugliedern. Und ber eigentliche Schauplas bes Dichihab wird Dar u'l-harb, b. h. Bohnitätte bes Rriegese. Denn bie iflamifde Gefetestebre gliebert die gange bewohnte Erbe in zwei Bebiete, in . dar u'lislame, d. h. bie . Bohnftatte des Iflamee, und folche bes Rrieges! Go gestaltet fich bie Befampfung ber Ungläubigen in ihrem Lande ale Befen bes Dichihab im Beifte ber Zeiten, ba von der Enge Bibraltare bis nach Indien und China unter ben Kalifen von Bagbad gefürchtet und gebietend die mohammedanische Welt bestand.

Alls fich bas von Mohammed begrundete Ginheitsreich in mohammedanische Einzelftaaten auflofte und namentlich feit 1258 auch ein die gesamte Aslamwelt beherrichendes Oberhaupt burch fast zwei Jahrhunberte nicht mehr gegeben mar, erlofch ber Dichihab. Much Spaniens Berluft entfachte ibn nicht. Die einzelnen Gelbichutenfultane haben fich allerdinge in Befahrdung ihres Reiches und bes iflamifchen Glaubens. bie durch die Rreuginge über fie tam, deutlich als >Al Mudschtahid lillahe, d. h. sfür Allah ben Dichihad Führendee, befannt. Alls mit Gelim I. bie türlischen Gultane das Ralifenamt übernahmen, begann der Dichihad wieder zu erwachen. Alle rechtliden Boraussehungen waren wieder gegeben, denn bie subjektive Auffassung der Ilamunupfer. sauf Allahe Wegen. zu fechten, entscheidet für fein Wefen. Richt alle Gläubigen braucht es, um ihn entsteben gu machen. Nichtanertenninis der türfifchen Sultane als Ralifen von einzelnen Teilen ber Iflamwelt vermag alfo ihre Berechtigung nicht zu ftoren, einen sheiligen Rriege gu führen. Beim Eroberungstrieb ber Turten über bie Baltanhalbinfel in bie ungarifche Tiefebene hinein zeigte ber Didihab ber mitteleuropailden Chriftenheit feine größten Schreden (Belagerungen bon Wien 1529 und 1638). Die Rriege ber Türlei gegen Rugland im 19. Jahrhundert find auch als Dichihad geführt worden, wenn auch driftliche Dachte ihr helfend zur Seite standen wie im Krimkrieg, und Gultan Abbul Samid hat auch 1877/78 ben Dichihad gegen Rugland erflären laffen. Dit biefen Aufrufen jum Didihad ift freilich niemals eine Aufforderung su fanatischer Belampfung des Christentums durch Grausanteiten, etwa auch im Inlande gegen die ungläubigen Untertanen, verbunden gemefen, wenn auch vereinzelte Falle der Erregung gegen bie Rajas fich ereigneten. Die iflamischen Rechtsbucher marnen

ausdriidlich vor Grausamleiten gegen die Feinde. Der heilige Krieg und ber Weltfrieg. Der Fall, bag die Erifteng bes auf dem iflamifchen Betenntnis fich aufbauenden türfischen Staates bedroht war, trat im Beltfrieg im Oftober 1914 in bobem Grade ein. »Laßt nie ab von der Festigkeit und Ausdauer in Diesem Rriege, ben wir gegen Geinde eröffnen, bie unislamisches Land einen Ungriff vom Feinde erfährt fere heilige Religion und unfer teures Baterland an-

greifen wollen. Stürzt euch wie Lowen auf den Itianien bat unbedingt die durch die Senufiorden beffeind, weil ebenso wie unfer Reich auch bas Leben und die fünftige Existens von 300 Millionen Moslems. die ich durch das beilige Ketwa zum beiligen Kriege aufrufe, bon eurem Siege abhängen«, fo lautete ber Aufruf bes Sultans Dobammed V. in biefem Rambfe an beer und Flotte. Und bei ber Barlamentseröffnung außerte fich ber Ralif über bie Beweggrunde gur Bertunbung bes heiligen Rrieges folgendermaßen: Da die Notwendigleit, mit bewaffneter Dacht die Bolitte der Zerstörung abzuwenden, die von Rugland, Frantreich und England zu allen Reiten gegen bie iflamifche Welt verfolgt wurde, den Charafter einer religiösen Verpflichtung annahm, habe ich in übereinfimmung mit den betreffenden Fetwas alle Dobammedaner zum beiligen Rriege aufgerufen.«

Unter bem Fetwa versteht nian bas Rechtsqutachten, bas burch ben Scheich ul-Islam, bas geistliche Oberhaupt des Iflams, ju erlaffen ift, um den Rampf ju einem rechtmäßigen zu machen. Das Retwa itellt fich ale ein in Frage und Untwort gehaltener, fomit jedermann leicht verftandlicher Spruch heraus, ber einer Entscheidung des Ralifen über den beiligen

Rrieg jugrunde liegen muß1.

Die Birtungen des heiligen Rrieges, insbefonbere insoweit fie aukerhalb der Territorien bes 08manischen Reiches liegen, find von beutscher, wohl auch von türtischer Geite überichatt worden. Rur bei den 13-14 Millionen Mohammedanern der Türlei und ihrer nächsten Grenggebiete in Ugppten, Berfien und Kautasien hat die gewilnichte Entfachung der Rampfbegeisterung wirklich stattgefunden. Auch die Schitten haben unbedenflich mit ihrem in Redief refibierenden oberften Daubichtabid ben beiligen Rrieg gebilligt. In Indien murde - begreiflichermeife unter englischem Einfluß - Die in Form bes religiösen Befegesgutachtens vorgelegte Frage, ob fich bie Bilich. ten des Dichihad für Indien ergeben, durch Mirfa Shulam Uhmed von Radian verneint. Das gleiche war allerdings icon 1870 von verschiebenen Seiten gefcheben. Die mohammebanifche Gefellichaft Raltuttas erflärte Indien als Dar u'l islam . womit bie Ungeseymäßigfeit bes Dichihad in diesem Lande festgelegt war, eine Auffassung, ber sich auch bamals Die Rechtelehrer Weffas anichloffen. Und die Befeges-Iehrer Borderindiens entschieden, daß in einem Lande, wo driftliche Schupherrichaft besteht, die Bebingungen eines Dichihade nicht gegeben seien. Bas in Russich-Zentralasien und in Indien die dortigen Machthaber an Garungen zu überwinden hatten, merben wir wohl erft nach dem Rriege erfahren. In Arabien und Mejopotamien, besgleichen unter ben Rurben ber iranischen Grenzletten ist das Auffladern ber Rampfluft natürlich ebenso ben Aussichten auf Beute und Machterweiterung zuzuschreiben gewefen. ägyptischen Sudan, in der Kyrenaila und in Tripo-

einflußte religible Stimmung einen Unteil an ber Berjagung ber Italiener nach ben menigen befeitigten Ruftenplagen gur Folge gehabt. In Tumefien und por allem in Algerien ift bie Abhangigleit ber eingeborenen mobammebanischen Bevöllerung von ihren Berren in Sandel, Bandel und geistiger Beichaffenbeit ichon fo ftart geworden, daß religiöfe Befühle, beren Aukerung empfindliche Nachteile mit fich führen muffen, bier ficher nur bei menigen gur Entzundung gelangten. In Marotto haben die Bewohner bes Gebirges und ber Sinterlandsoafen den frangöfischen Befatungen manchen icharfen Widerstand geboten. Bas jede Birfung im großen unterbinden munte. war ber Mangel an Baffen und an Organisatoren für eine weitere Rreife erfaffenbe Erhebung. Mur in Trivolitanien haben türtifche Offiziere Biel und Richtung der Aufftandetampfe gu lenten vermocht, gum Teil auch in Transtautaffen in den erften, dort für die Türlen glüdlichen Kriegemonaten. Der Erjolg bes beiligen Krieges liegt fo im melentlichen für die außerbalb der Türlei lebenden Dohammedaner in der Startung bes Bewußtseins ber Bufammengehörigfeit in religiöfer und geiftiger Beziehung, bie nach dem Rriege vorteilhaft auszunugen Aufgabe der türkischen Bolitiler fein muß.

Sicherlich hat fich bie heutige Unichauung religiojer und politischer Rreise im Orient von der alten Huffaf. fung bes Dicihad erheblich gelöft. Man bat verfucht, bon bem für die Gegenwart nicht zeitgemäßen, burch den Koran gegebenen religiösen Apparat soviel wie möglich über Bord zu werfen ober ihn doch durch Interpretation zu revidieren. Es find fogar mohammedanifche Stimmen laut geworden, die den Unfturm ber Türlen gegen Mitteleuropa im 16. und 17. Sahrhundert als verfehlten Eroberer- und Glaubenseifer bezeichneten. Der Dichihab erhielt neuen Inhalt im mobernen Ginne. Seine Beschränfung auf bestimmte Feinde ergab sich als möglich. Unter entsprechender Auslegung der alten Quellen des Islams, die sich gegen eine Freundichaft mit Underegläubigen nicht in Scharfe aussprechen, sofern fie die Religion nicht befampfen, murbe biefe Form des beiligen Krieges ausbrüdlich gebilligt. In der Fortwirtung der iflamischen Ideen vom Dichihab stellt alfo ber gegenwärtige beilige Krieg einen alle mohammebanischen Boltegenoffen herausfordernben Rampf um Gelbständigteit, Greiheit und Ehre bar. Charafteriftifd für biefe Huffaffung find bie Musiaffungen bes iflamifchen Theologen Echaich Salih Aldarif Attunufi in ber Schrift . Die Bahrheit über ben Glaubenstriege (Berl. 1915).

Literatur. Außer ben im Text erwähnten Schriften feien genannt: Sugo Grothe, Deutschland, die Turfei und ber Iftam (Leipz. 1914); heinr. Beder, Die Türtei und ber Jitam (Stuttg. 1915); hub. Grimme, Iftam und Welttrieg (Münfter 1915); Rich. Schafer, Der beutsche Krieg, Jilam und Christentum (Beips. 1915); Rud. Tichu di, Der Jilam und ber Krieg (Hamb. 1915); Eug. Mittwoch, Bentickland, die Türtei und der Heilige Krieg (Heft 17 ber »Rriegojdriften des Raifer=Bilhelm=Danles«, Berl. 1915).

<sup>1</sup> Biebergabe ber fünf beiligen Fetwas und anberer wichtiger Rriegsurfunben burd Rampffmeger in ber >Belt bes 3flams∈ III, 1.

Der mitteleuropäisch-türkische **Block** von Prof. Dr. **Paul Samassa** in Klosterneuburg bei Wien

Bandlungen ber beutschen Außenpolitik. Als im Jahre 1911 Italien an die Türtei ben Krieg erflarte, um fich in den Befig von Tripolis zu fegen, tam das Deutsche Reich in eine schwierige Lage; mit Stalien war es verbündet, der Türkei galt es als ber uneigennütige Beschützer und Freund. Damals gab es in Deutichland einzelne politische Schriftsteller, die empfahlen, das Deutsche Reich moge fich vollfommen auf die Seite der Türkei ftellen und das Bundnis mit Italien aufgeben, bas fich im Ernftfalle boch nicht bemabren milrbe. Ob eine folche Unberung ber Politit, für melde die Ereigniffe bes Beltfrieges eine nachtragliche Rechtfertigung zu bieten icheinen, nutglich gewesen mare, mag dahingestellt bleiben. Darin, dag damals die Ballanfrage noch nicht die Lösung gefunden hatte, die der Balkankrieg brachte, hatte aber eine große Erichwerung gelegen, bie Bundesgenoffenschaft mit ber Titrfei prattifch zu betätigen, wenn es etwa damals ichon zu einem Aufanimenftog der Brogmachte getommen wäre, was nicht ausgeschloffen war. Allerbings war die europäische Lage gegenitber ber Zeit, wo Bismard den Dreibund schloß, schon start verändert. Der Unichluß Staliens an die Mittelmächte beruhte auf der Voraussetzung, daß England die Geeflante Staliens beden wurde. Dit dem Auftreten bes deutsch-englischen Wegensages konnte davon nicht mehr die Rede fein. Underseits ipielte bie Türlei in ber Außenpolitit bes Deutschen Reiches eine gang andere Rolle als zu Zeiten Bismarde; fie galt Deutich-land als ein zufunftereiches Gebiet, bas feiner Ausfuhr und wirtschaftlichen Betätigung unter gleichen Bedingungen mit den anderen Dlachten ftete offen bleiben muffe, und es mußte fich einer Berftudelung dieses Staates, an der es sich weder beteiligen konnte noch wollte, widerseten. Die türfische Frage ichuf benn auch einen ber Wegenfage zwischen Deutschland und Rugland, ber mit jum Musbruche des Belifrieges beitrug. Noch Bismard ichien eine Festsetzung Ruglands in Konstantinopel erträglich - wobei er wohl voraussette, daß England dies um jeden Preis verhindern werde; daß unter Wilhelm II. ber Weg nach Ronftantinopel nur über Berlin gehen konne, war den ruffijden Staatemannern nicht zweifelhaft. Im Frühjahr 1914 hat der bekannte Brief Brofeffor Mitrofanoffs an den Berausgeber ber » Breugischen Sahrbuchere1 deutlich gezeigt, daß die ruffische Intelligenz in dieser Frage hinter den Unschauungen ihrer Regierung stand.

Der Bierbund im Weltfrieg. Was sich in der Friedenszeit langsam vorbereitete, hat der Krieg rasch zur Reise gebracht. Schon im Herbit 1914 schloß sich die Türkei den Mittelmächten an, ein Jahr später Bulgarien. In beiden Fällen haben glüdliche Umstände diese Entschlüsse gefördert. Daß die Türkei selbziändigen Bestand nur bei einem Siege der Mittelmächte behaupten konnte, lag allerdings auf der Hand. Daß ich biese nicht allzu schwierige Erkenntnis aber in tatträftigen Entschluß umseßen würde, war doch in erster Linie dem Umstande zu danken, daß ein Mann von der Bedeutung Envers die Macht der Regierung in Händen hatte. Der Entschluß, sich nach vier Kriegsjahren neuerdings in einen Krieg zu stürzen, dessen Dauer kaum zu übersehen war, konnte den dassür Bereantwortlichen gewiß nicht leicht fallen; es handelte sich

babei freilich um Sein ober Richtfein. Für ben Beitritt Bulgariens war seine durch den Bukarester Frieden geschaffene demütigende Lage bestimmend; daß es aber zu dieser gekommen war, lag in erster Linie an der der der den der Bolitif Russlands im Balkankrieg. Hätten wir einem saturierten Bulgarien gegenübergestanden, so wäre unsere Lage bedeutend ungünstiger gewesen; Bulgarien hätte keinen Grund gehabt, sich uns anzuschließen, wäre mit Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen, wäre mit Rücksicht auf worder der Entente geraten.

Bom Rriegsbund jum Friedensbund. Saben aludliche Umitande in foldem Mage an dem Buftandetommen des Vierbundes Unteil, fo ift die Frage natürlich berechtigt, ob er auf so fester Grundlage der Intereffengemeinschaft ruht, bag wir mit feinem Fortbestehen auch nach dem Rriege rechnen tonnen. Der geplante Busammenichluß unserer Feinde zwede wirtschaftlicher Betämpfung ber Mittelmächte und ihrer Berbundeten nach dem Kriege wurde natürlich auch uns zu einer festen Bemeinschaft gufammenichmieden. Das Fortbeiteben des Ententebundniffes im Falle eines für uns gunftigen Ausganges bes Krieges ift indes wenig mahricheinlich, und dies mag bis zu einem gewiffen Grade auch für jede andere Urt des Kriegsausganges gelten. Insbesondere die ichwächeren Teilnehmer bes Ententebundniffes, wie etwa Italien und Mumanien, werden mit den durch den Krieg geoffenbarten Dachtverhaltniffen rechnen, in deren Beurteilung fie fich zu ihrem Schaden fo fehr geirrt haben. Dies tonnte im Busammenhang mit einer Bieberbelebung des ruffifch-englischen und einer Bericharfung bes ameritanisch-japanischen Begenfages bem Deutfchen Reiche gwar großere politische Bewegungsfreiheit verschaffen, aber boch feine bauernden Burgichaften. Solche tonnen nur auf einem festen Ausbau bes mittel-

europaiich-bulgarifch-turfiiden Blode beruhen. Das Dentiche Reich und Diterreich - Ungarn. Das Berhältnis des Deutschen Reiches zu Siterreich-Ungarn beruhte bor bem Rriege formell zwar auf einem gegen einen ruffiiden Ungriff gerichteten Defensivvertrag, tatsächlich aber boch auf einer tausendjährigen politischen und fulturellen Gemeinschaft, der gegenüber der Rampf um die Bormachtstellung in Deutschland nur eine Episode bedeuten konnte. Das Deutsche Reich muß an seiner vom Bodensee bis Oberschlesien reichenden, für eine Berteidigung sehrungunstigen Grenze unbedingt einen zuverlässigen Rachbar haben. Anderseits ift Ofterreich als Rationalitätenjtaat ein besonders leicht verwundbares politisches Bebilde, das die Begehrlichkeit feiner Rachbarn reigt. Ein Ausgleich zwischen Hugland und Diterreich mare nach diejem Rriege felbit auf Grund völliger vafallenmäßiger Unterordnung Ofterreiche taum möglich, fo daß die Berlodung einer Reuorientierung an die Donaumonarchie nach bem Kriege laum herantreten fonnte. Underseits hat der Krieg naturgemäß im Sinne einer viel engeren Berflechtung der politischen Interessen des Deutschen Reiches und Ofterreich-Ungarns gewirkt, als dem Wortlaute des Bündnisvertrages entipricht. Das praktifche Bedürfnis hat ferner mahrend des Arieges zu einer innigen Durchdringung ber Becresorganisationen beider Staaten geführt, und das gleiche gilt von der Boltswirtschaft.

Bulgarien. Wenn Bulgarien aus biefem Kriege als itartite Baltanmacht hervorgeht, so wird ihm bies von seiten der Baltanstaaten und Bölter, auf deren Kosten es geschah, wohl kaum neidlos jugestanden

<sup>1</sup> Beröffentlicht im Juniheft.

werden. Dag es bierbei, icon um fich ber notwendigen wirtschaftlichen Entwidlung seines vergrößerten Gebietes widmen zu tonnen, der Garantie feines Besitsstandes durch seine jetigen Berbündeten bedarf, liegt auf ber Sand. Alber bentbar mare auch, bag bie gegnerische Dlächtegruppe Bulgarien dadurch zu fich herüberzuziehen fucht, daß es ihm Webietezuwachs auf Roften feiner jetigen Bundesgenoffen, etwa ber Türfei, in Aussicht stellt. Bon anderen Momenten gang abgesehen, durfte fich bann besonders eine Erfahrung des Weltfrieges Bulgarien fehr anschaulich darstellen, die überlegenheit der tontinentglen Berbindung gwis ichen Bundesgenoffen über die maritime. Jene hat fehr viel bagu beigetragen, bag Bulgarien im Belttriege immer fiegreich war, mahrend die mit der Entente verbündeten Kleinstaaten die mangelnde Silfe ihrer großen Bundesgenoffen zu beflagen hatten, die teilweife gewiß eine Fotge der geographischen Bedingungen war.

Türkei. Was schlieglich die Türkei betrifft, so hat fic im Laufe des Krieges zur Genüge erfahren, was ihre Gegner mit ihr vorhaben. Das geschickte Gegeneinanderausipielen ber Wegenfage zwijchen den Brogmächten tonnte ihr wohl das Leben verlängern, fchließlich aber die Bildung einer Kvalition, die sich über ihre Aufteilung trop bestehender Interessengegenfäße geeinigt hatte, doch nicht verhindern. Der Zusammenichlug mit den Mittelmächten nug der Türlet um so leichter fallen, als diefe feinerlei Begehr nach irgendeinem von der Türfei beherrichten Gebiet haben.

Unichluß von Rachbarn. Der Unichlug weiterer Staaten an den Bierbund, der politisch den Charafter eines festgefügten Berteibigungsbunbniffes haben würde, ist durchaus nicht ausgeschloffen. In Betracht fommen hierbei die an die Bierbundstaaten anschlie-Benden Kleinstaaten. Man konnte dagegen einwenden, daß diese Staaten bestenfalls eine ehrliche Neutralität uns gegenüber beobachtet haben, in einigen Fällen uns aber entschieden feindlich gesinnt waren. Da sie überdies mit ihrer Neutralität meift fehr gute Befchäfte gemacht haben, so läge auch in Butunft tein Unlag vor, davon abzugehen.

Je weiter der Arieg indes fortschritt, in besto bebrängtere Lage famen die Neutralen, und die Neigung, jid einer Mächtegruppe fest anzuschließen, burfte nach dem Kriege ziemlich gewachsen sein. Hierbei wird es natürlich bor allent auf zwei Dinge ankommen, erftens, welche Mächtegruppe fich als ftarter erwiesen hat, und zweitens, welche ben Reutralen die Ernahrung und Berforgung mit Robstoffen im Kriegefalle besier gewährleiftet. Dies hängt einerseits von der wirtichaftlichen Entwidlung, anderfeits von ber maritimen Machtentfaltung des Bierbundes ab.

Birtichaftliche Bedentung bes mitteleurspäischtürfischen Blode. Wenn wir die wirtichaftliche Bedeutung des mitteleuropäisch-türlischen Blods unterjuchen, so muffen wir die Kriegs- und die Friedens-Ein oft gemachter wirtschaft auseinanderhalten. Einwand gegen bas Berlin-Baghbab-Brogramme ist, daß der Zusammenschluß dieses Gebietes der deutschen Aussuhr doch nicht den Weltmarkt, der ihr vor dem Kriege offen war, erfeten tonne, woraus dann die Schlußfolgerung gezogen wird, man muffe bie Teinde fo niederringen, daß ihre Absichten, den deutichen handel vom Beltmartte zu verbrängen, zuichanden werben. Nehmen wir felbst bieses Biel als erreicht an, so wird badurch boch nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, daß sich die gleiche Koalition, wie in nicht überschätt werden durfen (vgl. S. 66), wird Diesem Kriege, gegen uns noch einmal bildet, wenn außerdem die dünne Besiedlung, deren Berdichtung

irgendein Umftand ihr befferen Erfolg verheift. Und für diefen Fall dürfen wir nicht, wie im jegigen Rricg, auf jene gludlichen Bufalle angewiesen fein, die uns biesmal das wirtschaftliche Durchhalten ermöglicht haben. Man bat in den ersten Monaten des Krieges auf die mangelnde Borforge in bezug auf Borrate hingewiesen, und befonders Haumann behandelt biefes Thema ber Borratewirtschaft, die in Bufunft nötig fein werde, eingebend. Die lange, damale von niemand vorausgesehene Dauer bes Krieges hat uns aber die Roften einer folden Borratewirtichaft immer beutlicher gemacht. Sie fest bas Brachliegen von Milliarden voraus, bie als Arbeitstapital nugbar zu machen nach dem Rriege mehr denn je nötig fein wird. Dieje Borratewirtichaft tann nur vermieden werben, wenn wir entweder in einem fünftigen Ariege die Sicherheit haben, die See zu beherrichen, was indes nach den Erfahrungen Diefes Krieges, die die Bebeutung der U-Boot-Baffe gerade für bie ichwächere See. macht flar erwiesen haben, wenig wahrscheinlich ift, ober wenn wir die Erzeugung bes verbündeten Bebietes in foldem Dage fleigern, dag wir nur in bejug auf wenige Rohitoffe gezwungen find, größere Borrate für den Kriegsfall bereitzuhalten.

Birtschaftliche Ergänzung. Zieht man eine Linie bom Mordfap nach dem Golf von Fiume, fo liegen im allgemeinen westlich bavon die Lander mit Ginfuhrbedarf, öftlich jolche mit Ausjuhrüberschüffen an Rabrungsmitteln, weitlich die Länder induftrieller Produktion, öftlich die Erzeuger von Rohitoffen. Natürlich fann fich auch ein Land der Urproduttion gu einem industriellen entwideln, was von jedem Lande eines gewissen Kulturstandes auch angestrebt wird, da der Befit einer eigenen Industrie seine wirtichaft-liche Unabhängigfeit fehr steigert. Erfahrungsgemaß braucht es aber gur Schaffung einer Induftrie langerer Reiträume, und die Industrien erweisen sich am aussichtsreichsten, die sich an im Lande erzeugte Rohitoffe anichließen und beren Berarbeitung übernehmen. Betrachten wir das heutige Gebiet des Bierbunds, jo sehen wir, daß die erwähnte Trennungslinie in Biterreich-Ungarn im allgemeinen der Grenze zwischen den beiden Staaten ber Monarchie folgt, wobei allerdings von Ofterreich Galizien und die Bulowina in die Bone der Urproduktion fallen. Der wirtschaftliche Charakter Rongregpolens, das naturgemäß dem mitteleuropäischen Wirtschaftsgebiete angeschloffen werden muß, ift nicht gang flar. Es ift fehr bicht bevolfert und hat eine ftart entwidelte Induftrie, deren Albjaggebiet bisber gang Rugland mar. Die agrarische Erzeugung foll nach den einen Ungaben den Bedarf des Landes befriedigt, nach anderen foll ein Einfuhrüberschuß bestanben haben. Rurland und Litauen, die als Erwerb für das Deutsche Reich in Frage kommen, find rein agrarifche und dunn befiedelte Bebiete, die der Hahrungsmittelverforgung Deutschlande im Falle einer Abiperrung auf jeden Fall jugute tommen. Underfeite ift natürlich nicht zu übergeben, daß ein Ginbeziehen Belgiens in den Wirtichaftsbund ihm ein Land mit stark painver Rahrungemittelbilanz hinzufügt.

Nahrungsmittel. Sowohl in Ungarn wie am gangen Baltan und in ber Türkei ift bie Rahrungsmittelerzeugung noch ftarfer Steigerung fähig. Die Möglichfeiten der Türkei find, wenn man nur die verfligbare Bodenflache in Betracht giebt, fehr groß; abgefeben aber bavon, bağ biefe Dlöglichfeiten burchaus naturgemäß nur das Werk von Generationen sein kann, der Produktionssteigerung zientlich enge Grenzen ziehen. Die Vernehrung der Getreideerzeugung ihrer den eigenen Bedarf hinaus ersordert aber eine Anregung durch gesicherten Abjag zu lohnenden Preisen. Bezeichnend hierfür ist z. B., daß sich die Erzeugung Ungarns seit einer Reihe von Jahren annähernd innerhald des Bedarfs des mit Sserreich gemeinsamen Bollgebietes hält, nicht zulezt deshald, weil ein regelmäßiger stärterer Aussuhrüberschuß die Ausnuhung der Bölle im Preise verhindern würde. Wichtig ist ferner, daß auch schon in Friedenszeiten der Aussuhrüberichuß der erzeugenden Länder nach den verbündeten Ländern mit Enspuhrbedarf geht, weil sich Gütterbewegung während eines Krieges nur mit Schwierigkeiten neuen Versehrsstraßen anpaßt.

Rohftoffe. Bon den induftriellen Rohftoffen fteben Baumwolle, Schafwolle, Metalle und Kautichut in erfter Reihe. Schon bor dem Kriege hat fich die Tertilinduftrie lebhaft um die Ausdehnung des Baumwollbaues außerhalb ber Bereinigten Staaten bemüht, um aus der Abhängigleit von den Bereinigten Staaten herauszukommen, deren Produktion nicht mehr viel gehoben werden tann, mabrend der Eigenverbrauch mit der Zunahme der dortigen Bevölkerung und der Entmidlung ber eigenen Textilinduftrie beftanbig gu-nimmt. Unbaubersuche in Bleinafien maren febr erfolgreich, und die natürlichen Bedingungen für den Baumwollbau find in Desopotamien, wenn erft einmal Bewäfferungsanlagen hergestellt find, burchaus gegeben. Sowohl der Baltan wie Aleinafien verfügen über große, zum größten Teil aber noch nicht erschloffene Erzreichtumer. Die Wollchafzucht ist in ber Türlei noch fehr steigerungsfähig, und mit Ausnahme rein tropischer Brodufte, die ja jum Teil nur Genußmittel sind und daher entbehrt werden können, dürfte Mesopotamien bie meisten Bodenerzeugnisse liefern können, wobei übrigens selbst in bezug auf Kautschuk keineswegs das lette Wort gesprochen ist.

Rapitalanlagen. Gine Steigerung ber Erzeugung hat natürlich auch die Investition von Kapital jur Boraussepung, woran industrielle Länder überfluß, Länder der Rohproduktion Mangel haben; für den Vierbund kommen das Deutsche Reich und Siterreich ale Belbgeber, Ungarn, Bulgarien und die Turtei als Geldnehmer in Betracht, ein Berhältnis, bas icon vor bem Rriege bestand, fich nach bem Rriege aber in verstärftem Dage herausbilden wird. Biele Deutsche, die sich vor dem Kriege im jest feindlichen ober unfreundlich neutralen Austand wirtschaftlich betätigt und dort durch den Krieg die schwersten materiellen Berlufte erlitten haben, werben es fich felbit für ben gall, daß fie biefe teilweise erfest erhalten, zweimal überlegen, ihre Tätigfeit bort wieder aufzunehmen; in vielen Fällen werden hierfür überhaupt die Boraussehungen fehlen. Gerade diese Kräfte, die fich als deutsche Auslandspioniere schon bewährt haben, werden fich gerne einem Betätigungefelde guwenden, bas ihnen die Sicherheit gibt, die schlimmen Erfahrungen des Weltkrieges nicht etwa noch einmal machen zu muffen.

Formen des wirtschaftlichen Zusammenschluffes. All dies drängt dazu, die politische Gemeinichaft auch durch eine wirtschaftliche zu ergänzen ohne Rücksicht darauf, obuns dieser Zusammenschluß durch das Verhalten unserer jegigen Feinde ausgezwungen wird oder

nicht. In der Form dieses Zusammenschlusses wird man aber tein gleichmäßiges Schema anwenden ton-

naturgemäß nur das Werk von Generationen sein nen. Sie vermag zwischen Ländern fortgeschrittener kann, der Produktionssteigerung ziemlich enge Gren- wirtschaftlicher Entwicklung, wie dem Deutschen Reich zen ziehen. Die Vermehrung der Getreibeerzeugung und Ofterreich-lungarn, viel enger zu sein als zwischen über den eigenen Bedarf hinaus erfordert aber eine diesen und den Baltanländern sowie der Türkei, die Anregung durch gesicherten Absatz zu lohnenden Prei- noch auf einer ursprünglicheren Stufe stehen.

Deutschland und Ofterreich-Ungarn. Gin wirtschaftlicher Busammenschluß Deutschlands mit Ofterreich-Ungarn hat eine fast siebzigjährige Borgeschichte. Unfange ber fünfziger Jahre bes vorigen Jahrhunberts fuchte Ofterreich ben Eintritt in ben preugifch-beutichen Bollverein; wie biefer Berfuch hauptfächlich durch politische Momente bestimmt mar, fo wurde er von Preugen aus Brunden, die auf bem gleichen Bebiete lagen, abgelehnt. Der öfterreichische Sandele- und fpatere Finangminifter Baron Brud schlug einen völligen Zusammenschluß mit einer allmählich abzubauenden Zwischenzollinie vor. Auch heute hat dieser Gedanke insbesondere in Sterreich manche Unhänger; es hat fich freilich herausgestellt, daß die wirtschaftliche Entwidlung bes letten halben Jahrhunderts die Durchführung eines folchen Blanes teineswege erleichtert hat. Bahrend in Ofterreich ein Teil ber Industrie fürchtet, burch ben Wettbewerb ber unter günftigeren Broduktionsbedingungen arbeitenden reichebeutschen Industrie erbrückt zu werben, glaubt bie Großinduftrie des Deutschen Reiches, daß die Gemeinfamteit ber Sandelspolitit ben Musfuhrintereffen ber deutschen Industrie, für die Ofterreich-Ungarn ein verhältnismäßig beideibenes Ubjangebiet darftellt, nicht genügend werde Rechnung tragen konnen. Ein anderer Blan, der vom mitteleuropäischen Wirtschaftsverband und zahlreichen Bollewirtschaftlern vertreten wird, geht bahin, daß die beiden Birtichaftsgebiete fich zolltarifarifche Bugeständniffe machen follen, die nicht unter den Begriff der Deiftbegunftigung fallen (Braferengfpitem), wogegen vielfach eingewendet wird, daß dies ben Abidlug von Sandelsvertragen mit anderen Staaten, auf den man angewiesen sein werbe, erschweren murbe. Großer Bert wird insbesondere von öfter-reichisch-ungarischer Geite auf Bestimmungen über den gemeinsamen Abschluß von Bertragen mit britten Staaten und auf Bereinbarungen, die einen rücksichtslofen Wettbewerb ber Berbundeten auf bem Baltan und in der Türlei hintanhalten follen, gelegt. Ferner find eine Ungleichung auf dem Gebiete des Rechts, was für die kaufmännischen Kreise praktische Bedeutung hat, und eine Ausgestaltung des Bertehrswesens, insbesondere ein Ausbau der Donaustraße und ihr Unfolug an bas mitteleuropäische Bafferftragennes, in Musficht und teilweise auch schon in Ungriff genommen.

Baltan und Türkei. Auf dem Baltan und in der Türkei werden sich die beiden Mittelmächte in die Aufgaben der wirtschaftlichen Erschließung teilen müssen, wobei Osterreich-Ungarn durch seine geographische Lage, Deutschland durch seine größere Finanzhraft und industrielle Entwicklung begünstigt ist. Im Orient sind wirtschaftliche Fragen stets ein Bolibitum gewesen. Die militärische Stärke jedes Staates hängt von seinen wirtschaftlichen hilfsmitteln und dem Stande seiner Kinanzen gewiß nicht ausschließlich, aber doch in hohem Maße ab. Die Verteidigungsfähigkeit der Türkei fordert auch, wie wir in diesem Friege deutlich sehen, den Ausbau seines Bahnneges. Jur Lösung dieser Aufgaben ist die Türkei aber nur mit Unterstützung der Wittelmächte befähigt.

Jutereffen- und Rachtpolitit. Die Intereffengemeinschaft ift es, bie den Beiterbestand bes Bundesverhaltniffes, das fich im Kriege gebildet hat, auch für den Frieden verbürgt, natürlich unter der Boraussetzung, daß die Wittelmächte siegreich sind und dies im Friedensschlusse auch zum Ausdruck kommt. Berufungen auf Kulturgemeinschaft, den »Thpus des mitteleuropäischen Menschen« und ähnliches sollte man aus Erörterungen über diesen Gegenstand besser weglassen. Denn selbst wenn derartiges wirklich be-

stehen sollte, woran Zweisel burchaus begründet sind, so spielt es im politischen Leben gewiß nicht die Rolle, die manche seiner Berklinder ihm zuschreiben. Hier herrschen Macht- und Interessenstentenzagen; nur die Stärke der Wittelmächte als des Kerns eines mitteleuropäisch-türlischen Blocks wird zum Anschluß an diesen Bund einsaden und dessen Bestand sichern.

# Busaarien

bon Brofeffor Dr. Otto Freiheren von Dungern in Grag

Das Bolt der Bulgaren. Die Gesamtzahl der Bulgaren wird heute auf 5—6 Millionen geschätzt, von denen dei der Zählung im Jahre 1910 nicht ganz 31/2 Millionen auf das damalige Bulgarien entsielen. Die Gesamt der die Million Auften beherbergte, betrug 1910: 41/2 Millionen und hatte seit der ersten Zählung (1888) um 11/4 Million zugenommen. Bulgaren wohnen serner in Mazedonien, im östlichen Teile des ehemaligen Königreiche Serbien (Pirot, Nijch), in Aumänten (Dobrudscha), im Subrugland. Als Sommerarbeiter (Kärtner) gingen die Bulgaren vor dem Kriege Jahr für Jahr zu Zehntausenden in die Nachbartänder, bis nach Siebenbürgen und in die Bukowina.

Bor bem Belttrieg umfaßte das Gebiet des Königreichs 113630 qkm; davon waren 26000 qkm mit etwa 780000 Einw. durch den Baltantrieg 1918 neu erworben; 7609 qkm dagegen mit etwa (1910) 281 000 Einw. altbulgarischen Gebiets in der Dobrudscha waren 1918 an Rumänien abgetreten worden.

Bährend die Bevölferung der bulgarischen Städte und der Ebenen start nit türkischen, rumanischen, griechischem Blut vermischt ist, hat sich das Bolt in den Bergen, wohin es seit Jahrhunderten vor den Gewaltalten der türkischen Beamten und Einwanderer zu stiehen gewohnt war, rein erhalten. Im Rhodopegebirge und dei Plewna gibt es mohammedanische Bulgaren, die Pomaten, am Schwarzen Meer Nachtommen von Kumanen, Türkisch sprechende Christen; in den Bergen in der Näch von Sosia leben die Schopen, die als Nachsommen der Ureinwohner des Baltans gelten. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es in Bulgarien geschlossene Kolonien von Rumänen, besonders um Widin. Zigeuner, die sich zum Islam bekennen, sind seit dem 14. Jahrhundert eingewandert und zu mehr als 100000 über das Land verteilt. Wazedonische Rumänen (Kuhowalachen, Aromanen) kommen als Banderhirten im Sommer bis nach Alltbulgarien.

Der Bulgare ist nüchterner, gebuldiger und sittlich wett mehr gesesstigt als der Serbe, anpassungssähiger und ausdauernder als der Rumäne. Un schlauem Handelsgeist sind ihm der Grieche und Jude überlegen; aber er ist sparsam, genügsam und politich zieldewußt, opferfreudig, wohldizipliniert. Die bulgarische Berfassung von 1879, revidiert 1893 und 1911, ist sehr demotratisch. Eine einzige Kammer, die sich zusammenseht aus Bertretern von je rund 20000 Einwohnern, bildet das Karlament, das Sobranje. Berfassungsänderungen erfolgen durcheine eigens gewählte Bersammlung von doppelt soviel Bolsvertretern, das Große Sobranje. Die Geseggebung versucht in schnellem Ausdau aus westeuro-

paifchen Mustern bas Beste zu entlehnen. Eine start ausgeprägte Selbstverwaltung hindert nicht, daß heute schon Bulgarien mit einem großen Stab von Regie-

rungebeamten belaftet ift.

Die Kirche ist seit 1870 selbständig — autotephal — und seit 1872 vom griechischen Patriarchat
als schismatisch erklärt. An ihrer Spige sieht der von
dulgarischen Bischöfen und Laienvertretern gewählte Ezarch in Konstantinopel. Der Glaubeist mit dem griechisch-orthodozen gleich. Die erste bulgarische Schule
ist 1835 eröffnet worden. Im Jahre 1856 waren noch
saft alle Schulen griechisch; aber 1878 zählte man bereits 1658 bulgarische Lehranstalten. Seitdem ist der
Volksichulunterricht obligatorisch geworden; aber die
heute sehlt es vielsach an Lehrenn und Lehrmitteln.

Die Sprache ber Bulgaren ist ein altslamischer, bem ältesten Kirchenslawisch sehr nahestehender Dialett, ber mehr als irgendeine andere slamische Sprache
abgeschliffen und vereinsacht ist. Das erste gedruckte
bulgarische Buch in diesem neuen Bulgarbulgarisch
ist 1806 erschienen. Die Grammatik und die Rechtschreibung sind heute noch unsicher, die Literatur bis
heute wenig reich, obwohl es den Bulgaren nicht an

fraftigen literariiden Talenten fehlt.

Aderbau, Gewerbe, Induftrie. Eima 80 Brozent ber Bevöllerung leben auf bem Lande. Bahrend in türtischer Beit die Erzeugnisse bes Uderbaues bei primitiviter Birtichaft ungulänglich maren, ift Bulgarien heute burch forgfältigeren Anbau (Majchinenbermendung), Urbarmadung von unbebautem Boben und Entwidlung ber Berfehremittel (Wege, Bahnen, Bafen, Gee und Donauschiffahrt) ein Musfuhrland für Agrarerzeugniffe geworden und liefert neben Betreide und Mais Bieb, Gier, Bulfenfruchte, Tabal (Magedonien), Stoffe, Saute, Roienol. Die Bodenverteilung ist außerordentlich günstig: 8 Brog. ift Staatsbefig (meift Balber), 25 Brog. Bemeindebefig, 50 Broj. in den Sanden von Bauern meift mittlerer (wenig Rleinbefig) - und fehr wenigen Broggrundeigentumern. Der Reit ift ungenutt. Alderbau und Musfuhrhandel find febr entwidlungsfähig. Das alte Kleingewerbe in ben Städten ist im Riedergang; die Industrie (unter anderem Roble und Rupfer) ift in den erften Unfangen.

Aus der bulgarischen Geschichte. Das gesamte heutige Bulgarien und Mazedonien ist Ende des 8. dis Alnfang des 6. Jahrhunderts von slawichen ackerbauenden Bölsern mit kommunistischen Einrichtungen, ohne gemeinsame staatliche Leitung, beiest und dessiedelt worden. Seit Ende des 7. Jahrhunderts erfolgte eine überschichtung dieser Slawen durch turanische Reiter- und hirtenvöller: Tataren, Ungarn, Avaren, Betschengen, Finnen, Bulgaren, die unter bespotischen Bojaren standen. Von ihrer Sprache hat sich teine Spur erhalten; dafür aber haben sie den unterworfenen Slawen, in denen sie balb völlig

aufgingen, ihre öffentlichen Einrichtungen gegeben. Sie foufen icon um 800 einen bulgarifden Einheitsstaat. Ihr Fürst Boris (852-884) ließ sich 864 taufen und führte bei feinem Bolt bas Christentum ein. Unter dem Fürften Simeon (893-927) reichte die Bulgarenherrschaft bis zum Agaischen und Adriatischen Meer, bis zur Save und zu den Rarpathen. Der Bapft bestätigte ihm seinen Titel Bar und Selbstherricher der Bulgaren und Griechen. Die ältesten Sauptstäbte maren Breeba und Tirnomo. Im Jahre 967 erlag biefes Reich gleichzeitigen Ungriffen ber Ruffen und ber Griechen; doch trat ein neues bulgarifches Reich mit ber Hauptstadt Ochriba wenig fpater die Erbichaft an. Der Bar Samuel von Ochrida (976—1014) herrschte wieder von Morea bis zur Donau; aber ichon fein Rachfolger beichloß diefe zweite Dynastie nach einem vernichtenden Feldjug des griechischen Raisers Bafil II., des Bulgarentöterse. Ein drittes großes bulgarisches Zarentum entstand Ende des 12. Jahrhunderts wiederum in Tirnowo und dehnte sich über die Walachei, Serbien, Albanien, Mazedonien und Thrazien aus. Unter dem Baren Johann Alfen II. (1218-41) erreichte bie bulgarische Macht ihren Sobepunkt. Aber schon 1257 starben auch die Alseniden aus, und das Reich zerfiel. Rleine selbständige bulgarische Herrschaften hielten fich in Tirnowo und Widin und fielen erft 1393 bzw. 1396 den Türken gum Opfer.

Durch die türkische herrichaft und Einwanderung sind alle nationalen Regungen in Bulgarien erstickt worden. Gelegentliche Aufstände hatten nur noch lokalen Widertand gegen die Bedrückungen der türkischen Beamten zum Ziele und wurden stets schnell niedergeworfen. Bulgarisch blieben nur die verarmten Bauern und die unteren Kreise der städtischen Bewölkerung. Um die Trennung zwischen den unterworfenen Bulgaren und den herrschenden Türken zu sichern, ließ die Kjorte der Bewölkerung ihren christischen Glauben, ihre Kriester und in gewissen Umfange auch ihr eigenes Recht und ihre Gemeindeverwaltung. So erhielten sich die bulgarische Sprache und von der älteren bulgarischen Literatur wenigen

ftens die liturgifchen Berte.

Infolgebeffen tonnte fich im 19. Jahrhundert eine Unabhängigkeitsbewegung entwideln. bulgarifche Bulgaren, die im Austand (Ofterreich, Rumanien, Rugland) die westländischen Borstellungen von Rationalität, Bölkerfreiheit und Bolkebildung aufnahmen, begannen im Lande Schulen zu gründen, in denen in bulgarischer Sprache unterrichtet murde. Diefe neue Bewegung murde im Laufe bes 19. Jahrhunderts dadurch gefräftigt, daß die Kriege der Türkei bie türfische Bevölkerung in Bulgarien aufrieben, mahrend die Chriften vom Militardienft befreit blieben. Die türkische Herrichaft sah sich mehr als zuvor auf das Bewaltregiment türfifcher Beamten befdrantt. Unerhörte übergriffe berfelben führten ichlieglich 1877 gum bewaffneten Ginschreiten Ruglands. In dem Frieden von San Stefano, der diefen Rrieg beendigte, murde ein Fürstentum Bulgarien geschaffen, das von der Donau bis zum Ugaischen Meer reichte und ganz Mazedonien und Oftserbien umfaßte, der Pforte aber tributar bleiben follte. Der Berliner Rongreß 1878 beidnitt das Gebiet des neuen Fürftentums allerdings erheblich, aber ber erfte bulgarische Fürft, Alexander von Battenberg, tonnte 1885 menigftens Oftrumelien mit feinem Fürstentum vereinigen. Als die Serben baraufhin jum Schute des Gleich-

gewichts auf dem Ballan Bulgarien den Krieg ertlärten, wurde die Neutralität Rumäniens durch eine Neine Gebietsabtretung bei Silistria erlauft und Serbien besiegt. Doch verhinderte eine österreichische Intervention Bulgarien, diesen Sieg durch Lande-

erwerb auszunugen.

Da Fürst Alexander, der sich den planmäßigen ruffischen Bevormundungsversuchen schon vor dem serbischen Kriege energisch entzegengelest hatte, infolge seiner Bollstümlichseit als siegreicher Feldherr dem Zaren unleidlich geworden war, wurde er durch eine rufsische Intrige abgesetzt und außer Landes geschafft. Er sehrte zwar schnell zurück, dankte aber lurz darauf ab. Eine streng antirussische Regentschaft unter dem energischen Standbuloss folgte und berief 1887 den Prinzen Ferdinand von Kodurg, den jezigen Zaren. auf den Thron.

Dem Fürsten Ferdinand gelang es allmählich, ohne bie bulgariiche Selbständigkeit aufzugeben, wieder leidliche Beziehungen zu Rußland, das nach wie vor zahlreiche Barteigänger im Lande behielt, herzustellen und sein Land im Inneren frästig zu entwickeln.

Die Baltantriege 1912-1913. Die fortdauernde Unordnung in Mazedonien infolge ber zügellofen übergriffe ber Beamten Ubdul Samib& gegen die driftliche Bevölkerung und der revolutionären Abwehrbewegung burch driftliche Banden veranlaßte im Juni 1908 Rugland und Grogbritannien, sich über ein Beruhigungsprogramm zu einigen, das, im Notfall mit ben Baffen, auf bem türfijden Balfan europäische Ordnung sicherstellen sollte. Befahr eines europäischen Gingriffs, die badurch drohte, bildete einen der Gründe für das überrafcende Gelingen der jungtürtischen Revolution im Jahre 1908. Wie es für Diterreich-Ungarn unmöglich war, fich als herr von Bosnien und der herzegowina der neuen demokratischen Bewegung in Konftantinopel mit ihrer Forderung eines gesanttütrtischen Parla-ments unterzuordnen, so tonnte auch Bulgarien unter ben neuen Berhaltniffen die Oberhoheit bes Sultans nicht ertragen und erflärte feine Unabhängig. feit. Das Programm ber jungtürlischen Regierung schien auf Gleichberechtigung aller Nationen unter moderner staatlicher Ordnung hinzubeuten, fo bag fich bie mazedonischen Bulgaren erlöft fühlten und die bulgarische Bildungsbewegung alsbald, von Bulgarien geforbert, mit Schulen und literarifcher Bropaganda in Mazedonien einsette. Allein bald zeigte fich, daß die jungtürfische Regierung gang im Begenteil statt einer freien Entwidlung der driftlichen Baltannationen vielmehr ihre icharfite Unterwerfung unter eine rein turtifche Ordnung gum Biel hatte. Dazu gehörte auch die Borherrichaft der türkischen Sprache und Schule. Schon im Jahre 1909 begann infolgedeffen der alte Rampf der Bulgaren in Mazedonien für die Unabhängigfeit ihrer Schule, Rirche und Sprache aufs neue und faste nun mehr und mehr statt der früheren Forderung politischer Autonomie einen staatlichen Unschluß an Bulgarien unter Bertrummerung bes türfischen Reiches ins Muge. Much Großbritannien begann jest nach berselben Richtung zu arbeiten. Aus Unlag ber furchtbaren Christenverfolgung in Mazedonien im Berbst 1903 mar in England burch einen gründlichen Renner Mazedoniens das Baltantomitee gegründet worden, das zunächst in rein philanthropischem Interesse eine Unterstützung notleidender mazedonischer Christen mit Lebensmitteln und Rleibern organifiert hatte. Die

fortbauernde Berfolgung der magebonifchen Bauern bamals ber bulgarifche Beerführer, General Dimiführte bazu, dan biefes Komitee bauernden Bestand und politische Farbung befam. Immer mehr Magebonier flohen nach Bulgarien und zogen dort die Regierung in ihre Nöte hinein. Rach ber Enttaufdung, bie bas Jungilirkentum bes Jahres 1908 auch ben englischen Baltanfreunden bereitet hatte, benutte der Leiter des Romitees, Noel Burton, diese Beziehungen gu Bulgarien, um an der Gründung eines Bunbes ber driftlichen Baltanftaaten gegen die Türkei gu arbeiten. Zunächst becten sich hierbei die englischen und die russischen Interessen nicht. Rumanien wurde von beiben Teilen als zur Dreibundgruppe gehörig ausgeschloffen. Aber mahrend Burton und die burch sein Komitee orientierte liberale englische Regierung in bem Ausschalten bes halbmonds aus Europa bas beil faben, hoffte Rugland einen Bund ber Baltauftaaten einschließlich ber Türfei zustande zu bringen und seinem Einstuß anzugliedern. Der Rampf Ita-liens gegen die Türkei im Tripolis-Krieg steigerte die Erregung der Baltandriften. Die jungtürlische Regierung war mittlerweile in Albanien mit immer graufameren Unterbrückungemitteln gegen jebe Regung bes Nationalgeistes vorgegangen. Das ließ die übrigen Nichttürken auf dem Ballan Schlimmes ahnen. Deshalb fiegte im Jahre 1912 ber von England geforderte Blan; ein Webeimbund zwischen Bulgarien, Gerbien und Montenegro tam zustande, dem fich mit Ginichrantungen Griechenland anichlog. Die ruffifche Regierung, beren biplomatifche bilfe biefes Bert schließlich vollendete, brachte in den bulgarischferbischen Bertrag eine scharfe Spite gegen Diterreich-Ungarn und Rumanien. Da fich die bulgarische Regierung aus Furcht vor ber Ruffifilation an Ofterreich-Ungarn angeschlossen hatte, zumal als im Jahre 1908 die Abhängigleit Gerbiens von Rugland gutage getreten mar, find in Biterreich-Ungarn, als ber Text biefer Bertrage im Berbst 1918 in Baris veröffentlicht murbe, ben Bulgaren Bormurfe gemacht worden. Allein die gegen Ofterreich-Ungarn und Rumanien gerichtete Rlaufel bes bulgarifch-ferbijden Bertrags war so unmöglich und absurd, und die Stimmung in Bulgarien war bei Abschluß bes Bertrags fo ausschließlich gegen die Türlei gerichtet, daß jene Rlaufel offenbar nur dazu gedient hatte, wohlwollendes Berhalten ber ruffischen Regierung bei bem bevorstehenden Rriege gegen die Turtei gu ertaufen (vgl. Banb I, S. 15).

In der Tat hatten schon vor Abschluß des Bertrags in größter, ausgezeichnet bewahrter Beintlichkeit bei allen verbündeten Balkanvölkern militärische Borbereitungen für einen Rrieg gegen die Türlei begonnen. Die vier verbundeten Staaten wollten die jen Rrieg allein, ohne Unterftupung einer Großmacht, unternehmen. Die Neutralität Rumaniens, das mit ber Türkei fehr gut, mit Bulgarien bagegen schlecht ftand, wußte fich die bulgarische Regierung im letten Moment zu fichern, ohne daß fie ein bestimmtes Bersprechen von territorialen Kompensationen nach dem Mufter des Jahres 1885 abgab. Die Feindseligkeiten begannen noch vor Beendigung best italienisch-tur-

fifchen Krieges im November 1912.

In überraschend schnellem Siegeszug brangen die bulgarischen Truppen bis dicht vor Konstantinopel. Eine Bortruppe bes bulgarischen Beeres tam bis an ben Bosporus, gog fich aber auf das bulgartiche Sauptheer gurud, das vor der Sigelfette, die nach Bicatalbica genannt wird, haltmachte. Beshalb tit, Daneff, glaubte, obwohl mehrere Großmächte,

trijeff - berfelbe, der im Beltfrieg in ruffifche Dienfte übergetreten ift -, es vermied, in bas von Truppen nabezu entblößte Konstantinopel vorzudringen, fann vorläufig nicht aufgetlart werden. Die Bolfemeinung in Bulgarien beschuldigt heute ben General, daß er bamale icon in ruffischem Solde geftanden und Bulgarien verraten habe. Rußland hatte natürlich alles Interesse, daß nicht der Zar Ferdinand statt des russeichen Baren bas Kreus an Stelle bes Balbmonds auf ber Sagia Sophia, ber Rirche Ronftanting, wieder aufrichtete. Jedenfalls benutten die Türlen die Beit, um die Linien von Tichataldicha zu verstärken und genugende Berteidigungetruppen aus Rleinafien beranzuziehen, mährend die bulgarische Urmee durch eine schwere Choleraepidemie geschwächt wurde.

Da die Serben ihre Stoffraft hauptsächlich gegen Allbanien und das nordwestliche Mazedonien gerichtet hatten, die Griechen mit unerwarteter Energie gegen Salonifi vordrangen und die Stadt besetzten, mußte sich also die bulgarische Regierung für den Erwerb Mazedoniens, das Sauptziel der bulgarischen Unternehmung, auf ihren Bundnisvertrag mit Gerbien, ber die Aufteilung der territorialen Beute festgescht hatte, verlaffen. Immerhin murbe eine fleine bulgarische Truppe gegen Saloniti abgezweigt und traf bort einige Tage nach der Besetzung durch die Griechen ein. Bulgarien nußte fich bamit begnügen, feine Unsprüche auf die Haupt- und Hafenstadt Mazedoniens baburch zu befräftigen, bag es neben ben Griechen Truppen in der Stadt stationierte. Abrianopel mar bon ben bulgarifden Seeren unigangen worden und

hielt der Belagerung stand.

Unter folden Berhältniffen begannen in London auf Betreiben der Großmächte ichon im Dezember 1912 Friedensverhandlungen der Ballanstaaten mit der Türlei. Die öfterreichisch-italienische, von Deutschland unterftütte Forderung, daß Albanien von den ferbiiden und montenegrinifden Truppen preisgegeben und zu einem felbständigen Staat gemacht werde, führte zur Ginberufung einer Botichaftertonferenz, bie in London parallel mit dem Friedenstongreß der Baltanftaaten tagte. Der Friedenstongreß tam aber zunächft zu Leinem Ergebnis, fo baß Bulgarien im Februar 1913 ben Kanipf von neuem begann und Adrianopel eroberte, woraufhin am 30. Mai in Lonbon ein Braliminarfriede zustande tam, in dem die fünftigen Grengen zwischen ben Gerben und Bulgaren einerfeits, ber Türkei anderfeits festgefest murben, nicht aber bie Abgrengung ber Bebiete der Baltanstaaten untereinander. Als Gerbien und Montenegro burd die Grogmächte gezwungen wurden, wenigftens bas weitliche Allbanien preiszugeben, verlangte Gerbien eine Ausdehnung feiner Bebietszunahme in Mazedonien über die im ferbisch-bulgarischen Bundnis. vertrag im Grundzug festgelegte Linie hinaus. Da Bulgarien, bas fich burch die Griechen der Einverleibung von Salonifi beraubt fah, doch im hinterland biefer Stadt nicht zurüchweichen wollte, Griedienland aber auch hier eine größere Bebietezone beanipruchte, murben Gerbien und Wriechenland zu Bundesgenoffen gegen Bulgarien.

Unterdeffen hatte Rumanien feit Dezember 1912 als Lohn für seine Neutralität bei der bulgarischen Regierung auf die Abtretung der Stadt Siliftria und auf eine Grenzberichtigung in ber Dobrudicha gebrangt. Der damalige Leiter ber bulgariichen Polivor allem Siterreich-Ungarn, zu einem friedlichen Ausgleich mit Rumanien rieten, diesen Forderungen ausweichen zu können. Der Streitpunkt wurdeschließlich einer Botschaftersonseren, im Betersburg unterworfen, die den Rumanen Silistria und eine kleine Grenzberichtigung zusprach. Aber der Fall war damit nicht erledigt, da die Rommission zur endgültigen Festseung der Grenze an Ort und Stelle zu keiner Einigkeit sommen konnte.

In dieser schwierigen Lage, auf allen Seiten von unzufriedenen Nachbarn bebroht, murde Bulgarien im Juli 1913 — vielleicht nur durch ein unglückliches Dligverständnis ober durch eine übereilte Handlung eines Unterbefehlshabers — zum offenen Kampfe mit Serbien und Griechenland getrieben. Das bulgarifde Boll und die bulgarifden Scerführer waren ftolg darauf, daß sie im Krieg mit der Türkei die größten Opfer gebracht, bas Schwerfte erreicht und fich den Serben und Griechen an Tapferleit überlegen gezeigt hatten. Deshalb vertrauten sie auch in bem neuen Krieg gegen die übermacht auf Erfolg. Allein die Türlei benutte die Gelegenheit, um sofort wieder in Thrazien vorzudringen. Da Bulgarien im Bertrauen auf den Londoner Bräliminarfrieden und die hilfe der Großmächte feine Truppen aus Thrazien gurudgezogen und nach Mazedonien gebracht hatte, tonnten die turfischen heere Abrianopel wieder befegen und fogar bis auf altbulgarisches Gebiet vorbringen. Der russische Bar, der in dem bulgarisch-serbijden Streit hatte vermitteln wollen und emport war, daß man gegen feinen Willen wieder zu ben Wajjen griff, ermutigte die rumänische Regierung, ihre Forderungen gegen Bulgarien zu vericharfen und mit den Waffen zu unterstüten. Während fich ber Rampf zwischen ben bulgarischen und ben serbischgriechischen Truppen, zunächst nicht zum Borteil der Bulgaren, hinzog, drang eine ftarte rumänische Urmee in Bulgarten ein und bejette das von Truppen völlig entblößte Rordbulgarien bis dicht vor Sofia, so daß Bulgarien vom neutralen Austand abgefcnitten mar. Diejen Augenblid benupte die griechische Bropaganda, um die Belt mit einer Flut von Berichten über schauderhafte Graufamteiten zu überschwenmen, die bon bulgariichen Truppen bei ihrem Rudzug in griechischen Städten und Ortschaften Gudmagedoniens angeblich begangen worden maren. Die öffentliche Dieinung in der ganzen Welt wandte fich deshalb heftig gegen die Bulgaren, und allgemein wurde es als eine Erlöfung empfunden, als die rumanischen Staatsmanner auf der Butarester Friedenstonferenz August 1918 einen Frieden unter den driftlichen Baltanftaaten zustande brachten. Bulgarien behielt nur einen kleinen Teil feiner mazedonischen und thrazischen Eroberungen; an Rumänien mußte es wertvolles Grenzgebiet in der bulgarischen Dobrudscha abtreten. Diterreich-Ungarns Berlangen, daß diefer Frieden gugunften Bulgariene revidiert werde, blieb unbeachtet.

Bulgarien im Weltfriege. Bu Anfang des Weltfrieges herrichte in Bulgarien noch die schwere Depression, die natürlicherweise durch die Verluste und die Niederlage im zweiten Ballantrieg entstanden war. Wohl wurde im ganzen Bolt der bestehende Zustand als ein provisorischer angesehen; aber die Regierung war überzeugt, daß erst nach gründlicher innerer Aräftigung der Raupf mit der übermacht der Feinde wieder aufgenommen werden könne.

Um größten war das Mißtrauen gegen die Bforte, weil man das Borgeben der Türkei bei der Biedereinnahme von Udrianopel ale einen Berrat betrachtete. Der Begenfat gegen Griechenland ichien beshalb unüberbrudbar, weil ber einzige hafen am Agaifchen Meer, der Bulgarien im Butarefter Frieden jugesprochen war, Debe Agatsch, vorläufig nur auf bem Bege über türfiiches Gebiet mit der Bahn erreicht werden tonnte, mahrend sich ber viel beffere natürliche hafen für den bulgarisch gewordenen Teil Mazeboniens, Ramalla, in der Sand der Griechen befand. Begen Gerbien richtete fich unverfohnlicher Sag, weil bie Gerben den größten Teil des magedonischen Bebietes belommen hatten, für deffen Ungliederung an Bulgarien ber Krieg gegen die Turlei unternommen worben war. Gegen die Rumanen bestand womöglich noch größerer haß, weil man überzeugt war, daß man ohne ihr Eingreifen der übrigen Wegner Berr geworden mare. Aber mit Rumanien mar die Regierung entschloffen, freundschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, um auf dem Wege durch Rumänien ben bulgarischen Handel zu entwideln. Ende Ottober 1914 wurde burch vertrauliche Besprechung eine politische übereinstimmung mit ber Türlei bergestellt, mabrenb bie zunehmenden Dlighandlungen der Magedonier burch die Gerben und die fortgefeste Flucht von Magedoniern nach Bulgarien das Verhältnis zu Serbien und damit auch zu ber Entente immer gespannter gestalteten. Jedes Migtrauen gegen ben türfischen Nachbar schwand, als sich die Türlei durch Bertrag vom 25. Gept. 1915 zu Bebieteabtretungen bereit fand (vgl. das Tertfärichen auf G. 64), die ben Bulgaren eine leichtere Berbindung mit ihrem agaifden Hafen Dede Ugatich gestatteten. Uuch die Beziehungen zu den Griechen wurden günstig beeinflußt dadurch, daß sich Briechenland bei bem Einfall der Ofterreicher in Serbien im Berbit 1914 nicht in feiner Reutralität beirren ließ. Dagegen entstand eine immer großere Spannung mit Rumanien und mit Rugland, weil Rumanien bald unerträgliche Schwierigfeiten für bie Durchjuhr zwischen Ofterreich-Ungarn und Bulgarien machte und die Unterstützung Serbiens durch Rußland auf dem Donauwege forderte. Alle fich Gerbien nicht einmal auf ruffifchen Rat gur Abtretung mage donischer Gebietsteile an Bulgarien bereit fand, schloß sich die Regierung des Zaren Ferdinand während der Miederwerfung Gerbiens (im Berbite 1915) ben Bentralmächten am 12. Oftober offen an.

Literatur. »Annuaire statistique du Royaume de Bulgarie«, 1912 (Sofia 1913); »La Bulgarie contemporaine« (Brüßel 1905); E. Jirečet, Cesty po Bulharsku (Prag 1888); D. Klaeber, Hürft Micrander von Bulgarien (Aresd. 1904); A. G. Drandar, Evénements politiques en Bulgarie (Par. 1896); C. Jirečet, Das Hürftentum Bulgarien (Bien 1891); R. Kahner, Bulgarien, Land und Leute (Leidz. 1916); »Bulgarische Bibliostifet, hrog. von G. Weigand (vol. 1916).

# Rumänien

bon Professor Dr. Otte Freiherrn von Dungern in Grag

Das Königreich Rumänien umfaßte bei Beginn bes Belttrieges 138 962 qkm, wovon 7609 qkm in der Dobrudicha erst 1918 erworben waren. Das Land zersiel dis 1859 in zwei getrennte Fürstentsimer: Balachei und Woldau. Die Dobrudscha, zwischen rechtem Donauuser und Schwarzem Meer, hat im Mittelalter vorübergehend zur Balachei gehört, später zur Türlei. Die Woldau hat den größeren Teil ihres ehemaligen Gebietes in der Zeit von 1774 bis 1877 an Osterreich und Rußland abtreten müssen (Bulowina dzw. Beharabien).

Im Königreich Rumänien wurden am 1. Januar 1913 rund 7235000 Einw. gezählt. Dazu kamen etwa 300000 in der neuen Dobrudicha. Bon diesen Einwohnern waren etwa 250000 Juden, meist in der Moldau. etwa 80—100000 österreich, eungarische Staatsangehörige, 24000 Türken, 32000 Bulgaren, Griechen, Albaner, Serben. Die zahlreichen Zigeuner sind in Rumänien stärter assimiliert als in anderen Ländern.

Nur die Hauptstadt Bukarest hat mehr als 100 000 Einwohner. über 81 Brog. der Bevölkerung leben auf dem Lande. 68 Brog. ber Bobenfläche bienen bem Landbau, meift Beigen und Mais. Die Musfuhr feste fich zu mehr als 80 Broz. aus Aderfrüchten zusam. men. Ihr Wert betrug 1913: 532,2 Millionen Dart und überftieg feit vielen Jahren ben Bert ber Ginfuhr, von der mehr als brei Fünftel 1918 aus Deutschland und Citerreich-Ungarn tamen. Die Betreideausfuhr ging jum größten Teil nach Belgien, aber für den deutschen Markt. - Die Betroleuminduftrie in Rumanien ift jung; fie zeichnete fich dadurch aus, daß Broduktion und Sandel nicht fartelliert waren. Deutfces Rapital war, wie auch sonft im Lande, ftart beteiligt. Die Staatsichuld befand fich por dem Weltfriege weit überwiegend in deutschen handen. Sie betrug rechnungemäßig am 1. April 1916: 2,1 Williarden Frant, wovon über 400 Millionen getilgt maren,

Das Bolt. Bei ben Rumanen laffen fich flawische, tatariiche, aber auch romanische Buge feststellen. Sicherlich find fie ein Wischvolt; aber es hat fich bei ihnen eine fo ftarte nationale Gigenart ausgebilbet, baß fie fich von allen anderen Baltanbewohnern deutlich untericheiden. Im Mittelalter wurden die Rumanen ale Blachen bezeichnet, wie fie heute noch auf bem füdlichen Ballan heißen. Sie tauchen urfundlich in Mazebonien schon im 11. Jahrhundert auf, nördlich der Donau erft im 18. Jahrhundert. Deshalb läßt fich die Frage, ob die mazedonischen Rumanen im Wittelalter nach dem heutigen Königreich und nach Ungarn eingewandert find oder ob fich umgekehrt eine alte rumanische Bevölferung mahrend ber Bolferwanderung in die unzugänglichen Rarpathen gerettet und von bort fpater über ben Balfan ausgebreitet hat, bistorifch nicht lofen. Reinerlei Boltstraditionen erganzen die geschichtliche Lude. Die Lehre vom romijden Urfprung ber Rumanen ift jebenfalls erft im 17. Jahrhundert in Rom aufgekommen und hat fich durch Zöglinge ber papstlichen Schulen für siebenbürgifch-rumanische Beistliche zuerst in Siebenbürgen und bann von dort aus nach dem heutigen Rumanien verbreitet. Diefe Theorie fußt einerfeite auf ber Sprache ber Rumanen, die, trop gahlreicher flawijcher und anderer Lehnworte und Wendungen, nach LBortschaß, Formenlehre und Sathau romanisch ist. anderseits auf der historischen Tatsache, daß im 2.

Der Krieg 1914/17. IL.

Jahrhundert n. Chr. die Sibe der heutigen Rumanen durch Rom erobert und besiedelt worden sind. Aber die historische Kontinuität zwischen dieser Besiedlung und dem Austreten der Rumanen in denselben Gegenden 1000 Jahre später ist nicht nachweisbar.

Die Berbreitung ber Rumanen beschränkt fich nicht auf das heutige Königreich. In den bulgarischen Städten und Dörfern am füdlichen Donauufer find fie immer noch zahlreich. Im Nordoftwinkel des ehemaligen Königreichs Gerbien, um Negotin, bilden fie ben Sauptbestandteil ber Bevölferung. In Magebonien und hinüber bis nach Theffalien und Albanien (Epirus, Balona) wurden fie bor ben Baltanfriegen auf eine halbe Million geschätt. In Dalmatien, mo fie fich noch Ende des Mittelalters in den Ruftenftabten beutlich nachweisen laffen, find fie in der flawischen Bevölferung aufgegangen. Gine fleine rumanifche Bevölferungsgruppe, die fich in Iftrien erhalten hat, verfällt heute zusehends dem gleichen Schidial. Auch bie rumanische Bevöllerung Begarabiens ift im Rud. gang. Die Schätzungen für die Zahl der bortigen Rumanen schwanten; sie betrug nach der einzigen ruffischen Nationalitätengählung (1897) 920 900. In ber einstmals rein rumanischen Butowina, die 1774 von Siterreich besett wurde, bilden fie heute neben Ruthenen, Juden, Bolen und Deutschen etwas mehr als ein Drittel ber Einwohnerichaft. Erheblich nimmt bas Rumanentum in Ungarn ju. In dem Ende bes 17. Jahrhunderts ganglich entvöllerten Banat haben fie fich schnell ausgedehnt. Auch in Siebenbürgen brüngen sie mit ihrem Kinderreichtum die kinderarmen Deutschen zurück. Dagegen scheinen ste in der Marmarosch seit der jüdischen Einwanderung start gefährdet. Alles in allem mag es heute 11—12 Millionen Rumanen geben. Gie find alfo gablreicher als die Magnaren. Auf Ungarn entfallen, je nachbem man ungarische ober andere Bablungen zugrunde legt, 3-4 Millionen, nach ber ungarischen Bahlung pon 1910: 2909030.

Die Bollswirtschaft. Die Entwicklung ber rumänischen Bollswirtschaft ist gebunden an den natürlichen Bodenertrag, an die geographische Lage des Landes und an die Produktionsform, die bisher abhängig geblieben ist von der geschichtlichen Berkasungsgrundlage, der Herrichaft einer kleinen Schicht von Großgrundbesigern über ein wirtschaftlich abhängiges, kulturell zurückgebliebenes Bauerntum.

Landwirtschaft und Biehancht. Der rumanische Boden ift in den weiten Chenen ber Balachei wie ber Moldau ungemein reich. In der türkischen Zeit bildeten die Fürstentumer die Rorntammer der Türfei. Dabei maren damals noch viel großere Teile der Ebenen als heute Beiden, auf denen außer Kleinvieh Rinder, Büffel und Pferbe gezogen wurden. Um die Mitte bes vorigen Jahrhunderte suchten die englischen Importeure das rumanische Getreide für den engliichen Bedarf heranzuziehen. Die Wiederinftandfepung des Schiffahrteiveges im Donaudelta, die 1856 auf bem Barijer Rongreß beichloffen und feitbem durch die internationale Galager Donautommijfion glänzend durchgeführt wurde, geschah wesentlich im Intereffe Englands. In neuerer Beit ift ber rumanische Weizen, der auch wegen seiner hervorragenden Qualität geschätt wird, hauptsächlich auf demielben Bege für den deutschen Bedarf nach Antwerpen verschifft worden. Da feit dem Jahre 1882 die Ausfuhr des rumänischen Biehes durch Zoll- und Sperrmaß. nahmen an der ungarifden und biterreichischen nische Regierung bie Landwirtschaft planmäßig auf eine immer stärtere Erzeugung von Getreibe ein. Die ganze fehr großzügig burchgeführte Ausgestaltung ber Berlehremege (Eifenbahnen und Stragen) und ber Ausfuhrhäfen am Schwarzen Meere dienten hierzu. Die Biehzucht ift baburch zurudgebrängt worden, mabrend fich die Große ber mit Getreibe und Dais bepflanzten Bobenfläche schnell steigerte und auch der Bobenertrag burch intensivere Bewirtschaftung gunahm. Obwohl die Regierung gerade nach biefer letten Richtung seit Jahren vieles getan und erreicht hat, insbesondere durch planmäßige Aufflärung der Bauern, ist der Bodenertrag in Rumanien immer "Regierung unterstützt und ermutigt worden. noch fteigerungefähig.

Auf den Borbergen ber Karpathen wird seit alters Wein gezogen. Rumanien ist eines ber bedeutend-ften Weinbaulander der Welt. Auch die Obstzucht

fteht in hoher Blüte.

Die Rarpathen find trot zunehmender Abholzung, meift durch beutiche Befellichaften, immer noch bededt mit ungeheuren Gichen-, Buchen- und Tannenwäldern. Der Mineralreichtum bes Landes wird von manchen Geologen ale fehr groß bezeichnet. Rumanien und die Dobrudicha follen machtige, aber fehr tief liegende Lager von Roble aller Qualitäten befigen. Much Gifen foll reichlich vorhanden fein. Das prachtvoll reine rumanische Steinsalz wird feit alter Beit in bergmannischem Betrieb gebrochen, zerkleinert und so in ben Bertehr gebracht. Das Borhandensein von Petroleum in den Borbergen der rumänischen Rarpathen war feit langem bekannt, aber eine Ausnutung im großen ift erit in ben letten 20 Jahren möglich geworden, feitdem bie Regierung burch gefetliche Magnahmen ausländisches Betroleum fernhielt und für das eigene Bevorzugungen einführte.

Ein einheitlich organifierter Arbeitsmartt besteht noch nicht. Die Industrie muß die Urbeiter, bie fie braucht, mühfam an fich ziehen und heranbilben. Die allgemeine Bilbungegrundlage (Bolfeschule) ist trop gesettlicher Fürsorge praktisch mangelhaft. Die zahlreichen staatlichen Sachichulen haben gang fiberwiegend agravische und fleingewerbliche Musbildung zum Biele. Der Bauer ist nicht so fleißig wie ber bulgarische, auch minder guganglich für mo-berne Methoden. Gein Lebensstil ist außerst primitiv; unglaubliche Benügsamfeit und ftarfer Fatalismus hemmen ihn. Er besitt infolge der zahlreichen Landverteilungen feit dem Jahre 1864 in der Regel eigenes Alderland und Bich, aber zu wenig, um felbftandig zu wirtichaften. Der Groggrundbefiger gibt ihm Pachtland dazu und beichäftigt ihn als Arbeiter, nust ihn aber babei aus. Der Ernahrungs, und Befundheitszustand der Bevölkerung hat fich infolgebeffen trop toloffalen ziffermäßigen Aufichwungs ber Befamtvolfswirtichaft eber verichlechtert als verbeffert. Die neue freiheitliche Befeggebung bat ein bichtes Net von Schnapswirtschaften (burchweg in Sanden von Juden) auftommen laffen, die fehr fand-lich wirten. Die gewaltige Steigerung bes Bolts-reichtums konzentriert fich in den Sanden einer relativ febr geringen Bahl von Geldhandlern, Kaufleuten und Groggrundbesigern. Diefe Rreife betreiben leidenschaftlich Parteipolitik, mehr mit perfönlichen als mit fachlichen Bielen. In ber vermögenslofen Intelligenz finden fie dabei eine willige, grundfaplofe Rlientel, mahrend der Bauer politisch stumpf einigen ihm persönlich befannten Beamten oder Großgrund-

Grenze fast gang verhindert wurde, richtete die ruma- befigern blind zu folgen pflegt. Der Ginflug ber ruffenfreundlichen Beiftlichkeit ift geringer als in Bulgarien. In Ungarn wird die rumanische Intelli-genz, weil sie im öffentlichen Dienst teine Berwendung findet, zur nationalistischen Opposition getrieben, während fie in ber Butowina und in Begarabien von ber Regierung herangezogen wird und mit ihr geht. Die Magedorumanen find von ber rumanischen Regierung bis zum Baltanfrieg energisch gefördert, seitbem aber prattijch aufgegeben worben. Engere poli-tische Beziehungen zu ben ungariichen Rumanen find von der dortigen Opposition stete gesucht, aber im Ronigreich erft feit bem Beltfrieg rudhaltlos von ber

> Aus ber rumanischen Geschichte. Gelbständige Staaten haben nur die Rumanen der Moldau und ber Walachei gebildet. Aber siebenburgisch-rumanische Abelssamilien waren es, die um 1290 nach der Walachei und um 1350 nach der Moldau vordrangen und in biefen beiden Wegenden felbitanbige Fürften. tilmer gründeten, die fich schnell ausdehnten und auch ben Türlen gegenüber bis in bas 17. Jahrhundert eine leidliche Unabhängigkeit zu mahren wußten. Diese Moldauer und Walachen waren als tapfere Krieger und Reiter berühnt. Allem Anschein nach mar im 17. Jahrhundert die Einwohnersch ift ber gangen Balachei und der Moldau, die bamale bis an den Dnjestr reichte, ausschließlich rumänisch. Einer ber rumanischen Fürften jener Beit bat einmal die beiben Fürftentumer unter feiner Berrichaft vereinigt, Michael ber Tapfere, ber fic auch jum herrn Siebenburgens machte. Aber icon nach einem Jahr brach bies großrumänische Reich mit seinem Tobe gusammen. Beiben Ländern fehlte die Ginrichtung einer fraftigen monarchischen Bewalt, fo bag nur felten unter ftarten Berricherperfonlichkeiten die Fürftentumer für ihre Rachbaritaaten einen ihrer Größe entsprechenden Machtfattor bedeutet haben.

> Im 17. Jahrhundert gelang es den Türken, ohne Anderung des loderen Abhängigkeitsverhältniffes der beiden Fürftentumer (fie gablten Tribut, maren aber im übrigen freier gestellt als irgendein anderes turtijdes Eroberungsgebiet auf dem Ballan), bie Rumanen allmählich bis zu riidfichtelofer Ausnugung aller ibrer produttiven Rräfte zu unterwerfen. Die faltische türlische Gemalt in den beiden Fürstentumern fteigerte fich im 18. Jahrhundert baburch, bag in eingelnen rumanischen Stadten bie Bevollerung vertrieben und burch türfische Militartolonien erfest murde, daß der Fürst eine türkische Militärtruppe betam, daß die gesamten Betreidenberschüffe bes Lanbes bauernd für die Türkei beschlagnahmt maren, fowie schließlich badurch, daß ber Gultan nach Belieben über die beiben Fürstenthrone verfügte. Die Pforte machte fich die Schwäche der Dynastien zunute und bejette die Throne in schnellem Bechiel mit Groß. grundbefigern, feit dem 18. Jahrhundert mit griechiichen Raufleuten aus bem Fanar (Fanarioten) unt Albenteurern. Die Fürstentumer wurden ihnen gegen einen ständig gesteigerten Tribut verpachtet und zur Aussaugung überliefert. Diese griechischen Fürften zogen andere Briechen als Beamte, Priefter, Lehrer nach fich und berichwägerten fich und ihre Benoffen mit bem rumanifchen Abel, ben Bojaren Ihre romanisierten Nachkommen bilden heute einen ber Zahl und noch mehr dem Befit nach überragenben Teil der führenden Großgrundherrenfamilien. Griechen sind die Maurotordato, Kantatuzino, Ro

setti, Maurojeni usw., altrumänische Aristofraten die Carp, Filipescu, Bibesco, Sturdza, Brancovanu, Beldiman; zur emporgesommenen Intelligenz gehören die Jonescu. Marghiloman; Bratianu ist bulgarischer Abstanmung. Formell sind alle Adelsprivi-

legien verfassungemäßig heute abgeschafft.

In der Zeit der schärfften Unterdrückung durch Türlen und Griechen erschienen im Often Begarabiens die Ruffen. Ihre Ginnischung in die rumänischen Berhaltniffe erwies fich feit der ersten ruffiichen Besetung bes Landes 1770 noch verderblicher für die rumanische Selbständigkeit als die türkische Ausnuhung. 1812—29 wurden Beharabien und das Donaubelta burch Rugland anneltiert. Rurz vor dem Krimkriege wurde die Absicht der Ruffen, die ganzen Donaufürftentümer zu annettieren und zu ruffifizieren offenbar. Die Bestmächte tamen ben Rumanen gu Hilfe; Ofterreich griff zu einer Schutbefetung, und im Bariser Frieden 1856 mußte Rugland einen tleinen Teil Begarabiens und bas Donaudelta zurudgeben; außerdem wurde bestimmt, daß die Donauschiffahrt im Delta allen Nationen gleichmäßig offenftehen und daß die beiden Fürftentumer eine autonome Berfaffung bekommen follten. Im Jahre 1859 wurde ein Rumane, Cuga, in beiden Fürstentumern gum herricher gewählt. Er versuchte einschneidende Berfaffunge - und Bermaltungereformen einzuführen, mußte aber im Jahre 1866 wegen perfonlicher Untlichtigfeit einer reformfreudigen Opposition im Lande weichen. Bring Rarl von Sobenzollern murbe nun auf Anregung Napoleons III. zum Fürsten ber vereinigten Donaufürstentümer erkoren. Unter seiner Regierung hat sich die Umwandlung Rumäniens zum modernen Staat mit allgemeiner Schulbildung, Stragen, Eisenbahnen, Post, Telegraph und Telephon, mit modernem Beer und Marine, moderner Befeggebung, Nechtspflege und Verwaltung, großzügiger Handels-, Industrie- und Staatsschuldenpolitit, aber auch mit weitlandischem Parlamentarismus und Parteigetriebe vollzogen oder boch angebahnt. Korruption und Frotettion find nicht beridivunden.

Die Teilnahme am russisch-türkischen Kriege 1877, bei dem Fürst Carol durch sein Eingreisen dei Plewna die verzweiselte Lage des russischen Geeres rettete, verschafte Rumänien die völlige Unabhängigtett von der Türkei und in der Folge (1881) die Anerkennung als Königreich. Aber der rumänische Teil Bestarabiens diußte an Russland abgetreten und die verwahrloste nördliche Dobrudscha dafür in den Kauf genommen werden. Dier hat sich damn Rumänien in Konstanza, das durch eine gewaltige Eisenbahnbrüche über die Donau an das rumänische Bahnnes angeschlossen wurde, einen modernen Seehafer erten Runges geschäffen, dessen Ausbau 1914 noch im Wert war.

Die neutrale Haltung Rumäniens im serbisch-bulgarischen Krieg 1885 brachte Kumänien eine kleine Gebietsabtretung bei Sülftria ein. Das Eingreisen im zweiten Baltankrieg 1918 führte im Frieden von Butarest zur Abtretung von Silistria, Tutrakan (Turtukaia) und ber reichen süblichen Dobrubscha mit Dobritsch und Baltschik auf Kosten Vulgariens.

Rumanien im Belefriege. Unmittelbar nach ber Abergabe bes öfterreichisch-ungarischen Ultimatums an Serbien Ende Jult 1914 hat in Rumanien eine heftige Bewegung, in erster Linie gegen Ungarn und Sterreich, aber bald auch gegen Deutschland begonnen. Sie war, wie sich schnell berausstellte, durch frauzösische Agenten und russisches Agenten und russisches Agenten und russisches Agenten und russisches Bold glänzend vorbereitet.

Die beutschen Mächte und bie rumanischen Deutschfreunde waren nicht gerüftet. Ihnen ist es eist im Laufe bes Prieges gelungen, eine Begenbewegung zu organifieren, die aber in teinem Beitpunkt ben stillen und den leidenschaftlich lauten Freunden der Entente in Presse, Parlament und Regierung wie hauptsächlich auch am Sofe felbst ernstlich Abbruch getan bat. Ihren ersten Erfolg erzielten die rumanischen Ententefreunde schon Unfang August 1914. Gine bis babin völlig gebeim gebliebene, bem Thronfolger und bem Ministerrat vorenthaltene, auch von den deutschen Diplomaten und Staatsmännern streng geheim behandelte, aber 30 Jahre alte, 1918 noch erneute Schutz- und Truptonvention des Königs Carol und bes jeweilig verantwortlichen rumanischen Ministerpräsidenten mit den deutschen und österreichischen Herrschern und Regierungen wurde von 80 leitenden rumanischen Staatsmannern, die der König als Kronrat nach Sinaia berief, mit erdrudender Dehrheit als unverbindlich erklärt, unter dem Borgeben, daß Hußland Ofterreich-Ungarn und Deutschland nicht zum Kriege provoziert habe und deshalb der im Vertrage vorgesehene Fall ber Unterstützungspilicht nicht gegeben fei. König Carol, ber anderer Auffaffung mar als feine rumanifden Staatsmanner, wurde auf bas heftigite öffentlich angegriffen. Ende September 1914 wurde unter bem Eindrud des Marnerudzuges fowie der russischen Fortschritte in Galizien und der Bukowina ein zweiter Kronrat verlangt, der über den Ronig hinmeg ben Rrieg gegen Ungarn beichließen follte. Dem Ronig gelang es, burch perfonliches Berhandeln mit den Parteiführern zu erreichen, daß dieses Berlangen im letten Augenblide vertagt und der Unfang August beichloffene Buftand einer abwartenden bewaffneten Bereitschaft aufrechterhalten murde. Aber unter der Erregung dieser Berhandlungen brach ber König, ber feit laugem ichwer leibend war. gu-fammen. Um 10. Oftober ftarb er, und den Thron bestieg der danials zwar noch ebenso deutsch gesinnte, aber willensschwache, unsichere und wenig geachtete Rönig Ferdinand, deffen Gemablin, die englijche Brinzeisin Marie non Koburg, die intelligente und ehrgeizige Richte König Eduards, Tochter einer ruffijden Grob aritin, nunniehr offen für die Entente eintrat, von dem vorsichtig zaudernden gewissenlosen Mini= sterpräsidenten Bratianu im geheimen unterstügt.

Da es mit ben militärischen Vorbereitungen im Lande ichlecht bestellt war, verzögerte bie Regierung ibren Entichluß. Im Diary 1915 brachte die Unternehmung der Engländer und Franzoien gegen die Darbanellen die ententefreundliche Stimmung beinahe zum Siege. Angst vor Bulgarien hielt schließlich bas Ministerium zurild. Innere militarische und wirtschaftliche Schwierigkeiten verhinderten auch bei dem Eingreifen Italiens in ben Arieg das rumanische Ministerium an einer Rriegsertlarung. Die neutralitätefreundliche Bartei betam fogar infolge großer finanzieller Borteile, die dem Lande durch die Ausfuhr feiner Algrarprodukte zufloffen, einige Ausdehnung in ben Rreifen des Sandels und bes großen Grundbesites. Alllein die Arbeit der Ententefreunde nahm ihren Fortgang und wurde schließlich dadurch ausschlaggebend, daß fie allmählich das Offiziertorps gewann, welches sich, nicht ohne geschidte personliche Beeinfluffung durch die Königin, trop aller Digerfolge der Entente mehr und mehr von dem ficheren Endsiege der Entente überzeugen ließ. Unaufrichtige Berhandlungen Bratianus ließen im Juli 1915 einen

tralitätebafis für die Bentralmächte, die nur ungehinberte Durchfuhr ihrer Materialien nach dem neutralen Bulgarien verlangten und dafür weites Entgegentommen boten, möglich erscheinen. Allein wieder überwog bei ber rumanischen Regierung die eingebildete Aussicht auf größeren Bewinn durch fünftigen Unschluß an Rugland. Der verblüffende Erfolg der Deutschen und Diterreicher in Serbien brachte in Rumanien eine Ernfichterung, und das Minifterium wantte. Aber aus bisher noch nicht öffentlich geflärten Urfachen vermochte fich schließlich ber rußlandfreundliche Deinisterprafident Bratianu zu halten, ohne sein Ministerium durch Aufnahme neutralitätsfreundlicher oder deutschfreundlicher Parteiführer umzugestalten. Bon da ab fanden die Berhandlungen Bratianus mit der ruffischen Regierung immer offener ftatt, und ber Unichlug des rumanischen Difiziertorps an bas ruffifche wurde immer deutlicher. Alls im Sommer 1916 den Ruffen die Eroberung von Lugt, Czernowig und der Butowina gelang, benutte Rußland die Gelegenheit, um den rumänischen Ministerprafidenten burch die Undrohung eines gewaltjamen Durchmarsches russischer Truppen durch die Woldan zur Entscheidung zu zwingen. die, in blinbem Bertrauen auf ungeheuerliche ruffiiche Berbeifungen territorialer Bergrößerung, gegen bie Bentralmächte ausfiel.

Aller Erwartung widersprechend, dankte König Ferdinand, der ehemalige deutsche Sfissier, nicht ab, sondern übernahm den Sberbeselst und identifizierte sich sogar mit der Art der Kriegserklärung, die als persider übersall auf die schwachen ungarüchen Grenz-wachen in den Karpathenpässen zustande kant. Den vielen tausend reichsdeutschen und österreichisch-ungariichen Staatkangehörigen in Rumänien wurde die Rückschr ohne sede Warnung versperrt, und sie wurden unter vielen Missandlungen einer Internierung in rückschließerkorm unterworfen.

Tropdem brachte es die rumänische Eroberungsarmee, die in Siebenbürgen eindrang, nur zu einem Augenblickerfolg. Sodald dort deutsche Truppen erschienen und den Widerstand aufnahmen, gelang es unter Leitung des Generals d. Fallenhahn schnell, Siebenbürgen zu säudern.

Bulgarien war von den Rumanen im Augenblick ihrer Kriegserflärung an Ofterreich-Ungarn durch Schießereien an der Grenze provoziert worden und griff wenige Tage nach der Kriegserflärung Rumäniens in den Kanuf ein. Unter Leitung des Feld-

Augenblid die Realisterung einer dauerhaften Neu- marschalls v. Madensen wurde von bulgarischen und tralitätsbasis für die Zentralmächte, die nur ungehin- reichsdeutschen Truppen die zur Festung ausgebaute berte Durchsuhr ihrer Materialien nach dem neutra- Stadt Tutrasan erobert, Silistria genommen und die len Bulgarien versangten und dafür weites Entgegen- bulgarische Grenze in schnellem Borrücken die zur kommen boten, möglich erscheinen. Allein wieder Linie Tschernawoda-Konstanza vorgeschoben.

Bährend der Zeit zwischen diesen Erfolgen und der schließlichen Besetzung der ganzen Walachei und Dobrudicha durch die verbundeten Beere ber Bentralmachte versuchten nicht nur ruffifche Silfetruppen, sondern auch frangofische Offiziere die Widerstandsfraft der rumänischen Armee zu stärken. Außerdem aber ericbienen im Land englische Algenten, die im Augenblid bes Borrudens ber Berbundeten einen großen Teil des im Lande aufgestapelten Getreides und Maismehls vernichteten und fait die gesamten Betroleumquellen, Tantanlagen und Raffinerien gerftorten. Gleichzeitig wurde von den ruffijchen Truppentorpern bas in Bolen genbte Suftem ber Berftörung aller Ortschaften auf ihrer Rudzugelinie nach Möglichkeit burchgeführt und die rumanische Bevolterung gur Flucht nach ber Moldau und Rugland veranlagt oder gezwungen. Auch ein Teil der internierten beutschen und österreichisch-ungariichen Bi-vilvevölferung wurde verschleppt. So wurde bie Moldau, wo allein in Erinnerung an die Leiden unter den früheren ruffifchen Durchzugen und Befegun. gen das Feindschaftsgefühl gegen Rugland in breiteren Schichten fortlebte. zum Friedhof jenes vertriebenen Elends und zum Schauplat ber Unordnung, Gewalttätigleit und Teuerung, die bas geschlagene rumanischeruffische Beer borthin mitbrachte.

Der rumänische Bauer aber, der niemals politische Partei ergriffen, sondern sich stumpf den Besehlen seiner Führer gefügt hatte, nahm die deutschen Sieger willig auf. Auch die Kreise des handels und der Gebildeten, die nicht geslohen waren, sanden sich leicht mit der deutschen Besehung und Verwaltung ab, die sofort mit einer Reorganisation begann.

Literatur. Annuarul statistic al României (Busarest, seit 1909); Armata română în timpul ultimilor 40 de anni, 1866—1906 (6as. 1906); L. Colescu, Progresele economice ale României (6as. 1907); W. Sersban, Rumâniens Agrarverhâlmise (Verl. 1914); C. G. Antonescu, Die rumâniste Handelspolitif von 1875—1910 (Veipz. 1915); J. F. Reigebaur, Die Donausscrichtemer (Verest. 1854); E. Fischer, Die Kulturarbeit bes Deutschums in Rumânien (Dermaumstadt 1911); Justem Leben König Carls von Rumânien (Stattg. 1894—1900, 4 Bde.; R. Jorga, Geschichte bes rumânischen Solles im Rahmen seiner Staatsbilbungen (Gotha 1905); D. Freiherr von Dungern, Rumânien (bas. 1916).

# Die neufrasen Mächte Europas

bon Professor Dr. Richard Sternfeld in Berlin-Behlendorf

Die Schweiz. Kein neutraler Staat hat unter bem Beltfrieg jo schwer zu leiden gehabt wie die Eidgenoffenschaft. Die Gefahr, selbst in den Krieg hineingezogen zu werden, die dadurch bedingten großen Ausgaben für den Grenzschutz, die wirtschaftliche Bedrängnis, der keine Riesengewinne gegenüberstehen, die Spaltung und Erhigung der drei Sprachengebiete das alles machte die Stellung der Schweiz sehr schwie-

rig. Tropbem hat ihre Regierung die Neutralität mit peinlicher Chrlichfeit gewahrt.

Daß die Stimmungen der Bürger hierheftig gegeneinander fluteten, ist begreislich. In der welsche und Schweiz spricht die Gemeinsamleit der Sprache und Rasse au start mit, als daß die Sympathien nicht ganz auf der Seite Frankreichs stehen sollten, besonders wenn eine gewordene hetzpresse die Gemüter gegen Deutschland aufreizte. Nicht so schlimm war es im Lessin, weil hier irredentifisiche Bestrebungen wenig Boden sinden. Die deutsche Schweiz hat sich, wenn auch mehr oder weniger fühl dem Lebenstampf des Deutschen Rieches zusehend, von deutschseindlichen

<sup>1</sup> Abgeschloffen Ende Juni 1917.

Ausschreitungen, wie sie 1870 vorlamen, fern gehalten. Wadere Dlänner, wie der Büricher Bfarrer Bolliger, haben fich bemüht, Berleumbungen, wie fie gerade hier burch die Schmähichrift »J'accuse« berbreitet wurden, zu befampfen. Den unfreundlichen Borten Carl Spittelere ftand bas Belenntnis Ernft Bahns gegenüber: Dein Herz schlägt für Deutschland.« Schnöder Undant, wie ihn Hobler und Dalcroze lundtaten, murbe von vielen Schweizern gemigbilligt. Dit rubiger Feitigleit und erfreulichem gefchichtlichem Berftandnis ift Brofeffor Bachtold in Bafel für Deutichland eingetreten. Underseits find auch wieder eine talte Ablehnung deutscher Befühle und eine Betonung bes sguten Europäeres gerade in ben gebildeten beutichichmeizerischen Rreisen nicht felten.

Die Breffe der beutschen Kantone bat nirgends ber Deutschfeindlichkeit Raum gegeben, wenn auch ber Grad der Freundlichkeit verschieden ift. Die Meue Bürcher Zeitung hat den fühl neutralen Standpunkt mehr gewahrt als ber wärmere Berner Bunde (ber bie überall beachteten Rriegsauffage S. Stegemanns enthält), das Berner Tagblatt«, die Burcher Boft«, die Thurgauer Zeitung«, die Basser Nachrichten«. Luch die katholischen Blätter, wie die Reuen Zürcher Radrichten., werden burchaus dem beutschen Empfinden gerecht. Underseits gibt es auch tein deutsches Blatt, das sich etwa gegen die Franzosen so gehässig verhalt, wie einige Blatter ber welfchen Schweiz gegen die Deutschen.

Eine Belvetische Gesellschafte bemubt fich, bie drohende Spaltung der Sprachgebiete durch Dämpfung ber Leidenschaften und ben hinweis auf bas Einigende der Schweizer Beimatliebe auszugleichen; ibrer mehr romanisch- demokratischen Richtung ist eine neue » Deutschschweizerische Gesellschaft« mit festerem Unichluß an bas beutiche Gefühl entgegengetreten. Man hort aber wohl die Beforgnis, daß, wenn die Schweiz in den Krieg hineingerissen würde, der Staat burch die Gegenfätze der Sprachteile in seinen Grundfeften erichüttert werben möchte.

Es war bejonders ber beutiche Einmarich in Belgien, der die Bemüter erhigte. Man fürchtete, in

gleiche Gefahr zu kommen, wenn die Kriegslage es erforderte. Es darf nicht übersehen werden, daß viele Schweizer ganz deutsch empfinden, aber fich durch ihre republikanijche Gesinnung von der deutsch-monarchifchen scheiden, daß auch das ale ftorend empfunbene Bordringen bes beutschen Sandels bagu beigetragen hat, die Deutschen, beionders die Norddeutichen, weniger beliebt zu madien, zumal der Schweizer seine Borurteile selten burch Reisen nach Deutschland

ju gerftreuen pflegt. Immer haben die Schweiger ihre Neutralität fo aufgejaßt, daß fie start gerüftet sein müßten, fie gegen jedermann ju verteidigen. Darum murde 1914 fofort das ganze heer eingezogen: Auszug, Landwehr und Landsturm, eine gewaltige wirtschaftliche und gelbliche Belaftung bes kleinen Landes, das bald eine Milliarde Frank bafür aufgewendet hat. Dazu tam ber Rudgang bes Frembenbejuchs und mancher Bweige bes Gewerbsteißes. Tropbem ubt bie Schweis noch eine schöne Liebestätigteit aus: Die Beimschaffung von Bivilpersonen, den Austausch von Kriegsgefangenen und Invaliden, die unentgeltliche Rriegsvojt, Nachforschungen nach Bermigten — alles das hat das Land freiwillig auf fich genommen.

Unter bem Drude ber Westmächte fam im Rovember 1915 cine »Société Suisse de surveillance éco-

nomique. (8. 8. 8.) zustande; fie ficherte ber Schweiz die für fie notwendige Einfuhr von Robitoffen, mogegen fie fich berpflichtete, bie eingeführten Urtitel nicht an die Mittelmächte weiterzugeben. Doch wurde ein »Rompensation&-Bureau« als antliches Organ eingerichtet; denn nach § XI, 3 der S. S. S. war ausbrudlich eine Berftandigung der Entente mit der Schweiz über Konipensationen mit den Mittelmächten vorbehalten. Aber bei Beratungen von Schweizer Abgesandten barüber in Baris August 1916 wurde biefer Brundfat von ber Entente verleugnet, fo daß die Meuen Burcher Nachrichten fagten: Dan hat unjere Delegierten beimgeschicht wie Bafallen, denen man ihre vollständige Ubhangigfeit zu fpuren geben will. und felbit die franzosenfreundliche Gazette de Lausanne. ichreibt, daß die dem & XI gegebene Deutung auf die mirtichaftliche Freiheit ber Schweig eine Beengung ausübt, bie ben Grundfagen bes Bolferrechts widersprichte.

Aber auch sonst find bie wirtschaftlichen Fragen ben Bestmächten eine Sanbhabe ihrer übelwollenden Beaufsichtigung geworden. Besonders die frangosische Handelstammer in Genf hat unerträgliche Zumutungen an die Schweizer Raufleute gestellt, 3. B. bas Berbot, Deutsche oder Ofterreicher anzustellen. Schlimmer mar, bag Schweizer Firmen, die Waren nach Frankreich schickten, eine beglaubigte Erklärung einreichen follten, daß fie niemals früher Verbindungen mit Firmen ber Mittelmächte gehabt und fich bei 80 000 Frank Buße verpflichteten, in zehn Jahren solchenichteinzugehen! Frankreich verlangte, daß französiiche und italienische Bollbeamte die Ausfuhr nach Deutschland übermachten. England erließ Berbit 1915 ein Ausfuhrverbot von Baumwollstoffen und Barnen, das die Schweizer Textilindustrie schädigte; ja es verlangte später sogar, die Grenze zu den Mittelmachten gang ju ichliegen, mas natitritch abgelehnt wurde. Bohl tonnten bie Bafler Nachrichten- am 10. September 1916 ichreiben: Die welichen Alfteure raften nicht, bis fie die offizielle Schweiz mit Deutsch. land gründlich auseinandergebracht haben.«

Die Bojtsperre wurde schonungslos ausgeübt, obwohl die Rontrolle und Beichlagnahme neutraler Genbungen burch frembe Dillitarbehörden dem Beltpoftvertrag widersprachen. Der Ginfpruch des Bundesrates hatte leinen Erfolg. Gelbit die Schweizer Juftig zeigte im Brogeg des Neuenburger Roten Rreuzes, daß im welfchen Teil nicht unparteilich Recht gespro-

den wurde.

Großes Auffehen erregte ber Prozeß gegen die Oberften Egli und v. Battenmyl, die beschuldigt wurden, Berichte der Nachrichtenabteilung des Generalstabes an den deutschen Militarbevollmachtigten geliefert gu haben; da sie aber dartun konnten, daß sie das aus bienstlichen Grunden getan hatten, fo wurden fie am 27. Februar 1916 freigesprochen und nur der difgiplinaren Rüge überwiefen. Der Note Wilfons zugunften des Friedens hat fich der Schweizer Bundesrat am 22. Dezember 1916 in einer unparteiisch gehaltenen Untwort angeschlossen.

Im Juni 1917 brachte ein Zwischenfall neue Storungen. Der Bunderrat hoffmann hatte an den in Betereburg verhandelnden Schweizer Sozialiften Brimm durch die Gameiger Bejandtichaft ein diffriertes Telegramm geichidt, das die Bedingungen Deutschlands für einen Frieden mit Rußland enthielt. Es murbe von unbefugter Seite entziffert, worauf Soffmann, ein fehr fabiger Staatsmann, fofort fein Amt nieberlegte. heftige Streitigkeiten und wufte (Danemark) und ber Minister bes Auswärtigen Bal-Husschreitungen bes aufgehetten Benfer Bobels gegen die Ronfulate ber Mittelmachte waren die Folgen. (Auch wurde ber griechische König Konstantin in Lugano burch ben Bobel beleidigt.) Un Soffmanns Stelle murbe ber Benfer Albor am 26. Juni gum Bundesrat gewählt.

Die drei skandinavischen Staaten. Go ftart bie Traditionen und Intereffen Schwedens, Norwegens und Danemarte im Beltfriege auseinandergeben, fo eng find fle boch wieder aneinander gebunden und aufeinander angewiesen. Danemart tonnte nicht deutschfreundlich fein; das Jahr 1864 und fpatere Enttäuschungen find noch nicht vergeffen; anderfeits ift feine Grenze zu gefährdet, als daß es fich anbers benn neutral verhalten fonnte. Rormegen neigte von jeber gu England; feine febr bemofratifche Berfaffung, große Bewinne burch feine ftarte Sanbelöflotte, manche Reibungen mit Deutschland, die biefe Bewinne zu fchmalern drohten, aber auch Wegenfate gegen Schweden feit der Albtrennung 1905 führten Norwegen zu einer oft nicht unbedentlichen Bolitit. Schweben, gur Gubrung ber flandinavifchen Dachte in ber Notlage ber Beit berufen, hat diese Stellung fogleich ftart und unparteiisch ergriffen, wobei eine Fülle der besten Dlänner den Ronig unterstütten und starte deutschfreundliche Reigungen erfreulich zutage traten. hier zeigte fich (wie ja auch in Spanien, holland und der Schweiz), daß die übliche Redensart von der Unbeliebtheit oder gar Berhaßtheit Deutschlands im Husland toricht ift, wenn man die Stimmen mägt, nicht gablt.

L. Schweden. Der Kriegsausbruch traf auf eine feit bem Bug ber Bauern jum König nach Stocholm (Februar 1914) sich geltend machende konservative Strömung, die unter dem Ministerium Sammarifjold burch Berlangerung ber Dienstzeit und Berftarfung ber Flotte eine ftarlere Ruftung anstrebte. 21m 18. Dezember tam Buftav V. mit Chriftian X. von Danemart und Haaton VII. von Norwegen in Malmo gufammen; eine einheitliche ffandinavische Reutralität jum Schut ber Grengen und des Sandels murde verabrebet. Bald begannen die Klagen über die englische Sandelefperre, und ichwedische Blatter fprachen es aus, daß der englische Raufmann den Krieg benugen wolle, um den neutralen Sandel an fich zu reißen und die standinavischen Berbindungen mit Umerita burch britischen Zwischenhandel zu erfegen. England erbrach Die idwedijche Bojt, um nach Bannmare zu ichnuffeln; englische Unterhändler verlangten in Stocholm einen Einfuhrtruft, damit über Schweden feine Bannware nach Deutschland gelange; boch wurden am 31. Oftober die Berhandlungen abgebrochen. Im Dezember 1915 murde der englische Durchgangsverkehr nach Rußland von Schweden, der einzigen neutralen Macht, die ihre Ehre gegen britische Tyrannei wahrte, gefperrt. Alusgezeichnete Gelehrte, wie Kjellen und Steffen, stellten fich auf Deutichlands Geite; Gven Bedin war ein begeisterter Ründer der deutschen Rulturüberlegenheit. Nur der Führer der Sozialdemofraten Branting, der über mehr als ein Drittel der Stimmen im Reichstag verfügt, neigte fich der Entente gu und stachelte gegen Deutschland auf.

Das Jahr 1916 brachte am 9. März in Ropenhagen und am 19. September in Christiania weitere Busammenfünfte der flandinavischen Ministerprafidenten hammarftjöld, Anudsen (Norwegen), Bable

lenberg, Ihlen, Glavenius. Ballenberg, bem man aus feinen Weichäftsverbindungen Reigung au ben Westmächten guschrieb, mahrte doch in seinen Erflarungen die Reutralität, jo, als fich die Entente im August beschwerte, daß Schweden die Rogrunds-Rinne am Sund bei Faliterbo mit Minen gefperrt habe.

Dann aber jog bie Alandefrage bedroblich berauf. Rugland hatte 1856 verfprochen, bie Alandsinseln nicht zu bejestigen. Geit Berbit 1915 begannen aber gemiffe militarifche Bortehrungen; Februar 1916 wurde eine Brigade dorthin verlegt, fo daß bier eine russische Basis für Geeangriffe entstand. Diese Borgange ruttelten bas ichwedische Boll auf; man fürchtete, daß Schweden im Rriegsfalle Horrland aufgeben oder von seinen nördlichen Truppen burch die Ruffen abgeschnitten werde. Die Alandefrage murde ein Symbol ber nationalen Burbe Schwebens. Die Bartei ber Altiviften entstand, die einen Rrieg an ber Seite Deutschlands für die Freiheit des Staates nicht ichcute. Dazu tam die Entrechtung Finnlands burch Rugland, gegen das man teine Stupe mehran England hatte. Der handelstrieg murbe ichurfer; auch hier regelte eine Geiellichaft "Transito" (Marg 1916) die Einfuhr aus England: nur folche Firmen follten Baren erhalten, die fich bei Strafe des Rehnfachen verpflichteten, die Ware nicht auszuführen und die Rachprüfung in ben Banbelsbüchern zu gestatten. Doch mahrt fich die Regierung durch Bejet vom 17. April 1916 gegen Drudu. Sandelsipionage frember Machte.

Der Alufforderung Billons, fich den Bereinigten Staaten im Albbruch ber Beziehungen zu Deutschland anzuschließen, gab fein Reutraler eine jo murdig ab-

weisende Untwort wie König Buftan.

Im März 1917 erlitt das Ministerium Hammarffjöld eine Niederlage, indem die Liberalen und Sozialiten statt der geforderten Summe von 30 nur 10 Millionen zu Russtungsausgaben bewilligten. Der Ronig berief ben Professor Swart an die Spite ber Regierung, der aber in der Neutralität den Beg feines Borgangers zu gehen antundigte. Durch die ruffifche Revolution und das Beriprechen der Autonomie Finnlands bat auch ber Drud auf Schweden nachgelaffen, doch droht nun in ber Alandefrage bie Befahr englischer Festiehung. Stocholm ist der Ort der im Frühjahr 1917 begonnenen Friebensvermittlung ber internationalen Sozialiften, die bisher ohne Erfolg verlief.

II. Norwegen. Obwohl die Neigungen Norwegens für England tief eingewurzelt find, gibt es doch auch bort genug Stimmen, die fich gegen den britischen Drud emporen. Auch hier ist es eine Angabl ber beiten Batrioten, wie Björn Björnson, Sigurd Ibsen, Rnut Samfun, Mils Riger, Sarris-Mall, Rarl Mas, die, in hober Bewunderung Deutschlands, feiner Rultur und straft, dem Urteil der Wehrheit ihrer Landsleute tropen und in Beitungen, wie » Tidens Tegn. und Dagbladete, mutig für ihre Meinung eintreten. Auch hier fordern die Konservativen die erweiterte Dienstzeit, die Liberalen wollen die Erfahrungen des Rrieges abwarten; die Sozialisten verlangen Ubrüftung, indem fie bezweifeln, ob die größere Huftung eines fleinen Landes einen Zwed hat. Bor allem aber will man die riesigen Gewinne, die Norwegen aus dem Kriege zieht, ungestört einheimfen. Man läßt fich von England, dem icon im Frieden 24 Brogent des norwegischen Sandels gehörten, die Beschlagnahme ber Batetpoft, fobald fie Waren beutschen Uriprungs enthalten, die Handelsschnuffelet, das Anhalten der Mehlzusuhr gefallen; norwegische Fischer müssen schwören, daß sie tein deutsches Geräte, Dl. Salz, Kohle auf ihren Dampfern haben. Der englische Gesandte in Christiania ist der mächtigste Mann in Norwegen; der Hall Casement bewies das. Aber auch die Bedrohung durch Rußland gegen das aufblüchende Narwit ist groß; schon gingen Gerüchte, daß Rußland Finnmarten lausen wolle.

Alber das alles wird aufgewogen burch den Profit, den Rorwegen in diesem Kriege durch seine Reederei und Sandesflotte macht. Schon 1915 brachten die Frachtaufträge bei ungeheuer emporgeschnellten Frachtsätzen 1/2 Milliarde Bruttogewinn, das Doppelte von 1918, das erfte Salbjahr 1916 icon foviel wie das ganze Jahr 1915. Zur Ausbeutung von Bergwerten, herstellung von Holzmasse, Webstoffen, Lebensmitteln bildeten fich 50 neue Wejellichaften mit 35 Millionen Kronen Kapital; dazu kommen Unkäufe von riefigen Balbern in Nordrugland. Das alles bedeutete eine völlige Bandlung in den Bermögensverhältniffen und eine Umichichtung der Bolksflaffen, die diefem demofratischen Lande nicht gefund sein fann. Daher zeigen fich ichon Ausstände, Jobberei, brutaler Egoismus, Teuerung; die Feitbefoldeten find febr ichlecht gestellt, die Intereffengegenfage gespannt.

Alls die deutschen Tauchboote den Verfehr im Eismeer störten und einige Gesellschaften ihre Fahrten einsiellten, verbot die norwegische Regierung am 14. Ottober 1916 den bewaffneten Tauchbooten den Ausenthalt in norwegischen Gewässern, erfüllte also das britische Gebot, daß diese Tauchboote außerhalb des Völkerrechts stehen sollten. Dadurch wurde die Spannung zwischen Norwegen und Deutschland stärfer. Die deutsche Negierung hat dannals und wieder im April 1917 gegen hehende und unwahre Nachrichten norwegischer Blätter, wie Verdens Gang«, Einspruch erhoben.

III. Dänemark. Der Weltfrieg traf hier mit einer Barlamentsresorm zusammen; zu beiden Rammern sollte nach dem allgemeinen Wahlrecht, das auch den Frauen gewährt wurde, gewählt werden. Das soziatistische Ministerium Zahle bewahrte nach Krästen die Reutralität; auch hier ertlärten sich bedeutende Simmen, wie Peter Nausen, Uage Wadelung, Karin Wichaelis, für die deutsche Kultur und der tapsere Karl Larsen selbst für den preußischen Wilttarismus.

Starke Kämpfe wurden durch die Absicht erregt, den dänischen Besit in Westindien an die Vereinigten Staaten zu verkaufen; erst durch eine Volfsahstimmung (285000 gegen 157000) wurde der Verkauf durchgesept, und April 1917 ist er um 25 Millionen Dollar volkzogen worden.

Im August 1916 mußte die beutsche Regierung durch die Mordbeutsche Allgemeine Zeitung. gegen die dänische Presse Einspruch erheben, die die Erfolge der Entente, die deutschen Berluste. die Zustände der Wittelmächte durchaus parteilisch darzustellen pflegt.

Auch Dänemark nutte fich englische Alufiicht über feinen Sandel gefallen laffen, wenn es Kohle und Baunwolle erhalten wollte; im März 1916 wurden dem Daniper »Frederick VIII.« 400 Koftische geraubt. Zwei danische Oldanufer wurden in Kirkwall erft freigegeben, als ihre Firmen erklärten, kein Ol nach Schweden gehen zu laffen.

Bedeutiam war das Schicffal Islands im Belttrieg. Die Infel löste sich wirtschaftlich fast gang von Dauemart los. Damit keine Bolle durchkaue, sollten

alle von Island ausgehenden Schiffe erst in England durchsucht werden, widrigenfalls dieses keine Rohle mehr liefern würde. Um 24. Juni 1916 unterwarf sich Island, indem sich die Kapitäne bei hoher Geldstrafe durch Unterschrift verpslichteten, einen britischen Hafen anzulausen. Was nicht nach Dänemart oder Umerika geht, kaufen englische Agenten zu Breisen, die fürs ganze Jahr seltgeletzt werden. Auch die Tätigkeit der Islandssischer wird von England schaft bewacht, und besonders die schweden Fischer werden gezwungen, ihren Fang an England zu villigem Breise abzugeben, wodurch in Schweden Nahrungsnot entstanden ist.

Die Riederlande. In ben Riederlanden find von vornherein die Gegenfage wohl am ichariften aufeinandergestoßen; lag doch fein neutraler Rleinstaat fo nabe bem anfänglichen Rriegsichauplat und gugleich dem Geefriegegebiet, fo daß er fürchten mußte, zu Baffer und zu Lande in Mitleidenichaft gezogen gu werden. Bar ber beutiche » Muffe beim hollandischen Bolle unbeliebt und fürchteten viele das Bordringen Deutschlands zu ben Mheinmundungen, jo bestand feit dem Burenfrieg auch eine starle Stromung gegen England, und noch zulest (1907) hatte die Frage der Befestigungen bei Bliffingen Die Wefahr bon feiten der Weftmachte enthüllt. Die Stimmungen ichwankten heftig, je nachdem die englischen Sanbelsübergriffe bas bollandijche Gelbitgefühl verletten ober dem deutichen Tauchbootlrieg große hollandische Schiffe, wie die > Tubantia«, jum Opfer fielen.

Die fortidrittlich Liberalen iteben mehr auf Englande Geite; die gemäßigt Liberalen hoffen bei dem beutiden Rachbar einen Unhalt gegen britifche übermacht zu finden. Alle antirevolutionaren und driftlich hijtorijchen Barteien neigen zu Deutschland. Die Ratholiten find getrennt. Die belgischen Borfalle wirsten gegen Deutschland, aber die Freiheit ber Rirche sehen sie doch besser in Deutschland als in Frankreich geschütt, und die flamische Politik Deutschlande findet vielfach Untlang. Huch in den Niederlanden find es die politisch am besten gebildeten Danner, die auf deutscher Seite stehen, wie der frühere Minister Ban houten, der ehemalige Ministerprafident Kunper und der frühere Kriegeminister Collige, wie die Professoren Berrin-Stuart in Groningen, Steinmeg und Berflugs in Amsterdam, Labberton (jest in Bent), Baldenier-Rips in Delft, der die tommende Kulturperiode ber germanischen Raffe unter Führung des Deutschen Reiches zuweift, und befonbers der emeritierte Groninger Brofeffor Grhr. B. S. C. R. van de Bijt; trefflich aufflarend haben auch gewirft für Deutschland der Bubligift B. A. Balter und der Arzt van Dieren. Die großen Zeitungen, wie der Nieuwe Rotterdamsche Courant., Der »Standaard«, ber »Maasbodo«, nehmen eine durchaus würdige Saltung ein; eine Ausnahme macht bas Betblatt . Telegraaf., deffen Leiter Schröder megen Beidimpfung der Mittelmächte endlich gebührend beftraft worden ift. Underfeite tritt bas Wochenblatt De Toekomste tapfer und geschickt für die deutsche Sache ein.

Früh begannen die Belästigungen der Niederlande durch England. Es nahm sich heraus, den Handel Hollands nitt seinen eigenen Kolonien seiner Beaufsichtigung zu unterwersen, ja, englische und japanische Kriegssichisse durchsuchten die Kustenschiffe nach deutsichen Mittärpslichtigen. England hielt hollandische

Dampfer mit Getreide der Regierung wochenlang zurüd; holländische Schiffe mußten in englischen häfen englischen Köhlen nehmen, betamen sie aber nicht, wenn sie ihr Getreide nicht nach England lieferten. Große Empörung erregte seit Sommer 1916 das englische Borgehen gegen das nationale Gewerbe der Fischerei, wodurch nicht nur Deutschland der Heringe beraubt, sondern England auch mit Wachtschiffen versehen werden sollte. Doch wurde im September 1916 ein Absonnen über die Hoochsessischerei getrossen. Der Postraub setzte sich über die Unverleglichseit der Post hinweg, aber auch Werthapiere wurden konsistert, die holländisches Eigentum waren.

So war es eine Kette völkerrechtswidriger Handlungen, unter benen die Niederlande litten; mit Necht konnte Kupper sagen, daß die englische Prazis jest bestätige, was ihre Theorie icon früher verkündete, die Souveränität einer Großmacht und die eines

Rleinstaates fei boch nicht von gleicher Urt.

Die N. O. T. (s. Band I, S. 376) hat sich weiter eingebürgert. Der bedeutende Minister Treub hat sie als zwedmäßig gelobt, und sie war es auch, aber ihre Schattenseiten machten sich mittlerweile stärter geltend; sie wurde für die Entente innner mehr ein Hebel, gegen die Mittelmächte mehr durchzuseten, als ohne diese Einrichtung möglich gewesen wäre; voor allem entwickle sie sich unter englischem Einsluß zu einer Nebenregierung, welche viele Magregeln traf und erzwang, die allein vom Staat hätten ausgehen dürsen.

Spanien. Ein mertwürdiger Umidmung volljog fich im Berlauf bes Rrieges in ber Stellung Spaniens. Beim Beginn Schien die durch die große Breffe vertretene Offentlichkeit gang auf feiten der Bestmächte zu sein; nicht nur ber Sozialist und Diepublikaner Lerroux eiferte für fofortigen Unichlug an Frantreich, sondern auch die Liberalen unter Graf Romanones, die Demofraten unter Barcia Brieto, die Reformisten unter Alvarez maren gewillt, zur Entente zu stoßen. Da machte schon am 7. August 1914 die Erflärung ber Neutralität durch das Minifterium Dato jenen Bunichen ein Ende, und es zeigte fich. bag beim fpanischen Bolt diefe Politit immer nicht Unhang fand. Starte nationale Beftrebungen madten fich geltend und brangten in enticheidender Beit nach Erfüllung.

Spanien hatte sich seit 1904 an die Westmächte angelehnt, um von ihnen Förderung seiner marostanischen Interessen zu erlaugen. In Cartagena traf 1907 Sduard VII. mit könig Alfons XIII. zusammen; der Ministerpräsident Maura trat für den Anschluß an die Westmächte ein, doch gab es schon eine starte Strömung gegen England unter Lloret und de Wella. Im Ottober 1918 vollzog Romanones in Cartagena den Vertrag mit der Entente, nußte aber sosort dem Ministerium Dato weichen. Es zeigte sich bald, daß König Alfons XIII. troß seiner englischen Seirat mit ruhigem Blid und tüchtiger Sinsicht Spaniens Geschich nicht an die Westmächte knüpsen wolte.

Als nun 1914 die Bühlarbeit der Entente einsete, sah sie zu ihrem Erstaunen, daß Reigungen für Deutschland innner stärfer emportauchten, und zwar sowohl bei den Gebildeten als auch im Bolfe. Mancherlei sprach dabei mit: Konservative und religiöse Stimmungen gegen die demotratische und atheistische Propaganda, die Enttäuschung über den Migerfolg in Marosto, die Berdrängung aus Tanger, endlich der

englische Besit Gibraltars, ber boch wie eine unheilbare Bunde am Körper Spaniens frigt. In ben großen Zeitungen »ABC«, »Correo espanol«, in der Madrider »Tribuna« traten die »Germanofilod« immer entschiedener hervor, mehr noch im . Correo Catalane, dem gelefenften Blatt bon Barcelona, mo am 7. Februar 1915 eine große Aundgebung für Deutschland erfolgte. Wella jagte am 27. Juli, bie toniervative Bartei ftanbe mit ihren Reigungen gang auf der Geite ber Mittelmachte; eine Erflarung von 11 000 der besten Beister Spaniens erkannte danfbar die großen Rulturleiftungen Deutschlands an. Der Grott gegen Frankreich, der Bag gegen England traten schärfer hervor. (. Wenn die britiche Dlacht gerbricht, geht das Morgenrot für 400 Millionen unterbrudter Boller auf . ftand November 1914 im . Correo espanole). Lerroug wurde in Frun bei seiner Deutidenhete gezüchtigt, Romanones mußte verftummen. Wie schon 1914 viele Franzosen, so klagte 1916 Lord Northeliffe über die fehr deutschfreundliche Stimmung, die er in Spanien getroffen.

Die Reutralität wurde am 5. November 1914 von ben Cortes gebilligt: auf sie einigten sich allmählich alle Parteien; 160 Zeitungen schlossen sich in diesem Sinne zusammen; selbst Lerroux wollte nur noch die

moralische Unterstützung ber Entente.

Die notwendige Stärkung der militärischen Macht erforderte größere Geldmittel; doch im Mai 1915 erwies der Mißerfolg einer Anleihe die wirtschaftliche Schwäche Spaniens. Damals schon wäre Dato gefallen, wenn der König ihn nicht gehalten hätte. Über im Dezember 1915 mußte er ihn doch entlassen und Romanones berusen, der sich soson zur Wahrung der Neutralität verpslichtete.

Bon nun an traten die nationalen Bestrebungen, die sich auf ein maroftanisches Kolonialland, auf eine paniberische Einheit, auf Erwerbung von Gibraltar richteten, wieder zurück. Zumal seit Portugal März 1916 in den Krieg getrieben wurde, nußte Spanien vorsichtig sein, blied es doch mit seiner Kohlenzusuhr von England abhängig. Aber selbst Maura sprach es aus, daß Spanien nur zu den Westunkächten stehen könne, wenn sie ihre Hatung vollständig andern würden. Vor allem sind in der Tanger-Frage alle Parteien einig und verlangen darin Entgegenkommen.

Böses Blut haben auch in Spanien die Verletzungen der Neutralität durch England gemacht. Schon am 26. August 1914 wurde der deutsche Hissererschafter Wilhelm der Großes durch den englischen Vreuger Bighflyers in dem spanischen Hafen Rieden Vogerschonias wurde Ende Ottober 1914 in Palmas (Manarische Inseln) seiztehalten auf die unwahre Angabe des englischen Konsuls, daß er Munition an Bord habe.

Die Aussiuhr von Obst und von Korken wurde durch die englische Blod ide empfindlich getroffen, die Berbindung mit Marotto einer demütigenden übermachung durch Kriegsichisse der Berbündeten unterworsen, die spanische Post gestört und geknebelt.

Den Verlodungen Wilsons gegenüber zeigte Spanien eine fühle Selbständigkeit; es trat hier, wie früher nach der Versenkung der » Qustania« (vgl. Bb. III, legikal. Teil), die seit der Abreisung Kubasstarke Abneigung Spaniens gegen die Bereinigten Staaten zutage. Um 31. Dezember 1916 erklärte die spanische Regierung, daß sie ihr Handeln für eine außzichtweichere Zeit aussparen und zunächt alle neutra len Länder zu einmutigem Borgehen vereinigen wolle.

Seit der deutschen Tauchbootsperre im Februar 1917 und ber weiteren Behinderung ber Quefuhr find die inneren Schwierigkeiten Spaniens stärker geworden; Romanones hatte im März 1917 Arbeiterunruhen zu beschwichtigen. Dann mußte er abgehen, da seine Bolitit in das westmächtliche Fahrwaffer geriet; der liberale Garcia Prieto wurde fein Nachfolger, der zwar 1912 als auswärtiger Minister die Berständigung mit Frankreich betrieben hatte, jest aber bie Neutralität zu mahren bemüht mar. Auch er machte im Juni 1917 wieder bem Ronfervativen Dato Play. Es hatten sich ploylich innere Schwierigleiten gezeigt, die militärisch und partitularistisch zugleich find, da die Offiziere eines katalonischen Bezirks Forberungen erhoben und in Barcelona fogar ein Sonderparlament erstanden ist. Doch ist zu hoffen, daß ber König und die große konservativ-liberale Mehrheit bes Landes unerschüttert bleiben. Reden, wie die im Upril 1917 von dem hervorragenden karlistischen Führer Bazquez de Mella in Bilbao und von dem allverehrten Antonio Maura in Madrid vor einer riefigen Sorericaft gehaltenen, zeigen, daß nicht nur bie Neutralität, sondern auch die Neigung für Deutschland und der Bunfch nach Befreiung vom Gibraltar-Joch in Spanien zahlreiche Anhänger zählen.

Da die paniberischen Bestrebungen im Welttrieg stärker geworden, hat sich auch der Zusammenhang Spaniens mit den spanischen Kolonien Südamerikas

gefestigt; fo kommt es, daß die bebeutenbsten, Chile und Argentinien, trog ber Berlodungen Biljons, an der Neutralität festhalten, mährend das portugiesische Brafilien die Beziehungen zu Deutschland abgebrochen hat.

Literatur. Allgemeines: B. Balentin, Entente und Reutralität (Leipz. 1917); Clapp, Britisches Seetriegsercht und die Reutralen (überset von E. Zimmermann, Berl. 1916); J. Jastrow, Bölkerrecht und Wirtischaftstrieg (Brest. 1917); »Reutrale Simmens (eingeleiter von R. Euden, Leipz. 1916); H. Floerte, Dotumente der Freundsschaft (Münch. 1915). — Schweiz: Politi. Jahrduck der ichweiz. Eidgen. e. Jahresderichte und Beilagen des 28.—30. Bandes; "Schimmen im Sturms (Flugschriftensammelung); H. Bäctusch, Die nationalpolitische Kriss in der Schweiz (Wazel 1916); A. v. Salis, Die Schweiz im Weltstreg (Leipz. 1915); Paul Wernle, Gedonetz im Weltstreg (Leipz. 1915); Paul Wernle, Gedonetz im Weltstreg (Stutig. 1915). — Standinavien: H. Schweizers (Zürich 1915); Jat. Schaffner, Die Schweiz im Weltstreg (Stutig. 1915). — Standinavien: H. Schweizers (Livid). Par vonft, Der nordische Knoten (Werl. 1915). — Niederlande: Treub, Oorlogstigd Haarlen 1916); "K. Schiffs Droft, Der nordische Knoten (Werl. 1915). — Riederlande: Treub, Oorlogstigd Haarlen 1916); "T. Kohiffs, Die mederländ. überges Trusse (Weinzl. 1915). — Beanien: Parre, Spanien und ber Weltfrieg (Wilnich. 1915); L. K. bel Olmet, Der Sieg Deutschlands (bal. 1916); Eb. Llorens, Der Krieg und das Recht (Hamb. 1916); T. Gast, Deutschland und Südeameria (Stuttg. 1915). — Bgl. auch die auf die Veluralen bezüglichen Sonderheite der "Süddeunichen Monardheite (Standinabien, Januar 1916; Schweiz, Wai 1916; Wiederlande, August 1916; Spanien, Juni 1917).

## Ostasien im Belikriege'

von Brofeffor Dr. Otto Frante in Samburg

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die letzten Urfachen des Weltfrieges in ben brei befannten Grundtatfachen zu suchen find, nämlich in dem Revanchebedürfnis Frantreichs, in ben Herrschaftsbestrebungen des ruffischen Panflawismus binfictlich des Baltans und des Orients, deren Erfolg die Beseitigung der deutschen und österreichischen Butunftemöglichkeiten dort zur Boraussetzung hatte, und in dem Entschluffe Englands, juguniten feiner besonderen Beliftellung bie Flotte, die Rolonien und ben fiberfreifden Sandel Deutschlands zu vernichten, so erhellt ohne weiteres, bağ für Ditafien und fein Berhaltnis jum Rriege höchstens die lette der drei Tatsachen wirksan werden konnte, und auch diese nur in ganz beschränktem Umfange. Wenn bie Brandfadel bes Krieges gleich nach feinem Ausbruche auch in Oftafien aufloberte, so hatte dies lediglich seinen Grund in der Art, wie England ben Rrieg vorbereitet hatte, die nur burch ein außerordentliches Schwächegefühl der »weltbeberrichenden . Macht erklärt werden lann. Deutscher Ginfluß und deutscher Handel sollten nach den englischen Planen offenbar an jedem Punkte des überseeischen Aluslandes bis auf die lette Spur ausgetilgt werden; aber allein fühlte sich Britannien trop aller Ruhmredigleit und Brahlerei für diese Aufgabe bei weitem nicht start genug. Es warb seine Trabanten und Büttel, wo immer es fie fand, und zahlte oder verfprach wenigstens die höchsten Preise. In Oftasien wurde Japan für feine Dienfte gewonnen, und diefer Umftand war es, ber ben fernen Often fogleich in den Krieg

hineinzog. Aus dem europäischen Ariege wurde durch Englands Zettelungen ein wirklicher Weltstrieg.

Deutschland besaß an ber Rufte von Schantung, gegenüber bem japanischen Bort Arthur, bas raich emporgeblühte Schupgebiet von Riautichou, Gifenbahnen und Bergwerfegerechtfame in Schantung, eigene nationale Riederlaffungen in ben hafen Tientin und Santou und einen gutunftereichen Sandel in vielen bon ben übrigen Bertragehafen. Dieier Befit ichien England wichtig genug, um ihn bem beutschen Eigentümer zu entreißen und soweit wie niöglich an sich zu bringen. In Deutschland, wo man von ber Art und bem Umfange der engliichen Berschwörung junächst taum noch die rechte Vorstellung hatte, bemubte man fich, ebenjo wie Afrita, jo auch Ditafien aus bem Bereiche ber friegerischen Unternehmungen auszuschließen, es burch ein besonderes übereintommen zu neutralifieren. China tam diefen beutschen Bestrebungen auf halbem Bege entgegen. Etwa eine Woche nach Ausbruch des Krieges wurde bem japaniichen Bertreter in Berlin in Aussicht ge. ftellt, bag bas beutiche Beichwader in Ditafien ben Befehl erhalten würde, sich feindseliger Sandlungen in den bortigen Bemäffern zu enthalten, fofern England, Rugland und Frankreich Gegenseitigfeit verbürgten und Japan neutral bliebe. Um die nämliche Beit bemuhte fich China bei ben fremben Bertretungen in Beling, die Buftimmung der friegführenden Machte gur Neutralifierung ber dineflichen Ruften und Bemäffer zu erlangen. Frantreich und Rugland icheinen biefen Bestrebungen nicht grund. fählich abgeneigt gewesen zu sein; dagegen mußten England und Sapan bei der Urt ihrer Plane und Abmachungen fie jelbstverständlich unter allen Umitanden vereiteln.

<sup>1</sup> Abgeschloffen Anfang Juni 1917.

für den Kampf mit Deutschland läßt sich zurückverfolgen bis jum Beginn bes laufenben Jahrhunderts, wenn auch bis jum Jahre 1905 feine Dagnahmen nur mittelbar vorbereitende find. Den Rernpunft bildet das Bündnis mit Japan. Im Januar 1902 abgeschlossen, richtet es zwar zunächst seine Spige gegen Rugland, barüber hinaus aber auch unzweisel-haft schon gegen Deutschland. Rugland sollte aus zwei Grunden getroffen werden, einmal, weil es burch fein weit ausgreifendes Bordringen in der Dandichurei und Korea der englischen Vormacht gefährlich ichien, und dann, weil die vor Eduard VII. geleitete Einkreifung Deutschlands vie Notwendigkeit ergab, den ruffifchen Tatendrang nach Weiten gurud. gurufen, damit er hier gegen die beutiche Stellung in Europa und im türfijchen Orient verwendet werden könnte. Der siegreiche Krieg Japans von 1904 05 verwirklichte den ersten Teil dieses Programms, die Burudbrangung Ruglands aus Rorca und der füd-lichen Manbichurei. Noch ehe zwischen beiden Ranipfern der Friede geschloffen murde, erfesten England und Japan im Jahre 1905 ihren feitherigen Bundnisvertrag durch einen neuen, der die japanischen Intereffen in Korea und die englischen in Indien, Tibet und Afghanistan vor etwaigen russischen Abirrungen und Bergeltungsgelüften fichern follte. Im Jahre 1907 fand indeffen smifden England und Rugland die große affatifche Auseinanderfetung ftatt, in ber beide ihre Intereffentreise gegeneinander abgrenzten; dadurch wurde die ruffische Wacht als Glied in die für Deutschland zu schmiedende Rette eingesügt, und das japanische Bündnis verlor seine russenseindliche Bedeutung. Ebenjo wie England erhielt auch Japan eine anderweitige Sicherheit gegen Rugland durch ein um die nämliche Beit im Jahre 1907 mit letterem abgeschloffenes übereintommen, in dem beibe fich ihren Befititand in Ditafien gegenseitig verburgten. Dasselbe geichab mit Franfreich burch einen gleichzeitigen japanisch-französischen Vertrag entsprechenden Inhalts und vorsichtigerweise auch mit Umerita in einem Abkommen Japans von 1908. Dag Eng-land bei allen diesen Bereinbarungen die treibende Braft mar, tann im Sinblid auf den gemeinfamen Zwed keinem Zweisel unterliegen: sie follten famtlich dazu dienen, in Oftaffen jede Mighelligfeit zwischen den Gliedern des großen, von England geschaffenen Berbandes gegen das Deutsche Reich auszuschließen und alle Hände zur Bernichtung dieses Gegners frei zu machen. Difenbar außerhalb des englischen Brogramme fiel dagegen das neue Abtommen, das Japan anicheinend felbständig im Jahre 1910 mit Rußland ichlog, in dem durch Geheimflaufeln Japan freie Berfügung liber Korea und Rußland über die äußere, d. h. nördliche und westliche Mongolei erhielt, außerdem aber beide fich ihren Besitzitand in der Dlandichurei gegen alle Gingriffe Dritter gewährleisteten. Ein folder Dritter mar zunächst Umerita, das durch feine in England befürmorteten Reutralifierungsplane in der Mandidurei zu einer gemeinsamen Bejahr jür Rußland und Japan wurde und jo — ohne fich deffen bewußt zu sein — die Kreise Englands zu itoren drohte. Das amtliche England unterließ int Interesse der großen Sache jede Wighilligung dieses ihm sicherlich nicht erwünschten Vertrages und erklärte sogar im Sommer 1911, daß es die besonderen Intereifen Ruglands und Japans in der Mongolei und Mandichurei anertennenmuffe. Gleichzeitig aber hielt

Englands Bearbeitung ber oftafiatischen Sphäre es England doch für geraten, Borsorge bagegen zu treffen, bag es burch fein Bundesverhaltnis in ben immer drohender werdenden Zusammenstoß Japans mit America bineingezogen werden fonnte. Bu diesem Brede murde ber Bundnisvertrag mit Japan von 1905 im Jahre 1911 abermals durch einen neuen erfest, in dem England feiner Berpflichtungen im Falle eines japanischen Krieges gegen Umerita ledig wurde. Bum Musgleich der Wertminderung, die das Bündnis hierdurch für Japan erfuhr, diente ein Geheimabtommen zwiichen dem englischen Dinifter Gren und bem japanischen Botichafter in London, Rato, über das zwar Räheres bisher nicht befannt geworden ist, beffen Besteben aber auf Grund ber ipateren Ereigniffe nicht mehr bezweifelt werden fann. In Diefem Abtommen murde Japan offenbar für die bevorftebende Aufteilung bes beutichen überfeeischen Befines der Ermerb des Schungebietes von Riautichou. der deutschen Eisenbahnen und Bergwerksgerechtiame in Schantung (obwohl fie Brivateigentum maren), vielleicht auch der beutschen Rolonien in Wifronesien und, innerhalb bestimmter Brengen, die fonitige Husbehnung ber japanischen Dlachtiphare in Rordchina zugesichert. Db diese Abmachungen überhaupt auch nur gur Renntnis ber beiderfeitigen Rabinette gekommen find, scheint sehr zweiselhaft; nach dem, was über die anglo-belgifch-frangofifchen Bereinbarungen jest festgestellt und botumentarisch belegt ift, tann man hinfichtlich der unterirdischen Tätigfeit einzelner Mitglieder der englischen Regierung alles für moglich halten.

balt man fich biefe von England mit Mühe unb Geduld zurechtgezimmerte politische Gruppierung in Ditafien por Mugen, jo muß es, wie porhin gefagt wurde, ale felbstverständlich erscheinen, daß die Neutralifierungsbemühungen Deutschlands und Chinas von England und Japan vereitelt murden. Die dem japanifchen Bertreter in Berlin gegebene Unregung blieb unbeantwortet; ebenjo murde den Bunichen der chinefischen Regierung feine Beachtung zuteil. Um 4. Aluguft hatte England an Deutschland ben Rrieg erflärt, und bereits am 7. erging von London die Aufforderung an Japan, seines klintes zu walten. Nicht ohne scharfe Kämpfe innerhalb der Regierungsfreise jowohl, wie auch ipater im Barlament ift es dem inzwijchen zum Minister bes Augern ernannten Rato und dem mit ihm verbundenen Dlinifterprafidenten Diuma gelungen, das Bebeimabtommen mit England wirtsam zu machen, und es hat eines starten englijden Drudes auf das feit dem japanijd-ruffijden Friedensvertrage von 1905 von England finanziell völlig abhängig gewordene Land bedurft, ehe ber burchaus nicht vollstümliche Krieg gegen Deutschland beschlossen werden konnte. Um 19. August 1914 ließ Japan in Berlin ein Ultimatum überreichen, das die sofortige Entfernung der deutschen Kriegsschiffe aus den oftaffatischen Gemäfferne und bie bedingungslofe und ohne jede Entichädigung vorzunehmende überlieferung des gefamten Bachtgebietes Riautichou an die japaniichen Behörden verlangte. Inhalt und Form dieies Schriftstudes waren berartig, daß es die deutsche Regierung für unter ihrer Burde erachtete, darauf eine Untwort zu geben, vielmehr dem japa-nischen Bertreter seine Baffe zustellte. Noch im August begann der japanische Angriff gegen Tsingtau, dem sich mehrere englische Kriegsschiffe und eine englische Truppenabteilung aus honglong unter dem durch die anglo-belgischen Militärabkommen bekannt gewordenen General Barnardifton aniciosien. Auf der nofek, ift eine Legende, die von England zur Ber-Deutschen Geite tampften bie in ben dinesischen Bemaffern befindlichen biterreichischen Marinemannschaften mit, nachdem am 24. August von Osterreich-Ungarn an Japan ber Krieg erflart war. Erft Ende September tomte indessen bie Ginschließung Tfingtaus von der Landseite erfolgen, und auch dann nur unter Berletung ber dinefischen Neutralität, indem japanische Truppen in dem dinesischen Küstengebiete von Schantung gelandet wurden. Die Einsprüche bes militärisch wehrlosen China hiergegen wurden von England und Japan ebenfowenig beachtet wie die gegen die Besetzung der deutschen Gifenbahnlinie nach Tfinanfu und der in ihrer Hahe gelegenen deutschen Bergwerte durch die Japaner, obwohl beide, wie bemerkt, Brivateigentum waren und innerhalb des chinesischen Staatsgebietes lagen. In den fämtlichen vorhin er-wähnten Abtommen ist die Wahrung der chinesischen Selbständigfeit und Unverlettichfeit als gemeinsamer hauptzwed ber Bertragichließenben angegeben; bas hat aber weder England noch Japan verhindert, beide Begriffe bei der erften Beranlaffung als nicht vorhanden anzusehen, und ebensomenig hat Umerita, gleichfalls ein Teilnehmer an jenen Unverletlichteitsverträgen, es für angezeigt erachtet, feine Wertichatung von Chinas Selbitandigfeit an den Tag zu legen, obwohl noch im September 1914 eine besondere chinesische Bitte um Unterstützung nach Bafbington erging. Amerita war entweder durch England gebunden oder fühlte sich zu ichwach, um Japan gegenüber feine eigenen Intereffen, die unzweifelhaft icon im binblid auf die Philippinen mit bedroht waren, ernsthaft jur Geltung ju bringen.

Noch während der Belagerung von Tfingtau, im Ottober, befegten die Japaner tampflos die nicht verteidigungsfähigen deutschen Inselgruppen ber Darianen, Rarolinen und Marihallinseln im westlichen Teile des Stillen Dzeans. Die Erflärung, daß es fich Dabei slediglich um eine militarische Dagnahmes, nicht um eine bauernbe Besetzung handle, mag den Bred verfolgt haben, die auffteigende Beunruhigung in Auftralien und Umerita zu beichwichtigen. Daß England, oder wenigstens Gren und fein Unhang, in diesen japanischen Plan von vornherein eingeweiht waren, läßt sich nach dem oben Gesagten annehmen; jedenfalls hat weder Auftralien noch Almerifa einen Einspruch gegen das Borgehen gewagt. Um 7. November fiel Tfingtau nach heldenmütiger Berteidigung; die englische Repräsentantentruppe unter Barnarbijton murde turgerhand abgeschoben, und Japan trat nunniehr in Schantung mit ber gangen Rud. fichtelofigfeit auf, die ibm von dem Bewuftfein der überlegenheit über das hilflose China eingegeben wurde. Das Militar gebardete fich in den Stadten an der Bahnlinie und felbit in der Provinzialhauptstadt Tsinanfu als herr und erregte in wachsendem Dage die Erbitterung ber Bevolterung.

hatte man in England bei ber Unwerbung Japans gemeint, daß fich der Unndesgenoffe nach Löfung feiner Aufgabe, d. h. der Bernichtung der deutschen Macht und der Sicherung der oftafiatischen Bemäffer für ben englischen Sandel, befriedigt mit seiner Beute zurudziehen und für eine etwaige weitere Bermendung auf den Kriegsschauplägen bereit halten würde, so mußte die fernere Entwicklung bitter enttäuschen. Daß das japanische Borgeben gegen Deutschland eine Bergeltung fei für die deutsche Teilnahme an dem Einipruch gegen ben Friedensvertrag von Chimo-

bullung feiner buntlen Dachenschaften mit großem Gifer verbreitet worden ift, und leider wird fie in Deutschland - ein betrübendes Zeichen ber Albhängig. feit bolitischer Auffassungen von England - mit einer unbelehrbaren hartnädigfeit immer wiederholt. Der Minister Rato felbit, ber fich am 5. September 1914 im japanischen Barlament ausführlich über bie Beranlaffung zu dem Kriege gegen Deutschland ausgeibrochen bat, deutet mit feinem Wort auf jenen - in der Zwischenzeit übrigens auch völlig entstellten — Einspruch bin, fondern begrindet das Berhalten ber Regierung einmal mit Dem Erfuchen Englands um japanifden Beiftanbe auf Grund bes Bundnisvertra. ges und dann mit ber feltfamen Satjache, bag bie machtvolle Tätigfeit Deutschlands in Oftafien im Biberfpruch ftebe mit ben Intereffen bes japanifchen Reidese. Daß ber Bundnisfall für Japan nicht gegeben war, wird jeder sofort ertennen, der den Wortlaut bes Bertrages von 1911 burchlieft; tatfächlich ift bies auch fogar von England niemals ernithaft behauptet morben. Daß bagegen Deutschlands »machtvolle Tatigteit den japanischen Interessen im Wege stand, so wie fie bon Ofuma, Rato und anderen Politifern mit panafiatifchen Borftellungen verftanden werben, entfpricht der Wahrheit. Japan foll in dieser Ideenwelt der Beherrscher des oftafiatischen Festlandes und des Stillen Dzeans mit allen feinen Infeln werden, baneben auch noch ichugend und leitend feine Sand über die von Europa gefnechteten Boller Mittelafiens halten. Einem folden Biele fteht aber nicht blog Deutschland im Bege, fondern jedes abendlandifche Bolt, bas in Oftafien Intereffen und Einfluß befitt ober zu erringen wagt, allen voran England und Umerifa. Die Bedeutung diefer Tatfache follten beide noch mabrend bes Krieges gründlich tennenlernen.

Daß Japan nicht gesonnen mar, lediglich ein ausführendes Organ in der englischen Politik gegen Deutschland zu fein und sich mit der ihm zugewiese. nen Bezahlung für abgefunden zu ertlären, zeigte es fehr bald nach der Eroberung von Tfingtau. Bereits im Januar 1915 überreichte der japanische Bertreter in Beling eine lange Reihe bon Forderungen, beren Bewährung China in ein ahnliches Bajallenverhaltnis zu Japan bringen mußte, wie bas von Rorea vor seiner Einverleibung von 1910 mar. Die Forberungen waren in fünf Gruppen geteilt: 1) Buftimmung ber dinesischen Regierung zu allen Ubmadungen, die zwischen Deutschland und Japan nach bein Kriege über das Besittum des erfteren in Schantung getroffen werden; Berpflichtung, teinen Teil von Schantung an eine britte Macht abzutreten; Benebmigung zum Bau einer japanischen Gifenbahn bafelbit. 2) Die überlaffung der füdlichen Mandichurci und der bitlichen Mongolei in ihrem Gudteile ale eine Urt Kolonialgebiet an Japan unter Beibehaltung einer ganz unselbständigen Scheinregierung Chinas. 3) Umwandlung des Betriebes der Rohlen- und Gifenwerte von San-hang, Ta-pe und Bing biang (San-De-Bing) am mittleren Pangtfe in ein gemeinsames japanisch-dinesisches Unternehmen. 4) Bervilichtung Chinas, teinen Safen, feine Bucht und feine Injel an eine britte Dlacht abzutreten. 5) Unitellung zahlreicher japanischer Ratgeber bei ber dinesischen Regierung; Gründung japanijder Miljionsanstalten, Goulen und Soipitäler in China; Berwaltung ber Bolizei an wichtigen Blagen gemeinfam mit Japan; Berpflichtung jum Bezug von Kriegemunition von Japan;

japaniichen Formoja) teine Bergwerte, Gifenbahnen. Schiffswerften, Safenanlagen mit Silfe fremden Rapitals zu schaffen; Zustimmung zum Bau mehrerer Eisenbahnlinien in den Provinzen füdlich vom mitt-

leren Panatse burch Japan.

Mit Diefem ungeheuerlichen Brogramm trat Navan mit einem Schlage aus ben Schranten ber von England mühevoll ersonnenen politischen Raumverteilung beraus und drang rücklichtsloß in die englischen. amerikanischen und felbit ruffifden Intereffengebiete ein : es ichien entichloffen, die Bindung der europaifcen Dachte burch ben Rrieg aufe augerite auszununen. Die Forderungen muffen für England wie für Umerita eine ichmergliche überraichung geweien jein; aber beibe magten im Gefühl ihrer Chumacht feinen lauten Widerspruch. Amerika beichränkte fich auf eine lahme Unfrage bei Japan nach feinen Abfichten, und ob England, wie mehrfach behauptet ift, ebenio wie Franfreich und Rukland ihre Saltung von ber weiteren Beteiligung Japans an bem Rriege in Europa abhängig gentacht haben, ift zur Beit nicht feit. stellbar. Ebenjo ist nicht nachzuweisen, ob und inwieweit etwa englische Mahnungen auf Japans Bertretung feiner Umprüche eingewirft haben. Unterschätt werden darf hierbei auch nicht der Sturm der Entruftung, ben bie Forberungen in gang China entfesielten. Der Prafibent Puan Schi-fai hat große Mühe gehabt, dem von allen Seiten gegen ihn anstürmenden Drängen nach bewaffnetem Widerstande gegen die japanische Bergewaltigung standzuhalten und statt bessen ruhig und zäh zu verhandeln; er kannte die Unzulänglichkeit der Machtmittel seines Landes und wußte, daß ein kriegerisches Borgchen Chinas ben japanifden Bedrangern nur in die Sande arbeiten murde. Es gelang ihm, bei Japan eine Ermäßigung feiner Forderungen infofern durchzuschen, als es auf bie ber 5. Gruppe mit lusnahme der Beftimmungen über Fufien und die Gifenbahnlinien verzichtete. Das übrige mußte von China im Mai 1915 zugestanden werden. Es ift dies noch immer so viel, daß schwere Krisen für die Zukunft unausbleiblich ericheinen. In China, wo feit Jahren die bald beimliche, bald offene Bedrohung durch Japan. eine immer allgemeiner werbende Erbitterung hervorgerufen hat, ift jest die Erfenntnis herangereift, daß, wenn die staatliche Gelbständigfeit nicht völlig berlorengeben foll, man fich auf eine frühere oder fvätere friegerische Auseinandersegung mit dem machtgierigen Nachbar vorbereiten muß. Der lette überfall Japans bewirkte, daß der Norden und der Guden noch einmal einig wurden. Der Widerstand gegen die Regierung Punn Schi-tais murde aufgegeben, und die Provinzen ichloffen fich fester gegen ben gemeinsamen Feind zusammen. Man suchte die Bentralregierung vor allem durch Aufbringung innerer Anleihen finangiell zu ftarten und bemuhte fich, den Japanern einftweilen wirtichaftliche Schwierigleiten zu machen, wo immer sich eine Möglichkeit dazu bot. Des weiteren aber erkannte China, daß von England und — worauf es wohl am meisten gehofft - von Umerita Bilfe nicht zu erwarten fei, daß es fich für die Butunft vor allem auf die eigene Kraft verlaffen muffe, und bag, wenn ihm überhaupt noch eine Rettung vor feinen japanischen, englischen, französischen und russischen Bedrängern werden soll, der Sieg der deutschen Waffen dafür die erste Boraussepung sei. An dieser Ertenntnis hat auch der von Amerika erpreste Abbruch

Berpfildtung, in ber Broving Rufien (gegenüber bem ber biplomatifden Beziehungen zu Deutichland, wie fich unten ergeben wird, nichts Befentliches geandert.

Unter den dargelegten Berhältniffen tann es nicht wundernehmen, wenn Japan im weiteren Berlaufe bes Rrieges ben englijden Buniden nur injoweit willfährig gewesen ift, als es feinen eigenen Intereffen entiprach. Sich an dem von England ins Bert gejetten Rampfe gegen ben beutschen Sandel in Ditafien zu beteiligen, bat es zunächft nicht für zwechnäßig gehalten; es hatte fein Intercije baran, die beutichen Kaufleute von den chinejischen und japanischen Därkten zu verdrängen, bamit die englischen ihren Blas einnehmen könnten. Die wiederholten Aufforderungen Englande und Franfreiche. nach bem Borbilbe beider Regierungen alle Deutschen auszuweisen oder gefangenzusepen und jeden handel mit Deutschen in China zu verbieten, hat es abgelehnt, nur ein Berbot, deutsche Waren auf japanischen Schiffen zu verfrachten fowie mehrere andere Ginfchrantungen. wie Schlieftung ber Deutsch-Migatischen Bant u. a., find fchließlich zugestanden worden. Dag aber Japan jemale im Ernit daran gedacht haben oder benten jollte, gur Unterftugung feiner Berbundeten Truppen auf die europäischen Pricasichaudläge zu entsenden, ist ichon aus militärtechnischen Grunden im bochiten Dlage unwahricheinlich; es ift auch unerfindlich, weldem vernünftigen politischen Amede ein foldes Abenteuer batte bienen follen.

Sat das japanische Bundesverhältnis zu England somit mährend des Krieges feinen inneren Salt verloren, fo ift bafür ein engerer Unichlug Japans an Rugland angebahnt worden. Diejer Unichlug hat ichon in bem erwähnten Abkommen von 1910 feine erste Grundlage erhalten und dient bem Amede, die ojtafiatifche Landerbeute ohne Rudficht auf England und Umerita zu teilen. Gine Reibungoflache Durfte dabei allerdings die öftliche Mongolei abgeben, über die sich Japan in der zweiten Gruppe feiner Forderungen weitgebende Rechte von China bat zusprechen laffen, und in der auch ftarte ruffifche Intereffen porhanden find, zumal die Grenzen zwischen ber öftlichen und der augeren. Mongolei noch als durchaus fluffig gelten muffen. Es handelt fich bierbei bor allem um den Bau der fehr wichtigen Gijenbahn vom Baitaliee über Urga nach Ralgan mit bem Unichlug an die Linie nach Befing. Roch mabrend bes Krieges, am 17. September 1914, foll Rugland mit ber erft von ibm im Jahre 1912 geichaffenen sunabhängigen e mongolifden » Regierung ein dabin zielendes Ablommen getroffen haben, und im Februar 1915 ftellte ber Minister Sjasonow in ber Duma die baldige Mitteilung von ber Unterzeichnung des breifachen ruffifchechinesisch = mongolischen Bertrages ein Mussicht. Rach Berichten aus Ditafien foll Diefer Bertrag auch im Runi 1915 unterzeichnet worden fein, indesien für das frühere ruffifd-mongolische Abkommen eine Ginichrantung injojern gebracht haben, als er ausdrud. lich ertlart, daß Die außere Mongolei ein Teil des dinefficen Landergebietes bleibte.

Wie völlig fich das Berhaltnis Englands zu Japan burch die haltung des letteren verschoben hatte, follte recht bald noch deutlicher werden. Im Oftober 1915 unternahm England ohne Kenninis Japans, aber vermutlich im Einverständnis mit Umerita ben Berfuch, China zum Eintritt in den Krieg an feiner Seite zu überreden, einmal um den deutschen Sandel wirtamer schädigen zu können, und bann um das von Japan schwer bedrängte China und zugleich die ftart

gefährbete eigene Stellung in Sicherheit zu bringen. Duan Schi-tai lehnte diese Lodungen ab; Japan aber, das die Absicht durchschaute, nahm eine fo unzweideutige Saltung an, daß England erichroden gurud. wich und dem Berbundeten verficherte, es murbe in Oftaffen feinen neuen Schritt ohne vorherige Berftandigung mit ihm unternehmen. Gine Brobe feines Bohlverhaltens tonnte es fast gleichzeitig ablegen. In richtiger Ertenntnis ber Gefährlichteit ber republitanischen Romobie hatte ber Brafibent Duan Schitai die Wiedereinführung der Monarchie in China vorbereitet und mar dabei sowohl von seinen amerifanischen Ratgebern wie auch, nach den Außerungen ber mohl abgerichteten englischen Breffe zu ichließen, von der englischen Bertretung ermutigt worden. Blotslich aber, am 28. Oftober 1915, erschienen ber japanifche Beichäftsträger als Sprecher und in feinem Befolge die Wefandten Englands und Ruglands auf dem Ministerium bes Auswärtigen, in Befing und gaben eine Erflärung ab, in ber die dinesische Regierung den Rat erhielt, die Wiedereinführung der Monarchie zu vertagen, weil der Ausbruch von Unruhen im Lande zu erwarten sei und dadurch die Interessen Japans und der anderen in China intereffierten Dlächte bedroht würden. Japan zeigte, daß es in ber Tat herr in Oftafien war und daß es das Schicffal Chinas nach feinem Willen zu formen entichloffen mar. Die Wiederherstellung der Monarchie unterblieb daraufhin, und am 5. Juni 1916 ftarb Puan Schi-lai, ob eines natürlichen Todes, wird vielleicht die Butunft einmal lehren.

In machfendem Saber ber Barteien, durch Unruhen und Aufftande geschwächt, unter gunehmendem Berfall der zentralen Regierungsgewalt und burch ftandige Geldnot, eine Folge der zerfahrenen Berwaltung, gehemmt und bedroht, hat bas unglüdliche Land feitdem fein Dasein gefristet, immer in Ungit vor einem neuen japanischen Bugriff und allein gestütt burch bie hoffnung auf ein baldiges Ende bes Rrieges, bas dann ein neues Gegengewicht gegen ben unbarmbergigen Bedränger bringen fonnte.

Wider Erwarten, aber nicht als Errettung, sondern als neue Bergewaltigung bat fich biefes Gegengewicht noch por bem Rriegsende eingestellt. Unmittelbar

ju Deutschland abgebrochen hatte, erging von bem Brafidenten Wilson die Aufforderung an China, sich biefem Borgeben anzuschließen. Ohne Bogern wurde diese Aufforderung abgelehnt, bann aber übte Umerita, vermutlich nach Berabredung mit England, burch feine Bertreter und Agenten einen berartigen Drud auf die willensschwache Regierung aus, und zwar nicht bloß mit Bersprechungen und Drohungen, sonbern auch, woran heute fein Zweifel mehr fein tann, burch Unwendung bochft lichtscheuer Mittel, daß ber Albbruch der Beziehungen zu Deutschland von den topflos und willenlos gemachten politischen Machthabern am 14. Mary beschloffen wurde. Furcht vor Japan ift die treibende Rraft babei gewesen; tropdem ift icon jest, nach Berlauf von wenigen Bochen, bei ber überall vorhandenen hinneigung zu Deutschland, der Widerspruch im Lande bermagen ftart geworden, bag die wertere Entwidlung beute noch nicht absehbar ift, zumal fich die Stellung Japans zu dem Ganzen bisher noch jeder Beurteilung entzieht. Zu Rußland hat Japan fein Berhältnis durch ein neues Abtommen weiter gefestigt, das unter bem 3. Juli 1916 vereinbart worben ist und beiden Teilen ihre sterritorialen Rechte und befonderen Intereffen im Fernen Diten. gegen jeden Eingriff Dritter gemährleiftet, bagegen bleibt die Stellung zu Umerita unausgeglichen, zu England hat fie fich verschärft.

Dhne Rudficht auf bie Folgen haben England und Amerika einen neuen Feuerbrand in die oftafiatische Belt geschleubert; niemand vermag heute zu fagen, wie die Flammen einst zu loschen fein werden.

Literatur. S. Bächtold, Die geichichtlichen Brunds-lagen bes Weltfrieges (Bürich 1915); S. Dashagen, Engs-land und Japan feit Schimonofeti (Gifen 1915); J. On den, Die Borgeichichte bes Brieges (in Deutichland und ber Belt= triegs, 2. Luft, Leivz. 1917); D. Frante, Dficfien und der Artiegs (in Das Größere Deutschlands, 1914, Nr. 33); Dersfelbe, Die oficfiatische Frage (ebenda 1915, Nr. 14); Dersielbe, Die Großmächte in Dficfien (in Deutschland und der Weltfriege, 2. Mufl., Leipg. 1917); Derfelbe, China auf bem Rudwege gur Monarchie (» Deutiche Bolitife 1916, Beit 4) 5. Mueller, Der ruffijch japanifche Bertrag vom 3. Juli 1916 (Beitidrift für Bolitife 1916, Deft 1); Derfelbe, Japan und ber Ferne Dfien (Das neue Deutschland. 1917 heft 14); D. Frante, Bur Borgeichichte bes Abbruche ber beutich=chinefifchen Beziehungen (>28.rtichaftebienite, hreg. nadidem im Februar 1917 Umerita die Beziehungen von der Bentraifielle d. hamburg. Rol. Inft., 1917, Rr. 21.)

## Friedensverhandlungen und Friedensschlusse der Vergangenheit

von Brofeffor Dr. Dietrich Schafer in Berlin=Steglis

Häufiger als sonst in Kriegsläuften hat man während bes gewaltigen Rampfes, in bem wir noch mitteninne stehen, an frühere Friedensverhandlungen und Friedensichluffe erinnert und erörtert, ob und wie weit fie gleichsam als Beispiele ober Borbilder moch-ten bienen tonnen. Es hat bas zum Teil feinen Grund in ber tiefen Cehnfucht, bie unfer friedliebendes, dem Gedanken an Rrieg in weiten Rreifen entwöhntes Volt erfüllt nach Rücksehr in die gewohnte Tätigleit und Lebensführung, nicht weniger aber auch in dem Mangel an Bertrauen in unfere Reichsleitung, der gerade bei ben Beften und Urteilsfähigften der Mation tiefe Wurzel gefaßt hat (vgl. Art. » Mriegezielbewegunge, G. 1ff.). Dazu fommit, daß die Wehr-

fähigen unferes Bolles noch niemals, feitbem es einen Staat besigt, auch nur entfernt in foldem Umjange zur Erfüllung der Wehrpflicht herangezogen, dem Kriege unmittelbar dienstbar gemacht worden find, wie das biesmal notwendig geworden ift. Noch nie wurden Beichwerben, Laften und Schreden eines Mrieges von einem Bolle fo bis in feine letten Glieber und in allen Fafern gefühlt wie gegenwärtig.

Die angestellten Erwägungen und Bergleiche baben fich besonders mit zwei und naheliegenden bergängen der Bergangenheit beschäftigt, mit den Friebensichluffen Bismards' und ben Berhandlungen, die bem Befreiungelriege folgten. Dag man fich bem Meister beutscher Politik zuwandte, erklärt fich von felbst; wenn man auf die Befreiungsfriege zurückgriff,

<sup>1</sup> Bgl. g. B. Johnmes Baller, Bismards Griebensichluffe (2. Muft., Dand. 1917).

so geschah es in dem Bestreben, an Hergange zu er- auf den ersten Blid einleuchtend; bei näherer Aberinnern, die man nicht als vorbildlich ansehen tann.

Bismards Politik, und zwar nicht nur bie innere, sondern auch die außere, ist bei ben Mitlebenben auf heftigen und anhaltenden Widerstand geftogen. Seine Lösung ber ichleswig-holfteinischen Frage hat er durchjegen milffen so gut wie gegen jebermann in Preußen und Deutschland, bie Regierenden nicht ausgeschlossen, und die Auseinandersetzung mit Ofterreich ift nicht weniger gegen die offentliche beutsche Meinung vollzogen worden. Auch später, folange Bismard bie Reichsleitung in Sanben hielt, haben die Unfechtungen feiner auswärtigen Bolitit nicht aufgehört; er hat mehr als einmal im Reichstag bart um fie tampfen muffen. Gigentumlich aber tit, daß gerade diejenigen Richtungen, die des Reichsbegründers Politit damals und auch oft noch später nicht schlecht genug glaubten machen zu fonnen, beute beren weise Mäßigung rühmen, auf fie hinweisen, um bor weiter ausgreifenden Forderungen zu warnen. Man erlebt es übrigens auch sonst oft genug, daß verbiffenfte Bismardgegner ben Befampften als Schwiczeugen anrufen, wenn fie in dem überreichen Arfenal feiner Reden und fonstigen Außerungen eine Waffe glauben gefunden zu haben, die ihnen für Berteibigung ihrer Auffaffung dienlich erscheint. Dan bente nur an Bismards Austaffung über bas preu-Bifche Bahlrecht.

Dit besonderer Borliebe ift mahrend biefes Rrieges auf Bismards Dläßigung gegenüber Ofterreich im Jahre 1866 hingewiesen worden; fie wird als vorbilblich bezeichnet. Begen die Meinung feines Ronigs und hervorragender Militärs hat der Leiter der breu-Bischen Bolitil bamals von jeder Forderung einer Bebietsabtretung abgeraten und feine Huffaffung durchgefest. Much gegenüber ben füddeutichen Regierungen widerriet er mit Erfolg das > Ubknabbern . Die territorialen Berlufte Bagerns und heffen-Darmftabts verdienen biefe Bezeichnung nicht; fie blieben weit jurud hinter bem, was an entscheidenber Stelle in Frage gefommen mar. Daß die Abneigung gegen bas Abinabbern aber ihren Ursprung nicht in einem Berzicht auf Eroberungsrechte hatte, ergibt sich aus bem Berschwinden von vier oder, da man Schleswig-Solftein einrechnen muß, fünf nordbeutschen Staaten bon der Landfarte, die, mit Ausnahme von Frantfurt a. Dt., ihrem Umfange nach fämtlich zu ben aniehnlicheren Bundesgliedern gehörten. Dazu verbantte Sachsen nur bem entschiedenen Einspruch Ofterreiche feinen Fortbestand. Für Bismarde Entscheidungen waren besonders zwei Erwägungen maßgebend, einmal die Durchführbarkeit gegenüber der Gefahr einer europäischen Ginnischung und bann bie Rücksicht auf eine zufünftige Berbindung gerade mit ben Staaten, mit benen man foeben ben Degen gefreuzt hatte. Jene hielt davon ab, den neuen deutichen Bundesitaat ichon jest über den Guden auszudehnen, diefe, Ofterreich und den füddeutschen Begnern durch empfindliche Gebietsverlufte das Bergeffen zu erschweren.

Es erhebt fich die Frage, ob jest ähnliche Berhältnisse vorliegen. Wiederholt ist es behauptet worden. Man hat gesagt, Deutschland musse doch in Zukunft menigstens einen Bundesgenoffen haben, es tonne nicht ifoliert feinen Weg geben.

legung begegnet fie aber allerernsteften Zweifeln. Zunächst ist Deutschland, wie sich die Dinge gestaltet haben, nicht ohne Bunbesgenoffen. Die Mittelmächte find mit festen Retten aneinander geknüpft; sie haben ein startes gemeinsames Interesse gegen die Randmächte«. Die Türlei, Ofterreich-Ungarn, Bulgarien, fie alle fanipfen um ihr Dafein fo gut wie wir. Ein Sieg ber Berbundeten, insbesondere Ruflands und Englands, mare ber Tob bes ofmanifchen Reiches; fein Untergang stellt eines ihrer Kriegsziele bar und nicht bas geringfte. Gie haben bas in ber Untwortnote (vgl. S. 171) auf Wilsons Mitteilung vom 19. Dez. 1916 flar und deutlich ausgesprochen. Bon ben Beutestücken wurde Bulgarien ichmerlich irgend etwas zufallen; es tonnte froh fein, wenn es behielte, mas man ihm 1913 in Bufarejt gelaffen bat. Gerben und Briechen, Italiener und Franzosen würden sich neben Briten und Ruffen in ben Raub teilen; mit ber Bufammenfaffung bes bulgarifchen Bollstums, bes anjehnlichften und entwicklungsfähigften ber Balkanhalbinfel, in einem Staatswesen, das auf bem Baltan die Bormacht barftellen murde, mare es für alle Zeiten borbei.

Und das gleiche ergabe fich für Bulgarien aus ber Bernichtung der Donaumonarchie, die nach derfelben Note (vgl. S. 171) ben zweiten hauptpuntt des Entente-Brogramme bildet. Gie murbe Gerbien gur erften Dacht bes Guboftens erheben, bie herrichen wurde von Laibach und der Drau bis vor die Tore von Salonili. Neben ihm murbe Rumanien, icon in feiner jesigen Ausdehnung Bulgarien an Ginwohnerzahl erheblich überlegen, zu einem erbrudenben übergewicht über ben Nachbarn gelangen. Ungarn, Bulgariens natürlicher Bundesgenoffe, gur Beit Bertreter ber gewich. tigften Nationalität des gefamten Donaugebiets, wurde gleich Bulgarien felbst auf eine ber unteren Rangftufen hinabgedrudt merben. Daß Ofterreich-Ungarn vor dem ihm zugedachten Schicffal nur Rettung finden tann im engiten Unichlug an Deutschland, versteht fich von felbit. Bahrlich, die Mittelmachte find auf Bedeib' und Berderb miteinander verbunden, nicht nur für jest, fondern noch für lange, lange Beit.

Denn es find große, weite Biele, die man, befonbers an der Newa und der Themse, sich gesteckt hat. Rugland will Konftantinopel, will über Bosporus und Darbanellen ans Mittelmeer, England aber bie überlandverbindung mit Indien, die mit der Beit dem Seeweg den Rang ablaufen niochte; es will fie nicht unter anderer als ber eigenen Aufficht miffen. Die Berfügung über Desopotamien und den Euphrat würde Arabien zu einer Insel in dem gewaltigen Weere britischer Herrschaft und zugleich den Kaiser von Indien zur Vormacht des Jilaus machen, was allmählich zur Voraussetzung der Dauer feiner Burde geworden ift. Erreicht werden tonnen biefe Biele aber nur über die Trümmer der Mittelmachte. Es ift falich. wenn man aus einzelnen Außerungen Bismards heraushört, Deutschland habe tein erhebliches Intereffe baran, Rugland die Dardanellen zu fperren. Berfehren mag es bort, auch hemmungslos, aber herrichen? Das ware bas Ende nicht nur ber Türfei und selbständiger Baltanftaaten, sondern auch Ofterreich Ungarns und Deutschlands. Die Wogen ruffischer Macht murben über fie alle zusammenschlagen.

Run wird aber gefagt, Balfijch und Elefant wurben fich nicht immer vertragen, und gewiß ift bas mahrscheinlich. Gie maren ja überhaupt faum gu-Die Richtigfeit einer folden Ermagung erscheint fammengefommen, wenn die Leitung der beutschen

Politik in den letten Jahrzehnten der englischen gewachsen gewesen mare. Es ist fcmer zu fagen, ob Erfolg oder Digerfolg im gegenwärtigen Rriege einen etwaigen Bruch beschleunigen wurde. Man betritt mit folden Erwägungen ben fdmantenden Boden ber grogeren oder geringeren Bahrscheinlichkeit, bleibt aber in den Ergebnissen weit zurud hinter der Sicherheit, welche die nach ihr benannte Acchnung zu erreichen vermag. Gewiß wird ja Borberafien bebenkliche Retbungeflächen bieten, auch wenn die Türlei die gegenwärtige Brufung besteht. Berfien ift von jeher der Schnittpunkt britischer und ruffischer Dacht in Ufien gewesen und hat diese Bedeutung durch die Abmachungen von 1907 und das, was ihnen gefolgt ist, nicht verloren. Schon jest auf solchen Konflift zu rechnen und auf Grund folder Rechnung eine Bahl zu treffen zwischen ben beiden Dlächten, eine von ihnen gu ichonen in Rudficht auf eine fpatere Berftandigung, mare eine Berfündigung an ber Begenwart, wie fie fcmerer taum begangen werben tonnte. Jest tann es fich nur darum handeln, beibe nach Rraften zu schwächen und felbst ftart zu werben. Sind wir start, fo find wir auch erwilnschte Bundesgenoffen, die umworben werben. Es gibt in Afien noch Raum genug für Ruffen und Engländer, wo wir fie ohne Gefährdung unferer Dafeinsbedingungen dulben tonnen, wenn fie das gegenwärtig verfolgte Ziel nicht erreichen. Bismards Schonung gegenüber Ofterreich und ben fübbeutichen Gegnern Breugens tann niemals Borbild unferer Politik gegenüber Rußland und England sein.

Der Bedante, auf Befferung unferer Beziehungen ju Frantreich hinguarbeiten, ist lange und mit Recht ein Leitstern bester beuticher Bolitit gewesen. Jede Erörterung, ob dieses Streben allenfalls hatte Erfolg haben können, wenn dieses ober jenes ge-tan ober nicht getan worden ware, ist zur Zeit mußig, ein deutsch-französisches Zusammengehen in weitere Ferne geruct als je seit 1871. Und ob es mit Italien jest wesentlich anders liegt? Es war unser Bunbesgenoffe, und biefes Berhättnis hatte längere Beit eine tragfähige Grundlage. Es verlor sie, als England anjing, sich gegen Deutschland zu wenden; ba boten wir nicht nicht genügend Stute gegen beffen und Frankreichs Dittelmeerstellung. Behaup. ten wir uns gegen England, zwingen wir es, une gur See neben fich gelten zu laffen, fo konnen die Dinge auch wieder eine andere Wendung nehmen. Bertrauen auf italienische Bundesgenoffenschaft werden wir allerdings faum jemals wieder gewinnen. Bei beiden Staaten, Frankreich wie Italien, liegt die Sache aber infofern anders als bei Rugland und Großbritannien, als fie nicht die Wöglichteiten fast unbegrenzter innerer Machtiteigerung befigen, bie biefen beiden Riefenreichen eigen ift. Gie tonnen uns nicht fo leicht and Leben wie beren erbrudende übermacht, wenn es uns nicht gelingen sollte, unseren Machtbereich ihnen gegenüber gang erheblich zu erweitern.

Daß aus Bismards Berhalten gegen die deutschen Südstaaten nicht etwa eine Lehre gezogen werden kann für die Regelung der zukünftigen Beziehungen zu den kleinen feindlichen Nachdarn der Mittelmächte, ergibt sich von selbst. Für Serbien, Montenegro und Rumänien miljen Ofterreich-Ungarn und Bulgarien die ihnen erträgliche Stellung sinden, in Belgien die Dinge so geordnet werden, daß es für uns keine Gesahr mehr bedeuten kann. Das läßt sich für

ben stämischen Teil seiner Bevölkerung auch in einer Weise erreichen, die ihn mit der Zeit seit an Deutschland lettet; es wäre aber falsch, auf diese Aussicht hin schon jest Zugeständnisse zu machen, die unsere Wacht über das Land lodern.

Wie wenig Schonung an sich gute Beziehungen verburgt, zeigt übrigens ber Frantfurter Frieden. Bismard hat von Beginn des beutsch-frangofiichen Krieges an die Wiedergewinnung Elfaß-Lothringens ins luge gefaßt; nur fraffe Unwiffenheit tonnte in biefen Lagen etwas anderes behaupten. Er entipradi bamit bes beutschen Bolles und eigenem Berechtigleitsempfinden und dem Schutbedürfnis gegenüber franzöfischer Rriege. und Eroberungeluft. In ben Jahr. hunderten feiner volltommenen Dlachtüberlegenheit hat das Deutsche Reich nie versucht, seine Grenze westwärts vorzuschieben; Frankreich hat damit begonnen, sobald die Lage fich zu seinen Gunften gewendet hatte, und hat feine Berfuche burch ein halbes Jahrtaufend und langer unentwegt und auch erfolgreich genug fortgefest. Dem mußte vorgebeugt werden. Es geschah aber in einer Beise, die ein besonnener, für Mäßigung und Gerechtigfeit empfänglicher Gegner er-träglich gefunden hatte. Es ift, abgefeben von ber eben aus Schuggrunden erfolgten - Einverleibung ber Festung Dies mit ihrem Nachbargebiet, nur genommen worden, mas deutschen Stammes und deutscher Sprache war, obgleich Stimmen laut wurden, bie eine Wieberherftellung ber alten Reichsgrenzen forberten. Tropbem ift ber Berluft von den Frangoen und ihren zahlreichen Freunden fortgesetzt als Berstümmelung gebrandmarkt worden und hat nur Gefühle bes Saffes und ber Rache ausgelöft.

Nicht weniger als die weise Mäßigung, die vor allem Dauer ins Auge faßte, find in Bismards Politif feine Bemuhungen vorbildich, Ginmifchung ber Neutralen hintanzuhalten. Er hat meisterlich verftanden, Rriege vorzubereiten, bie Lage gu ichaffen, in ber fein Staat fie mit dentbar geringfter Befahr auf fich nehmen tonnte. Daß er Ofterreich zur Bertretung bes Londoner Protofolls mit hineinzuziehen wußte in ben Krieg gegen Danemart, ift eine feiner größten politischen Leiftungen. Die Beziehungen, die er zu Rapoleon III. unter. hielt, ficherten ihn gegen frangöfische Einmischung; bas vielgeschmähte Entgegenkommen, bas er Rugland mahrend des polnischen Aufstandes von 1863 erwiesen hatte, schützte vor der Alexanders II., hat auch in den beiden folgenden Kriegen noch Früchte getragen. Go endete die Londoner Konfereng für die beiden deuts ichen Großmächte mit ber anerkannten Freiheit, ihre überlegenheit über Danemart zur vollen Geltung gu bringen. Allein vermochte England trot vorhandener ftarfer Reigung ihnen teinen Ginhalt zu tun.

Aus bem furzen kriege von 1866 hat Bismard die niögliche und zunächst zufriedenstellende Ernte zur rechten Zeit unter Dach gebracht und dadurch Laris und Ketersburg ausgeschaftet. Während der Wonate vor Baris sühlte er sich besonders von der Sorge bedrück, das hinausziehen der Entscheidung mit einer Einmischung der Neutralen enden zu sehen. Vor allem das Entgegenkommen gegen Rußland in der Schwarzen-Weer-Frage hat die Wesahr beschworen. Vergleicht man damit die Art, wie unsere gegenwärtige Neichsteitung die Reigung der Vereinigsten Staaten zur Einmischung geradezu groß, gezüchtet dat, die sie sich am 22. Januar 1917 in der unqualisigierbaren Dar

legung ihres Prafidenten über bie Beftaltung bes zufünftigen Friedens (vgl. S. 172 ff.) entlud, fo muß man allerdings fagen, daß in diefer Urt, auswärtige Bolitit zu treiben, von Bismardichem Beift fein hauch mehr zu spilren ift. Leider hat fich das deutsche Bolt trop der Not ber Beit nicht bagu aufgeschwungen, einer Gefinnung Ausdrud zu geben, wie fie am 30. August 1870 eine Berliner Volksversammlung unter Leitung des Oberbürgermeistere Sendel vertrat, indem fie Bermahrung einlegte gegen jeden Berjuch fremder Dachte, unferem Bolte die Früchte feiner Siege wieder zu entreißen. Bismard bat bas glüdlich verhindert. Gewiß fann er uns als Borbild bienen, jest und für alle Beiten; aber richtig fann es nur geschehen, wenn man in feinen Beift eindringt, nicht fich auf Ginzelheiten in Borten oder Sandlungen versteift. Satte er die Aufgaben zu löfen, die jest gestellt find, er würde nur ein Biel verfolgen: Sicherung möglichiter Dlacht.

Nächst Bismards Friedensschlüssen ist am meisten auf den Ausgang bes Befreiungsfrieges verwiesen worden, dort von pazifistischen Besinnungen aus anspornend zur Nachahmung, hier von entgegengefetten Unichauungen her mahnend und warnend. Dlöge die Feder nicht wieder — wie 1813/14 — verberben, mas das Schwert gut gemacht hate, fo ift mit heißem Buniche oft gefeufzt worden, gerade von Dlännern bester vaterlandischer Gefinnung. Blüchers an Friedrich Wilhelm III. gerichtete Worke nach der Schlacht von Belle Alliance find ins Gedächtnis gerufen worden: » Ich bitte untertänigft, die Diplomatiter anzuweisen, daß fie nicht wieder das verlieren, mas ber Soldat mit seinem Blute errungen hat. Wie weit die Zweifel, die jo jum Husbrud tommen, berechtigt find, ift hier nicht zu untersuchen; wohl aber ift angezeigt, einige Worte zu fagen über die Lage vor hundert Jahren, die zum Bergleich herangezogen wird.

Die beiden Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 und 20. November 1815 werden in der allgemeinen Borstellung meist zusammengeworfen mit dem Wiener Rongreß, der zwijchen ihnen vom Rovember 1814 bis in den Juni 1815 tagte. Das Ergebnis entsprach nicht den Erwartungen, die Preußen nach feinen Leistungen mit Recht begen durfte. Gewiß hatten feine Bewohner Grund, unzufrieden zu fein, aber die Schuld an dem erbitternden Dliftgeschick lag doch vor allem in ben übermächtigen Berhältniffen, die ber tleine Staat trot feiner friegerischen Rraft nicht zu zwingen vermochte. Das Interesse der drei anderen Großmächte oder ihrer Herricher forderte Rüdficht auf die Bourbonen, beren wieder aufgerichtete Regierung man nicht mit größerer Abtretung alteren frangofischen Befiges belaften wollte; Ofterreichs Abneigung, wieder am Oberrhein Stellung zu nehmen, wirfte in gleicher Richtung. So wurde Frankreich im ersten Barifer Frieden nur auf die Grenzen von 1792 zurudgeschoben, verlor im zweiten an Deutschland auch nur noch Landau, Saarbruden und Saarlouis, an Belgien (für die gegenwärtige Lage beachtenswert!) Die Bezirte von Marienburg und Philippeville. Co gelang es nicht, an ben Bogefen, wie der Dichter fingt, deutsches Blut vom Höllenjoch zu lösen«, was 1815 noch erheblich leichter gewesen mare als zwei Menichenalter fpater, obgleich auch damals geflagt werden tounte: . Und Elfag, Du entbeutschte Bucht, bobnit auch; o welche Schmach!«

Breugens eigentliche Enttäuschungen aber verschuldete ber Wiener Kongreg, der nicht mehr über

ben Frieden zu verhandeln, sonbern bas burcheinander gewürfelte Europa neu zu ordnen hatte. In der Beurteilung seiner Ergebniffe barf nicht vergeffen werben, daß außerordentlich viel festgelegt mar, als er in Tätigleit trat. Festgelegt mar ber Bestand ber fübdeutichen Staaten im mefentlichen in ihrer Rheinbundgestaltung, festgelegt auch bie Rudtehr ber ber-triebenen Fürsten Nordbeutschlands und die Aufteilung bes Großherzogtums Barfchau unter Breu-gen und Rugland. Das wiederhergestellte Hannover hatte Englands ftarte Macht hinter fich. Go blieb nur noch über Sachiene Schidfal und über die endgültige Berteilung nordwestdeutscher früherer geistlicher Befigtumer zu entscheiden. Wenn Breugen bas Oberquartier Geldern nicht zuruderhielt, das es fast ein Jahrhundert besossen hatte, und sich die Lisière de la Meufe gefallen laffen mußte, fo mar bas wiederum ein Unterliegen gegenüber Großbritannien, das ben Bufferstaat der Niederlande nicht start genug glaubte aufrichten zu konnen, baber zugleich Belfen und Oranier unter seine Fittiche nahm. In den Rieberlanden hört man gelegentlich sagen, daß ihnen eigentlich auch Rleve hatte zufallen muffen, mo fic einft ihre Besatzungen gehabt hatten. Go find Breugens Erwerbungen im Beften in ber hauptfache auf geift. liches Bebiet beschränft geblieben; im Diten ift ihm Sachsen nur halb zuteil geworden. Seute haben wir taum Unlag zu beflagen, daß Sachien von der Landtarte nicht verichwunden ift, und Preugens Borfchieben in die vorderfte Rampflinie gegen Frankreich bat fich als förderlich für Deutschland erwiesen. Gicher haben unfere heutigen Staatelenter gegenüber ihren Borgangern vor hundert Jahren einen unendlich viel gunftigeren Stand, und viel ichwerer murde die Schuld auf ihr haupt fallen, wenn ihre Leiftungen benen unferer Feldherren nicht entsprächen. Die Mitlebenden haben Rechte, gegen folches Ergebnis Bermahrung einzulegen.

Wiederholt ist während des Krieges — und sogar gleich im Unfange - von einem Subertusburger Frieben die Hede gemefen. Die Beisheit, die der Ubgeordnete Scheidemann auch heute noch unausgefest porträgt, läuft fo ziemlich auf bas gleiche binaus, nur daß fie von der Neuordnung Polens am 5. Nov. 1916 burchfreugt worden ift. Wer berartiges ernstlich erstrebt, weiß nicht, daß er damit Deutschlands Untergang besiegelt, ober will es nicht miffen. Breugen tonnte einen Subertusburger Frieden überstehen. Die Roalition, die sich gegen Friedrich den Großen zusammenfand, mar feine durch fachliche Grunde geeinigte; sie zersiel noch mahrend des Krieges. Bon Schlesien hatte der König im Busammenwirlen mit Franfreich Befit ergriffen. Im Diten hatte er Bolen zum Rachbarn, beffen Schmache nicht allein die Doglichteit bot, sondern gegenüber der russischen Ländergier gerabegu gwang, Brandenburg und Breugen gu einem einheitlichen Staatswefen zu verfchmelzen und das alte Ordensland mit Schlesien und Kommern zu einem geschlossenen Besitz zu verbinden. Auch fo noch bing Preußens Schidsal nach Jena an einem Faben. Allein die magloje Berrichjucht Napoleons hat bem Staate Belegenheit gegeben, fich wieder zu erheben.

Das liegt heute alles ganz anders. Aus Breußen ift Deutschland geworden, eine richtige Mittelmacht, wie es Breußen, das noch 1866, von Napoleons Sympathien begleitet, in den Kampf gegen Sterreich ziehen konnte, nie war. Un einem starken Deutschland hat kein Unlieger außer der in der gleichen Lage besindlichen

fer Reich nun einmal aus ben Wandlungen ber Beichichte bervorgegangen ift, liegt es allen Rachbarn im Bege; fie fühlen fich bon ihm ins Unrecht gefett ober geradezu, trop alles friedlichen Gebarens, bebrobt. Es bat nicht einmal eine reine Rationalitätengrenze, nach feiner Richtung hin. Und zu diesen Rach-barn gehören die friegemächtigsten Staaten ber Welt: Rufland, Frantreich, Großbritannien. Denn auch England ift Nachbar, wie fich in biefem Kriege berausftellt, fogar ber gefährlichite und bojefte. Lage es nicht unserer Rufte gegenüber, es tonnte une nicht fo bom Seevertebr abichließen, wie es bas in biefem Rriege fertig bringt, auch mit feinen Willfürmafregeln nicht. Weht ber Krieg zu Ende ohne irgendwelchen Machtgumachs für uns, nur mit bem Bemußtsein, einer Belt in Baffen gegenüber bestanden gu haben., fo find wir verloren, fo erhaben biefes Bewußtfein an fich fein mag. Die Gegenfate, bie uns von unferen Feinden trennen, bleiben besteben. Ihre Kraft mächst von innen heraus vermöge der ungeheuren Erdraume und ber Menichenmengen, über die fie berfugen, mahrend die unsere dem Stillstand entgegengeht. Deutschlands Bevöllerungszuwachs hat im letten Jahrzehnt in bedenklichster Beise nachgelaffen; für Innenfiedlung bietet es nur noch beschränkte Dlöglich. leiten. Sollte wirklich unfere gewerbliche Satigfeit fich weiter beben, unjere städtische Bevollerung fich weiter mehren, fo wurde bas im Priegsfalle nur ein Moment ber Schwäche fein. Wir wurden nicht gum ameiten Male mit Eriola verluchen tonnen, ben Rrieg von Anfang an in Feindesland zu tragen; wir haben es im Diten ichon biesmal nicht gefonnt. Leicht fonnte unfer induftrieller Beften von vornherein sedes belli werden, wie fich das friegerische 17. Jahrhundert ausbrudte, und wir maren unfahig, weiter Krieg zu fubren, mußten uns auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Denn wir haben nicht die Dlöglichfeit, wie jest Frantreich, im Rriege Roble und Gifen über Gee au beziehen. Das Ernährungsproblem wird für uns, wenn anders wir nicht an Bevölferungszahl abnehmen, von Jahr zu Jahr ichwieriger. Dazu ber Drud ber unumganglichen Steuern, wenn sieber feine Laften tragen foll .! Huch bas wird ben Gegnern unenblich viel leichter, besonders Großbritannien und Rugland. Wir baben feine Goldproduttion und feinen fich immer steigernden Reichtum an Rohjtoffen und Nahrungsmitteln. So brauchten die Begner nur einen richtigen Augenblid abzupaffen, um uns gefahrlos niederzuwerfen. Was sie dann mit uns anfangen würden, dars über haben sie uns nicht im unklaren gelassen. Rein, biefer Rrieg barf unter teinen Umftanden mit einem Subertusburger Frieden enden, fondern nur mit Debrung unferer Macht, die entweder die Gegner von einem neuen Berfuche abschreckt ober uns gestattet, einem folden mit fester Buversicht wirtsam ju begegnen.

Bielfach wird unter Sinweis auf frlihere Bergange das Berhältnis von Friedens verhandlungen und Friebeneichluß besprochen. Es handelt fich im gegenwärtigen Kriege um Koalitionen, die einanber gegenübersteben, und abnliche Kalle tennt die Beschichte, die altere wie die neuere, nicht wenige. In der Regel haben fich bie Berbundeten auch, wie heute die in der Entente geeinigten Machte, berpflichtet, leinen nicht mehr durch politiiche Erwägungen gehemmt Sonderfrieden zu schließen. Derartige Abmachungen werbe, vor allem nicht durch ameritanische Bersuche, sind aber im allgemeinen nicht allzu peinlich beobach- auf die Bestaltung des Friedens Einfluß zu gewinnen.

babsburgifden Mongraje einen Gefallen. Wie une tet morben. Seber Schüler weiß von ben brei Roglitionen, die gegen die frangofische Republit und bann gegen Napoleon zusammentraten. Ihre Blieber find jumeist burch die friegerischen Greigniffe abgesprengt worden, die Friedensichlüffe einzelnerfolgt. Allerdings haben auch nicht alle fo klare Zufagen gegeben, wie fie jest vorzuliegen fceinen. Aber ba fpricht boch bie Not mit ober auch riidfichtelofes Berfolgen bes eigenen Borteile. In Diefer Beife baben fich bie Bereinigten Staaten in die große Bolitit eingeführt, indem fie nach bem Unabhangigteitelriege allein mit England abschlossen, obgleich bem verbundeten Frankreich ein gemeinsamer Friedensschluß versprochen worden war. Einer der abichliekenden Bevollmächtigten mar Benjamin Franklin felbit! Bie England Friedrich den Großen im Stiche liek, ift befannt: Treu und Glauben liegen in ber Sand seiner Ministerien und wech-seln mit ihnen. Der Siebenjährige Rrieg ist überhaupt nicht burch einen Frieden jum Abichluß ge-tommen, ebensowenig wie der Spanische Erbfolgetrieg, in bem fich ja auch Koalitionen gegenüberstanden. Anders allerdings wieder ber Krimfrieg! Für die Fragen ber Gegenwart hat ein näheres Eingehen auf bieje und ähnliche Bergange taum irgendein Intereffe; Unalogien, die fich etwa feststellen liegen, find bedeutungslos, taum mehr als Svielerei.

Die Berhandlungen, die ju Friedensschlüffen geführt haben, find der Natur der Sache nach durchweg bei mabrendem Rriege begonnen worden. Befonders betannt und an fich ja auch bezeichnend genug find bie flebenjährigen Berhandlungen, beren Schauplas Münfter und Denabrud vor dem Beftfälischen Frieben waren. Dag mabrend folder Berhandlungen die Feindseligleiten ihren Gang gehen, ift burchaus bie Regel, liegt in ber Natur ber Sache. Rur wenn bei de Teile in einem Baffenftillftand ihren Borteil zu finden glauben, ift es anders, allenfalls auch, was übrigens jo ziemlich auf basselbe hinausläuft, wenn ber eine Teil im ficheren Befit friegerifder überlegenheit zu fein glaubt, wie es 1864 mabrend ber Londoner Ronferengen mit ben beiben beutschen Machten gegenüber Danemart ber Fall mar. Daß Einleitung und Kührung von Berhandlungen, ja felbst die Elbsicht oder ber Bunich, folche zu beginnen, auf die Rriegführung Einfluß gewinnen tonnen, verftebt fich aber von felbit und tann, je nachdem, in hohem Grabe verberblich ober auch forderlich fein. Trubfte Erfahrungen erfterer Urt murben beutscherseits im Schleswig-Solfteinischen Kriege 1848—50 gemacht, während Dane-mark ben Borteil genoß. Daß das Richtige geschehe, ist am sichersten verbürgt, wenn politische und militärijche Führung in einer Sand liegen; barin lag für Napoleon, Friedrich ben Großen, Buftav Adolf ein ichwerwiegenber Borteil. Sonft merben Reibungen taum je völlig ausbleiben, da Claufewit recht hat, wenn er ben Krieg bie Fortführung ber Politit mit anderen Mitteln nennt. Ob in diesem gewaltigften aller Bollertanipfe bei ben Begnern, bei uns und un-feren Bundesgenoffen jederzeit bas Richtige geschab, wird erft die Bulunft endgültig festzustellen versuchen. Geit dem 1. Febr. 1917 rechnet bas beutiche Bolf barauf, daß die Baffe, die nunmehr zu voller Birtfamteit eingefest murde, allein und ausschlieglich nach militariichen Gesichtspunften Berwendung finde, ihr Gebrauch

# II. Kriegsgeographie und Kriegsgeschichte

#### Der österreichisch-italienische Land-Kriegsschauplat

bon Projeffor Dr. Frig Magatichet in Brag

Im Frühjahr 1915 glaubte Italien den Augenblick getommen, an feinen ehemaligen Bundesgenoffen mit ber Forderung auf Abtretung bedeutender Gebiete bis an seine »natürlichen Grenzen«, worunter nicht weniger als die gesamte Sudabdachung der biterreichischen Alpen und die wichtigiten Kuftenlandschaften an der Adria gemeint maren, heranzutreten (vgl. Bd. I, S. 65 ff.). Da die von der Ofterreichisch-llugarischen Monarchie angebotenen Zugeständnisse von italieniicher Seite mit der Kriegsertlärung beantwortet murden, fah fich die Monarchie dem neuen Feinde gegenüber junadit gezwungen, fich auf die reine Berteidigung längs einer zwar schmalen, aber durch rund 660 km sich erstreckenden Bone in den südlichen Oftalpen und ben anschließenden Rarftgebieten zu beschränken. Es handelt fich alfo um einen Bebirgstrieg, für deffen Natur die Auflösung in eine große Bahl voneinander fast unabhängiger Teilaktionen charafteriftisch ift, und in bem sowohl die großen Büge der Oberflächengestaltung und die badurch bedingten Sauptkommunikations linien als auch alle Einzelheiten der phyfifchen glusstattung des Landes von maggebendstem Einflug für alle ftrategischen und tattischen Magnahmen werden.

Ungefähr im Meridian von Berona treten die bisher eng aneinandergepreßten Albentetten loderer auseinander und schaffen Raum für große Längstalfluchten, die eine ausgezeichnete Durchgängigkeit des Gebirges in der Längsrichtung bedingen. Aus der nördlichen Längstalfurche, der Jun, Salzach, Enns und Mur folgen, führen nur wenige bequeme Strafenpaffe über die gentrale Bone des Gebirges in die füdliche Langsfurche des oberen Etich=, Gifad-, Riengund Drautales. Diese sammelt fo die von Norden tommenden Berkehrslinien und leitet fie weiter nach bem Gudrande ber Allven und ihrem Rudlande, ber oberitalienischen Tiefebene. Gudlich von dieser Linie ftrahlen die bisher vorwiegend öftlich gerichteten Retten auseinander; eine Rettenschar zieht in den Rarawanten und Steiner Alpen nach DED., eine andere schwenkt in den Julischen Alpen nach SD. und wird jenseits der Idria in den Soben des Marites fortgesett; zwischen beiden Bonen tommt bas Längstal der Save zur Entwidlung. Hochgelegene Baffe führen zwischen ben Stöden ber Sübtiroler und über die Ketten der Karnischen und Julischen Alpen nach

unter einspringenden Winfeln verlaufenden Bruchrand gegen die Tiefebene ab und verleiben badurch ben füdlichen öfterreichischen Allpenlandern den Charakter einer natürlichen Festung mit der steilen Front nach Süden. Wohl ist dabei ein gewisser Unterschied zwiichen Tirol und den bitlich anschließenden jogenannten innerbiterreichischen Ländern mahrzuneh. men: Indem jenes an die neutrale Schweig angrengt, ift feine Bestfront von allen militärischen Bewegungen ausgeschaltet; ber in ber Gegend bes unteren Etichtales am weitesten nach Guden borfpringende baftionartige Gebirgsrand und die radiale Unordnung des Talneges ichaffen in Gudtirol für die Landesverteidigung wesentlich andere Berhältnisse, als sie weiter im Often bestehen, wo geschloffene Barallelketten bogenförmig die nach Norden vordringende Ebene abichließen. Gemeinfam aber ist dem ganzen Kriegsichauplat das Folgende: Während fich der Bormarich der Heere von biterreichischer Seite an die Frontlinie durch ein an Entwicklungeräumen und Bewegungelinien, Unterlunftemöglichkeiten und Silfequellen armes Dochgebirgsland vollziehen muß, bas weder zum Schauplat ber Tätigfeit großerer Beere. noch jum Ausgangspunkt ber Offenfive gut geeignet ift, steht der gegnerischen Geite die dicht besiedelte, reich fultivierte und von Berbindungslinien engmaschig durchzogene Tiefebene als Ausmarichraum gur Berfügung. Underfeite fallt bem Begner bie ichmierige Aufgabe zu, gegen eine burch eine Kette von Stuppuntten vorzüglich geschützte Gebirgemauer anzustürmen, die auch gegen einen numerisch überlegenen Feind mit Erfolg verteidigt werden fann und, wie Beispiele aus der Beschichte lehren, auch verteidigt worden ift. Dabei fällt freilich schwer ins Bewicht, daß die politische Grenze feineswegs der natürlichen Scheide zwischen diesen beiden, in unmittelbare Nachbarichaft gebrachten gegenfählichen Gebieten folgt. Rur in einem fleinen Stud, am rechten Ufer bes unteren Jongos, reicht das öfterreichische Bebiet in die Ebene hinein. Im übrigen greift das Königreich Italien mehrfach tief ins Gebirgsinnere hinein und tonnte fich den Befit wichtiger Zugangelinien zu diefem fichern. Der heutige Grenzverlauf ift eben vorwiegend das Ergebnis fünftlicher Teftlegungen, und wenn auch in früheren Zeiten öftere von biterreichijder Seite versucht wurde, seinen Besit bis an die natürlichen Grenzen zu erweitern, so blieb als Ergebnis der Kriege von 1859 und 1866 der strategische Vorteil doch zumeift auf Seite bes füdlichen Bertragsteiles. Daher ift namentlich Sudtivol mehrfach hinter feinen naturlichen Grenzen zurückgeblieben, nicht aber hat Italien

<sup>1</sup> Bgl. biergu bie Rarte »Stalienijd, öfterreichijde Grenge gebiete« unb bie Rarte bei €. 204.



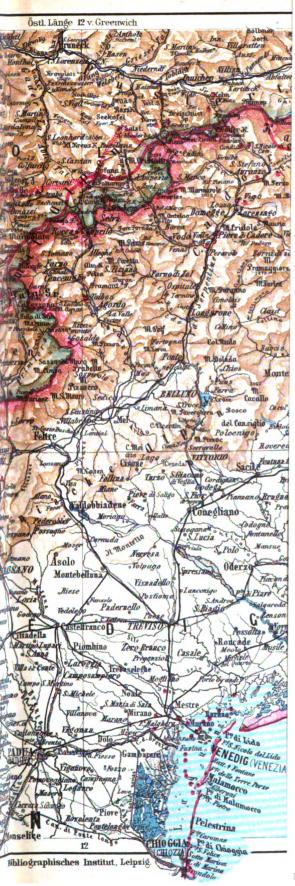

feine naturlichen Grengen noch nicht erreicht. Damit umgeben ift die Granitmaffe ber Ubamello. und und mit bem Charafter bes von öfterreichischer Seite zunächst notwendig befensiv geführten Krieges hängt es zusammen, daß die politische Grenze nicht mit der strategischen Berteibigungslinie fich bedt, sondern bag der Berteidiger fich bon bornberein gezwungen fab, Teile seines Bebiets dem Begner tampflos zu überlaffen, um ihn erft an weiter rudwärts gelegenen Stellungen und gestütt auf die in langen Jahren vorbereiteten Befestigungswerte zu erwarten.

#### I. Geographische Uberficht.

Die den österreichisch-italienischen Kriegsschauplat bildenden Bebirgelander zeichnen fich durch fehr fomplizierte Zusammensepung und außerordentliche Mannigfaltigleitihrer Oberflächenformen aus. Ralfe und Dolomite mit den für diese Westeine charafteriftischen Formen, der Auflösung in scharfe Zinnen und Tirme, ber Reigung gur Bandbildung und bem mauerartigen Abfall ber oberften Gehängepartien, wechseln nit weichen Schiefer- und mergeligen Besteinen, die fanfte und eintonig wirkende Formen erzeugen. Bielfach murben die Kalle und Schiefer von Tiefengesteinen granitischer Urt durchbrochen, oder es haben fich große Massen von Ergußsteinen iber fie gebreitet. Der baburch bebingte rasche Wechsel ber Formen ist für die Anlage von Berbindungen und Befestigungsanlagen mitunter von einschneibender Bedeutung. Unter den Borgangen, die die heutigen Umriffe bes Bebirges in feinen großen Bugen geichaffen haben, gewinnen neben der Faltung erhöhte Bedeutung die Bruchlinien, an denen nicht nur einzelne Schollen gegeneinander verschoben, fondern auch Krustenpartien eingebrochen sind, so baß rings umichloffene Bedenlandschaften entstanden. Auch ber Steilabfall des Gebirges gegen die Bo-Chene ist auf berartige zidzadförmige Brüche zurüdzuführen. Bon den Einzelformen find namentlich die gablreichen Talitufen und Talengen, die mit Beden wechseln, und die zumeift von Norden ber fanfter anfteigenden Baffe bisweilen bon einschneidender Wichtigfeit für militărische Operationen.

Auf dem bloggelegten Ralfboden arbeitet die chemische Berwitterung burch Lösung bes Gesteins und schafft die sogenannten Raritformen, die mit der farrig zerfrejfenen Besteinsoberschicht, der Bafferarmut an der Oberfläche, den zahllosen trichterförmigen Bertiefungen ober Dolinen, verschwindenden Flujjen und ftarten Quellen für die Rujtenlander ber Aldria, aber auch für manche Teile der Ralfalpen fo charakteristisch find.

Durch Querlinien, die bas Gebirge fentrecht zu feinem Streichen durchsegen, läßt fich diefes in mehrere große Hauptabschnitte gliedern. Der erfte liegt westlich vom breiten Etschtale, das die wichtigste Zugangsund Vormarschlinie nach Gudtirol von Guden her darstellt, obwohl es durch die leicht zu verteidigende, aber längft megfam gemachte Beronejer Rlaufe unterhalb Ala gegen die Ebene abgesperrt ist. Im Quellgebiet feiner oberften rechten Seitentäler erhebt fich als der nördlichste Echseiler dieses Abschnittes zwischen den Bastlinien des Stilsser Joches und des Tonalepasses die Ortlergruppe, die mit ihren gewaltigen Sohen (Ortler 3900 m), ihrer starten Bergleticherung und ihrem füblichen Steilabsturg gegen das obere Adda- und Ogliogebiet eine außerordentlich wirksame Schrante gegen Guben barftellt. All-

Brefanellagruppe, die füblich von der das Ogliound Nocegebiet verbindenden Tonalelinie zu 3560 m Sohe ansteigt und durch ihren Mangel an tieferen Scharten eine ahnlich icheibende Wirtung wie die Ortlergruppe zwischen ber Bal Camonica im Besten und der Bal Rendena im Often ausübt. Weiter gegen Süden finien die Sohen unter 8000 m herab als schwer zugängliche Gratgebirge, bie fich noch weiter füdlich zu breiten, stark zerschnittenen Plateauflächen in den Brescianer Alpen erniedrigen und endlich mit Höhen von kaum 1000 m gegen die Ebene abbrechen.

Ditlich von diejen Albengruppen burchfett eine Linie von außerordentlicher Bedeutung das Gebirge in nordnordöstlicher Richtung. Es ift die fogenannte Juditarienlinie, an der die alten Schiefer des Udamellogebietes an die Ralle des fogenannten Etich. buchtgebirges grenzen. Diefer Linie folgt bom Ibrofec aufwärts das breite Zal ber Chiefe, aus dem ein Talfattel in bloß 820 m Sohe zum Urno und in das obere Sarcatal (Val Rendena) führt. Von diefem leitet in gleicher Richtung ein bequemer Bag in ein rechtes Seitental bes Nocetales ober Bal bi Non (Nonsberg, Sulzberg), aus bem eine leichte Berbindung nach bem Ultental besteht, bas bei Meran in bas obere Etschtal ober den Bintschgau mündet; von hier endlich führt die Jaufenstraße durch das Baffeiertal an bie Brennerlinie nach Sterzing. Daber bildet Meran einen wichtigen Knotenpunkt im Innern des Gebirges. Doch ift die Gifenbahn im Bintich. gau bisher nicht über Mals hinausgeführt worden, so daß die wichtige Berbindung über das Reschenicheided nach ber Urlbergbahn und Gudmestdeutschland leider noch immer des Schienenwegs entbehrt.

Unweit von Bogen vereinigt fich bas Etichtal mit der erft fpat wegfam gewordenen unteren Gifacichlucht, burch die Brennerstraße und -bahn nach Guden füh. ren; moderne Runftstragen in die Bebirge im Besten und Often haben in Bogen ihren Ausgangspunft. Co ift diefes von alters her der eigentliche Schlüffelpunkt für Gudtirol gewesen und burch jeine Lage nabe ber Sprachgrenze dem deutschen Bewußtsein besonders teuer. über die Ralfmande der Mendelaruppe führt die strategisch hochbedeutsame Mendelstraße (1354 m) in das untere Noneberg, das in nordsüdlicher Richtung abermals eine wichtige Querfurche parallel zur Jubifarienlinte und zum Stichtal barftellt; von jener icheidet es bie in zwei Büge geteilte wilde Ralfgruppe ber Brenta (3197 m). Indem bas Carca-tal sich nach Often wendet und bald unterhalb ber Einmilndung ber Molveno- Seefurche nach Guben zum Bardafee zurudbiegt, breite Talungen einerfeits über Terlago, anderseits vom Nordende des Garda. fees zum Etichtal führen, entsteht ein mahres Gitterwert von Längs- und Quertalern, fo daß das ganze Etichbuchtgebirge eine außerordentlich große Durchgangigfeit befigt. Bugleich munden von Often und Sildosten her in das Etschtal nahe beieinander das Abisiotal, die breite, hoch über bem Stichtal abbrechenbe Furche bes Suganatals und die beiden Lenotäler. So entstehen im Etichtal zwei wichtige Talfnotenpuntte, Trient und Rofreit. Ersteres entwidelte fich aus einem beutschen Bijchofsfit in letter Beit zum Mittelpuntt bes melichen Gudtirole, bes Trentino, und bamit zum Mittelbunft der irredentistischen Bestrebungen; seine geographische Lage aber macht es auch zum Zentrum bes bfterreichischen feits von Landichafteformen mit fudlichem Geprage Berteidigungenepes von Suditrol, um fo mehr, als

beffen wichtigite Zäler, die Bardafee-Furche, das Etichtal und das Suganatal, nach Süden geschloffen find. Eine Berengung bes Etichtales trennt den Bereich von Trient von dem weiten Talfeffel um Mori und Rofreit (Rovereto), wo nabe ber Einmundung ber von der Eisenbahn Mori-Riva durchzogenen Lopbiofurche und der Lenotäler abermale ein wichtiger Stugpuntt ber inneren Berteidigungswerte gelegen ift. Unterhalb bavon begleitet bas Etichtal ber lange Rüden bes Monte Baldo, ber es vom Garbajee trennt. Er nimmt nach Guben rafch an Sobe ab, ebenfo wie bas Bebirgeftud zwischen Garda., Ibrofee und der die beiden verbindenden Bal di Ledro, fo daß fich füdlich von berfelben nur mehr ein Bergland bis 1900 m Sobe erhebt, von bem fteile, enge Taler jum Gardafee binabführen.

Billich von ber Etich-Gifad-Linie und nordlich vom Suganatal erheben fich die Gudtiroler Dolomiten. Un Stelle beg bisherigen Rettencharafters tritt bie Auflösung bes Bebirges in einzelne Ralfund Dolomitstöde; enge, tief eingeschnittene Taler führen burch bas Bozener Porphyrplateau aufwarts gu weiten Ulmflachen, über bie bann bie ifolierten Stode fich erheben, allfeits von Talern und bequem gangbaren Baglinien umgeben, fo bag eine große Durchgängigleit bes ganzen Bebirgsabichnittes nach allen Richtungen zustande tommt. Durch die nordfüblich verlaufende Liefenlinie des Gaber-Abtei- und bes Cordevoletales zerfällt er in zwei landichaftlich verschiedene Teile. Im westlichen tritt der stodformige Charafter besonders deutlich hervor in den Raltund Dolomitgruppen bes Latemars, des Rojengartens und Schlerns, ber Sella und des Langfofels, der Beislerspipen, der vergletscherten Marmolata (8360 m) und der Balagruppe (8190 m) und gang im Guden im Granitftod ber Cima D'Ufta. Oftlich von der genannten Linie bilben die Kalle ein etwa 3000 m hohes Tafelgebirge im Quellgebiet ber Boite, Biave und Rieng, bas aber burch tiefe Taler gleichfalls in einzelne Stode, M. Cristallo, Untelao, Civetta, Belmo, Sorapis, Tofana, Drei Binnen u. a., zergliedert ift. Es fehlt alfo dem gangen Bebiet eine gegen Guben icharf scheidende Rette; zwar führen mehrere leichte übergange nach Guden, doch liegen die schluchtartigen Berengungen vieler Täler, wie der Brenta, dem die Gifenbahn Trient - Trevijo folgt, und des Cismone bereits in Italien. Die Nordbegrenzung des ganzen Abichnittes bildet die Gifad-Rienz-Drau-Furche. Que dem Talteffel von Brigen führt die Talenge der Sachfenflemme über Franzensfeste langs der Brennerlinie in das Beden von Sterzing. Auch das Bustertal wird erst weiter auswärts breiter, und endlich vollzieht sich auf bem Toblacher Feld in 1200 m Sohe der unmerkliche übergang in bas Draugebiet, fo bag die Bezeichnung Buftertal über die Bafferscheide hinübergreift. Auf diefer liegt Toblach, wohin alle die Stra-Ben aus den Dolomiten zusammenlaufen. Daber hat es als Bentrum ber militärischen Berteidigung für Sübost Eirol und bas angrenzende Karnten abnliche Bedeutung wie Trient für den Gudwesten.

Das hochland der Dolomiten bricht gegen Sitden an der breiten, aber gegen Often schluchtartig verengten Suganatassurche, dem oderen Brentatal, jäh ab. Nach Often setzt sich diese Linie nach dem Beden von Belluno fort, das die Linie nach dem Beden von Belluno fort, das die Liade Wassersteine nach durchströmt, von der eine flache Wasserscheide in das Gebiet des Eismone, eines Brentazuslusses, hinüberstührt. Daber sind die Haubtorte dieses Bedens.

Primolano, Feltre, Belluno und weiter aufwarts Pieve di Cadore, als Ausgangspunkte des italieniichen Stragenneges in das Gebirge und Stütpunkte ber militärischen Alftionen von abnlicher Bedeutung wie die der Buftertallinie für die Nordseite. Gublich vom Suganatal und dem Piavetal erhebt fich das Bebirgeland nur felten über 2000 m. Bwijden Ctich und Aftico bilden die Leffinischen Alben ein von fteilrandigen, tiefen Schluchten ftart aufgelöftes Blateau, das steil und unmittelbar etwa 2000 m hoch gegen Norden zum Suganatal abbricht und mit einer niedrigen Steilstufe gegen ben nach Diten immer mehr nordwärts vordringenden Gebirgerand abfällt. Ihre Fortsetung, die Bicentinischen Alpen, bilben amifchen dem Durchbruchstal der Biave und ber Querurche des Lago di Santa Croce nur mehr einen 15 km breiten, verfarfteten Rücken.

Durch diesen Berlauf des Gebirgsfußes verlieren bie Gubalpen gegen Diten immer mehr an Breite und find zwischen bem Rreugbergfattel (1630 m), ber das Puftertal durch das Sextental mit ber Piave berbindet, und der Gifenbahn- und Baglinie Billach-Bontafel - Fellatal in den Rarnifchen Alpen nur mehr auf eine einzige Sauptlette mit füblich borgelagerten niedrigeren Barallelletten beschräntt. Dit Sohen von felten über 2500 m, die nicht überall hochgebirgecharafter besigen, bildet die tarnifche Hauptkette, der auch die Grenze folgt, durch ihren rein westöstlichen Berlauf auf 100 km Erstredung und ihre geringe Bangbarteit eine vorzügliche Scheide meniger in natürlicher als in strategischer Begiebung: daher find durch ihre füdlichen Borlagen in den Quelltalern ber Biave, bes Tagliamento und ber Fella bon italienischer Seite mehrere Strafenguge bis an ben Gudabfall ber hauptfette berangeführt.

Die icharfe Begrenzung der farnischen Sauptfette gegen Norden bildet das volllommen geradlinig oftfüdbitlich ftreichende Bailtal, von dem fich nördlich bis zur Drau die gut gangbaren Gailtaler Alpen erheben. Die Fortfegung beider Bonen bildet jenfeite ber tiefen Querfurche der Gailit Die ichroffe Rallfette ber Raramanten. Der fteile Nordabsturz ift gegen bas feenreiche Rlagenfurter Beden gerichtet, zu bem fich bas Drautal unterhalb von Billach weitet. Alle ungefähr rechtediger Raum ftellt diese größte aller oftalpinen Bedenlandichaften ben wichtigften Aufmarich- und Borbereitungsraum aller aus Innerbiterreich gegen Italien gerichteten Operationen bar. Bon Norden her münden die Tauernbahn im Westen, die aus dem Murtal über den Neumarfter Sattel geführte Rudolfsbahn im Often ein und werden einerfeits durch das Gailits- und Fellatal gegen Ubine, anderseits unter dem Sauptkamm der Karawanken als Rarawanken- und Wocheiner Bahn in das Savegebiet weitergeleitet. So entstehen bier, in ber Langsachse des Bedens untereinander durch die Bustertallinie verbunden, zwei Berfehrefnotenpuntte von größ-ter Bedeutung, Billach am Bestende, Rlagenfurt ungefähr in der Mitte des Bedens gelegen. Die west-liche Linie entsendet überdies von Tarvis einen Zweig über ben Weißenfelfer Sattel nach Laibach und von Tarvis führt auch die von alters ber berühmte Bagstraße über den Predil (1160 m) nach Süden, so daß Tarvis neben Villach einen wichtigen Stüppunkt ber öfterreichischen Berteidigungslinie bedeutet.

durchströmt, von der eine flache Bassericheide in das Das fächerförmige Auseinanderstrahlen der sub-Gebiet des Eismone, eines Brentazustusses, hinüber- alpinen Ketten beginnt östlich von der Querlinie führt. Daher find die Hauptorte dieses Bedens, Billach-Bontafel. Zwischen Karawanken und Steiner

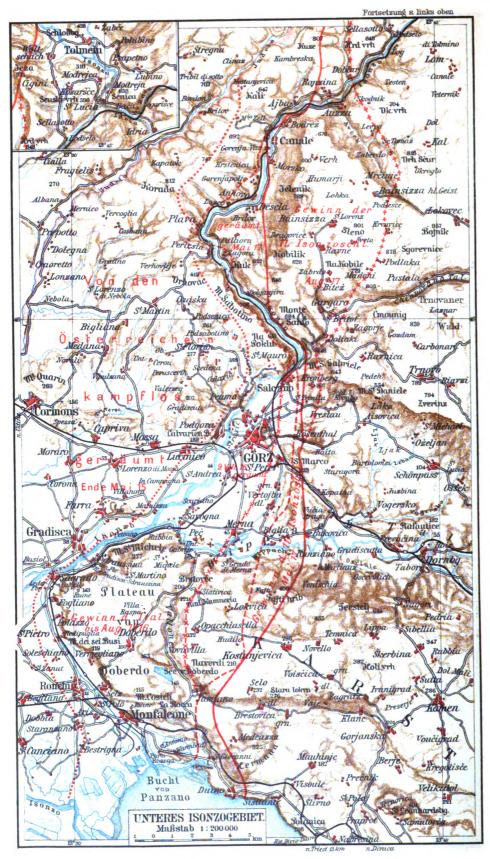

ichiebt fich das obere Savegebiet ein, bas fich nach Bereinigung der beiden Quelltäler zu dem offenen Laibacher Beden erweitert. Die Durchtreugung ber über ben Rarit ans Meer führenden Gubbahnlinie Bien-Trieft mit ber erwähnten Longitudinallinie über Afling nach Tarvis schafft in Laibach ein neuerliches wichtiges Bentrum ber Berfehremege und Bor-

marfolinien gegen Guben. Das lette Glieb der Gubalpen bilben zwifchen ber Bella, der oberen Save, der Idria und Bager bie Julischen Alpen, in denen fich nochmals der Charatter bes Kalthochgebirges zu großartiger Wildheit entfaltet. Das tiefe Tal bes oberen Isonzos zerlegt fie in zwei Teile. Im westlichen erreichen nur die Gruppen bes Mangart (2674 m) und bes Monte Canin (2350 m) Sochgebirgecharafter; an fie ichließt fich gegen Guben balb niedrigeres Mittelgebirge an, das raich zum Gebirgsrand abfällt. Der öftliche Teil gipfelt im gewaltigen Triglav mit 2856 m. Rur bon wenigen Straßen, darunter der Predistraße, durchzogen, bedeuten die Julischen Alpen eine außerordentlich wirksame Schranke Innerösterreichs gegen die venezianische Tiefebene, wenn auch ibr hauptkamm weder je politische noch Bölkergrenze gemefen ift. Die Querfurche ber 3dria und Bayer bildet auch die Grenze zwischen Alpen und Rarft. Die Tiefenlinie bes Bippach- und Retatales gerlegt biefen in zwei Bonen. Die bitliche, auch als Binnentarft bezeichnet, zerfällt in die allfeite fteil abfallenden, meift dicht bewaldeten Blateaus bes Ternowaner und Birnbaumer Baldes (etwa 1500 m) und des Krainer Schneeberge (1700 m). Weit oder noch und fast völlig maldlos ist ber westlich vorgelagerte Rüftentarft, ber zwischen bem unteren Sjongo und Trieft eine 400 - 600 m hohe, bon ungabligen Dolinen zerfressene, masserlose Ralltafel baritellt, die fteil gur Rufte abbricht. Sie wird burchzogen von ber Eifenbahnlinie Borg-Trieft, die als giveite Berbinbung Triefts mit feinem hinterland unter ber Sauptfette ber Julischen Alben und burch bas mittlere Ifongo- oder Canaltal bis Gorg geführt ift und hier an die altere Linie der Gudbahn anschließt, die von Trieft lange ber Rufte und über Cormons einen ber wenigen Einbruchswege nach Oberitalien darftellt. Daber bilbet Borg1, am Rande bes Rarftplateaus gelegen und überdies Musgangspuntt mehrerer Stra-Ben in biefes hinein, einen wichtigen Schluffelpunkt.

Südlich vom Alben- und Raritbogen breitet fich die Bo-Chene aus, ein im inneren Teil burch feinerlei Söhen unterbrochenes, unmerklich gegen die Gebirgsranber anfteigendes Tiefland, bem nur am Gudausgang der großen Albentaler niedere Bügelgruppen, vielfach aus alten Endmoranen ober Schotterterraffen hervorgegangen, vorgelagert find. Östlich von ber Ctich, wo die ale Rlarungebeden bienenden Randfeen fehlen, tragen die aus den Alpen tommenden Fluffe mehr ober weniger ben Charafter von Torrenten, die bei den plöglich eintretenden Sochwässern der Frühjahrs- und Berbitmonate bedenkliche Operationshindernijfe darstellen, mahrend bei Niederwasser die oft filometerbreiten Schotterbetten bis auf einen dunnen Bafferfaben troden liegen. Die minimalen Bobenunterschiede haben der Anlage von Kommunikationen nirgende Schwierigleiten bereitet, fo bag die Cbene von einem engmaschigen Gifenbahn-, Ranal- und

Allpen einerseits, die Julifchen Alpen anderseits Stragennet burchzogen ift. Anderseits aber erfchmeren die eigentümliche Art ber Bodenfultur, sowohl die von Bewäfferungstanälen burchzogenen Reistulturen als die in Lauben gezogenen Weingarten, die burch Rebengirlanden verbundenen Obit- und Maulbeerbaumreihen, die der Ebene den Charafter eines lichten Baldes verleiben, endlich die zahlreichen Seden und Einfriedigungen die Bewegung felbst ber Fugtruppen außerhalb der größeren Wege und heben die übersicht im Terrain fast völlig auf, fo daß allen taltischen Operationen bedeutende Schwierigleiten gegenüberfteben.

In der übergangszone zwischen Mittel- und Gubeuropa gelegen, tragen Klima und Begetation ber füdalpinen und Raritlander je nach ber Sobenlage noch mitteleuropäischen ober bereits mediterranen Charafter. Die Sommer find auch noch in größeren Sohen beiß und vorwiegend troden, die Binter furz und mild, namentlich in ben breiten, nach Guben geöffneten Talern, wie im Etiatal, in ber Umgebung bes Garbafees und um Gorg. überall fällt ber Sauptanteil ber Nieberschläge in die übergangejahreszeiten, namentlich in ben Spatherbit, mobei die absoluten Niederschlagemengen meist reichlich find und mit Unnäherung an die Udria zunehmen. Daraus ergibt fich in ben bochften Gebirgsgruppen, wie der Ortler- und Abamellogruppe, eine außerorbentlich intenfive Bergletscherung und eine lange Dauer ber Schneebede auch icon in Sohen von etwa 2000 m. Um schroffiten vollzieht fich ber übergang nach bem milden Guden in ber Rarftregion, wo man über die von heftigen, zur Rufte hinabstürzenden Mordwinden, ber namentlich im Winter gefürchteten Bora, heimgesuchten Rarftplateaus unmittelbar nach ber icon fübliches Beprage tragenben Rufte hinabsteigt. Langsamer vollzieht fich ber übergang weiter im Beften, etwa im Etfchtal. Die boberen Teile der Güdalpen tragen, namentlich in den Dolomiten, noch zumeist ein reiches Nabelmalbfleib, mabrend die die Chene umfaumenben italienischen Boralpen wie auch die Ruftenfarstlandschaften burch instematische Waldverwüstung, welche die gesteigerte Abspülung unterstüpt, waldlos und Berheerungen durch Bildbache und Murbruche ausgefest find.

In nationaler hinficht ftellen die westlichen Gudalpen ein überwiegend italienisches, die bitlichen und bie Rarftlander ein zumeift flawifches Bebiet bar, in bem ber einst italienische Charafter ber Städte immer niehr verschwindet und fich fleine deutsche Minderbeiten entwideln. Die beutsch-romanische Sprachgrenze verläuft ungefähr am hauptlamm der Ortlergruppe und quer über die Mendelgruppe, lappt im Etichtal nach Guben bis etwa nach Salurn aus und geht bann, ohne an natürliche Linien gebunden zu fein, durch das Dolomitenhochland, bis fie öftlich bom Kreugbergpaß ungefähr dem hauptlamm ber Rarnischen Alben folgt und weiter gegen Diten bis an bas Drautal burch die deutsch-slawische Sprachgrenze abgelöft wird. Südlich von diefer Linie haben sich nur im Fersental (am Suganatal), in Lusern und auf italienischem Boden in einigen Orten ber Sette und Tredici Communi in den Leffiner Allpen und im Tischtwang auf der Gudseite der karnischen Rette noch beutsche Sprachinfeln erhalten. Gowohl im obern Ronsberg als namentlich in einzelnen Dolomitentalern ichaltet fich zwischen bas beutiche und bas italienische noch bas aus ber alten feltoromanischen Bevollerung hervorgegangeneladinifde Bolletumein, das allerdings westlich von der Etsch und im Fassatal

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte sUnteres Mongogebiete.

größtenteils italienische Sprache und Gesinnung angenommen hat, in den nach dem beutschen Sübtirol entwässerten Tälern der Germanisierung anheimfällt. Im Görzischen und am Ostende der farnischen Kette greift das slawische Element sogar über die Grenze nach dem italienischen Friaul über, dessen Bevölkerung im übrigen einen von der Schriftprache start abweichenden italienischen Dialekt spricht. Der politischen Gesinnung nach sind die österreichischen Italiener der großen Städte, welche die Zentren der irredentistischen Propaganda bebeuten, wohl zu trennen von der meist gut österreichisch fühlenden Landbevölkerung, die sich als Tiroless in einen bewüßten Gegensatz zur Stadtbevölkerung stellt und schon aus wirtschaftlichen Gründen dem Unschluß an das

»Regno abgeneigt ift. Der nationale Begenfat tommt auch mehrfach im wirtschaftlichen Leben zum Ausbrud. Die Sauptbeschäftigung ber Bevöllerung im Gebirge ift bie Landwirtschaft; aber taum 20 Brog. bes Bobens find für Ader- und Gartenland zugänglich, wobei die sonnigen breiten Taler große Ernten der Wein-, Dbit-, Dl- und Maulbeerbaumtultur hervorbringen, bie zumeist von der italienischen Bevölferung ausgeben. Der wichtigfte Erwerbezweig bleibt baber die in der Form der Almwirtschaft betriebene Biehzucht, wobei die ber italienischen Landesteile, mas rationelle Bewirtschaftung und den Buftand der Almen betrifft, meit hinter den deutschen Gebieten gurudbleibt. Bab. rend ferner in diesen das in unregelmäßigen Haufen angeordnete Dorf vorherricht, tragen die italienischen Siedlungen auch im Gebirge städtischen Charafter mit steinernen, mehrstöckigen Säufern, die sich vorzüglich zu Berteidigungszwecken eignen. Wit der vorherrichenden Urmut bes Bobens und der Bevölferung iteht zu beiden Seiten der Grenze das dichte Rommunitationenes in einem gewiffen Begenfas, beffen Musbau aber zumeist nicht wirtschaftlichen, sondern strategischen Bewegguinden zu banten ist. Daher find auch die von den Gifenbahnlinien weit entfernten Orte im Webirge burch vorzügliche Stragen verbunden, die aber zumeist nabe ber Grenze abbrechen, fo daß diese nur auf verhältnismäßig wenigen guten Bertehrs. wegen überschritten werden fann.

#### II. Politischer und ftrategischer Grenzverlauf'.

Im äußersten Beften bon Gudtirol verläuft bie politische Grenze in ber Ortlergruppe auf einer Strede von über 50 km durchwegs in der Firnregion in Soben bon über 3000 m und ist hier nur auf beschwerlichen und vergletscherten Scharten überschreitbar, die für größere Truppenbewegungen nicht in Betracht tommen und nur bas Biel bon öfterreichischen, mit außerordentlicher Rühnheit bis auf die Sudabdachung burchgeführten Batrouillenunternehmungen gewesen find. Um fo größere Bedeutung haben die Tiefenlinien an ben Grenzen biefer Gruppe. Ihr Westende umgeht die Stilfier Jochstraße, die an Comagoi vorbei aus dem Trafoier Tal zur Paghöhe (2758 m) an der Grenze Ofterreichs, Italiens und ber Schweiz emporsteigt, um fich fodann, am Wormfer Joch vorbei, in die Balle di Braulio herabzusenten. Bor balb 100 Sahren zu rein strategischen Zweden erbaut, befist die Straße auch heute wieder als einziger Bugang in den oberen Vintschgau hervorragende militärische

Bebeutung, und ist die Kaßhöhe mehrmals der Schauplat von hestigen Zusammenstößen geworden, die aber mit der endgültigen Vertreibung der Italiener vom Joche endeten.

Noch größere Bedeutung kommt der gleichfalls von der Grenze überquerten Tonalefurche (1884 m) zu, die den Hauptzugang in das dichtbevölkerte Sulzberg von Südwesten her darstellt. Wieder hat hier der von Südwesten her darstellt. Wieder hat hier der von Südwesten her angreisende Teil den schwierigeren Unstiteg zu überwinden, und dietet die Natur dem Berteidiger der Nordseite die bessere Position. So ist die von italienischer Seite mehrsach mit größeren Kräften versuchte Forcierung der Kaßhöhe schon an den österreichischen Stellungen auf dieser zusammengebrochen, und das gleiche Ergebnis hatten die Känpfe auf der zur Tonalelinie parallelen, von einem Karrenweg benutzten Forcellina di Montozzo (2617 m) zwischen Val Tozzo und Bal di Monte.

Auch in der Presanella- und Adamellogruppe verläuft die Reichsgrenze durch die Gletscherregion, die aber auch hier öfters von kämpfenden Truppen betreten wurde. Ferner folgt die Grenze bis zum Monte Listino (2778 m) einem zwar unvergletscherten, aber wild zerrissenen füblichen Ausläufer des Abamellostocks zwischen der Bal Camonica und der menschenleeren Bal di Davne, einem rechten Seitental der oberen Chiese. Trop der enormen Schwierigkeiten des Terrains ist auch dieses Gratstille mehrmals der Schauplat kleiner Grenzkämpfe gewesen.

Um Monte Liftino gabelt sich der das Oglio- und Chiejegebiet trennende Ramm. Dem bitlichen Zweig folgt die Reichsgrenze, die in mehreren bequemen Baffen überschritten werben tann. Knapp oberhalb bes Ibrosees quert fie bas breite Chiesetal und bamit das füdliche Ende der Judifarienlinie. Sier liegt somit eine der wichtigften und ungeschützteften Ginbruchspforten nach Südtirol, in welcher der Berteidiger gegen ben bon Guben bordringenden, gablenmäßig überlegenen Gegner zunächst leine natürliche Berteidigungestellung beziehen tann. Erft bei Roncone, 20 km oberhalb der Grenze, bietet der über die flache Wasserscheide zwischen Chiese und Arno in beherrichender Lage fich erhebende Monte Gajola (1141 m) einen natürlichen Stüttpunkt. Daber konnten die Staliener sofort zu Beginn bes Krieges in breiter Front in die offenen Giudicari einfluten; doch ift ihr weiteres Bordringen ichon bei Condino, 12 km unterhalb Roncone, an den öfterreichischen Borftellungen gescheitert.

Sitlich vom Idrosee springt Tirol am weitesten nach Südwesten vor; die Grenze verläuft in mehreren Krümmungen und durchaus linistlich quer durch das start zerschnittene Mittelgebirge des Bestino zwischen Idros und Gardasee. Obwohl in diesem verhältnismäßig leichten Terrain eine überstutung der Grenze von Süden her leicht möglich ist, scheint es dieher zu teinen größeren Zusammenstößen gekommen zu sein.

Indem nun die Grenze nach Norden zurückliegt, schlägt sie fait den ganzen Gardasee mit Ausnahme seines oberen Endes mit Riva und Torbole zu Italien. Gegenüber letterem Ort fällt das anfangs breite Ledvotal mit einer 400 m hohen Steilstuse, die von der Ponalestraße in großartiger Anlage überwunden wird, zum westlichen Seeuser ab. Das Seetal aber setzt sich nach Nordnordosten im breiten Sarcatal sort, das eine ähnliche Bedeutung hat wie die Zuditarienlinie. Diese Berhältnisse erstären den hohen strategischen Wert der Ponalestraße. Verstärkt wird dieser Schut des Sarcatales durch den über das ebene

<sup>1</sup> Die hier turg berührten militarischen Ereigniffe beziehen fich auf bie Zeit von Beginn bes Rrieges bis Mitte Mat 1916.

und reich kultivierte Gelände um Riva und Arco und Bielgereut ware von der größten Bedeutung, 300 m hoch fich erhebenden Monte Brione und die Stufenmundung bes Loppiotales bei Rago bitlich von ber Sarca. Daber bildet bie Umgebung von Riva einen der wichtigften Stüppunkte in der Berteidigungslinie von Südtirol, der feiner Aufgabe bisher auch vollkommen gerecht geworden ift. Denn obwohl die Italiener ohne Schwierigleit aus den unterften Judifarien in das obere Ledrotal eindringen konnten, ist Riva bloß durch Fliegerangriffe gelegentlich heimgesucht worden.

Bom Garbafee fteigt die Grenze über ben tahlen und verlarfteten Ruden des Monte Baldo zu beffen Rordgipfel, den von den Italienern gleich zu Beginn des Krieges befesten Altissimo (2079 m), an und folgt dann vorwiegend der Firstlinie des Rudens bis ju beffen Rulmination, der Cima di Bal Dritta (2218 m), um unter rechtem Wintel abbiegend bas Etichtal bei Borghetto zu erreichen. Da sich num die natürliche Sperre desjelben, die Beronefer Rlaufe, 18 km unterhalb der heutigen Grenze, seit alters her in venezianiichen bzw. italienischen Sanden befindet, tonnte der Freind ahnlich wie in den Judifarien ungehindert nach Norden vordringen, Uvio und Ala befegen, bis ihm ber strategische Brengichut in der Umgebung von Mori

Salt gebot.

Ahnliche Berhältniffe liegen öftlich von der Etich in den zwar plateauförmigen, aber durch vorherrschend NAW. — SSD. verlaufende Talzüge start zerschnittenen Boralpen vor, die dadurch in mehrere natürliche Abidmitte zerfallen. über den westlichsten, die eigentlichen Leifiner Alben, zieht die Grenze in mehrfachem Bidgad, aber boch zumeist ber Bafferscheide zwischen den nach Nordwejten und den nach Gudoften gerich. teten Etichzuflüssen folgend, in vorwiegend öftlicher Richtung, quert bann bas nächste Blateauftud zwiichen Bal Ronchi und Ballarja, endlich in vorwiegend nördlicher Richtung das Plateau von Bafubio zwijchen den beiden Lenotälern und das Aftacher Plateauzwijchen Bal Leno und Bal Aftico. In diesem gangen Gebiet find Tirol und Italien durch mehrere leichte Bertehrswege gegeneinander geöffnet, weithin beherrichende Sohen fehlen; da ferner das Etichtal unterhalb Mori nicht zu halten war, wurde das ganze Grenggebiet von den Ofterreichern lampflos geräumt, um eine weiter nördlich gelegene Berteidigungsftel-lung zu beziehen. Diefe befindet fich auf bem meftlichen Stud bes Uftacher Blateaus, bas gegen Norden jum breiten oberen Suganatal abfällt und über bas ein ganzes System strategisch wichtiger Stragen gesogen ift. Die eine fteigt aus dem Etsatal oberhalb von Rofreit in großen Bindungen auf das Plateau von Bielgereut (Folgaria, 1168 m) hinauf und führt unter ber Gruppe ber Filabonna, mehrere Abzweigungen bis nabe an die italienische Brenze entfenbend, nach Lafraun (Lavarone, 1170 m), von wo ber eine Uft in das Suganatal hinabsteigt, ber andere über das Plateau weiterführt, einen Uft nach Lufern entiendet und endlich jenseits der Grenze in die Bal b'elffa und in bas Bebiet ber Sette Communi hinabgelangt. Auf diesen Hochflächen haben sich denn auch seit Beginn des Krieges die heftigsten Kämpfe an ber gangen Tiroler Front entwidelt, und gwar auf einem für ben Bebirgefrieg verhaltnismagig ausgedehnten Raum, wobei es für die Berteidigung ungunftig ins Gewicht fällt, daß die italienischen Stellungen die österreichischen Werte um 100-200 m überhöhen. Gine Niederringung berjelben bei Lafraun oberen Cismone die Balagruppe, ein icheinbar wirt-

ba dadurch dem Feind der Zugang in das obere Guganatal und in bas Etichtal im Ruden ber Stellungen bei Mori und damit nach Trient offen stünde.

Öftlich von Lufern verläuft die Grenze in nördlicher Richtung über bas Plateau ber Sette Communi, durch das auf italienischer Seite zahlreiche Stragen bis nabe an die Grenze herangeführt worden find, biegt an der Cima Manderiolo nach Often um und folgt bann bem Nordrand bes Plateaus, ber fteil und nur durch Rarrenwege paffierbar zum Suganatal abfällt. Weiter bitlich geht diefer Abfall verloren, bie Grenze fpringt nach Guben bor und erreicht über Allnislachen bas Brentatal unterhalb von Tegge, alfo noch oberhalb feiner schluchtartigen Berengung und an einer für den südlichen Teil vorzüglich vorgezeichneten Stelle. Die bor einigen Jahren durch biefe Enge geführte Gifenbahn ift nun zu einer wichtigen Aufmarichlinie für die italienischen Rräfte geworden, und der Befit der Brentallaufe hatte ihnen bas Ginbringen in das Suganatal bis über Roncegno hinaus ermöglicht, während anderseits der ftart befestigte Strageninoten von Brimolano am Ausgang ber Enge einen Musfall nach Guben verwehrt.

Nuch öftlich von der Brenta verläuft die Grenze infolge der Abmachungen von 1866 in einer für Biterreich höchst ungünstigen Weise, indem zwar fast der ganze Lauf bes Banoi, eines Bufluffes bes Cismone, und beffen Oberlauf zu Tirol gehören, Italien aber ben Bintel zwifchen Brenta und Cismone und bie ichluchtartige Berengung auch diefer Taler besitht, die fich nach bem westlichen Teil bes Bedens von Belluno öffnen. Diefer Umftand und das Fehlen ausgiebiger Brenzbefeitigungen auf öfterreichischer Seite haben ben Italienern das Eindringen auch in diese Täler ermöglicht. Während aber bas Banoital, bas am Granitstod der Cima d'Asta wurzelt, strategisch geringe Bedeutung hat, führt durch die Cismone-Enge in der Bal Schenere und die Weitung von Primor an San Martino vorbei und über den breiten Rollepaß (1984 m) eine prächtige Kunststraße in das Fleimser Tal bes Avisios und damit in das Etschtal. Da somit das Primör schon außerhalb des öfterreichischen strategischen Grenzgürtels gelegen ift, geriet es balb nach Beginn bes Rrieges in die Sande ber Italiener, die überdies noch weiter westlich über den Colbricon nach Norden vordringen tonnten. Um fo wirffamer aber haben fich die Befestigungen oberhalb von Baneveggio jenfeits des Rollepaffes, im obersten Travignolotal, also bereits im Uvisiogebiet gelegen, erwiejen, obwohl fie noch von einer anderen Seite her den Zugang zu deden haben.

Diese Berhältnisse ertlären sich aus dem mit dem orographischen Charafter bes Dolomitenhochlandes zufammenhängenden Grenzverlauf, ber unregelmäßig von einem der Dolomitstöde über weiche Ruden und breite Baffe oder Taler zum anderen hinüberfpringt. hier also hat Siidtirol ebenso wie im unteren Etschtal feine natürliche Grenze noch nicht erreicht, fonbern überläßt wichtige Eintrittspforten von Guben her dem Begner. Bitlich von der Bal Schenere springt die Brenze auf den icharfen Ramm der Bette bi Teltre über und folgt diesen in öftlicher Richtung; aber inbem fie von hier gegen Norden aufbiegt und bie oberste Bal Mio zu Stalien schlägt, gestattet sie auch von Often ber ein Eindringen in bas Beden von Brimor. Ule gewaltige Mauer erhebt fich öftlich vom

in mehrfachem Bidgad verläuft. Aber am Nordende ber Bruppe führt über breite Ulmflachen ber genau in der Grenze gelegene Ballespaß (2032 m) von Forno di Canale am Cordevole nach Baneveggio, und wenig weiter nordlich bietet ber Bag von San Bellegrino (1910 m) einen ähnlich bequemen übergang von Falcade in die Bal di San Bellegrino und damit gleichfalls in bas Avifiogebiet. Beibe Baffurchen werden durch die Borphyrlette der Cima di Bocche getrennt, die fich im Lufiapaß zu 2034m erniedrigt, der den übergang von Baneveggio nach Moëna im Fassatal vermittelt. Rördlich von der Bellegrinolinie, deren Baghöhe bereits zu Tirol gehört, erhebt sich die mächtige Raltmaffe ber Marmolata, bie gegen Guden mit nabezu unnahbaren Banden abstürzt und fich gegen Südwesten in einen felfigen Porphyrtamm von etwa 2700 m fortfest. Die Grenze verläuft vom Bellegrinobaß fast genau nördlich auf den Rulminationspuntt der Marmolata zu, um dann über beren Gletscherfläche den an ihrem Rordfuß gelegenen Fedajapaß (2046 m) su erreichen. Die biterreichischen Defenfivstellungen am Dofaccio (1836 m) oberhalb von Baneveggio und um den Lusiapaß hatten also sowohl den von Süden her über den Rollepag als ben von Often her über Balles- und Bellegrinopaß eindringenden Italienern den Zugang nach Moëna und Predazzo zu wehren und haben diefe ichwierige Aufgabe bisher auch volltommen erfüllt. Mit Umgehung biefer Stellungen versuchten die Italiener am Nord- und Gudfuß ber Marmolata einen Durchbruch in das Fassatal zu ergwingen, woraus fich bie beftigen, aber ergebnistofen Rampfe am Ombrettapaß (2700 m) und an ber Bernelicarte fowie um ben Febajapag erflären.

Bon noch größerer Bedeutung für die Verbindung zwischen Cordevole- und Fassatal ist weiter nördlich bas Borbotioch (2268 m), namentlich feit bem Mus-bau biefes mittleren Teiles ber berühmten neuen Dolomitenstraße. Diese gelangt, nachdem fich in Bigo bi Fassa bie Stragen aus bem Avisiotal und bie von Bozen durch das Eggental und über den Karrerpaß (1758 m) führende vereinigt haben, im Faffatal aufwärts auf bas Bordoijoch und am oberften Corbevoletal fanft abwärts über Arraba in bas Hochtal von Livinalongo ober Buchenstein, von da fiber ben bequemen Falzaregopaß (2119 m) in das Ampezzaner Gebiet. Kurz unterhalb des Dorfes Bieve di Livinalongo ist das Cordevoletal durch eine 800 m hohe Talftufe gesperrt, und erst unterhalb bieser liegt in breitem Tal und unwelt des schönen Allegheses ber große Ort Caprile, von wo der Weg gum Fedajapaß abzweigt. Die Grenze kummert fich auch hier nicht um die in unregelniäßigem Bidgad verlaufende Baffericheide, fondern geht vom Fedajapaß und über die Forcella bi Badon in nordöstlicher Richtung bis tnapp vor Buchenstein und folgt bann bem engen Corbevoletal bis turz vor Caprile, um über Selva zum Nuvolau anzusteigen. Der Besit biefer Enge erleichtert baber ben Zugang auf die Nordabdachung bes gangen Dolomitenhochlandes über die Baffe von Bordoi, Falzarego und Campolungo, ber bon Urraba aus das oberfte Gadertal zugänglich macht, und für alle ist Caprile ber wichtige Ausgangspunkt. Daher bildet für die Ita-liener die Erstürmung der ofterreichischen Stel-lungen auf und nördlich von dem beherrschenden Col bi Lana (2460 m) bitlich über Buchenstein eines

famer Grenzichut gegen Often, auf bem die Grenze bisher trot allen Unftrengungen und auch nach ber Befetung bes Gipfels felbit weiter auszunugen nicht imstande waren.

> Bitlich vom Cordevole betreten wir das Bereich der bitlichen Umpegganer und Sertener Dolomiten. Quer hindurch führt die von einem uralten Sandelsweg benutte Furche bes Umpezzotales, welcher Rame, wie fo oft in ben Alpen, auf die Täler beider Abdachungen angewendet wird. Bon Norden ber führt aus bem Puftertal bei Toblach bas Söhlensteintal ber oberen Rieng über Landro auf die flache Salmafferfceidezwischen Schluderbachund Beutelftein (1544 m). überragt von den Nordwänden des Monte Criftallo. Rach Suden fließt die Boite, einer der Hauptquellfluffe ber Biave, burch ein Engtal in bas bon ben über 3000 m hohen Stoden ber Tofana, Croba ba Lago, des Criftallo und Sorapis umrahmte Beden bon Cortina. Barallel zu Diefer Furche verläuft weiter öftlich eine andere; fie wird gebildet einerseits von der Bal Popena zwischen Cristallo und bem bloß 2825 m hoben Monte Biano, ber fteil gegen Rienz und Popenatal abbricht, aber flach gegen ben Sattel von Rimbianco fich abdacht, über ben bie Dret Binnen aufragen, anderfeits vom Mifurinafee (1796 m) und feinem Ausstuß, bem Ungiei, gleichfalls einem Quellfluß ber Biave. Much im Umpezganer Bebiet verläuft die politische Grenze burchaus künstlich. Wohl geht fie vom Nuvolau über die Gipfel ber Croba da Lago und Rocchetta, quert aber bas breite Umpeggotal 7 km unterhalb von Cortina, mabrend erft 15 km weiter abwärts die Stufenmundung bes Tales einen natürlichen Grengpunkt geboten hatte; dann erfteigt fie ben Gorapis, treugt bas oberfte Unzieital, fpringt nach Westen auf ben Gipfel bes Criftallo gurud und verläuft nahe füblich von Schluberbach und nun erft ber Bafferfcheibe folgend über bie Drei Binnen, ben Baterntofel, ben Elfer- und Bwölfertofel bis zur tiefen Ginfattelung bes Rreusbergs. Diefer Berlauf hat es ben Italienern ermöglicht, ohne Schwierigfeiten von ihrem Sauptwaffenplat Bieve bi Cabore aus an mehreren Stellen auf Tiroler Boden vorzubringen. Un der Boite aufwärts tonnten fie Cortina befegen und bis vor Beutelftein, bom Misurinasee über ben Col San Angelo in bas obere Bal Bopena gelangen; bon ber Alipe Rim-bianco aus versuchten fie die ofterreichischen Stellungen auf dem Monte Biano im Often ju umgeben, am Subjug ber Drei Binnen zum Toblinger Riebel und bem Lavaredosattel vorzubringen. Gegen alle Bersuche, auf biefen Wegen bas Buftertal zu erreichen, hat sich bisher die österreichische Stellung in der Bal Bopena bassa von Schluderbach als unsiberwindliches Bollwert erwiesen.

Un ber Grenze zwischen ben Dolomiten und ben Rarnischen Alben bildet bie Rreuzbergfurche eine Querlinie von außerordentlicher strategischer Bichtigleit. Italien hat benn auch frühzeitig die Bebeutung biefer breiten Einfattelung ale bee fürzeften Zugangs zum Pujtertal erkannt und eine gute Straße bis zur Grenze auf ber Bagbobe binaufgeführt, ber auf ofterreichischer Seite nur ein ichlechter Fahrmeg bon Innichen aus gegenüberstand. Go ift ber Rreugberg zu einem Brennpuntt der Grengfampfe geworben, aber obwohl die Italiener die Baghohe gleich ju Beginn bes Krieges befegen tonnten, ift ein meiteres Bordringen in das Sextental bisher an ben öfterreichischen Bergftellungen zwischen bem Burgber erstrebenswertesten Biele, bas zu erreichen fie ftall und ber Pfannspipe gescheitert.

lichfte Stud bes Sauptfammes ber Rarnifchen Alpen nicht unter 2000 m berab und gahlreiche icharfe Rallgipfel fteigen über 2500 m an. Diefer Umftand, ber mauerartige Abfall und bie geringe Wegfamfeit ber italienischen Abbachung haben in biefem Grengabschnitt den Siterreichern eine vorzügliche Berteidigungestellung gesichert. Die einzige von Ratur aus ichwache Stelle ift hier die von Norden her fanft anfteigende, gegen Guden steil abfallende Einfattelung des Plodenbaffes (1360 m), ber aus dem oberen Bailtal in die Bal Grande führt und in dessen genauer Fortsettung ber nur 970 m bobe Rotichacher Sattel eine leichte Berbindung nach Oberdrauburg im Bustertal ichafft. Daber ist die Umgebung des Plodens mit den ihn beherrichenben Söhen. Kolintofel, Großer und Kleiner Bal und Freitofel, und der benachbarten Wolaher-Scharte (1997 m), von der aus eine Umgehung bes Plodens möglich ift, ber Schauplat beftiger, aber gerade in der letten Beit für Die Bertei-

diger erfolgreicher Kämpfe gewesen. Ditlich vom Bloden verliert die farnische Saupttette ihren Charatter einer scharfen Grenzmauer, bie Grenze fpringt bon ber Baffericheibe nach Guben zurud und verläuft burchaus fünftlich, bis fie in ber Schlucht ber Bontebbana zwischen Bontafel und Bontebba die Eisenbahn Billach - Udine quert, während öftlich bavon die unmerfliche Baffericheibe gwiichen Gailit und Fella auf bem breiten Gattel von Saifnis (800 m) liegt. Südlich von dieser Linie bildet ber wilde, schwer passierbare Kalistod der Julischen Alpen eine machtige Schupmauer gegen Westen. Mur an ihrem Nordende bieten fich leichtere Bugange nach Often, indem aus bem Dognatal, einem linken Seitental ber Fella, ber Dognapaß burch bas Seiferatal nach Saifnis führt, parallel bazu weiter füblich aus dem Raccolanatal ber Nevensattel in bas Seetal von Raibl und damit an die von Tarvis ausgehende Predisstraße, die am Nordende des Raibler Sees vorbet auf die breite Paßhöhe (1160 m) und steil abwärts durch das Engtal der Koritenca und die Flitscher Klause zum Isonzo führt. Durch diese Berhältniffe erwuchfen ber Berteidigung hier befonbere Schwierigfeiten, um fo mehr als ber Grenzverlauf bas Tal ber Dogna und Raccolana ganzlich zu Italien schlägt, mahrend fie weiter sublich bem Sauptlamm bes Monte Canin folgt und fast bas ganze Isonzogebiet bei Ofterreich läßt. Daher hat sich die Bertei-bigung ähnlich wie 1809 auf Malborghet und am Bredil zurudgezogen. Die bon italienischer Seite gemachten Berfuche, burch das Dogna- und Raccolanatal diefe Stellungen zu umgehen, find gescheitert, fo baß trop mehrmaliger Beschießung von Malborghet und fogar Tarvis die Saifniger Bobe ebenso wie ber Predil von Ofterreich fest behauptet werben.

Auch weiter füblich ift bie Berteibigung im Ifongogebiet außerorbentlich schwierig. Beitlich vom breiten Ifongolangstal zwijchen Flitich und Tolmein erheben fich die nur im Matajur (1640 m) größere Sohen erreichenden Julifden Boralpen, burch welche die Grenze nabe bem Ifongo verläuft und in benen aus bem oberften natisonetal ein leichter Bugang zum Isonzo möglich ift. Da biefe Soben für einen dauernden Grenafchut gegen einen ftarten Begner ungeeignet find, hat Diterreich biefen Abiconitt freiwillig ge-

Auf einer Linie von über 40 km finkt das west- räumt, Karfreit und Flitsch den Italienern überlassen und feine Berteidigungsfiellungen an ber Gliticher Klaufe am Ausgang der oberen Jionzolchlucht (Soca) und am Rordrand bes Wocheiner Plateaus bezogen, um bas Bordringen über den Predil und über die schwierigen übergänge von Moistrola und Lulnia in das obere Savegebiet zu verhindern. Daraus erklärt fich ber erbitterte Charafter ber Rampfe an ben Behängen bes Rombon (2208 m), bes Jawortichel und ber Golobara Planina. Beiter füdlich bietet Das Beftende des 2245 m hohen Krnmaffins, des Capfeilers des vom Triglav nach Gudweften ziehenden Rammes, für die Beherrichung bes Jionzotales bei Karfreit gunftige Berhaltniffe. Die öfterreichischen Stellungen befinden fich hier auf ben Sohen bes Rrafi Brh und Potounit, die fast 1000 m boch und taum gangbar und verfarftet zum Jiongo abstürzen, weiter füdlich zwischen Rarfreit und Tolmein auf bem Gudfporn bes Krumaffins und beffen füblichen Borlagen, dem 1487 m boben Sleme und bem 1360 m boben Mergli Brh. Alle diese Positionen sind unter den größten Schwierigleiten erfolgreich behauptet worden.

Bon Tolmein nach Guden bis zur Adria ist bie strategische Situation ungefähr die gleiche. Rarstplateaus fallen steil zum Jionzo ab, der nun in einer tiefen Schlucht die nach Sudwesten fich fentende Ralftafel burchbricht, ebenso auch zum Wippachtal, burch bas fich eine breite Bforte nach Diten öffnet. Obwohl auch hier die Grenze westlich vom Isongo, nämlich im Tal bes Judro, verläuft, fo war doch der die beiden trennende und von Beiten leichter zu erfteigende niedrige Ruden für eine Berteidigung nicht geschaffen; baber wurde bon Ofterreich bas mestlich vom Jongo gelegene Land preisgegeben, ebenfo auch fein Unteil an der Ebene von Friaul. Die Berteidigungelinie folgt auch bier bem Steilabfall bes Rarftes und erreicht unterhalb von Tolmein bei bem 15 km oberhalb von Görz noch am rechten Ufer gelegenen Blawa den Isonzo, wo die Italiener bisher' vergeblich versucht haben, den auf einen Talsporn gestützten Brüdenlopf zu erffilrmen. Enblich ist es hier ber Brüdenlopf von Görz, die höhen von Bodgora, gegen die die Italiener Angriffe von unerhörter heftigleit richteten, in richtiger Bürdigung der Bedeutung biefer Stellung.

Sublich vom Wippachtale fallt ber Triefter Rarft mit einer 200 m hoben, zerfranften Steilstufe gegen bas Wippachtal und etwa 100 m hoch im Plateau von Doberdo gegen ben unteren Jonizo ab. Auch hier waren die hierreichischen Stellungen bis hart an ben Rand des Abfalles vorgeschoben, fo am Monte San Dlichele (277 m) gegenüber bon Gradisca und weiter füdlich oberhalb von Monfalcone. Die Erfolg-Lofigfeit aller unter ben furchtbarften Berluften burchgeführten Angriffe hat bisher auch jede Unternehmung gegen Trieft zu Lande unniöglich gemacht, obwohl die Besetung der Isonzomundung durch die Italiener bie Bucht von Trieft absperrt. Deffen voller Befit ift aber nicht nur für Cfterreich eine Lebensnotwendigfeit, er ift auch von größter Bedeu. tung für bas Deutsche Reich. Darum bedarf Trieft in Butunft eines befferen Schutes, ale ihn ber beutige Grengverlauf bieten tann.

<sup>1</sup> Bgl. bie gugnote auf 5. 102.

von Professor Dr. Alfred Merg in Berlin

Bgl. biergu bie Rarte »Dftfee«.

Lage und wirtschaftliche Bebeutung. Die Norbtante Mitteleuropas wird von zwei Nebenmecren bes Atlantischen Dzeans, von der Nordsee und der Ditsee, umspült. Die Nordsee (vgl. Bd. I, S. 161 ff.) ist durch die britischen Infeln nur gum Teil vom offenen Dzean geschieden und steht mit ihm durch mehrere breite Pforten in Berbindung, die Oftsee fann nur über die Nordsee und die Bafferftragen um die Jutijche Salbinfel herum vom Weltmeer ber erreicht werben, erstredt fich aber dafür an der Oftseite Stanbinaviens tief in den Leib Nordeuropas hinein. Auf diesem geographischen Gegensat beruht zum großen Teile der Unterschied ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung in Bergangenheit und Gegenwart.

Die Nordsee ist unmittelbar ben Ginwirfungen bes gleichmäßigen ozeanischen Klimas ausgesett und von falzreichem, winterwarmem atlantischem Waffer durchflutet. Sie tennt daber eine Erichwerung ber Schifffahrt durch Gis nur in unbedeutendem Mage. Die Ditjee teilt mit dem sie umgebenden Land ein tontinentaleres Rlima und verbantt beffen Ginwirfung ihren niedrigen Salzgehalt. Lange Wintermonate hindurch find große Teile diefes Wieeres völlig vont Gife gesperrt. Lebhafte Gezeitenströme halten bie Flugmundungen der Nordsee offen; die von Gezeiten fast unbeeinflußte Ruftenströmung ber Oftiee sucht Buchten und hafen zu ichließen. Gunftiges Rlima und fruchtbarer Boden ermöglichen im Nordseegebiet auch dort eine hohe Berdichtung der Bevölkerung, wo reiche Mineralichäte fehlen (Belgien 250, Riederlande 170 Einw. auf dem Quadratkilometer), und nur die rauhen Bochflächen Schottlands und Norwegens weifen eine dunne Bevolterung auf. Die Ditscelander haben es nirgends zu größerer Bevöllerungsbichte gebracht. Un 60 Bewohner auf dem Quadrattilometer findet man in ben beutschen Oftseelanbern, an 40 in den ruffijchen Ditfeeprovingen, an 30 in Gudichweden, und die ungaftlichen Gebiete beiderfeits des Bottnijden Meerbufens, das ichwedische Norrland im Westen und Finnland im Often, gehören zu ben am dünnsten besiedelten Ländern Europas, obgleich Norrland über riefige Eisenerzlager gebietet. Nur an den geographisch besonders begünstigten Pforten des Meeres werden höhere Bahlen erreicht, fo in Danemart über 70 auf dem Quadratfilometer, in einigen fleineren Kuftengebieten fogar noch wesentlich mehr (3. B. auf den dänischen Inseln 117, im schwedischen Gundbezirk Malmöhus 95 auf dem Quadratfilometer).

Bahrend durch die Entichleierung des gesamten Erdbildes feit dem Entdedungszeitalter die unvergleichlich günftigere Weltlage der Nordice allmählich zur vollen Geltung gelangte und die Fäden des Weltvertehrs sich dort immer mehr zu dem hauptinoten verfnüpften, trat feitdem die Oftsee von dem Borrange, den sie in den vorhergehenden Jahrhunderten erreicht hatte, mehr und mehr zurud. Nicht, daß der Berfehr felbit feit jenen Tagen ber Sanfablute abgenommen hatte - feine absolute Broge ift auch weiterhin gestiegen -, aber seine relative Bedeutung im Weltverfehr ift gefunten. Führte vordem vom weftlichen Europa einer der wichtigften Bertehreftränge der europäischen Kulturwelt nach den Oftseelandern, die namentlich durch die deutsche Rolonisationstätigkeit feit dem 12. Jahrhundert immer mehr erschloffen und

Das Oftseegebiet als Kriegsschauplat zu den wichtigsten Nahrungsmittel- und Rohstofflieferanten jener dichter bevölkerten und gewerbereichen Länder geworden waren, so begannen sich nunmehr die über die Ozeane zu den neu entdecten Rolonialländern geiponnenen Bertehrsfäden dauernd zu verstärken und zu verdichten, und der Oftseeverkehr fant immer mehr zu einem Ausläufer ozeanischer Beltverlehrswege herab.

In diefer Entwicklung ift in der zweiten Balfte des 19. Jahrhunderts eine bedeutsame Bandlung eingetreten. Neben dem Anteil im Weltverkehr, der den Ditseeländern vor allem die Lebensmittel und Robstoffe marmerer Klimate zuführt (Raffee, Tee, Reis, Südfrüchte, Düngemittel, Baumwolle, Seide, Rauticut), und neben dem Bertehr mit den Nordfeelanbern, der die fehlende Roble aus England, Salb- und Fertigfabritate, an Lebensmitteln besonders Fische herbeischafft und dafür die Erzeugniffe ber Land- und Baldwirtschaft und Schwedens Gijenerze empfängt, hat fich der innere Oftjeehandel zu immer großerer Bedeutung erhoben. Seine Grundlage bilden bie wirtichaftlichen Begenfate zwischen den an Bevolterungezahl und Rultur iteigenden Oftfeelandern bei nahbenachbarter Lage und billigem Transport über bas verhaltnismäßig fleine Dicer. Sierbei nimmt Deutschland, bas wirtschaftlich am weitesten voraeschritten ift und fich von den übrigen am stärkften unterscheidet, ben ersten Rang ein. Es versorgt fie mit ben Erzeugniffen feiner Induftrie und empfängt von ihnen ebenso wie die Nordseelander Nahrungsmittel und Rohstoffe, wobei im Berkehr mit Rugland und Dänemart allerdings auch ber Landvertehr eine große Rolle fpielt. Danemart liefert die Brodutte feiner ausgezeichneten Biehzucht; Schweden und Finnland führen riefige Massen von Holz, Holzwaren und Papier aus; Schweden verschifft daneben in ganzen Flottillen feine reinen norrländischen Gifenerze und Steine, Finnland auch die Erzeugnisse seiner Biehwirtschaft, mahrend Rugland namentlich Felle, Butter, Giet, Getreide, Flache und Solg gur Ausfuhr bringt. In ber Aufnahme aller biefer Erzeugniffe ftebt England neben Deutschland an zweiter, ja bei Danemart jogar weitaus an erster Stelle. Wie groß aber der absolute Betrag biefes Berkehrs ift, geht icon baraus hervor, bag jelbst in Deutschland ein Drittel bes gesamten hafenvertehre auf die Oftfee entfällt und vom gesamten Außenhandel des riesigen ruffischen Reiches ein volles Drittel über die Ditjeehafen geht. Dabei ist gerade der Warenaustausch der russischen Gebiete einer ungeheuren Steigerung fähig, beträgt er boch bort auf ben Kopf erit 35 Mart gegen 200 Mart in Finnland und 535 Mart in Danemark. Allerdings war es bisher Ruglands Streben, durch eine Sochzollfcuppolitit die Verforgung feiner Bevölferung moglichft der eigenen Industrie vorzubehalten, und auch Schweden fuchte auf diesem Bege eine Gifengroßinduftrie zu entwideln. Doch fegen beiden Beitrebungen die natürlichen Berhältniffe gewiffe Schranten.

Bliederung und politische Bedeutung. Ergibt fich die wirtschaftliche Bedeutung ber Oitsee in der hauptsache aus der Lage, fo tann die politische Bebeutung nur unter Würdigung ihrer Gliederung erfaßt werden. Bon der Nordsee, die wir am inneren Ende des Stagerrat begrenzen, wo an der nur 62 km langen Strede Stagens Rev-Mollofund Tiefen und Salzgehalt raich abnehmen, führt das Rattegat zwiichen der Bütischen und Standinavischen halbinfel in anschnlicher Breite nach Gudoften gur Beltfee. Wir

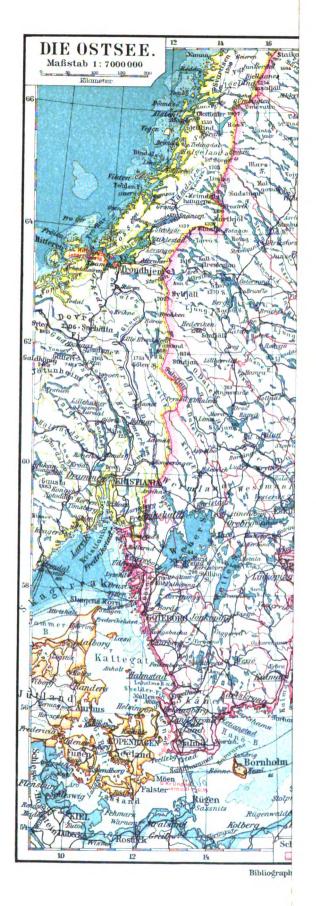

danischen Inseln bedingte Gewirr fleinerer Bafferflächen und ichmalerer Bafferftragen, bas vom Rattegat zur eigentlichen Oftsee hinüberführt. Drei für die Großichitfahrt geeignete Bafferwege find hier borhanden. Zwijden dem ichwedischen Schonen und bem banifchen Seeland führt ber Sund in die Ditfee binein. Er ift an feiner ichmalften Stelle noch nicht 4 km breit und an ber Drogdenschwelle nur 6,9 m tief. Alls fürzeste und am leichtesten zu befahrende natürliche Berbindung gur Oftfee tam er feit Ende bes 13. Jahrhunderts, als die Schiffahrt ben Weg um Slagen zu wagen begann, in Aufschwung, blieb bis in unfer Jahrhundert die meift benutte Fahrftrage und bestimmte bamit die Mage der Oftfeefchifffahrt. Zwischen Samsö, Fünen und Langeland im Bejten, Seeland und Laaland im Often führen Samso-, Großer und Langelands Belt in längerer und stärler gewundener Route vom Norden her zur Rieler Bucht. Bom Nordwesten mündet hier auch der Rleine Belt, ber sich zwischen ber Jütischen Halbinsel und Alsen einerseits, Fünen und Aerö anderseits hindurchwindet. Der Fehmarn-Belt zwischen bem beutschen Fehmarn und dem banischen Laaland führt sie von da gemeinfam hinüber zur Medlenburger Bucht und zur Oftfee. Nur etwa 1 km ift ber Rleine Belt, noch nicht 12 km der Langelands Belt an feiner fcmalften Stelle breit, beide aber find in der Fahrrinne nicht weniger als 14 m tief, fo daß fie für die größten Kriegeschiffe befahrbar find. Alle drei Stragen vermag Danemart leicht durch Landbatterien, Minen und Nege zu fperren. Um Sund teilt es feit 1658 biefe Dacht mit Schweden, an den Belten feit 1864 mit Deutschland. Die beherrichende Stellung Danemarts an ben Pforten ber Ditjee murbe für das Deutsche Reich mit bem Unwachsen seiner Seeintereffen und der ruffischen Ditscessotte immer nachteiliger, da es seine Geschwader in der Nord- und Oftsee nicht nach eigenem Willen berichieben und vereinigen konnte. Darum wurde 1887 bis 1895 ber 99 km lange und für die größten Geefchiffe befahrbare Raifer-Wilhelm-Ranal erbaut, ber von der Unterelbe bei Brunsbüttel nach Soltenau in der Rieler Föhrde führt, nicht nur der deutschen Flotte rasche Berschiebungen zwischen beiden Meeren ermöglicht, sondern auch der Oftseeschiffahrt einen wesentlich verfürzten Ausgang zur füdlichen Rordfee und zum Ranal eröffnet. Sein Berlehr mar bor Rriegsausbruch schon auf mehr als 10 Dill. Registertonnen gestiegen und hatte sich also in raschen Schritten dem Sundverlehr genähert. Es begann damit der Sandel von neuem den Beg über den Sals der Jütischen Salbinfel vorzugiehen, den er im Mittelalter, zur Zeit der Rüstenschiffahrt, gezogen war. Bis ins 12. Jahrhundert war er über die Schlei und Schleswig zur Cider und später von ber Unterelbe nach Lübed gegangen und hatte diejer Stadt ihre glanzende Blute gebracht. Much Schweden hat fich im Gotafanalfyftem, bas von Göteborg am Rattegat über Gotaelf, Wenern und Wettern nach Söderköping an der Oftsee führt, eine fünstliche Bafferverbindung zwischen beiden Weeren geichaffen. Mit nur 7,8 m Breite und 8 m Tiefe ift fie allerdings bloß für die Bleinichiffahrt geeignet. Ihre außerordentliche Länge (402 km) und Die bedeutende Seehühe des Wettern (88 m), die zur Unlage von 74 Schleufen nötigte, läßt an einen Ausbaufür die Brogldiffahrt nicht denken. Für den Massenverkehr kommt den verloren hat, durch deren Erwerb es im 17. Jahrbaher ein foldes Kanalsystem nicht in Betracht. Ber- hundert Oftsegroßmacht geworden war. Durch den

perfiehen barunter bas burch bie Ginlagerung ber öffnete, aber furze Elbe-Travelangl ben Sanbel nur in geringem Maße auf Lübed zu ziehen, wie es im 15. Jahrhundert, zur Zeit des Stüdgutverkehrs, der Stedenigtanal vermochte, der damals bereits beide Meere über die Elbe verband. Sind die Lforten gur Nordsee in den Sanden der Unrainer, so find die Musgange jum Beltmeer, die Tore ber Nordsee, in ber Dacht Englands, bas badurch namentlich auf Danemartund Schwebenftarten politifchen Drudauszuüben vermag, zumal beide Länder auf die überseeische Aufuhr bon Lebensmitteln und Rohitoffen (Betreide, Roble, Baumwolle uim.) angewiesen find. Allerdings die Einfahrt in die Oftsee vermag es anderseits bei der Enge ber Pforten ebensowenig wie eine andere Seemacht zu forcieren, und fo besitzen in ber Ditfee ftets bie Flotten ber Oftjeemachte bie Seeherrichaft.

Die eigentliche Ditfee bringt bon ber Beltfee her anfange mit zunehmender Breite oftwarte, bann nordwärts in den Rumpf Europas ein und teilt sich in 59-60° nordl. Br. in brei ichmalere Glieder von verschiedener Broge und Bedeutung. Als tleinftes Glied ftulpt fich zwischen Kurland und Livland ber Rigaifche Meerbufen fachformig nach Gudoften aus. Der Großichiffahrtsweg führt in 28 km Breite zwijchen bem Nordenbe Kurlands und ber baltischen Insel Ofel vom Westen ber in den Busen hinein. Nur für flachgebende Fahrzeuge ift ber Moonfund befahrbar, ber zwijchen ben baltifchen Infeln und ber eftnischen Rüfte nach Norden gum Finnischen Meerbufen führt. Diefes fingerartig 400 km nach Diten gestrecte größere Blieb umspult Finnland im Guden und engt an einer im Bau ber Erdfrufte vorgezeichneten naturlichen Tiefenlinie im Berein mit ben großen Wafferflächen bes Laboga- und Onegafees und bem Beißen Meere die Landverbindung zwischen Rugland und Finnland auf 300 km ein. Der größte Zweig, ber Bottnifche Meerbufen, wird durch die stumpf vorspringende Salbinfel von Stocholm, die Alandsinseln und die finnischen Schären vom Zentralbeden abgegliebert, erstreck sich in bessen Berlängerung über 700 km bis fast 66° nörbl. Br. und trennt fo mit bem Beftzipfel bes Beigen Meeres die Slandinavische Halbingel in den unwirtlichen Breiten bes Nordpolarfreifes bis auf einen Sithmus bon 350 km Breite bon Finnland ab. Go wird Finnland burch bas Eindringen ber Ditfee zu einem natürlich abgegrenzten felbständigen Zwischenlande zwischen Rugland und ber Standinavischen Salbinfel. bas zwar infolge feiner politischen Schwäche feit bem 12. Jahrhundert in Abhängigfeit von feinem westlichen und dann von feinem bitlichen Rachbar geftanden bat, bem aber nach feiner Natur und der Eigenart und Rultur feiner Bevölferung ein felbständiges politisches Dasein gebührt. Schweben aber ift, ahnlich wie Deutschland und Diterreich-Ungarn in ber Mitte bes Erdteils, hier im Norden die Mittelmacht, die Rorwegen im Weften und die Oftfeelander jenfeits bes Meeres als Randmächte umgeben. In diefer fchwierigen politisch-geographischen Lage, die es in der Bergangenheit so oft in Kriege mit gegnerischen Roalitionen verwidelte, wird Schweden nach Westen burch ein unwirtliches Grenggebiet, im Guden und Diten jum größten Teil burch den naffen Graben der Ditfee und ihrer Glieder geschütt, nachdem es allmählich (1720-1815) feine Besitzungen an den Begengeftamochte boch der 1900 mit ahnlichen Ausmaßen er- Niedergang Schwedens, beffen baltische und finnlan-

bifche Gebiete es erwarb (1720-1808), ift Rufland ichen Bufen vermieden, fo legte es nunmehr nur ein Jahrhundert fpater gur Oftseegroßmacht geworden und weift feither mit ben gefamten Ditgeftaben bes Meeres ben größten Ruftenbesit unter ben Oftseemachten auf. Dit der Begrundung bes Deutschen Reiches und bem Erstarten ber beutschen Seemacht murde die politische Auswirfung diefer Stellung namentlich gegenüber Schweden geschwächt, bas feine lange Ditgrenze nur burch fcmache Rrafte zu fchüten vermag. Im gegenwärtigen Rriege halt die beutiche Flotte die Eingangspforten bes Dleeres verschloffen und übt im Sauptbeden ber Ditfee bis zur Albaweigung der nördlichen Glieder unbestritten die Geeherrichaft aus. Die nördlichen Teile aber werden von ber ruffifchen Flotte beberricht, fo bag nur gelegentlich leichte deutsche Seeftreitfrafte in fie einzudringen vermögen. Diese Berrichaft beruht bei ber Unterlegenheit der Flotte selbst auf geographischen Gründen und auf der zwedmäßigen Anlage der Flottenstüppunkte. Die langgestredte Form bes Bottnischen und Finniichen Dieerbufens bedrobt ben Ginmarich einer feindlichen Flotte in Flanken und Ruden, zumal ber Finnische Bufen auf beiden Seiten bon ruffischem Bebiet umgeben und beiberfeits ber Ginfahrt burch Rriegshafen geschütt, ber Bottnische Bulen burch bie Werle ber finnischen Scharen und ber im Ariege neu befestigten Alandeinfeln fehr wirtfam abgesperrt ift. Bor dem Rigaischen Meerbusen tun die Werte von Diel gleiche Dienfte, und überall vermögen auf feichten Brunben Minenfelber helfend einzugreifen. Der Sauptfiuspuntt ber beutschen Flotte liegt anberfeits an 550 Seemeilen von ben Ginfahrten jum Finnifchen und Bott-nifchen Bufen entfernt im Gudwestwintel bes Meeres.

Durch die vollkommene Seeherrschaft in der südlichen Oftfee ift Deutschland vor einem Ungriff auf die eigenen Ruften gesichert und vermag über die Oftsee ben regelmäßigen Berfehr mit Danemart und Glandinavien aufrechtzuerhalten. Bon fehr großer Be-beutung ist auf der anderen Seite für Rugland bie Tatfache, daß es im Schute ber Alandeinfeln über ben Bottnifden Bufen und Standinavien einen giemlich ficheren und febr rafchen, im Winter allerbings auf ben meiften Routen unterbrochenen Bertehr mit seinen westlichen Bundesgenossen besitt, mit benen es sonst nur über das Weiße Weer und Sibirien zu vertehren vermöchte. Alle diese erft im Kriege leiftungs. fähiger gestalteten und ftarter belebten Bertehremege strahlen von Betersburg radial über Finnland aus, Uberfchreiten an den Linien Abo (Raumo)-Stodholm, Mantyluoto-Gefle, Bafa-Gundevall, Gamla-Karleby-Lulea die Oftsee, die außerdem im Rorden burch eine Bahn umgangen wird, und erreichen bei Göteborg, Christiania, Bergen, Drontheim und Narvit an der Bestüste Norwegens von neuem das Meer. Die wirtichaftlichen Borteile diefer Entwidlung beeinflussen im Berein mit englischem Drude und ber ruffischen Geeherrschaft in steigendem Dage auch die politische Stellung Schwedens. Hatte es pordem in Ruglands Borruden bis weit in bie Standinavische Salbinsel hinein, wo ihm die reichen norrifden Gifenerglager und an der atlantifden Seite eisfreie Bafen wintten, eine politische Befahr ertannt, hatte es später in ber Ruffifizierung und in dem gegen feine Grengen gerichteten ftrategischen Bahnnet Finnlande eine steigende Bedrohung gesehen und infolgedeffen nach dem Krimtriege ein Befestigungeverbot für die Alandsinseln erwirft und später den Bahnanschluß an bas ruffische Net nördlich vom Bottni-

lauen Widerfpruch gegen die Befestigung Diefer Stodholm drohend naben Infelgruppe ein, ftellte den unterlaffenen Bahnanichlug ber, tat alles, bie neuen Berfehrswege zu beleben und hofft ungeahnte Blüte auch nach bem Kriege von einem großen Bertehrs mege, ber Schweben auf der Linie Boteborg-Rappelffar (nordöjtlich von Stockholm) queren und durch Dampfführen Unschluß an Hull in England und Abo in Finnland erhalten foll. Dieser Plan (Transito-Befellichaft), ber Schweden zu bem Durchgangeland gwischen Beft und Dit machen und zugleich feiner eigenen Industrie einen großen Martt in Rugland fichern foll, überfieht aber, daß der ausschlaggebende Transport ber Maffengüter immer ben Seeweg bevorzugen wird. Gegenwärtig ware jedenfalle die Unterbindung

bieses Berkehrs von größter Bedeutung. Küsten und Safen. Die sudliche Opise wird von ber Rorbspise Jutlands bis ungefähr zur russischen Grenze von Flachlandfüsten umrahmt, die aus wenig widerstandsfähigen biluvialen und alluvialen Schichten aufgebaut find; nur hier und da, wie auf Rügen und Diden, ragen meift murgelloje Schollen harter al. terer Besteine steil aus ihnen empor. Zwischen vorgeschobenen höheren biluvialen Rernen buchtet fich in vier großen Bogen bas Meer in bas Land ein. Bwifchen Benbipffel (136 m), bem infelartigen Rordende Jutlands, und Dyrsland (138 m) erstreckt fich bie flache Malborg Bucht. Bon Dyrsland fpannt fich halbtreisformig bis Rügen (161 m) bie von ben bänischen Inseln erfüllte Jililiche Bucht. Der plumpe Borsprung der Halbinsel Wagrien (164 m) mit Fehmarn sondert in ihr die flache Rieler und die tiefer eindringende Medlenburger Bucht. Zwischen Borund hinterpommiern fpringt bie Bommeriche Bucht ein und dann folgt als letter Bogen die Breugische Bucht, die ber Boriprung des Sainlandes (110 m) in die rundliche Danziger und in die flache Memeler Bucht zerlegt. Durch eine borbiftorifche Gentung haben diefe Beftabe eine reiche Musgestaltung erhalten, an beren Musgleichung feither das Meer mit ortlich

wechselndem Erfolge arbeitet. Un der Rüfte der Jütischen Halbinfel, wo die burch ein ftarteres Relief ausgezeichnete baltifche Endmorane naber ans Deer tritt, hat eine beträchtliche Sentung die tiefen glazialen Rinnen auf ihrer Innenfeite in prachtvolle, tief eindringende Meeresbuchten, bie banischen Fjorde und die deutschen Fohrben, vermanbelt. Bei ber Rleinbeit ber Bafferflächen und bem allfeitigen Schut gegen frürmische Winde bat bas Meer fie noch nicht erheblich zu verandern vermocht. So ift die ganze halbinfel zur Oftfee erichloffen. Die Fülle ber Naturhafen hat nicht gur Blüte eines ein-gigen großen Sandelsplages, sondern gur Entfaltung gablreicher fleinerer Seeplage geführt, bie fich meift im hintergrunde ber nach ihnen benannten Fohrben erheben. Im mittleren, febr fruchtbaren und bichteft bevölkerten Teile Jütlands, wo echte Föhrden fehlen, liegt an einer gelappten Bucht Marhus, mit 60'000 Einm. bie zweitgrößte Stadt Danemarls. Die nordlichste in der Reihe, Alalborg am Limfjord, der Bendfpffel bom Stamm ber Salbinfel trennt, bat es auf 85 000 Einm. gebracht, Ranbers und horfens an Föhrden nördlich und füblich von Marhus haben je 25000 Einw. erreicht. Auf beutschem Boben tritt Flensburg in reicher, bicht befiedelter Landichaft mit 60 000 Einm. und bedeutender Reederei hervor. 2118 Flottenbafis ift besonders die Rieler gobrbe geeignet, da von dort aus dei gleichmäßig geringem Abftande vom Kleinen, Langelands- und Fehmarnbelt
die Einfahrt in alle drei Weeresstraßen beherricht
werden kann und die Einschnürung der Föhrde bet
Friedrichsort die Berteidigung gegen seindliche Ungriffe erleichtert. Alls Jauptkriegshafen der beutschen
Tim erweiterten Warnow erhebt sich als Wecklendurgs
die konnumehr auch der Kaiser-WilhelmKanal mündet, und mit seinen großartigen Wersten
hat es Kiel in raschen Wachstum bereits auf mehr
als 2 Will. In gewenterten Warnow erhebt sich als Wecklendurgs
Duptkafen Rostoch, das 65000 Einw. Jählt. Infolge
des lebhaften Fährbetriebes, den sein Borhafen WarneManal mündet, und mit seinen großartigen Wersten
hat es Kiel in raschen Wachstum bereits auf mehr
als 2 Will. am offenen Winden werhebt sich als Wecklendurgs
Daupthafen Rostoch, das 65000 Einw. Jählt. Infolge
des lebhaften Fährbetriebes, den sein Borhafen Warnemünde von der ausgebaggerten Breitlingmündung
hat es Kiel in raschen. Im Guben werden werhebt sich als Wecklendurgs
Daupthafen Rostoch, das 65000 Einw. Jählt. Infolge
des lebhaften Fährbetriebes, den sein Borhafen Warnemünde von der ausgebaggerten Breitlingmündung
hat es Kiel in raschen gebracht. Witten zwischen Flenshurg und Kiel liegt 40 km von der See am oberen Ende
des untergetauchten Laufes der Sassen ur für
Borpomnen. Im Südochizibei der Wecklendurger
ducht. Im Guben Flenshat Stellen Hoston Einde von Einkan gestehen Berien
des lebhaften Barnow erhebt sich als Mecklendurgs
Daupthafen Rostoch bas 65000 Einw. Jabl. In gerweiterten Warnow erhebt sich alle in gestehen Burnoliegt der Wecklendurger
das Neigt von Unterlauf er Wecklendurger
des lebhaften Barnow erhebt sich alle weiteren Barnow erhebt sich alle weiten ber Bucht aus feinen Bucht aus

Der Thoug ber Bobbentufte beberricht bie baniichen Inseln und die deutsche Rufte von Fehmarn bis jur Mündung ber Ober im hintergrunde ber Bommerschen Bucht. hier ist bie flachwellige Grundmoranenlandichaft unter bas Meer gesunten, wodurch unregelmäßig geglieberte Rüften und Inseln ent-ftanben, mit seichten zerlappten Buchten, ben Bodben. Etwa bon ber Darker Schwelle ab. mo im größeren Raum ber freien Offfee Berftorung und Hufbau burch bas Meer wirtfamer werben, find viele diefer fleineren Infeln burch Strandmalle zu größeren Romplegen (Rügen), teilweise auch unter Ditwirtung von Flüssen (Ulfebom, Wollin) vereinigt und gelegentlich an bas Festland angegliebert worben (Darg, Bingft). Die infolge ber Gentung ichlauchformig erweiterten glugmundungen (Breitling ber Warnow) werden feemarts burch Strandwälle abgesperrt, die nur schmale Musgange offen laffen; die Stranbfee und haffbilbung jest ein, diinenbededter Sanditrand wechselt mit abbrechendem Rliff, die Ruftenausgleichung ift in bollem Bange. In der Beltfee haben machtige Strome ber Bojtglazialzeit bie tiefen Rinnen ber beutigen Grokfchiffahrtemege geschaffen, bie biefem Bebiete feine bobe Bedeutung geben.

hier ist am hauptverkehrsweg, am Sund, an ber ichmalften die Schiffahrt beberrichenden Stelle. wo zugleich lebhafter Berfehr über ben Gund fest, auf banifchem Boden Selfingor (14000), auf ichwedischem Belfingborg (33 000 Einm.) entitanden. Salben Beges erhebt fich die schwedische Feste Landstrona. Um inneren Ende liegt ber raich jur Großitabt emporblubende ichwedische Seehafen und Stapelplay Malmb, beffen Safenverlehr bereits 5 Mill. Registertonnen erreicht. Ihm gegenüber erwuchs an bem schmalen Sunde zwischen Seelanbund ber fleinen Infel Amager, ber einen natürlichen, nunmehr gut ausgebauten Dafen bot, die ftart befestigte banifche Sauptstadt Ropenhagen zum bedeutenbiten Safen- und Stapelplat (Safenverlehr 8 Dlill. Registertonnen) und zur zweitgrößten Stadt ber Oftfee, bie 463000 Einm. jählt. Un ben Belten vermochte blog ber Fahrvertehr einige Orte (Fredericia, Nyborg, Korfor) zu entwickeln; fie find aber Rleinstädte geblieben.

Die Reihe ber Hafenstädte an der beutschen Bobdenkliste beginnt mit Lübed an der Trave, die im Südweltzivsel der tief eindringenden Recklenburger Bucht mündet. Hier kommt die Oftseekliste der Elbe am nächsten, und darauf beruhte in der Zeit der mittelakterlichen Küstenschiftahrt die Blüte der Stadt. Bei ihrem kleinen hinterlande vermögen heute weder der Elbe-Travesanal und die schönen Hasenanlagen noch die Bertiefung (auf 8 m) des im Unterlauf boddenförmig erweiterten Flusses diesen Glanz zurückzudringen. Bor kurzem zur Großstadt geworden, ist es

immerhin ein fehr bedeutender Stapelplat und be-

Registertonnen. Im Gudoitzipfel ber Medlenburger Bucht, am offenen Wismarer Bodden, liegt bas fleine Bismar (24 000 Ginm.); am Unterlauf ber aum Breitling erweiterten Barnow erhebt fich als Medlenburgs Saubthafen Roftod, bas 65000 Ginm. gablt. Infolge bes lebhaften Fahrbetriebes, ben fein Borbafen Barnemunde von der ausgebaggerten Breitlingmundung aus mit Gjebfer unterhalt, übertrifft es um mehr als 1 Dill. Registertonnen ben Lübeder Safenvertebr. Un Borvommerns Rufte liegen zwei ftill geworbene Bafen, Die nur fleinere Schiffe erreichen: im Sund amifchen Rugen und Festland das bedeutendere Stralfund (84000 Einw.), am gleichnamigen Bobben Greifswald (25 000 Einm.). Dagegen hat es bas tleine Sagnip auf Rügen burch bie regelmäßige Fahrt gro-Ber Babrichiffe nach Trelleborg in Schweben, Die fich auf einen fünftlichen Safen ftugt, auf über 2,5 Dill. Registerionnen Safenvertebr gebracht. Runmehr folgt ber größte beutsche Ditsehafen, Stettin. Er liegt im hintergrunde ber Bommerichen Bucht am ersten großen Strom, an ber Ober, beren Einzugsgebiet zum größten Teile bem Deutschen Reiche angebort, das oberichlesische Industriegebiet umfaßt und seit turzem eine leistungsfähige Kanalverbindung mit Berlin besitzt. Durch die Inseln Usedom und Wollin ist die trichterförmige Mündungsbucht des Stromes zu einem Saff abgeichloffen, bas nur brei ichmale Bafferarme. Beene, Swine und Dievenom. mit ber Gee verbinden. Der mittlere, mit dem befestigten Borhasen Swinemunde, ist zum Groß-schiffahrtsweg ausgebaut und führt in 87 Seemeilen Lange und 7 m Tiefe nach Stettin hinauf, bas große Werften, Induftrie und viel Reederei betreibt und mit feinen Borbafen 5,7 Mill. Registertonnen Safenberfehr erreicht.

Einen britten Thund zeigt bie beutiche Rufte bftlich bon ber Ober. Ein ausgebehnter Seeraum und ein Ruftenverlauf, ber fturmischen westlichen Binben gunftigen Ungriff gestattet, haben bie Urbeit bes Meeres fehr wirffam gemacht. Eine glatte Musgleichfüste mit Strandseen und Saffen und ichlechten, nur funstlich offen gehaltenen Safen tritt bier bem Seefahrer entgegen. Nicht viele hafenstädte vermochten hier zu entstehen, zumal auch die Mündung von brei großen Flüssen (Oder, Weichsel, Pregel) zur Entwidlung einiger weniger großer Blage brangte. Rund 120 km liegen bier die Safenstädte (über 20000 Einm.) voneinander entfernt, mabrend an der Fohrbenfujte ihr Abstand noch nicht 40 km, an der Bodbenfüste 55 km beträgt. Die Fülle fleiner Buchten, die ebemale Sinterpommerne Bestade begleitete, ift durch bunenbefeste Strandwalle in eine Rette von Strand. feen verwandelt. Dur bauernde Baggerung balt bier bie Mündung fleiner Fluffe für Schiffe geringen Tiefganges offen. Un ber Perfante hat Kolberg (25 000 Einw.), an der Stolpe der Borhafen von Stolp (34 000 Einm.) einen geringen Berlehr. Drei gewaltige, von hohen Dünen gefrönte Nehrungen setzen an die Landvorsprünge von Bomerellen und des start im Abbruch befindlichen Samlandes an. Zwei von ihnen fcnuren tm hintergrunde der Danziger und Memeler Bucht seichte haffe vom Meere ab. In 65 km Lange verschilegt die Frijche Nehrung bitlich vom fruchtbaren Delta ber Weichsel bas Frifche Saff, bas ber Rogatarm ber Beichsel und ber Pregel mit Gugwaffer erfüllen. Ein alter, ausgebauter und auf 7,5 m Tiefe gebrachter Urm der Beichfel, die eine neue, weiter oftund Festung Dangig (170000 Einm.) als hafen dienen. Ihr Bertehr bleibt nur wenig hinter bem Lübede zurud, leidet aber unter der Lermahrlofung des Stro-nies auf ruffischem Gebiet. Am Pregel erwuchs, 24 Seemeilen bom Meere, das ftart befestigte Konigsberg gur größten beutichen Ditfeeftabt (250000 Ginm.). Ein 6,5 m tiefer Seelanal führt zur Nehrung, die bei dem befestigten Borhafen Billau durchschnitten wird. Wie Danzig leidet es unter der Rabe ber ruffifchen Grenze und sein Seeverkehr hat noch nicht 11/2 Dill. Registertonnen zu erreichen bermocht. Durch bie 95 km lange Rurifche Rehrung wird das gleichnamige Saff, in das fich die Memel ergiegt, von der Memeler Bucht abgesondert. Die schmale, gleich dem Pillauer Durchschnitt burch Molenbauten und Baggerung tiefgehaltene Offnung am Nordende bient dem lebhaften Berkehr von Diemel (21 000 Einw.) als Hafen.

Die Bafis der deutschen Seestreitkräfte der Ditfee liegt, wie diese übersicht ber Ruften zeigt, aus natürlichen Brunden im Weften, im Fohrdengebiet, bas leicht zu verteidigende, treffliche Naturhafen bietet, wo gange Flotten zu antern vermögen, das in seiner gesamten Ausdehnung burch die vorgelagerten Infeln geschütt ift, zwischen benen nur die ichmalen Wafferstraßen der Belte hindurchführen, und wo eine rasche, bom Feinde nicht einzusehende Berichiebung zwischen Nord- und Oftsee möglich ift. Schon die Boddentuite mit ihren flachen, versandenden Buchten bietet viel ungünstigere Bedingungen und noch schlechter find fie an der Ausgleichfufte, wo die fcmalen Ginfahrten der weit voneinander entfernten Bafen bei Sturm nur ichwer zu gewinnen find. Trop unaufhörlicher Berbesserungen besitt noch tein Hafen bitlich von Riel die Tiefe, um ein modernes Schlachtschiffgeschwader aufnehmen zu konnen. Dur leichteren Geeftreitfraften vermögen diese Safen als Bafis zu bienen. Dies bebeutet für eine deutsche Flottenoffensive in der nördlichen Oftfee ohne den Befig ruffijcher Safen eine große Erschwerung. Freilich würde sich auch ein feindlicher Angriff auf diese öftlichen Ruften, obwohl fie offen baliegen, wegen ihres glatten Berlaufes ichwierig gestalten, zumal starte Landbefestigungen die Safenstädte schiligen, die meist schon ihre feeferne Lage vor feindlichem Berftorungsfeuer fcbirmt.

Die ruffischen Oftseefüsten in Rurland und Livland, wo die Ablagerungen ber Giszeit wie an ben Sübgestaben in großer Machtigfeit bas anstehenbe Beftein bededen, zeigen fast biefelben Formen wie die hinterpommeriche Rufte. Glatte, bunenbededte Strandwälle haben die Mündungsbuchten fleinerer Fluffe zu Strandfeen abgeschloffen, den Unterlauf anderer meilenweit verschleppt, und felbst die mächtige Duna öffnet sich trop künstlicher Berbesserung nur mit 3/4 km Breite zur Gee. Der Rigaifche Meerbufen bietet in biciem Webiete ber Schiffahrt eine tief eindringende Bafferftraße, und die freilich fast nur zum Solztransport benutte Düna schließt an ihn ein großes hinterland an, dem wegen der größeren Entfernung des Schwarzen Meeres auch das obere Dnjeprgebiet und infolge der Lage der politischen Grenze auch ein großer Teil des Memelgebietes angehört. Go tonnte 7 sm oberhalb der Mündung der Düna Riga zum erften Oftfeehafen Ruglands erwachsen, ber fait 350 000 Einw. zählt, mit seinem befestigten Borhafen Dünamunde einen Berkehr von 4 Mill. Reg.-Ton. aufweist und über ein Drittel der ruffischen Ausfuhr bewältigt, beide

wärts gelegene Mündung erhielt, muß der Großstadt fis. Der Bunich Rußlands, einen in das Sauptbeden bes Meeres vorgeschobenen Rriegshafen zu befigen, hat ber Entwidlung Libaus an ber Weitfüste Rurlands mächtigen Unftoß gegeben. Un ber glatten Rufte frei ins Meer hinausgebaut, tonnte er einer überlegenen feindlichen Flotte gegenüber ben gewünschten 3med nicht erfüllen. Seit langerer Beit wurde er nur noch ale Stüppunkt leichterer Streitfrafte benutt und bei Eröffnung der Feindseligfeiten ganglich aufgegeben. Dagegen ift Libau als eisfreier Plat im Sandelsvertehr niehr und mehr in Aufschwung gefommen, da Riga 4 Monate vom Gife gesperrt ift, und ift bereits gur Großitadt erblüht. Alls Winterhafen von Riga ift weiter nördlich das eisfreie Windau (20 000 Ginm.) an der Mündung des gleichnamigen Fluffes zu nennen, das mit Libau und ganz Kurland in deutscher Hand ift. Nurörtliche Bedeutung hat Bernau (25 000 Einw.) an fleiner Bucht an der Oftseite des Bufens von Riga.

Mit den baltifchen Inseln und der Bestfufte von Stland beginnen die Scharenfuften, die in fcharfem Gegensatz zu den bisher betrachteten Enpen iteben. Während biefe alle im Ablagerungsgebiet ber eiszeitlichen Gletscher angelegt find, wo teils die Formen einer von fpater Sentung betroffenen Moranenlandschaft, teils bie in ben weichen Aufschüttungen erfolgreiche Arbeit bes Diceres die Ruftengestaltung bestimmt, gehören faft die gefamten übrigen Ditfeefüsten bis nach Schonen im Guben Schwebens bem Abtragungsgebiete bes biluvialen Inlandeises an, wo andere Borgange die Ausbildung der Ruften entscheidend beeinflußt haben. hier murde das von ben Gletichern blant gefegte, zu felfigen Rundhödern und ichmalen, meift in ber Richtung ber Gisbewegung gestreckten Rinnen abgehobelte Land nicht mehr burch eine mächtige Moranendede ganglich verhüllt, wohl aber sant es unter der Nachwirkung des Eisdruckes in die Tiefe, und breite Ruftengebiete, der größte Teil Finnlands und die mittelschwedische Seensente, wurben von weichen, tonigen Abfaken des Diecres bededt, bis eine heute noch andauernde Bebung die gegenwärtigen Ruftenumriffe ichuf. Leicht bat gleichzeitig bie Brandung in ihrem Bereich Rundhöder und Kinnen von den weichen Meeresabfagen befreit, so daß meist die felfigen Abtragungeformen der Gletscher die Rustengestaltung der nördlichen Randländer der Oftsee bezeichnen. Eine endlose Reihe fleiner, rinnen- und trichterformiger Buchten gliedert bas Bejtade, bas bie Infelidmarme der Scharen und zahllofe felfige Rlipben und Untiefen begleiten. Sie find bon ben halb und gang unter Baffer liegenden Ruppen ber Rundhöder gebildet, zwischen denen rinnenartige Bafferftragen hindurchführen. Rur ortstundige Führung bermag das Schiff durch dieses Infel- und Rlippenband in die sicheren Safen der größeren Buchten dahinter zu bringen. Die Schwierigfeit der Unnaherung und die Fülle ber Stuppuntte, die Möglichfeit, die Beichwader im Schute des Infelichleiers zu verschieben, der gleichzeitig die innenliegenden Safen vor Beschie-Bung fdugt, erleichtert in hohem Grade die Berteibigung, zumal am Eingang bes Bottnischen Bufens, wo fich beiberfeits ber Alandeinfeln bie Scharen zu bem unabsehbaren Bewirr bes Stocholmer und finnischen Schärenhofes verdichten. Doch im Schute von Buchten und Inseln und bort, wo die Lage der Riiste zu den herrschenden Winden die Bucht der Brandung fdmacht, treten auch die Ablagerungen des einstigen Meeres in flachen Wiesenufern an das Gestade beran, Säfen seit Anfang September 1917 in deutschem Be- wie besonders an der finnischen Seite des Bottnischen

rabmen fie nur in einiger Entfernung als flachaniteigende fruchtbare Chene die Rufte, mabrend endlose Balber bas gebudelte Innere bes Landes bededen. Bielfach begleiten bas Ufer weithin gewaltige Blodmeere als Reite ausgewaichener Moranen ober von ber Brandung losgeriffenen Gesteins. Gine wichtige geologische Linie verleiht einem Teil bes Gebietes ein beionderes Beprage. Entlang dem Sudufer des Finniiden Bufens erbebt fich mit einem Steilabfall von meift etwa 50 m Sobe eine Stufe flach nach Suden fallenber filuriider Schichten über bem aus gralten archaiichen Gesteinen aufgebauten, bom Gife bearbeiteten baltifden Schild. In Ingermanland läßt fie einen breiteren, teilmeife noch von Weichiebelehm und Meeresabiaten bededten Ruftenfaum frei. in Gitland tritt fie auf langere Streden mauerformig and Ufer und meiterhin fest fie die Reletafeln der baltischen Infeln,

von Gotland und Dland zusammen. Bei der Ungunft der Natur, die nur eine dunnere Befiedlung ermöglicht, wächft in den nördlichen Bliebern ber Oftfee trop ber Fülle natürlicher Safen rafch ber Abstand ber Safenftabte, mabrend ihre Große fintt. Selbst die Seeplate von nur 10000 Einw. find am Finnischen Bufen etwa 135 km, am Bottnischen fogar über 180 km voneinander entfernt. Dies bedeutet auch für die Kriegoflotten eine Berminderung der mit Schiffsbedarf und Werften ausgestatteten Stuspuntte, wenngleich die gablreichen Buchten allenthalben Unterpläte bieten. Much aus diefem Grunde hat Rugland in dem besonders wichtigen Finnisch en Bufen brei Blate zu großen Rriegshafen ausgebaut. Un der Gubseite des Busens bedt an prachtiger, tiefer Bucht, nur 70 km von ber Offnung entfernt, ber ftart befestigte Kriegshafen Reval (105 000 Einw.) die Einfahrt, beren Breite bier taum 50 km beträgt. Große Werften bienen ber Marine; boch ist auch ber Sandel ichr lebhaft, ba Reval Saubtausfuhrhafen von Eitland und mahrend der fünfmonatigen Gisiperre von Betersburg auch Winterhafen der Sauptstadt ift. In ben 11/2 Monaten, die meist auch Reval unter Gis liegt, tritt das auf eine Landzunge nach Besten vorgeschobene, nur wenig bom Gije bedrängte Baltifchport an seine Stelle. Bu bem gleichen Zwede murbe auf der finnischen Seite die gut geschützte große Reede von Selfingfors zu einem ftart befestigten Kriegehafen und Werfiplate ausgestaltet. Ihr rasches Empor-blühen dankt die Stadt aber ihrer Eigenschaft als Hauptstadt Finnlands und ihrer Lage in dem flimatijd am meisten begunftigten, recht fruchtbaren und baber bichter bevölkerten Gudwesten (30 Ginm. auf 1 akm) des Landes. Während der Giemonate geht ber große Sandelsverkehr auf Sango über, das auf der Spipe einer Salbinfel am Eingange des Bufens liegt und burch Gisbrecher ftets offengehalten werben fann. Geine trefflichen hafeneinrichtungen murben bei Kriegsausbruch von den Ruffen zerftort. In der ichlauchförmigen Kronftädter Bucht am inneren Ende des Finnischen Bufens wurde auf der Insel Rotlin Ruglands größter und ftart befestigter Oftfeelriegs. hafen, Kronftadt (70000 Ginw.), mit hohen Roften zum Schute von Betersburg angelegt, bas felbit mit feinen großen Arfenalen und Werften ben Zweden des Kriegshafens dient. Kronftadt sperrt völlig die Bufahrt zur Sauptstadt, zu der ein fast 30 km langer, 8,5 m tiefer Seelanal führt. Freilich wird dieser Kriegshafen fünf Monate (Dezember bis April) vom

Gife gesperrt. Betersburg ift trop feiner Lage im oft

Bulens jenfeits pon 64° nordl. Br., aber meift um- überschwennten ungefunden Delta ber Newa und ber Dbe und Rauheit der umgebenden Natur gur größten Ditfecftadt erwachsen (1,9 Mill. Einw.) und ift gegenwärtig ber britte Sandelshafen bes ruffischen Reiches (mit Kronstadt über 5 Will. Registertonnen Safenberfehr), da eine gielbewunte Berfehrspolitit ihm ein riefiges hinterland angeschlossen und in ber Stadt einen Berfehrstnoten von außerorbentlicher Bedeutung geschaffen hat. Ein leiftungefähiges Ranalinitem verbindet die Stadt mit Wolga und Dwina; feche große Bahnlinien aus bem ganzen Reich laufen bier zusammen. Durch zwei Strange, die über den jungen tarelischen Sithmus zwischen dem Finnischen Meerbufen und bem Labogafee laufen, ift hier bas finnis fche Ret an bas ruffische angeschloffen; bie mahrend bes Rrieges in fieberhafter Gile nach dem Beifen Meere und nach Alexandrowst an der Murmantuite geführte Bahn fowie die neu geplante Linie von Urchangelit ftreben gleichfalls auf Betersburg zu. Go wird Betersburg als Anoten fast aller Wege, die Rußland mährend des Krieges mit der Außenwelt verbinden, als Sauptstadt und als erfte Induftrieftadt bes Reiches. Die mehr Kriegsmaterial erzeugt als bas ganze übrige Land, zu einem Buntte von eminenter strategischer und politischer Bedeutung. Den strategisch wichtigen farelischen Sithmus fperrt im Norden Die Festung Wiborg (60 000 Einw.). Im Inneren ber Wiborger Bucht in gut besiedelter Unigebung gelegen und burch ben Saimafanal mit einem beträchtlichen Sinterlande verbunden, beiitt fie bedeutenden Sandel. Sonst ist am Finnischen Bujen nur Narma (20000 Einm.), 7 Seemeilen oberhalb ber Mündung ber nur bon fleineren Schiffen befahrbaren Narowa, zu nennen, beren breite Riederung Eitland von Ingermanland trennt, und gegenüber an ber finnischen Seite vor der Mündung des Rummene der ausgezeichnete Safen von Rotla, ber eine fehr bedeutende Bolgausfuhr befitt.

In der Mitte bes überaus begunftigten, von dichtem Schärengewirr umgebenen Gubmeftens von Finnland, schräg gegenüber Stodholm, hat es Abo trot ber geringen Liefe feines Hafens (4 m) bei fehr bebeutendem Sandel auf 50000 Einw. gebracht. — Rlein und weit abständig find bie hafenplage bes Bottnischen Busens, gewaltig aber die Mengen an Sola, die fie aur Ausfuhr bringen, und fehr bedeutend ift ihre Bertehrsvermittlung im Rriege. Abgefeben bon ben zwei großen Flüffen, die am Nordende munben und unwirtliche Bebiete burchitromen (Remi und der Grenzfluß Torneelf), wird hier recht regelmäßig die Größe der Stadt durch die Größe des Fluggebietes beftimmt, an beffen Dlundung fie liegt. Go find an ber finnischen Geite die drei größten Geeftadte: Bjorneborg mit dem guten, bom Gife nur wenig behinderten Borhafen Mantyluoto im Guben, Nitolaistad (Baja) in der Mitte und Ulcaborg im Norden, jede mit rund 20 000 Einwohnern, an die brei größten Fluffe (Runo., Ryro- und Luleelf) gefnüpft. Die beiden erftgenannten besigen auch noch eine ergiebigere, bichter besiedelte Umgebung. Auf der ichwedischen Seite, wo fich befonders gahlreich treffliche natürliche Bafen bieten, heben sich hervor: Luled, der Ausfuhrhafen der norrländischen Erze im Norden, bie nicht weit voneinanber entfernten häfen hernösand und Sundsvall (17000 Einw.) in der Mitte und Göberhamn und Gefle im Silden, lettere bereits am Nordrande der mittelschwedischen Sente gelegen und mit 85 000 Bewohnern die einzige Mittelftadt des gangen Gebietes.

Mit ber Seensenle, die Mittelich meden in breiter

Zone vom Stagerrat bis zur Oftsee durchzieht, sehen Inseln an prächtiger, großer Reebe der besestigte dichtere Bevölkerung und größere Siedlungen ein. Der Abstand der Safenpläge mit 10000 Einwohnern beträgt von Stodholm bis zur norwegischen Grenze 90 km im Mittel und ift im Stodholmer Gebiet und am Sund besonders gering. Der östliche um Malaren und hjelmaren gelagerte Teil ber Senke, ben im Bebiete bes Wenern und Wettern eine Schwelle nach Westen begrenzt, ift die größte für bichtere Befiedlung geeignete natürliche Landichaft Schwebens. Hier ist naturgemäß in Stodholm die Hauptstadt (350000 Einm.) und ber größte Handelsplat bes Landes (Hafenverkehr 5,0 Mill. Registertonnen) in fester Lage erwachsen. Die Stadt liegt, fast ringsum von überfluteten Rinnen umgeben, auf bem Ifthmus, ber ben vielgestaltigen Malarfee von ber icharenerfüllten, nur unter ortolundiger Führung befahrbaren Bucht trennt, die fich in die Stockholmer halbiniel von Often her trichterformig einschiebt. Gin Rriegs. hafen und Befestigungen forgen noch weiter für die Sicherheit der Stadt. Dem Verkehr bienen fünf auf dem Sithmus zusammenstrahlende Bahnlinien und ein mobern eingerichteter, bon Schiffen mit 8 m Tief. gang erreichbarer Safen (12 km Railange), zu bem auch mahrend ber vier Eismonate eine Fahrrinne burch Eisbrecher offengehalten wird. Rach vollendetem Ausbau bes turgen Ranals, ber ben Dlalaren mit bem von Guben fast 80 km tief einbringenben Ballsfjord verbindet, wird Stodholm auch auf diefem Wege von Seeschiffen erreicht werben tonnen.

Die Küste südlich von der Stockolmer Salbinfel, die annähernd wieder meridional verläuft, ift von zahlreichen meift nordwestwärts gerichteten fjordartigen Buchten gegliedert, die ein Scharengürtel umfaumt. Im hintergrunde ber erften, ber Bravit, die 12 Seemeilen tief eingreift, liegt am Albfluß des Glanfees die bedeutende Sandels- und Induftrieftadt Morrtoping (50000 Ginm.), die, gleich Gefle im Norden, die Stocholmer Salbinfel im Süden flantiert und über einen gut eingerichteten hafen berfügt. Etwas nördlich liegt Nigloping mit bem eis-freien Borhafen Oxelösund, der bedeutende Erzausfuhr besitt; an dem nächstfolgenden Fjord im Suden erhebt sich Göderköping, wo das zur Westküste führende Syftem bes Gotafanals beginnt. Weiter im Süden dient Bestervif als überfahrtshafen nach Bisby auf Gotland. Die Bedeutung, die Wisby in hanfischer und früherer Zeit als Stapelplat bes Sanbels hatte, ist heute dabin; ber seichte, fleine Molenhafen genügt ber Großschiffahrt nicht. Aber Gotland besitzt einige zum Ausbau geeignete natürliche Buchten. Dagegen weisen die Rüsten bes langgestreckten Oland feine Raturhafen auf, und auch die ichwedische Rufte ift in bem schmalen, 135 km langen Kalmarsund, der sie mit 6 m geringster Tiefe von biefer Insel trennt, wefentlich glatter als weiter im Norden. Kalmar, das den Sund an nur 61/2 km breiter Stelle fperrt, mußte feinen winzigen Safen burch Molen erweitern. - Durch bie Ungliederung der geologisch anders gebauten und mit Weschiebelehm ftarter bedectten halbinfel Schonen an den Hauptförper Schwedens wird die stumpfe hanöbucht gebildet. Babrend Schonen selbst recht glatte Küsten besitzt, so daß sowohl die schwedischen Sundhäsen an seiner Westseite wie auch der Fährenhafen Trelleborg und basetwas größere Pitad an der Südkante auf Molenhäfen angewiesen find, hat die Nordseite der Hanöbucht ein reicher gegliedertes Ge-

Kriegshafen Rarlstrona (30 000 Einw.), Schwedens Marineftütpuntt in der füdlichen Oftfee, boch auch

für den Sandel nicht ohne Wichtigfeit.

Jenseits des Sundes, an der Westluste Schwebens, haben nur zwei Seeftabte Bedeutung: Salmftab (20 000 Einm.) an der Nordwestseite Schonens, wo zwei größere Buchten burch bas Streichen ber Schichten bedingt werden, und die Großstadt Boteborg (170 000 Einm.). Sie erwuchs im Schute eines größeren Fjord- und Schärengeblets an ber Münbung bes Götaelf, bes größten ichwebischen Blußfpfteme (48500 qkm), bas ben Beftteil ber Seenfente mit bem Benern und feinen Bufluffen umfaßt. Die Stadt hat unter allen ichwedischen hafen die turgefte Berbindung nach überfee und im Gotalanaligitem eine leiftungefähige Berbindung burch die Seensente dur Oftsee. Der Berkehr feines für tiefgebenbe Schiffe juganglichen Safens hat bereits 5,2 Dill. Registertonnen erreicht.

Tiefenverhaltniffe. Die Oftfee ftellt famt ihren Borhöfen nur eine flache überflutung ber Kontinentaltafel bar, aber im einzelnen ift die Beftaltung ber Bodenformen fehr mannigfaltig. Tief eingefentte Rinnen geben bem Rattegat und ber Beltfee bas Geprage; eine Gliederung in größere, burch Schwellen getrennte Beden bezeichnen die Ditfee und ben Bottnifchen Bufen. Flach taucht in der Regel die Aufschüttungslüfte, steiler bie Abtragungefüste unter bie Fluten unter. Dit 28 m mittlerer Tiefe steigt ber Rattegat im allgemeinen nach innen zu an, zerfällt aber in zwei ungleiche Teile. Der tiefere liegt zwischen ber schwedischen Rilite und ben von Banten umgebenen Infeln Laso und Unholt und führt die Schiffahrt dem Sunde zu. Hier senken sich einzelne Rinnen und Löcher bis 124 m ein. In bem recht flachen Teil an ber jutifchen Rufte trennt bie tiefere Läsörinne die gleichnamige Infel vom Festlande. Die Beltfee grenzt als höhere Schwelle (mittlere Tiefe 14 m) und durch die Enge ihrer Bemaffer die eigentliche Oftsee nach außen ab. Bis 81 m Tiefe erreichen aber die schmalen, flugahnlich gewundenen Rinnen von Gund und Belten in einzelnen Rollen. Die bon der Radettrinne nur bis 28 m Tiefe durchfurchte Darfer Schwelle geleitet von der Medlenburger Bucht, die Drogdenschwelle (6,9 m) vom Sunde zur Ofise hinüber, die immerbin 71 m mittlere Tiefe befist. Zwischen Schonen und Rügen sinkt die Arlonamulde auf 58 m ab. Die glatte banische Insel Bornholm (580 qkm), an die sich judwestlich die Ronnebant mit bem Aldlergrund (6 m) anichließt, trennt fie fast gang von der tieferen Bornholmer Mulde (105 m), mit der ste nur zwischen Schonen und Bornholm eine breitere Berbindung in tiefer Furche besitt. Der Blantagenetgrund (7 m) westlich von Rügen, die breite Oberbant 6m) in ber Bommerichen Bucht und die große Stolpebant (8 m) vor der hinterpommerichen Rufte erschweren bie Schiffahrt vor den deutschen Gestaden. Zwischen Bland im Norden, der weit ausgedehnten Mittelbant (9 m) und der Stolpebant im Güden führen nur idmale Berbindungen jum hauptbeden ber Oftfee binüber. Diefes gerfällt burch die meridionale Gotlandichwelle, zu der die Hoborgbant (12 m) im Güden, die Infel Gotland (3160 qkm, 77 m hoch) in ber Mitte und die Sandonbant mit ber Infel Gotsta Sando im Norden gehört, in zwei langgeftredte Mulben. Die öftliche, die Baltifche Mulbe, erreicht zwifchen Gotland und Kurland 249 m und finkt in ber Danstade. hier liegt hinter einem Rrange ichugender giger Bucht nochmals auf 111 m ab. Die westliche

beginnt zwifchen Öland und Gotland und ift im Lands- fcicht getrennt, die fich auch in der Temperatur wiederorter Tief zwischen Gotland und Ballsfjord über 460 m tief eingesenkt. Um Nordende der Gotlandichwelle vereinigen fich beibe zu einer einzigen Mulbe, die, oftwärts abbiegend, mit abnehmenden, aber recht unregelmäßis gen Tiefen (größte Tiefe 113 m, mittlere 36 m) ben Finnischen Bufen erfüllt. Nur wenige Meter Tiefe erreicht die Kronftadter Bucht. Gin felbständiges Beden von 47 m größter Tiefe ift bagegen ber Bufen von Riga. am Oberwaffer infolge ber fommerlichen Erwärmung Die Schwelle der Alandsinseln trennt auch den Bottnischen Bujen vom Sauptbeden, doch ist in der Alandfee weitlich von den Infeln das 298 m meffende Alandtief eingesentt. Die durch die Schwelle der Best- und Ditquarten bezeichnete Ginengung zwischen Umea und Wasa gliedert die fleinere und seichtere Bottenwiet im Norden von der tieferen Bottenfee im Guden ab. In letterer werden auf beträchtlicher Fläche noch 80-100 m und öftlich von Hernöfand auf fleinem Raum fogar 294 m Tiefe gemessen, und auch in ersterer werden an mehreren Stellen über 100 m (117 m) erreicht. Benügen mithin die Tiefen der Oftsee in allen ihren Teilen für die Großschiffahrt, so wird doch häusig die Unnäherung an die Kuften im Abtragungsgebiet durch Untiefen und Klippen, im Aufschüttungsgebiet durch allgemeine Seichtheit und einzelne Bante erichwert. Die Bänke bilden ein um fo gefährlicheres hinbernis, als fie fehr häufig mit Steinpadungen, ben Reften ausgewaschener Moranen, gelrönt find. Daburch find besonders die Adlerbant, Stolpebant, Hoborgbant, die Memeler Bucht und die furlandische Rifte berüchtigt, mahrend sonft die Geschiebe über den Boden des Meeres nur lofer in den weichen Ablagerungen verstreut sind, die in größeren Tiefen meift toniger, in seichteren Baffern fandiger Natur find. Ruheftellung von U-Booten wird daher weithin nicht nur durch zu große Tiefen, sondern auch durch die Bodenbeschaffenheit erschwert. Anderseits wird die Schifffahrt durch die Anordnung der Banke nicht nur in ben engen Bemäffern ber Beltfee und fonftigen Stra-Ben, sondern auch auf offener See wiederholt in enge Durchfahrten gezwungen. Sovermag eine Flotte von Diten her in die Urtonamulde nur durch zwei schmale, leicht zu sperrende Fahrrinnen vorzustoßen. Für folche Geefperren bilden Minentetten und felber bei den geringen Ticfen des Weeres ein in diesem Kriege vielverwendetes Mittel.

Hydrographie. Die Eigenart der hydrographis ichen Berhältniffe der Oftfee wird bestimmt durch ihre starle Abschnürung vom Weltmeere, die große Sußwasserzufuhr vom Lande und die Gliederung in gro-Bere, tiefe Beden und engere, seichte Zwischenglieder. Der Salzgehalt ift daber gering und nimmt nach innen zu rasch ab, besonders in den seichten Berbindungspforten zur Nordsee. Während er an der Oberfläche am inneren Stagerratende noch 28 pro Mille beträgt, weist er am inneren Ende des Kattegats nur mehr 18 pro Mille, in der Lübeder Bucht 12-13 pro Mille und bei Rügen bloß 8 pro Mille auf. Weiterhin nimmt er jehr langfam ab, bis man in den innerjten Binteln des Bottnischen und des Finnischen Weerbusens fast suges Wasser antrifft. Dieses salzarme Obermaffer wird von falgreicherem Unterwaffer unterlagert, das sich durch Einströmungen aus der Mordjee und durch die Meeresftragen der Beltfee erneuert. Während hier und allgemein in den seichten Gemäffern häufig eine bis zum Boden durchgreifende Difchung erfolgt, find die beiden Schichten über größeren Tiefen durch eine gut ausgeprägte Sprung-

armen Oberwaffers ist auswärts gegen die Nordse gerichtet und hält sich infolge der Einwirkung durch die Erdrotation an die schwedischen Ruften, die daber auch gegenüber den deutschen und ruffischen Gestaden, wo die Bewegung einwarts geht, burch geringeren Salzgehalt und niedrigere Temperatur gefennzeichnet Im Frühjahr dehnt fich die Abstugbewegung fast über die ganze Breite des Finnischen und des Bottnijchen Meerbufens aus. Sonft find über ben größeren Beden in der Regel ichmache linksdrehende Stromwirbel ausgebildet. Die resultierende ein- und auswarts gerichtete Bewegung beträgt in den breiteren Bewäffern nur wenige, bis etwa 10cm in der Sefunde, der wirkliche Stromweg infolge der ftarken Einwirkung der wechselnden Winde aber das Doppelte bis Bierfache. Nur in den engen Straßen der Beltsee, wo die Richtung der Bafferbewegung in erster Linie durch den Wind bestimmt wird und bei einem Umspringen des Windes sehr starte Schwankungen des Salzgehaltes hervorrufen tann, machfen die Stromungen gu für die Schiffahrt gefährlicher Stärke an. Der Sund ist durch die zahllosen Strandungen berüchtigt. In der Tiefe ist die Bewegung einwärts gerichtet, wobei fie in den größeren Mulden mehr gleichmäßig, in der Beltfee mehr ftogartig, mit ben gunftigen Binden erfolgt. Die Jahresschwankung des Salzgehaltes und ebenso der jährliche Gang des Bafferstandes find durch die meteorologischen Berhältnijfe, namentlich auch durch die Sugmafferzufuhr und die Windverhaltniffe vor den Eingangspforten bestimmt. Doch find die absoluten Beträge, die für den Oberflächenfalzgehalt etwa 1 pro Mille, für den Bafferstand im Guden etwa 15 cm, im Norden 30 cm betragen, recht gering, der Bang im einzelnen ift aber fehr verwickelt und noch nicht genügend geflärt. Bang im Vegensatz zum Salzgehalt ift die Berteilung der Oberflächentempe= ratur eine fehr gleichmäßige, die zeitliche Schwantung aber fehr groß. Im Juli erreicht felbit an ber Südfüjte die Temperatur in der Regel nirgende 200, mährend auch in den nördlichsten Teilen noch 15° beobachtet werden. Bei der dann herrichenden raschen Temperaturabnahme mit der Tiefe tonnen an den Rüften bei ablandigen Winden fehr ftarte Temperaturfturze im Oberflächenwaffer eintreten. Im Winter fintt an den Ruften und in den engen Bemaffern bie Temperatur allenthalben unter ben Gefrierpunft, auf offener See aber nur im Finnischen und im Bottnischen Meerbujen, während die südliche Oftfee 2-30 Barme behält. Auf der kontinentalen Lage, dem geringen Salg-

findet, da die an der Grenze der beiden Baffermaffen

rafch zunehmende Dichte auf die Fortpflanzung der Erwärmung und Abfühlung in die Tiefe, die vor-

nehmlich durch Bewegungsvorgange geschieht, hem-

mend wirkt. Bon der Bornholmer Mulde bis in die

Außenhälfte des Finnischen Weerbusens ist in beiden

Schichten noch eine Zweiteilung erkennbar, indem sich

eine 15-40 m niächtige Deckschicht absondert, und das Unterwasser in ein Tiefenwasser bis etwa 70 m

Tiefe mit dem Temperaturminimum der Wafferfäule

und in ein Bodenwasser mit recht gleichmäßiger Tem-

peratur von 4° und Salzgehalt von 9—10 pro Wille zerfällt. Im Kattegat hat das Unterwasser etwa 10

pro Mille, im Artonabeden etwa 7 pro Mille, im

Bottnischen Meerbusen 1-2 pro Mille höheren Salzgehalt als das Obermaffer. Die Strömung des falggehalt und bem Mangel ftarter Strömungen und Gezeiten beruht die ftarte winterliche Eisent widlung. die für Seeverkehr und Strategie von ausschlag-gebender Bedeutung ist. Die Dauer ber Bereisung nimmt im allgemeinen nach ben inneren Teilen ber Ditiee au. Bahrend fich über die subliche Ditiee in Rahrhunderten nur einige Dale eine Gisdece fvannte, meifen ber Bottnifche und ber Finnische Bufen jedes Jahr eine Gisbede auf. Allenthalben aber find enne Fahrwaffer, Flugmundungen, feichte Ruftenbuchten und besonders die Saffe durch ftartere Gisbejegung gefennzeichnet. Im einzelnen fpielt bie Lage ber Rufte zu den berrichenden Winden eine wichtige Rolle für die raiche Abtrift oder für die Berftopfung burch Gis. Der enge Sund weift über 50 Gistage im Sabre auf, eine Rahl, die oftwärts erft wieder im feichten Greifswalder Bodden und bei Swinemunde erreicht wird. Wefentlich gunftiger find die tiefen Gohrden gestellt, am gunftigften bie nabezu eisfreie Rieler Fohrbe, die auch deshalb zum Sauptfriegshafen befondere geeignet ift, am ichlechteften die ichmale, feichte und tief ing Land eindringende Schlei (35 Gistage). Der Raifer-Bilhelm-Ranal fann mahrend des gangen Winters vom Verfehr benutt werden. Diehr Eistage als die Fohrben haben in der Regel die Bodden, die größte Bahl findet man in den Baffen (Stettin 61, Pillau 69, Elbing 94, Königsberg 113); fast frei find die äußersten Küstenvorsprünge (Rigthöft 5 Gistage). Die Segelichiffahrt erleidet baburch im bitlichen Teil ber beutiden Oftieefüfte eine erhebliche Behinderung. bie Danipfichiffahrt fann bagegen burch Gisbrecher meift im Bange gehalten werden. Rur in der Giber, im Greifsmalder Bodden und im Frischen Saff liegt fie einige Zeit (Ronigsberg über 20, Elbing über 60 Tage) stille. Auch darum haben die innenliegenden großen Sandelshafen Borhafen als eisfreie Winterhafen gegründet (Travenninde, Warnemunde, Swine munde, Neufahrmaffer, Billau), und diese Binterhafen fpielen, je weiter man nach Norden fortichreitet, eine immer größere Rolle und lofen fich raumlich immer mehr bom Saupthafen los, um eine möglichft lange eisfreie Stelle zu erreichen. Die Beifpiele von Libau und Bindau für Riga, von Reval und Baltifdbort für St. Betersburg, von Bango für Belfing. fore und andere haben dies gezeigt. In der Ditte bes Rigaischen Meerbusens erreicht die Eisdauer ichon 60 Tage, an den Ruften noch mehr. Go gibt es bei Dünamunde ichon 75, bei Bernau fogar über 135 Eistage. Unfang Dezember beginnt im Bottnifchen Bufen der Eisanfat am Mordrand, im Finnischen Bufen in den Buchten von St. Betersburg, Wiborg und Narma. Dit fortidreitendem Winter rudt die Bereifung dort nach Guden, hier nach Westen fort, wobei in beiden Bemaffern die Mitte viel langer eisfrei bleibt und auch früher wieder eisfrei wird als die Ränder. Die Enteisung nimmt ben umgekehrten Weg. Die Dauer der Bereifung beträgt im äußeren Teil des Finnischen Deerbusens 11/2 Monat an den Rändern, einen halben Monat in der Mitte, die Kronstädter Bucht ift 5 Monate (bis Anfang Mai) vom Gife gesperrt. Roch ungünftiger liegen die Berhältniffe im Bottniichen Buien. Beide Deeresteile fonnen im Binter zu fuß und zu Bagen gequert werden. Die Sandelsschiffahrt liegt dann in ihren inneren Zeilen volltommen ftille, die Tätigleit der Rriegeflotten ift bort ausgeschaltet. Dagegen ware es möglich, Ungriffe über das Gis hinüberzutragen, fo wie einft Rarl X. jein Beer über die vereiften Gemaffer ber Beltfee ge-

führt hat. Südlich vom Kinnischen Meerbusen benist Schweben entlang feinen gefamten Ruften allenthalben Safen, die eistrei find ober burch Gisbrecher

offengehalten werden fonnen.

Die Gezeiten der Oftsce sind ganz unbedeutend, da die Abichnürung von der Nordiee zu stark und die Größe des Wieeres zu gering ift, als bag eine traftige Entwidlung möglich mare. Der Springtibenhab, der bei Ctagens Nev noch über 30 cm beträgt, fintt bereits bei Rovenhagen fait auf die Sälfte berab, weift in ber eigentlichen Ditjeeblog wenige Bentimeter bobe aufund erreicht nur im innerften Teile des Finnischen Meer. bufens wieder den Rovenhagener Wert. Den Sauptanteil bat eine in der Ditjee felbit entitebende, nach links fortidreitende Drehwelle von gangtägigem Charafter.

Rlima. Die Ditjee bringt weit in das Festland und damit in Gebiete ein, die bereits ein ausgesprochen tontinentales Alima haben. Wie einerseits baburch ihre hudrvaraphiichen Berhältniffe beeinfluft merden. so übt anderseits ihre Wassermasse eine tiefgreifende Mimatische Wirfung aus, fo daß wir von einem Ditfeellima fbrechen und es in Begenfat zu den Rlimagebieten ber umgebenden Landilachen fegen tonnen. Die Jahresschwankung der Temperatur wird durch bas Wieer fehr gemildert. iber ber füdlichen Ditfee liegt die Januartemperatur bei 00, nur gegen bas oftpreußisch-baltische Bestade nimmt sie raich auf -3° ab, während auf der offenen Gee diefer Wert erft halbmege zwischen ben Alandeinseln und den Quarten erreicht mird. über ben nördlichen Mecresteilen, Die fich großenteils mit Gis bededen, wodurch die milbernde Wirtung ber Baffermaffe berabgefest wird, finten die Temperaturen tiefer. Im Rigaischen Meerbusen beträgt die Januartemperatur an -5°, in den innerften feichten und fcmalen Teilen des Finnischen Meerbufens - 8° bis - 9° und am Nordende des Bottnifchen Meerbufens fogar -110. Aber die um. gebenben Landgebiete find, abgesehen von ber füblichen Office außerhalb Bornholms, fehr viel falter. Das hauptbeden ber Oftfee hat im Januar eine positive Temperaturanomalie von 12—13°. Im Frühjahr bleibt das Meer falt, während sich das Land raich erwärmt. Im Dlarg verichwinden daber die Temperaturgegenfage zwischen ber Ditjee und ihrer Umgebung fajt vollständig, und im Abril ift bereite bas Land marmer. Die Unterichiede werden besonders groß in ben nördlichen Teilen, die noch lange von Gis bedectt bleiben. Das Frühjahr ist bie Zeit ber häufigsten Nebel auf offener See, ba die warmen Landwinde fiber bem fühlen Meere ihren Danupfgehalt kondenfieren muffen. über 20 Brogent aller Tage haben bann im Sauptbeden bes Meeres Nebel. Der Barmeuberjchuß des Landes bleibt bis zum August bestehen, wo ein zweiter Unegleich eintritt. Im Juli beträgt Die Lufttemperatur an den Riiften der Oftfee bis gur Breite bon Stodholm und St. Betersburg ungefähr 170, an ben bottnischen Riiften etwa 150, auf offener Gee findet man 16° im Guden und 14° im Norden. Die Lufttemperatur ist mithin im Sommer ebenso wie Die Baffertemperatur gleichniäßig verteilt. Hur die beiben nördlichen Glieder ber Ditfee meifen eine pofitive Temperaturanomalie bis zu 5° auf, die aber kleiner als die des umgebenden Landes ift. Im September ift die Luft über bem Meer bereits wieder etwas wärmer als über dem Lande und der Unterschied nimmt bis jum Jahresende ju. Im Berbft und Binter treten häufig Ruftennebel auf, wenn die marme, feuchte Seeluft über das Land hinftreicht. Die Gin-

als 20 Prozent aller Tage Nebel.

Die in Besteuropa herrschenden westlichen Binbe finden über die Oftsee und die an sie anschließenden Tiefländer einen bequemen Weg in das Festland hinein. Bestliche Binde find baher im gangen Oftfeegebiet am häufigsten. Im Binterhalbjahr haben fie porwiegend füdwestliche, im Sommerhalbjahr meftliche Richtung. Da fie bom Meere tommen, find fie mild und feucht. Die in ber füblichen Oftfee an zweiter Stelle stehenden trodenen öftlichen Winde treten besonders im Frühjahr auf. Säufig wird die Oftiee namentlich im Winterhalbjahr von barometrischen Minima gequert, die meistens vom Stagerrat über die schwedische Seensente zum Finnischen Meerbujen und zum Beigen Deere ziehen. Gie find von raschem Bitterungswechsel und oft von stürmischen Binden begleitet. Die oftpreußisch-baltischen Bestade haben fast doppelt so viele Sturme als die deutsche Nordsectüste. Sie treten hier besonders im Ottober und Dezember auf. Gehr viel geringer ift die Bahl der Sturme an ben westlichen deutschen Oftfeeluften, wo fie besonders auf den Januar fallen. Die Richtung ber ftarfen Stürme ift gang überwiegend füdwestlich; nie tommen fie aus einem öftlichen Quabranten. Schwer leiben häufig die deutschen Oftseeluften unter ber verheerenden Wirlung von Sturmfluten; im Finnifchen Meerbufen ift namentlich St. Betersburg von ihnen bedroht, wo die von der Bewalt meftlicher Stürme aufgestaute Newa die niedrigen Stadtviertel überschwemmt.

Die Niederschlagshöhen halten sich im Oftseegebiet in mäßigen Grenzen. Nur vereinzelt werden an ben Ruften ber Beltfce 800 mm im Jahre gemeffen. An den deutschen Rüften fallen meist 500 - 700 mm, weiter im Norden noch weniger, an den Ruften des Bottnischen Bufens etwa 400-500 mm. über bent Meere selbst ist der Riederschlag noch etwas - vielleicht um 100 mm - geringer. Die trodenfte Jahres-

gangspforten ber Oftfee haben im Binter an mehr zeit ift bas Fruhjahr, die meiften Rieberfchlage fallen im Sochsommer und im Berbste. Nach Norden zu fällt ein fteigender Teil bes Niederschlages als Schnee. Bahrend an der Gudfufte Schwedens der Schnee taum 45 Tage liegt, bededt er am Nordende des Bottnijchen Meerbufens 170 Tage lang den Boden.

Literatur. G. Braun, Das Dissegebiet (Leinz. 1912); »Beiträge zur Kenntnis des Dissegebietes« (»Zeitichr. Gef. f. Erdt.«, Berl. 1912); G. Adermann, Beiträge zur phylischen Geographie der Osser Disse (Annb. 1883); G. Hicecard, Beiträge zur phylischen Geographie des Hinnlichen Meertniens (Riel 1906); B. Bartels, Die Gestalt der bentichen Dissectionen (»Ritt. 1908); J. D. Karstedt, Die spünnischen Schären (»Witt. Geogr. Gef. Lübed«, 23, 1908); J. Leidistä, über die Kössendlungen des Bottnicken Miertniens (»Kennias XIII. Selimators 1906): Bereiche Dicerbujens (»Fennia. XXIII. Beljingjore 1905); Derjelbe, über die Entstehung ber hauptinpen ber finnischen Ruften (ebenda XXVII, 1909); D. Rrumnel, Die beutichen Meere im Rahmen ber internationalen Meeresjorichung (Berl. 1904); 3. Gehrte, Beiträge gur Sudrographie bes Ofifees bajfins (>Publ. de circ. 52, Kopenhagen 1910); 3. B. 3a= cobjen, Beitrag gur Sydrographie ber banifden Gemaffer (Ropenhagen 1913); S. Spethmann, Studien gur Dzeanographie der südwestlichen Office (\*Jutern. Rev. d. ges. Heberden und der Geschaften Die Geschaften der Geschaften und der Geschaften der Gesc Tidvattnen (Schingfore 1911); B. Köppen, Wind und Werter in ben Europäischen Gemässern (Berl. 1917); D. Schäfer, Der Kampf um die Dinee (»Distor. Beiticht. «, Bb. 83, 1899); Ch. Reuter, Oftjeehandel und Landwirt= schaft im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert (Bert. 1912); Derjelbe, Handelswege im Ditiegeviet in alter und neuer Zeit (das. 1913); E. Wallroth, Die Grundlagen des Ditiechandels und seine Zutunft (das. 1917); G. Braun, Der Jährvertehr jur See im europäischen Norden (bai. 1912); W. Bogel, Deutschlands Lage jum Meere im Wandel der Zeiten (bas. 1913); Derselbe, Deutschlands Zustlichrängung von der See (bai. 1916); D. Schäfer, Zur Eröffnung des Nordoftjee-Ranals (. Breug. Jahrb. . Bo. 80, 1895); S. Sario, Die Norbijden Darbanellen (Berl. 1917).

## Das Mittelmeergebiet als Kriegs- telmeergebiet. Das wird von grundlegender Bedeuschauplat

von Professor Dr. Alfred Merg in Berlin

Bgl. hierzu bie Rarte »Lanber bes Dittelmeeres.

Lage und hiftorifche Bebeutung. Un ber Beftseite der Alten Welt, im Grenzgebiet gemäßigter und fubtropischer Breiten, dehnt fich zwijchen 300 und 47º nordl. Br. bas Mittelmeer mit feinen Gliebern über ein Achtel bes Erdumfanges aus. Es zerlegt badurch die Ditfeste in die drei Erdteile Europa, Alfien und Ufrita. Aber diese Trennung greift nicht febr tief. Leicht finden die Schiffe entlang ganger Reihen hoher Infeln und Landvorsprünge den Weg durch das im Sommer nur leichtbewegte Meer, und ein lebhafter friedlicher und friegerischer Bertehr tann fich bier, wie es feit den alteften Beiten geschehen ift, entwideln. Er bringt die verschiedenartigen Bölfer und Rulturen, die dieses Deer umrahmen, in nahe Berührung, wirkt machtig fördernd auf die geistige Entwicklung und zeitigt eine frühe glanzende Blüte bes Seemefens. Das Mittelmeer schafft in seinen Randlandern auch verwandte Lebensbedingungen für den Menschen. Uhnliches Klima und ähnliche Begetation verbinden diese Randlander zu einer Einheit besonderer Urt, zum Dit-

tung für feine geschichtliche Entwidlung. Der Befit ber Secherrichaft erreicht hier höchften politischen Wert.

In den bitlichen Randlandern des Mittelmeeres haben sich im grauen Altertum die Staatswesen der Babylonier und Agypter entwidelt, fast zwei Jahrtaufende vor unserer Zeitrechnung auf noch großerem Raume bas Reich ber Uffgrier. Gie alle haben gur Beit ihrer Blüte große Ruftenftreden ber Levante, befonders die fprifchen Beftade, umfaßt, find aber Rontinentalftaaten geblieben, die nicht weit über die Gee hinausgegriffen haben. Unbere die Phonizier an ber fprijchen Rufte, die im letten Jahrtaufend v. Chr. bas gange Mittelmeer mit ihren Sandelsniederlaffungen umspannten und auf ihren Fahrten die Rultur des Drients bem Westen, namentlich auch Briechenland, übermittelten. Die feegewandten Briechen folgten mit Siedlungetolonien im öftlichen Mittelmeer ihrem Beispiele, mahrend gleichzeitig die Perser ein neues Kontinentalreich errichteten, das den gangen Orient umfaßte. Den Borftog Berfiens nach Europa haben die Griechen in ichweren Rämpfen zu Baffer und Land und in glanzender Ausnutzung ihrer überlegenheit gur Gee gebrochen. Die befruchtende Wirtung ihrer Leiftungen in Bijfenschaft und Runft hat Alexander d. Gr. in seinem Weltreich, das er auf den Trümmern des persischen erbaute, über den ganzen Orient ergossen. In den Diadochenstaaten der Ptolemäer, Seleuciden und Attaliden hat griechisches Wesen die höchsten Trümphe geseiert und deren Herrschersitze, Allezandria, Antiochia und Perganum, waren die glanzvollsten Städte der Welt.

Unterbeffen waren auch zwei Staaten des westlichen Mittelmeeres zu großer politischer Bedeutung erwachfen, die Seemacht Rarthago und die Landmacht Rom, nachdem einige Rahrhunderte die etrustische Seemacht geblüht hatte. Der zwischen ihnen entbrennende Rampf auf Leben und Tod endet zugunften Rome, als es auch gur Seemacht wird und ben Geind auf bem eigenen Element zu befämpfen vermag. Damit bebt die ftolzeite Beriode in der Geschichte des Mittelmeeres an. Die junge, straff organisierte, in glücklicher zentraler Lage erwachsene Land- und Seemacht vermag in überraschend turger Zeit sowohl die unfultivierten Neuländer des Weitens als die abiterbenden Staatsgebilde des hochfultivierten Ditens in ihre Sand zu befomnien. Zu Beginn unserer Zeitrechnung haben die Römer nabezu das gesamte Mittelmeergebiet zu einem einzigen Weltreich vereinigt. Weitere Eroberungen behnen ihr Gebiet bis an die Ränder der befannten Welt aus. Die politische Einheit der Welt im Romerreich wird für die fernite Zufunft von unendlicher Bedeutung; fie bildet die Grundlage für die Ausbreitung helleniichen Beiftes auch nach dem Beften, und fie bereitet ben Boden für das Chriftentum. In ben Reuländern bes Weftens legt römische Rolonisationstätigkeit ben Grundstod für die Entwidlung der lateinischen Tochternationen. Der politische, wirtschaftliche und geiftige Schwerpunkt der Welt liegt jest im Mittelmeere felbit.

Nach einem halben Nahrtaufend zerfällt dieles Weltreich in ein Weitrömisches und Ditromisches Reich und bald barauf erliegt jenes dem germanischen Ansturm. In dem Kampfe des Oftromers Justinian gegen Banbalen und Ditgoten, dem es nochmals für furze Beit gelingt, einen großen Teil des Reiches in seiner Sand ju vereinigen, wird die Seeherrichaft der oftromiichen Flotte von ausichlaggebender Bedeutung. Die dauernde politische Spaltung und die Trennung der abendländisch = romischen von der morgenländisch= byzantinischen oder griechischen Kirche zerreißt auch die mühevoll errungene geiftige Einheit. Roch ein Sahrtaufend nach der erften Teilung vegetiert das oftromijde oder byzantinische Reich und vermittelt seine eigenartig fortentwidelte Rultur den flamifchen Baltanvölfern und den Ruffen.

Alber bereits in der erften Sälfte des Mittelalters. als der Schwerpunkt des Abendlandes nach dem Norden rüdt, wird das germanische Reich der Franken Rachfolger der Weitrömer (Raifertrönung Rarls d. Gr. in Rom). Fast gleichzeitig breitet sich das Reich der arabischen Ralifen von den Ufern bes Roten Diceres über die öftlichen und füdlichen Randgebiete des Mittelmeeres aus, und die rasch erworbene herrichaft wird burch eine mächtige Flotte gestütt. Wie einft Die Grieden im Diten, fo gebieten jest die Franken im Weften, auf frangofiichem Boben, bem Siegeslauf bes Drients halt, und auch Byzanz vermag trop wiederholter Belagerung der Sauptitadt durch arabische Flotten seinen fleinafiatischen Besit zu behaupten. Damastus und ipater Baghdad werden Sit des Kalifats. Sielt in römischer Zeit das Mittelmeer das eine Weltreich gujammen, beffen Schwerpunkt von ihm umipult wurde, fo trägt es jest für Jahrhunderte den Grengfaum der größten Reiche. Wenn diefe auch ein lebhafter, im Wandel der Zeiten bald friedlicher, bald friegerijder Bertehr verbindet, noch beute trennt dieje Linie im allgemeinen die driftliche Welt von beriflamischen. die römisch - abendländische von der griechisch - orientalifden. Die gentige Cinheit ift nun für immer gerftört, die zufünftige Beltstellung des Mittelmeergebietes ichwer geschädigt. Tropdem verbleibt ihm höchite politische, wirtichaftliche und geiftige Bedeutung. Denn es ift der Schauplat der Kanpfezwischen Abend. und Morgenland, die in den Kreuggugen ihren Sobebunkt erreichen. Es vermittelt in fteigendem Mage den gerade durch die Kreuzzüge angeregten Güteraustausch zwischen Drient und Ofzident, und durch feine Bermittlung fowie durch die geschickte Benugung der Kreugzugbewegung gelangen Bija, befonders aber Benedig und Benua zu einzigartiger Blüte. Endlich beberberat Das Mittelmeergebiet Die beiligen Stätten ber großen neuen Religionen, die Gige bes Ralifen, des Patriarden von Busans und vor allem des Babftes in Rom, ber als ebenbürtige gentliche Bewalt neben den romifch-deutschen Raijer tritt. Die Dachtftellung der Benegianer und Benuefen beruhte üb= rigens wie die der Karthager auf der Flotte und ben gablreichen Stiltpuntten. Gie zeigt in verschärftem Dlage von neuem, wie felbit wingige Staaten burch Seebeherrichung gur hochiten politischen Dacht gelangen fonnen.

Rafch finkt die Bedeutung des Mittelmeergebietes bahin im Beitalter ber großen Entdedungen. Das Streben nach Anteil an den großen Handelsvorteilen von Benedig und Genua führt die Portugiefen, bann auch die Spanier bagu, in rafcher Entwidlung ihres Scewefens einen Seeweg nach ben produttenreichen Weftaden Indiens gu fuchen. Bene finden ihn unter Bartholomaus Diag und Basco de Bama am Ende des 15. Jahrhunderts um Afrita herum; fast gleichzeitig entbeden die Spanier Europas Begengestade an der Weitseite des Atlantischen Dzeans. Um diefelbe Zeit vernichtet das vordringende Türkenreich die legten Reite von Byzang, umspannt bald in leichter überwindung der grabischen Teilstagten den gangen Diten und Guden des Mittelmeeres und erschwert immer mehr den Sandel nach dem fernen Drient. Go merben bie mühseligen und gefahrvollen Landwege nach Indien immer mehr verlagen und dafür der billigere und bequemere Geemeg eingeschlagen. Die Sandelswege des Mittelmeeres merben verlaffen, und bas Mittelmeergebiet wird ein Randland des Weltvertehrs. Die für die neuen Seewege nach Amerita und Indien am gunftigften gelegene Pyrenäenhalbiniel mit ihrem halb mittelmeerijden, halb atlantischen Charafter wird bas politische Zentrum der Welt. Italien ist heillos zersplittert; die Blüte von Benedig und Genua aber finkt dahin. Ihre Lage zu den neuen Berkehrswegen ist ungunitig, und das in mittelalterlichen Formen erstarrte Seemefen des Mittelmeeres vermag mit dem atlantischen nicht mehr in Wettbewerb zu treten. Immer ungunftiger wird in den folgenden Sahrhunderten die geographische Stellung des Mittelmeeres, denn immer mehr veridiebt fich mit der Aufhellung des Weltbildes und mit ber gesteigerten Tednit des Seewesens der Weltverkehr auf die Dzeane und der Schwerpunft Europas nach dem maritimen Nordwesten. Auf Spanien und Portugal folgen Holland, Franfreich und England in der Seeherrichaft, während gleichzeitig die Kultur des Wittelmeergebietes im türtischen Reiche mehr und mehr verfällt.

Das moberne Zeitalter, bas unter bem Zeis biefem Berfehr meift beteiligten Machte auf bas Mittel-den von Kohle und Gifen steht, ichien biefen Zustand meer und führte zu icharfen politischen Gegenfagen befiegeln zu wollen. Denn in den Mittelmeerlandern find diefe wichtigften Robitoffe bloß in geringer Menge vorhanden. Rur am Rordrande des Gebietes haben bie Wasserfrafte ber Alben in allerjungfter Zeit einen gewiffen Erfat geboten. Go muche der wirtichaftliche Abitand zwijden den raich aufblühenden Wirtichafts. gebieten um die Mordfee und in den Bereinigten Staaten sowie bem Mittelmeergebiet immer mehr.

Da haben eine Reihe von wichtigen Ereigniffen, die fast unabhängig voneinander, aber nahezu gleichzeitig eintraten, die Lage des Mittelmeergebietes wie mit einem Schlage ganglich geandert: Der Durchstich der Landenge von Sues bat Ende der 1860er Jahre den bisher in dünnerem Faden um Afrita herum nach Sud- und Oftafien geführten Seeverfehr in das Mittelmeer hineingelenft und zu einem ftarten Strange verdichtet. Die Berdrängung der Segelichiffahrt durch den Dampferverkehr hat gleichzeitig das hindernis beseitigt, welches bas Rote Weer infolge feiner Naturverhältniffe bisher einem lebhafteren Bertehr bot. In denfelben Jahren rang fich bas volfreichte und am zentralften gelegene Land bes Mittelmeergebietes, Italien, zur politischen Ginheit durch. Noch Ende der 1870er Jahre erlangten die Balkanstaaten größere Freiheit und haben seither ein bei uns viel zu wenig beachtetes rafches Tempo ihrer außeren und inneren Entwidlung eingeschlagen. Seit den 1880er Jahren hat Frankreich unter Ausnutzung ber schwierigen Situation, in die fich England durch die Befegung Agnptens eingelaffen hatte, Schritt für Schritt fein Rolonialreich im weitlichen Mittelmeer ausgebaut und schließlich hier durch Bereinigung von gang Nordwestafrita in seiner Sand ein überragendes Macht- und Birtichaftsgebiet geschaffen (vgl. Bb. I, S. 93 ff.). Ferner drängten das große Bedürfnis nach Nahrungsmitteln in den dicht bevölferten Industriegebieten Nordwest-europas und die reiche Fülle der südrussischen und rumanischen Betreideernten zum Ausgleich, und diefer pollzog fich ebenfalls zu Baffer durch das Dlittelmeer= gebiet hindurch. Im letten Jahrzehnt hat endlich die Türkei mit der jungtürlischen Bewegung einen Unlauf zu neuem Aufschwung genommen. Große Reformen wurden in Angriff genommen, vor allem der Bau wichtiger durchgehender Bahnlinien. Die unter beutider Leitung ichon weit geforderte Unatolische und die Baghdadbahn find in hohem Mage geeignet, dem türkijchen Reiche neues politisches und wirtschaftliches Leben einzuhauchen.

So ift das Mittelmeer fast plöglich und in unvergleichlich größerem Umfange, als man um die Mitte des vorigen Jahrhunderts irgend geahnt hätte, von neuem mitten in den Weltvertehr gerudt. Alber trob. bem find feine antile und feine moderne Stellung ganglich verschieden. Im römischen Alltertum lagen der wirtichaftliche und der Bertehrsmittelpunkt im Wittelmeergebiet felbst, und es war vereinigt in einem Weltreich, das hier die Burzeln seiner Mraft hatte; heute liegen die bedeutendsten Zentren der Birtichaft, bes Berkehrs und der politischen Macht außerhalb bes Mittelmeergebietes, fo daß es blog wieder ein Durchgangegebiet des Weltverkehre geworden ift, aber unzweifelhaft bas wichtigfte ber Erde. Dieje Entwicklung hatte eine doppelte Folge, erstens erleichterte sie auch das wirtschaftliche Aufblühen des Gebietes in den Grenzen, die der Mangel an Roble und Gifen bedingt, zweitens lentte fie die politischen Intereffen ber an

zwischen biefen, gu bem Streben, die Rontrolle bes äußerst wichtigen Verkehrs ganz oder teilweise in die Sand zu befommen. Diefe Intereffengegenfage find für die politische Beschichte des Mittelmeergebietes im legten Jahrhundert immer entscheidender geworden, wobei die eigentlichen Mittelmeerstaaten meist eine mehr paffive Rolle gespielt haben.

Gliederung und Berfehrswege. Durch die weit nach Guden in schlanter Westalt vorspringende Alpenninische Salbinsel mit Sizilien wird das Mittelmeer in ein westliches und öftliches Beden gefchieden. Die 145 km breite Strafe von Tunis zwijchen Gigilien und Tunefien und die nur 3 km breite Strafe von Meifina zwischen Italien und Sizilien seten die beiden Teile miteinander in Berbindung. Sier tann der gange durchgehende Berfehr übermacht werden, und daher ift das Gebiet dieser Dieeresstraßen von größter politischer Bebeutung. Sier ist auf der afritanischen Seite Die Seeherrschaft ber Karthager und ber Banbalen erwachsen, und beide Staaten waren, ebenfo wie fpater die Araber, bestrebt, auch das Gegengestade, Sigilien, in ihre Sand zu befommen. Sier griffen die Römer zuerft nach Alfrifa binüber und ichufen durch die Zerftörung Karthagos die Grundlage für ihre Weltherrschaft. Auf Sizilien und Unteritalien haben im Mittelalter die Normannen ihre turg blühende Geeherrschaft gestütt. Die Italiener haben verfäumt, neben Sigilien auch Tunis in ihre Band zu befommen. Bon dort aus bewachen die Frangosen, von der Insel Malta aus, mit ihrem trefflichen, ftart befestigten Dafen, beherrschen seit 1800 die Englander den Durchgang und die umliegenden Ruften.

Das westliche Mittelmeerbeden, bas die afritanifden Atlaständer, die Byrenaenhalbiniet, Südfrankreich und Italien umrahmen, hat verhältnismäßig einfache, nur durch fleinere Buchten gegliederte Küstenlinien. Durch das französische Korsita und das italienische Sardinien wird es in zwei Teile zerlegt, bas an fleinen Inseln reichere Enrrhenische Weer im Diten und das Balearen-Meer mit den gleichnamigen spanischen Inseln im Westen. Auch Gardinien, Rorfifa und Balearen find mit ihrer zentralen Lage und ihren trefflichen Safen wichtige Stuppuntte fur eine Seeherrschaft und werden daher in der Beschichte immer wieder umfampft. Zwei wichtige Berlehreftrange empfängt das weitliche Beden im Norden. Bei dem italienischen Genua gelangt unter Benutung bes Paggebietes zwischen Alpen und Apenninen der eine Strang zum Meere. Er fest fich aus zahlreichen faden zusammen, die aus der dicht besiedelten, induitriereichen Bo-Chene und über die Allven kommen. Der andere Strang erreicht bei dem frangofischen Darfeille die Rufte. Er wird aus dem Ilhonegebiet gespeift und steht auch mit dem atlantischen Frankreich durch zahlreiche tiefe, von Kanälen und Bahnen benutte Pforten in Berbindung. In der nur 14,6 km breiten Strafe von Gibraltar hat das Beitbeden nur eine schmale, leicht zu beherrschende Bforte gum Atlantischen Ozean. Dier fann ber gesamte atlantische Berfehr bes Mittelmeers unterbunden, das Mittel. meergebiet ganglich bom Dzean abgesperrt werden. Die prächtige Bucht von Algeciras und der dräuende Fels von Gibraltar bieten hierfür ideale Stilppuntte. Darum ift diefe Stelle von einzigartigem politischen und ftrategifchen Wert. Geit 1704 ift fie von den Englandern befett und als ftart befestigter Briegshafen ausgebaut.

Biel mannigfaltiger gestaltet ist das öftliche Mit- Berbindung mit dem Schwarzen Meere ber. Es betelmeerbeden. Zwar verläuft die fübliche und öftliche Rüftenlinie, wo der Einbruch des Meeres an die einformige libyich-fprifche Buftentafel ftogt, fehr glatt, und nur die Rleine und Große Syrte dringen als flache Golfe wenig tief in den Leib Afrikas ein, um fo reicher aber ist die Rordseite des Meeres gegliedert. Im Nordwesten springt trichterformig das Jonische Meer zwischen Guditalien und dem schmalen Gudteil der Balkanhalbinsel ein, sondert dort durch den Golf von Tarent die Halbinseln Upulien und Ralabrien, trennt hier den Gudteil Briechenlands, den reichgegliederten Beloponnes durch die langgestrecten Golfe von Patras und Korinth fast völlig vom übrigen Staate und dem Stamme der Ballanhalbingel. Leicht tonnte die nur 51/2 km breite Landbrude des Jithmus von Korinth von einem Sectanal durchschnitten werden, der über den Golf von Agina das Jonische mit dem Mgniichen Meer verbindet, den Beloponnes gur Insel macht und einen Seeweg ber Alten erneuert. Bom Nordende des Jonischen Weeres führt die taum 76 km breite Strafe von Otranto ine Aldriatifche Meer. das zwischen Italien und dem Rumpfe der Baltanhalbinsel 800 km tief, fast bis an den Südrand der Allven, in das europäische Festland eindringt und dadurch zu einer der wichtigften Deeresftragen für Mitteleuropa wird, dessen Landwege bei Triest und Fiume an die nördlichfte Adria anschließen. Die fleine Bucht von Brindifi auf der italienischen, noch viel mehr die große, prächtige Bai von Balona auf der Balfanseite der Strafe von Otranto bieten vorzügliche Stugpuntte zur Sperrung des adriatischen Seemeges.

Eine weitere Reihe von Meeresbeden, die Gudoft. europa von Kleinasien scheidet, gliedert sich dem öst-lichen Wittelmeere nördlich von dem Inselbogen an, der vom Gudende des Beloponnes nach Aleinafien hinüberzieht und durch Rythera, Rreta, Rarpathos und Rhodos bezeichnet wird. Diefe Injellette begrengt nicht nur das öftliche Sauptbeden im Norden, sondern weift auch einer uralten Schiffahrtelinie den Weg. Daher find ihre Glieder als Stüppunkte einer Seeherrichaft von Bedeutung. Besonders um Kreta, die größte der Infeln, und um Rhodos, wo unfer Geeweg die Route der alten Ruftenfahrer freugt, murde oft und heiß gelämpft. Die Reihe ber ermahnten Weeresbeden wird durch das Agaifche Meer eroff. net, an dem Briechenland im Westen, Bulgarien im Norden und die Türkei im Often Unteil haben. Von ben teils griechischen, teils türlischen Inselichwärmen ber Sporaden, Bufladen und von den thragischen Inseln ift seine Glache belebt, reich find seine Ruften gegliedert. Die großen und wohlbefiedelten Flugtaler bes Hermus, Capiter und Mäander ichließen den ganzen Bejten Rleinafiens, Bardar, Struma, Defta und Marina den Stamm der Balkanhalbinsel gegen das Agäische Meer auf, und auch Griechenland kehrt ihm feine Borderfeite gu. Go verbindet fich diefes Meer mit feinen vorwiegend von Griechen bewohnten Randgebieten innerhalb des Mittelmeeres zu einer bejonderen fleineren Ginheit, die Philippion treffend ale Ugais bezeichnet. Auch hierher führt von Mitteleuropa ein bequemer, mit Schienen ausgestatteter Bertehrsmeg. über die Serbische Morawa, das Amjelfeld und den Bardar erreicht er bei Salonifi das Meer, das zugleich Endpunkt der von ber Aldria tommenben alten Strage (Via Egnatia) ift und daher erhebliche politische Bedeutung besitt.

ginnt mit der 65 km langen Meeresitrage der Dardanellen, die in geringer Breite (fcmalfte Stelle 1,33 km) zwischen der langgestreckten balkanischen Salbinfel Gallipoli und dem fleinafiatischen Festlande zu bem fleinen, aber tiefen und gut gegliederten Marmara-meere führt. Bon hier leitet der stromartige, fast 30 km lange Bosporus ins Schwarze Meer. Diejes ift nur an feiner Nordfeite ftarter gegliedert, wo die Fastinsel Rrim die seichte Bucht von Odessa im Often umrahmt und das fehr feichte Alfowiche Meer fait vollständig abtrennt. Wie das Adriatische Oleer Ditteleuropa vom Guden erichließt, fo eroffnet bie eben behandelte Rette von Meeren und Meeresitragen für Rumanien, Gudrugland, Urmenien und das nordliche Kleinasien den Weg ins Mittelmeer. Dieser Geeweg tann an den Dardanellen und am Bosporus gefperrt werden; er wird aber auch durch die den Dardanellen westlich vorgelagerte Infel Imbros beherricht. Die Lage bes alten Bygang, bas fett feiner Erhebung gur römischen Sauptstadt burch Konstantin den Ramen Ronftantinopel trägt, bezeichnet die Stelle, wo Diefer Seeweg von dem großen hiftorischen Landweg getreuzt wird, der von Mitteleuropa über Kleinafien nach Mesopotamien, Sprien, Arabien und Agypten zieht und heute fast ausnahmstos Schienen trägt. Dadurch beherricht Konstantinopel einen der politisch und militärisch bedeutsamften Buntte des Wittelmeergebietes. Ihm verdanft es eine seit 21/2 Jahrtausenden fast ununterbrochene Blüte, aber auch fait unaufhörliche Rämpfe. Seit mehr als 11/2 Jahrtaufenden ift es der Mittelpunkt großer Reiche, feit 1458 befindet es fich in türfischen Sanden. Geit Beters bes Großen Beiten strebt Rugland nach seinem Besit, und biefer Bunfch ift nicht nur die Duelle früherer Kriege Rußlande gegen die Türkei, fondern auch eine der Haupturfachen bes gegenwärtigen Weltfrieges (vgl. G. 56) geworden. Denn feine Erfüllung bedeutet die Bernichtung der Türkei und die Abiperrung des einzigen, von England nicht beherrschten Weges, den Ditteleuropa in die Welt hinaus besigt.

Uns dem Often des Mittelmeergebietes, dem Levantinischen Beden, leiten wichtige Wege bes Gee und Landverkehrs nach dem ferneren Orient hinüber. Im Sudoften führt das langgestredte Rote Meer gum Indijden Ozean. Rur eine fcmale Landbrude zwischen Agypten und der Sinaihalbinsel trennt es vom Mittelmeer, ein oft benutter Weg für friedlichen und kriegerischen Berkehr und die Wanderung ganzer Bölter, aber ein hemmnis des durchgehenden Schiffevertehrs. Darum wurde hier feit dem Altertum wiederholt ber Bau eines Seefanals in Ungriff genommen und auch mehrmals zu glücklichem Abichluß gebracht, aber der Sand der Wufte hat ihn immer wieder gugeschüttet. Seit 1869 verbindet der 161 km lange und 11 m tiefe Guestanal von neuem beide Meere. Er hat in wenigen Jahren die Route durch das Rote Meer zu einem der am meiften befahrenen Schiffahrts. wege gemacht. In den letten Jahren vor dem Rriege haben jährlich rund 5000 Schiffe von 20 Mill. Netto-Reg.-Ton. den Ranal paffiert. 2113 naffer Graben liegt er vor der Festung Agypten, die auf allen anderen Seiten Meere und Busten schirmen. Wer Agypten besitt, hat auch den Kanal, und über beide herricht feit 25 Jahren England. - Im Mordoften führen in der Lude zwijchen den Gebirgeinstemen bes Taurus und Libanon die nordinrischen Baffe nach Im Nordosten stellt das Meerengengebiet die Desopotamien. Seit uralten Zeiten erreicht über sie

einer ber wichtigften Landwege Borbergfiens bas meeres umfpult werben und ihre febr langgeftrectten Meer, unmittelbar porher geguert pon dem gleich bedeutsamen Beg, der Vorderafien über bie fprijche Landbrude mit Arabien und Agypten verbindet. Heute liegt hier im Kreuzungspunkt der Baghdad- und der Weltabahn Aleppo. Bon der See her wird dieses hochwichtige Gebiet durch die Infel Enpern beberricht. hier war die von Ratur gegebene Stelle für die Entwidlung eines Sandels- und Seefahrervolles, zumal bie Balber bes Libanon ausgezeichnetes Schiffbauholz lieferten. Darum tonnte fich auch der bhonigiche Sandel zu feiner großgrtigen Blüte entwickeln, darum find die Sprier auch weiterhin tuchtige Geefahrer geblieben. Ihrer hoben Bedeutung wegen find die beiden Ausgangspforten der Levante feit den älteften Reiten ber Geschichte immer wieder beig umftritten worden. Sowohl das babyloniiche wie das anntijche Reich, Assuren und Persien, später Alegander und Rom, im Mittelaster Byzanz, Araber und Türfen haben um den Sithmus von Sues und um die Insel Envern gefamvit, und alle diefe Staaten haben wenigftens zeitweise beide Pforten und die wichtige Infel befeffen und bamit Borderafien fest in den banden gehabt. Seute wird Enpern wie Nappten pon England beherricht, das mahrend des Arrieges jenes auneftiert und über diefes feine Souveranitat ausgeiprochen hat.

Dieje turze Darlegung zeigt, baß bas Mittelmeer nicht nur im Berkehr der Mittelmeervölker untereinander, sondern im gesamten europäischen Bertehr eine hervorragende Rolle wielt. Gin mächtiger, von Mittel. und Nordweiteuropa kommender Berkehr tritt durch die Strage von Gibraltar ein und zieht in gahlreichen Gaben nach ben wichtigften Mittelmeerhafen, Die Hauptader aber führt nach dem Suestanal und dem ferneren Orient. Bichtige mitteleuropäische Wege erreichen bei Genua, Trieft, Fiume, Salonifi und Stonftantinopel bas Mittelmeer, ein ruffifch-rumaniicher Seeweg tommt aus dem Schwarzen Dieer und weift vornehmlich nach ber Strage von Bibraltar, frangofiiche Schiffahrteftragen führen von Marfeille vorwiegend nach den frangofischen Utlasländern, aber auch nach ber Levante und dem Suestanal. Diefen gesamten Bertebr vermag England zu übermachen und zu fperren, benn es befigt Gingang und Musgang: Bibraltar, ben Bfahl im Fleische Spaniens, und ben Guestanal, ben Frangojen nach Blanen beutscher und öfterreichiicher Ingenieure auf turti-ichem Boden erbauten. Es beherricht mit seiner Flottenstation auf dem rein italienischen Malta die Strafe von Tunis, mit dem ben Türken abgenommenen Cypern den Seeanichluß des Bahnknotens Alleppo und hat sich mahrend des Krieges durch Bejetung von Imbros die Kontrolle über die Dardanellen gefichert. Die überragende Seemacht Englands und die natürlichen Berhältniffe des Mittelmeergebietes trugen das ihre dazu bei, die englische, auf Stütpunkte aufgebaute Herrichaft zuverstärken. Denn Die Mittelmeerstaaten bermogen nur in geringem Maße ihre Bedurfniffe felbft zu befriedigen. Es fehlen ben meisten von ihnen fast ganglich Roble und Gifen, die Brundlagen ber Anduitrie und Rriegführung. und die Eigenerzeugung an Nahrungsmitteln genügt namentlich in Italien und Griechenland, den beiden ausgesprochenften Wittelmeerlandern, lange nicht bem Bedarf. Diese beiden Staaten werden von der englifden Berrichaft auch beshalb am meiften betroffen, weil fie ausschlieglich von den Baffern bes Dittel-

Rüften nur ichmer gegen Schiffstanonen ju ichugen bermogen. Dazu tommit noch, daß die großen Safen ftabte bes Mittelmeers nicht wie die der Nordsee tief brinnen in den untergetauchten Mündungen ber großen Ströme liegen und badurch gegen Geeangriffe geidust find. Denn bie Mittelmeerfluffe ichutten allenthalben Deltas an, und beren veranderliches Schwemmland ift für die Unlage von hafenftadten wenig geeignet. Das Schicfal von Sabria. Mauileia und Ravenna im abriatischen Schwemmland, von Ephelus und Milet an der Beitfufte Rleinafiens gibt von diefer Tatfache marnende Runde. Go liegen fait alle großen Seeitabte an der offenen Ruite ober nur an rundlichen, gur Abwehr einer feindlichen Flotte wenig geeigneten Buchten. Ihre Safenanlagen mußten mit großen Roften in die Gee hinausgebaut und meift durch gewaltige Wellenbrecher vor dem Unprall ber Bogen bebütet werden. Gin feindlicher Rlottenangriff tann bier auch die schwerften materiellen Berluste bewirken. Es ist ein einzigartiger Borzug von Konstantinopel, daß es durch die beiden Meerengen volltommen geschütt ift. Zwar öffnen fich an nicht wenigen Stellen icone untergetauchte Taler min Dieere, die itarterer fedimentführender Rluffe entbebren und baher vor Berfandung bewahrt bleiben. Gie mußten aber für die Flottenstüppunkte porbehalten bleiben, ba dieje am allerwenigften auf natürlichen Schut verzichten fonnen. Das ift die Lage von Cartagena, Toulon, Spezia, Tarent, Brindiff, Bola, Sebenico, Cattaro, von Malta, Ritolajew und Gebaitopol. Manche diejer Taler maren allerdings auch megen ihrer ichlechten Berbindung mit dem hinterlande, megen ihrer vorgeschobenen Lage und bergigen Umgebung für Bandelshafen wenig geeignet, mabrend die beiden lettgenannten Umftande für einen Kriegshafen große Borteile bieten.

Dieje Berhaltnijje murben von der Entente benutt, um einen nachhaltigen bolitischen Drud auf Die Mittelmeerstaaten auszuüben und namentlich Stalien und Briechenland auf ihrer Seite in den Rrieg gu brangen. Die Bergewaltigung des fleinen Briechen. lande ift befannt; das größere Italien hatte mehr gegen ein foldes Berfahren bermocht. Aber es ftrebte nach ber Berrichaft über die fleinere Abria unter Bergicht auf größere Beltung im Mittelmeer. Darum befeste es ichon im Jahre 1914 Balona und ichloft fich dann der Entente an. Go waren bald nach Rriegsausbruch die meijten Bugange der Bentralmächte gum Dittelmeer in den Sanden der Entente und durch das Gallipoliunternehmen hoffte fie die Dardanellen gu forcieren, Konstantinopel zu besetzen, die Berbindung mit Rugland herzustellen und die Ginfreijung gu vollenden. Alle Diefer Blan trot Aufwendung gemaltiger Seeftreitfrafte und eines großen Landungsbeeres an ber glatten Mugenfujte der rubinvoll berteidigten Salbinfel Gallipoli unter ben ichwerften Berluften icheiterte, mußte wenigftens die Bejegung bon Imbros für die Berichliegung der Dardanellen forgen. Rach der Riederwerfung bon Gerbien, das den Mittelmachten ben Beg nach dem Guboften verlegte, ftand biefen allerdings die Route über Salonifi Die Bejetung auch biefes wichtigen Dafens burch die Entente ichob bem einen Riegel vor. Go haben die Mittelmachte von allen den großen Begen ins Mittelmeer nur den über Konstantinopel in ihrer Sand. Die Unterfeeboote vermogen allerdings auch durch die Strafen von Gibraltar und Otranto sowie durch die Dardanellen zu fahren. Sie allein vermögen die Seeherrichaft unferer Feinde im Mittelmeer zu gefährden. Sie haben an der Gallipolitataftrophe durch Berfentungen einen hervorragenden Unteil gehabt; fie zwingen das Ententeheer in Saloniti, das auch Gerbien retten und die Berbindung der Mittelmächte mit Konstantinopel unterbrechen sollte, durch Befährdung des Nachichubes zur Tatenlofigleit und beeinträchtigen fehr weitgehend die Berforgung 3taliens mit Rohlen, Rohftoffen und Getreibe. Dagegen ift eine Bejetung ober dauernde Störung des Guestanals über den mehrere taufend Rilometer langen Landweg und die Büjte hinweg nicht gelungen. Ihn ichust das große Deerlager Agupten. Anderseits haben die Italiener das fo nahe gelegene Trieft nicht zu nehmen vermocht, mahrend fie jelbit vor den Mampfern bes heiligen Rrieges in dem neu erworbenen Tripolitanien gurudweichen mußten.

Ruften und Safen. Gehr verschiedene Ruftenthpen umfäumen bas Mittelmeer, und fehr verschieden find baber auch die Eignung für Siedlung und Seeverfebr fowie tattifcher Wert. - Spaniens Rufte innerhalb ber Strafe von Bibraltar ift größtenteils ungegliederte Langstüfte, die mit den großen Dochflächen des Inneren nur wenige gute Berbindungen besigt. Sitlich von der prächtigen, aber für Spanien durch das englische Gibraltar entwerteten Bucht von Allgeciras verläuft das spanische Sudgestade als glatte Steilfufte, die einige fleine Abrafionebuchten und Flugdeltas nur gang unbedeutend gliedern. Un einer stumpf einspringenden Bucht hat sich Malaga infolge der füdlichen Fruchtbarkeit und guten Besiedlung jeines unmittelbaren hinterlandes zur größten Geestadt der Südfüste (130000 Einw.) entwickelt. Der einfach eingerichtete Safen ift im Schwemmland bes Guadalmedina ausgehoben und gegen die See durch Molenbauten erweitert. Weiter im Diten, wo wiederholt Steil- und Flachfüste wechseln, biegt der Golf von Allmeria in bas Land ein. In seinem hintergrund lebnt fich an eine vereinzelte Bergtette Die gleichnamige Hafenstadt an, deren recht primitives fünstliches hafenbeden ber Rio de Almeria mit Berjandung bedroht. Bon hier ab, von Cabo de Bata bis Cabo de la Rao, nimmt die Rufte nordöftliche Richtung und häufig wechselnde Beichaffenheit an. Teils findet fich Flachfüste mit Dunenwällen, Strandfeen und tleinen Flugbeltas, teils tritt Steilfufte auf mit Albrasionsbuchten und hohen Kliffs, namentlich dort, wo die füdspanischen Sierren gegen die Rufte ausstreichen, wie bei Cabo de la Rao und Cabo de Palos, die beide als Halbinieln gegen das Meer vorspringen. Un dem letitgenannten Vorgebirge bildet ein unter das Meer getauchtes Tälchen ben einzigen guten Raturhafen des mittelmeerijchen Spaniens, Cartagena. Er wurde schon im Altertum für Kriegszwecke verwertet und ist auch heute einer der ersten Kriegshäfen des Ronigreiches. Er muß zugleich die überreichen Bodenerzeugnisse der umliegenden Huerta von Murcia und die Förderung des benachbarten Erzgebietes von La llnión verfrachten und hat es daher zur Großitadtgröße gebracht (100 000 Einw.). Biel geringere Bedeutung hat der weiter nördlich davon an der Schwemmlandelufte ine Meer hinaus gebaute fleine Safen von Alicante.

Nördlich von Cabo de la Nao bildet die Oftfüste in slach geschwungenem Bogen den Golf von Balencia. Nur im Süden, wo die ob ihrer Fruchtbarkeit berühmte, reich bewässerte Huerta von Balencia an ihn

herantritt, ift er von Klachtüfte umrahmt. Sier liegt wenige Rilometer vom Meere am Buadalaviar Die Stadt Balencia (215000 Ginm.). Das fünftlich ausgehobene einzige Beden ihrer Safenvorstadt tonnte nur durch mehrere Ritometer weit in die See hinaus gebaute Molen mit einer geschüpten Reede verfeben und einigermaßen vor Berfandung bewahrt werden. Nördlich von ber Huerta von Balencia herricht fteile Längsfüste, die nur an wenigen Stellen von Flachfujte abgeloft wird, 3. B. im Delta des Ebro, beffen fumpfiges Schwemmland für den Bertehr ganglich wertlos ift, und im Delta des Llobregat. Flachfüste findet fich auch, wo die hinter der Knitenkette verlaufende katalonische Längsmulde and Meer tritt. Dies ift im Rorden am Golf von Rojas der Fall, wo fernab von der Rifte die Festung Gerona am Durchbruch bes Ter den Eingang verteidigt, und im Guden bei der Seefeste Tarragona, die nur einen fleinen fünftlichen Safen besigt. Ungefähr halbwegs zwischen beiden Bunften, nördlich bom Llobregat, der einen wichtigen Berkehrsweg nach dem Inneren Kataloniens bietet, erhebt fich Spaniens größte Sandels- und Inbuftrieftadt, Barcelona. Die Salbmillionenftadt ift ber hauptort eines anschnlichen und fruchtbaren, auch ber Bodenichate nicht entbehrenden Sinterlandes, beffen Kerngebiet die katalonische Längemulde bildet, und das die Betriebjamleit des tatalonischen Stammes zur dichtestbesiedelten Landschaft Spaniens merden ließ. Auch Barcelona mußte feine Safenbeden an glatter Rufte erbauen und durch Molenbauten gegen Gee und Berfandung ichuten. Diefer überblid zeigt flar, wie ichmerglich Spanien, beffen fruchtbarite, industrie- und volfreichste Provinzen am Wittelmeer liegen, die Tatfache empfinden muß, daß die herrliche Bucht von Allgeciras durch das englische Gibraltar entwertet wird.

Die französische Wittelmeerküste ist von geringer Länge und teilweise auch von recht ungünstiger Beichaffenheit, wird aber für Frankreich megen bes rafden Unwachsens feines nordafritanifchen Rolonialbefiges von immer größerer Bedeutung. Die gange Wejthälfte bis einschließlich bes Deltas der Rhone ist flache, für den Bertehr wenig geeignete Schwemmlandfujte, mit Dunenwällen auf der Geefeite und großen Strandseen (Etangs) auf der Landseite. Un einzelne feste Buntte oder vorgeschobene Tlugmunbungen legen fich die Schwemmlandsbogen an, für die namentlich die Rhone das Material liefert. Narbonne, die antite Secftadt Narbo Warting, liegt 10 km von der Riifte entfernt und hat feine Bedeutung feit langem ebenso wie Arles im Delta ber Rhone verloren. Rur Cette, das fich an einen harten Kalffelfen schmiegt, spielt als Seeftadt noch eine tleine Rolle. Bitlich von der Rhone herrscht dagegen Steilfüste. hier ist das Meer gegen das Bergland der Provence vorgedrungen, teils seine Täler überspülend, teils durch die Brandung weichere Bartien herausarbeitend. So entstanden hier eine ganze Reihe rundlicher Buchten verschiedenster Broße, von denen einige durch vorgelagerte, teilmeife burch Rehrungen angeschloffene Infeln einen bejferen Schut befigen. Aber meift wird die Verbindung mit dem hinterland durch beffen gebirgige Beschaffenheit erschwert. Un der westlichsten Diejer Buchten, Die noch nicht unter schlechter Berbin-bung leidet, ift Marfeille erblüht. Durch die Große seines mit dem übrigen Frankreich wohlverbundenen, fruchtbaren und ftart bevölferten hinterlandes und die afritanischen Beziehungen ift es die zweitgrößte

Stadt (550 000 Einw.) und — beim völligen Fehlen nen Anforderungen. Italiens Hauptstadt, Rom, vereines Rivalen an ber frangofischen Mittelmeerfüste – der erste Hafen Frankreichs und des Wittelmeeres (Hafenverkehr etwa 16 Mill. Ton.) geworden. die kleine, aber treffliche Bucht des alten hafens, ben vor mehr als 2600 Jahren die Phonizier mit scharfen Blid für ihre Gründung auserwählten, ichließt fich heute eine große Reihe funftlicher Safenbeden, Die ein fast 5 km langer Wellenbrecher gegen die offene See fcbirmt. Darfeille, bas felbit Befestigungen besist, wird außerdem von dem nahen, an einer schönen Naturbucht gelegenen Kriegshafen Toulon (105000 Einm.) beidhütt. Weiter bitlich treten bie Alben hart an die Küste heran, in die sich nur gang fleine Buchten einkerben. hier, an der frangofiich-italienischen Riviera, tonnen fich teine großen Seeftadte entwideln, aber ber Schut bes Gebirges und bas raich zu großen Tiefen abstürzende Weer schaffen in herrlicher Landschaft ein wundervolles Klima. So find hier eine Fülle klimatischer Kurorte wie San Remo, Mentone, Monte Carlo, Nizza entstanden, welch letzteres sogar zur rasch anwachsenden Großstadt (165000 Einw.) geworden ift, aber nur über ein fleines fünftliches hafenbeden verfügt. Die benachbarte kleine Naturbucht von Villefranche ist nicht ausgebaut.

Stalien wendet feine Borderfeite dem Mittelmeer zu, feine Rudfeite ber Adria. Uns Mittelmeer find feine größten und wichtigften Landichaften angegliebert. Die westlichen zwei Drittel ber Bo-Gbene, des industriereichsten, dichtestbesiedelten Teiles Italiens, find über Baffe von 470-780 m Sohe an Benua (270 000 Einw.) angeschloffen. Durch die Allpenbahnen ift es zugleich ein wichtiger Safen Mitteleuropas geworden. Gine prächtige, aber für den raich angewachsenen Berkehr viel zu enge, burch kostspielige Hafenanlagen ergänzte Bucht, an die auch gegenwärtig wieder neue große Bafenbeden angeschloffen werden, nimmt einen Handel auf, der nahezu den der französischen Rivalin erreicht, obgleich das westlicher gelegene Savona trop feines fehr viel fleineren und primitiveren hafens einen nicht unbeträchtlichen Teil des Handels an sich zieht. Der Gebirgswall, der Genuas Sinterland von der Kufte trennt, war ihm ein wertvoller Schut vor den politischen händeln Italiens, als die Kreuzzugbewegung seine erste herrliche Blüte und seine Seeherrschaft zur Entwicklung brachte. Wie Marfeille durch Toulon, jo wird das von zahlreichen Forts umgebene Genua noch durch den am Ditende der Riviera an trefflicher Naturbucht erbauten Kriegshafen Spezia geschüßt. Auch die großen mittelitalienischen Fluggebiete des Arnos und des Tibers, mit fruchtbaren, allerdings nur im Norden dichter befiedelten Gefilden, öffnen fich zum Mittelmeer. Die Rüfte ift allerdings auf diefer ganzen Strede außerordentlich ungunftig; flache, fieberichwangere Schwemmlandbogen, die fich an landfestgewordene hohe Infeln, vorfpringende Berggüge oder vorgeschobene Blugmundungen anlehnen, geben ihr das Geprage. Die lleinen fünftlichen Safen unterliegen der Berfandung. Die mittelalterliche Sandelsstadt Bifa am Urno, die einstens mit Benua und Benedig rivalisierte, wurde nicht nur durch politische Rämpfe, sondern noch mehr durch den Flug um ihre Blute gebracht; fie liegt heute mehr als 10 km vom Meere. Südlich davon erhebt fich die moderne Seeftadt Toslanas, Livorno (105000 Einw.), durch die Rabe von Spezia einigermaßen ge-fichert. Aber die fleinen hafenbeden und die durch Wellenbrecher geschütte Reede genügen nur bescheide-

mag fich im Tiberbelta feinen Gechafen offen gu halten. Das antile Ditia liegt jest 6 km landeinwärts. Günftiger gestaltet sind die mittelmeerischen Rüsten Suditaliens und Siziliens, wenngleich auf betrachtliche Streden glatte, unnahbare Steilfüste herrscht. Allerdingeliegen gerade hier trop üppigfter Fruchtbarteit und der reichen Schwefel- und Alphaltgruben Siziliens die wirtschaftlichen Berhaltniffe fehr danieder. Erdbeben, Walaria und ungefunde Agrarverhältnisse haben eine starke Auswanderung hervorgerufen und namentlich das hinterland des Golfes von Tarent, die Bafilicata, start entvöllert. Die besten natürlichen Bebingungen gemährt unter ben gegenwärtigen Berhältnissen der Golf von Reapel. Er ist ziemlich tief in das Land eingeschnitten, durch die Inseln Brocida, Ischia und Capri noch etwas beffer geschütt, von einem weiten, durch bulfanische Bodenbededung wunderbar befruchteten hinterland umgeben, bas zum Teil mehr als 1000 Menichen auf 1 akm bewohnen und das in bequemer Verbindung mit der hafenlosen römischen Landschaft steht. Sier erwuchs an herrlicher Naturbucht im Altertum Buteoli und ber romische Kriegshafen Mifenum, bier entwidelte fich in einem Kreis großer Siedlungen Reapel mit 3/4 Mill. Einw. zur größten Stadt Italiens. Gein Schiffsvertehr ift noch größer als ber von Genua, der Warenumichlag allerdings nur ein Drittel fo groß. Der Baffagevertehr gibt bem ebenfalls durch große Wellenbrecher beschirmten Hafen sein Geprage, darum ist er auch lange nicht fo ausgebaut wie der von Genua. Neapel ist selbst Kriegshafen und wird von Süden her noch durch Caftellamare geschütt. Doch liegen diese Kriegshafen offen vor dem Feinde da. Der füdlich unmittelbar anschließende Golf von Salerno mit der gleichnamigen, im Mittelalter berühmten Stadt jei in zweiter Linie genannt. Die drei Großstädte Gigiliens, Balermo (340 000 Einw.), an einer rundlichen Bucht der Nordfüste, Catania (210000 Einw.), offen im Often, und Messina (125000 Einw.), geschütter an der Strafe von Dleffina gelegen, halten im Sanbelsvertehr einander ungefahr das Gleichgewicht. Balermo verdankt, wie Neapel, viel dem Frentdenverkehr, Wessina der Lage an der Weerenge und Ca= tania der fruchtbaren Umgebung bes Atna. Der Ausbau diefer Bafen, die fich im Altertum an gang fleine Buchten knüpften, läßt viel zu wünschen übrig. Das antite Sprakus mit einem guten Naturhafen hat nur noch geringere Bedeutung. Die ionischen Ruften Suditaliens und Siziliens werden von bem an schöner Raturbucht viel zu weit nach innen gelegenen Kriegshafen Tarent nur ungenügend geschütt, wohl aber von dem englischen Malta beherricht.

Die adriatische Rückeite Italiens, zu ber nur eine schnale, aber dicht bevölkerte Jone Wittelund Süditaliens entwässert und wirtichaftsgeographisch auch von Oberitalien nur das östliche Orittel hingezogen wird, beherbergt von den 18 Großstädten Italiens nur drei, und auch sie stagnieren. Die Ursache liegt nicht nur in der geringeren Größe des Birtschaftsgebietes, in der dünnen Besiedlung der Gegengestade und der Ungunst der Küste, die im Norden im Bereich der Alpunstüsse veränderliches Schwennnland mit rasch anwachsenden Deltas und seichten Lagunen, weiter nach Süden eine glatte, hafenlose Längsküste ist, sondern auch in der südöstlichen Erstreckung der Adria, die bei jedem Vertehr durch die Straße von Gibraltar zu sehr großem Umweg zwingt, gleichbegunstigt find. Go treffen wir an bedeutenderen hafen nur Benedig (160 000 Einm.) im Norden, dessen Lagune durch Ablentung der Brenta vor Bersandung bewahrt wurde, während die übrigen alten Städte, wie erwähnt, schon längst dem Weere entrückt find. Alle Baggerungen und Runftbauten bermögen ihm den alten Glang nicht wiederzugeben, der feit Entwidlung des atlantischen Bertehrs für immer verblagt ift. Doch fein Hufblühen im Mittelalter förderte die Lagune, denn fie bewahrte die Stadt vor den politischen Wirren des Festlandes und der Dünenwall hinderte den Ungriff von der Seefeite. Go ist Benedig auch heute Rriegshafen. Dit dem fruchtbaren, industriellen Benetien als hinterland und als vielbesuchte Fremdenstadt ist es außerdem der dritte Handelshafen des Königreiches. Auf der Sohe von Livorno lehnt fich an einen der Kufte angegliederten Kaltfels der Mriegshafen Uncona; bagegen weift das junge Schwemmland beiderseits des frumpf vorspringenden Monte Bargano feinen großeren hafen auf. Erft an der steil abbrechenden Kreidetafel Apuliens treffen wir wieder größere Safen, allerdinge an glattem Strande, g. B. Bari (105000 Ginm.), Barletta und Molfetta. Der einzige natürliche, aber febr engraumige hafen, der Rriegstafen Brindifi, an der Strafe von Otranto, murde bereits (3. 118) erwähnt.

Die öfterreichisch-ungarische Udriafufte hat nur mit den Ablagerungen des Jonzos, in deren Bereich auch die Lagunen von Grado liegen, Anteil an dem nordadriatischen Schwemmland. Bahrend fich auf der italienischen Seite von Rimini bis gur apulifden Rreidetafel eine gehobene Flachfufte an-ichließt, wird die öfterreichische Seite von Duino am Nordende bes Bolfes von Trieft bis gur Gudfpige Dalmatiens von einer gefunkenen Steilkuite beherricht. Die äußeren Ketten des Karites sind unter das Weer getaucht und in mehrere Büge langgestreckter Inseln aufgelöst, zwischen benen sich tiefe Weerestanäle erstrecken. Die Gruppe der norddalmatinischen Inseln, die den Quarnero erfüllt, folgt dem Berlaufe der Rüfte, die süddalmatinischen streben in flachem Bogen bon der Rufte ab und ihre außerften fleinen Austäufer nabern fich dem italienischen Gestade. Sinter biefem Inselschleier steigt auf lange Streden eine unnahbare Längefüste zu großen Sohen empor: Sochtroatien fällt mit bem fast 1800 m hohen Belebitgebirge unvermittelt zum Quarnero, Mittelbalmatien finft mit der ebenso hohen Wosor- und Biotovo Planina steil gu den Ranalen hinter ben süddalmatinischen Infeln ab. Mur in Norddalmatien und auf der Salbinfel Iftrien, die pultförmig nach Besten abdacht, legen fich niedrigere Flächen dem hohen hinterlande vor, das an der Rudjeite des Golfes von Trieft abermals ans Weer tritt. Ein schmaler sanfterer Sandsteinstreifen por den steileren Soben des Ralles hat hier Raum für Trieft (230 000 Einm.) gegeben, und ebenjo müpft jich Fiume an eine schmale, durch ein Flüßchen belebte Sandfteinmulde, die von der Quarnerofüfte geschnitten wird. hier wie dort bergen fich die fünftlichen Beden ber gut ausgebauten hafen hinter machtigen Bellenbredjern. Durch neuegewaltige berartige Bauten wurde die ganze Bucht von Muggia in den Triefter Safenbereich einbezogen. Un das ichmale niedere Borland halten fich die italienischen Siedlungen, ohne es aber im entferntejten zu füllen. Schwalbennejtern gleich fle-

während die therhenischen hafen für beide Richtungen 2 Brog. berselben, worauf Italien seinen Anspruch baut, daß Land und Meer fein eigen ( mare nostro .) fein müßten. Das wirtichaftlich wertvollere Borland ist schmal, das hohe, verkarstete Hinterland steril, die Berbindungen find schlecht und nicht ausgebaut. Es gibt leine durchgehende Längsbahn, und zwischen Finme und der Narenta quert auf 350 km Luftlinie fein Schienenweg das Land. Die Bahnen von Trieft und Fiume muffen angesichts des Weeres hunderte von Metern emporsteigen, die schmalspurige Narentabahn muß das ichwierige Durchbruchstal diejes Bluf. fes benuten und auf der Baffericheide noch auf fajt 900 manfteigen. Diesichafftnicht nur Hachteile für die Landesverteidigung, sondern auch für bie Birtichaft ber Ruftenlander. Die Bevolterung ift, abgesehen bom Eriefter Golf, bunn, die Siedlungen find flein. Um fo gunftiger liegen die Berhattniffe für die Ber-teidigung zur Sce. Der Inselichleier ermöglicht es. Die Flotte oder Flottenteile uneingesehen vom Feinde entlang der Rufte zu verschieben; die untergetauchten, vielfach durch vorgelagerte Inselchen und schmale Gingange geschütten Taler und Gebirgemulden find treffliche Kriegshäfen. So liegt Pola an der Südfpige Bitriens, beidugt diefes niedrige Land, flantiert in gleicher Beije die Ginfahrt nach Trieft wie nach Fiume. So liegt Bucari im Duarnero, und in ähnlicher Lage schütt Sebenico Norddalmatien. Einen unvergleichlichen Rriegshafen bildet gang im Guden die große, aus einem Suftem untergetauchter Längs, und Duertaler zusammengejette, von Frangojen und Montenegrinern mehrmals vergeblich angegriffene Bucht von Cattaro, allerdings erst zu vollem Wert seit Erstürmung bes montenegrinischen Lovcen (1760 m) ermachjen, der fie von Sudoften beherricht, mahrend fic von Nordwesten der herzegowinische Orjen (1895 m) flantiert. Dieje Tatfachen ermöglichen die erfolgreiche Berteidigung der langgestreckten Rüfte gegen einen zur Gee weit überlegenen Wegner, ber, ohne genügende Stuppuntte auf der italienischen Geite, einen außerordentlich langen und gefährlichen Flankenmarich aus. führen müßte, um die wichtigen Plage am Nordende zu erreichen. Er hat es auch gar nicht versucht, und Seeangriffe auf Trieft und Finne find unterblieben, nur Liffa, Ragufa und Cattaro wurden beschoffen. Dagegen hat die österreichisch-ungarische Flotte von ihren trefflichen, über die ganze Rufte verteilten Stuppuntten aus wiederholte Streifzüge gegen italienische Rüftenplage von Benedig bis Otranto unternommen, fogar die Kriegshäfen mehrmals beschoffen und wiederholt die hart am Wiecre entlang geführte Hauptbahnlinie Rimini - Brindifi unterbrochen. Auf dem Lande steht die italienische Front trop zweisährigen Kampfes noch ungefähr am felben Plage, nämlich dort, wo an derLinie Duino – Görz – Tolmein mit dem Steilabfall bes Rarftes die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen.

Montenegro wird durch den süddalmatinischen Rüstenstreifen fast ganz vom Meere abgeschnitten und hat nur zwischen dem österreichischen Spizza und der Drinmundung einen fleinen Ruftenanteil mit ben offenen Reeden von Antivari und Dulcigno. Sein natürlicher Ausgang jum Weere führt übrigens nicht über öfterreichisches Gebiet, fondern über bie Rieberung des Stutarisee nach dem albanischen Dringolje.

Das im Unichlug an die Baltantriege gegrundete Fürstentum Albanien umfäumt endlich das lette, füdlich gerichtete Stud der adriatischen Ditkuste vom ben fie an ber Wafferlante, überall nur die ichmache Dringolfe bis zur Straße von Otranto und die ionifche Minderheit der Landesbevollerung, in Dalmatien nur Rufte bis Korfu und umfaßt das zugehörige hinterland, allerdings ohne die hydrographischen und ethnographischen Grenzen überall zu erreichen. Die Rufte ichneidet hier unter spitem Wintel die binarischen Retten, beren fliffumfaumte Enden Borgebirge bilben, zwischen benen bas Meer aus ben Aufschüttungen der Flüsse schwemmlandbogen mit Strand-feen gesormt hat. Außer der schwen Bucht von Balong, deren Sintergrund ein fraftigerer Fluß fehlt, gibt es feinen guten Bajen. Die Berbinbung mit dem weiteren hinterlande ift folecht. In Nordalbanien tann bas enge, tiefe Durchbruchstal bes Drin nur auf turge Streden von dem unbequemen Bertehrsmeg benust werden, ber vom Umjelfelb (Altierbien) zum Dringolf zieht, die alte Via Egnatia Gudalbaniens, die von Durgzo über die mazedonischen Seen und Monaftir nach Saloniti gieht, tann gwar das Quertal des Stumbi verfolgen, muß aber dreimal zu großen Baghöhen ansteigen. Der schweren Buganglichteit von See aus und ben ichlechten Sinterlandsverbindungen danten die freiheitsliebenden, tapferen Albaner von jeher den geringen Ginfluß jeder Fremdherrichaft, aber auch ihre fulturelle Ruditandigfeit. Wie Montenegro so ist auch fast ganz Albanien heute von Sterreich-Ungarn durch Einmarich von Rorden her befest und die Italiener find bis gur Bojula zurudgedrängt, halten allerdings auch die

wichtige Bucht von Balona. Den ichmalen Gudteil der Balfanhalbinfel nimmt Griechenland ein. Durch den Rrieg mit der Tilrfei (1897) hatte es feine ionische Brenge über Gubepirus bis nach Korfu vorgeschoben; mährend des gegenwärtigen Krieges hat es auch Nordepirus befest und ist badurch wiederholt in Konflift mit Italien geraten, dem es ein Mitbewerber im Mittelmeer gu merden broht. Die Baltanfriege haben ihm bas füdliche Magedonien und bamit eine Erweiterung feines ägäischen Ruftenbesites bis zur Plundung der Mesta gegenüber ber Iniel Thafos gebracht. Daburch ift es herr bes wichtigen Salonifi geworden (vgl. S. 118; 175 000 Einm., über die Balfte Spaniolen), bas im hintergrunde bes gleichnamigen Golfes in fruchtbarer Umgebung, aber abseits der Unschwemmungen des Wardar liegt und die Wege nach der Donau und gur Adria in feiner Sand balt. Griechenland hat damals auch die reichgegliederte Halbinfel Chalfidike und die Buchten von Orfani und Rawalla erhalten; lettere ist durch die Insel Thasos geschiltt und neben Salonifi der bejte Bafen an der Nordtujte bes Mgaiichen Dieeres. Alt-Griechenland ift vorwiegend von Steillüsten umrahmt; ihre reiche Glieberung ift aus bem flaisischen Unterricht geläufig. Einbruche ber Erdfruste haben hervorragenden Anteil daran. Sie haben die nach Kleinasien hinüberstreichenden Retten quer abgeschnitten und dadurch namentlich auf der ägäischen Seite die griechischen Landichaften überall mit dem Meere in Beziehung gefest, mahrend die ionische Seite dem Streichen der binarischen Retten ungefähr parallel läuft und baher gegen die See viel abgeschloffener ift. Allerdings burchdringt gerade von hier aus der Golf von Patras und Korinth fast bas gange Land, und an ihm liegt auch die zweite Geestadt des Landes, Batras, beren fünftlicher Safen vorwiegend Korinthen verfrachtet. Aber im Often lag von jeher das Schwergewicht Griechenlands, liegt auch heute feine Sauptftadt Uthen, ungefähr im Mittelpunkt des griechischen Sprachgebietes, das die Ruften und Infeln der Ugais umfaßt, und an jener vielbenutten Schiffahrteftrage bes Alltertums, die unter Be-

nugung ber Sporaden und Bulladen von Borberafien tam und über die Golfe von Agina und Korinth nach Beften jog, ba ber Beg um bas fturmifche Gubenbe bes Beloponnes tunlichft vermieden murde. Dit feinem Safen Biraus, ber eine lleine, aber prachtige Naturbucht umrahmt, gahlt die Stadt 270 000 Einw. In bem gegenwärtigen Rriege hat Griechenland fcmer unter der Bergewaltigung burch die Entente zu leiden, die wichtige Teile griechischen Bodens befest und die Teilnahme des Landes am Rriege erzwungen hat. Denn Griechenland ift burch ben Dlangel an Rahrungsmitteln, Roble und Gifen, durch feinen Infelbefig und die reiche Bliederung des Sauptlandes, bas die Diebrzahl der größeren Siedlungen famt ber Bauptstadt ber Drohung feindlicher Schiffstanonen aussett, gegenüber Bedrudungen burch einen feebeherrichenden Wegner in übler Lage. Den Berfehr mit einem Sauptteil bes Landes, bem 22000 gkm großen Beloponnes, vermag eine übermächtige feind-

liche Flotte völlig zu verhindern.

Durch die Balkanfriege hat auch Bulgarien einen Ausgang zum Agäischen Dieer erhalten, ber die Rufte zwijchen den Mündungen der Wlefta und Marika umfaßt, wo ber furze türkische Rüftenstreifen bis gur Sudjvige von Gallipoli anichließt. Der bulgarifche Unteil an der Ugnis ift verhaltnismäßig schmal, in der Rähe der Fluffe durch Unschwemmungen wertlos und auch im mittleren Teil glatt und hafenlos. Debe Algatich, bas entlang ber Marika Gifenbahnanschluß an die Linie Berlin-Ronstantinopel und westlich nach Salonifi besitt, bat nur eine offene Reede, die Bucht von Porto Lagos ift febr feicht. Ebenfalls turg, boch gunftiger ausgestaltet ift bie Rufte Bulgariens am Schwarzen Meere; benn bier bringt beiderfeits bes Borgebirges Emine Burun, an dem die Retten bes Balfans vom Meere abgeschnit ten werben, die Gee in die Riederungen und Taler des Landes ein und bildet im Guden die rundliche Bucht von Burgas, im Norden den fleineren Gin-fchnitt von Barna. Zwar leidet auch diese Rufte unter Berfandung, aber die Berbindung mit dem durch Babnen angeschloffenen hinterlande ift vorzüglich, ba bie beiben großen bulgarifden Lanbichaften, Ditrumelien und Altbulgarien, zum Schwarzen Meere ausstreichen. Die wiederholte Beichießung der gut befestigten Safen Burgas und Warna burch bie ruffifche Flotte hatte bisher ebensowenig Erfolg, wie das mehrmalige Bombardement der agaijden Safen durch die Englander.

Rumanien & Rufte umfaßt bas fumpfige Donaubelta und die Westade ber aus festen Besteinen aufgebauten, höheren Dobrudicha. Im zweiten Baltantrieg hat es auf Roften Bulgariens feinen Meeresanteil um mehr als 80 km ausgedehnt. Die Rifte ift allerdinge auch heutenoch im Berhältnis zur Fläche bes Landes flein und außerdem fehr ungunftig gestaltet, denn die an ihr entlang wandernden Donausedimente verschließen alle Zugänge durch langgezogene Strandwalle, hinter benen große Strandfeen angestaut find. Das befestigte Rouftanga, ber einzige Safenplat von Bedeutung, verfügte uriprünglich bloß über eine flache Bucht und mußte mit großen Roften ausgebaut merden. Geine Bedeutung beruht auf feiner borzüglichen Berbindung mit dem an Getreide und Betroleum reichen malachischen hinterlande. Gie benutt eine die Dobrudscha querende Tiefenlinie, die ichon im Altertum zur Anlage der Trajanswälle Beranlaffung gab und heute einen Schienenweg tragt. Bei Tidjernawoda erreicht fie die Donau und überichreitet fie auf der einzigen Brude, die diesen Strom Kischereistadt Kertsch verteidigen. liegen eine Reibe unterhalb von Belgrad guert. Darum mar diefer feldmakig ausgebauten Linie auch im gegenwärtigen Krieg eine bedeutsame Rolle zugedacht, aber raich brach fich die ruffisch-rumanische Verteidigung an dem Ungestüm der Angreifer, und damit fielen auch Konstanza und die ganze Dobrudicha in die Bande Madeniens.

Rumaniens Beziehung zum Meere wird dadurch weientlich verbeffert, daß es in der durch eine internationale Kommission wohl regulierten unteren Donau den am weitesten stromaufwarts befahrbaren Strom des Mittelmeergebietes befitt. Allerdings mird der Bert der unteren Donau für Rumänien dadurch wefentlich herabgesett, daß die Großmacht Rukland mit dem 1878 Rumanien entriffenen Bekarabien das Nordufer des Stromes bis zur Mündung des Bruth beherricht. Etwas oberhalb diefer Stelle liegen bort, mo beiderfeits der Serethmundung festes Land pon links ber an den Strom tritt, die einst gegen die ruffifche Befahr ftart befestigten, mit trefflichen Safenund Speicheranlagen ausgestatteten rumanischen Donaupläge: Galag, ber Safen der Molbau, Braila, der Safen der Balachei. Zwischen beiden Städten und weiter an der ausgezeichneten Berteidigungslinie des Sereth entlang, der die beiben Landschaften icheidet, verläuft seit dem Berbst 1916 die Front. Weiter nach Diten folgt fie dem steilen Rordabfall der Dobrudicha gegen den Donauftrom, den die Befestigungen von Macin, Jiaccea und Tulcea bewachen, mahrend auf der russischen Seite Jomail liegt.

Ruglands Ruften umrahmen bas Schwarze Meer im Norden. Das niedrige, flache Land rings um die Bucht von Odessa und am Usowschen Meer ift gesunten, und die Unterläufe der zahlreichen hier mündenden Flüffe wurden in schlauchförmige, meist seichte Buchten, Limane, verwandelt. Nur die mafferreichiten Strome permochten ihre Mündung offen gu halten, die anderen wurden von Rehrungen geschlofsen und in Salzicen verwandelt. Die Limane und die oft weit in die See hinausgebauten, bis über 100 km langen Rehrungen find die vornehmlichsten Rennzeichen Diefer Rufte. Die Safenverhaltniffe find daher nicht besonders günftig, aber der handelsverkehr ist sehr bedeutend. da von hier aus die reichen Betreideernten Sudruftlands fowie Gifenerze und Rohlen des Dongebietes verfrachtet werden. Die Ausfuhr übertrifft meitaus die Cinfuhr. Alm Rordmeftende der Bucht von Odeffa liegt an einer flachen, durch koftspielige Molenbauten zum Hafen umgewandelten Bai das erft 1794 gegründete Odeffa (620 000 Cinm.), in freilich weitem Abstande von Riga die zweite Sandelsitadt des ruffifchen Reiches, die auch über größere induftrielle Unternehmungen verfügt. Ihr gegenüber öffnet fich ber ftart befestigte Liman bes Onjepr, ber ben schmalen, aber tiefen Bugliman mit bem Hauptkriegshafen Ruglands am Schwarzen Meer, Nitolajew (100000 Einw.), aufnimmt. Fait 50 Seemeilen von der offenen See entfernt, ift Nitolajem felbit gegen Seeangriffe geborgen und fcutt zugleich das offen gelegene Doeffa. Esift ebenfo wie die raich wachsende Sandelsstadt Cherson am Unterlauf des Onjepr eine Gründung vom Ende des 18. Jahrhunderts, hat bedeutende Werften und steht in der Getreideaussuhr Odeisa am nächsten. Das ältere Alterman am feichten Liman bes Dnjeftr tonnte biefer Entwidlung nicht folgen. Im Aljowichen Meere, beffen

mittlerer Sandelsplate (Mariupol, Reift, Berdianif). im Mordoftzipfel die größte, Taganrog, der Borhafen von Roftow am Unterlauf bes Don (170000 Einm.), das auch Werften und fonitige lebhafte Industrie befist. Mur von fleinen Brandungebuchten gernagte Steilfüste begleitet dagegen den Abfall des 1500 m hoben Railagebirges auf ber Sudoitieite ber Rrim. Dier liegen im Schut bes Gebirges Ruglands flimatische Kurorte (Jalta, Livadia u. a.), gegen Often der Bandelshafen Reodofia, am Gudende der Balbinfel Festung und Kriegshafen Sebastopol, nach der Lage und Schönheit feiner tief eindringenden Bucht mit Bola vergleichbar. Dit einer glatten Steilfufte fällt ienieite der Strafe von Mertich und der Rubanmundung der Kautajus zum Meere ab, der fich im Sudoften angefichts des Meeres zu 4000 m hoben gleticher= bedectten Soben erhebt. Rur im Rordweiten ift die fleine Bucht von Noworpffiff eingeschnitten und fieht burch eine von der Bahn benutten Lücke in dem noch niedrigen Bebirge mit dem Sinterlande in Berbinbung. Alber der Safen ift megen feiner eifigen minterlichen Fallwinde berüchtigt. Um Ditende des Schwarzen Meeres haben in dem Dreied zwischen Raufasus und dem Sochlande von Urmenien die fleinen, aber mafferreichen Flüffe eine fruchtbare, aber fieberschwangere Riederung aufgeschüttet, die infolge des Gebirgs. schutes fast subtropisches Klima genieft. Die befestigten Sauptorte ber glatten Rufte Gudum, Boti und Batum find aber flein geblieben.

Rein Mittelmeerstaat hat einen so großen Rüstenbesits wie die Türkei. Ihr gehört mit kleinasien die ganze Südlüste des Schwarzen Meeres, eine fast ungegliederte Längstüfte, die bloß durch einige fleine Rüstenvorsprünge und die vorgeschobenen Deltas des Rifil Irmat und Beschil Brmat unterbrochen ift. Sie fteht über die hoben, bewaldeten Kuftenletten hinweg, die von den Muffen in engen Schluchten durchbrochen werden, mit dem Inneren nur in fehr fchlechter Berbindung. Un offener Reede erhebt fich im öftlichen Drittel der michtigfte hafenplag, Trapezunt. Bu seinem Hinterlande gehören Türkisch-Armenien und Nordwestpersien, mit denen es durch wichtige Karamanenstraßen (Erzerum-Täbris) verfnüpft ift. Biel unbedeutender find Rigg, Rerafon, Samfun u. a. fowie bas auf einer Salbinfel in der Ditte ber Rufte gelegene Sinob und Benderegli im Beften, in beffen Nähe, unmittelbar am Picere, die wichtigften Steintohlengruben der Türkei sich befinden. So ichuglos Diefe Ruftenftadte feindlichen Flottenangriffen ausgesett find, zumal auch der Küste entlang ein leistung 3fähiger Bertehrsweg fehlt, so schwierig wäre anderfeits ein Bordringen von diefer Rufte aus gegen bas Innere. So haben denn auch die Russen, die mit ihrer überlegenen Flotte trop der fühnen, gegen Deffa, Sebajtopol, Feodojia, Roworojjijft und Batum gerichteten Borftoße von »Goeben« und »Breslau« die Seeherrichaft im Schwarzen Weer erlangt haben, nur gelegentlich einige türfijche Seeftabte beichoffen. Den Einmarich nach Aleinafien haben fie aber zu Lande versucht, wo sie auch Trapezunt und Erzerum in ihre Gewalt zu bringen, aber aus bem armenischen Bochlande bisher nicht herauszutreten vermochten. - Zwischen die Rord- und Westlüste Kleinasiens schaltet sich das Meerengengebiet mit dem tief eingebrochenen und gut gegliederten Darmarameer ein, das feit den Ballanfriegen auf der europäischen Seite nur mehr ichmalen Eingang die Festungswerte der hafen- und von einem fleinen Reste türfischen Gebietes — bent

Wilgiet Aldrignovel öftlich von der Marika — umgeben ift. Bahlreiche fleine Sceftabte beleben feine Gestabe, darunter am Nordufer des Marmarameeres Rodofto, am inneren Dardanelleneingang ber Kriegshafen Gallipoli, am Südufer Mudania, der hafen von Bruffa, Jonid u. a. Um Eingange des Bosporus vom Marmarameere ber, auf der Halbinfel, die auf ber europäischen Seite burch bas untergetauchte Tal des Goldenen Horns abgegliedert wird, erhebt sich an Stelle des alten Byzanz die Millionenstadt Konstantinopel, jenseits bes Goldenen Sorns von den Städten Galata und Pera, auf der affatischen Bosporusseite von Stutari umgeben, in großartiger, schon oben (S. 118) gewürdigter Weltlage. Die Hauptstadt der Türkei ist auch ihre größte Handelsftadt. über 20000 Schiffe von fast 20 Millionen Tonnen verlehren jährlich im Goldenen born, der trefflichen, von den heftigen Stromungen bes Bosporus verschonten, aber leider der Sandelsanlagen faft völlig entbehrenden Safenbucht Monftantinopels. - Wie Briechenland fo ift auch Aleinafien zur Maais geoffnet, und darauf beruhen die feit dem Alltertum andauernben Beziehungen ber beiben Länber. Bur Besttufte Rleinafiens fteigt man von ben Sochilachen bes Inneren bequem berunter, zu ihr wenden fich größere, an breite Grabenbrüche gefnüpfte Fluffe, deren fruchtbare Ebenen eine dichte, mit Landbau und Teppichfnüpferei emfig beschäftigte Bevöllerung beherbergen. Alls Querfufte ift fie recht reich gegliedert und außerbem durch vorgelagerte Infeln geschütt. Im Altertum blühten bier eine gange Reihe von Städten. Im Norden bewachten Troja und fpater Alexandria Troas die Darbanelleneinfahrt, im Guden beherrichten, auf weit vorgeschobenen Salbinseln, Salitarnaffos und Enidos die lebhafte Ruftenichiffahrt, die damals gwischen Küste und Inseln hindurch von Shrien nach dem Norden ging; darum erwuchsen auch die Hauptorte ber Infeln (Mytilene, Chios, Samos, Cos, Rhodos) an ihrer Innenseite, barum suchten auch die Seeftadte, die ihre Entwidlung den großen Glugebenen und der Beziehung zum weiteren hinterlande verdankten, tunlichft Landvorfprünge auf, fo Chme und Phocaea im Bermusgebiet und Miletus im Bebiet bes Maander. Tropdem ift des letteren Blüte burch die Unichwemmungen bes Fluffes ebenfo vernichtet worden wie die des weiter einwärts gelegenen Ephefus durch die Sedimente des Canfter. Beute, wo die Wege der Rleinschiffahrt verlaffen find, die Großichiffahrt nur weniger, aber um jo beffer ausgerüsteter Stütspunkte bedarf, hat allein Smyrna (275000 Einm.) Bedeutung. Es liegt im innersten Binkel eines prächtigen Golfes, den die Ablenkung des Hermus bisher vor der Zuschüttung bewahrte und Sperrforts vor feindlichen Flottenangriffen ichuten. Die Stellung der Stadt wird noch dadurch gestärkt, daß fie der Endpunkt eines Bahnnepes ift, das fie mit den drei großen Flußebenen und mit der Anatolischen Bahn (bei Uffin Rarahiffar) verbindet. Smyrna ift so die zweite Seeftadt des türkischen Reiches geworden; fein von einem mächtigen Wellenbrecher geschirmter hafen ift flein und ungenügend ausgebaut. - Die Sudtufte Kleinafiens ist wie die Nordfüste vorwiegend fteile Längstüfte mit ichmalem hinterlande und schlechter Berbindung nach dem Inneren, aber reich an Schlupfwinkeln für Geerauber, die feit dem Alltertum hier immer wieder ihr Unwesen trieben. Doch dringt im Westen der Golf von Abalia mit der gleichnamigen Seeftadt ftumpf ein, im Diten bauen

Seibun und Dicibian die weite Deltaebene von Albana vor, die durch die cilicische Bforte Berbindung mit dem hinterlande befitt. Sie weift ebenso wie die Flugebenen Bestkleinafiens lebhaften, aber noch ftarfer Ausdehnung fähigen Baumwollenbau auf und wird von der Baghdadbahn geschnitten, die von Aldana eine Seitenlinie nach dem an offener Reede erbauten Safenplat Merfina entfendet. - In icharfem Bintel biegt die Rufte nach Guden um, den Golf von Jefenberun (Allexandrette) bildend. Aluch die fprifche Rufte ift eine Langstufte, die nur kleine, von der Bucht der Brandung geschaffene Kerben unbedeutend gliedern. Borgelagerte, landfest gewordene Infelden verbeffern bier und ba den Schut biefer wingigen Buchten. Steil ift die Rufte in den zwei nördlichen Dritteln, vollkommen glatt, fandig und flach im füdlichen Drittel, in Balaftina. Bei diefer gleichmäßigen Ungunft der Naturverhältniffe hat fich im Laufe der Geschichte die Lage der vom Berkehr bevorzugten Safenpläte häufig verschoben, da nicht die Ratur, sonbern die politischen und Berkehrsverhältnisse des hinterlandes den Ausschlag gaben. Ein schmaler Ruftenstreifen ist namentlich in Mittelsprien, hinter bem der Libanon auf niehr als 3000 m ansteint und gablreiche Flüßchen zum Meere entsendet, fehr fruchtbar und außerst dicht bevöllert. Fruchtbar ist auch ber ber Ruste parallel ziehende Sprifche Graben, ben Jordan, Rahr el Litani und Rahr el Ufi bemaffern und namentlich das teilweise durch vulkanischen Boben ausgezeichnete übergangsgebiet zur Sprifchen Steppe und Bufte, das die durch die Dieffabahn berbundene Städtereihe Saleb (das alte Aleppo, 160 000 Einm.), Sama, Soms und Damastus (200 000 Einm.) bezeichnet. Sprien erhalt aber feine Bedeutung nicht nur durch den einer starten Erweiterung fahigen Landbau, fondern auch durch die wichtigen Rarawanen. ftragen, die von bier nach Wefopotamien führen. Die nördliche fehr turze Sauptstraße quert bei Saleb die Melfabahn und erreicht durch einen der nordinrifchen Bäffe bei Jokenderun, das lebhaften Schiffsverkehr befitt, das Meer. Diefe beiden Blage haben heute die Funttion der glangenden Seleucidenrefideng Untiochia und feines Safens Geleucia. Die füdliche Hauptstraße geht über Damastus nach Baghdad und ift bei Beirut (120000 Einm.) durch die Bahn ans Meer angeschloffen. Das reiche mittelfprifche hinterland und diese wichtige Berbindung machen Beirut zur britten Sceftadt ber Türlei. Zwischen ihm und Islenderun liegen Ladifije als Hafen von Hama und Tarabolus als Hafen von Homs, das Bahnanschluß hierher und eine Rarawanenitraße nach Dlefopotamien besitt. Alle diese Seeftadte find gegen Flottenangriffe ungeschütt und werben bon Gee ber burch das englifche Cypern beherricht. Weiter im Guden liegen an der flachen Bucht des Borgebirges Karmel Alka und Haifa, die Hafenpläte Nordpalästinas und des frucht: baren Hauran, von wo ein Rarawanenweg nach Innerarabien geht; an ganz glatter Rüfte erheben sich Jaffa, die Hafenstadt Jerufalems, und 3 km vom Meere die füdlichite, Bhafa. Die fprifchen Safen entbehren wie die meiften türfischen Seeftadte fast aller Safeneinrichtungen und können bei ungunftigen Witterungsverhältnissen manchmal wochenlang nicht angelaufen werden. Gelbit Beirut befitt nur ein einziges durch Molen geschüptes Safenbeden. Gine ganze Unzahl von ihnen (z. B. Trapezunt, Werfina, Jokens berun, Jaffa) murde durch Kriegsichiffe der Entente beschoffen, aber Landungeversuche gingen stete fehl.

staltet find die afritanischen Mittelmeerfüsten. Bon der Singihalbinfel bis zur Rleinen Syrte, auf mehr als der Sälfte ihres Berlaufes, wird fie von dem glatten, nur durch wenige flache Buchten gegliederten Abbruch der Büstentasel gebildet. Den größeren, aber viel weniger wertvollen westlichen Teil dieses Gebietes, Tripolitanien, und das als stumpfe Salbinfel vorspringende Plateau von Barta haben die Italiener der Türkei 1911/12 trop tapferer Wegenwehr der von den Gingeborenen unterftütten fleinen türfischen Garnisonen zu entreißen vermocht, da bie Türken gerade in die Balkankriege verwickelt maren, England den Durchzug burch Agypten verweigerte und die Gee von der italienischen Flotte beherricht murde. Der beilige Rrieg aber hat die Italiener wieder bis an die Rufte zurudgeworfen. Dunen, falzige Strandfeen, Gebchas, aber auch fruchtbare Dafen, die eine Reihe antiler Städte zur Blüte brachten, begleiten die Rufte von Tripolitanien. In der Wegenwart hat nur noch die Hauptstadt Tripolis Bedeutung. wo Rarawanenstraßen von Timbuktu und vom Tichablee zusammenlaufen, aber ein brauchbarer Safen fehlt. Allerdings haben diese Stragen ebenso wie die Raramanenwege der Atlasländer feit Erichliegung des Sudans von der Guineatufte her fehr an Bedeutung verloren. Auch von der antilen Bentapolis der Chrenaica (Barta) spielt heute nur mehr Ben Chasi, das alte Berenice, eine fleine Rolle, bei dem die Wege von der Audschila- und Rufra-Dase munden. Bei stürmischen Nordwinden fann es ebenso wie Tripolis oft wochenlang nicht angelaufen werden. - Hugerordentlich wertvoll ift der öftliche Teil, Agppten. Rechtlich fteht das Nilland unter türkischer Souveranitat. Bahrend bes Rrieges haben die Englander, bie icon feit 1882 herren im Lande find, ihre Oberhoheit darüber ausgesprochen und einen ihnen ergebenen Gultan eingesett. Agypten ift für England als bie Festung, die den Suestanal ichust, aber auch als das Land, bas ihm ein Biertel des Rohftoffbedarfes feines wichtigsten Erwerbszweiges, der Baumwollindustrie, liefert, von laum boch genug einzuschätender Bedeu-Das in flachem Bogen vorgeschobene fruchtbare Mildelta, an beffen Wurgel Rairo, die größte Stadt Ufrilas mit fajt 700 000 Einw., liegt, wird von Strandfeen und Nehrungen umfaumt. Un den beiden größten Rilarmen liegen die Safenstädte Damiette und Rofette, Flughafen wie die Seeftabte des alten Ugyptens; an der Mündung des Suestanals liegt Bort Said. Sie alle leiden ebenjo wie die füdjyrifchen häfen unter der Bersandung durch die ostwärts ver-setzen Sintstoffe des Nils. Davor bewahrt ist nur das von Alexander dem Großen in richtiger Ertenntnis am Westende des Deltas gegründete Alexandria. Er hat die Stelle ausgesucht, wo eine vorgelagerte Infel die Unlage geschütter Hafenbeden ermöglichte. Ein Damm verband fie mit bem Festlande. Das Beden an feiner Nordoftseite hatten die Alten, das an der Gudweftfeite haben neuerdinge die Englander vorzüglich ausgebaut und ftart befestigt. Die Stadt ift heute wie im Altertum einer ber wichtigften Mittelmeerhafen und zählt über 330 000 Einm. - Die Wefthalfte der nordafritanischen Rufte, die Atlaslander, ist in frangösischen Sanden, Algerien seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als unmittelbare Kolonie, Tunis feit 1881, Marotto feit 1911 als Broteltorate. Da aber Frankreich nicht die nötige Rolonisten-

So reich gegliedert die europäischen, so plump ge- des Gebietes vorwiegend von Spaniern, das östliche größtenteils von Italienern bejest, trop des Biderstandes, den die Franzosen dieser Bewegung entgegenstellen. Das Gestade streicht von der Strafe von Gibraltar bis Kap Blanc bei Biferte den Ketten des Rif- und Tell-Atlas, der fich bis auf 2300 m erhebt, parallel als fteile Längskiifte, die nur von rundlichen, meist in weicheren Gesteinen ausgearbeiteten Abrasionsbuchten gegliedert wird und mit dem Hinterland in recht ungunftiger Berbindung fteht. Biele ber fleineren, für große Schiffe ichwer zugänglichen, von hoher Gebirgsummallung umgebenen Buchten bildeten treffliche Schlupfwintel für Seerauber, die diese Küften bis weit in das 19. Jahrhundert hinein berüchtigt machten. Un der besonders glatten, vom hinterland ganglich abgeiperrten maroftanischen Rufte balten die Spanier einige befestigte Ruftenpuntte, die fogenannten Brefidios, befegt, ohne einen Ginflug auf die Bewohner des dahinter aufsteigenden Rifatlas ausüben zu tonnen; der wichtigfte ift das befestigte, seit 1580 in spanischen Sanden befindliche Ceuta burch seine Lage an der Straße von Gibraltar. Da es nur über eine flache, ungenügend ausgebaute Bucht verfügt, steht es Gibraltar an Wert gang erheblich nach. In Allgerien haben fich in ber Begenwart die wichtigsten Hafenplätze an den drei Stellen entwidelt, wo fich an fleine Buchten fruchtbare Ruftenebenen anschließen und zugleich die wichtigften Raramanenwege aus bem Innern munden. Das find im Beften die Buchten und Ruftenebenen im Dlunbungegebiet bes Schelif, mo fich bas befestigte Oran (125000 Einw.) und Mojtaganem erheben. Bei jenem endet die westliche, heute bis zum Wüstenrande mit Schienen verjehene Raramanenitrage von Timbultu. Das ift in der Mitte die fleine Bucht von Algier mit ber Ruftenebene Metidicia, wo der zweite, wichtige Dafen berührende Buftenweg von Timbuktu bas Dleer erreicht und Allgier (155000 Einw.) als Sauptftadt eine bejondere Blute und fehr lebhaften Schiffsverfehr entwidelt hat. Das find ichlieglich im Diten die Buchten von Bone und Philippeville. Un fie find burch Schienenstränge die Dase Bistra am Rande der Bujte und weiterhin durch den dritten bedeutsamen Rarawanenmeg die Dasen Tugurt und Bargla angeschloffen, von wo Ghadames und ichlieglich ber untere Riger erreicht wird. Die marottanisch-algeriichen hafenplage find ebenfo wie die Geeplage von Tripolitanien und Barta der Gewalt winterlicher Sturme ausgesett; boch haben die Frangofen viel für den Ausbau getan und die fünjtlichen Safenbeden durch Bellenbrecher geschütt. Gegen Geeangriffe find fie durch ihre Forts und ben Kriegshafen Biferte, nicht aber von Natur verteidigt. - Besondere Bedeutung hat Tunis. Denn hier ftreichen die Retten und Täler des Atlas zur Kleinen Sprte aus, so daß an diese Querkuste größere Landschaften gut angeschlosfen find, und ferner gibt die Lage an der Straße von Tunis erhöhte wirtschaftliche und strategische Bedeutung. hier haben am Golf von Tunis feit bem Altertum Utica und Carthago, feit dem Mittelalter Tunis, alle drei bereits phonizische Brundungen, in wiederholten Glanze geblüht. In der Gegenwart ift bie lestgenannte mit 200 000 Einw. zur größten Stadt der Atlasländer erwachjen. Die fleinen naturlichen hafenbeden von Carthago und Utica find heute versandet; aber auch Tunis hat nur einen bescheidenen Lagunenhafen, zu dem von der fast gezahl zu liefern vermag, so wird das westliche Drittel schlossenen Nehrung ein Seelanal führt. Doch ist die gegen Schiffstanonen einigermaßen gesichert. In neuester Beit haben die Franzosen weiter nörblich, an der Stelle des alten phonizischen Sippo Diarrhy. tos, an einem brachtigen Raturhafen bie Geefeste Biferte angelegt, in der dreifachen Absicht, Tunefien gegen italienische Belufte zu fichern, neben dem englischen Malta einen Stütpunkt zur Beherrschung der Straße von Tunis zu gewinnen und ihren offen liegenden algerischen Ruftenftabten einen Flantenfout zu gewähren. Tropdem gelang es unferen Kriegeschiffen bei Rriegebeginn, Philippeville und Bone zu beschiegen.

Tiefenverhältniffe. Das Mittelmeer verbankt feine Entstehung einer Reihe jugendlicher, tiefer Ginbrüche ber Erdrufte. Bultanifche Ericheinungen, Bebungen und Gentungen an ben Ruften und Erdbeben zeigen das Fortdauern der Bewegungen bis in die Wegenwart an. Diefer Bildungegeschichte entsprechend gliebert fich bas Mittelmeer in eine Reihe teffelformiger, fteil von den Ruften abfintender Bruchfelder, in Die des öfteren einzelne Grabenbrüche noch tiefer eingefentt find. Meistens fallen die Bruchränder nabezu oder vollständig mit ber Rufte zusammen, und bann werden ichon in geringer Ruftenentfernung fehr große Tiefen gelotet. Go murben in nur 55 km Entfernung von Allgier 2750 m, in bloß 22 km Abstand von Tou-Ion 2000 m Tiefe festgestellt. Gingelnen Bestaben ift dagegen eine feichte, breitere Schelffläche vorgelagert, fo der Oftfiifte Spaniens, namentlich dem Golfe von Balencia, ferner bem Golfe von Lion, bem Syrtengebiete und bem Delta des Rils, der ebenfo wie Ebro und Rhone das Schelfgebiet durch feine Aufichuttungen noch erhöht hat. Im übrigen entspricht die Tiefengliederung des Mittelmeeres in ber hauptfache ber horizontalen. Durch die 820 m, an der schmalsten Stelle aber über 700 m tiefe Straße von Gibraltar gelangt man in bas Alboranbeden, den mehr als 1400 m tiefen Borhof des durch die Schwelle der vultanifchen Infel Alboran bavon abgegliederten Balearenbedens. Diejes fentt fich zwischen Menorca und Garbinien auf 3150 m ab, während zwischen ben Balea-ren und der spanischen Küste nur Liefen bis 825 m zu finden find. Tiefen von 1900 m führen füdlich von Sardinien in das Tyrrhenische Beden mit seinen vultanischen Inselgruppen hinüber, wogegen die Straße von Bonifacto zwischen Sardinien und Rorfita gang seicht ist, und auch zwischen Korsita und Elba nur 400—500 m erreicht werden. Auf 3730 m fällt das Tyrrhenische Beden in der Mitte ab, und hart brangen fich die großen Tiefen an die füditalienische Rufte, mabrend vor den mittelitalienischen Gestaden etwas seichteres Baffer liegt. Auf 105 m steigt ber Deeresboben in ber Strafe von Meffina, auf 325 m in ber Strafe von Tunis an; feichte Bante nötigen bier bie Schiffe, ihren Weg hart nördlich von Biferte zu nehmen. Much der Eintritt in das Jonische Beden erfolgt durch einen Borhof, bas 1630 m tiefe Beden ber bultanifcen Infel Pantelleria, bas in den feichten fizilianifctunefischen Schelf eingebrochen ift. Erft jenfeits ber Schwelle von Malta beginnt der Steilabiturg zum ionischen Meeresboden, ber mit 4404 m die großte Tiefe des Mittelmeeres umichlieft. Tief ift ber Golf von Tarent, seicht der von den Jonischen Inseln umgurtete Golf von Korinth. Eine Schwelle zwischen Barta und Kreta von 2165 m Satteltiefe führt hinüber in bas reicher bewegte Levantinische Beden. Gine Reite von Mulden und Schwellen, deren Unordnung

befestigte Stadt durch ihre Entsernung von der See eine deutliche Beziehung zur Umrahmung der Agäist gegen Schisstanonen einigermaßen gesichert. In und zur kleinasiatischen Südküste erkennen läßt, folgen bier aufeinander. Die größte Tiefe von 3865 m wird nahe ber Rufte von Mhodos wie im Jonischen Meere an der Ruite bes Belovonnes erreicht. Beringere Tiefen haben die sprischen Gemäffer, wenngleich süblich von Cypern, das selbst durch die 1000 m-Linie an das Festland angeschlossen ist, 2635 m gelotet wurden.

Rlacher find die Nebenmeere, am feichteften die Adria. Dit 780 m Tiefe führt die Strafe von Otranto in das rundliche Gudbeden, das zu 1230 m abgefunken ist. Rasch hebt sich der Boden zur Belagosa= schwelle, um nördlich bavon in der quergestellten Pomorinne nur mehr 243 m zu erreichen. Die leicht untergetauchte und gegen die illyrische Seite etwas abgebogene Fortfegung ber Bo-Cbene feben wir in ber nördlichen Abria bor uns. Gine feichtere Stufe ftellt auch das tompliziert gebaute Agnifche Meer bar. Drei Mulden laffen fich hier unterscheiden. Die füdlichfte und mit 2250 m tieffte lehnt fich nörblich an Kreta an; die Mulbe von Chios nimmt die Mitte ein, und als schmaler Graben streckt fich nach DNO. in ben Golf von Saros die nordiporadische Mulde, beide nur halb so tief als die erstgenannte. Ebenso seicht wie fcmal find die durch Erofion entstandenen Meerengen, nur 106 m wurden in den Dardanellen, blog 110 m im Bosporus gefunden. Das zwischenliegende Marmarameer ift bagegen auf 1360m eingebrochen. Steil fallen die unterseitichen Bojchungen des Schwarzen Meeres zu seinem ziemlich ebenen Boden ab, dessen größte Tiefe bei 2245 m liegt. Ganz flach ist der von Dnjepr und Donau aufgehöhte Schelf ber Bucht von Odeffa, nur wenig untergetaucht ber Boden bes Ufowschen Meeres, der nirgends über 15 m Tiefe erreicht.

Bon großer Bedeutung find diefe Tiefenverhaltniffe für die gegenwärtig wichtigsten Waffen der Seekriegführung, für Unterseeboote und Minen. Die großen Tiefen der Strafen von Bibraltar, Tunis und Dt= ranto, bei beiden letteren auch die Breite, fegen unfere Feinde außerstande, unseren U-Booten die Einfahrt in das Mittelmeer zu wehren. Weder Minen noch Nepe tonnen hier erfolgreich ausgelegt werden. Go vermag zwar England mit feinen Trupburgen von Bibraltar und Malta über See jeden Bertehr zu sperren, aber Den Unterfeebooten fieht es fich machtlos gegenüber. So haben fich diese im Mittelmeer zu einer immer gefährlicheren Waffe ausgestaltet, und ihre hohe Leistungefähigteit läßt fie auch die Schwierigteit überwinden, bag fie bei den auf weite Streden großen Diefen nur felten einen Ruheplat am Dieeresboden finden, läßt die Engländer vergeblich nach Schlupfwinkeln fuchen. Der Bedante, bas icon ichwer gefahrdete Galoniliunternehmen burch möglichfte Berlegung bes Rachichubes auf die Bahnen zu retten, muß an beren überlaftung und teilmeife geringen Leiftungefähigfeit fcheitern. Umgefehrt ift es bei der geringen Tieje möglich. Bosporus und Darbanellen für U-Boote erfolgreich zu sperren und badurch die türkische Hauptstadt und Flotte gegen feindliche Angriffe zu ichugen. Der fteile Albsturg ber meiften Mittelmeertuften gu großen Tiefen bildet ein weiteres Gefahrenmoment für die ohnebin meift offen baliegenden Mittelmeerhafen. Denn badurch wird es in den meiften Fällen unmöglich, die hafenstädte durch weitausgelegte Minenfelder vor feindlichen Schiffstanonen zu fichern. Die Beschießung so zahlreicher Rüstenstädte während des Krieges gibt Beugnis bafür. Rur in ben oben angeführten Webieten, wo sich ein breiterer Schelf vor die Ruste legt, abgeschnurte, seichte Asowiche Meer ist von Bradwasfann Minenichut erfolgreich in Birffamteit treten. Sybrographie. Das Mittelmeer gehort einem mar-

men, sonnenreichen und niederschlagsarmen Klimagebiete an, das ihm nur wenige wasserreiche Zuflüsse zuführt. Daher find Temperatur und Salzgehalt hoch, und beide nehmen den Klimaverhältnissen entsprechend nach Südosten zu. Selbst im kaltesten Monate, im Februar, sinkt über den großen Tiefen die Temperatur nirgends unter 12° herab, schon vor den Rüften der Atlasländer werden 14—15° und im Levantinischen Becken fogar 17° erreicht. Auch in ben großen Tiefen herrschen bann gang ähnliche Temperaturen, etwa 13-14°, weil die durch die Abfühlung ichwer gewordenen Oberflächenwasser mit der Tiefe in Alusgleich treten, aber zugleich auch burch bie Schwelle von Gibraltar das Eindringen der fehr talten atlantischen Tiefenwasser verhindert wird. Nur in dem in eine rauhere Umgebung eingebetteten Schwarzen Meer finden wir felbst über tiefem Baffer Temperaturen von bloß 6—7°, im Marmarameere 8-9°. Gang allgemein tennzeichnen fich die Schelfflächen durch starte winterliche Abfühlung, so daß dann im Golfe von Lion die Temperatur auf 8—9°, in der nördlichsten Adria auf 5—7°, in der Bucht von Odessa an 0° herabgeht. In ben Lagunen von Grado und im Golfe von Saloniti tommt es in febr vereinzelten Fällen, in der Bucht von Odeffa ziemlich regelmäßig zur Gisbildung, doch ift hier der Bertehr der meisten häfen durch Eisbrecher offen zu halten. Auf 2-8 Monate liegt im Afowschen Weere der Berkehr wegen Bereifung ftill. Im August, im wärmsten Monat, herricht auf dem größten Teile der Oberfläche eine Temperatur von 24-25°, im Levantinischen Beden finbet man noch um einige Grade mehr, im Schwarzen und Agäischen Mccre um 1—2° weniger. Die kaum veränderlichen Tiefenschichten sind dann durch eine scharf ausgeprägte Sprungichicht in 15—30 m' Tiefe von der hoch angewärmten Oberflächenschicht getrennt. Mancherlei Abweichungen ergeben fich in Ruftennabe durch ablandige Winde, die fühleres Wasser emportreiben, und durch die Einmündung anders temperierter Flüsse und Karstquellen (Adria).

Der Salzgehalt steigt von 36 pro Mille in der Straße von Gibraltar und 37 pro Wille am Rande der Atlasländer auf über 38 pro Mille im Hauptteile des weitlichen Bedens, hat einen ähnlichen Wert im Jonischen Pleere und überschreitet 39 pro Mille im größten Teile des Levantinischen Beckens. In der Tiefe trifft man von West nach Ost fortschreitend einen geringen Unftieg von 38,4 auf 38,7 pro Mille. Die Adria weist in der füdlichen Hochsee einen Salzgehalt von über 38 pro Mille und zeitweise von fast 39 pro Mille auf, gegen Norden finkt er allmählich, und im Golf von Benedig werden mit der Wafferführung der Alpenflüffe wechselnde Werte von 30-37 pro Mille gefunden. Im Gudosten des Agaischen Meeres ist der Galzgehalt ebenjo hoch wie im Levantinischen Beden, aber gegen Nordwesten nimmt er auf weniger als 37 pro Wille ab. Sehr viel weniger, etwa 21—22 pro Wille, hat das Marmarameer als übergang zu dem Schwarzen Meere, das infolge feines fühleren Klimas und namentlich wegen feines außerordentlich großen Gußmajjerzufluffes fehr falzarm ift, an der Oberfläche nur wenig über 18 pro Mille und selbst in der Tiese nur 221/2 pro Mille besitt. In der Bucht von Odessa und vor den Donaumundungen finkt der Salzgehalt auf 15—17 pro Mille und noch weniger herab. Das ftart

fer (etwa 1 pro Ville) erfüllt. Gang allgemein nimmt dort, wo stärkere Fluffe munden, der Salzgehalt von

ber offenen See gegen die Rüften ab.

Die sehr erheblichen Salzgehaltsunterschiede rufen starte Unterschiede in der Dichte und diese wiederum Strömungen hervor. Dasichwere falzreiche Mittelmeerwaffer ftromt in der Tiefe der Strafe von Bibraltar in den Atlantischen Dzean ab, beijen leichteres Baffer fließt an der Oberflache in das Mittelmeer hinein und wird durch die ablenkende Kraft der Erdrotation an die nordafritanische Rufte gedrängt. Diefer atlantijche Strom ift im Allboranbeden an feinem winterwarmen, fommerfühlen, überall aber an feinem falzarmen Baffer zu ertennen und ebenfo wie der Tiefenstrom bis in das billiche Mittelmeerbeden gu verfolgen, wobei er allmählich durch Berdunftung und Wildung falgreicher wird und etwas unter die Oberfläche taucht. Ein ähnlicher Austausch erfolgt zwischen Adria und Mittelmeer und - wegen der großen Dichtenunterichiede - mit besonderer Lebhaftigleit zwifchen dem Schwarzen Dieer und dem Mittelmeer. Wird der auf offener See taum mahrnehmbare Strom schon in der Straße von Gibraltar zu lebhaftem Flie-Ben veranlaßt, fo geht der Ausgleich durch das Meerengengebiet teilweise mit flugartiger Beichwindigfeit und unter Wirbelbildung por fich. Huch hier ift natürlich der Oberftrom in das Mittelmeer gerichtet. Die gutlonale, besonders im Winter fraftig ausgeprägte Luftbrudverteilung über jedem einzelnen Mittelmeerbeden und die durch die Süßwasserzufuhr bedingte Dichtenabnahme gegen die Küften haben zur weiteren Folge, daß jedes diefer Becten ein guflonales, alfo entgegen dem Sinne des Uhrzeigers gerichtetes Strominitem aufweift, bas gwar nur in Rüftennähe ftarter fühlbar wird, aber bedeutsame Folgen hat. Sie verursachen nicht nur die Berfrachtung des falzärmeren Baffers des Bolfes von Benedig entlang der italienischen Abriafuste und ebenso bie Ausbreitung weniger salzigen Wassers an der Westseite der Agnis und des Schwarzen Weeres, sonbern fie ichleppen auch die Sedimente ber Aluffe mit sich und versanden die anschließenden Küsten. Darum haben Mittelmeerhafen nur dann Bestand gehabt, wenn sie unter Berüchsichtigung dieser Vorgänge ansgelegt wurden, wie dies 3. B. bei Alexandria und Marseille, nicht aber bei den häsen westlich von der Rhonemundung, bei Pija, Ojtia u. a., der Fall mar. Rautifch von Bedeutung find nur die ftarten Stromungen in den Meereoftraßen, gegen die fleine Segler und andere langfam fahrende Schiffe an manchen Stellen nicht aufzukommen vermögen, sowie die großen Dichtenunterschiede, da sie die Tragfähigkeit und Sinkgeschwindigkeit der U=Boote erheblich beeinflussen.

Die Gezeiten des Mittelmeeres find nur fcmach entwickelt, da die Berbindung mit dem Weltmeer nur minimal ift und die Große bes Meeres nicht genügt, um ftarte eigene Wezeiten zu erzeugen. Die Ericheinungen bestehen in Schaufelbewegungen ber einzelnen Beden, wobei jeweils der Anoten infolge der unregel= mäßigen Gliederung und der Wirtung der Erdrotation keine ideale Linie ist, sondern in eine mehr oder meniger gedrängte Schar von Flutstundenlinien aufgeloft erscheint, die links berum um einen Drebpunkt freisen, wo der Tidenhub Rull wird. Die Anotenlinie des westlichen Mittelmeerbedens erftredt fich - fehr asymmetrisch — von Cabo de la Nao nach SSD. zur algerischen Rüste, die des östlichen Bedens von Barta nach Rreta. Westlich von ben Anotenlinien ist die Sa- gegen bas Levantinische Beden anfangs langfam, fenzeit der beiden Beden (in mitteleurop. Zeit) 3h 3m, öjtlich davon 9h 3 m. Wenn also westlich von der Straße von Tunis Hochwaffer ift, herricht öftlich davon Niedrigmaffer. Es geht baber durch diefe Strafe und die Dieerenge von Deffina eine lebhafte Gezeitenströmung hin und her, die hier zur Sage von der Ggylla und Charybdis Veranlassung gegeben hat und in beiden Gebieten infolge der Wirfung der Erdrotation als Drehwelle in Ericheinung tritt. Gehr ftarter Bezeitenstrom wird auch durch die Straße von Gibraltar hin und zurud bewegt, ba die Ozeantiden viel größer als die Mittelmeertiden find. Doch ift der atlantifche Einflug nur im Beftbeden bes Mittelmeeres nachweisbar; er ift hier der wichtigfte Fattor und macht fich als Parallelverschiebung ber Oberfläche bemerkbar. Die (Spring-) Tidenhübe betragen an ber Straße von Gibraltar 1 m, gehen an der Knotenlinie des Westbeckens auf wenige Bentimeter herab und erreichen an seiner Oftseite wieder 30-35 cm. Auch im Oftbeden hat die Anotenlinie nur einige Zentimeter Sub, die fyrische Rufte dagegen an 60 cm. Die feichte Rleine Syrte und ber flache Golf von Rorinth ichwingen als Buchten des öftlichen Bedens mit einem Hub, der sich dort bis auf 220 cm, hier bis auf 90 cm erhebt. Ahnliches scheint für das Agaische Meer zuzutreffen, beffen Knotenlinie an der Gudumrahmung liegt und dessen hub an der Nordfüste 80 cm erreicht. Muf Bezeiten und Seiches beruhen auch die feit dem Alltertum berühmten reigenden Strömungen bes Euripus. Das Schwarze Meer dürfte um eine von ber Krim füdmarts ziehende Knotenlinie schwingen. Die hubhöhen betragen nur 8—10 cm. Die Adria schwingt, angeregt vom Jonischen Meer, um einen Drehpunktzwischen Uncona und Bara. Un den Rüften finden fich hier Subhöhen von nur 20 cm, im Gudbeden find es 30 cm, im feichten Nordende aber 80 cm. Die Hafenzeit ist hier 9h 8m, dort 3h 8m. Neben den halbtägigen Gezeiten spielen in der Adria auch die ganztägigen, auf welche die Schwingungszeit der Adria abgetont ist, eine erhebliche Rolle. Sie haben ihre Anotenlinie in der Straße von Otranto und nehmen daher nach Norden regelmäßig gu. In der Anotenlinie der halbtägigen Wezeiten überdeden fie diefe, fo daß hier Eintagstiden zur Ausbildung gelangen. — Die geringe Entwicklung ber Mittelmeergezeiten ift von großer Bedeutung für den Dinenfrieg, da die Ginftellung der Minen mit Rudficht auf den Tidenhub erfolgen muß. So beichränkt also bas Bebiet der Minenfelder durchdas Borherrichen großer Tiefen ift, soviel leichter ift bas luslegen und soviel wirffamer das Feld, wo flacher Meeresboden vorliegt. Im hafenbau herricht infolge ber kleinen Tiben das offene Beden; Docks mit Flutschleusen fehlen. Mit ähnlichen Beträgen wie durch die Gezeiten wird der Bafferspiegel durch Seiches beeinflußt. In den dalmatinischen Kanalen konnen fie Schwankungen von mehr als 20 cm bewirten. Sehr viel größer find die Birtungen ber Sturmfluten. In Trieft ftieg bei Sciroccosturm der Wasserspiegel bis 2,8 m über die niedrigfte beobachtete Cbbe.

Rlima. Die Eigenart des Mittelmeerklimas ift bedingt durch das Vorhandenjein des reich gegliederten, tiefen Meeres und die Luftbrud verteilung in ber weiteren Umgebung. Im Sommer behnt fich bas nordwärts vorgerudte Luftbrudmaximum ber atlantischen Roßbreiten über Spanien bis in das westliche

nach Often zu immer rafcher ab, um über dem hocherwärmten Iran und Nordweftindien ein tiefes Diinimum zu erreichen. Es wird baher bas Mittelmeer im Sommer vorwiegend von nordwestlichen Winden überweht, die nach Diten zu immer mehr an Stetigfeit gewinnen und im Agaifchen Dleere in nördliche Richtung (Ctefien ber Alten) übergeben. Rur die Nordfufte der Atlaslander hat vorwiegende Oftwinde. Diefe nordwestliche Luftbewegung, die nur felten fturmifche Stärle erreicht, bat absteigende Tendenz, die fich über dem in eine heißere Umgebung eingebetteten Meere verstärft, und tommt aus tühleren nördlichen in marmere füdliche Breiten. Daber ift der Sommer bes Mittelmeergebietes beiter und troden, und je weiter man nach dem Guden fortschreitet, um jo dauerhafter und regenärmer wird diese Trodenheit. Gohat Floreng nur einen regenarmen Monat (Juli), Rom wie Konstantinopel deren zwei, Neapel drei (Juni bis August), Süditalien und Briechenland haben vier, die algeriiche Rüfte und Malta besitzen bereits fünf, Tripolitanien und Balaitina fieben, Allexandria hat fast acht solcher Monate (Ende Mary bis Wlitte Hovember). Und mahrend in der Bo-Chene noch 24 Brog. des Niederichlages im Sommer fallen, find es in Süditalien nur 11 Proz., an der algerischen Rüste, auf Sizilien und Walta und an der Westfüste Rleinafiens 2-4 Brog. Im Levantinischen Beden ist der Sommer vollständig troden, und auch im Frühjahr gibt es nur fehr felten Regen.

Bang andere liegen die Berhaltniffe im Binter. Dann find die umliegenden, besonders die nördlichen Randländer start ertaltet, während das tiefe Weer verhältnismäßig marm bleibt. Es entsteht daher über ihm ein Bebiet niedrigen Luftdrudes, bas nach ber Gliederung der Hauptbeden in eine Reihe von Teilmimina zerfällt und Beranlaffung zur Bildung auffteigender Luftbewegungen gibt, die Regen meift in Form heftiger Guffe bringen. Mit dem Fortschreiten nach dem Süden verschieben sich dabei die Niederfcläge allmählich vom Berbst auf ben Winter. Go hat noch Mittelitalien die Sauptregen im Berbit (34 Brog.), ausgesprochene Winterniederichläge dagegen bereits die algerische Ruste (41 Broz.), Malta (48 Broz.), Briechenland und die Beitfüste Aleinafiens (45 Brog.). Entsprechend diesen Berhältniffen ift die Sobe der jährlichen It egenmengeüber dem Vlittelmeer gering und nimmt von den Nordfüsten, wo sie fast überall über 500 mm erreicht, nach Süden und namentlich nach Sudoften ab. Bon der Rleinen Sprte bis Siidpalästina werden nur an einigen Orten 250 mm überschritten. Diese Gebiete find daher von fast muftenhafter Trodenheit. Ferner find die Ditseiten der eingelnen Beden regenreicher als die Beitfeiten, da ihre winterlichen Teilmimina von einer entgegen dem Sinn bes Uhrzeigers gerichteten Luftbewegung umfreift werden, die den Oftseiten häufiger warme und feuchte füdliche Winde (Scirocco der Udria), den Westseiten trodene und talte nordliche Binde bescheren. Soift im westlichen Mittelmcerbeden die italienische Seite, in der Adria die illyriiche, im Agaijden Micere die fleinafiatische Seite regenreicher. Wo fich den feuchten fudlichen Winden außerdem noch Gebirge entgegenstellen, werden teilweise außerordentlich große Regenmengen beobachtet. So fallen in der steil ansteigenden Bebirgsunirahmung der Bocche di Cattaro bis 4600 mm, bas find bie größten in Europa gemeffenen Niederschlagemengen, und auch der übrige Karftabfall weist Mittelmeerbeden aus, und ber Drud nimmt von bier meist 1000-1600 mm auf. An ber Ditjeite bes Schwarzen Meeres gehen vor dem Steilabfall des Kaukalus und des armenischen Hochlandes dis 2500 mm (Batum) nieder, an der Nordkisse nur 400 mm. Ebenso knüpfen sich höhere Niederschläge an die seefeitigen Abhänge des Taurus, Libanon, Tellatlas und der italienischen Riviera.

Die Bindbewegung tann im Binter nicht felten stürmisch werden und das Unlaufen der gablreichen ungenügend geschütten Reeben und flachen Buchten erschweren. Die Nordenden der Mittelmeerbeden, die Golfe von Lion und Genua, die nördliche Adria und bas Schwarze Meer freuzen bann häufiger manbernbe, bonfturmijden Binden begleitete Bytlonen. Daneben leiden die Nordgestade im Winter infolge der fehr raschen Luftdruckzunahme gegen das hohe, kontinentale hinterland unter talten Fallwinden, die in einzelnen Gebirgelüden und Käffen ortanartige, den Bertehr gefährdende heftigteit annehmen können. hierher gehören der von den Cevennen ins Rhone. tal herabfallende Dijftral, die Bora von Trieft und Finme, die eisigen Nordstürme von Noworossiist am Schwarzen Meere und die stürmischen Fallwinde bes Taurus.

Die Luf twärme ift im Mittelmeergebiet mabrend bes Sommers von auffallender Gleichmäßigfeit, gemildert durch die frischen nordweitlichen und nord. lichen Winde. So ist in Malta der wärmste Monat der August, mit 25,10 nur wenig wärmer als der Juli bon Benedig (24,60), und felbit in Tripolis werben nur 26,40, in Alexandria 260 erreicht. Um warmften ift wohl der Golf von Jelenderun mit 28-29°, fühler sind die Küsten des Schwarzen Meeres (23-24°). Im Winter bagegen, wo auf die von der Flachfee umgebenen Nordgestade eisige Winde herabfallen, die füdlicheren Bebiete aber bas tiefe Meer warm halt, find die Temperaturgegenfage febr groß. Im Januar verzeichnet dann Benedig nur 2,5%, Neapel aber 8,2°, Malta (im Februar) 11,9°, im Gudoften, in Alexandria werden fogar 14,1° erreicht. Bon wunderbarer Dilbe ift allerbings auch im Norden der Winter dort, wo ein hoher Gebirgswall den Einbruch der talten Winde verhindert und das tiefe warme Meer hart an die Rufte tritt, wie an der französisch-italienischen und biterreichischen Riviera (Jan. 8-90) und an der Südostfüste der Krim (Jalta +3,5°, Odesja -3,7°). Lus demselben Grunde, aus dem die Ostfüsten der Mittelmeerbeden feuchter find, find fie im Binter auch warmer als die Bestlüsten. So hat im Januar Livorno an der tyrrhenischen Oftfuste 7,1°, Uncona auf gleicher Breite an der adriatischen Bestfüste 5,5° und ihm gegenüber Lefina an ber Oftfüste 8,60. Patras an der Oftseite bes Jonischen Meeres hat 10,30, Athen auf gleicher Sohe an der Westseite des Agäischen Mecres nur 8,6°. Burgas an ber Weitfufte des Schwarzen Miceres hat bann nur 0,8°, Poti an feiner Oftseite aber 5,1°. Wie an allen Meeren ift ber Berbft von gang besonderer Barme, und nie ift die Temperaturzunahme nach dem Guden stärker als in dieser Zeit.

Die hohe minterliche Barme hat zur Folge, bag

es fast nirgends an ben Ruften bes Mittelmeeres gur Eisbildung tommt und der Berfehr nur im Afomichen Meere jum minterlichen Stillitand gelangt. Schnee fällt allerdings überall gelegentlich im Wittelmeer-gebiet, aber felbst an den Gestaden des Rordens bleibt er nur felten einige Tage liegen. Die Klarheit der Luft, bas feltene Auftreten von Rebeln, bas Fehlen bes Gifes, die geringere Gewalt der Sturme haben fich zu vielen anderen Gaben ber Ratur gesellt, ben gablreichen Landmarten und hoben Infeln, den vielen Buchten des reich gegliederten Meeres, zur Kleinheit ber Tiben und Schwäche ber Strömungen, fo daß bas Mittelmeer einft die Biege ber Seefchiffahrt wurde. Dieselben Borguge machen noch heute das Mittelmeer jum Felde der Kleinschiffahrt im Frieden, gum gunftigen Rampfplat für Unterseeboote und Minen im Rriege.

Literatur. 1) Mittelmeer: Th. Fischer, Mittelmeers bilber (2. Aufl., Leipz. 1913); A. Philippson, Tas Wittels meergebiet (3. Aufl., das. 1914); Th. Fischer, Sudienüber das Ruma der Mittelmeerländer (\* Pet. Mitt. C. Erg. Seft 38, Gotha 1879); J. Sann, Die Berteilung bes Luftdrudes über Mittel= und Sideuropa (Dende Geogr. Abh. C. Bd. 2. Seit 2, Wien 1887); S. Marini, Carte di pressione e di venti per il bacino Mediterraneo (>Ann. idrogr. «, Vol. 9, Benua 1914); J. Friedemann, Bewöltung und Connenichein bes Dittelmeergebietes (Leids., Diff. 1913); &Bind, Strom= und Baffertemperatur auf den wichtigften Dampferwegen bes Mittelmeeres (Beil. 3. b. Minn. d. Sydr. e, Berl. 1905); G. Schott, Die Gemüffer bes Mittelmeeres (ebenda, daj. 1915); Materiali per la conoscenza del Mediterraneo « I—IV (Suppl. zur »Rivista geogr. Ital. «, Florenz 1908—13); A. Werz, Unfere Kenntnis von den Bezeiten bes Mittelmeeres (. Zeitichr. Bef. f. Erbfunde gu Gezeiten des Mittelmeeres (Seitiger, Gej. 1, Erdunde zu Berlins, 1914); R. v. Sterned, hydrodynamighe Theorie der halbtägigen Gezeiten des Mittelmeeres (Schwer, Wiesener Alad.s., Math. nat. Al., Abt. Ha, 124. Bd., 1915); »Mittelmeer= handbuchs (6 Bde. mit Belieften, Berl. 1915—17); C. Kathlof, Die welthijtorische Bedeutung der Meere, insbesondere des Mittelmeers (Dordat 1858); E. Graf Wilczel, Das Mittelmeer, seine Stellung in der Welfgeichichte und seine hijtorische Kolle im Seeweien Wiene 1885); B. Berre Der Grund um die Berrichatisch Mittelment 1895); B. Herre, Der Kampf um die Herrschaft im Mittel= meer (Leips. 1909); B. Mohr, Politische Probleme im weit= meer (Leipz. 1909); P. Mohr, Politijche Probleme im weislichen Pitttelmeer (» Weerestunde«, & Jahrg., Berl. 1914); A. Merz, Die jüdeuropäijchen Staaten und unjer Krieg (ebenda, 9. Jahrg., daj. 1915); »Keijehandbücker für das Mittelmeer« vont Meyer und Baebeter. — 2) Adria: R. Sieger, Die Abria und ihre geographischen Beziehungen (» Vortr. Ber. z. Kerbreit, naturw. Kenntn.«, Vd. XII., Wien 1901); A. Merz, Die Abria (in » Dalmatien und das Hierreichische Kültenlande, Wien 1911); H. Biezziehulande, Wien 1911); H. Biezziehulande, Charma 1901); R. defened, über den Einstag der Erdvotation auf die halbidigigen Gezeiten der Abria (» Sieher. Viener Alas, Math. nat. Kl., Abt. II., 123. Bd., 1914); Derfelbe, Zur hydrodynamischen Cheorie der Weisetten im Abriatischen Reere (»Ann. d. Lydr., Arbeiten in Abriatischen Reere (»Ann. d. Lydr. Theorie der Gezeiten der Weisetten im Abriatischen Reere (»Ann. d. Lydr., Sur Keporie der Gezeiten im Abriatischen Reere (»Ann. d. Lydr., auf Theorie der Weisetten im Abriatischen Reere (»Ann. d. Lydr., Theorie der Bezeiten im Adriatischen Deere ( . Unn. b. Dydr. ... Berl. 1914); N. Krebs, Die häjen ber Abria (Decress tunbes, 5. Jahrg., Berl. 1911). — 3) Schwarzes Deer: 23. Spinbler und &. v. Brangell, Materialien gur Subrologie bes Schwarzen und Niowichen Diceres (Beil, ju ber »Sapiski po Hidrografii«, Bb. 20, St. Reterab. 1899); B. Biffemann, Die Oberflächenftromungen bes Schwarsgen Deceres (. Ann. b. Sydr. 4, Berl. 1906); . Segelhandbuch für bas Schwarze Dicere (mit Beiheft, Berl. 1906/07).

### Die fürkischen Kriegsschaupläte

### A. Die Darbanellen

bon Cberft 3. D. b. Dieft in Berlin=Bannfee

Bal, biergu bie Rarte »Lanber bes Mittelmeeres« bet S. 116 fowie bie Tertfarte auf S. 132.

Allgemeines. Die Meerengen, welche das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer vereinigen, find ein am Ausgang der Tertiörzeit gebildetes und unter das Meer getauchtes Erofionstal, das durch ein Devongebirge mit vorgelagerten Bafaltfelfen hindurchführt. Sie gleichen somit anderen natürlichen ober fünftlichen ozeanischen Berbindungsmegen, wie dem Armelfanal, dem die alte Mündung des Nheins, und dem Suestanal, dem das früheste Rildelfa geologisch zugrunde liegt. Und noch heute paßt für Bosporus und Dardanellen der Bergleich mit einem Flußtal, denn beide »fliegen«, getrieben vom Drud der großen sudruffifchen, in den Bontus mundenden Strome, mit einer Stundenschnelle an den engsten Stellen, der erstere bis zu 10, die letteren bis zu 8 km. Der Bosporus ist 30, die Dardanellen sind 65 km lang, das Beden bes Marmarameers (Propontis) zwifchen tiefen Doppelhafen bilden. Auf biefer Strede verbreiihnen 190 km.

Geographie. Die Dardanellen, bei den Allten Hellespontos, benannt nach Pringeffin Belle, die auf ber Flucht vor ber Stiefmutter hier von ihrem golbenen Widder fiel und ertrant, gliedern fich in drei

I. Die außeren Darbanellen, 20 km lang, begannen für den Schiffer aus dem Archipelagos mit dem zwischen Rap Sigeion (affatische Seite) und Rap Selles (europäische) 5,5 km breiten Eingangstor. Es ift heute gesperrt durch die von Sultan Machmud IV. auf flachem Gestade 1659 erbauten Türkenichlöffer Ged-ul-Bahr (Burg am Meer) und Rum - Rale (Sandichloß), letteres auf dem Alluvium bes homerifden Stamanbros (heute Menberes). Die europäische Band ift gebilbet vom Sidzipfel ber Thratifden Chersonesos (halbinfel Gallipoli), einer gebirgigen, mafferarmen Landschaft, fteil abfallend zum Dleere, zerriffen burch Quertaler in aubllose Klippen und Felsen aus gelbem Sandstein, brüchig, mit Gestrupp bewachsen. Die Höhen steigen im Altichi-Tepe des Beiramli-Dagh bis 216 m. Begenüber erhebt fich die afintische Seite bei Eren-toi bis 337 m; der Abfall des Gebirges aber ist sanfter, einlabend zu Siedlung und Alderbau. Bier wohnten feit Urzeiten die Böller, welche das Meertor beherrichen wollten. 4 km vom Sigeion erhebt fich ber Berg von Biffarlit (Blion-Troia) mit feinen Städten aus fieben Beitaltern und Ausgrabungsschichten, 15 km oberhalb fieht man füblich von Rap Refes die Ruinen von Dardanos, die im Mittelalter dem Hellespont den Namen gaben, einst Königssit bes Uncas. Dazwischen lagen Manteion, Phoiteion, Ophrynion. hinter Refes folgt die Bucht von Sari-Siglar, und mit ihr bilden jich die äußeren Dardanellen zum eigentlichen Engpaß.

II. Die mittleren Dardanellen, 6 km lang, an ihrem Zugang die schmalfte Stelle, das Beptaftadion der Alten, deffen Bezeichnung der Breite von 1830 m = 7 Stadien zu 190 m genau entspricht. hier ragen noch heute die von Machmud II., dem Eroberer, schon 1462 errichteten Burgen von Rilid . Bahr (europäisch) und Rale Sultanie (Tichanat-Raleffi, afiatisch), letteres » Töpferichloße benannt nach bem bortigen Städtchen, beffen teramische Ware noch heute einen

Ruf hat. Bon hier bis 6 km nördlich bavon weitet sich der Baß nur bis zu 2200 m, der Entfernung zwischen Rap Nagara bei der antilen Stadt Abydos und dem Fort Bogali nahe den Ruinen von Scitos. Hier ift die Stelle, wo Leander zu Hero schwamm und wo Berges feine Brude über ben Bellespont ichlug, die fürzere Strede des Heptastadions wegen der stärleren Strömung vermeidend. Weiter innerhalb der mittleren Darbanellen am europäischen Ufer ist zu erwähnen bie fleine Stadt Maibos (antit Madytos) und 2 km nördlich von ihr die Bucht von Rilia, als Gingang zur tiefften Duerfente der ganzen Salbinfel, über bie hinweg mit Steilfeuer von Ragara ber in Richtung Raba-Tepe (dider Sügel) auf bas freie Dieer gewirft werden fann. Von hier über Maido3-Kritia führt nach Süden der einzige Fahrweg auf der Halbinjel, fortgefest als fejte Strafe nordwärte nach Ballipoli-Bulair. Nahe dem afiatischen Ufer läuft eine Chauffee Nagara - Tichanat - Rum-Rale.

III. Die inneren Dardanellen, 36 km lang, 2,5-6 km breit, reichen bis jum Beginn bes Marmarameers bei Gallipoli (antit Rallipolis; 30000 Einw.), wo zwei natürliche Buchten einen geräumigen, tert sich die Halbinsel bis zu 20 km, doch bleibt die Art des Aufbaues dieselbe; höchster Bunkt ift ber Sarai-Tepe, 308 m. Ahnlich ftredt fich das afiatische Ufer mit Erhebung bis ju 375 m. hier lag am Ausgang in die Propontis die berühmte Lampfatos, heute das unbedeutende Lapfati; 15 km füdlich bavon fand man beim Griechenstädtchen Bergas die Ruinen von Berfote.

Berteidigung. Die leichte Sperrungemöglichleit ber Dardanellen tennzeichnet ihre Bedeutung im Laufe ber Beschichte und beruht heute auf folgenden Faltoren: Bunadift ift die morphologifche Beftaltung bon Bichtigfeit. Abgesehen von Enge und Stromung zwingt die alluviale Bildung der Ginschnürungen des Passes, d. h. seine » Berlandung«, angreifende Schiffe auf der entscheidenden Strede der mittleren Dardanellen in ein berartig schmales Fahrwaffer, baß fie diese nur in Riellinie durchfahren konnen. Die Hagaraftraße ift die einzige Stelle, wo festes Geftein bis auf 400 m an beide Ufer herantritt. Deninach tann eine Flotte bes Berteidigers aufwärts Nagara den Angreifer in Frontlinie empfangen, mabrend diefer hier aus der Riellinie aufmarschieren und babei auf Entfaltung feiner Feuertraft verzichten muß. Zudem bilden auf bem Lande die obengenannten Quertaler natürliche, ber Sicht des Angreifers entzogene Stellungen für Steilfeuergeschilte. - Alle zweiter wichtiger Fattor fommt ber Unterfectrieg in Betracht. Stromung und Enge find ber Minenlegung günftig, für eindringende Tauchboote gefährlich. Lugerhalb da= gegen im freien Golf von Saros, verborgen in den Schlupfwinkeln bervielgegliederten Rüfte, wirken leicht und überraschend Torpedozerstörer und Unterseeboote bes Berteidigers gegen größte Linienschiffe. Ginen Beweist dafür liefern die Kriegshandlungen des Frühjahrs 1915. — Die wirtsamfte Berteidigung jedoch bieten die bedeutenden alten und neuen Befestigungen. Bon ihnen (foweit fie aus öffentlichen Rarten erfichtlich find) gehören die meisten, man darf fagen, ber Weschichte an und find für den heutigen Angrijfstrieg nicht mehr maßgebend. Raum eine ber jest in der Berteidigung wirtsamen Batteriestellungen dürfte genau den früheren Angaben entsprechen; fie werden grundfäglich abseits der im Gelände martierten Buntte

und nicht auf den alten historischen Pläten angelegt sein. Ebensowenig lassen sich Jahl und Kaliber der Bestückung angeben. Die für die Sperrung wichtigsten Stellen, in deren Nähe auch die modernen Batterien liegen, sind folgende:

2) Afiatisches Ufer. Hier find zu nennen: die mittelalterliche Steinburg Kum-Kale mit westlicher Seitenbatterie Orchanië; Kap Kefes, Fort und Batterie; Tschanat, Festung Sultanië-hissar mit den Flügelbatterien von Parte und Tchemeni; 2km nörd-

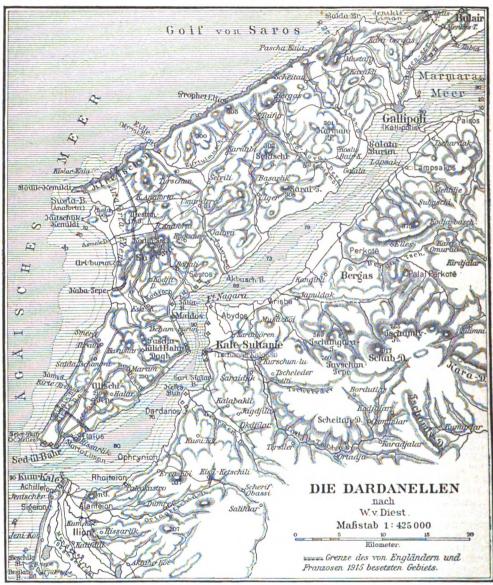

1) Europäisches Ufer. An der Spike der Halbinsel die Batterien Ertogrul, Alf-tadia sowie Schoß Sed-ül-Bahr; 2.5 km weiter auswärts die Batterien Tott und Hissalit. Um Heptastadion die Batterien von Kitid-Bahr (Meeresriegel), Medjidis, Nomasië, Baitra, letztere 4 km südwestlich, Deirmen-burun (Mühsentap), Tcham-burun (Tannensap), diese beiden nordwestlich. Bei Waidos die Batterien Maidos und Kiantle, eine Batterie an der Kitiabucht, Fort Bogasi mit zwei Seizenbatterien. Schließlich sommen noch die Beseitigungen von Gallipoli mit hochgelegenem Kastell in Frage.

lich Fort Mebjibië; 1 km weiter aufwärts Fort Köschburun, dahinter zwei Batterien nach der Landseite (!). Dazu kommt noch die alte Festung Nagara mit einem neuen Erdwerk und zwei Batterien. — Bei Nagara und Tschanak sind beide Ufer mit Kabel verbunden.

3) Ergänzend hierzu haben wir uns heute, wie gefagt, eine Hille von neueren Werken zu benken, sowohl am Ufer wie landeinwärts, teils Feldbefesttgungen, teils provisorischer und permanenter Art. Auch eine Feldeisenbahn soll die ganze Halbinsel in der Längsrichtung durchziehen.



gelegen, aber mit ihrer Berteidigung zusammenhangend, die Linie von Bulair zu erwähnen, welche bie 3 km breite Einschnürung der Salbinfel nahe ihrer Burgel, 15 km nordöjtlich von Gallipoli, absperrt. Erbaut im Krimfrieg 1853/54 von frangofisch-englischen Ingenieuren, mit Front nach Rordosten, wird fie von der Propontis zum Jenitli-Liman am Golf von Saros über 165 m Steigung hinweggeführt. Sie bestand aus brei Sauptfesten: Bittoria, Gultan, Dapoleon, beren Namen und Front nach Nordoften ihrem bamaligen Bived entipradjen. Mit Umbau im Ballanfriege 1912 nach neuzeitlichen Erforderniffen und bester Feuerwirfung nach allen Fronten sowie vollstümlicher Umtaufe ber Werke in Ali-Tabia (Mond-Reite), Merles-Labia (Mittel-Reite) und Sildis-Labia (Sternen-Teite) haben die Türken hier eine erftflaffige Festung geschaffen, welche anzugreifen die feindliche Streitmucht nicht gewagt hat, abgesehen von einer erfolglofen furzen Beschiegung burch frangofische Schiffe am 3. Dlarg 1915.

Ariegsgeschichte. Efeu der Sage und Lorbeer der Beschichte univuchern seit Urzeit die Ufer der Dardanellen; die Sonne homers leuchtet über ihrem Eingangstor. Um hellespont anterten im Troerfrieg die Schiffe ber Achaier. Reuere Forschung verlegt biefen Blag nicht an das Delta bes Stamanbros, sonbern nach außen subwarte in den Beihitgolf (Befitabai) und betont, die Alten batten » Deer ber Belle nicht nur die Dardanellen genannt, sondern die ganze nordöftliche Bucht des Archipelagos. Strategisch und tattisch scheinen die Kriegshandlungen ber Ilias bies zu bestätigen. Kerres und Allegander haben bie Dardanellen überbrudt; mit Retten ließ der Berferkonig ihre widerspenftigen Fluten peitschen. Un ben Biegenfluffen (Aigospotamoi, Gebirgsbache füblich von Gallipoli) murde der Beloponnejische Rrieg entschieden. über die Dardanellen hinweg (1356) eroberten die Osmanen bas hinterland von Byzang 100 Jahre früher, ehe fle die Sauptstadt selbst zu Fall brachten. Berüber und hinüber tobten vom 15 .-- 17. Jahrh. die Rämpfe zwiichen Türlen und Benezianern. Aber die neuere Rriegsgeschichte gibt taum ein Beispiel nachhaltiger »Forcierung . 1770 brang mit ber ruffifden Flotte Ubmiral Elphinitone bis Refes-burun vor; 1807 durchfuhr mit englischem Beschwader überraichend bei Racht Admiral Dudworth die ganze Mecrenge, ericien vor Konstantinopel, mußte jedoch bald zurud und entging bei der zweiten Durchfahrt fnapp ber Bernichtung. Geitbem hat fein feindliches Schiff ben Dleeresriegel. gefprengt, und auch beute im Beltfrieg scheint Moltles Wort zu Recht zu bestehen, der ihn für unbezwingbar erflärte. Den . Erfolg. des 13/4 Jahr mahrenden englischen Ansturms tennzeichnen am besten die Worte einer Londoner Zeitung (Daily Mail vom 23. Dez. 1915): Die Regierung ertennt jest die unglaubliche Dummheit dieser Expedition ... wir hatten 200 000 Mann Berlufte ohne Ergebnis - -!«

Im übrigen haben Kriegshandlungen zwischen 1807 und 1914 an ben Dardanellen taum ftattgefunden, und über diplomatische Rampfe um die » Meerengen« in diefer Beit zwischen ben beteiligten Dachten konnen wir hinmeggeben. Auch alle internationalen Bertrage find, gleich benen für ben Suestanal, bas Bapier nicht mehr wert, auf dem fie geschrieben murden. Die wichtigften waren seinerzeit diejenigen von 1809, 1841, 1856, 1871, 1878; nach ihnen durfte lein fremdes brude für die bitlich zwischen Kleinafien, dem Rern-

4) Schlieklich ift, wenn auch ableits der Darbanellen bie nichtarmierten Schiffe von Ruklands & Kreiwilligen-Flottee, welche die Befatung nach dem »Fernen Diten brachten, und die Stationare der Botichafter am Goldenen Sorn.

> Karten und Literatur. S. Kiepert, Generalfarte ber Sitoft-Europäijden halbiniel, 1:1500000, mit Meben tarte ber Dardanellen in 1:300000 (Berlin); Marmara-Deer und Umgebung, Bosporus, Darbanellen, 1:150 000 (Ringhaven); Karte ber Darbanellen, 1:175000, au bem Auffage v. Die fte Darbanellen im Welttriege (+ Beit= fcrift ber Bef. für Erdf. gu Berlin«, Aprilheft 1916). 2013 eriter topographijd=militärijder Bericht behandelt er Rampf= gelande, sjormen, smittel und shandlungen und ergeht fich außerbem in ausführlicher Beife über die Rolle, welche die Deerenge im Alterium fpielte.

## B. Die vorderafiatischen Arieasschaupläte

bon Dr. jur. et phil. Sugo Grothe, Privatbogent für Geographie in Stuttgart

Bgl. bie Rarten »Rautafusfront«, »Lanber bes Dittelmeered« bei C. 116. »Das Borbringen ber Englanber im Bralgebiete bei 6. 203 und bie Tertfarte Das Rampfgebiet auf ber Ginaihalbinfele auf G. 185.

Wie eine gigantische natürliche, gegen Angriffe wohl geschütte Festung erheben sich Anatolien und Syrien von ben umgurtenben Meeren aus zu ge-waltigen hochlandern. Rleinafiens Ausdehnung in ber Nord-Gud-Richtung erreicht zwischen bem Infifden Unaniur und bem nordfleinafiatischen Rap Indiche Burfin unweit Sinope die gewaltige Entfernung von 700 km. Das ift feine fleinere Dijtang in der Luftlinie als die von Rughaven bis Ronftang am Bodenfee ober die von Bent in Belgien bis Dresden. Rur wenige und schwierige Wege führen in bas Innere, bie mit Ausnahme ber facht zur Sochebene anfteigenben westlichen ionischen Strafen meift über hohe Bebirgspaffe laufen und benen eine Reihe von parallelen Gebirgezügen entgegensteht, die fich quer zu einer etwa versuchten Ginmarschrichtung bewegen. Un ben Rüften sehen wir vom Ausgang der Dardanellen bis zum Süb- und Ofthang des liftlichen und filifiichen Taurus, also an dem ganzen Rande des kleinasiatiichen Salbbogens, eine meift unnahbare Steilfufte. Die größeren Städte und hafen liegen in der Tiefe ber Buchten, beren Zugang durch Aufbau bon Befestigungen auf ben vorgelagerten Inseln leicht gefperrt werden tann. Dies gilt vor allem für Suhrna, aber auch für Abramyti, Mendelia, Giova, Mafri. Ungeschützt liegen nur die pamphylische Ebene in der Tiefe des Bolfs von Aldalia und die tilififche im Schwemmland bes Seibun und Dichihan wie weiterhin der Winkel bes Golfs von Allegandrette. Dafür aber stehen hart hinter diesen ebenen Ruftenftrichen bie höchsten Wälle bes Taurus mit Süchsterhebungen zu 3000 und 3500 m, beren enge und rauhe Pagpfade gegen größere Beere ohne Aufgebot bedeuten. ber Rrafte zu verteidigen find. Un ein Sineintragen ber Rampfe ine Innere Unatoliens, also auf die fleinafiatische Hochebene, auf Grund einer Landung der Ungreifer ift taum zu benten. Gin Bormarich in bas unwegfame und dunn bevöllerte Sochplateau tonnte nur mit hilfe gablreicher, auf ber Einfalletinie errichteter fester militarifcher Stuppuntte erreicht werden. Die bagu nötigen ftarten Eroberungsheere aufgubieten, durfte taum ein Wegner fo leicht imftande fein.

Bas die Rufte Spriens betrifft, das als Land-Kriegsichiff bie Darbanellen passieren, ausgenommen puntte osmanischer Macht und Bevölkerung, und Manpten fich entwidelnden Rampfe in Betracht tommt, fo gewährt auch bier eine Steilfufte mit unficheren Bafen sowie der orographische Aufbau des Sinterlandes bedeutenden Schut. Das parallel ber Rufte sich erstredende Rosariergebirge verteidigt die Landschaften bes nordsprischen hinterlandes mit Aleppo, Sama und Soms; die breite Mauer des Libanons bedt Colejprien und ein weiterer Riegel, der bes Antilibanons, die Rulturoafe von Damastus. Beiter im Guden wird Balaitina bor einem bom Mittelmeer, alfo von Saifa, Jaffa oder Ghaza, heranziehenden Gegner durch den Rig des Jordantals und den fteilwandigen Graben des Toten Meeres sowie die östlich hinter ihm aufragenden Terrainftufen geschütt. Die ben türlischen Aufmarich gegen Agppten förbernde Mettabahn ift also auf ihrer ganzen nordsüdlichen Linie fo gut wie unberührbar. überhaupt kommt den Türken für den Fall der Defensive wie Offensive das ziemlich reiche Bahnnet in Sprien außerordent. lich zustatten, dessen Ausbau nach der Sinaihalbinsel gu mahrend bes Krieges betrieben murde.

Auch die Bestade des Schwarzen Meeres bieten mit dem schmalen Borgelande ihrer von Best nach Oft streichenden Rüstenketten keinen rechten Ungriffspunkt für größere Rriegeunternehmungen. Die ant Schwarzen Dieere sich lagernden Städte, wie Unieh, Ordu, Sinope, Ineboli, Eregli, Tireboli, Rerafund, Trapezunt, bauen fich famtlich amphitheatralifc auf, und nur Samfum bebut fich auf breiter ebener Uferterraffe. Nur hier und da find diefe Siedlungen Biele für Schießübungen der ruffischen Schwarzmeerflotte geweien, wie an den Ruften des Mittelmeer3 die Angriffe einzelner Rriegsichiffe der Entente gegen Ghaza und Jaffa, Alexandrette und verschiebene Plage ber westlichen fleinafiatischen Rufte nur

eitle Machtbefundungen blieben.

Aus alledem ist ersichtlich, daß als Rampfplat dies fes Weltfrieges weder die Ruften Spriens noch Unatoliens in Betracht tommen. Rriegerische Ereigniffe größeren Umfanges mußten fic also in ben Jahren 1914—17 aus von ber Natur vorgeschriebenen Ur-fachen an ben Berührungsflächen abspielen, welche bie Türken mit ihren Begnern haben: im Gudweften auf der Sinaihalbinfel, am Guestanal und in Agypten; im Nordosten im armenischen Hochlande auf ber 500 km langen Grenglinie von der Dicoruchmundung zum Ararat und fpater in Tür-tifch - Armenien felbst, ebenso im persichen Alferbeibichan auf einer gleichausgebehnten Front von Bajagid über Tabris nach bem Gudufer bes Urmiafees. Ferner da, wo Englande friegerische Tätigleit infolge der bisherigen Borberrschaft in Indien und im Berfischen Golf mit Erfolg einzuseten vermochte, namlich im Zweistromlande an ber Mündung des Schatt-el-Arab. Oder da, wo politische Ziele höchster Urt, nämlich die Eroberung Konstantinopels, burch ruhmvolle Strategie ber Welt befundet werden follten, bas ift an ben Darbanellen (f. G. 181 ff.).

### I. Die Sinaihalbinfel.

Drei Wege stehen ben heeren burch bie Sinaihalbinsel offen, die sich von Sprien gegen Agypten wenden oder in umgefehrter Richtung ihr Biel fuchen. Der judliche führt von dem am nördlichen Ende des Golfes von Ataba gelegenen Orte gleichen Ramens über die Hochebene von Tih nach Gues, mahrend ein zweiter von Tell Refah an ber fprijden Rufte entlang nach El Rantara, etwa 50 km jublich von Port

Said, läuft. Alaba, von ber nächstliegenben Station der Mettabahn (bitliche Entfernung 70 km; von Ma'an 110 km) leicht erreichbar, erweist sich als besonders gunstiger Stuppuntt für militärische Waß-nahmen. Unter hohen Kalmen verstedt liegen die schmutigen Araberhutten Alabas, das von alters ber ben Sammelpuntt ber nach Detfa ziehenden Rarawanen bildet. Schon im fpateren Mittelalter beschütte daber ein ftarles Schloß diesen wichtigen Anotenpunkt; heute dehnen fich mehrere Ruftenbatterien am Strande bes Golfes, die einige englische Landungsversuche erfolgreich abgewiesen haben.

Raum in 5 km Entfernung von ben letten Palmen Alfabas fteigt die Strafe fteil an. Zwischen Gelfen und Trümmern erflettert fie in langen Gerpentinen die Sochebene von Tih. Schwerbeladene Ramele brauchen an fünf Stunden, um bedächtigen Schrittes ju dem Plateau ju gelangen. Der erfte Salt auf bemselben geschieht bei Bir el Kittar. Hier liegt der Ort Defrate, b. i. die Degeteilunge. Bahrend ber ägnptische Pilgerweg nach Besten abschwentt, verläuft nach Nordnordwest ein beschwerlicher, 150 km langer Pfad durch die ganze öftliche Büftenfteppe der halbinfel bis Bir Biren, von bem in brei Tagesmarichen (80 km) Chaza zu erreichen ift. In trodenen Jahren sind die Brunnen fast versiegt, so daß bie Fährlichkeiten biefer Strede recht beträchtlich find.

Bon Bir el Kittar aus behnt sich meilenweit bas Sochland fast tifchgleich. Erft gegen Guben gu, von ber Breite an, wo fich die Rotemeerfüften bes unteren Sinaidreieds im fpigen Bintel einander zu nabern beginnen, machit aus der Buftenplatte von Et Tih ein stattlicher Gebirgestod von Granit und Gneis berbor, deffen braungetonte Felfeneinsamfeit und Donis nur felten burch lebendige Bafferabern ober eine Baumgruppe, wie z. B. die ibyllische Dafe Siran, unterbrochen wird. Der Gerbal (2060 m), ber Dichebel Rathrin (2606 m) und ber Dichebel Mufa, b. i. Dofesberg . (2292 m), an beffen Flanten bas Sinaiflofter fich debnt, find die bochften Erhebungen. Der Boden ift hart, und in schnellem Trab konnen Berittene die Sauptstadt ber Sinaihalbinfel, Ralaat en Nacht (b. h. »Dattelichloße), erreichen. 2118 einzige Bobenfenfung burchzieht bas Tal von El Urifc die Hochebene in nordsüdlicher Richtung. In ihm zeigen fich unweit en Nachl Gerste- und Maisselber. Ohne Bweifel hat bei ehemals größerer Sorgfalt zur Auffangung der Niederschläge und bei früher stärkerer Regenbenegung die Sinaihalbinfel einft einen reicheren Unbau aufzuweisen gehabt.

Erst bei Meibelut, eine kleine Tagereise vor Sues. geht eine Underung der Landschaft wor fich. Un Stelle des festen Besteins tritt Sand. Der geschilberte Weg von Afaba bis Sues ist 240 km lang und tann auch von einer größeren Truppenabteilung in fünf bis feche Tagen zurüdgelegt werden. Ralaat en Nachl besitt zahlreiche und geräumige Brunnenanlagen, fo daß Taufende von Dlenschen und Tieren zu gleicher Zeit dort erquickt werden können, wie alljährlich bei ben Mella-Karawanen. Der nördliche Weg von ber shrischen Grenze nach El Kantara ist ein wenig fürzer (220 km). Der erste größere Fleden auf der Sinaihalbiniel, El Arsich, besitzt ebenfalls gute und ergiebige Brunnen. Dagegen find die weiteren Dafen auf dem Mariche nach Beiten: Bir el Megar, Bir el 'Abd und Bir el Katjch, ziemlich wasserarm, so daß auf diefer fandigen Strede die Bafferverforgung ausschließlich burch mitgeführte Borrate erfolgen muß.

Auch El Kantara hat nur wenige Süßwasserbrunnen. Eine Rohrleitung führt unter dem Kanal hinweg von dem reichlich mit Süßwasser versehenen Westufer hierher. Obgleich sich dieser nördliche Weg nahe der Küsse hinzieht, vermögen seinbliche Kriegsschiffe einen Truppennarsch nur auf einem schmalen Stück west-lich und östlich von El Arisch zu sieren; denn noch in 10 km Entsernung vom Strande beträgt die Meerestiese erst 5—10 Meter. Zudem erstrecken sich von Vir el Wezar vor der Küsse (von Vir Gerarat

von Bedeutung, weil er in zwei Ausstrahlungen nahe den Punkten am Sueskanal ausmündet, wo sich schmale Landbrücken als Durchbruchsstellen bieten. Zu einem Durchstoß kommen vor allem die zwischen den Seebecken gelegenen Landstreisen in Betracht, so die von El Kantara zwischen El Menzales und dem Ballähsee von 5 km Breite, serner die zwischen Ballähsee und Ismailia (10 km breit), dann solche zwischen Timsähsee und den beiden Vitterseen (13 km) und schließlich die Landbrücke zwischen lettersen

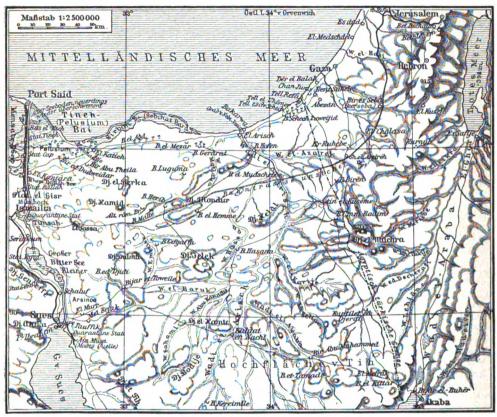

Das Rampfgebiet auf ber Sinaihalbinfel

bis zum Dörschen Mahmadije auf 80 km hin 8— 10 km) breite Lagunen mit vorgelagerten Sandbänken — es sind die Sebchät Bardawil, die alten Sirbonischen Seen —, die eine Truppenlandung und eine Beschießung der Karawanenstraße durch Kriegsichisse völlig unnwöglich machen.

Noch ein dritter Beg kommt, wenn auch nicht im gleichen Grade wie die vorgenannten, für die Angriffsbewegungen in Betracht. Diese Anmarschlinie, 180 km lang, zweigt auß dem Bädi el Arsich 35 km füdlich vom gleichnamigen Städtchen in südwestlicher Richtung ab und endet in Ismailia, einem etwa 10000 Einwohner zählenden Städtchen, in dem die Zentralverwaltung des Suestanals ihren Sit hat. Der Basserbstand in den Brunnen ist ebenso gering wie auf dem nördlicheren Beg El Arsich-Kantara. Reste römischer Zisternenanlagen zeigen, daß im Altertum diese mittlere Basserstraße ziemlich lebhast der gangen wurde. Dieser mittlere Beg ist gerade darum

und der Kanalmündung bei Sues, die mit 15 km die breiteste ist.

Die Bevölkerung der eigenklichen Sinaihalbinsel beträgt schwerlich mehr als 10000 Seelen, von denen kaum ein Zehntel auf nichtarabische Elemente, wie griechische Wönche und Kausseute, Kopten und ägyptische Fellachen, entfallen dürfte. Kußer El Ursich und Kalâat en Nachl gibt es nur noch eine nennenswerte Siedlung, das am Golf von Sues gelegene Städtchen Tor, der einzige natürliche Hafen der Halbinsel mit einigen hundert Einwohnern und ziemlich armseligem Handelsverkehr. Nur zur Zeit, wenn die ägyptischen Visser aus Welka zurückleren — Tor ist Quarantänestation für die von der arabischen Küste kommenden Schiffe —, herrscht Leben und Gedräge in seineu engen und gewundenen Gassen. Verr der schwalen Dasen und Wissenstell von der schwalen Schwalen Dasen und Wissenstell von der schwalen. Von der schwalen Sassenstell von der schwalen. Sich der beduine, und Wisstenstellen dassen, wie er sich in bezug auf die Halbinsel nennt, die

im arabischen Munde »Tore heißt. Ein ziemlich armes und bescheibenes, wegen seiner Buverlaffigfeit und Chrlichfeit in befferem Rufe ftchendes Bolfchen als das der öftlich angrenzenden fprifch arabifchen und ägyptischen Gebicte, stellen diese in feche Stämme fich gliedernden Towara dar. Sie leben bom mageren Ertrage ihrer Balmenpflanzungen und Felder wie pom Berdienst ihrer Rameltransporte, mit denen fie von Riltal und Ataba und den palaftinenfischen Brengftabten einen guten Teil bes Sabres unterwegs Das ben Beduinen trot aller fonftigen religiöfen Gleichgültigleit innewohnende Gefühl, in Beiten der Bedrananis des Aflams der Kahne Mohammeds Befolgichaft und Silfe leiften zu muffen, befeelt ohne Zweifel auch die Towara und macht fie, was bei ihrer großen Kenntnis der Wege und Brunnen hoch zu veranschlagen ift, zu ichatbaren Bundesgenoffen ber Türfen. Gine militarifche Bedeutung gewinnen natürlich die Towara ber Sinaihalbinfel ebenfomenig wie die arabijden Irregulären Spriens und Diciopotamiens, die, auf Ramelen oder Pferden beritten, fich bem türkischen Kriegszuge anschließen.

Die vor Mriegobeginn marfierte Grenze zwischen Sprien und Agppten mar eine folche, wie fie von feiten ber Zürken nur infolge mehrfacher engliicher Einschüchterungen zugestanden worden war. Noch zehn Jahre nach ber englischen Offupation Aguptens betrachteten die Türken die öftlichen Teile der Sinaihalbinsel als ihnen zugehörig. Im Jahre 1900 führte die türkische Absicht, von der Melkapilgerbahn aus einen Gijenbahnstrang nach Altaba zu führen, um im Notfalle türlische Truppen ichnell zum Schute ber zwischen ber Sinaihalbinfel und Arabien einichneidenden Deerzunge und bes nordwestlichen Weges nach Metta und Medina fenden zu konnen, gur Drohung Englands, bei Ausführung biefes Planes britische Kriegsschiffe durch die Dardanellen nach Konftantinopel abgeben zu laffen.

Was die Türken in friedlichen Zeiten aus Scheu bor Englands Dlacht nicht auszuführen vermochten, haben fie inmitten biefes Rrieges jum größten Teile schon vollbracht, nämlich die Berbindung bes füd-lichen Palästinas mit der Sinaihalbinfel. Die Borftoße der Englander gegen das füdliche Palästina, vor allem gegen Ghaza, haben folde nicht hindern ton-nen, indem fie dort nur den nächsten Umtreis der Meerestüfte unter englische Macht stellten. Die ichon feit längerem vorgesehene Bahnlinie nach ber agnp. tischen Grenze ift im hinterlande heute ichon in Betrieb. Bon Ufuleh, an der Bahnstrede Saifa Derat gelegen, hatte bie Türkei in eigener Regie ichon vor Dem Rriege eine nach Guben laufende Linie in Angriff genommen und bis Rablus geführt. Mitte Januar 1915 bewilligte die Albgeordnetenkammer die erforberlichen Rredite zum schleunigen Weiterbau. Geit Unfang 1916 sichert diese palastinensisch agyptische Gifenbahnlinie, den Bahnftrang Jaffa-Berufalem bei Nablus berührend, über Damaskus und Aleppo im Unichluß an die Baghdadbahn eine unmittelbare Berbindung mit der Reichshauptstadt.

#### II. Armenien,

Urmenien tann beutlich als geographische Ginheit erfannt werden. Es erfüllt teils türkisches, teils ruffifches und perfifches Bebiet, fällt jedoch zu feinem größeren Teile (beinahe zwei Drittel) auf türkischen Boden. Diese Flächenstriche waren niemals poli-

Doch angesichts ber gleichmäßigen morphologischen Berhältniffe wird man ben geschichtlich begründeten Mamen Urmenien nicht miffen wollen, obichon die Urmenier heute nicht die ausschlichliche Bevölkerungeschicht find. Gie bilben nur in wenigen Bermaltungsbezirfen (in den am Banfee gelegenen) die Michrheit. Die Grenzen Urmeniens geben fich nach Diten und Westen ziemlich unbestimmt. Das Dochland bacht fich nach Rleinaffen allmählich ab, gegen Rautaffen und Bran gestalten fich die Abdachungen bober. Im Norden und Guden wird Urmenien von hohen, gadenreichen Randfetten umfaßt, die steil gur Rufte bam. zum mesopotamiichen Tieflande abfallen. 3m geographischen Sinne erfährt es folgende Umgren. jung: weitlich bis zu ber Waffericheide zwischen dem Frat-fu und den fleinasiatischen Flüssen, nördlich bis zu ben pontischen Ruftenketten, bitlich hinein in Die politisch ruffische Sphare bis zum Albfall der nordöstlichen armenischen Berge nach dem Rion und ber Rura fowie auf perfifchem Territorium bis zum Bergpfeiler des Sahand wie zum Ditftrand des Urmiafece und viertens gen Guden bis zu ben nördlichen Sobengügen der obermesopotamischen Steppe, die fich in ber Breite von Dardin bewegen. Gine Sochlandschwelle in 1000-2000 m Sohe mit machtig aufgefesten Gebirgeruden, die von hoben, eindrudevoll geformten Bulfanbergen überragt merben (Ararat 5156 m, Allagoz 4095 m, Bingöldagh, b. i. der Berg der » Taufend Seen «, füdwestlich von Erzerum, 3300 m, ber Sipandagh bei Wan 3910 m, der Sawelan bei Täbris 4812 m), mit breit eingesenkten Seebeden (die Geen von Ban, Urmia und Göftschaf in Sobenlagen bon 1666, 1330 und 1934 m) und vielen icharf eingegrabenen Flußfurchen, fo offenbart fich gleichartig die physitalische Bestalt diefes armenischen Landes. Einzelne Bedenlandichaften, wie die von Erzerum, liegen 1900 m f. D., beinahe in Rigibobe. Wie ber Lauf der Längstalfurchen der Fluffe deutlich zeigt, ftreichen die armenischen Bergketten sämtlich von 28. nach D. ober von WBB. nach DND., biegen aber gegen Ruffisch-Urmenien zu in nordöstliche Richtung um. Baumarme und fable Plateauftreifen, bededt bon düsteren Laven, aschgrauen Tuffen und nichtbulfanischen Gesteinstrümmern, oder ode Steppen-ftriche, in fahles Gelb getaucht, bier und ba unterbrochen bon mattgrunen Alderflächen, braungetonte, zerriffene und zerflüftete Ralfitein- und Schieferfetten, rötliche ichneegefronte Bulfandome, blaugrun ichimmernde, von Siedlungen umzogene Seenflachen und auf den Abdachungen der Bebirge gegen bas regenbringende Schwarze Micer wie den Rafpifee zu leuch. tende Waldlinien von immergrünen Laub- und Nadelbäumen, gablreiche weiße Faden ungestümer Bildmaffer in geröllreichem Bette, bas find die Farben und Tone des armenischen Landichaftsbildes. Gifig. falte Winter und glübend beiße Sommer tennzeichnen die armenischen Sochlande. Je weiter wir ins Innere ber Sochilache ruden, beito größeren Temperaturextremen begegnen wir (beobachtete absolute Marima bzw. Minima + 38° und — 29°). Der Mangel jeglicher schiffbarer Gluffe und die ungenügende Rahl guter Berfehröftraßen — den Bau von Gisenbahnen in Türkisch-Armenien hat Rußland durch sorgsame politijche Intrigen hintanzuhalten gewußt — erschweren die geeignete Verwertung der wirtschaftlichen Erzeug. niffe von einiger Bedeutung, wie es die Beziehungen ber einzelnen Bedenlandichaften zueinander, Die gwitifch als ein armenisches Reich gufammengefaßt. ichen hoben, mubfelig zu bewältigenden Bergreiben

eingesenkt find, zu keiner Entwicklung kommen läßt. Die Erzeugnisse Urmeniens, so Obst aus den Gärten der Fruchtälter, Wolle der Bichzüchter, Erze der Berge (Silber, Eisen, Blei, Kupfer, Zinn bei Günnischaneh im Pontus wie in der Gegend von Kharput und Diärbetr), Erträge seiner Thermen von Eisen, Schwefel, kohlensauren Kalken sind daher, was Türtisch-Urmenien betrifft, dislang nur in geringer Zahl ausgebeutet und ausgeführt, und nur das einheinische wohlentwielte Handwert (Kupferschwiede) hat sich die Schäge der Berge zunuse gemacht.

Die Grenzlinie zwischen der Türket und Rußland erreicht von den Küsten des Schwarzen Meeres bis zum Bergdom des Ararats eine ansehnliche Länge, und zwar reichlich 500 km (Luftlinie etwa 400 km).

Die südwestlichen Gebiete des heutigen ruffischen Translaulasiens mit Batum, Artwin, Arbachan und Rars wurden erst nach dem ruffisch-türkischen Kriege von 1878/79 dem Zarenreiche einverleibt, nachdem bereits 1829 durch den Frieden von Adrianopel die Landstriche am rechten Ufer bes Rur mit Uchatigch und Tiflis in ruffifchen Befit übergegangen maren. Der Berlauf ber heutigen Grenze ift ziemlich berwidelt. Sie beginnt im Besten 25 km sudlich von Batum, den Unterlauf des Tichoruch den Ruffen überlaffend. Bis wenige Kilometer füblich vom Bufammenfluffe bes Urbanutich-fu und bes Tichoruch reicht ein Bipfel türfischen Bebietes nordwärts, boch nur fo weit, daß die wichtige Pagftrage, die fich von ber westlichen transtautafischen Sochebene über Urbachan am rechten Ufer des Urbanutich-fu und bes Tichoruch entlang nach Batum bewegt, vollfommen auf ruffifdem Boben verlaufen tann. Ebenfo gehört gu Rugland ber Bezirt von Olty, ben von Ardachan ber eine füdlich ausgreifende Strafe bestreicht, mahrend das Ortchen 3d und das gleichnamige Quell-gebiet des Olty-tichai sowie der Austauf dieses schäumenden Gebirgeflugchens in ben Tidjoruch wieder türkisches Besitztum find. Zwischen dem Dümlii-dagh und dem parallel zu ihm von West nach Oft ftreichenden Aldery-dagh befindet fich eine breite Langerinne, bie durch ben Querriegel bes Dewebojundagh bei Erzerum getrennt ist. Rach Westen zieht durch biese fruchtbare Salftrede ber Frat-su, nach Often zum Rafpischen See der Arages (Aras-fu). Nur ein furges Stud feines Oberlaufes ift 1878 ben Türlen verblieben. Bon den nördlichen Quellen des Murad. tichai bis zum Urarat bilben die Ramme bes Uchrydagh auf ziemlich 200 km bin die Grenze, einen ftarren und hohen Ball aufbauend, der nur auf zwei schwierigen Pagwegen vom Tal des Arages zu dem bes Murad-tichai überschritten werben fann. Diefe Grenzabstedung bringt es mit fich, daß die natürliche, verhältnismäßig bequeme Straße von Erzerum nach bem nördlichen Berfien auf ber Strede Saffantaleh-Köprütöi-Karafiliffeh-Bajazid noch gänzlich unter türkischer Herrschaft steht.

Der Straßen, welche die einzelnen Landschaften auf russischer und türklicher Seite miteinander verbinden, sind nur wenige. Mehr Juspfad als gangbare Straße ist der Weg, der längs steil zum Meere abbrechender hochragender Hängs steil zum Meere abbrechender hochragender Hängs teil zum Meere abbrechender hochragender Hängs teil zum Meere datum bringt. Schwindelig sind die Seitze, die mit dem mittleren, tief in das Gedinge eingerissenen Ischwind nach Artwin streden. Ein Seitenweg führt von Tichoruch in östlicher Richtung durch die Schluchten von Chosor in den Bezirt von Olty, während das

Städtigen biefes Namens felbst auf einem halsbrecherifchen, aus ber Türtei von Suben hertommenden Gebirgswege erreicht wird.

Die Festung Kars (1740 m), nach jedem russichtürkischen Kriege neu ausgebaut, beherrscht den südichen Teil der mittleren transkaukgischen Hochebene. Wer, von Westen vordringend, ihr Herr ist, gebietet über die Bahnlinie, die nach Alexandropol und Tississiber die Bahnlinie, die nach Alexandropol und Tississiber, und somit über das mittlere Kuradeden. Er vermag ebenso bequem das Beden von Eriwan (1000 m) zu meistern, das, am mittleren Arazes gelegen, durch eine Zweigbahn von Alexandropol (1530 m) erreicht wird und weiter durch den Strang Eriwan – Dichulsa das Verbindungsglied mit dem unteren Arazesgebiet und dem nördlichen Zugange zur persischen Provinz Alserbeidschan bildet.

Die wichtigfte aller transtautafischen Routen, die ihre Richtung nach Türkisch - Urmenien nehmen. ift diejenige, die von Kars südöstlich in das obere Tal bes Urages strebt. Noch 1914 ist ihre strategische Bedeutung russischerseits durch eine Bahn erhöht worden, die bis Sargtampich, einem unweit der türkischen Grenze gelegenen Orte, führt. Bon biefem fteigt bie gut ausgebaute Chauffee über die füblichen glusläufer bes mit vereinzelten Sichtenbeständen bedecten Sohanly-dagh (Baghohe 2420 m) hinweg und gelangt in ein jah einfallendes, von mehreren wilden Flugadern zerichnittenes romantisches Tal. Sobald man sich in mehreren Gerpentinen aus diesem Talriß zu einem Sobenruden emporgeichwungen bat, fteht man auf turtifcher Erbe. Bas fich weiter nach Südosten auf Röprülöt und Haffantaleh zu bewegt, ist teine rechte Kunftstraße mehr, sondern ein von Taufenden von Ramelhufen ausgetretener breiter Rarawanenpfad. Bald steigt er über fleine Bodenwälle, bald überschreitet er auf primitiven Holzbrücken fleine Bachabern, die zur Frühlingsschmelze zu tosenden und gurgelnden breiten Bafferfurchen anwachsen.

Aus dieser Schilderung der Greng-, Ratur- und Berlehrsverhältniffe ergibt fich, daß nur eine eigentliche große Operationestrage für bedeutende Truppenmaffen bei einem Krieg um das Grenzgebiet in Betracht tommt, nämlich die von Rars nach Er. gerum. Alle anderen Berbindungslinien, welche fich längs bes Meeres oder durch die Täler des Tichoruch und des Olty-tichai oder über die Paffe des Archydagh hinziehen, wie folde, die in der ichmalen Gente zwijchen Urchy bagh und Ararat auf ber Strede von Igdir nach Bajazib laufen, find von derartiger Be-schaffenheit, daß fich lediglich fleine Truppenkolonnen langfam und mubjelig, im Winter nur durch Gis und Schnee, auf ihnen zu entwideln vermögen. Aluf biefer Bafftraße und um diese sowie auf ihrer im Tale des westlichen Euphrats verlaufenden Fortsetzung nach Erzinghian haben sich denn auch während dieses Krieges fast alle größeren Kampfhandlungen abgespielt.

#### III. Der Perfische Golf und Mesopotamien. Bgl. auch bie Rebentarte auf ber Rarte Danber bes Mittelmeeres, S. 116.

Das Kampffelb im Subosten ist nicht Mesopotamien allein, sondern zugleich der Berbergolf. Ob seiner Lage als Berbindungsglied zwischen den äußersten, an der Sudositslanke sich aufbauenden Besitzungen der Türkei und der mächtigen englischen Kronkolonie Indien sind stille Borpostengesechte um seinen Besit der dem Weltkrieg geliefert worden. Schon 1912 wurden die Türken aus der

Brovinz El Hasa mit hilfe ber Wassen gebrängt, die England arabischen Rleinsultanen lieferte, und 1913 waren die Striche von Basra und Kuert von den Engländern als eine Interessenzone gewonnen worden, die selbst von den Türken anerkannt wurde.

Ein schlauchartiges, 830 km langes und bis 340 km breites Beden, dessen Zusammenschnürung auf 45— 55 km in der zum Indiichen Ozean führenden Strage von Hormus liegt, gehört ber Perfergolf physiographiid zur afritanisch - arabischen Horizontalicholle, beren Rordrand bie oftiranischen Faltenketten darftellen. Dort am Fuße der perfifchen Steilfüsten hat er auch feine größten Ticfen (bis 150 m), mahrend er an der füdlichen Bruchlinie bis 70 km hinaus noch recht feichte Stellen aufweist (16-20 m). Rlimatijch wenig verlodend find feine Bafferflache und ihr Umfreis. Seeleuten gilt ber Golf im Sommer als eine Solle, welche die Schreden der Tropen überbietet. Die mittleren Tagestemperaturen des Augustes steigen auf 300, ja nahe ben sonneüberglühten Bergwanden der persischen Küste, vor allem in der Bucht von Bender Abbas, auf 33° C. Das absolute Maximum erreicht 47° C. An seiner Oberstäche erwärmen sich bie Baffer bes Perfergolfes gu 30-85°. Ein bleiichwerer graugreller himmel ohne bagegen fich abzeichnende Wolfendede laftet von Mai bis Oftober über Dieser Begend. Ausgestorben sind in dieser Beit die Gebiete der arabischen Biratentufte und die oftlichen Uferstriche um Lingeh und Bender Abbas. Die Gingeborenen flüchten bann in bie Berge Berfiens und auf die Bochtafel Urabiens, wo ftatt ber lähmenben, auf dem Meere herrschenden Feuchtigkeit (42 Brozent) größere Trodenheit die Site erträglicher macht. Bunstigere Lebensbedingungen bietet der Winter. Sogar Temperaturen unter Rull find für Basra festgestellt. Die mittleren Temperaturen des Februar find 180, ja fie finten in ber Bejtede von Kueit bis zu ben Bahreininfeln auf 15° C. Bis zu biesen tragt ber Schatt-el-Urab feine tühleren trüben Baffer, fo baß bie Bante ber Barme und Rlarheit liebenden Ber-Ien an ber Gublufte nicht über bie Bahreininfeln hinausruden. Suboftlich läuft bie Strömung langs ber arabischen Rufte, um vor der Strage von hormus umzubiegen und in entgegengefetter Richtung langs der perfifden Rufte abzudrehen. Sober Salzgehalt (bis 7 Prozent) lennzeichnet die Baffer des Berfergolfes.

Schmale, mit Reis und Getreide bebaute Ruftenftreifen breiten fich am Nordufer des Perfergolfes vor ben iranischen Reiten mit ihren im Binter ichwer zu überwindenden Sochpäffen. Der Schwerpuntt ber Handelswerte liegt auf persischer Seite in der Bro-ving Arabistan, die sich an den unteren Karun mit feinem lebhaften Safenstädtchen Dlohammerah lehnt. Hier im Südwinkel Persiens gedeihen Zuderrohr und Baumwolle und finden fich zahlreiche unterirdische Betroleumhorizonte, deren Ausbeutung fich England ichon vor dem Kriege ficherte. Wenn der Wesamtaußenhandel der perfifden Ruften 50 Millionen Mart ausmacht, machfent seine Werte am arabifchen Litorale dant der Berlenfischerei und der Ertragfähigfeit der dortigen Dasenregionen auf 70-80 Millionen. überhaupt find die Striche am Nordoftrand der arabifchen Hochtafel mehr bevölkert, als man glaubt, bitgt die Stadt hofuf boch 25-30000, Rueit an 40000, die Insel Bahrein an 100 000 Seelen und zeigen felbst die Orte der stilleren Piratenfuste, wie Abu Thabi oder Sur, 8-10000 Bewohner, mahrend die befannten Bafen der perfifchen Oftfuite, wie Bender Ubbas,

nicht stärker bevölkert find. Araber und weniger Perfer sind die vorwiegenden Träger des Handelslebens; Inder und Barif stehen an zweiter Stelle.

Den Hauptstod des Handels liefert aber das Beitende des Perfischen Golfes, die Striche an der Mündung des Schatt-el-Arab und ihr mesopotamisches hinterland. Der Gesamtaußenhandel dieser Striche ift mit ihrem Segen an Datteln, Getreibe, Baumwolle, Gugholy und feinem Bedarf an europäischen Gütern auf 120-150 Millionen zu ichäten. Auf ungefähr 1/4 Milliarde Mart bezifferte fich also bei Kriegsbeginn der Gesamtaußenhandel der Küstenländer des Perfermeeres, eine Summe, die uns angesichts der Zahlen dieses Krieges gering erscheint. Vor dem Oberhause ichapte ber Diinifter bes Muswartigen Lord Landsbowne ben Seehandel ber Länder bes Berfifchen Meeres auf 3 Mill. Ljund, wovon England 63 Proz. mit 21/3 Millionen beherrsche. England, heute zu 70 Prog. beim Gesamthandelsumfat bes Perfergolfes vertreten, wollte durchaus hier Alleinherricher fein und fah mit wachsender Giferfucht die deutsche handlerische Arbeit fich entwideln, die nach zehnjähriger Tätigkeit seit Errichtung ber arabischen Route der Hamburg-Amerita-Linie und Riederlaffung einiger Firmen (Einführung des Exportes von Berlmutterschalen) etwa 7 Proz. aller Handelswerte erobert hatte. Der Rrieg bot die beste Belegenheit, den Golf von allen Rebenbuhlern rein zu fegen. Defopo-tamien wurde als Rriegeziel ins Muge gefaßt (nach Lord Curzons Ausspruch, dies Land mujje eine Ro-Ionie Indiens werden), und aus Basra, dem zufunftreichen hafen des Zweistromlandes, versucht man, ein Alexandrien oder Honglong und aus Baghdad ein anderes Rairo zu machen. Bugleich ergab fich bie Belegenheit, unter Nichtachtung aller Hoheitsrechte Persiens Arabistan wirtschaftlich zu meistern, wie auf der Injel Bendicham im Berfergolf nabe ber engften Stelle ber Straße zum Indiichen Meer - zur Wahrung gegen einen fünftigen ruffischen Bormarich zum marmen Meer — ein neues Aben ober Gibraltar anzulegen.

Mesopotamien gibt sich morphologisch als ein breiter Sentungszirtus an der Außenseite der ofttaurischen und südiranischen Faltenbogen und stellt bie Bermittlung bar zwischen ben beiden gegenfaglichen Charatteren ber Oberflächengeftalt Borberafiens, dem vorderafiatischen Faltenland und ber vorberasiatischen Schollenregion. Jüngere, leicht nach Gudoften geneigte und felten gestorte Erdichichten (oberkretazeische, eozäne und miozäne) haben an dem geo-logischen Aufbau Wesopotamiens teil. Auf weite Streden ist im Süben dieser Untergrund mit Sanben, Riefen und fetter Schwemmerde überschüttet. In zwei voneinander mertlich fich abhebende Landichaften gliedert sich Mesopotamien, in ein oberes und ein unteres. Ronftruieren wir auf Grund ber natürlichen Begrenzung ein Rechted, beffen beide lange Seiten von der fprisch-arabischen Buftentafel, im Nordoften von ben iranischen Randletten gebildet werden und beffen beibe Schmalfeiten im Nordweften die Taurusberge und im Gudoften der Berfifche Golf find, fo erhalten wir je nach der etwas weiteren oder engeren Abstedung 300 - 380 000 akm, also bie Oberfläche bes Rönigreiche Breugen u. das Dreifache von Rumanien.

Der Kriegsschauplat in Mesopotamien selbst wird bisher — nach den Kampshandlungen von 30 Monaten — nördlich etwa durch den 84. Breitengrad begrenzt. Es handelt sich also im wesentlichen um die Gebiete, die wir als südliches Mesopotamien,

als den fetten marschartigen Boben des alten Babyloniens begreifen. Bas jich an den Ufern besunteren Cuphrate und Tigris, ber vereinigten Bänder ber gesamten füdöftlichen Turlei, erftredt, ift meift tifchgleiches Alluvialland, aus dem nur die »Tellse, die Wohnschutthügel alter Siedlungen, mit 20—30 m Erhebung aufragen. Baghdad felbit, in der Luftlinie 530 km von der äußersten Bestzunge des Perfischen Golfes entfernt, liegt 40 m über bem Niveau biefes Binnenmeeres, beffen Beberricher leicht zu Bezwingern aller Riiftenstriche und ihrer ins hinterland laufenden Berlehrswege werden. Die Rreidetafel bes oberen Dejopotamiens ift im Guden infolge ber Ablagerungen jungerer und jungfter Erdperioden taum tenntlich. Verfandete Ranale durchfurchen die braunichmargen eintönigen Steppenstriche, die im Sochsommer unter den Sonnengluten in breiten Riffen aufklaffen und fich vom Upril ab in der Rabe der Fluffe und Ranaladern in Sumpfgelande verwandeln, bas nur mit ber »Ruffa«, bem badewannenartigen runden erd. pechverfitteten Schilfforb, stellenweise zu bezwingen ift. Ucht Behntel bes gesamten unteren Mesopotamiens ist Steppe, von dem ein guter Teil in den Zeiten der überschwennungen auch als dürftige Schaf- und Kamelweide ausscheidet. Oft steigen im Frühjahr die Baffer der Strome über Nacht - beim Tigris oft in wenigen Stunden um 2 m —, waschen breite Ufergungen fort und laufen über die primitiven Damme, die Pilanzungen erbarmungelos begrabend. Im nordwestlichen Teil bes Schwarzerbelandes stehen inmitten der Steppe nur einige schmale Gartenoasen ober ein paar Karawanserails mit einigen benachbarten Lehmwohnhäusern, und zwar da, wo sich die bedeutenderen . Berlehremege ichneiden. Die Bahl ftadtifcher Siedlungen ift gering. Brogere Menfchen- und Sauferanhaufungen sind am Euphrat nur Neusseijib an der Straße von Aleppo her, in der Nähe bes alten Babylons Silleh und am Saume ber Bufte die Orte Redichef und Rerbela. Um Tigris stehen an Städten Kut-el-Umara, ferner das eigentliche Amara und Rorna. Baleriewaldungen von Balmen begleiten - am Tigris vom alten Opis ab, am Euphrat juboftwarts von Ramabi und Feludicha - bas bei Sochwaffer öfters einen neuen Lauf fich grabende Bett ber Strome. Basra ift eine von Ranalen durchzogene, von ftattlichen Balmenhainen umgürtete, weit gebaute Lagunenstadt. Alle übrigen Ramen, die auf den Karten als Siedlungen ericheinen, zeigen nur Beiligengraber, an ober in Baumoafen verstedte Dlärtte, Die lediglich an einem Tage der Woche fich bevölkern und taum ein Dutend arabische Lehmhütten faffen.

Wo sich nährendes Wasser bietet, da entfalten sich, so Menschenhand im Werke ist, üppige Pstanzungen. Die Wärme begünstigt die Entwickung "Aler Gewächse der Subtropen. Die Juli: Isotherme von 30° C beherricht sast das ganze, nach dem Roten Weere und dem Indischen Ozean sich erstreckende südöstliche Stück von Borderasien. Getreide, Baumwolle, hiese und Keissinden beste Bedingungen des Gedeitens. Doch der Mangel an Menschen und das Fehlen an Kulturtried bei den halbnomadischen Arabern des mittleren und bei den Sumpsdauern des südlichen Mesopotamiens lassen solche Gartenvasen nicht häusig entstehen. Nur die Pstanze, die am wenigsten der Pstege bedarf, der Dattelbaum, spendet ihre Früchte reichlich und vielerorts. Ost tritt auf weite Streden, insbesondere beim

unteren Tigrislauf zwischen Kut-el-Umara und Korna, die graue nachte Steppe hart an den Strom heran. Borsintslutliche Bewässerungsvorrichtungen, über Holzollen laufende Schläuche, dienen dazu, mit erbarmenswert großem Aufwand an Zeit und Kraft die Klußwasser auf die höher liegenden schmalen Ackerschollen zu heben. Das Buckelrind, aus Indien eingeführt, schreit hinter dem Holzossinge oder an der Leine, die jene fragwürdigen Schöpfeinner hebt und senkt.

Allen Berfehr größeren Stils haben im unteren Mesovotamien bie Strome zu bewältigen. Schwerfällige, hochbeladene Barten mit breiten Segeln bevölkern vor allem den Unterlauf des langfamer als ber Tiaris bahingiehenden, auch von der Dampfichifffahrt noch nicht erichloffenen Cuphrats. Die gablreichen Schlidablagerungen, die vielfachen Underungen bes Flugufers, bie infolge großer überschwem-nungen eintreten, die geringe Tiefe ber Fahrrinne, bie Lagerung von Sintstoffen an der Mündung, die oft ihre Lage anbern - Die flachften Stellen auf ber äußeren Barre haben oft nur 2 m Baffer -, bereiten dem Schiffsvertehr gablreiche Schwierigfeiten. Der Unterplat vor Basra, 15 km von der Dindung entfernt, liegt auf 9—11 m Wasser, so daß Seeschiffe bis 5000 und 6000 Tonnen, wie dies durch die Hamburg-Amerika-Linie geschah, bis hierher vorzudringen vermögen. An der Dlündung ist der Schatt-el-Arab ein gewaltiger Strom von 11/2 Seemeilen Breite. Nach Baghdab fonnen zur trodenen Jahredzeit, in welcher der Fluß feinen niedrigften Bafferftand bat September bis November), nur Boote mit 0,9 m Tiefgang gelangen, zuzeiten bes Hochwaffers (Mai bis Juni) folche mit 1,8 m fogar bis Samarra. Durch bas Bewirr ber bidichtumzogenen Ranale, bie fich befonders am unteren Euphrat von Samarra ab zeigen, mit Boot ober Ruffa hindurchzulommen, bedarf es des hervorragenden Ortefinnes der Eingeborenen. Breitgetretene Rarawanenpfabe mit Rube- und Warenunterstandsstätten gibt es nur im mittleren Defo-potamien im Gebiet gwischen ben Strömen auf den bon Baghbad nach Dluffeijib, Rerbela und Redichef ausgehenden Routen und auf der nordöstlich nach ber perfischen Grenze fich bewegenden Strafe. Im unteren Mesopotamien leiften also nur die Flugadern ber planmäßigen Bewegung von Truppen Borichub. Bruden gibt es im gangen unteren Defopotamien über ben Tigris nur zwei. Gine verbindet die westlichen und bitlichen Stadtteile Baghdade, bie andere bient dem ftarten Bilgervertehr, der nach bem 5 km oberhalb von Baghdad gelegenen Razimen ftromt. Und beide find robe Machwerte, burftiges Bretterwert über verankerten Schifferumpfen. Den Cuphrat überbrüdende Bauten gleicher Urt fteben bei Feludicha, wo sich der Verlehr nach und von Syrien auf den Straßen von Aleppo und Damastus ergießt, ferner bei Silleh unweit von Babylon und bei Sindieh nabe ben großen Stauwerten, an benen gulest Willcods feine Runit versuchte.

Ober- und Untermesopotamien gablen 21/2-3 Mill. Einwohner, von denen ein Drittel auf das babylonische Tiefland fallen dürfte.

Literatur. H. Grothe, Die Türfen und ihre Gegener (Frantf. a. M. 1915); Derjelbe, Der rufflichetürtische Kriegsschauplag. Armenien und Kautafien (Beipz. 1916); A. Frech, Der Kriegsschauplag in Armenien und Weisspotamien (daf. 1916).

# Der rumänische Kriegsschauplat

von Profeffor Dr. Rarl Ragner in Berlin

Während in der ersten hälfte des Krieges bis zum übergang des Bewegungsfrieges in den Stellungsfrieg auf der Ostfront die beiden Enden der 1600 km langen Karpathen in Ilngarn und Serbien betroffen wurden, waren seit Ende August 1916, als Rumänien sich endlich unseren Feinden anschließen zu können glaubte, auch die mittleren und süblichen Karpathen und das Land dahinter das Ziel des Angrisses der Mittelmächte. Dieser neue Kriegsichauplat umfaßt neben einem kleineren Teile von Siebenbürgen rund

zwei Drittel von Rumanien.

Das Königreich Rumanien besteht im wesentlichen aus fünf verschiedenartigen und verschieden großen Webieten : dem Webirgs- oder Karpathengürtel, der ihm vorgelagerten Hügelzone, der weiligen Moldau, der flachen Walachei und der hügeligen Dobrudicha. Nach Nordost über Sudost bis Sudwest bildet es gewissermaßen das tiefere Vorland zu dem 300 - 500 m höheren Siebenbürgen, das durch die Karpathen und das Bihargebirge wie von einem Ringwall umgeben ist. Dieser Wall lenkte die von Often heranziehenden Bölkerichmarme bes frühen Mittelalters nach ber Theißebene und nach der Ballanhalbinfel bin. Go war Rumänien jahrhundertelang das Durchzugsland und tonnte beshalb erft fehr fpat gur Bildung eines eigenen Staates gelangen. Gin Durchzugsland tann aber niemals felbständige Politit treiben; es wird stets am besten bei der Neutralität gedeihen, und zwar gang befonders, wenn es von madtigen feindlichen Nachbarn begrenzt wird, fo für beide ein Gegenstand bes Begehrens ift und diese Gifersucht der Dlächtigen geschickt auszunugen versteht. Da anderseits Rumänien im Guben auf langer Grenze in Bulgarien einen Nachbar hatte, bem es felbst furg vorher übel mitgespielt hatte, so hatte es deffen Rachegelufte am besten badurch unterbruden muffen, bag es fich ben Mittelmächten und damit auch Bulgarien verbündete. Es vertraute aber zu fehr dem Schut ber Rarpathen, feinem Scere und der Entente, und zwar ihr vornehmlich wegen ber ausgesprochenften Borliebe seiner dunnen Oberichicht der Bevölferung, der Großgrund. befiter, für frangofiiches Wefen im Buten und Bofen. Ein guter Mittelstand, der durch Besitztum, Bildung und politisches Berftandnis diefer Oberschicht hatte wirlungsvoll entgegentreten tonnen, ift in ausreichendem Mage noch nicht vorhanden, und die große, fast völlig analphabetische Unterschicht wird meist in der ärgsten Sprigfeit gehalten und hat nichts zu sagen. Der Krieg wurde überdies gegen Ofterreich-Ungarn in der von Rugland geforderten hoffnung erflart, die dortigen rumanischen Bebiete einverleiben zu fonnen; fie umgeben ringartig das Burgen- und Szellerland, so daß die neuen Grenzen einen völkisch-einheitlichen Staat wie jest nicht mehr umfaffen würden. Dieses fremde Element rasch unschädlich zu machen, war wohl der Grund für das Eindringen der rumänischen Heere gerade hier, während es strategisch wohl richtiger gewesen wäre, mit der Hauptheeresmasse durch den Rotenturm- und den Bulkanpaß in das von Landsleuten dicht bewohnte westliche Siebenbürgen einzufallen und fo die feindlichen Truppen im öftlichen zum Rüctzug zu zwingen. Inwiefern diese Basse und überhaupt das

Grenzgelände für die Kriegführung von Bedeutung waren, wird eine eingehendere Schilderung lehren.

Die Karpathen bilden auf fast 600 km Länge1 die Grenze Rumäniens gegen Ungarn, aber die Grenzlinie selbst verläuft weder auf dem Kamme, noch auf ber Wafferscheibe und ift mithin durchaus nicht naturlich. Das schadet hier aber taum etwas, da gerade der bon ihr durchzogene Streifen nabezu menichenleer, dafür aber vielfach mit Urwäldern bestanden ift. Bwar fieht man auf genaueren Karten auf beiden Seiten der Grenzen zahlreiche Gisenbahnen die Täler entlangziehen, aber fie dienen nicht dem Berfonenverfehr, fondern in erster Linie dem Holztransport; mehrfach haben sie noch Drahtseilbahnen als Zubringer. Der Holzreichtum und das ftarte Gefälle der wegen ergiebi. ger Niederschläge mafferreichen Bache ließen auf beiden Seiten ber Grenze eine Ungahl von Sägemühlen entftehen. Bom Settar Gebirgswald werden etwa 300 cbm handelsfähiges Holz gewonnen. Während oberhalb bon 1800 m Bald nicht gedeiht, finden fich bis 1000 m herab Nadelhölzer und dann bis 700 m Buchen, die weiter unten von der Sommereiche verdrängt werden. Bon den 21 Hundertteilen Wald der gesamten Lanbesfläche fommt der größte Teil auf das Gebirge und das anichließende Bügelland.

Wenn die Grenze nicht immer auf dem Kamme verläuft, so liegt das zum Teil daran, daß es keinen einzelnen Hauptkamm gibt, sondern mehrere Züge, die sich schon geologisch voneinander abheben, zwar meilt nebeneinander hergeben, aber doch von den in den Zwischentälern entspringenden Flüssen durchbrochen werden. Wan unterscheidet die von Nordnordwest nach Südsüdost ziehenden Dit- oder Siebenbürgischen Karpathen von der Butowina dis zum Putnaguellgebiet und die westöftlich verlausenden Süd- oder Aranssylvanischen Alben; in beider Scheitelpunkt liegt das anders geartete Bodzaer Gebirge.

Die Siebenbürgischen Karpathen find an ihrem Nordwestende an der Grenze ber Bufowina geologisch weniger einheitlich gestaltet als am Gudoftende, denn dort ziehen drei verschiedenartige Gebirge nebeneinander her. Bang in Siebenburgen erhebt fich bas raube, nebelreiche Trachptgebirge pargita, bas ausgedehnte, dichte Waldungen auf fanften Bergformen trägt und so gut wie menschenleer ist. Es ist vom 1200 m hohen Borgopaß im Nordwesten bis zu ben großen Altfrummungen 200 km lang und erreicht seine größte bobe im Norden, im Bietros ober Kelemen mit 2102 m, während es in der Mitte, in dem Hargita genannten Gipfel, nur 1798 m hoch wird und im Guden unter 1100 m herabgeht. Reine Gijenbahnen führen hinüber, wohl aber einige gute Chauffeen. Auf ihnen mußten unfere Truppen hinüber, um die weichenden Rumanen im eigentlichen Grenggebirge angreifen zu tonnen. Borber war aber noch Die Talbedenreihe zu durchschreiten, die beide Gebirge trennt. Im nördlichen Beden, dem Quellgebiet der Maros, liegt die Stadt Gyergyó St. Willios mit 7000 meift maggarifden Einwohnern, im mittleren Beden, dem Quellgebiet des Alt, die ebenfalls magharische Stadt Ciil-Szereda (3000 Einw.) und im füdlichen das fruchtbare Szellergebiet, das Komitat Baronizet. Den Ditrand des nördlichen und mittleren Bedens begrenzt der ichon an der oberen Theiß be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richt 1171 km, wie viele, felbft amtliche Bucher angeben-<sup>2</sup> D. h. bie Alpen jenfeits bes > Ralblanbes«, wie Siebenburgen magyarijch genannt wirb.



<sup>1</sup> Rgl. bie Relieftarte »Ungarifch-rumanifches Grenzgebiet« und bie Rarte bei €. 222.



Landesgrenzen.

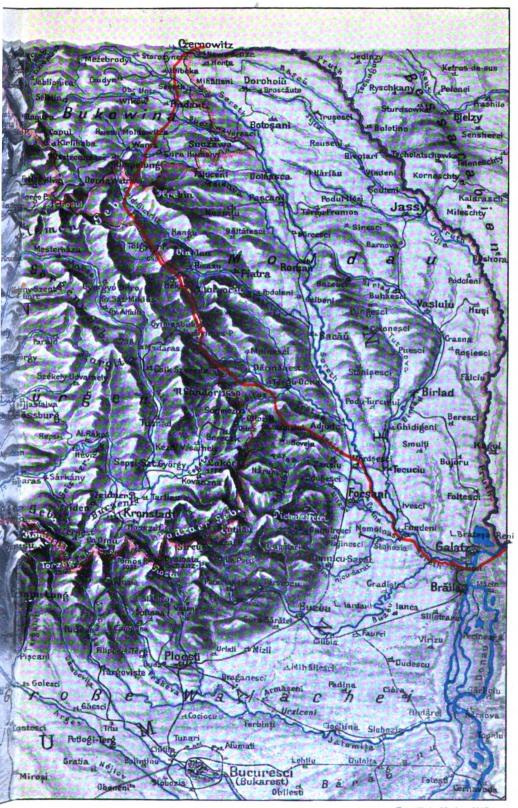

Frontlinie Herbst 1917.

ginnende, bis über 50 km breite Glimmerschieferzug, das maleriiche Gherghogebirge, das aber rasch schmaler wird und schon an der Trousquelle endet; seine Gipfel bleiben meist unter 1700 m und steigen nur im steilen, maisigen Ciahseu auf 1910 m an. Das Bistripatal bildet hier nicht die Ostgrenze, sondern hat sich nur nahe dem Ostrande des Gebirges mit tieser Furche eingeschnitten. Die breiteste Entwicklung der drei Gebirge aber zeigt die östlich vorgelagerte, start gefaltete sarpathische Flyschianabsteinzone; ihr gehören das Csiter- und Bereczter-Gebirge an, von denen jenes dis zu 1640 m, dieses im Lasco bis zu 1778 m aufragt. Aber auch die dis zum Sereth fast heranreichenden Borberge sind vereinzelt noch dis zu 1000 m hoch (z. B. im schwer umtämpsten, 900 m aus der Ebene aufragenden Obodosci).

über diefen Teil ber Rarvathen führen von Siebenburgen eine Reihe Baffe, bon benen aber nur einer eine Gijenbahn trägt. Der nördlichite Bag, ber von Tölgnes, verbindet, ebenso wie der schwierigere Belaspag, das obere Bistripatal mit dem Gyergnobeden; beide Baffe haben aber im ganzen mehr örtliche Bebeutung, obwohl an seinem Stende das stattliche Piatra (20000 Einw.) liegt. Ganz anders 50 km süblich der Gyimespaß, der an der Grenze 700 m hoch ift; Die gabritrage fteigt auf ungarischer Seite bann noch bis über 1200 m an, mabrend die Gifenbahn, die von der Sauptlinie am Gereth bei lijud abzweigt und bei Madefalva in die ungarische Ostgrenzbahn mundet, die Fahrstraße im Westen nur noch eine turge Strede begleitet, um auf raicherem Bege mittels Tunnels das Tal von Cfit-Szereda zu erreichen. Diese Gifenbahn, die einzige von Giebenbürgen nach der Moldau, folgt fast ständig dem Trotusfluffe und ift nicht nur fur ben Durchfuhrverlehr und ben Bugang jum fehr besuchten Bade Slanic bei Dina von großer Bedeutung, fondern auch für die Beforderung bon allerlei Butern, namentlich von verarbeitetem Holz (die roben Baumstämme führt man billiger in Flößen hinab). Auf diese Gifenbahnftrede munbet unterhalb von Tirgul Ofna von Gudwesten ber die fehr michtige Ditogfrage, die im oberen Ditostale bis auf 865 m aufteigt, um fich bann in das 560 m hohe öftliche Beden von haromizet zu fenten. Da hier auf beiben Seiten ber Greuze landwirtschaftliche Erzeugnisse gewonnen werden, so liegt ein Bedürfnis für eine Eisenbahn nicht vor, und für die sonstigen Buter (meift Rleinwaren) genügt ber Frachtwagen; wohl aber hat ber Bag befondere Bedeutung für den Berfonenverlehr von der Moldau nach dem dichtbesiedelten und induftriellen Burgenlande mit der Sauptitadt Rronftadt. Das nun beginnende Bereczter Gebirge ift gang unweg. fam, und erit 75 km weiter trifft man den hohen Bodgapaß, wo die Sandsteinzone nach Südwesten und Weften umbiegt, um gang schmal bei dem Bullanpaß zu enden. Much bas Bodzaer Gebirge mit fast 2000 m Höhe ist sehr siedlungsarm, und die wenigen Pfade liegen fehr hoch, fo daß fie für größere Truppenmaffen nicht in Betracht tommen. Bang außerordentlich wichtig find aber zwei unmittelbar westlich bavon gelegene Buffe, nämlich ber Tomofer ober Bredeal-paß und ber Törzburger Bag. Beide führen aus bem reichen Kronftadter Tale in die Balachei, jener in die östliche, namentlich zur Landeshauptstadt, dieser in die westliche. Der Predealpaß, der mit 1050 m noch fast 200 m niedriger ist als der Törzburger, steigt auf der Nordseite rasch an, um sich in Rumanien

langsam zu senken; die großartige Umgebung mit dem 2508 m hohen Buckeck (Onm) und die bequeme Erreichbarkeit von Bularest und Kronstadt machen ihn zur besuchtesten Gegend Rumaniens. Berschiedene Engen ermöglichen überdies eine vorzügliche Verteibigung, und nur die Umgehung von Südwesten ber brachte ihn 1916 ohne große Opfer in unsere Hände.

Etwas westlich vom Torzburger Bag beginnen die Transinivanischen Alpen, die im wesentlichen oftweftlich ziehen, um zulett vor dem Temestale nach Guden umzubiegen; fie enden jenfeite ber Donau am unteren Timot. Sie bestehen aus zwei Barallelfetten, deren nördliche höher und vorzugeweise aus fristallinischen Schiefergesteinen aufgebaut ift, mahrend die füdliche, in ihrer Dithalfte mit jener burch mehrere Querriiden verbunden, aus Fluidianditeinfalten beiteht. Die Grenze verläuft in der Dithalfte auf der Mordlette, dann aber auf der Gudlette. Bene beginnt mit dem meift mehr als 2000 m hohen Fogarafer Webirge (Negoi 2544 m), das fteil zu der 400-500 m hohen Chene von Fogaras abfällt und dadurch als gewaltige Mauer ericheint. Nur fcwierige Saumpfade führen in großer Bobe hinüber. Erft am fast 2000 m tief eingeschnittenen Rotenturmpag, ber nur 350 m Weereshohe hat, tann man neben dem Altfluffe bequem zu Bagen und mit der Gifenbahn nach Rumanien hinein. Er ift fo gut zu befestigen, baß nur fühne Umgehung auf gefahrvollen Pjaden ihn entwertete und dem Durchzug unjerer Truppen öffnete. Weitlich ichließt fich das Cibingebirge (Stefflefte 2204 m) an, das am öftlichen Quellflug bes Siu ober Bill endet und durch einen Querriegel mit bem Mandragebirge, bem Beftende ber füdlichen Barallettette (Uriu 2131 m), verbunden ift. Der Jiu hat hier bas Gebirge im Szurdutpag durchbrochen, ber, wenn auch eng, doch den Bahnbau geftattete. Auch er murde 1916 durch Umgehung über den westlich nahen, aber 1624 m hohen Bullanpaß erichloffen. Bon bier wird das Gebirge (Retiegatfette) zwar niedriger, aber tropbem nicht wegiamer, und erit bei Drfova tann man es länge ber Donau umgehen.

Das Siigelland, das den Karpathen vorgelagert ist, steht mit ihnen geologisch in so innigem Zusammenhange, daß es im vorstehenden schon mitbehandelt wurde. Bemerkenswert ist aber noch, daß die größeren Ortschaften am Ausgang der Flußtäler liegen, so Neamzu, Piatra, Folichant, Ninnicu-Sarat, Buzeu, Ploescht, Pitelicht usw., daß ferner dementsprechend die Eisenbahn geführt ist, wobei noch Steigungen tunlichst vernieden wurden — z. B. folgt die Eisenbahn Orsova-Bularest – Fosschant nabezu der 200-m-Linie —, und daß diese Hügelzone durch Vetroleum- und Salzgewinnung wie auch durch zahlreiche Wineralquellen und Weingärten wirtschaftlich besonders wertvoll ist.

Die Moldan. Der übergang zur Ebene läßt sich in der Moldan nur in ihrem südlichten Teile erkennen, da sie sonst überall stark wellig ist. hierdurch wie durch bie ties eingeschnittenen, viel Geröll haltenden und oft überichwennnungen ausweisenden Austäler und durch den lößhaltigen Boden ist ihre Begiamteit stark beeinträchtigt. Dem Verlauf von Sereth und Bruth und ihrer Nedenslüsse entspricht die Entwicklung des Straßen- und Eisenbahnnehes, die sonst bestendlich erschenen würde, so wenn man z. B. seistellen muß, daß es zwischen den beiden wichtigsten Städten des Landes Bukarest und Kasin leine unmittelbare Linie gibt, denn das Luerziück dei Tekuci ist später eingessügt und weist nicht nach Bukarest. Allerdings hat

auch die erste Anlage von Gisenbahnen burch gewinngierige Ausländer hier sehr bestimmend mitgewirkt. Dazu kommt noch das Bestreben, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse ber Moldau möglichst rafch bem Baffermege der Donau, d. h. den Safen Galag und Braila, zuzuführen. Für den Aufmarsch der Truppen an ber wichtigen Berteidigungelinie am Gereth fteht jo auf ber 128 km langen Strede von Roman-Marafesti nicht eine einzige Bahn von Often ber zur Berfügung, und felbst an guten Landstraßen gibt es bort nur die eine von Basluiu nach Bacau, die überdies so starke Krümmungen aufweist, daß sie statt der Luftlinie von 62 km in Wirklichkeit 84 km (+35 v. H.) lang ift. Die Ursachen find vor allem die in dem an sich meist schwachwelligen Lande tief eingeschnittenen Flußtäler, deren Ufer nicht selten bis zu 100 m höher liegen. Reichliche Regenguffe im Sommer gerreißen dieje Lößmände und legen öfter gaben Tonschlid bloß, fo daß der Bormarich quer zur Richtung der zahlreichen parallelen Fluffe und Bache außerordentlich mühfam und sehr vom Wetter abhängig ist. Bei Trodenheit entwidelt sich ein atemraubender Staub, und im Winter bringen ruffifche Winde grimme Ralte. Der Sereth schuf sich ein breites Gerölltal und legt darin von der Grenze bis zur Donau statt 343 km in zahllosen Windungen 488 km (+42 v. H.) zurud. Ebenfo weisen sein Nebenfluß Barlad und der Pruth vertehr3hinderliche Krümmungen auf. Tropdem bietet die Moldan der Landwirtschaft durch fruchtbaren Boden günstige Bedingungen, wenn auch der fleinbauerliche Betrieb noch arg rückständig ist. Der Aussuhrhafen für den vornehmlich angebauten Mais und Weizen ist die Donaustadt Galag (75000 Einw.) am sehr fiichreichen Brateschiee, dem westlichften der durch die Donauanschwemmungen vom Weere abgeschnittenen Limane. Jenfeits des naben Gereth beginnt

die Balachei, die öftlich vom Alt Große (Muntenia) und westlich davon Kleine Walachei (DItenia) genannt wird, obwohl beide die gleiche Bodenbeschaffenheit besitzen. Besser trennt eine Linie etwa von der Timolmundung über Craiova, Buzen nach Folichani, die großenteils mit haupteisenbahnlinien zusammenfällt, das Bebirgsvorland mit über 200 m Seehöhe von der weiten Niederung, gleichzeitig aber auch die Gebiete mit mehr und weniger als 500 mm jährlicher Niederschläge; nur die Gegend um Butarest erhalt noch über 600 mm. Ahnlich, nur ein wenig nach Sudost parallel verschoben verläuft auch die Grenze ber Bald- und Steppenzone. Bis zu ber obigen Linie reicht auch ungefähr vom Bebirgefuß ab jungtertiärer Boben, mährend donaumärts Lehm und Löß ftarte biluviale Geröllschichten hoch überdecken. Infolge fehr tief liegenden Grundwaffers, das für den Gebrauch mühfam heraufgehoben werden muß, entsteht bei Trodenheit knietieser Staub, der stellenweise Dünen bildet und burch deren Wanderung das Nugland gefährbet und entwertet. Bei Regen bagegen bietet gaber Rot ben Truppen wie den Heerestransporten die idmersten hindernisse. Dazu kommt noch die ungebandigte Kraft der bei Regen mit großer Gewalt von den Gebirgen berabstromenden Bluffe, die fich babei ein zweis und mehrfach breiteres Bett geriffen haben, als zu gewöhnlichen Zeiten erforderlich ift, und bas von bis zu 50 m und darüber hohen Steilrandern eingefaßt ift. Gifenbahn und Stragen erfordern toftspielige Brücken; so ist die Eisenbahnbrücke über den Allt bei Slatina nicht weniger als 375 m lang. hierdurch wie auch durch die fehr dunne Besiedlung und die Berlehrsarmut des donaunahen Geländes ift der für eine Berteidigung der Donaugrenze sehr ungünstige Zustand geschaffen worden, daß alle Zufahrtsftreden gur Donau von der einen, noch dazu bis gu 180 km (Costesci - Zimniza) entfernten Hauptlinie Orfova-Bufarejt abzweigen. Deshalb mußte unfer Borftog langs des Jiu bis zu diefer Strede die rumanische Urmee bei Orfova rettungelos abichneiden. Jedes Borrüden aber längs der Hauptlinie bis zu einer Anschlußbahn brachte die feindliche Truppe an deren Donauendstation in schwere Transportnöte, denn ein Marich längs der Donau ist wegen der ausgedehnten Gumpfe und Alltwaffer sowie etwas weiter landeinmarts megen ber tiefen Flugtaler fehr mühjam und bei dem bequemen Ginsehen der Niederung von dem bis zu 225 m hohen bulgarischen Donauufer nicht unbemertt auszuführen. Wie niedrig bas rumanische, den Donauwasserspiegel kann überhöhende User überhaupt ift, erficht man daraus, daß diefer Bafferipiegel selbst bei Orsova nur 56 m und schon bei Widdin nur noch 30 m über bem Meeresspiegel liegt. Der größere Teil der Walachei ist außerordentlich fruchtbar und führt ben Donauschiffen alljährlich große Diengen Getreide zu; dagegen ift das Gebiet zwischen Butareft, Braila und Calarafi, bas nur von ber 3alomiza und dem Calmatui 10-20 m tief eingeferbt wurde, fehr wenig ertragreich, vielfach fogar Steppe und baber gang ichwach befiedelt. Gin 10-20 km breiter Sumpfftreifen, in dem fich die Donau wiederholt verzweigt, trennt die Große Balachei von der

Dobrudica. Ihre bisherige politifche Albgrengung gegen Bulgarien war gang willfürlich gezogen, ohne Rücksicht auf natürliche oder wirtschaftliche Grenzen. Un das 300-500 m bobe bulgarijde Baldland Deli-Orman zwischen Warna und Ruftschut schließt fich mit 150-300 m Sobe nordlich junachit ein burch Löß fehr ertragreiches Getreideland mit der Sauptstadt Dobritsch an. Unter bem Löß trifft man bald auf mafferdurchläffigen Rall, fo daß die Bache meift nach furgem Lauf um etwa 100 m tief versidern und an fuften - und bonaunaben Ginschnitten in machtigen Karstquellen (3. B. in Dewna bei Barna) zu-tage treten. Da das Basser 100 m und mehr heraufgeholt werden muß, ift das Land nicht fehr dicht befiebelt und bem Durchzug größerer Seeresmaffen nicht besonders glinftig. Auch bier wie jenfeits ber Donau wechseln oft unerträglicher Staub und grund. lofer Klei, große hiße und eifiger Nordoftsturm. Dann fentt sich das Land bis etwas nördlich von der Bahn Tichernawoda-Konstanza auf 100—130 m Sohe; auch die von der Bahn benutte Rarafufurche von nur 56 m bobe bildet teine geologische Brenze. Erft ber nördliche, wieder etwas breiter werdende Teil ber Dobrubicha zeigt anderes Gepräge, nämlich ein ber Höhe von 456 m nach zwar unbedeutendes, aber durch feinen inneren Bau (steil gefaltete paläozoische Schichten mit Granit [bei Matschin], überdect von horizontalen Kreide- und Jurafchichten) noch etwas ratfelhaftes und bei der flachen Umgebung ganz stattliches Bebirge. Diefe Begend hat im Begenfat zu bem gang baumarmen Guden noch ausgebehnte Buchen- und Eichenwälder. Landstraßen durchfreuzen vielfach das Land, mahrend zwei Gijenbahnlinien einerseits bie Stadt Tulticha (20000 Einwohner) am Anfang bes Donaubeltas, anderseits Warna-Dobritich mit der Hauptbahn Tschernawoda-Ronstanza und dadurch mit bem eigentlichen Rumanien verbinden; beide Linien treffen sich aber, wohl wegen eines geringen Soben-



unterschiedes, ungeschickterweisenicht an derselben Station, als ob ein Durchgangsverlehr von Nord nach Süb nicht erwartet wird. Nach der Donau wie nach dem Schwarzen Meere hin fällt das Land meist steil ab und bietet deswegen schlechte Angriffs- und gute Berteibigungsstellen; über das Donaugelände führen außer der Eisenbahnbrücke von Tickernawoda nur einzelne schmale Straßen, die aber von dem hohen rechten Ufer leicht unter Feuer genommen werden können. Angriffe auf die Dobrudscha werden deshalb in neuzeitlichen Kriegen nit Ersolg nur von Süden her unternommen werden können, zumal die Donaustümpfe die Rückerbindung sehr erschweren. Die Bevöllerung der Dobrudscha bilden längs der Donau hauptschlich Rumänen, auf einem je etwa 30 km breiten Streifen

zu beiben Seiten der Bahn Tschernawoda-Ronstanza Türken und sonst Bulgaren, die durchaus in der Mehrzahl sind, auch in Tultscha. Außerdem sind die nach 1878 von Odessa her eingewanderten beutschen Kolonisten (etwa 8200) zu erwähnen.

Literatur. P. Lehmann, Rumanien (\*Länberstunde von Europa II, 2. Hälfte, Leipz. 1893); Th. Fisch er, Rumänien (Scobel, \*Geographisches Handbuch zu Andrees Handbucks, Leipz. 1909); \*Rumänien 1806—1906 (hrsg. vom Ministerium für Landwirtschaft usw., Bukarest 1907); R. Bergner, Rumänien (Brest. 1887); E. de Martonne, La Valachie (Bar. 1902); J. Weiß, Die Dobrudschaft im Miertum (Sarajevo 1911); A. Philippion, Europa (2. Aust., Leipz. 1906); H. Frobenius, Moris der Pilitärsgeagraphise Europas, 1. Teil (\*Petermanns Geographische Mitteilungen«, Ergänzungsheit 184, Gotha 1915).

## Der mazedonische Kriegsschauplat mäßig hohen Kosten einen Aussuhrplatz zu schaltzen Much weiten nach Molten bis Monalla eine

von Projeffor Dr. Rarl Ragner in Berlin

Bgl. hierzu die Karte »Die Kämpfe in Magebonien« und die Relieffarte »Westliche Balkanhalbinsel«.

Alls mazedonischer Kriegsschauplat soll hier dieganze Gegend längs der Front dom Agäischen Meere bis an die Grenze Albaniens, also bis zum westlichen Usergebirge des Ochridases, verstanden werden. Er schließt somit stiblich an das im ersten Band (S. 171) beschriebene südserbische Gebiet an und dect sich sogarnoch zu einem geringen Teil mit ihm, um in der Darstellung ein zus jammenhängendes Ganzes nicht zerreißen zu müssen.

Bis zum Balkankriege 1912 mar das Gebiet nicht nur erblundlich, sondern auch politisch einheitlich, nämlich ganz türkisch. Der Berwaltung nach gehörte der Teil östlich von der Westa (Karasu) zum Bilajet Adriamopel, der mittlere bis jum Ditromofee zu dem von Saloniti, ber westliche zu dem von Monastir. Durch den Bularester Frieden fiel jener östliche Teil fowie ber Nordoften bes mittleren Teiles an Bulgarien; ein etwa 75 km breiter Rüftenftreifen, beffen Landgrenze fich westlich bis jum Gudende bes Brespafees fortfest, murde griechisch und der gange nördliche Reft ferbisch. Diefe Abgrenzungen maren ganzwillfürlich vorgenommen, und zwar gegen Bulgarien gerichtet; wirtichaftlich find fie überdies völlig unhaltbar, da fich das für die Safenstädte Saloniti, Rawalla usw. notwendige Sinterland nur jum Teil in der Sand der Befiger diefer Stäbte, ber Briechen, befindet und die nabe Bollgrenze bei Galoniti den Mus- und Durchfuhrhandel empfindlich beschränkt. Birtschaftlich hat baber Galoniti feitbent febr gelitten. Richt viel beffer ift es Ramalla gegangen, da fein Tabalehinterland durch die Grenze an ber Mesta zum Teil an Bulgarien gefallen ift.

Auch die Berfehrsverhältnisse find, wie noch gezeigt werden foll, durch die faliche Aufteilung Mazedoniens

perschlechtert worden.

Die Agäische Küste Bulgariens hat recht merkliche Gegensähe. Denn dem Sumpfgebiet des Marikadeltas mit der Hasenstadt Dede Agatsch (6750 Einwohner) folgt nach Westen ein nur 4 km don der Küste noch 600 m hoher Ausläuser der Rhodopegebirgszüge, der die sehr fruchtbare und reich besiedelte Doppelebene don Gjümürdschina (81720 Einwohner) und Kanthi (18200 Einwohner) teilweise dom Weere abschließt. Einen Ausweg bietet allerdings die Bucht don Porto Lagos; aber ihr sumpsiges hinterland und ihre offene Reede würden hier nur mit underhältnis-

mäßig hohen Kosten einen Aussuhrplat zu schaffen gestatten. Auch weiter nach Westen bis Kawalla gibt es von Debe Agatich an außer dem Dorfe Matri teine nennenswerte Siedlung. Diese Anwirtlichkeit der Küste hat auch den Vielverband von einem größeren Angriff, abgesehen von der Zerschießung von Debe Agatich, abgehalten, obwohl die vorgelagerten Inseln Sanothrati und Thasos einen plöglichen Angriff gut

porbereiten laffen.

Mazed onien. Das eben genannte Rawalla gehört fcon zum griechichen Mazedonien; diefes ift ebenfo wie das bis zum Kriege ferbische und bulgarische ein Teil des früheren Mazedoniens, beffen ungemein berwidelte Oberflächenbeschaffenheit oder serhadte Topographie« (nach Östreich) durch ein in der Oligozänzeit gefaltetes Land, bas fogleich zu einer Rumpfflache abgetragen murbe, zu ertlaren ift. Faltungen, Gentungen und Bebungen ließen eine ganze Ungahl von tleineren und größeren Beden entstehen, beren jegige Talboden fehr verschiedene Meereshohen aufweijen. Weiter ist für Mazebonien, wie übrigens für einen großen Teil ber westlichen Baltanhalbinfel, bezeichnend, daß es zwar große, masserreiche Flüsse, wie Bardar, Struma, Mesta ulw., besigt, daß aber teiner bon ihnen wegen bes ftarten Befälles und ber ftredenweise schluchtenartigen Enge ihres Tales bem Bafferoder an feinem Ufergelande bem Landvertehr bequent bienen tann. Nur der Wardar, die obere und mittlere Struma und auf eine kurze Strede die untere Westa werden von ber eingleifigen Gifenbahn begleitet, die aber nicht die Erzeugniffe biefer Taler ausführen, sondern nur den Durchfuhrverkehr vermitteln foll. Wirtschaftlich ist bas natürlich ein ungünstiger Bustand, dem nur durch eine Ausgestaltung der Bufuhrwege und durch eine Anderung der gegenwärtigen Grenzen abzuhelfen ift.

Ostmazedonien. Das Gebiet zwischen Mesta und Struma wird in der Nordhälfte vom nordsüdlich gerichteten Virin (El Tepe 2681 m) ausgefüllt, einem vielbesungenen, an den Hängen reich bewaldeten Gebirge aus kristallinischen Schiefern, dessen auch Schneefelder tragen. Südlich schließen sich bis zum Weere hin eine ganze Reihe mehr westöstlich streichender Ketten an, die bis 1900 m aufragen; so der Vunardagh (1870 m), der sich westlich im Beschischagh (1060 m) fortsett, aber von ihm durch die im Seresbeden zum Tachinosee ausgestaute und hier durchrechende Struma getrennt ist. Die Strumasurche ist das

wichtigite Tal Ditmageboniens - hier hat fich z. B. gen und befriedigen felbit Maffenansprüche an Ber-Seres (30 000 Einwohner) burch Baumwollhandel fehr entwickeln konnen - und hatte eine große Bufunft für Birtichaft und Bertehr, wenn es politisch in einer Sand ware; benn auf einem großen Teil feiner Lange und in feinen Seitentalern fann Alderbau getrieben werden, und die Unlage von Stragen und Gifenbahnen ift, abgesehen vom Bregna-Engpaß, fast nirgende ichwierig. Dazu bildet es ben natürlichen Weg pon Sofia und Ruftendil gum Meere. Unterhalb der Kregnafdlucht weitet fich das Tal zum Beden bon Melnit, einem Städtchen von 3300 griechischen Ginwohnern, in dichtbulgarifder Landbevölferung; alle manderten nach den Balfanfriegen bis auf 365 aus. Auf der anderen Taljeite liegt Petritich (6000 Cinwohner) am Gingang in das ebenfalls frucht. bare Strumigatal mit ber Stadt Strumiga (8100 Einwohner). Diefes oftwestliche Tal wird im Norden vom Maleich, bem bier bis 1600m hohen ferbiich-bulgarischen Grenggebirge, und im Guden von ber Be-luffiga eingeschloffen. Beide Gebirge, aus friftalliniichem Schiefer und Granit, find ziemlich bewaldet (am Nordhang Buchen, Linden, egbare Raftanien, an ber Sudjeite immergrune Cichen, Buchsbaum) und wegen ihrer Steilheit ichwer zu überschreiten; fie werden daher bom Bertehr im Often im Struma Engpag von Rupel und im Beften bei Strumiga in einer Gente zum Wardartale von nur 491 m Sohe umgangen.

Der Südhang der Belaffiga fällt fteil zu dem Taljug ab, ber im Diten bei dem von der Struma durchfloffenen Buttowofee beginnt, in der Mitte zum fiichreichen Dojranfeebeden abfällt und im Bejten am Wardar endet. Im Guden davon erhebt fich die Rruicha (bis 950 m), die eine Fortichung des Beschik bagh ift. Langfam fenten fich beibe fudwarts zu ber Furche, in der Schuttlegel die Bildung des Langafaund Beschitsees veranlagten. Diese Furche beginnt am Golf von Rendina oder Orfani, reicht bis in bie Nähe von Saloniki und trennt die bis 1050 m hohen Bebirgegüge ber erzreichen Salbinfel Chalfidite von

der Sauptmaffe der Ballanhalbinfel.

Die Bertehreverhältniffe in Oftmagedonien find noch fehr wenig entwickelt. Abgeschen von jest zu Rriegezweden angelegten fliegenden Geldbahnen und der neuen Kleinbahn im Strumatal von Radomir bis Demirhiffar gibt es immer noch nur die eine Gifenbahnlinie, die von der Strede Konftantinopel-Aldrianopel bei Rüleli-Burgas abzweigt und über Gjumurdidina, Xanthi, Drama und Seres nach Salonifi geht. Sie hatte eigentlich nicht den Zwed, die von ihr durchzogenen Landitriche dem Birtichafteverlehr zu erichlie-Ben, fondern die hauptverwaltungeftabte Adrianopel, Seres und Saloniti mit dem Six der Regierung, Konstantinopel, zu verbinden. Das geht auch schon baraus hervor, bag fie, abgesehen von der Seitenbahn nad Dede Agatich, nirgende den Anichlug an den billigeren Seevertehr sucht - fo bleibt fie Ramalla um 25 km fern — und auch feine Zubringer aus bem Mesta- und Strumatal hat. Dazu tommt noch, daß fie feit dem Butarefter Frieden 1913 gum Teil Bulgarien, zum anderen Teil Griechenland gehört. Endlich find gute und für Heereszwecke leistungsfähige Landitragen nur auf einzelnen Sauptverfehrelinien, wie im Strumatal, vorhanden, mahrend die übrigen Strafen wohl leichtere Laften, nicht aber ichwere und auch nicht auf lange Zeit aushalten; Regenwetter macht fie ichwer befahrbar. Die Fruchtbarteit der Täler

pflegungsbedürfniffen, wofern erft einmal Friedenszeiten regelmäßige Gelbbestellung gestatten.

2Beftmagedonien. Während die geologischen Berhältniffe in Ditmazedonien noch einfacher und leichter übersehbar find, bieten fie westlich vom Barbar ein fehr buntschediges Bild, und jede neue Forschung fteigert biefen Gindrud noch. Daber ift es verfrand. lich, daß die Unfichten über die Entstehung der Oberflächengestalt vielfach noch nicht geflärt find. Die hauptgegenden Beitmazedoniens find bas Barbartal, die Salonifi-Chene (Mampania), die pelagonijche Chene und die Deffaretischen Geen.

Das Bardartal weift unterhalb von üstüb mehrere Engen auf, die dem Bertehr fehr hinderlich find; eine gute Strafe führt nicht hindurch, und die Gifenbahn konnte auch nur eingleifig gebaut werden. Das find die Enge unterhalb von Beles (Köprülü), dann das Demir fabu oberhalb von Grades und das Tichingene berbend unterhalb von Gjewgjeli. Dazwischen gibt es fehr fruchtbare Landichaften, fo die Tifweich genannte zwischen den beiden ersterwähnten Engen bei Regotin und fleinere bei Plirowse und Giemgieli. Neben Betreide, Bemufe und Dbit werden bier viel Mohn (zu Dl) und Opium, Wein und felbit Baumwolle angebaut. Saupthandelspläge find neben üstüb noch Beles und Ramadar im Tifweich, während die Fabriten von Gjewgjeli den Mittelpunkt der durch Maulbeerbäume ermöglichten Seidenzucht und Seidenspinnerei bilben.

Unterhalb diefer Stadt burchftrömt ber Wardar an ber bisherigen ferbijch griechischen Grenze feine lette Enge in ftarten Windungen und tritt dann in die Rampania (1715 qkm), in das weite Beden, das die Unschwemmungen des Wardar, der Mogleniga und der Biitriga (Indiche Rarafu) von brei Seiten ber aufgefüllt haben, jo daß ichlieglich nur bas ftart versumpfte Seebeden von Jenidiche übrigblieb. In diejer flachen Begend wechjeln die Flüffe bei Dochmaffer oft ihr Bett, besonders die Wiftriga, die deshalb die Derrücktes zubenannt wird; auch der Wardar ift recht ungebärdig und hat die bis 1900 mehrbogige Eisenbahnbrücke dreimal fortgeriffen, bis fie durch eine folde mit nur einer Offnung erfett murbe. Rur die Ränder und Sange der Ebene find gut bebaut; der übrige Teil liegt im beigen, fieberbringenden Gommer ode da, mahrend er zum Berbst und Winter von ben Biebherden belebt wird, die von den bann unwirtlichen Gebirgen herabziehen. Die Bahn Saloniti-Monaftir durchichneidet den öftlichen Teil, folgt dann aber bem icharf ausgesprochenen Bestrand, an bent bie griechischen Städte Raraferia ober Berria (16 000 Einwohner) und Miaufta (6500 Einwohner) maleriich liegen, mahrend das mehr bulgarifch-türfische Bobena oder Edeffa (15 000 Einwöhner) prächtig einer 100 m hohen Travertinterraffe aufgesett ift, von ber starte Wajserfälle, die zum Teil Spinnereien treiben, in das üppige Tal hinabiturgen.

Den Guden der Rampania begrenzen Ausläufer bes Dlymps, den Besten der Bermion Dros oder Rarataich (1900 m), den Rorden und Rordweiten aber mehrere fehr hohe und bemaldete Bebirgeguge, die bas von Bulgaren und Blachen bewohnte fruchtbare Nebental Moglena umranden. hier werden feit langem erbitterte Rampfe um jede Ruppe ausgefochten, und nur der fcnee- und fturmreiche Binter brachte fie geitweise zum Ruben. Den Ditpfeiler bilbet ein bufeisenformiges, ichroffes hochgebirge mit ben Rallgip. und unteren hange sowie das gute Klima begunsti- feln Dichena (2092 m) und Dudiza (2180 m). Bon

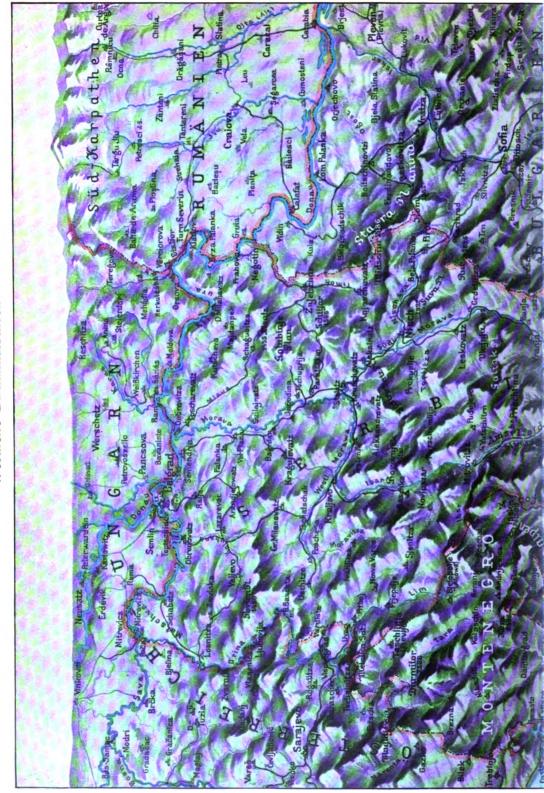



hier halt fich ber nach Gubmeften ftreichende malb. reiche Ranim in meift 1400-1700m Sobe; am Rord. hang wird im Bergwert Alfchar Antimon, Realgar und Auripigment gewonnen. Keine Fahrstraße führt nörblich nach der Landschaft Murichowo an der Siderna. Den Sudwestpfeiler bildet ber dem viel niedrigeren, hier Ribichegebirge genannten Ramme hoch ausgesetzte, die ganze Gegend von Saloniti bis Monastir beherrschende Rajmaktschalam (2525 m). Nur 15 km südlich liegt tief eingebettet der Ditromosee in 528 m Seehoge, der ftarte vieljahrige Schwantungen zeigt. Un feinem Rordende führt bie romifche Beerstraße (Via Egnatia) von Durazzo und Balona über Clbafan, Ochriba, Refen, Monafir und Bobena nad Salonifi; die Eijenbahn Monaftir-Salonifi folgt

ihr nur ftredenweife.

Beitlich von Ditromofee freigt die Strafe noch um 430 m bis auf 965 m an und fentt sich bann in bas Gubenbe ber pelagonifchen Chene. Diefe bilbet ein norbsüblich gerichtetes Rechted von 60×15 km Große und zeigt geringe Sobenunterichiebe (550-Boom). Ihr biluvialer Schottergrund wird ftellen-weife funipfig, besonders in der Rabe der Ticherna, welche die Ebene nuhezu biagonal burchfließt und bet ber Sudostede austritt. Dieser starte Fluß verfolgt aber nun feine bisherige Richtung von Nordwest nach Suboft nicht weiter, sondern ichwentt in tief eingefcnittenem Tal icarf nach Rordnordoft; er trennt jo das Ridichegebirge von bem ben Ditrand ber Ebene bilbenden, im Norben bis 1674 m hohen Geletichagebirge, beijen Subende auch Ranwfplat geworbenift. Paur die Randstreifen der Ebene find gut bebaut, und bier liegen auch größere Stadte, vor allem ber Sauptvertehrspuntt und Sandelsplat Monaftir oder Bitolja (60000 Einmohner), das durch die im Butareffer Frieden festgelegte, allgu nabe Grenze wirtschaftlich und burch ben Gerbendrud auch völlisch an seiner start bulgarischen Bevölkerung sehr litt, ferner bas mehr griechische Florina (15 000 Emwohner) und bas für den Sandelsvertehr jum Barbartal bin michtige Prilep (15-20000 Einwohner). Nordöstlich von ihm bilbet die Grenze ber Chene bas Babunagebirge, il ber das eine gute Strafe (1 \$ 1100 m anfteigend) nach Weles, und um bas süblich herum eine ebensolche im Rajez- und Tichernatal naa, der Bahnstation Gradsto

Der Via Egnatia, die hier nicht fehr gebflegt ift, nach Beften folgenb, tommt man nach überschreiten eines 1158 m hoben Sattels zwijchen ben waldarmen Ertstallinen Gebirgen Bigla und bem 2532 m hoben Berifteri in bas Gebiet ber Deffaretifden Geen, b. h. zu bem je ein nordfühlich verlaufendes Talbeden ausfullenden Brespa- und Ochridafee, mogu füdlich noch der verlandende Maliffee bei Roriga gehort. Der Brespafee besteht jest aus zwei Seen, bem großen und fleinen, die nur durch einen flachen, überflutbaren Sanddamm geichieden sind; er hat insgesant etwa 300 qkm Größe und 50 m Tiefe. Seine Oberfläche (860 m Geebohe) liegt 200 m boher als bie des 280 qkm großen und 286 m tiefen Ochridafees, von bem er nur Durch bas fomale Ruligebirge Galitschipa (2048 m) getrenut ift. Da bem Ochridafee fein nennenswerter

größerer Fluß Wasser zuführt, während ihm doch der starte Drin bei Struga entstromt, gapft er, wie die jtarte Rarsiquelle am Rloster Sweti Raum lehrt, ben Brespasee an. Die nächste Umgebung bieles Sees ist etwas flacher als die bes Ochribusees, und beshalb führt auch an feinem Westrand eine Strafe von Refen nach Koriga, mährend die Steilufer des Dortba. jees nur Saunpfade gestatten. Der Bertehr auf ben fischreichen Geen wird burch urwuchsige, ichwerfällige, aber recht tippfichere Ruderboote vermittelt; Motorboote foren angeblich den Fifchfang. Unmittel bar am Brespafee liegt fein nennenswerter Drt, etwas nördlich in ertragreicher Obitgegend die Stadt Refen, die Wiege ber jungtürtischen Revolution von 1908. Biel belebter ift ber Ddribafee, benn er weift am Rord. ufer die althulgarifche Batriarchatsstadt Ochrida und bas Fischerstädichen Struga auf, am Subende Bo grades, bus ben Bertehr mit Ochriba, Elbafan und

Die Rriegführung auf bem ganzen mazeboni-ichen Schauplat wird alfo auf ber Bierbundfeite ftart beeinslußt durch die sehr gebirgige Obersläche, die nur wenige schmale Zusuhrwege mit noch dazu oft ftarten Steigungen gestattet; Munition, Lebensmittel und sonstige Bedurfniffe muffen auf langen, wenig leiftungefühigen Landftragen und vereinzelten Gifenbahnen heran. Bermundete, Rrante, Altmaterial ufw. fortgeschafft werben. Wenn bagegen bem Bielverband der bequemere Seeweg und viel turgere Land. ftreden gur Berfügung ftanben, fo hat boch bie .U. Boot-Seuches gerade ben Seeweg jo erichwert, daß jest viele Rriegoguter ben burch mehrfaches Umlaben langwierigen und toftspieligen Weg burch Stalien nach Balona und bann über die Via Egnatia nehmen muffen, mabrend unfere Bufubritragen im mefent lichen gefichert find. Much bas Minna ift uns gunftiger ale ben Begnern, benn obgleich in ber pelago, nischen Ebene mit Sumpfficber zu rechnen ift, fo ift boch fonft bas Better recht gejund, wenn auch febr heiß im Commer und rauh im Binter. Auf ber feindlichen Seite, auf der die Stadt Salonifi mit ihrer Um. gebung (Kampania) für die Kriegführung gang besonders wichtig ist, muß man im Sommer bort und an vielen anderen Stellen der Front und der Zusuhrwege mit schwerer Malaria, Dysenterie, Tophus ufw. rechnen; auch werden in jener Gegend viele michtige Lebensmittel verderben ober wegen diefer Musficht den Truppen überhaupt nicht jugeführt werden tonnen. Im Winter verhindern Schneefalle und Sturme nahezu jeden Rampf.

Bgl. A. Philippion, Europa (Leips, 1906); »Revers Reizebücher«, Ballanftaaten (baf. 1914); R. Arebs und Fr. Braun, Die Ariegsichamläge auf der Ballanfaalburiel (baf. 1916); H. Frobenius, Abris der Militärgeographie Europas, I. Teil: Die Halbinfeln des Mittelmerred (» Petersmanns Witteilungens (Franzungsheit 184 Chaffe (1915). Europas, I. Teil: Die Halbinfeln des Mittelmeeres (\*Betersmanns Mitteilungen«, Ergänzungsheft 184, Gotha 1915); R. Hitreich, Mazedonien (\*Zeitiche. b. Gel. f. Erdt. zu. K. Hitreich, Mazedonien (\*Zeitiche. b. Gel. f. Erdt. zu. K. Hitreich, 1916, S. 129—157, mit gutem Literaturverzeichenis); W. Kantscheff, Matedonia (bulgar., Sofia 1900). Mis; W. Kantscheff, Matedonia (bulgar., Sofia 1900). Bor bem Bucke von Gopčević, Nazedonien und Altsefrien (Wien 1889), ift zu warnen, da es für serbiiche Zweckenstellt oder erdichtet. Entsprechendes gilt von dem Rucke des Erriechen Rittolaihes. Buche bes Griechen Ritolaides.

### Die kolonialen Kriegsschauplätze

von Dr. Offar Rarftebt in Berlin=Steglig

Bgl. hierzu bie Rarte »Roloniale Rriegeichauplage ..

Die deutschen Kolonien sind ohne Ausnahme bereits furz nach Kriegsausbruch Gegenstand bes Ungriffe feitens der verbundeten Englander, Frangofen, Belgier und Navaner geworden. Der Angriff hat fie, mit Alusnahme Riautschous, wenig vorbercitet gefunden. Für die tropischen Kolonien tonnte man überhaupt nicht vermuten, daß jemals ein europäischer Krieg auf fie übertragen werden würde, weil in ihnen die Berrichaft ber dunnen weißen Oberichicht über die große Maffe ber Gingeborenen nur folange aufrecht zu balten und denkbar ist, als die Eingeborenen unter dem Eindruck der Solidarität der Beigen, die unabhängig von ihrer Nationalität ift, stehen. Für das Gebiet des fonventionellen Kongobedens, zu dem gang Deutsch-Ditafrita und ein großer Teil Rameruns gehört, ift die Möglichkeit ber Reutralifierung ausdrücklich burch den auf Berlangen der Bereinigten Staaten von Nordamerila aufgenommenen Baragraphen 11 der Rongoatte vom Jahre 1885 gegeben. In betreff Sudwestafrikas konnte man sich flar dar-über sein, daß eine erfolgreiche Berteidigung bei der geringen Zahl der Schutzruppe nur dann möglich sei, wenn sie sich nur über eine kurzere Zeit erstrecken würde. Die Schutgebiete in der Gudjee hatten außerbem den Nachteil, daß fie fich, in Sunderte von Ginzelinseln aufgelöst, die miteinander in der Mehrzahl nicht einmal in ichnelle Berbindung treten tonnten, über ein Gebiet verftreuen, daß allein von Dit nach West nabezu 5000 km mißt.

Deutscherseits konnte eine Offensive in den meisten Kolonien aus strategisch-militärischen Gründen nicht aufgenommen werden, und wo das, wie z. B. in Ostafrika und Namerun, an sich vielleicht möglich gewesen wäre, hat man sie unterlassen aus der überzeugung heraus, daß die kolonialen kriegsereignisse einmal nur von untergeordneter Bedeutung im Rahmen des Ganzen sein können, zum andern aber, weil eine deutsche Regierung die Berantwortung dafür nicht auf sich nehmen wollte und konnte, daß sie durch Entsessellung der Leidenschaften der Eingeborenen das gesamte Ansehen der weißen Herrenrasse auf lange Zeit hinaus schädigte und in Frage stellte.

Togo befand fich in strategisch fehr ungunftiger Lage, da es, fich nur schmal and Weer anlehnend, im Beiten an englisches, im Rorden und Diten aber an frangofifches Bebiet grengt. Un ber breiteiten Stelle legt es sich nur in 200 km, an der Rüste nur in 65 km Breite zwischen die beiden gegnerischen Rach. barfolonien Nigeria und Dahome, die beide an mili-tärischen Machimitteln reich find. Die Berteidigung gegen den gleichzeitig mit übermächtigen Kräften von den Seiten einsegenden Begner mußte fich deshalb auf die Dedung der Funtengroßstation Kantina 160 km nördlich von Lome unweit vom Endpuntte ber Bahn Lome-Atalpame beschränken, die als Zwischenjtation für die Strede Nauen-Ramerun-Südweitafrita von Bedeutung war. Un Dachtmitteln ftanden deutscherseits nur 560 Mann ichwarzer Polizeis foldaten und eine kleine, bei der Mobilmachung entstandene, aus den 300 Deutschen des Schutgebiets ausgewählte Freiwilligenichar gur Berfügung. Die farbigen Soldaten haben fich überdies fehr unzuverlaffig gezeigt. Um 24. Auguft ift die Raminaftellung nach Zerftörung der Funkenanlage gefallen. Alugen-

icheinlich haben sich die im nörblichen Togo anfässigen, ben Deutschen treu ergebenen mohammebanischen Haussauffa und Fulbe noch längere Zeit selbständig best englisch-französischen Ginfalls erwehrt.

Bünjtiger als in Togo lagen die Berhältniffe in Ramerun, basichon burch feine Größe -790000 gkm gegen 87 000 von Togo - bem Begner ein viel ichwerer ju übermindendes Sindernis ift als eine raumlich kleinere Kolonie, befonders, wenn die klimatischen, orographischen, wirtschaftlichen und Berkehrsverhaltniffe für ben Angreifer fo ichwierig liegen, wie bas in dem echt tropischen Ramerun mit feinen Urwaldhinderniffen, feiner gleichmäßig hoben Ruftentemperatur und feinen an der Rufte bis 5000 mm fteigenben Niederichlägen der Kall ift. Dazu tommt als meiterer für den Angreifer ungünstiger Umstand der gangliche Mangel an Bahnen oder sonitigen neuzeitlichen Bertehrswegen im Innern und die Tatfache, daß, abgesehen von einigen unzuverlässigen Rüftenftammen, die eingeborene Bevolterung überall treu gu den Deutschen gehalten hat, daß die mohammedanifche Bevölferung bes Innern fogar weiteitgebende Mithilfe bei der Befampfung von Frangoien und Engländern leiftete. Diefe in der Ratur und Bevölkerung bes angegriffenen Landes für den Angreifer liegenden Nachteile wurden auch nicht durch den Vorteil aufgewogen, daß das Schutgebiet auf allen Seiten. mit Alusnahme ber fühmeitlichen, ber Diceresgrenge, von feindlichem Besit umlagert ift. Jeder neue Ungriffspunkt bedingte wiederum die Schaffung neuer Etappenftragen, auf benen Broviant für Europäer und die eingeborenen Truppen, jede Patrone, jedes Diedikament mühiam auf den Röpfen der eingeborcnen Trager herangeichafft werden mußte. Das Transportwesen verlangt eine Tragerorganisation, beren Ropfzahl, wenn fie ihren Zwed erfüllen foll. nicht geringer, eher noch größer als die der Teldtruppe fein muß. Die Deutschen hatten da, wo fie fich von der hauptoperationsbafis des Gegners, der Rufte, gurudgiehen mußten, die eingeborene Bevolferung großen Teils evaluiert und die Englander und Franzosen auf die Weise gezwungen, fich ihre Trager von weit her aus ihren eigenen Rolonien zu holen.

Der deutschen Regierung standen bei Kriegsausbruch an regulären Truppen 1550 schwarze Soldaten mit 185 weißen Offizieren und Unteroffizieren, 1200 schwarze Polizeisoldaten unter 30 Weißen zur Bersägung, die als Stationstruppen über das Riesengebiet der Kolonie zerstreut waren. In Gemäßheit des Wehrgesets wurde weiterhin auf die etwa 1200 beutschen Zivilsten zurüczegriffen. Wieweit sich serner die eingeborene Bevöllerung, insbesondere die mohammedanische, zum Bassendenst gestellt hat, ist zahlennäßig nicht bekannt. Die Truppe hat sich, dank ihrer guten militärischen Erziehung, in allen Lagenals ein sehr brauchbares und zuverlässiges Abwehrmittel erwiesen.

Selbstverständlich war eine solch kleine Schar nicht imitande, dem überlegenen Gegner an allen Stellen ein Halt zu gebieten, um so weniger, als der Gegner eine große Zahl europäischer Truppen zur Berfügung hatte und mit allen Witteln der modernen Kriegführung arbeitete, während sie selbst, abgeschnitten von allen Zusuhren, mit dem vorhandenen Waterial geizen mußte. Aber der offene Krieg ist auch nicht die Stärke farbiger Truppen; die liegt vielmehr im Buichtrieg, wo der Gegner alle Kräfte anstrengen muß, um sich nur des Widerstandes, den die Natur

ihm auf Schritt und Tritt entgegengesett, zu erwehren. So gelang es bem Gegner, gestütt auf feine zahlenmäßige überlegenheit zwar, die Deutschen nach monatelangen Rämpfen aus bem offenen Steppengebiet zu vertreiben. Aber das große Waldgebiet des füdlichen und füdwestlichen Kameruns, das mit feinen Zehntaufenden von Quabratfilometern dem Kenner und Berteidiger ein ficheres Bollwert bietet, murbe dem Ungreifer zum Ball, vor bem er monatelang lag, ohne weiter vordringen zu tonnen. Gin erfolgreiches halten ber »Balbfestunge mar aber aus Waffen- und Munitionsmangel nur bis zur Jahreswende 1915/16 möglich. Als der zunehmende Druck die um Jaunde stehende Berteidigung in die Befahr der völligen Einschließung brachte, trat die gesamte deutsche Truppe in den ersten Tagen des Januar 1916 auf das neutrale fpanische Rio-Dani-Gebiet über.

Im Tsabsecgebiet hielt fich die deutsche Morastel-

lung bis Februar 1916.

Deutsch-Südwestafrika ist insofern vielleicht der bequemste koloniale Kriegsschauplatz für den europäischen Gegner, als er hier verhältnismäsig sehr günstige klimatische Berhältnisse verschieden sind, und als auch die wirtschaftlichen Womente der Kriegsschrung, wie Verpstegung usw., hier nicht entsernt die Schwierigkeiten bieten wie auf einem tropischen Kriegsschauplatz, wo schon die endemischen Krankheiten, wie Walaria, Ruhr usw., einen ständigen, mehr oder weniger großen Prozentsatz derlandsen, mehr oder weniger großen Prozentsatz derlandsenwahen. Das Gesaste gilt zwar nur für die Südafrikaner unter den Angriffstruppen krankund verwendungsunsädigmachen. Das Gesaste gilt zwar nur für die Südafrikaner unter den Angriffstruppenkrankunden.

Das 835 100 qkm große Schutgebiet ist gegen das Meer zu vorzüglich burch ben mehrere Tagereifen breiten, mit Dunen überfaten Buftengurtel ber Hamib geschütt, ben nur von Smalopmund und Liiderigbucht ausgehende, in ber Neuzeit durch Bahnen eriehte große Wege burchbrechen. Das Innere bes durchschnittlich 1100—1200 m hohen Landes ist gleich dem Ruftengebiet fehr troden mit Ausnahme bes tropischen Norbens. Im Süben (Großnamaland) ist bas durchschnittliche Niederschlagsmittel nur 120 mm, in Damaraland etwa 340 mm. Dementsprechend ift ber Güben, bas Namaland, burch fast baumloje Steppe, bas Damaraland burch Buich- und Dorniteppe mit eingestreuten Sainen und Baumparzellen gefennzeichnet. Wirtschaftlich bedeutet das sehr geringe Möglichfeiten für den Uderbau, aber gute für die Bichzucht. Durch Schaffung fünstlicher Stauanlagen und die Erbohrung von Wasser waren in den letzten Jahren die wirtschaftlichen Möglichkeiten start verbessert worden.

Die weiße Bevölkerung belief sich 1913 auf 14800, barunter 12100 Deutsche, b. h. etwa 1 Weißer auf 57 gkm. An Eingeborenen lebten im Unsiedlungsgebiet etwa 63000 und im tropischen Unsbalad 60000. 1913 zählte man 1331 Farmer im Schutzgebiet bet einer Farmsläche von insgesaut 18,4 Millionen ha. Die Viehzucht, die allenthalben eine gewaltige Bedeutung erlangt hat, wendet sich im Damaraland mehr dem Großvieh, im Namaland dem Aleinvieh (Ziegen und Schafe) zu. Boraussehung für den noch in den Anfängen besindlichen Alderdau ist die kinstliche Bewässerung. Jedenfalls war die Kolonie in der Lage, Fleisch und Fleischnahrung hinreichend auch für eine wachsende Aussuhr zu erzeugen, während Konserven, Wehl, Reis usw. in Wil-

lionenwerten eingeführt werden mußten. Ein Absichneiden der Zufuhr, wie es mit Aricgsbeginn einstrat, mußte die Wehrfähigkeit der Kolonie an einer ihrer verwundbarften Stellen treffen.

In Friedenszeiten bejaß Deutsch-Südwestafrika eine weiße Schuttruppe von annähernd 2000 Mann, zu benen noch eine weiße Landespolizei von 500 Köpfen trat. Dazu konnten etwa 4-5000 Referviften aus der Zivilbevöllerung tommen. Der große Raum, der einerseits gegen einen Angriff von außen einen Schut von um fo höherer Bedeutung bietet, als es sich bei der aktiven Truppe sowohl wie bei den Referven zum großen Teil um Leute handelt, die im Buich groß geworden find, die den Buichfrieg aus ben Eingeborenenaufftanden tennen und mit bem Land, feinen militärischen Borgugen und Wefahren wohl vertraut find, führt andererseits den Nachteil mit fich, daß die Auflösung bes Rriegeschauplages in mehrere einzelne von jelbst erfolgen muß, jobald bem Angriff mehrere Operationsbasen zugrunde liegen. Indem ber Gegner gleichzeitig mit einer gebufachen übermacht, ber im Gegenjat zu den Angegriffenen überdies alle Mittel ber modernen Kriegführung ohne Ginfdrankung gur Berfugung ftanden, vom Suden ber über die lange Dranjegrenze und von ber Seefeite her über Lüderigbucht und Smalopmund als Ausgangspunkte der Bahnen konzentrijd porging, wurden die in der Natur des Landes für den Berteidiger liegenden Borteile hinfällig. Satte der Begner auch in der Frage der Bafferversorgung, der Nahrungemittelzufuhr ufw. ebenfalle die größten Schwierigfeiten zu überwinden, fo war feine Berforgung mit Kriegsmitteln boch gesichert; die Berteidiger der Rolonie aber waren auf das angewiesen, was das Land hervorbrachte. Gingen die Hilfsmittel bes Landes zu Ende, dann war das Schickfal ber Kolonie und ihrer Berteibiger besiegelt. Und so ist Deutich - Sudwestafrita mindestene ebensoschr durch hunger und Entbehrung ale durch die Baffen der füdafritanischen Truppen besiegt worden.

Deutsch Ditafrita bietet eine Angriffsmöglich. teit strenggenommen nur von der Sceseite her. Zwar grenzt es im Norden allein öftlich vom Biftoriaiec mit rund 900 km an Britisch Ditafrifa, aber die Grenze verläuft hier durch ein äußerst odes und wasserarmes Steppen- und Baumftepvengebiet, das dem Bordringen einer auf die Mitnahme und Berpflegung großer Erligermengen angewiesenen Truppe die größten Sinbemiffe in den Weg legt. Im Weiten gibt, abgefeben von dem wegen feiner gefundheitlichen Befahren eine Schrante daritellenden Ruffiffital, der 700 km lange Tanganjitafee einen um fo befferen Schut gegen Ungriffe von der Seite des belgijden Rongos ber, als Transportmittel auf ihm in nur halbwegs genfigen. ber Bermenbungsmöglichteit fehlen und die bem Rongo zur Berfügung stehenden schwarzen Truppen taunt ohne Befährdung der eigenen Rolonie gegen eine fremde verwendet werden tonnen. Dasielbe gilt auch von der Nordwestgrenze Deutsch-Oftafritas gegen bas englische Uganda. Die Gudwestgrenze gegen bas eng lische Ahodesia ist durch das Gebirgsland von Unjika und den Nyaffasee ähnlich gut wie die Westgrenze gefchütt. Außerdem geftattet bas Rlima Deutich Ditafritas, in dem Malaria, Rückfallfieber und die gum großen Teil burch die schlechten Bafferverhältniffe bedingten Krankheiten des Berdauungsorganismus, wie Ruhr, Dysenterie und Antyloftomiafis, fast allenthalben endemisch find, die Berwendung weißer

Truppen nur in einem fehr geringen Umfang. Brattisch ift die Droberunge dieser Kolonie, die mit 997 000 gkm fast doppelt fo groß ift wie Deutschland, ein Rampf gegen die flimatischen Schwierigfeiten, um jo mehr, wenn, wie England es getan hat, zunächit fajt ausichließlich weiße sudafritanische Truppen ver-wandt wurden. Nach eigenen Ungaben der englischen Berichterstatter ift das Berhaltnis der an Krantheiten gestorbenen Angehörigen des südafrikanischen Kontingente zu ben im Rampfe Wefallenen ungefähr wie 6 gu 1. Dazu tommt, daß die Berwendung von Reittieren in dem bei weitem größten Teil des Landes wegen der Tietsefliege unmöglich ift. Die ersten unleugbar großen Erfolge der englischen Offenfive im Frühling 1916 konnten allerdings infolge der Berwendung berittener Truppen erfampft werben, weil im nördlichen Teil der Rolonie zwischen Rilimandicharo und Usambaragebirge die Tsetse nicht so zahlreich ist, ale daß die Berwendung von Pferden für einen rudsichtslosen Gegner gänzlich ausgeschlossen wäre. Als aber ber Ungriff weiter nach Guden, in bas eigentliche Tietsegebiet vorgetragen werden mußte, waren Die englischen Reitertruppen in Rurge mehr ober meniger wehrlos gemacht, weil im Laufe weniger Wochen die Tfetfetrantheit berart unter den Pferdebeständen aufgeräumt hatte, daß ganze Kontingente aufgelöft und heimgesandt werden mußten.

Die sofort mit Kriegsausbruch einsegende Küstenblodade berührte die Kolonie, soweit sie als Berhinderin der Nahrungsmittelzufuhr in Betracht tam,

wenig.

Das Land bringt sowohl an animalischer als auch vegetabilischer Nahrung alles hervor, was für die Eingeborenen und die 5300 Beißen erforderlich ist. Neben einer Millionenaussuhr an Nahrungs- und Genusmitteln stand es mit einem Biehbestand von etwa 4 Millionen Stüd Großvieh und 7 Millionen Biegen und Schafen an der Spitze aller unserer Koslonien. Die Nahrungsmittelerzeugung hatte anderseits ihre Höchstinisglichseit längst nicht erreicht, da allein 156000 Eingeborene als Alreiter usw. auf den für die Aussuhr arbeitenden Gummi-, Hans- und anderen Plantagen, dei den Bahnbauten usw., also sür die Ernährung nur als Berzehrer in Betracht kannen.

Cbenjo ift ber Gedante, die eingeborene Bevolferung zur Auflehnung gegen die deutsche Serrichaft in der Weise zu benutzen, wie es an der Rüste Kameruns mit Erfolg geschehen ift, für Ditafrifa taum durchführbar. Aufstände primitiver Boller find in der deutschen Rolonialgeschichte fast immer bas Ergebnis einer falichen oder aber einer schwankenben Eingeborenenpolitik gewesen. Deutsch-Ditafrika aber hat fich dank der Tätigfeit vor allem des Gouverneurs v. Rechenberg feit 1906 einer Stetigkeit und Folge. richtigleit in der Eingeborenenpolitit zu erfreuen gehabt, welche die Intereffen ber Eingeborenen und ber Weißen fo eng verlnüpfte, daß fich die Folgen davon bis in die entlegenften Teile der Rolonic außerten. Dazu tam die straffe Zusammenfassung in wirtschaft. licher und politischer Beziehung burch ben Bau der 1200 km langen Oftwestbahn Daressalam-Tanganjila und ber Bahnverbindung bes reichen Kiliman-bicharogebiets mit ber Rufte. Besonders begunftigt wird das gute Berhaltnis zwischen Regierung und Eingeborenen durch die starte Heranzichung des arabijden Elements (etwa 5000 Araber) burch bie Regierung zur Mitarbeit in ber niederen Bermaltung und durch die Toleranz, die dem Islam entgegen-

gebracht worden ift, dem alle Araber und neben der gefamten Ruftenbevollerung die Gingeborenen des Innern, foweit fie fogial durch die Araber beeinfluft find, angehören. Die freiwillige Schaffung einer arabischen hilfstruppe nach der Mobilmachung fiel auf um so günstigeren Boden, als sich England durch die tatsächliche Bernichtung ber alten in Sanfibar berrschenden Maskatdynastie der Abusaiden (1896) und ber im felben Jahr erfolgten Bertreibung ber zweiten großen Familie aus Britifch - Ditagrifa, der Magrui, große Sympathien in Oftafrika verscherzt hat, die sich Deutschland um fo leichter zuwandten, als diefes fowohl dem letten rechtmäßigen Sultan von Sansibar, Chalid bin Bargaich, als auch dem Saupt der Magrui, Mibarut bin Rajchid, mit seinem Anhang eine Freistätte in bzw. bei Daresialam schuf. In den Augen der Araber und der ihnen affimilierten Regerbevolterung hat Deutschland dadurch eine überragende politijche Bewertung und Einschätzung als Freund und Beschützer des Alrabertums und des Islams erlangt.

Das Geschick, das bei der Behandlung der Gingeborenen an den Tag gelegt worden ist, hat sich in besonders startem Dlage bei der Bildung und Ausbildung der Schutz- und Polizeitruppe gezeigt. Beibe find teils aus landeingesessen, teils aus landfremden Eingeborenen gebildete und von deutschen Offigieren und Unteroffizieren befehligte Söldnertruppen. Bene hatten eine Friedensstärke von 2500 Farbigen und 276 Weißen, diese eine folche von 1840 Farbigen und 65 Beigen. Beide Truppen haben fich feit ihrer Entstehung aus der Wissmanntruppe (1889) als überaus wertvolles militärisches Wertzeug, als eine wenn auch fleine, so doch in allen, auch den schwierigften Lagen zuverläffige und leiftungsfähige Dacht erwiefen. Durch Burudgreifen auf die weißen Referven (etwa 3000 Mann) und die Benutung eines gerade im Entstehen begriffenen farbigen Refervefniteme ift die Schlagfähigfeit der Truppen so verstärkt worden, daß fie fich mit unerwartetem Erfolg aller Angriffe hat erwehren tonnen.

Wenn trop der fraftigen Abwehr feit dem Frühling 1916 doch der größere Teil Deutich-Ditafrifas ein Dpfer der tombinierten englisch-belgischen Dijenfive geworden ift, fo liegen die Grunde dafür einmal in den beschränkten Machtmitteln der Berteidigung und zum andern in dem entschloffenen Willen der englischen Regierung, um jeden Preis die lette deutsche Kolonie ale Beute in die Bagichale werfen zu fonnen. Dazu fam, daß nach dem Eintritt Portugale in den Krieg ber feindliche Burtel um das Schutgebiet vollstanbig geschloffen murbe. Jumerhin fann bie Tatjache, daß fich die Rolonie fast ohne Unterstützung vom Mutterland trop absoluter überlegenheit der Gegner an Bahl und Ausstattung nun bereits drei Jahre hat halten konnen, als eine Lehre angesprochen werben, die bei dem Wiederaufbau der deutschen Rolonial-

In der ungünstigsten Lage befanden sich einem feindichen Angriff gegenüber die Südseekolonien Deutschichen Angriff gegenüber die Südseekolonien Deutschichen der Und Samoa. über ein Gebiet von Williomen von Quadratisometern zerstreut, umfassen die 353 Eisande der Marshallgruppe nur 400 gkm, die 800 Einzelinseln der Karolinen, Palauinseln und Marianen 2226 gkm, der gesamte Bismard-Archivel 61 000 gkm und die 4 Inseln der Samoagruppe 2572 gkm. Nur Kaiser-Wilhelms-Land (Neuguinea) stellt mit seinen 179 000 gkm eine geößere geschlossene Einheit dar, die allerdings nur zu

macht bon Ginfluß fein muß.





unter bem Einfluß europäischer Rultur fteht. Die der Berwaltung in Rabaul auf Neupommern unterftehenden Inselgruppen find von ber Bentrale gum großen Teil so weit entfernt, wie etwa Memel von Bibraltar. Bur geregelte baufigere Berbindungen beiland in diefem Infelgewirt noch tein Bedürfnis. So mar eine Berteidigungs- oder auch nur Abmehrmöglichleit nicht gegeben, um fo weniger, als tampffahige Rriegsfahrzeuge nicht vorhanden waren. Alls Bolizeitruppe sind über das ganze Inselgebiet 900 eingeborene Bolizisten unter der Führung weniger Beißer zerstreut. Rur in und bei Rabaul hat ber itellvertretende Gouverneur mit Silfe ber ihm gur Berfügung ftebenben Boligiften und eingezogener weißer Referviften Biberftand gegen bie überlegene auftralifche Invafionstruppe geleiftet, ein Berfuch, ber ebenjo belbenhaft ift, wie er von Unfang an zur Musfichislofigteit verurteilt mar. Das Infelgebiet fiel Japanern und Auftraliern mit ber Befangennahme ber Beamten, die dem Angriff gegenüber ganglich machtlos waren, als wehrlofe und leichte Beute ohne Schwertstreich in Die Bande. - Samoa, wo nicht bie geringften Machtmittel zur Berfügung ftanben, ift den Auftraliern ohne jeden Wiberftand jugefallen.

Riauticou nabm feit feiner Inbefignahme insofern eine besondere Stellung unter allen Rolonien und Schutgebieten ein, als es bewußt in erfter Linie ale militarifcher und politifcher Stuppuntt in Oftafien dienen, nicht aber Wirtichaftstolonie wie die übrigen Schutgebiete fein follte. Dazu mar es mit feinen 552 qkm, von allem anderen abgesehen, viel zu flein. Dagegen hatte es eine große Bebeutung als Gingangspforte für bas reiche Schantung und als Ausgangs. puntt ber biefes erichließenben beutichen Schantung. Der Schiffsverfehr in Tlingtau, ber an 60 000 Einwohner gablenben Bachttolonie, belief fich in ben letten Jahren auf über 1 Million Rettoregistertonnen (1912: 1,201 Million) und stand bamit etwa auf ber bobe bes Geeverlehrs von Emben. Gein Außenhandel belief fich zulett auf 152 Millionen Mart. Wichtiger aber war vielleicht noch bie fulturpolitische Bebeutung Tsingtaus in Sinsicht auf die Bewinnung des Chinesentums für Deutschland. Im Mittelpunkt dieser Bestrebungen stand die Deutsch-Chimesiiche Hochichule, die zulett an 400 Schüler gablte und im Begriff war, sich zu einer modernen deutschiedinesischen Universität zu entwideln. Die Rulturerfolge, die das unter Leitung des Reichst marineamts stehende Kiautschou mit seiner in jeder Beziehung modernen Berwaltung bereits erzielte, und Die mittelbaren und unmittelbaren Birtungen, bie biese Musterfolonie zum Borteil für das Deutschtum auf das chinesische Riesenreich bereits ausgeübt hatte, ließen das Größte für die Bufunft Deutschlands in Ditafien erwarten. Weltpolitijch aber hattees feine großte Bedeutung als Stiltpuntt und Bafis für die überfceifchen Dachtmittel des Reiches. Un einer Stelle gelegen, die einen bequemen Jugang zu ber dinesischen Gbene bietet, um eine Bucht gelagert, die bem Beltvertebr gunftig liegt und im Gegenfat ju Tientfin nicht burch Bufrieren für Monate unbenugbar wirb, war es in turger Beit zu einem wertvollen Marineplat ausgebaut worden, deffen Bebeutung um fo hufer einzuschäßen mar, als es gegen die Landseite im Diten und Rorboften burch ein bis gu 1130 m anfteigendes Gebirge (Laufdan) gefdugt ift. Deutsch. land hatte teine Musgaben gefcheut, um es für Er-

einem geringen Teil unter Berwaltung und damit füllung seiner politischen und militärischen Aufgaben Besamtetat für bie Schutgebiete einschlieglich ber Schutgebiets chuld von 120,7 Millionen).

Die ttanbig machiende verlehrspolitifche, wirtichaft. liche und militariiche Bedeutung Riautichous, Die riefigen bier geleisteten Rulturarbeiten und bie Un-Biehungsfraft, die in biefen Tatfachen für bas Unternehmertum lag, haben aus bem fleinen, bei ber Befebung durch Deutschland 1897 vorhanden gewejenen Ort Tjingtau eine moderne beutsche Stadt werben laffen, bie bei Rriegsausbruch außer ben heeres. angehörigen und Chinefen etwa 2100 Europäer in fich fcolog. Eine vernunftige Bodenpolitit hatte bier bie fo baufig in Reulandern unvermeibbar ericheinende Spetulation ausgeschaltet, und der Ort mar im Begriff, fich in Unlehnung an die ftaatlichen Berft- und anderen Betriebe zu einem oftafiatischen Industriemittelpunit auszuwachjen, für das die Roblengruben Schantungs eine gute Grundlage abgeben tonnten. Die rubigen und geficherten Berhaltniffe hatten auch ben Chinesen Butrauen eingeflößt, fo daß die Rolonie gur Beit ber dinefischen Revolution ein ficherer Bufluchtsort geworben war. Durch plannuklige Aufforstung waren die unter der Chinesenzeit verwüsteten Balber ihrer großen Aimatifchen und wirtschaftlichen Bebeutung gurudgegeben worben, und als Babeort hatte Tfingtau eine bedeutsame Rolle für bie gange

ostasiatische Ruste erlangt. Da brach ber Krieg aus! Hatte er fich auf bie europäischen Nationen beschräuft, so hatte bas stark gesicherte Riautichou als Flotten- und Rachrichtengenwerte kinningen aus Flotten and Dockensteine fo boch basis eine wenn auch nicht entscheibende, so boch wesentlich mitbestimmende Rolle gespielt. Auf 2400 wesentlich mitbestimmende Rolle gespielt. Mann belief fich feine Friedensbefagung, bie mit ber Mobilmachung um einige Taufend Wehrpflichtige und Freiwillige aus bem Schutgebiet, aus China und dem weiteren Oftalien verftartt murbe. Alle fich aber Japan ben europäischen Begnern Deutschlands Bugefellte und unter bem Schut feiner nahen Operationsbafis die Beindfeligfeiten mit Berlegung ber Neutralität Chinas auch von der verwundbaren Landseite her gegen die Rolonie unternahm, da war ihr Schidfal entichieben. Rach tapferfter Begenwehr erlag fie am 7. November 1914 ber japanifch-englischen übermacht, von ber Pflichttreue ihrer Befagung bie

Der bisherige Berlauf des Rolonialfrieges hat es jum letten gehalten! fchlagend bewiesen, daß fleine tropifche Rolonien einem Begner, der bas Meer beherricht und damit die Berbindungen zwijchen ihnen und bem Mutterland fibren und unterbinden tann, nicht ober weniger leicht gur Beute werben muffen, felbit wenn ihr wirtichaftlicher Buftand fo gefestigt ift, daß fie, mie Togo, imstande wären, ihre Bevölferung unabhängig von der ge-wohnten Nahrungsmittelzusuhr auf lange Zeit aus eigener Kraft erhalten zu tönnen. Große Kolonien, wie 3. B. Ditafrita, maren, ba ein betrüchtlicher Teil ber Eingeborenen für die Rahrungsmittelerzeugung wegen der Produttion für die Husfuhr bestimmter Industrierohitosse aussiel, gezwungen, selbst für die Eingeborenen noch große Mengen von Nahrungsmitteln einzuführen (Ditafrika zulent 3. B. für 3,5 Millionen Mart Reis), aber die wirtschaftliche Umgruppierung ift da, wo die Berwaltung Ginfinf auf die Bewölterung hat, so leicht, daß die Abschneidung der Zusuhr auf die Berteidigungsmöglichkeit ohne Einfluß ist.

zusammen mit der notwendigen Dienstbarmachung aller Molonien als Flotten- und Rachrichtenbafen in ber Bufunft ber beutiden Beltpolitit Bege weifen, die den deutschen Rolonien eine noch größere Bedeu-

Der Bint, der in dieser Feststellung liegt, wird tung verleiben, als fie bisher schon für Deutschland hatten.

Literatur. Hans Meyer, Das deutsche Kolonial= reich (Leipz. 1909—10, 2 Bde.); »Deutsche Kolonialzeitung « 1914—17, herausgegeben von Ostar Rarstedt.

### Yokumente zum Kriegsverlauf

Mus der großen Zahl der feit dem Kriegsausbruch erfolgten amtlichen Berlautbarungen und Rundgebungen seien im Anschluß an den Abschnitt Bum Rriegsausbruche, Bd. I. S. 136, wegen ihrer bejonderen geschichtlichen Bedeutung folgende wiedergegeben:

### A. Dokumente jum Unterseebootkrieg.

Die beutsche Anfündigung ber Bericharfung bes Unterfecboots trieges vom 1. Februar 1915 an veranlagte die englische Abmiralität jum Erlag eines Beheimbefehls, ber ben englifchen Sanbeloidiffen ben Gebrauch neutraler glaggen vorichrieb und von Dentichland mit folgender Befanntmachung vom 4. Februar 1915 beantwortet murbe:

- 1) Die Gewässer ringsum um Großbritannien und Irland einschließlich des gesamten Englischen Manals werden hiermit als Kriegsgebiet erklärt. Vom 18. Februar 1915 an wird jedes in diesem Ariegsgebiet angetroffene feindliche Kauffahrteiichiff zerftort werden, ohne daß es immer moglich sein wird, die dabei der Besatzung und den Baffagieren drobenden Gefahren abzumenden.
- 2) Much die neutralen Schiffe laufen im Mriegs= gebiet Gefahr, da es angesichts des von der britiichen Regierung am 31. Januar angeordneten Migbrauche neutraler Flaggen und der Bufälligkeiten des Seckrieges nicht immer vermie= den werden tann, daß die auf feindliche Schiffe berechneten Angriffe auch neutrale Schiffe treffen.
- 3) Die Schiffahrt nördlich um die Shetlandinseln in dem östlichen Gebiete der Nordsee und in einem Streifen von mindeftens 30 Seemeilen Breite entlang der niederländischen Küste ist nicht gefährdet.

Bur Erläuterung biefer Erflarung murbe ben verbundeten, neutralen und feindlichen Staaten gleichzeitig nachftebenbe Dentjerift unterbreitet:

### Deutschrift ber Raiferlich beutschen Regierung über Gegenmagnahmen gegen die volferrecht8= widrigen Dagnahmen Guglands zur Unterbindung des nentralen Geehandels mit Deutschland.

Seit Beginn des gegenwärtigen Krieges führt Großbritannien gegen Deutschland den Sandelstrieg in einer Weise, die allen Bolterrechtsgrundfagen Sohn spricht. Wohl hat die britische Regierung in mehreren Berordnungen die Londoner Sectriegsrechtserklärung als für ihre Seeftreitkräfte maßgebend bezeichnet, in Wirklichkeit hat sie sich aber von dieser Ertlarung in den wesentlichften Buntten losgejagt, obwohl ihre eigenen Bevollmächtigten auf der Londoner Seelriegerechtstonfereng deren Beichluffe als geltendes Bollerrecht anerlannt haben.

Die britische Regierung hat eine Reihe von Gegenständen auf die Liste der Konterbande gesetzt, die nicht

verwendbar sind und daher nach der Londoner Erklärung wie nach allgemein anerkannten Regeln des Bölkerrechts überhaupt nicht als Konterbande bezeichnet werden dürfen. Gie hat ferner den Unterschied zwijchen absoluter und relativer Monterbande tatjäch= lich beseitigt, indem fie alle für Deutschland bestimmten Gegenstände relativer konterbande, ohne Rudficht auf den hafen, in dem fie ausgeladen werden follen, und ohne Rücksicht auf ihre fembliche oder friedliche Berwendung, der Wegnahme unterwirft. Gie scheut sich sogar nicht, die Pariser Secrechtsdeklara= tion zu verlegen, da ihre Secftreitfrafte von neutralen Schiffen deutsches Eigentum, das nicht Monterbande war, weggenommen haben. über ihre eigenen Berordnungen zur Londoner Erklärung hinausgebend, hat fie weiter durch ihre Geeftreitfrafte gabl reiche wehrfähige Deutsche von neutralen Schiffen wegführen laffen und fie zu Kriegsgefangenen gemacht. Endlich hat fie die ganze Rordfee zum Kriegsichauplat erflärt, der neutralen Schiffahrt die Durchfahrt durch das offene Meer zwischen Schottland und Morwegen, wenn nicht unmöglich gemacht, fo doch aufe äußerste erschwert und gefährdet, so daß sie gewissermaßen eine Bloctade neutraler Ruften und neutraler Häjen gegen alles Bölkerrecht eingeführt hat.

Alle diese Magnahmen verfolgen offensichtlich den Zweck, durch die vötkerrechtswidrige Lahmlegung des legitimen neutralen Sandels nicht nur die Rriegführung, jondern auch die Bolkswirtschaft Deutschlands zu tressen und letzten Endes auf dem Wege der Aushungerung das ganze deutsche Bolt der Bernichtung preiszugeben. Die neutralen Mächte haben fich den Maßnahmen der britischen Regierung im gro-Ben und gangen gefügt. Insbesondere haben fie es nicht erreicht, daß die von ihren Schiffen vollerrechtswidrig weggenommenen deutschen Bersonen und Guter von der britischen Regierung herausgegeben worden sind. Much haben fie fich in gewisser Richtung fogar ben mit der Freiheit der Meere unvereinbaren englischen Magnahmen angeschlossen, indem sie offenbar unter dem Drud Englands die für friedliche Zwede beitimmite Durchfuhr nach Deutschland auch ihrerfeits durch Ausfuhr= und Durchfuhrverbote verhinderten.

Insbesondere hat die deutsche Regierung die neutralen Machte barauf aufmerksam gemacht, daß fie sich die Frage vorlegen milfie, ob sie an den bisher von ihr itreng beobachteten Bestimmungen der Londoner Erklärung noch länger festhalten könne, wenn Brogbritannien das von ihm eingeschlagene Berfahren fortsetzen und die neutralen Wächte alle diese Rentralitätsverlegungen zu ungunften Deutschlands länger hinnehmen murden. Großbritannien beruft sich für seine rechtswidrigen Waßnahmen auf die Lebensintereffen, die für das britische Reich auf dem Spiele stehen, und die neutralen Mächte icheinen fich mit theoretischen Protesten abzufinden, also tatsächlich Lebensintereffen von Kriegführenden oder doch nur fehr mittelbar für friegerische Zwede als hinreichende Entschuldigung für jede Urt von Ariegführung geltenzu lassen. Solche Lebensinteressen nuß nunmehr auch Deutschland für sich anrusen. Es sieht sich daher zu seinem Bedauern zu militärischen Magnahmen gegen England gezwungen, die das englische Berfahren vergelten sollen. Wie England das Gebiet zwischen Schottland und Norwegen als Ariegsschauplat bezeichnet hat, so bezeichnet Deutschland die Gewässer rings um Großbritannien und Irland mit Einschluß des gesanten Englischen Arnals als Ariegsschauplat und wird mit allen zu Gebote stehenden Kriegsmitteln der feinblichen Schisspiahrt daselbst entgegentreten.

Zu dieiem Zwecke wird & vom 18. Februar 1915 an jedes feindliche Rauffahrteischiff, das sich auf den Kriegsichauplat begibt, zu zerftoren fuchen, ohne daß es immer möglich fein wirb, die dabei ben Perionen und Gutern brobende Gefahr abzuwenden. Die Neutralen werden daber gewarnt, folden Schiffen weiterhin Mannichaften, Baffagiere und Waren anzuvertrauen. Sodann aber werden fie barauf aufmertfam gemacht, daß es sich auch filr ihre eigenen Schiffe dringend empfiehlt, das Einlaufen in Diejes Gebiet zu vermeiden; denn wenn auch die beutschen Seeftreitfräfte Anweifung haben, Gewalttätigkeiten gegen neutrale Schiffe, soweit fie als folche erfennbar find, zu unterlassen, so kann es doch angesichts des von der britischen Regierung angeordneten Migbrauchs neutraler Flaggen und der Zufälligkeiten des Prieges nicht immer verhütet werden, daß auch fie einem auf feindliche Schiffe berechneten Angriff gum Opfer fallen.

Dabei wird ausdrüdlich bemerkt, daß die Schiffahrt nördlich um die Shetlandinieln, in dem öftlichen Bebiete der Nordsee und in einem Streifen von mindestens 30 Seemeilen Breite entlang der niederländischen Rufte nicht gefährdet ift. Die deutsche Regierung fündigt dieje Dagnahmen fo rechtzeitig an, daß die feindlichen wie die neutralen Schiffe Zeit behalten, ihre Dispositionen wegen Unlaufens der im Kriegsschauplay liegenden Safen danach einzurichten. Sie darf erwarten, daß die neutralen Machte die Lebensintereffen Deutschlands nicht weniger als die Englands berücksichtigen und dazu beitragen werden, ihre Angehörigen und deren Cigentum vom Kriegs-schauplat fernzuhalten. Dies darf um so mehr erwartet werden, als den neutralen Mächten auch baran liegen muß, den gegenwärtigen verheerenden Krieg fobald als möglich beendet zu fehen.

### Ginfpruchnote ber Bereinigten Staaten.

Überreicht am 13. Februar 1915.

Die Regierung der Bereinigten Staaten ist durch Die Befanntmachung des deutschen Abmiralftabes vom 4. Februar 1915 darauf aufmertiam gemacht worden, daß die Gemäffer rings um Großbritannien und Irland einschließlich bes gefamten Englischen Kanals als Kriegsgebiet anzusehen seien, daß alle in Diesen Gemässern nach dem 18. d. Dits. angetroffenen Rauffahrteifchiffe zerftort werben follen, ohne daß es immer möglich fein werde, die Befatungen und Paffagiere zu retten, und daß auch neutrale Schiffe in Diesem Ariegsgebiete Wefahr laufen, da angesichte des Wigbrauches neutraler Flaggen, der am 31. Januar von der britischen Regierung angeordnet worden fein foll, und angesichts der Zufälligkeiten des Seekrieges es nicht immer vermieden werden tonne, daß die auf feindliche Schiffe berechneten Angriffe auch neutrale Schiffe trafen.

Die amerikanische Regierung erachtet es daher als ihre Pflicht, die Raiferlich deutsche Regierung in aufrichtiger Hochschätzung und mit den freundschaftlich= ften Gefühlen, aber doch gang offen und ernstlich auf die fehr ernsten Folgen aufmertjam zu machen, die bas mit der Befanntmachung offenbar beabsichtigte Borgeben möglicherweise berbeiführen tann. ameritanische Regierung ichatt diese möglichen Folgen mit folder Beforgnis ein, baß fie es unter ben obwaltenden Umftanden als ihr Recht, ja als ihre Pilicht erachtet, die Kaiserlich deutsche Regierung zu erfuchen, vor einem tatfächlichen Borgeben die fritische Lage zu erwägen, die in den Beziehungen der Bereinigten Staaten zu Deutschland entstehen konnte, falls die deutschen Seeftreitfrafte in Befolgung der durch die Befanntmachung des Admiralstabes angekündigten Maßnahmen irgendein Kauffahrteischiff der Bereinigten Staaten zerstörten oder den Tod eines amerifanischen Staatsangehörigen verursachten.

Es ist selbstverständlich nicht nötig, die deutsche Regierung daran zu erinnern, daß einer friegführenden Nation in bezug auf neutrale Schiffe auf hober See lediglich das Recht der Durchjuchung zusteht, es fei denn, daß eine Blodadeerflärung ergangen ift und die Blodade effettiv aufrechterhalten wird. Die Regierung der Bereinigten Staaten nimmt an, bag eine Blockade im vorliegenden Falle nicht beabsichtigt ist. Eine Erklärung oder Ausübung des Rechtes, jedes Schiff anzugreifen und zu gerftoren, bas ein naber umidriebenes Bebiet auf offener See befahrt, ohne erst festgestellt zu haben, ob es einer kriegführenden Ration gehört oder ob feine Ladung Konterbande ift, ware eine Sandlungsweise, die fo fehr in Biderfpruch mit allen früheren Fällen ber Geelriegführung fteht, daß die amerikanische Regierung kaum annehmen fann, daß die Raiserlich deutsche Regierung im vorliegenden Falle fie als möglich ins Auge faßt. Der Berdacht, daß feindliche Schiffe zu Unrecht eine neutrale Flagge führen, tann nicht eine berechtigte Bermutung ichaffen bahingehend, bag alle Schiffe, bie ein naber umschriebenes Gebiet burchfahren, foldem Berdachte unterliegen. Gerade um folche Fragen aufzuklaren, ift nach Unficht ber amerikanischen Regierung bas Recht ber Durchfuchung anerkannt worden.

Die amerikanische Regierung hat von der Denkschrift der Raiserlich beutschen Regierung, die zugleich mit der Befanntmachung des Abmiralftabes ergangen ist, eingehend Kenntnis genommen. Gie benugt diese Belegenheit, die Raiserlich deutsche Regierung mit größter Hochschätzung darauf aufmerksam zu machen, baß die Regierung der Bereinigten Staaten zu einer Kritik wegen nichtneutraler Haltung, der sich nach Unficht der deutschen Regierung die Regierungen gewiffer anderer neutraler Staaten ausgesett haben, teine Beranlaffung gegeben hat. Die Regierung der Bereinigten Staaten hat feinen Dagnahmen gugestimmt oder hat es bei keiner solchen bewenden lassen, die von den anderen friegführenden Rationen im gegenwärtigen Ariege getroffen worden find und die auf eine Beichränkung des handels hinzielen. Lielmehr hat fie in allen jolden Fällen eine Saltung eingenommen, die ihr das Richt gibt, diese Regierungen in der richtigen Beife für alle eventuellen Birfungen auf die ameritanische Schiffahrt verantwortlich gu machen, welche durch die bestehenden Grundfage des Bollerrechtes nicht gerechtfertigt find.

Daber erachtet fich die ameritanische Regierung im vorliegenden Falle mit gutem Gewissen auf Grund angedeutete Haltung einzunehmen. Falls bie Rommandanten deutscher Rriegeschiffe auf Grund der Unnahme, daß die Flagge der Bereinigten Staaten nicht im guten Glauben geführt werde, handeln follten und auf hoher Gee ein ameritanisches Schiff ober bas Leben ameritanischer Staatsangehöriger vernichten follten, fo wurde die Regierung ber Bereinigten Staaten in dieser Handlung schwerlich etwas anderes als eine unentschuldbare Berletzung neutraler Rechte erbliden konnen, die taum in Ginklang zu bringen fein murbe mit den freundschaftlichen Beziehungen, die jest glüdlicherweise zwischen ben beiben Regierungen besteben.

Sollte eine folche beklagenswerte Lage enistehen, so würde sich die Regierung der Bereinigten Staaten, wie die Raiserlich deutsche Regierung wohl verstehen wird, genotigt feben, die Raiferlich beutsche Regierung für folche handlungen ihrer Marinebehorben ftreng verantwortlich zu machen und alle Schritte zu tun, bie jum Schupe ameritanischen Bobens unb Eigentume und jur Sicherung bes vollen Benuffes ber anerkannten Rechte auf hoher Gee für die Umeri-

taner erforberlich find.

In Unbetracht dieser Erwägungen, die die Regierung der Bereinigten Staaten mit der größten Hochichätzung und in bem ernftlichen Beftreben vorbringt, irgendwelche Migverftandniffe zu vermeiden und gu verhindern, daß Umftande entstehen, die fogar einen Schatten auf den Verkehr der beiden Regierungen werfen konnten, fpricht die ameritanische Regierung die zuversichtliche Hoffnung und Erwartung aus, bag die Raiferlich deutsche Regierung die Berficherung geben fann und will, daß amerifanische Staateburger auf ihren Schiffen anders als im Wege ber Durchsuchung durch deutsche Seestreitkräfte selbst in dem in ber Befanntmachung bes beutschen Abmiralstabes näher bezeichneten Bebiete nicht beläftigt werden follen. Zur Information der Kaiserlichen Regierung wird hinzugefügt, daß der Regierung Seiner britannischen Majestat bezüglich bes unberechtigten Gebrauchs ber ameritanischen Flagge zum Schute britischer Schiffe Borftellungen gemacht worden find.

### Die Antwort Deutschlands.

Überreicht am 16. Februar 1915.

Die Raiferlich deutsche Regierung hat bie Mitteilung ber Bereinigten Staaten in bem Beifte bes gleichen Bohlwollens und der gleichen Freundschaft geprüft, von welchem ihre Mitteilung diftiert erscheint. Die Raiserlich deutsche Regierung weiß sich mit der Regierung der Bereinigten Staaten darin eins, daß es für beibe Teile in hohem Maße ermunscht ift, Mißverständniffe zu verhüten, die fich aus den von der deutschen Ubmiralität angefündigten Magnahmen ergeben tonnten, und dem Gintritt von Ereigniffen vorzubeugen, die die zwischen beiden Regierungen bisher in fo gludlicher Beise bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu trüben vermochten. Die beutiche Regierung glaubt, für diefe Berficherung bei ber Regierung der Bereinigten Staaten um fo mehr auf volles Beritandnis rechnen zu dürfen, als das von der deutschen Admiralität angekündigte Vorgehen, wie in der Note vom 4. Februar eingehend dargelegt wurde, in feiner Beife gegen ben legitimen Sandel und die legitime Schiffahrt ber Neutralen gerichtet ift, fondern lediglich eine durch Deutschlands Lebensintereffen erzwungene Gegenwehr gegen die vollerrechtswidrige bon Dillionen Dart gefconter Baffenhanbel

anerlannter Brundfage für berechtigt, die in der Rote Seelriegführung Englands barftellt, die bisher durch leinerlei Einspruch der Neutralen auf die vor Kriegsausbruch allgemein anerkannte Rechtsgrundlage fich hat zurudführen laffen. Um in biefem tarbinalen Bunkte jeden Zweifel auszuschliehen, erlaubt fich die beutsche Regierung, nochmals die Sachlage festzu-

Deutschland hat bisher die geltenben völkerrechtlichen Bestimmungen auf bem Gebiete bes Geelrieges gemiffenhaft beobachtet, insbesondere hat es dem gleich zu Beginn des Krieges gemachten Borfchlag ber ameritanischen Regierung, nunmehr die Londoner Seetriegsrechtserklärung zu ratifizieren, unverzüglich zugestimmt und beren Inhalt auch ohne solche formelle Bindung unverändert in sein Prisenrecht übernommen. Die deutsche Regierung hat sich an diese Bestimmungen gehalten, auch mo fie ihren militarischen Interessen zuwiderliefen. So hat sie beispielsweise bis auf den heutigen Tag die Lebensmittelzufuhr von Danemart nach England zugelaffen, obwohl fie biefe Bufuhr burch ihre Streitfrafte fehr wohl hatte unterbinden konnen. Im Gegensat hierzu hat England felbit ichwere Berletungen bes Bollerrechts nicht gescheut, wenn es dadurch den friedlichen Handel Deutschlands mit dem neutralen Ausland lähmen konnte. Auf Einzelheiten wird die deutsche Regierung hier um fo weniger einzugehen brauchen, als folche in ber ihr gur Renntnis mitgeteilten ameritanischen Rote an die britische Regierung vom 29. Dezember vorigen Jahres auf Grund fünfmonatiger Erfahrungen zutreffend, wenn auch nicht erschöpfend, bargelegt find. Alle diese übergriffe sind zugestandenermaßen darauf gerichtet, Deutschland von aller Zufuhr abzuschneiden und badurch die friedliche Bivilbevöllerung dem hungertobe preiszugeben, ein jedem Kriegsrecht und jeder Menfchlichteit widersprechendes Berfahren. Die Neutralen haben die völkerrechtswidrige Unterbindung ihres Handels mit Deutschland nicht zu verhinbern bermocht. Die amerilanische Regierung hat zwar, wie Deutschland gern anerlennt, gegen das englische Berfahren Brotest erhoben. Trop biefes Brotestes und der Proteste der übrigen neutralen Regierungen hat England sich von dem eingeschlagenen Verfahren nicht abbringen laffen. So ist vor furzem bas ameritanische Schiff » Wilhelmina« von englischer Scite aufgebracht worden, obwohl seine Ladung lediglich für die beutsche Bivilbevölkerung bestimmt war und nach ausbrücklicher Ertlärung ber beutschen Regierung nur für biefen Zwed verwendet merden follte. Daburch ist folgender Buftand geschaffen worden:

Deutschland ist unter stillschweigender ober protestierender Dulbung ber Neutralen von der überfeetschen Zufuhr so gut wie abgeschnitten, und zwar nicht nur hinfichtlich folder Baren, die abfolute Ronterbande find, sondern auch hinsichtlich solcher, die nach dem vor dem Kriegsausbruch allgemein anerkannten Recht nur relative Konterbande oder überhaupt keine Konterbande find. England bagegen wird unter Dulbung ber neutralen Regierungen nicht nur mit solchen Waren versorgt, die keine ober nur relative Ronterbande find, von England aber gegenüber Deutschland als absolute Konterbande behandelt werden, wie Lebensmittel, industrielle Rohstoffe usw., fondern fogar mit Baren, die ftete unzweifelhaft als absolute Konterbande gelten. Die beutsche Regierung glaubt insbesondere und mit größtem Nachbrud barauf hinweisen zu milffen, daß ein auf viele hunderte

amerikanischer Lieferanten mit Deutschlands Feinden besteht. Die beutsche Regierung gibt fich mohl Rechenschaft barüber, bag bie Ausübung von Rechten und die Duldung von Unrecht seitens ber Neutralen formell in beren Belieben fteht und feinen formellen Neutralitätsbruch involviert. Sie hat infolgedessen den Vorwurf des formellen Neutralitätsbruches nicht erhoben. Die beutsche Regierung tann aber — gerade im Interesse ber vollen Rlarheit in den Beziehungen beiber Länder — nicht umbin, hervorzuheben, daß fie fich mit ber gefamten offentlichen Wieinung Deutschlands baburch schwer benachteiligt fühlt, daß die Reutralen in Wahrung ihrer Rechte auf den völlerrechtlich legitimen Sandel mit Deutschland bisher keine oder nur unbedeutende Erfolge erzielt haben, während fie von ihrem Recht, Ronterbandehandel mit England und unseren anderen Feinden zu bulben, uneingeschränften Gebrauch machen. Wenn es das formale Recht der Neutralen ist, ihren legitimen handel mit Deutschland nicht zu ichugen, ja fogar fich von England zu einer bewußten und ge-wollten Einschräntung bes Sandels bewegen zu laffen, so ist es auf der anderen Seite nicht minder ihr gutes, aber leiber nicht angewendetes Recht, ben Ronterbande handel, insbesondere ben Waffenhandel mit Deutschlands Feinden, abzustellen.

Bei diefer Sachlage fieht die beutsche Regierung, nach feche Monaten ber Gebuld und des Abwartens, fich genötigt, die mörderische Art der Seefriegführung Englands mit icarfen Gegenmaßregeln zu erwidern. Wenn England in feinem Rampf gegen Deutschland ben hunger als Bundesgenoffen anruft, in ber Abficht, ein Kulturvolt von fiebzig Millionen vor die Bahl zwischen elendem Bertommen ober Unterwerfung unter feinen politischen und tomnierziellen Willen zu stellen, fo ift heute die beutsche Regierung entichlossen, ben Sanbichuh aufzunehmen und an ben gleichen Bundesgenoffen zu appellieren. Sie vertraut barauf, daß die Neutralen, die bisher fich den für fie nachteiligen Folgen bes englischen Sungerfrieges ftillidmeigend ober protestierend unterworfen haben, Deutschland gegenüber lein geringeres Maß von Dulbsamteit geigen werben, und zwar auch bann, wenn bie beutschen Magnahmen, in gleicher Beise wie bisher die englischen, neue Formen des Seefrieges baritellen. Darüber binaus ift die deutsche Regierung entschloffen, die Bufuhr von Rriegematerial an England und feine Berbundeten mit allen ihr gu Bebote ftebenben Mitteln zu unterbrüden, wobei sie als selbstverständlich annimmt, daß die neutralen Regierungen, die bisher gegen den Waffenhandel mit Deutschlands Feinden nichts unternommen haben, fich einer gewaltsamen Unterdrückung bieses Handels burch Deutschland nicht zu widersegen beabsichtigen.

Bon diesen Gesichtspunkten ausgehend, hat die deutsche Admiralität die von ihr näher bezeichnete Jone als Seekriegsgediet erklärt. Sie wird diese Jone als Seekriegsgediet erklärt. Sie wird diese Zeekriegsgediet, soweit wie trgend angängig, durch Minen sperren und auch die feindlichen Handelsschiffe auf jede andere Weise zu vernichten suchen. So sehr nun auch der deutschen Regierung dei jedem Handeln nach diesen zwingenden Gestädtspunkten jede absichtlich Exernichtung neutraler Menschenken und neutralen Eigentums fernliegt, so will sie doch auf der anderen Seite nicht verkennen, daß durch die gegen England durchzussischen Altionen Geschrieben ertischen, die unterschiedslos jeden Handel innerhalb des Seekriegsgebietes bedrohen. Dies gilt ohne wei-

teres vom Minentrieg, der auch bei strengster Innehaltung dervöllerrechtlichen Grenzen jedes dem Minengebiet sich nähernde Schiff gefährdet.

Bu der Hoffnung, daß die Neutralen fich hiermit ebenso wie mit ben ihnen durch die englischen Dag. nahmen bisher zugefügten ichweren Schabigungen abfinden werden, glaubt die deutsche Regierung um so mehr berechtigt zu sein, als sie gewillt ist, zum Schuke ber neutralen Schiffahrt fogar im Scefriegsgebiet alles zu tun, was mit ber Durchführung ihres Iwedes irgendwie vereinbar ift. Sie hat ben erften Beweis für ihren guten Willen geliefert, indem fie die von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit einer Frist von nicht weniger als vierzehn Tagen anfündigte, um der neutralen Schiffahrt Gelegenheit zu geben, sich auf die Bermeidung der drohenden Gefahr einzurichten. Letsteres geschieht am sicherften burch Fernbleiben vom Seetriegegebiet. Die neutralen Schiffe, bie trop biefer, bie Erreichung bes Kriegszwedes gegenüber England schwer beeinträchtigenden, langfristigen Ankundigung fich in die gesperrten Gewässer begeben, tragen selbst

bie Berantwortung für etwaige unglüdliche Bufalle. Die beutiche Regierung ihrerfeits lehnt jede Berantwortung für jolche Zufälle und beren Folgen ausbrücklich ab. Ferner fündigt die deutsche Regierung lediglich die Bernichtung ber feinblichen, innerhalb bes Geefriegegebietes angetroffenen Sanbelsichiffe, nicht aber bie Bernichtung aller Sandelsschiffe, wie die ameritanische Regierung trrtilmlich verstanden zu haben scheint, an. Aluch diese Befdrantung, die die beutsche Regierung fich auferlegt, ift eine Beeintrachtigung bes Rriegezwedes, gumal da bei ber Auslegung des Begriffs ber Ronterbande, die Englands Regierung gegenüber Deutsch. land beliebt hat, und die bemgemäß die beutsche Regierung auch gegen England anwenden wird, auch neutralen Schiffen gegenüber die Präsumption dafür fprechen wird, daß fie Konterbande an Bord haben. Auf bas Recht, bas Borhandenfein von Konterbande in ber Fracht neutraler Schiffe feitzustellen und gegebenenfalls aus diefer Feststellung die Ronfequenzen zu ziehen, ift bie Raiferliche Regierung natürlich nicht gewillt, zu verzichten.

Die beutsche Regierung ift schließlich bereit, mit ber amerikanischen Regierung jede Wasnahme in ernsthafte Erwägung zu ziehen, die geeignet sein könnte, die legitime Schiffahrt der Neutralen im Kriegsgebiet sicherzustellen. Sie kann jedoch nicht übersehen, daß alle Bemühungen in dieser Richtung durch zwei Umstände erheblich erschwert werden:

1) burch ben inzwischen wohl auch für die ameritanische Regierung außer Zweisel gestellten Wißbrauch ber neutralen Flagge durch die englischen Handelsichisse;

 burch ben bereits ermähnten Konterbandehandel, insbesondere mit Kriegsmaterial, der neutralen Handelsschiffe.

Sinsichtlich bes letteren Punttes gibt sich die deutsche Regierung der Hoffnung hin, daß sich die amerifanische Regierung bei nochmaliger Erwägung zu einem dem Geiste wahrhafter Neutralität entiprechenden Eingreifen beranlaßt sehen wird.

Was den ersten Kunkt anlangt, so ist der beuticherseits der amerikanischen Regierung bereits mitgeteilte Geheimbesehl der britischen Admiralität, der den englischen Hambelsschiffen die Benutung neutraler Flaggen anempfohlen hat, inzwischen durch eine Mitteilung des britischen Auswärtigen Amtes, das jenes Ber-





sahren unter Berusung auf inneres englisches Recht tralen sich nur unter bem stärksten Zwange der naals völlig einwandfrei bezeichnet, bestätigt worden. Die englische Hatten Pakenah-Die englische Gewichts, das sie in die Bagichale des Geschicks der Böller zu legen berechtigt und inistande ist, in letzter Stunde noch gelingen, die

Weiter hat die britische Regierung die englischen Sandelsichiffe mit Baffen verfehen und fie angewiesen, den deutschen Unterfeebooten gewaltsam Biderftand zu leiften. Unter biefen Umftanden ift es für die deutschen Unterfeeboote fehr schwierig, die neutralen Sandelsichiffe als folche zu ertennen; benn auch eine Untersuchung wird in den meisten Källen nicht erfolgen tonnen, da die bei einem mastierten englischen Schiff zu erwartenden Angriffe bas Unterjudungstommando und das Boot felbit der Gejahr ber Bernichtung ausseyen. Die britische Regierung ware hiernach in der Lage, die deutschen Magnabmen illusorisch zu machen, wenn ihre Handelsflotte bei bem Wißbrauch neutraler Flaggen verharrt und die neutralen Schiffe nicht anderweit in zweifellofer Weife gekennzeichnet werden. Deutschland muß aber in bem Rotitand, in den es rechtswidrig verfest wird, seine Wagnahmen unter allen Umftanden wirtfam machen, um dadurch den Wegner zu einer dem Bolterrecht ent= iprechenden Führung bes Seefrieges zu zwingen und jo die Freiheit der Weere, für die es von jeher eingetreten ift und für die es auch heute fampit, wiederherzuitellen.

Die deutsche Regierung hat es daher begrüßt, daß die amerikanische Regierung gegen den rechtswidrigen Bebrauch ihrer Glagge bei ber britischen Regierung Borftellungen erhoben hat, und gibt der Erwartung Ausdruck, daß dieses Borgeben England künftig zur Alchtung der amerifanischen Flagge veranlagen wird. In biefer Erwartung find die Befehlshaber der deutichen Untersceboote, wie bereits in der Note vom 4. d. Mits. zum Ausdruck gebracht worden ist, angewiesen worden, Bewalttätigkeiten gegen amerikanische Bandelojchiffe zu unterlaffen, soweit fie als solche ertennbar find. Um in der ficherften Beife allen Folgen einer Bermechstung - allerdings nicht auch der Minengefahr - ju begegnen, empfiehlt die deutsche Regierung den Bereinigten Staaten, ihre mit friedlicher Ladung befrachteten, ben englischen Geetriegs. ichauplay berührenden Schiffe burch Ronvohierung tenntlich zu machen. Die deutsche Regierung glaubt dabei voraussenen zu dürfen, daß nur folche Schiffe tonvohiert werden, die feine Baren an Bord haben, die nach der von England gegenüber Deutschland angewendeten Auslegung als Konterbande zu betrachten find. über die Urt ber Durchführung einer folden Konvonierung ift die beutiche Regierung bereit, mit der ameritanischen Regierung alsbald in Berhandlungen einzutreten. Sie würde es aber mit beionderem Dante anerfennen, wenn die ameritanische Regierung ihren Sandelsschiffen dringend empfehlen wollte, inzwijchen bis zur Regelung der Flaggenfrage den englischen Scefriegeschauplat zu meiden. Die deutsche Regierung gibt sich der zuversichtlichen Soffnung bin, daß die amerifanische Regierung ben ichweren Rampf, den Deutschland um fein Dafein führt, in feiner gangen Bedeutung würdigen und aus den vorstehenden Auftlärungen und Aufagen ein volles Berftandnis für die Beweggrunde und Biele der von ihr angefündigten Magnahmen gewinnen werde.

Die deutsche Regierung wiederholt, daß sie in der bisher peinlich von ihr geübten Rücksicht auf die Reu-

tionalen Gelbsterhaltung zu den geplanten Magnahmen entschloffen hat. Gollte es ber ameritanischen Regierung vermöge bes Gewichts, bas fie in die Bagichale bes Geschickes ber Böller zu legen berechtigt und imftande ift, in letter Stunde noch gelingen, die Grunde zu beseitigen, die der deutschen Regierung jenes Borgeben gur gebieterischen Pflicht machen, sollte die amerikanische Regierung insbesondere einen Beg finden, die Beachtung ber Londoner Seefriegerechtserflärung auch von feiten der mit Deutschland friegführenden Dachte zu erreichen und Deutschland dadurch die legitime Bufuhr von Lebensmitteln und induftriellen Rohftoffen zu ermöglichen, fo murbe die deutsche Regierung hierin ein nicht hoch genug anzufclagendes Berdienft um die humanere Beitaltung der Kriegführung anerkennen und aus der also geschaffenen neuen Sachlage gern die Folgerungen gieben.

### Erwiderung ber Bereinigten Staaten.

Überreicht am 22. Februar 1915.

In ber an die deutsche und englische Regierung gerichteten Rote versucht die amerikanische Regierung zwischen Teutspland und England zu vermitteln, um eine Einschrankung des Unterseebootkrieges zu erzielen. Die Rote hatte solgenven Wortfaut:

Die amerikanische Regierung gestattet sich im Sinblid auf den Schriftwechiel, der zwischen ihr und den Regierungen Deutschlands und Großbritanniens über den Gebrauch neutraler Flaggen durch englische Hanbelsichisse und die Kriegsgebietserstärung der deutschen Admiralität stattgesunden hat. der Hossimung Ausdruck zu geben, daß die beiden triegführenden Regierungen im Wege gegenseitiger Zugeständnisse eine Grundlage für eine Berständigung sinden möchten, deren Ergebnis darauf abzielt, neutrale, dem friedlichen Handel obliegende Schisse von den ernsten Gesahren zu befreien, denen sie dei der Durchsahrt durch die die Küsten der kriegsschrenden Länder derührenden Meere unterworfen sind.

Die amerikanische Regierung bringt ergebenft in Unregung, daß eine Berftandigung auf Grund abnlicher Bedingungen wie der nachstehenden erreicht werden moge. Diefe Unregung foll in feiner Beife ale ein Borichlag ber ameritaniichen Regierung gelten, denn diese ift sich naturgemäß wohl bewußt, daß es ihr nicht zutommt, Bedingungen für eine Bereinbarung zwijchen Deutschland und Großbritannien vorzuschlagen, obwohl die vorliegende Frage fie felbst und das Bolt ber Bereinigten Staaten unmittelbar und in weitgehendem Dage intereffiert. Sie magt lediglich, sich die Freiheit zu nehmen, die nach ihrer überzeugung einem aufrichtigen Freund eingeräumt werden barf, der von dem Buniche geleitet wird, keiner der beiden beteiligten Nationen Ungelegenheiten zu bereiten und möglicherweise ben gemeinsamen Intereffen der Denichtichkeit zu dienen. In der Soffnung, daß die Unfichten und Unregungen ber deutichen und ber britischen Regierung über eine Frage, die für die ganze Welt von hervorragendem Interesje ist, zutage gefordert werden, wird das im nachftehenden vorgezeichnete Berfahren angeboten:

Deutschland und Großbritannien tommen babin überein,

 daß treibende Minen von leiner Seite einzeln in den Kültengewässern ober auf hoher See ausgelegt werden, daß verankerte Minen von leiner Seite auf hoher See, es sei denn ausschließlich für Berteidigungszwecke, innerhalb Kanonenfcugweite von einem Hafen, gelegt werden, und daß alle Minen den Stempel der Regierung tragen, die sie ausgelegt, und so konstruiert sind, daß fie unschädlich werden, nachdem fie fich von ihrer Berankerung losgerissen haben;

2) daß Unterseeboote von keiner der beiden Regierungen zum Ungriff auf Handelsichiffe irgendeiner Nationalität Berwendung finden außer zur Durchführung bes Rechtes der Unhaltung

und Untersuchung;

3) daß die Regierungen beider Länder es zur Bedingung stellen, daß ihre beiderseitigen Handelsschiffe neutrale Flaggen als Kriegslist oder zum Zwede der Unkenntlichmachung nicht benuten.

Brogbritannien erklärt fich damit einverstanden, daß Lebens- und Nahrungsmittel nicht auf die Liste der absoluten Konterbande gesetzt werden, und daß die britischen Behörden Schiffsladungen folcher Baren weder stören noch anhalten, wenn sie an Algenturen in Deutschland adressiert find, die von den Bereinigten Staaten namhaft gemacht find, um folche Warenladungen in Empfang zu nehmen und an konzeisionierte deutsche Wiederverkäufer zur ausschließlichen Beiterverteilung an die Bivilbevolferung gu

Deutschland erklärt sich dansit einverstanden, daß Lebens- oder Nahrungsmittel, die nach Deutschland aus den Bereinigten Staaten - ober je nachdem von irgendeinem anderen neutralen Lande - eingeführt werden, an Agenturen adressiert werden, die von der amerifanischen Regierung namhaft gemacht werden; daß diesen amerikanischen Algenturen die volle Berantwortung und Aufsicht bezüglich des Empfanges und der Berteilung dieser Ginfuhr ohne Ginmischung der deutschen Regierung obliegen foll; fie follen fie ausichließlich an Wiederverläufer verteilen, denen von der deutschen Regierung eine Konzession erteilt ist, die ihnen die Berechtigung gibt, folche Lebens= und Rahrungsmittel in Empfang zu nehmen und fie ausschließlich an die Zivilbevölkerung zu liefern; sollten die Wiederverläufer die Bedingungen ihrer Konzeffion irgendwie überschreiten, fo sollen fie des Rechtes verluftig geben, Lebens- und Nahrungsmittel für die angegebenen Zwede zu erhalten, und daß die deutsche Regierung folche Lebens- und Nahrungsmittel nicht für Zwede irgendwelcher Urt requirieren ober veranlaffen wird, daß fie für die bewaffnete Macht Deutschlands Berwendung finden.

Indem die amerikanische Regierung die im vorstehenden flizzierte Grundlage für eine Berftändigung unterbreitet, möchte fie nicht fo verstanden werden, als ob sie irgendein Recht der Kriegführenden oder Reutralen, das durch die Grundfage des Bollerrechts festgelegt ift, anerkennt oder verleugnet, fie wurde vielmehr die Bereinbarung, falls fie den intereffierten Mächten annehmbar erscheint, als einen modus vivendi betrachten, der sich mehr auf Zwedmäßigkeit als gesehmäßiges Recht gründet, und der auch die Bereinigten Staaten in seiner gegenwärtigen ober in einer abgeänderten Fassung nicht bindet, ehe er von der amerikanischen Regierung angenommen ist.

### Autwortnote der deutschen Regierung.

Überreicht am 28. Februar 1915.

Die Kaiserlich deutsche Regierung hat von der Anregung der ameritanischen Regierung, für die Scetriegführung Deutschlands und Englands gewisse

Grundfage zum Schute ber neutralen Schiffahrt zu vereinbaren, mit lebhaftem Interesse Renntnis genommen. Sie erblidt barin einen neuen Beweis für bie von deutscher Seite voll erwiderten freundichaftlichen Gefühle der ameritanischen gegenüber ber deut-

schen Regierung.

Auch den deutschen Wünschen entspricht es. daß der Seekrieg nach Regeln geführt wird, die, ohne die eine oder die andere friegführende Macht in ihren Kriegs= mitteln einseitig zu beichränken, ebensowohl den Intereffen ber Neutralen wie den Geboten der Menich: lichfeit Rechnung tragen. Demgemäß ist schon in der deutschen Rote vom 16. d. Mits. darauf hingedeutet worden, daß die Beachtung der Londoner Seetriegsrechtserklärung durch Deutschlands Gegner eine neue Lage schaffen murde, aus der die Folgerungen zu ziehen die deutsche Regierung gern bereit mare.

Bon dieser Auffassung ausgehend, hat die deutsche Regierung die Unregung ber ameritanischen Regierung einer aufmerkjamen Brüfung unterzogen und glaubt darin in der Tat eine geeignete Grundfige für die praktische Lösung der entstandenen Fragen zu erfennen. Bu den einzelnen Puntten der ameritani-schen Note darf fie nachftebendes bemerten:

1) Bas die Legung von Minen betrifft, fo würde die deutsche Regierung bereit fein, die angeregte Erklärung über die Nichtanwendung von Treibminen und die Konstruktion der verankerten Minen abzugeben. Ferner ist sie mit der Unbringung von Regierungsftempeln auf den auszulegenden Minen einverstanden. Dagegen erscheint es ihr für die friegführenden Mächte nicht angängig, auf eine offenfive Bermenbung verankerter Minen völlig zu verzichten.

2) Die deutsche Regierung würde sich verpflichten, daß ihre Untersceboote gegen Handelsschiffe irgendwelcher Flagge nur insoweit Bewalt anwenden werden, als dies zur Durchführung des Rechtes der Unhaltung und Untersuchung erforberlich ift. Ergibt fich die feindliche Nationalität bes Schiffes oder das Borhandenfein von Ronterbande, jo würden die Unterseeboote nach den allgemein völkerrechtlichen Regeln verfahren.

3) Wie die ameritanische Note vorfieht, fest die angegebene Beschränkung in der Berwendung der Unterseeboote voraus, daß sich die feindlichen Sandelsichiffe des Gebrauchs der neutralen Flagge und anderer neutraler Abzeichen enthalten. Dabei dürfte es fich von felbit verfteben, daß sie auch von einer Bewaffnung sowie von der Leiftung jedes tätlichen Widerstandes absehen, da ein solches völkerrechtswidriges Berhalten ein bem Bolferrecht entsprechendes Borgeben ber Unterfeeboote unmöglich macht.

Die von der ameritanischen Regierung angeregte Regelung ber legitimen Lebensmittelzufuhr nach Deutschland erscheint im allgemeinen annehmbar; die Regelung würde sich selbstverständlich auf die Seegufuhr beichranken, anderfeits aber auch die indirette Bufuhr über neutrale Bafen umfaffen. Die deutsche Regierung würde daher bereit sein, Erklärungen der in der amerikanischen Rote vorgeschenen Art abzugeben, so daß die ausschließliche Berwendung der eingeführten Lebensmittel für die friedliche Zivilbevölterung gewährleistet fein würde. Daneben muß aber die deutsche Regierung Wert darauf legen, daß ihr auch die Bufuhr anderer, ber friedlichen Bollswirtschaft bienenden Rohstoffe, einschließlich der Futtermittel, ermöglicht wird. Zu dieseint Zwede hätten die feindlichen Regierungen die in der Freiliste der Londoner Seetriegsrechtserkläung erwähnten Rohstoffe frei nach Deutschland gelangen zu lassen und die auf der Liste der relativen Konterbande stehenden Stoffe nach den gleichen Grundsäpen wie die Lebensmittel zu behandeln.

Die deutsche Regierung gibt sich der Hoffnung hin, daß die von der amerikanischen Regierung angedahnte Berständigung unter Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkungen zustande kommt, und daß auf diese Weise die friedliche neutrale Schiffahrt und der friedliche neutrale handel unter den Rückwirkungen des Seekrieges nicht mehr als unbedingt nötig zu leiden haben werden. Solche Rückwirkungen würden sich übrigens noch wesentlich verringern lassen, wenn — worauf dereits in der deutschen Note vom 16. d. Mis. hingewiesen worden ist — Mittel und Wege gefunderwerden könnten, um die Zusuhr von Ariegsmaterial auß neutralen nach kriegssührenden Staaten auf Schiffen irgendwelcher Flagge auszuschließen.

Ihre befinitive Stellungnahme muß sich die beutsche Regierung selbstverständlich bis zu dem Zeitpunkt vorbehalten, in welchem sie auf Grund weiterer Mitteilungen ber amerikanischen Regierung in der Lage ist, zu übersehen, welche Berpflichtungen die britische Regierung ihrerjeits zu übernehmen bereit ist.

Dowohl England in der Rote vom 15. März 1915 jede Berftändigung ablehnte, wurde in Rücksicht auf die Reutralen, besorbers die Bereinigten Staaten, namentlich seit der Torpedierung der »Lustiania« am 7. Mat der Unterseeboottrieg eingeschräntt.

# Dentichrift ber Raiferlich bentichen Regierung über bie Behandlung bewaffneter Rauffahrteifchiffe vom 8. Februar 1916.

Der Gegenfat ber Meinungen Deutschlands und Englands aber bie Behandlung bewaffneter Rauffahrteischiffe veranlagte bie beutsche Regierung zu einer Darlegung ihres Standpunktes in nachstehent Note:

T

1) Schon vor Lusbruch des gegenwärtigen Krieges hatte die britische Regierung englischen Reedereien Gelegenheit gegeben, ihre Kaufsahrteischiffe mit Geschüßen zu armieren. Um 26. März 1918 gab der damalige Erste Lord der Admiralität Winston Churchill im britischen Karlament die Erstärung ab, daß die Admiralität die Reedereien aufgefordert habe, zum Schuße gegen die in gewissen Fällen von schnellen hilfstreuzern anderer Mächte drohenden Gesahren eine Anzahl erstlassiger Liniendampfer zu bewassen, die dadurch aber nicht etwa selbst den Charakter von hilfstreuzern annehmen sollten. Die Regierung wollte den Reedereien dieser Schisse die genügende Munition und geeignetes Versonal zur Schulung von Vedienungsmannschaften zur Versügung stellen.

2) Die englischen Reebereien sind der Aufforderung der Admiralität bereitwillig nachgekommen. So konnte der Präsident der Royal Mail Steam Packt Company Sir Owen Philipps den Aktionären seiner Geiellschaft bereits im Mai 1913 mitteilen, daß die größeren Danufer der Gesellschaft mit Geschützen ausgerültet seien; ferner verössentlichte im Januar 1914 die britische Admiralität eine Liste, wonach 29 Danupfer verschiedener englischer Linten Beckgeschilte führten.

3) In der Tat stellten bald nach Ausbruch des Krieges deutsche Kreuzer sest, daß englische Liniendampfer bewassnet waren. Beispielsweise trug der Dampser La Correntina« der Houlderlinie in Liverpool, der am 7. Oktober 1914 von dem deutschen Hisselbeuger "Kronprinz Wilhelm« ausgebracht wurde, zwei 4,7zöllige Heckgeschütze. Auch wurde am 1. Februar 1915ein deutsches Unterseeboot im Kanal durch eine englische Zacht beschoffen.

11.

1) Bas ben völlerrechtlichen Charafter bewaffneter Rauffahrteischiffe betrifft, so hat die britische Regierung für die eigenen Rauffahrteischiffe ben Standpuntt eingenommen, daß folche Schiffe fo lange ben Charafter von friedlichen Sandelsschiffen behalten, als fie die Baffen nur zu Berteidigungszweden führen. Demgemäß hat der britifche Botichafter in Bashington der amerikanischen Regierung in einem Schreiben von 25. August 1914 die weitestgehenden Berficherungen abgegeben, daß britische Rauffahrteischiffe niemals zu Ungriffszweden, sondern nur zur Berteidigung bewaffnet werden, daß fie infolgedeffen niemals feuern, es sei benn, daß zuerst auf fie gefeuert wirb. Für bewaffnete Schiffe anderer Flaggen bat bagegen die britische Regierung ben Brundfas aufgestellt, bag fie als Rriegsichiffe zu behandeln feien; in ben Brige Court Rules, die durch die Order in Council vom 5. August 1914 erlaffen worden find, ift unter Nr. 1 ber Order I ausbrücklich bestimmt: Ship of war shall include armed ship.

2) Die deutsche Regierung hat seinen Zweisel, daßein Kaussahreischiff durch die Armierung mit Geschüßen Triegsmäßigen Charatter erhält, und zwar ohne Unterschied, od die Geschüße nur der Berteidigung oder auch dem Angriff dienen sollen. Sie hält jede triegerische Betätigung eines seindlichen Kaussahreischisses sie der die Kreigerischenden Aufsalfung dadurch Rechnung trägt, daß sie die Besaung eines solchen Schiffes nicht als Kiraten, sondern als Kriegsührende behandelt. Im einzelnen ergibt sich ihr Standpunkt aus der im Oltober 1914 der amerikanischen Regierung und inhaltlich auch anderen neutralen Mächten mitgeteilten Ausseichnung über die Behandlung bewasseiter Kaussahreis

fahrteischiffe in neutralen Häfen.

3) Die neutralen Mächte haben sich zum Teil ber britischen Auffassung angeschlossen und bemgemäß bewassneten Kauffahrteischiffen ber kriegsührenden Mächte ben Auffahrteischiffen der kriegsührenden ohne die Beschränkungen gestattet, die sie Kriegsschiffen durch ihre Neutralitätsbestimmungen auferlegt hatten. Zum Teil haben sie aber auch den entgegengeseten Standpunkt eingenommen und bewassnete Kaufsahrteischiffe Kriegsührender den sür Kriegsschiffe geltenden Meutralitätsregeln unterworfen.

#### III.

1) Im Laufe bes Arieges wurde die Bewaffnung engischer Kauffahrteischiffe immer allgemeiner durchgeführt. Aus den Berichten der deutschen Seestreitkräfte wurden zahlreiche Hälle bekannt, in denen englische Rauffahrteischiffe nicht nur den deutschen Ariegsschiffen bewaffneten Widerstand entgegensetzen, sondern ihrerseits ohne weiteres zum Angriff auf sie übergingen, wobei sie sich häufig auch noch falicher Flaggen bedienten. Eine Jusammenstellung solcher Fälle sindet sich in einer besonderen Anlage, die nach Lage

der Sache nur einen Teil der wirklich ersolgten Ungriffe umfalsen kann. Auch geht aus der Zusammenstellung hervor, daß sich das geschilderte Berhalten nicht auf englische Kauffahrteischiffe beschränkt, vielmehr von den Kauffahrteischiffen der Berbündeten

Englands nachgeahmt wird.

2) Die Auftlärung für das geschilderte Borgehen der bewaffneten englischen Rauffahrteischiffe enthalten die geheimen Unweisungen der britischen Abmiralität, bie bon beutschen Seeftreitfraften auf meggenommenen Schiffen gefunden worden find und in acht Unlagen photographisch wiedergegeben werben. Diefe Unweisungen regeln bis ins einzelne den artilleriftiichen Ungriff englischer Rauffahrteischiffe auf deutsche Unterjeeboote. Sie enthalten genaue Borfdrijten über die Aufnahme, Behandlung, Tätigleit und Kontrolle ber an Bord ber Rauffahrteischiffe übernommenen britischen Beidunnannschaften, die zum Beispiel in neutralen Safen feine Uniform tragen follen, alfo offenbar der britischen Rriegemarine angehören. Bor allem aber ergibt fich baraus, daß biefe bewaffneten Schiffe nicht etwa irgendeine feelriegerechtliche Magnahme der deutschen Unterfeeboote abwarten, sondern diese ohne weiteres angreifen sollen. In dieser Sinficht find folgende Boridviften befonders lehrreich:

a) Die »Regeln für die Benutzung und die sorgsättige Instandhaltung der Bewassung dom Kaussahrteisschien, die zu Berteidigungszweden bewassen sinden, bestimmen in dem Abschnitt »Geschie: »Es ist nicht ratsam, das Feuer auf eine gröhere Entsernung als 800 Yards zu erössen, es sei denn, das der Feind das Feuer bereits vorher erösser hat. Grundsätlich hat hiernach das Kaussahreichsissische Europe, das Feuer zu erössen, ohne Rücklicht auf die Halagde, das Feuer zu erössen, ohne Rücklicht auf die Halagde, das Feuer zu erössen, ohne Rücklicht auf die Halagde, das

Unterfeeboots.

b) Die »Anweisungen, betressend Unterseeboote, heraussgegeben sitr Schisse, bet zu Verteibigungszweden dew wassen sind, schreiben vor: »Wenn dei Tage ein Unterseeboot ein Schissen vor: »Wenn bei Tage ein Unterseeboot ein Schissenschied ist, daß es seindliche Absichten hat, dann soll das dersolgte Schisszung wie einer Verteidigung das Feuer eröffnen, auch wenn das Minterseedoot noch keine entschieden seinbliche Haltung, wie zum Beilptel Abseuern eines Geschüßes oder eines Torpedos, begangen hat. Auch hiernach genügt also das bloße Erscheinen eines Unterseedoots im Kielswassen der des Kaussabsteiligtses als Anlaß für einen bewassigtet Angriss.

In allen biefen Befehlen, die sich nicht etwa nur auf die Seetriegszone um England beziehen, sondern in ihrem Geltungsbereich unbeschränkt sind (auch für das Mittelmeer), wird auf die Geheinhaltung der größte Nachdrud gelegt, und zwar offenbar deshalb, damit das völlerrechtswidrige und mit den britischen Zusicherungen (s. oben II. 1) in vollem Widerspruch stehende Borgehen der Kaufsahrteischiffe dem Feinde

wie den Neutralen verborgen bleibe.

3) Hiernach ist Nargestellt, daß die bewaffneten englischen Rauffahrteischisse ben amtlichen Auftrag haben, die deutschen Unterseeboote überall, wo sie in ihre Nähe gelangen, heimtlicksich zu überfallen, also rüchsichtsloß gegen sie Krieg zu führen. Da die Seekriegsregeln Englands von seinen Berbündeten ohne weiteres übernommen werden, muß der Nachweis auch für die bewaffneten Kaufsahrteischisse der anderen scindlichen Staaten als erbracht gelten.

### IV.

1) Unter ben vorstehend bargelegten Umftanden haben feinbliche Raufjahrteifchiffe, die mit Geschüpen

bewaffnet find, lein Recht mehr barauf, als friedliche handelsichiffe angesehen zu werden. Die beutschen Seestreitträste werden baber nach einer kurzen, den Bertreisen der Neutralen Rechnung tragenden Frist den Beschl erhalten, solche Schiffe als Kriegführende zu behandeln.

2) Die deutiche Regierung gibt den neutralen Mächten von dieser Sachlage Kenntnis, damit sie ihre Ungehörigen warnen können, weiterhin ihre Berson oder ihr Bernogen bewaffneten Kaufsahrteischiffen der mit dem Deutschen Reiche im Kriege besindlichen Mächte anzuvertrauen.

Diefen Darlegungen folog fic bie öfterreichischeungarische Regierung in einer Zirtularnote an, in ber fie extlatte, bewaffnete Hanbelsschiffe als Ariegführenbe zu behandeln.

# Mitteilung ber bentichen Regierung an bie Bereinigten Staaten.

Uberreicht am 8. Mars 1916.

Die Raiferliche Regierung legt Wert barauf, die bisherige Entwidlung noch einmal mit aller der Offenheit zu präzisieren, die den freundschaftlichen Beziehungen der beiden großen Völker und dem ehrlichen Wunsch der Kaiserlichen Regierung, diese vor

allen Trübungen zu bemahren, entipricht.

Bei Beginn des Arieges hat die deutsche Regterung auf Borschlag der Bereinigten Staaten von Amerika sich sofott dereit erklärt, die Londomer Seetriegsrechtserklärung zu ratissieren. Die deutsche Brisenordnung wurde schon vorher auf Grund der Bestimmungen der Londoner Seekriegsrechtserklärung ohne jede Einschräntung erlassen. Dadurch wurde anerkannt, daß die geltenden Bestimmungen des Bölkerrechts, die dem legalen Handel der Neutralen — auch mit den Ariegsührenden — »Freiheit des Meeres« sicherten, deutscherfeits in vollem Umfange berücksichtigt werden sollten. England hat es im Gegensas hierzu abgelehnt, die Londoner Seekriegsrechtserklärung zu ratissieren, und begann nach Ausbruch des Arieges den legalen Handel der neutralen Staaten zu beschräfen, um dadurch Deutschland zu tressen.

Den instematischen Bericharfungen ber Ronterbandebestimmungen vom 5. und 20. August, 21. September und 29. Ottober folgte am 8. November 1914 der Erlaß der britischen Admiralität, daß die ganze Mordfee als ein Rriegsgebiet anzusehen fei, in weldem die Sandelsichiffahrt jeder Urt den ichwerften Gefahren durch Minen und Kriegeschiffe ausgesett fei. Der Broteft der neutralen Staaten hatte leinen Erfolg. Schon von diesem Zeitpunkt an gab es taum noch Freiheit bes neutralen handels mit Deutschland. Im Februar 1915 sah Deutschland sich gezwungen, Gegenmaßnahmen zu treffen, bie das völlerrechtswidrige Berfahren ber Begner belanipfen follten. Es wählte für feine Gegenmaßnahmenneue Kriegemittel, deren Berwendung im Bollerrecht überhaupt noch nicht geregelt war, brach damit tein geltendes Recht. fondern trug nur ber Eigenart ber neuen Baffe bes U-Bootes — Rechnung. Der Gebrauch ber neuen Baffe mußte die Bewegungefreiheit ber Reutralen einschränfen und bilbete eine Gefahr, ber durch besondere Warnung begegnet werden sollte, entsprechend ber vorausgegangenen englischen Warnung vor den Gefahren des Kriegsgebietes der Rordfee.

Die Regierung der Bereinigten Staaten von Amerika trat, da beide friegführende Parteien den Unspruch erhoben, daß ihr Borgehen nur Bergeltung ber Rechtsbrüche ber Gegner sei, an beibe friegführenden Parteien heran, um nochmals zu versuchen, das vor dem Kriege anerkannte Bölkerrecht wieder zur Geltung zu bringen. Sie forderte einerseits Deutschland auf, den Gebranch seiner neuen Basse den Bestimmungen für die alten Seckriegsmittel anzupassen, andererseits England, Lebensmittel für die nichtkümpfende Bewölkerung Deutschlands zur Verteilung unter amerikanischer Kontrolle passieren zu lassen.

Deutschland erklärte am 1. Märg 1915 seine Bereitwilligkeit, mahrend England am 15. Märg eine Beritändigung auf Grund der ameritanischen Borichlage ablehnte. England beseitigte fogar durch seine Order vom 11. Dlarg 1915 den letten Reft der völterrechtsmäßigen Freiheit bes neutralen Sandels mit Deutichland und beffen neutralen Rachbarlandern; ber Zwed mar, Deutschland durch Aushungerung zu bezwingen. Tropdem entsprach Deutschland im weiteren Berlauf des Krieges, nachdem bei verschiedenen Belegenheiten gegen feinen Wunsch und Willen neutrale Bürger ums Leben gefommen waren, in ber praftischen Berwendung seiner U-Bootswaffe den Wünschen der Regierung ber Bereinigten Staaten in jo entgegenfommender Weise, daß die Rechte der Neutralen auf legalen Sandel tatfachlich deutscherseits überall unbeschränkt maren.

Runmehr machte England bem U-Boot die Ausübung des den Bölferrechtsbestimmungen entibrechenden Handelskrieges dadurch unmöglich, daß es nahezu fämtliche Handelsschiffe bewaffnete und angriffsweisen Gebrauch der Geschütze anordnete. Die Photographien ber engliichen Befehle find den neutralen Regierungen mit der Dentschrift bom 8. Februar 1916 zugestellt worden. Die Befehle widersprechen dirett den Ertlärungen des englischen Botichaftere in Baihington vom 25. August 1914. Die Raiserlich deutsche Regierung hat gehofft, daß dies Tatfachenmaterial die neutralen Regierungen auf Grund der von der Regierung der Bereinigten Staaten am 23. Januar d. J. gemachten Entwaffnungevorschläge instand segen würde, die Entmaffnung der Sandelsichiffe durchzusegen. Tatfachlich ift aber Die Bewaffnung mit Beschüten bon unseren Begnern mit großer Energie weiter betrieben worden.

Der Grundsatz der amerikanischen Regierung, ihre Bürger von feindlichen Handelsichiffen nicht fernzuhalten, wurde von England und seinen Alliierten dazu benutt, Handelsschiffe für den Angriff zu bewaffnen. So können nämlich Kaufsahreischiffe die U-Boote leicht zerstören und sich im Falle des Mißglückens ihres Angriffs durch die Anweienheit amerikanischer Bürger an Bord gesichert glauten.

Der Befehl des Waffengebrauchs wurde ergänzt durch die Weifung an die Führer der Handelsichiffe, faliche Flaggen zu führen und die U-Boote zu ranmen; die Nachrichten über ausgezahlte Krämien und Berleihung von Ehrenzeichen an erfolgreiche Handelsichiffsführer zeigen die Wirlung dieser Besehle. Diesem englischen Vorgehen haben sich die Verdünsdeten angeschlossen.

Best fteht Deutschland vor ber Tatfache:

a) daß eine völkerrechtswidrige Blodade feit einem Jahr den neutralen Handel den deutschen Häfen häfen fernhält und Deutschlands Ausfuhr unmöglich macht,

b) daß völlerrechtswidrige Verschärfungen der Konterbandebestimmungen seit eineinhalb Jahren den für Deutschland in Frage kommenden Seeverkehr der neutralen Nachbarländerverhindern, c) daß völlerrechtswidrige Eingriffe in die Post jede Berbindung Deutschlands mit dem Austand zu verhindern streben,

d) daß histematisch gesteigerte Bergewaltigung ber Reutralen nach dem Grundsas »Macht über Recht« den Verlehr mit Deutschland über die Landgrenzen unterdindet, um die Sungerblockade der friedlichen Bevöllerung der Zentralmächte zu vervollständigen,

e) daß Deutsche, die von unseren Feinden auf See angetroffen werden, ohne Rüchscht darauf, ob Kännpfer oder Richtkampfer, der Freiheit beraubt

merben.

f) daß unsere Gegner ihre Handelsschiffe für den Angriff bewaffnet und dadurch die Verwendung des U-Vootes nach den Grundsähen der Londoner Deklaration unmöglich gemacht haben (siehe deutsche Denkschrift vom 8. Februar 1916).

Das englische Weißbuch vom 5. Januar 1916 über die Unterbindung des deutschen Handels rühmt, daß durch diese Maßnahme Deutschlands Aussuhrhandel fast völlig unterbunden, seine Einfuhr vom Besieben Englands abhängig gemacht ist.

Die Raiserliche Regierung darf hoffen, daß gemäß ben freundschaftlichen Beziehungen, die in einer hundertjährigen Bergangenheit zwischen den beiden Bölkern bestanden haben, der hier dargelegte Standpunkt trot der durch das Borgehen unserer Feinde erschwerten Berständigung zwischen beiden Bölkern von dem Bolt der Bereinigten Staaten gewürdigt werden wird.

### Amerifanifche Rote an Dentichland.

Überreicht am 20. April 1916.

Durch die jest im Besit ber Regierung der Bereinigten Staaten befindlichen Rachrichten wird der Tatbestand im Fall ber » Guffere vollkommen feitgestellt, und für bie Folgerungen, bie bie Regierung aus diesen Nachrichten gezogen hat, findet fie eine Bestätigung in Umständen, die in der Note vom 10. biefes Monats bargelegt find. Um 24. Marg 1916, ungefähr um 2 Uhr 50 Minuten nachmittage, murbe der unbewaffnete Dampfer »Gussex« mit 325 oder mehr Vaffagieren an Bord, unter denen eine Angahl ameritanischer Bürger war, auf der überfahrt von Folkestone nach Dieppe torpediert. Die » Sussey war niemals bewaffnet; fie war ein Schiff, das, wie betannt, regelmäßig nur gur Beforderung von Baffagieren über den Englischen Ranal benust murbe; fie folgte nicht der von Truppentransport- und Broviantschiffen befahrenen Route. Ungefähr 80 Baffagiere, Nichttombattanten jeglichen Alters und Geschlechts, barunter Burger ber Bereinigten Staaten, murben getötet ober vermundet.

Eine sorgfältige, eingehende und gewissenhaft unparteilsche Untersuchung durch Offiziere der Flotte und ber Urmee der Bereinigten Staaten hat schlüssis die Tatsache ergeben, daß die »Sussex ohne Warnung oder Aufsorderung zur übergabe torpediert wurde, und daß der Torpedo, durch den sie getrossen wurde, beutscher Herstellung war. Nach Ansicht der Regie-



rung der Vereinigten Staaten machten diese Tatjachen von Unfang an den Schluß undermeidlich, daß
der Torpedo von einem deutschen Unterseeboot abgefeuert war. Sie findet jett diese Schlußfolgerung
durch die Ausführungen in der Note der Kaiserlichen
Regierung bekräftigt. Eine vollständige Darlegung
des Tatbestandes, auf den die Regierung der Vereinigten Staaten ihre Schlußfolgerungen gegründet

hat, ift beigefügt.

Rach forgfältiger Brufung ber Rote ber Raiferlichen Regierung vom 10. April bedauert die Regierung der Bereinigten Staaten, fagen zu muffen, daß sie aus den Darlegungen und Vorschlägen dieser Note ben Sindrud erhalten hat, daß die Raiferliche Regierung verfehlte, ben Ernft ber Situation gu würdigen, die sich nicht nur durch den Angriff auf bie » Suffer« ergeben hat, sondern durch die gange Dethode und den Charafter des Unterjecbootfrieges, wie fie zutage getreten find infolge der mahrend eines Zeitraums von mehr als 12 Monaten von Befehlshabern der deutschen Unterjecboote uneingeschränkt gehandhabten fibung unterschiedelofer Berftorung von Handelsichiffen aller Urt, Rationalität und Beftimmung. Wenn die Berfentung der » Suffer ein vereinzelter Fall gemesen mare, so murde bas ber Regierung ber Bereinigten Staaten die Soffnung ermöglichen, daß der für die Tat verantwortliche Offigier seine Bejehle eigenmächtig übertreten ober in strafbarer Fahrläffigfeit die borgeschriebenen Borfichismagregeln außer acht gelaffen habe, und bag ber Berechtigteit burch feine entsprechende Bestrafung in Berbindung mit einer formlichen Digbilligung feiner Sandlung und Bezahlung einer angemeffenen Entschädigung durch die Raiserliche Regierung Benüge geschehen könnte. Aber obwohl der Angriff auf bie Suffere offentundig nicht zu verteibigen war und einen fo tragischen Berluft an Menschenleben verurfachte, daß er als eines der ichredlichften Beiiviele der Unmenschlichfeit des Unterfeebootfrieges, wie ihn die Rommandanten ber beutschen Schiffe führen, ericheint, fo fteht er ungludlicherweise nicht allein.

Im Gegenteil, die Regierung der Bereinigten Staaten ist durch Ereignisse der neuesten Zeit zu dem Schluß genötigt, daß es nur ein Fall, wenn auch einer der schwersten und betrübenosten ist für die vorsbedachte Wethode und ben Geist, womit unterschiedslos handelsschiffe aller Urt, Nationalität und Bestimmung zerstört werden, und die um so unverkennbarer geworden sind, je mehr die Tätigkeit der deutsschen Unterseeboote in den letzten Monaten an

Intensität und Musbehnung zunahm.

Die Kaiserliche Regierung wird sich erinnern, daß, als sie im Februar 1915 ihre Absicht ankündigte, die Gewässer um Großbritannien umd Irland als Kriegsgebiet zu behandeln, alle Handelsschisse in einblichem Eigentum, die innerhalb bieser Wefahrzone angetroffen werden sollten, zu vernichten, und als sie an alle Schisse, sowohl der Reutralen wie der Kriegssührenden, die Warnung ergehen ließ, die so versenten Gewässer, die Kagierung der Bereinigten Grahe dortsin zu begeben, die Kegierung der Bereinigten Staaten ernstlich protestiert hat. Sie nahm den Standpunkt ein, daß eine solche Politis nicht verfolgt werden sonnte ohne beständige, schwere und ossenstundige Verlehungen des anerkannten Völkerrechts, besonders wenn Unterseehoote als ihre Wertzeuge Verwendung sinden sollten, insofern als die Regeln des Bölkerrechts, Regeln, beruhend auf den Grund

fagen ber Menschlichleit und zum Schut bes Lebens ber Richtkombattanten auf Gee aufgestellt, nach der Ratur der Sache durch folde Schiffe nicht beobachtet werden konnten. Sie grundete ihren Broteft barauf, daß Bersonen neutraler Nationalität und Schiffe neutraler Eigentumer außersten und unerträglichen Gefahren ausgesett sein würden und daß unter den bamale obwaltenden Umitanden die Raijerliche Regierung keinen rechtmäßigen Anspruch dafür geltend machen tonnte, einen Teil ber hoben Gee gu fchliegen. Das hier in Betracht tommenbe Bolterrecht, auf das die Regierung der Bereinigten Staaten ihren Proteit stüpte, ist nicht neuen Ursprungs ober gegründet auf rein willfürliche, burch Bereinbarung aufgestellte Brundfage. Es beruht im Begenteil auf offentunbigen Grundfaten ber Menichlichkeit und ift feit langem in Geltung mit Billigung und burch ausbrudliche Buftimmung aller givilifierten Rationen.

Die Raiserliche Regierung bestand trotdem darauf, die angekündigte Politik durchzuführen, indem sie die Hossenfalls für neutrale Schiffe, durch die Instruktion auf ein Mindestmaß beschränkt würden, die sie ben Kommandanten ihrer Unterseeboote gegeben hatte, und versicherte der Regierung der Bereinigten Staaten, daß sie sede mögliche Borsichksmaßregel anwenden würde, um die Rechte der Reutralen zu achten wie Leben der Nichtsmahregt und die Leben der Nichtsmahren zu schieden und die Leben der Nichtsmahren zu schieden.

In Berfolg biefer Politit bes Unterfeebootfrieges gegen den Sandel seiner Feinde, die so angefündigt und trot bes feierlichen Brotestes ber Regierung ber Bereinigten Staaten begonnen wurde, haben die Unterfeebootstommandanten der Raiferlichen Regierung ein Berfahren folder rudfichtelofen Berftorung geübt, diemehr und niehr mährend der letzten Monate deutlich werden ließ, daß die Raiserliche Regierung feinen Weg gefunden hat, ihnen folche Beichrantung aufzuerlegen, wie fie gehofft und verfprochen hatte. Immer wieder hat die Kaiserliche Regierung der Regierung der Bereinigten Staaten feierlich verfichert. daß zum mindesten Bassagierschiffe nicht in dieser Beise behandelt werden würden, und gleichwohl hat fie wiederholt zugelaffen, daß ihre Unterfecbootskommandanten diese Berficherungen ohne jede Alhnbung mifachteten. Noch im Februar Diefes Jahres machte fie bavon Mitteilung, daß fie alle bewaffneten handelsschiffe in feindlichem Eigentum als Teil der bewaffneten Seeftreitlrafte ihrer Begner betrachten und als Rriegeschiffe behandeln werde, indem fie fich fo, wenigstens implicite, verpflichtete, nicht bewaff= nete Schiffe zu marnen und bas Leben ihrer Baffa. giere und Besatungen zu gewährleisten; aber fogar diefe Befdrankung haben ihre Unterfechootstommandanten unbefümmert außer acht gelaffen.

Reutrale Schiffe, sogar neutrale Schiffe auf der Fahrt von neutralem nach neutralem Hafen, sind ebenso wie feindliche Schiffe in ständig wachsender Jahl zerstört worden. Manchmal sind die angegriffenen Handelsschiffe gewarnt und zur übergabe aufgefordert worden, bevor sie beschossen oder torpediert wurden; manchmal ist ihren Passagiagieren und Besatungen die dürftige Sicherheit zugebilligt worden, daß man ihnen erlaubte, in die Boote zu gehen, bevor das Schiff verlentt wurde. Aber wieder und wieder wurde leine Barnung gegeben, nicht einmal den Personen an Bord eine Kettung in die Boote gestattet. Große Dzeandanupser, wie die Lussianund »Arabic«, und reine Passagierschiffe, wie die

» Suffer ., find ohne jebe Warnung angegriffen mor- als bie biplomatifchen Begiebungen gur den, oft bevor fie gewahr murden, daß fie fich einem bemaffneten feindlichen Schiff gegenüberbefanden, und bas Leben ber Nichtkombattanten, Baffagiere und Mannichaften, murbe unterschiedelos und in einer Beife bernichtet, die bie Regierung ber Bereinigten Staaten nur als leichtfertig und jeder Berech igung entbehrend erachten tonnte. Reinerlei Grenze wurde in der Tat der weiteren unterschieds-Reinerlei lofen Beritorung von Sandelsichiffen jeder Urt und Nationalität aukerhalb ber Gemäffer gefest, welche die Raiserliche Regierung als in der Kriegszone gelegen zu bezeichnen beliebt bat. Die Lifte ber Umerilaner, die auf so angegriffenen und zersiörten Schiffen ihr Leben verloren haben, ist von Wonat zu Wonat gewachsen, bis die verhängnisvolle Bahl ber Opfer in die hunderte gestiegen ift.

Die Regierung ber Bereinigten Staaten haf eine febr geduldige Saltung eingenommen. Auf jeber Stufe dieser schmerzlichen Erfahrung von Tragödie über Tragödie war fie bestrebt, durch wohlüberlegte Berlidsichtigung ber außergewöhnlichen Umstande eines Krieges ohne Beispiel sich lenken und burch Gefühle echtefter Freundschaft für Bolt und Regierung Deutschlands leiten zu laffen. Sie hat bie aufeinanderfolgenden Erflärungen und Berficherungen ber Kaiserlichen Regierung als selbstverständlich in voller Aufrichtigleit und gutem Glauben abgegeben angenommen und hat die Hoffnung nicht aufgeben wollen, daß es der Raiferlichen Regierung niöglich fein werbe, die Sandlungen ber Befehlshaber ihrer Seeftreitfrafte in einer Weise zu regeln und zu übermachen, die ihr Berfahren mit ben anerlannten, im Böllerrecht verlörperten Grundfagen der Menschlichfeit in Einklang bringen werbe. Gie hat ben neuen Berhaltniffen, fur bie es teine Pragedenzfalle gibt, jedes Zugeständnis gemacht und war willens, zu warten, die die Tatsachen unmigverständlich und nur einer Auslegung fähig murben.

Sie ist nun einer gerechten Burbigung ihrer eigenen Rechte fculbig, ber Raiferlichen Regierung zu erflaren, bag biefer Beitpuntt getommen ift. Es ift ibr ju ihrem Schmerze flar geworden, daß ber Stanb. puntt, den fie von Unfang an einnahm, unvermeidlich richtig ift, namlich, daß ber Gebrauch von Unterfeebooten gur Berftorung bes feinblichen Sandels notmendigerweise, gerabe wegen bes Charafters ber vermendeten Schiffe, unter Ungriffemethoben, die ihre Berwendung naturgemäß mit fich bringt, ganglich unvereinbar ift mit den Grundfagen der Menfchlichteit, den seit langem bestehenden und unbestrittenen Rechten der Neutralen und den heiligen Vorrechten

der Nichtfombattanten.

Wenn es noch die Absicht der Raiserlichen Regierung ift, unbarmbergig und unterschiedelos weiter gegen Sandelsichiffe mit Unterfeebooten Rrieg zu führen, ohne Rudficht auf das, was die Regierung der Bereinigten Staaten als die heiligen und unbestreitbaren Weiete bes internationalen Rechts und die allgemein anerfannten Gebote ber Denschlichfeit anfeben muß, fo wird die Regierung ber Bereinigten Staaten schließlich zu der Folgerung gezwungen, daß es nur einen Beg gibt, ben fie geben tann. Sofern die Raiferliche Regierung nicht jest unverzüglich ein Aufgeben ihrer gegenwärtigen Methoden des Unterfeebootfrieges gegen Bajjagier- und Frachtschiffe erflaren trieg genau wie ber Landtrieg für neutrale Bersonen und bewirten sollte, tann bie Regierung ber Ber- und Guter, die in den Bereich ber Kampfe gelangen, einigten Staaten teine andere Bahl haben, unvermeibliche Gefahren in fich. Gelbit in Fällen, in

beutiden Regierung gang gu lofen. Ginen folden Schritt faßt bie Regierung ber Bereinigten Staaten mit bem größten Wiberitreben ins Muge, fie fühlt fich aber vervilichtet, ihn im Namen ber Menschlichkeit und ber Rechte neutraler Nationen gu unternehmen

### Die Antwortuste Deutschlaubs.

Aberreicht am 4. Mai 1916.

Die deutsche Regierung bat bas ihr von ber Regierung ber Bereinigten Staaten in Sachen ber . Suffer . mitgeteilte Material an die beteiligten Marinestellen jur Brufung weitergegeben. Auf Grund bes bisberigen Ergebniffes diefer Brufung verfchließt fie fich nicht der Möglichkeit, daß das in ihrer Note vom 10. voris gen Monats erwähnte, von einem beutschen Unterfeeboot torpedierte Schiff in ber Tat mit ber » Suffer. ibentisch ift. Die beutsche Regierung barf fich eine meitere Mitteilung hierüber vorbehalten, bis einige noch ausstehenbe, für bie Beurteilung bes Sachverhalts ausschlaggebenbe Fejtstellungen erfolgt finb. Falls es fich erweisen follte, daß die Unnahme bes Rommanbanten, ein Rriegeschiff bor fich zu haben, irrig mar, fo wird die deutsche Regierung die fich hieraus ergebenden Folgerungen gieben.

Die Regierung ber Bereinigten Staaten bat an ben Fall ber » Suffere eine Reihe von Behauptungen ge-Incluft, die in dem Sate gipfeln, daß diefer Fall nur ein Beispiel für die vorbedachte Methode unterschiedslofer Berftorung von Schiffen aller Urt, Rationalitat und Bestimmung burch bie Befehlshaber ber beutschen Unterseeboote fet. Die beutsche Regierung muß biefe Behauptung mit Entschiebenheit gurudweifen. Auf eine ins einzelne gebenbe Burudweifung glaubt fie indeffen im gegenwärtigen Stadium ber Angelegenheit verzichten zu sollen, zumal da die ameritanische Regierung es unterlassen hat, ihre Behauptung durch fontrete Ungaben zu begrunden. Die beutsche Regierung begnügt fich mit ber Feststellung, bag fie, und gwar lediglich mit Rudficht auf die Interessen ber Meutralen, in bem Gebrauch ber Unterfeebootmaffe fich weitgebende Beichrantungen auferlegt bat, obwohl diefe Beschräntungen notwendigerweise auch den Feinden Deutschlands zugute tommen - eine Rudficht, ber die Neutralen bei England und feinen Berbundeten nicht begegnet find.

In der Tat find die deutschen Seestreitfrafte angewiesen, den Unterseebootkrieg nach den allgemeinen völlerrechtlichen Grundfagen über bie Unhaltung, Durchsuchung und Zerstörung von Sandelsschiffen zu führen, mit der einzigen Ausnahme bes Sandels-trieges gegen die im englischen Kriegsgebiet betroffenen feindlichen Frachtichiffe, beretwegen ber Regierung ber Bereinigten Staaten niemals, auch nicht burch die Erklärung vom 8. Februar diefes Jahres, eine Buficherung gegeben worden ift. Ginen Zweifel baran, daß bie entsprechenden Befehle logal gegeben worben find und logal ausgeführt werben, fann die beutsche Regierung niemandem gestatten. Irrtumer, wie sie tatfachlich vorgetommen sind, laffen fich bei keiner Art der Kriegführung ganz vermeiden und sind in dem Seefrieg gegen einen Feind, der fich aller erlaubten und unerlaubten Liften bedient, erklärlich. Aber auch abgesehen von Irrtumern birgt ber Geebenen die Kampfhandlung fich lediglich in den For- Bolt hat für diefes ungleiche Empfinden um fo wenimen des Rreuzerkrieges abgespielt hat, find wiederbolt neutrale Berfonen und Guter zu Schaben gefommen. Auf die Minengefahr, ber zahlreiche Schiffe zum Opfer gefallen find, hat die deutsche Regierung wie-

derholt aufmertfam gemacht.

Die deutsche Regierung hat der Regierung der Bereinigten Staaten mehrfach Borfchläge gemacht, bie bestimmt waren, bie unvermeiblichen Gefahren bes Geefrieges für ameritanische Reisende und Guter auf ein Mindestmaß zurückzuführen. Leider hat die Regierung ber Bereinigten Staaten nicht geglaubt, auf diefe Borichläge eingehen zu follen; anderenfalls wurde fle dazu beigetragen haben, einen großen Teil der Unfälle zu verhindern, von denen inzwischen ameritanische Staatsangehörige betroffen worden find. Die beutsche Regierung halt auch heute noch an ihrem Ungebot fest, Bereinbarungen in dieser Richtung zu treffen.

Entsprechend ben wiederholt von ihr abgegebenen Erklärungen kann die beutsche Regierung auf den Gebrauch der Unterseebootwaffe auch im Handelstrieg nicht verzichten. Wenn sie sich heute in der Anpaffung der Methoben bes Unterfeebootfrieges an bie Interessen ber Neutralen zu einem weiteren Entgegen-tommen ensichtießt, so sind für sie Gründe bestimmend, die sich fiber die Bedeutung der vorliegenden Streit-

frage erheben.

Die deutsche Regierung mißt den hohen Geboten der Menschlichkeit keine geringere Bedeutung bei als bie Regierung ber Bereinigten Staaten. Gie trägt auch voll Rechnung der langen gemeinwirtschaftlichen Arbeit der beiden Regierungen an einer von diesen Weboten geleiteten Musgestaltung bes Bollerrechts, deren Biel stets die Beschräntung bes Land- und Seetrieges auf die bewaffnete Macht der Kriegführenden und die tunlichste Sicherung ber Richtkampfenden gegen die Grausamteiten des Krieges gewesen ist

Für sich allein würden jedoch diese Gesichtspunkte, fo bedeutsam fie find, für die beutsche Regierung bei bem gegenwärtigen Stand ber Dinge nicht ben Musichlag geben können. Denn gegenüber dem Appell ber Regierung ber Bereinigten Staaten an die geheiligten Grundfage der Menschlichkeit und des Bollerrechts muß die deutsche Regierung erneut und mit allem Nachdrud feststellen, daß es nicht die beutsche, fondern bie britische Regierung gewesen ift, die biefen furcht-baren Rrieg unter Digachtung aller zwischen ben Bölfern vereinbarten Rechtsnormen auf Leben und Eigentum der Nichtfampfer ausgedehnt hat, und zwar ohne jede Rudficht auf die durch diese Urt der Kriegführung ichwer geschädigten Interessen und Rechte ber Reutralen und Richtkampfenden. In der bitter-ften Notwehr gegen die rechtswidrige Kriegführung Englands, im Rampf um bas Dafein bes deutschen Bolles hat die deutsche Kriegführung zu dem harten, aber wirksamen Mittel bes Unterfeebootkrieges greifen muffen. Bei diefer Sachlage kann die deutsche Regierung nur erneut ihr Bedauern barüber aussprechen, daß die humanitären Gefühle der amerikanischen Regierung, die sich mit fo großer Bärme den bedauernswerten Opfern bes Unterfeebootfrieges zuwenden, fich nicht mit der gleichen Warme auch auf die vielen Dillionen von Frauen und Kindern erstreden, die nach ber erklärten Absicht ber englischen Regierung in ben Hunger getrieben werden und durch ihre Hungerqualen die flegreichen Urmeen ber Bentralmachte zu schimpflicher Kapitulation zwingen sollen.

Der Rrieg 1914/17. IL.

ger Berftanbnis, als fie zu wiederholten Dalen fich ausbrücklich bereit erklärt hat, sich mit der Unwenbung ber Unterfeebootwaffe streng an die vor dem Krieg anerkannten völkerrechtlichen Normen zu halten, falls England fich bazu bereit findet, diese Normen gleichfalls feiner Kriegführung zugrunde zu legen. Die verschiedenen Bersuche ber Regierung ber Bereinigten Staaten, die großbritannische Regierung hierzu gu bestimmen, find an ber ftriften Ablehnung der britiichen Regierung gescheitert. England hat auch weiterhin Bölkerrechtsbruch auf Bölkerrechtsbruch gehäuft und in ber Bergewaltigung ber Neutralen jede Grenze überschritten. Geine lette Magnahme, die Erflärung beuticher Bunkerlohle als Bannware, verbunden mit ben Bedingungen, zu benen allein englische Buntertoble an die Neutralen abgegeben wird, bedeutet nichts anderes als ben Berfuch, die Tonnage ber Neutralen burd unerhörte Erpreffung unmittelbar in ben Dienft bes englischen Wirtschaftstrieges zu zwingen.

Das deutsche Boll weiß, daß es in der Hand der Regierung der Bereinigten Staaten liegt, ben Krieg im Sinne ber Menschlichleit und bes Bollerrechts au die Streitfräfte der tampfenden Staaten zu beschrän-Die amerikanische Regierung mare biefes Erfolges ficher gewesen, wenn fie fich entschlossen batte, ihre unbestreitbaren Rechte auf die Freiheit der Weere England gegenüber nachdrudlich geltend zu machen. So aber fieht bas beutsche Boll unter bem Eindrud, daß die Regierung ber Bereinigten Staaten von Deutschland in beifen Griftengtampf bie Befchrantung im Gebrauch einer wirksamen Baffe verlangt, und daß fie die Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen zu Deutschland von der Erfüllung dieser Forderung abhängig macht. während fie fich gegenüber ben völlerrechtswidrigen Methoden feiner Feinde mit Broteften begnügt. Auch ist bem beutschen Bolte bekannt, in wie weitem Umfang unfere Feinde aus ben Bereinigten Staaten mit Kriegemitteln aller Urt verfeben werben.

Unter diefen Umftanden wird es verftanden werben, daß die Anrufung des Böllerrechts und der Gefühle ber Menschlichkeit im beutschen Bolle nicht ben vollen Widerhall finden kann, dessen ein solcher Appell hier unter anderen Berhältniffen ftets ficher ift. Wenn die beutsche Regierung fich tropbem gu einem außersten Bugeitandnis entichließt, fo ift für fie enticheidend einmal die mehr als hundertjährige Freunvichaft zwiichen den beiden großen Böllern, fodann aber der Wedanke an das schwere Berhängnis, mit dem eine Ausbehnung und Verlängerung biefes graufamen und blutigen Rrieges die gesamte zivilisierte Menschheit

Das Bewußtsein der Stärke hat es der deutschen Regierung erlaubt, zweimal im Laufe ber letten Monate ihre Bereitichaft zu einem Deutschlande Lebensintereffen sichernden Frieden offen und vor aller Welt zu belunden. Sie hat damit zum Ausdruck gebracht, daß es nicht an ihr liegt, wenn den Böllern Europas ber Friede noch länger vorenthalten bleibt. Wit um fo stärkerer Berechtigung barf bie beutsche Regierung aussprechen, daß es vor der Menschheit und ber Weschichte nicht zu verantworten mare, nach 21monatiger Priegebauer bie über ben Unterseebootfrieg entstandene Streitfrage eine den Frieden zwischen dem beutschen und dem amerikanischen Bolke ernstlich bebrohende Wendung nehmen zu laffen.

Einer solchen Entwicklung will die deutsche Regie-Die deutsche Regierung und mit ihr das beutsche rung, soweit es an ihr liegt, vorbeugen. Sie will gleichzeitig ein lettes dazu beitragen, um — solange der Krieg noch dauert — die Beschränkung der Kriegsführung auf die kämpsenden Streitkräfte zu ermöglichen, ein Ziel, das die Freiheit der Weere einschieht und in dem sich die deutsche Regierung mit der Regierung der Vereinigten Staaten auch heute noch einig glaubt.

Bon diesem Gedanken geleitet, teilt die deutsche Regierung der Regierung der Bereinigten Staaten mit, daß Beisung an die deutschen Seestreitkräfte ergangen ist, in Beobachtung der allgemeinen völlerrechtlichen Grundsähe über Anhaltung, Durchsuchung und Beriforung von Handelsichissen auch innerhald des Seestriegsgebietes Kauffahrteischiffe nicht ohne Barnung und Rettung der Menschendung versensten, es sei denn, daß sie fliehen oder Wiederstand leisten.

In dem Daseinsklamps, den Deutschland zu führen gezwungen ist, kann ihm jedoch von den Reutralen nicht zugemutet werden, sich mit Rücksicht auf ihre Interessen im Gebrauch einer wirksamen Basse Beschränkungen aufzuerlegen, wenn seinen Gegnern gestattet bleibt, ihrerseits völkerrechtswidtige Mittel nach Belieden zur Anwendung zu dringen. Ein solches Berlangen würde mit dem Besen der Reutralität unvereindar sein. Die deutsche Regierung ist überzeugt, daß der Regierung der Bereinigten Staaten eine derartige Bumutung fernliegt; dies entnimmt sie aus der wiederbolten Erklärung der amerikanischen Regierung, daß sie allen Kriegsührenden gegenüber die derlette Freiheit der Weere wiederherzustellen entschlossen sei.

Die beutsche Regierung geht bemgemäß von ber Erwartung aus, daß ihre neue Beisung an die Seestreitfräste auch in den Augen der Regierung der Bereinigten Staaten jedes Bindernis für die Bermirtlichung der in der Note vom 23. Juli 1915 angebotenen Bufammenarbeit zu der noch mahrend des Rrieges zu bewirfenden Wiederherstellung der Freiheit der Meere aus dem Wege räumt, und sie zweifelt nicht baran, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten nunmehr bei ber großbritannischen Regierung die alsbaldige Beobachtung derjenigen völkerrechtlichen Normen mit allem Nachdrud verlangen und durchjegen wird, die vor dem Rriege allgemein anertannt waren und die insbesondere in den Roten der ameritanischen Regierung an die britische Regierung vom 28. Dezember 1914 und vom 5. November 1915 dargelegt find. Sollten die Schritte der Regierung der Bereinigten Staaten nicht zu dem gewollten Erfolg führen, den Befegen ber Menschlichkeit bei allen friegführenden Nationen Beltung zu verschaffen, fow ür de die deutiche Regierung fich einer neuen Sachlage gegenüberfeben, für bie fie fich bie volle Freiheit der Entschließungen vorbehalten muß.

### Antwortnote ber Bereinigten Staaten.

Aberreicht am 10. Mai 1916.

Die Note der Kaiserlichen Regierung vom 4. Mai 1916 ist von der Regierung der Bereinigten Staaten sorgsältig erwogen worden. Es ist besonders an ihr beachtet worden, daß sie als Absicht der Kaiserlichen Regierung kundgibt, »daß sie ein letztes dazu beitragen will, um — solange der Krieg noch dauert — die Beschränkung der Kriegführung auf die kämpsenden Streitkräfte zu erniöglichene, und daß die Kaiserliche Regierung entschlossen it, allen ihren Seedeschloshabern die Beschränkungen nach den anerkannten völlerrechtlichen Grundsäten aufzuerlegen, auf denen

die Regierung der Bereinigten Staaten in all den Monaten bestanden hat, seit die Raiserliche Regierung am 4. Februar 1915 ihre jest glüdlicherweise auf-

gegebene Unterfeepolitif anfündigte.

Die Regierung ber Bereinigten Staaten hat fich in ihren geduldigen Bemühungen um einen freundschaftlichen Ausgleich der aus jener Politik erwachfenen fritischen Fragen, welche die guten Beziehungen zwischen ben beiden Ländern so ernft bedrohten, beständig durch Beweggründe der Freundschaft leiten und gurudhalten laffen. Die Regierung der Bereinigten Staaten wird fich darauf verlaffen, daß die jest geänderte Politit der Kaiserlichen Regierung hinfort eine gewissenhafte Ausführung finden wird, die die hauptfachliche Befahr für eine Unterbrechung ber guten, zwischen ben Bereinigten Staaten und Deutschland bestehenden Beziehungen beseitigen wird. Die Regierung der Bereinigten Staaten halt für notwendig, zu erflären, daß fie es für ausgemacht anfieht, daß die Raiserliche Regierung nicht beabsichtigt, zu verstehen zu geben, daß die Aufrechterhaltung der neuangefündigten Politit in irgendeiner Weise bon dem Berlauf oder Ergebnis diplomatischer Berbandlungen zwischen der Regierung der Bereinigten Staaten und irgendeiner anderen friegführenden Regierung abhänge, obwohl einige Stellen in der Note der Raiserlichen Regierung vom 4. d. Mts. einer folchen Auslegung fabig fein tonnten.

Um jedoch die Möglichkeit eines Migverständnisses zu vermeiden, teilt die Regierung der Bereinigten Staaten der Raiserlichen Regierung mit, daß sie keinen Augenblid den Gedanken in Betracht ziehen, geschweige denn erörtern kann, daß die Uchtung der Richte amerikanischer Bürger auf der hohen Gee vonseiten der beutschen Marinebehörden in irgendeiner Weise oder in geringstem Grad von dem Berhalten irgendeiner anderen Regierung, das die Richte der Reutralen und Nichtkämpfenden berührt, abhängig gemacht werden sollte. Die Berantwortlichkeit in diesen dingen ist getrennt, nicht gemeinsam, absolut, nicht relativ.

Die Einschränkungen, die sich Deutschland in der Berwendung seiner Rampsmittel zur See auferlegte, ließ die deutsche Regierung Ende Januar 1917 infolge der durch die Ablehnung des Friedensangebotes verschärften Lage fauen und führte vom 1. Februar an den uneingeschränkten U-Bootkrieg durch, den sie den neutralen Staaten durch nachstehende Dentschrift auslündigte.

### Dentschrift ber bentschen Regierung über Berschärfung bes Unterseeboottrieges vom 31. Januar 1917.

Bom 1. Februar 1917 ab wird in den nachstehend bezeichneten Sperrgebieten um Großbritannien, Frankreich und Italien herum und im östlichen Wittelmeer jedem Seeverlehr ohne weiteres mit allen Baffen entgegengetreten werden. Solche Sperrgebiete sind:

a) im Norben ein Gebiet um England und Frankreich, das begrenzt wird durch eine Linie in 20 Seemeilen Ubstand längs der holländichen Küste dis Terschelling-Keuerschiff, den Längengrad von Terschelling-Keuerschiff dis Udsire, eine Linie von dort über den Kuntt 62 Grad Nord 0 (Null) Grad Länge nach 62 Grad Nord 5 Grad West, weiter zu einem Kuntt 3 Seemeilen südsich der Südspise der Kärder, von dort über 62 Grad Nord 10 Grad West nach 61 Grad Nord 15 Grad Nord 20 Grad West, weiter nach 45 Grad Nord 15 Grad West, weiter nach 45 Grad Nord 15 Grad West, weiter nach 45 Grad Nord 15 Grad West, weiter

einem Breitengrad 48 Grad Nord entlang bis 20 Seemeilen von Rap Finisterre und in 20 Seemeilen Abstand entlang der spanischen Nordlüste

bis zur frangofischen Grenze;

b) im Süben das Mittelmeer; der neutralen Schifffahrt bleibt offen das Seegebiet westlich der Linie Pt. de l'Edpiquette dis zu 38 Grad 20 Minuten Nord und 6 Grad Ost sowie nördlich und westlich eines 6 Seemeilen breiten Streisens längs der nordafrikanischen Külte, beginnend auf 2 Grad Westlänge.

Bur Berbindung dieses Seegebietes mit Griedenland führt ein 20 Seemeilen breiter Streisen nörblich bzw. öltlich solgender Linie: 38 Brad Nord und 6 Grad Dit nach 38 Grad Nord und 10 Grad Dit nach 37 Grad Nord und 11 Grad 30 Minuten Oft nach 34 Grad Nord und 22 Grad 30 Minuten Oft nach 34 Grad Nord und 22 Grad

30 Minuten Dit.

Bon hier führt ein 20 Seemeilen breiter Streifen westlich 22 Grad 30 Minuten Ostlänge in die

griechischen Sobeitsgemaffer.

Reutrale Schiffe, die die Sperrgebiete befahren, tun dies auf eigene Befahr. Wenn auch Borforge getrofen ift, daß neutrale Schiffe, die am 1. Februar auf der Fahrt nach hafen der Sperrgebiete sind, während einer angemessenen Frist geschont werden, so ist doch dringend anzuraten, daß sie mit allen versugbaren Mitteln gewarnt und umgeleitet werden.

Neutrale Schiffe, die in häfen der Sperrgebiete liegen, tönnen nit gleicher Sicherheit die Sperrgebiete verlaffen, wenn fie vor dem b. Februar auslaufen und den fürzesten Weg in freies Gebiet nehmen.

Der Bertehr ber regelmäßigen ameritanischen Bafsagierbampfer tann unbehelligt weitergehen, wenn

a) Falmouth als Bielhafen genommen wird; b) auf dem hin- und Rüdwege die Seilhs sowie ein Punkt 50 Grad Nord 20 Grad West angesteuert wird. Auf diesem Wege werden leine beutschen

Minen gelegt werden;

c) die Danipfer folgende besondere, in den amerikanischen häfen ihnen allein gestattete Abzeichen
führen: Anstrich des Schissenumbses und der Aufbauten, 8 m breite Vertikalstreisen, abwechselnd weiß und rot. In jedem Mast eine große
weiß- und rotkarierte Flagge, am bed amerikanische Nationassage. Bei Dunkelheit müssen Nationalslagge und Anstrich der Schisse nach Möglichseit gut erkennbar und die Schisse durchweg hell erleuchtet sein;

d) ein Dampfer wöchentlich in jeder Richtung geht, beffen Antunft in Falmouth Sonntage, Abfahrt

aus Falmouth Mittwochs erfolgt;

e) Garantie der amerikanischen Regierung gegeben wird, daß diese Dampser keine Bannware (nach deutschen Bannwarenlisten) mit sich führen.

Rarten, in welchen bie Sperrgebiete eingezeichnet find, find in je zwei Exemplaren beigefügt.

Den Regierungen ber anderen neutralen Staaten find entsprechende Roten übermittelt worden.

An bemfelben Tage wurde ber ameritanischen Regierung gleichzeitig mit ber Dentschrift folgenbe Note übermittelt:

### Dentiche Rote an bie Bereinigten Staaten.

Ew. Erzelleng! haben die Güte gehabt, mir unter bem 22. b. Mts. von der Botschaft Mitteilung zu ma-

den, die ber Berr Brafibent ber Bereinigten Staaten bon Amerita am gleichen Tage an den ameritanischen Senat gerichtet hat. Die Raiferliche Regierung hat von dem Inhalt der Botichaft' mit der ernften Unf. merkjamkeit Renntnis genommen, die den von hohem Berantwortlichleitsgefühle getragenen Darlegungen bes herrn Brafibenten zutonunt. Es gereicht mir zu großer Benugtuung, festzuftellen, daß die Richtlinien biefer bedeutsamen Rundgebung in weitem Umfange mit den Grundfagen und Bunichen übereinstimmen, zu benen fich Deutschland belennt. Hierzu gehört an erfter Stelle das Recht der Selbitbestimmung und die Gleichberechtigung aller Nationen; in Anerkennung bieses Prinzips murbe Deutschland es aufrichtig begrußen, wenn Bölfer wie Irland und Indien, die fich der Segnungen ftaatlicher Unabhangigleit nicht erfreuen, nunmehr ihre Freiheit erlangten. Bundniffe, welche bie Bölfer in den Wettbewerb um die Macht hineintreiben, lehnt auch das deutsche Boll ab. Dagegen ift feine friedliche Mitarbeit allen Bemühungen gesichert, die für die Berhütung fünftiger Kriege abjielen. Die Freiheit der Meere als Borbedingung für ben freien Beftand und ben friedlichen Bertehr ber Boller hat ebenjo wie die offene Tur für den Sandelsverkehr aller Nationen stets zu den leitenden Grundfaten ber beutschen Politit gehört. Um fo tiefer betlagt es die Raiserliche Regierung, daß das friedensfeindliche Berhalten ihrer Gegner es der Welt unmög-lich macht, schon jest die Berwirklichung dieser erhabenen Biele in Angriff zu nehmen. Deutschland und feine Berbundeten maren bereit, alsbald in Friedensverhandlungen einzutreten, und hatten als Grundlage die Sicherung des Daseins, der Ehre und der Entwidlungefreiheit ihrer Boller bezeichnet. Ihre Plane waren, wie fie in der Note bom 12. Dezember 1916º ausbrudlich betonten, nicht auf bie Berichmetterung ober Bernichtung ber Begner gerichtet und nach ihrer überzeugung mit den Rechten der anderen Nationen wohl vereinbar.

ftand warmherziger Sympathien in den Bereinigten Staaten bildet, so hatte ber Reichstanzler wenige Wochen vorher erklärt, daß eine Einverleibung Belgiens niemals in Deutschlands Absichten gelegen hat. Deutschland wollte in bem mit Belgien zu ichließenben Frieden lediglich Borforge bafür treffen, daß diefes Land, mit dem die Raiserliche Regierung in guten nachbarlichen Berhältniffen zu leben municht, von ben Wegnern nicht zur Forderung feindlicher Unfchläge ausgenutt werben tann. Golde Borforge ift um fo bringender geboten, ale die feindlichen Machthaber in wiederholten Reden und namentlich in ben Beichlufsen der Bariser Wirtschaftstonferenz unverhüllt die Absicht ausgesprochen haben, Deutschland auch nach Wiederherstellung des Friedens nicht als gleichberech. tigt anguertennen, sondern vielmehr instematifc mei-ter zu belänupfen. Un der Eroberungssucht der Gegner, die den Frieden diltieren wollen, ist der Friedensversuch ber vier Berbundeten gescheitert. Unter dem Alushängeschild des Nationalitätenprinzips haben sie als Kriegsziel enthüllt, Deutschland, Biterreich - Ungarn, die Türlei und Bulgarien zu zerftüdeln und zu entehren. Dem Berfohnungewunsche ftellen fie ihren Bernichtungswillen entgegen. Sie wollen ben Rampf bis aufs äußerste. So ist eine Sachlage entstanden,

die auch Deutschland zu neuen Entschlüffen zwingt.

Bas insbesondere Belgien anlangt, das ben Gegen-

<sup>1</sup> Der ameritanifche Botichafter in Berlin.

<sup>1</sup> Siehe S. 172. — 9 Siehe S. 164.

Seit 21/2 Jahren migbraucht England seine Flotten. B. Das Friedensangebot des Bierbundes vom macht zu bem frevelhaften Berfuche, Deutschland burch Sunger gur Unterwerfung gu bringen. In brutaler Difachtung bes Böllerrechts unterbindet die von England geführte Dachtegruppe nicht nur ben legitimen Sandel ihrer Begner, durch rudfichtslofen Drud notigt fie auch die neutralen Staaten, jeden ihr nicht genehmen Sandelevertehr aufzugeben ober ben Sandel nach ihren willfürlichen Borichriften einzuschränken. Das ameritanische Bolt tennt die Bemühungen, die unternommen worden find, um England und feine Bundesgenoffen zur Rüdlehr zum Bollerrecht und zur Alchtung vor dem Gefet der Freiheit der Meere gu bewegen. Die englische Regierung verharrt bei ihrem Plushungerungstrieg, ber zwar die Behrtraft des Gegners nicht trifft, aber Frauen und Rinder, Rrante und Greife zwingt, um bes Baterlandes willen ichmergliche, die Boltstraft gefährdende Entbehrungen gu erdulben.

So häuft britische Berrichsucht talten Bergens bie Leiden der Welt, unbefümmert um jedes Gebot der Menschlichleit, unbefummert um die Brotefte ber fower geschädigten Neutralen, unbefünmert selbst um bie ftumme Friedensfehnsucht bei ben Bolfern ber eigenen Bundesgenoffen. Jeder Tag, ben bas furchtbare Ringen andauert, bringt neue Berwüftungen, neue Rot und neuen Tod. Jeber Tag, um den ber Rrieg abgefürzt wird, erhalt auf beiben Seiten Taufenden tapferer Rämpfer das Leben und ift eine Bohltat für die gepeinigte Menschheit. Die Raiserliche Regierung würde es vor ihrem eigenen Bemiffen, bor bem beutschen Bolte und vor ber Beschichte nicht verantworten tonnen, wenn fie irgendein Mittel unverfucht ließe, bas Ende bes Krieges zu beschleunigen. Mit bem herrn Brafibenten ber Bereinigten Staaten hatte fie gehofft, biefes Biel burch Berhandlungen gu erreichen. Rachbem ber Berfuch zur Berftandigung bon ihren Gegnern mit verschärfter Rampfanjage beantwortet worden ift, muß die Raijerliche Regierung, wenn fie in höherem Sinne ber Menschheit bienen und sich an den eigenen Bolksgenossen nicht verfünbigen will, ben ihr von neuem aufgedrungenen Rampf ume Dafein nunmehr unter voller Ginfegung aller Baffen fortführen. Gie muß daher auch die Beidrantungen fallen laffen, bie fie fich bisher in ber Berwendung ihrer Rampfmittel gur Gee auferlegt hat. 3m Bertrauen barauf, daß bas ameritanische Bolt und feine Regierung fich ben Grunden biefes Entschlusses und seiner Notwendigkeit nicht verschließen werden, hofft die Raiferliche Regierung, daß die Bereinigten Staaten die neue Sachlage bon ber hoben Warte ber Unparteilichkeit würdigen und auch an ihrem Teile mithelfen werden, weiteres Elend unb vermeidbares Opfer an Menschenleben zu verhüten.

Indem ich wegen ber Gingelheiten ber geplanten Kriegemagnahmen zur Gee auf die anliegende Dentfchrift' Bezug nehmen barf, barf ich gleichzeitig ber Erwartung Musbrud geben, bag bie amerikanische Regierung ameritanische Schiffe bor bem Ginlaufen in die in der Anlage beschriebenen Sperrgebiete und ihre Staate ingehörigen bavor marnen wird, ben mit Safen bee Sperrgebiete verfehrenden Schiffen Baffagiere ober Waren anzuvertrauen.

gez. Zimmermann.

### 12. Dezember 1916.

Die bereits im Ottober 1916 von ber öfterreichifd-ungarijden Regierung gegebene Unregung ju einem Friebensangebot fans ihren Biberhall in folgenbem Briefe Raifer Bilbelms an ben beutiden Reichstangler:

Neues Palais, 81. Oftober 1916.

Mein lieber Bethmann! Unfer Befprach babe ich noch nachher grundlich überbacht. Es ift flar, bie in Kriegspfuchofe befangenen, von Lug und Trug im Bahne bes Kampfes und im haß gehaltenen Boller unferer Feinde haben feine Männer, Die imstande waren, die ben moralischen Mut befägen, bas befreiende Wort zu fprechen. Den Borfchlag zum Frieden zu machen ift eine fittliche Tat, bie notwendig ift, um bie Belt - auch bie Neutralen - von bem auf allen laftenben Drud zu befreien. Bu einer folchen Tat gehört ein Berricher, ber ein Gewiffen bat und fich Gott verantwortlich fühlt und ein Berg für feine und die feindlichen Denfchen, ber unbefummert um bie eventuellen absichtlichen Migbeutungen feines Schrittes den Willen hat, die Belt von ihren Leiden zu befreien. Ich habe ben Mut dazu. Ich will es auf Gott wagen. Legen Sie mir bald die Noten vor und machen Sie alles bereit. gez. Bilbelm I. R.

#### Bortlant bes Friedensangebotes vom 12. Degember 1916.

Der furchtbarfte Krieg, den die Geschichte je gesehen hat, wiltet feit balb zweieinhalb Jahren in einem gro-gen Teile ber Welt. Diese Ratastrophe, die bas Banb einer gemeinfamen taufendjährigen Zivilisation nicht hat aufhalten konnen, trifft die Menschheit in ihrer wertvollsten Errungenschaft. Sie broht ben geiftigen und materiellen Fortidritt, ber ben Stolz Europas gu Beginn bes 20. Jahrhunderts bilbete, in Trummer zu legen.

Deutschland und feine Berbundeten Ofterreich. Ungarn, Bulgarien und die Türkei haben in diesem Rampfe ihre unüberwindliche Rraft erwiesen. Sie haben über ihre an Bahl und Kriegematerial überlegenen Gegner gewaltige Erfolge errungen. Unerschüttert halten ihre Linien den immer wiederholten Ungriffen der Heere ihrer Feinde stand. Der jüngste Unsturm auf dem Baltan ist schnell und siegreich niedergeworfen worben. Die letten Greigniffe beweisen, daß auch eine weitere Fortdauer bes Krieges ihre Widerstandetraft nicht zu brechen vermag, daß vielmehr die gefante Lage zu ber Erwartung weiterer Erfolge berechtigt.

Bur Berteidigung ihres Daseins und ihrer nationalen Entwidlungefreiheit murden bie vier verbunbeten Mächte gezwungen, zu ben Baffen zu greifen. Much die Biuhmestaten ihrer Beere haben baran nichts geandert. Stets haben fie an ber überzeugung feitgehalten, daß ihre eigenen Rechte und begründeten Unsprüche in keinem Widerspruch zu den Rechten der anderen Nationen stehen. Gie geben nicht darauf aus,

ben Begner zu gerichmettern ober zu vernichten. Betragen von bem Bewußtfein ihrer militärischen und wirtschaftlichen Rraft und bereit, ben ihnen aufgezwungenen Rampf nötigenfalls bis zum außerften fortzusegen, zugleich aber von bem Buniche befeelt, weiteres Blutvergießen zu verhüten und ben Greucln bes Krieges ein Ende zu machen, schlagen die vier verbündeten Mächte vor, alsbald in Friedensverhand. lungen einzutreten. Die Borichlage, Die fie zu biejen



<sup>1</sup> Ciebe G. 162.

Berhandlungen mitbringen werben und die darauf gerichtet sind, Dasein, Shre und Entwicklungsfreiheit ihrer Böller zu sichern, bilden nach ihrer überzeugung eine geeignete Grundlage für die herstellung eines

bauerhaften Friedens.

Wenn trot bieses Anerbietens zu Frieden und Bersohnung der Rampf fortdauern follte, so find die vier verbündeten Mächte entschlossen, ihn bis zum stagreichen Ende zu führen. Sie lehnen aber feierlich jede Berantwortung bafür vor der Menscheit und der Geschichte ab.

#### Anfruf Raifer Wilhelms an Beer und Flotte.

Dem heere wurde von bem Friebensangebot am 12. Dezember 1916 burch folgenbe taiferliche Orber Reintnis gegeben:

Solbaten! In bem Gefühl bes Sieges, ben Ihr burch Eure Tapferleit errungen habt, haben Ich und bie Herricher ber treuberbündeten Staaten dem Feinde ein Friedensangebot gemacht.

Db bas bamit verbundene Biel erreicht wird, bleibt

babingeftellt.

Ihr habt weiterhin mit Gottes hilfe bem Feinde ftandzuhalten und ihn zu ichlagen.

Großes Hauptquartier. Bilhelm I. R.

Un bas beutide Seer.

Borftebenbe Rundgebung murbe auch an bie Raiserliche Marrine gerichtet mit bem Zusas:

Diefe Order richtet sich auch an Meine Marine, die alle ihre Kräfte treu und wirtungsvoll eingesett hat in dem gemeinsamen Rampfe. Wilhelm I. R.

#### Die beutiche Rote an ben Bapft.

Am gleichen Tage teilte bie beutiche Regierung bem Papft burch ben Befandten v. Mühlberg in nachstehenber, an ben Rarbinal-Staatofetretar Gafparri gerichteten Note bas Friebensangebot mit:

Erhaltenem Auftrage gemäß beehre ich mich, Eurer Emineng anbei Abichrift einer Erflärung gu überfenden, welche die Raiferliche Regierung beute an die Regierungen berjenigen Staaten, mit benen fich bas Deutsche Reich im Kriegeguftande befindet, burch Bermittlung ber mit bem Schute ber beutichen Intereffen in jenen Ländern betrauten Mächte gelangen lagt. Die R. u. R. öfterreichifch-ungarifde, bie Raiferlich ottomanische und bie Koniglich bulgarische Regierung haben ihre Bereitwilligfeit zum Eintritte in Friedensverhandlungen in gleicher Weise zum Ausbrude gebracht. Die Grunde, Die Deutschland und feine Berbundeten zu biefem Schritte bewogen haben, find offentundig. Seit zweieinhalb Jahren verwülitet der Krieg ben europäischen Kontinent. Unendliche Rulturwerte find vernichtet; weite Flächen mit Blut getrankt. Millionen tapferer Rrieger find im Rampfe gefallen, Millionen tehren in ichwerem Siechtum in die Heimat zurud. Schmerz und Traner erfüllen fast jedes Saus. Richt bei ben Rriegführenden allein, jondern auch bei ben Reutralen laften bie verheerenben Folgen des gewaltigen Ringens schwer auf ben Böltern. Sandel und Bandel, muhfam in den Jahren bes Frieders aufgebaut, liegen banieder. Die besten Krafte der Böller find der Beschaffung nugbringender Werte entzogen. Europa, der Ausbreitung von Religion und Kultur, der Löfung fozialer Probleme gewidmet, eine Stätte für Wiffenschaft und Runft und für jebe friedliche Arbeit, gleicht einem einzigen Rriege. lager, in dem die Errungenschaften und die Arbeiten vieler Jahrzehnte ber Bernichtung entgegengeben.

Deutschland führt einen Berteibigungefrieg gegen bie Bernichtungsarbeit feiner Feinde. Es fampft für bie reale Sicherheit feiner Grengen, filr bie Freiheit feines Bolfes, für beffen Unfbruch, ungehenimt und gleichberechtigt mit allen anderen Staaten seine geistigen und wirtschaftlichen Krafte im friedlichen Wettbewerb frei zu entfalten. Immer offentundiger haben unfere Feinde ihre Eroberungsplane enthüllt. Aber unerschüttert stehen bie ruhntreichen Beere ber Berbundeten ichnigend bor ben Grengen ihrer Seimatlander, erfullt und getragen von bem Bewußtsein, baß es bem Gegner niemals gelingen wirb, ben ebernen Ball zu burchbrechen. Sinter fic miffen bie Rampfreihen bas gesamte Boll, in hingebenber Baterlandeliebe entichloffen, feine geiftigen und wirtschaftlichen Gitter, feine foziale Organisation, jeben Boll bes heimatlichen Bobens bis zum letten zu verteibigen. Boller Kraftgefühl, aber auch voll Berständnis für Europas buftere Zufunft bei langerer Dauer bes Rrieges und voll Mitempfinden für bas namenlofe Elens und ben Jammer ber menichlichen Bemeinschaft wiederholt baber bas Deutsche Reich im Berein mit feinen Bundesgenoffen in feierlicher Form bie ichon vor Jahresfrift burch ben Mund bes Reichstanglers ausgesprochene Bereitwilligfeit, ber Denichheit den Frieden wiederzugeben, indem es an die Welt bie Frage ftellt, ob fich nicht eine Brundlage der Berftanbigung finben läßt.

Seine Deiligkeit der Papst hat vom ersten Tage seines Bontifikats an den zahllosen Opfern des Krieges seine teilnehmende Fürsorge in reichstem Waße angedeihen lassen. Schwere Bunden sind durch ihn gelindert, die Geschicke Tausender von der Katastrophe Betrossene erträglicher gestaltet worden. Genäßedem Geiste seines hohen Unites hat Seine Heiligkeit auch jede Gelegenheit wahrgenonmen, im Interesse der leidenden Menschheit auf eine Beendigung des blutigen Ringens hinzuwirken. Die Kaiserliche Regierung glaudt sich daher der Hossprung hingeben zu dürsen, daß die Initiative der vier Mäche einen wohlwelenden Wiedenstwelle einer Geiste sienen daß ihr Friedenswert auf die wertvolle Unterstützung des apostolischen Stubles rechnen darf.

#### Die Rote ber Bereinigten Staaten.

Am 21. Dezember 1916 lagt Bilfon burch ben Geschäftsträger Grew bem Staatsjefretar bes Außern Zimmermann folgenbe Rote überreichen:

Euerer Ezzellenz beehre ich mich mitzuteilen, daß ber Präsident der Bereinigten Staaten nur die Beisung gab, durch Bernittlung Euerer Erzellenz bei der Raiserlich deutschen Regierung ein Berfahren mit Bezug auf den gegenwärtigen Arieg in Alnregung zu bringen. Der Präsident hosst, daß die Kaiserlich deutsche Argierung es in Erwägung ziehen werde als eine Anregung, die in freundschaftlichster Gesinnung gemacht ist, und zwar nicht nur den einem Freunde, sondern zugleich von einem Bertreter einer neutralen Nation, deren Interessen worden sind und beren Interesse an einer baldigen Beendigung des Arieges sich daraus ergibt, daß sie offenkundig genötigt wäre, Bestimmungen über den bestimöglichen Schutz ihrer Interessen zu treffen, falls der Krieg sortdauern sollte.

Der Brafibent hat sich schon lange mit bem Gebanten getragen, einen Borschlag, ben ich die Beisung habe zu übermitteln, zu machen. Er macht ihn im

gegenwärtigen Augenblide nicht ohne eine gemiffe Ber- ichmacheren Boller ber Welt por ben Gefahren ber legenheit, weil ce jest ben Unichein erweden fonnte, als jei er angeregt von bem Buniche, im Bufam-menhang mit bem jüngften Borichlag ber Bentral-madte eine Rolle zu fpielen. Satfachlich ift ber uriprüngliche Gedante des Brafidenten in feiner Beife auf dieje Schritte gurudguführen, und ber Prafident hatte mit seinem Vorschlag gewartet, bis diese Vorichläge unabhängig davon beantwortet worden wären, wenn seine Anregung nicht auch die Frage des Friebens beträfe, die am besten im Zusammenhang mit den anderen dahinzielenden Borichlägen erörtert wird. Der Prafident bittet nur, baß feine Unregung allein nach ihrem eigenen Wert und jo beurteilt werde, als ware fie unter anderen Berhältniffen gemacht worden.

Der Bräfident regt an, daß balbigft Belegenheit genommen werde, von allen jest friegführen. den Staaten ihre Unfichten über die Bebingungen zu erfahren, unter benen ber Rrieg jum Abichluß gebracht werden fonnte, und über die Borkehrungen, die gegen eine Wiederholung bes Rrieges ober Entfachung irgendeines ähnlichen Ronflittes in Bufunft eine zufriedenstellende Burgschaft leisten könnten, so daß sich die Dlöglichkeit biete, sie offen zu vergleichen. Dem Brafibenten ift die Bahl ber gur Erreichung diejes Bieles geeigneten Mittel gleich. Er ist gerne bereit, zur Erreichung dieses Zwedes in jeber annehmbaren Beise seinerseits dienlich zu sein ober sogar die Initiative zu ergreifen. Er wünscht jedoch nicht, die Art und Weise und die Mittel zu beftimmen. Jeder Weg wird ihm genehm fein, wenn nur bas große Ziel, das er im Auge hat, erreicht wird.

Der Prafident nimmt fich die Freiheit, darauf binjumeifen, daß die Biele, die die Staatsmanner beiber friegführender Parteien in diesem Kampfe im Auge haben, bem Wefen nach die gleichen find. Sie haben fie ja in allgemeinen Worten ihren eigenen Boltern und der Welt fundgegeben. Beide Parteien munichen für die Butunft die Rechte und Freiheiten schwacher Bölfer und fleiner Staaten ebenfo gegen eine Unterbrückung oder Berneinung gesichert zu sehen wie die Rechte und Freiheiten ber großen und mächtigen Staaten, die jest Krieg führen. Jeder wünscht fich neben allen anderen Nationen und Bolfern in Butunft gesichert zu feben gegen eine Wiederholung eines Krieges wie des gegenwärtigen, sowie gegen Angriffe und eigennüßige Störungen jeder Urt. Jeder glaubt, ber Bildung weiterer gegnerischer Bereinigungen, bie unter machiendem Argwohn ein unsicheres Gleich. gewicht der Machte herbeiführen wurde, mit Migtrauen entgegensehen gu follen. Aber jeder ift bereit, die Bilbung einer Liga von Rationen in Ermägung gu gieben, die den Frieden und die Berechtigfeit in der gangen Welt gewährleiftet.

Che jedoch dieser lette Schritt getan werden tann, hält jede Partei es für notwendig, zunächst die mit bem gegenwärtigen Rrieg verfnüpften Fragen unter den Bedingungen zu lösen, die Unabhängigkeit, terri-toriale Integrität sowie politische und wirtschaftliche Freiheit der am Rriege beteiligten Nationen ficherlich

gewährleiften.

Bolf und Regierung ber Bereinigten Staaten haben an den Magnahmen, die in Zufunft den Frieden der Belt ficherstellen follen, ein ebenso bringendes unmittelbares Interesse wie die jest im Ariege befindlichen Regierungen; ihr Intereffe an den Magnahmen, die ergriffen werden follen, um die fleineren,

Bufügung eines Unrechtes und der Bergewaltigung gu fcuiten, ift ebenio lebhaft und brennend wie bas irgendeines anderen Boltes ober einer anderen Regierung. Das ameritanische Volt und die Regierung find bereit, ja, fie sehnen fich banach, nach Beendi= gung bes Rrieges bei ber Erreichung biefes Bieles mit allem ihnen zu Gebote ftehenden Ginflug und Mitteln mitzuwirfen. Aber ber Rrieg muß erft beendet fein. Die Bereinigten Staaten muffen es fich verfagen, Bedingungen vorzuschlagen, auf Grund beren ber Rrieg beendigt werden foll. Aber ber Prafident fieht es als fein Recht und feine Pflicht an, bas Intereffe ber Bereinigten Staaten an ber Beendigung bes Rrieges bargutun, bamit es nicht einst zu spät ift, die großen Biele, die fich nach Beendigung des Krieges auftun, zu erreichen, damit nicht die Lage der neutralen Staaten, die jest ichon äußerst ichwer zu ertragen ift, gang unerträglich wird, damit bor allem nicht die Bivilifation einen nicht zu rechtfertigenden, nicht wieder gut= zumachenden Schaden erleidet.

Der Prafident fühlt sich daher durchaus gerechtfertigt, wenn er eine alsbaldige Belegenheit aum Dleinungsaustaufch über die Bedingungen anregt, die ichlieglichen Bereinbarungen für den Weltfrieden vorangeben müffen, die jedermann wünscht und bei benen die neutralen Staaten ebenso wie die friegführenden bereit find, in vollverantwortlicher Beife mit-

zuwirfen.

Wenn ber Rampf bis zum unabsehbaren Ende burch langfame Aufreibung fortdauern foll, bis die eine oder die andere Gruppe der Kriegführenden erschöpft ift, wenn Millionen und aber Millionen Menschenleben weiter geopfert werden follen, bis auf der einen oder anderen Seite nichts mehr zu opfern ift, wenn eine Erbitterung angefacht werden foll, die niemals abfühlen kann, und eine Berzweiflung erzeugt wird, von ber fich niemand erholen fann, dann werden die Soffnungen auf den Frieden und ein freiwilliges Bufammenarbeiten freier Bölfer null und nichtig. Das Leben ber gangen Belt ift tief in Mitleidenschaft gezogen. Jeder Teil der großen Familie der Menschheit hat die Last und den Schreden dieses noch nie dagewesenen Waffenganges gespürt. Reine Nation in Der zivilifierten Welt tann tatfächlich als außerhalb feines Einfluffes stehend ober als gegen seine störenden Wirtungen gesichert erachtet werben.

Doch die konkreten Biele, für die der Rampf geführt wird, find niemals endgültig festgestellt worden. Die Führer der verschiedenen friegführenden Machte haben, wie gesagt, diese Biele in allgemeinen Wendungen aufgestellt. Aber in allgemeinen Musbruden gehalten icheinen fie die gleichen auf beiden Seiten. Bisher haben bie verantwortlichen Bortführer auf beiben Seiten noch fein einziges Mal bie genauen Biele angegeben, bie, wenn fie erreicht würden, fie und ihre Bolfer fo zufriedenstellen würden, daß der Krieg nun auch wirklich zu Ende gefochten mare. Der Belt ift es überlaffen, gu vermuten, welche endaultigen Erlebniffe, welcher tatfächliche Austausch von Garantien, welche politischen ober territorialen Beränderungen ober Berichiebungen, ja felbst welches Stadium des militärischen Erfolges den Krieg zu Ende bringen würde.

Bielleicht ift der Friede näher, als wir glauben. Bielleicht find die Bedingungen, auf denen die beiden friegführenden Parteien es für notig halten zu be-fteben nicht fo unvereinbar, wie manche fürchten; vielleicht fonnte ein Meinungsaustaufch wenigftens ben

Digitized by Google

die nachste Zufunft auf ein dauerndes Ginvernehmen der Nationen hoffen und fich ein Zusammengehen der Nationen alsbald verwirklichen.

Der Bräsident schlägt feinen Frieden vor, er bietet nicht einmal feine Bermittlung an. Er regt nur an, daß man sondiere, damit die neutralen und die friegführenden Staaten erfahren, wie nahe wohl das Ziel des Friedens fein mag, nach welchem die gange Dlenschheit mit heigem, wachsendem Begehren fich fehnt. Der Brafident glaubt, bag ber Beift, in bem er spricht, und die Ziele, die er erstrebt, von allen Beteiligten verstanden werden. Er hofft und vertraut auf eine Antwort, die ein neues Licht in die Angelegenheiten der Welt bringen wird.

In gleichlautenden Roten murben Ofterreichellngarn und bie feindlichen Diachte um Befanntgabe ibrer Anfichten über Friedensbedingungen erfucht, worauf bie Mittelmachte am 26. Dezember 1916 ben balbigen Bufammentritt von Bertretern ber friegführenben Staaten an einem neutralen Orte vorschlugen.

#### Die Ablehnung bes Friedensangebotes burch bie Entente - Staaten.

Dem ameritanifden Botichafter in Baris Charp vom frangofifden Minifterprafibenten Brignb am 30. Des. 1916 überreicht.

Die verbundeten Regierungen Belgiens, Frantreiche, Großbritanniens, Italiens, Sapans, Montenegros. Portugals, Rumaniens, Ruglands und Gerbiens, vereinigt zur Berteidigung der Freiheit der Bölter und tren ber eingegangenen Berpflichtung, nicht vereinzelt die Waffen niederzulegen, haben beschloffen, gemeinsam auf die angeblichen Friedensvorichläge zu antworten, die ihnen seitens der feindlichen Regierungen burch Bernittlung ber Bereinigten Staaten, Spaniens, ber Schweiz und ber Niederlande übergeben worden find.

Bor jeder Antwort legen die alliierten Mächte Gewicht darauf, gegen die beiden wesentlichen Behauptungen der Note der feindlichen Staaten lauten Ginipruch zu erheben, welche auf die Allierten die Berantwortung für ben Arieg abwälzen will und die den Sieg der Zentralmächte verfündete. Die Alliierten können diese doppelt unrichtige Behauptung nicht zulaffen, die genügt, jeden Berhandlungsversuch gur Unfruchtbarkeit zu verurteilen.

Die alliierten Nationen ertragen feit 30 Monaten einen Krieg, zu beffen Bermeidung fie alles getan haben, fie haben burch Saten ihre Unhänglichkeit an ben Frieden nachgewiesen. Diese Unhänglichkeit ift jest ebenfo fest wie im Jahre 1914; nachdem Deutschland feine Berpflichtungen verlett hat, fann ber von ihm gebrochene Friede nicht auf fein Bort gegrun-

Gine Unregung ohne Bedingungen für Eröffnung von Berhandlungen ift fein Friedensangebot. Der angebliche Borfchlag, ber jeden greifbaren Inhaltes und jeder Genauigteit entbehrend durch die Raijerliche Regierung in Umlauf gesett murbe, ericheint weniger als ein Friedensangebot denn als ein Kriegemanöver. Er beruht auf der fuftematischen Berkennung des Charafters des Streites in der Bergangenheit, in der Gegenwart und in der Zufunft.

Für die Bergangenheit übersieht die deutsche Note die Tatsachen, die Daten und die Zahlen, die feststellen, daß der Krieg gewollt, hervorgerufen und ertlärt worden ist durch Deutschland und Osterreich-

Beg zu einer Konferenz ebnen, vielleicht könnte fo der jeden Borschlag der Abrüstung ablehnte; im Juli 1914 war es Diterreich - Ungarn, bas, nachdem es an Serbien ein beispiellofes Ultimatum gerichtet hatte, diesem den Rrieg erllärte, trop der sofort er-langten Genugtuung. Die Mittelmachte haben barauf alle Bersuche gurudgewiesen, bie von der Entente gemacht murben, um einem örtlichen Streit eine friedliche Löjung zu berichaffen. Das Ronferengangebot Englands, ber frangofifche Borichlag eines internationalen Ausschuffes, die Bitte bes Raifers von Rugland an den Deutschen Raiser um ein Schiedegericht, bas zwischen Rugland und Ofterreich-Ungarn am Borabend des Konflittes guftande gekommene Einvernehmen (entente) - alle Anftrengungen find von Deutschland ohne Untwort ober ohne Folge gelaffen worden. Belgien wurde burch ein Reich überfallen, bas feine Neutralität gewährleiftet hatte und das fich nicht scheute, felbit zu erflaren, daß Bertrage »Fegen Papier« maren und daß Dot fein Gebote teunt.

> Für die Wegenwart stütt fich bas angebliche Angebot Deutschlands auf eine ausschließlich europäische »Rricgsfarte«, bie nur ben außeren und vorübergehenden Schein ber Lage und nicht bie wirtliche Starte der Wegner ausbrudt. Gin Friede, der unter folden Borausjegungen geichloffen wird, würde einzig ben Angreifern jum Borteil gereichen, die geglaubt hatten, ihr Biel in zwei Monaten erreichen zu können und nun nach zwei Jahren merten, daß fie es niemals erreichen werden.

> Für die Zukunft verlangen die durch die Kriegsertlärung Deutschlands verursachten Bermuftungen, die ungahligen Attentate, die Deutschland und seine Berbundeten gegen die Rriegführenden und gegen die Neutralen verübt haben, Sühne, Wiedergutmachungen und Bürgschaften (sanctions, reparations, garanties). Deutschland weicht liftig dem einen wic bem anderen aus.

> In Wirklichkeit ist die durch die Zentralmächte gemachte Eröffnung weiter nichts als ein wohlberechneter Berfuch, auf Die Entwidlung bes Rrieges einzuwirfen und zum Schluffe einen beutschen Frieden aufzunötigen. Gie beabsichtigt, die öffentliche Meinung in den alliierten Landern zu verwirren. Diefe Dleinung hat aber trop aller Opfer, denen fie gugestimmt, icon mit bewundernswerter Seftigfeit geantwortet und die Sohlheit der feindlichen Erflärung ins Licht gestellt. Gie will die öffentliche Deinung Deutschlands und feiner Berbundeten ftarten, die ichon ichmer geprüft find durch ihre Berlufte, germurbt burch die wirtichaftliche Rot und zusammengebrochen unter der außersten Unstrengung, die von ihren Boltern verlangt wird. Sie sucht die öffentliche Meinung ber neutralen Länder zu täuschen und einzuschlichtern, die sich schon feit langem über die ursprüngliche Berantwortlichkeit ein Urteil gebildet hat, bie fich über die gegenwärtige Berantwortung flar ift und die gu hell fieht, um die Plane Deutschlande zu begunftigen, indem fie die Berteidigung der menichlichen Freiheiten preisgibt. Gie versucht endlich, bor den Alugen der Belt im voraus neue Berbrechen zu rechtfertigen: Unterfeebootkrieg, Deportationen, Zwangsarbeit und gewaltsame Aushebung von Staatsangehörigen gegen ihr eigenes Land, Neutralitätsverlegung.

In voller Erkenntnis der Schwere, aber auch der Notwendigkeiten der Stunde lehnen es die alliier. ten Regierungen, die unter fich eng verbunden Ungarn. Ju haag mar es ber beutsche Bertreter, und in voller übereinstimmung mit ihren Bolfern find. ab. fich mit einem Borichlage ohne Aufrichtigfeit und ohne Bedeutung zu befaffen.

Sie versichern noch einmal, daß ein Friede nicht möglich ift, solange nicht Bewähr besteht filr bie Biederherstellung (reparation) ber verletten Rechte und Freiheiten, für die Unerlennung des Brundgefepes ber Nationalitäten und der freien Existeng der fleinen Staaten, folange nicht eine Regelung sicher ift, bie geeignet ift, endgilltig bie Urfachen gu befeitigen, bie fo lange bie Boller bedroht haben, und bie einzig wirtsamen Burgichaften für bie Sicherung ber Welt

zu geben.

Die alliierten Mächte halten barauf, zum Schluß bie folgenden Betrachtungen anzustellen. Die die eigentilmliche Lage hervorheben sollen, in der sich Belgien nach zweieinhalbjährigem Rriege befindet. Rraft der burch fünf Großmächte Europas, unter benen fich auch Deutschland befand, unterzeichneten Bertrage erfreute sich Belgien vor dem Kriege einer besonderen Satung, die fein Gebiet unverleglich machte und est felbit unter die Garantie biefer Machte ftellte, in Sicherheit vor den europäischen Ronfliften. Bleichwohl hat Beigien in Migachtung diefer Bertrage den erften Ungriff Deutschlands über fich ergeben laffen muffen. Deshalb halt es die belgische Regierung für notwendig, genau den Zwed auseinanderzusepen, weshalb Belgien niemals aufgehört hat, in den Rampf an der Seite der Ententemachte für Die Sache bes Rechts und ber Berechtigfeit einzutreten.

Belgien hat immer peinlich die Pflichten beobachtet, bie ihm seine Neutralität auferlegt. Es hat zu ben Waffen gegriffen, um feine Unabhängigfeit und feine Reutralität zu verteidigen, die durch Deutschland verlett worden find, und um feinen internationalen Berpflichtungen treu zu bleiben. Am 4. August hat der Reichstanzler im Reichstag anerkannt, daß dieser Angriff ein Unrecht gegen bas Bölferrecht fei, und hat fich im Namen Deutschlands verpflichtet, es wieder

Seit zweieinhalb Jahren hat sich diese Ungerechtigfeit graufam verschärft burch bie Rriegemagnahmen und eine Besetzung, welche die Silfsmittel des Landes erschöpft, seine Industrien zugrunde gerichtet, seine Städte und Dörfer zerftort und die Diedermegelungen, die Sinrichtungen und Ginterferungen gehäuft haben. Und in dem Alugenblick, in dem Deutschland zur Belt von Frieden und von Menschlichfeit fpricht, führt es belgische Bürger zu Tausenden weg und bringt fie in Gtlaverei.

Belgien hat vor dem Krieg nur banach geftrebt, in gutem Ginvernehmen mit allen feinen Nachbarn au leben. Sein König und feine Regierung haben nur ein Biel: die Wiederherstellung des Friedens und bes Rechtes. Uber fie wollen nur einen Frieden haben, der ihrem Lande berechtigte Wiedergutmachungen (reparations), Garantien und Sicherheiten für die

Zutunft verbürgen würde.

#### Aufrufe Raifer Bilhelms.

Die Ablehnung beantwortete Raifer Bilbelm burch folgenben Erlag an heer und flotte:

In Mein Heer und Meine Marine!

Im Berein mit ben Dir verbundeten Berrichern hatte Ich Unseren Feinden vorgeschlagen, alsbald in Friedensverhandlungen einzutreten. Die Feinde haben Weinen Borschlag abgelehnt. Ihr Machthunger ihre Mitteilung tleiden, schließt eine Antwort an flo will Deutschlande Bernichtung.

Der Krieg nimmt seinen Fortgang!

Bor Gott' und der Menfcheit fällt ben feindlichen Regierungen allein die fcwere Berantwortung für alle weiteren furchtbaren Opfer gu, bie Dein Bille Euch bat ersparen wollen.

In ber gerechten Emporung über ber Feinde ammagenben Frevel, in bem Billen, unfere heiligften Buter zu verteidigen und bem Baterlande eine gludliche Bulunft zu sichern, werbet Ihr zu Stahl merben.

Unfere Feinde haben die von Mir angebotene Berftandigung nicht gewollt. Dit Gottes bilfe werden unfere Baffen fie bagu zwingen.

Großes Sauptquartier, ben 5. Januar 1917. Bilhelm I. B.

Diefem folgte am 12. Januar ber Aufruf:

An das deutsche Bolt!

Unfere Reinde haben die Daste fallen laffen. Erft haben fie mit Dohn und heuchlerischen Borten

von Freiheiteliebe und Denichlichfeit unfer ehrliches Friedensangebot zurudgewiesen. In ihrer Untwort an die Bereinigten Staaten haben fie fich jest darüber hinaus zu einer Eroberungssucht befannt, beren Schändlichfeit durch ihre verleumderifche Begrundung noch gesteigert wird.

Ihr Biel ift die Rieberwerfung Deutschlands, bie Berftudelung ber mit une verbundeten Machte und die Knechtung der Freiheit Europas und der Meere unter basselbe Jod, bas gabnefnirichend jest Briechen-

land trägt.

Aber mas fie in breißig Monaten bes blutigften Rampfes und bes gewiffenlofesten Birtichaftstrieges nicht erreichen konnten, das werden fie auch in aller Bufunft nicht vollbringen. Unfere glorreichen Siege und die eherne Billenstraft, mit der unfer fampfenbes Bolt vor dem Feind und babeim jedwede Mühfal und Rot des Rrieges getragen bat, burgen bafür, bag unfer geliebtes Baterland auch fernerhin nichts gu fürchten hat. Sellflammende Entruftung und heiliger Zorn werben jedes deutschen Mannes und Beibes Kraft verdoppeln, gleichviel, ob fie dem Rampf, ber Arbeit oder bem opferbereiten Dulben geweiht ift.

Der Gott, ber diesen herrlichen Geist der Freiheit in unseres tapferen Boltes Herz gepflanzt hat, wird uns und unferen treuen, fturmerprobten Berbunbeten auch ben vollen Sieg über alle feinbliche Machtgier und Vernichtungswut geben.

Bilhelm I. R.

Deutsche und öfterreichisch-nugarische Autwortnote vom 11. Januar 1917 an Die Reutralen auf Die Ablehunng bes Angebotes burch bie feindlichen Staaten.

Die beutiche Rote laulete:

Die Raiserliche Regierung hat durch Bermittlung ber Regierung ber Bereinigten Staaten von Umerita, ber Röniglich fpanischen Regierung und ber Regierung ber Schweizerischen Gibgenoffenschaft bie Untwort ihrer Gegner auf die Note vom 12. Dezember erhalten, in der Deutschland im Gintlang mit seinen Berbilndeten den alsbaldigen Eintritt in Friedensberhandlungen vorschlug.

Die Wegner lehnen diefen Borichlag mit ber Begründung ab, daß es ein Borfchlag ohne Aufrichtigfeit und ohne Bedeutung fei. Die Form, in die fie aus. Die Raiferliche Regierung legt aber Wert bar-

faffung fiber bie Sachlage zu fennzeichnen.

Die Mittelmächte haben teinen Unlag, erneut auf Auseinandersetzungen über den Urfprung des Belttrieges einzugehen. Die Geschichte wird urteilen, wen bie ungeheure Schuld an dem Rriege trifft. Ihr Bahripruch wird ebensowenig über die Einfreisungspolitit Englands, bie Revanchepolitit Frankreichs, bas Streben Ruglands nach Ronftantinopel hinmeggeben wie über die Aufwiegelung Gerbiens, ben Morb in Sarajevo und bie Gefamtmobilmachung Ruglands, die den Krieg gegen Deutschland bedeutete.

Deutschland und feine Berbundeten, die gur Berteidigung ihrer Freiheit und ihres Dafeins zu ben Baffen greifen mußten, betrachten biefes ihr Kriegsziel als erreicht. Dagegen haben bie feinblichen Mächte fich immer weiter von der Berwirklichung ihrer Plane entfernt, die nach ben Erflarungen ihrer verantwortlichen Staatsmanner unter anderem auf bie Eroberung Elfaß-Lothringens und mehrerer preu-Bifcher Brovingen, die Erniedrigung und Berminderung ber bsterreicifich-ungarischen Monarchie, die Aufteilung der Türkei und die Verstilmmelung Bulgariens gerichtet sind. Angesichts solcher Kriegsziele wirtt das Verlangen nach Gubne, Wiedergutmachung und Bürgichaft im Munde der Gegner überraschend.

Die Gegner bezeichnen den Friedensvorschlag der vier verbundeten Dlächte als Rriegemanover. Deutschland und feine Bundesgenoffen muffen auf bas nachbrudlichste Berwahrung bagegen einlegen, daß ihre Beweggründe, die sie offen dargelegt haben, auf diese Beife gefälicht werden. Ihre überzeugung mar, bag ein gerechter und für alle Rriegführenden annehmbarer Friede möglich sei, daß er durch unmittelbaren mundlichen Bedankenaustaufch herbeigeführt werden tonne, und daß beshalb weiteres Blut-bergießen nicht zu verantworten fet. Die ohne Borbehalt ausgesprochene Bereitschaft, beim Eintritt in bie Berhandlungen ihre Friedensvorschläge befanntaugeben, widerlegt jeben Bweifel an ihrer Aufrichtig-feit. Die Gegner, in beren Sand es lag, bas Ungebot auf feinen Gehalt zu prüfen, haben weder die Prüfung verfucht noch Gegenvorschläge gemacht. Statt beffen ertlaren fie einen Frieden für unmöglich, folange nicht die Wieberherftellung ber verlegten Rechte und Freiheiten, die Unertennung bes Brundfabes ber Rationalitäten und ber freien Grifteng ber fleinen Staaten gewährleiftet fet. Die Aufrichtigfeit, bie der Begner dem Borichlag ber vier verbundeten Mächte abspricht, wird die Welt diesen Forderungen nicht zubilligen tonnen, wenn sie sich das Geschick des trifchen Bolles, die Bernichtung ber Freiheit und Unabhängigfeit der Burenrepubliken, die Unterwerfung Nordafritas durch England, Frantreich und Italien, die Unterbrudung der ruffischen Fremdvoller und schließlich die ohne Borgang in der Geschichte baftebenbe Bergewaltigung Griechenlands vor Augen hält.

Much über bie angeblichen Bollerrechteverlepungen ber vier Berbunbeten find diejenigen Machte nicht befugt, Beschwerde zu führen, die von Beginn des Krieges an bas Recht mit Füßen getreten und die Bertrage, auf benen es beruht, zerriffen haben. England fagte fich schon in ben erften Wochen bes Rrieges von der Londoner Deklaration los, beren Inhalt tat ichenkt, in gegenseitiger Achtung und Gleichberechfeine eigenen Delegierten als geltendes Bölkerrecht tigung gemeinsam an der Lösung der großen Kulturanertannt hatten, und verlette im weiteren Berlauf probleme zu arbeiten.

auf, ben Regierungen ber neutralen Machte ihre Auf- bes Krieges auch bie Barifer Deflaration aufsichwerfte. fo daß durch feine willfürlichen Dagregeln für die Kriegführung zur See ber Buftand ber Rechtlofig-teit eintrat. Der Hushungerungstrieg gegen Deutschland und ber in Englande Intereffe ausgeübte Drud auf die Neutralen steht mit ben Regeln bes Böllerrechts nicht minder in schreiendem Biderspruch als mit den Geboten ber Menfchlichfeit.

Ebenso völlerrechtswidrig und mit ben Grundsäpen der Zivilisation unvereinbar ist die Berwenbung farbiger Truppen in Europa und das hineintragen des Rrieges nach Ufrila, bas unter Bruch bestehender Berträge erfolgt ist und das Unsehen ber weißen Raffe in diefem Weltteil untergrabt. Die unmenschliche Behandlung der Gefangenen befonders in Afrika und in Rugland, die Berichleppung ber Bivilbevolterung aus Opprengen, Con-Balizien und ber Butowina find weitere Beweise, Bivilbevölkerung aus Ditpreußen, Elfaß-Lothringen,

Um Schlug ihrer Note bom 30. Dezember verweisen bie Begner auf die besondere Lage Belgiens (f. S. 168). Die Raiserliche Regierung vermag nicht anzuerkennen, daß die belgische Regierung immer die Pflichten beachtet hat, die ihr ihre Neutralität auferlegte. Schon por bem Rriege hat Belgien unter ber Ginwirfung Englands sich militärisch an England und Frantreich angelehnt und bamit ben Beift ber Bertrage felbst verlett, die seine Unabhängigkeit und seine Neutralität sicherstellen follten. Zweimal hat bie Raiferliche Regierung ber belgifchen Regierung er-tlärt, daß fie nicht als Feind nach Belgien tomme, und fie gebeten, bem Lande die Schreden bes Rrieges zu erfparen. Sie hat fich für biefen Fall erboten, Befigitand und Unabhängigfeit bes Königreichs im vollen Umfange zu garantieren und allen Schaben ju erfeten, ber burch ben Durchzug der beutschen Eruppen berursacht werden fonne. Es ift bekannt, daß die Königlich großbritannische Regierung im Jahre 1887 entschlossen mar, sich ber Inanspruchnahnte eines Wegerechts burch Belgien unter biesen Borausjetungen nicht zu widerfeten. Die belgische Regierung hat bas wiederholte Unerhieten der Raiferlichen Regierung abgelehnt. Auf ste und diejenigen Mächte, die fie zu dieser Haltung verführt haben, fällt die Berantwortung für das Schickal, das Belgien betroffen hat. Die Anschuldigungen wegen der deutfchen Rriegführung in Belgien und die dort im Intereffe ber militarifden Sicherheit getroffenen Dagnahmen hat die Raiserliche Regierung wiederholt als unwahr zurlidgewiesen. Gie legt erneut energische Bermahrung gegen diese Berleumdungen ein.

Deutschland und feine Bundesgenoffen haben einen ehrlichen Berfuch gemacht, ben Rrieg zu beendigen und eine Berftanbigung ber Rampfenden anzubahnen. Die Raiserliche Regierung stellt fest, daß es lediglich bon dem Entichluß ihrer Begner abhing, ob der Weg jum Frieden betreten werden follte oder nicht. Die feindlichen Regierungen haben es abgelehnt, biefen Weg gu geben; auf fie fallt die volle Berantwortung bes Blutvergießens. Die vier verblindeten Machte aber werden ben Kampf in ruhiger Zuversicht und im Bertrauen auf ihr gutes Recht weiterführen, bis ein Friede erftritten ift, der ihren eigenen Bolfern Ehre, Dafein und Entwidlungefreiheit verburgt, allen Staaten bes europäifchen Kontinents aber die Bohl-

Die Note Öfterreichellngarns lautete:

Die k. und k. Regierung hat die Ehre gehabt, am 5. Januar durch die gefällige Vermittlung der Regierung der Vereinigten Staaten von Anterika die Antwort der mit ihr im Kriegszustande besindlichen Staaten auf ihre Note vom 12. Dezember zu erhalten, mit welcher sie sich ebenso wie die mit ihr verdündeten Wächte zur Anbahnung von Friedensverhandlungen bereit ertfärt hatte.

Im Cinvernehmen mit den Regierungen der verbündeten Wächte hat die t. und t. Regierung es nicht unterlassen, die Antwort der feindlichen Regierungen einer entsprechenden Brüsung zu unterziehen, welche

ju folgendem Ergebnis geführt hat:

Unter dem Borwande, daß der Borschlag der vier verbündeten Mächte ohne Aufrichtigkeit und ohne Bedeutung sei, sehnen es die feindlichen Regierungen ab, auf diesen Borschlag einzugehen. Durch die Form, welche sie ihrer Mittetlung gegeben haben, machen sie eine an sie gerichtete Antwort unmöglich. Die t. und t. Regierung legt aber Wert darauf, den Regierungen der neutralen Mächte ihre Auffassung darzulegen.

Die Untwort ber feinblichen Regierung geht ber Erwägung ber Möglichseiten ber Beendigung bes Krieges aus bem Wege. Sie beschränkt sich darauf, neuerlich die Borgänge, welche zu dem Kriege geführt haben, die vermeintliche Stärke ihrer eigenen militärischen Situation und die angeblichen Beweggründe des Friedensvorschlages zu erörtern.

Die k. und k. Regierung will sich dermalen nicht in ein neuerliches Wortgesecht über die Vorgeschichte des Krieges einlassen. Nach ihrer überzeugung ist wor den Augen der ganzen rechtlich und underangen urteilenden Menschheit bereits hinreichend und unwiderleglich dargetan, auf welcher Seite die Schuld

an dem Ausbruch des Krieges gelegen ift.

Was im besonberen das österreichisch-ungarische Ultimatum an Serbien betrifft, so hat die Monarchie in den Jahren, welche diesem Schritt vorausgingen, hinlänglich Beweise ihrer Langmut gegenüber den iich steis steigernden feindlichen und agressiven Absichten und Umtrieben Serbiens an den Tag gelegt, bis zu dem Moment, wo schließlich die ruchlose Mordat von Sarajevo eine weitere Nachsicht unmöglich gemacht hat.

Much eine Auseinandersetzung über die Frage, auf welcher Geite die militärische Lage stärfer fei, erfcheint mußig und barf getroft dem Urteile ber gefamten Offentlichfeit überlaffen bleiben. übrigens enthält eine Bergleichung der Rriegsziele der beiden Bruppen bereits die Entscheidung dieser Frage. Während nämlich Ofterreich-Ungarn und feine Berbundeten ben Rrieg von Unfang an nicht zum Zwede von Bebietseroberungen, fondern als Berteidigungsfampf unternommen haben, ift bei den feindlichen Staaten das Gegenteil der Fall. Gie geben, um nur einige ihrer Kriegsziele zu nennen, auf die Rieberwerfung und Beraubung der öfterreichisch-ungarischen Monarchie, auf die Eroberung von Eljag-Lothringen jowie auf die Aufteilung der Türkei und die Bernichtung Bulgariens aus. Die vier verbündeten Dachte tonnen daber bereits bergeit ihre rein befensiven Kriegeziele als erreicht betrachten, mahrend die Wegner fich von der Berwirflichung ihrer Plane immer weiter entfernen.

Wenn schliestich die feindlichen Regierungen den Borschlag der vier verbündeten Machte als Kriegs-

manover bezeichnen und ihn als unaufrichtig und bebeutungelos kennzeichnen, so ift das vor Beginn ber Friedensverhandlungen und insolange daher unsere Friedensbedingungen nicht befannt find, lediglich eine gang willfürliche Behauptung, eine subjeftive Annahme ohne die Möglichteit eines Beweises. Die f. und t. Regierung und die Regierungen der mit ihr verbündeten Dlächte haben ihr Ungebot der Ginleitung von Friedensverhandlungen in aller Aufrichtigfeit und Lonalität gemacht, denn fie mußten ja auf die Möglichkeit gefaßt sein, daß der ausdrücklich ausgesprochene Untrag, beim Eintritt in die Berhandlungen ihre Friedensbedingungen befanntzugeben, angenommen werde. Die Wegner find es vielniehr, welche, ohne ihrerseits Begenvorschläge gu machen, es abgelehnt haben, den Inhalt des Borfclages der vier verbündeten Mächte fennenzulernen. Wenn die Wegner vor allem die Wiederherstellung ber verletten Nichte und Freiheiten, bie Unerfennung des Grundfattes der Nationalität und der freien Erifteng ber tleinen Staaten verlangen, fo wird es genilgen, auf das tragische Beschid des irischen und bes finnischen Bolkes, die Bernichtung der Freiheit und Inabhängigkeit der Burenrepublik, die Unterwerfung Nordafritas durch England, Franfreich und Italien und schließlich die ohne Beispiel in der Geschichte daftehende Bergewaltigung Briechenlands bingumeifen.

Die t. und t. Regierung stellt fest, daß sie und die Regierungen der mit ihr verbündeten Mächte sich bereit erklärt hatten, durch einen mündlichen Gedankenaustausch mit den seindlichen Regierungen den Krieg zu beenden, und daß es lediglich von dem Entschuß der Gegner abhing, ob der Friede angebahnt werden sollte oder nicht. Bor Gott und der Wenschseitlehnen sie die Berantwortung für den Fortgang des Krieges ab.

Siterreich-Ungarn und die mit ihm verbündeten Mächte aber werden den Kanuf in rubiger Zuversicht und im Vertrauen auf ihr gutes Recht weiterführen, bis ein Friede erstritten ist, der ihren eigenen Völlern Dasein, Ehre und Entwicklungsfreiheit verbürgt und allen Staaten Europas ermöglicht, in voller Gleichberechtigung gemeinsam an der Lösung der großen Kulturaufgaben zu arbeiten.

#### Die Antwort ber Ententestaaten auf bie Friedensnote Wilsons!.

überreicht durch ben frangösischen Ministerpräsidenten Briand am 12. Januar 1917.

Die verblindeten Regierungen haben die Note, welche ihnen am 19. Dezember 1916 im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten übergeben wurde, erhalten. Sie haben sie mit der Sorgialt geprüft, die gleichzeitig ihre richtige Empsindung von dem Ernst der Stunde und ihre aufrichtige Freundschaft sür das amerikanische Volt gebot. Im allgemeinen legen sie Gewicht darauf, zu erklären, daß sie den hohen Gesimmungen, von dennen die amerikanische Note beseelt ist, den Zoll ihrer Anerkennung darbringen, daß sie sich mit allen ihren Wänscheden dem Plane der Schaffung einer Liga der Nationen anschließen, die Frieden und Gerechtigkeit in der Weltsichern soll, und alle Vorteile anerkennen, die die Einrichtung internationaler Bestimmungen zur Hintschaltung gewaltsauer Streitsälle zwischen den Nationen für die Sache der Wenschleit und der Zivilsationen sint die Sache der Wenschleit und der Zivilsation

<sup>1</sup> Siebe S. 165.



bringen wird, Bestimmungen, die bie erforberlichen Magregeln (sanctions) in fich schließen muffen, um bie Husführung zu gewährleisten und jo zu verhindern, bag die anscheinende Sicherheit bagu biene, neue Un-

griffe zu erleichtern.

Die Erörterung Unftiger Abmachungen, bie einen bauerhaften Frieden fichern follen, hat jedoch zunächst eine befriedigenbe Regelung bes gegenwärtigen Streites gur Borausiegung. Die Berbunbeten empfinden ebenfo tief wie die Regierung der Bereinigten Staaten den Bunich, möglichst bald biefen Rrieg beendigt zu feben, für den die Mittelmächte verantwortlich find und ber ber Menichheit graufame Leiden auferlegt. Aber fie find ber Unficht, daß es unmöglich ift, bereits heute einen Frieden zu erzielen, ber ihnen die Biedergutmachungen, Rüderstattungen und Burgichaften jichert, auf die fie ein Recht haben infolge des Ungriffes, für ben bie Mittelmächte die Berantwortung tragen und ber im Uriprung gerade barauf abzielte, die Sicherheit Europas zugrunde zu richten.

Die verbundeten Bolfer begen die überzeugung, daß fie nicht für felbstfüchtiges Intereise, sondern zum Schute der Unabhängigfeit der Boller, bes Rechts ber Denschheit tampfen. Die Berbundeten find fich pollfommen flar über die Berlufte und Leiden, welche der Krieg den Meutralen wie den Kriegführenden zufügt, und sie betlagen sie, aber fie lehnen die Berantwortung dafür ab, ba fie ben Krieg in feiner Beije gewollt oder bervorgerufen haben und fich bemuhen, die Schaden zu mildern, soweit bies mit den unerbittlichen Forderungen ber Berteidigung gegen die Gewalttätigteit und die Fallstride des Keindes vereinbar ift. Dit Genugtuung nehmen fie zur Kenntnis, daß die ameritanische Mitteilung in feiner Beife ihrem Ursprunge nach mit derjenigen der Mittelmächte zusammenhängt, welche am 18. Dezember' ber Regierung ber Vereinigten Staaten übergeben murbe. Sie zweifeln nicht an bem Entichlug ber ameritanischen Regierung, felbit ben blaffen Unschein einer auch nur moralischen Unterstützung des verantwortlichen Urhebers des Rrieges zu vermeiben.

Die verbundeten Regierungen halten es für ihre Bflicht, sich in ber freundschaftlichsten, aber flarften Beije gegen eine Gleichstellung auszusprechen, die auf öffentlichen Erflärungen der Mittelmächte beruht und in völligem Wideripruch zur offentundigen Sachlage steht sowohl bezüglich der Berantwortlichfeiten in der Bergangenheit wie betreffe der Burgichaften für die Butunft. Brafibent Biljon hat durch ihre Erwähnung gewiß nicht beabsichtigt, sich ihr anzuschließen. Eine geschichtliche Tatjache steht gegenwärtig feit, nämlich ber Ungriffswille Beutschlands und Ofterreich-Ungarns, um ihre Borberrichaft in Europa und ihre wirtschaftliche Berrschaft über die Welt zu fichern. Deutschland hat durch die Kriegserflärung und die fofortige Berlepung ber belgifchen und lugeniburgifden Unabhängigfeit, burch die Urt, wie es ben Rampf geführt hat, eine fustematische Berachtung aller Grundiage ber Menschlichfeit und ber Rechte ber tleinen Staaten gezeigt. Je mehr ber Rampf fich entwidelte, murbe die Saltung ber Mittelmächte und ihrer Verbundeten ein ständiger Sohn auf die Menschlichfeit und Zivilisation.

Bit es nötig, an die Greuel zu erinnern, die ben Einfall in Belgien und Gerbien begleiteten, die

ichonungslofe Verwaltung ber bejetten Länder, die

Die Berbundeten tonnen auf diese Forderung ohne Schwierigfeit antworten. Ihre Rriegsziele find wohl befannt. Sie haben fie mehrfach in ben Ertlarungen ber Oberhäupter ber verschiedenen Regierungen bargelegt. Diese Biele werden in ben Ginzelheiten mit allen Sühncleiftungen und gerechtfertigten Entschädigungen für ben erlittenen Schaden erft in ber Stunde der Berhandlungen außeinandergesett werden. Aber die zivilisierte Welt weiß, daß sie alles Not-wendige einschließen, in erster Linie die Wiederherstellung Belgiens, Gerbiens und Montenegros, bie ihnen gefculbeten Entichabigungen, die Raumung der befegten Bebiete von Frankreich, Rugland und Rumanien mit den gerechten Wiedergutmachungen, bes Wiederaufbaues Europas, Bürgichaft für einen bauerhaften Buftand, ber sowohl auf die Achtung ber Nationalität und die Rechte aller fleinen und großen Böller gegründet ist, sowie räumliche Abkommen und internationale Regelungen, welche geeignet find, bie Land- und Geegrenzen gegen ungerechtfertigte Ungriffe gu ichnigen, Die Burudgabe ber Brovingen und Gebiete, bie früher den Berbundeten burch Gewalt ohne den Willen ihrer Bevolterung entriffen worden find, die Befreiung ber Staliener, Slawen, Rumanen, Tichechen und Slowaten von ber Frembherricaft, die Befreiung der Bevölkerungen, die der blutigen Tyrannei der Türken unterworfen find, und die Entfernung des osmanifchen Reiches aus Europa, weil es zweifellos ber weitlichen Zivilisation frent ift. Die Abiichten Seiner Dajeftat bes Raifers von Rugland bezüglich Bolens find flar und durch die Proflamation tundgegeben, die er an seine Urmeen gerichtet hat.

Benn die Berbundeten Europa der brutalen Begierde des preugischen Militarismus entreißen wollen. so war es selbstverständlich niemals ihre Ubsicht, wie man borgegeben hat, die Bernichtung ber beutschen Böller und ihr politisches Berichwinden anzustreben. Bas fie vor allem wollen, ift die Sicherung des Friedens auf der Brundlage der Freiheit und Berechtigkeit, ber unverletlichen Treue, die die Regierung der Bereinigten Staaten ftets befeelt hat. Die Berbundeten, einig in ber Berfolgung diejes hoben Bieles, find jeder einzeln und gemeinfam entschloffen, mit ihrer gangen Rraft zu handeln und alle Opfer

Miebermegelung von Sunberttaufenben von harmlofen Urmeniern, die Barbarei gegen die Bevölterung von Sprien, die Zeppelinangriffe auf die offenen Städte, bie Berftorung von Boftbampfern und Sandelsschiffen unter neutraler Flagge durch Unterseeboote, bie graufame Behandlung ber Rriegsgefangenen, die Justizmorde an Miß Cavell und Rapitan Fryatt, bie Berschlevpung ber Zivilbevölkerung in die Sklaverei usw.? Die hinrichtung von Parmille und die Reihe von Berbrechen, die ohne Rudficht auf die allgemeine Difbilligung begangen murben, ertlären dem Brafidenten Wilson vollständig die Berwahrung der Berbundeten. Diese find ber Meinung, daß die Rote, die ben Bereinigten Staaten als Untwort auf die beutiche Note überreicht wurde, die von der amerikanischen Regierung gestellte Frage beantwortet, und nach dem eigenen Musbrud ber letteren eine öffentliche Erflarung bezüglich ber Bedingungen, unter benen ber Rrieg beendet werden fonnte, darftellt. Aber Brafibent Wilson wünscht noch mehr; er wünscht, daß die friegführenden Dachte offen die Biele befanntgeben, bie fie fich bei ber Fortführung des Rrieges fegen.

<sup>1 1916.</sup> 

zu bringen, um ben Streit zu einem siegreichen Enbe zu führen, von welchem ihrer überzeugung nach nicht nur ihr eigenes Heil und ihre Wohlfahrt, sondern die Zufunft der Zivilisation selbst abhängen.

### Die Botichaft Bilfons an ben ameritanifchen Genat über bie Friedensfrage am 22. Januar 1917.

Meine herren vom Senat!

Um 18. Dezember bes vorigen Jahres habe ich an bie Regierungen ber gegenwärtig friegführenben Staaten eine gleichlautende Rote gerichtet, in ber fie erfucht murben, Die Bedingungen, unter benen fie ben Friedensichluß für möglich bielten, genauer festzustellen, als dies bis dahin von irgendeiner trieg-führenden Gruppe geschehen war. Ich sprach im Namen ber Menschheit und der Rechte aller neutralen Staaten, wie unfer eigener einer ift, beren Lebensintereffen jum größten Teil burch ben Krieg fort-während gefährdet find. Die Mittelmächte erwiderten in einer Note, die einfach befagte, daß fie bereit feien, mit ihren Begnern zu einer Ronfereng gufammengutreten, um die Friedensvorschläge zu erörtern. Die Mächte ber Entente haben viel ausführlicher geantwortet und, wenn auch nur in allgemeinen Umriffen, fo boch mit genügenben Beitimmungen, um einzelne Fragen einzubeziehen, die Bereinbarungen, Burgichaften und Biederherstellungen (acts of reparation) angegeben, die ihnen als die unumgängliche Bedingung einer befriedigenden Lojung erfchienen. Wir find baburch ber endaultigen Erorterung bes Friedens, ber ben gegenwärtigen Rrieg beenden foll, um foviel naber getommen; wir befinden une um foviel naber ber Erörterung des internationalen Konzerts, das nachher die Welt zur Beobachtung ihrer Berpflichtungen anhalten muß. In jeder Erörterung über den Frieden, der diesen Krieg beenden muß, wird es als zweisellos angenommen, daß diesem Krieg irgendein bestimmtes Einvernehmen der Mächte (concert of powers) folgen muß, welches es wirflich unmöglich machen wird, daß irgendeine Rataftrophe wie die gegenwärtige jemale wieber über une hereinbricht. Jeber Menschenfreund, jeder vernünftig bentende Mann muß bies als ausgemacht ansehen. Ich habe biese Belegenheit, mich an Sie zu wenden, gejucht, weil ich es Ihnen als dem mir zur endgültigen Feststellung unserer internationalen Berpflichtungen beigegebenen Rat schuldig zu sein glaubte, Ihnen rudhaltlos die Bedanken und die Absichten zu enthüllen, welche in meinem Beift Bestalt angenommen haben bezüglich ber Berpflichtung unferer Regierung in tommenben Tagen, wenn es notwendig fein wird, die Grund-niquern bes Friedens unter ben Bolfern frijch und nach einem neuen Blan zu legen. Es ift undentbar, bag bas Bolf ber Bereinigten Staaten bei diesem großen Unternehmen feine Holle fpielen follte.

Die Teilnahme an solchem Dienst wird die Gelegenheit sein, für die unser Bolt sich schon durch die Prinzipien und Zweck seiner Rositit und die bewährte
(approved) Prazis seiner Regierung seit seher dorzubereiten gesucht hat seit dem Tage, da es eine neue Nation begründete in der hohen und ehrenwerten Hossnung, daß diese in allem ihrem Sein und Tun der Wenscheit den Weg zur Freiheit zeigen möge. Unser Bolt kann in Ehren nicht absehen von dem Dienst, zu dem es nunnchr im Begriff ist, aufgerusen zu
werden. Es wünscht auch nicht, diesen Dienst zu versagen. Aber es ist sich selbst und den anderen Rationen
der Welt schuldig, die Bedingungen sessigielen, unter

benen es sich imstande fühlen wird, hüfe zu bringen. Diefer Dienst besteht in nichts weniger als in folgendem: Sein Gewicht und seine Macht sind zu dem Gewicht undber Macht anderer Aationen hinzuzufügen, um Frieden und Recht auf ber ganzen Welt zu sichern. Solch eine Regelung kann jest nicht mehr lange verschoben werden. Es ist an uns, daß, bevor es dazu kommt, unsere Regierung freinittig die Bedingungen formuliert, unter denen sie sich für berechtigt bielt, von unserem Bolle die Zustimmung zum formellen und feierlichen Beitritt zu einer Friedenstlag zu verlangen.

Es ift mein Amed, Die Feintellung ber Bebingungen gu versuchen. Zuerft muß ber gegenwärtige Arieg beenbet werben. Aber wir find es ber Rudficht und aufrichtigen Rudfichtnahme auf die bifentliche Deinung schuldig, zu fagen, daß es, insoweit unfere Teilnahme an ber Berburgung bes tunftigen Friedens in Frage tommt, einen großen Untericied macht, auf welchem Wege und unter welchen Bedingungen biefer Rrieg beendet wird. Die Bertrage und übereinfommen, die ihn beenden, muffen Bedingungen verwirtlichen, die einen Frieden schaffen, welcher wert ift, verbürat und erhalten gu werben, einen Frieden, ber ben Beifall ber Menichheit erlangen wirb, nicht nur einen Frieden, ber den einzelnen Intereffen und augenblidlichen 3meden ber beteiligten Staaten bienen wirb. Bir follen feine Stimme bei ber Schiftellung beffen baben, mas diefe Bedingungen fein follen. Aber mir follen - ich bin bavon überzeugt - eine Stimme haben bei ber Feitsetzung, ob biefe Bedingungen bon Burgen eines allumfaffenben Bundes bleibend gemacht werben follen ober nicht. Unfer Urteil über basjenige. mas von diefen grundlegenden und mefentlichen Bebingungen von Beständigfeit ift, follte jest und nicht nachher ausgesprochen werben, wenn es zu fpat fein follte. Rein auf bem Bufammenwirten berubenber Friedensbund, ber nicht bie Bölfer ber Reuen Belt in fich fcließt, tann ausreichen, um die Butunft vor bens Rriege zu fichern, und doch gibt es nur eine Art Frieben, beifen Berburgung die Bolfer von Umerita fich zugefellen tonnten.

Die Clemente biese Friedens müssen Elemente sein, welche das Vertrauen der amerikanischen Regierung verdienen und ihren Prinzipien Gemige leisten, Elemente, welche zu dem politischen Ideal und den praktischen itderzeugungen stimmen, die die Völker den Umbergeitschen ikerzeugungen stimmen, die die Völker den Amerikanische Regierung sich irgendwelchen Friedensdedingungen entgegenstellen würde, wenn solche beichlossen sind, und je umstoßen jolke, den solchen Art sie auch immer sein mögen. Ich balte es lediglich sür ausgemacht, das bloße Friedensvereindarungen zwischen bei Kriegssührenden nicht einmal die Kriegssührenden selbst befriedigen wirden. Bloße Berein-

barungen dürften nicht fichern.

Es wird umbedingt nötig sein, daß eine Kraft geschassen wird, die imstande ist, die Dauerhaftigkeit der Abmachungen zu verdürgen, eine Kraft, weit größer als diesenige irgendeiner der jest in Milleidenschaft gezogenen Nationen oder irgendeines der bisher gebildeten oder geplanten Bündnisse, so das keine Nation und teine wahricheinliche Vereinigung von Nationen ihr die Siten bieten oder ihr widersiehen könnte. Werm der jest zu schliegende Friede dauerhaft sein soll, so nuß es ein Friede sein, der gesichert erscheint durch eine organisierte größere Krast der Wenschiet. Bon

ben Bestimmungen bes unmittelbaren Friedens, auf ben man sich geeinigt haben wird, wird es abhängen, ob es ein Friede ift, für ben eine folche Burgichaft gefichert werben tann. Die Frage, von ber für bie Butunft Friede und Glud ber Belt gang abhangen, ift, ob der gegenwärtige Rrieg ein Rampf um einen gerechten und ficheren Frieden ober nur für ein neues Gleichgewicht ber Kräfte (balance of power) ift. Wenn es nur ein Rampf für ein neues Gleichgewicht ift, wer will, wer fann die Bestandigfeit ber neuen Bereinbarung perburgen? Rur ein rubiges Europa kann ein dauerhaftes Europa fein. Nicht ein Gleich gewicht, fondern eine Gemeinfamfeit ber Machteift notwendig. Nicht organifierte Rebenbuhlerschaft, fonbern organisierte Bewinnfreudigfeit.

Glüdlicherweise haben wir über biesen Bunkt fehr ausführliche Berficherungen erhalten. Die Erflarungen der beiden jest gegeneinander aufgebotenen Böllergruppen ftellen in nicht mifgawerstebenber Beife fest, daß es nicht in ihrer Absicht liege, ihre Gegner zu vernichten. Aber es mag vielleicht nicht allen flar fein, was biefe Ertlärungen mit fich bringen. Die Auffaffung hierilber mag vielleicht auch nicht dieselbe auf beiben Seiten bes Baffers sein. Ich bente, daß es dienlich fein möchte, wenn ich auch außeinanberzufeben versuche, was nach unserer Meinung in biesen Berficherungen begriffen ift. Es ift barin bor allem begriffen, daß es Friede werben muß ohne Sieg. Es moge mir gestattet fein, bies auf meine eigene Urt darzulegen, und es moge wohl verstanden werden, daß ich teine andere Deutung im Sinn hatte. 3ch fuche lediglich die Wirflichfeit ins Muge zu faffen, ohne Beimlichfeiten, die nicht am Blate maren.

Der Sieg würde einen Frieden bedeuten, der dem Unterliegenden aufgezwungen wirb. Daß bem Befiegten auferlegte Befes bes Siegers murbe als bemutigende Sarte und unerträgliches Opfer angenommen werden. Es warde einen Stachel, Rachlucht und bitteres Gebenken hinterlaffen, auf bem bas Friedensangebot nicht in bauerhafter Beife, fonbern wie auf Flugfandruhen murbe. Rur ein Friede unter Gleichen tann Dauer haben, nur ein Friede, deffen Grundprinzip die Bleichheit und gemeinsame Teilhaberschaft an dem gemeinsamen Rugen ift, ift die richtige Beiftesverfassung. Die richtige Gefinnung unter ben Nationen ift für ben gemeinsamen Frieden ebenso notwenbig wie die gerechte Lösung ber streitigen Gebietefragen ober ber Fragen über Raffe- und Stammes-

treue (racial and national allegiance).

Die Gleichheit der Nationen, auf die der Friede, wenn er dauerhaft sein soll, gegründet sein muß, muß die Gleichheit der Rechte sein. Die gegenseitigen Burgschaften burfen einen Unterschied zwischen ben großen und ben fleinen, ben mächtigen und ben schwachen Boltern weder ausbrudlich anertennen, noch ftillfchweigend in fich begreifen. Das Recht muß gegrundet fein auf die gemeinsame Rraft, nicht auf die individuelle der Rationen, von deren Zusammenwirten der Friede abhängen wird. Eine Bleichheit der Bebiete oder der hilfemittel tann es natürlich nicht geben, ebensowenig irgendeine andere Urt der Gleichheit, die nicht in der gewöhnlichen friedlichen und gesehmäßigen Entwicklung ber Bölfer felbit erworben murde. Aber niemand verlangt ober erwartet irgend etwas, mas über die Gleichheit der Rechte hinausginge. Die Menschheit hält jest Musichau nach Freiheit des Lebens, nicht nach bem Gleichgewicht ber Macht.

bie Bleichberechtigung unter ben organisierten Bölfern. Kein Friede tann bauern oder verbient zu dauern, der nicht ben Grundfat anerkennt und annimmt, daß die Regierungen alle ihre gerechte Macht von ber Bustimmung der Regierten ableiten und daß es nirgend ein Recht gibt, die Bolfer von Machthaber zu Machthaber abzutreten, als wenn fie ihr Gigentum waren. Ich halte ce z. B., wenn ich ein einzelnes Beiipiel wagen foll, für ausgemacht, baß fich bie Staatsmänner überall barin einig find, baß es ein einiges, umabhängiges und felbitändiges Bolen geben follte, bag weiter die unverletliche Sicherheit des Lebens, des Gottesbienstes und ber individuellen und fozialen Entwidlung allen Bölfern gewährleiftet werden follte, die bis jest unter der Macht von Regierungen gelebt haben, die einem Glauben und einem Zwecke gewidmet find, ber ihrem eigenen feindlich ift. Wenn ich hiervon fpreche, fo gefdieht dies nicht, weil ich wünfche. ein abstrattes politisches Prinzip zu bestimmen, das benen, die die Freiheit in Amerika aufzubauen gefucht haben, immer fehr teuer war, sondern aus benfelben Gründen, aus denen ich von anderen Friedensbedingungen gesprochen habe, die mir in flarer Beise unerläßlich scheinen, und weil ich aufrichtig wünsche, die Wirlichkeiten aufzubeden.

Irgendein Friede, der biefen Grundfat nicht anertennt und annimmt, wird unvermeidlich umgestoßen werben. Er wird nicht auf Reigungen ober überzeugungen ber Menfcheit fußen. Das Ferment bes Beiftes ganzer Böller wird gegen ihn gewandt in beständigem Untampfen. Die ganze Welt wird mit diefen sympathifieren. Die Welt fann nur bann friedlich fein, wenn ihr Leben auf dauerhafter Grundlage beruht, und eine bauerhafte Grundlage tann nicht vorhanden fein, wo der Wille fich auflehnt und wo feine Ruhe des Beiftes und tein Befühl ber Berechtigfeit, ber Freiheit und des Rechts besteht. Soweit es möglich ist, sollte überdies jedes große Boll, das jest nach der vollen Entwickung seiner hilfsmittel strebt, eines biretten Ausganges zu ben großen Seeresstraßen ber See verfichert fein. Wo bies burch Bebietsabtretungen nicht bewerfftelligt werben fann, wird es ficherlich burch Neutralisierung ber Zugangswege unter allgemeiner Garantie erreicht werden konnen, mas bann an und für fich eine Friedensficherung bedeuten würde. Reine Nation braucht von dem Zugang zu den offenen Wegen bes Welthandels ferngehalten zu werben. Der Seeweg muß gleichfalls burch gejetliche Beftimmungen wie auch tatfächlich frei fein. Die Freiheit ber Meere ift bie conditio sine qua non für ben Frieden, die Bleichheit und bie Bufammenarbeit.

Biele berzeit in Geltung stehende Regeln internationaler übung werden zweifelsohne einer rabitalen Umarbeitung unterworfen werben muffen, um bie Freiheit ber Meere tatfächlich zu gewährleiften und beren gemeinsame Benütbarteit für die Menschen unter allen Umftanden zu fichern. Alber ber Beweggrund zur Ginführung berartiger Anderungen ift überzeugend und zwingend. Ohne biefe Anderung tann es fein Bertrauen und feine guten Beziehungen unter ben Boltern geben. Der ununterbrochene, freie, unbedrohte Berfehr von Boll gu Bolf ift ein weient licher Teil bes Friedens und bes Entwidlungsprozeffes. Es braucht nicht ichwer zu fein, bie Freiheit ber Meere zu befinieren oder ficherzustellen, wenn die Regierungen der Welt den aufrichtigen Willen haben, Und etwas Tieferes tommt in Betracht als felbst biesbezüglich zu einer Berständigung zu gelangen. Dies ift das Problem, welches mit der Begrenzung der maritimen Rüftungen und der Zusammenarbeit der Alotten der Welt, um die Weere jowohl frei als gesichert zu erhalten, eng verknüpft ist. Und die Frage der Begrenzung der maritimen Rüftungen wirft auch eine größere und vielleicht schwierigere Frage auf: wie die Landarmeen und jedes Programm militärischer Borbereitung eine Beschräntung erfahren könnten.

So ichwierig und heifel diefe Fragen auch fein mogen, fie muffen mit vollständiger Unvoreingenommenbeit betrachtet und im Beifte wirklichen Entgegenkommens gelöft werden, wenn andere der Friede eine Befferung bringen und von Dauer fein foll. Ohne Opfer und Konzeffionen ist der Friede unmöglich. Der Geist der Ruhe und der Sicherheit wird niemals unter den Bölfern heimisch werden, wenn große schwerwiegende Rüftungsmaßregeln da und dort auch in Zukunft Blat greifen und fortgefest werden follten. Die Staatsmanner ber Welt muffen für ben Frieben arbeiten, und die Bolter muffen ihre Bolitit diefem Besichtspunkte anpassen, so wie sie sich bisher auf den Arieg, den erbarmungslofen Ranuf und auf den Bettftreit vorbereitet haben. Die Frage der Ruftungen, einerlei ob zu Waffer oder zu Lande, ift jene Frage, die am einschneibendsten und unmittelbarften mit dem fünftigen Beschicke ber Boller und des Menschen-

geichlechte vertnüpft ift.

Ich habe über diese großen Dinge rückhaltlos und mit der größten Deutlichfeit gesprochen, weil mir ein foldes Borgehen notwendig erichien, wenn anbereder sehnliche Wunsch ber Welt nach Frieden irgendwo frei zum Worte und zum Ausdruck gelangen follte. Ich bin vielleicht der einzige Mensch in hoher verantwortungevoller Stellung unter allen Bollern der Belt, der sich frei aussprechen kann und nichts zu verschweigen braucht. Ich spreche als Privatmann und boch natürlich zugleich auch als das verantwortliche Haupt einer großen Regierung. Ich bin überzeugt, baß ich gesagt habe, was bas Bolt ber Bereinigten Staaten von mir erwartet. Ich darf noch hinzufügen, daß ich, wie ich hoffe und glaube, tatfächlich für die Freifinnigen und Freunde der Menschheit und jedes freiheitlichen Brogrammes in jedem Bolle fpreche. Bern wurde ich mich dem Glauben hingeben, daß ich auch im Sinne ber ftummen Daffe ber Denfchheit allerorten gefprochen habe, die noch feine Stelle und feine Belegenbeit hatte, ihre wirklichen Gefühle über das Sinfterben und den Ruin zum Ausdruck zu bringen, von denen fie bie Menichen und Stätten beimgesucht fieht, bie ihren Bergen am teuersten find. Wenn ich ber Erwartung Ausdrud gebe, daß fich Boll und Regierung ber Bereinigten Staaten den übrigen zivilisierten Bölfern ber Erde zur Sicherung bes bauernben Friedens auf Grund ber von mir bargelegten Bedingungen anschließen werden, so spreche ich mit um so größerer Rühnheit und mit um so größerer Zuversicht, als es für jeden Dentenden flar ist, daß in einer folchen Zufage tein Abweichen, weber von unferen nationalen überlieferungen, noch unserer nationalen Politit, sondern vielmehr die Erfüllung alles beffen liegt, mas wir verfündet oder wofür wir gefampft haben.

Ich ichlage mithin vor: mögen sich die Bölter einmütig die Lehre des Kräsidenten Monroe als Dottrin der Welt zu eigen machen, daß lein Bolt danach streben sollte, seine Regierungsform auf irgendein anderes Bolt zu erstreden, und daß es vielniehr jedem Bolte dem kleinsten sowohl wie dem großen und mächtigen — freistehen sollte, seine Regierungsform und

feinen Entwidlungegang unbehinbert, unbebroht und unerschroden selbst zu bestimmen. Ich schlage vor, es mogen in Rufunft alle Bolter es unterlaffen, fich in Bündniffe zu verwickeln, die fie in einen Wettbewerb um die Macht hineintreiben und in ein Ret von Intrigen eigennüßiger Nebenbuhlerschaft verftriden und ihre eigenen Angelegenheiten burch Ginfluffe verwirren, die von außen hineingetragen werden. In dem Ronzert der Mächte gibt es feine verwickelten Allians gen. Wenn fich alle vereinigen, um in demielben Beift und zu demfelben Zwed zu handeln, wirken alle im gemeinsamen Interesse und genießen Freiheit und eigenes Leben unter gemeinfament Schut. Ich folage ben Regierungen unter Zustimmung ber Regierten jene Freiheit der Meere vor, die in den internationa. len Konferenzen auch andere Bertreter des Boltes ber Bereinigten Staaten mit Beredfamteit als überzeugte Unhänger ber Freiheit verfochten haben, und eine Befdrantung der Ruftungen, bie aus ben Beeren und Flotten lediglich Wertzeuge ber Ordnung, nicht aber Wertzeuge für ben Ungriff ober eigenfüchtige Greueltätigfeit macht.

Dies sind amerikanische Grundsäse und amerikanische Richtlinien. Filt andere können wir nicht eintreten. Es sind die Grundsäse und Richtlinien vorausschauender Männer und Frauen allerorten, in gedem neuzeitlichen Boll und jedem aufgeklärten Gemeinweien. Es sind die Grundsäse der Menichheit, sie

muffen zur Geltung gelangen.

### Erwiberung ber feinblichen Staaten auf bas beutiche Friedensangebot.

(Aus Barlamentereben.)

Ministerprafibent Briand außerte fic am 19. Dezember 1916 im frangösischen Senat folgenbermagen:

Niemand läßt sich durch das deutsche Manöver täuschen. Morgen wird die vereinbarte Antwort den Mittelmächten zur Kenntnis bringen, daß es unmögslich ist, ihr Friedensansuchen anzunehmen. Das Friedensangebot ist der lette Bluff, den Deutschland verschen will. Es will die Schuld abwälzen, indem es dem Glauben zu erweden trachtet, daß der Krieg ihm aufgezwungen worden sei. Aber der Krieg war seit 40 Jahren bei den Deutschen beschlossen, die den Sieg sicher zu haben glaubten. Die Stunde ist fortdauernd ernst. Unser Land ist aber über andere schwierige Stunden hinweggesommen. Denlen Sie an die Armee von Berdun! Es ist eine Freude, seszustellen, daß nach zehnmonatigen Anstrengungen die Franzossen den Sieg auf ihre Fahnen schreiben sonnten.

Diefer Rrieg ift nicht mit anderen zu vergleichen, er hat gange Nationen jum Rampfe gegeneinander gebracht. Bir find nicht burchgedrungen. Alber ift Deutschland in Frankreich burchgedrungen? Die beutschen Seere hatten bort Augenblickerfolge. Wir wiffen, daß diefe Scere eine furchtbare Macht bilben. Der Sieg tann aber nur in logischer Folge tommen. Deutschland hat niemals einen entscheidenden Erfola errungen, da es ihn nicht am Unfang bes Rrieges hatte. Es darf ihn nicht haben. Es tonnte auf diejen Sieg im Unfang infolge feiner 45jahrigen Borbereitung hoffen. Uber feit feinem Diferfolg an ber Marne und an der Per ift es der endgültigen Riederlage verfallen, seitdem die Unftrengungen ber Alliierten fich verstärkten und fich einordneten in die gemeinsam verabredeten Unternehnungen ber vier alliierten Grogmächte. Es gab babei unvermeibliche

# Die Staatsoberhäupter der Entente.



Präsident Raymond Poincaré.



König Georg V.



König Viktor Emanuel III.



Zar Nikolaus II.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

# Englische Staatsmänner, Heerführer und Admirale.



Herbert Henry Asquith.



Edward Grey.



John French.



Horatio Herbert Kitchener.



David Beatty.



John Rushworth Jellicoe.

Schwierigkeiten. Die Regierung benuiht sich, sie zu vernieden. Kann man an dem Ausgang zweiseln? Die Deutschen hatten ihren Sieg durch die Ossensive von Verdum angekündigt. Die französisch-englische Ossensive an der Somme brachte ihnen eine grausame Enttäuschung. Sie zeigte unseren Soldaten, daß die Stunde der Befreiung unseres Landes sich genähert habe. Italien seinerseits war Gegenstand eines furchtbaren Angriss. Die Russen brachen aber auf und entlasteten Italien. Das sind einige Beispiele sür die Zusammenarbeit der Alliierten. Ich für meinen Teil habe mich bemüht, dieses Eindernehmen enger und fruchtbringender zu gestalten.

Im ersten Augenblick und auf die einfache Mitteitung der Blätter hin gab ich in der Kammer bekannt, was ich über den Borickslag, den ich als plumpes Manöver ansehe, denke. Meine Außerung entspricht den Gefühlen aller Berbündeten. Seither sind in Italien und Mußland träftige Borte gesprochen worden, um zu zeigen, daß wir uns nicht foppen lassen. Morgen wird die vereindarte Antwort erteilt werden. Sie wird in klarer Beise bekanntgeben, daß der Borickslag der Mittelmächte unmöglich ernst genommen werden kann. Ich gestatte mir, nachdricklich auf den wirklichen Charakter der Rede Bethmann Hollwegs

hingumeifen.

Benn Deutschland in einem Augenblick, wo es santliche legten Rejerven seiner Bewölterung aufbietet, die Bewölterung von Belgien und Bolen zwangsweise verschielt, wenn Deutschland in einem Augenblick, wo es im Osten Erfolge hat, die Gewisheit des Sieges hätte, würde es dann einen solchen Borschlag gemacht haben? Es ist eine Falle, ein Manöver! Deutschland macht jeht schwierige Stunden durch. In seiner öffentlichen Meinung zeigt sich Schwanken und Bankelmut.

Da erhebt sich Deutschland vor der Welt und sagt: nicht ich habe diesen Krieg gewollt, er ist mir aufgenötigt worden. Die Antwort auf diese Behauptung ist leicht zu erteilen. Es ist nicht nicht notwendig, zu zeigen, daß die alliierten Länder sich dis zum letzten Augenblick demühren, den Frieden aufrechtzuerhalten. Aber der Krieg war von den Mittelmächten beschlossen worden. Sie stürzten sich in ihn, von der Gewißbeit getrieben, daß sie siegen werden. Der Reichzenzler wagte sogar zu sagen, daß er sich um einen Fetzen Papier nicht zu kümmern brauche. Solche Worte werden nicht verschwinken können. Deutschland ist es, daß die Berantwortung für diesen Krieg tragen wird. Wenn es sagt: wir sind siegenich, wir bieten den Frieden an, so sagt es nicht die Wahrheit. Bor allem ist es nicht siegerich. Es sühlt auch nicht den Sieg konnnen, sonst würde es ihn der Welt aufnötigen.

Dieser Schrei nach Frieden ist ein Schrei der Schwäche und auch eine schlaus Hanblung. Man sucht vergeblich irgend etwas Bestimmtes in den Umständen, unter denen dieser Borschlag gemacht worden ist. Auch er ist noch eine Kriegshandlung. Die Neutralen haben sich darin nicht getäuscht. Die Verbündeten sind fest entschlossen, die Verbündeten sind fest entschlossen, diesen Manöver die einzige Untwort zu erteilen, die es verdient. Unser Land wurde durch dieses Manöver nicht in Berwirrung gedracht. Frankreich hat dieses Manöver als Hernusstsporderung angesehen. Die beste Untwort, die darauf zu erteilen war, ist der gestrige Sieg von Berdun. Die antliche Untwort der Alliierten wird unseres Landes würdig sein.

Am gleichen Tage führte ber englische Premierminifter Lloyd George im Unterhause folgenbes aus:

Ich erscheine vor biesem Sause mit ber furchtbarften Berantwortung auf meinen Schultern, die einem Menichen zugewiesen werden fann, nämlich als der erite Ratgeber ber Krone in Diesem riesenhafteiten Kampfe, in den jemals ein Land verwickelt war, ein Rrieg, bon beffen Ergebnis fein Schicffal abhangt. Es ist der größte Krieg, der jemals geführt worden ift, ber ichwerfte, ben jemals irgendein Land hat durchmaden muffen, und bie Dinge, bie babei auf bem Spiele fteben, find bie bochiten, Die jemalseinen Rampi, in den die Denichheit gestürzt wurde, charatterifierten. Die Berantwortung der neuen Regierung wurde plöglich verschärft durch die Erklärung des beutschen Reichstanzlers, deffen Rede im Reichstag eine Note folgte, Die und burch die Bereinigten Staaten ohne Rommentar übermittelt wurde. Die Regierung wird die Antwort in voller übereinstimmung nit unseren tapferen Berbundeten geben. Raturlich find bereits Bedanten ausgetauscht worden, nicht über bie Rote. ba diefe eben erft eingetroffen ift, sondern über die Rede des deutschen Reichstanzlers, und ba die Note tatsächlich eine Reproduttion diefer Rede ift, fo eigentlich auch über die Note. Ich erkläre mit Genugtuung, daß wir gesondert und unabhängig voneinander zu benselben Schlüssen gekommen sind, und auch, daß Frankreich und Rugland zuerst geantwortet haben, weil fie zweifellos das Recht haben, die erste Untwort zu geben auf eine berartige Einladung. Der Feind steht noch auf ihrem Gebiet, und ihre Opfer sind grö-Ber gewesen als die unfrigen. Diese Antwort ist bereits veröffentlicht, und im Namen ber Regierung ertläre ich, biese Untwort burchaus und fraftig zu unterstüten.

Jeber oder jede Bruppe von Menichen, Die leichtfertig und ohne genügenden Grund ein schreckliches Blutbad wie dieses fortsetzen wollte, würde ihr Gewissen mit einem Berbrechen befleden, bas von einem Deere nicht abgewaschen werben tonnte. Aber andererseits ist es ebenso wahr, daß ein jeder oder jede Gruppe von Menschen, die aus einem Gefühl der Erichöpfung ober ber Bergweiflung beraus ben Rampf aufgabe, ohne das höchite Riel verwirllicht zu haben, wofür wir in diesen Rampf gegangen sind, fich ber schwersten Feigheit ichuldig machen wurde, bietrgendein Staatemann gezeigt hatte. Ich tonnte babei geflügelte Worte zitieren, die Abraham Lincoln unter abulichen Umitanden ausgesprochen hat: Dir haben diesen Krieg für ein bestimmtes Ziel, und zwar für ein universelles Biel unternommen, und biefer Krieg wird endigen, wenn dieses Ziel mit Gottes Hilfe erreicht ift. Coch hoffe, daß der Krieg, bevor dieser Augenblick eintritt, nicht endigen wird. Sind wir imftande, dieses Ziel u erreichen, wenn wir die Einladung des deutschen Reichstanzlers annehmen?

Was sind die Vorschläge? Es bestehen keine Vorschläge! Wenn wir mit Deutschland, das sich selbst als Sieger ausruft, in Unterhandlungen eintreten, ohne irgend etwas über diese Vorschläge zu wissen, die Absicht hat, zu machen, so würden wir uniere Köpfe in eine Schlinge sieden, beren Strick Deutschland in der Hand hält. England ist nicht ganz ohne Ersahrungen in derlei Dingen. Nicht zum erstenmal besämpsen wir einen großen Militärdespotismus, der Europa debroht, und nicht zum erstenmal werden wir einen Militärdespotismus zerkniden. Es war stets eine beliedte Gewohnseit unter den größten der Despoten, sich als Hüter des Friedensengels auszugeben,

nüten zu tonnen. Auf diese Beise pflegten die Defpoten zu erscheinen, wenn fie es nötig fanden, ihre Eroberungen auszugleichen ober bie Truppen für neue Eroberungen zu organisieren ober an zweiter Stelle, wenn bie Untertanen Beichen von Erfchopfung in diefen Kriegen zu ertennen gaben. Und ber Aufruf gum Frieden geschah bann ftets im Ramen ber Menfdheit. Man forderte, daß dem Blutbad ein Ende gemacht werbe, bevor es bem Despoten nach seinen cigenen Aussagen graute, wofilr er jedoch an erster Sielle verantwortlich zu machen ist. Go griff er auch unsere Borväter an, und fie sowie gang Europa bebauerten es bitter, als die Zeit für eine Bieberbelebung feiner Streitmacht zu bem vernichtenbften Schlage benutt murde, der jemals der Freiheit Europas beigebracht wurde. Derartige Beifpiele bringen une bagu, diese Note mit einer sich auf Erinnerungen stützenden Unruhe zu betrachten.

Bir meinen, daß wir, ehe wir eine folche Einladung gunftig in Erwägung gieben tonnen, miffen muffen, daß Deutschland bereit ift, ben einzigen Bedingungen zuzustimmen, unter benen Friede in Europa erlangt und erhalten werben tann. Diese Bedingungen find wiederholt von allen führenden Staatsmännern ber Berbundeten mitgeteilt worben. Auch Asquith hat fie wiederholt befanntgegeben. Es ist wichtig, bag in diefer Sache, die Leben und Tod für Millionen bedeutet, tein Irrtum entsteht. Ich will biefe Bedingungen noch einmal wieberholen. Sie find vollständige Bieberherstellung (restitution), ferner Genugtuung (roparation) und wirffame Garantien. Sat ber beutsche Ranzler eine einzige Rebewendung gebraucht, die darauf hindeutet, bag er bereit ift, einen folchen Frieden anzunehmen? Der mahre Inhalt und ber Stil der Rebe bilben die Ablehnung eines Friedens auf Grund ber einzigen Bedingungen,

auf welchen ber Friede möglich ift. Der Reichstanzler ift nicht einmal überzeugt, baß Deutschland die Rechte ber freien Boller verlett hat. In der Note fagt er: Reinen Augenblid haben fich die Bentralmächte von ber überzeugung entfernt, daß ihre Achtung vor den Rechten der anderen Nationen sich in keiner Beise in Widerspruch zu setzen braucht zu ihren eigenen Rechten und eigenen rechtnickigen Interessen. Jetzt, wo Deutschland am äußersten an-gelangt ist, wird dies entbedt. Aber wo blieb diese Uchtung vor den Rechten anderer Nationen gegenüber Belgien und Gerbien? Bar bas eine Gelbitverteidigung gegenüber der Bebrohung von Belgien durch die überwältigende Macht der Heere? Ich nehme an, daß die Deutschen Daus Furchte einen Ginfall in Belgien machten, Städte und Dörfer in Belgien berbrannten und Taufende von Einwohnern, alt ober jung, babei ums Leben brachten. Und gerade in bem Augenblick, in dem diese Note aufgesett wurde, waren fie im Begriff, die Belgier in die Stlaverei zu führen. Und dabei werden in der Note die Worte von der unerschütterlichen überzeugung von den Rechten der anderen Nationen gebraucht!

Stellen berartige Berbrechen bie berechtigten Intereffen Deutschlands bar? Wir muffen wiffen, bag es nicht der richtige Mugenblid für ben Frieden ift, wenn Entschuldigungen diefer Urt gegenüber ben handgreiflichen Berbrechen angeführt werden, zweieinhalb Jahre, nachdem unerschütterliche Satsachen gezeigt haben, mas eine Garantie bedeutet. Ich munidje in aller Feierlichkeit eine Garantie, daß derartige

wenn fie glaubten, dadurch ihren abicheulichen Blanen Ausflüchte in Butunft nicht mehr benutt werben tonnen, um jeden Friedensvertrag umguftogen, den man mit bem preußischen Dilitariemus abichließen will. Diefe Rote und die Rebe beweisen, daß die Deutschen noch nicht das Alphabet von den Rechten der anderen gelernt haben. Ohne Wieberherstellungen ift ber Friede unmöglich. Gollen biefe Berlegungen ber Menschlichkeit zu Lande und zu Baffer ausgegliden werden durch einige fromme Phrasen über Menschlichkeit? Das kann man nicht zulaffen. Muffen wir freundschaftlich die Sand berer annehmen, die biefe Graufamteiten begingen, ohne daß irgendwelche Bieberherstellung bewertstelligt wird und ohne daß Deutschland uns zubilligt, Schabenersat zu verlangen für alle zukunftige Bewalt, die nach dem Rriege betrieben wird? Es hat uns viel gefostet, und wir mussen nun berartige Forberungen stellen, um nicht eine furchtbare Erbschaft unseren Rindern zu hinterlassen. Wie fehr wir auch nach dem Frieden verlangen und wie tief auch unfer Abichen vor dem Rriege ift, biefe Note und diese Rebe geben uns nicht viel Mut und Hoffnung auf einen ehrenvollen und dauerhaften Frieben. Belche Hoffnung tonnen wir nach biefer Rebe begen, daß die einzige Urfache ber großen Bitterfeit, nämlich ber anmagenbe Beift ber preugischen militariftifchen Rafte, nicht ebenfo vorherricht wie guvor, nachdem wir ben Frieden gufammengeflict haben wurden. Die Rebe, in der diefe Friedensvorschläge angegeben werben, pocht auf den militärischen preußischen Triumph. Wir muffen durchhalten und das Auge auf die Ziele gerichtet halten, für die wir in den Krieg gegangen find, sonst werden die großen

Opfer, die wir gebracht haben, vergebens fein. Die Zentralmächte behaupten, zur Berteibigung ihrer Existenz und der Freiheit ihrer nationalen Entwidlung gezwungen worden zu fein, die Baffen zu ergreifen. Diefe Phrafen bistreditieren diejenigen, bie fie niederschreiben. Ihr Zwed ist, die deutsche Ra-tion zu betrugen, um fie für die Blane ber preußischen militärischen Kafte gefügig zu machen. Ber hat je-mals gewünscht, bernationalen Existenz Deutschlands ober feiner freien nationalen Entwidlung ein Ende zu machen? Wir haben die Entwidlung Deutschlands freudig begrüßt, solange sie auf den Wegen des Friebens blieb. Die Alliierten begannen diesen Krieg, um Europa gegen die Angriffe ber preußischen Militärherrschaft zu verteidigen, und heute, wo wir ihn begonnen haben, muffen wir barauf bestehen, bag bas Ende einzig das fein tann, daß wir mit absoluter Barantie gesichert find gegen die Möglichleit, daß diefe Kaste je wieder den Frieden Europas stört. Als Breu-Ben in die Sande diefer Rafte geriet, war feine bofe Stunde angebrochen. Boll Unmagung brobte und bonnerte es. Es veranderte die Grengen nach feinem Willen, und ein ichones Stud Land nach dem anderen nahm es feinen ichwächeren Nachbarn, während es bemonftrativ ben Gurtel mit Ungriffemaffen füllte und steis auf ben paffenden Augenblid martete, diese Baffen zu benugen. Stete mar es ber unangenehme, lörende Nachbar Europas. Es ist schwer für diesenigen, die in einem Abstand von Taufenden von Deilen wohnen, zu begreifen, was dies für diejenigen bedeutet, die in der Rabe wohnen. Gelbft hier in England unter dem Schut der ausgedehnten See, die amifchen und und ihnen liegt, wiffen wir, welch ein laftiges Element die Breußen waren mit ihren forthauernden Flottendrohungen

Aber felbst wir find uns taum bewußt, was es für

Frankreich und Rußland bedeutet hat, jest, wo die preußischen militärischen Leiter Frankreich, Rußland, Italien und uns jelbst zu diesem Krieg gezwungen haben. Es mare eine graufame Torheit, wenn man nicht ben Standpuntt einnehmen wollte, daß die fes Bluffen zur Beunruhigung aller friedlichen Burger in den Staaten Europas führt und als Angriff gegen das Bölferrecht behandelt werden muß. Das Wort allein, das Belgien zum Berderben führte, wird Europa nicht länger genügen. Wir alle haben an biefes Bort geglaubt, wir alle vertrauten biefem Borte, und doch murbe es hinfällig bei bem erften Unlag, und Europa wurde in einen Birbel von Blut gefturgt. Bir werden beshalb warten, bis wir hören, welche Bedingungenund Varantien die deut. fche Regierung anbietet, und zwar beffere und ficherere Bebingungen als bie, welche fie fo leichtfertig gebrochen hat, und inzwischen werden wir unfer Bertrauen in die ungebrochene Macht unferes Beeres fepen, und zwar lieber als in ein gebrochenes Zutrauen. Im Augenblid glaube ich nicht, daß es für mich ratsam wäre, bem noch etwas hinzuzufügen. Die Alliierten werden auf diese besondere Einladung diefer Tage eine formelle Untwort geben.

Am 13. Dezember 1916 gab ber ttaltenische Minister bes Außern Sonnino auf eine Anfrage des Abgeordneten Bastini vor der Deputiertenkammer nachstehende Erklärung über die Auffassung ber Regierung von dem Friedensangebot der Mittelmächte und bessen Bebeutung für die Eröffnung von Friedensverhandlungen ab:

Es ist wahr, daß der schweizerische Gesandte mir eine Note ber deutschen Regierung und ber drei mit ihr verbundeten Dlächte übergeben hat, die befagt, daß Friedensverhandlungen begonnen werden follten. Der ichweizerische Gefandte fügte bei, daß er diese Bermittlung in seiner Eigenschaft als Bertreter ber beutichen Intereffen libernommen und feineswegs die Abficht habe, irgendwelche Bermittlung zu unternehmen, sondern nur zu übermitteln. Ich antwortete, indem ich Alft bavon nahm, und bankte. Um auf das in ber Anfrage Baslini gestellte Berlangen zu antworten, erkläre ich ichon jest, daß in der Note keine einzige genaue Bezeichnung ber Friedensbedingungen enthalten ift, auf Brund beren man versuchen wolle, in Friebensunterhandlungen einzutreten. Im übrigen murde der Text der Note durch die »Agenzia Stefani« in übersegung wiedergegeben.

hierauf verlas ber Minister bie auf bie Friebensbebingungen bezugnehmenben Borte ber beutschen Rote und fuhr bann fort:

Das ist alles. Im übrigen handelt es sich um Kriegsbetrachtungen. Ich antwortete bem schweizerifchen Gefandten, daß ich natürlich mich zuerft mit meinen Rollegen und mit den verbundeten Regierungen verständigen müffe hinsichtlich ber Untwort auf diese Note, die ebenfalls zwischen den vier feindlichen Mächten vereinbart worden ist. Ich möchte den Albgeordneten, ber mich interpelliert hat, sowie die anderen Abgeordneten, die bies ebenfalls vorhaben follten, darum ersuchen, diese Debatte nicht in die Länge zu ziehen, und zwar aus folgenden Gründen nicht. einer fo heitlen Ungelegenheit ift es fehr wichtig, daß die Berbundeten in vollem Ginvernehmen vorgeben, nicht allein in bezug auf Kern und Wesen dessen, was mitzuteilen sein wird, sondern auch hinsichtlich ber Schattierungen der Form. Das wäre nun unmöglich, wenn jeder feine besonderen Eindrücke von vornherein bekanntgeben wollte.

Der Rrieg 1914/17. IL

Am 18. Dezember führte Sonnino aus:

Es sind keine bestimmten Borschläge vorhanden, außer dem allgemeinen Borschlage, die Friedensverhanblungen zu erössen. Wenn darüber hinaus Borschläge gemacht worden wären, dann würden wir erwägen, was dementsprechend zu tun wäre. Es wäre nicht praktisch und auch nicht ernsthaft, heute darüber Erörterungen zu pslegen. übrigens wird kein Verdündeter eine Bedingung in Erwägung ziehen können, die ihm in einer für ihn allein bestimmten Form angeboten worden wäre. Im öffentlichen Interesse und auf Grund der den verbündeten Regierungen schuldigen Rücksichten kann ich ihnen nichts mitteilen, was sich auf den Inhalt der Note bezieht, die wir auf diesen Schritt der vier feindlichen Mächte erteilen werden. Die Untwort wird veröffentlicht, sobald darüber ein Einvernehmen getroffen worden ist.

Wir alle munichen sehnsuchtig ben Frieden, und zwar einen dauerhaften Frieden, aber wir sehen als einen dauerhaften Frieden eine festgelegte Regelung an, beren Dauer nicht von der Festigfeit der Retten abhängt, die geschmiedet sein fonnten, um fie einem oder dem anderen Bolte anzulegen, sondern von einem gerechten Bleichgewicht zwijden ben Staaten, von ber Uchtung des Grundsapes der Nationalitäten, vom Bölterrecht und den Grundfägen der Menschlichkeit und ber Zivilisation. Wir streben in keiner Weise nach irgendeiner internationalen Regelung der Unterjochung ober Borherrichaft ober einer Regelung, die eine Bernichtung von Bölfern oder Rationen bedingt. Ungesichts eines ernsthaften Borichlages für bestimmte Grundlagen von Berhandlungen, die den oben bargelegten Forderungen ber Gerechtigteit und Zivilifation Benuge tun tonnten, wurde fich niemand bon vornherein weigern, darüber zu verhandeln. Aber bis jest zeigt auch nichts im entferntesten, daß biese Bedingungen im gegenwärtigen Falle fich verwirtlichen; es find fogar febr viele Dinge vorhanden, die auf ein Begenteil hinweisen.

Der ruffijche Minister bes Außern Botrowstt führte am 16. Dezember 1916 in ber Duma über bie Siellungnahme ber rufsichen Regierung ju bem Friedensangebot folgendes aus:

Die Friedensworte, welche von einer Partei tommen, auf die die gange Laft ber Berantwortung für ben von ihr entsachten Weltbrand gurudfällt, ber seinesgleichen in ben Unnalen ber Geschichte fucht, waren trop ihrer Ungewöhnlichkeit keine überrafchung für die Alliierten. Bahrend ber zweieinhalbjährigen Kriegsbauer hat Deutschland mehr als einmal von Frieden gesprochen. Es sprach bavon zu seinen Seeren und seiner Bevölferung, jedesmal, wenn es an ein militärisches Unternehmen ging, bas eine Entscheibung darstellen follte. Rach jedem auf eine in die Augen fallende Birtung berechneten militärischen Erfolg suchte es einen Sonderfrieden anzubahnen, balb nach der einen, bald nach der anderen Seite. Es arbeitete in diesem Sinne lebhaft in der Preffe der neutralen Länder. Alle diefe deutschen Berinche ftießen sich an dem Widerstand und der entschlossenen Ruhe ber alliierten Madite. Nachbem es jest eines Befferen über die Möglichkeit belehrt ift, eine Brefche in unfere unerschütterliche Allianz zu schlagen, hat Deutschland ben offiziellen Borichlag gemacht, Friedensverhandlungen einzuleiten.

Um diesen Borschlag zu würdigen, muß man sowohl seinen Inhalt wie die Umstände berücksichtigen, unter benen er gemacht wird. Im wesentlichen enthält ber deutsche Borfcblag feine tatfächlichen Angaben über das Wefen des Friedens, von dem die Rebe ift. Er wiederholt die veraltete Legende von dem den Mittelmächten aufgedrungenen Krieg. Er verzeich. net die Sieghaftigleit der öfterreichisch-deutschen heere und die Unwiderstehlichkeit ihrer Berteidigung. Dann schlagen die Mittelmächte die Ginleitung von Friedensverhandlungen vor und drücken dabei die überzeugung aus, daß die von ihnen zu machenden Unerbieten Dafein, Chre und freie Entwidlung sihrer« Bölfer gewährleisten und die Grundlage eines dauerhaften Friedens bilden werden. (Der französische Text ber aus Ropenhagen übermittelten Depefche ift an biefer Stelle verftummet.) Das ist der gange Inhalt der Mitteilung, ausgenommen die Botichaft, daß der Rrieg im Falle einer Ablehnung bis zum fiegreichen Ende weitergeführt und auf uns und unfere Alliierten die Berantwortung für weiteres Blutvergießen abgewälzt werden folle.

Unter welchen Umftanden wird ber beutsche Borfclag gemacht? Die feindlichen Beere haben Belgien, Serbien, Montenegro, einen Teil Frankreichs, Rußlands und Rumaniens verwüstet und bejegt. Die Deutschen und Ofterreicher haben foeben die fcheinbare Unabhängigkeit eines Teiles von Polen verkündet und versuchen damit, die Hand auf die ganze polnische Nation zu legen. Ber fann alfo aus folden Berhaltniffen bei Beginn der Borbesprechungen des Friedens Borteil ziehen, als Deutschland? Aber die Gründe bes beutschen Schrittes werben noch tlarer, wenn man ben inneren Zustand bei unseren Feinden in Betracht gieht. Albgeschen von dem ungefehlichen Bersuch ber Deutschen, die Bevöllerung Ruffifch-Bolens gu gwingen, die Baffen gegen ihr eigenes Baterland gu ergreifen, genügt es, den allgemeinen Arbeitszwang, ber in Deutschland eingeführt ift, zu erwähnen, um zu verstehen, wie hart die Lage der Feinde ift. Bu versuchen, im legten Augenblid aus ihren augenblidlichen Gebietseroberungen Borteil zu ziehen, ebe fich ihre innere Schwäche offenbart — bas ist ber wahre Sinn bes beutschen Schrittes.

Im Falle bes Wißlingens wird der Feind die Beigerung der Allierten, den Frieden anzunehmen, im Innern bagu ausnugen, die finkende Moral feiner Bevöllerung wieber ju stärfen. Aber es besieht noch ein anderer Zwed bei bem Schritte. In der Unfähigleit, den mahren Geift, der Rugland befeelt, zu berfiehen, setzen sich unsere Feinde die vergebliche Hoffnung in den Kopf, daß fich bei uns so gaghafte Leute finden, daß sie sich, sei es nur für einen Moment, burch lügenhafte Borfchläge täuschen laffen. Das wird nicht der Fall sein. Der Glaube Ruglands wird nicht wanten. In Gegenteil, um fo enger wird fich gang Rugland um feinen ehrwürdigen Berrscher scharen, der feit Kriegsbeginn ertlärt hat, daß er nicht Frieden machen werde, bis der lette feindliche Golbat sunfer Land verlaffen habe«. Dit um jo größerer Energie wird die ruffifche Regierung nach der Erreichung der von Ihnen am Tage der Wiederaufnahme ihrer Arbeiten verfündeten Biele ftreben, gang besonders nach der allgemeinen Mitarbeit, die das einzige Wittel barstellt, das Ziel zu erreichen, das uns allen am Herzen liegt — die Bernichtung bes Feindes.

Die rufsische Regierung weist schon den Gebanken, jest den Kampf zu unterbrechen und daburch Deutschland zu erlauben, die leste Möglichkeit, die sich ihm bietet, Europa seiner Vorherrschaft zu unterwerfen, auszunußen, mit Entrüstung ab. Alle die unzähligen gebrachten Opfer würden umsonst sein, wenn man mit dem Feinde, dessen Aräfte zwar geschwächt, aber nicht gebrochen sind, und der unter dem Vorwand eines dauerhaften Friedens einen Ausschlaßen, einen vorzeitigen Frieden schließen würde.

In diesem unerschütterlichen Entschluß besindet sich Rußland in völliger übereinstimmung mit allen tapferen Alliierten. Wir sind alle in gleicher Weise von der vitalen Notwendigkeit durchbrungen, den Krieg bis zum siegreichen Ende zu führen, und wir werden uns von diesem Wege durch kein Mandver des Feindes abbringen lassen.

### **Ariegskalender**

Die folgende übersichtstafel enthält als Fortsetzung des Ariegskalenders im 1. Band des vorliegenden Wertes die wichtigeren, mit dem Ariege in Berbindung stehenden Greignisse des Jahres 1916 in zeitlicher Reihenfolge und beint als Anhaltsbunt für die Ariegsberichte aus dem Großen Hauptquartter (S. 193 sch.). Eine aussührliche Aufzählung der Treignisse zur Ges bringt die Abhandlung über den Seetrieg 1915/16 (S. 238 sch.).

#### Januar 1916.

- Niederlage der Ruffen an der Strypa und bei Toporoug (begarabijche Front).
- 2. Jaunde, das Bentrum ber Berteidigung Kameruns, fallt.
- 8. Die Türkei führt den Gregorianischen Ralender ein.
- 6. Annahme ber englischen Wehrpflichtvorlage im Unterhaus in erster Lesung.
- Biterreichisch-ungarischer Sieg über bie Montenegriner bei Mojfovac.
- 6.—7. Ruffifche Maffenangriffe bei Buczacz (Oftgalizien) scheitern unter schweren Berluften.

- 7. Zusammenbruch russischer Borstöße bei Toporous.
- Erfolgreicher beutscher Luftangriff auf bas Lager ber englisch-franz. Orientarmee bei Salonifi.
- Englische Nieberlage bei Scheith Saad (Mesopotamien).
- 8. Rüderoberung des hirzsteines durch die Deutschen (vgl. Kriegstalender, Bd. I, 21. Dezember 1915).
- Beginn des öfterreichisch-ungar. Angriffes gegen Montenegro im Gebiet ber Bocche di Cattaro.
- 8./9. Die englisch-frangösischen Truppen räumen fämtliche Stellungen auf Gallipoli.
- 9. Das englische Schlachtschiff >Coward VII . finkt burch eine beutsche Mine in ber Nordsee.
- 10. Eroberung des Lovden durch die österreichischungarische Gruppe Trollmann.
- Diterreichisch-ungarische Truppen beseten Berane. 11. Reuerliche Niederlage der Ruffen bei Toporous.
  - Besetzung Korsus durch französische Truppen.
     Einleitung einer allgemeinen russischen Offensive
- gegen das türlische Zentrum im Raukasus.
   Borstoß der Urmee Sarkotic auf Cetinje.

- 11. Erfolgreicher öfterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Rimini.
- Sechste Kriegstagung bes beutschen Reichstages. 12. Ruffische Riederlage am Arasfluß (Raulasus).
- 13. Ofterreichisch-ungarische Truppen beseben Cetinie.
- Die Türken besetzen Kermanschah (Persien).
- 14. Der russische Hauptangriff bei Toporous scheitert unter ichweren Berluften.
- 15. Erster Ballanzuge nach Konstantinopel.
- Busammenbruch der russischen Offensive in Oftgalizien und an der begarabischen Front Toporoug-Raranze ( » Neujahreschlacht 1916 «). Ruf-fische Berluste: 76000 Mann.
- 15 .- 16. Lebhafte Rampfe am Rirchenruden bei Oflavija (Flonzo-Front).
- Burudnahme ber türlischen Front am Aras-Fluß.
- 17. Beginn ber Berhandlungen mit Montenegro über die Baffenftredung. Ginftellung der Feindfeligleiten.
- Ofterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Ancona. Röprülöi (Raulasus-Front) wird von den Russen befest; Rudjug ber Turten auf Erzerum.
- 18. Deutscher Luftangriff auf Tarnopol.
- 19. Neue vergebliche Durchbrucheversuche ber Ruffen östlich von Czernowig und Toporoug.
- Die serbische Regierung wird nach Korfu verlegt. 20. Erweiterung ber Landsturmpflicht in Ofterreich-Ungarn bis jum 55. Lebensjahr.
- 21. Flucht der montenegrinischen Königsfamilie nach Frankreich.
- Riederlage der Englander an der Frakfront bei **Rorna u**nd Menlahie.
- 22. Die Ofterreicher besethen Untivari und Dulcigno.
- 22./28. Erfolgreicher beutscher Luftangriff auf Dover.
  23. Französischer Luftangriff auf Web.
   Besetzung von Stutart, Ritsic und Bodgorica durch die ofterreichisch-ungarischen Truppen.
- 24. Deutscher Luftangriff auf Nancy und Baccarat.
- 24.—26. Ober und Unterhaus nehmen die englische Behrpflichtvorlage an.
- 25. Unterzeichnung der Bereinbarungen über bie Baffenstreckung des montenegrinischen Heeres.
- Die ofterreichifch-ungarischen Truppen erobern 18. Die Auffen nehmen Dufch (Armenien) ein. italienische Stellungen bei Oflavija (Isonzo).
- 28. Die Deutschen erstürmen frangofische Stellungen bei Frise (Somme).
- Frangofijcher Luftangriff auf Freiburg i. Br. Aleffio und Giovanni bi Medua werben von bfterreichifch-ungarifden Truppen genommen.
- Besetzung best griechischen Forts Rara Burun bor Salonifi burch bie Frangolen.
- 29./80. Erfolgreicher Ungriff deutscher Luftschiffe auf
- 30./31. Erneuter Luftangriff auf Paris.
- 31./1. Februar. Angriff eines beutschen Luftschiffgefdmaders auf England. Erfolgreiche Beichie-gung von Liverpool, Birtenhead, Nottingham, Sheffield und Great Parmouth.

#### Februar 1916.

- 2. Rudtritt bes ruffischen Ministerpräfibenden Boremylin; Nachfolger: Stürmer.
- Englische Borstöße gegen Kut el Amara werden von ben Türken erfolgreich abgewiesen.
- 3. Burudnahme ber italienischen Front am Tolmeiner Brüdentopf (Jionzo - Front).
- Die öfterreichisch-ungarischen Truppen erreichen ben Ischmi-Fluß (Albanien).

- 7. Amtliche Melbung vom Ubertritt ber beutschen Rameruntampfer auf fpanisches Gebiet (Spanisch-Reuguinea).
- 8. Erfturmung frangofifcher Stellungen bei Bimb burch die Deutschen.
- Dentidrift der deutschen und öfterreichisch-ungarifcen Regierung an die Neutralen über die Behandlung bewaffneter Rauffahrteischiffe.
- 9. Die öfterreichisch ungarischen Truppen befegen Tirana in Albanien.
- 10. Der Burengeneral Smuts übernimmt den Oberbefehl gegen Deutsch-Oftafrika.
- Das englische Wehrpflichtgesetz tritt in Kraft.
- 10./11. Zwei englische Kreuzer werden burch beutsche Torpedobootebei einem Seegefecht an der Doggerbant vernichtet (vgl. Der Geefrieg 1915/16., S. 249).
- 11. Starter frangofischer Borftog bei Maison be Champagne.
- Die Englander befegen bas griechische Fort Rum-Rale bei Salonifi.
- Lebhafte Rämpfe bei Tarnopol.
- Italien verbietet ben Sanbel mit Deutschland.
- 12. Die Deutschen erobern frangofische Stellungen bei Sainte-Marie-à-Ph.
- Ofterreichisch-ungar. Luftangriff auf Ravenna. Schwere Nieberlage ber Engländer am Salita-
- hügel (beutsch-oftafritanisch-engl. Grenzgebiet).
- Elbaffan wird von ben Bulgaren befest.
- 13. Erfolgreicher beutscher Sturmangriff gegen bie frangosischen Linien bei Tahure und Obersept. Borftoß der öfterreichisch-ungarischen Truppen bis
- zum Urzon (Ulbanien)
- 14. Englische Stellungen submestlich von Phern werben durch die Deutschen erober
- Ofterreichisch-ungar. Luftangriff auf Mailand. 16. Die englisch-frangofischen Truppen befeben die Eisenbahn- und Telegraphenlinien in Theffalien.
- Die Ruffen erftilrmen Erzerum.
- 17. Zusammenbruch englischer Borstoße bei Ppern. Der hafen Ravaja (Allbanten) wird von öfter-reichisch-ungarischen Truppen genommen.
- 19. Die auf öfterreichisch-ungarischer Geite lampfenben Albaner befegen Berat. Beginn ber Rampfe um Durazzo.
- Mit der Einnahme der befestigten Station Mora gelang**t Kamerun in e**nglischen Besit.
- 20. Deutscher Luftangriff auf die englische Oftfuste.
- 21. Die Deutschen erobern frangofische Stellungen östlich von Souchez.
- Diterreichisch ungarischer Luftangriff auf italienische Stuppuntte in der Lombardei.
- Beginn bes beutschen Ungriffs gegen Berbun. Die franz. Stellungen nördlich von Berbun werden in 10 km Breite und 3 km Tiefe durchbrochen.
- 22. Deutsche Erfolge über die Franzosen bei Deidweiler (Elfaß).
- 23. Eroberung der letten Außenstellungen von Duraggo burch bie ofterreichifch-ungarifchen Truppen.
- Admiral v. Bohl ftirbt in Berlin.
- Portugal beschlagnahmt deutsche und österreidifd-ungarifde Sanbeleichiffe.
- 24. Vorstoß der Deutschen auf dem rechten Maakufer nördlich von Berbun bis jum Louvemont-Rüden (10000 Befangene).
- Beichlagnahme beutider Schiffe in Italien.
- Die Ruffen nehmen Jöpir (Rautafus).

- 25. Das Banzerfort Douaumont nordöjtlich von Ber- 14. Die Deutschen erstürmen die Höhe » Toter Mann« bun wird burch die Deutschen erfturmt. Rudzug der Frangofen in der Boebre-Ebene.
  - Lebhafte Rämpfe am Monte San Michele (Jonzo).
  - Die Russen erreichen die Straße Trapezunt-Erze-
- 26. Eroberung ber Befestigungelinien von Sarbaumont bei Berdun durch die Deutschen (5000 Gefangene). Starte frang. Wegenangriffe icheitern.

Frangösischer Luftangriff auf Met.

- Bufanımenbruch italienischer Borftoge gegen ben Wonte San Dichele.
- Ruropattin wird zum Oberbefehlshaber ber ruffischen Nordarmee ernannt.
- 27. Die Deutschen sturmen frangofische Stellungen bei Navarin in ber Champagne.
  - Erfolgreiche Abwehr franzosischer Angriffe gegen Fort Douaumont.
- Einnahme von Durazzo durch die österreichischungarifchen Truppen
- Die Ruffen besetzen Rermanichab (Berfien).
- 28. Die Deutschen erreichen den Fuß der Côtes Lorraines.
- 29. Deutsch-englisches Seegefecht in ber Nordsee (vgl. Der Seetrieg 1915/16., S. 239).

#### März 1916.

- 1. Deutsche Unterseeboote vernichten brei frangofische Hilfstreuzer bei Le Havre und einen englischen Bewachungsbampfer in der Themfemundung.
- 2. Die Deutschen sturmen Dorf Dougumont und benachbarte Befestigungen.
- Englischer Borftoß sudlich von Ppern gegen die 21. Baftion .- Stellung.
- 3. Burudweisung starter frangofischer Borftoge bei Dorf Douaumont durch die Deutschen.
- China beschließt die Einführung der allgemeinen Behrpflicht.
- Bitlis (Urmenien) wird von den Ruffen erobert. 4. Rüdlehr bes beutichen Silfelreuzers » Möme«
- nach mehrmonatiger Kreuzfahrt im Atlantischen Dzean (15 Schiffe verfentt; vgl. »Der Seetrieg 1915/16 c, S. 260).
- 5./6. Deutscher Luftangriff auf hull am humber. 6. Bergebliche Durchbrucheversuche ber Englander bei Es Sinn (Mesopotamien).
- 7. Die Deutschen fturmen Fresnes (Boebre-Chene).
- Die frangofischen Stellungen auf bem linken Maasufer bei Bethincourt werden in 6 km Breite und 3 km Tiefe von den Deutschen durchbrochen.
- Borftoß der Engländer im Rilimandicharo-Gebiet. 8. Die Deutschen erobern Fort und Dorf Baux fo-
- wie den Rabenwald nördlich von Berdun. Schwere Niederlage der Engländer bei Felabie
- (Mesopotamien). 9. Die Franzosen gewinnen Fort Baur zurüd.
- Die Deutschen erobern den Ablainwald (Verdun).
- Erfolgreicher Angriff deutscher Seeflugzeuge auf ruffische Schiffe bei Warna (Schwarzes Meer).
- Kriegsertlärung Deutschlands an Portugal. Die Dienstpflicht in der Türkei wird bis zum 50. Lebensjahr verlängert.
- 10. Erstürmung frangosischer Stellungen bei Reims durch die Deutschen.
- Heftiger Rampf bei Taweta (Britisch-Oftafrita).
- 12. Deutich-englische Gefechte am Rilimandicharo.
- 13. Beginn der fünften italienischen Isonzo-Offenfive.

- bei Berdun.
- Abbruch der politischen Beziehungen Ofterreich-Ungarns zu Portugal.
- 15. Siebente Rriegstagung bes beutschen Reichstages. Schwere Kämpfe an der Podgora-Sohe (Isonzo).
- Rückritt des Großadmirals v. Tirpip; Nachfolger: Admiral v. Capelle.
- 16. Eröffnung ber russischen Offensive auf ber Front Dryswjaty-See-Postawy und am Narotsch-See.
  - Frangosiiche Borftoge gegen die Sohe » Toter Manne scheitern unter schweren Berluften.
- Busammenbruch der italien. Isonzo-Offensive. Der französische Kriegominister Gallieni tritt zurud; Nachfolger: General Roques.
- 17. Erfolgreicher Boritog beröfterreichijch-ungarischen Truppen bei Tolmein.
- 18. Franz. Luftangriffe auf Mülhaufen und Met.
  - Einverleibung des Nord-Cpirus in Briechenland.
- 19. Lebhafte Känipfe bei Fort Douaumont und Dorf Vaur.
  - Die öfterreichisch-ungarischen Truppen räumen die Brudenschanze von Uscieczto am Dnjeftr.
  - Deutscher Flugzeugangriff auf Dover, Ramsgate und Deal.
  - Ispahan wird von den Ruffen befett.
- 20. Erfturmung frangofischer Stellungen bei Avocourt (Berbun) burch die Deutschen.
- Ausdehnung der ruffischen Offenfive auf die gange
- Biterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Balona.
- Geegefecht zwischen beutschen und englischen Torpedobooten an der flandrischen Küste.
- Böhepunkt der Schlacht am Narotich. See.
  - Bangani (Deutsch-Dftafrifa) wird von den Engländern befest.
- 22. Die Deutschen nehmen frangofische Befestigungen bei Haucourt (Verdun).
- Puan Schi-tai verzichtet auf die dinefische Raifer-
- würde. Wiederherstellung der Republik. —23. Bergebliche russische Ungriffe bei Jakobstadt und Widin.
- 24. Die Zeichnungen ber vierten beutschen Kriegsanleihe erreichen die Söhe von 10 Milliarden Mark.
- Bildung der »Fraktion ber sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft« im deutschen Reichstag.
- Die Deutschen weisen erneute Dlaffenangriffe ber
- Ruffen bei Jatobitadt und Dunaburg zurud. 25. Ein englischer Fliegerangriff auf die nordfriefifche Rufte icheitert.
- Die Bierverbandemächte lehnen den Borfchlag der Bereinigten Staaten, die Handelsschiffe zu entwaffnen, ab.
- Bulgarien beschließt die Einführung des Gregorianischen Ralenders.
- 26. Niederlage ber Ruffen an der Düna.
- Eroberung ruffifcher Befestigungen am Narotich-See durch die Deutschen.
- Die öfterreichisch ungarischen Truppen erobern italienische Stellungen an der Podgora-Höhe.
- 27. Deutscher Luftangriff auf Salonifi.
- Bergebliche Massenangriffe der Ruffen an ber begarabischen Front.
- 28. Die frangofischen Stellungen bei Malancourt nordwestlich von Berdun werden in 2 km Breite durchbrochen.
  - Busanmenbruch ber russischen Offensive an der Nordfront. Berlufte ber Ruffen: 140 000 Mann.

### Deutsche Helden.



Karl Litzmann. (Hofphot. H. Noack, Berlin.)



Otto v. Emmich. (Hofphot A. Möhlen, Hannover.)



Alfred Meyer-Waldeck.



Otto Weddigen.



Max Immelmann.



Karl v. Müller. (Hofphot. L. Greve, Blankenburg a. H.)

# Österreichisch-ungarische Heerführer II.



Artur Arz v. Straußenburg.



Hermann Koevels v. Koevelsháza. (Phot. E. Fischer, Hermannstadt.)



Eduard v. Böhm-Ermolli. (Phot. Kordýan, Lemberg.)



Svetozar Boroević v. Bojna.



Karl Freiheir v. Pflanzer-Baltin.



Paul Puhallo v. Brlog.

- 29. Erfolgreiche Abwehr eines ftarten frangofischen 19. Die Belgier bringen am Riwu-See in Deutsch-Begenftofes bei Avocourt.
- Diterreich.-ungar. Erfolge am Gorger Brudentopf. Rudtritt des ruffifchen Ministerprafidenten Boli-
- wanow; Nachfolger: Beneral Schumajew. 30. Malancourt wird von den Deutschen erstürmt.
- 31. Die Anwendung ber Londoner Seerechtedella-ration wird durch England eingeschränft: Begfall bes Artifels 19.
- London und bie englische Guboftfufte.

#### April 1916.

- 1./2. Erneuter Luftangriff auf die englische Oftkilfte.
- 2. Eroberung frang. Stellungen am Forgesbach und bei Saucourt-Bethincourt nordweitl. von Berdun.
- Abichluß der öfterr.-ungar.-bulgarifchen Berhandlungen über die Abgrenzung ber Berwaltungsgebiete auf dem Balfan.
- 2./3. Deutsche Luftschiffe beschiefen die Londoner Dock, die militärischen Anlagen am Tyne und Firth of Forth.
- 3. Einnahme frangofischer Befestigungen im Caillette-Wald (Berdun).
- Luftangriff der Ofterreicher auf Ancona.
- 3./4. Wiederholung des deutschen Luftangriffs auf Ditengland.
- 4. Rudtritt bes italienischen Kriegsministers Zupelli; Nachfolger: General Morone.
- 5. Die Deutschen erfturmen haucourt.
- Beneral Ewert tritt das Rommando ber ruffischen Südwestfront an General Brussilow ab.
- 5.—6. Türkischer Sieg über die Engländer bei Felahie (Mesopotamien)
- Deutscher Luftangriff auf Whitby, Sull und Leeds. 6. Die Ofterreicher bejegen italienische Stellungen
- am Rauchlofel (Gubtirol).
- Der Bundesrat beschliegt die Einführung der Deutschen Sommerzeite (vom 1. Mai bis 30. September).
- 7. Die Deutschen erobern frang. Stellungen auf bem »Termitenhügel« nordwestlich von Berdun.
- Abichluß beutich-rumanischer Sanbelevertrage.
- 8. Türkischer Sieg über die Russen bei Sutschbulat (Nordpersien).
- 9. Bethincourt wird von den Deutschen erobert.
- Niederlage der englischen Entfagarmee bei Felabie.
- Lebhafte Rämpfe bei Riva.
- 11. Starte franz. Ungriffe am Pfefferruden nördlich bon Berbun icheitern unter ichweren Berluften.
- 13. Burudweifung mehrerer ruffifcher Durchbruchsversuche am Narotich-See und an der Strypa.
- 14. Angriffe ber Englander bei St. Eloi scheitern.
- Busammenbruch frangösischer Borftoge gegen bie Höhe »Toter Mann«.
- 17. Eroberung frangofischer Stellungen bei Saubromont und Thiaumont.
- Die Italiener besegen den Col di Lana (Dolomiten).
- Italienischer Luftangriff auf Trieft.
- 18. Trapezunt wird von den Ruffen befett.
- 19. Lebhafte Rampfe im Ppern-Bogen.
- Bergebliche starte Borftoge der Frangofen im
- Caillette-Wald. Generalfeldmarichall Freiherr v. b. Golg ftirbt im

Hauptquartier der türkischen Frak-Urmee.

Meldung ber Einnahme von Kondoa Irangi (Deutsch-Oftafrita) durch die Engländer.

- Ditafrita ein.
- 20. Note ber Bereinigten Staaten von Amerita an Deutschland itber ben U-Bootkrieg; Drohung mit Abbruch ber Beziehungen (vgl. S. 158 ff.).
- Erneuter Fliegerangriff ber Italiener auf Trieft.
- 21. Beginn bes irifchen Mufftandes.
- Einführung ber . Sommerzeite in Ofterreich und Ungarn.
- 31./1. Abril. Starter Angriff beutider Luftidiffe auf 22. Erfolgreicher Angriff eines beutiden Fluggeuggeschwabers auf die ruffische Flugstation Papenholm (Diel).
  - Das englische Linienschiff »Ruffel« finkt im Dittelmeer durch eine Mine.
  - Erneute Rieberlage ber Englander bei Felabie.
  - Türlischer Sieg über die Englander bei Ratia (Suestanal).
  - 24. Seegefecht zwischen beutschen und englischen Torpedobooten an der flandrifchen Rufte.
  - 24./25. Deutsche Luftschiffe greifen London und bie militärischen Unlagen ber englischen Oftfufte an.
  - 25. Die Deutschen erobern frangofische Stellungen an ber Sohe 542 bei Celles (Bogefen). Lebhafte Ranipfe bei La Baffee.
  - Borstoß deutscher Seestreitfrafte und Marineluftschiffe gegen die englische Oftlufte. Seegefecht vor Lowestoft.
  - Erfolgreiche Abwehr italienischer Angriffe bei Selz (Sochebene von Doberdo).
  - 28. Starte frangöfische Angriffe norblich von Berbun werden von den Deutschen fiegreich abgewiesen.
  - Eroberung ruffischer Stellungen am Narotich-See (5600 Befangene).
  - übergabe Rut el Amaras an die Türken (13000 Englander unter General Townshend gefangen).

#### Mai 1916.

- 2. Beendigung des Aufftandes in Dublin.
- 2./3. Ungriff eines beutiden Luftidiffgeichwabers auf die englische Ditfuite.
- Erfolgreicher ofterreichisch-ungarifder Luftangriff auf Ravenna.
- 4. Lebhafte Rampfe zwifchen Urmentières und Urras.
- . Ofterreich. Luftangriff auf Balona und Brindifi.
- Untwort Deutschlands auf die Note ber Bereinigten Staaten von Amerika vom 20. April bez. bes U-Bootfrieges (vgl. S. 160ff.).
- 7. Die Deutschen nehmen die Bobe 304 (Berdun).
  - Der öfterreichisch-ungarische Flottenchef Abmiral haus erhalt als erfter die bon Raifer Frang Joseph geschaffene Burbe eines Großadmirals.
  - General Betain wird zum Oberbefehlshaber bes französischen Zentrums ernannt.
- 8. Zusammenbruch frangosischer Massenangriffe gegen die Sohe 304. Deutsch-engl. See-Borpoftengefecht vor Oftende.
- Die Belgier besegen bie Hauptstadt bes Ruandagebietes, Rigali (Deutsch-Ditafrita).
- 8./9. Die Türken erobern ruffische Stellungen am
- Rope-Berg (Raulajus-Front) in 15 km Breite. Bergeblicher Borflog der Ruffen bei Garbunowta.
- Zusammenbruch italienischer Angriffe gegen San Martino (Isonzo-Front). 10. Deutscher Luftangriff auf Dünlirchen.
- 11. Erfturmung ber englischen Stellungen bei Gulluch durch die Deutschen.
- Rafr i Schirin (Perfien) wird von den Ruffen genommen.

11. Die Belgier besethen Myanza (Deutsch-Oftafrita). 18. Ofterreichisch-ungarische Luftangriffe auf Balona

und Sasena.

14. Bormarich einer englischen Gruppe gegen bas Bebiet bes Sultans von Darfur.

15. Beginn ber öfterreichisch-ungarischen Offenfive in Subtirol. Eroberung der erften italienischen Stellung auf bem Urmenterra-Rüden.

15./16. Starte ölterr. Luftangriffe auf Norditalien. 16. Die öfterreichifch-ungarifchen Eruppen erobern ita-

lienische Stellungen auf der Sochfläche von Bielgereuth und im Terragnola-Ubichnitt.

16 .- 17. Frangöfische Massenangriffe gegen die Sobe 804 werden von ben Deutschen gurudgewiesen.

Die Ofterreicher erfturmen die Zugna Torta füblich von Rofreit.

17. Bejepung bes Brengrudens bes Maggio zwischen Aftico- und Lenotal durch die Ofterreicher.

- Das englische Unterhaus nimmt das Wehrpflichtgefet über die Dienftpflicht ber Berheirateten gwi-

ichen 18 und 42 Jahren in dritter Lesung an. 18. Zusammenbruch italienischer Massenangriffe auf dem Urmenterra-Rüden. Die Panzerwerle Campomolon und Toraro werden von den öfterreidifch-ungarifden Truppen befest.

Lager in Mordgriechenland.

Beichießung von El Arifch (Sinai-Front) burch britische Kriegsschiffe.

19./20. Deutscher Luftangriff auf Subostengland.

Borftog ber Ofterreicher im Suganatal bis Roncegno (Rundichein). Einnahme bes Saffo Ulto (Urmenterra-Rücken).

Diterreichisch-ungarischer Luftangriff auf militä-

rifche Unlagen in Norbitalien.

20. Eroberung ber frangösischen Stellungen sublich von der Sobe » Toter Manne burch die Deutschen. Die Ofterreicher befegen bie erfte italienische Stellung auf der Hochebene von Lafraun und bringen vom Col Santo bis jum Basubio vor.

Türkischer Luftangriff auf Port Said.

21. Die englischen Stellungen bei Bivenchy-en-Bohelle werden von den Deutschen genommen. Starler Luftangriff ber Deutschen auf Dünfirchen.

Die österreichisch-ungarischen Truppen erreichen die Linie Monte Tormeno-Monte Majo (7700 Gefangene, 40 Geschüpe).

22. Vorftog ber öfterreichisch - ungarifchen Truppen im Suganatal bis Burgen (Borgo). Einnahme

des Monte Berena.

Türfischer Luftangriff auf Rairo.

Errichtung bes deutschen Rriegsernahrungsamtes (Bräfident: v. Batocti-Friebe).

Sieg bes Gultans von Darfur über bie Englanber bei Fasher.

23. Der frangofifche Stuppuntt Cumières nordweftlich von Berdun wird von den Deutschen eritürmt.

Eroberung ber Bobengüge am Suganatal bom Salubio bis Burgen und bes Panzerforts Campolongo (63 Geschüße) durch die Osterreicher.

24. Bergeblicher Unfturm ber Frangofen gegen bie deutschen Stellungen im Caillette-Bald.

Österreichischer Luftangriff auf Bari und Latisana.

Die Diterreicher befegen Chiefa.

25. Erfolgreicher Borftog ber Deutschen süblich vom Fort Douaumont.

Eroberung bes Sohenriidens von Corno di Campo

Berde bis Meata und bes Monte Cimone burch die Ofterreicher.

25. Einmarich englischer Truppen in Deutsch-Ditafrita zwischen Tanganjita- und Rjaffafee.

25./26. Starter beutscher Luftangriff auf Die ruffische Flugstation Bapenholm (Diel).

26. Einnahme bes Pangerwertes Cafa Ratti burch bie österreichisch-ungarischen Truppen.

27. Die Ofterreicher erobern bas italienische Bangerwert Cornolo.

Deutsche und bulgarische Truppen besetzen den Rupel-Bag an ber Struma (Mazedonien)

Die Beichnungen ber vierten öfterreichischen

Kriegsanleihe ergeben 4,4 Milliarden Kronen. 28. Borftog der Türlen gegen den Raum von Erzerum.

29. Eroberung ber frang. Stellungen zwischen ber Gubtuppe der Bohe »Toter Manne und Cumières.

Einnahme bes italienischen Panzerwertes Bunta Corbin durch bie Ofterreicher.

30. Die Bergfestungen Uffago und Arfiero merben bon öfterreichifch-ungarifden Truppen gefturmt.

Rückzug der Ruffen bei Mamachatum (Türkijch-Urmenien) in 30 km Breite und 20 km Tiefe.

Die Englander bejegen Neu-Langenburg (Deutsch-Ojtafrila).

Deutscher Luftangriff auf die englisch-frangofischen 81. Starte frangofische Ungriffe gegen die Bobe »Toter Manne

Eroberung italienischer Sobenftellungen öftlich von Urfiero durch die Ofterreicher.

Beginn der deutsch-englischen Seefchlacht vor bem Stagerrat. Auni 1916.

1. Die Seefchlacht vor bem Stagerratenbet mit einem vollständigen Siege ber Deutschen (vgl. Der Seetrieg 1915/16., S. 249 ff.).

Eroberung des Caillette-Waldes nordweftlich von

Berdun burch die Deutschen.

Borftog ber Türken bis zu ben Nairambergen weitlich bon Erzerum.

2. Der Bobengug füdöftlich von Billebete wird burch die Deutschen erobert.

Busammenbruch frangosischer Massenangriffe ge-

gen den Caillette-Balb. Eroberung der Bangerfeste Baug und der Befestigungen von Damloup nordöstlich von Berbun burch die Deutschen.

Einleitung der ruffischen Offensive an ber begarabischen und wolhnnischen Front.

8. Lebhafte Rampfe füdlich vom Bofinatale (Ober-

8.—4. Starte Angriffe ber Englander und Franzosen bei Ppern, Damloup und am Caillette-Bald werden von ben Deutschen gurudgewiesen.

4. Beginn ber ruffischen Difenfive an ber wolhnifd. begarabischen Front. Schwere Rampfe bei Ofna Oftgalizien) und Tarnopol.

Eroberung italienischer Sohenstellungen oftlich vom Alfticotale durch die öfterr.-ungar. Truppen.

Die Türken nehmen ruffische Stellungen am Rope-Berg (Raufajus-Front) in 14 km Breite und 8 km Tiefe.

5. Frangofische Massenangriffe gegen den Fuminruden icheitern unter empfindlichen Berluften.

Burüdnahme der österreichisch-ungarischen Front bei Oina (Oftgalizien).

- Ofterreich. Luftangriffe auf Berona und Bicenza. Türkischer Vorstoß bis Aschkala nordwestlich von

Erzerum.

- 5./6. Der Banzertreuzer » Sampsbire« mit Lord Rit- 16.—17. Lebhafte Kämpfe im Thiaumont-Walbe. chener an Bord geht bei den Orlnen-Inseln unter.
- 6. Die Deutschen besetzen Hoope und die englischen obbenftellungen füblich von Ppern in 8 km Breite.
- Burüdnahme der österreichisch-ungarischen Truppen auf Lugt und an den Styr.
- griechischen Küsten.
- 7. England fagt fich von der Londoner Seerechts erflarung von 1909 los.

Lugt wird von den Ruffen eingenonimen.

Erfolgreicher Borftog der öfterreichisch ungariichen Truppen auf ber Hochebene bon Uflago. Erstürmung des Monte Lemerle.

Bergebliche Massenangriffe ber Franzosen bei Thiaumont und Fort Baux.

- 8. Beginn des Ungriffs ber Ofterreicher auf ben befestigten Raum von Brimolani (Oberitalien). Diterreichisch-ungar. Luftangriff auf Benetien.
- Die Belgier befegen Ufambara (Deutsch-Ditafrita).
- 8./9. Die Türlen nehmen Rafe i Schirin (Berfien).
- Die Deutschen erobern franz. Stüppunkte bei Baug. 9. Ruffische Maffenangriffe bei Tarnopol und ami-
- schen Olna und Dobronout (Oftgalizien). Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Front auf bas Beftufer ber unteren Strypa.
- 10. übergangeversuche ber Ruffen über ben Styr bei Rolfi fcheitern.

Dubno wird von den Ruffen befett.

11. Ein ruffischer Borftog bei Buczacz wird von deutichen und öfterreichischen Truppen zurüchgewiesen.

Beginn bes öfterreichisch-ungarischen Rückzuges in der Bulowina.

- Ofterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Benedig. Die Englander befegen Bismardburg (Deutsch-Ostafrita).
- Rudtritt des italienischen Ministeriums Salanbra. 11./12. Ofterreichifch ungarischer Luftangriff auf
- Mestre und Benedig. 12. Snhatin, Baleszczyfi und Horodenia werben von ben Ruffen befest
- 12/13. Starte englische Angriffe im Phern-Boaen. Erbitterte Rämpfe im Raum von Tarnopol.
- 18. Eroberung französischer Stellungen an der Thiaumont-Ferme nordöstlich von Verdun durch die Deutschen.

Lebhafte Kampfe nördlich von Czernowig

- Russische Massenangriffe nörblich von Baranowitichi werben von ben Deutschen zurudgewiesen.
- Griechenland beschließt auf Untrag der Bierverbandemachte bie Berabsehung bes Beeres auf Friedensfuß.
- 14. Bahlreiche Berfuche ber Ruffen, ben Stochob-Styr-Abschnitt zu überschreiten, werden von den Deutschen gurudgewiesen.
- 14.—17. Tagung der Wirtschaftstonferenz des Bierverbandes in Baris. Beichlug des wirtichaftlichen Boykotis gegen Deutschland und Osterreich-Ungarn nach dem Kriege.
- 15. übergangeversuche der Engländer über ben Euphrat zwischen Korna und Nassrije werben von den Türken abgewiesen.
  - Borftog ber Titrten über die südpersische Grenze bei Bane.
- 15./16. Ofterr.-ungar. Luftangriff auf die Prov. Udine. 16. Italienische Wassenangriffe an der Isonzo-Front, in den Dolomiten und bei Asiago scheitern unter fdweren Berluften.

- Erfolgreicher Borftog ber Beeresgruppe Linfingen im Raum Rowel-Lugt.
- 17. Czernowis wird von den Ruffen genommen.
- Borftog öfterreichisch-ungarischer Truppen nordlich von der Lipa (Wolhynien).
- Der Bierverband verhängt die Blodabe über die 18. Zurudweisung der russischen Durchbrucheversuche bei Brzewlota (Oftgalizien; 14.—18. Juni).
  - Eroberung italienischer Stellungen amischen Brenta- und Afticotal.
  - Generaloberft v. Woltke stirbt in Berlin.
  - Oberleutnant Immelmann fällt im Luftlampf an ber beutschen Bestfront.
  - Bildung bes italienischen Rabinetts Bofelli.
  - 19. übergang ber Ruffen über ben Sereth in der Nord-Bulowina.
  - Lebhafte Rämpfe bei Gruziatyn (Bolhynien).
  - Ruffische Maffenangriffe bei Logischin brechen un-

ter großen Berluften zusammen.

- Die Deutschen durchbrechen die ruffische Front zwischen der Strafe Rowel-Lugt und der Turija und erobern Ristelin.
- 20. Borftog der Heeresgruppe Hindenburg bei Dünaburg und Dubatowia.
  - über den Styr vorgegangene ruffifche Rrafte werden bei Gruziatyn von deutschen Truppen zurück geworfen. Borfloß der Deutschen nordwestlich von Luzt und an der Turija.
- Der Brudentopf von Feras nördlich von Balona
- wird von den Italienern geräumt. 21. Die russischen Stellungen zwischen Sotul und Liniemta werden von den Deutschen genommen.

Niederlage der Ruffen bei Brzewlowia Die Ruffen nehmen Rabaus (Bulowina).

- Ultimatum bes Bierverbandes an Griechenland betreffs Demobilisation und Neubildung des Ministeriums. Rudtritt bes Ministeriums Stuludis. Zaimis übernimmt den Borfit bes neuen Rabinetts.
- Niederlage der Russen am Paital-Baß (Südwestpersien)
- 22. Französische Luftangriffe auf Rarlsrube, Millheim (Baden) und Trier.
  - Lebhafte Rämpfe bei Rabsiwillow (Wolhynien). Die Türken erobern ruffifche Stellungen fühlich
  - vom Tschoruch (Raukasus-Front). Erste Ausreise des Handels-Des Sandels - Unterfeebootes
- Deutschlande nach Amerila. Das Ultimatum bes Bierverbandes wird von Grie-
- chenland angenommen.
- 23. Eroberung des Panzerwerkes Thiaumont, des Dorfes Fleury und der Sohe »Ralte Erde« nördlich bon Berbun burch bie Deutschen.
- Borstoß der Russen in der Bukowing bis Kimpolung.
- Hiterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Benedig. Eroberung ruffifcher Stellungen füblich von Trapezuni durch die Türlen.
- 24. Beginn ber Einleitung ber englisch-frangofischen
- Somme-Offensive burch Artillerielampf. Zahlreiche Angriffe der Franzosen gegen Fort Thiaumont scheitern.
- Die russische Offensive in der Busowina kommt in der Linie Jatobeny-Kimpolung zum Stillstand.
- 25. Riederlage der Franzosen auf dem Sobenruden »Ralte Erbe« (Berbun).
- Eroberung ruffischer Stellungen bei Soful durch die Deutschen.

26. Burudnahme ber öfterreichifch-ungarischen Trup-

pen zwischen Brenta- und Afticotal. Beginn lebhafter Känupfe an der englischen und bem Nordteil der französischen Front

27. Frangofifche Maffenangriffe gegen die Dobe Ralte Erde. icheitern unter ichweren Berluften.

Die Deutschen erobern den ruffischen Stütpunkt Liniewla (Bolhynien) und die anschließenden Stellungen.

Bufammenbruch ftarler italienischer Begenftoge

zwischen Etsch und Brenta. Rudzug der Russen bei Sermil in Sudpersien. 28. Vorstoß der Russen bei Kolomea in 40 km

- Starte Angriffe der Italiener auf die Hochfläche von Doberdo werden von den öfterreichifch-ungarischen Truppen zurückgewiesen.

29. Die Ruffen befegen Rolomea.

Einnahme von Rerenda (Gubperfien) burch bie Türten; türlijder Borftog auf Rermanicah.

30. Zusammenbruch starter französischer Borstöße gegen die Bobe -Ralte Erdes und das Fort Thiaumont. Französischer Luftangriff auf Lille.

Die Deutschen nehmen ruffische Stellungen bei Rolli und Solul

Rieberlage ber Ruffen bei Alumacz (Galizien).

Erfolgreiches Seegefecht zwischen beutschen Torpedobooten und ruffischen Kreuzern bei Safringe.

#### Juli 1916.

1. Beginn ber englisch-frangofischen Offenfive im Sommegebiet. Burudnahme zweier beuticher Divifionen in die zweite Linie beiberfeits ber Somme.

Erfolgreiche Abwehr frangofischer Massenangriffe

gegen die Sobe »Ralte Erde«. Deutsche und öfterreichische Eruppen erobern nordwestlich von Tarnopol russische Stellungen in 18 km Breite und 5 km Tiefe.

Italienische Massenangriffe gegen Selz (Hochebene bon Doberdo) werben von den öfterreichisch-un-

garischen Truppen abgewiesen. Die Türken erobern russische Stellungen am oberen Tschoruch (Kaulasus-Front) in 12 km Breite. Die Türken befegen Rermanichah (Berfien).

Rückzug der Deutschen nördlich von den Living-

stone-Bergen (Deutsch-Ostafrita).

2. Zurudnahme einer beutschen Division füblich von der Somme auf der Front Biaches-Barleur in bie zweite Stellung.

Eroberung der Doben Batterie von Damloup. nordöstlich von Berdun durch die Deutschen.

Russische Borftoge bei Gorodtschiche und Bara-

nowitschi werden erfolgreich abgewiesen. Der von England gegen die Türkei angefachte Aufruhr in Arabien endet mit ber Neubesetzung bes Emirats von Mella durch ben Bizepräsidenten

bes türkischen Senats Scherif Alt Daibar.
3. Starte englisch-französische Angriffe zwischen Ancre und Somme gegen die Fronten Thiepval-Wames und Barleur-Bellop brechen unter ichweren Berluften zusammen.

Bergebliche Ungriffe ber Ruffen bei Smorgon,

Wischnew und am Narotich - See.

Einnahme ber ruffischen Stellungen bei Tlumacz (Ditgalizien) in 20 km Breite und 10 km Tiefe burch die Urmee Bothmer.

Italienische Angriffe im Suganatal und bei Monfalcone icheitern unter empfindlichen Berluften.

- 3. Abichluß eines ruffifch-japanischen Bundnisvertrages zur Wahrung der Interessen in Oftasien.
- Lebhafte Rampfe im Raum von Thiaumont. Die Engländer befegen La Boifelle (Somme).
- Erfolgreiche Albwehr ruffifcher Borftoge bei Baranowitschi und im Raum von Luzt.
- Bordringen ber Ruffen über ben Styr westlich von Rolti.
- Bergebliche Angriffe ber Italiener zwischen Brenta und Etfc.
- 4./5. Erfolgreicher Borftog leichter beutscher Seestreitfrafte gegen die englische Oftfufte.
- 5. Die Frangofen besetzen Estrees und Belloy=en-Santerre (Somme).
- Hartnäckige Kämpfe an der Front Labufy-Zirin und am Styr-Rnie. Die Ruffen burchbrechen die öfterreichisch-ungarischen Linien westlich von Rolli.

Burudnahme ber Urmee Bothmer in den Roropiec-Abschnitt.

Rudfehr bes beutichen U-Bootes »U 35. von

einer erfolgreichen Fahrt nach Spanien. 6. Siegreiche Ubwehr ftarler frang. Borftoge gegen die Sohe Ralte Erbee und ben Raum fudweftlich bom Fort Baux.

Starte ruffifche Ungriffe am Narotich-Seefcheitern.

Die Deutschen raumen die Wintelftellung bei Tichartoryit.

. Burudnahme ber beutschen und österreichisch-ungarischen Truppen in die Stochodlinie beiderseits ber Bahn Rowel - Rowno.

Bablreiche italienische Durchbruchsversuche im Suganatal icheitern.

Borftog türkischer Seeftreitkrafte gegen bie tautafifche Rufte.

- 7. Bergeblicher Anfturm der Englander und Franzosen gegen die Abschnitte Ovillers - Bazentin le Grand und Biaches - Soyécourt (Somme).
- Die Ruffen besethen nach hartem Rampf Brugiatyn.

Borftoß der öfterreichisch-ungarischen Truppen an der oberen Moldama (Butomina).

Bergeblicher Sturmangriff feche italienischer Divisionen südlich vom Suganatale gegen die Front Cima Dieci - Monte Zebio.

Die Englander besetzen Tanga (Deutsch-Oftafrila). Die Staaten bes Bierverbandes heben die Lon-

boner Seerechtsbellaration von 1909 auf. Llond George wird britischer Rriegeminister.

8. Französische Maffenangriffe gegen ben Trones Bald (Somme) scheitern unter empfindlichen Berluften. Die Frangosen bringen in harbecourt ein.

Busammenbruch ruffischer Massenangriffe bei Gorodischtiche und Zirin.

Die österreichisch-ungarischen Truppen erzwingen den übergang über die obere Moldama.

Einrichtung eines Bentralverpflegungsamtes in Frankreich nach dem Muster des deutschen Kriegsernährungsamtes.

9. Seftige Rampfe in den Abschnitten bei Ovillers, Hardecourt und Biaches (Somme).

Erfolgreiche Albwehr italienischer Maffenangriffe füdlich bom Suganatale.

Das Sandels-Untersecboot Deutschlande trifft nach fiebzehntägiger Fahrt in Baltimore ein.

9./10. Deutscher Luftangriff auf Harwich und Dover.

10. Bufammenbruch englischer Maffenangriffe an ber Straße Bapaume-Albert u. gegen Contalmatson. Starte ruff. Borftoge bei hulewicze und beiber-

feits der Bahn Rowel-Rowno werden abgewiesen.

- Belloy Sopécourt (Somme).
- Die Deutschen schieben ihre Front näher an bie Werle von Souville und Laufée nordöstlich von Berdun heran.
- Italienische Nieberlage am Monte Rafta sublich vom Suganatale.
- Ofterreichisch-ungar. Luftangriff auf Ravenna.
- Einnahme von Mamachatum westlich von Ererum durch die Russen.
- 12. Die Engländer besetzen Contalmaison (Somme). Frangofische Borftoge bei Barleug und Estrees werden von den Deutschen zurückgeschlagen
- 13. Heftige Rampfe um ben Abschnitt Bald von Dameh-Longueval und den Wald von Trônes.
- Bergebliche Ungriffe ber Ruffen bei Buczacz (Gal.).
- Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Trubpen auf das Westufer der oberen Moldawa.
- Bufammenbruch italienischer Maffenangriffe zwischen Brenta und Etsch gegen die Front Cima Dieci - Monte Rasta.
- 14. Die Engländer gewinnen Raum im Abschnitt Pozières - Longueval, besetzen den Trônes-Bald.
- Delatyn (Baligien) wird von den Ruffen befest. 15. Erfolgreiche Abwehr englischer Angriffe im Abschnitt Ovillers - Bazentin-le-Betit (Somme).
- Bergeblicher Unfturm der Franzosen gegen Fleury und die Bohe »Ralte Erde«.
- Die Bereinigten Staaten ertennen bas handels-Unterfeeboot Deutschlande trop Ginfpruch Englands ale handeleichiff an.
- 16. Schwere Rämpfe um Ovillers und Biaches.
- Starte ruffische Angriffe bei Riga werden bon ben Deutschen zurückgewiesen.
- Burudnahme ber deutschen Truppen hinter bie Lipa im Raum von Gochorow.
- 16./17. Erfolgreicher österr. Luftangriff auf Treviso. Die Englander befegen Ovillers und La Boifelle.
- Longueval und der Wald von Delville (14. Juli verloren) werden von den Deutschen zurückerobert. Riederlage ber Ruffen bei Revandug (Perfien).
- 18. Starker französischer Angriff gegen die Höhe »Ralte Erde«.
- Bufammenbruch ruffifcher Maffenfturme füblich von Riga.
- Die Türken melben eine schwere Nieberlage ber Italiener in Tripolis.
- Erfolgreicher Luftangriff ber Deutschen auf ben ruffifchen Bafen Reval.
- –19. Schwere Kämpfe um Longueval und den Balb von Delville. Englische Durchbrucheversuche bei Fromelles icheitern unter ftarten Berluften.
- 20. Ein englisch-französischer Hauptangriff (17 Divisionen) beiderseits der Somme gegen die Front Pozières–Bermandovillers (40 km) wird von den Deutschen im allgemeinen zurückgewiesen. Zu-rücknahme einer deutschen Division südlich von pardecourt in die zweite Linie.
- Die deutsche Linie wird bei Werben (Wolhynien) in die Gegend subweftlich von Bereftetichto zurudverleat.
- 21. Ruffische Maffenangriffe an ber Strafe Edau-Rettau fübwestlich von Riga scheitern unter schwerften Berluften.
- Revanduz (Berfien) wird von den Türken befett.
- Vorstoß der Engländer gegen die deutsche Mittellandbahn in Deutsch-Oftafrita. Rudzug ber Deutichen über ben Pangani-Fluß.

- 11. Empfinbliche Schlappe der Franzofen an der Front 22. Erfolglofer Angriff englischer Divifionen an der Front Thiepval - Buillemont (Somme).
  - Französischer Luftangriff auf Müllheim i. B.
    - Deutschland verschärft die Bestimmungen fiber absolute und relative Kriegskonterbande als Vergeltung für die Lossagung des Bierverbandes von ber Londoner Seerechtserflärung.
  - Burudnahme der öfterreichisch-ungarischen Linien bei Tatarow gegen ben Karpathen-Hauptkamm.
  - Die Italiener werben sublich bom Suganatal unter ichwerften Berluften von den öfterreichischungarischen Truppen zurückgeworfen.
  - 22./23. Borftog beutscher Seeftreitfrafte gegen bie Thenife - Mündung.
  - 23. Erfolgreicher Gegenangriff der Deutschen bei Lonauebal
  - Rücktritt bes ruffischen Ministers bes Außern Sfafonow; Rachfolger: Ministerprafident Sturmer.
  - Zahlreiche Borftöße der Italiener füdlich vom Su-
  - ganatal und im Raum von Baneveggio scheitern. Umtliche Belanntmachung über den Berlauf der banisch-westindischen Inseln St. Thomas, St. Croix und St. John an die Bereinigten Staaten.
  - 24. Busammenbruch englisch frangofischer Unfturme auf der Front Pozieres-Maurepas und Estrees-Sohécourt (Somme).
  - Italienische Niederlage am Monte Zebio füblich vom Suganatal.
  - 25. Die Engländer befegen Bogières.
  - Deutscher Luftangriff auf ben ruffischen Flottenstüppunft Mariehamn (Alandsinseln).
  - Die Deutschen weisen einen Angriff von brei rusfifchen Divifionen bei Gorodifctiche erfolgreich ab.
  - Lebhafte Rämpfe bei Rabsiwillow (Wolhynien). Die Ruffen besetzten Erzinghian (Armenien).
  - 26. Borftog öfterreichisch-ungarischer Truppen nördlich vom Priflop-Sattel (Rarpathen).
  - Italienische Borftoge bei Baneveggio icheitern unter ichweren Berluften.
  - Protest der nordischen Reiche in London gegen die Lossagung des Vierverbandes von der Condoner Seerechtserflärung.
  - 27. Die Engländer besehen Longueval und den Delville-Wald.
  - Durchbruchsversuche mehrerer ruffischer Armeeforps bei Gorodischtsche und bei Ljachowitschi an ber Schtichara werden von den Deutschen gurudgewiesen. Borftog ber Ruffen westlich von Lugt. Die Ruffen besegen Brody.
  - Biterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Dtranto, Bari und Molfetta.
  - 27.—28. Bergebliche Massenangriffe der Engländer bei Pozières.
  - 28. Hauptangriff ber Ruffen gegen ben Raum von Rowel. Zurudnahme der deutschen Truppen binter ben oberen Stochod. Beftlich von Lugt wird ber ruffische Borftoß zum Stehen gebracht.
  - 28./29. Starter deutscher Luftangriff auf die englische Dittujte.
  - 29. Burudnahme ber beutschen und österreich.-ungar. Truppen aus dem Stochob-Bogen bei Sotul.
  - Ruffifche Durchbrucheverfuche bei Rifielin icheitern unter ichweren Berluften.
  - Die Englander nehmen Dodona (Deutsch-Ditafrita) ein.
  - -30. Schwere Rämpfe bei Buczacz und Burtanow (Ostgalizien).
  - 30. Deutscher Luftangriff auf Oftengland.

30. Erfolgreiche Abwehr eines englisch-frangofischen Borftoges von feche Divisionen zwischen Bozières und ber Somme.

Ruffische Maffenangriffe an ber Bahn Rowel-Sarny, an der Lipa Turya und im Raum von Luzt.

31. Der Bundesrat ermächtigt ben beutschen Reichstangler zur Liquidation britischer Unternehmungen als Bergeltungsmaßregel. 81./1. August. Deutscher Luftangriff gegen London

und Oftengland.

Bufammenbruch ber ruffifden Borftoge gegen bie Stochobfront und bei Rifielin.

#### August 1916.

1. Starte französische Kräfte werden auf der Front Maurepas - Somme abgewiesen.

Erfolgreiche Borftoge ber Deutschen bei Thiau-

mont und Souville.

Die Engländer erreichen mehrere Stationen ber deutschen Bentralbahn in Ditafrita.

Das deutsche Sandels-Unterseeboot » Deutsch-lande tritt von Baltimore die Beimfahrt an.

Italien fündigt ben beutsch-italienischen Sandelsvertrag von 1891.

2. Einbruch frangöfischer Truppen in die beutsche Front Pfefferruden - Fleury (Berbun).

- Generalfeldmarichall b. Sindenburg übernimmt den Oberbefehl über die Front von der Oftfeefufte bis westlich von Tarnopol. Der anschließenbe Albschnitt bis zur Bulowina wird dem Kommando
- bes Erzherzog-Thronfolgers Karl unterftellt. Beichießung von Molfetta burch öfterreichisch-ungarische Seeftreitfrafte.

Griechenland zieht feine Truppen aus Saloniti zurüd.

Das italienische Linienschiff » Leonardo ba Binci« wird in Tarent burch eine hafenmine vernichtet.

2./3. Deutscher Luftangriff auf London, Sarwich und Oftengland.

3. Die Franzosen gewinnen deutsche Stellungen bei Thiaumont und befegen Fleury.

Engl. Maffenfturme zwischen Uncre und Somme. Bestellung des Senators Sthamer zum deutschen

Reichstommissar für übergangswirtschaft. hinrichtung bes trischen Polititers Sir Roger Casement wegen »hochverrats«.

4. Fleury und die anschließenden Stellungen werben

bon ben Deutschen guruderobert. Hartnädige Ränipfe im Sereth- und Braberta-Abichnitt füdlich von Brody.

Erfolgreiche Ubwehr italienischer Borftoge an ber Hochflache von Doberdo.

Errichtung eines Rriegswucheramte in Berlin.

5. Die Frangofen befegen nach hartem Rampf Fleury und das Wert Thiaumont.

übergang der Ruffen über den Gereth nordweftlich von Zalocze.

Italienische Niederlage im Raume von Paneveg-

gio (Tiroler Oftfront). Die Zurten erobern ruffifche Bergftellungen im Raume von Bitlis (Urmenien).

5.-6. Schwere Ranufe bei Delatyn (Rarpathen).

6. Starter Ungriff ber Italiener gegen ben Gorger Brüdentopf und die Hochebene von Doberdo.

7. Lebhafte Rampfe im Naume Thiepval-Bogieres-

Balocze.

7. Burudnahme öfterreichisch - ungarischer Truppen aus der Linie Elumacz - Ottynia (Oftgalizien).

- Türlicher Borftoß gegen Samadan (Berfien). 8. Abweisung englisch-franz. Ungriffe auf der Front Foureaux-Bald-Somme durch die Deutschen.

Erneuter Durchbrucheversuch der Ruffen auf Rowel. Siegreiche Ubwehr ber feindlichen Ungriffe im Stochodbogen und westlich von Lugt.

Die Ofterreicher räumen den Görzer Brudentopf und die Stadt Gorg. Monte San Didele und Monte Sabotino gelangen in ben Besit ber Italiener.

Musch und Bitlis (Armenien) werben von ben

Türfen guruderobert.

8./9. Deutscher Luftangriff auf Dftengland.

9. Französische Massenangriffe zwischen Uncre und Comme icheitern unter empfindlichen Berluften.

Bergeblicher Unfturm ber Ruffen am Stochob.

Deutscher Luftangriff auf die russischen Flug-ftationen Arensburg und Lebora (Diel).

Burudnahme ber öfferreichisch-ungarischen Trubpen auf der Sochiläche von Doberdo.

Die öfterreich.-ungar. Truppen weisen italienische Maffenftürme gegen ben Abschnitt von Plava ab. - Englische Niederlage bei Katia (Suestanal). 9./10. Osterreichisch-ungar. Luftangriff auf Benedig.

10. Welandegewinn der Ruffen bei Sporodpfzeze fublich von Balocze (Oftgalizien).

Die Ruffen besetzen Stanislau und Delatyn.

General Kuropattin, Oberbefehlshaber ber rufsischen Nordfront, wird Generalgouverneur von Turieftan. Nachfolger: General Rufti.

Einnahme ber öfterreichijd-ungarifden Stellungen zwischen ber Wippach und dem Monte Cofich burch die Italiener.

Die Türken besegen Samadan (Berfien).

10./11 Erneuter öfterreich. Luftangriff auf Benebig. 11. Erbitterte Rampfe um bas Wert Thiaumont.

Zurüdnahme der deutschen und österreichisch-ungarischen Front süblich von Zalocze. Im Gebiet bes Capu (Bulowina) werden bie

Ruffen von beutschen und öfterreichischen Truppen jurüdgeichlagen.

General Sarrail erhält ben Oberbefehl über bie englisch-französische Orientarmee bei Saloniti.

12. Einheitlicher Boritog der Englander und Franzosen auf ber Front Thiepval - Somme.

Die Ruffen befegen Nabworna (Galizien).

Abweifung italienischer Durchbruchsversuche oftlich von Görz.

18. Erbitterte Rampfe im Abschnitt Thiepval-Bozières. Deutscher Luftangriff auf die russische Flugstation

Bapenholm (Dfel).

Die Ruffen besetzen Mariampol (Oftgalizien).

Die Ofterreicher weisen Ungriffe ber Italiener gegen den Abschnitt Lolvica - Wippach ab. 14. Massenangriffe und Geländegewinn der Eng-

länder bei Bozières.

Ruffifche Durchbrucheverfuche bei Bborom, Briezany und Horozanka scheitern. Italienischer Luftangriff auf Trieft.

15. Siegreiche Abwehr italienischer Unfturme gegen den Raum östlich von Görz.

Die Engländer besetzen Bagamopo (Deutsch-Oft-

Gegenangriff ber Armee Bothmer fublich von 16. Englifch-frang. Borftof gegen bie Abschnitte Bozières-Foureaux-Walb und Buillemont-Somme. nedia und Udine.

17. Einbruch ber englisch-frangofischen Truppen in Die beutschen Stellungen bei Martinpuich und Hardecourt (Somme). Schwere Kampfe zwischen Guillemont und ber Somme.

Abweisung eines frangofischen Borftoges gegen die Front Fort Thiaumont - Chapitre-Bald.

Die Bulgaren nehmen Floring (Mazedonien). 18. Starter Ungriff ber Englander und Frangofen gegen die Front Ovillers-Clery. Rurlidnahme ber beutschen Truppen zwischen Buillemont und Maurepas.

Schwere Rampfe um Fleury.

Erftürmung ber Magurabobe (Rarpathen) burd beutiche und biterreichisch-ungarische Truppen.

19. Die Frangofen befegen Fleury.

- Die Gerben werben von den beherrichenben Sohen Dyemaat Jeri und Meterie Jepcsi nordlich vom Ditromo-See geworfen. Die Bulgaren befeten Demirhiffar.
- Deutsch-englisches Seegefecht an der britischen Ditflifte (val. Der Seefrica 1915/164, G. 246).
- 20. Belandegewinn ber Frangofen zwischen Buillemont und Maurebas.
- Bulgarijche Erfolge füblich von Florina.

21. Schwere Rampfe um Buillemont.

- Rurudnahme ber beutschen Linien im Abschnitt Thiepval - Pozières.
- Sieg ber Bulggren fiber frangbiifch-englische Kräfte an der Struma.
- 22. Die Bulgaren besehen Raftoria (Mazebonien). Nieberlage ber Gerben an ber Ticheganita-Blanina.
- Die Ruffen werben im Abschnitt von Danott (Urmenien) unter schweren Berlusten von ben Türlen zurückgeworfen.

23. Berluft beutscher Stellungen bei Thiepval.

- Erneuter Unfturm ber Franzosen im Abschnitt Thiaumont - Fleury - Chapitre-Wald.
- Das beutiche Sandels-Unterfeeboot » Deutschlande kehrt von der ersten Fahrt nach Umerika zurück.
- 24. Borftoß ber Engländer und Franzosen auf ber Front Thiepval-Somme. Die Englander gewinnen deutsche Stellungen bei Ovillers und im Abschnitt Longueval - Delville - Wald. Maurepas

wird von den Franzosen besett. 24./25. Deutscher Luftangriff auf London und die

englische Gübostfüste.

- 25. Einzug ber Bulgaren in Rawalla. Bulgarischer Borftog gegen Korica (Mazedonien).
- 27. Bergebliche englisch-frangofische Durchbrucheverfuche nördlich bon der Somme.

Rriegserflärung Italiens an Deutschland.

Rumanien ertfart Ofterreich-Ungarn ben Rrieg.

Einbruch der Rumanen in Siebenburgen bei Kronstadt und am Rotenturmpaß.

Die Franzosen werden von den Bulgaren zwischen Seres und bem Agaifchen Meer hinter die Struma zurüdgeworfen.

28. Deutschland erflart Rumanien ben Rrieg.

- Sieg bestürtischen linten Flügels an ber Raulajusfront über die Ruffen (5000 Gefangene).
- 29. Zurudnahme beutscher Linien bei Martinpuich
- Generalfelbmaricall v. hindenburg wird zum Chef des Generalftabes, Beneral Ludendorff zum Erften Generalquartiermeifter ernannt.

- 16./17. Öfterreichild-ungarifder Luftangriff auf Be- 29. Bring Leopold von Babern erhält ben Oberbefebl über die bisherige Front des Beneralfeldmarichalls
  - v. hindenburg. Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Trubben bon ber fiebenbitraifden Grenze.
  - Die Rumanen befeten Pronftadt und Betrofenb. Abweisung rumanischer Ungriffe bei Orfoba.
  - 80. Kriegsertlärung ber Türfei an Rumanien.
  - Die Diterreicher räumen Bermannstadt.
  - 81. Frangofischer Borftoß gegen die Front Barleus-Sonecourt.

Lebhafte Rampfe bei Qual.

- Ruffifder Ungriff zwifden Alota Liba und Dnieftz. Burndnahme ber öfterreichisch-ungarischen Linien weitlich von Horozania.
- Entwaffnung ber tonigetreuen griechischen Erubben in Salonifi durch die Frangofen.

#### September 1916.

- 1. Rusammenbruch ruffischer Angriffe bei Rorpinica lüdweitlich von Lugt.
- Abweisung eines italienischen Borftoges auf ben Rleinen Bal.
- Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Trubben bei Orfova.

Kriegsertlärung Bulgariens an Rumanien.

- Tod bes bulgarischen Generalstabschefs Schostoff. .
- Bergeblicher Borftog ber Italiener über bie Bojusa östlich von Balona.
- Militarrevolte in Salonifi; bie Franzosen nehmen
- bie griechische Garnison gefangen. 2. Franz. Maffenangriffe bei Dlaurepas icheitern. Deutsche und bulgarische Kräfte überschreiten bie Dobrudica-Grenze zwijchen Donau und Schwar-
- zem Meer. Besetung von Biraus durch französische Truppen.

2./3. Deutscher Luftangriff auf London und Dit-

- 8. Die Franzosen besetzen nach einem Angriff an ber Somme in 80 km Breite Guillemont und Le Forest Burudnahme ber beutschen Linien bei Ginchn.
- Erbitterte Rampfe bei Lugt und Brzegann.
- Deutscher Luftangriff bei Ronftanga. Sartnadiger Rampf in ben Ubichnitten Le Forest-Somme und Barleux-Chilly. Chilly und Sopecourt merben bon ben Frangofen genommen.
- Lebhafter Ranuf im Rufreddo-Gebiet (Sübtirol).

Biterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Benedig und Grado.

- Deutsche und bulgarische Truppen erfturmen die Borftellungen ber Festung Tutralan. Ginnahme von Dobritich, Baltichil und Raliatra (Dobrubica) burch bie Bulgaren.
- Die öfterreichisch-ungarischen Truppen werfen bie Italiener über die Bojusa nördlich von Balona zurüd.
- Erneuter Luftangriff auf Konstanza.

Die Rumanen befegen Orfova.

- Daresfalam wird von den Englandern genommen.
- 5. Anfturm von 28 englisch-frang. Divisionen beiderfeits der Somme. Die Frangosen beiegen Clerg.

Burudnahme biterreichijch - ungarischer Truppen swischen glota Lipa und Onjestr. 6. Bergebliche Ungriffe der Englander bei Ginchy.

- Bermandovillers wird von den Frangofen befett.
- Beländegewinn ber Frangojen nördlich von ber Feste Souville.

bei Zielona und Rirlibaba (Rarpathenfront)

Tutrafan wird von deutichen u. bulgarischen Truppen erstürmt (28000 Befangene; 100 Beschüte). 6./7. Deutscher Luftangriff auf die ruffische Flug-

ftation Rund (Rigaer Weerbufen).

7. Frangösischer Boritog bei Berny (Somme). Durchbrucheversuch ber Ruffen gegen Salicz

Deutscher Luftangriff auf ruffische Geeftreitfrafte in Konstanza.

Riederlage der Rumanen nörblich von Dobritich.

8. Die beutschen Truppen weisen russische Unfturme zwischen Blota Lipa und Dnjestr erfolgreich ab.

Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Krafte bei Petroseny (Sübungarn).

Der öfterreich. ungar. Armeeführer Generaloberft v. Pflanzer-Baltin tritt vom Kommando zurüd.

9. Englischer Durchbruchsversuch zwischen Thiepval und Combles. Die Deutschen verlieren Ginchy.

Belandegewinn der Ruffen bei Schipoth (Rarpathenfront).

Silistria wird von beutschen und bulgarischen Truppen erobert.

Englische Nieberlage bei Massinich (Braffront). 10. Erbitterter Rampf um Berny (Somme).

Erfolgreiche Abwehritalienischer Borftogezwischen Etich- und Aftico-Tal.

11./12. Biterreichisch-ungarische Luftangriffe auf Un-

cona und Falconaria. 12. Erneuter Unfturm ber Engländer und Frangofen

jegen die Front Combles-Somme. Die Franzosen besethen Bouchavesnes und gewinnen die Strafe Beronne-Bouchavesnes (Comme).

Busammenbruch eines ruff. Ansturms gegen ben Ubichnitt Smotrec-Golbene Bistripa (Rarpathen).

überführung bes 4. griechischen Urmeetorps nach Deutschland auf eignen Bunfch infolge Bedrangung durch bie Franzosen.

12./13. Diterreichisch-ungarische Luftangriffe auf Benedig und Cervignano.

18. Lebhafte Rämpfe an ber Front Binchy-Somme. Gelanbegeminn ber Franzofen gegen Combles. Englische Schlappe bei Naffirien (Mejopotamien).

18 .- 14. Hartnädiger Rampf am Smotrec, Capu und an der Baba Ludowa (Butowina).

Starte öfterreichisch-ungarifche Luftangriffe auf Balona und Grado.

14. Bergeblicher Durchbruchsversuch ber Frangofen im Abidnitt Rancourt-Somme.

Sieg der deutsch-bulgarischen Truppen über die Rumanen zwischen Oltina-Gee und Cara Omer (Dobrudícha).

- Italienische Massenangriffe gegen die Karstfront

zwischen der Wippach und dem Meere. Borstoß der Rumanen in Siebenbürgen über den

Serbisch-englischer Borftog öftlich von Florina.

15. Angriff von 20 englisch-frang. Divisionen gegen bie Front zwischen Uncre und Somme. Die Engländer besetzen Courcelette, Martinpuich u. Flers.

Burudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Front bis östlich von San Grado di Merua (Karstfront).

Die deutschen und bulgarischen Truppen besetzen Mangal**ia** (Dobrudicha).

16. Angriff ber Ruffen westlich von Lugt (Durchbruchsversuch auf Wladimir Wolnnst zu).

Schwere Rämpfe im Abschnitt Lofvica-Doberdo-See.

6. Erfolgreiche Abwehr starter russischer Angriffe 16./17. Bergebliche russische Borstöße am Sereth, au ber Strypa und gegen die Rarpathenfront.

Erbitterte Schlacht auf ber Front Thiepval-Bermandovillers (45 km).

Aufgabe beuticher Stellungen füblich von der Somme zwischen Barleux und Bermandovillers.

Schwerer Rampf an der Blota Lipa.

Busammenbruch ber italienischen Offensive gegen die Rarstfront.

Die deutschen und bulgarischen Truppen erreichen bie Linie Rasova-Copadin-Tuzla (Dobrudicha).

Die Frangofen erobern Florina gurud.

Fort Tabora (Deutsch-Ostafrika) wird von den Engländern besett.

–18. Deutscher Erfolg über die Russen an der Narajowła.

18. Deutsche und österreichisch-ungarische Rrafte erfturmen ben ruffifden Brudentopf nordlich von Zarecze (Stochob).

Biterreichisch-ungarische Truppen weisen ruffiichrumanifche Angriffe in ber füblichen Bulowina ab.

Sieg deutscher Truppen über bie Rumanen bei Hößing (Satizeg). 19. Deutiche und öfterreichisch-ungarifche Truppen

erobern Betrofeng und den Szurduchaß zurück. Lebhafte Rämpfe im Beden von Florina.

19.—20. Ruffische Niederlage an der Baba Ludowa und am Smotrec (Rarpathen).

20. Räumung beutscher Stellungen im Abschnitt Rancourt - Bouchavesnes.

Ruffijche Unfturme im Abichnitt Buftompty-Zaturcy (westlich von Luzk) scheitern unter empfindlichen Berluften.

21. Niederlage der Rumanen fublich von Topraifar (Dobrudicia).

22. Die Franzosen werben im Abschnitt Combles-Rancourt erfolgreich abgewiesen.

Bergebliche Borftoge der Rumanen bei hermannîtabt.

Rüderoberung des Bultanpasses burch österreichisch-ungarische Truppen.

28. Die Ofterreicher weisen ruffische Maffenangriffe zwischen Sereth und Strypa nörblich von Zborow erfolgreich ab.

Der Gipfel des Monte Cimone norblich von Arfiero wird von den Ofterreichern gesprengt.

23./24. Deutscher Luftangriff auf London und Mittelengland.

24. Englisch-frangofischer Maffenfturmzwijden Uncre und Somme.

Deutscher Luftangriff auf Butareft.

Rumanifche Borftoße zwischen bem Szurdut- und Bulfanpaß werden abgewiesen.

25. Ginheitlicher Durchbrucheverfuch ber Englander und Franzosen nördlich von der Somme. Die feindlichen Truppen besetzen Lesbæufs, Morval und Rancourt.

Burudnahme der öfterreichisch-ungar. Truppen aus der Kammlinie Szurdutpaß - Bultanpaß.

25./26. Deutscher Luftangriff auf Portsmouth und Mittelengland.

26. Die Engländer befegen Combles, Bueudecourt und Thievval.

Erneuter Ungriff deutscher Luftschiffe auf Butareft.

Riederlage der Serben im Abschnitt Florina-Rajmakcalan (Mazedonien).

27. Geländegewinn der Franzosen bei Rancourt und Bouchavesnes.

- 27. Erfolgreicher Gegenstoß beutscher Truppen bei Korytnica (Wolhynien).
- Beginn ber Schlacht bei Bermannstadt.
- 28. Achte Rriegstagung bes beutschen Reichstages. Rückzug der Rumanen bei hermannstadt gegen
  - das Grenggebirge.
  - Oberft Luloff wird Generalftabschef ber bulgariiden Urmee.
- 29. Erfolgreiche Ubwehr ber englischen Borftoge im Abichnitt Rancourt - Courcelette.
  - Entlaftungeftog ber rumanischen 2. und 4. Armee im Borgenn-Bebirge.
- Die österreichisch-ungarische Donauflottille greift den rumänischen Hafen Corabia mit Erfolg an. Abichluß beutich-ichweizer. Wirtschaftsvertrage.
- 29.-30. Niederlage der Rumanen bei hermannstadt und am Rotenturmpaß.
- 30. Diterreichisch = ungarifche Truppen weifen Durchbruchsversuche der Ruffen an der Bahn Brody-Lemberg und im Graberka-Abschnitt ab.
  - Deutscher Luftangriff auf Butareft.
- Erfolge ber englisch-frangofischen Truppen bei Rajmatcalan (Mazedonien).

#### Oftober 1916.

- 1. Großtampftag nördlich von ber Somme. Bufammenbruch eines englisch-frangofischen Ungriffes im Ubichnitt Thiepval - Rancourt.
- übergang ftarter rumanischer Rrafte über bie Donau bei Rahova füblich von Butareft.
- 1./2. Deutscher Luftangriff auf London und ben
- 2. Lebhafter Rampf bei Le Sars und an ber Strafe Sailly – Rancourt.
- Bergeblicher Gegenstoß ber Rumanen aus ber Linie Copabin Lopraisar Tugla.
- 2.-3. Ein allgemeiner Ungriff ber Ruffen zwischen Swiniuch und Zaturzy mestlich von Lugt scheitert.
- Die Ruffen werben nach einem Borftog bis gur Lysenia-Höhe an der Blota Lipa unter empfindlichen Berluften gurudgeworfen.
- Burudnahme beutscher und österreichisch-ungarischer Truppen bei Fogaras vor überlegenem An10. Englisch-französischer Borstoß im Abschnitt Morgriff ber Rumänen.
- 3. Niederlage der Ruffen bei Swiniuchy und Rifielin.
- Rüdzug der bei Rahova über die Donau vorgedrungenen rumänischen Abteilungen.
- Rumanischer Borftog im Borgeny-LaL
- Burudnahme ber beutiden und bulgarifden Truppen gwifden Brefpa-Gee und Nidge Blanina (Włazedonien).
- 4. Schwere Rämpfe bei Le Sars. Gelandegewinn der Franzosen zwischen Frégicourt und Rancourt.
- Die Rumanen geben im hötzinger Gebirge auf die Grenzhöhen zurud.
- Rückzug der 2. rumänischen Urmee im Alt-Tale hinter die Sinca.
- Die auf Seite ber Türken tampfenben Bachtiaren vertreiben die Ruffen aus Ispahan (Perfien).
- 5. Abweisung eines starten frangosischen Ungriffs im Abschnitt Morval - Bouchavesnes.
- Bergebliche Unstürme der Russen an der Blota Lipa.
- Sieg ber Urmee Fallenhahn über bie Rumanen bei Reps und Krihalma. Eroberung des Sinca-Abschnitts.
- Geländegewinn der Ofterreicher bei Libanfalva (Görgeny-Ubichnitt).

- 6. Berfolgung der Rumanen durch den Geisterwald. Einnahme bes Grenzberges Gilgen füblich von Höging.
- Starte italienische Angriffe an ber Fleimstal-Front werden abgewiesen.
- Borftog der Urmee Sarrail an der Bahn Monaftir-Florina und im Ticherna-Bogen.
- 7. Großtampftag zwischen Uncre und Somme. Geländegewinn ber englisch-frangofischen Truppen bei Le Gars, Lesboufs und im Abschnitt Morval - St. Bierre Baft-Bald.
- Rronftadt wird von deutschen und öfterreichischungarischen Truppen zurückerobert.
- Die Urmee Fallenhann erzwingt in der Schlacht von Rronftadt (7 .- 9. Oft.) den Austritt aus dem Beifterwald in das Alt-Tal und das Burgenland. Rud-
- jug der ruman. Urmeen gegen das Grenzgebirge. Die Zeichnungen ber 5. deutschen Kriegsanleihe erreichen die Höhe von 10,651 Milliarden Mart.
- 8. Abweisung eines englisch-französischen Durchbrucheversuchs nördlich von der Somme.
- Belandegewinn ber Ofterreicher an der Baba Lubowa (Karpathen).
- Das deutsche Unterseeboot »U 58e trifft in Newport (Bereinigte Staaten von Amerita) ein.
- Erbitterter Rampf im Abschnitt Cardinal-Col Dose (Fassaner Alpen).
- Niederlage der Rumanen bei Marienburg (Földavi). Einnahme von Törzburg.
- 8./9. Diterreichisch-ungar. Luftangriff auf Balona.
- Die Deutschen besetzen die Donauinsel nördlich von Svijtov.
- übergang der Serben über bie Ticherna öftlich von Kenali.
- 9. Beginn bes Sanbelstrieges beutscher Unterfeeboote an ber nordameritanischen Rufte.
- Einleitung ber achten italienischen Isonzo-Offenfive. Allgemeiner Angriff zwijchen San Grado di Merua und dem Doberdo-See.
- Deutsche und öfterr.-ungar. Truppen erkämpfen den Austritt aus dem Hargitta- und Baroter-
- bal-Bouchavesnes. Einbruch der Frangofen in die deutsche Front bei Sailly u. Bermandovillers.
- Eroberung öfterreichisch-ungarischer Linien bei Nova Bas durch die Italiener.
- Die Belgier besetzen die Mittellandbahn (Deutsch-Ojtafrila) vom Žanganjila-See bis Tabora.
- 10./11. Hartnädiger Kampf im Tscherna-Bogen und am Barbar.
- 11. Lebhafter Rampf um Ablaincourt (Somme).
- Ultimatum bes Bierverbandes an Griechenland, überlaffung der Flotte und der Bahn Piräus-Larissa betreffend.
- Die 2. rumanische Armee wird sublich von Kronftadt in die Grengftellungen gurudgeworfen. Ubwehr eines italienischen Durchbruchsbersuchs
- nördlich von ber Wippach
- Die Italiener gewinnen Nova Bas. 12. Großtampftag zwischen Uncre und Somme. Der englisch-französische Hauptangriff auf der Front Courcelette-St. Bierre Baft-Balb und bei Gailly scheitert unter erheblichen Berlusten.
- Burudgewinnung des Gyergyo- und Mazels-Bedens in Siebenbürgen.
- In Ofterreich und Ungarn werden Ernährungs ämter nach beutschem Muster errichtet.

18. Bufammenbruch feinblicher Borftoge swifden 28. Deutscher Luftangriff auf Bufareft. Morval und Bouchavesnes.

Französischer Luftangriff auf badische und wurttembergische Orte (Bernichtung von neun feindlichen Flugzeugen).

Erfolglose Beendigung der ital Isongo-Offenfive.

- 14. Die Franzosen besetzen Ablaincourt und beutsche Stellungen östlich von Belloy-en-Santerre.
- Borftog ber Englander nördlich von Thiepval.
- Der Smotrec (Rarpathen) wird von deutschen und öfterreichisch-ungarischen Truppen zurückerobert.

Hartnädiger Rampf am Bultanpaß.

- 15. Belandegewinn der Ofterreicher oftlich von Rirlibaba (Butowina).
- Bildung einer provisorischen Regierung (Bent-zelos) in Salonitt.
- 16 .- 16. Erfolgreiche Abmehr ruffifder Durchbrucheversuche im Abschnitt Zubilno-Saturzy und an der Narajowla.
- Bergebliche Durchbruchsversuche ber Gerben im Ticherna-Ubschnitt.
- 16. Die englisch-französischen Truppen besehen Biraus und Teile von Althen.
- 17. Englisch-frangofische Angriffe in ben Abichnitten Le Sars-Gueudecourt und Lesbæufs-Rancourt werden von den Deutschen erfolgreich abgewiesen. Die Frangofen besegen Sailly.
- 18. Großtampftag nördlich von der Somme. Gin englischer Durchbruchsversuch zwischen Le Sars und Gueudecourt wird vereitelt.
- Geländegewinn der Engländer nördlich von Caucourt l'Abbane-Gueudecourt. Die Frangofen besepen deutsche Stellungen im Abschnitt Biaches-La Maisonnette.

Schwere Kämpfe im Basubio-Gebiet.

- 19. Die Deutschen erobern russische Stellungen bei Swiftelnifi an ber Narajowla.
- Burudnahme ber bulgarifden Truppen bei Brob im Ticherna-Bogen.
- 20. Einbruch beutscher und bulgarischer Truppen in bie rumanische Hauptstellung auf ber Front Ra**sova – T**uzla (Dobrudscha).
- 21. Zurudnahme ber beutschen Truppen im Raume Grandcourt-Bys (Somme). Harte Rämpfe bei
- Ermordung bes ofterreichisch ungarischen Die nifterprafibenten Sturgth.
- Eröffnung ber ersten flamischen Universität in Gent unter deutscher Schutherrschaft.
- 22. Starter Angriff ber Engländer und Franzofen auf ber Front Le Sars Lesbœufs Rancourt.
- Beländegewinn der Franzosen bei Chaulnes. - Die Ruffen werden auf das Oftufer der Nara-
- jowla zurüdgeworfen. Der Bredealpaß wird von deutschen und österrei-
- difch-ungarischen Truppen erfturmt. Niederlage ber Rumanen im Abschnitt Rasova-Tuzla.
- Die Rumanen verlieren Topraisar und Copadin. Vorstoß auf Tschernawoda.
- 23. Großtampftag nördlich von der Somme. Niederlage der Feinde im Abichnitt Caucourt l'Abbane-Mancourt
- Ronstanza wird von den Bulgaren genommen.
- Einnahme von Bredeal durch beutsche und ofterreichiiche Truppen.
- Durchbruch burch bie rumanische Front am Gubausgang bes Rotenturmpaffes.

- Die Bulgaren besethen Medgibia und Rasova.
- 24. Borftoß Der Frangofen im Raum von Douaumont. Die Deutschen verlieren Fort und Dorf Douaumont sowie Stellungen bei Haubromont.
- Die Deutschen und Diterreicher erfturmen ben Bultanpaß.
- 25. Eroberung von Tichernamoda burch die Bulgaren.
- Belandegewinn ber Urmee Fallenhann im Totrus-Dituz-Tal und gegen Campolung.
- 26. Abweisung starter frangofischer Ungriffe gegen Fort Vaux.
- DieBulgaren beseten Barfova (Nord-Dobrudicha).
- 26./27. Boritog beuticher Seeftreitfrafte durch den
- Ranal bis zur Linie Follestone Boulogne. 27. Die Deutschen meisen starte englische und frangofifche Sturmangriffe bei Bueudecourt-Lesborufs-Morval erfolgreich ab.
  - Busammenbruch eines frangofischen Borftoges aus dem Thiaumont- und Fumin-Wald.
  - Rudzug ber Rumanen im Partzuga-Tal füblich von Kronftadt.
  - Finangninister v. Roerber wird zum österreichifcen Ministerpräsidenten ernannt.
- 28. Einbruch der Franzosen in die deutschen Stellungen bei Lesbæufs.
- Hauptmann Boelde fällt im Luftkampf an der beutichen Beitfront.
- 29. Der frühere Generalquartiermeifter v. Stein wird
  - zum preußischen Kriegsminister ernannt. Weiterer Gelänbegewinn ber Franzosen bei Les-
  - La Maisonette und anschließende frangofische Stellungen werben von ben Deutschen erstürmt.
  - Deutsche und türfische Truppen gewinnen Gelande am Oftufer der Narajowia.
- Einnahme rumanifder Sobenftellungen füboftlich bom Rotenturmpaß.
- 80. Starle Gegenstöße ber Rumanen bei Orfova und
- Campolung scheitern unter schweren Berlusten. Niederlage der serbischen und französischen Truppen im Ticherna-Albichnitt
- 81. Erfolgreiche Ubwehr eines ftarten englischen Borstoßes aus der Linie Gueudecourt-Lesboeufs.

#### Rovember 1916.

- 1. Bordringen der Franzosen bei Morval und am St. Pierre Baft. Balb.
- Die Deutschen räumen die Feste Baux.
- Beginn der neunten italienischen Isonzo-Offenfive. Die Italiener befegen Lotvica und Belande am Tivoli und San Marco.
- Die Deutschen erobern russische Stellungen am Stochod bei Witoniez.
- 1./2. Leichte beutsche Streitfrafte ftogen gegen ben Ranal vor.
- 2. Zusammenbruch ruffischer Maffenfturme an ber Narajowia.
- Bergeblicher Anfturm ber Italiener an ber Bippach und gegen die Rarithochfläche.
- Generalleutnant Groener wird zum Leiter bes beutschen Rriegsamts ernannt.
- 4. Ruffische Silfetruppen übernehmen Teile ber Dobrudicha- und fiebenbürgischen Ditfront.
- Borftog ber Ruffen im Toelghes-Ubschnitt (nordliches Siebenbürgen).
- Ofterreichisch-ungarische Truppen erobern bie Mabucet-Stellung füblich vom Predealpaß.

4. Ein italienischer Borftog bei Jamiano (Karft- 13. Türkischer Luftangriff auf Rairo. front) bricht unter schweren Berluften zusammen.

Lebhafte Rampfe am Szurduchaß.

5. Großlampftag nörblich von der Somme. Borftok der Engländer und Franzosen auf der Front Le Sars-Bouchavesnes. Berlust deutscher Stellungen am St. Pierre Bast-Walb. Polen wird von Deutschland und Osterreich-

Ungarn zum felbständigen Staat mit erblicher Monarchie und konstitutioneller Berfassung erflart. Galizien wird bas Recht ber Gelbstvermaltung verliehen.

Burudnahme der rumanischen Truppen füdöstlich vom Rotenturmpaß.

6. Die Ruffen befegen öfterreichisch-ungarische Stellungen im Toelapes-Abschnitt.

Erfolgreicher Borftog ber verbundeten Truppen im Raum von Spini füdlich vom Rotenturmpaß.

7. Französischer Geländegewinn bei Ablaincourt

Erbitterte Kämpfe am Bodza-Baß und im Toelgnes-Ubjchnitt.

Beendigung ber erfolglosen neunten italienischen Jonzo-Offensive.

Starte Ungriffe der Ruffen im Gpergho-Gebirge.

- Die deutschen und biterreichisch-ungarischen Trubpen überschreiten den Baiesti-Abschnitt südöstlich vom Rotenturmpaß und erobern Sardoiu.
- 9. Lebhafter Rampf beiderfeits von Sailly (Somme).
- Eroberung ruffifcher Stellungen bei Stroboma. Erfolgreicher Gegenstoß ber öfterreichisch-unga-
- rifchen Truppen im Gyergyo-Gebirge. Starte rumanifche Borftoge im Bredeal-Abiconitt
- werden abgewiesen. Aufruf der Mittelmächte zur Bilbung eines pol-
- nischen Heeres. 10. Die Engländer befegen beutsche Stellungen bei Courcelette (Somme).

Frangofiicher Luftangriff auf Industrieanlagen im Gaargebiet.

Einbruch deutscher Truppen in die ruffische Saubtstellung an der Narajowla. Starle Gegenstöße der Ruffen werden abgewiesen.

Erfturmung rumanifder Stellungen im Borftog legen Sinaia.

Angriffe der Serben und Franzosen im Ostteil ber Ebene von Monastir und an ber Ticherna.

Wiederwahl Wilsons zum Präsidenten der Bereinigten Staaten von Amerita.

Auslieferung ber griechischen Flotte an die Entente-Mächte.

10./11. Borftoft beutider Seeftreitlrafte in ben Finnischen Meerbusen bis Baltischport.

11. Bergebliche Gegenstöße ber Rumanen nordlich bom Dituz-Tale.

Eroberung rumanischer Linien beiberfeits des oberen Alt.

12. Lebbafte Rämpfe füblich von Monaftir.

12./13. Ofterreichisch-ungar. Luftangriff auf Badua.

- 13. Großtampftag nördlich von der Somme. Die Englander erobern burch Angriff beiberfeits ber Uncre Beaumont-Samel, St. Bierre-Divion und bie Unichlußstellungen.
  - Rüdzug der Ruffen im Ghergho-Gebirge gegen die Grenze.
  - Luftangriff ber Ofterreicher auf Ravenna.
  - Borftoß der serbisch-französischen Truppen gegen Monastir.

Die königstreuen griechischen Truppen werden aus Theffalien gurudgezogen.

- 14. Erneuter Ungriff ber Englander an ber Uncre und im Abichnitt Le Sars - Bueubecourt
  - Die Engländer befegen Beaucourt.
  - Deutscher Luftangriff auf Bufareft.
  - Burudnahme der bulgarischen Truppen im Ticherna-Bogen.
- 14./15. Erbitterte Rampfe am St. Bierre Baft-Balb.
- 15. Belandegewinn ber Deutschen am St. Bierre Bajt-Bald.
- Busammenbruch ftarter ruffischer Borftoge öftlich vom Butna-Tal (fiebenburgifche Ditfront).
- Rückzug ber Rumanen im oberen Alt-Tal gegen Radacineiti.
- Frangofijch-russische Rrafte erreichen die Vira nördlich von Renali (Mazedonien).
- Beneralleutnant Soppner wird zum tommandierenden General ber Luftstreitfrafte ernannt.
- 16. Schwerer Rampf bitlich vom Butna-Tale.
- Weitlich vom Predeal-Pag brechen deutsche und biterreichisch - ungarische Truppen in die rumanische Front ein. Rudzug ber Rumanen im Gebiet bes Jiu.

16 .- 18. Durchbruchsichlacht von Targu Jiu.

- 17. Die verbündeten Truppen erreichen die Linie Candefti- Namaefti. Bergeblicher Durchbruchsversuch ber Rumanen nördlich von Campolung. Lebhafte Rämpfe um die Sohen bei Monaftir.
- 18. Durchbrucheversuche ber Englander beiderfeite ber Uncre. Burudnahme ber beutschen Front bei Serre und im Abschnitt Grandcourt-Courcelette.
- Die Urmee Kaltenhann erfampft in ber Durchbruchsschlacht bei Targu Jiu den Austritt in die walachische Ebene. Einbruch in bie rumänische Front zwischen Jiu und Gilurt. Die Deutschen erreichen die Bahnlinie Orsova-Craiova.
- Deutsche und österreichisch-ungarische Truppen erreichen die Linie Calimanesti - Suici sublich vom Rotenturmbak.
- Monastir wird von den Gerben besett. Rurudnahme der deutsch-bulgarischen Front auf die Höhenstellungen nördlich von Monastir.
- 19. Borstoß der Deutschen am Jiu gegen ben Raum von Craiova
- 21. Craiova wird von beutschen Truppen erobert.
- Starte Begenstöße ber Rumanen nördlich von Campolung.
- Tob Raifer Franz Josephs I. von Ofterreich in Schönbrunn.
- Borftog bes türfischen rechten Flügels ber Raulajus-Urmee im Raum von Duich.
- 23. Die Urmee Fallenhann burchbricht bie westrumänische Front an der Donau. Einnahme von Orfova und Turn Severin.
- Hartnädige Rämpfe bei Ramnic Balcea (Alt).
- übergang der beutschen Donau-Armee über die Donau bei Sviftov.
- 28./24. Borftog beutscher Seeftreitfrafte gegen bie Themfe=Mündung.
- 24. Die über Craiova vorbringenden Kräfte ber Urmee Falkenhann überschreiten ben unteren Ult.
- Der ruffifche Bertehreminifter Trepow wird gum Ministerpräsidenten ernannt.
- Rüdtritt bes beutschen Staatsfelretare bes Außern v. Jagow; Nachfolger: Unterstaatsfelretar Bimmermann.

- 25. Die Deutschen nehmen Ramnic Balcea im Alt-Lal.
- Der ruffische Generalstabschef der Urmee Alexejeff wird durch General Gurto erfest. Ernennung Neratows zum russischen Minister des Außern.

Lebhafter Kampf bei Curtea des Urges.

- Bormarich der deutschen Donau-Urmee von Bimnicea gegen Alexandria und Giurgiu.
- 26. Niederlage ber Refte ber 1. rumanischen Urmee füdojtlich von Turn Geverin.
  - Die beiberseits des Alt vordringenden Truppen werfen die Rumanen hinter den Topolog- Ubschnitt gurud. Ditlich von Tigveni wird bie rumanische Front durchbrochen.
- Einnahme von Alexandria fühmeftlich von Bukarest durch die Deutschen. Übergang der Donau-Armee über bie untere Bedea.
- Erbitterter Rampf um die Sohen von Baralovo (Mazedonien)
- Das frangofifche Linienschiff . Suffrene wird nordwestlich von Lissabon burch ein beutsches U-Boot vernichtet.
- 26./27. Borftoß beutscher Seeftreitkräfte gegen bie englische Dittuite.
- 27. Beginn einer russischen Entlastungsoffensive in ben Karpathen und an der siebenbürg. Oftfront.
- Die Deutschen besethen Curtea bes Urges.
- Die Alt-Linie gelangt in beutschen Besit.
- Die deutsche Donau-Urmee erobert Giurgiu und erreicht die Linie Giurgiu - Draganesti.
- Niederlage der Urmee Sarrail auf der Front Ernova-Malovo und nordwestlich von Monastir.
- 27./28. Deutscher Luftangriff auf Mittelengland. 29. Starte Ungriffe ber Ruffen in ben Rarpathen und an der fiebenbürgischen Oftfront werden er-
- folgreich abgewiesen. Die Deutschen erobern Bitescht und Campolung.
- Ernennung bes Abmirals Beatty gum Ober-befehlshaber ber britifden Flotte. Ubmiral Jellicoe wird erfter Geelord ber Abmiralität.
- 30. Erfolgreiche Ubwehr russischer Ungriffe an ber zlota Lipa durch türkische Truppen.
- Unfturm der Ruffen in den Karpathen vom Jablonica-Baß bis jum Uz- und Dituz-Tal. - Bereinigung der Urmee Falfenhahn mit ber
- Heeresgruppe Madensen.
- Deutscher Bormarich über Campolung u. Bitefcht.
- Die beutsche Donau-Urmee erkampft ben übergang über die Neajlow-Niederung und nähert fich dem unteren Urges.

#### Dezember 1916.

- 1. Ruffifche Entlaftungeftoge an ber Baba Ludowa, bei Dorna Watra im Trotus- und Dituz- Tal scheitern unter schweren Berlusten.
- Die Front ber 1. rumanischen Urmee wird am Arges südöstlich von Pitescht von deutschen und österreichisch=ungarischen Truppen durchbrochen (6200 Gefangene).
- 2. Abweisung ruffijder Durchbruchsversuche in ben Waldfarpathen am Smotrec und an der Baba Ludowa.
- übergang der deutschen und österreichisch-ungarijden Truppen über den Arges unterhalb Gaefti.
- Eine südwestlich von Butarest über ben Urges und Negilow vorgedrungene rumanische Gruppe wird über den Neallow-Abschnittzurückgeschlagen.
- Lebhafter Rampf am Westflügel ber Dobrudicha-Front.

- 2. Bergebliche ferbisch frangofische Angriffe nordwestlich von Monastir.
- Teilmeife Befetung Uthens durch englisch-frangosische Truppen.
- Der beutsche Reichstag nimmt bas Geset über die allgemeine Zivildienstpflicht an.
- 3. Ruffifche Ungriffe am Dryswjaty See werben von den Deutschen erfolgreich abgewiesen.
- Sieg der verbündeten Truppen in der Schlacht am am Urges (1 .- 8. Dezember). Deutsche und öfterreichisch=ungarische Kräfte überschreiten ben Urges weitlich von Butarest und erreichen Titu. Riederlage der Rumanen bei Draganesti. Ginnahme bon Targovifte.
- 4. Bergeblicher Borftoß ber Englander an ber Straße Albert – Warlencourt.
- Starte ruffische Angriffe im Butna-, Erotus- und Uz-Tal brechen zusammen.
- Rüdzug der Rumanen hinter die Linie Bularest-Targovifte-Bietrofita.
- Die deutsche Donau-Urmee erreicht den Arges südwestlich von Butareft. Abwehr ftarter ruffifchrumänischer Gegenstöße in der Donauniederung.
- 5. Starler Borftog der Ruffen im Trotus-Tal und am Cartarenpaß. Zurüdnahme beutscher Erup-pen im Erotus-Tal.
- Die 9. deutsche Urmee erreicht die Linie Butarest-Ploescht – Campina. Einnahme von Sinaia.
- Niederlage der in der füdwestl. Balachei abgeschnittenen ruman. Kräfte am Alt (8000 Gefangene). Rüdtritt bes englischen Bremierministers Usquith.
- 5./6. Borftoß ber beutschen Donau-Armee über ben
- unteren Arges gegen Butarest. 6. Die Deutschen stürmen die höhe 304 (Berdun).
- Rückzug der Rumanen gegen den Raum Buzau-Harsova.
- Einnahme von Bulareit, Bloefct und Campina (9100 Gefangene).
- Lebhafte Kämpfe an der Ticherna (Mazedonien). Llond George wird britischer Ministerprafident.
- 7. Die Rumanen am Predeal- und am Altichany-Baß werden geschlagen (10000 Gefangene).
- Berhangung der Blodade über Griechenland burch Frankreich und England.
- 8. Erfolgreiche Abwehr ruffifcher Angriffe zwischen Kirlibaba und ber Biftriga.
- Sieg ber 9. Urmee über die Rumanen nordoftlich von Sinaia. Die Donau-Armee bringt nordöstlich von Bukarest vor.
- Bulgarische Kräfte überschreiten bie Donau bei Tutrakan und besetzen Oltenita. Rückzug ber Ruffen vom linken Donauufer zwischen Tutratan und Tschernawoba.
- 9. übergang ber Bulgaren über bie Donau bei Tichernawoda. Ginnahme von Calaraft.
- Allgemeiner Rudzug ber rumanischen Hauptfrafte öjtlich von der Linie Bukarest – Ploescht.
- Busammenbruch eines starten Entlastungsstoßes der Sarrail-Armee bei Monastir und im Ticherna-Bogen.
- 10. Erneute Borftoge ber Ruffen am Tartarenpaß, im Bistrika-Ubschnitt und im Trotus-Tal scheitern.
- überschreitung der Jalomipa bei Receanu nordöstlich von Bukarest durch die 9. Armee.
- Niederlage serbisch-französischer Truppen auf der Front Dobromir – Matovo (Mazedonien).
- 10./11. Untergang bes ital. Linienschiffes »Regina Margheritae burch Minen im Mittelmeer.

12. Lebhafte Rampfe im Gpergyo-Gebirge.

Riederlage der Rumanen an der Jalomiga. Die Donau-Ulrmee überschreitet den Jalomiga - Alb-

Borftoß der deutschen und österreichischen Truppen gegen ben Raum von Bugau.

Friedensangebot der Wittelmächte.

General Nivelle wird zum Oberbefehlshaber ber französischen Nord- und Oftscont ernannt. Ernennung des Generals Joffre zum fachmannischen Berater der französischen Regierung.

13. Rücktritt des öfterreichisch-ungarischen Minifte-

riums Roerber.

Die Große Balachei füblich von ber Linie Bularest-Tichernawoda und dem Jalomiya-Ubschnitt gelangt in deutschen Besitz.

14. Abweifung starter französischer Gegenstöße an ber

Bobe 304 und am Pfefferruden.

Die rumanische Gebirgsfront in ber Großen Balachei wird von der 9. Urmee durchbrochen.

Eroberung von Buzau.

- übergang der Bulgaren über die Donau bei Fetefti. 15. Angriff der Frangofen auf 10 km Breite im Raum von Dougumont.
- Burudnahme ber beutschen Truppen in die Linie Talou - Rüden - Louvemont - Bezonvaux. Franzosen besetzen Bacherauville, Louvemont und das Werl Hardaumont.

Die 9. Urmee erreicht die Linie Buzau-Rimnic-Sarat und überschreitet die Calmatui-Riederung.

- Einseben der Offenfive gegen die Ruffen in der Linie Tschovlu-Topal (Dobrudscha). Die Berbündeten erreichen die Linie Cogealac-Cartal-Harsova.
- 16. Die Franzosen nehmen Bezonvaux und die anschließenden Stellungen nordöstlich von Berbun.
  - Der Bugau-Abichnitt wird von deutschen und österreichisch - ungarischen Truppen überschritten. Beneral ber Infanterie v. Fabed, Urmeeführer an
  - der deutschen Westsront, stirbt in Partenkirchen.
- 17. Vorstoß der deutschen und bulgarischen Truppen über die Linie Babadag - Pecineaga (Nord-Dobrudicha).
- 18. Beländegewinn der Franzosen nördlich von Haudraumont.
- 19. Die Friedensnote Wilsons wird ben Ententemachten überreicht.
- 20 Lebhafter Rampf nördlich von Arras.
  - Bartnädiger Unfturm ber Ruffen im Meftecanefci. Abschnitt (Karpathen).
- 20. Bildung des biterreichifch-ungarifchen Minifteriums Člam-Wartiniy.
- 20. Lebhafte Rampfe bei Paralova (Mazedonien).

- 11. Einnahme von Urziceni und Mizil (Aumänien). 21. Die Note, in der Bilson die Bekanntgabe der Anfichten über Friedensbedingungen anregt, wird den Mittelmächten übergeben.
  - Eroberung von Tulcea (Dobrubica) burch die deutich-bulgarische Dobrudicha-Urmee.
    - Rücktritt des öfterr.-ungar. Ministers des Außern
  - Burian v. Najecz; Nachfolger: Graf Czernin. 22./23. Erfolgreicher Boritoß öfterreichijch ungari-icher Seeftreitfräfte in die Strafe von Otranto.
  - 23. Belandegewinn der Ruffen nördlich vom Ug-Tal.
  - 24. Die Bulgaren erobern Jiaccea (Nord-Dobrudicha). Angriff auf ben Brudentopf Matschin.
  - 25. Einnahme von Filipefti und der anschließenden rumänisch-ruff. Stellungen füdwestlich von Braila burch die Dobrudicha-Armee (5500 Gefangene).
  - 26. Die 9. Urmee durchbricht nach fünftägigem Rampf die ruffischerumänische Front im Raum von Rinnic-Sarat in 17 km Breite.
  - Untwortnote Deutschlands und Ofterreich-Ungarns auf Wiljons Unregung (vgl. 21. Dezember): Borschlag baldigen Zusammentritts von Bertretern der friegführenden Staaten.
  - 27. Vollständiger Sieg der verbundeten Truppen über die Rumanen bei Rimnic-Sarat (10300 Befangene). Eroberung von Rimnic-Sarat.
  - Das frangosische Linienschiff . Gaulois e wird im Mittelmeer durch ein deutsches U-Boot versenkt.
  - 28. Eroberung frangösischer Stellungen an ber Sobe 304 und dem Gudhang ber Sobe » Toter Dlann« burch die Deutschen.
  - Erfolgreicher Borftog ber beutschen und öfterr. ungar. Truppen an der fiebenbürgischen Ditfront. Zurüdnahme der rumänischen Kräfte im Zabala-, Naruja-u. Butna-Tal. Einnahme von Dumitresti.

29. Die verbundeten Truppen erreichen die Linie Bizir - Sutefti - Slobozia - Plaginefti.

30. Die deutschen und öfterreichisch-ungarischen Truppen gewinnen rumanische Stellungen im Grenggebiet der Karpathen. Eroberung der Sohe Solymtan durch die Deutschen.

Einbruch in die rumanischen Bebirgestellungen

nördlich von Rimnic-Sarat.

- Borftog ber Donau-Urmee gegen die befestigte Linie Burgueti-Ciucea füdweftlich von Braila.
- Die Ententestaaten lehnen bas Friedensangebot ber Mittelmachte ab.
- Raifer Rarl I. von Ofterreich wird in Budapest zum König von Ungarn gefrönt.
- 31. Die Rumanen verlieren Berestrau und Ungureni westlich von Folichani.
- Die 9. Urmee bringt füblich von Folichani vor.
- Rückzug der Rumanen in den Brückentopf von Brăila.

#### dem Ariegsberichte aus Sauptquartier 19161

Im Märze.

Beröffentlicht am 8. April 1916.

Jede Bürdigung der friegerischen Entwicklung muß von der Grundtatfache ausgehen, daß der Rrieg, foweit das Deutsche Reich in Betracht kommt, von dem

Bgl. die Borbemertung in Band I, S. 186. 2 Behandelt bie Frühjahrstämpfe bes Jahres 1916.

Der Rrieg 1914/17. II.

Großen ichmalen Streifen an ber Gubweftede abgefehen, ber unter bem Feuer ber Beidute Belforte liegt, im mefentlichen auf feindlichem Bebiet geführt mird. Die größeren Landstreden unseres Baterlandes, über die vorübergebend alle Schreden des Krieges hingebrauft find, liegen in ber äußersten Nordoftede bes Reiches und abseits bes großen Stromes friedlichen Reise-vertehrs. Sie find beshalb der weitaus überwiegenben Mehrzahl auch bes reisenden Teils unseres Boltes fo gut wie unbefannt geblieben. Zudem find es Gebiete rein landwirtschaftlichen Charafters und



darum entfernt nicht in perfeklich als die industriellen Bezirle. So ichmerglich baber auch die Bunden waren, welche die Ruffenzeit den preugischen Oftprovingen geschlagen hat, und fo marm und werttätig das Mitgefühl für die betroffenen Gaue fich in gang Deutschland geregt hat - was es eigentlich bedeutet, ben Krieg, Diesen Krieg im eigenen Lande zu haben. bas ift der übermaltigenden Mehrheit der Daheimgebliebenen doch nicht annähernd zum Bemußtiein gefommen.

hatten die deutschen heere nichts anderes geleistet als bies: Schulter an Schulter mit unferen helbenmütigen Berbunbeten gegen den Unfturm ber vier größten Militar. itaaten der Belt ben Krieg von der heimatlichen Scholle zu verdrängen und dauernb fernzuhalten — schon das wäre eine unvergleichliche Großtat gewesen und ein Sohn für alle auf die Logit der Zahl an Menschen, Munition und Gelbmitteln geftütten Be-

rechnungen unferer Seinbe.

Unfere Feinde haben fich in den Bahn gewiegt: nun endlich seien unsere Rrafte erichopft: wir mußten und murden une bon Stund an notgedrungen auf ben Berfuch beschränfen, einem allgemeinen Unfturm ber zeinheitlichen Fronta unserer Belagerer in der ertampften Linie Biderftand zu bieten. Diefen Unfturm hatten fie für bas Frühjahr 1916 mit allen den ihnen zu Gebote ftebenden, bon ihnen felbit immer wieder als unerschöpflich bezeichneten Machtmitteln vorbereitet. Gie hatten ihn laut und fieges. auberfichtlich ihren Bollern und aller Belt angefünbigt. Die beutschen Beere find ihnen zuvorgetommen und haben ihre forglich burchgearbeiteten Blane über ben Saufen gerannt.

Das ift bie weltgeschichtliche Tragweite der Rambfe, welche mit dem unvergänglich bedeutungsvollen 21. Februar eingesett haben und die in ben letten Märztagen so weit fortgeschritten find, bag es möglich ift, ihren Verlauf und ihre Ergebniffe

in großen Zügen zu übersehen. Obwohl biese Kampfe sich auf allen Fronten abgespielt haben, bilden fie boch eine gufammen= hangende Ginheit. Obwohl fie, bon beutscher Seite aus betrachtet, fich teilweise als Angriffe-, teilweise als Berteidigungsichlachten baritellen, liegt ihnen boch ein einheitlicher Befenszug zugrunde, ber fich mit dem Sage tennzeichnen läßt: an Stelle ber geplanten Frühjahrsoffeniive ber Berbundeten ift eine deutsche Fruhjahrsoffenfive in die Ericheinung getreten. Die Unfturme der Ruffen und Italiener ftellen fich nur tattifch als Dffenfive, ftrategifch aber als Defenfivhandlungen, wenn icon als folche allergrößten Stile, bar. Das findet schon in dem Ausbrud . Entlastungsoffenfive. einen etwas verblumten und beschönigenden, aber unmigverständlichen Ausbrud. Gine Entlaftungsoffenfive ift eine Offensivhandlung mit Defensivzwed.

E3 ift nur natürlich, wenn fich die angespannte Aufmerkjamteit des Erdballs auf die große Rampfhand. lung vereinigte, welche die Deutschen seit dem 21. Febr. zunächst auf bem bitlichen, bann auch auf bem westlichen Maasufer eingeleitet hatten'. Diefe Rampfe laffen fich in brei große Bruppen gliedern:

Runachit erfolgte ber wesentlich norbfühlich gerichtete Boriton aus der Linie Confendone-Mannes auf bie Linie Champ-Renville-Donaumont. Gine zweite Angriffshandlung richtete fich von Ctain, alfo von Nordoften, aus auf die Soben ber Côtes Lorraines in allgemeiner Richtung auf bie norboftliche Rante bes Fortgürtels. Im Unichluß an biefe beiben innerlich zusammenhängenden Angriffegruppen entwidelte fich dann bom 6. Diars an eine dritte Reihe von Kämpfen, die auf der Linie Forges-Regnieville über bie Daas hinübergriffen und fich ben Rordrand ber Befestigungeanlagen bes meftlichen Maggufere juni Biele nahmen.

Der jabe und anscheinend nicht völlig erwartete Boriton gegen die nördlichen und nordöltlichen Befestigungegruppen bes Keitungegürtels um Berbun hatte im ersten Unlauf bis an den eigentlichen Fortgurtel herangeführt und ein wichtiges Blied diefes Gürtels, das Fort Dougumont, und dann, nach dem harten Ringen mehrever Tage, bas noch weit ftartere, befestigte und mit Bartnadigfeit verteidigte Dorf Dougumont nebst ben aufdiließenden Feldwerlen in unfere Sand gebracht. Diefer Erfolg rief eine feiner Bebeutung entibrechende fehr beträchtliche Gegenanstrengung des Feindes hervor. Indeffen blieben die Bersuche der Frangosen, une die erfampfte Linie wieder zu entreißen, erfolglos. Statt beffen gelang es une am 8. Marg, einen wichtigen Stuppuntt für die linte Flante zu gewinnen, indem bas Dorf Baur genommen und biszur Stragengabel im Beften bee Ortes befestigt murbe. Der Ungriff ftieß auch bis in das gleichnamige Fort burch, doch konnten nur die nördlich des Forts angelegten Befestigungen bauernd gehalten werden. Seitbem beschränkten wir uns bitlich ber Maas auf die Festhaltung und ben Ausbau der gewonnenen Linie vom Südrande des Forts Douaumont durch den Ablainwald und weiter am Gudhang bes Pfefferrudens entlang bis zu ben in unseren Besit gelangten Dörfern Bacherauville und Champ an der Maas.

Links anschließend haben die aus ber Boebre-Chene andringenden Truppen ber Nordostgruppe trop ichwerften Urtilleriefeuers, bas von den boben ber Cotes herab ihr Borbringen zu hemmen suchte, am 7. März die Franzosen aus Fresnes herausgeworfen, am 9. Marg nach dem Feuillawald und die Beinbergshöße 251 nördlich Damloup g nommen und halten nun' ben Guß ber Cotes bis Champlon, nordöstlich Combres, fest in Sanben.

Der Angriff aus nördlicher und nordöstlicher Richtung war fonach mit Beginn bes zweiten Marzbrittels gunadift gum Stehen getommen. Der Feind hat auf ber Rampflinie beiderfeits ber Daas in flarer Erkenntnis des Ernstes seiner Lage gang außerordent-lich starke Kräfte hereingeworfen. Im Kampf ist das Borhandensein von 281/2 französischen Divisionen festgestellt worden, während mit großer Bestimmtheit noch der Ginfat von 4 weiteren Divifionen ermittelt werden konnte. Insgesamt fteben also bier die Rrafte von rund 16 frangoffichen Armeetorpe im Rampf.

Bahrend so die Schlacht auf dem östlichen Maasufer zu den Formen und Ranupfmitteln des Festungskrieges überleitete, gingen wir seit bem 6. März auch auf dem westlichen Maasufer zum Ungriff über, und hier ift ein schrittweises, aber ununterbrochenes Borwärtsdringen im Bange. Nachdem ber

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte > Berbune bei 6. 197.

<sup>1</sup> Anfang April 1916.

### Deutsche Heerführer III.



Otto v. Below.



Prinz Leopold v. Bayern. (Phot. H. Hoffmann, München.)



Hermann v. François. (Rotophot, Berlin.)



Hermann v. Eichhorn. (Hofphot. Voigt, Homburg v. d. H.)



Alexander v. Linsingen.



Remus v. Woyrsch.

# Deutsche Heerführer IV.



Felix Graf v. Bothmer.



Karl v. Einem, gen. v. Rothmaler.



Ewald v. Lochow. (Hofphot. E. Bieber, Berlin.)



Friedrich v. Scholtz. (Phot. J. B. Ciolina, Frankfurt a. M.)



Karl Ludwig d'Elsa. (Hofphot. Pieperhoff, Leipzig.)



Max v. Gallwitz.

Maasübergang und die Einnahme der Dörfer Forges und Regnieville gelungen mar, murbe am 6. Mary die Sohe 265 füdöstlich Forges geiturnit. Dann warfen fich uniere Truppen mit einer Rechtsschwenkung in die zusammenhängenben, bartnadig verteidigten Didichte bes Cumières- und Rabenwaldes hinein. Beibe wurden bis zum 10. Marz gefäubert und gegen ftürmisch anrennende Gegenangriffe gehalten. Schon 4 Tage später wurde Die gange, ben Balbern weftlich vorgelagerte . Mort Somme. Stellunge genommen und trop wittender Rüderoberungsversuche behauptet.

Und nun griff unfer Ungriff noch weiter westlich um iene aufammenbangende Gruppe feiter Stellungen herum, welche die Dorfer Bethincourt, Dalancourt und Saucourt zu Stügpuntten und binter ibrer Mitte Die Sohe 304 gum Ritchalt hat. Aus dem Gehölz von Malancourt drangen unfere Truppen in ben füblich vorgelagerten Bald von Avocourt ein und brachten ihn am 20. Marg fest in ihre hand. Um 22. wurden bie nach Malancourt und Saucourt vorsvringenden Bergnasen bingugenommen, und am 31. Mary wurde auch bas Dorf Malancourt selber erstürmt. So verengerte sich bier von Tag zu Tag der dem Reinde noch gebliebene Raum.

In diefen ichweren Rampfen gingen die dem Feinde noch verbliebenen Dörfer Cumières, Marre und Bras in Flammen auf. Aber auch bie Stadt Berdun, die feit Beginn ber Operationen unter unserem Feuer liegt, fteht in Brand.

### TT.

Die Rämpfe an der Maas stehen im Mittelbunfte ber gesamten friegerischen Oberationen seit dem historifden 21. Februar, Alle anderen Rampfe bilben ihnen gegenüber teile Begleit-, teile Folgeericheinungen.

Un der gesamten West front machte sich vor und mit dem Ginfegen unferer Offenfive an ber Daas eine gesteigerte Gefechtstätigteit geltenb. Be-fonders ift ber Sturm ber Sachsen auf die Billeaur-Bois-Stellung nordweftlich Reims zu berzeichnen, welcher wichtige Artilleriebeobachtungspuntte und in einer Breite von 1400 m auf 600 - 800 m Tiefe auch die feindlichen Infanterieftellungen in unjere hand brachte. In der Champagne versuchten die Franzosen die am 27. Februar ihnen entrissene Navarin=Stellung wieder in ihre Sand zu bringen; aber ihren hartnädigen Bemühungen blieb der Erfolg verfagt. Ebensowenig gelang es freilich und, die am 11. Februar von den Frangofen genommenen Gräben öftlich der Champagne zurückzuerobern.

Much an manchen Stellen ber übrigen Beftfront tobten Urtillerie- und Grabentampfe von wechselnder Stärke und Dauer.

Alls bebeutiamfte Folgeerscheinung ber Rämpfe an ber Maas verdient aber hervorgehoben zu merden, daß von Urmentières bis Urras und im legten Drittel des März auch weiter südlich bis zur Somme die französischen Truppen durch Engländer abgelöst worben finb. Gine besondere Regiantleit haben biefe Er-fattruppen indeffen nicht entfaltet. Die Engländer haben auch nicht den leisesten Bersuch gemacht, auch ihrerfeite angriffemeife ihre hartringenden frangofiichen Berbunbeten zu entlaften.

Bundesgenoffen der Franzofen, die Staliener und von Erzerum burd bie Ruffen am 16. Februar.

Ruffen, benift, bie Magstantbier burch energische Begenftoge zu unterstüten. Ohne jeben Erfolg.

Bor ber beutschen Oftfront waren ichon feit bem 10. Mars Trubbenberichiebungen erfannt morben, welche das Bevorstehen großer Ungriffe an meh-reren Buntten antundigten. Bom 13. Marz ab legte sich itartes Artilleriefeuer auf einen großen Abschnitt unserer Berteidigungelinien und iteigerte fich ftellenmeife bis jum Erommelfeuer. Es lieft fich ertennen, bak ber Reind burch feine Drabtbinberniffe nachtlicherweile Baffen geschnitten batte, und bak während des Artilleriefeuers bereitgestellte Referven in die Front einrudten. Um 18. begannen die Angriffe1.

Sieben größere Ginbruchftellen hatte ber Feind fich zum Ziele feiner Borftope gefent2. In bem Albidmitt füblich Dunaburg begann die feindliche Offenfivtätigteit. Die Wegend gwifden Rarotid. und Bifchnjew-See, bann weiter nordlich die Begend von Boftamy und enblich ein Streifen nord. lich Widin murden von den Ruffen vom 18. bis 22. täglich mit großer Erbitterung angegriffen. Aber nur an einer Stelle, beim Borwert Stachowe fublich des Marotich=Sees, tames zu einer unbedeutenden Rudverlegung unferer Front in eine neue Stellung, bie bann ohne Wanten gehalten wurde. Hin allen anderen Buntten icheiterte ein ruffifcher Unfturm nach dem anderen unter furchtbaren Berluften für den Ungreifer.

Aber auch nabe Dunaburg felbit ftieft ber Teind bor und an drei weiteren Stellen in bem Abschnitt zwischen Dunaburg und Riga bei Jatobstadt und weiter dunaabwarts bei Friedrichstadt-Lennewaden, endlich in der Gegend Rekkau und Olai. Auch hier mit gleichem blutigen Diiglingen.

Nach dem völligen Scheitern der Angriffe bes 18. bis 22. März führte der Feind frische Truppen heran und begann am 24. und 25. nach neuer und langer Artillerievorbereitung eine weitere Reihe von Unftürmen auf allen früher berannten Buntten. Sie alle brachen an den folgenden drei Tagen vom 24. bis zum 26. blutig zusammen. Und in der Nacht vom 26. zum 27. konnten wir fogar an zwei Stellen, siidlich des Narotsch-Sees und südlich Widsh, zum Wegenangriff übergeben und ben Feind aus einigen für und unbequemen Buntten feiner urfprünglichen Front entfernen. Seitdem ift Die ruffische Difenfibe seingestellte - eine Dagregel, die mit der Rücksicht auf das eingetretene Tauwetter recht fummerlich begründet wird. In Bahrheit ift die große Entlaftungshandlung bes öftlichen Berbunbeten völlig ergebnislos und unter beispiellofen Berluften gufammengebrochen.

Bergegenwärtigen wir uns nun noch in aller Kürze, baß auch die italienischen Angriffe an der gähen Kraft unserer Bundesgenossen gerichellt find, und bag auch hier die Entlastungsoffensive sich in eine Defensive verwandelt hat, bei welcher die Italiener fehr erhebliche Berlufte an Blut und Belande erlitten haben; daß um Saloniki 300 000 Mann Ententetruppen festliegen, ohne bisher einen ernstlichen Borstoß gegen ihre Belagerung zu wagen; daß Balona eng eingeschlossen ist; daß endlich auf der Rantafusfront der ankangs erfolgreiche Bormarichs zum

<sup>1</sup> Raberes fiche S. 198 ff. — 2 Bgl. ble Rarte »Die ruffifche Um fo eifriger haben fich dafür die beiden anderen Diffensive Dunaburg - Rarotsch-Sees bei S. 206. - & Einnahme



Stoden gebracht werben konnte, so muß die Kriegslage am Schluß des bedeutungsschweren März als hocherfreulich bezeichnet werden.

## Die Schlacht vor Verdun'.

Berbffentlicht am 24., 26. und 27. Ottober 1916.

I.

Die Borgeschichte ber Schlacht von Berdun ift in großen Zügen die folgende: Um die Wende vom August zum September 1914 wurde die mittlere Heeresgruppe der Franzosen, bestehend aus etwa zehn Urmeeforps, zwiichen Reime und Berdun gurudgemorfen. Um 10. September nahm die Urmee bestronpringen die befestigte gelbitellungfübwestlich Berdun und eröffnete die Beschießung ber Forts mit schwerer Artillerie. Am 21. September überschritt der Angriff gegen die Sperrfortelinie fiidlich Berdun fiegreich den Weftrand des vorgeschobenen Höhenzuges der Cotes Lorraines. Musfalle murben gurudgewiesen. Um 23. Geptember wurde die Einschließung Verduns auf ber Nord- und Mordostfront durch die Alrmee des Aronprinzen vollendet. Um 25. September murde das Sperrfort Camp des Romains genommen, badurch ein Einschnitt in die Maaklinie bewertstelligt und fo die Berbindung zwischen Berdun und Toul ein für allemal zerriffen.

Diese schwere Schädigung der strategischen Gesamtlage wieder auszubeffern und die Berbindung zwischen den beiden festen Plägen wiederherzustellen, war das Biel einer Reihe sehr schwerer, heftiger Borftofe, welche die Franzosen noch während der letten Wlonate des Jahres 1914 und mahrend der erften Salfte Des Jahres 1915 an verschiedenen Stellen unternah. men. Diefe Wieberherstellungsversuche richteten fich vor allen Dingen gegen den rechten Schenkel des ftumpfen Dreiecks, mit welchem unfere Stellung in der Wocvre-Ebene tief in die französische Fortlinie hineinstößt. Die hier angesetten Angriffe find als bie Combres-Rampfe allgemein befannt. Ihren Gipfelpuntt erreichten fie in ben Monaten Darg und April und in den Monaten Juni und Juli 1915. Aber auch gegen die stumpfe Spite des Dreis eds find bei St. Dlibiel und bei Apremont mehrfach scharfe und langdauernde Angriffe gerichtet worden. Auch im Norden und Nordwesten von Verdun ist die Tätigleit der Franzosen stellenweise sehr rege gewesen. Seit der Mitte des Jahres 1915 indessen sind ihre Ungriffe bei Berdun im mefentlichen gum Still. ftand getommen. Die immer wieder mit ftartftem Kräfteeinsat wiederholten Borftoge der Frangosen aus den Jahren 1914 und 1915 haben also meder ihr lotales tattisches noch ihr großes strategisches Biel erreicht. Sie haben weber unfere Front an irgendeiner Stelle zu ericuttern vermocht, noch ift es ihnen gelungen, Rrafte von unferer Oftfront abzugiehen, wie unser Durchbruch in Galizien und die auschlie-Bende fiegreiche Offenfive bewick.

### П.

Die Bebeutung und die Eigenart der Kämpfe um Berdun ist unmittelbarbedingt durch die strateg is che Lage der Festung. Das großangelegte System von befestigten Stütpunkten, welches Frankreich zur Sicherung seiner Ost- und Nordostfront vor seine Haupt-

stadt gelagert hat, zieht sich von Belfort über Epinal und Toul nach Berdun, mit der Front nach Nordosten. Bei Verdum biegt es nach Westen um und zieht sich über die Hauptstützunkte Reims und Laon die Licht die Gauptstützunkte Neims und Laon bis zu den Sicherungen des Dise-Tales dei la Fere. Die letzteren beiden Stützunkte sind in unseren Hinden, im übrigen ziehen sich unsere Schützengräben im slachen Vogen um diese Sperrlinie herum, die sie nur dei St. Wishiel durchbrochen haben. Berdun bildet den nordöstlichen Eckpfeiler dieses ganzen Verteidigungssystems.

Aber in dieser wichtigen Bedeutung Berduns für die Berteidigung Frankreiche liegt nicht die alleinige, ja nicht einmal die hauptsächlichite Bedeutung des Plates. Zu einer noch weientlich wichtigeren Rolle mußte Berdun in dem Augenblich berufen fein, wo unfere Feinde es unternahmen, von der Berteidigung jum Ungriff überzugeben. Denn in diefem Alugenblid murde Berdun das eigentliche Ausfalltor Frankreichs gegen Deutschland. Der Borftoß, welchen die Frangofen immer wieder vergeblich versucht hatten, um den gurudgebogenen Teil unferer Westfront zu durchstoßen und damit in den Ruden unserer in Belgien und Nordfrankreich tämpfenden Truppen zu gelangen, sollte von Berdun aus erneuert werden. Bon diefer Stelle aus hatte er neben der strategischen Bedrohung des nördlichen und des Mittelftude unferer Westfront zugleich die wirtschaftlich höchst bedeutungsvolle Nebenwirtung gehabt, daß er schon in seinem Beginne die Aussicht bot, die wertvollen Rohlen- und Erzgebiete von Brien gurüdzuerobern, deren Berluft für die Frangosen seinerzeit ebenjo peinlich gewesen war, wie ihre Wicder-gewinnung im höchsten Grade erwünscht sein mußte. im weiteren Berlauf hatte bann ber Borftog von Berdun aus die Festung Des getroffen, beren überrennung zugleich die Dlöglichkeit bot, die burch fie gedecten deutsch-lothringischen Stahlinduftrie-Bebiete und damit vitale Teile unjerer deutschen Rriegs. induftrie zu entreißen.

Bur die Erreichung biefes strategisch wie friegs= wirtichaftlich gleich bebeutungsvollen Bieles bot Die Fejung Berdun eine gang einzigartig gunftige Operationsbafis. Zunächft ficherte Berdun mit feinem breiten Fortgürtel, ber noch bagu burch einen weit vorgeschobenen Krang von vorzüglich gelegenen und ausgebauten Feldbefestigungen erweitert worden war, die übergange der wichtigsten von Paris nach Met führenden Strafen und Gifenbahnen und biente also als Brüdentopf für die Maaslinie. Für die öftlich der Maas zum Borftog nach Nordoften bereitzustellenden Truppenmaffen bot der Befestigungering von Berdun in der Ausdehnung, wie er bis zum Februar 1916 bestand, ein vortreffliches Aufmarichgelande mit einem vorzüglich ausgestalteten Stragen- und Gijenbahnnet, einer Menge geräumiger Rafernen, Lebensmittellager, furg mit allen densenigen Anlagen, welche zu einer Operations-bafis größten Stils gehören. Mit einem Worte: Berbun war bas Ausfalltor Frankreichs gegen Mittelbeutichland.

Dieses Ausfalltor zu schließen, war uns bis zum Frühjahr 1916 unmöglich gewesen. Der Zweifrontentrieg hatte wesentliche Teile unserer Streitkräfte auf bem rufflichen und auf dem Ballankriegsschauplatzgeschlichen. Erst als diese Kräfte durch den zeitweitigen Abschlich des rufflichen und des Balkanfeldzuges freigeworden waren, konnte an die Rieder-

<sup>1</sup> Rgl. hierzu bie Rarte Berbunc.

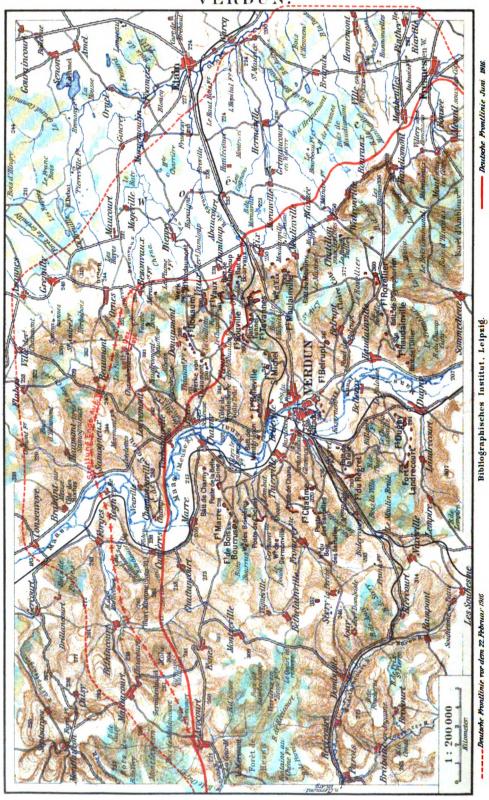

Digitized by Google

itrategifchen Riele: Die Ausfallbforte Frant. reiche gunachft einmal von beuticher Seite aus zu perrammeln und im meiteren Berlaufe ber Ariegsbandlungen fie nach Frant. reich au einguftoßen.

#### III.

Die Borbereitung en für eine fo gewaltige Unternehmung nahmen naturgemäß einen längeren Reitraum in Uniprud. Gie murben baburd meientlich erichwert, daß fie mabrend ber ungunftigften Beit des Jahres, in den ftrengften Wintermonaten, zu bewirten waren, und daß uns für ihre Durchführung nur brei größere Unmarichstraßen zu Gebote stanben, welche natürlich bei ber starten Inanspruchnahme und ber Ungunft ber Bitterung alsbald in ben bentbar schlechtesten Ruftand gerieten und ftandiger, bingebender Musbefferungsarbeit bedurften. Dach Albschluß der Borarbeiten war der Beginn des Angriffs auf ben 12. Februar in Aussicht genommen. Die Witterung war indessen in dieser Zeit derartig ungunitig, daß der Angriff von Tag zu Tag binaus-geschoben wurde, bis am 21. endlich die Bitterungslage, obwohl noch immer recht fragwurdig, den Beginn ber Mampfhandlungen geftattete. Diefe murden durch eine lebhafte Feuertätigfeit auf ber ganzen Westfront eingeleitet. Während der Feind alle seine Offensiven durch ein mehrtägiges Trommelseuer zu eröffnen pflegte, bas an ber Somme fogar fieben Tage lang unfere Stellung mit einem Gifenorfan überichnittete beanuaten wir uns mit einer 24ftunbigen Beichiefung, die nur in den legten Stunden fich zum Trommelfeuer steigerte. Um Nachmittag des 21. Februars erfolgte auf der ganzen in Aussicht genommenen Offenfivfront von der Maas nördlich Confenvoye bis in die Gegend von Ugannes der Angriff, ber uns noch am felben Albend in ben Befig ber gefamten feindlichen Stellungen erster Linie brachte.

So tonnte ber eigentliche Ungriff am folgenden Tage schon von der vorderen feindlichen Linie aus erfolgen. Der 22. Februar brachte und in den Befit bes ftart ausgebauten Dorfes Saumont, bes größten Teiles des Caures-Waldes und des Herbebois. Um 23. erreichte unfer Angriff bereits die Linie Samogneur-Beaumont-Gremilly. Um 24. itieß ber Angriff weit über bie befohlenen Endziele vor und brachte und wiederum namhaften Belandegewinn. Der 25. Februar murde von enticheidender Bedeutung. Die allgemeine Linie, welche wir erreichten, wird durch die Obrfer Louvement und Bezonvaur gelennzeichnet. über diese Linie hinaus stieß unser Angriff in der Mitte bis zur Banzerfeste Douaumont durch, welche von zwei Kompanien bes Infanterieregiments 24 genommen murbe, während unser Anlauf vor dem aufs stärkste befestigten und mit betonierten Unterständen und Zugangsstollen unterbauten Dorfe Douaumont zum Stehen tam. Rach mehrtägigen heftigen Rampfen wurde am 2. Marg auch Dorf Douaumont genommen. Muf dem linten Blügel erreichte der Ungriff ber nördlichen Gruppe am 8. Diarz bas Dorf Baur und die sudlich gelegene Bangerfeste: diefer Bewinn tonnte allerdinge noch nicht dauernd gehalten werden.

Bahrend die oben besprochene Gruppe von Ungriffshandlungen von der Linie Consenvone-Ugannes aus die Linie Champ-Donaumont gewann, richtete fich eine weitere felbständige Ungriffshand.

tämpfung Berbuns herangegangen werden mit dem lung von Etain, also von Rorbosten ber. auf die Bobe der Cotes Lorraines in allgemeiner Richtung auf die nordöstliche Rante bes Fortgurtels. Der aus der Boepre-Chene andringenden Rordoftgruppeschlug bon ben Soben ber Cotes berab ein heftiges Artilleriefeuer entgegen und fuchte ihr Borbringen zu hemmen. Tropbem gelang es ihr, am 7. März die Franzosen aus Freenes berauszuwerfen und am 9. Dlarg ben Reuilla-Bald und die Beinbergehöhe 251 nordöftlich Damloub gu nehmen. Geitdem balt fie ben Ruft ber Cotes bis Eparges feit in Sanden und hat ihren Besits ein Bierteliahr fpater noch durch die Eroberung von Damloup erweitern tonnen.

Der erfte große Boritog ber Deutichen mar fonach bis unmittelbar an ben inneren Fortgürtel ber Reftung burchgedrungen und hatte die allgemeine Linie Champ-Douaumont-Feuilla-Walb-Blangee-Combres erreicht. Diefer große Erfolg rief eine feiner Bedeutung entsprechende fehr erhebliche Gegenanstrengung des Feindes hervor. Etwa feit dem 26. Februar begann biefe fich geltend gu machen. Während aber unfer Ungriff fich bis Dabin auf bas Oftufer ber Daas beschrantt hatte, nabm bie feindliche Gegenwirtung von vornherein ihren Ausgangspunkt von beiden Maasufern und machte fich gang besonders in Bestalt einer Artillerieflantierung von dem bisher nicht in Mitleidenichaft gezogenen linten Daasufer aus geltenb. Wollten wir bie Errungenichaften auf dem rechten Maagufer behaubten, fo ergab fich bie Notwendigfeit, unferen Ungriff auch auf das weitliche Maasufer hinübergutragen. Demnach beidrantten wir une bitlich ber Daas für bie nächste Zeit auf die Festhaltung und ben Ausbau ber gewonnenen Linie, und fo nahm hier ber Rampf zunächst wieder bie alte Form des Stellungstrieges an. Auf dem linten Daasufer bagegen haben wir mahrend der nächsten Monate bis gegen Ende Mai unseren Angriff in gabem Bormartebringen fchrittweise, boch ununterbrochen vorwarts getragen. In nadifolgenden follen zunächst die Rämpfe des linken Maasufers im Zusammenhang betrachtet werden.

Das Gelände stellt bier eine von den Argonnen her sich langiam zum Maastale absentende Sochstäche bar, deren Erhebungen zum Teil von weiten Baldern bedeckt, zum Teil völlig tahl und wasserlos sind. In den flachen Senkungen find eine Anzahl Dörfer mit im mefentlichen foliden Steinhäufern eingebettet. Die Balber, die Sohen, die Dorfer boten der Berteidigung Stubpuntte, die mit allen Mitteln verftärft worden waren und immer noch weiter verstärkt wurben. Der Rampf um diese Buntte bilbet den eigentlichen Inhalt bes morberifden Ringens, bas fich bier fast ohne Unterbrechung in den Monaten März, April und Mai abspielte. Ihre Wegnahme durch die Ungreifer bringt indeffen in die Rampfhandlung zwar gewisse Abschnitte, aber boch keine sehr beutlich sich abhebende Bliederung, ba jeder Belandegewinn die Franzoien zu sofortigen wütenden Gegenangriffen veranlaßte. fo daß Erfolg und Berluft hin und her schwankten. Dit diesem Vorbehalt seien im nachstehenden die Hauptniomente unseres Fortschreitens hervorgehoben.

Bunadit gelang am 6. Marg ber Maasubergang und die Einnahme der Börfer Forges und Regnieville. Dann warfen fich uniere Truppen mit einer Rechtsschwentung in die gusammenhängenben, hartnädig verteibigten Didichte bes Cumières. bis Mitte April fleinere Gelandegewinne brachte. Am und Raben waldes hinein. Beibe wurden bis jum 10. Marg gefäubert und gegen fturmifc anrennende Gegenangriffe gehalten. Schon vier Tage fpater wurde die gange, ben Balbern westlich vorgelagerte »Mort homme-Stellunge genommen und trot mutenber Ruderoberungsversuche behauptet. Und nun griff unfer Borbringen noch weiter westlich um jene zusammenhängende Bruppe fester Stellungen herum, welche bie Dorfer Bethincourt, Dalancourt und haucourt zu Stuppuntten und hinter ihrer Mitte die Sohe 304 gum Rüchalt hat-Aus dem Gehölz von Malancourt, das icon feit Berbit 1914 in unferer Sand mar, drangen mifere Truppen in den füblich vorgelagerten Wald von Avocourt ein und brachten ihn am 20. Marg fest in ihre Sand.

Durch die Erstürmung dieses Balbes war die vielberufene . Sadftellung entstanden, indem zwischen deffen Oftspige und bem Nordwestzipfel ber Toten Mann-Stellung noch ein weit in die deutschen Stellungen vorspringendes Gelandestud in den Sanden des Feindes geblieben war. Um 30. Marg fiel der weftliche Stüppuntt, das Dorf Malancourt, in unfere Sande. Um 5. Upril nahmen wir bas einen fübojt= lichen Ausläufer von Malancourt bilbenbe Dorf Saucourt und am 9. auch den rechten Flügelstüßpuntt, bas Dorf Bethincourt. Um gleichen Tage brachte ein Angriff bei ber » Mort Somme-Stellung. auch die südöstliche Ruppe des auf der französischen Rarte als » Mort Homme« bezeichneten Höhenrückens in unfere Banbe.

Much während bes ganzen Monats Mai nahm bas wechselvolle Ringen auf bem linken Maasufer ohne Ermatten feinen Fortgang. Die Ausräumung ber » Saditellung . wurde in ichrittweisen, burch fleinere Rudichlage nur vorübergebend unterbrochenem Bor-bringen gu Ende geführt. Den Mittelpuntt des furchtbaren Ringens in Diesem Monat bilbete die berühmte Sobe 804. Abidnittemeile murben gunachft ibre nordlichen, bann ihre weftlichen, zulest am 21. Mai ihre öftlichen Muslaufer gefturnit. Oftlich bes » Toten Mannes ift am 23. Mai die Trümmerstätte, die einstmals das Dorf Cumières war, gefturmt worden. Die an diesem Tage noch gescheiterte Eroberung ber Caurettes-Sohe und besganzen Belandes von der Subluppe des . Toten Mannes . bis zur Subfpige von Cumières tonnte bis Ende Dlai erzwungen werben.

Mit der Eroberung der Linie Bald von Avocourt-304-Toter Mann-Cumières hat unser Fortidreiten auf bem linten Maasufer gunachit fein Ende erreicht.

Auf bem Ditufer maren nach Erreichung ber allgemeinen Linie Bacherauville-Douaumont die Operationen zu einem längeren Stillstande gekommen. Dabei mußten wir uns gleichwohl darüber flar fein, daß wir den Besig von Douaumont dauernd nur würben behaupten fonnen, wenn es uns gelänge, das Fort Baux, das wir nach bem erften Unlaufe wieder hatten aufgeben muffen?, fest in unfere Sand gu bekommen und auch barüber hinaus unfere gefamte Linie noch weiter gegen Gildwesten und Guben borgutragen. Gegen Ende Marg gingen wir alfo auch bier wieder gum Ungriff über, ber uns am 27. bas Wert harbaumont und in den nächsten Wochen

17. April führte diefer Gefechtsabichnitt zur Ginnahme einer Bergnase, welche süblich bes Forts Dougumont fich hingieht und durch ihre überhöhende Lage unferen Stellungen weftlich und nordweftlich bes Forts fehr unbequem gewesen mar. Run trat rechts bes Tluffes wieberum eine Ruhepaufe von einem Monat ein.

Das energische und erfolgreiche Fortschreiten unserer Angriffe auf dem westlichen Ufer bewog die Frangofen zu einem verzweifelten Berfuche, den Schwerpunkt der Kämpfe wiederum auf das rechte Maasufer hinübergureißen. Bom 17. Dlai ab feste ichmeres Artilleriefeuer auf bas Fort Douaumont ein, an bessen Wiedergewinnung die Franzosen ihre beste Rraft festen. Es folgte in den nächften Tagen ein schwerer und erfolgreicher Ungriff auf das Fort, ber am 23. Mai zur völligen Bergafung bed Forte führte und bis in die westlichen Fortgraben und auf die Nordwestspige des Forts gelangte. Alber schon feste. unser Wegenangriff ein. Um 24. und 25. Dai erlitten die Franzosen eine schwere Niederlage. Unser Ungriff gewann une bie gange verlorengegangene Linie zurud und stieß sogar noch weit über sie hinaus nach Süden vor. Um 1. Juni wurde der Caillette-Balb gestürmt, am 2. fiel das Fort Baur in unfere Sand. Nur in ben Sohlräumen tonnte fic, der Feind noch bis jum 7. Juni' halten.

Eine weitere große Gruppe von Ungriffstämp. fen feste bereits am 8. Juni ein. Gie brachte uns einen erheblichen Bobengewinn judlich bes forts Douaumont. Die Sauptpuntte, welche babei in unfere Sand fielen, find bas Thiaumont-Bert und das für die Befantlage allerdings nicht bedeutungsvolle Dorf Fleury, welche famt ben zwischenliegenden Befestigungsanlagen auf dem Bergruden »Ralte Erbe« am 23. Juni genommen wurden. Gegen diesen Geländegewinn auf dem Oftufer richtete der Feind feitdem eine große Reihe heftigfter Begen. angriffe bei Tag und Racht, die ben Beginn ber Somme-Offenfive liberbauerten. 3m Berlaufe Diefer Rampfe ift das Dorf Fleury wieder aufgegeben worden.

## Die ruffifche Margoffenftve 1916 .

Beröffentlicht am 9. 3uni 1916.

Die Winterruhe bes Stellungstrieges an ber beut**schen** Ojtfront wurde am 16. März jäh und plöplich unterbrochen. Bu bem bon unferer Beeresleitung erwarteten Zeitpunkt und mit gleichfalls erwarteter Rraftanstrengung sette die russische Offensive ein, in ihrem Gintritt seit langem fenntlich, in ihrer Endwirkung vorauszusehen wid erwünscht.

Die ersten sicheren Unzeichen des bald bevorstehenden Ungriffes wurden Ende Februar bemertbar. Befangene fprachen von der Abficht eines großen Ungriffes auf Die Rube in ben ruffifchen Gräben machte einer lebhaften Tätigleit Plat; Truppenverschiebungen an und hinter der Front ließen auch bald die beabsichtigten Einbruchsftellen ertennen.

Man mag diese Offensive als »Entlastungsoffenfive« für die frangösische Berdun-Front bewerten oder als felbständige strategische Sandlung beurteilen. zwei Tatfachen stehen unverrückbar fest: bas große Endziel der ruffischen Heeresteitung und die uner-

<sup>2</sup> Ugl. bie Rarte »Die ruffifche Offenfive Dunaburg-Narotids See Darg 1916c bet G. 206.



<sup>1 2</sup> Toter Dann Stellung. . - 2 Am 9. Dary.

<sup>1</sup> Rach anberen Darftellungen bis jum 6. Juni.

Feithalten der eifernen Mauer im Diten.

Alle Berjuche des Gegners, nach dem Fehlschlagen feiner Hoffnungen das ursprünglich beabsichtigte Husmaß zu verfleinern, konnen nicht ftandhalten vor der Beweistraft ber feindlichen Beeresbefehle gur Einleitung des Ungriffes, deffen Endzwed die Bertreibung der deutschen Seere aus dem bejetten Gebiet war:

»Truppen ber Westfront! ... Geine Majestät und bie Beimat erwarten von ench jest eine neue helbentat: Die Bertreibung bes Feindes aus ben Grengen bes Reithee . . . (Befehl bes Sochfttommandierenben ber Beft= front bom 4./17. 3. 16, Nr. 54.)

Der Führer der Armee hat mir während feines Beinches ber Truppen ber mir unterftellten Rorps befohlen, allen Ernppen feinen Gruß gu übermitteln. Gleichzeitig iprach er die Hoffnung aus, daß alle heldenmütigen Truppen ... ihre Pflicht bis jum außerften erfüllen und ben Feind besiegen werden. Ich bin froh, diese gnabigen Worte unscres Führers bekanntzugeben und tann meiner= seits nur bestätigen, daß die glorreichen Traditionen der Rorps bie volle Bewißheit bieten, bag in ber eingetretenen enticheibenben Stunde bes Rampfes mit einem ftarten Beind alle Offiziere und Mannichaften beweisen werben, baß fie treue Gohne unferer teueren heimat find und lieber fterben, als unfer ruffifches Land beschämen wer= ben. Mit Gott für Bar und Rufland! (Befehl an die Truppen bes Generals Balujew vom 3./16. 3. 16.)

Aljo eine allgemeine Offensive mit dem Ziel: Be-

freiung der besetten Bebiete.

Im Eintlang mit der Aufgabe ftanden die Mittel der Borbereitung. Alle Magnahmen für den entscheidenden Ungriff waren bis in Ginzelheiten feit langer Zeit durchdacht und vorbereitet. Allerdings mutet es ben beutichen Goldaten sonberbar an, wenn ein Befehl Gelbstverständlichkeiten verlangt:

»Die Infanterie hat die Gewehre, Majdinengewehre, Bomben= und Minenwerfer inftand gu fegen, die Ar= tillerie die Weschütze und bas gesamte Material.«

Rur ein Blied fehlte in der Rette der ruffifden Borbereitungen, bas Glied, feit Tannenberg und ber Winterichlacht in Masuren endgültig herausgeriffen aus der ruffifchen Urmee: ber Siegerwille und das Siegesbewußtsein der Truppe.

Noch einmal versuchte die russische Heeresleitung bie Berbeiführung ber Enticheibung. Der Urmeebefehl des Generals Ewert, Bochftommanbierenden ber Beitfront, lagt barüber gar teinen Zweifel. Rlar und beutlich wird als » Durchbruchsgiele Wilna und die Bahnlinie Wilna-Dunaburg bezeichnet. Rerntruppen werden gegen die Ginbrucheitellen bereitgestellt. Bu einheitlicher Sandlung merden überlegene Rrafte angesett. Gleichzeitig follen die Einbruchoftellen durch bas Bewicht einer einheitlichen erdrückenden Maffe durchstoßen werden. Eingehend werden Truppen und Stäbe über ihre Aufgaben unterwiesen.

Der Offensipplan war groß und einfach gebacht: Gine Bange mit rechtem Flügel etwa in Wegend Jakobstadt, mit linkem an der Berefina. Unwiderstehlicher Durchbruch in der Mitte beiderseits des Narotsch-Sees. Aufrollen ber beutschen Front nach Nordwejten und Gudweften.

Die Stellen, die als Durchbruchspunkte ben Bebel zur Aufrollung der beutschen Front bilden follten, waren die Front zwifden Bifdnjew- und Darotich- See sowie die Gegend Postamy-Wileity.

Begen die Durchbruchsfront zwischen Berefina und Difna maren bis Mitte Marz fehr ftarte Rrafte ber-

ichütterliche Buverficht ber beutichen Führung im angeführt und jum Angriff bereitgestellt. Zwei Urmeeforps schoben sich näher nach Norden an Smorgon beran. Begen die Seenenge wurde eine ftarte Stoßgruppe unter General Balujew angefest (5., 36., fibirifches Rorps und eine Uralfosaten Division). Bum Durchbruch im ungefähren Ubichnitt Mofcheifi-Wileity war eine Armeeabteilung unter General Pleschlow bestimmt (1., 1. sibirisches, 27. Korps und 7. Kavalleriekorps). So schien ein planmäßiger, einheitlicher Ungriff gegen bie Durchbruchsitellen ge-währleiftet. Nach französischem Muster fehlte es also nicht an Ravalleriemaffen, die nach gelungenem Durchbruch fofort bas Gebiet unferer rudwärtigen Berbindungen überschwemmen und Berwirrung binter die deutsche Front tragen sollten. Ihrer harrte auch der ehrenvolle Befehl raftlofer Berfolgung der fliehenden deutschen Heere. Es tam aber nur ein Teil ber Kosatenhorden zur Berwendung: nicht zu rühm-licher Berfolgung, sondern in der schmachvollen Aufgabe, die Sturmtruppen mit der Nagaita gum Borgeben zu peitschen.

Der 16. und 17. März brachte volle Rlarheit über bie ruffischen Ubsichten. Die Durchbruchsstellen bei Postamy und füblich des Narotsch-Sees wurden mit starkem Artilleriefeuer belegt, das sich allnichlich er-heblich steigerte. Auf die Front der beiben Stoßgruppen waren angeblich 800-1000 Geschüte, barunter schwerfte Kaliber, verteilt. Ungeheure Munitionemaffen waren bereitgelegt. Die beutschen Stellungen follten eingeebnet werden. Babrend nun die Klauen ber Bange« zwar brohten, aber nicht zum Bupaden tamen, ergoß fich bie Woge ber Angriffs-infanterie in fast unversiegbarem Strom gegen bie Durchbruchsitellen. Bereits ber 18. Marg zeigt einen gewiffen Höhepunkt des Angriffs beiber Stoggruppen. Je drei Urnteelorps drücken gleichzeitig und im operativen Zusammenarbeiten gegen die Front Postamy-Bileith und gegen die Seenenge. Hier wurde später

noch ein viertes Rorps eingesett.

Rach ausgiebigem Artilleriefeuer tritt am 18. März bie ruffische 25. Divifion aus Linie Iwanti-Spiaglia juni Ungriff in Richtung Baltaguzh an. Der bom Beftufer bes Bifchniew-Gees burch unfere schwere Artillerie wirksam flankierte Angriff bricht zusammen. Die abgeschlagene Division lägt 3000 Tote auf dem Ungriffsfeld und rettet nur Erummer. Bon ihrem Regiment 98 fehrten etwa 100, von einem anderen Regiment etwa 150 Leute zurück. Weiter östlich greift gleichzeitig zweimal die 7. Division, west-lich am Nachmittag die 10. Division am. Trop stärkfter Feuervorbereitung icheitern alle biefe Ungriffe, wie auch die von etwa zwei Divisionen im nördlichen Abschnitt Moscheiti - Bileith unterschwerften Berluften. Ohne ben geringften Erfolg an irgendeiner Stelle verbluten die Angriffstruppen. Das Regiment 38 ber 10. Division verliert an biesem Tage 1600 Mann.

Ein erschütternbes und erhebenbes Bilb augleich! Drüben die in tiefem Schlamm und Moraft fich beranwälzenden Massen, getrieben durch Knutenhiebe und Rückenfeuer. Hier die eiserne Mauer der hindenburg-Urmee. Fest, starr in Stahl und Erz. Fester noch in bem Willen jedes einzelnen: auszuhalten selbst

gegen erbrüdende Übermacht.

Den 19. März benutt der Gegner, feine zusammengeschniolzenen Maffen aufzufüllen. Um 20. März versucht er den Durchbruch mit neuer Kraft. Bahrend ein Ungriff gegen Baltagugy ganglich mißgläck, unternimmt der Feind auch im nörd. lichen Abschnitt unerhörte Anstrengungen. Das ganze 1. sibirische Korps, die 22. Division und Teile der 59. Division werden unbarmberzig viermal und jedesmal in vier dis fünf dichten Bellen vorgeworfen. Scheinangriffe der 10. sidirischen Division dei Lotwa beabsichtigen die deutsche Führung abzulenken, verfehlen aber ihren Zweck. Unter selbst für russische Berhältnisse ungeheuren Berlusten slutet derzerschmetterte Angriff der Stoßgruppe Pleschow in seine alten

Stellungen zurüd. Der 21. Märzbringt den Höhepunkt der Schlacht am Narotsch - See. Die Krifts des Angriffs ist hereingebrochen. Jener Augenblid, da die Bagichale ichwebt und unentschloffen schwankt zwischen Gieg ober erlahmender Kraft des Angreifers, zwischen Durchhalten ober Rachlassen ber Kräfte des Berteidigers. Das Bochstmaß der beiderfeitigen Unstrengungen ift auf bas außerfte angespannt. In ber Seenenge tobt ber Ranipf mit unverminderter Beftigfeit um Baltaguzh. Die ruffische 25. Division wird abgeschlagen und in ihrer Gefechtstätigfeit völlig erschüttert. Aber ber 10. Division gelingt es bei Blignifi, in bas Ge-lanbe unferer Beobachtungestellen und in Teile ber porberen Stellungen einzudringen. hier geraten die ruffischen Regimenter in furchtbare Berwirrung. Offiziere find nicht zur Stelle ober haben die Gewalt über bie Truppe verloren. Hier wollen Konmanien weiterstoßen, bort wollen andere zurudweichen, wieder andere feten fich fest, gufrieben mit bem Erreichten, wo fie gerabe find. Gin erbitterter Rampf tobt um Bormert Stachomze.

Gleichzeitig druden und wälzen sich die Massen breier Divisionen im Abschnitt Moscheiti-Bileity heran, gestützt und vorwärtsgeschoben durch hestiges Artislerieseuer. An wenigen Stellen gelangen sie dis an oder in vordere Teile unserer Gräben. Krästige Gegenangriffe wersen die Eingedrungenen sogleich wieder hinaus. 7 Offiziere, 800 Mann bleiben gesangen in unserer Hand. Unter außergewöhnlichen Berlusten stücktet der Angreiser. Die 22. Division rettet nur Trümmer aus dem Feuerbereich.

Nördlich Wileity mißglückt in ähnlicher Beife ein Angriff ber 59. Divifion. Sier im nordlichen Abfonitt zwingen bie furchtbaren Berlufte ben Begner am 22. Marg gur Rube und Erholungspaufe. In ber Seenenge hat ber tleine Teilerfolg bei Blignifi den Mut belebt und die Zuversicht gehoben. hier also scheint ber Sieg erreichbar. Nach ftundenlanger Artislerievorbereitung am 22. März greifen nachmittags etwa vier Divisionen erneut an. Zwei Angriffe werben angesegt. Zweimal in je vier bichten Wellen brechen bie ruffischen Maffen vor. Zweimal zerichellen diese Bersuche restlos unter schwersten Berluften. Allein die 8. sibirische Schutzendivision verliert an Gefangenen 2000 Mann. Mit außerster heftigfeit wütet bas Urtilleriefeuer in ber Racht zum 23. Dlärz weiter. In den Morgenstunden bricht die verstärfte 8. fibirifche Schütendivision noch zweimal zum Ungriff vor. Die Angriffe icheiterten ebenfo wie bie folgenden Borftoge am Abend.

In unerschütterlicher Ruhe halten die Truppen ber 10. Urmee. Heute in Gist und Schnee frierend und erstarrt, morgen im Tauwetter durchnäft, im tiefen Schlamm und Brei der aufgeweichten, durch das heftige russische Feuer abgedeckten Gräben. Musterhafte Arbeit leistet die Urtillerie, Feldartillerie und schwere. Die Armee Eichhorn, der »Sturmbod

gegen Kownos, der eiserne Besen, der die Tenne reinfegte zwischen Riemen und dem Seengebiet süblich Dünadurg, ist jest der »Prellbods, der Wall, aus dem russische übermächtige Hammerschläge hier und dort zwar einen Steinsplitter abschlagen, aber nicht eine einzige Fuge lodern können.

Ebenso unerschütterlich wie die Front der 10. Armee erweist sich ihr linker Flügel und die anschließende Urmeeabteilung Schols. Zwarwurde der Nord-

Urmeeabteilung Scholt. Zwarwurde ber Nordflügel ber Urmee Cichhorn von der vollen Bucht ber ruffischen Offensive nur zum Teil gefaßt, aber auch biese Kampfe zeigen Söchstleiftungen auf beiden Seiten.

Das Gelände des ehemaligen Dorfes Wileity war au einem mehrere hundert Weter vor der Sauptftellung liegenden Stüppunkt ausgebaut. Bon hier aus ließ sich die eigene Front und die der rechten Nachbargruppe weithin flantieren. Die Befeitigung biefes Stuppunttes mar Borbedingung zur Durchfuhrung bes Ungriffs. Dichtes Baldgelande in etwa 1000 m Entfernung gestattete gededte Bersammlung und Unnäherung. Go entbrennen heftige Rampfe um biefen Stüppunft. Um 18. Marz vormittags beginnt ber Angriff gegen Wileith und behnt fich bald weiter nach Norden aus. Die den Bald verlaffende Jufanterie tommt fofort in beftiges Urtillerie- und Dajdinengewehrfeuer und flutet bald in die Dedung des Balbes zurud. Beiter nörblich kommt ber Angriff gar nicht zur Entwidlung. Gefangene ber bort angesetsten Regimenter 85 und 88 fagten fpater aus, die Infanterie hätte Befehl erhalten, den Stüppunkt unbedingt zu nehmen. Zweimal fturmten fie vergeblich. Aber die Deutschen hielten unerschütterlich ftand. Das deutsche Artilleriefeuer von unauffindbaren Batterien hatte ihnen ungeheure Berlufte zugefügt.

Um Ubend des 19. März versucht der Russe nochmals ben Angriff. Ohne Feuervorbereitung will er fich bes Stuppunktes burch Handstreich bemächtigen. Fast unfichtbar in Schneemanteln schleichen im Duntel ber Racht Abteilungen an die hinderniffe heran. Rreisförmig foll die Stellung umichloffen und itberraschend angegriffen werden. Im blendenden Licht beutscher Scheinwerfer und Leuchtfugeln fest rafenbes Maschinengewehrfeuer ein. Bald nach Mitternacht retten fich tummerliche Refte ber ruffischen Infanterie. Der Berteidiger des Stüppunktes hat vier Berwundete als Berluft zu melden. Roch einmal verfucht ber Feind sein Glud. Um Morgen bes 22. März brechen ftarte Rrafte aus dem Balbe vor. Eine Belle folgt der anderen. In turzer Zeit feuern wohl 2000 Schützen. Unsere Artillerie leidet zunächst unter un-gunstiger Beobachtung. Sie vermag den Angriff nicht auszuhalten. Der Ausse drückt troß größter Verlufte auf etwa 300 m por. Dann tlart bas Better sich auf. Unser Artilleriefeuer setzt ein, und um 11 Uhr vormittage ift ber Angriff abgefcmettert. hunderte von Toten liegen vor der Stellung; bunderte Berwundeter friechen zurück oder jammern vor den hinderniffen; hunderte merden fpater von ruisischen Krankenträgern geholt. Der menschliche Berteidiger erlaubt dem feindlichen Sanitatspersonal ungestörte Arbeit und die Bestattung der Gefallenen.

Weiter nördlich fanden um diese Zeit nur fleinere Kämpse um vorgeichobene Bostierungen statt. In einem etwa 800—1500 m vor den Stellungen liegenden Hochwald wurden unsere Bosten und Feldwachen von starten Kräften angegriffen und erhielten zur Vermeidung unnötiger Verluste den Beseht, auf die Hauptstellungen zurückzugehen. Eine dieser Feldwachen wurde jedoch vom Gegner völlig eingeschlofien. Ihr schneidiger Führer wehrte sich eine Nacht und den solgenden Tag gegen erdrückende übermacht. Dann gelang es ihm, sich bei Dunkelheit mit Hilfe unserer Urtillerie an der Spipe seiner fleinen Schar sigt ohne Verluste und sogar unter Witnahme einiger russischer Gefangener nach rückvärts durchzuschlagen. Gefangene sagten aus, daß die Russen bei biesen Gesechten um die Feldwachen etwa zwei Bataillone verloren hätten.

Bor der unerschültterten Front der Armee Sichhorn hielt der erschöpfte Angreiser am 24. und 25. Wärz verhältnismäßig Ruhe und sammelte Kraft zu neuer

Unitrengung.

Im Abschnitt sublich bes Dryswjaty-Sees, am Flügel der Armeeabteilung Scholk, war es inzwischen auch zu lebhaften und heftigen Rampshandlungen getommen. Nachdem der Gegner an mehreren Stellen Ausfallgassen in seine Drahthindernisse gelegt hatte, begann er am Morgen des 19. März den erwarteten Angriff. In sechs dis acht mächtigen Wellen wälzten sich die russischen Nassen heran. Über die im Feuer zusammendrechende Welle türmte sich sofort eine neue Angriffswoge. Der Bind, der diese Flut anschwellen ließ, war das russische Feuer in den Rücken der eigenen Infanterie.

Alle Unftrengungen und Opfer find vergeblich. Rur an zwei Stellen halten die Ruffen bei Tagesanbruch bes 20. Marg geräumte beutsche Feldwach-itellungen. Schon fest ber Gegenangriff ein. Ein Landwehrregiment nimmt im tuhnen Begenstoß seine verlorenen Grabenstude wieder; eine Ravalleriebrigabe fturmt mit bem Rarabiner und nimmt ben überlebenben Teil ber eingebrungenen Ruffen - 1 Offizier und 120 Mann — gefangen. Bor ber Front liegen — gezählt — über 1000 Leichen. Weitere ruffifche Angriffe bis 22. März scheitern in gleicher Beife. In der Nacht zum 23. Marz rennt der Gegner viermal verzweifelt an. Zweimal gelangt er an die Sinberniffe, jedesmal muß er unter verheerenden Berluften weichen. Die genannte Ravalleriebrigade allein gablt 930 Leichen vor ihrer Stellung. über Berge von Toten und Berwundeten hinweg fturmt ber Ruffe am 25. Marz balb nach Mitternacht noch einmal. Jest foll es gelingen. Der Befehl forbert ben Durchbruch, gang gleich unter welchen Opfern. Rojaten hinter ber Front bearbeiten die Infanterie mit der Beitsche. Rach nuplosem Unfturm fluten die Reste der Regimenter zurück. Dann herrscht Ruhe, und der Feind hat Gelegenheit, seine Berluste der Tage vom offensive 1916 beendet. 19. bis 25. Marg festzustellen. Gie betragen minbestens 8200 Mann.

Weiter nördlich im Gelände der Bahn Vilna-Dünaburg und der Straße Kowno-Dünaburg sett in derielben Zeit eine gleich heftige und gleich erfolglose Offensive ein. Ohne Artiscerevorbereitung will der Feind in der Nacht zum 22. März bie dortige Front überrumpeln. Man läßt ihn herankommen dis an und in die Hindernisse; dann schlägt ihm vernichtendes Feuer entgegen. Die fliehende russische Inder haufen zusahleit und Berwirrung die Hindernissgassen nicht und drängt sich wie eine Schassersichen undernigenzig ihre fürchterliche Urbeit. Um Lawtessach bleiden 600 Tote. Nun greift die russische Urtillerie ein und bereitet einen und im Setent.

neuen Angriff vor. 6 Regimenter von drei verschiebenen Divisionen stürmen und werden aufgerieben.

Der 23. März bringt eine Steigerung des ruffifchen Artilleriefeuers. 11400 Schuß werden
gezählt, darunter etwa 275 schwerzter Kaliber. Umsonit! Die Infanterie kommt nur auf 400 m heran
und muß bewegungslos liegen bleiben. Sin erneuter
überraschungsangriff schlägt gänzlich fehl und kostet
wieder Hunderte von Toten. Wie zur Rache antwortet der Russe mit einem im Osten bisher unerhörten Tromnelseuer — aber es erfolgt kein Angriff
mehr. Bom 26. März ab herrscht Nuhe beiberseits
bes Orhswigaty-Sees.

Gegen die Einbruchsstellen in der Front der Armee Eichhorn sett die russische Führung am 26. Märznoch einmal gleichzeitig mit aller Kraft den Sebel an. Nach heftigem Artilleriefeuer drücken auf der Frontlinie Spiaglia-Südrand des Narotsch-Sees vier Divisionen vor. Der unter furchtbaren Verlusten abgeschlagene Angriff wird am Nachmittag erneuert. Unter Zurücklassing von 8000 Toten weicht schließlich betwein in seine alten Stellungen zurück. Auch südlich Wichtelbelich Wilchtschlich Wichtelbelich Wilchtschließen mehrsache Angriffe.

Der 27. März läßt für den Verteidiger einen schönen Erfolg heranreisen. Es gelingt, durch träftige Vorstöße dem Feinde größere Teile des uns am 21. März entrissenen Geländestreisens wieder abzunehmen. 1300 Mann mit 15 Offizieren bleiben in unserer hand. Heftige russische Gegenstöße, die sich auch am folgenden Tage wiederholen, bleiben erfolglos. Künf sarte Angrisse dietern unter großen Verlusten. Gleiche Mißersolge erleiden Massenagrisse der 45. Division und 2. sibirischen Schügendivision süddistlich Russach

Der 30. März bringt bas Enbe ber ruffifchen Offenfive. Sie ift erftidt in Blut und Sumpfe.

Bon etwa 14 Divisionen, die die Hauptlast bes Kampses zu tragen hatten, sind etwa 2 Divisionen vernichtet, 8 Divisionen haben wohl die Hälste ihres Bestandes verloren. Die blutigen Berlusse in der Beit vom 18. dis 30. März im Angrisseraum zwischen Berefina und Disna sind auf weit über 100000 Mann zu schäpen. Mit ungeheuren Opfern konnten die Russen eine Fuge lodern in der Hindenburgwand.

Ein kleines Steinchen brödelten sie heraus — bort bei Blizniki am Narotich-See. Dieses Steinchen haben wir ersetzt und wieder eingefügt. Wir haben noch eine Mauer davor gebaut — am 28. April. Die Arbeit brachte reichen Lohn: 5 Geschütze, 10 Minenwerfer, 28 Maschinengewehre, 5600 Gesangene mit 56 Offizieren. Dannit ist für uns die russische Märzerseisier 1916 beendet.

# Im April<sup>1</sup>.

Beröffentlicht am 13. Dai 1916.

I.

Eine Darstellung, welche es unternimmt, die friegerischen Ereignisse zusammenzusassen, welche sich wahrend eines bestimmten Kalenderabschnittes, also etwa innerhalb eines Monats, abgespielt haben, trägt eine Geschrift in sich: sie ist dem Mispoerständnis ausgesetzt, als stelle, was rein zahlenmäßig durch den Monatsbeginn und schließ abgegrenzt ist, auch innerlich ein in sich abgeschlossenes Ganzes dar, während

<sup>1</sup> Rurge fiberficht ber Rampfe por Berbun, im Dften, Beiten und im Orient.

es sich in der Tat boch überall nur um ein in ununterbrochenem Flufe befindliches Werben handelt. Um diejes Diffverstandnis auszuschließen, fei bier ein für allemal ertlärt, daß Berfuche wie ber gegenwärtige in teiner Weise dazu bestimmt noch geeignet find, die dargestellte Entwicklung als ein auch inhalt-

lich geschloffenes Banges zu erfaffen.

Das gilt in besonderem Mage für die Rämpfe, welche fich im Monat Upril abgespielt haben. Bar co damale im Mary noch bis zu einem gewiffen Grabe möglich, ein Bild zu geben, beffen zeitlicher Rahmen eine auch inhaltlich verhältnismäßig abgerundete Entwidlung umidloß, fo ift es um die Balpurgismonatswende völlig unmöglich, die friegerischen Befamtvorgänge anders benn in einer lediglich zeitlich, aljo völlig außerlich begrengten Bufammenfaffung darzustellen.

Dieje Borbemertung hat insbesondere für diejenige Gruppe von Kämpfen Geltung, welche auch heute noch im Mittelbuntte des Anteils der gangen Welt steht: für die Kämpfe um Berdunt. Bei ihrer Darstellung fonnte ichon ber Ablauf des Monats Marg nur eine Belegenheitsbedeutung haben; für den Berlauf bes Monats Upril gilt das genau im gleichen Mage. Seit nunnchr zwei und einem viertel Monat wütet hier eine riefige Schlacht, die ohne Beifpiel in der Weltgeschichte ist, Tag und Nacht mit nur vorübergehend geminderter Beftigleit fort. Ihr Ende ift auch beute noch nicht abzuseben.

Für die Nordostgruppe der Angriffsarmee, welche in ben vorausgegangenen Wochen fiegreich aus ber Boëvre bis zum Steilhang der Côtes Lorraines vorgebrungen war, bedeutete ber April einen völligen Stillstand der Operationen. Die Nordgruppe dagegen, vom Dorfe Baur bis zur Maas, vermochte in gabem, wechjelvollem Ringen ihre Stellung betracht-

lich zu verbeffern.

Um Abend des 2. Aprils brachte ein Angriff beiderseits des Forts Douaumont Geländegewinne im Caillettewalde und bis halbwegs zur Ferme Thiaumont. Un letterer Stelle wurde am 17. Upril noch ein weiterer gewichtiger Fortschritt erzielt: die frangofische Stellung auf der Bergnase nordlich ber Ferme, welche icon feit bem Beginn ber Rampfe um Fort und Dorf Donaumont eine schwere Bedrohung für unser Borgeben und für das Festhalten des Erkämpsten gewesen war, wurde durch einen fräftigen Angriff aus dem Ablainwalde heraus erobert. Beiter westlich wurde der Ablainwald bis an den Weg Bras-Douaumont gefäubert, anschließenb wurde der Feind von der Sohe des Pfefferrudens in die Mulbe bitlich Bacherauville geworfen. Alle diefe Errungenschaften wurden einem gaben Widerstande der Franzosen abgetroßt und niußten alsbald gegen wütende Wegenangriffe gehalten werden.

Bahrend jo auf dem öftlichen Maasufer im ganzen Monat April in beständigem schwerem Ringen schon gang erhebliche Berbefferungen unferer Stellung ergielt werden konnten, haben die Operationen auf dem Westuser im Verlaufe von heftigen, mit wechselndem Erfolge hin und her wogenden Kämpfen unseren Waffen hochbedeutsame Fortschritte gebracht. Nach der Erstürmung des Waldes von Avocourte war zwischen beisen Ditipipe und ber Bohe 265 suboftlich Bethincourt (Nordwestzipfel der Toten Mann-Stellung) noch ein weit in die deutschen Stellungen vorsprin-

Alle gewonnenen Geländestilde mußten gegen heftige Gegenangriffe gehalten und im stärksten feindlichen Feuer ausgebaut werden. Um 22. Upril feste die Westgruppe zu einem neuen Stoß an und warf ben Feind auch vom Beftabhang ber Bobe 295 (Toter Mann), auf bem er fich bisher noch hatte halten tonnen, bis zum Bachabschnitt füblich Cumières zurud. Dafür gelang es bem Feind am 28., im Berlauf heftiger Begenangriffe, einige Grabenstücke am Ditabhang ber Sohe 295 gurudzugewinnen, die ibm aber am 25. wenigstens teilweise wieder entriffen werden tonnten. Auch mährend der letten Apriltage hat ber Feind seine Begenangriffe an dieser Stelle beftig erneuert, allerdings ohne wesentlichen Erfolg.

Zusammenfassend ist über den Stand der Rampfe bei Berbun folgenbes zu fagen: Der beutsche Angriff auf bas Festungsgebiet um Berdun hat die Franzosen gezwungen, ganz außerordentliche Kräfte gur Berteidigung herangugiehen, insbesondere auch fehr bedeutende Artilleriemaffen. In vorderster Linie find bisher auf der engen Frontbreite von wenig mehr als 40 km über 40 Divijionen eingesett worden. Die Kräfte allein, die hier mit unserer Kanipffront in unmittelbare Berührung getreten find, betragen also mehr als 20 Armeelorps. In Referve find noch weitere Divisionen zu vermuten. angefichte einer folch maffenhaften Busammenziehung von Berteidigungemitteln eine Berlangfamung unferes Bordringens mit Notwendigfeit eintreten mußte, liegt auf der Hand. Die französische Heeresleitung und Preffe gefallen fich noch fortdauernd darin, von einer deutschen Schlappe bei Berbun gu reben und zu funten. Die beutsche Offentlichkeit tennt feit Beginn bes gegenwärtigen Rrieges wie aus ber Weichichte der früheren Diese frampfhaften Berfuche der Franzosen, ihre Niederlagen in Siege umzudichten. Unsere Erfolge in ben erften Maitagen' durften genugenb fein, um felbst einen zum trampfhaftesten Gelbstbetrug entichloffenen Optimismus ju erfcuttern und ber Belt ben Beweis zu liefern, bag unfere Ungriffetraft fo wenig erichüttert ift wie unfer Angriffewille.

<sup>1</sup> Bal. S. 203 ff.



gendes (Velandeftiid, die vielberufene » Sachtellunge, in Sanden des Feindes geblieben. Bon Diefer wurde ihm nun mahrend des April in raftlofem Borbringen ein Stud nach bem anberen entriffen. Nachbem ichon am 80. März ber westliche Stuppunkt, bas Dorf Malancourt, in uniere Sande gefallen war, ver-lor der Feind am 1. April seine Linien nordöstlich dieses Dorfes und zwei Tage später seine sämtlichen Stellungen nörblich des Forgesbaches, ausschließlich bes Dorfes Bethincourt. Um 5. April fiel bas einen füboftlichen Ausläufer von Malancourt bilbende Dorf Haucourt, und am 9. auch der rechte Flügelstüppuntt, bas Dorf Bethincourt, felbit. Am 10. fturmten wir noch die Werfe »Elfaße und »Lothringen« fübwestlich Bethincourt und hielten damit die ganze erste frangofische Stellung von Saucourt bis zur Sobe 265 in Sanden. Schon am Tage porber hatte ein Angriff an ber Mort Somme-Stellung auch die füdöstliche Ruppe des auf der franzöfischen Karte als » Mort Homme« bezeichneten doppelgipfligen Sobenrudens in unfere Sande gebracht und damit dem frangofischen Prefigegant über bie Frage, ob wir ober die Franzosen den Mort Domme befäßen, ein Ende bereitet. Ferner fiel ein Stuppuntt nördlich bes Dorfes Cumières in unfere Sand.

<sup>1 2</sup>gl. bie Rarie >Berbung bei G. 197. - 2 Am 20. Darg.

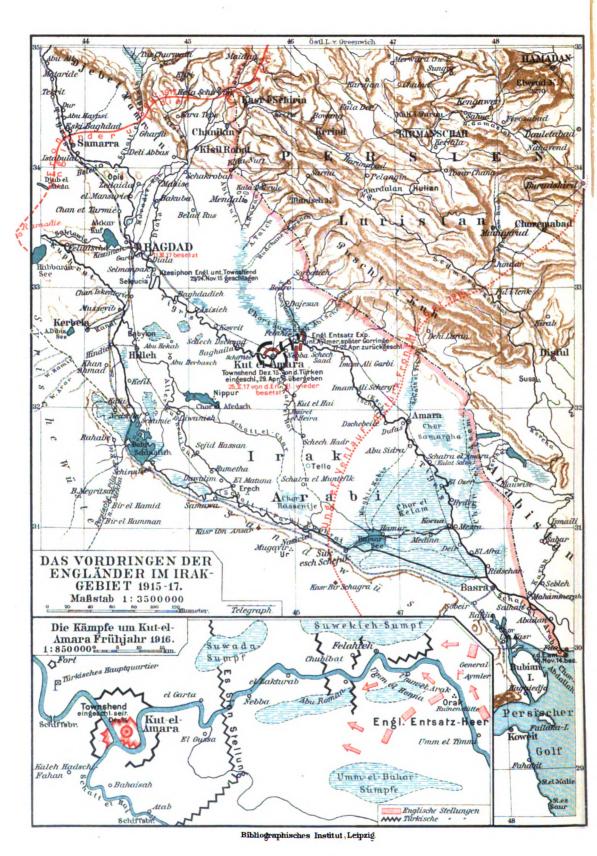

TT

Im Bergleich zu ben Kämpfen beiberfeits ber Maas treten die friegerischen Ereignisse in allen Abichnitten ber Bestifront in ben hintergrund. Dennoch herricht auf großen Teilen der Front alles andere als Rube, vielmehr eine ingrimmige ununterbrochene Rampftatigfeit, wenn auch mit örtlich begrenzten Zielen. Hervorzuheben ift, baff es in der Unigegend von Ppern zu beftigeren Rampfen mit den Englandern getommen ift. Die . Cloi-Stellunge, welche burch einen überraichenden Ungriff' in ben Befit ber Briten geraten mar, murbe ihnen am 6. April wieder entriffen und gegen alle Gegenangriffe behauptet. Um 24. Upril gab auch bie englische Flotte einmal wieder ein Lebenszeichen: fie unternahm es, fich bor ber flandrifden Rufte gu betätigen, um Minen und Sperren gu legen. Aber diefer Berfuch murde beim Auslaufen unferer Flotte raich aufgegeben, und unjere Torpedo- und Borpostenboote fauberten die Rufte. Im übrigen beichrantten die Englander ihre Tätigleit langs ber ganzen von ihnen jestgehaltenen Frontauf Urtillerie-tämpfe, Sprengtätigfeit und Batrouillenunternehnungen. Irgend eiwas Ernstliches zur Entlastung ihrer hart ringenden Berbündeten haben sie auch neuerdinge nicht unternommen.

Aus der Tätigleit der fibrigen Abschnitte der Westfront ist noch hervorzuheben, daß ein deutscher Borstoß nörblich Celles (bei Badonwiller, ungefähr 15 km jenseits der deutschen Grenze auf der Söhe von Straßburg) zwei französische Linien in unseren Besit brachte, während es anderseits den Franzojen gelang, ein vorspringendes Waldstild der ihnen im März entrissenen Bille-aug-Bois-Stellung

-(nordweftlich Reinis) gurudzugewinnen.

### Ш.

Bährend der März die große ruffische Entlaftungs. offensive und auch sehr energische italienische Ungriffsversuche gebracht hatte, haben im April nur die Staliener ernitliche Unternehmungen versucht. Und zwar ift hier hervorzuheben, daß ihr Drud gegen die Rionzofront nachgelaffen hat, während fie auf ber gangen Tiroler Front eine erhöhte Tätigleit entwidelt haben. Indessen sind auch hier wirklich merk liche Berichiebungen der Linien nicht erzielt worden. Zwar nußte die bsterreichische Stellung am Col bi Lana infolge einer seit Monaten vorbereiteten Sprengung geräumt werden. Aber trop größter Unftrengung ift es den Italienern auch bier nicht gelungen, weitere Fortichritte zu machen. Anderseits wurden fie im Suganatal aus dem Ort Marter und mehreven hintereinander liegenden, gut jausgebauten Stellungen bis zum Westrande von Roncegno zurückgeworfen.

Die Auffen bagegen blieben nach dem Zusammenbruch ihrer Märzoffensive vor der ganzen Front unierer eigenen wie der stäblich anschließenden biterreichisch-ungarischen Armeen fast völlig ruhig. Nur westlich Duna durg und jüblich des Narotsches winternahmen sie drilich beschränkte, übrigens völlig

erfolglose Boritoge.

Dagegen ist es uns gelungen, selbst ben belanglosen Gelandegewinn, den die Russen als einzigen Erfolg ihrer mit stärtstem Krästeeinsat und ungeheuren Blutopfern unternommenen Entlastungsoffensive in

Händen behalten hatten, zurückzuerobern. Es ist noch in frischer Erinnerung, daß wir am 28. April den bei den Märzangriffen verlorenen Teil unserer ehemaligen Stellung südlich des Navotschese, den die Kussen aufs stärlste ausgebaut hatten, in einem wuchtigen Ungriff zurückerobert haben. Selbst die erste Linie der ursprünglichen russischen Ausgangsstellung ist in unierem Besig. Die Beute an Gefangenen und Kriegsmaterial ist groß!

#### TV

Das Saloniki-Unternehmen der Entente ist noch immer nicht sider die Besitzergreifung einer völlig wehrlosen neutralen hafenstadt und die dauernde schwere Kränkung und Bergewaltigung eines neutralen Landes hinausgelangt. Das bunte Truppengemisch, das sich auf griechischem Boden angesiedelt hat, gab bisher keine merklichen Zeichen kriegerischen Betätigungsbranges.

Einen einzigen Fortschritt haben unsere Feinde zu verzeichnen. Mit starter zahlenmäßiger überlegenbeit haben die Russen unsere türkischen Verbündeten in Armenien angegriffen. In der Flanke von der See her durch russische Landungstruppen gefaßt, haben die Türken nach tapserer Gegenwehr dem Feinde Trapezunt überlassen mussen. Einem weiteren Bordringen der Russen in Armenien haben sie in-

deffen Einhalt gebieten tonnen.

Eine reiche Entschädigung für diesen unleugdar empsindlichen Verlust haben die Dömanen in Mesodot anien ertämpft. Die seit rund sünf Wonaten in Aut el Umaras eingeschlossene Urmee des Generals Townshend hat sich, da alle Entsatversuche (auch nach einem Wechsel in der Verlon des Oberdeschshabers der Entsatzarmee) sehlschlugen, am 29.4 den Belagerern ergeben mitsen. Es ist überstüssig, die ungeheure Tragweite dieser glänzenden Wassentat noch näher zu beleuchten. Verzeichnen wir noch ein siegreiches Gesecht östlich des Sueskanals vom 23. April, bei dem die Türken englischer Avallerie starte Verluste zusülgten, so ist seitzustellen, daß die Lage unserer türksichen Berbündeten, im ganzen genommen, einen entscheidenden Ausschwung genommen hat.

## Per Brieg zu Lande in den Monaten Mai und Juni.

Beröffentlicht am 6. Juli 1916.

In biesen beiben Monaten hat die allgemeine Kriegslage in beständiger Steigerung eine derartige Berschärfung erfahren, daß die Wende vom Juni zum Juli weniger als je zueinem zusammenfassenden Rüdblid geeignet erscheinen möchte. Toobem soll der Bersuch eines solchen in den nachstehenden Zeilen unternommen werden. Es ist ja nicht das erstemal, das, und ein vollsommener Umschwung der Lage zu wiseren Ungunsten lange vor dem Einsegen der Ereignisse, die ihn herbeisühren sollten, von der gesamten Presse unserer Gegner angefündigt worden ist.

I.

Werfen wir junachft einen flüchtigen Blid auf jene Schauplage bes weitverzweigten Lriegsgeichehens, die in einer verhältnismäßigen Rube ju verharren icheinen.

Benn die Borgange auf dem Baltan gur Beit einen ber Brennpuntte bes fieberhaften Anteils, man tann

<sup>1</sup> Am 27. März.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. S. 201. — <sup>2</sup> Am 18. April. — <sup>3</sup> Bgl. hierzu bie Karte Das Borbringen ber Engländer im Jrafgebicts. — <sup>4</sup> Nach amberen amtilden Berichten am 28. April.

jagen der ganzen Welt, darstellen, so hat das weniger Maasufern um Berdun<sup>1</sup>. Er hat einen machtin militärischen Borgängen seinen Grund als in bolitischen. Zwar scheint ber Abtransport ber neu zufammengestellten ferbischen Armeereste nach Salonifi beendigt zu fein, aber zu ernstlichen Zusammenftößen ist es auf der mazedonischen Front noch immer nicht getommen. Immerhin ift eine Beranderung ber Lage dadurch eingetreten, daß die Bulgaren am 26. Dlai sich in ben Besit bes Rupelpasses gesetzt und eine tattifch gunftigere Stellung vorwarts Diefes Baffes ausgebaut haben. Diefe Borgange haben ber Entente ben Borwand zu einer schroffen Berschärfung der Bebrüdung hergeben muffen, welche feit Monaten auf bem Griechenvolfe laftet. Griechenland ift burch feine geographische Lage und seine Armut an natürlichen hilfsquellen jedem Zugriff eines Stärkeren ausgesett. Die beispiellose Brutalität, mit der die Entente diese Bwangslage bes Sellenentums ausgenunt hat, um fich in die innersten Ungelegenheiten bes wehrlofen Landes einzuzwängen und Monarchie und Bolt zu willenlosen Spielzeugen ihrer Ziele zu pressen, steht in seltsamem Vegensatz zu der Erstarrung jedes militärischen Betätigungsdranges, die nun schon seit mehr benn einem halben Jahre das mit so viel Geschäftigkeit und Lärin zusammengebrachte Ententeheer an bie unmittelbare Umgegend bes zwangsweise besetzten neutralen Saloniki fejjelt.

Auch auf den vorderafiatischen Rriegsichaupläpen scheint die in früheren Abschnitten unserer Betrachtung fo lebhaft gesteigerte Regsamteit unierer Feinde nachgelassen zu haben. Der Fall Kut el Amarast hat weber ben Engländern noch ben Ruffen Anlag gegeben, in burchgeführten Unternehmungen größeren Stils für ben bedeutungsvollen Erfolg ber turtifchen Baffen einen Ausgleich zu ichaffen. Die Angriffe der Ruffen in Gegend Kafr i Schirin sind jum Stehen gebracht, ein lange vorbereiteter Ungriff ruffischer Kräfte hat am 3. und 4. Juni mit einer enticheibenden Rieberlage ber Ungreifer geenbet. In Armenien vollende ift das vor nicht allzulanger Zeit\* noch fo energische und fleggetronte Bordringen ruffifcher Streitfrafte gunachit jum Stehen gefommen, und bann haben die Türken auf ber ganzen Front bie Ruffen gurudgebrangt. Sie fteben mit ftarferen Rräften bereit, den Bormarich nach Nordperfien fortzusetzen. — Ebensowenig haben fich die Italiener entschließen tonnen, die Enge ihrer Umftellung bei Balona durch den geringsten Borftoß auszuweiten.

Bon den entfernteren Kriegsschauplätzen bat sich sonach die kriegerische Regsanikeit unserer Gegner intmer mehr hinweggezogen, um, ben Barifer Befchluffent entsprechend, die Dinheit der Fronte nachhaltiger auf den inneren Ring konzentrieren zu können. Bier versucht der Feind, Die Mittelmächte - unter Buhilfenahme einer rudfichtslofen Unipannung ber nach ber Auffaffung aller unparteifichen Beurteiler völlerrechtswidrigen Mitblockabe ber Meutralen — immer enger zu umschließen und sichin Rube auf eine gemeinfame große Difensive vorzubereiten. Aber bagu haben Die Mittelmächte ihren Seinden nicht Beit gelaffen.

Ciner ber beiden Borftoße der Mittelmächte ist bereits seit geraumer Zeit im Gange: ber Angriff gegen die frangofischen Stellungen auf beiden

vollen, alle feindlichen Gegenanstrengungen Schritt fürSchritt niederwuchtenden Fortgang genommen. Da bies gewaltige Schauspiel ber Schlacht an der Maas, für beide Rampfer gleich ehrenvoll, dauernd die hingeriffene Teilnahme der Welt in Utem halt, brauchen hier nur die großen Grundlinien nachgezogen zu werben. Die Ginzelheiten find ja in frischer Erinnerung.

Das wechselvolle Ringen auf dem linken Dlaasufer nahm mahrend des gangen Maimonats ohne Ermatten feinen Fortgang. Es galt, die nach der Einnahme des Waldes von Avocourt zwischen diesem und dem » Toten Mann« entstandene » Sadstellung« auszuräumen. Diefes Biel ift in schrittweisen, burch fleinere Rückschläge nur vorübergebend gehemmten-Borarbeiten ohne Raft erreicht worden. Abschnittweise wurden die nördlichen, die westlichen, zulest ant 21. Mat die öftlichen Austäufer ber Sobe 804 gestürmt. Oftlich bes » Soten Mannese ift am 23. Mai die Erummeritätte, die einstmals das Dorf Cumières war, gestilrmt worden. Die an diesem Tage noch gescheiterte Eroberung der Cauretteshöhe und des ganzen Geländes von der Sübfuppe des »Toten Mannese dis zur Südspitze von Cumières konnte bis Ende Mai erzwungen werden. Auch in diesem Ab-schnitt brachte der Juni häusige und gleichermaßen

erfolglofe Begenftoge.

Seit der Maimitte versuchten die Frangofen mit verzweifelter Unftrengung den Schwerpuntt der Maaskämpfe auf das rechte Ufer hinüberzureißen. Nach einer riefigen Artillerievorbereitung holten fie gu einem wuchtigen Schlage gegen gort Dougumont aus. Es gelang ihnen, am 22. Mai bis an bie Reble bes Forte vorzustoßen. Da septe ber Wegenangriff ein; schon ber 24. Dlai brachte ben Franzosen eine ichwere Riederlage. In glanzendem, fortgefettem Ungriff eroberten die Deutschen die ihnen entriffenen Stellungen zurud, brangen weit über fie hinaus, brachten am 1. Juni ben ganzen Caillettewald in ihre hand. In ben folgenden Tagen wurde Dorf Damloup und endlich auch bas Fort Baur erstürmt und fest in unsere Sand gebracht. Geine tapfere Befatung, die fich in den unteren Gewölben gehalten hatte, mußte am 7. Juni fapitulieren. Alm 8. Juni fette ein neuer Borftog ein, der zunächst ein startes feindliches Feldwert der Feste Baux, bann in ständigem Fortschreiten die Stellungen westlich und füblich der Thiaumontferme und endlich am 23. Juni das Banzerwerk Thiaumont selbst und den größten-Teil des Dorfes Fleury in unsere Hand brachte, ben Bentralpunft und ben linken Flügelpunft der zweiten frangofischen Sauptstellung. Alle diese Errungenschaften niußten und konnten gegen wütende frangofische Gegenangriffe gehalten werden, zulest noch am 26. und 27. Juni gegen einen Stoß größten Maßstabes auf der ganzen Frontbreite des Abschnittes Thianmont-Fleury. Die Rämpfe Dieser zwei Tage rechnen zu den schwerften und für die Franzosen verluftreichsten bes gangen Krieges. Unerbittlich nimmt hier der Zermürbungsprozes an Frankreichs Heeren feinen Fortgang.

Ш.

Bahrend jo unfer westlicher Gegner fich im Laufeder letten zwei Monate eines zwar ichon seit langent wirksamen, aber sich von Tag zu Tag noch verstärkenden Druckes zu erwehren hatte, holte unfer ältefter

<sup>1</sup> Bal bie Rarte » Griechifch bulgarifche Brengebiete« bei S. 143.

Mm 29. April; nach anbern amtlichen Berichten am 28. April.
 Hebruar bis April. — 4 12. — 28. März.

<sup>1</sup> Bgl. S. 197 f. und bie Rarte >Berbune bei S. 197.



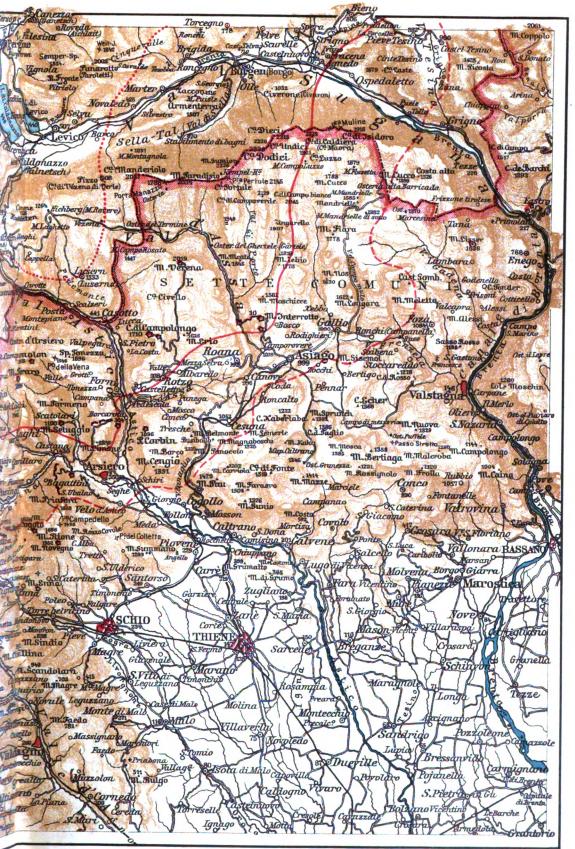

Berbundeter, Ofterreich - Ungarn, ju einem Juni ben übermenfolichen Opfern und Unftrengun-machtvollen Schlage gegen Italien aus. Ge- gen feiner Berbundeten mit gefreuzten Urmen junau Mitte Mai gestattete das Wetter endlich den forgfältig vorbereiteten und vom Feinde längft erfannten Borftog. Es gelang den t.u. t. Truppen, die Italiener nicht nur aus dem größten Teil der von ihnen bei Kriegsbeginn genommenen Bezirte Gudtirole wieder hinauszuwerfen, sondern auch die italienische Grenze in breiter Front zu ilberichreiten und den Angriff fast bis zum Gudrande ber Bebirgewalle vorzutragen, welche den Sbenen Norditaliens vorgelagert find1.

Bis zum 25. Juni machte der biterreichisch-ungarifche Ungriff zwischen Etsch und Brenta stetige Fortichritte, die Bahlen an Gefangenen und erbeuteten Weichügen, Maschinengewehren und anderen Beuteftiiden mehrten fich in gleichem Mage. Un diefen Erfolgen konnte auch die Tatjache nichte andern, daß am 26. mit Rudficht auf die militarische Gesamtlage zur Bahrung ber vollen Freiheit bes ftrategischen handelne ein Teil des eroberten Bebietes wieder aufgegeben und, unbemerkt vom Wegner, bie Ungriffs front verfürzt wurde.

Die verzweifelten Silferufe bes ichwerbedrängten Frankreiche und Italiene hatten inzwischen wenigstene bei dem einen der beiden abwartenden machtigen Berbundeten Gehör gefunden. Es war das durch zwei Monate anscheinend in Erstarrung versuntene Rugland, welches fich von ben furchtbaren Berluften an Ländergebiet, Mannschaften und Kriegematerial, die das Jahr 1915 und zulett noch die Offensive im Marg 1916 gebracht hatte, mit Unterstützung ber halben Welt inzwischen bis zu einem gewissen Grab erholt hatte und ein fraftiges Beichen neuerwachten Lebens gab.

Schon in ber zweiten Salfte bes Mais maren an ber gangen Ditfront unferer Berbundeten bedeutsame Beränderungen erfannt worden, die auf Angriffsabsichten ichließen ließen. Um 4. Juni begann nach einer den bisherigen Ginfat weit überfteigenden Urtillerievorbereitung an fieben Stellen gleichzeitig auf einer Frontbreite von mehr als 300 km die ruffi-

iche Offenfive.

Die Riesenschlacht, die nun entbrannte, hat ber Sache ber Mittelmächte einen Rüdichlag gebracht und den Stalienern die dringend benötigte, beiß erflebte Entlastung für ben Augenblid zuteil werden laffen. Sie hat den Ruffen am rechten Flügel ihrer Offenfive bei Lugt einen mäßigen (und schwerlich bauernb haltbaren) Rückgewinn an früher verlorenem russischen Boden eingetragen, am linken ruffischen Flügel unferen Berbundeten den größten Teil ber Bufomina mitfamt ber vielumftrittenen hauptftabt ju entreißen vermocht.

hiermit ift die Bebeutung und ber Erfolg bes ruffischen Borftoffes des Monats Juni erschöpft. Das in der Breffe offen verfündete Ziel ber gewaltigen ruffifden Unftrengungen, ber Durchftog bis Lemberg, bie Rudgewinnung Galiziens ober gar bas Einbringen in Ungarn, hat nicht erreicht werben konnen.

In einer Belaffenheit, welche ber Welt immer neues Erstaunen abnötigt, hat England bis gegen Ende

gefehen. Es hat die hilferufe Frankreiche und Italiens lediglich mit herablaffenden Beifallsbezeigungen für die heroischen Unstrengungen dieser schwergeprüften Nationen beantwortet. Erft feit dem 20. Juni steigerte sich die Gefechtstätigkeit auf der gefamten englischen und auf bem judlich anichließenden Teil der frangofischen Front. Geit bem 24. begann eine fich oft bis jum Trommelfeuer fteigernde 21rtilleriebeschießung unserer Front und bes rudwarts gelegenen Belandes.

Bis zum Monatsende kam es in den Feuerpausen ber Artillerie nur zu Patrouillenkampfen. Erft am 1. Juli hat der große Angriff, auf den wir und bie Entente lange gewartet haben, nördlich ber Somme begonnen. Un verichiedenen anderen Stellen ber englischen Front find vorher im Mai und Juni wir

Die Ungreifer gewesen.

Im Mai gelang es uns, im Artois kleinere Ab. schnitte der englischen Stellungen in unsere hand zu bekommen. Im Ppernbogen wurden am 2. Juni die Doppelhohe 60 südostlich Ppern mit anschließenden Bräben, und am 6. Juni die Stellungen bei Sooge, zusammen 3 km Frontbreite, erstürmt. Ein Teil ber neuerfämpften Stellungen ging allerdings am 13. Juni wieder verloren, mabrend alle fpateren, teilweise burch Gasverwendung unterstütten Ungriffe. abgewiesen werben tonnten.

Bersuchen wir ben rudichauenden überblid über das Fortschreiten des Landtrieges in den Monaten Mai und Juni zusammenzufassen, so ergibt sich:

Bier große Sandlungen find im Bange. Der beutsche Borftog bei Berdun ichreitet langfam, boch unerbittlich, Frankreichs Heere zermurbend, mit steigendem Erfolg vorwärts. Hiterreichs Angriff in Südtirol hat nach stürmischem Anfangsgelingen eine hemmung erfahren durch die Gefamtfriegelage. Die russische Offensive hat zwar ebenfalls mit namhaften Siegen eingesett, ift aber bann zum Stehen und hier und bort bereits zu rudläufiger Entwidlung gebracht worden. Die vierte große Ungriffswelle, beren Aufbranden fich feit einiger Beit immer deutlicher angefündigt hatte, brauft nun heran - und wieder einmal erhoffen unfere Feinde den entscheidenden Umschwung des Kriegeglude. Englande lange gesparte Deeresmacht tritt auf den Plan1.

# Die ruffische Sommeroffenfive 1916'.

Beröffentlicht 8., 9., 13. und 14. September 1916.

Der Rampf um Rowel.

Nach der Märzoffensives gegen die unerschütterliche Mauer der hindenburgarmee taftete die ruffifche Deeresteitung die Front weiter nach Guden ab und fand in Bolbnien jene verhältnismäßig fcwache Stelle, bie zum ftrategischen Durchbruch geeignet ichien.

Unfang Juni durchbrachen nach ftarfer Urtillerievorbereitung ruffische Angriffe die öfterreichischen Stellungen westlich Dlyla. Durch energisches Machftogen auf und über Quat, beffen Brudentopf gegen

\* Bgl. 6. 198 ff.

<sup>1</sup> Bgl. hierzu bie Rarte »Die bfterreichifche Offenftve im Gubtiroler Grenigebiete.

Bgl. die Karte »Die russische Offenfive in Wolhynien und Baligien Juni-Juli 1916e bei S. 206.

<sup>1</sup> Bgl. 6. 213ff.

<sup>3</sup> Bgl. hierzu die Rarte » Die ruffifche Offenfive in Bolhynien und Galigien Juni-Juli 1916c.

überlegenen Angriff nicht gehalten werden konnte, gelang es bem Teinde, den Südflügel und die Mitte der t. u. t. 4. Alemee über ben Styr gu drangen, mährend der Nordflügel, aufgenommen durch zunächst geringe beutsche Beritartungen, bem Gegner bas Nachorangen über Sierna und Styr zu verwehren vermochte. Etwa gegen Ende der 1. Juniwoche folgte der Feind in westlicher und südwestlicher Richtung nur zögernd und schrittmeije nach. Seine Sorge galt dem öfterreichischen Nordslügel und den hier eingesetten deutschen Rraften, gegen die er nunmehr mit seinen haupttraften nach Rordwesten in Richtung Rowel einschwenkte. Der wohl unerwartete Wiberstand dieses durch deutsche Berbande verstärften, unter deutscher Führung zusammengefaßten Flügels veranlaßte ihn zur Vorsicht und Rengruppierung feiner Kräfte. Selbst ein General Bruffilow lernte wohl ahnen, daß Massenangriffe allein gegen deutsche Truppen teine Siege erzwingen. General von Linfingen, ber Sieger in blutigen Karpathenkampfen, gebot mit den über Rowel herangeführten deutschen Beritärkungen dem ruffischen Anfturm das erfte Halt.

Mitte Juni verlief die Front unserer nach dem linten Flügel bin burch beutsche Rrafte verftartten Berbundeten in ber allgemeinen Linie: Blafgomta-Abschnitt von Tarnawka bis zur Einmündung in den Styr — die Styr-Linie bis Gegend Lipa — das jüdliche Lipa-Ufer bis Zbornizow — dann nach Norben biegend über Gorodow-Swiniuchn auf Witoniez-Stochod-Abschnitt bis etwa nördlich Linicwla die Styr-Linie Soful-Rolfi, hier nach Norben umbiegend. Nachdem deutsche Kräfte auch füdlich Rowel eingesett waren, begann am 16. Juni ber erfte Begenftog in drei Bruppen: im Beften ungefahr aus ber Linie Gorodow-Lotafay, von Nordweft mit bem rechten Flügel längs ber Turija und von Norden. Bis jum 18. Juni führte biefer Gegenangriff bereits einige Kilometer vormarts.

Nach dem Eintreffen weiterer deutscher Berftartungen wurde am 23. Juni ein zweiter Gegenstoß eingeleitet, der judweitlich Lugt unter deutscher Gubrung nach Nordojten weiter ein gutes Stück vordrang.

Ein dritter Gegenstoß wurde wenige Tage später (30. Juni) nach Bildung einer neu zusammengesetzten Stoggruppe (unter deutscher Führung) ein= geleitet. Stromender Regen raufchte am Bormittag des 30. Juni hernieder und verwandelte die wolhynischen Wege in grundlosen Moraft. Stundenlang war für die Artilleriewirlung jede Fernsicht ausgeichaltet. Trop aller Schwierigkeiten aber wird die beherrichende Sohe füdlich Gubin gestürmt. Auch eine links anschließende t. u. t. Infanterie-Truppen Division macht gute Fortschritte und dringt in tapferem Angriff vor, wobei fie mehrere Gegenangriffe taltblütig abweift. Beiter nördlich fturmen deutsche und österreichische Berbande das Dorf Zubilno und eine Höhe öftlich von Tryften. Der folgende Tag (1. Juli) trägt den Angriff weiter vor. Auf 18 km Breite find die ruffifden Stellungen eingebrochen. Bis 5 km Breite ift Gelande nach Diten gewonnen. fiber mehrfache Linien ruffischer Braben, bier burch bichtes, versumpftes Waldgelande, bort über freie Riederungen, trop zahlreicher Gegenangriffe ruffilcher Infanterie, ohne Rudficht auf mehrfache Attaden ber Transamur Uciterdivision und einer zusammengeset= ten Ravalleriedivision, wird am Abend des 2. Juli das Sohengelande um Michailowta-Gubin erreicht. In der Racht zum 3. Juli beginnt der Ruffe mit

dem Gegenstoß: starte Infanterieangriffe und nachtliche Ravallerieattacken leiten zwei zäh durchgeführte Maffenangriffe ein. Unter außergewöhnlich schweren Berluften wird der Gegner reftlos abgeschlagen. Huch bie inzwischen verstärfte Nordgruppe hatte den Ungriff vorgetragen. In ber Racht zum 8. Juli räumt ber Feind fluchtartig unter schweren Berluften eine von ihm befette Brudenlopfftellung auf dem nordlichen Stochodufer an der Strafe Kowel-Luzt. Der verhältnismäßig geringe Raumgewinn dicier brei Gegenangriffe überraschte die Führung nicht. war vorauszusehen, daß unter den vorliegenden Berhältniffen der örtliche Erfolg diefer Begenftoße wohl beschränkt bleiben würde. Gie fielen in eine Beriode gegenseitigen Kräfteausgleiches bei uns und unierem Begner. Immerhin wurden durch diese Begenitoge unsere feit 5. Juni gemachte Beute auf etwa 100 Diaschinengewehre, 128 Offiziere und über 19900 Mann erhöht. Die große Bedeutung diefer unter beuticher Führung sofort eingeleiteten dreimaligen Gegenstüße ist aber nicht nach diesen Bahlen oder dem erzielten Raumgewinn zu bemeffen. Ihr Wert liegt in ihrer rein militärischen, psychologischen und moralischen Bedeutung:

General von Linsingen nimmt dem bisher unabläffig vordrudenden Ungreifer die Freiheit des Sanbelns, zwingt ihn zu Erwägungen und Umgruppierungen, fesselt Kräfte, die an anderer, politisch für Rugland wichtigen Stelle eingefest werden jollten und veranlaßt die ruffische Führung zu Berschiebungen ihrer Referven dorthin, wo fie den deutschen Angriff befürchtet! hinfort bemüht sich die ruffische heeresleitung burch unablässigen Antransport weiterer itarter Kräfte, das verlorene militärische übergewicht

wieder zu erreichen.

Neu herangeführte Kräfte gestatten bem Gegner die Ginleitung eines ftarten Ungriffs gegen ben linfen Flügel österreichischer Truppen im Styr-Bogen. Die hier itehenden Berbande weichen unter dem gegen die Orte Brugiathn und Roftiuchnowta angesetten Angriff nach Westen aus und werden hinter den Stochod gurudgenommen. In Diesen Rampfen zeichnete fich besonders die polnische Legion aus, die in tapferem Begenftog dem Feinde wichtiges Sohengelände entrig. Ginige Tage später brudt der Feind südwestlich Lugl eine in der Gegend westlich von Gubin eingesetzte t. u. t. Division zurud. Bur Ausgleidung der badurch geschaffenen Lage wird die hier fanipfende Bruppe aus den eroberten Stellungen ein Studzurüdgenommen, ebenfo die füdlich auschlichende Gruppe. Den weiten Salbbogen um Lugt halten fraftige deutsche Truppen, bsterreichisch-ungarische Berbande und tapfere polnische Legionare. Der vermeintliche Siegeslauf ift zu Ende, ein neuer Ungriff muß eingeleitet werden. Dazu aber bedarf die ruffische Führung frifcher ausgeruhter Kräfte. Gie zögert nicht, holt diese Kräfte von allen verfügbaren Fronten zusammen, läßt andere politisch wie strategisch bedeutsame Biele in den hintergrund treten und richtet das Böchitmaß ber Rraftentfaltung auf Rowel. Während im Norden gegen Baranowitschi, im Suden gegen Lemberg der ftrategische Durchbruch angestrebt wird, wird ber auf Rowel einfach rudfichtelos befohlen! In Richtung und über Rowel foll General Bruffilow den Keil eintreiben, ber die verbilindeten Heere auseinandersprengt, die Flanken freilegt gur Aufrollung und die weitere Giegesbahn öffnet nach Beften.



Digitized by Google



Mitte Juli find ber ganzen russischen Armee bereits die Tage bekannt, an denen Kowel entschehend anzugreisen ist. Der erste Angriffstag ist für den 28. Juli, ein etwa nötiger zweiter Zeitpunkt auf den 7. August seitwalt zuschen Zeitpunkt auf den 7. August seitwalt zuschen Zeitpunkt auf den 7. August seitwalt zuschen Zeitpunkt auf den mußkowel in russischer Hant sich wohl auß gewissen, in ihren Umrissen erkennbaren Gründen — auf die angegebenen Zeitpunkte zur Erzwingung des itrategischen Durchbruches auf Kowel festgelegt.

Bwar rüttelt nun die russische Führung mächtig und mit grimmiger But an der eisernen Schranke, die General von Liusingen zwischen Luzt und Kowel geschlossen hält. Bald an dieser, dald an jener Stelle drückt der Russe gegen unsere Front. Ohne Erfolg.

Alle verfügbaren Kräfte rafft ber Feind zusammen. Unfere Flieger beobachten die Massentransporte auf den nach Lust und Kowel führenden Bahnen. Sie begnügen sich nicht mit der Beobachtung und Meldung. Häufig ftürzen sie sich auf wenige 100 Meter hinab und überfallen die Transporte sowie marschierende Kolonnen durch Bomben und wohlgezieltes Maschinengewehrseuer.

Bu Beginn der 3. Juliwoche lassen sich die Borboten des ersten allgemeinen Angriffs auf Kowel bereits deutlich erleumen. Gegenunsers Front Liniow-Jubilno-Trysten und nördlich davon werden Divisionen über Divisionen angehäuft; bis zum 27. Juli abends sind hier im wesentlichen das russische 23., 39., 1. und 2. Garbelorps und 8 Gardelavallerie-

divisionen versammelt.

Seit den Septemberschlachten 1915 um Wilna waren die russischen Gardelorps nicht mehr im Feuer gewesen. In langer Ruhezeit waren sie mit gut durchgebildetem Ersah neu aufgefüllt, mit bestem Waterial ausgerüstet und wieder die russische Elitetruppe geworden, deren Ansturm Rowel unbedingt erliegen würde. In den beiden Gardelorps standen der russischen Führung etwa 16 Insanterieregimenter zu 4 Bataillonen, im ganzen also an 64 ausgeruhte, seit 3/4 Jahren vom Kriege unberührte Berbände zur Berfügung — mit etwa 70000 Mann Insanterie für die vorderste Linie, mit etwa 100000 Mann, wenn

man ben Erfat einrechnet. Um 28. Juli fest nach heftiger Artillerievorbereitung der allgemeine Ungriff der ruffischen 8. Urmee (Lugt) einschließlich der Garde unter Besobrasow ein. Dem starten Drud gegen den rechten Flügel der angegriffenen Front geben öfterreichifche Berbanbe nach. Ein weiter nörblich mit ruchlichtelofem Schneib angesetter und burchgeführter Gegenstoß eines deutschen Landwehrregiments wirft den Feind zurück und stellt die Gefechtslage wieder her. Landwehrbataillonen gelingt es auch, vier öfterreichische Geschütze und einige Munitionswagen von dem Gegner zurückzuerobern. Der rechte Flügel wird durch das prachtvolle Borgeben eines deutschen Refrutenbataillons und einer Garde-Kavalleriebrigade fräftig unterstütt. Beiter nördlich greifen ingwijchen 8 ruffifche Divifionen ein einziges verftärttes deutsches Urmeetorps an. Babrend ber rechte Flügel alle Ungriffe abichlägt und Rifielin halt, muß der linte unter bem Drud überlegener Rrafte bes 2. Garbelorps hinter ben Stodoblauf westlich Erysten zurückgenommen werden. Der Angreifer drängt nach.

Der folgende Tag bringt die Fortsetung der heißen Känupfe, die sich allmählich über die ganze Front der Heeresgruppe Linfingen ausdehnen. Im sublichen

Abschnitt werden starte russische Angriffe südostlich Swiniuchy abgeschlagen; in dem Baldgelande wogen erbitterte Sandgranatentampfe unentschieden bin und ber; weiter nördlich wirft ein beutscher Begenangriff den in öfterreichische Stellungen eingebrochenen Feind mit großen Berluften hinaus. Der ruffischen Barbe gelingt es, ihren Teilerfolg vom Tage zuvor weiter auszudehnen und im Ungriff durch den Bald westlich von Truften über ben Stochod vorzuftofen. Ein Begenangriff wirft ben Teind hier gurud. Der beife Brennpunkt der Rampfe aber entwickelt fich im Gelände von Riffelin. Um Nachmittag gerichellte unter äußerst schweren Berluften ber erfte gegen Rifielin vorgetragene Angriff. Bruffilows Methode, unbarmbergiges Borpeitichen bichter Maffen, fam hier gur vollen Entfaltung. In brei bichten Angriffswellen mit folgenden Gruppentolonnen, mit nachdruckenden weiteren 20 Ungriffswellen foll Kisiclin genommen werben. Die 28 Bellen und die Gruppentolonnen merben als nuglos hingeopfert und zerftäuben in blutige Einzelhaufen. Der gleichzeitig von Gudoften angesetzte Ungriff bricht icon im Sperrfeuer zusammen. Ein 4 Uhr nachmittags erneuter Ansturm wird wie ber erfte blutig und reftlos abgeschlagen. Huch am 80. Juli breden alle Ungriffe por den Sinderniffen nieder. Drei am nächsten Tage mit aller Wucht unternommene Unfturme gegen das im Belande von Rificlin auf beherrichender Sobe liegende Vorwert Leonowta erleiben bas Schidfal ber porhergegangenen.

Inzwischen hat sich ber allgemeine Ungriff längs ber ganzen Stochoblinie nach Norden ausgedehnt. Bon Süben, Sübosten und Osten brückt der Ausse gegen die Front und sucht die schwache Stelle zum Durchbruch nach Kowel. Süblich Janowka gelingt den Russen eine Einbruch. Die hier bünne Berteidigungstinie wird in der Nacht zurückverlegt. Das am Stochod bitlich von Kowel stehende österreichische Korps weist in schweren Kämpfen alle Ungriffe unter größten Berlusten für den Gegner ab. Nur nördlich von Baretsche dringt der Russe auf das linke Ufer. Truppen einer bayerischen Division treiben andere über den Fluß vorgestoßene seindliche Bataillone in

mildem Begenftoß gurud.

Der britte Tag bes allgemeinen Ungriffs auf Kowel bricht an (30. Juli). Die uufgehende Sonne leuchtet über ben Tag, an dem der Befreier Dipreußens zum Oberbeschlöhaber über die gesante beutschöftereichische Front vom Rigaischen Weerbusen bis Bolbynien auseriehen wurde. Generalseldnarschall von hindenburg tritt dem General Brussilow gegenüber. Brussilow stütt sich auf den Drud der in Bewegung gesesten, durch unerschöpfliches Wenschenmaterial aufzusüllenden Wasse. Der Feldmarschall vertraut dem unerschütterlichen Siegeswillen eines seit zwei Jahren gegen zahlenmäßige übermacht kämpfenden Heeres, das zusammen mit dem ganzen Vollt unbeiert durch alle Wechselfälle des Krieges an seinen Feldherrn glaubt.

Die beiden folgenden Tage (31. Juli und 1. August) bringen den U bi ch luß des ersten allgemeinen Ungriffs gegen den Stochod. Der erste Alt der Schlacht von Kowel endet für den Gegner mit einem großen Schulblonto: geringer Raumgewinn, bereinzelte, in keinem strategisch verwertbaren Zusammendang stehende örtliche Erfolge — bezahlt mit selbst für Brussischende Führung unerhörten Blutopfern. Nicht ein einziger enticheibender Schritt vorwärts auf dem Erge nach Kowel! Auch die Bersuche an den letzen untgriffstagen, den Schwerpunkt mehr nach Norsen

den gegen den Stochoblauf öftlich Kowel zu verlegen, die Sanddunen von Zaretiche. Zwischen 8 Uhr blieben ohne Erfolg. Neue Truppen maren herangeschleppt, die Barbelorps nach Diten an den Stochod verichoben worden. Erbitterte, unerhört heftige Ungriffe besonders im Belande bei Smolary brachen unter furchtbaren Berluften zusammen. Um 1. Muguft wollte der Gegner bei Kisielin noch einmal den Durchbruch erzwingen. Bu feche Alngriffen murde die Truppe iconungelos vorgetrieben, in feche Angriffen brach fie blutend zusammen. Nördlich der Bahn aber herrichte am 1. August teilweise eine unheimliche Ruhe. Die ruffische Infanterie hat dort anscheinend dem Un-

griffsbefehl den Gehorfam verweigert.

Um 2. August griff der Feind im allgemeinen nicht an. Auch am 3. August herrschte im wesentlichen die Ruhe der Erichöpfung. Nur in der Nacht zum 2. August hatte ber Geind einen fraftigen Borftog gegen bas Belände judlich von Rudfa Mirynifa unternommen, ber völlig migglüdte. Sluchtartig wichen die Ruffen gurud und ließen in diesem taum 2 km breiten Streifen 800 (gegahlte) Tote liegen. Ihre Bejamtgahl mag in dem teilweise durch hohes Betreide unübersichtlichen Gelände erheblich höher gewesen sein. Von zwei Bataillonen des ruffischen 8. Schügenregiments fehrten 162 Mann, vom ganzen 7. Schützenregiment nur 2 Mompanien gurud. Aber den Führer des 1. turfestanischen Urmeetorps padte am 3. August ein unbezähmbarer Chrgeiz, Kowel mit seinen Truppen allein zu nehmen. Er fette feine Kräfte zu einem ftarfen Ungriff an, brach bei Rudfa Mirynfta in die dortigen öfterreichischen Graben ein und begann fich in einer Brüdentopfstellung zu befestigen. Breupische und bagerische Truppen schritten von Besten und Norden zu einem frijch burchgeführten Gegenangriff und jagten, unterstütt durch ein sich ausgezeichnet schlagendes Bolen-Butaillon, die Turlestanen über den Fluß zurud. Die vorübergehend verlorene Stellung mar fofort wiedergewonnen.

Trübes regnerisches Wetter verzögert ben Beginn des zweiten Unsturms auf das befohlene Operationsziel um einen Tag. Um 8. August aber leitet heftiges Trommelfeuer den zweiten lift des heißen Ringens um Rowel ein. Um Bormittag gegen 11 Uhr stürmt der Feind nach ftarter Artillerievorbereis tung wieder gegen Borwert Leonowta bei Risielin. In feche Wellen, wieder mit nachfolgenden Gruppentolonnen, malgt fich die Sturmflut heran. Die vorderen Bellen werden von Offizieren geführt, die hinteren Bellen durch Offiziere mit geschwungenen Beitschen getrieben. Weiter sublich hatten fich gleichzeitig heftige Angriffe gegen die dort mit deutschen Truppen vermiichten f. u. f. Berbande entwidelt. überlegener Feind drudte nordweftlich Liniow öfterreichische Stellungen ein, wurde aber durch sofortigen Gegenstoß deutscher Truppen in feine Musgangestellungen zurudgeworfen.

Huch auf dem linten Stügel unferer Front ent-brennen neue und heiße Kampfe. Das 1. Barbelorps jest hier nach turger Rube feine beiden Divifionen zu wiitenden Sturmangriffen ein. Um Stochob weitlich Janowla dringt die Gardeinfanterie am Spätnachmittag des 8. Augustes in einen längeren Grabenabichnitt. Bis in die Nacht hinein wogt der erbitterte Sandgranatenlauchf. Nach Mitternacht herrscht Ruhe. Der Berteidiger hat die Gräben wiedergewonnen.

Auf dem äußersten Nordflügel - im Gelande von Smolary - fest die ruffifche Führung das 1. fibirifche Armeetorpe ein. hier entspinnen fich erbitterte Rampfe vom 8. bis 10. Auguft, befonders um

abende und 4 lihr vormittage jum 9. August fturmen bie Sibirier mit Teilen der 77. Division nicht weniger als jedismal. Ungeheuerliche Blutopfer laffen einen bescheibenen örtlichen Erfolg gewinnen: einige Sanddunen auf dem linten Stochodufer bei Baretiche. So endet mit dem 10. August der zweite allgemeine Angriff auf Kowel. Bruffilowe Führung tennzeichnet fich durch eine fast an Graufamfeit streifende Kaltherzigfeit im Opfern feiner Menschenmaffen zur Erzwingung feiner ftrategischen Plane. In zwei groß angelegien gewaltigen Sturmangriffen von mehrtägiger Dauer finten die Sturmtruppen mit ungeheuren Berluften zusammen. Das strategische Ziel bleibt unerreicht; hier und bort ein geringer örtlicher Erfolg.

Weiter tobten die Rampfe um die Dünen bei Baretiche, wo die angreisenden Truppen des 1. fibirifchen Urmeeforps ber 77. und 78. Divijion vom 28. Juli bis Mitte Aluguit etwa 30000 Mann eingebüßt haben mögen. Ausfagen von Gefangenen find vorsichtig zu bewerten. Immerhin barf aus ihnen und aus unfe-ren eigenen Bahrnehmungen mit einer gemiffen Bahrscheinlichkeit geschloffen werden, daß die ruffische Führung ihren strategischen Diferfolg in ber Schlacht um Rowel bisber mit einem blutigen Berluft von mehr als 100 000 Mann bezahlt hat. Alm 12. August sollte Rowel in russischer Sand sein - sum jeden Breise. Gin erichredend hober Breis mar gezahlt. Aber Rowel blieb in unferer Sand.

# Mus ben Rämpfen um Barauswitichi'.

Unfang Juni hatte die ruffische heeresteitung bas Bewicht ihrer Dienschenmaffen in Bewegung gefest zu der einheitlich geplanten, groß angelegten Offenfive mit ben ftrategischen Bielen Baranowitichi-Rowel-Lemberg. Bahrend der Gang der Ereigniffe den operativen Schwerpunkt über die Begend von Luzt zunächst auf den Durchbruchspunkt Kowel verlegte, ohne bas politisch wichtige Biel Lemberg aus bem lluge zu laffen, entwidelten fich auch an ber Schtichara- und Serwetich- Front erbitterte Rämpfe, deren nächstes Ziel der wichtige Gisenbahninotenpuntt Baranowitichi war. Die gunachit fortschreitende Offensive über Lugt schlug nach dem Ginjegen stärlerer deutscher Rräfte ein langsameres Tempo an und tam bann gum Stillftand. Ilm diefen Beitpuntt mag vielleicht für die ruffiiche Beeresleitung bas ursprüngliche Biel Baranowitschi einem weiter gelegenen Biel gewichen fein: - etwa bem Gedanten eines strategischen Durchbruche über Baranowitschi in Richtung Breft Litowst gegen den Ruden der Secresgruppe von Linfingen. Unter dieser oder einer ähnlichen Unnahme mare bie maglofe Erbitterung ber ruffifden Ungriffe am Schtichara- und Serwetich-Ufer, mare der Einfat fo ungeheurer Opfer gegen Baranowitschi leichter erflärlich. Brandenburger, pofener und schlesische Truppen sowie ofterreichisch-ungarische Berbände halten unter Generaloberst von Boyrsch die Bacht an Schichara und Serweisch. Die Stellungen folgen im allgemeinen dem Laufe des Oginsti-Kanals. erreichen beim Wygonowifoje-See bie Schichara, burchqueren das Gelande bitlich Baranowitichi-Gorobifchtiche und gieben fich bann auf bem linken Serwetichufer nach Rorden bin.

Etwa Mitte Juni feste hier die ruffische Führung

<sup>1</sup> Ngl. bie Rarte bei S. 206.



den ersten großen Angriff im strategischen Zusam- ihren zerschoffenen Erdensten schnelte und rücksichen Landmenhang mit den Operationen im Gelände Luzl- wehr blutig zusammen. Schnelle und rücksichst ge-Kowel an.

Am 13. Juni bricht bas Unwetter los. Starkes Artilleriefener fest ein gegen unfere Stellungen im Belande von Stolowitichi und behnt fich bald in nordlicher Richtung auf die öfterreichisch-ungarischen Braben aus. Bald liegt ber ganze Abichnitt Sagorje (vitlich Stolomitschi) - Strobowa (bittich Gorobiichtiche) unter heftigem Artilleriefeuer. Auf unfere Graben westlich Blaffy allein wirft der Gegner 12000 Schuß. Nach etwa zwölfstündiger Artillerievorbereitung bricht der Ungreifer gegen Ubend in mehreren Wellen über die Lime Rraidin-Boitowitichi vor. Giebenmal treibt er feine Sturmwellen gegen die teilweise erheblich beschädigten Graben vergeblich an. Beder das zwölfstündige Trommelfeuer, noch siebenmaliger Angriff, noch feine Begleitung durch belgische Bangerautomobile erschüttern das Gelbstvertrauen des Berteidigers. Uns den zerichoffenen Graben werden die fieben Sturmangriffe reftlos abgeschlagen. Der beutichen Urtillerie und ben westlich bes Rolbutichemo-Gees ftebenden öfterreichifch-ungarifden Batterien gebührt die Anerkennung entscheidender Mitwirkung bei der Ubwehr der Ungriffe. In die unter ichwer-ften Berluften zurudflutenden Grenadiere der 1. und 2. Grenadierdivision feuert die russische Artillerie ihr Strafgericht. Die Einnahme von Baranowitschi ift miggludt. Im Morgengrauen versucht der Ruffe sein Glud noch einmal. Sein Vorgeben beiderseits der Bahn Kraschin-Baranowitschi sowie bei Wygoda und Birin gegen die Stellungen unferer Berbundeten bleibt erfolglos. Der völlige Zusammenbruch des Grenadiertorpe hatte feine einbrudevolle Wirtung auf die ruffifche Führung wohl nicht verfehlt. Jedenfalls wurde ein für den 14. Juni geplanter nochmaliger Maffenangriff durch Gegenbefehl zunächit aufgehoben. Einige Tage verhältnismäßiger Rube traten ein.

Der Russe traf Borbereitungen zum zweiten großen Ungriff und gruppierte seine Kräfte um. Bald wurden seine Absichten erkennbar: zwei starke Stoßgruppen sollen über Skrobowa unsere Berbündeten und über Linie Darowo-Labus die schlessische Landwehr durchbrechen mit dem allgemeinen Angriffstiel Baranowischi. Außer dem ausgefüllten Grenadierforps versügt die russische Führung noch über das 35., 10., 3. kaufasische, 3. sibirische Korps, die 81. Infanteriedivision und die 11. sibirische Schügendbisson. Mit heftigem Geuer gegen die Gräben nördlich des Koldstiemo-Sees u. gegen den Abschnitt des Landwehrstorps wird am 2. Julium 4 Uhrvormittags der zweite große Ungriff auf Baranowisschied eingeleitet.

Um 8 Uhr vormittags liegen diese Stellungen unter Trommelseuer. Gegen die Front Saohje-Kartichewo hageln sogar Geschosse von 28 cm-Kaliber. Zahlreiche Brüdenstege hat der Feind während der Nacht über Schlichara und Serweisch geschlagen; auch gegen die an den rechten Flügel des Landwehrlorps anschließenden Stellungen ist ein überfallartiger Ansgriff über den dortigen Flußabschnitt vorbereitet.

In der Morgendämmerung des 8. Julis beginnt der Hauptangriff gegen die Front des Landwehrtorps und die ösierreichischen Stellungen nördlich des Koldhitichew-Sees. Die Tage vom 8. bis 9. Juli bilden eine Kampswoche von unerhörter Heftigkeit in heißem und blutigem Ringen der zweiten Schlacht von Baranowitschi, Ungriffe des Grenadierlorps und der 81. Division brechen im ruhigen Feuer der auf Der Krieg 1914/17. II.

ihren zerschossen Gräben stehenden schlesischen Landwehr blutig zusammen. Schnelle und rücksichtsloß geführte Gegenangriffe wersen den hier und dort durch die zerstörten Hindernisse eingedrungenen Gegner hinaus. In einem solchen Gegenstoß dei Darowo nehmen die schlesischen Landwehrleute 9 Offiziere und 700 Mann gefangen. Um solgenden Tage werden drei in starter Tiesengliederung angesetzt Ungriffe bereits im Sperrseuer abgewiesen. Beiter nördlich war es dem Angreifer gelungen, dei Irobo wa und Kartsche wo in die durch das Trommelseuer schwerzster Kaliber eingeedneten Stellungen unserer Berbündeten zu stoßen. Deutsche Keierven entrissen in sich nem Gegenstoß dem Angreiser die Stellungen bei Kartschewo und machten hierbei 1600 Gesangene. Ein Gegenangriff auf dem linken Flügel bei Strobowa

blieb ohne Erfolg. Der 5. Juli brachte erneute ftarte und dichte Mafsenangriffe auf der Front zwischen Labusy und Zirin. Wieder schlägt die Landwehr, schlagen tapfere Bofener und Brandenburger alle Sturmangriffe ab. Rur bei Darowo bricht ber Begener ein und wird nochmals hinausgeworfen. Deutsche Referven haben ingwischen die öfterreichischen Berbande verstärft und weisen im gemeinsamen Rampf die gegen Dlittag mit erneuter But einiebenden Ungriffe gurud. Die folgenden Tage zeigen ein dauerndes Un- und Abichwellen erbitterter Kampfhandlungen der zweiten Schlacht von Baranowitichi. Vorübergebende örtliche Erfolge merden bem Wegner durch frijden Begenftog und blutigen handgranatentampf fogleich entriffen. Rur in ben zerichoffenen Graben bei Gfroboma vermag fich ber Ruffe zu halten.

Ginen Sohepuntt ber Rampfe zeigt ber 8. Juli. Um 3 Uhr vormittage greift eine fibirische Schühendivifion bei Darowo überfallartig an. Die dreimaligen, ohne besondere Urtillerievorbereitung vorgetriebenen Ungriffe brechen zusammen. Das während ber Angriffe auf unfere Stellungen abgegebene Feuer mit etwa 7400 Schug, darunter 2000 schwerer Kaliber, erzielt 3 Berwundete. Gleichzeitig fturmt die 2. Grenadierdivision in dichten Angriffswellen wiederholt nördlich Darowo. Bon 2 Uhr vormittage ab zersplittern zahlreiche tiefgegliederte Ungriffe zwischen Bygoda und Birin gegen unfere feit zwei Tagen unter beftigftem Urtilleriefeuer in zericof= fenen Graben, hinter gerstörten hinderniffen stehen-ben Truppen. In die gurudflutenben Maffen bes Ungreifere feuert unfere Urtillerie. Die 11. fibirifche Schügendivifion läßt etwa 70 Brozent ihres Beftanbes im Angriffsfelde liegen. Um 9. Juli flauen die Rampfe ab. Die zweite Schlacht von Barano. mitichi neigt fich bem Ende zu. Geringen Belanbegewinn bei Strobowa als einzigen Erfolg bezahlte der mit mehr als doppelter übermacht angreifende Feind mit unermeglichen Berluften. Die ichlefische Landwehr. Bofener und Brandenburger halten mit den Berbundeten die Schtichara- und Gerwetich-Stellungen und Baranowitschi.

Um 14. Juli wird ein Gegenangriff auf die von ben Ruffen gehaltenen Graben bei Strobowa angefest. Bon 5 Uhr nachmittags ab arbeiten sich brandenburgische Reserveregimenter in schwerem Kampf beran. Dem linken Flügel gelingt es, in die früher öfterreichischen Stellungen einzubrechen und sich dort festzuleten. Dabei werden 11 Offiziere, 1500 Ruffen gefangen und 13 Maschinengewehre erbeutet.

Die starten Berlufte in der zweiten Schlacht bei

Digitized by Google

Baranowitschi zwangen den Angreifer in den konnienden Tagen zur Aufe, zur Auffüllung seiner zusammengeschossens Divisionen und zur Neugruppierung seiner Kräfte. Die Armeeabteilung Bohrich benutzte diese Rüchepause zum Ausbau der Stellungen und zur Anlage starter Riegelstellungen in Erwar-

tung bes erneuten Ungriffs.

Mm 25. Juli entbrennt ber Rampf aufs neue. Bieder versucht der Ruffe den Durchbruch an jener ichmalen Stelle, die ihm ben bescheidenen Erfolg am 3. Juli gebracht hatte. Ein Artilleriefeuer von unerhörter Heftigleit hämmert gegen die in den früheren Rämpfen start mitgenommenen Stellungen. Das russische 35. Korps mit der 55. und 67. Division sowie die 52. Division des 3. faulasischen Korps stoßen auf einer Front von nur 3 km Breite vor. Unicheinend sicher ihres Erfolges, stürmen sie in dichten, tiefgeglie. derten Wellen heran. Alle Berschwendung aber an Eisen- und Menschenmassen bleibt wirkungslos gegenüber der Zähigkeit der Brandenburger. Artillerie, handgranate und Bajonett verrichten fürchterliche Alrbeit und in ben fpateren Abendstunden bedectten Tausende von russischen Leichen das Angrisseld, von dem der Feind auch nicht einen Fuß breit gewann. Der schweren Unstrengung folgte beim Feinde am 26. Juli die Ruhe der Erschlaffung. Nur füdlich Baranowitschi griff er in den Abendstunden nach furzer heftiger Artillerievorbereitung eine Landwehrdivision an. Das Feuer von 17 ruffijden Batterien ergog fich über biefen fcmalen Abschnitt. Die bier gum Stog angesetten sibirischen Truppen wurden nach turzem, aber hartem Kampf unter schwerften Berluften abgewiesen.

Mit einer auch beim Feinde anzuerkennenden Tapferleit und Hartnäcligleit wurde am 27. Juli am Strobowabach nochmals ein gut vorbereiteter und kraftvoll angesetter Stoß geführt. Das fich um die Mittagezeit zum Trommelfeuer steigernde Artilleriefeuer sollte der 8 Uhr 30 Minuten abends zum erstenmal vorbrechenden ruffischen Infanterie den Weg durch bie Mauer der Brandenburger bahnen. Der Feind fand fie in unveränderter Festigleit und Rube. Auch bie starten, bis 6 Uhr 30 Minuten vormittage dreimal wiederholten Ungriffe murben restlos abgeschlagen. Am 29. Juli erlosch mit abnehmender Angriffstraft die dritte Schlacht von Baranowitschi. In treuer Baffenbruderschaft lampften Brandenburger und Schlesier mit den verbündeten Truppen in drei außer-

ordentlich blutigen Schlachten.
Rein Schritt vorwärts gegen den Durchbruchspunkt Baranowitschi. Einige hundert Meter Schüßengraben bei Strobowa: — diesen strategischen und takti-

ichen M. Ferfolg erkaufte und bezahlte der Feind mit etwa 40000 Toten, 60000 Berwundeten, mit fast 5500 Gesangenen und mit dem Berlust von 28 Maschinengewehren. So endete für die russische Führung die dreimalige Durchbruchsschlacht von Baranowitschi.

# Aus den Kampfen der deutschen Karpathentruppen (1916)1.

Beröffentlicht am 1. und 2. Dezember.

I

Rach bem ruffischen Durchbruch bei Czernowig? gingen bie am Bruth und füdlich lämpfenden öfterreichisch-ungarischen Heeresteile burch die Bulowina

in westsübwestlicher Richtung gegen die Karpathenlinie und dis auf den Grenzgebirgstamm zurück. In die weite Bulowing-Riederung ergossen sich die Massen des nachdrängenden Bersolgers.

Nus der Butowina führen über die Karpathen in die ungariiche Ebene nur wenige größere Straßen: im Norden Straße und Bahnlinie Kolomea-Delathn-Körösmező über den Tartaren-Paß; im Süden Straße Kimpolung-Felfö-Biffo. Sie folgt dem Tal der Goldenen Bistriß und erreicht über die Bafferscheide des Brislop-Paßes das Bisjotal. Beide Straßen münden in das Endziel Marmarosche-Siget. Rur am Tartaren-Paß führt die Bahnlinie über die Karpathenkamne hinweg aus der Butowina nach Ungarn. Im übrigen hat Ungarn sich gegen die Butowina wie gegen Feindesland durch den Gebirgswall abgeschlossen und seine Eisenbahnen nur die in die

Nähe der Grenzlinie ausgebaut.

Der zurückgehenden t. u. t. 7. Armee fiel die Aufgabe zu, ben Rarpathenkamm gegen einen ruffischen Durchbruch mit aller Kraft zu halten und die reiche ungarifche Tiefebene bor einem ruffifchen Ginfall gu bewahren. Der wichtige, etwa 120 km breite Frontabichnitt mußte zunächft mit verhältnismäßig geringen Kräften gegen den andringenden Berfolger verteidigt werden. Ende Juli ftand die f. u. t. 7. Armee gur Sperrung der genannten Straßen mit den Hauptkräften in den von Natur starken Höhenstellungen bei Dorna Batra und in Linie Tatarta - Cap (nördlich Rirlibaba), mit ichwächeren Teilen am Copilas und mit dem linken Flügel beim Tartaren = Bag. Begen diese auf breiter Bebirgsfront verteilten Kräfte brudte der Ungreifer unablaffig vor. Die Lage wurde fritiich und machte Ende Juli den Ginfag beutsicher Kräfte zum Schut der ungarischen Tiefebene erforderlich. Das beutiche »Karpathenkorps« unter Generalleutnant von Conta murbe bem Berbande der k. u. k. 7. Armee zugeteilt und bis Ende Juli über Marmarosch-Sziget an der Straße Leorbina - Felio - Biffo versammelt.

Die kritische Lage des linken Armeestügels bedingte schnelles und zielbewußtes Handeln. Gegen den Tartaren-Baß schob der Angreifer starke Kräfte vor. Ein etwaiger russischer Durchbruch konnte bier die Aufrollung der Karpathenfront durch einen Borstoß über Körösmezö und eine Bedrohung des Sübslügels der Lemberg dedenden österreichisch-ungarischen Kront ermöglichen. Zur schnellen Entlastung des bedrängten linken Armeestügels befahl General von Conta den überraschenden Offensivstoß des Karpathen-korps in nordössticher Richtung über Linke Popadia-Copilas gegen und dis in das Höhengelände Jablonica-Zabie. Der Angriff sollte durch Bedrohung des linken Kügels jener russischen Kräfte östlich des Tartaren-Basses die Verteidigung der wichtigen Straße stützen und vielleicht Truppen von dort ab- und gegen

bas angreifende Rarpathentorps ziehen.

Um Wittag des 1. Augustes übernahm General von Conta auch den Besehl über die in seinem Frontabsichnitt eingesetzen österreichisch-ungarischen Truppen. Der allgemeine Angriff gegen die auf der Baba Ludowa und ihren südwestlichen und nordöstlichen Ausläusern stehenden russischen Kräfte wurde für den 3. August besohlen. Inzwischen arbeitete sich die rechte Flügelgruppe über die Bopadia und im Popabiniec-Tal gegen den Südostkang der Baba Ludowa vor, während die linke Stofigruppe mit starken rechten Flügel den Angriff vom Copilas über die Hale

<sup>1</sup> Juli bis Ceptember. — Bgl. bie Rarte bei C. 206.

<sup>2 17/18.</sup> Juni 1916.

führen follte. Ohne jede Artillerievorbereitung wurde veranlaßten den Ginfag diefer Truppen zunächst an am 3. Auguft bie Sohe 1367 (hart subwestlich Ja-wornit) gestürmt und ber bort stehende rechte ruffische Flügel geworfen. Um Nachmittag begann in Gegenwart des Erzherzog-Thronfolgers ein turzes Wirfungeschießen der Urtillerie. Um 3 Uhr nachmittage brachen beutsche Jägerbataillone zum Sturmangriff vor. Eine Biertelftunde spater mar die gange Sobenstellung der Baba Ludowa (1568)—Hala Mihailewa (1610) - Sala Lutawiec (1443) in unferer Sand. Sinter bem eiligst zurudgebenden Feinde murde die Berfolgung eingeleitet. Unfere unermublichen Truppen blieben dem Gegner hart an der Klinge. Zwischen 9 und 10 Uhr abends war der linke ruffische Flügel von der rechten Gruppe gestürmt, die Ludowahühe von der linken Gruppe genommen. Mehrere Geichüte und Maschinengewehre sowie über 550 Russen fielen in die Bande bes Angreifers.

Da die für den folgenden Tag befohlenen Ungriffsziele (Soben von Stoupny 1274, füdweftlich Jablonica und Gelände etwa 2 km östlich der Ludowa) im wesentlichen schon am Borabend erreicht waren, so konnte sofort der weitere Angriff mit rechtem Flügel gegen die Soben Dereftowata (hart füdwestlich Jablonica), mit linkem Flügel gegen die Sühen Stupowa (1588 m) eingeleitet werben. Um 6. August stürmte die rechte Gruppe die Derestowataboben und ben nordwestlich verlaufenden Bergriiden (1083 m), während die linke Gruppe nach fehr wir famer Artillerievorbereitung aus dem Czeredocz-Tal am Spätnachmittag zum Sturm antrat und den Angriff bis zur Sohe Blait 1196 (öftlich Stupowa) burchführte. Unter ichweren Berluften raumte ber Berteidiger seine starten Stellungen und zog fich in die allgemeine Linie Jablonica - Zabie zurud. Das Rarpathentorps ftand am 8. August auf ben Soben hart nordwestlich Jablonica. In wenigen Tagen hat-ten die Truppen in raschem Ungriff den befohlenen Borftof burchgeführt. Bon einem weiteren Borgeben wurde Abstand genommen. Der Gefechtegwed mar tattifch erreicht, vor allem aber mußte ber hart mitgenommenen Truppe jest Ruhe gegönnt und ber Rachichub an Munition und Berpflegung fichergeftellt werden. Bahrend den Ruffen drei brauchbare Strafen als rudwärtige Berbindungelinien gegen ihre Front Babie-Jablonica zur Berfügung itanden, war das angreifende Karpathenlorps zunächst auf eine ein-zige Berbindung (über ben Batonarla-Baß) angewiesen. Diese Strafe, nur an einzelnen Stellen mit einem Anüppeldamm gut ausgebaut, war von den zurudgehenden öfterreichisch-ungarischen Truppen gründlich zerstört worden. über biesen zerstörten Knüppelbamm, in Morast und Sumpf, mußte dem vorwärtsbringenden Karpathenkorps Munition und Berpflegung nachgeführt werben. Die Schwierigfeit bes Nachschubes veranlagte die Führung, zunächit mit dem Karpathenkorps über die erreichte Linie nicht weiter hinauszugehen. Das Gintreffen neuer ruffiicher Rrafte in Wegend Babie und ein ruffifcher Borftoß gegen die links anschließende L. u. t. Brigabe tonnte guben unferem linten Flügel bei weiterem Borgeben gefährlich werben. Da ber Befechtegwed burchaus erfüllt mar, beichloß General von Conta, qunächst die Bereinigung mit einem neuen ihm unteritellten beutschen Berbande abzuwarten. Reue deutiche Truppen waren inzwischen hinter dem rechten Klügel bes Karpathenlorps versammelt worden. Auch der strategisch wichtige Tartaren-Paß war nicht

Lulawiec (1506 m) gegen die Ludowa (1466 m) durch- Starle russische Aräfte östlich der Kirlibaba-Zasitraße und beiderseits biefer Strafe in Richtung auf Seletin, mit einer Seitenabteilung über Sarata auf Plofta. Die Gruppe vermochte gegen ftarte ruffifche überlegenheit in beißen Rampfen gegen die beherrichenden Höhenstellungen östlich der Talstraße sowie gegen die ftarten Bergftellungen bes Cap, ber Magura und Stara Obezyna nur langfam Boden zu gewinnen. Nach einer Umgruppierung wurde deshalb die Gruppe zum Ungriff mit startem linken Flügel und mit ihren Hauptkräften westlich der Talftraße gegen die Wagura und Stara Obeznna eingejett.

Nach äußerst schweren und erbittertem Kampf fturmte am 17. August bas 1. Grenadierregiment mit Teilen des Grenadierregimente Rr. 3 die ftarte, gah verteidigte Stellung des Gudteiles der Stara Dbegnna, unterftilt von einem Sonvedregiment. Um folgenden Tage murde von den Unschlugtruppen zwijchen 10,30 und 11,30 Uhr vormittags die ganze Maguraftellung in glanzendem Sturmangriff genommen, mahrend der linte Flügel in Gegend Stara Bipczyna einen ftarten ruffifden Gegenangriff aus nördlicher Richtung abschlug. Die folgenden Tage brachten heftige und verluftreiche Rampfe um die Stara Bipczyna, beren ftarte Stellungen in erbittertem Rahlanipf am Spatnadmittag des 22. Augustes gestürmt und genommen murden. Da ein weiterer Ungriff gegen den überlegenen Feind zunächst teine Aussicht auf Erfolg bot,

befestigte man die genommenen Stellungen. Die Lage des Rarpathenforps mar jest eine fo eigenartige, wie fie eben nur die Berhaltniffe bes Bebirgefrieges hervorrufen tonnen: Die linte Gruppe nach siegreichem Borwartsstürmen in Gegend nordwestlich Jablonica, mit rechtem Flügel am Czere-moiztal, mit lintem Flügel in fritischer Lage gegen eine Bedrohung aus Richtung Zabie, da bie an-ichließenden t. u. t. Berbande gegen überlegenen Feind nicht vorwärts getommen maren. Die rechte Gruppe nach harten und ichweren Rampfen in einer Stellung Cap-Magura-Stara Bipczyna. Zwiichen beiben Gruppen ein leerer Raum von etwa 25 km Breite. Generalleutnant von Conta entichlog fich beshalb, zur Schließung biefer Lüde seine Front zu verlürzen und dadurch Truppen freizumachen als Rejerven in Gestalt einer beweglichen Offensivtruppe.

Bahrend bie rechte Gruppe Unfang September wiederholt ftarle ruffifche Angriffe gegen ihre Stellungen abichlug, murde die nördliche Bruppe gunächst in die allgemeine Linie Ludowa (1327 m)-Jawornit und nördlich zurudgenommen: Die borgeschobene Stellung hatte ihren 3med erreicht und hätte jest nach der neuen Lage nur Gefahren für die inneren Flügel ber beiden Gruppen hervorgerufen. Ohne Rampf gingen die tapferen Jägerbataillone gurud, mahrend ichwache Rachhuten ben nachfolgenden Begner aufhielten.

### Ц.

Auf dem linken Flügel der t. u. t. 7. Armee war ingwijchen bas beherrichende Sohengelande von Bo-Ionia Roczmiefta-Ruful in Feindeshand gefallen. Der Befit biefer Sobenzuge tonnte bas Gindringen des Gegners in das Tal der Lajezyna vorbereiten und bedeutete eine ftarte Befährdung des wichtigen Ortes Rörösmezö im Tal ber Schwarzen Theiß.

war die Lage auf diesem Flügel besonders fritisch geworden. Bur Unterstützung murben zu Beginn ber letten Augustwoche stärlere deutsche Rrafte über Rorösmezö herangeführt. Süböjtlich Körösmezö ftand ein bsterreichisch ungarisches Korps feit Tagen in schwerem Kampf gegen überlegenen Feind. Die deutichen Truppen erhielten beshalb ben Befehl, bas Lu.t. Korps im Angriff gegen die Linie Rowerla-Roczmiefta-Rut zu unterstüpen. Bis zum Albend bes 29. Augustes maren alle Ungriffsvorbereitungen durchgeführt. Um folgenden Tage traten nach turzer Urtillerievorbereitung gegen die Höhen Bolonia Kocz-miesta und Kut (1540 m) die Hauptkräfte der Deutichen zum Sturm an. Bereits gegen 6 Uhr vormittags war ber Höhenkamm ber Roczmieska erreicht. Die Sange des Rut murden fast ohne jede Urtillerievorbereitung in tuhnem Sanditreich gefturmt und genommen. Radmittags wurden beftige Begenangriffe unter erfolgreicher Mitwirtung von öfterreichisch - ungarischen Gebirgsbatterien reftlos abgefclagen. In einem fehr ftart ausgebauten Stuppuntt am Hange bes Rut (1297 m) leistete der Berteidiger besonders gähen Widerstand. In umfassendem An-griff wurde dieses etwa 1400 m breite Russennest am folgenden Tage gestürnnt. Einige Ofissiere, über 300 Mann fielen mit 7 Majdinengewehren und Sunderttaufenden von Batronen in die Sande bes Ungreifers. Nach mehreren vergeblichen Wegenangriffen aus Richtung Alewa gab der Feind seine Absichten gur Biebereroberung der verlorenen Stellungen gunächst auf. Weiter nördlich wurde zu Beginn des Monats September die Lage noch fritischer.

Starte russische Angriffe gegen bie bier tampfen-b:: L u. L Truppen hatten bie beherrschenden Sohen der Douha (nordwestlich des Cartaren-Basses) in Feindeshand fallen laffen. Um Mittag des 8. Septembers hatte ber Begner den Abschnitt Brutczyf, (Brutel-) Tal-Douha (1878 m) genommen. Zwar wurden die Nordwestausläufer des Douharüdens von ben Berbundeten noch gehalten; indeffen mar die Stellung von zwei Geiten bereits umfaßt und bie Burudnahme diefes Frontabschnittes erforderlich. Um die Lage wiederherzustellen und den Wegner am weiteren Bordringen nördlich des Tartaren-Baffes auf Rörösmezü zu verhindern, murde eine Stoggruppe gebilbet mit bem Auftrag, zunächst die am Nachmittag des 3. Septembers ebenfalls vom Feinde eroberten Stellungen im Belande zwijchen Tartaren-Bag und Bruteftal wiederzunehmen.

Um 4. September wurde der Ungriff eingeleitet. In beigen Rampfen gelang es, die Stellungen im Gubabicinitt mit unferen nur geringen Rraften im Sturm zu erobern. Befonbers ichwierig gestaltete fich die Gefechtslage auf bem Flügel ber Gruppe, bie im Angriff gegen die Sange der Bigna-Brelufa nur mühfant Boden gewann. hier mar es dem fühnen Berhalten bes Suhrers einer Dafdinengewehrtompanie zu verdanten, daß ein ruffifcher Durchbruch miglang. Diefer Offizier fammelte gurudweichenbe Leute, faßte fie fest unter seinem Kommando zusammen und ichlug, von allen Seiten bereits vom Feinbe umzingelt, durch schneibigen Gegenangriff die Ruffen gurud, bis durch Unterstützung heraneilender Lu. L. Truppen die Lage wiederhergestellt wurde.

Etwa Mitte September, nach schweren und blutigen Kämpfen um die Stellungen in Linie Cap-Stara Bipczyna, bie mehrfach ihren Besiger wechselten

mehr fest in ber hand unserer Berbunbeten. Go und fchließlich gegen ben überlegenen Ungreifer nicht gu halten maren, murden bie bort fechtenben Teile des Karpathenkorps und der ihm unterstellten k. u. k. Berbande in neue Stellungen zurüdgenommen. Der Frontabschnitt führte nun vom Cap zunächst in westlicher Richtung über den Cimbroflama-Rücken, dann westlich gleichlaufend zur Grenglinie über ben Coman und Rotund nach bem Stefulec-Ruden. Der Drud bes überlegenen Feinbes richtete fich nun gunächft gegen bie Capftellung mit einem am 12. September eingeleiteten starten Ungriff. Der Tag endete nach heißem Rampf mit ber reftlofen Behauptung ber gangen Stellung gegenüber einer einheitlich ge-planten und mit mindejtens funf Divisionen burchgeführten ruffischen Offenfive, die dem Feind Die schwerften Berlufte brachte. Ohne Zweifel hatte hier ber Begner unter Unfpannung feiner gangen Rraft einen Durchbruch gegen die Kirlibaba-Straße und den Briilop Baß beabsichtigt. Trommelfeuer gegen bie Stellungen braver honvedtruppen auf bem Cap leitete am folgenden Tage einen neuen Ungriff ein. Nach mehrfachem abgeschlagenen Unfturm gelang bem Begner am fpateren Nachmittag ber Einbruch an mehreren Stellen. Da alle Gegenangriffe erfolglos blieben, mußte ichlieglich auch ber rechte Glügel ber westlich anschließenden deutschen Truppen nachgeben und feine Stellung auf dem D'Drinului (zwischen Cap und Cimbroflama) zunächft aufgeben. Die gange Capftellung war verloren, falls es nicht gelang, ben D'Ormului - Ruden wiederzugewinnen. Unterftust durch ein bayerisches Bataillon, nahmen oftpreußische Regimenter in rudfichtelosem Wegenangriff ihre alten Stellungen auf dem D'Ormului wieder.

Auch gegen den linken Flügel des Karpathenkorps brudte der Ungreifer mit überlegenen Kräften vor. Rach schwerent Rampf am 16. September um Die Höhenstellung auf dem Stefulec-Rüden gelang es am folgenden Tage dem Geinde, unter bem Gout bes bichten Bebirgenebels, ber alle Sobenguge mit undurchdringlichem Schleier einhüllte, bart nordöft. lich bes Stefulec in unfere Stellungen einzubringen. Unter ichweren Wefechten murde diefer Abichnitt gurudgenommen. Die folgenden Tage zeigten ben Sobepuntt ber Rrifis. Der Feind nütte Die inzwijchen herangeführten erheblichen Berftartungen aus und drudte mit überlegenen Maffenangriffen gegen die beabsichtigten Einbruchsstellen Tatarka-Cap und Ludowa. Um 20. September tobt heißer Rampf um die Ludowahöhe (1466 m). In bichten Wellen vorgetriebene Massenstöße brechen dicht vor ben Linien ber bort gaben Widerstand leiftenden Jager zusammen. Ohne jede Rudficht auf Berlufte greift ber Gegner immer von neuem an. Bis junt Abend gelingt es unter Ginfap aller noch verfügbaren Referven, die verzweifelten Durchbrucheverfuche gu vereiteln. Auch der aus dem Probinatal 7 Uhrabends angesette fiebente Ungriff mit ber Absicht, unseren Flügel nördlich Stara Rlauzura-Lutawiec zu umfaffen, scheitert völlig.

Dieler Tag hat bem Gegner eine ganz erhebliche Einbuße feiner Gefechtstraft eingebracht. Gleichwohl erneuerte ber Feind am nächsten Tage seine Maffenangriffe gegen die Ludowa-Front und weiternördlich gegen Staiti (nördlich Jawornit). Bor außerorbentlich ichwerent, wiederholtem Ungriff mußte ichließlich bie Ruppe 1586 Baba Ludowa geräumt werben. Die Einbruchestelle murbe fofort abgeriegelt.

Unter mechfelnben Erfolgen murben nun in ben

Ungriffe gegen bie &Rable Ruppe« am Mibailema-Rüden und gegen ben Frontabiconitt bei Stara Rlauzura-Lukawiec, besgleichen gegen die Ludowa (1327 m) scheiterten für den Feind unter schwersten blutigen Berlusten. Gegen die vom Feinde genommenen Teile unferer Linie wurde am 29. September ohne jede Artillerievorbereitung ein über-raschender Gegenangriff von der Hala-Wihailewa nach Norden und vom Ludowka-Rüden nach Süden angefest und mit vollem Erfolge durchgeführt. Der geworfene Begner ließ über 530 Mann und 8 Maichinengewehre in ben händen des Angreifers.

Mitte September hatte die taltische Lage des von überlegenem Feinde dauernd angegriffenen Karpathenlorps einige Umgruppierungen veranlaßt. Um 18. September griffen in ber Dlittagsftunde ftarle ruffifche Rrafte gleichzeitig ben linken Flügel bes Rarpathentorpe auf der » Namen lo fen Ruppe« zwischen Stajfi und Smotrec und das Nachbarkorps auf dem Smotrec an. Beide Höhen gingen verloren, die Angriffsstelle wurde aber sofort abgeriegelt und ein Gegenangriff eingeleitet, ju bem beibe Korps Referven heranichoben. Um 20. September griffen bie Deutschen die Ruffen an. Babrend aber der ruffische Alngriff füdlich ber » Mamenlofen Ruppe« verluftreich scheiterte, stürmte ber deutsche linke Flügel ben Smotrec, warf ben hartnädigen Wiberstand leistenben Feind aus seinen Stellungen und schlug mehrere Begenangriffe ab. Leider war am folgenden Tage Die unbefestigte, burch tein hindernis gesicherte Stellung gegen erneute Angriffe auf die Dauer nicht zu halten. Der heißumstrittene Bergruden fiel noch einmal für einige Tage in Feindeshand. Bur gleichen Beit waren auf der ganzen Front des Rarpathentorps ichwere Rampfe im Bange. Die Cimbroflama. stellung wurde wiederholt mit starten Kräften ange-griffen. Uber hier wie in der Biriestellung (Rücken hart nördlich des Rotund) brachen die Angriffe vor ben Sinderniffen blutig zusammen. Erft nach fechsmaligent Daffeneinfaß gelangen bereinzelte Gin-bruche, die in wilbem Nahfampf mit Sandgranate und blanter Baffe wieder ausgeglichen murden. Ein letter und fiebenter Ungriff icheiterte völlig.

In ber folgenden Beit bis eiwa Ditte Ottober fennzeichnen fich als bie Brennpunkte ber Rarpathenfambje erbitterte, wechselvolle Bejechte um ben Gutotrec, um die » Ramenlofe Ruppe«, um den von bagerifchen Truppen erfturmten Coman (fubbitlich bes Rotund). Gie endeten mit der Eroberung der wichtigen beherrschenden Soben. Deutsche Jagerbataillone aus allen Teilen bes Baterlandes, Regimenter, die bereits in Frankreich unvergänglichen Lorbeer um die Feldzeichen winden burften, halten jest in ftart ausgebauten Binterftellungen zusammen man eine gerade Linie vom Nordrande von Combles mit braven öfterreichifch-ungarischen Rameraden die nach dem Subrande von Carnon giebt. Rarpathengrenze.

## Die Schlacht an der Somme in den Monaten Juli bis Movember1.

Beröffentlicht am 22., 24., 25. Auguft, 28., 29. und 30. Dezember 1916.

Alls nach bent ersten stürmischen Anprall ber beutichen Beere unfere Front im Westen aus strategischen

folgen**den Zagen** die Rämpfe fortgesett. Wiltende Gründen an die Lisne zurückverlegt war, entstand in den Berbitmonaten 1914 jene Linie, die, bei Monon in ben befannten icharfen Wintel umbiegend, fich bis gum Meere erstreckt. Indem sie sich von Kunkt gu Bunkt verknorpelte, ging der Bewegungskrieg allmablich in die Form bes Stellungstrieges über. Beibe Gegner shauten ihre Stellung ause, berwandelten fie in ein genau den örtlichen Berhaltniffen angehaßtes, funswolles, nach ber Tiefe gegliebertes Syftem bon Schützengraben mit borgelegten Drabthinderniffen, nach rudwärts mit ben erforderlichen Berbinbunge, und Unnäherungegraben.

Der Abidnitt, welchen unfere Gegner für ihre neuen und gewaltigen Unftrengungen auserwählt hatten, ist in der Luftlinie etwa 40 km breit; er erstredt sich in der Pikardie zwischen den Dörfern Gomme-court, westnordwestlich von Bapaume und Ber-mandovillers, südwestlich von Peronne. Die beiden

genannten Städte bildeten das Ungriffsziel. Das Welande ift eine teilweife leicht, teilweife fraftig gewellte Ebene, fruchtbar und gut angebaut, mit vielen wohlhabenden Dörfern und wenigen fleinen Baldparzellen durchsett. Zwei Bafferlaufe bilden starte Einschnitte. Zunächst der Sommefluß. Er läuft in tanalisiertem Zustande durch eine versumpfte Niederung von Guden ber bis an die Stadt Beronne heran, dann mit starken Windungen in hauptsächlich westlicher Richtung. Zwischen den Dorfern Curlu und Cclusier unterbrechen feine Windungen mit ben von ihnen umichloffenen Gumpfwiesen auf eine Breite bon 4 km fentrecht bas beiberfeitige Grabeninftem, an beffen Stelle hier nur Drahthinderniffe borbanben waren.

Einen ähnlichen, allerdings nicht gang fo bebeutungsvollen Einschnitt bildet der Uncre-Bach, welcher von Nordosten nach Gudwesten durch die Stadt Albert hindurch der Somme zuströmt, die er hinter der feindlichen Front westlich Corbie erreicht. Seine Riebe rung burchichneibet zwischen ben Dorfern Thiepval und Samel die hier etwas nach Gudwesten gurud. gebogenen beiberseitigen Ausgangsstellungen.

So gliedert fich bas Bebiet ber Sommeichlacht in brei Ubidnitte: ben Nordabidnitt von Gommécourt bis Hamel, den mittleren Abschnitt von Thiepval bis Curlu und ben Gubabichnitt vom Gubrand von Frise bis Bermandovillers, der alten Sauptstadt ber Biromanduer. Die Dörfer und Balbitude bes Schlachtfeldes murben ju Stug- und Brennbuntten bes gewaltigen Ringens.

Die feindliche Stellung war 11/2 Jahr lang gang von Frangofen bejett gewesen, bis bie Englanber einen Teil übernahmen. Der Buntt, an welchem fich bie englische und die frangofische Front berührten, liegt auf einer Stelle, welche man etwa findet, wenn

Der Ungriff auf eine berartige befestigte Felbstellung bedarf erheblicher Borbereitungen. Unzeichen wurden von unseren Truppen schon etwa Mitte Mai beobachtet. Bon Ende Mai an wurde erhöhte Erfundungstätigfeit angeordnet, ber gegenüber ber Feind fehr wachsam war. Berfdiedene Batrouillenunternehmungen miggludten baber. Bei anderen, erfolgreichen Aufliarungsverfuchen wurden Wefangene eingebracht, wobei man feststellen tonnte, daß ber Gegner seine Grabenbesatungen zusammenichob

<sup>1</sup> Bal. biergu bie Rarte >Somme-Nienee.

feinblichen Front erhöhte Tätigfeit, eine Menge neuer Feldbahnen und Unterfunftsanlagen. Das alles gestattete aber noch keinen sicheren Schluß auf Stärke und Umfang des bevorstehenden Angriffs. Denn der Feind entfaltete zugleich auch auf der fibrigen Front eine lebhafte Tätigfeit, um feine Abfichten gu verschleiern. Bolle Rlarheit tann erft ber tatfächlich einsepende Angriff liefern.

Das erfte bestimmte Unzeichen der feindlichen Ubfichten war das Einsegen einer ftarten Urtillerievorbereitung, welche vom 22. Juni ab fich gu immer größerer Beftigfeit fteigerte. Es wurde nun ertennbar, daß ber Feind auf ichmalem Raum febr viele Weichüte, barunter auch ichwere Schiffsgeschüte, angehäuft hatte. Der taktische Zwed einer solchen Beschießung ift, die ausgebauten Stellungen, insbesondere die dedenden Unterstände und Stütpunkte sowie die vorgelagerten Drahthindernisse, endlich auch die Ruhestellungen hinter der Front und die Unnäherungswege fo bollftändig wie möglich zu zerftören und die Biberftandetraft ber Berteidiger grundlich zu erschüttern. Dieses Birkungsfeuer wurde baburch unterstütt, daß der Feind auch vielfach Gasgranaten verwandte und in den Paufen feines Sperrfeuers bei geeigneter Luftströmung Gas über uniere Stellung hinftreichen ließ. Den Berteidigern, deren Nerven durch das vieltägige Trommelfeuer ohnehin einer ftarten Belaftungeprobe ausgesett waren, brachte bas den weiteren Nachteil, daß sie während des erschöp= fenden Wartens auf den Ungriff auch noch beständig die Gasmaste tragen nußten. Bom 25. bis 30. Juni îteigerte sich die Beschießung zu einem ununterbrochenen Trommelfeuer. Er richtete fich gegen die erften und zweiten Stellungen und die Artillerieftellungen fowie gegen bie Sommebruden. Rach diefem fiebentägigen Trommelfeuer hatten die Graben der gefanten Angriffsfront ftart gelitten.

Um 1. Juli morgens 5 Uhr schwoll auf der ganzen Front von Gommécourt bis Bermandovillers, am meiften aber unmittelbar nördlich und siidlich der Somme das Trommelfeuer zu unerhörter Beftigfeit an. Berderbendrohend malzten fich Gaswolfen ihm nach. Bon 9 Uhr an ward es deutlich, daß der Sturm unmittelbar bevorftand: das Feuer praffelte hauptsächlich auf die vorderen Gräben. Unt 10 Uhr 30 Minuten verlegte der Feind es auf unsere zweite Stellung, und gleich barauf erfolgte auf ber ganzen Linie der allgemeine Sturm.

In einem Teil ber berannten Stellungen fielen dem Feind Gefangene anhein; zerichoffene Maschi-nengewehre und eingebaute Geschütze alterer Urt wurden feine leichte Beute — biefe felbstverständlich im letten Augenblid von den Berteidigern gesprengt. Das Feuer der frangosischen Artillerie wurde durch Flieger gelenkt, welche aus geringer Bobe Bomben auf unfere Schützengraben warfen. Unfere Divifionen auf dem rechten Flügel des Südabschnittes hatten am Abend des ersten Schlachttages einen starken Aus-

fall an Artillerie.

Tropbem bedeutete für die Angreifer der erfte Rampftag eine Enttäuschung. Aus allen Wefangenenausfagen geht bervor, daß Englander wie Frangofen des festen Glaubens gewesen waren, der siebentägige Eisenhagel muffe die Widerstandsfraft der Berteidigung bis auf den letten Reft zertrümmert haben.

und verstärkte. Unfere Flieger erkannten hinter ber Sie waren auf einen »Spaziergange gefaßt gewesen und fanden tropigen, hartnädigen Biderftand, mußten sehen, wie der vernichtet geglaubte Feind schwere blutige Berlufte in ihre Reihen riß. Unfterblich wird der Ruhm der Männer bleiben, die nach folcher Tage Böllengraus noch unverzagt bem Feind bie Stirn boten, feine Blane gleich im Beginn zerfchlagen haben. In der Dankbarteit des Bolles leben die ihrem Boften bis zum Tod Getreuen fort, denen der einstürzende Graben das Chrengrab geworden ift.

Un biefem erften Lage bes großen Ungriffs haben bie beutichen Truppen ben nördlichen Mbschnitt bis zur großen Straße Albert-Bapaume in feinem gangen Umfange gehalten. Sublich ber Straße gelang es ben Englandern, an vielen Stellen in unsere vordersten Gräben einzudringen, während die Franzosen gar bis zu den äußersten Rändern der Börfer Hardecourt und Curlu vor-stießen und mährend der folgenden Nacht letteres Dorf gang in ihren Besit brachten. In bem Abschnitt füblich ber Comme fielen ben Frangojen unfere bor. berften Stellungen in der gangen Breite des Abschnittes zwischen Somme und ber Römerstraße in die Sand, und auch ber Ortichaften Dompierre, Becquincourt, Buffus und Fan tonnte fich ber Feind bemächtigen. Bie wenig aber ber Gewinn des Tages ben Soffnungen der Englander entsprach, geht am deutlichften daraus herbor, daß nach einem Ungriffsbefehl, der sich bei einem gefangenen Engländer gefunden hat, schon am ersten Tage die Linie Buisieur-Miraumont-Martinpuich erreicht werden follte, eine Linie, die heute1, nach sieben Wochen, an keinem Bunkt ein feinblicher Solbat — es sei benn als Gefangener betreten hat.

Während der Racht vom 1. zum 2. Juli wurde auf deutscher Seite die Artillerie soweit angängig verstärkt. Biele außer Gesecht gesetze Geschütze holte die hingebende Arbeit ihrer Bedienungsmannschaften noch im Laufe ber Nacht aus den verlaffenen Batteriestellungen zurud. Auch gelang es ohne Kampfe und ohne nennenswerten Berluft, Infanterieverstärfungen in die gehaltene Zwischenstellung einzubringen.

Der zweite Tag brachte auf der ganzen Front die Fortsetzung der erbitterten Angriffe. Nördlich der Somme war den Gegnern fein stärkerer Erfolg beschieden, nur wieder hohe blutige Berlufte. Gublich bes Fluffes inbeffen gelang es uns zwar, Eftrees gegen wutende Ungriffe zu halten, aber die Dorfer Buscourt, Berbecourt, Affevillers fielen in bie Sand bes Frindes. In ber Racht bom 2. jum 3. Juli fah fich die rechte Flügeldivision bes hier fech. tenden Urmeeforps genötigt, in die Linie Biaches-Barleur zurudzugeben.

Die weiteren Ereigniffe füblich ber Somme bom 3. bis 14. Juli. hier war am Abend bes 3. Juli bie Lage die, daß unsere vordere Linie fich von Biaches über die bem Feinde zugewandten Dorfrander von Barleux, Belloy und Estrées nach Sonécourt zog. Durch die Loslöfung der rechten Flügeldivision vom Feinde war vor ihrer Front ein Zwischenraum entstanden, in den der Feind nur zögernd vorrudte. Der 3. Juli blieb ohne Infanterieangriffe, boch lagen unfere neuen Stellungen beständig unter schwerstem Artilleriefener. Mitten zwischen beiben

<sup>1 22.</sup> August 1916.



wurde erst in der Nacht vom 3. zum 4. vom Feinde bejett. Ingwijchen waren hinter bem Gubabichnitt erhebliche Verstärtungen an Artillerie und Infanterie eingetroffen; die erstere nahm die neuen feindlichen Stellungen unter icharfes Feuer, die lettere brachte den erschöpften und zurückgezogenen Truppen der vorderften Linie die wohlverdiente Ablöfung. Durch Offizierpatrouillen stellten wir fest, daß der Feind sich an den äußeren Rändern von Flaucourt und Alfevillers eingrub. Um Abend biefes Tages begannen weitere feindliche Borftoge auf der Linie Bellon-Eitrees-Sonecourt. Der Feind nahm Bellon und ftieß weiter nach Guden vor, wurde aber durch Gegenangriff wieder in das Dorf hineingeworfen und auf die Strafe Barleug-Berny gurud. gedrudt, welche noch heutel ben Berlauf unserer vorberen Stellungen bezeichnet. Bergebens brach ber Beind zwischen Estrees und Sonecourt nach Deniecourt vor und herein, unsere Reserven warfen ihn wieder hinaus. Um äußersten rechten Flügel bes Gudabschnittes, am Somme-Ufer, brudte ber Feind eine weit vorgeschobene Kompanie auf bas rechte Somme-Ufer zurud, die Weichenben sprengten hinter fich die Sommebrude bei Halle in die Luft. Im übrigen hielt ber rechte Flügel bei Biaches. Noch in ber Racht vom 4. jum 5. Juli scheiterte ein feindlicher Ungriff auf Biaches in unserem Sperrfeuer.

Inzwischen waren weitere Berstärfungen eingetroffen. In hestigen Känupfen um den Besitz von Belloy und Estrees blieb ersterer Ort schließlich in der Hand

des Feindes.

So hatte sich in den Kämpfen der ersten fünf Julitage für den Südabschnitt eine neue, rechts start zurückgebogene Frontlinie gebildet. Sie verlief nunmehr in ihrem Nordteil nördlich der Somme von Dem über die Monacu-Ferme am Südrande von Clery und halle entlang dis nach Sainte Radegonde, der Borstadt von Péronne, ging dann bei Biaches auf das linke Somme-Ufer über, umschloß Biaches einschließlich der Ferme La Maisonette und Barleux, von hier aus solgte sie der Straße Barleux-Berny dis zur Nömerstraße, schwang sich an dieser entlang in weitem Bogen um Belloy herum, dann wieder nördlich, so daß daß ganze Dorf Cstrees nehft seinem Gürtel von etwa 1 km Breite noch in unserer Hand war, und traß etwa 1 km siöllich der Nömerstraße wieder auf unsere unerschütterten alten Stellungen.

Die nächsten Tage wurden damit verbracht, die nunmehr sestgelegten Stellungen auszubauen und die Berhältnisse neu zu ordnen. Erit am 9. Juli begann eine Reihe von Einzelangriffen. Un diesem Tage konnte nach furzem Trommelseuer der Feind Biaches, La Maisonnette und Barleur nehmen. Barleur wurde aber sofort durch zwei Kompanien der medlendurgischen Grenadiere wieder erobert, und eingetroffene Verstärtungen holten am 10. auch La Maisonnette zurück.

Der 11. Juli brachte auf bem gesamten Abschnitt süblich der Somme einen neuen großen Ungriff der Franzosen, der indessen abgeschlagen wurde, ebenso wie ein fernerer Angriff auf Barleux.

Um 15. gelang es, Biaches zurüdzuerobern, während am 16. die Maisonnette-Ferme verlorenging und bis heute noch in den händen des Feindes blieb. Der nördlich der Ferme gelegene Wald siel

Fronten lag völlig verlassen das Dorf Flaucourt. Es ebenfalls am 16. an den Feind, er wurde aber bald wurde erst in der Nacht vom 3. zum 4. vom Feinde wiedergenommen. Am 16. waren heftige Angrisse besehr. Inzwischen waren hinter dem Südabschnitt gegen Biaches, am 17. solche gegen Biaches und den erhebliche Verstärfungen an Artillerie und Insante- Maisonnette-Wald zu bestehen. Dann trat am 18. rie eingetrossen; die erstere nahm die neuen seindlichen und 19. im Südabschnitt verhältnismäßige Ruhe ein.

V.

Bährend dies fich im Gudabschnitt abspielte, hatten im mittleren Abschnitt, zwischen Somme und Ancre, ebenfalls heftige Rampfe stattgefunden. Wir hatten gesehen, bag es hier ben Englanbern in ben nördlichen zwei Dritteln bes Abichnittes am eriten Tag lediglich gelungen war, in die vorderste deutsche Stellung einzubringen und bis zum Rande ber Dörfer Mames und Montauban vorzubringen. Gleichzeitig hatten die Franzosen bis an den Westrand von Hardecourt vorstoßen und füblich noch das Dorf Curlu nehmen konnen. Gin geringer Erfolg in Anbetracht beffen, daß auch hier eine womöglich noch stärkere Artillerievorbereitung vorausgegangen war bei beispiellosem Einsat schwerer und ichwerfter Geschütze. Bon nun an wurde in diesem Abschnitt fast ohne jede Unterbrechung gelämpft. Der Feind war fortgesett in der Lage, die gleichen ungeheuren Massen von Geschützen aller Raliber, ferner Minenfeuer und Gasangriffe wirken zu lassen und seiner Feuertätigkeit durch eine übergahl von Flugzeugen die Richtung zu geben. Auch feste er bei feinen Infanterieangriffen starte, völlig frische Truppenmaffen mit einer rudfichtelofen Menfchenvergeudung ein, wie wir fie bisher nur bom öftlichen Rriegeschauplas Jedoch auch hier für ihn dieselbe überfannten. raschung: Richt zertrümmert hatte die Urtillerie die Berteidiger, sondern nur hart gehämmert. Schrittweise, unter furchtbaren Berluften, brangte die vielfache übermacht sich wohl bis zum 20. Juli vorwärts, nach diesem Tage aber hat fie trop grimmigster Rampfe nur noch an einer einzigen Stelle einen unbebeutenben Gewinn erzielt.

Die langsamen Gelänbefortschritte bes Feindes lassen sich im einzelnen in einer überschauenden Darstellung nicht versolgen. Ihre Haubtabschritte werben bezeichnet durch die Obrfer und Waldstriche, welche

bas Rampfgelande beherrichen.

Die Känupfe im mittleren Abschnitt zwischen bem 1. und 20. Juli gliedern sich deutlich in den französischen und englischen Anteil. Die Grenze der beiden Frontabschantte liegt in ihrem allgemeinen Verlauf etwa 1 km süblich der Straße Manney-Montaudan-Guillemont. Den beherrschenden Platz in diesen Ubschnitt nimmt das Dorf Hardecourt ein. Es wurde nach erbitterten Känupsen am 3. Juli von den Franzosen erreicht und vom 8. Juli ab behauptet.

Besonders schwierig gestaltete sich die Lage der deutschen Truppen in dem Südteil des französischen Nordabschnittes. Den gegenüber dem südlichen Somme-User gelegenen Abschnitt hatten wir besanntlich gleich zu Unfang geräumt. Bon hier aus war es dem Feinde möglich, nun unseren linken Flügel nördlich der Somme unter Artilleriessantierung zu nehmen. Aus diesem Grunde wurde das Dorf hem alsbald unhaltbar und mußte samt den nördlich vorgelagerten höhen sich hingebungsvolle Ausdauer der dort zur Ablösung herangezogenen schlessischen Truppen den nördlichen Somme-Kand und die Linie Monacu-Ferme dies etwazur Witte zwischen den Dörfern Handervourt und Waurepas im wesentlichen unerschüttert selt.

<sup>1</sup> Enbe Muguft 1916.

Bas unsere Kämpfer gerade hier unter bem von neuem bessen lassen sich zwei ganzlich auseinanberklassenbe Tag und Nacht auf sie nieberrasenden Urtilleriefeuer auszuhalten hatten, spottet jeder Beschreibung.

Much im englischen Abschnittseten bie Rampfe immer wieber Zag und Racht ein. Großere Ungriffe auf breiterer Front haben am 10. und 14. Juli statt-gefunden. Bis zum 6. Juli schoben die Engländer ihre porberfte Linie bis an ben Gubrand von Lonqueval einschlieglich bes Balbes von Bernafan vor. Wütende Rampfe entspannen sich um ben Befit bes Troneswäldchens, das 19mal vom Feinde genommen und 18mal wieder verloren murde, bis er es feit bem großen Angriff vom 14. Juli wirflich feinen Befit nennen tonnte. Gegen Rordwesten behnten fich die Englander ichrittweise aus, indem fie ben heftig umftrittenen Mamenwald und bas Dorf Contalmaifon um den 10. behaupteten. Der für den 14. Juli, zu Chren des frangofischen Nationalfeiertages, vorausgesehene Angriff beschräntte sich auf ben englischen Abschnitt und blieb hier nicht ohne Erfolg für ben Feind, ber Bagentin-le-Betit unb le-Grand sowie ben größten Teil von Ovillers einnahm. Gegen die Mitte bes Monats hatten fich bie Engländer bis zur Linie Südrand von Pozières, Foureaux-Bald, Longueval, Delville-Bald, Weitrand von Guillemont vorgearbeitet. Um 17. fiel auch ber Rest der Dörfer Ovillers und La Boisselle in ihre Sand. Damit aber ift bas Bordringen ber Englanber im wesentlichen abgeschloffen geblieben.

Unverzüglich, nachdem am 1. Juli bie feinbliche Albsicht einer großen entscheibenben Gesantoffenfive beiberfeits ber Somme einwandfrei erfannt war, wurben zur Unterstützung und Ablösung ber Divisionen, welche ben erften Unprall bes Feinbes abgefangen hatten, Berftärlungen an Infanterie und Urtillerie berangezogen. Aber bas Einsegen biefer Berftartungen zwijchen die bisherigen Grabenbesatungen und der Aufmarich der heraneilenden Artillerie wurde baburch bebeutend erschwert, bag beibes mitten im tobenden Gefecht und unter ber Einwirfung bes raft-108 wittenden feinblichen Artilleriefeuers erfolgen mußte, welches nicht nur die Rampflinien, sondern auch das gesamte hintergelande absuchte und auf eine Tiefe von mehreren Kilometern Tag und Nacht mit Eisen überschüttete. Auch mußten die neuen Berteidigungelinien verftartt, Die Artillerieftellungen für bie Dlaffen namentlich an schwerem Geschütz, welche nach und nach in bas Gefecht eingriffen, erft im Feuer geschaffen werden. Hier gab namentlich die wadere Armierungstruppe wieder einmal Beweise wahrhaft überwältigender Hingebung.

Etwa um die Mitte des Monats war die neue Berteibigungsgruppe fo weit eingerichtet, daß ihre Ginwirfung auf ben Befamtverlauf der feindlichen Offen. five fich enticheidend geltend zu machen begann. Schon die Ergebniffe, welche der Frind am 14. im mittleren Albichnitt erzielen konnte, ftanden nicht im entfernteften im Berhältnis zu feinem Ginfat. Auch ließ sich mit iteigender Deutlichkeit erkennen, daß der Feind auf seine erste und eigentliche Absicht, den großen straregischen Durchbruch, immer mehr zu bergidten gezwungen war. Die hauptrichtung feiner Angriffe zielte nämlich nicht mehr gegen bas Wittelftud ber Gelanbezone; ber ganze Abschnitt von Guillemont bis Maisonnette blieb von

Ungrifferichtungen unterscheiben: Die Englanber bruden scharf nördlich auf den Abschnitt Thiepval-Longueval, die Franzosen in südöstlicher Richtung auf die Front Barleur - Soyecourt. Diefe erzentris schen Angriffestoße bedeuten den Bersuch, die Berteidigungelinie, beren Durchreißung in fenfrechter Richtung mißlungen ift, nunmehr parallel zu ihrem Berlauf zurückzubrängen, saufzurollen«. Aber auch Diefer Berfuch ift bei feinen immer wiederholten Erneuerungen unter ben ichredlichsten Berluften ber Feinde zusammengebrochen.

Bunachft allerdings rafften Englander und Franzosen noch einmal alle ihre Kräfte zusammen. Auf ber ganzen Strede von Bozières bis Bermanbovillers ging die Artillerie nochmal ans Wert. Auf der 40 km langen Front fturmte am 20. Juli ber Feinb: 17 Divisionen, 200 000 Mann rannten an, follten ben Erfolg erzwingen. Schauerlich gelichtet mußten seine Reihen fast überall gurud. Rur westlich von Bardecourt brildten bie Frangofen eine unferer Divisionen in einer Breite von 3 km um 800 m aus bem erften Graben in ben zweiten am Beftranbe von Maurepas zurud. Die Englander hatten nicht ben geringsten Erfolg gehabt. Und doch hatten gerade fie große, ausschweisende Hoffnungen auf die Unternehntung biefes Tages gefeht; sicher, nunmehr end-lich burchzubrechen, hatten sie sogar Kavallerie in großen Maffen hinter ihrer Front bereitgestellt, um nadzustoßen. Ein Teil biefer ungludfeligen Reiterscharen wurde zur Attade angesetzt und natürlich von unferer Infanterie wehrlos zusammengeschoffen.

Die Engländer haben in ihrem Beeresbericht bie Tatsache eines großen gemeinschaftlichen Angriffes überhaupt vollständig verschweigen mussen, die Franzosen haben ihre unbedeutenben Erfolge phantaftifc aufgepust, um fich ilber ihre furchtbare Enttäufdung in ihrer Art zu tröften.

Bon nun an haben die Feinde in Abständen von wenigen Tagen immer aufs neue versucht, mit Aufgebot ihrer gangen Angriffstraft unfere jest fest ausgebauten Linien gu erichuttern. Um 22., 24., 27., bor allem am 30. Juli festen jebeemal auf größeren Frontabidnitten nach verschwenderischer Urtillerievorbereitung wütende Infanteriestürme ein, beren Befamterfolg inbeffen gleich Rull gewefen ift. Lediglich die Trummerftatte bes Dorfes Bogieres fiel um ben 25. in Die Sanbe ber Englander. Dies ist ber einzige Fortschrift, welchen ber Feind auf feiner gangen Front im Laufe bes letten Julibrittele trop mehrerer Maffenanfturme und vieler Tag und Nacht weiter tobender Einzelangriffe bat erzielen können!

Luch die inzwischen abgelaufenen drei ersten Augustwochen haben teine wesentliche Beranderung der tattischen Lage, sondern nur fleine Frontverschiebungen gebracht. Den Begnern ift es bei fortgeseten außerften Unftrengungen und blutigften Berluften nicht gelungen, noch nennenswerte Erfolge zu erzielen.

Einer besonderen Hervorhebung bedürfen indeffen bie hartnädigen Rampfe, beren Biel ber Foureaug. Balb und das Dorf Longuebal am öftlichen an-ichließenden Delville-Balb waren. Un biefen beiben Bunften haben die Englander feit Mitte bes Monats gu immer wieder neuen verzweifelten Ungriffen angefest, in beren Berlauf die genannten Stuppuntte mehrfach den Befiger wechfelten. Der Beldenmut, mit jedem stärteren Drud in östlicher Richtung frei. Statt bem hier unfere tapferen Magdeburger, Altenburger, Anhaltiner, Torganer und später die ruhmigefrönten Regimenter der Brandenburger und Sachsen dem wahnwigigen Anprall vielsacher überlegenheit und dem Tag und Nacht nicht aussehenden Hagel schwerer und schwerster Geschosse Trotz geboten haben, kann hier nur mit höchster Bewunderung genannt werden.

#### VIT.

Ein Bergleich ber Schlacht an ber Somme und ber Rampfe bei Berbun brangt fich auf.

Bei Berdun sind wir die Angreifer, in der Bitardie befinden wir uns in der Abmehr. Aber die Berteidigung Berbuns, auf beren hartnädigfeit die Frangofen so stolz find und von der fie in aller Welt so viel Wefens zu machen verstehen, ftust sich auf ben wuchtigen Riidhalt der stärtsten Festung Frankreichs, ihren doppelten Fortgürtel und ein tunftvoll ausgebautes Berbindungenet von Feldbefestigungen. Schon das Ungriffsgelande an fich bietet burch fein ftarles Unfteigen und die tiefen Ginschnitte, die es durchziehen, die überragenden Ruppen, die es ichuten, dem Ungreifer ungleich viel höhere Schwierigkeiten als die leicht gewellte Ebene ber Bilardie. Unferen Rampfern an ber Somme ftand nur ein schmaler Bürtel von Schütengraben gur Berfügung, beren vorberfte Linte, ale fie bem Erbboden gleichgemacht war, von ber ungeheuren feindlichen übermacht nach fiebentägigem Trommelfeuer im ersten Anlauf stellenweise überrannt und bamit für die Berteidigung vielfach ausgeschaltet merden tonnte.

Bas aber das Stärkeverhältnis anlangt, so ist es bekannt, daß bei Verdun die Franzosen uns in einer Aberlegenheit gegenüberstanden, die an Insanterie sich zu unserer Stärke wie 2:1 verhält. Dabei waren wir dort in der Kolle der Angreiser! An der Gomen wir dort in der Kolle der Angreiser! An der Gomen weit ungünstiger sür uns. Und trozdem ist der Geländegewinn unserer Feinde im ersten Monat ihrer Offensive noch nicht hald so groß als der unstige im ersten Monat dor Verdun! (südrigens mag darauf hingewiesen werden, daß der Geländegewinn, den die dingewiesen erzielen konnten, fast doppelt so groß ihr als der der Engländer, während die Verluste der ersteren etwa hald so groß sind als die der letzteren.)

Die Schlacht an der Somme stellt selbst gegen die Kämpfe bei Berdun noch eine Steigerung des Einsatzes an Menschen und Munition dar. Sie bildet den Höhepunkt der Kraftentsaltung unserer Feinde und der ganzen disherigen Kriegsgeschichte. Zum erstenmal hat das disher listig geschonte englische Deer gewaltige Berluste erlitten. Un den nutslosen dern trägt aber auch diesmal wieder Frankreich weitaus den größten Anteil. Sin weiter blübender Landstrich Frankreichs ist durch die Julikampfe in eine grausige Trümmerwüste verwandelt.

#### VIII.

Nach erheblichen Anfangserfolgen an Gelänbegewinn und Beute war die große Somme-Offensive der Engländer und Franzosen um die Mitte des Julis zum Stehen gebracht worden und hatte mährend des letten Drittels diese Monats leine nennenswerten Fortschritte mehr erzielen können. Auch der gewaltige Ansturm auf unsere ganze Front, welcher am 80. Juli eingesett hatte, und bessen Nachwehen sich noch bis zum 1. August bemerkar machten, hatte den Feinden leine anderen Ergebnisse als die am 25. den Engländern geglische Eroberung der Trümmerstätte des

Dorfes Bozières gebracht. Der weitere Berlauf der Sommefchlacht feit Unfang August bietet der rud-ichauenden Betrachtung den Anblid eines ununterbrochenen, ungeheuren Ringens. Babrend biefer gefamten Zeit hat die Rampftatigfeit bis Ende November nicht einen Augenblid nachgelaffen. Bang deutlich heben fich indeffen aus dem geschloffenen Befamtbilde solche Gruppen von Kämpfen hervor, die sich als besondere Kraftanstrengungen unserer Gegner lenn-zeichnen, und aus ihrer Mitte treten einzelne Tage noch besonders als Großtampftage hervor. Unter biefen größeren Unitrengungen unserer Feinde laffen fich folde unterscheiben, die ben Gesamtangriff auf ber gangen Front ober auf febr großen Frontabschnitten bringen, und folche, in denen der Feind feine ganze Kraft auf die Eroberung einzelner ihm wichtig ericheinender Belandeabichnitte ober Stuppuntte, wie Dörfer ober Balbitude, zusammenrafft. Das Ergebnis berartiger größerer Unstrengungen find in vielen Fallen Welandefortichritte bes Feindes gemefen, welche ihm in ihrer Gesamtheit eine unter furcht. baren Opfern erkämpfte und nur fehr allmähliche Burudbrängung unserer vorderften Linie ermöglicht haben. Much tonnte es nicht ausbleiben, daß jeder berartige Fortschritt uns Berlufte an Mannichaften und gelegentlich auch an Material zufügte. überblicht man indeffen am Schlug bes fünften Monats ber Schlacht ihr Gefantergebnis, fo barf einleitend bereits ausgesprochen werben, daß die Errungenschaften unferer Feinde außer jedem Berhältnis zu dem un-gebeuren Aufgebot an Menschenleben und Kriegsmaterial fteben, das jene an die Erreichung von Zielen gefest haben, bon benen fie bochftens einen Bruchteil baben verwirklichen tonnen.

Diefe Rennzeichnung trifft in gang besonderem Mage auf ben ersten Ubidnitt bes bier zu betrachtenden Beitraumes, auf ben Monat August, gu. Betrachten mir die Lage, wie fie gu Unfang August bestand, fo ist baran zu erinnern, bag es bem Feinde während bes ersten Monats feiner Unftrengungen gelungen war, in bem Abichnitt Uncre und Somme einen Belandegewinn zu ertampfen, welcher an ber uns zugewandten Geite eine ftumpfwinflige Einbuchtung darftellt, beren Spipe bei Delville-Bald liegt. Im Abschnitt füblich ber Somme ftellte ber feinbliche Geländegewinn ein unregelmäßiges Biereck bar, beffen Flächeninhalt ungefähr ber doppelte bes Nordabschnittes war. Den Inhalt bes Augustes nun bilden dauernde heftige Angriffe unserer Feinde von ber Befantheit ber bislang erlämpften Fronten aus. Bu großen einheitlichen Ungriffen ichwoll biefe Rampftätigfeit vor allen Dingen in der Woche des 13. bis 18. Augustes an, ferner in den Tagen nach dem 24. August und endlich am 31. August. Das Ergebnis diefer größtenteils mit ungeheurer Erbitterung und bestanbig bin und ber ichwantendem Glud geführten Rampfe ist gering. Um 2. August verloren wir die Monacu-Ferme, am 12. ein Balbftud bei Bem, am 17. und 18. einzelne Grabenftude in bem Abidmitt von Martinpuich bis Maurepas, und im letten Drittel des Monats gingen noch weiterhin einige Gräben an den Hauptangriffsstellen bei Maurepas und Martinpuich verloren. Im ganzen aber fann man fagen, daß der Monat August die feindliche Offenfive ins Stoden gebracht hat, trop beständiger, abwechselnd auf der Besamtfront und an einzelnen Frontabschnitten mit größter Wildheit fortwütender Rampfe.

Wenn wir in biefem Zusammenhange uns baran

erinnern, daß die große russische Offensive, die sogenannte Brussiow-Offensive, welche im Beginn des Junis eingesetzt hatte, ebenfalls nach turzem, allerdings beträchtlichem Erfolge im Laufe der Monate Juli und August sich völlig seitgerannt hatte, wenn wir serner erwägen, daß am 27. August Rumänien veranlaßt worden ist, in den Krieg einzutreten, so können wir nicht umbin, einen Jusammenhang seitzussellen zwischen dem Auftauchen eines neuen Kämpsiers in den Reihen der Entente und einer Erscheinung, welche der Septem ber brachte: nämlich dem Wiederauffanmen der Somme-Offen sive.

#### IX.

Betrachten wir die Gestaltung der feindlichen Front im Somme-Abichnitt zu Beginn bes Septembers, fo läßt fich feststellen, daß bieje im Gudabichnitt feine nennenswerte Berichiebung erfahren hatte. Aber auch im Nordabschnitt stößt die Frontlinie noch immer im wesentlichen in der Form eines stumpfen Dreieds in unfere Stellung hinein, fo daß ber allgemeine Drud, den der Feind mabrend des Augustmonats ohne einheitlichen strategischen Plan auf beide Schenkel des Dreiecks wie auch auf feine Spige aus. gelibt hatte, keine wesentliche Beränderung der Besits= verhältniffe im umftrittenen Abschnitt gebracht hatte. Bahrend also bisher die feindlichen Unftrengungen ohne erkennbaren strategischen Grundgebanten bem etwas plumpen Berjuch gedient hatten, burch bas übergewicht der Zahl und des Materials unsere unerichütterlichen Fronten allmählich zu zermürben, laffen die nun beginnenden Raupfe gang deutlich einen bestimmten Grundgedanten ertennen. Wir befigen überdies Befehle der frangöfischen Beeresleitung, welche das ausdrudlich bestätigen. Diefer Grund-gebante ift der: an Stelle bes Abnugungstampfes wieder ben strategischen Durchbruch treten zu laffen.

Bei Beginn ber Sommeschlacht schwebten ben beiden gegen uns kämpfenden Heeren als nächstes Ziel ihres Durchbruchs wohl die zwei wirtschaftlichen Wittelpunkte des Hinterlandes unserer Ausgangsftellung, die Städte Bapaume und Beronne, bor, erfteres als Biel ber Engländer, letteres als das der Franzosen. Obwohl die Franzosen an ihr Ziel Beronne bereits im Juli bis auf weniger benn einen Rilometer herangekommen waren, war es ihnen doch mahrend des Augustes nicht gelungen, fich ber Stadt noch weiter zu nahern. Aus dem Gesantverlauf der Känipfe des Monats September nun ergibt sich mit Deutlichkeit, daß die Frangofen die Sauptrichtung ihres Ungriffes und fein erftes Ziel verändert haben. Der genannte französische Befehl verzeichnet als französisches Ungriffsziel für den September das Dorf Bertincourt, während die Anstrengungen ber Englander vor wie nach auf Bapaume sielen. Dit einem Worte: auch die Frangosen verlegen im Monat September ben Schwerpunft ihrer Unftrengungen in den Nordabichnitt. Gie mablen fich eine Richtung, die mit berjenigen ber Engländer im wesentlichen zusammenfällt, fo daß die Schnittpunfte der Ungriffelinien in der Berlängerung der ursprünglichen Dreiecipite liegen. Indem aber gleichzeitig auch die Rampfe im Sudabichnitt mit unverminderter Beftigfeit fortbauern, entstehen zwei im wesentlichen getrennte Schlachten. Es fei hier zunächst die allgemeine Entwicklung ber Gudichlacht im Geptember und Oltober betrachtet.

In bem nunmehr zu betrachtenben Beitabichnitt scheint die Eroberung der Stadt Beronne nicht mehr im Mittelpunkte der Bestrebungen der Franzosen zu fteben. Die Angriffe im Bezirt ber Gubichlacht menden ihre Hauptwucht aus dem Abschnitt von Beronne nach Gudoften. Die Römerftraße, welche wie mit bem Lineal gezogen die französische Landlarte von Amiens bis Bermand burchquert, bildet die Nordgrenze der nunmehr fich im Abichnitt ber Gubichlacht entfpinnenden Rampfe. Während bis zum 1. September die Franzosen südlich der Römerstraße taum nennenswert über ihre Ausgangsstellung hinausgekommen waren, beginnen sie nun mit Macht auf unsere Front füblich ber Römerstraße zu brüden, mit bem offen-baren strategischen Biel, die Rampffront der Sommeschlacht nach Süben zu erweitern. Un biefer Stelle behnt fich die Schlacht, welche bis babin bei Bermandovillers ihren Gudpunkt erreicht hatte, von dort bis füblich Chilly aus und erhalt in bem Städtchen Chaulnes ein neues örtliches Angriffsziel.

Bunachft fturmten die Frangofen am 5. September auf der 20 km weiten Front von Barleur bis Chilly an und gewannen das in unferer Musgangsftellung liegende Dorf Chilly und im weiteren Berlaufe ihrer Angriffe am 7. September das Dorf Bermandovillers. Um 17. Geptember eroberten fie im Berlauf eines gewaltigen Gesantangriffes die Dörfer Berny und Deniecourt. In der Folgezeit nahmen die Rämpfe ber Sudschlacht eine mildere Form an, bis zu ihrem Wiederaufleben am 10. Ottober. Un diesem Tage machten die Frangofen nach mehrtägiger Urtillerievorbereitung wiederum einen Fortidritt, welcher die Sofe Genermont und Bovent umfaßte. Im Abidnitt zwischen Genermont und Chaulnes tobten feitbem heftige Rampfe, beren Mittelpunkt das Dorf Ablaincourt und die benachbarten Balbstude bilben. Bur Beit' befindet fich das lettgenannte Dorf im Besitze ber Frangosen. Das feindliche Bordringen hat in Richtung auf bas Städtden Chaulnes Fortidritte gemacht.

Während die Gesechtshandlungen der Südschlacht sich dis zum 10. Ottober nur in ihrem Südabschnitt südlich der Kömerstraße abspielten, hat im letten Drittel des Ottobers eine Gruppe von Kämpfen statgefunden, deren Wittelpunkt die bereits seit 16. Juli im Besige der Franzosen besindliche Raisonnette-Ferme und die sie mit Biaches verbindenden Gräben die sie mit Biaches verbindenden Granzosen bildeten. Um 18. Ottober nahmen die Franzosen einen Teil unserer Stellungen zwischen Maisonnette und Biaches. Um 21. wurde ein Gegenstoß angesetzt, der einen Teil der verlorenen Gräben zurüczewann. Um 29. Ottober brachte ein neuer Angrissuns nicht nur den Rest der verlorenen Stellungen, sondern darüber hinaus die Wiedereroberung der Maisonnette-Ferme.

Der Novem ber brachte die Südschlacht zu nahezu vollständigem Stillstand. Einzig eine Gruppe örtlicher Kämpfe ist hervorzuheben, die sich um den Bestellt des Dorses Pressore und des südlich davon gelegenen Waldes drehten. Beides ging am 7. November an den Feind versoren, wir versuchten in hin und her wogenden Kämpfen vergebens, Dorf und Wald wieder in unseren Besis zu dringen. Im übrigen beschränkte sich die Gesechtstätigseit im Südabschnitt während des ganzen Novembers auf Artillertegesechte von wechselnder Stärke und auf Patrouillenkämpse.

<sup>1</sup> Enbe Dezember 1916.

Im Nordabichnitt zwischen Somme und Uncre flammte icon in den erften Septembertagen die Schlacht zu einem mutenden Brand empor. Diefer ergriff die ganze, annähernd 80 km breite Front von Beaumont nordweftlich Thiepval bis zur Somme. In immer wiederholten Unfturmen versuchten die Engländer, die Front der Schlacht an ihrer Nordede zu verbreitern. Aber obwohl wir vorübergebend bei der Mouquet-Ferme öftlich Thiepval Boden verloren, gelang es une boch, bie alten Stellungen gu halten ober durch Gegenftoß zurüdzugewinnen. Befonders heftig tobte der Rampf nach einer bisher nie erhörten artilleristischen Vorbereitung im Abschnitt von Ginchy bis zur Somme. Mit gabem Ingrimm behaupteten unfere Truppen die völlig eingeebnete erfte Stellung und mußten Schritt für Schritt bis in die zweite Berteidigungelinie gurudgebrangt werden, mo fie bem Stoß Salt zu gebieten vermochten. Dabei find die Dorfer Guillemont und Le Forejt in ber Sand bes Feindes geblieben. Um 4. September festen die Frangofen ihre Ungriffe zwifchen Le Forest und der Somme fort und entrissen uns am 5. das heißumstrittene Dorf Clery. Auch am 7. September dauerte der Rampf auf der ganzen Front fort, und die Frangofen holten sich bei Ginchy in immer wiederholtem Unfturm blutige Röpfe. Der 8. Gep. tember brachte ein vorübergehendes Nachlaffen, mahrend der 9. durch erfolglose Teilangriffe der Englander am Foureaugwalde ausgefüllt murde. Um 10. griffen die Engländer auf 15 km breiter Front bei Thiepval und Combles an, aber wiederum murben fie im wesentlichen abgewiesen. In den fortbauernden Rampfen am 11. und 12. fiel das Dorf Ginchy in die Sand bes Feindes. Go hatte diese erfte große Septemberschlacht den Feinden Fortschritte auch im Nordabschnitt gebracht. Am 12. September ent-brannte der Kanuf aufs neue zwischen Combles und der Somme. Nach dem Fall von Clery waren die Berteidiger in die fogenannte Marrières-Stellung gurudgegangen. Diese murde nach ftartiter Urtillerievorbereitung am 12. September von den Frangosen überrannt. Der Feind ftieß bis Bouchavesnes durch, nahm das Dorf in rafchem Unlauf bis zum Ditrand und trieb so einen Reil in die deutschen Stellungen nach Diten binein. Diefen Reil verbreiterte er am 14. burch die Erstürmung bes Behöfts Le Prieg weitlich von Rancourt.

So war das Städtchen Combles von Süden her bereits fait vollständig unischlossen. Auch nördlich des Ortes gewannen die Englander in den Kampfen der nächsten Tage Boden. Rach höchster Feuersteigerung griffen sie im Abschnitt von der Ancre bis östlich Combles an und warfen die Berteidiger durch die Dörfer Courcelette, Martinpuich und Flers zurud, fo daß nunmehr die Sohenstellung, welche die Engländer als Angriffsziel für den ersten Tag ber Offenfive vorgesehen hatten, nach zwei und einem halben Monat endlich erreicht mar. Combles mit den benachbarten Graben mar nun bon allen Geiten umichloffen. Dennoch konnte bie Stadt noch einige Tage gehalten werben, allerdinge unter ichmeren Opfern ber tapferen Berteibiger, welche ihren Stütpunkt in den verpesteten Ratalomben gefunden hatten, Die fich unter dem Orte hinziehen. Drei rheinische Regimenter boten bier in heldenmütigem Biderftand den Angreifern Trop, obwohl das tonzentrifche Feuer feuer.

der schwerften feindlichen Kaliber fie Tag und Racht mit einem Stablorlan überichüttete. Ohne ein Grabenftud zu verlieren, hielten fie die Stellung bis zu ihrer Ablösung am 20. September fest in der hand. In ben folgenden Tagen flaute die Nordschlacht sichtlich ab, ohne daß bie örtlichen Teilfampfe beshalb an Erbitterung verloren hatten. Der Gegner holte gu einem Sauptichlage aus. Rach dauernder Steigerung des Artilleriefeuers griffen am 22. September die Engländer bei Courcelette an, mahrend die Franzosen gegen die Linie Combles-Rancourt vorstießen. Un diesem und dem folgenden Tage miglangen alle feindlichen Unläufe. Um 25. September aber trat bie englisch-frangofische Infanterie nach furchtbarer zweitägiger Artillerieschlacht zu einem einheitlichen Angriff allergrößten Stils an. Dieser schlug fehl im Nordwestabschnitt von der Uncre bis zu dem Rloster Caucourt-L'Abbane und ebenso süblich zwischen Bouchavesnes und der Somme, und zwar unter schwersten feindlichen Berlusten. Im Zentrum des Massenangriffs aber von Caucourt-L'Abbane bis nördlich Bouchavesnes hatte ber Feind Erfolg. Er ftieß bis zur Linie Gueubecourt-Rancourt vor und gewann diefe beiden Dörfer, das ganze Zwifchengelände mit Lesboeufs und Morval und das endlich vollkommen unhaltbar gewordene Städtchen Combles. Diefes lettere mar 24 Stunden lang unter Basfeuer gelegt worden. Die Berteidiger haben fich zum größten Teil zu ben deutschen Truppen durchichlagen fonnen.

Diejer 25. September bebeutet in ber Beschichte ber Sommeichlacht einen Bendepunkt. Brachte er auf ber einen Geite bem Feinde bei einem Sochiteinsage von Munition und rudfichtelofer Opferung feines Menschenmaterials einen in biefer Starte feit bem Beginn ber Offensive nicht mehr bagewesenen Erfolg, so strahlte doch schon an diesem Tage die erstarkte Widerstandskraft unserer Truppen in hellstem Lichte. Der Feind, der sich am Abend dieses großen Siegestages sicherlich dem Glauben hingab, der Durchbruch sei nun jo gut wie gelungen, erfuhr in ben nächsten Tagen eine ichwere Entfauschung. Bohl gelang ihm am 26. September ein weiterer beigbegehrter und feit langem mit allen Mitteln angeftrebter Erfolg. Die Ede bei Thiepval hatte bisher bant dem ausgezeichneten Ausbau, welchen eine württembergijche Rejervedivision ber bortigen Stellung hatte angebeihen laffen, und bant bem hartnädigen Biberftand der tapferen Schwaben gehalten werden konnen, einer überflutung mit feindlichen Geschoffen und den immer wieder erfolgenden Unfturmen jum Trop. Ulm 26. September ging fie verloren, und auch östlich anschließend machten die Engländer Fortschritte bei Courcelette Im übrigen aber gelang es, die beftigen Angriffe, welche der Feind auf der ganzen Front bes gestrigen Unfturmes zwischen Lesborufe und Bouchavesnes vortrug, zu blutigem Scheitern zu bringen. Luch in ben beiben nächsten Tagen rannte ber Feind fich in vergeblichem Anfturm gegen die von uns bezogenen rudwärtigen Stellungen immer wicber den Schadel ein, und auch die starteren Ungriffe, welche nach einem vorübergebenden Abflauen vom 28. September in ben letten Septembertagen angefest murden und wiederum teils auf die Thiepvalede, teils auf das Zentrum der Rordichlacht zielten, tonnten entweder im Rahlampf abgeschlagen werben oder aber fie erstidten bereits in unserem Sperr-

Digitized by Google

Χľ

Das Wirtsamwerben unserer artilleri. itifden Berteibigung bezeichnet die große Ben. bung in ber Entwidlung ber Commefclacht. Rach bem Tiefpuntt, ben ber 25. September für uns bedeutet. tommt unfer Unftieg um fo bedeutungsvoller gur Geltung. Beim Bieberbeginn ber feinblichen Difensive um die Benbe vom August zum September befand ber Feind fich im Befite forgiam angefammelter ungeheurer Maffen von Rampfmitteln. Die Drganijation unferer Berteibigung hatte mit ber fort-bauernben Steigerung ber feinblichen Angriffstraft nicht gleichen Schritt halten können. Erft gegen Enbe September mar es gelungen, unferen artilleriftischen Rüdhalt fo weit zu fraftigen und auszuhauen, bak eine planmäßige Niedertampfung ber gesamten feindlichen Streitfrafte und insbesondere ein Ineinandergreifen und Zusammenwirten der Artillerie aller Ab-schnitte zur Niederhaltung feindlicher Angriffsgelüste eingerichtet werben tonnte. Es ift bas Rennzeichen ber Rampfe bes Ottobermonats. bak nunmehr auch bie heftigiten feindlichen Ungriffe unter ungeheuren Denichenverluften fast ohne jeben Erfolg an ber erstartten Front unferer Commetampfer ab. prallen. Und babei haben bie feindlichen Unfturme im Oftober feineswegs nachgelassen. Ihre artille-ristische Borbereitung hat sich womöglich noch gesteigert, und berrudfichislofe Ginfat gemaltiger Truppenmaffen, die vielfach in geschloffenen Berbanben wiber unsere Feuerlinie geworfen werden, befundet die wilde Entichloffenheit unferer Feinde, um jeden Breis die

Somnieschlacht zu bem gewollten Ziele zu bringen. Für die allgemeine Lage mahrend bes Oftobers ift tennzeichnend, daß junachft bie Berfuche, bie Befamtfront ber Schlacht an ihrem nördlichen Flügel zwischen Goninécourt und Thiepval zu verbreitern. fortbauern, wenn auch erfolglos. Dagegen hat ber Feind feine Bersuche, Beronne zu erreichen, bisher' nicht wieder aufgenommen, und im Abichnitt von Bouchavesnes herricht verhältnismäßige Rube. Der Schwerpuntt ber frangofifchen Angriffeabsichten lieat mabrend des Ottobers bei bem Dorfe Sailly. Saillisel. Sublich dieses Dorfes zieht fich ber St. Bierre-Baaft-Bald, ber in eine Festung umgewandelt ist. Sier war nach bem Berluft von Boucha-vesnes am 12. September bas feindliche Bordringen burch die Rrafte derfelben jungen Refervedivisionen, welche jenen Schlag empfangen hatten, zum Stehen gebracht worden. Seitdem hat der Bald allen feindlichen Anstürmen getropt. Da weder hier noch weiter füblich an ein Durchlommen zu benlen war, so hat ber Franzose die ganze Kraft seiner Anstrengungen auf die nördlich dieses Waldes gelegene Ortichaft Sailly geworfen. Aber obwohl er diese im wesentlichen in feine Sand gebracht hat, ift es ihm bisber nicht gelungen, ben Durchbruch zu erzwingen. Gleich heftig ftiegen mahrend des Ottobers bie Englander in immer wiederholten Unlaufen por, beren Saupifraft gleichfalls in norböstlicher Richtung auf Bapaume zu den Durchbruch zu erzwingen suchte. Im Abschnitt der Engländer wie der Franzosen hat fast jeder Tag bis zum 23. die ichwerften Angriffe gebracht. Aber auch unfere Truppen haben fich im letten Monat auf die erfolgreiche Abwehr der feindlichen Ungriffe nicht mehr beidrantt, fondern find in fehr vielen Fällen zur aftiven Führung übergegangen und

haben bem Feinde öfter in schneibigem Gegenangriff bie kaum gewonnenen Errungenschaften wieder zu entreifen vermocht.

Uls Großtampftage ragen aus ber Daffe ber feindlichen Uniturme ber 1., ber 7., ber 18., ber 18. und ber 23. Ottober berbor. Die Beitraume, innerhalb beren sich die gang großen feinblichen Anstrengungen folgten, waren also noch türzer geworben als in den früheren Monaten. Während aber im September jeder berartige große Durchbruchsverfuch bem Keinde erhebliche Fortschritte und auch Beute an Gefangenen und Material gebracht hatte, find im Ottober alle, auch die gewaltigften Unftrengungen bes Reindes an der opferfrohen Singabe unferer nunmehr felbst an die ungeheuerlichste Artillerievorbereitung gewöhnten Infanterie und ber erstarften Urtillerieunterftutung mit allerschwerften Berluften für ben Feind geideitert. Die unbebeutenben Fortidritte bie ber feindliche Maffeneinfat an Mannichaft und Munition hier und bort erzielen konnte, steben außer jebem Berhaltnis zu feinen Opfern. Um 23. Oftober hatte ber Feind noch einmal größte Rraftentfaltung eingelett, ohne etwas anderes als Verluste von bisher unerhörter Höhe zu erzielen. Seitdem hat die lette Ottoberwoche ein beutlich erkennbares Nachlassen der feindlichen Unftrengungen gebracht. 2Bo Ungriffs. absichten bemertbar wurden, gelang es in ben meisten Fallen icon unferer Artillerie, fie im Reim gu erftiden. Bo fie gur Durchführung tamen, murben fie perluftreich abgewiesen.

#### XII

Um 5. November indeffen raffte der Feind bie gange Feuertraft feiner Urtillerie und fehr bedeutende infanteriftische Rrafte zu einem neuen gewaltigen Borftoß gegen die Front der Armee Below gufanimen. Auf einer 20 km breiten Front zwifchen Le Sars und Bouchavesnes griffen Engländer wie Frangolen mit größter heftigleit an. Doch der Borftof fcheiterte unter größten blutigen Verluften. Bon nun an feste wieder ein Abschnitt ftarler örtlicher Rämpfe ein, die sich noch an zwei Stellen zu einer gro-Beren Kraftanstrengung verdichteten. Die Frangosen wandten vor wie nach ihre gesamte Kraftanstrengung an ben Blan, nördlich bes in feiner Befantheit doch als uneinnehmbar erfannten St. Bierre-Baaft. Baldes, bei Sailly und bei Saillifel, durchzustoßen. Als einziger Borteil blieb den Feinden das Einbringen in den Nordtell bes St. Bierre-Baaft-Balbes. In ben beiden Dorfern entspannen sich endlose und ohne Unterlaß bin und ber mogenbe Rämpfe, die bis jum 12. November beibe Dor-fer bis auf den Oftrand von Saillifel in die Sande ber Frangofen brachten. Um 14. scheiterte ein umfaffender Ungriff ber Frangolen auf den St. Bierre-Baaft-Bald, am 15. wurde im Sandstreich bas Dorf Saillisel zurüderobert, und am Nachmittag nach größter Artillerievorbereitung ber von ben Frangojen be-feste Rordwestrand bes St. Lierre-Bagit-Bal-bes wieder gejäubert. Bon nun an bejdräntte sich die Tätigleit der Franzosen auf bedeutungs- und erfolglose Borftoße in der gleichen Gegend.

Dagegen hatten um die Novembermitte die Englander einen Erfolg an der Uncre. Bon Beginn des Novembers hatten sie begonnen, unter Einsat von Munition schwersten Kalibers durch andauerndes Birkungsschießen einen großen Angriff vorzubereiten. Um 13. November begünstigte starter Nebel den

<sup>1</sup> Bis Enbe Dezember 1916.

rafchendem Borbrechen von acht bis neun englischen Divisionen beiberfeits ber Ancre auswirtte. Un je einer Stelle nördlich und füblich der Uncre ftieß der Alngriff burch und vermochte die zwischen den beiden Durchbruchestellen bei St. Bierre-Divion tapfer fampfenden Truppen in Flante und Ruden zu faffen. An diesem Tage blieb bas letigenannte Dorf und das nördlich ber Uncre gelegene Dorf Beaumont, am folgenden das hart nördlich bes Baches liegende Beaucourt in der Sand der Englander. Um 18. November verdichtete fich die Ungriffstätigfeit der Englander zu einem neuen ausgelprochenen Durchbruchsperfuch. In der Frühe steigerte fich das Artilleriefener zu gewaltiger Beftigfeit. Sinter ber feindlichen Frontzeigte jich Ravallerie bereitgestellt, auch bie englischen Grabenautos tauchten wieder auf, und auf der Front von Serre bis Caucourt-L'Abbape griffen fünf bis sechs Divisionen an. Während der Angriff nördlich der Uncre blutig zusammenbrach, erzielte ber Feind südlich des Baches von Grandcourt bis Courcelette einige Borteile; selbst in einen Teil des erstgenannten Dorses drang ein Teil ber Englander ein, murde aber in einem Gegenstoß herausgeworfen. Im übrigen ichlug der Ungriff fo vollfommen fehl, daß die Engländer ce für angezeigt gehalten haben, diesen gangen Durchbrucheberfuch, an beffen furchtbarer Ernithaftigleit nicht der leifeste Zweifel ift, in ihren Beeresberichten völlig zu unterschlagen.

Das war aber auch vorläufig der lette Großlampftag der Sommeschlacht. Unbedeutende und völlig ergebnissose örtliche Borstöße und planlose Artillerietätigkeit kennzeichnen den Rest des Rovembers und

auch die erfte Dezemberhälfte.

### Der Pobrudicha-Feldzug1.

Beröffentlicht Mitte Dezember 1916.

# Der Bormarfc.

Rumaniens Rriegsertlarung follte Ruflanb bas Eor nach Ronftantinopel öffnen. Dem langwierigen, durch Freigebigfeit erleichterten Drud hatte die morfche Schrante rumanischer Neutralität endlich nach. gegeben. Aus ber sudwarts gerichteten Fullhorngestalt der Dobrudicha follten sich, ungehindert durch den Bafferlauf der Donau, die rumänischen, ruffischen, serbischen Divisionen auf das bulgarische Küstenland ergießen. Im Guben erwartete man von dem weisen Zauderer Sarrail nunmehr die Früchte feiner nimmermüden Borbereitungen. Das leichte Gewinnfpiel bes zweiten Ballantrieges follte feine Bieberholung finben, und Rumanien fühlte fich feines Erfolges und der Rraft feiner Berbundeten fo ficher, daß es fich mit feiner Hauptmacht zunächst der siebenbürgischen Beute ju bemächtigen suchte. Giner aus 4 rumanifchen, I russischen und 1 ferbischen Division gebildeten wohlausgerüfteten Urmee fiel die Aufgabe gu. Bulgarien von der Dobrubicha aus anzufallen. Weitere Divisionen follten aus Rugland und je nach Lage aus Siebenburgen in Balbe nachgeschoben werben.

Um 27. Mugust, abends 10 Uhr, ertlärte Rumanien Siterreich-Ungarn ben Rrieg. Um folgenden Tage übernahm Generalfeldmarichall v. Madensen ben Oberbefehl über die deutschen, bulgarischen, österreichisch-ungarischen und osmanischen

längst geplanten Borstoß, der sich nun in überraschendem Bordrechen von acht dis neun englischen
Divisionen bei der seits der Ancre auswirkte. An
mit dem Eingreisen Aumäniens gerechnet und ihre
je einer Stelle nördlich und südlich der Ancre stieß der
Ungriff durch und vermochte die zwischen den beiden
Durchdruchsstellen bei St. Kierre-Divion tapfer
antwortung einer schweren Aufgade auf der Führung
Der neugebildeten Heeresgruppe. Un Zahl weit untertämpfenden Truppen in Flanke und Rücken zu sassen der neugebildeten Heeresgruppe. Un Zahl weit untertämpfenden Truppen in Flanke und Rücken zu sassen
der neugebildeten Heeresgruppe. Un Zahl weit unterlegenen eigenen Berbänden stand ein Gegner gegenliber, der sich sorgsam vorbereitet und ausgestattet hatte
das nördlich der Ancre gesegene Dorf Beaumont, am
folgenden das hart nördlich des Baches liegende Beaucourt in der Hant vorblich des Baches liegende Beaucourt in der Hant vorblich des Ungriffstätigkeit der Engländer
zu einem neuen ausgesprochenen Durchbruchsversuch.

In über Erichnen Rundninens gerechnet und ihre
erneze Eichnense getroffen. Gleichwohl laftete die Ber
mit dem Eingreisen Kuniniens gerechnet und ihre
erneze Eichnense getroffen. Gleichwohl laftete die Ber
mit dem Eingreisen Kuniniens gerechnet und ihre
erneze. Die verbäldeen Hantschen geroze
natwortung einer schweren Aufgade auf ber Führung
der neugebildeten Herozen Aufgade auf ber Führung
iber, der sich sorgien Berbänden stand ein Gegner
iber, der sich sorgien Berbänden siener schweren Aufgade auf ber Führung
iber, der sich sorgien Berbänden siener schweren Aufgade auf ber Führung
iber erregen keroffen. Gleichwohl laftete die Ber
entwerten Aufgade auf der Führung
iber erregen keroffen. Gleichwohl laftete die Ber
mit dem Eingreich Kuniniens gerechnet und ihre
entwerten Aufgade auf ber Führung
iber bereständen siener schweren Aufgade auf ber Führung
iber bereitungen getroffen. Gleichwohl laftete die Ber
werten Ligenen Echneren Lugabe auf ber Englich von Aufgan ber
mit dem Eingreich Retroffen.

Die zunächst zur Verfügung stehenden Verbande mußten auf die 700 km lange Front sorgiam verteilt werden. In äußerster Sparsamleit war jeder Mann an seinen richtigen Plat zu stellen, in bedachter Vorausssicht jede besonders gefährdete Stelle in genügender Stärke zu sichern. Größte Bedeutung kam der Aufslärung über den Feind zu. Unsere Flieger wachten über der Donau, meldeten den Aufmarsch des Gegners, bereitgestellte Rähne, die Schanzarbeiten, den Wassersten, den Wassersten, den Wassersten aus anderen Quellen vervollständigten das Bild. Es ließ die Absicht unserer Führung, durch rasches, entschlossenes Jandeln die Pläne des Gegners über den Haufen zu werfen,

aussichtereich ericheinen.

Das hauptziel mar, im Aufmarich befindliche feind. liche Teilfräfte auf fich zu ziehen, zu schlagen und baburch deren Unfammlung zu verhindern. Da bie vorhandenen Truppen nicht ausreichten, um an der gangen Dobrudichagrenze offenfiv vorzugeben, beschränkte man sich darauf, auf dem rechten Flügel nach ber Begnahme von Dobritich zunächit defenfiv zu bleiben, um mit geringer Zahl in fester Stellung den erwarteten ruffiichen Borftog an der Meerestüfte abzuwehren. Der linke Flügel hatte gunachft die befestigten feindlichen Brüdentopfe an ber Donau, Tutrafan und Silistria, die Ausfallpforten der rumänischen Offenfive, in feine Gewalt zu bringen. Welang bas fühne Unterfangen, so standen in einer erheblich verfürzten Front die alsdann freigewordenen Berbande in der Flanke der feindlichen hauptkräfte, die unter-

beffen bei Dobritich in die Rampfe mit unferer Defenfiv-

front verwidelt waren. Der Plan glüdte rascher, als man erwarten konnte. Der Begner hatte offenbar nicht mit einer Discussie von Bulgarien aus gerechnet und sich mit seinen Borbereitungen Zeit gelassen. Um 1. September trat zwischen Bulgarien und Rumänien der Rriegszustand ein. Um gleichen Tage erging an die 3. bulgarische Urmee der Befehl: Um 12 Uhr nachtsgehen sämtliche Grenzposten auf seindliches Gebiet über und wersen die Grenzposten auf seindliches Gebiet über und wersen die Grenzpwachen möglichst weit zurück. Der Borstoß hat, um die Gesangenenzahl zu erhöben, siberraschend zu erfolgen. Um 2. September waren die feindlichen Bortruppen auf der ganzen Front zurückgeworsen. Die eigenen Berluste waren bei zumeist schwachem Widerstand des Gegners gering, die der Rumänen erheblich.

Seftiger waren die Rämpfe an der Rufte, wo bulgarische Ravallerie ein rumänische Regiment vernichtend schlug. Prompt, wie besohlen, wird die alte Bulgarenstadt Dobritsch, der Sauptinndelsplat der füblichen Dobrudscha, am 4. September ein gen omen. In den nördlich vorgelagerten Söhen graden sich alsdann die Truppen unseres rechten Flügels ein.

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte »Der rumanifche Felbjug im Berbft 1916«.

Eine bulgarische Brigade hat sich hier in den folgenden Tagen der bestigsten Angriffe überlegener feindlicher Kolonnen zu erwehren. Zum ersten Wale stoßen dabei Bulgaren mit russischen Regimentern zusammen.

In den ersten Septembertagen traf bereits das erste Regiment der türkischen Divisionen ein, die Generalissimus Ender Rascha in wassenbrüderlicher Bereitschaft sosort nach Rumäniens Kriegserklärung zur

Berfügung geftellt hatte.

In raschem Vormarich hatten unterdessen beutsche und bulgarische Kräfte die Donaufestung Tutratan' jo fest umklammert, daß bereits am 5. September der Generalsturm angesetzt werden konnte. Um Abend bieses Tages war mit den Forts 2—9 bie Hauptstellung genommen. Obwohl die an die Donau anlehnende deutsche Abteilung im offenen Belande bom Glug ber ichwer unter feindlichem Feuer zu leiben hatte, hatte fie entichloffen jede Bantelmutigfeit des Gegners ausgenutt, durch schnelles Heranarbeis ten an feine Stellungen fein Selbitvertrauen erichut. tert und mahrend seines jeweiligen Zurüdweichens eiligft die Artillerie nachgezogen. 41 Bataillone, 20 Batterien und 6 Estadronen hatten biefem ungeftümen Unfturm der an Bahl unterlegenen deutschen und bulgarischen Bataillone nicht standzuhalten vermocht. Bevor die rumänische Heeresteitung zur Befinnung tam, war ihr der mit allen modernen Befestigungsmitteln ausgestattete Brüdenlopf Tutralan entglitten. Um Abend des 6. Geptembers rudten deutsche Kompanien in die Festung ein. Eine schwere, blutige Niederlage bes Feindes war mit gang geringen eigenen Berluften erfochten. Zwei rumänische Divifionen fielen unverwundet in unfere bande, ein erheblicher Teil der rumanischen Offensivarmee mar vernichtet. Unter ben 28 000 Bejangenen befanden fich 400 Offiziere, barunter 3 Brigadegenerale. Bon ben 100 teilweise ichweren Geschützen hatte allein ein deutiches Bataillon 15 mit fturmenber Sand genommen.

Die Führung stand in den folgenden Tagen vor einer ichweren Enticheibung. Bei Dobritich verftarften sich die feindlichen Angriffe. Der rumanischen und ruffilden gefellte fich eine ferbiiche Divifion bingu. Ein Digerfolg auf bem rechten Flugel brachte ben gejamten Difensipplan in Gefahr. Die Beeresgruppe war zu schwach, um ben Defenfivlinien bei Dobritich genügende Stärle zu verleihen und gleichzeitig für eine Einschließung des weiter donauwärts gelegenen befestigten Brudentopfes Silistria eine ausreichende Truppengahl freigubetommen. Aber auch hier durch-hieben die Beherztheit des Entschlusses und der Führung, ber Bagemut ber Truppen ben Knoten. Es wird ben in raftlofer Berfolgung nachgebrungenen Berbanden ein Sandstreich auf Giliftria befohlen. Ohne ernsten Widerstand ergibt sich die überrumpelte Festung. Bereits am 9. September reitet eine deutsche Offizierspatrouille in die Stadt ein. Wieberum werden gahlreiche Beiduge und viele Rriegsgerätichaften erbeutet.

Mit der Wegnahme von Silistria ist die Donau als Berbündete gewonnen. Den linken Flügel schütt der breite Strom mit seinen sumpsigen Rebengewässern. Derrumänische Plan, von Tutralan und Silistria aus gleichzeitig mit dem ruffischen Vorstoß nach Warna in Wittelbulgarien einzufallen, ist

Warna in Wittelbulgarien einzufallen, ist unterbunden. Der weitere Bormarsch tann sich, seitwärtsungehindert, in frontaler Richtung der Eisen-

bahnlinie Konstanza-Tichernawoda zuwenden. Zwei bis drei rumänische Brigaden, die später bei Rahova über eine rasch geschlagene Pontondrücke am bulgarischen Donaunser Fuß faßten, waren durch rasche, umsichtige Wasnahmen bereits von allen Seinen umschlossen, als eiligste Flucht sie unter schweren Berlusten dem droßenden Berbängnis entzog.

Berluften bem brobenden Berhangnis entzog. In dem fich verengernden Schlauch ber Dobrudichasteppe standen die verstärkten feindlichen Divisionen in immer dichteren Reihen gegenüber. Tropbem wurden Ungriff und Berfolgung ohne einen Tag Rube fortgefest. Bereits fünf Tage nach ber Ginnahme von Silistria hatte der deutsche linke Flügel den Donauabschnitt 25 km süblich von Tschernawoda erreicht. Die Front zog sich von hier genau südwärts und bog nördlich Dobritich nach Diten um. Die feindliche Urmee war fomit in den rechten Bintel unferer Linie eingefeilt. Das loderte ihre Widerftandefraft. Bollende zermurbt aber wurden die des Feuers ungewohnten rumänischen Truppen durch den unablässigen eisernen Drud ber Berfolgung. Huch die Beichaffenheit bes Bodens, die dem Nachichub die größten Schwierigteiten bereitete, vermochte die angespannteste Berfolgung nicht aufzuhalten. Befonders empfindlich mar ber Mangel an Baffer, bas in Tanks und Bagen burch mit Buffeln und Ochsen bespannte Rolonnen aus dem hinterlande nach vorne gefahren werden mußte. Dem langiamer folgenden Gros gingen baher Borhuten voraus, die die Fühlung mit dem Feinde behielten und ihm die Doglichfeit nahmen, fich in gunftigen Belandefalten festzufegen.

Der am weitesten vorgebrungene deutsche linke Flügel zog Mitte Geptember ichwere feindliche Angriffe auf fich. Gin oftpreußisches Regiment, bas in Gil marichen bon täglich 50-60 km nachgezogen war, îtieg hinter Silijtria zu dem Detachement von S., das an der Einnahme von Tutrafan ruhmreichen Unteil hatte. Das deutsche Detachement wurde zusammen mit dem eingetroffenen Regiment und einigen bulgarischen Bataillonen zu der Brigade B. erweitert, der auch weiterhin entscheidungsvolle Aufgaben zufielen. Ihrem ungestümen Bormarich auf Tichernawoba wollten die Rumänen bei Lipnita mit starken Araften Salt gebieten. Die Brigade mußte bier in unüberfichtlichem, bergigem Belande eine unwegfame buschige Enge burchschreiten. Gine Infanterievorbut, verstärkt durch deutsche Ulanen und eine Kanonenbatterie, schob fich vor, um dem Gros den Engpaß zu fichern. Der Boritog gelang. In leichten Befechten murde die Nachhut des Feindes zurudgeworfen und bas Dorf Curu Orman bei anbrechender Dunkelheit genommen. Das Ulanenregiment hatte Schütenfetten entwidelt und sich am Dorfrand im Anschluß an die Infanterielinie festgesett. Das helle Licht bes Bollmondes verlodte dazu, ben errungenen Erfolg weiter auszunugen. Unter Führung bes Bringen Friebrich Wilhelm von Seffen brachen einige Zilge gegen bie Maisfelber vor, in benen ber Feind fich verstedt eingegraben hatte. Sie befamen heftiges Feuer, hatten aber geringe Berlufte. Mit leuchtendem Belbenmut rief ber Pring erneut zum Stürmen. Er überrannte mit feinen Betreuen die vorderfte feindliche Stellung, ftieß aber bann auf einen zweiten Graben, vor bent er mit feinen Leuten den Beldentod fand. Es gelang bem Gegner im Laufe der Racht, die fritische Lage, in die er durch den fühnen Borftog bes Bringen von Beffen geraten war, durch einen Flankenangriff fich zu erleichtern. Das nachrückende Gros der Brigade



<sup>1</sup> Bgl. Echilberung unb Rartchen auf 3. 225 ff.





B. sicherte jeboch am folgenden Tage den vollen Besit - Schreden erholt und unternahmen mit Berstärkungen der von der Borbut gewonnenen Stellungen.

Auch hier war durch überraschendes, tatträftiges Zugreifen die Selbitsicherheit des Gegners erschüttert worden. Seine Maffen fluteten gurud, und unfere Vorhut blieb ihnen fo auffässig an ber Rlinge, daß er erft wieder por feiner vorbereiteten, befestigten Stellung füdlich Rafova zum Stehen tam. Die bogenförmige Umfaffung der feindlichen Kräfte ermöglichte es dem nördlich vorgedrungenen deutschen Flügel, ben vor der bulgarischen Nachbardivision zurüchweichenben Kolonnen wirtungsvoll in die Flanke zu schießen. Fast täglich boten sich unserer regsamen Artillerie dankbare Ziele vor der Front und seitwärts. Die Feuerüberfälle wirkten auf die noch kriegsschwachen Nerven der rumänischen Soldaten meist so verwirrend, daß ihre Berbande jeden Zusammenhang ver-Ioren. Um 15. September ftieß die Brigade B. auf die feindliche Hauptstellung füblich Rasova. Auf **Bochen** gewaltiger Warschleistungen und täglicher Berfolgungsgefechte folgte ein bewegter Stellungstampf, indem zunächst erbitterte Ungriffe verstärfter rumanischer Rrafte abzuwehren maren. Bei einem wuchtigen Schlag unmittelbar vor der rumänischen Hauptstellung waren bem überftürzt fliehenden Feind von beutschen Bataillonen noch 6 Beschütze und 8 gefüllte Munitionswagen abgenommen worden.

In tapferen, gaben Gegenstößen hatte unterbeffen bas bulgarische Detachement nörblich Dobritsch die Ungriffstraft des Begners aufgerieben. Er fah fich auf der ganzen Front der 3. bulgarischen Urmee in die Berteidigung gedrängt und durch die Umfaffung feiner westli den Flanke burch die beutschen Truppen auf seinem Rudwege bedroht. Die Lage war strategisch für ihn so ungünstig geworden, daß er sich nur durch einen eiligen Rudzug der Bernichtung entziehen tonnte. Um Aberrd bes 15. Septembers trifft beim Beeresgruppentommanbo bie Melbung ein, bag ber Feinb auf ber gangen Front zurudweicht. hartnädigfte Berfolgung wird befohlen. Der Feind leiftet nur bereinzelt ernfteren Widerftand. In ftarffter Unfpannung aller Rrafte werden täglich große Belandeabschnitte gewonnen. Neu eingesette rumanische Brigaben werben in ben ruchvärtigen Strom mit hineingeriffen. Das Gelände ist flach, tahl, baumlos. Zuweilen bilben fich Mulben und niebere Soben. Diefe Erhebungen bieten einen meilenweiten Blid über bas Belanbe. Die Artilleristen halten reiche Ernte. Das Borgelände ist bewegt von ben bichten Schwärmen zurückslutenber Infanterie. Rumanijche Regimenter, die aus den Rarpathen eintrafen, und neue ruffische Berftartungen fingen an der vorbereiteten Sauptstellung vor Copadin-Topraifar die Berfolgung auf. Es bedurfte gunächft forgfamer Borbereitungen, um bieje Festungslinie zu überwinden.

#### П.

### Der Durchbruch.

Erft die spatere Beschichtschreibung wird ein getreues Bild ber Rachichubichwierigfeiten zeichnen tonnen, mit benen eine großere Armee in biesem unentwidelten Lande zu tämpfen hatte. Der vorübergehende Stillstand unseres Bormariches hatte ben hoffnungsbereiten Begner zu dem froben Blauben verleitet, daß sich unsere Truppen nicht die Kraft zumaßen, die befestigte Eifenbahnlinie Ronftanza-Ticher-nawoba in ihre hand zu befommen. Die rumaniichen und ruffischen Divisionen hatten fich von ihrem war, ein leichtes, fich ber ungebeckt nahernben Schuten

in ständig wiederholten Ungriffen den Berfuch, ihrerfeits die Difensive wieder aufzunehmen. Sie murden an allen Stellen unferer ichnell befestigten Front mit schweren Berluften immer wieder abgewiesen. Die Schwächung, die fie fich auf diese Beise selbit bereiteten, tonnte unferer Guhrung nur erwünscht fein..

Die Borbereitungen für den geplanten Durch= bruch murden in gewohnter Sorgfalt getroffen. Bor dem Stütpunkt Copadin wurden bewährte bulgarifche Regimenter, gegenüber bem ftarten Bollwert Topraifar eine neu eingetroffene deutsche Division zusammen mit der Brigade B. eingesett. Land- und Seeflieger übermachten in unermublichem Pflichteifer ben feindlichen Aufmarich, fie ftorten burch fast tag. liche Bombenwürfe und Dlafchinengewehrfeuer ben Truppen- und Materialienverkehr über die Brücke bei Tichernawoba, die Truppenausladungen im hafen bon Konstanza und griffen mit guten Erfolgen die Biwals und Munitionslager an. Die Nachricht von bem ftellenweisen Ausbruch ber Cholera in feindlichen Quartieren gab zu vorbeugenden Magnahmen Unlaß. Deutsche Unterfeeboote hielten fich bereit, unfere rechte Flante bon See aus ju beden.

In mehrlinigen, weit ausgebehnten, schon in Friebenszeiten mit allen Befestigungsmitteln ausgebauten Stellungen stand ein an Bahl erheblicher Feind gegenüber. Auf einer Front von etwa 70 km waren vier voll aufgefüllte rumanische, zwei ruffische, eine ferbiiche Division, ferner eine ruffische Ravalleriedivision und eine rumänische Ravalleriebrigade teils vorne, teils in Referve in gefechtsbereiter Berteidigung. Ginc weitere ruffifche Schupendivifion und ein weiteres ruffifches Urmeelorps trafen turg vor dem Durchbruchstag im Rampfgebiet ein. Ernfte, harte Tage standen bevor. In der Unlage und genauesten Borbereitung war alles Erbenkliche geichehen.

Am Morgen des 19. Ottobers wirbelten im flaren Herbstlicht auf der ganzen Front die schweren Gisenichlägel zum Sturm. Der Feind mar zunächft aus feinen teilweise erft in letter Beit mit Draft umfponnenen Borftellungen zu werfen. Der Ungriffebefehl forberte den Bormarich auf der ganzen Linie. Bon einer fleinen Unbobe, die einen weiten überblid über die Ebene gemährte, leitete Generalfeldmaricall von Madensen mit seinem Generalstabochef, General Tappen, die Kanupfhandlung. Auf bem rechten Flügel führte die bulgarische Ravallerie ihre Aufgabe schnei= big durch. Auch auf der übrigen bulgarischen Front arbeitete sich die Infanterie todesmutig an die feindlichen Graben heran. Die türkischen Divisionen, benen Ruffen gegenüberftanden, stürmten noch am ersten Tage die feindlichen Stellungen, machten 1500 Befangene und erbeuteten zwei Befdüte fowie mehrere Majdinengewehre.

Die ichwerfte Aufgabe fiel einer beutschen Division zu, die gegen Topraifar angesett mar. Die rumänischen Stellungen waren vor bem Dorfe, teilweise tief einzementiert, wie ein Spinnennet ausgebreitet und mit ftarten Rraften bejegt. Das tongentrifche fcwere Urtilleriefeuer, bas auf den Braben und Zugangswegen lag, konnte naturgemäß nur gegen einen Teil ber weitverzweigten Anlagen wirken. Der Infanterieangriff hatte vor der feindlichen Stellung kilometerweit flachen, steppenartigen Boden zu überwinden. Es war somit dem Teil der feindlichen Berteidigungswerte, ber von unferer Artillerie nicht gefaßt zu erwehren. Zweieinhalb Tage hat ein pommer-iches Referveregiment hier dem Feuerhagel des verichanzten Gegners getropt und ihm mit zähester Berbiffenheit im fchrittmeifen Borruden die Borftellung und dann die Sauptbefestigungen entriffen. Der gefeierte Sturm bei St. Privat hat hier feine Auferstehung gefunden. Das Gelande mar hier bei Topraifar freilich noch ungunftiger als dort, die Berteidigungstraft bes Feindes durch die neugeitliche Technit verstärft. Rachts arbeiten sich die Kompanien an bie hinderniffe beran. Sie verfuchen, Sturmgaffen in die Drahtverhaue zu schneiden. Der Gegner bemerkt die Unnäherung und streut die Feuergarben über ben Boden bin. Bon ben 24 Mann einer vorgeschobenen Offizierspatrouille bleiben drei Mann übrig. Es find Stunden höchiter Nervenanspannung. Der Tag bricht an. Die vordersten Schützen trallen fich regungelos in ber fcmarzen Erbe feft. Das Feuer flutet über fie hinweg. Sie konnen nicht vorwärts, nicht rüdwärts. Un Munitionsnachschub und Rabrung ift nicht zu benten. Aber bem Feind ftedt ihre fprungbereite Rabe lahmend in den Gliedern.

Um britten Bormittag wird das Dorf von den Nachbarregimentern im Osten umsaßt. Zwei Kompanien sind schon am östlichen Dorfrand. Da bricht die seindliche Mauer zusammen. Nun springen die Bommern auf, durchschneiden den Draht und nehmen

die Verfolgung auf.

Uniere Urtillerie fährt vor. Dünne deutsche Schützenketten treiben den geschlagenen Feind vor sich her, der in etwa 20 Linien, dicht wie ein Umeisenhausen, kopflos vor ihnen slüchtet, Urtillerie und Bagage wischen den Reihen. Seine Berluste sind in dem übersichtlichen Gelände überaus schwer. Was nicht mittommt, wird im Stich gelassen. Plöstlich stock das sliehende Heer. Um Horizont taucht russische Kavallerie auf. Sie haut auf die Ausreißer ein und will sie zurücktreiben. Aber die Augeln unserer Musketiere haben mehr Gewalt über ihre Seelen als die Kosalenpeitschen. Nach einem kurzen, hilsosen Zaudern geraten die Wassen wieder in Fluß, und die seinbliche Kavallerie kneift mit ihnen aus.

Unter den 3300 Befangenen der ersten beiden Tage waren 3000 Aussen. Die Aumänen ließen sich lieber auf der Flucht aus nächster Nähe erschießen, als daß sie sine sich ergaben. Man hatte ihnen erzählt, daß sie in der Gefangenschaft grausam umtämen. Auffällig ist serner, daß sich unter den Gesangenen nur zwei Offiziere besanden. Es werden durch diese Tatsache die Aussagen ihrer Soldaten bestätigt, daß sich die vordem Krieg so ruhmredigen Offiziere während des Kampses bescheiden im hintergrund hielten und die Kompanien durch Feldwebel oder Unterossiziere besehligen ließen. Doch als es nach rückwärts ging, waren

fie die Borderften.

#### III. Berfolgung.

Rachdem die feindliche Dobrubscha-Armee bei Topraisar den letzten sicheren halt verloren hatte, wurde sie die leichte Beute ihrer Berfolger. Der Sieg war ersochten. Die weitere Aufgabe war, ihn zur Bernichtung des Feindes auszunutzen. Die äußerste Krastanstrengung wurde gesordert, um in der augenbiedlichen Machtüberlegenheit den moralisch erschütterten, erheblich geschwächten Gegner lange in der hand zu behalten, ihm weitere Berluste zuzufügen und sich indessen die neue Linie, die angestrebt wurde,

zu sichern. Man konnte auch in diesen Tagen beobacten, daß die Rumanen, die sich bei Topraisar durchaus tapfer geschlagen hatten, die Nerven verlieren und zum Spielball fremben Willens werden, sobald sie von dem ihnen zugewiesenen Plate losgelöst sind.

Um Nachmittag des 21. Septenibers, als die Berfolgung begann, ging ein schweres Ungewitter auf das Rampfgelände nieder. Die Elemente wetteiferten mit den Feuerfräften der Menschen. Die Donnerichlage mengten fich mit bem Larm ber Befchüte. Obwohl der Wetterumschlag besonders der Artillerie das Nachstoßen erschwerte, blieb man dem Feind in froher Siegesstimmung auf den Fersen. über ben weithin schimmernden Saufern von Ronftanza flatterte eine schwarze Rauchfahne im Wind. Bei ben Gefechten mit ber feindlichen Rachhut war ein Oltant in Brand geraten. Bon See aus legten 7 ruffifche Priegsfciffe fcmeres Gefcut auf ben Ruftenftrich, ohne eine Wirtung zu erzielen. In ber Ferne mogten bie feindlichen Linien bavon. Es war besonders in ber Racht außerst schwierig, sich in dem eintönigen Ge-lande zurechtzufinden, in dem tein Baum, tein Brunnen, tein Behöft einen Unhaltspuntt für die Drientierung gab. Die fparlichen Dorfer liegen zumeift in Mulben verftedt. Die einzigen Mertzeichen find bie » Tumuli«. Man nimmt daber vielfach an, daß diefe fleinen Erderhebungen, benen man öftere am Bege begegnet, von den Romern als Begweiser und Signalstationen angelegt wurden. Auch die überreite ber Trajanswälle, die unsere Truppen in diesen Tagen durchschritten, legen Zeugnis ab von ber altromifchen Rriegetunft und ihren gewaltigen Dagen. Mehrfach hintereinander find in massigen Erdbauten Berteidigungswerte angelegt, beren jedes aus zwei Wällen und einem tiefen Graben besteht. Sie find durch flankierende Gräben und Riegelstellungen auch als Einzelbollmerte verwendbar.

Un den verwachsenen Boschungen entlang zieht fich bie Gifenbahnlinie Ronftanga-Tichernamoba, bie Lebensaber Rumaniens, die bie reichen Ertragnisse bes Binnenlandes bem Meere und bamit bem Weltmartte zuführte. Während bes Krieges war fie als einer ber wenigen Berbinbungswege zu bem verbundeten Rugland für Rumanien von größter militarifder Bedeutung. Sie war bis zulest auch die Bafis der feindlichen Dobrubicha-Urmee gewefen. Unsere Flieger hatten öfter beobachtet, daß der Berlehr über die Brüde bei Tichernawoda eine viertelstündige Bugfolge aufwies. In größter Saft jagten nunmehr mit ichrillen Bfiffen die letten Buge über die Strede, und es hat die pommerichen Rustetiere ichwer geärgert, bag ihnen ber lette, mit brei Lotomotiven bespannte Bug in weiter Entfernung entwischte, bevor die Artillerie heran war. Biel entfam mit ihm nicht; benn die Mebengeleife an ber gangen Linie ftanben noch mit Wagen und Lotomotiven gedrängt voll.

Es blieb dem Feind auf seinem überstürzten Rückgug keine Zeit, Kanstanza in den vorbereiteten Stellungen zu verteidigen. Er war zusrtieden, wenn er
sich selbst in Sicherheit bringen konnte. So siel als
erste wertvolle Frucht der Durchbruchstämpfe
vom 19. bis 21. Oktober zwei Tage später die rumänische Hafenstadt ohne ernsten Widerstand in die
Hände der verfolgenden Truppen. Um Mittag des
23. Oktobers rückten beutsche und bulgarische Infanterie zusammen mit bulgarischer Ravallerie in die
Stadt ein. Die vor dem Hafen liegenderussische Flotte
gab Bolldampf und ging mit der unabgelieferten



die reichen und toftbaren Borrate diefes riefenhaften

Warenstapelplates in die Hände des Siegers. Kurze Zeit nach der Einnahme von Konstanza fällt auch Medgibia, die bedeutendste Handelsstadt an der Bahnlinie. in die Sande der nachdrängenben Berfolger. In Gilmarichen wird ber Brudentopf Tichernamoda umftellt. Wieder wird ein Sandftreich gewagt, um ihn möglichft raich und verluftlos in Benis zu befommen. Un demfelben Tage, an dem der Oberbejehlshaber dem bulgarifchen General des linten Flügels Beifung erteilte, Dem meichenden Wegner dichtauf und unverzüglich folgend, ist in Rasova und Tichernawoda einzudringen; ich erwarte, daß Rafova und Tichernawoda heute abend genommen find «, traf bei ihm die Nachricht ein, daß der Befehl ausgeführt sei. In Tichernamoda waren einige rumanische Bataillone, die ahnungslos in ihre Kaserne marjchierten, mit den einrückenden Bulgaren zusammengeitogen. Es folgte ein zweiftundiger Stragentampf, bei dem die Rumanen größtenteils aufgerieben wurben. 700 Mann wurden gefangengenommen. Der Berfuch bes Feindes, die Donaubrude zu fprengen, mißgludte. Die Bogen, die über den Strom felbst führen, find nicht zum Einsturz gebracht. Auf der westlichen und mittleren Strede dieser langiten Brude ber Welt ift über einem Gee und einem Nebenwaffer der Donau ein Stück eingerissen. Wit dem Fall von Tichernawoda ist die gesamte Bahnlinie im Besit der verbündeten Truppen. Unverzüglich wurde der Bormarich fortgefest und die Front weiter nordwärts geschoben, um den beiß erftrittenen wertvollen Besit gegen feindliche Begenmagnahmen zu fichern.

Der Beneralfeldmaridiall leitete mit feinem Beneralftabschef in vorderer Linie die Berfolgungsgefechte. Er hatte als alter Reitergeneral die Genugtuung, die deutsche und bulgarische Ravallerie wiederholt mit größter Wirfung einsegen zu tonnen. Die Zahl ber Gefangenen, die Beute wuchst täglich. Zwei sibirische Schügendivisionen, die eben eintrafen, wurden in bas Berhangnis mit hineingeriffen. Alls gelehrige Schüler ihrer ruifischen Rudzugemeister stedten die Rumänen im eigenen Lande alles, was ihnen in den Weg fam, in Brand, jedes Wohnhaus, jeden Strohichober. Mur der Gile ihres Befuches hatten es die Dorfer gu verbanken, daß sie größtenteils verschont blieben.

Bei dem Vorgehen durch die kniehohen Stoppeln abgeernteter Maisfelber fielen nur vereinzelte Schuffe. Zuweilen stieß man jedoch in Mulden auf neueinge= feste rumänische oder russische Verbände. Es genügte bann meift ein fräftiger hurraruf, ihnen eine ftramme Rehrtwendung beizubringen. Die ruffischen Divifionen bestanden aus halbwüchsigen Jungens, die zum erstenmal ins Feuer famen. Bur unfere Bataillone, die jast täglich die Frontrichtung wechselten, um einzelne Teile der feindlichen Kräfte abzuschneiden, bil-Rauchwolfe, in der Nacht der Feuerschein des brennenden Tants von Konftanza den Kompaß.

Die geschlagenen Divisionen ber Ruffen und Gerben flohen auf Tulcea, die der Rumänen auf Harjova und Braila zu, wo erhebliche Berftärfungen erwartet wurden. Bulgarijch-deutsche Kavallerie- und Infanterieabteilungen ftiegen in den Rorden der Dobrubicha nach, um den Feind so lange zu beschäftigen, bis in ihrem Ruden die vorläufig erstrebte Linie, der nach ungehinderter Bahl alle Borteile des Geländes nut-

Der Rrieg 1914/17. IL

Ware ihrer Transportbauwfer gen Nordoften hinter bar gemacht wurden, durch Feldbefestigungen gesichert den Bafferruden in Dedung. Unbeichädigt fielen war. Erft dann wurden die Borhuten in biefe Stellungen zurückbefohlen. Der Feind fühlte überaus vorsichtig nach. Und wenn er wieder eines der freigewordenen Dörfer besett hatte, war er in der gludlichen Lage, in seinem amtlichen Heeresbericht von feinem fiegreichen Borruden in ber Dobrubicha und ber Eroberung neuer Ortichaften erzählen zu können.

In der nördlichen Dobrudicha erlebten die deutschen Truppen, an deren Bedürfnislofigleit größte Unforderungen gestellt worden maren, eine freudige über= raschung. In jauberen, im Brunen gebetteten Dorfern, die von der Umgebung merklich abstachen, trat ihnen, wie ein Traumbild, ein Stud Beimat entgegen. Der Fleiß, die Ordnungeliebe, der Ginn für Reinlichkeit und Behaglichkeit ist das unverwüstliche deutsche Blutvermächtnis diefer Rolonisten, die fremde Regierungen besonders gern dahin riefen, wo es galt, von Natur schwierigen, aber bei Tüchtigkeit lohnenden Boden urbar zu machen. Unfang der 1870er Jahre hatte die Türkei deutschen Bauern, denen in Begarabien der Aderbesit ichon etwas eng wurde, hier koftenlos Land angeboten. Im Laufe der Jahre find alsdann in der Dobrudicha etwa 14 wohlhabende deutiche Dörfer entstanden mit wohnlichen, geweißten Saufern, gepflegten Stallungen, mit Bier- und Bemujegarten, einer ichmuden Kirche und wohlausgerichteten Baumalleen in der Dorfftrage. Die wehrfähigen deutichen Unfiedler find in die rumänische Urmee eingereiht worden. Ein Teil von ihnen wurde in den Dobrubichatampfen gefangengenommen. Ihr Ordnungsfinn zeigte fich auch hierbei. Sie ftellten fich, ale fie gefanimelt wurden, fogleich nach Dörfern getrennt auf.

In zweimonatigen angestrengtesten Kämpfen ist mit bem größten Teil der Dobrudicha die erstrebte wichtige Bahnlinie Konstanza-Tichernawoda mit ihren reichen Vorratstammern in den Besitz der verbunde= ten Truppen gelangt. Die Beute bes Feldzuges umfaßt gur Beit1 an Gefangenen 513 Offiziere, 37 600 Mann, 170 Geschüte, davon 38 schwere, 170 Maschinengewehre, große Mengen Materials und ungeheuer wertvolle Borrate aller Art. Auch für das wirtichaftliche Durchhalten des Bierbundes ist somit der hier erfochtene militärische Sieg von größter Bebeutung.

Derrumänischeruffische Offenfivplan gegen Bulgarien ift im Reim erstidt worden. Auch hier bewührte fich das alte Befeg, daß die beste Berteidigung der Dieb fei. Der Weg nach Konstantinopel ift weiter als je. Dabei hatten die Rumanen für ihren Aufmarich und Nachschub ein weit fürzeres und leistungsfähigeres Bahnnet zur Verfügung. Sie hatten den Vorteil der inneren Linie und konnten ihre Truppen je nach Bedarf in Siebenbürgen oder in der Dobrudicha einsehen. Sie haben fie aber in ständiger nervoser Unficherheit migbraucht. Das taktijche Beschick unserer Heeresteitung und Truppenführung hat es erreicht, daß die rumanischen Divisionen, die das dete in dem gleichförmigen Gelände am Tage die übergewicht ichaffen follten, in Zeitpuntten der Entscheidung jeweils auf der Eisenbahn saßen.

#### Pie Groberung von Tutrakan.

Beröffentlicht am 14. Ottober 1916.

Nach den um die Wende August-September vorliegenden Nachrichten waren in der Dobrudicha und in dem wichtigen Donaubrückenkopf Tutrakan zunächst nur verhältnismäßig schwache feindliche Kräfte

<sup>1</sup> Mitte Dejember 1916.

versammelt. Sie überraschend anzugreisen, versprach einen schönen Erfolg. Dem linken Flügel der bulgarischen Armee siel die Aufgabe zu, die ersten starken Schläge gegen den neuen Feind zu führen; abgesehen davon, daß bei Tutrakan die seindlichen Kräfte am schnellsten zu treffen waren, nußten die Rumänen durch Begnahme dieses Brückenkopfes gezwungen werden, mindestens die Silistria zurückzugehen. Wie bie späteren Ereignissel zeigen, trasen aber die ersten Schläge so gut, daß auch dieser wichtige Plat kampflos geräumt werden mußte.

Demgemäß war von dem Oberbefehlshaber der verbündeten beutich-bulgarischen Truppen in Nord-

17 Oltenita TUYRAKAN Kalimok eingen. 6. IX. abends 128 Türk Suit Mill. Deurosche Gr Sijahlar Sche Gr Staroselo 5 IX Antimovo 5.1X. Viskjo Mese Muhle Caus Marl Bulgar Haupin Brig Denizle Bulg Belica Endžekoj Güvedze Čanakčila 1:250 000 Ahmatlar O Kara Mehmetler (6) Hadžifaklar

Die Eroberung von Tutratan.

bulgarien, Generalfeldmarichall v. Madenfen, die Berfammlung ber bulgarifchen Urmee befohlen worden, fo rechtzeitig, daß bereits für ben 2. Gep= tember früh der Bormarich ftarter Kräfte aus dem Raum westlich Karaac in die Linie Kasimlar-Ahmatlar-Belica-Meje Mahle angeordnet werden fonnte. Diese Teile hatten die Aufgabe, die Gud- und Gudwestfront der Festung anzugreifen, mahrend deutsche Truppen, die Abteilung des Majors Frhr. v. S.2, verftartt burch mehrere Bataillone bulgarischen Landfturms, den äußersten linten Flügel bildete. Mitte unter dem Befehl des Abteilungsführers bildeten die deutschen Rrafte, denen fich rechts und links zwei Gruppen unter bulgarifcher Führung anreihten. Auf dem rechten Flügel sicherten Ulanen und deutsche Artillerie den Raum zwischen Abteilung S. und der benachbarten bulgarischen Division. Diese wurde am 3. September morgens in der Linie Denicler-Meje

Mahle-Sijahlar gemelbet, während Abteilung S., die, wie befohlen, am 2. die Grenze überschritten hatte, sich mit der mittleren Gruppe öitlich Türk Smil befand.

Im Laufe des 3. und 4. Septembers schoben sich die bulgarischen Hauptkräfte näher an den Brückensopf heran; das Dorf Dajdir wurde im Sturm genommen. Da der linke Flügel der Abteilung H. nördlich der Straße Rust dust- Lutrakan in völlig offenem Gestraße Rust schrem Artillerie- und Maschinengewehrseuer vom jenseitigen Donaunser und von Kanonenbooten auf der Donau auß zu leiden hatte, war das Borwärtskommen auch für die mittlere deutsche Gruppe schwierig. Dennoch gelang es ihr, am 4. September

Sohe 131. weitlich Starp. felo, zu nehmen und an ihrem Befthange ihre Urtillerie in Stellung zu bringen. Go maren die Borbebingungen für den eigent= lichen Ungriff auf bie innere Fortlinie für ben 5. September gegeben. In diefe murde die erite Breiche durch die bulgarische Brigabe auf dem rechten Migel geschlagen. Fort VIII weitlich Untimopo fiel durch Sturm in die Sand ber tap= feren Bulgaren, es folgten an demfelben Tage die Werte VI und VII. Bor ber Abteilung S. waren in der Racht vom 4. zum 5. Geptember die feindlichen Borposten auf die start befestigte Sobenftellung öftlich der Strafe Sijahlar-Tutrafan zurüdgegangen. Ein beutiches Bataillon besetzte entichloffen ben Oftrand von Starpfelo, und bald barauf hatten auch die bulgarischen Truppen rechts und links Belande gewonnen. Um 5. September vormittags eröffnete die deutsche Artillerie das Feuer auf Wert II (Sobbe 109) und die Stel-

lungen nörblich und süblich dieses Werkes. Bis zum Mittag hatte sich deutsche Infanterie bereits bis auf 400 Meter an Fort II herangearbeitet, und 5 Uhr 30 Minuten nachmittags war es in der Hand der Deutschen. Fünf Kanzergeschilke wurden hier mit stürmender Hand genommen, wovon eines auf den sliebenden Keind verwendet werden konnte.

Mit 41 Bataillonen, 20 Batterien und 6 Estadrons hatte der Feind geglaubt, die für ihn so wichtige Brüsenkopfitellung halten zu können, dazu in mehreren hintereinander liegenden, desonders stark mit allen technischen Witteln ausgebauten Infanteriestellungen, die mit 6—7 m breiten Drahthindernissen, Wolfsgruben usw. verschen waren. Um Abend des 5. Septembers waren die Forts II—IX, die Hauptsstellung, genommen. Für den solgenden Tag war geplant, mit dem linten Flügel über Höhe 62 vorsgehend, die Division zum Ungriff gegen die Letzte Stellung der Rumänen vorzuführen. Ubteilung Herhielt den Besehl, die nördlichsten Werke O und I zu

¹ Bgl. S. 221 ff. — 2 Bgl. S. 222.

nehmen. Die Abteilung, die bis zum 5. Sept. abends die Front nach Nordosten hatte, nahm nun die Front nach Nordosten hatte, nahm nun die Front nach Nordos und septe am nächsten Tage dormittags aus Linie Höhe 62 – Werf II erneut den Angriff an. 1 Uhr nachm. hatte sie die Stellungen nördlich Werf II in unwiderstehlichem Ansturm genommen, eine Kanzerbatterie und eine lange Kanonenbatterie auf dem Rücken, der sich von Tutrakan nach Südwesten zieht, erobert. Ein letzter verzweislungsvoller Stoß des Feindes, der dei Höhe 62 durchzubrechen versuchte, wurde abgewiesen. Inzwischen hatten auch die Bulgaren im Sitdossen und Osten der Stadt den eisernen King

geschlossen. 8 Uhr abende riidten als Erfte beutiche Rompanien in die Stadt ein. Etwa 28000 Befangene, über 400 Offiziere, darunter 3 Brigade. generale, über 100 Geschütze, darun-ter viele schwere, und zwei Fahnen waren die Beute. Auf ein beutsches Bataillon entfielen allein 15 Beidute, darunter 4 Krubb= iche lange 15 cm= Ringfanonen Dobell 88 und vier 10 cm - Stoda - Saubigen 04, alle in Schirmlafetten,

große Mengen von Urtillerie- und Infanteriemunition, Gerät und Ausrüftungsftücke. Albenkorps eine besondere Gruppe in Gegend Szelisithe bereit, während die rechte Kolonne in aller Stille und vom Feind unbemerkt am 22. September aus dem Gelände von Jinna (35 km westlich hermannsstad) den Bormarich in das Gebirge antrat.

über die Bergrüden des D. Captan (1165 m), Guga Mr. (1399 m) und Barful Strimba (1831 m) erreichte die Vorhut am Albend des folgenden Tages das Gelände des Cindrel (2245 m), ohne auf feindlichen Widerstand zu stoßen. Nach anstrengendem vierzehnstilligem Marich auf steilen, mit Felstreppen durchsetzen, im Hochwald mit Unterbolz überwucherten



Sermannftabt und bie Rampfe um ben Rotenturmpas.

#### Die Operationen des Alpenkorps vom Kotenturmpaß bis Citu.

Beröffentlicht am 25., 26. und 27. Januar 1917.

# I. Die Sperrung bes Rotenturmpaffes.

Um 19. September übernahm General der Infanterie v. Fallenhahn den Oberbefehl über die 9. Armee und leitete nach den Beisungen der obersten Seeresleitung die Magnahmen zur Umfassungs-fclacht bei hermannstadt ein.

Um 26. September sollte der starke rechte Armeeflügel in Anlehnung an das Gebirge südlich Orlat den an den Rordhängen der Berge stehenden Gegner aufrollen; die Front sollte beiderseits über Hermannstadt angreisen. Der linke Armeestlügelhatte, unter Behauptung seiner Stellung auf dem rechten Alt-User östlich Hermannstadt, Kräfte über den Fluß vorzutreiben, die nach Borstoß in südlicher Richtung nach Westen eindrehen und dem feindlichen rechten Flügelein Ausweichen in das Fogaraser Gebirge verwehren sollten.

Der Alpenforps Division fiel die schwere Aufgabe zu, durch Borgehen gegen den Rotenturmpaß die einzige Rückzugsstraße abzuschneiden, außerdent mit Teilen den rechten Armeesstügel im Angriff zu unterstützen und ein Entsonnen des Gegners in süddweftlicher Richtung zu verhindern. Hierzu stellte das

und durch Windbrüche gesperrten Saumpfaden gelangte das Alpenforps— vom Stressessie (2244 m) nach Osten eindrehend — spät in der Nacht zum 25. September bis in das Gelände des Negovan (2136 m) und schob Bortruppen gegen die im einspringenden Grenzwinkel liegende »Schuthütte« (1736 m) vor. über die Linie Barsul Mare (2063 m) – Pressa (1745 m) entsaltete sich am folgenden Abend die Warschtolonne zum Borgehen gegen den Robend die Warschtolonne zum Borgehen gegen den Robend mossiben über das Gelände Pistu Baatsul – Mont Rod zu erwartenden Ungriff. Da am solgenden Tage die vom sinken Armeeslügel vorgetriebenen Kräfte die Gegend westich und südlich Szarata erreichten, war die strategische Sinkessell danolescu) vollzogen.

Gegen die Paßstrede Caineni-Bahnbrside nördslich dieses Ortes wurde das von Prinz heinrich von Bayern geführte Bataillon des bayerischen Leid-Infanterieregiments vorgeschoben. Ein weiteres Bataillon stieß gegen die rumänische Paßgrenze vor, während eine Kompanie diese Bataillons über den Prejda gegen den Nordeingang des Passes marschierte. Das gegen den siddichen Paßaußgang entsandte Bataillon hatte bereits 6 Uhr nachmittags sein Ziel erreicht und die dortige Bahnstrede durch Sprengung unterbrochen. Der Koteturmpaß war nunmehr von

Suben abgefperrt. Gine bereits von Norden in ben 1. Urmee einen Offenfibjtog feiner 2. und Nord-Bag eingebogene rumanische Rolonne fand ben Weg nach Süden verlegt, den Ausgang nach Nordoften auf Sarata gesperrt. Sie machte in Unordnung fehrt und eilte im Galopp wieder nach Norden gurud. Damit begann die Panik in den Bewegungen der feindlichen Rolonnen und Trains. Die am 26. September durchgeführte Sperrung des Paffes hatte in den nachften Tagen ernste Kämpfe zur Folge. In letter Stunde hatte der Gegner die ihm drohende Befahr erkannt und verluchte nun durch Borftof itarterer Bräfte gegen das Alpenforps das Unheil abzuwenden: Er raffte von allen Seiten noch verfügbare Kräfte zusammen und begann eine Reihe verzweifelter Gegenangriffe.

Bon Guben ber griffen am 27. September nach. mittags einige Kompanien unsere auf Mont Murgas (1763 m) stehende Sicherungstompanie an, murden aber im wirtsamen Feuer biterreichischer Bebirgsgeschütze abgeichlagen. Gublich Caineni wurden Entfattruppen ausgeladen, die über Caineni fowie aus dem Laffe felbit zum Angriff vorgingen. Auch rumänische Artillerie griff in den Rampf ein. Stärfere Rrafte ftiegen am 28. September von Caineni nach Nordweiten und Gudweiten gegen unfere Stellungen vor. Wiederholte, auch in der Nacht zum 29. Geptember fortgefeste Ungriffsverfuche gur Difnung bes gesperrten Baffes blieben erfolglos. Auch von Norden her bemühte fich der umflammerte Feind verzweifelt, gegen die Flante des Allpentorps vorzustoßen. Die von Szelifthe herangezogene Gruppe wehrte durch ihr Borgehen über den Balare-Oncese (1714 m)-Byhan diese Gefahr ab: Bergeblich versuchte der von Norden gegen das Gebirge geworfene Feind fich durch die schwachen Albteilungen bes Allpentorps den Weg nach Guden zu bahnen. Am 28. Sept. wurde in wiederholten Sturmangriffen und im blutigen Handgemenge der hartnäckigen Widerstand leistende Feind auf der ganzen Front der bis in das Gelande Il. Talmacs voritogenden 9. Alr= mee auf den Nordeingang des Passes zurückgeworfen.

Unbeschreiblich murde die Banit der in den Bag hineingedrückten und in feinem Eingang fich ftauenden Maffen. Rolonnen, Geschütze und Munitionsmagen stießen im verheerenden Infanterie- und Maschinengewehrfeuer des Alpenforps auf eine in der Gegend bes Raiferbrunnens quer über die Bafftraße gezogene Sperce. Auf den Anauel der fich hier im Feuer anhäufenden Massen drückten die zurückslutenden Truppen von Norden. Bon Stunde zu Stunde murbe der Drud des Angriffs von Norden und die Panit im Paffe stärker fühlbar. Sitlich der Bahnlinie flüchteten Teile des geschlagenen Beeres in das Fogarafer Gebirge.

Die am 26. September eingeleitete II mfaffung 3 = ichlacht war am 30. September mit der Bernichtung starker Teile der 1. rumänischen Armee beendet. über 40 Bataillone und 16 Feldbatterien wurden zersprengt oder flüchteten in Auflösung in das Gebirge nach Sudoften. Der fühne Gebirgsmarich des Albentorps und die Sperrung des Rotenturmpaffes ohne Rudficht auf bauernde feindliche Begenangriffe von Süden, Diten und Norden ermöglichte die Berwirtlichung des Vernichtungsgedankens, den die oberfte Heeresteitung ihren Weisungen an die Armeesührer zugrunde gelegt hatte.

П.

#### Die Rampfe um den Rotenturmpaß.

leitete ber Beind gur Entlaftung ber umtlammerten 10. Oftober planmagig angesetten Angriffe gegen

armee aus bem Fogarafer Gebirge und nordöftlich ein. Bahrend im Görgeny-Gebirge ber Ungriff abgeschlagen murbe, mußte auf dem Gudfliget eine bsterreichisch = ungarische Kavalleriedivision dem Druck nachgeben. General v. Falkenhann entschloß fich fofort zu neuem Angriff. Unmittelbar aus der Umfassungs- und Angrissoperation bei Hermannstadt wurden die Hauptfräfte der 9. Armee in nordöftlicher Richtung abgedreht und zum Vorstoß gegen ben verfolgenden linken Flügel der rumanischen 2. Armee auf die von Hermannstadt nach Fogaras und Schäßburg (Szegesvar) führenden Straßen angefest.

Dem Alpenforpe fiel die Aufgabe gu, mit den in der Berfolgung auf den Rotenturmpaß begriffenen und dem Korps nun unterstellten Teilen der 9. Armee beiderfeits des Baffes bis auf den Bebirgstamm vorzustoßen und die Sicherung nach Süden in allgemeiner Linie Streflesti – Westhang des Sur zu übernehmen.

Während des herrlichen Kampf- und Siegeszuges der Urmee Falkenhann durch den Geifterwald nach Kronftadt rang das Alpenforps in erbitterten Befechten um die steilen Soben öftlich und westlich des Paffes. Zwei Brennpuntte hoben fich in den nun folgenden Tagen ichwerer Rampfe bervor: Weftlich des Passes die Sohenstellungen in Linie Mont Murgas (1763 m) - D. Badului (1531 m), öftlich des Allt die Ungriffe zur Gewinnung des Gebirgs. tammes weitlich bes Gur.

Um 1. Oftober erneuerte der Feind feine bis bahin vergeblichen Angriffe gegen die Linie Caineni-Mont Rob, mahrend auf den von Guden heranführenden Bahn- und Stragenlinien neue Rrafte im Unmarich waren und auch im Rücken unserer Stellungen versprengte Abteilungen sich nach Guben burchzuschlagen versuchten. Go griff in der Nacht vom 2. jum 3. Oftober ein feindliches Bataillon mit Teilen einer Kolonne aus den Baldungen nördlich bes Badului unjere Sicherungsabteilung plotlich im Rücken an. Nach heftigem Kanupf und unter Berluft von 100 Gefangenen entfam ein Teil diejes Bataillons (vom rumanischen Infanterieregiment 49) nach Guden. Un bemielben Tage wurden vereinzelte Angriffe gegen den Mont Murgas und Borftoge ftarterer Rrafte gegen ben Badului abgeschlagen, nachdem hier ber Begner unfere Sicherungelinie bereits durchbrochen hatte. Ein am 5. Oftober angesetzter eigener Gegenangriff am Murgas und Badului stieß auf überlegenen Feind, brachte auf dem rechten Flügel aber einigen Belandegewinn. Der 7. Dit ober brachte einen erfreulichen Fortichritt: etwa 2 feindliche Bataillone griffen vom Radmittag bis in die Racht wiederholt zwei am Badului stehende bagerische Kompanien an. Nach hartem Kampf mußte sich unter starten Verlusten der Teind in das Caineni=Bach= Tal gurudziehen, mahrend gleichzeitig vom Baffe aus rumanische Abteilungen vom Dithang des Badului vertrieben wurden.

Bur Bewinnung ber Sicherungelinie bitlich bes Raffes war eine Gruppe über die Linie rumänische Paßgrenze-Barful Boului (1166 m) angejett worden, unterftütt durch eine Stofgruppe aus Wegend Allfo-Sebes (6 km jüdöjtlich N. Talmacz). Starte feind-liche Kräfte mit zahlreichen Maschinengewehren, Gebirgs- und schwerer Urtillerie hatten fich auf bem Ramm bes Fogarafer Gebirges zwischen Gur und Alltfluß eingegraben. Ralte und heftige Schneefturme In den letten Tagen der Schlacht bei Hermannstadt erschwerten den Anstieg und den Borstoß. Die am Sohe 1824 (6 km westlich bes Gur) tamen im umfaffenben Feuer bes Berteibigers zunächft zum Stehen. Anzwischen mar die 9. Armee burch den Beisterwald und über Kronftadt vorgestoßen, hatte die 2. rumä= nifche Urmee völlig geichlagen (9. Ottober) und in bas Gebirge gurudgeworfen. Auch bie rumanische Nordarmee wich in öftlicher Richtung aus. Bur Öffnung der in Feindesland führenden Bagitra-Ben befahl General v. Fallenhahn den allgemeinen Bormarich über die Linie Campulung-Singia und burch das Bodzatal. Das Alpenforps erhielt die Weisung, die Rotenturm-Bahitraße zu öffnen und zu-nächft nach Gegend Curtea de Arges vorzugehen. Für diese Operation wurde aus dem Alpenkorps und zwei inzwischen herangeführten L. u. L. Gebirgsbrigaden die Bruppe Rrafft v. Delmenfingen gebildet. Aus den Rampfen gur Gewinnung örtlicher Sicherungsabichnitte mußte nun zum Ungriff mit weitem Biel angetreten werden.

Der ftart befestigte und hartnädig verteibigte Baß war nur burch ausholende und wiederholte Unifaffungsbewegungen über bie Bebirgszüge zu öffnen. Generalleutnant Rrafft v. Delmenfingen entschloß fich, den Sauptdruck auf das Gelande bitlich des Laffes zu legen. Gin Borftog aus dem Fogarafer Bebirge follte zunächst die starte Mormontastellung umfajjen und später Hand legen auf die nach Curtea de Arges führende Straße. Da aus taklischen Erwägungen der Hauptangriff auf dem westlichen Altufer nicht in Frage tam, aus dem Fogarafer Gebirge aber teine einzige fahrbare Strafe für ben Radifchub zur Berfügung stand, wurde als erstes und nächstes Operationsziel die Gewinnung ber wichtigen Stragen. abschnitte Caineni-Golotreni und Caineni-Salatruc betrachtet. Als linke Stofigruppe wurde eine Gebirgebrigade (f. u. f. 2.) über den Dloscovpaß in Richtung Mont Frunt angesetzt. Sie trat unmittelbar nach starten Märschen, die teilweise innerhalb 30 Stunden 63 km vormärts geführt hatten, aus Gegend Felet (am Alt südöstlich Hermannstadt) den Unitieg zur Moscovscharte an und nahm am frühen Morgen bes 17. Oftobers ben Bag sowie die Sohe 2313 westlich des Basses im Sturmangriff. Auf dem rechten Flügel hatte inzwijden die andere Bebirgsbrigade (k. u. k. 10.) im Vorgehen über den Mont Rob in Richtung Golotreni (an der Lotr-Dändung) am 16. Oftober die Bietroafa genommen, mahrend die Befetung bes Beveritariidens erft am Abend gelang. Nach erbitterten Rämpfen und heftigen Gegenangriffen starker Teile der aufgefüllten rumänischen 13. Infanteriedivision mußte die gewonnene Linie zunächft wieder aufgegeben werden.

Bwifden ben beiden Flügelgruppen fampfte bie Alpendivision frontal vom Altfluß bis zum Sur und gewann langfam Boden, da ftarter Schnecfall im Fogarafer Gebirge die Bewegungen erheblich verzögerte. Die linke Flügelgruppe fette ihren Borftog nach Guden fort und erreichte am Abend des 18. Oftobers Gegend Salatruc und nordöstlich — da bereitete ein Wettersturg am 20. Ottober bem Borgeben ein Ende. Die Temperatur fant raich auf 15 Grad Ralte. Ein rasender Sturm trieb bichte Schneemaffen über bie Sohen und bededte in wenigen Stunden die einzige Rachschubstraße der linken Gruppe im Mojcoppaß mit einer 11/2 m hohen Schncedede. Der bisher für Tragtiere brauchbare Saumpfad murbe ungangbar. In Gile mußten aus Erfatformationen Trägerkolonnen gebildet werden. In mubevoller arbeiten zur Offnung der Bagitraße und zur Gewin-

Arbeit mußte Munition und Bervflegung durch ben verschneiten Bag und über ben Mont Frunt nachgeführt werben. In diefer fritischen Lage murde die linte Flügelgruppe zur Berfürzung ber gefährbeten rudwärtigen Berbindungelinie auf den Mont Frunt und später, ba auch diese Stellung nicht niehr zu berpflegen war, auf die Boiana Lunga zurückgenommen.

In der Front trat ingwischen ein Umschwung ber tattifchen Lage ein: Der Feind begann unter bem Drud bes bisherigen Borgebens unferer linken Gruppe feine Stellungen öftlich des Alt und am Dithange des Badului zu räumen. Uniere Truppen blieben dem stets erneuten und heftigen Widerstand leistenden Gegner hart an der Ringe, während auf dem rechten Glügel die Beveritaftellung wiedergenommen murde. Ditlich des Baffes murde ber Angriff gegen die beherrichende ftart ausgebaute Mormontaftellung als Schlüffelpunkt der hinter ihr liegenden befestigten Sobentinie Bumbuesti - Banoaga eingeleitet und durchgeführt. Rach wechselvollen heftigen Rampfen ging am 28. Ottober ber Feind mit etwa 10 Kompanien aus den bewaldeten Schluchten füdöstlich des Mormontarudens zum Begenangriff vor. Dichter Rebel begunftigte feinen Borftog bis auf etwa 30 m an unfere Stellungen. In dem dann plöglich einsegenden Maschinengewehrund Sandgranatenfeuer flutete er in Banit und unter Burudlaffung von 350 Toten zurud. Gin von bem angegriffenen, taum noch 300 Mann ftarten Jägerbataillon jofort angesetter Gegenangriff brachte die ganze feindliche Front zum Wanten. Nachbargruppen fchloffen fich an. In prachtvollen Draufgehen wurde noch am Albend die ganze Linie Banoaga-Mormonta genommen. Mit drei eroberten Waschinengewehren fielen 15 Offiziere und über 400 Mann in die Hand des nur geringe Berluste erleidenben Ungreifers.

Der bisherige, nur in großen und flüchtigen Umriffen gezeichnete Berlauf ber Rampfe bes Albentorps zeigt wohl die besonderen Eigenarten diefer Operationen: In ungufammenhängenden Gruppen leistete auf start besestigten Bergftellungen ber Ber-teibiger heftigen Widerstand. Der eigentliche, bis zu 500 m breite Bag mit fteilen Felswänden, häufig nur Raum laffend für das Flugbett, mahrend Bahnund Strafengug in den Felfen gesprengt ift, murde ebenfalls erbittert vom Begner gehalten. Der frontale Angriff in ber Talftrage gewann nur langfam und ichrittmeife Boden. Die Ungriffe gegen die Bohenstellungen erforderten weit ausholende Umfassungebewegungen. Oft tonnte eine folche Gruppenitellung nur nach vorheriger Erstürmung weiter südlich gelegener Stellungen und durch Bedrohung im Ruden wirtsam angefagt merben. Erft die gefährdete Rud. zugslinie veranlaßte die Berteidigungsgruppe zur Räumung ihrer Bergstellung. So ergaben die Rämpfe gemiffermaßen ein ichachbrettformiges Operationsbild, über dessen Angrissselder der Vorstoß hier frontal, bort in ber Diagonale, an anderer Stelle wieder von rudwärts geführt werden niußte. Die Borbereitung und Durchführung berartiger Ungriffe im winterlichen Sochgebirge und in Anlehnung an unzureichende, über berichneite Saumpfade geleitete Nachichublinien erfordert naturgemäß erhebliche Zeit. So sehen wir bisher und in der Folge die Gruppe Rrafft über einen Monat hindurch in heftigen Einzelangriffen und im unermublichen schrittmeifen Bornung bes Ausganges in Richtung Ramnic-Balcea und ber Seitenverbindung nach Curtea be Arges.

Die Tage vom 6. bis 8. November brachten heiße Kämpfe, besonders auf dem ditlichen Altufer in allgemeiner Linie Mont Sate-Perifani und südweitlich. Bis zum letten Augenblich des Sturmngrisses setzte sich der Gegner hartnädig zur Behr. Südditlich Berijani nußte am 7. November eine rumänische Kompanie bis auf zwei Mann im Handgemenge niedergemacht werden. Bor der Front einer einzigen Kompanie wurden 89 Tote gezählt. In Sinrechnung der blutigen Verluste mögen allein die Sinzelgesechte des 6. Novembers dem Gegner 1600 Mann gefostet haben. Un diesem Tage hate eine Brigade durch kühnen Flankenstoß vom Mont Sate das Beden von Perijani östlich des Alt geöffnet.

Um 9. November wurde mit der Einnahme der Mont Cozia - Stellung auf dem öftlichen Altufer die ichlimmite und ichwierigfte Stelle der Bafftrage überwunden. Rach Berftartung der Gruppe Rrafft durch eine neue Divifion wurde auf dem Beftufer über ben Lotr-Albichnitt um ben 18. November bas Belande Barful Planestilor-Mont Sida, auf dem Oftufer die allgemeine Linie: Sobe nordöstlich Calimanesti und das Belande beiderseits Strafe Calimanesti-Unghureni sowie die Ghituhöhe (1632) erreicht. Nach dem erfolglofen Berfuch durch Ginfat ber rumanischen 7. Infanteriedivision dem vorstogenden Alpenforps nochmals halt zu gebieten, wich der Begner am 24. November auf der ganzen Front. Um folgenden Tage nahm der rechte Flügel des Albentorps Hamnic-Balcea, mahrend die neu herangeführte Division dem Feinde die noch gehaltene Topolog-Stellung in tuhnem Sturmangriff mit offen auf-fahrenden Batterien entrig. Um 27. Rovember mar der Gebirgsausgang des Rotenturmpasses geöffnet.

#### III. Die Kämpfe bis Titu.

Um 27. November war die allgemeine Lage etwa folgende:

Die Donau-Urmee der Heeresgruppe Madenfen hatte den Bedea-Abschmitt nach Nordosten überschritten und ging mit linkem Flügel von Alexandria
gegen Dragamesit vor. Ein Kavalleriekorps (Schmettow) war über Rossori de Bede vorgestoßen und
kämpste mit Teilen etwa 20 km südösilich Slatina.
Vor einer aus nordwestlicher Richtung gegen den
unteren Alt vorgehenden Gruppe (Kühne) räumte
der Gegner seine Userstellungen. Die Gruppe Krasst
hatte mit rechtem Flügel den Topolog-Alvichnitt südsöstlich Rämmic-Balcea, mit linkem Flügel Curtea de
Alrges erreicht. Vor den Hauptkräften der mit rechtem
Klügel nördlich Cämpulung stehenden 9. Armee ließ
der seindliche Widerstand fühlbar nach.

Das Albentorps seste die Verfolgung des schrittweise zurückweichenden Feindes über Gegend hart südender den Arges Albschnitt Pitescht wor der Frischlich Pitescht und über den Arges Albschnitt Pitescht vor der Frischlich Pitescht und über den Arges Albschnitt Pitescht vor der Frischlich Pitescht von Wagistrat übergeden. Die Stadt Pitescht von Wagistrat übergeden. Beschützt an Benzin und Ölsowie 180 fort, nunmel Eisenbahnwagen wurden hier erbeutet. Als nächstes diel der Berfolgung wurde Linie Ratesti (am Arsges, 23 km südssischlich Piteschlich Piteschlich Piteschlich Einer Rügel in den Rückspiells Einer Arges den Rückspieln in Baldsgelände dei Davidesti zur Ruhe übersgegangen wie sich später heraussiellte mitten am Arges.

zwischen mehreren rumänischen Regimentern. In der Morgendämmerung wurde der überraschte Feind angegrissen und zersprengt. Er ließ aber 800 Gefangene, 14 Geschütze und 100 Munitionswagen, darunter etwa 30 mit 21 cm-Granaten beladene, in der Hand des baherischen Leid-Insanterieregiments.

Bor der ganzen Front der Gruppe Krafft leistete der durch schwere Artillerie unterstützte Feind trästigen Widerstand. Am 30. November trat die 9. Urmee aus dem Berbande der Heersfront Erzherzog Joieph zur Heeresgruppe Wackensen über. Die Donau-Armee war mit linkem Flügel auf Mihalestigegen den Argesdorgestolzen, während das Kavallerieforps Schmettow in Gegend Baciu fämpste und der linke Flügel der Gruppe Kühne über die Straße Bitescht-Güurgiu auf Selaru (54 km süddistlich Pitescht) vorging. Die nördlich Tämpulung tämpsende Gruppe der 9. Urmee hatte seinvliche Nachuten über Campulung zurückgedrängt und leitete die weitere Verfolgung gegen Linie Targoviste-Balea Lunga (18 km nordöstlich Targoviste) ein.

Einem am 1. Dezember bis Ratesti durchstoßenden bayerischen Regiment der Gruppe Krafft sielen zwei in einem Kraftwagen heransahrende Generalstabsoffiziere der 8. rumanischen Division in die Hände. Ein diesen Offizieren abgenonnnener Urmeebefehl (Operationsbefehle Ur. 562 und 563 für 1. Dezember 1916)

befagte unter anderem:

»Die erste Armee hat die Aufgabe, in den Stellungen zu kömpsen, welche sie einnimmt und sich zu halten um jeden Kreis. Weiter hat die Armee die Aufgabe, alle Kröste des Feindes an der Front aufzuhalten und alle Angrisse, die versucht werden, zurüdzimweisen... Bon der heutigen Altion hängt alles ab, das ganze Schickal unsers Voltes. Ich bitte alle Offiziere und Truppen, auf ihren Posten zu sterben... Ich rufe allen in Erzinnerung, daß es gegen Feiglinge tein Milleid gibt. Die Kommandanten der Armeetorps, Divisionen und detachierten Abreilungen werden summarisch dorgehen. Ohn Kindscht auf den Kang werden alle jojort hingerichtet. Rettet euer schönes Vaterland von den Horden der Barbaren. Offiziere und Truppen der 1. Armee! Gott möge ench gnädig sein. Borwärts mit Gott, für Land und Rönig!

Rommandant der 1. operierrenden Armee:
General Stratilescu.

Ein Schlaglicht fällt auf diefen Uppell an die Tapferfeit durch Ur. 4 bes Befehls Dr. 562:

»Jeber Truppentörper, ber sich in ersier Linie befindet, hat Bolizeivosien aus der Bataisonsreserve in Stärte von 20 guten Soldsten unter Führung eines Offiziers aufzusiellen, damit sie zurückgehende und seige Elemente, die ihre Kameraden während des Kampses verlassen, zu-rückreiben lönnen ... Gleichzeitig wird den Truppen betanntgegeben, daß Besehl erlassen wurde, nach welchem die Machinengewehre und Kanonen auf Fliehende gerichtet werden.«

Aus den Besehlen wurde weiter bestätigt, daß eine neu gebildete Stoßgruppe zum Angriff gegen die deutsch-dulgarische Donau-Alrmee vorging und daß vor der Front der Gruppe Krasst vier Divisionen standen. Die neue, durch den erbeuteten Armeebesehl bestätigte operative Lage bedingte neues und schnelles Handeln. General v. Falsenhahn entschlöß sich sofort, nunmehr gegen beide Armeen vorzugehen. Die Gruppe wurde in der Witte auseinandergesaltet, ihr linker Flügel dem vor Gruppe Krasst sehenen Feinde in den Rücken gesührt, während der rechte Flügel gegen den Rücken gest wurde. Aus dieser neuen Lage entwickelte sich vom 1. die S. Dezember die Schlacht am Arges.

Der Ginbruch in die Walachei'. Beröffentlicht am 3. Februar 1917.

#### Die Operationen ber Gruppe Ruhne von Betrofeny auf Glatina.

Nach dem Siegeszug der 9. Armee von Hermannstadt durch den Geisterwald bis über Kronstadt lag wohl der Gedanke nahe, nunmehr auf fürzester Linie nach Süben in Richtung Bukarest sowie vom damit das ganze Gebiet der Kleinen Walachet abzutrennen. Die rumänische Heeresteitung hatte sich nit ihrer Kräfteverteilung auf diesen voraussichtlichen Plan vorbereitet. Über das Unvorhergeschenes geschah. Statt des sosorigen Angriffs starker Kräfte von Norden auf Bukareit sehte ein unerwarteter Durchbruch an entsernter Stelle, im Bulkangebirge, ein.

llnter ber Verschleierung einer bisher am Bulan- und Szurdutpaß operierenden Gruppe (Kneußl) wurde der überraschende Vorstoß starter Angriffsträfte (Gruppe Kühne) vorbereitet. In Petroseny hatte der Oberbeseishishaber der 9. Armee mit Generalleutnant Kühne alle Maßnahmen zur Durchführung erwogen:

Eine beiderseits der Szurdus Paßitraße vorbrechende Offensive sollte zunächit im Gelände von Kargu-Jiu die Gebirgsausgänge öffnen und offenhalten. Unmittelbar darauf sollte das selbständige Kavalleriesorps Schmettow nach Siden in das runäsnische Pügelland vorgehen, um später den Bormarsch der Gruppe Kühne in allgemein südöstlicher Richtung auf der rechten Flanke zu begleiten. Für den 11. Robember war die Fortsehung des Ungriffs der ganzen 9. Armee etwa in solgender Weise gedacht:

Auf bem linken Donau-Ufer hatte die gegen die rumänische "Drsva-Gruppe» tämpfende Gruppe des k. u. k. Oberst von Sivo längs des Stromes nach Ostenvorzugehen. Die Gruppe Rühne sollte die Offensive in Richtung Tärgu-Jiu beginnen, während die Gruppe des Generals Krafst von Delmensingen mit startem rechten Flügel den Angriff auf Rannic-Balcea-Curtea de Arges weitersührte. Ostlich anschließend sollten Angrissgruppen den Borstoß nach Siden auf Campulung und Sinaia fortseten.

Babrend die von der Bruppe Aneugl Ende Oftober genommenen Stellungen am Bultan- und Szurdulpag in allgemeiner Linie: Nordhang D. Seniuleului-Bienia und öftlich gegen wiederholte heftige Ungriffe gehalten wurden, arbeiteten Stäbe und Trup. pen in Unipannung aller Kräfte an der schnellen Berbesserung der aus bem Beden von Betroseny-Kimpulunyag über den Gebirgstamm führenden Ber-bindungen. In muhfamer Urbeit wurde der Unftieg in die Baffe vorbereitet. Befonders ichwierig geftalteten fich die Berhaltniffe im Bultanpag. Auf den schlüpfrigen, mit glatten Felsstufen burchschnittenen, häufig mit 15—25 Grad ansteigenden Lehmstreden hatte sich die Bewegung von Geschütz und Fahrzeugen selbst bei einer Bespannung mit 12 Pferden als unburchführbar erwiesen. Drahtseilwinden und andere technische hilfsmittel mußten berangezogen werben. Bis jum 10. November waren die Angriffsvorbereitungen beenbet.

Bur taltischen Einleitung ber Offensive nahmen Teile der Gruppe Kühne zunächst die öftlich ber Szurdut = Kaßstraße liegende Muncel - Stellung und eine

füblich anschließende befestigte Ruppe (Urina Boului), während starte feindliche Angriffe gegen das Gelände ber Gruha Mare, westlich der Bultan-Raßstraße, abgewiesen wurden.

Um 11. November brach für die rumänische Heere& leitung überraschend der Ungriff der Gruppe Rühne planniagig aus dem Bultangebirge vor. Auf beiben Flügeln war eine Division angesett: zwiichen Bulfan- und Szurdul-Bagitraße in zwei Gruppen mit Ziel D. Lesului- Subhang Pleja, öftlich ber Szurdut-Bafftrage gegen den Boft a ia- Rüden. Unter den Augen des nördlich Bumbeiti beobachtenden Oberbefehlshabers der 9. Armee wurde in fraftvoll burchgeführtem Stoß ber Angriff aus der genommenen Linie Lejului-Schela-Bojtaia fortgefest. Der Widerstand ständig ausgebauter Stüppunkte und einzelner Panzerwerke mußte durch schweres Urtilleriefeuer gebrochen werden. Um 13. November murde von der westlichen Bruppe die Gegend von Balari genommen. Ein württembergifches Gebirgsbataillon ichlug hier wiederholte ftarte Gegenangriffe ab und hielt ben Ort fest in der Sand. Bor dem zunehmenben Drud des Angriffs gab der Feind in langsamem Zurüdgehennach Südosten seine Stellungen auf. Die Fortsetzung des Angriffs gegen den auf den Höhen füdlich und füdöftlich Targu-Jiu fich wieder festjegenben Berteidiger murbe eingeleitet.

Die rumänische Beeresteitung hatte inzwischen verfucht, durch Abtransport stärterer Kräfte nach Gegend Targu-Jiu das Schlachtenglud zu wenden, den itrategisch wichtigen Bunkt zu halten und durch eine Flantenjtellung bitlich bes Ortes bem Angreifer ben Weg in das Gilorttal zu sperren. Die Lage mar aber nicht mehr zu retten. Im umfaffenden Ungriff gegen bie Linie Baleni (an ber Siu-Talftraße)-Geala (füböftlich Targu-Jiu) murde ber fich besonders gegen die linke Stoßgruppe zähe schlagende und auf dem öst-lichen Gilortuser verschanzende Feind am 17. November zum weiteren Rudzug nach Sudoften gezwungen. Die Schlacht bei Tarqu-Jiu öffnete bas wichtige, aus bem Bullangebirge nach Guben und Gudoften führende Wegenet und bildete ben Schluffel gu ber meiteren strategischen Offensive gegen den Altfluß, mit beffen überwindung das Schicfal bes rumanischen Heeres besiegelt wurde. In etwa 20 km breiter Front, mit dem rechten Flügel über Filias-Craiova, mit bem linken Flügel über Carbunefti im Umaradi-Tal, trat die Gruppe Kilhne den Bormarsch gegen den Alt an. Uls Flankensicherung gegen die bom rechten Flügel des Alpenforpe angegriffene rumanische Gruppe wurde eine Division im Alttal und über die Cerna in Richtung Dragafani angesett.

Während biefer Zeit wehrte fich im Rampf um ihre Baffenehre die rumanische Orfova-Gruppe (Teile der durch Maschinengewehre und Artillerie verstärkten Regimenter 1, 17 und 31) gegen den Druck einer vom L u. f. Oberft Szivo geführten, durch deutsche Radfahrer verstärken, gemischten Brigade im Gelände zwischen Orjova und Turn-Severin. Bur Unterftütung der in bauernden heftigen Befechten ftehenden Gruppe Szivo und zur Erledigung des unfere rudwärtigen Berbindungen beläftigenden Feindes murde von der Gruppe Rühne ein verftarftes Bataillon längs der Bahnlinie auf Turn-Severin abgezweigt. Mit dem Mut ber Bergweiflung wendete fich der Feind auch gegen diese schwache, seinen Ruden angreifende Abteilung, die nach Wegnahme von Turn-Severin in fritischer Lage alle Ungriffe bes weit überlegenen

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte »Der rumanifche Felbgug im Gerbft 1916¢ bet €. 222.

genftößen zog fich die Orfova-Gruppe langiam nach Suboften gurud und ftredte erft gegen Enbe ber ersten Dezemberwoche auf dem westlichen Altufer in

Gegend füdlich Caracal die Waffen.

Das Ravalleriekorps Schmettow hatte nach Öffnung der Gebirgsausgänge bei Tärgu-Jiu am 17. November den Bormarich über Conduleiti und Cetatea in allgemein füdöstlicher Richtung angetreten. Die rechte Kolonne (6. Kavalleriedivision) erzwang sich im Gefecht den übergang über den Tismana-Bach bei Bladoi südwestlich Targu-Jiu zum Borgehen auf Condulefti, mahrend der linten Division (7. Ravalleriedivijion) im Zusammenwirken mit dem Angriffsflügel der Gruppe Ruhne ber Durchitog auf Cetatea gelungen war. Nach turzem Borftog gegen einige noch im Söhengelande zwischen Motr- und Jiutal umberirrende Abteilungen wurde die allgemeine Richtung Filias-Craiova eingeschlagen. Ungunftige Begeverhältniffe bedingten zunächst einen engeren seitlichen Anschluß an die mit dem rechten Flügel auf der Hauptstraße Filias-Craiova marichierende Gruppe Ruhne. Um 21. November vormittags erreichte die Aufflärungsestadron bes Rittmeifters v. Borte die Stadt Craiova, nahm dort mehrere Offiziere und fast 200 Mann gefangen und erbeutete 6 Majchinengewehre. Etwa gleichzeitig befette auch bie rechte 41. Division ber Gruppe Mühne bie Stadt. Die Division hatte den bei Targu-Jiu geschlagenen, bei Filias nochmals angegriffenen Feind nicht zum Salten tommen laffen und auf Craiova icharf verfolgt. Die nördlichen Rolonnen der Bruppe Rühne erreichten an diesem Tage die Begend weitlich ber Strage Craiova - Dtetelifcu.

Die nächste gemeinfame Unfgabe für die Gruppe Rühne und bas Korps Schmettow war nun bie Säuberung bes westlichen Altufers vom Feinde und die Erzwingung bes überganges über diefen ftrategisch bedeutsamen Abschnitt. Die lette ftrategische Verteidigungslinie gegen einen von den Rarpathen oder längs der Donau vorgehenden Angreis fer bildet weitlich ber Sauptstadt ber Alltfluß mit feinen fteilen felfigen Uferftellungen, die nach Auffaffung des rumanischen Beneralstabes in Gegend Clatina als unangreifbar galt. Im Norden hatte die Gruppe Rrafft ben Alt bereits hinter fich und brangte unaufhaltsam im Borgeben auf Ramnic-Balcea-Curtea de Arges die feindliche Heeresgruppe nach Sudoften auf Bitefti. Run drohte auch von Weften ber ftarten Flußstellung bas gleiche Schicfal. Dem hier geschlagenen Berteidiger blieb nur der Rudzug in nordöstlicher Richtung offen. Die Rudzugelinien von Pitesti und vom Oftufer bes unteren Alt treffen fich hinter bem Urges zwijchen Butareft und Titu. Dort mußte fich bas Schickfal bes zwifchen zwei unerbittlich vordrückenden Stofgruppen eingefeilten, bon Campulung ftart bedrohten, vom linten Glügel der bei Svijtov übergegangenen Donau- Urmee an-

gegriffenen Beeres erfüllen.

Weneral v. Faltenhann befahl die Weiterführung ber Operationen für Gruppe Krafft auf Bitescht, für Gruppe Kühne gegen den Alt-Abschnitt Slatina-Dragafani. Korps Schniettow follte gunächft bie Bruden im Abichnitt Caracal-Slatina nehmen. Das Kavallerieforps erreichte am 23. November den befohlenen Abschnitt. Caracal und die nur leicht befchädigte Alltbrude murben genommen, ber gurud. gehende Feind verfolgt und der Brückenkopf bei Stoe-

Frindes abwehrte. In dauernder Abwehr und Ge- nesti östlich Caracal für die nachfolgende Marichkolonne der Gruppe Ruhne offengehalten. Dit den hauptfräften wendete fich bas Ravallerietorps nach Norden zur Unterstützung einer bei Clatina in schwerem Kampf stehenden Infanteriedivision. Der über die Cerna vorgegangene linke Flügel der Gruppe Rühne folgte nach furgem Befecht dem weichenden Gegner auf dem Nordufer des Besteana-Baches in Richtung Dragafani und feste fich auf bem Westufer und auf einigen Infeln bes alt feit.

In starken und mit schwerer Artislerie verteidigten Stellungen bei Slatina leiftete ber Begner heftigen Biderstand. Mehrfache übergangeversuche beiderfeits Slatina blieben zunächst ohne Erfolg. Generalleut. nant Rühne entschloß sich deshalb, durch einen über ben Brudentopf von Stoenesti gegen die Statina. stellung gerichteten Borstoß die Entscheidung herbeis zuführen. Während Korps Schmettow von Caracal über ben Bede - Abschnitt bei Roffori de Bede und nördlich vorging, stießen statle Krafte ber Gruppe Rühne über Stoenesti auf bem linken Altufer nach Norden vor. Unter ihrem Drud raumte der Jeind am Bormittag bes 27. Novembers 1916 feine Stellungen bei Slatina und ging nach Nordosten zurud. Der Ult- Abidnitt Caracal-Dragafani murde von der Gruppe Rühne überschritten.

Die rumänische Heeresteitung mußte sich in bas

Unabwendbare fügen.

#### Perfolgungskämpfe vor Bukareft.

Beröffentlicht am 9. Dezember 1916.

Es war der rumänischen Beeresleitung nicht ge= lungen, die gefchlagenen Berbande, die aus den Transfplvanischen Alben, ber walachischen Ebene, von ber Donau auf Bufarest zufluteten, an einem der mestlich vorgelagerten Flugabschnitte in einheitlicher, wi= derstandsfähiger Berteidigungsfront aufzubauen.

Die Donau-Urmee, die in fraftigen Schlagen den Feind von Stellung zu Stellung zurückwarf und bereits am 29. November mit einzelnen Teilen ben Urges erreichte, hatte fich wie ein Reil auf die Restung vorgeschoben und damit die vorgelagerten Flußabidmitte ihrer Widerstandefähigfeit beraubt. Sie hat, bevor der Feind zur Befinnung tam, ihm die Bewegungefreiheit entriffen, die Sauptstadt überraschend schnell bem feelischen Drud unmittelbarer Bedrobung unterworfen. Ihr freiichwebender linter Flügel hatte sich freilich während der folgenden Tage noch starker feindlicher Berbände zu erwehren, die vor der Armee des Generals v. Faltenhann auf Bufarejt zurüchwichen und dem Nordflügel ber Donau-Armee hierbei in bie Flante und in ben Ruden gerieten. Die hoff-nung des Feindes, hierbei die Donau-Armee von Norden nach Guden aufrollen zu können, scheiterte jedoch an der Tapferkeit der am linken Flügel ausbarrenden deutschen Regimenter. Die vor dem Arges aufgebaute Mauer tam nicht ins Wanten.

Am 26. November hielt sich ber Feind noch am Alt. Abich nitt. Er verteidigte gab den Durchgang bei Slatina; aber eine Division, die flugabwärts den Allt überschritten hatte und nordwärts vorftieß, nötigte ihn, den Flußlauf preiszugeben. Es entwickelten fich alsbann bitlich Glatina heftige Reiterkämpfe. Aufklärende deutsche Kavallerie warf stär= tere feindliche Infanterie und Artillerie zurück. Gine

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte »Der rumanische Felbzug im Berbft 1916« bet C. 222.



Attade breier rumanischer Estadrons brach im Feuer wehr ift es ju banten, bag bie Donau-Armee ohne eines Dragonerregiments zusammen. Um 27. November trat die Ravallerie des Generals v. Falkenhahn öftlich Rosiori de Bede mit der Kavallerie des Generalfelbmarichalls v. Madenfen in Berbindung. Die Infanterieforper der beiden Urmeen maren aber noch etwa 80 km voneinander getrennt. Die Donau-Urmee ftand am 29. November in nordöftlicher Richtung mit der Front gegen den Arges etwa 25 km von der Bufarester Fortlinie entfernt. Ihr linker Flügel hatte nach harten Rämpfen bei Brunaru-Naipu-Balania entlang der Straße Alexandria-Butareft den Reaglow- Abschnitt erzwungen und bereitete fich jum Ungriff auf die Arges-Linie bor. Faltenhahns Divisionen, die nach überwindung des Altfluffes in Gilmarichen in Oftrichtung gegen Butareft vorrudten, tampften fich an biefem Tage an die Bahnlinie heran, die von Rosiori de Bede nord-Den noch erheblichen Zwijchenraum märts führt. gwischen ihrer Front und dem linken Flügel der Donau-Armee sicherte Ravallerie. Sie trieb den nordlich Alexandria flüchtenden Feind vor fich her und machte täglich Wefangene, barunter ferbische Freiwillige, die in ruffischen Uniformen stedten. Bejdute und Majdinengewehre fielen in ihre bande.

In dem rechten Winkel zwischen der Nordfront der Ravallerie und der Ditfront der Infanterie des Generals v. Fallenhann hatten fich unterdeffen die aus drei himmelsrichtungen zurudweichenden feindlichen Berbande zu folden Daffen zusammengeballt, daß Die dunnen Ravallerielinien ihnen ftellenweise ausweichen mußten, und der Feind fich füdwärte in den Zwischenraum zwischen der siebenbürgischen und der Donau-Armee vorschieben konnte. Es war zunächit ein willenloses Vortaften burcheinander geworfener, von mehreren Seiten bedrängter feindlicher Divisionen. Die rumanische Beeresleitung hatte unterbeffen aus in der Dobrudicha durch Ruffen abgelöften rumanifchen Rraften nordwestlich Butarest eine Stoß. gruppe gebildet und fie gegen den linfen Flügel Der Yormarich der Donau-Armee von Buhareft ber Donau-Armee angesett. Sie folltesich zwischen die beiden, wie man vermutete, noch nicht vereinten Armeen zwängen und alsdann die Donau-Armee im Rüden faffen. Es war der lette Trumpf, den die Führung des Feindes in der hand hatte. Der Urmeebefchl, mit bem General Stratilefcu die Stoggruppe jum Angriff vorschidte, gibt in feinen Schlugfagen biefer verzweifelten Unichauung Ausbrud:

Don ber heute beginnenben Aftion hängt das Schickfal unferes Stammes ab. 3ch verlange von allen Difigieren und Truppen, auf ihren Plagen gu fterben im Ingriff ober im Gegenangriff gegen den Zeind, ber unjere Stellungen nehmen will. Es ift jedem in Erinnerung 341 bringen, bag ich ohne Gnabe gegen Feiglinge einschreiten werbe; sie find burch bie Korps= und bie Divisionstommandanten auf ber Stelle zu richten. Befreit bas Land von den graufamen Barbaren, Offiziere und Leute, und Gott wird euch lohnen !«

Begen den linken Flügel der Donau-Armee setten nunmehr Boritoge aus Nordost, aus dem Norden und aus dem Westen ein. Er mußte sich im Salbtreise umbiegen, um fich ber Ungriffe aus den brei Richtungen zu erwehren. — Deutsche Truppen haben hier gegen einen übermächtigen, erbittert fampfenden Feind heldenhaft gefochten. Die tapferen, bis in den Tod getreuen Regimenter des linten Urmeeflügels formierten fich zu einem Echfeiler, der nicht von der Stelle wich und ben feinblichen Willen gerbrach. Ihrem unerfcrodenen Ausharren und ihrer glänzenden Gegen-

Beländeverluft ihre vor Bufarest erreichten Linien halten konnte. Die feindlichen Maffen, die fich zwischen ihrem Ruden und der Front der fiebenburgischen Urmee porichoben, murden von Ravallerie, von einer zur Berfügung gehaltenen türkischen Division und einer von Rofiori de Bede herbeigeeilten bageriichen Divifion aufgefangen und trop ihres übergewichtes in energifden Gogenftoffen zuruchgeworfen. Ihre überrefte verflüchtigten fich im Schute ber Nacht. Rumanifche Rrafte, die füblich Butarest angriffen, erlitten gleichfalls eine Riederlage. Der lette Trumpf hatte verjagt.

Unter Gefechten konnte in den folgenden Tagen der Bormarich fortgefett werden. Der Gieg am Arges, ber Schulter an Schulter von der Donau-Armee und ber Urmee bes Generals b. Fallenhann erfochten murbe, brach die feindliche Widerstandsfraft völlig. Neben ungeheuren blutigen Berluften wurden dem Feinde etwa 19 000 Wefangene abgenommen und gablreiche Beschütze und anderes Material erbeutet. Der Donau-Urmee allein fielen am 3. und 4. Dezember 39 Beschütze und über 5000 Befangene in die Sande. Ravallerie und Flieger unterbrachen Bahnlinien im Ruden bes rumaniichen heeres. In zehn Sagen ift eine vernichtende Katastrophe über das rumänische Seer hereingebrochen.

In der Dobrudscha haben sich fünf russische Divifionen in einer Entlastungsoffensive vor den start befestigten Linien unserer dortigen verbiinbeten Truppen blutige Röpfe geholt. Ihre acht Ungriffe find völlig abgeschlagen. Feindliche Regimenter, die sich nachts auf Sturmnähe herangeschlichen hatten, wurden im Gegenangriff zuruchgejagt. Fünf englische Panzerautomobile fielen dem Feuer unserer Urtillerie gum Opfer. Die überlebenden Infaffen, zwei englische Offiziere, wurden gefangengenommen. Auch der moderne Trajanswall, d. h. Graben, hat der flamischen Flut widerstanden.

# auf Brăila'.

Beröffentlicht am 15. und 16. Februar 1917.

#### Die Berfolgungstämpfe öftlich Butareft.

Um 6. Dezember mar die Festung Butarest besetht morden. Der heeresgruppe v. Madensen war als Ergebnis großzügig entworfener und energifch durchgeführter Operationen eine foitbare Frucht in den Schoß gefallen, aber das erftrebte itrategische Ziel war damit noch nicht erreicht. Mit Uingendem Spiel zogen die Regimenter in raschem Marsch durch bie festlich gestimmten Strafen ber hauptstadt - binaus in die walachische Ebene. Die inneren Flügel der beiden Urmeen hatten am 6. Dezember Butareft burchitreift, ohne daß es zu Stragengesechten fam. Sie nahmen ohne Berweilen die Berfolgung des fliebenden Gegners auf. Um Radymittag besfelben Tages hatten Truppen des Generals v. Faltenhann den letten Widerstand bes verschanzten Gegners westlich Ploeicht gebrochen und diesen wichtigen Gisenbahninotenpuntt gestürmt. Es wurde ein rascher Borstoß auf Buzeu befohlen. Der Sad, den die zwischen Butareft und bem Sereth ausgebreitete maladifdie Ebene bildet, follte gewissermaßen durch Drud vom Gebirge

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte »Der rumanifche Felbjug im Berbft 1916« bei S. 222.



her ausgebrekt werden. Der Dongu-Armee fiel die Richtung fort, mit der Absicht, mit vorgeschobenem mühiame Mufgabe zu, mit ber auf Buzeu-Rimnic-Sarat pordringenden 9. Armee in einer weit ausbolenden Linksichwenkung Schritt zu balten. Da an den größeren Abidnitten mit beftigem Widerstand zu rechnen war, war die Leitung der Heeresgruppe barauf bedacht, burch ein fraftiges Boridieben bes linten Flügels die befestigten Linien der Ebene ihres Bertes zu berauben. Die Schachzüge des gestaffelten Borgebens find völlig planmäßig geglüdt, und fie haben ihre Wirtung auch auf die Dobrudicha-Front ausgeübt. Um 5. Januar 1917, einen Monat nach der Einnahme von Butareft, mar ber Sereth erreicht und die Donau von Giurgiu bis Braila, also auf einer Strede von etwa 260 km, bem Feinde entriffen.

Die Berteidigungefraft bes Feindes mar gunachft gering. Die rumanifden und ruffifden Berbanbe hatten por Bulareit in den ichmeren Schlachten am Arges fo vernichtenbe Schläge erhalten, daß fie fich eiligit nach rudwärts zogen. Aber ein anderer Feind ftemmte fich dem Bormarich entgegen : ber durch Regen verjumpite, auch auf den wenigen Wegen grund-loje Boden, der selbit unsere an Schwierigkeiten gewohnten Balfandivisionen vor augergewöhnliche Aufgaben ftellte. Der Bille ber Rührung und bas Pilichtgefühl der Truppen bis zum legten Rolonnenfahrer arbeiteten fich aber unverdroffen burch den fnietiefen Schniut und die fonstigen Sinderniffe binburch. Und unmittelbar hinter der fechtenden Truppe arbeiteten bie Gifenbahner an ber Sicherung bes Nachichubs. In aufopfernder hingabe brachten bie Bioniere das Runftitud fertig, die Bruden, die über Die vielen gum Teil tief eingeschnittenen Bafferläufe führten und die fast alle zerstört waren, so rasch wie-berherzustellen, daß die Berfolgung teine Unterbre-chung erlitt. Auch damit hatte der Gegner nicht gerechnet, daß es in diefem Gelande möglich fei, fcwere Artillerie nachzuziehen.

Die in starter Auflösung gurudgehenden rumanisiden Kräfte und das füdlich Bularest geschlagene rusfische Korps hatten wohl die Absicht, an der Jalomika zu verschnaufen und sich neu zu fräftigen. Zwiichen diesem Flug und bem Bugen batte ber Ruffe starke Kavalleriemassen versammelt, um die gehetzten Divifionen wenigstene eine Zeitlang ber läftigen Berfolger zu erwehren. Weiter rudwärts vor der Linie Braila-Rimnic-Sarat follte alsbann in vorbereiteten Stellungen der Vormarich auf den Gereth mit starken Kräften endgültig zum Stehen gebracht werden. Einige Zeit früher hatte man offenbar noch damit gerechnet, dem Siegeszug unferer Urmeen ichon an der Salomiga ein Ende zu bereiten. Da zu einer widerstandsfähigen Berteidigung dieses wichtigen Abschnittes die liberrefte ber geschlagenen Berbande nicht ausreichten, hatte die ruffische Beeresleitung den schweren Entichlug gefaßt, Beritarfungen aus der Dobrudicha herüberzuziehen und damit den Befit der nordlichen Dobrudicha aufs Spiel zu feten. Der Wideritand an der Jalomipa war aber von vornherein aussichtelos, da er durch die auf Buzen vordringenden Teile der 9. Armee der Seitenstüte beraubt war. Bereits am 10. Dezember erichien die Kavallerie der Donan-Armee an der Jalomipa bei Copuz und stieß in der Richtung auf Reviga durch. Bulgarifche Brafte, die zwischen Siliftria und Tichernawoda über bie Donau festen, bedrängten den linken Flügel des

ftarten linten Flügel und Staffelung nach rechte ftartere Mideritandspersuche in der Chene pom Gebirge ber zu umfaffen. Aluf der freiwerdenden Donau murben an mehreren Stellen Kähren und Brüden gebaut. Es wurde dadurch eine festere Berbindung zwischen. ben beiden Urmeen in der Malachei und ber in der Dobrudicha lämpfenden bulgariichen Urmee bergeitellt.

Rachdem am 15. Dezember der Bugeu-ubergang beiderfeite ber Stadt ertampftwar, fette ber Feind seinen Rudzug in zwei Sauptgruppen fort, mit einer Rolonne, bem Reft der rumanischen Urmee und einer ruffischen Division, in ber Richtung auf Rimnic-Sarat, mit der anderen — in der Saudtsache ruffischen Rraften - in ber Richtung auf Braila. Es mar bamit zu rechnen, daß ber Ruffe in dem bei Braila ausgebauten Brüdenfopf hartnadigen Widerftand leiften werde, ba mit bem Schicial von Braila das der ruffijden Dobrudicha-Urmee eng verknüpft mar. Dieselben Ermagungen veranlaften Die Leitung ber Beereggruppe, die neu eingesette Offenfipe in der Dobrudicha mit größter Tatfraft durchzuführen, durch bartnädigite Bedrangung ber ruffifden Rrafte biefe über die Donau zu werfen und Braila durch Umfaifung im Rüden seiner Biderstandefraft zu berauben.

## Der Durchbruch bei Filipefti und die Ginnahme von Braila.

Der Donau-Urmee des Generals v. Roid fiel bie Aufgabe zu, ben Brudentopf von Braila von ber malachijchen Chene aus in Befit zu nehmen. Sie befand fich am 17. Dezember ebenfo wie die links anschließende Urmee bes Wenerals v. Fallenhann vor start ausgebauten feinblichen Stellungen, Die sich zwischen Rinnic-Sarat-Buzeu entlang ber Linie Bvita-Balaceanu-Galbenu-Bijani-Filipejti- Sherghifani-Filiu-Laculregi hingezogen. In Gile wurde ber Ungriff auf biefe Saupistellung bes Feindes vorbereitet, unter ben ichwierigsten Bedingungen murden Munition und Berate berangeschafft. Den bon bem monatelangen ununterbrochenen Bormarich ftart ermübeten Truppen murbe eine Raft von wenigen Tagen gegonnt. Sie murbe bagu benutt, bie gum Durchbruch geeigneten Abichnitte zu ertunben und ben Geind burch Feuerüberfalle über die Absichten zu täuschen. Die Sturmtruppen arbeiteten fich an die Braben des Femdes heran, der auf ber gangen Front mit ftarten Abteilungen vortaftete und auch Rampfflieger einfette.

Für den Angriff auf die vom Feinde mit frifden Rraften und ichwerer Urtillerie erheblich verftarfte mehrlinige Berteidigungsstellung wurde bor ber Front der Donau-Urmee Filipefti als Durch. bruchspunkt bestimmt. hier an der Gifenbahnlinie tämpften in der hauptfache deutiche Truppen, mabrend bulgarifden und türfischen Divisionen nach ber Donau zu der Flankenschut der Urmee zufiel. Bier ruffische Infanterie- und zwei Kavalleriedivifionen standen den Truppen der Donau-Urmee in forgiam ausgebauten Stellungen gegenüber. Der Boritog der heeresgruppe erfolgte wiederum wellenformig. Die 9. Urmee erstürmte am 22. Dezember die Borstellungen des Gegners westlich der Bahn Buzen-Rimnic-Sarat. Die Donau-Urmee hielt zunächst mit dem Angriff noch zurud. Benn der vorgeschobene Beindes. Dine fich einen Tag Rube zu gonnen, fette linte Flügel ber Beeresgruppe über Rimnic-Garat die Herresgruppe die Berfolgung in nordöftlicher vorkam, wurde die Rudzugslinie der füblich Braila

stehenden feindlichen Kräfte bedroht und ihr Widerstand aussichtslos. Alls bann nach schweren hin und her wogenden Kämpfen im Gebirge der Gegner auf feinem rechten Flisgel zurlidzuweichen begann, ging die Donau-Urmee am ersten Weihnachtstag gegen die ihr gegenüberliegenben berichangten Stellungen beiderfeits ber Bahn Bugeu-Braila vor. Besonders ichwer war der Kampf um den Stlippunkt bei ber Rirche von Filipefti und der Sohe 55. Beide murden von Bahern gestürmt. Im Verbande ber beutschen Truppen kampfte auch das österreichisch-ungarische Detachement Gzivo, bas feinerzeit die bei Orfova abgeschnittenen Abteilungen bes Feindes entlang ber Donau verfolgt, aufgerieben oder gefangengenommen und ihnen reiche Beute abgenommen hatte. Die Gegenstöße des Feindes von Bagdad' her murden abgewiesen. Die türfische Artillerie zwang ein Bangerauto auf ber Strage von Bigir gur Umfehr. folgenden Tage murde ber Belandegeminn ausgenutt und ber Feind in erbitterten Befechten aus ben rudwärtigen Stellungen geworfen. Die Türken haben bei Bigir die schweren Kanwfe mit den Ruffen rubmreich bestanden, und die bulgarischen Sturmtruppen bewährten ihre gabe Tapferkeit in bem Ringen um Mocani, mo fie mit Teuerwellen überschüttet murben. Starfer Rebel erschwerte mahrend ber nachften Tage Die Operationen. Dffensivitoge bes Wegners tamen in dem Flanken- und Rudenfeuer ber Nachbargrubpen nicht zur Durchführung. Um 28. Dezember mar bie Deeresgruppe in einheitlicher Front aufgerudt. Es murbe nunmehr fofort bie Berfolgung wieder aufgenommen. Sie ftieß auf eine neue ftarte Hauptstellung mit mehreren Reihen Drahthinderniffen, die fich von Dedulefti über die Gifenbahn nach Berleiti gog. Es mußte baber gunachit bie ichwere Artiflerie umgruppiert und die neue Stellung ertundet werden. Roch bevor es zum Sturm kam, lockerte fich durch das Bortommen der 9. Urmee die Berteidigungsfraft des an der Bahn nach Braila verschanzten Gegners. Er geriet in Gefahr, feitlich umfaßt zu werden, und wich zurud. Die Donau-Urmee blieb ihm in fcharfer Berfolgung auf den Ferfen. Die Nachhuttampfe waren erbittert. Ginige Dörfer, in benen ber Feind fich festjegen wollte, wurden im Sturm genommen.

Dic Vermutung, daß der Russe im Brüdenlopf von Bräila erneuten starlen Widerstand leisten würde, bestätigte sich. Ein sofortiger Sturmangriss auf diese neuen Hindernisse konnte nicht ins Auge gesaßt werden, da die Nachsührung der sür einen Erfolg ersorderlichen Artislerie und Munition in dem schwierigen Gelände Vorbereitungen ersorderte. Es durste aber anderseits dem Feinde nicht eine so lange Frist gewährt werden, den um Bräila gezogenen Gürtel von Feldbefostigungen zu verstärten. Da brachte das Vordrigen der Bulgaren östlich der Donau die Stadt in wenigen Tagen zu Fall. Die Dobrudscha-Armee hatte Besehl, die angestrengteste Versolgung bis in den Nordwestzipfel diese Landes sortzuiegen und von Mäcin aus Bräila anzugreisen, insbesondere auch die Straßen nördlich dieser Stadt und damit das Rückzugsgelände der Russen unter ihr Feuer zu besommen.

Noch am 31. Dezember donnerte zahlreiches Geschütz aller Kaliber aus der dicht bezehren Brückenlopfstellung, deren Erkundung durch unsichtiges Better erichwert war. Um 3. Januar hatten sich die Sturmtruppen der Donau-Armee an die feindlichen Linien

berangearbeitet. Die rege Befechtstätigkeit kant, burch bie belle Nacht begunftigt, nicht mehr zur Rube. Der 4. Januar brachte die Entscheidung. Gine deutsche Division durchbrach bei Roman die feindlichen Stellungen, die baraufhin nach ber Donau zu aufgerollt wurden. Der Feind, der fich junachft noch verzweifelt wehrte, aber bem Sturm erlag, erlitt überaus blutige Berlufte und eine große Einbuße von Gefangenen. Es zeigte fich bei ber Berfolgung, daß die Braben für den Stellungstrieg ausgebaut und mit zahlreichen Unterständen versehen waren. Die schwere Niederlage ließ eine weitere Berteidigung der Donauftadt Braila. bie am felben Tage auch von Macin ber gefturmt wurde, aussichtslos ericheinen. Die geschlagenen, aufgeloften ruffifchen Rolonnen fluteten feit bem Morgengrauen bes 5. Januar auf ber gangen Front vor der rücksichtslos nachdringenden Kavallerie ber Donau-Urmee zurild, die in der Wittagestunde in Braila einritt. Die Bevöllerung der Stadt war nicht geflüchtet, aber alle Fabriten waren fnitematifc gerftort. Um gleichen Tage erreichte ber linte Flügel der Donau-Urmee den Gereth.

#### Somme und Siebenburgen1.

Beröffentlicht am 3. und 4. November 1916.

T.

Die ungeheuerliche Ausbehnung des Weltkrieges hat alle den Känupfen der Vergangenheit entnommenen Mahliabe für den Umfang wie für die Bedeutung der einzelnen Kanupfhandlung entwertet. In früheren Kriegen gab es Schlachten, die im Zeibraum von ein paar Stunden und auf Fronten von wenigen Kilometern über das Schickal nicht nur eines Krieges, sondern großer Völler, ja ganzer Erdeile auf Jahrhunderte hinaus entschieden, die als wirklich die Bezeichnung Entscheiden, die als wirklich die Bezeichnung Entscheiden, die ulnzahl von Schlachten gebracht, die als eine einheitliche, ununterbrochene Kanupfhandlung sich durch lange Wonate hinzogen und hinziehen, ohne daß ihr Ausgang über den Umfang eben dieser einzelnen Kampfhandlung hinaus eine entscheinde Bedeutung besäße.

Diese Kennzeichnung trifft anscheinend auch für die Sommeichlacht zu. Bon ben Angreifern freilich war fie zweifellos als Enticheibungsichlacht allergrößten Stils gedacht und angelegt. Sie follte nach der Absicht unferer Feinde der strategischen Gesantlage nicht nur an der Westfront, sondern auf ber Gesamtheit ber Rriegsschauplage breier Erbteile den rettenden Umschwung bringen. Im Rahmen der eingeleiteten Besamtoffenfive der Entente follte fie die Mittelmächte unwiderruflich in die strategische Defenfive drängen. Mehr noch: ihr Ziel war die endliche Durchbrechung unserer so oft berannten und immer unerschütterlich gebliebenen Westfront. War dieses Ziel erst erreicht, so mußte nach der Rechnung der Feinde unsere Westfront, einmal durchbrochen, völlig guiammenbrechen. Unfere Beere mußten in Baft und Unordnung gurudfluten, mußten mit jedem Schritt rudwärts einen Weter der im jähen Borwärtssturm bes Kriegsbeginns eroberten Feindeserde räumen und damit die wertvollen und für die vielberufene »Rriegsfarte« fo bedeutungsvollen »Fauftpfänder« aufgeben. Bielleicht wurden wir versuchen, uns gu-

<sup>1</sup> Bgl. bie Karten »Somme - Aisne« bei S. 214 unb »Der rumanische Felbzug im Herbft 1916« bei S. 222.



<sup>1</sup> Torf fübwestlich von Bigir.

nächst noch einmal auf Feindeserbe mit verlürzter naturgemäß auf Schätzungen angewiesen. Wir wiss-Front zu einem neuen Widerstand zu stellen. Wahr- sen, daß die Engländer ihre eingeseten Divisionen scheinlicher aber: wir würden in einem jähen Zurück- erst herausziehen, wenn sie etwa 4000 Mann eingesstuten bis mindestens zur Grenzmark unserer heimat bußt haben. Da die Engländer unter doppelter bzw.

gedrängt werden.

Dag bies der strategische Sinn der Sommeichlacht mar, dürfen wir als unzweifelhaft erwiefen ansehen. Die Gesamtkriegslage zwang unsere Feinde, einen folden Sieg im Westen mit allen Mitteln anzustreben. Ihre Borbereitungen waren so riefen-mäßig wie die Lufgabe. Bet allen ihren früheren Durchbruchversuchen hatten unsere westlichen Gegner trop icon damals ungeheuren Einjages an Menichen und Kriegematerial recht trübe Erfahrungen machen muffen. Diesmal hatten sie sich noch weit besser vorgesehen. Der ungeheure Umfang ihrer Borbereitungen beweift am flarften, daß es ihnen barum zu tun war, diesmal um jeden Preis die Entscheidung im Weften herbeiguführen. Insbesondere ift hier auf die Tatfache zu verweisen, daß Engländer wie Frangofen riefige Ravalleriemaffen bereitgestellt hatten, um nach erzieltem Durchbruch fofort die Berfolgung einzuleiten, so den taktischen Sieg strategisch auszuwerten und zu einer vernichtenden Niederlage für unfere ganze Beftfront zu gestalten.

Heutet, nach einem Riesenkampfe von vier Monaten, welcher an Zurüstung, Dauer und Ingrimm alles jemals von Menschen disher Geleistete und Erlebte um ein Erhobliches übertrifft: Was ist der Erfolg? Zwar ist die Schlacht noch seineswegs abgeschlossen. Im Gegenteil kann es nicht zweiselhaft sein, daß unsere Heine ihre Anstrengungen sortzusehen, ja noch zu steigern gedenken. Dennoch gibt es einen Umstand, der zu einem vergleichenden Nücklich auf das von unseren Feinden Erstechte und Erreichte geradezu heraussordert. Dieser Umstandist die Tatiache, daß während des Monats Ottober die seindliche Offensive trop wütender Unstütmenur noch Teilerfolge erzielt hat, im ganzen aber seit der Riesenchlacht vom 25. die 27. September zum

zweiten Male ins Stoden geraten ift.

Die gewaltige Unftrengung diefes letten, verhaltnismäßig erfolgreichen Großtampfes hat ben Feinden ihren legten nennenswerten Belandegewinn gebracht. Rach hinzurechnung der teineswegs bedeutungsvollen Fortschritte bes Oftobers ergibt fich ein im mesentlichen unverändertes Befamtbild des feindlichen Erfolges. Er besteht in einer Errungenschaft von etwa 300 qkm eines Geländes, bas leinerlei Ortschaft von Bedeutung einschließt, teinen ftrategischen Stußpunkt. Richt einmal der Befit der beiden Rleinstädte, deren Name früheren beutschen Siegen einen gewissen Rlang verdankt, der Städtchen Beronne und Bapaume, ist den Femden vergönnt worden. Bon den entfernteren Zielen St. Duentin und Cambrai gang zu geschweigen. Ihr Besit hätte zwar auch noch entfernt nicht eine Entscheidung bedeutet. Immerhin murde er das allernächste Biel der Feinde, die Burildbrangung unserer Front über eine ernsthaft in Betracht tommende Strede feindlichen Landes, in erreichbare bobe gerudt haben. Richts von all bem ist erreicht. Das Gesamtergebnis ist eine auf Karten etwa vom Maßstabe felbst unserer größten Atlanten taum ertennbare Einbuchtung unferer unerschütterlichen Front.

Wenn wir uns fragen, mit welchen Opfern ber Feind biefen Erfolg hat erlaufen nuffen, fo find wir

fen, daß die Englander ihre eingesetten Divifionen erit herausziehen, wenn fie etwa 4000 Mann eingebust haben. Da die Englander unter doppelter bzw. breifacher Unrechnung berjenigen Divifionen, Die zweis baw. breimal eingesett murben, an der Somme rund 100 Divifionseinheiten eingesett haben, fo tommen wir zu einer Berluftziffer bon 400 000 Mann allein für die Engländer. Daß diese Schäpungsmethode zutrifft, ergibt fich aus dem Umstande, daß die Englander felber in ihren Berluftliften bis Ende September einen Gefantverluft von 372000 Mann zugegeben haben. Bei der Unnahme, daß die Franzosen ihre Divisionen schon nach Berluft von 3000 Mann herausziehen, kommen wir für fie auf einen Berluft von 180 000 Mann. So fommen wir zu einer feindlichen Gesamtverlustziffer von rund 600 000 Mann, d. h. 2000 Mann auf den Quadratfilometer zwar zurüderfampften, aber in eine grauenvolle Büfte verwandelten frangofischen Bodens!

Die Erlenntnis, daß diese Opfer zu den bisher erreichten Ergebniffen in einem schreienden Migverhaltnis ftehen, hat unsere Feinde ichon feit geraumer Beit veranlaßt, ihre Unfangsabsichten in der Offentlichkeit zu verleugnen und dafür ein wesentlich bescheideneres Endziel unterzuschieben. Als folches wird neuerdings die doppelte Absicht hingestellt: einmal auf unferer Bestfront soviel Krafte zu binden, daß es unmöglich sein würde, die uns vorübergehend scheinbar entriffene Ungriffetraft unferer Befanttriegführung wiederum voll einzusepen und gegen den neuen Feind zu wenden, den man uns ingwijchen auf ben Sals gehet hat. Bum mindeften aber durch die Bufammenballung der gesamten Ungriffemacht zweier großer Böller und den Ginfat der Baffen- und Plunitionsindustrie des Erdballs den hier gebundenen Brudteil unserer Rräfte völlig aufzureiben und damit den Zusammenbruch unserer Widerstandelraft herbeizuführen.

П.

Der Verlauf der Sommes chlacht läßt fich in vier große Abschnitte einteilen, die im wesentlichen mit den Kalendermonaten ihrer Dauer zusammenfallen:

Der Juli brachte den erften Unfturm. Obwohl wir diesen erwartet hatten, barf doch zugestanden werden, daß die Starle und Dauer feiner artilleris stischen Borbereitung unsere Erwartungen um ein Bielfaches übertroffen hat. Nur der beispiellofen Singabe und Aufopferung unferer Truppen ift es au gerbanten, bag es gelang, ben ersten muchtigen Durch-brucheversuch aufzuhalten. Schon in der zweiten Julihalfte fah ber Feind fich gezwungen, feine urfprüngliche Durchbruchsabsicht aufzugeben und an Stelle des Durchstoßes in nordöstlicher Richtung, also in die Spipe des von ihm im ersten Unlauf erkämpften Belandedreieds hinein, die beicheidenere Tattit des Aufrollens durch auseinanderstrebenden Doppel-brud auf die Schentel des Dreieds zu fegen. Alle auch biefe neue Sattit bis Ende Juli nicht gum Erfolge geführt hatte, ging der Feind mahrend des Monats August zu einer ziemlich planlosen Sattit bes allgemeinen Druds auf die Gesamtfront über. Sie brachte ihm troß immer wiederholter höchster Kraftanstrengung nur unwesentliche Teilerfolge.

Danials drängte sich unseren Feinden die Notwenbigleit auf, dem allgemeinen Sinken der Siegeshossnung durch eine bedeutsame Neugestaltung der Dinge



<sup>1</sup> Anfang November 1916.

entgegenzuwirken. Durch fraftigen Drud gelang es, ben neuen Feind, Rumanien, auf den Blan gu bringen. Gine Reihe von ichwerwiegenden Rriegeratefigungen fand ftatt. Für ben Fortgang ber Sommeichlacht murben ihre Beichluffe von einichneis bender Bedeutung. Die deutsche Führung hat diese Beschlüsse und ihre Auswirtung voll erkannt und auch ihrerfeits jum Ausgangspunkt wichtiger und heilfamer Entichliegungen gemacht. Bon bem Septemberfriegerat unserer Feinde datiert die wiederum völlig veränderte Tattit, welche in der Kolge eingeschlagen murde, und die mahrend des Septem ber & auch zu einer unleugbaren Steigerung des feindlichen Bordrängens und zu verhaltnismäßig bedeutenden Erfolgen geführt hat. In drei großen Unläufen, vom 3. bis 7. September, vom 12. bis 17. September und mit stärtster Unspannung und entsprechend bebeutsamem Erfolge am 25. bis 27. September, bersuchte der Feind, seine neue Absicht zu verwirklichen. Man muß anerkennen, daß diese neue Taktik nichts anderes bedeutet, als entichloffene, nur den veränderten Umftänden entsprechend etwas abgewandelte Bieberaufnahme ber fühnen Anfangsabsicht: bes itrategischen Durchbruche, ber nun wiederum die Richtung auf die Spipe des erfampften Dreieds betam. Da bieje Spige nördlich ber Somme, im Albichnitt zwijchen Somme und Ancre, lag, fo brachte der neue Plan des Septemberbeginns die endgültige Spaltung ber Sommeichlacht in zwei im wesentlichen getrennte Schlachten.

Die Gübichlacht, im Abschnitt Biaches bis Bermanbovillers, zeigte nach einem großen Durchbruchsveriuch auf ber Gesamtfront von Mitte September an ein allmähliches Nachlaffen der Gefamtitärke. Tropbem hat der Feind auch in der Gudschlacht - zwar nicht auf Grund eines großen operativen Gedantens, wohl aber durch eine Reihe fraftvoller Einzelstöße - einen immerhin ertennbaren Gelandegewinn erzielt, inebefondere in den Abschnitten zwischen Berny und Chaulnes, also an der Siidecte des Dreiects. Von einem weiteren Ausbau diefer Erfolge hat er, jedenfalls infolge ber bereits erlittenen Berlufte, Abstand nehmen muffen. Dafür verlegten unsere Feinde die Bucht ihrer gemeinsamen Ungriffe ganz unverkennbar in den Nordabschnitt zwijchen Somme und Uncre, und hier ift es ihnen gelungen, das erkämpfte Dreied nicht unerheblich zu erweitern. Den Sohepunkt ihrer Unfpannung und ihres Erfolges bedeutet die Schlacht des 25. bis 27. September, welche den Feinden die Ortichaften Gueudecourt und Rancourt und das gesamte zwischen ihnen liegende Gelande, eingeschloffen die größere Ortschaft Combles, eintrug. Das Ziel ihrer unerhörten Unstrengung aber, ben strategisichen Durchbruch an der Spige des Dreieds, haben sie auch in dem unvorstellbar gewaltigen und mörderischen Ringen des Septembers nicht erreicht. Das beweist ein Blid auf die Karte der Lage zu Ende September: Das Dreied, welches zu Beginn des Geptember mit der Spike bei Longueval im wesentlichen im Sinne der Hauptangriffsrichtung lag und so die feindliche Unfangsabsicht des strategischen Durchbruchs wenigstens in der Anlage verkörperte, hat sich nach der gescheiterten Biederaufnahme dieser Unfangs. absicht im Laufe des Septembers zu einem flachen Bogen verwandelt. Das feindliche Ziel konnte also nur in den Schenkeln des Dreiecks in stärkerem Maße er-

reicht werben. Gerabe ba, wohin die Gesamtrichtung bes Ungriffs zielte, nämlich an der Spige, ist der Feind nicht nennenswert vorwärts gekommen.

Der vierte Abschnitt, ber im wesentlichen mit bem Ottobermonat zusammenfällt, hat eine ununterbrochene Fortsetzung der feindlichen Ungriffs. tätigkeit auf der ganzen Front gebracht. Luch in diesem Zeitraum ballte der Feind seine Kräfte in Bwifchenräumen von jest nur etwa fünf Tagen gu gewaltigen Ungriffshandlungen, Großtambf= tagen, zusammen, ohne daß in den Baufen der feindliche Ansturm völlig ausgesetzt hätte. Aber diese gesamte, ununterbrochene und hochft gesteigerte Ulnspannung hat dem Feinde im Oftober nur örtliche, auf Karten fleineren Maßstabes überhaupt unerkennbare Fortichritte gebracht. Der Ausbau ber demichen Widerstandsfraft hat nämlich seit dem fritischen 25. September berartige Fortschritte gemacht, daß wir heute dem Feinde in einer Starte gegenüberstehen, welche seine zahlenmäßige überlegenheit zum mindesten durch den höheren Rampfwert unserer Truppen aller beteiligten Baffengattungen ausgleicht. Diefer Stand der Dinge zu Ende Oftober beweist unwiderleglich, daß es ber verbiindeten Seeresmacht Englands und Frankreichs nicht gelungen ift, den an ber Somme gebundenen Bruchteil ber beutichen Streitfrafte gu zerreiben und damit unsere Westfront zu erschüttern.

Die zweite dieser bescheidener gewordenen Fragen an bas Schicfal war: wird es gelingen, so viel feinbliche Kräfte zu binden, daß Deutschland wenigstens außerstande ist, seinen tapferen Bundesgenoffen im Sudoften Europas genügend Silfstrafte gur Berfügung zu ftellen, um fie zur Abwehr oder gar zur Niederzwingung des neuen Ballangegners instand zu seten? Bom Cintritt diefes neuen Berbundeten hatte fich die Entente eine entsprechende Wendung ber Lage auf ber gefamten Dit- und Gudoftfront verfprochen. Satte fie uns bisher an beiden Fronten unerschütterlich gefunden, fo glaubte fie mit Bestimmtheit annehmen ju dürfen, daß das bisherige Gleichgewicht der Rrafte an der Oftfront durch Singutritt Rumaniens endgultig zu ihren Gunften verschoben werben murbe, während die Wiederaufnahme der Sommeoffensive es und unmöglich machen follte, biefe Berichiebung auszugleichen. Was im Weiten bisher miglungen war, follte nun im Diten glücken.

Bir haben die Beftfront unerschütterlich gehalten und tropdem genfigend Rrafte freimachen fonnen, um nicht nur den ruffifchen Maffenanfturm zum Stehen zu bringen, sondern auch dem neuen Feind seinen tüdisch errafften Gewinn aus dem Rachen zu reigen und die Bulgaren bei Ruderoberung des räuberisch ihnen abgepreßten Landes am Donaudelta zu unterstüten. Schon find die Eingangspforten zum Bergen Rumaniens, die Ballanpaffe, in unferer Sand'. Der Blan unferer Feinde, mit Humaniens Silfe unfere Berbundeten im Gudoften einen nach dem anderen zu vernichten, unfere Berbinbungen mit Ronftantinopel zu durchreißen, die Osmanenhauptstadt in ihre Bande zu bringen und bamit die schmerzlich entbehrte Ginheit unserer Gintreifung berzustellen, ift gescheitert.

Auf die zweite Schickfalsfrage ber Entente lautet unfere bisberige Antwort: Die eroberte Dobrus bicha, bas befreite Siebenburgen.

<sup>1</sup> Bgl. S. 228ff.

### Der Seekrieg 1915/16

bon Ronterabmiral Foß in Berlin

#### A. Geefriegsfalender. 1915.

5. August. Gin bsterreichisch=ungarisches Tauchboot verfentt bei Belagofa bas italienische Tauchboot » Mereibe«.

6. Auguft. Das italienische Luftichiff . Città bi Jefie wirb turg nach Mitternacht beim Berfuche, ben Rriegshafen bon Bola anzugreifen, herabgefchoffen und die Befagung gefangen.

8. August. Der britische Silfstreuger »The Ramfen« wird subositich von ben Ortney-Anseln burch ben beutschen Giljotrenzer »Meteor« versentt; überlebende ber Bejagung werben gefangengenommen.

Ein beutsches U=Boot versenft bor bem Bestfjord ben britischen Silistrenger . Inbia.

Ein feindliches U=Boot versenkt das turkische Linienschiff »haireddin Barbaroffa« im Bosporus.

9. Auguft. Gin feinbliches Tauchboot wird bor Bulair burch ein türfisches Bafferflugzeug vernichtet.

10. Muguft. Angriff beuticher Marinelufischiffe auf Lon= bon, harwich und ben bumber.

Durch vier feinbliche Rreuger eingeschloffen, verfentt ber Rommandant ben Deteore, nachdem bie Bejatung gebor= gen ift, bie nach Deutschland gurudgelangt. Die Geretteten bes »Ramfen« werben entlaffen.

Ein britijder alterer Rleiner Rreuger wird weftlich bon ben Bebriben burch »U 27« verfentt.

Ein italienisches Tauchboot geht burch eine Dine im Golf von Trieft verloren.

Die bon ben Italienern bejette Infel Belagofa wird burch bsterreichisch=ungarische Flugzeuge bombardiert.

11. Auguft. Beschießung ber italienischen Oftfufte bon Sena bis Molfetta burch öfterreichifch=ungarische Torpebo= boote.

Der britische Berfiorer Dynge geht in ber Morbsee burch eine Mine verloren.

12. Auguft. Das bfterreichifch = ungarifche Tauchboot »U 12« wird in ber nördlichen Abria verfentt.

Bliegerangriff auf Dober.

13. August. Fliegerangriff auf Papenholm.

15. Muguft. Ofterreichischer Luftangriff auf bie Riiften= forte bon Benedig.

16. August. Gin ruffifder Silfsbampfer wirb im Sin= nifchen Deerbufen burch ein beutiches U=Boot berfentt.

Ein bentiches U=Boot beichießt eine Bengolfabrit bei Barrington an ber englischen Beftfüfte.

17. Auguft. Deutsche Torpedoboote vernichten bei Sorns Riff einen britischen Rleinen Rreuger und einen Berfiorer.

Die Infel Pelagofa wird von öfterreichisch = ungarischen Torpedobooten und Sliegern beichoffen.

17./18. August. Luftangriff auf London.

19. August. Das britische Tauchboot »E 13« wirb burch ein beutsches Torpeboboot füblich vom Gund gerfiort.

21. Auguft. Scegefecht im Rigaifden Meerbufen. Gin ruffijcher Berfiorer, zwei Kanonenboote werden vernichtet und drei beutidje Torpedoboote burch Minen beschäbigt.

23. Auguft. Gefecht an ber flanbrifden Rifte gwijchen 40 britifden Schiffen und beutiden Ruftenbatterien.

24. Auguft. Landungeversuch feindlicher Schiffe bei Foticha (Türtei) abgewiesen.

27. August. Landungeversuch feindlicher Schiffe auf ber Infel Miliftra bei Smyrna abgewiesen.

3. September. Gin türfifdes Wachtichiff vernichtet ein feinbliches U=Boot im Marmarameer.

4. September. Das britische U-Boot »E 7« wird in ben Dardanellen verfenft.

- 5. September. Deutscher Fliegerangriff auf Ronfranga. 6. Geptember. Der Berluft bes beutichen Sauch= bootes »U 27« wirb befanntgegeben.
- 6./7. September. Luftichiffangriff auf ben Rund-Rigaer Meerbuien.
- 9. September. Luftangriff auf London, Norwich und Mibblesbrough.
  - 10. September. Luftangriff auf Baltifch = Bort.
- 12. September. Erfolglofer Angriff ruffifcher Flieger auf einen beutiden Rrenger bor Windau; ein beuticher Un= griff auf ruffifche Geeftreitfrafte ift erfolgreich.
  - 13. September. Italienischer Luftangriff gegen Trieft.
- 16. September. Ruffilder Fliegerangriff auf Tusta. 19. September. Türkider Fliegerangriff auf ben ha= fen Kejalo (3mbros).
- 20. Geptember. Der englische Dampfer > Batagonia. wird bor Obeija bon türfischen Schiffen verfentt.
- 27. September. Gin feindliches Torpedoboot wird bei Rerevizdere von ben Türten verfentt.

Das italienische Linienschiff »Benedetto Brin« wird durch innere Explofion gerftort.

28. September. Landungsversuch feindlicher Schiffe im Golf von Tichenderli (Türkei).

29. September. Gin Landungeversuch feindlicher Schiffe bei Smprna wirb abgewiefen.

1./2. Ottober. Luftangriff auf Oft-England (ein Luftfdjiff verloren).

2. Oftober. Bwei britifche Monitore werben burch Fliegerangriffe bei La Panne beschäbigt.

6. Ottober. Gin ruffiiches Torpeboboot wird burch eine Rüftenbatterie bei Raggafem (Rigaer Meerbufen) fdiwer beichädigt.

7. Ottober. Der britische Minensucher »Genista« wirb an der Beftfufte Irlande burch ein deutsches U=Boot verfentt.

13. Ottober. Italienischer Luftangriff gegen Trieft. 14. Ottober. Luftangriff auf London und Ipswich.

Türkifche Rriegeschiffe versenten vor Sebastopol bie ruj= fifchen Dampfer » Cadia« und »Aheftron«.

23. Ottober. Der beutsche Bangerfreuger » Bring Mbal= berte wird burch ein feindliches U=Boot bei Libau versentt.

24./25. Ottober. Ofterreichisch=ungarische Flieger be= fchiegen Benedig.

28. Ottober. Berluft bes britifchen Pangerfreugers Mranlla burd Stranbung an ber Norbojitüjte Schottlands.

29. Ottober. Schwere Beschädigung bes ruffischen Linienichiffe > Banteleimon« burch ein beutsches U=Boot im Schwarzen Meer.

31. Ottober. Das frangbiiche U=Boot » Turquoije« wird in ben Dardanellen bon ben Türken genommen.

5. Nobember. Gin Gührerboot einer ruffifden Minen= fuchabteilung wird im Finnischen Meerbufen burch ein beut= fces U=Boot verfentt.

6. November. Die britifd = ägnptifden Ranonenboote Brince Abbas. und Mbdul Menem. werden im Safen bon Collum burch ein beutsches U=Boot vernichtet.

7. November. Der deutsche Rleine Rreuger alludine« wird zwischen Trelleborg und Cafinig burch ein britisches U=Boot verjenft.

9. November. Ein beutiches U=Boot verfeuft nord= lid bon Dünfirden ein frangofifdes Torpeboboot.

10. Dobember. Der britische Berftorer Douise ftran= bet bei ben Darbanellen und geht verloren.

18. November. Diterreidijch = ungarischer Luftangriff auf Benebig.

19. November. Beftende wird burch britifche Doni= tore beichoffen.

27./28. November. Luftangriff auf Oft-England (zwei Quitidhiffe berloren).



- »Warasbiner« bernichtet bas frangoffiche U=Boot » Fresnel«, ber Rleine Kreuzer »Novara« mehrere Dampf= und Segel= schiffe bei San Giovanni bi Debua.
- 10. Degember. Diterreichifch = ungarifcher Luftangriff auf Ancona.
- 17. Degember. Der beutiche Rleine Rreuger » Bremen« und ein deutsches Torpedoboot werben in der öftlichen Oft= fee bon einem britifden U = Boot verfentt.
- 20. Dezember. Beginn ber Raumung Gallipolis burch bie englisch=frangofische Expeditionsarmee.
- 23. Dezember. Gin englischer Landungeversuch bei Afaba wird abgewiesen.
- 29. Dezember. Der Bfterreichifd = ungarifche Rleine Rrenger »Selgoland« und Torpedoboote vernichten an der albanischen Rufte bas frangbiifche U=Boot » Dionge«. Die österreichisch = ungarischen Bersidrer »Lita« und »Triglav« geben burch Dinen verloren.
- 30. Degember. Der britifche Bangerfreuger »Ratal« wird burch innere Explosion vernichtet.

#### 1916.

- 6. Januar. Das britijde U=Boot »E 17« geht burch Strandung bei Terel verloren.
- 9. Sanuar. Bangliche Raumung bon Ballipoli burch die Engländer und Franzosen.

Das britische Linienschiff »Ring Edward VII. « wird burch eine Mine vernichtet.

- 11. Januar. Biterreich. sungar. Luftangriff auf Rimini.
- 15. Januar. Der bentide Silfetreuger . Doive. freugt por ben Ranarifchen Infeln.
  - 17. Sanuar. Dierreich. sungar. Luftangriff auf Ancona.
- 19. Januar. Das britifche U=Boot »H 6. ftranbet bei Schiermonnitoog und wird burch hollandische Schiffe nach Rieuwebiep gebracht.
- 22./23. Januar. Erfolgreicher Luftangriff auf Dover. 26. Januar. Luftangriff öfterreichifch=ungarifcher Blie=
- ger auf Durazzo.
- 31. Januar. Der burch ben beutschen Silfetreuger »Mowe« aufgebrachte englische Dampfer »Appam« tommt in Rorfolf (Norbamerita) an.
- 31. Januar jum 1. Februar. Luftangriff auf Livervool, Birtenheab, Manchester, Rottingham, Sheffield, auf Great Parmouth und ben humber; ber britische Rleine Streuger »Caroline« wird fo schwer beschädigt, bag er finkt, mehrere Berfiorer werben ernftlich berlett.

Ein beutsches U=Boot versentt einen britischen Bacht= bampfer, einen belgischen und brei englische bewaffnete Sijd= dampfer in ber Themfe.

1./2. Februar. Dierreichisch=ungarifche Luftangriffe auf Durazzo und Balona.

Berluft bes beutschen Marineluftschiffes »L 194. Der englische Riichbampier Ding Stephene weigert fich, bie Bejagung an Bord zu nehmen, die infolgebeffen ertrinft.

8. Februar. Der frangofifche Bangerfrenger almiral Charnere wird durch ein deutschies U=Boot an der fprischen Rüfte verfentt.

9. Februar. Deutscher Luftangriff auf Ramegate.

11. Februar. Der britische Wachttreuger arrabise und ein anderer Dampfer werben auf ber Doggerbant burch beutsche Torpedoboote versentt.

12. Februar. Ofterreichisch=ungarischer Luftangriff auf Ravenna, Codigoro und Cavanello.

14. Februar. Der britische Kleine Kreuzer Arethusa. finkt an ber Oftlufte Englands burch eine Dine.

20. Februar. Deutscher Luftangriff auf Gurnes (fublich von La Panne), Deal und Lowestoft.

26. Februar. Der französische Hilfsbampfer Da Pro=

5. Degember. Der öfterreichifch=ungarifche Berftorer vence« wird auf ber Fahrt nach Salonifi burch ein beutiches U=Boot verfenft; von 1800 an Borb befindlichen Solbaten werben 700 gerettet.

26./27. Rebruar. Bivei frangofifche Biliebampier merben bor Le habre und ein bewaffneter britischer Bacht= dampfer in der Themfemündung durch ein U=Boot verjentt.

- 29, Rebruar. Der beutiche bilfetreuger » Greife wirb in ber nördlichen Norbsee von mehreren britischen angegrif= fen. Er verfentt ben einen, MIcantara«, und wird bon ber eigenen Befagung gesprengt, die in englische Befangen=
- Der beutiche Silfetreuger .Dome« läuft 4. März. nach mehrmonatiger Rreugfahrt in einem beutichen Safen mit Befangenen jowie Goldbarren im Werte von 1 Dil= lion Mart ein.
  - 5./6. Darg. Deutscher Luftangriff auf Bull.
- 9. Mars. Deutscher Luftangriff auf ein ruffiches Be= fcmpaber bei Warna. Das ruffifche Torpeboboot Deitenant Bufditidine fintt füblich von Warna burch eine Mine.
- 10. Darg. Der britifche Berfiorer . Coquette« und bas Torpedoboot »Nr. 11« gehen an der Ostfüste Englands durch Dinen verloren, ebenfo ber Silfefrenger Sanvette«.
- 15. Marg. Großabmiral v. Tirpit tritt gurud; Rach= folger: Abmiral v. Capelle.
- 18. Darg. Gin biterreichifch=ungarifches U=Boot ber= feutt vor Durazzo den frangofischen Berfiorer »Renaudin«.

Das öfterreichisch=ungarische hofpitalichiff » Elettra« wird bon einem feindlichen U=Boot ichwer beichäbigt.

- 19. Darg. Deutscher Fliegerangriff auf Dover, Rame= gate und Deal.
- Gefecht beutscher und britischer Torpedo= 20. Dlärz. fahrzeuge an ber flanbrifchen Rufte.

Ein beutsches U=Boot verfentt an ber Grenze bes Gid= meeres ben ruffifchen Dampfer > Nowaja Glaboba ..

Miglungener Luftangriff britischer Fluggenge auf bie nordfriesische Ruste. Bwei beutsche bewaffnete Gischdampfer und ein Torpeboboot geben verloren, britischerfeits ber Berfiorer »Mebufa« und brei Bluggeuge.

29. Darg. Dierreichifch = ungarifcher Luftangriff auf Balona.

- 1. April. In ber Racht jum 1. April Luftangriff auf London und Gudoftfujte Englands. »L 15e geht berloren.
- 1./2. April. Luftangriff auf die britische Oftfufte, bejon= bers auf bas Gudufer bes Teesfluffes, Midblesbrough unb Sunberland.
- 2./3. April. Luftangriff auf Norboft = England, Beith, Newcaftle und ben Tyne.

Dierreichisch=ungarifder Luftangriff auf Ancona.

- 3./4. April. Deutscher Luftangriff auf Great Darmouth. 5./6. Upril. Luftangriff auf Whitby und Leebe.
- 8. April. Luftangriff auf die ruffifche Flugfration La= penholm auf Diel.
- 22. April. Wiederholter Luftangriff auf die ruffijche Flugitation Papenholm.
- 24. April. Bahlreiche britifche leichte Sceinreitfrafte werden an der flandrischen Ruste burch deutsche Torpedo= boote surüdaebrängt.
- 24./25. April. Luftangriff auf Inbuftrieanlagen und britische Borpoftenschiffe an ber englischen Dittifte.
- 25. April. Beichießung von Parmouth und Lowestoft burch beutsche Kreuzer und Berftorer. Ein britischer Ber= fibrer und zwei Borpoftenschiffe werben verfentt, barunter sking Stephene (vgl. 1./2. Februar).

Ungriff beutscher Marineflieger auf Duntirden.

Borpostengefechte an der flandrischen Riifte. Gin britischer Berfiorer wird ichwer beschädigt, ein Silfedampfer berfentt.

Das britische U=Boot »E 22« wird im jüdlichen Teile ber Mordjee verfentt.

26.27. April. Ein britisches Wachtichiff wird auf ber Soggerbant burch beutsche Torpedoboote verjenkt, ein beswaineter Fischampfer als Prije eingebracht.

Das ruffijche Linienichiff \*Slawa« wird im Rigaer Meer= bufen von beutichen Fliegern erfolgreich angegriffen.

Das beutiche U=Boot >U C 5« wird an ber Oftsufte Eng= lands veriente und die Besatzung gefangengenommen.

28. April. Das britische Linienschiff »Ruffel« sinkt im Mittelmeer burch Mine.

30. April. An ber flandrischen Kliste wird ein britisches Flugzeug durch ein beutsches Torpedoboot abgeschossen.

2./3. Mai. Luftangriff auf den mittleren und nördlichen Seil der englichen Sittliffe. Middlesbrough, Scotton, Sunsberland, Hartlepool, die Küftenbatterien des Teesfluffes und britifick Kriegsschiffe werden vor dem Firth of Forth besichossen. 3L 204 wird auf der Rückschr nach Staanger verichtagen und geht verloren; die Besahung wird gerettet.

Marinestugseige bombardieren eine englische Küsienbatteric bei Sandwich, südlich von der Themsemündung, und eine Flugstation westlich von Deal.

Angriff benticher Flugzeuge auf bas rufsische Linienschiff Slawa« und ein U-Boot im Moonsund.

Erfolglojer rufflicher Luftangriff auf die bentsche Ruften-

hiterreichisch = ungarischer Luftangriff auf Ravenna.

Südlich von der Po-Mündung erfolglose Feuergesecht swischen öserr.=ungarischen und italien. Torpedofahrzeugen.

4. Mai. »L 7« wird in der Nordsee durch britische See=

kreitträfte vernichtet. Hierreichisch = ungarischer Luftangriff auf Balona und Brindiss sowie den italienischen Banzertreuzer » Marco Bolo«.

5. Mai. Das britische U-Boot »E 31« wird weitlich von Horns Riff burch deutsche Schiffe versenkt. (Bon der britischen Abmiralität bestritten.)

6. Mai. Gin beutsches Torpedoboot erbeutet ein bristisches Flugzeng an der flandrijden Kufte.

8. Mai. Gesecht zwischen beutschen und britischen Tors pedosahrzeugen an ber flandrischen Küste. Ein britischer Zerstörer wird schwer beschäbigt.

13. Mai. Dierreichijch=ungarischer Flugzeugangriff auf Balona und die Insel Saseno.

13./14. Mai. Der britische Monitor > M 30« wird bei ber Infel Kenften burch turtisches Artilleriefeuer bernichtet.

16. Dai. Gefecht an ber Kifte von Flanbern zwischen beutichen Torpedobooten und britischen Zeriebrern.

15./16. Mai. Luftangriff auf Benedig, Mestre, Corsmone, Cividale, Ubine, Ber La Carnia und Trevifo.

17. ober 18. Mai. Ein britisches und ein französisches Torpeboboot gehen an ber afrikanischen Kuste durch Minen verloren.

19. Mai. Deutscher Luftangriff auf feindliche Schiffe, Düntirchen, St. Pol, Dirmuiden, Poperinghe, Amiens, Châlons und Snippes.

Hierreichisch-ungarischer Luftangriff auf Can Giorgio bi Nogaro und Grado.

19./20. Mai. Luftangriff auf Dover, Deal, Ramsgate, Broadnairs und Margate.

23. Mai. Ein österreichzich=ungarisches U=Boot beschießt bie Hochösen von Porto Ferraio auf Elba und versenkt den italienischen Dampfer \*Washington«.

24. Mai. Hierreichijch=ungarischer Luftangriff auf La= 101 000 t. tisana und Bari. Ein bei

25./26. Mai. Luftangriff auf die rufsijche Fliegerstation Seaham Harbour. Bapenholm auf Diel. 14. Juli. Ein

31. Mai. Ein britischer Zersiörer wird vor bem humber von Otranto zersiört. Berjentung eines l

Hierreichisch = ungarischer Luftangriff auf San Giorgio bi Nogaro.

31. Mai und 1. Juni. Bor dem Stagerrat ichlägt die bentiche Flotte die britische. Beide tehren am 1. Juni nach ihren Stützpunkten zurück. Sehr schwere britische Berlusce. Bgl. »Der Seckrieg 1915/16«, S. 249 ff.

5./6. Juni. Bestlich von den Orkney-Anieln sinkt der bristische Pangerfrenzer » hampihire« durch eine Mine. Wit der Besatzung errrinten Lord Ritchener und sein Stab auf der

Jahrt nach Rufland.

13./14. Juni. Seegesecht zwischen bem beutichen, einen Konvoi bedenden Danwier »Herrmann« und russischen Zerstörern bei der Anjel Häfringe zwiichen Gotland und der schwedischen Küse. Das deutsche Hissoliss wird bei Norrstöping den den russischen Zeridrern in Brand geschossen und den der Beschung gesprengt.

Das französisiche Luftschiff »T-c geht bei Sardinien burch Brand verloren.

16. Juni. Gefecht 20 Seemeilen öftlich von Sulina zwisigen bulgarifchen Torpebobooten und ruffifchen Dampfern.

19. Juni. Der beutsche Dampfer semes wird von einem britischen U-Boot in den ichwedischen Sobeitsgewässern versfentt, der ebenfalls bedrohte beutiche Dampfer »Dorids von einem schwedischen Torpedoboot beschützt.

21. Juni. Das beutsche Tauchboot »U 35« trifft im hafen von Cartagena mit Arzneimitteln für die beutschen Internierten in Spanien ein.

25. Juni. Der italieniiche hilfstreuger »Città di Mefsssina« und ber frangösiiche Zerftörer »Fourche« werden burch ein österreichisch-ungarisches UsBoot in der Straße von Otranto versentt.

30. Juni. Seegesecht zwischen beutschen Torpebobooten und rufflichen Seefreitträften; barunter einem Panzerstreuzer und einem geschützten Rreuzer zwischen Häfringe und Landvort.

2. Juli. Ein Konvoi beuticher Dampfer wird sablich von Dland von feinblichen U-Booten ohne Warnung ans gegriffen; die Geleitdampfer verjagen die Angreifer, und ber Konvoi gelangt unbeschädigt nach Swinemunde.

3. Juli. Das ruffliche Linienschiff »Clawa« und Tors peboboote beschießen die turländische Rufte; Kuftenbatterien antworten und beutsche Flieger greifen die Schiffe an. »Clawa« wird getroffen.

4. Juli. Das deutsche Tauchboot » U 35« lehrt aus Spa= nien nach Bersenlung des französischen Dampfers » Herault« zurück.

4. Juli. Ein beutsches U-Boot versentt in ber sublichen Nordsee einen britischen U-Bootzerstörer.

10. Juli. Das deutsche U-Sandelsichiff »Deutschland« landet in Baltimore mit einer Ladung Farbstoffe.

Fünf britische bewafincte hilfsichiffe werben im Mittels meer durch den österreichischsungarischen Kleinen Kreuzer »Novara« versenkt.

11. Juli. Deutsche Marineslieger beschießen harwich sowie Dover und Calais.

Ein ruffifches U= Boot fapert in schwedischen Gemässern bie beutichen Dampfer »Worms« und »Lissaben«.

Englijch-franzöfischer Einspruch in Walbington gegen bie Anerkennung ber »Deutschland« als handelojchiff.

12. Juli. »U=Deutschland« wird von den Bereinigten Staaten als Sandeloschiff anerkannt.

U=Boot=Erjolge im Juni: 61 Dampfer und Segler mit

Ein deutsches U=Boot beschieft die englische Kufte bei Secham barbaur

14. Juli. Ein italienischer Zerstörer wird in ber Straße von Otranto zerstört.

Bersentung eines britischen hilfstreuzers in der Nordsee. 14./15. Juli. hiterreichisch=ungarische Torpedoboote ver= nichten ein italienisches und ein U=Boot ohne Flagge.



- 18. Juli. Angriff beuticher Flieger auf feindliche Kreusger, Zerstörer, UsBoote und sonftige militarische Anlagen im Kriegshafen von Reval.
- 19. Juli. Ein russisches U=Boot beschießt innerhalb bes schwedischen Hoheitsgebiets süblich von Ratan im Bottnischen Weerbusen den deutschen Dampfer »Elbe« mit Tor=
  nedos.
- 22. Juli. Gefecht bes türtischen Meinen Kreuzers »Misbilli« süblich von Sebastopol mit starten ruffischen Seesstreitkräften.
- 22./23. Juli. Borstoß beutscher Torpeboboote bis an die Themsemündung; Artilleriegesecht mit mehreren Zerstörern und Kleinen Arenzern der »Aurora««Klasse.

Gesecht zwijchen beutschen U-Booten und ben britischen Bachtbampfern »Relly Rutten«, »Onward« und »Eva« an ber schottischen Rujte.

24. Juli. Das beutsche Hanbells = U = Boot > Bremen« ift in Reuport angelangt.

25. Juli. Erfolgreicher Angriff benticher Marinestieger auf die ruffische Flugstation Berel (Diel); Flugzeughallen und bereitstehende Flugzeuge werden getroffen.

Flugangriff gegen Mariehamn, ben hauptstüßpunkt ber ruffijchen und britischen U-Boote auf ben Alandsinseln.

28. Juli. Erfolgreicher Luftangriff auf bie ruffifche Flugftation Lebara (Djel).

Hierreichischer Luftangriff auf Otranto, Mola, Bart, Grevinagzo und Molfetto.

27./28. Juli. Die mittlere und nörbliche englische Rufte wird von beutschen Luftschiffen angegriffen.

- 1. August. Sabani wird von den Englandern befegt.
- 2. August. Das italientiche Großtampfichiff »Leonardo ba Binci« wird im hafen von Tarent durch Explosion zersiort.
- 9. August. Gefecht zwijden ruffijden leichten Schiffen und beutschen Strandbatterien an ber Norbipipe Rurlands. 13. August. Der britifche Berftorer »Laffoo« wird burch
- U=Boot verjenkt.

  19. August. Die britischen Kreuzer »Rottingham« und »Falmouth« sowie ber Berstörer » Wohamt« werben von beutichen U=Booten versentt, ein Großtampschiff wird schwer
- beigabigt; bas beutiche Linienschiff »Bestfalen« wird durch Torpedo beschäbigt. 24. August. Der britische hilfstreuzer »Dute of Albany« wird verientt.
- 27. Auguft. »U-Deutschland« tehrt von seiner ersten Ameritafahrt gurud.
- 7. September. Rilwa Riffiwani und Rilwa Riwinbji (Oftafrita) werben von ben Englänbern befest.
- 29. September. Ofterreichisch-ungarische Donaussottilslen greifen den Donauhafen Corabia an.
- 2. Ottober. Österreichisch = ungarische Monttore zersstören eine rumanische Bontonbrüde über die Donau süblich von Butarest.
- Der frangösische hilfstreuger »Rigel« wird im Mittel» meer versentt.
- 4. Ottober. Der frangofifde hilfetreuger »Gallia« und ber englifde Truppentransportbampfer »Franconia« merben im Mittelmeer verjentt.
- 8. Ottober. Deutsche U-Boote treugen bor ber Dit-
- 16. Ottober. Gefecht gwifden italienifden umb britifchen Rriegsichiffen, bie fich gegenfeitig für Ofterreicher halten.
- 20. Ottober. Das russische Großtampsichis »Imperastriga Maria« wird bei Sebastopol durch Explosion bernichtet.
  22. Ottober. Erfolgloser britischer Fliegerangriff gegen die Ostsriesischen Inseln.
- 26./27. Ottober. Borftoß bentscher Torpeboboote bis Follestone - Boulogne. Elf Borpostenboote und zwei Berstierer werben versentt.

Der Rrieg 1914/17. IL.

- 28. Oftober. »U 53« fehrt von feiner Amerikafahrt
- 1. November. Borftof beuticher leichter Seeftreittrafte acgen ben Ranal.
- 4. Rovember. Bei Bovbjerg (Jütlanb) ftranbet bas beutsche Tauchboot »U 20« und wird gesprengt.
- 10./11. November. Borftog beutscher Torpeboboote gegen Baltifch=Bort.
- 14. Robember. Ein frangösischer Berfibrer ber »Arces ober »Sape««Rlaffe wirb im Ranal verjentt.
- 15. Rovember. Der britische Rreuzer » Rewcasile« gest in ber Norbsee burch eine Mine verloren,
- 23./24. Robember. Borfioß beuticher Torpeboboote gegen bie Themsemunbung.
- 26. November. Das französliche Linienschiff »Suffren« wird weftlich von Lissabon verlentt.
- 3. Dezember. Deutsche U-Boote versenten bei Funs hal (Mabeira) den französischen Hilfsbampfer »Kanguroo« und das Kanonenboot »Survrise«.
- 10. Dezember. »U = Deutschland« von seiner zweiten Ameritareise gurud.
- 22./23. Dezember. Ofterreichifc-ungarifche Torpebosboote haben ein Gefecht mit italienischen Berftorern in ber Otrantoftrafe.
- 27. Dezember. Das französische Linienschiff schaulois-(12730 t) wird im Agaischen Meer von einem beutschen U=Boot verfentt.

# B. Schilberung ber Rampshandlungen. I. Allgemeines.

Roch fehlt uns die Kenntnis von den strategischen Absichten der verbündeten und feindlichen Oberleitungen, und es ist deshalb auch nicht nidglich, zu erfennen, ob diese oder der Zufall zu den Zusammentiößen der Seestreitkräfte geführt haben. Bei dieser Lüdenhaftigleit unseres Wissens ist es zunächst nicht möglich, »Geschichtes zu schreiben. Wir missen uns gegenwärtig damit begnügen, die veröffentlichten Geschehnisse nach Kriegsschauplägen und der Zeitfolge entsprechend darzustellen.

Die britische Flotte hatte sich auch im zweiten Jahre bes Weltfriegs zunächst damit begnügt, die Wittelmächte vom Beltverlehr abzusperren. Das wurde ihr durch die geographische Lage berart erleichtert, daß sie dieser Aufgade auch dann hätte gerecht werden können, wenn das Stärleverhältnis zwischen ihr und der deutschen Behrmacht zur See umgelehrt gewesen wäre, als es tatsächlich der Kall war. Bei ihrer erdrückenden übermacht aber war es ein Kinderspiel, und sie tonnte ihre Ziele erreichen, ohne etwas Wertvoolles dabei einzusetzen. Sätte sich der deutsche Machtbereich bis Calais oder Le havre erstreckt, so wäre die Absperung schon schwieriger gewesen, und einem Lande wie Frankreich gegensiber wäre sie nur zu lösen gewesen, wenn wirlliche Kriegsschissse dazu Berwendung fanden.

Der dauernde Berzicht auf die Niedertämpfung der deutschen Flotte würde zur Folge gehabt haben, daß sich das gegenseitige Stärleverhältnis am Ende des Krieges nicht wesentlich verschoben hätte. Einem größeren Bestande am Schlachtschiffen auf Seite Englands hätte auf deutscher ein größerer an Tauchbooten und Luftschiffen die Wage gehalten, und gerade diese waren es dei den vorliegenden Berhältnissen, durch beren Berwendung es möglich erschien, das englische Bolt triegsmüde zu machen, vorausgesetzt, daß von ihnen rücksichtsos Gebrauch gemacht worden wäre.

Daß dies nicht geschah, erklärt sich aus politischen Rücksichten. Alls im Februar 1915 die Aufnahme des Unterfeelriege deutscherfeite feierlich angekündigt war, antwortete Die britische Regierung mit Wegenmaßregeln, die fich als überaus wirkfam erwiesen. Gie bewaffnete ihre Rauffahrer mit Beichüten und erließ geheime Unweisungen, die das Personal barüber belehrten, wie die Berwendung der Beschüte am fichersten zur Bernichtung der deutschen Tauchboote führen müffe. Geheim waren die Instruktionen, weil die Bewaffnung friedlicher Sandelsichiffe in ichroffem Wideripruch zum Böllerrecht ftand. Sie laffen auch ertennen, daß die an Bord gegebenen Weschüße nicht nur zur Berteidigung bestimmt waren, sondern auch jum Angriffe bienen follten. Sand in Sand damit ging der planmäßige Dligbrauch neutraler Flaggen und sonstiger Abzeichen, durch die fich die Schiffe neutraler Länder als solche kenntlich zu machen suchten.

Darauf konnte nur mit Gegenmaßregeln geantwortet werden, die geeignet waren, die von den deutichen Tauchbooten bisher befolgte Taftit zu verschärfen. Lediglich Schuld ber feindlichen Regierungen mar es, wenn von nun an mehr Menschenleben gefährdet wurden oder verlorengingen. Es blieb der beutschen Regierung nur übrig, ein Kriegsgebiet um die großbritannischen, frangofischen und italienischen Ruften festzufegen, innerhalb beifen jedes Schiff, gleichgültig welcher Nation es angehören mochte, ber Berfentung preisgegeben mar. Das mar die Urt ber Führung des Unterfeefriegs, wie fie der britische Admiral Sir Berch Scott hatte fommen feben und die er verteidigt Um 5. Juni 1914 hatte er in den »Times« einen Artifel veröffentlicht, in dem er für den Ausbau ber Tauchboote eintrat, die geeignet feien, bem Geetriege ein neues Wesicht aufzuprägen. England muffe damit rechnen, daß fein dereinstiger Gegner die Meere um die britischen Inseln als Kriegsgebiet erklären und für die Schiffahrt fperren werde; er tonne dann jedes Schiff torpedieren, bas fich bort feben laffe. Er fchrieb : Sinden fie (Die U-Boote) die Sandelsdampfer, fo find diese verurteilt, und fie geben feinen Bardon. Sie können nicht an Bord ber feindlichen Schiffe gehen und fie wie in alten Zeiten als gute Brifen fortführen. Gie marten nur, bis fie finten, und fehren heim, ohne zu miffen, wieviel menschliche Wefen fie auf den Brund der See geschickt haben. Gin anderer Admiral bekämpfte diese Ansicht, weil eine so barbarische Kriegführung undentbar sei. Darauf erwiderte Sir Percy am 10. Juni in den »Times«: »Barbarisch fei schließlich jeder Krieg, sein Zwed sei aber, den Gegner zu vernichten; deshalb muffe man ihn an feiner verwundbarften Stelle angreifen. Die Englands fei feine über Gee erfolgende Berforgung mit Lebensmitteln; greife deffen Gegner also auf die von ihm gemutmaßte Beise hier an, so sei das ein durchaus einmandfreies Mittel. Alls Lord Sydenham das bestritt, entgegnete Scott am 15. Juni 1914, er habe von einem ausländischen Geeoffizier einen seinen beröffentlichten Auslaffungen beiftimmenden Brief erhalten, und fuhr dann fort: » Nach meiner Meinung dürfte eine folche Sperre gang in der Ordnung sein. Ift fie einmal erflart, fo werden britische und neutrale Bandelsichiffe, die fie mifachten und die Sperre zu brechen fuchen, gut tun, fich nicht auf die friedliebenden Berficherungen Lord Sydenhams zu verlaffen, und wenn fie bei dem Berfuche verfentt werden, jo kann man das nicht als einen Rückfall in Wildheit und Piraterie in ihren schwärzesten Farben bezeichnen. «

Kein Brite, Franzose, Russe ober Italiener, feiner ber Weutralen hat dagegen Einspruch erhoben, als die britische Regierung 110 Willionen Wenschen den ben brungertobe preisgeben wollte. Der bekannte britische Pomiral Fisher hat einmal gesagt: »Das Wesen des Krieges ist Gewalt, Mäßigung im Kriege Dummheit. Schlag zuerst zu, wenn du kannst; triss hart und triss, wo du kannst. Bet Beginn des Krieges gegen die französische Republik (1793) erhielten die britischen Abmirale den kalonischen Besehlt: »Sink, durn and destroy. « (Versenke. verbrenne und zerstöre.)

Die deutschen Tauchboote hatten den Krieg gegen ben feindlichen Sechandel nicht fo geführt, wie fich Sir Percy Scott ihn gedacht hatte, obgleich die Engländer so weit gegangen sind, sechte Reutrale« zu entern und zu zwingen, aktive britische Marinemannschaften an Bord zu nehmen, die mahrend der Fahrt auftauchende deutsche U-Boote abschießen follten. Es maren der Grunde die Sille und Fille vorhanden geweien, die es burchaus gerechtfertigt haben murden, wenn der U-Rrieg nach dem Borichlag von Scott geführt worden wäre. Nichts von dem ist geschen; die Deutschen haben menschlich schön, aber militärisch toricht gehandelt, es deshalb mit ichweren Opfern bugen muffen und find doch nicht dem Borwurf der Barbarei und Piraterie entgangen. Dit diefem letteren Ausdrud murbe von feiten der Entente grober Unfug getrieben. Unter » Birat« verfteht man einen Seeräuber, der sich auf Roften der von ihm Ungefallenen bereichert. Rein Mann ber beutichen Flotte ist durch im Kriege gemachte Beute um einen Pfennig reicher geworden. Dagegen haben britische Seeofii-ziere in der ersten Beriode des Krieges durch Prisengelber Bermogen erworben. Die Unfichten Scotts beden fich übrigens mit denen bes Feldmarschalls v. hindenburg, der ebenfalls vor falscher Sentimentalität warnte, weil fie geeignet sei, den Krieg langwieriger zu gestalten und dem eignen Lande größere Blutopfer aufzuerlegen. Wenn auch der U-Krieg leider - nicht fo geführt wurde, wie Scott ihn fich vorstellte, so waren seine Wirkungen für die Schiffahrt doch recht fühlbar. Das zeigte am besten das Emporschnellen der Frachten und Versicherungsprämien in England. Bor dem Rriege betrug die Fracht für die Tonne Fleisch oder Getreide von Argentinien nach Liverpool 121/2 Schilling. Im April 1915 wurden 200 Schilling vergeblich geboten. Um 1. November 1915 waren 550 englische Rauffahrer mit 1 200 000 Regiftertonnen, = 6 Proj. beduriprünglichen Bejtandes, verientt, 40 frangofische mit 110000 Tonnen, = 9 Proz., bis 1. Dezember 1915: 734 feindliche - bavon 624 englische mit 1 230 000 Tonnen - mit mindeitens 1 447628 Tonnen vernichtet, davon 568 durch U-Boote, 93 durch Minen, 73 durch sonstige mit dem Kriege in Berbindung stehende Ereignisse. Der britifche Landwirtichafteminister Lord Selbourne außerte fich damals dahin, daß er den Zeitpunkt kommen fehe, in dem die deutschen U-Boote ber britischen Schiffahrt den Todesstoß geben murden. In dieser Beit großer Bedrängnis griff die Regierung der Bereinigten Staaten zugunften der Entente helfend ein, und diesmal mit offener Drohung, und erreichte Unfang Mai 1916 die bedingte Einstellung bes U-Rriegs. Es follten nur noch Schiffe verfentt werden, wenn dadurch das Leben der an Bord befindlichen Personen nicht gefährdet murde, und nach vorheriger Brufung ber Schiffspapiere.

Die Rriegeschiffeverlufte der Flotten der En-

tente betrugen im ersten Kriegsjahre nach zuberläffigen Angaben mindestens:

|               | England | Frankreich | Rußland | Italien | Japan |
|---------------|---------|------------|---------|---------|-------|
| Linienichiffe | . 8     | . 1        | 1       |         | _     |
| Pangerfreuger | . 6     | 1          | 1       | 2       | _     |
| Aleine Areus  | er 6    | _          | 1       |         |       |
| hilfstreuger  | . 18    | 3          | 2       | 3       | _     |
| Lauchboote .  | . 11    | 3          | 1       | 1       |       |
| Banbelefdiffe | . 400   | 80         | 20      | 7       | 3     |

über die Berluste durch den Handelstrieg gibt Abmiral Bridge für die Zeit vom 4. August 1914 bis 23. März 1916 in den "Times" folgendes Material:

| A. | England .  | . 379 | Danipfer | jц | 1320171 | Brutto=Registertonner |
|----|------------|-------|----------|----|---------|-----------------------|
|    | Frantreich | 41    |          | •  | 139865  | ø                     |
|    | Belgien .  | 10    |          |    | 29861   | •                     |
|    | Hugland .  | 27    | 2        |    | 42 226  |                       |
|    | Italien .  | 21    |          | =  | 70 271  | £                     |
|    | Japan .    | 3     | £        | 2  | 19 267  | 2                     |

481 Dampfer ju 1621661 Brutto=Registertonnen

B. England . 31 Sezelichiffe zu 19119 Brutto-Registertonnen Frankreich 12 : 18323 : Rußland . 8 : 7463 : Jalien . 6 : 3373 :

57 Cegelichiffe gu 48278 Brutto-Registertonnen

- C. Außerdem 12 verlorengegangene Dampfer, für die der Tonnengehalt fehlt. Wir nehmen ihn an auf 15 000 Brutto-Registertonnen.
- D. Fischereisabrzeuge (237 englische, 7 französische, 2 belgtiche) mit burchichnittlich 250 Ton. = 61500 Con.
- E. Reutrale Dampfer und Segler:

| Norwegen    |    |     |    | 59 | Schiffe | mit | 95 732 | Brutto=Registerton |
|-------------|----|-----|----|----|---------|-----|--------|--------------------|
| Dänemart    |    |     |    | 18 | 3       | 3   | 32734  | £                  |
| Schweben    |    |     |    | 33 | 2       | =   | 42584  | •                  |
| polland .   |    |     |    | 22 |         |     | 73 786 | •                  |
| Bereinigte  | St | nat | en | 6  | 3       | =   | 16013  |                    |
| Griechenlan | ıb |     |    | 11 |         | 3   | 22383  | 2                  |
| Spanien .   |    |     |    | 4  | ¥       | =   | 8607   | 2                  |
| Serbien1.   |    |     |    | 1  | Schiff  |     | 758    | 5                  |
| Portugal 1  |    |     |    | 1  |         | *   | 621    |                    |

Bujammen: 293218 Brutto-Regifterton.

| A. |   |      | 1621661 | Tonnen |
|----|---|------|---------|--------|
| B. |   |      | 48 278  |        |
| C. |   |      | 15 000  |        |
| D. |   |      | 61 500  |        |
| E. |   |      | 293 218 | 9      |
|    | _ | <br> |         |        |

Bujammen: 2030 657 Tonnen Schifferaum, ber infolge bes Krieges bis jum 23. Märg 1916 ausgefallen ift.

Das » Taichenbuch der Kriegsflotten« von Weger macht über die Berlufte bis Wai 1916 folgende Un-

| gaven; es    | 1    | ou   | ro   | en   | D    | er)  | en   | II 1 | uu  | ra): |         |     |                |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|---------|-----|----------------|------|
| > Emben «    |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 17 6 | Ediffe  | mit | 78 895         | Ton. |
| »Rarlaruhe   | x    |      |      |      |      |      |      |      |     | 17   |         | =   | 76 609         | =    |
| » Dresbene   |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 5    | •       | *   | 16080          | =    |
| »Leipzig«    |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 8    | ,       | *   | 12 149         | =    |
| »Rönigeberg  | 34   |      |      |      |      |      |      |      |     | 1 6  | Ediff   |     | 6800           | =    |
| Bilfefreuger | Э,   | Rai  | jer  | W    | ilb  | clin | b.   | Gr   |     | 2 6  | Echiffe | 7   | 10458          | =    |
| ,            | >,   | Aro  | np   | rin  | 13 2 | કાા  | bel: | m€   |     | 13   | •       | £   | 53659          | ,    |
| *            | *    | Bri  | nį   | Gi   | tel  | 31   | riet | rid  | b∫≪ | 10   | •       | *   | <b>3</b> J 049 | =    |
| 2            | >    | Viö  | we   | •    |      |      | ٠    |      |     | 15   | 1       | =   | 57 746         | =    |
| Im ganzen o  | ıljı | o bi | ırd  | b be | utf  | фе   | Rr   | eu;  | er  | 83 3 | diffe   | mit | 337 445        | Zon. |
| Tavon mar    | cn   | er   | ıgl  | ifob |      |      |      |      |     | 70   |         |     | 293181         | =    |
|              |      | fr   | an   | şöft | ſΦ   |      |      |      |     | 10   |         | #   | 35 105         | 5    |
|              |      | rı   | ıffi | (d)  |      |      |      |      |     | 2    | =       | ,   | 4 837          | z    |
|              |      | bе   | lyi  | iф   |      |      |      |      |     | 13   | chiff   | *   | 4 322          | =    |
|              |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |         |     |                |      |

Dann folgen 621 Sanbelsschiffe mit zusammen 1769 294 Zon.
350 Fricherfahrzeuge 51290 =
3m ganzen find vernichtet . 1054 Schiffe mit 2158 029 Zon.

| Davon | waren | englisch .  |  | 847 | 3.hiffe | mit | 1 758 591 | Zon. |
|-------|-------|-------------|--|-----|---------|-----|-----------|------|
|       |       | frangofifc  |  | 94  | =       | *   | 194 389   | =    |
|       |       | ruffijd .   |  | 51  |         | =   | 72 091    | *    |
|       |       | italieniich |  | 39  |         |     | 76 772    |      |
|       |       | belgijch .  |  | 18  | ٤       | s   | 24 679    | =    |
|       |       | japanifch   |  | 5   |         | =   | 31 597    | =    |

Eine sehr große Rolle haben die Tauchboote gespielt; auf sie find hauptsächlich die Berluste der feindelichen handelöslotten und ein recht bedeutender der

Kriegsflotten zurückuführen.

Dieje Berlufte feten fich, soweit nur eigentliche Kriegofchiffe in Frage tommen, aus folgenden Mlaffen gusammen: britische: 3 Großtampfichiffe, 9 Linienschiffe, 5 Schlachtfreuzer, 14 Panzertreuzer, 12 ge= icutte Rreuzer, 47 Berftorer und Torpedoboote, 25 Tauchboote, 18 gepanzerte (Monitore) und ungepanzerte Ranonenboote von zusammen 573 096 Tonnen; frangofifche: 1 (bzw. 2) Linienichiffe, 2 Bangerfreuger. 1 Kanonenboot, 13 Torpedofahrzeuge, 9 Tauchboote und 8 andere Schiffe; italienische: 1 Linienichiff, 2 Panzerfreuzer, 5 Torpedofahrzeuge, 4 Tauchboote, 3 andere Schiffe; ruffifche: 1 Bangerfreuger, 1 Aleiner Kreuzer, 3 Kanonenboote, 4 Zerstörer, 2 Tauchboote, 7 andere Schiffe; japanische: 1 Kleiner Kreuzer, 2 Torpedojahrzeuge, 2 Minenjucher. Die Berlufte ber Berbundeten Englands belaufen fich zusammen auf 76930 t. Bu benen Großbritanniens fommen noch viele ber Rauffahrtei entnommene Silfsbampfer; nadmeisbar find 48 von fehr verschiedener Große, vom 17000 Brutto-Registertonnen fassenden Schnelldampfer bis herab zum 150 t großen Fischbampfer.

Die Berluste ber feindlichen handelsschiffahrt berechnet der beutsche Abmiralstab bis zum 30. Juni 1916 auf 1303 Schiffe von 2574 205 Brutto-Registertonnen, wobei die in den häfen der Mittelmächte bei Kriegsbeginn beschlagnahmten nicht mitgerechnet sind.

Im ersten Kriegssahr sind 20 nachweisbare Verlegungen des Bölserrechts durch feindliche Kauffahrer (Schiehen auf deutsche U-Boote; Versuche, sie zu rammen) vorgesommen. Im zweiten stieg diese Jahl auf 38, so daß im ganzen 58mal die Regeln des Bölkerrechts verletzt worden sind.

Die deutichen Tauchboote hatten aus politischen Rücksichten den Krieg gegen ben feinblichen Sechandel nach den für Kreuzer gültigen Grundfägen zu führen. Sie mußten alfo bei den Schiffen, die fie anhielten, auftauchen, fie untersuchen und durften fie erft berfenten, wenn fie als Feinde oder mit Bannware beladene Neutrale festgestellt waren und das Leben und die Gefundheit der an Bord befindlichen Personen nicht gefährdet wurden. Dieses Borgehen war mit großen Gefahren für fie verbunden; denn die Engländer und Franzosen hatten ihren Kapitänen besohlen, erscheinende Tauchboote niederzurennen und von der Bewaffnung auch angriffeweise Gebrauch zu machen, von ber gefagt wurde, daß sie nur szur Berteidigung destimmt sei. Durch den Diigbrauch neutraler Abzeichen und Flaggen murben den Tauchbooten Fallen gestellt. Man versuchte auch, Geichütze und ihre Bedienungs. mannschaften auf »echte« Neutrale zu bringen, um auftauchende U=Boote zu vernichten. Daswar die übertragung des Freischützenkriegs aufs Wasser, dem eine Reihe von deutschen U-Booten auch zum Opfer gesallen ist. Damit wurde die Tätigkeit der Tauchboote zu einer besonders gefährlichen, und nur durch die Energie, das außergewöhnliche technische Können der Kommanbanten und tabelloies Material konnten unter dieien erschwerenden Umständen überhaupt Erfolge erreicht

<sup>1 3</sup>n ber angezogenen Zusammenftellung ber »Times« mit unter ben neutralen Giaaten aufgeführt!

werden. Es ist erstaunlich, daß es einem deutichen 1. Februar, in den Nächten zum 6. März, zum 2., U-Boot vom 2.—10. August 1916 möglich gewesen 3., 4., 6. und 25. April 1916. Der am 12. August ist, 7 englische und 3 französische Segler, 3 englische unternommene Flug, von dem die Luftschiffe under und 2 französische Danufer zu versenken. Im übrigen schädigt heimlehrten, richtete sich auf Harvich. Die im

fiehe ben Geetriegstalenber, G. 238 ff.

Von den Kriegsschiffen des Bierverbandes ist das Bölkerrecht fünsmal verletzt worden — der Fall »Kaiser Wilhelm der Große«, » Dresden«, » Albatros«, » U 27« daw. » Baralong» (für den die britische Regierung die volle Berantwortung übernommen hat) und »King Stephen«, für den sogar der Bischof von London eintrat. Unzählig sind aber die Fälle, in denen britische Kriegsschiffe gegen Kaussahlerer der Mittelmächte und der Neutralen das Bölkerrecht verletzt haben.

Das Gesamtergebnis des bisherigen' Krieges war, daß die britische Flotte schwere Berluste an Kriegesschiffen, Menichen und Seegestung erstit. Das muß um io böher bewertet werden, als die Gesamtstärke der den Mittelmächten bei Kriegsbeginn gegenüberstehenden sertigen und im Bau begriffenen Schiffe — abgeichen von Silfstreuzern, Torpedosahrzeugen, Tauchbooten und sonstigen bewassenen Dampsern — 443 mit 5 428 000 t betrug. Von Silfsdampsern hatte England allein mehr als 2000 im Dienst. Die Zahl der größeren Schiffe der Mittelmächte betrug dagegen 156 von 1 651 000 t. Einem 31/smal so starten Feinde gegenüber haben die Mittelmächte einen dreimal so großen Berluit beigebracht, als sie selbst erlitten.

Die portugiesische Regierung beschlagnahmte am 23. Februar 1916 — offenbar unter dem Druck der britischen — die in den Häfen ihres Landes und ihrer Kolonien liegenden deutschen Handelsdampfer, woraus Deutschland der portugiesischen Regierung den

Arieg erflarte.

#### II. Der Seekrieg in den nordweftlichen Meeren.

Um 7. August 1915 versenkte ein deutsches U-Boot ben britischen Silfskreuzer "India" (7900 t) vor dem Bestisord nördlich von Bodö. Ein Teil der Besatzung wurde gerettet und in Norwegen interniert.

Der kleine hilfskreuzer »Weteor«, ber in Deutschland ausgerüstet worden war, vernichtete am 8. August süböstlich von den Orkney-Inseln den brittischen hilfskreuzer » The Ramseye (1473 t) nach kurzem Gesecht; 40 Personen konnten gerettet werden. Bereits am 10. wurde das deutsche Schiss, das sich unsern horns Riff befand, von vier brittischen Kreuzern umstellt. Da ein Entkommen ausgeschlossen war, ließ der Kommandant die Gefangenen, deren herzen durch die gute Behandlung gewonnen waren, auf einen neutralen Segler bringen, mährend er die Besatung des » Meteor« auf einen zweiten schische. Der deutsche hist-kreuzer wurde durch Sprengung versent; nach abenteuerlicher Fahrt gelangten die deutschen Seeleute wieder in einen heimischen hafen.

Um9. August bombardierten fünf Marineluftschiffe britische in der Themse liegende Kriegsschiffe, die Docks von London, Harwich und die User des Humbers. Einer der Luftkreuzer wurde zwar beschädigt, erreichte

aber doch noch Oftenbe.

Diese Luftangriffe wiederholten sich am 12. und 18. August, am 8., 9. und 14. September, am 13. Oktober, am 22. und 23. Januar 1916 (an welchen Tagen aber nicht Zeppeline, sondern Wasserslugzeuge gegen Dover und das westlich davon gelegene Hougham vorstießen und am 26. La Panne bombardierten), am

3., 4., 6. und 25. April 1916. Der am 12. August unternommene Flug, von dem die Luftschiffe unbeschädigt heimkehrten, richtete sich auf Harwich. Die im September unternommenen Angriffe hatten wieder bie Docks und bie westliche City von London, militärijde Unlagen unt Fabriten in Norwich, Middlesbrough und die englische Ditfufte jum Biel, der Ungriff am 13. Oftober die City und Joswich, die am 1. Februar die Westfüste Englands, Birkenhead, die Merjey-Mündung, Mancheiter, Nottingham, Shef-field und das an der Ojttüjte gelegene Great Yarmouth. Auf dem humber wurde der dort liegende gang neue Kleine Kreuzer »Carline« (16400 t) verfentt. Der Berluft wird englischerfeits bestritten. Der am 6. Dlara unternommene Borftog traf die Stadt Sull, der in ber Nacht zum 1. Upril unternommene wiederum Lonbon und den humber, mahrend die Unfang Upril angesetten Angriffe die Ditfüste, Anlagen am Tees-Fluffe, Middlesbrough, Sunderland, die Docks von London, Great Parmouth, Whitby, eine Batterie bei Sull, Fabrifen bei Leeds und Dunfirden ichabigten. Deutsche Flieger vergalten die Beschießung ber flandrischen Riftenftabte durch Bombardemente von Dover, Deal, Ramsgate am 9. und 20. Tebruar fowie am 19. März.

Im allgemeinen waren die deutschen Luftschiffe und Flieger troß des heftigen Abwehrseuers unbeschädigt heimgekehrt. Doch sehlte es auch nicht an Opsern. So war am 2. Februar das Luftschiff >L 19« auf der heimfahrt über holländisches Gediet geraten, von dort aus deschössen und zum Niedergehen auf die Nordsee gezwungen worden. Es wurde in Seenol von dem englischen Fischdampfer Ming Stephen« gesichtet. Die Deutschen daten um Aufnahme und Niettung aus Todesnot. Der Schiffer lehnte ab und dampste sort. Dadurch sind die etwa 30 Insassen des Luftkreuzers umgelommen. Während dieser Vorfall in Deutschland erklärkliche Entrüstung hervorries, wurde er in England allgemein gebilligt, so namentlich auch von dem Bischof von London. Ming Stephen« ist später bei dem Vorstöß deutscher Kreuzer gegen die Ostsüste

am 25. April verfentt worden.

Bei den Luftangriffen Anfang April gingen das Luftschiff > L15« und > L20« verloren. Ersteres mußte auf der Themse niedergehen und wurde vernichtet, die Besatung gesangen. Letteres wurde durch Sturm nach Norwegen verschlagen und ist bei Stavanger durch norwegische Truppen vernichtet worden, während die Besatung interniert wurde. L7« wurde um dieselbe Zeit von britischen Kriegsschiffen, die es in der Nordse angegriffen hatte, abgeschoffen.

Um 10. Augustwurde der britische Zerstörer »Lyngs (1913, 950 t, drei 10,2 cm. Schnelladetanonen, zwei 58 cm. Doppeltorpedorohre) in der Nordsee das Opser einer Mine. Um gleichen Tage versenkte das deutsche Eauchdoot »U 27« weitlich von den Hebrieden einen britischen Kleinen Kreuzer älterer Art. Um 15. bohrte ein U-Boot einen britischen Truppentransportdampfer bei den Scilly-Inseln in den Grund; ungefähr die Hälte der Vesatung soll gerettet worden sein. Um gleichen Tage beschoß ein großer englischer Vassgagterdampfer ein deutsches Tauchdoot, das keine Wiene gemacht hatte, ihn anzugreisen. Das nannte die britische Regierung »Bewassung zur Berteidigung«.

Die beutschen U-Boote beschränkten sich übrigens keineswegs barauf, ben Feind auf dem Baffer zu schäbigen; auch die Kuste wurde von ihnen angegriffen, soweit ihre leichten Geschütze das erlaubten.

<sup>1</sup> Bis Dezember 1916.

Um 17. August abende gelang es fünf beutichen Torpedobooten, eme von einem britischen Rleinen Rreuger geführte Zerstörerstottille unweit horns Riff über-raschend mit Lorpedos anzugreisen. Der Rleine Areuger und einer der Berftorer murden verfenft.

Den 10000-Tonnendanmfer Mrabic« torpedierte am 19. ein U-Boot; fast alle Baffagiere konnten ge-

borgen werden.

Um gleichen Tage hatte »U 27« ben mit Maultieren beladenen Danipfer » Nicofian angehalten, die Befatung veranlagt, das Schiff zu verlaffen und ichicke sich darauf an, das Schiff durch Artislerie zu versenten, als überraschend der britische Silfstreuzer Baralong auftauchte, das U-Boot unter Feuer nahm und versentte. Die Baralonge führte beim Undampfen die ameritanische Flagge und ameritanische Abzeichen. Bahrend das U-Boot langfam verfant, suchten sich die elf an Ded befindlichen Leute, darunter auch der Kommandant, durch Schwimmen auf die dicht dabei liegenden Danipfer zu retten. Der Rommandant der »Baralong«, Mc Bride, ließ alle burch Gewehrfeuer toten. Auf Reflamationen ber beutschen Regierung hieß die britische dieses unmenfchliche Berhalten des Rapitan Mc Bride gut.

Un der von der deutichen Marine besetzten und mit Batterien versehenen flandrischen Rufte tam es vielfach zu Gefechten. Um 23. August murde vor Beebrügge ein beutsches Bachtboot nach tapferer Begenwehr durch zwei britische Berftorer vernichtet. Ein bald barauf ericheinenbes, 40 Einheiten umfaffendes britisches Beichwader von Monitoren und Berstörern zog sich unter dem Feuer der Ruftenbatterien

wieder zurück.

Um 25. September beschoffen 5 große und 25 fleine britische Kriegeschiffe Zeebrügge, Westende und Midbelterte; nachdem eines von ihnen versentt mar, zwei andere Treffer erhalten hatten, jog fich der Berband zurud. Solche Borftoge wiederholten fich am 20., 28. und 29. Dezember, am 16. und 27. Januar 1916 fowie im Mai 1916; die britischen Beschoffe gerftorten hauptfächlich Säufer der verbundeten Belgier. Auch eine größere Ungahl friedlicher Landesbewohner wurde

getötet ober bermundet.

Die deutschen U-Boote entfalteten nach wie vor eine rege Tätigfeit; am 9. November murden ber frangöfijche Zeritörer »Branlebas« (1905, 336 t, 27 Knoten, eine 6.5 cm., feche 4,7 cm. Schnelladekanonen, zwei 45 cm-Torpedodoppelrohre), ein weiteres franzöfisches Torpedoboot und ber britische Silfstreuger » Frene« (548 t) nördlich von Dünkirchen durch fie verfentt. Um 31. Januar und 1. Februar 1916 vernichteten beutsche U-Boote vor der Themse fünf britische Bachtbampfer. Der U-Krieg hatte England schwer geschädigt, selbst die verwerflichsten Albwehrmittel hatten versagt. Beit nach Norden hatten die U-Boote ihre Fahrten ausgedehnt, bis zur Grenze des ewigen Giles. Um 9. Dlarg wurde dort der ruffifche Dampfer » Nowoje Sloboda e verjenft. Um 11. wurde der französische Postdampfer »Louisiana« bei Le Habre verienkt. Durch Unheuern von stellungslosen amerikanischen Bummlern als » Schutengel « juchten die Bestmachte ihre Schiffe gegen die Ungriffe zu ichuten. Man wußte, daß der Brafident der Bereinigten Staaten bereit war, in ihrem Intereffe einzugreifen, jobald sich nur eine Gelegenheit bot. Die ichwere Beschädigung des frangofischen Postdampfers » Suffer. durch einen Torpedo am 25. Marg gab Wilson den gewünschlen Bormand zu neuem drohenden Eingriff.

Seine furg por Oftern in Berlin überreichte Rote fagte, es sei für ihn kein Zweisel, daß die »Sussex« von einem deutschen U-Boot torpediert worden fei; das bewiesen die an Bord gefundenen Bestandteile eines Torpedos, der als deutscher kenntlich sei. Die beutiche Regierung fei ihren früheren Beriprechungen betreffe Führung des U-Rriege nicht nachgekommen. Und wieder gab die deutsche Regierung nach. Die am 15. März 1916 erfolgte Berabidiedung des Großadmirale v. Tirpit ftebt hiermit inengftem Bufammenhange.

Alber nicht nur durch die Torpedos ber beutichen U-Boote, sondern auch durch die von ihnen ausgelegten Minen hatten die feindlichen Kriegs- und Handelsflotten ichwere Berlufte. Um 13. Februar ging ber britische Rleine Rreuzer Mrethusa. (1918, 3600 t. 29 Knoten, zwei 15,2 cm -, feche 10,2 cm - Schnellladefanonen, zwei 53 cm-Doppeltorpedorohre) verloren, am 22. vor der Themje der Zerftorer "Sinde (760 t, 27 Knoten, zwei 10,2 cm-, zwei 7,8 cm-Schnellladefanonen, zwei 58 cm-Doppeltorpeborohre), am 10.—12. Marg an ber englischen Oftluste ber Berftorer » Coquette« (1903, 315 t, 29,2 Knoten, eine 7.6 cm., fünf 5,7 cm-Schnelladelanonen, zwei 45 cm-Corpedorohre), das Torpedoboot » Nr. 11« und der Hilfsfreuzer »Fauvette« (2644 t).

Um 17. Juni ift ber britifche Berftorer . Eben. (1904, 550 t, 24 Anoten, vier 7,6 cm - Schnelladekanonen, zwei 45 cm-Torpedorohre) im Ranal infolge eines Zusammenstoßes gesunken. 31 Mann ber 70

Röpfe starten Bejagung wurden gerettet.

Ende Juni und im Laufe des Julis wurden hollandische Fischerfahrzeuge durch britische Dampfer aufgebracht; am 19. Juli waren es 170, aber es wurbe bamit weiter fortgefahren, was natürlich in Holland ichwere Berftimmung auslöfte.

Um 11. Juli erfolgte ein Fliegerangriff auf Sarwich, Dover und Calais, von Flandern ausgehend.

In der Nacht zum 28. stießen deutsche Torpedo. boote bis nahe an die Themsemundung vor, ohne zunächst etwas vom Feinde zu fehen. Roch vor Tagwerden erschienen aber mehrere britische Rleine Rreuger der » Aurora «-Rlaffe mit einer Ungahl von Berftorern. Es entspann fich ein turges Feuergefecht. Bahrend die deutschen Boote unbeschädigt blieben, wurden mehrere Treffer gegen die britischen Schiffe beobachtet.

Um 24. wurde an der flandrischen Rüste ein britischer Doppeldeder von einem deutschen Flugzeug abgeschoffen; ein deutsches Torpedoboot barg Flugzeug

und Befagung nach Beebrügge.

Rach einer hollandischen, mahricheinlich von England aus beeinflugten Meldung follen fünf Geemeilen füdwestlich vom Waasseuerschiff am 27. drei britische Linienschiffe, zwei Berftorer und zwei Flugzeuge ge-feben worben fein. Es waren bie ersten großen britischen Schiffe, bie es magten, fich nach ber großen Seeichlacht wieder auf See zu zeigen. Die Nachricht dürfte mit Borficht aufzufaffen fein.

Um 27. Ottober strandete der britische Pangerfreuzer » Argyll« (1904, 11000 t, 22,4 Anoten, vier 19 cm-, feche 15,2 cm-, zwanzig 4,7 cm-Schnellabekanonen, zwei 45 cm-Torpedorohre) an der Oftfilite Schottlande und murbe am 29. aufgegeben.

Um 4. November brachte ein hollandiicher Regierungedampfer bas in Seenot befindliche deutiche Tauchboot »U 8« in einen hollandischen hafen, wo

die Befatung interniert wurde.

Bom 12. Dezember an freuzte ein großes deutsches Geschwader längere Zeit in der Nordsee; am 19. stand ce im Stagerrat. Es hatte auf seiner Fahrt feine feindlichen Seestreitfräfte gesehen, dagegen 52 Handelsdampfer untersucht und einen von ihnen, der mit Bannware beladen war, aufgebracht.

Am 30. Dezember ging vor einem engliichen Hafen ber britische Panzertreuzer »Ratal« durch innere Cy-

plosion verloren.

#### III. Mördliche Meere.

In der Racht vom 5. zum 6. Juni sank weitlich von den Orkney-Inseln bei stürmischem Wetter der britische Banzerkreuzer "Hampshire" (1908, 11000 t, 28,5 knoten, vier 19 cm., sechs 15,2 cm., 20 leichte Schnells ladekanonen, zwei 45 cm. Torpedorohre) wahrscheine lich durch eine Mine. Rur sechs Leute der 655 Köpfe starken Besatung konnten sich retten. Un Vord besand sich der britische Kriegsminister Lord Kitchener mit einem etwa 300 Versonen umfassenden Stabe.

Um 1. August griffen mehrere Luftschifgeschwader London und die östlichen Grafschaften ersolgreich an. Trop starter Abwehr seitens der Kriegsschiffe traten

feine Berlufte auf deutscher Seite ein.

Das Sandels-U-Boot Deutschlande trat von Baltimore die Rückreise an und traf am 17. August auf

der Wefer ein.

In der Nacht zum 3. August fand ein Luftangriff gegen London, Harwich, Norfoltstatt, wobeideutscherjeitst kine Berluste eintraten. London litt schwer. — Bon den in portugiesischen Hösen beschlagnahmten 72 deutschen Danupsern waren 32 so weit wiederhergestellt, daß sie verwendet werden kounten.

Dann erfolgte am 9. August ein Luftangriff gegen die englische Ditküste von Korthumberland dis Korfolt, die Sisenwerte und Benzolfabriken dei Middlebrough, die Hafenanlagen von Hull und Hartlepool, die Verstanlagen am Tyne, den Industriebezirt von Whithy, den Hafen von King's Lynn. Es wurde große Wirkung beobachtet und durch spätere Verickte von Neutralen bestätigt. Trop starker Aldwehr traten keine Verluste ein.

Un der flandrischen Kuste erschienen britische Monitore und Zerstörer. Deutsche Flieger griffen sie an; es wurden niehrere Treffer beobachtet. Deutscherseits waren feine Berluste zu verzeichnen.

Um 13. August wurde ein britischer Zerstörer 8 Seemeilen westlich vom Maasseuerschiff durch eine

Dine vergentt.

Der 15. August brachte ein Gefecht zwischen zwei britischen Monitoren und deutschen Strandbatterien bei Westende, in das auch englische Flieger eingriffen.

Mach beutschen und englischen Zeitungsberichten find am 19. Auguft deutsche und britische große Echiffe in der Nordjee gewejen. Esgelang den Tauchbooten beider Barteien, an die feindlichen Weschwader heranzufommen und Torpedoschüsse abzugeben. Un ber englischen Ditkufte fielen diesen die britischen Rleinen Rreuzer » Mottinghama (1913, 3530 t, 26,3 Anoten, neun 15,2 cm-Schnelladefanonen, 400 Dann Bejagung), »Falmouth« (1910, 5300 t, 27 Knoten, acht 15,2 cm-Schnellabefanonen, 380 Mann Befatung) und der Zerftorer » Mohamla (1904, 900 t, 35 Knoten, fünf 7,6 cm-Schnelladefanonen, 70 Mann Bejagung) jum Opfer; ein Großtampfichiff murde ichwer beichadigt. Das britische Tauchboot » E 23 « (1915, 730/825 t, 16 10 Knoten, zwei 7,6 cm-Schnelladefanonen, vier 53 cm = Doppeltorpedorohre, 30 Mann Bejagung) torpedierte das deutiche Großtampfichiff » Weitfalen«. Die Beichädigung des letteren mar jedoch leicht.

Um 25. August erfolgte ein Luftangriff auf London, der am 23. September wiederholt wurde. Auch Yarmouth, Harwich und die füdlichen Grafichaften wurden heinigesucht. Trop starter Abwehr waren

feine deutschen Berlufte zu melden.

Um 10. und 15. September beichoffen britische Monitore Westende und die deutschen Strandbatterien an der flandrifchen Rufte, 2118 am 17. wiederum feindliche Schiffe erschienen, murden dieje von Fliegern angegriffen, die einen Bolltreffer auf ein Dautterichiff erzielten. Bon biefem aufgestiegene britische Tlieger griffen ein. Einer von ihnen wurde gezwungen, auf holländischem Gebiet niederzugehen, wo er interniert wurde. Das wiederholte fich am 18. Huch bas Mutterfchiff wurde wieder getroffen, ein weiterer Flieger gum Landen auf hollandischem Gebiet gezwungen. Um 19. wurde ein britischer Berftorer getroffen. Um 24. fand ein ahnliches Gefecht ftatt. Um 21. Oftober griffen deutsche Flieger wieder an und erzielten einen Treffer gegen einen Berftorer. Am 23. erfolgte ein britischer Fliegerangriff von 8 Flugzeugen, der mit einem Berluft eines der Angreifer abgeschlagen wurde.

In der Nordsee wurden mehrsach mit Bannware beladene neutrale handelsdampfer nach deutschen Stützunkten aufgebracht. Auf dem am 23. September gekaperten holländischen Danupfer prins hendrik wurde eine größere Zahl aus deutschen Gefangenlagern entronnener und in holland interniert geweiener Russen, Franzosen und Briten sowie Kuriere mit ihren Briefichaften kestgenommen. Der darauf entlassen Danupfer wurde von britischen Fliegern angegriffen und auch getroffen; das ihn geleitende deuts

iche Torpedoboot blieb unbeichädigt.

Um 24. September wurde der holländische Dampfer »Batavier IV« nach Zeebrügge geleitet. Um 28. wurden weitere nach England unterwegs befindliche Dampfer in der südlichen Nordiee aufgebracht.

In der Nacht zum 24. September erfolgte ein Luftangriff auf London, den Humber, Nottingham, Sheffield; große Bründe wurden beobachtet. Zwei Luftichiffe gingen verloren. Ein Luftangriff in der Nacht zum 26. September richtete sich gegen Bortsmouth, die Themsemundung, York, Leeds, Derby; beutscheseits feine Verluste. Dagegen lostete ein Luftangriff in der Nacht zum 2. Ottober ein weiteres Luftschiff.

Um 19. Chober wurde der Kleine Kreuzer » Minchen« (1904, 3250 t, 23,5 Knoten, zehn 10,5 cm-Schnelladekanonen, zwei 45 cm-Torpedorohre, 303 Mann Befahung) torpediert, aber nur ganz leicht be-

fchädigt.

Ann 22. Oktober bombarbierte ein deutscher Marineslieger den Bahnhof und Hafen von Sheerneß; ein britischer Fliegerangriff gegen die Ostfrieslichen Inseln scheiterte. Am 23. warf ein deutscher Flieger drei Bomben auf Margate.

In der Nacht zum 27. Oktober stießen aus der Deutsichen Bucht der Nordies kommende deutsche Zerstörer, unter Besell des Kommodore Wichelsen in den Kanal bis zur Linie Follestone-Boulogne vor. Sie vernichteten mindestens 11 Bachtdampfer, 2—3 Zerstörer und den Bostdampfer » Dueen« — letteren, nachdem der Besatung Zeit zum Berlassen des Schisses gegeben worden war. Weitere Zerstörer und Wachtsdampfer wurden beschädigt.

In der Nacht zum 2. November ftießen deutsche leichte Kräfte von Zeebrügge aus gegen die Route Holland vor. Mehrere Dampfer wurden angehalten, zwei von ihnen nach Zeebrügge geschickt.

Plötlich erschienen 4 britische Aleine Areuzer, jo daß ein britter, mit zwei Mann Brifenmannichaft befegter Dampfer in Gefahr ichwebte, wiedergenommen zu werden. Deshalb verfenfte ihn die Prifenbesatung, die gefangen wurde. Es tam bann zwijchen ben beutichen Booten und britischen Schiffen zu einem Gefecht, aus dem die beutschen unbeschädigt nach Zeebrügge gurudgelangten. Um 15. wurde der britische Rreuzer »Newcaitle« (1909, 4900 t, 26,3 Anoten, zwei 15,2 cm=, gehn 10,2 cm = Schnelladefanonen, zwei 45 cm - Torpedorohre, 373 Dlann Bejagung) in der Nordsee durch eine Mine so schwer beschädigt, daß er vor dem Firth of Forth fant. Der Berluft durch die Explosion betrug 27 Tote und 45 Bermundete

In der Racht zum 24. stießen leichte deutsche Kräfte gegen die Themjemundung vor. Ein Borpoftendampfer murde bort verfentt, bas befestigte Rams.

gate beichoffen.

Die Ergebniffe eines Luftangriffs gegen England in ber Racht zum 24. mußten mit dem Berluft zweier Luftfchiffe erfauft werden. Um felben Tage unternahmen britische Flieger einen Luftangriff gegen Zeebrügge. Am 10. Dezember tehrte bas Sandels-U-Boot

» Deutschland « von feiner zweiten Umeritareife zurud.

#### IV. Balkan und südliche Meere.

Um 2. August flog im Safen von Tarent burch innere Explosion das italienische Großtampfichiff . Leonardo da Binci (1911, 22400 t, 22 knoten, dreigehn 30.5 cm . achtzehn 12 cm Schnelladefanonen. 20 leichte Beidige, drei 45 cm-Torpedorohre, 944 Mann Bejagung) in die Luft. Die eine Bache mar beurlaubt,

die andere ift größtenteile umgefommen.

Um 21. Ottober murde berichtet, daß bei Meifina brituche Kreuzer und Zerftörer des Nachts italienische gesichtet hatten. Da jedes der beiden Geschwader bas andere für ein ofterreichisch ungarisches hielt, fo fei es zu einem Bejecht gelommen. Ein ichwer beichadigter britischer Kreuzer sei nach Malta gebracht und auch italienische Schiffe feien getroffen worden. In Korfu Ende Oftober eingetroffene britische Berftorer und angetriebene Schiffstrummer gaben zu erneuten Berüchten über ein weiteres Befecht zwischen italieniichen und britischen Schiffen in der Gud-Adria Beranlaffung, das zur Beit der überführung italienischer Truppen nach Epirus ftattgefunden haben foll.

Die öfterreichich ungarische Flotte entwidelte hauptfächlich eine sehr rege Fliegertätigkeit. Sierbei spielte der Schiffsleutnant Banfield eine ahnliche Rolle wie die deutschen Fliegeroffiziere Boelde und Immelmann. Die Tätigfeit beröfterreichisch-ungarischen Donauflottille wird weiter unten turg gestreift. - In der Nacht zum 23. Dezember befanden fich vier öfterreichischungarische Torpedoboote auf einer Streife in der Otrantostraße. 2118 zwei italienische Wachtschiffe verfentt worden waren, berfuchten feche viel ftartereitalienifche Berftorer, ihnen ben Rudweg zu verlegen. Bei dem Durchbruch murde ein italienischer Berftorer in Brand geichoffen und blieb liegen. Drei andere wurden auf tleine Entfernung häufig getroffen und ergriffen die Flucht. Unter diesen befand fich der Bertreter eines neuen, noch nicht bekannten, besonders großen Inps. Bon den Torpedobooten erhielt das eine zwei Treffer in den Schornftein, ein zweites einen Schuß in ben Aufbau; Berluft: ein Toter, feine Bermundeten.

Die Ruften der Türket murden häufig beunruhigt. Um 2. August bewarfen vier britische Flieger Nagareth und Carmel mit Bomben.

Ein am 17. August in die nördlichen und süblichen Buchten der Infel Empr eingedrungenes Weichwader von 8 Schiffen fette aus einem Transportdampfer und einem Segelschiff 300 Mann an Land. Herbeigeeilte türtijde Truppen zwangen fie, fich schleunigft wieder mit einem Berluft von 50 Mann einzuschiffen. Um felben Tage wurde im Golf von Allegandrette ein bris tijdies Rriegsichijf durch Artillerie verjentt. Der Rommandant, 4 Offiziere, 13 Mann wurden gefangengenommen. Um 24. beichof ein britischer Monitor die Rufte bei Fotscha. Um 26. August griffen öfterreichisch = ungarische Flieger im Jonischen Weer eine Gruppe feindlicher Schiffe an und berfentten eines von ihnen. Um 7. September wurde Singrna bon einem britischen Monitor und einem Transportdampfer beichoffen. Das Teuer wurde erwidert, der Monitor wich brennend seewärts; das Transportfchijf dampfte, nachdem es zwei Treffer erhalten hatte, in Richtung Samos ab. Um 17. September ftiegen zwei britische Flieger von zwei Mutterschiffen auf und griffen Gaza und Bin en Seban (Paläftina) an. Am 28. wurden Truppen von einem Berftorer im Golf von Dichenderli gelandet. Sie wurden an Bord gurudgetrieben. Ebenjo erging es einer großeren Ungahl, die am 29. ein 6 Schiffe starkes Weschwader im Wolf von Meulet landete. Ein frangofischer Landungsverfuch im Golfe von Alaba am 3. Dezember icheiterte.

Um 18. und 20. August griffen türkische Flieger ruffifde Rriegsichiffe im Schwarzen Dieer an.

Um 27. August erflärte Rumanien an Siterreich-Ungarn, Italien an Deutschland ben Krieg. Beim Vordringen der deutschsbulgarischen Armee in der Dobrudscha wirkten beutsche Marineflieger und ein Marineluftichiff mit, auf dem Schwarzen Deer ein deutsches U-Boot. Die Ruffen hatten das Schwarze Micer berart mit Minen berfeucht, daß es immer ichwieriger murbe, basselbe zu befahren. Um 5. und 7. September belegten deutsche Flieger Konftanza und dort liegende ruffifche Kriegofchiffe, Luftschiffe Bufareft und Ploeicht mit Bomben. Die rumanische Regierung ließ als Abwehrmaßregel internierte Ungehörige ber Dlittelmächte in den geführdet erscheinenden Bezirlen unterbringen.

Bwei ruffische Dampfer und ein Segler find in diefer Reit an verschiedenen Stellen des Schwarzen Deeres von deutschen U-Booten versenkt worden. Um 9. September beichog ein deutsches U-Boot Stadt und hafen von Mangalia (Dobrudicha). Um 11. September erfolgte ein Luftangriff auf Konstanza und dort anternde Kriegeschiffe; es wurden Treffer beobachtet. Deutsche Flieger bombardierten am 16. September Gifenbahnanlagen und Truppen in ber nördlichen Dobrudicha. Zwei russische Zerstörer beschossen am 27. September Mangalia und Maglenila. Gine öfterreichisch-ungarifche Bootsflottille griff am 19. September den ru-manischen Donauhafen Corabia an, vernichtete ben Bahnhof und mehrere ruffifche bewaffnete Dampfer, Minenfahrzeuge sowie Schlepper und führte neun festgehaltene biterreichisch-ungarische Schlepper mit fort. Durch die Zerstörung einer Pontonbrücke schnitten öfterreichisch-ungarische Monitore am 2. Oftober einer starlen, über die Donau in die Dobrudscha eingedrungenen rumänischen Infanteriedivision den Rüchweg ab; diefe murde infolgedeffen aufgerieben. Ruffifche Schiffe beichoffen Mangalia, britische Orfano-Ugais. Das ruffifche Linienschiff »Roftiflave (1896, 10300 t, 15,6 Anoten, vier 25,4 cm-, acht 15 cm - Schnelladetanonen, 12 leichte Geichüte, 641 Mann Bejagung)

wurde am 4. Oltober durch Fliegerbomben in Kon- und zwei neutrale Dampfer wurden versenkt. Ende stanza ernstlich beschädigt. Undere deutsche Flieger Oltober traf . U 58 e wieder in Deutschland ein. bombardierten die Forts von Bufarest und unterbrachen die Gifenbahn Tichernamoda-Ronftanga.

Der griechische Dampfer . Ungelicie mit 300 Freiwilligen für die Benizelos- Urmee fant 7 Seemeilen öftlich vom Piraus am 28. Oftober durch eine Mine.

Die öfterreichisch-ungarische Donauflottille hat auch weiter eine rege Tätigleit entfaltet, mehrfach belabene Schleppzüge aufgebracht und am 14. November 7 Schlepper getapert. Beim überichreiten ber Donau burch Teile ber Urmee Madenfen haben die Rriegefahrzeuge der Doppelmonarchie fehr gute Dienfte getan.

### V. Die Cauchboote.

Bon beutiden U-Booten wurden in ben nörblichen Meeren gute Erfolge erzielt. Um 2. August murden in der Mordsee zahlreiche Fischbanipfer versenft. Am 11. August murben öftlich vom Firth of Forth 3 bewaffnete englische Fiichdampfer von einem deutschen Tauchboot mit Artillerie angegriffen und verfentt und 16 Mann ihrer Bejagungen mitgenommen.

Um 24. August murde ber britifche Silfetreuger Dute of Albanye (?) in der Nordsee versentt; ber Kommandant und 28 Mann von der Besatung er-

tranten, 87 Mann wurden gerettet.

Um 24. August ging in der Rabe der Scilly-Inseln das Tauchboot » U41 « unter Umftanden verloren, die an ben Baralong-Fall erinnern. Gin von ihm angehaltener, die ameritanische Flagge führender Dampfer, ber ein Boot gu Baffer gelaffen hatte, verfentte es mit ploglich einfegendem Gefdugfeuer, als es fich ihm naberte. Es gelang bem Leutnant gur See Crompton und bem Steuermann Bodau aus bem berfintenden Boot frei zu tommen und in ein auf dem Baffer treibendes Boot zu gelangen. Nachdem ber Dampfer vergeblich versucht hatte, dasselbezu rammen, wurden beide in schwer verwundetem Buftande an Bord genommen und bort sowie spater an Land aufs unmenschlichfte behandelt.

Un der Finnmartenfufte erfchienen Ende September beutsche Tauchboote und behinderten den regen Berlehr ber Dampfer, die Rriegszeug nach Urchangelft brachten. Unfang Oliober murden bort zehn norwegische und zwei englische Dampfer verfentt, bis 11. Ottober beren 34. Um 22. Oftober murben die Funtstation Sipnamalof und in deren Habe befindliche ruffifche Zerstörer beschoffen, einer der letteren sowie ein Fischbampfer vernichtet. Um 23. wurde der bewaffnete Bachtbampfer »Rolgovef« verfentt. Im Gismeer versentten deutsche U-Boote zahlreiche feindliche Transportidiffe; bie Ladung bes einen der verfentten Dampfer hatte einen Wert von 23 Millionen Mark. Bu diefen Verlusten tamen noch die durch eine Riesenexplosion verurfachten, wodurch in Urchangelft fieben große Dampfer von 27 000 t und fonftige ungeheure Berte vernichtet wurden. Um 23. Oftober traf ber an ber Murmanfufte aufgebrachte Dampfer > Suchan in Deutschland ein, ber, ursprünglich der Hapag gehörig und früher . Spezia. benannt, bei Rriegsausbruch in Wladiwostol beichlagnahmt worden mar. Das an Bord befindliche Kriegszeug hatte einen Wert von über 20 Mill. Mit. Um 8. Ottober lief das deutsche U-Boot JU 53 mit Depeschen in dem amerikanischen Safen Memport News ein, den es nach zwei Stunden wieder verließ. Unmittelbar darauf erfolgte eine Reihe von Angriffen auf nach Europa bestimmte Dampfer an der Dittufte der Bereinigten Staaten. Bier englische

Um 4. November ftrandete bei Bovbjerg (Beftfüste Jütlande) bas Tauchboot »U 20«. Da es nicht flott

ju machen war, wurde es am 5. gefprengt.

Im Ranal wurden am 14. ein französischer Berstörer von etwa 230 t, am 26. das französische Linienichiff . Suffren . (1899, 12 780 t, 18 Anoten, vier 30.5 cm-, gehn 16,4 cm-, acht 10 cm-Schnelladefanonen, 22 leichte Beschüte, zwei 45 cm = Torpedorohre) mit feiner gangen Bejatung (655 Mann) 50 Geemeilen westlich von Liffabon verfentt. Um 3. Dezember verfentten deutsche U-Boote vor Funchal (Madeira) bas französische Kanonenboot »Surprise« (1895, 627 t), bas hilfsichiff -Rangurooe, ben englischen Dampfer Dacia fowie vier fleinere Schiffe.

Die bei ben Ententemächten infolge bes Unterfeehandelskriegs eingetretene Frachtraumnot zwang die englische Regierung, im Interesse ber Berforgung bes Landes einen Teil ber für bie Marine beschlagnahmten schnellen Rauffahrer frei zu geben. Die neutrale Schiffahrt wurde dadurch in den Dienft der Entente gezwungen, daß fie nur Rohlen erhielten, wenn fie fich verpflichteten, Sahrten für diefe zu machen. In England, Frantreich und Italien herrichte große Sorge vor einer Bericharfung bes U-Kriege angelichts

ber riefigen Berlufte der Sandelsflotten.

Ahnlich erfolgreich waren die deutschen U-Boote auch in den südlichen Meeren an der Urbeit. Um 7. Oktober wurde der italienische Kreuzer » Libia « (1912, 3800 t, 22 Anoten, zwei 15,2 cm-, acht 12 cm-Schnelllabelanonen, 14 leichte Geschüße, zwei 45 cm Corpedorohre, 814 Mann Bejagung) burch ein deutsches U-Boot schwer beschädigt. Un Truppentransportbampfern wurde eine gange Reihe versenft, so am 4 Ottober » Franconia « (18150 Brutto-Registertonnen, leer), 11. Oftober Grofibille (5000 t, mit Bferben und ftarter Begleitmannichaft), 12. Ottober . Sebed. (4600 t, tief beladen), die letteren beiden nach Salonifi unterwegs. über bie Denfchenverlufte bei ber Berjentung frangofischer Transportschiffe melbete ber Temps .: Mmiral Hamelin . 55, Lalvados . 740, » Provence« 1059, » Ville de Rouen« 3, » Gallia« 1050 Mann. Es wird da auch ermähnt, daß turz nach der Berjentung bes englischen Transportban:pfere » Caledonia« ein britischer, von elf Zerstörern geleiteter Silfetreuger, beffen Rame nicht genannt werden burfe, vernichtet worden fei. Ein deutsches U-Boot beschoß am 16. Oktober Fabrilen und Bahnanlagen bei Catanzaro (Ralabrien).

Immer wieder trat den U-Booten Widerstand entgegen; fo meldete ein Kommandant, daß fein Boot 13mal, meift von englischen Dampfern beschoffen worben jei, die ein oder nichrere 7,5 cm - Schnelladelanonen führten. Um 4. Dezember murde ber von Salonifi unterwegs befindliche fran bfifche Dampfer . Algeria. bei Malta versenkt; 1 Offizier, 6 Mann gerieten in Befangenschaft. Das am gleichen Tage vernichtete englische Transportichiff »Caledonia (9227 t) hatte bas U-Boot gerammt und ihm das Peristop verbogen. Nachdem das Boot den Schaden unter Baffer beseitigt hatte, tauchte es wieder auf. Jugwijchen mar ber Danipfer nach 45 Minuten gefunden und bie an Bord Befindlichen in 10 Booten untergebracht, die fich unter Segel befanden. Der Kommandant bes U-Boots holte fich den Freischützenkapitan, einen englischen General und einen anderen Offizier aus ben

Booten und nahm fie als Gefangene mit.

schiffen und Rreuzern, abgesehen von Torpedofahreugen, U-Booten, Silfsichiffen u. bgl. m., verloren England 128 Schiffe von 568 200 t, Frankreich 29 Schiffe von 58 900, Italien 20 Schiffe von 68 600, Rugland 16 Einheiten von 54800, Jahan 4 Schiffe pon 9100 t.

Anfang Januar ging bas britifche Tauchboot E 17e verloren, bas auf ber Flucht vor beutichen Torpebobooten an ber bollandischen Rufte feitfam. 82 Mann ber Befatung murden durch ben hollanbischen Kreuzer »Roorbbrabant« gerettet. — Auf ber Doggerbant wurde in ber nacht jum 27. ein größeres Bachtschiff in den Grund gebohrt und 1 Fischbampfer als Brife aufgebracht. Unter ben berfentten Schiffen befand fich auch ber berüchtigte Ring Stephene, ber bie Besatung bes Luftschiffs >L 19. erbarmungelos hatte ertrinken laffen. Im süblichen Teil ber Rord-fee wurde das britische Tauchboot »E 22« vernichtet, ein britischer Rleiner Kreuzer der » Arethusa .- Rlasse burch ein U-Boot beschäbigt. Das beutsche Tauchboot »UC5« wurde an der Oftfüste Englands versentt, die Besatzung gefangengenommen. Um 31. Dai wurde por bem huniber ein großer britifcher Berftorer von einem beutschen U-Boote verfentt.

Am 4. Juni versentte ein deutsches U-Boot einen britischen Dinensucher in ber Nordsee; ebenbaselbst wurden bis zum 6. die englischen Fischbampfer - Queen Bee«, »Annie Anderson«, »Bobeday«, »Batchful«, »Ranch Human«, »Cirrel Bessies und »Rewart Castle« vernichtet. Dieses Schickal teilte in der sudlichen Rordfee ein britifder U-Bootzerftorer, mabrend ein Minensucher nur beschädigt murbe.

Um 9. Juni wurden abermals acht englische Fischbampfer an ber Oftfufte Englands verfentt. Es wird das bier angeführt, weil biefe Fahrzeuge Wachtbienst für die britische Flotte ausüben.

Am 19. wurden drei bewaffnete britische Wachtbanufer in ber Nordiee burch U-Boote verfentt.

Am 28. Juni fichteten beutsche U-Boote bie britischen Bachibampfer » Relly Nutten«, »Onward« und Eva an ber icottifden Ditfufte. Es tam gum Befecht, in bem alle brei vernichtet wurden; nur von dem erstgenannten sind 11 Mann durch einen hollanbifden Logger geborgen worden.

Am 20. Juli erzielte ein beutsches U-Boot bei Scapa Flow (Ortneps) zwei Torpedotreffer gegen ein britifches Großtampfichiff. Die britifche Abmiralitat leugnete die Tatsache und behauptet, ein Kleiner Kreuzer fei erfolglos angegriffen worben. Diese Ab-leugnung verdient leine Beachtung, da alle britischen Behörben in berartigen Fällen lügen.

Auch die übrigen beutschen Seestreitkräfte waren

nicht müßig.

Um 9. Januar 1916 geriet das britische Linien-ichiff Ring Edward VII (1903, 17800 t, 19 Knoten, vier 30,5 cm-, vier 23,4 cm-, zehn 15,2 cm-, 24 leichte Schnellabelanonen, vier 45 cm-Lorpedorohre) an der Nordostlufte Schottlands auf eine von dem neuen beutschen Silfstreuger » Möme« gelegte Mine und ging verloren. Um 19. folgte der Berlust des britischen U-Bootes . H 6. burch Strandung bei Schiermoniloog. In der Nacht zum 11. Februar traf eine deutsche Torpedobootsabteilung auf der Doggerbant mehrere britische ganz neue Minensucher. »Arabis« und ein anderer Minensucher wurden versentt, 8 Offiziere, 20 Mann ber . Arabise gefangen; 4 weitere ftarben

Bis zum 23. Dezember 1916 hatten an Linien- auf der Heinfahrt. Am 20. März griff ein britisches Kreuzergeschwader, eine Zerstörerflottille und 2 Flugeugmutterschiffe die Westfüste Schleswigs an. Ein Berftorer wurde beschäbigt. Deutsche Torpeboboote, bon benen eines nicht beinulehrte, brachen zur Berfolgung vor. Der britische Berftorer . Meduja. und 2 deutsche bewaffnete Fischdampfer wurden versenkt. Um 25. April führte ein Angriff beutscher Luftschiffe und Seeftreitfrafte auf die englische Oftfufte zu großen Erfolgen. Dods, Safenanlagen, wichtige Industriepuntte, Bahnanlagen, Befestigungen bei ben Städten Great Parmouth, Lowestoft, Cambridge, Norwich, Lincoln, Binterion, Ipswich und harwich murben beichoffen. Gin britifcher Rleiner Rreuger geriet in Brand, 1 Zerstörer und 2 Bachtbampfer wurden ver-fentt. Das britifche Tauchboot >E 31 e wurde am 5. Mai von deutschen Kriegsschiffen durch Artillerie bei Sorns Riff vernichtet (bon der britischen Abmiralität geleugnet). In der Nacht zum 3. Mai erfolgte ein Luftangriff auf ben mittleren und nördlichen Teil ber englischen und schottischen Oftfuste: Midblesbrough, Stodton, Sunderland, Hartlepool, Unlagen am Teesflusse, britische Kriegsschiffe und Werftanlagen im Firth of Forth wurden ausgiebig mit Bomben belegt.

## VI. Die Seeschlacht vor dem Skagerrak vom 31. Mai bis 1. Auni 1916.

Der Chef der beutschen Sochfeeflotte, Bizeadmiral Scheer, hatte erfahren, daß eine große Flotte bei Norwegen ftebe, und fich entschloffen, fie anzugreifen. Um 31. Mai morgens 8 Uhr verließ Bizeadmiral Sipper



Hig. 1. Shaupla**h ber Seefhlaht vor bem Slagerra**k

mit der Aufklärungsflotte — 5 Schlachtfreuzern, 5 Kleinen Kreuzern, 40 Torpebobooten — bie Jade. Nach tnapp einer Stunde folgte das deutsche Gros mit 16 Großtampfichiffen, 6 alteren Linienschiffen und 8 alteren Kreugern. Beibe Berbanbe nahmen einen nordnordwestlichen Rurs. Um 41/2 Uhr nachmittags befand sich die deutsche Aufklärungsflotte 90 See meilen westlich von Sanitholmen, die Rleinen Rreuzer einige Meilen als Spipe vorgelchoben (vgl. Fig. 1). Das Wetter war kar und schön bei leichtem norbwestlichem Binde. Die hauptmacht folgte etwa 30 ber Dueen Elijabeth .- Rlaffe, bie aus nordwestlicher Seemeilen rudwärts. Um diefe Beit fichtete ber linte Flügel der Spige voraus zuerft Flieger und 4 feind. liche Kleine Kreuzer, die sich bald auf 8 vermehrten und mehrere Flottillen großer Berftorer im Befolge hatten. Auf die Melbung erfolgte ber Befehl sangreifen«. Die Briten hatten auf nordweitlichen Rurs gedreht und stoben mit großer Fahrt davon; ihnen nach die Deutschen. Um 5 Uhr 20 Min. tauchten in westlicher Richtung zwei öftlich fahrende Rolonnen großer Schiffe mit einem Beleit vieler Rleiner Rreuger und Berftorer auf (Fig. 2). Es waren die 6 Schlachttreuger Dueen Marne, Brinceg Royale, Dione, »Tiger«, »Indefatigable« und » New Zealand«. Diefe

Richtung berangetommen waren und fich ben bom Abmiral Beatty geführten Schlachtfreuzern angehängt hatten, in bas Befecht eingriffen. Danit verschob sich die britische artilleristische überlegenheit auf das Bierfache; und es konnte kein Zweifel fein, daß in dem Kampfe, den deutscherseits sechzehn 30,5 cmund achtunddreißig 28 cm-Schnelladefanonen gegen 40 britische 38 cm-, zweiundbreißig 34,3 cm- und sechzehn 30,5 cm-Schnellabelanonen zu führen hatten, bas Endergebnis zugunften der Briten ausfallen müffe.

Um fich Luft zu machen, fest Udmiral Sipper die Torpedoboote jum Ungriff an. Um 6 Uhr 20

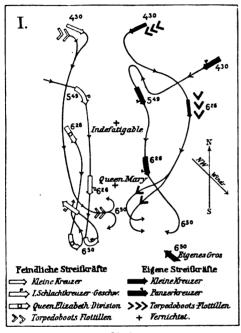

%ig. 2.

II. Feindliche Streitkräfte Eigene Streitkräfte Kleine Kreuzer > Kleine Kreuzer ⇒ I Schlachtkreuzer Gesch Paruzerkreuzer OucenElizabeth Divis. Gros/Linienschiffel In pedoboots Flottillen ⇒ Gros (Linienschiffe) >> Iorpedoboots Flottillen

Fig. 8.

bildeten Riellinie und nahmen Rurs Gudoft. Damit wurde flar, daß die deutsche der britischen glufflarungsflotte gegenüberstand, mit der sie sich bereits am 24. Januar 1915 gemessen hatte. Admiral Hipper rief seine Kleinen Kreuzer zurud, dampste auf die feindliche Linie zu und legte sich zu laufendem Gefecht auf 13km östlich von derselben. Um 5 Uhr 49 Win. feuerte das beutsche Flaggschiff ben ersten Schuß — die größte

Seefchlacht aller Zeiten hatte begonnen. Auf deutscher Seite fochten funf große Schiffe mit einem Breitseitgewicht von 15974 kg gegen sechs grö-Bere britische mit einem Breitseitgewicht von 24856 kg; mit anderen Worten: Die britische Artillerie verhielt fich zur deutschen wie 1,56:1. Bor ber britischen Linie und in ihrem Feuerlee ftanden 13 Rleine Rreuger und 40 Berftorer neuefter Urt. Trop diefer betrachtlichen zahlenmäßigen überlegenheit auf britischer Seite erwies sich die Birtung bes beutschen Feuers als wirfungsvoller. Bereits nach 15 Minuten flog die -Indefatigable. in die Luft. Diefe willfommene Entlaftung murbe jedoch dadurch mehr als ausgeglichen,

Min. brechen biefe, geleitet von den Rleinen Rreugern, ichräg von vorn gegen die britische Linie vor. Beatth wirft ihnen seine Zerstörer zur Abmehr entgegen. Zwischen beiben Linien tommt es zu erbittertem Rabtampf. Brei beutiche Boote finten. Die Befatungen werden von benen der anderen gerettet. Auf britiicher Seite werben vier Boote außer Befecht gefest; zwei von ihnen verschwinden in den Bellen; » Reftor« und »Nomad« treiben als Wrads auf dem Baffer und werben fpater, nachbem ihre Befagungen von beutschen Booten geborgen find, von den beutschen Großtampfichiffen in den Grund gebohrt. Um diese Zeit übertonteineungeheure Explofion ben Schlachtenlarm. Der Riefenkreuzer » Ducen Mary« ist in die Luft geflogen. Eine abermalige, aber nicht ausreichende Entlaftung. Diefe bringen erft die heranschäumenden deutichen Großtampfichiffe, die feit ber erften Melbung von bem Zusammenftog ber beiderseitigen Aufflarer mit höchster Fahrt zu Silfe eilen (Fig. 8). Als diese naber tonimen, ichwenten die britifchen Schiffe gefchwaderweise auf nördlichen Rurs, voran die Schlachttreuzer, daß um 6 Uhr 25 Min. fünf scheile Großtampfschiffe dahinter die fünf »Queen Bege-Schiffe. Die deutschen

# Deutsche Marine.



Hugo v. Pohl. (Hofphot. F. Urbahns, Kiel.)



Eduard v. Capelle.



Maximilian Graf v. Spee. (Hofphot. F. Urbahns, Kiel.)



Franz v. Hipper. (Hofphot. F. Urbahns, Kiel.)



Henning v. Holtzendorff.



Reinhold Scheer. (Hofphot. F. Urbahns, Kiel.)

# Deutsche Staatsmänner II.



Artur Zimmermann.



Hermann v. Stein.



Siegfried Graf v. Roedern.



Wilhelm Groener.



Otto v. Schjerning.



Adolf Tortilowicz v. Batocki-Friebe. (Hofphot. E. Sandau, Berlin.)

Schlachttreuzer haben sich an die Spite des beutschen dem badurch herbeigeführten Rahgefecht sinken zwei Gros gesett; die Kleinen Kreuzer und Torpedoboote nun im Feuerlec. Der erfte Ubichnitt ber Schlacht ift vorüber. Die Gudfufte Normegens ift in Gicht.

Unter voller Ausnugung ihrer großen Beschwindigteit rauschen Beattys übriggebliebene vier Schlachttreuzer davon und gelangen bald außer Feuerbereich. Sie haben offenbar ichmer gelitten und von ba an teinen weiteren Unteil an ber Schlacht genommen. In heißem Feuergefecht ringen die fünf deutschen Schlachtfreuzer gegen die machtigen, fcmer gepanzerten und bestüdten Großtampfichiffe. Nur die Spite bes beutschen Groß tann auf große Entfernung ihre Kreuzer unterstützen. Aber die Wirfung der deutichen Urtillerie muß wohl empfindlich fein; benn die Briten fuchen fie durch Abstaffeln zu mindern. Außerbent nugen fie ihre überlegene Beschwindigfeit von 25 Knoten dazu aus, um allmählich öftlich zu schwenten und damit schließlich den T-Strich über die von der deutschen Flotte gebildete Linie zu ziehen (vgl. Bb. I, S. 292, Spalte 1). Diefe mehrt ben Berfuch durch rechtzeitiges Rechtsschwenken ab.

Der Wind hat sich inzwischen auf Güdwest gezogen, ber himmel fich bewölft; es beginnt dunftig zu werden. Auf östlichem Rurse dampfen beide Linien nebeneinander her, die beiderseitigen Spiten in gleicher Sohe.

Die bisher bei Beatty gewesenen Rleinen Rreuzer und Zerftörer stoßen um 7 Uhr 45 Min. gegen die deutschen Bangertreuger bor. Die leichten deutschen Streitfrafte werfen fich ihnen entgegen, und die Schlachtfreuzer weichen ben abgefeuerten Torpedos durch albwenden. aus. Nachdem die britischen Zerftorer wieder nach Norden abgebogen sind und sich die deutschen Torpedoboote bei ihren Rleinen Kreugern jammeln, ftogen biefe nach Diten vor, um aufzuklären. In 8 km Abstand fichten fie zunächst ben britischen Rleinen Rreuger » Chefter« (1915, 5500 t, 25,5 Anoten, acht 15,2 cm-, vier 4,7 cm-Schnelladelanonen, zwei 53 cm = Torpedorohre), der ichwer unter ihrem Feuer leidet. Gudlich vom . Chefter« erscheinen dann mehrere Großtampfichiffe, und als auch nördlich folche aus bem Dunfte auftauchen, wenden die deutschen Kleinen Kreuzer und Torpedoboote auf westlichen Kurs. Schweres feinbliches Feuer folgt ihnen. » Wiesbaden« bleibt infolge eines in die Daschinen schlagenden Treffers liegen. Teile ber beutichen Flottillen brechen inzwischen durch die im Often lagernde Dunstschicht und sehen sich vor einer langen Linie von etwa 24 großen Schiffen, die auf nordwestlichem Rurfe liegt und beren Spige foeben auf Suboit ichwentt. Diebritifchen Schlachttreuzer find verichwunden; offenbar find fie nicht mehr gefechtsfähig. 11m 7 Uhr 20 Min. ift eins ber ichnellen britifchen Großtampfichiffe mit ichwerer Schlagfeite aus ber Linie gegangen und langfam nörblich gefteuert. Die beutichen Kleinen Kreuzer und Torpedoboote suchen Diesbadene in Schlepp zu nehmen; fcmeres feindliches Feuer läßt den Bersuch scheitern. Statt bessen bricht jest ein Geschwader von fünf britischen Banzertreuzern gegen den Rreuzer vor. Der deutsche Flottenchef, der bereits Bewegungen zu seiner Dedung eingeleitet hatte, fieht sich durch höhere Rücksichten gezwungen, ihn seinem Schidfal zu überlaffen. Er mußte nunmehr aus den Meldungen der leichten Schiffe, daß im Nordoften die feindliche Hauptmacht ftebe. Wegen fie geht er nunmehr zum Ungriffe vor (Fig. 4). Die beutsche Linie halt auf die Dunstwand im Often zu. Der Unfturm ber gegen bas britische Gros angesetzten Tor- feinblichen Schiffe getragen hat. Gin zweites Schiff

britische Zerstörer. Einer von ihnen trägt bas Zeichen Da 4. Der sie geleitende Kreuzer und zwei weitere Berftorer werden schwer beschäbigt. Die deutschen Schlachttreuzer führen auch jetzt wieder die Linie. Daher sichten sie auch zuerst die aus dem Dunste auftauchende feindliche Schlachtlinie, mit ber fich ein heftiges Feuergefecht entspinnt.

Der in Richtung auf » Wiesbaben « angesette Ungriff der fünf Panzertreuzer, Rleinen Kreuzer und Zerftorer trifft bei bem unfichtig gewordenen Better und im Pulverdampf versehentlich die deutsche. Spipe. Der Rleine Rreuzer Birminghame finkt in bem Feuer der deutschen Großkampfichiffe; ein zweiter breht ichwer beschädigt nach Often ab. Die Zerstörer folgen

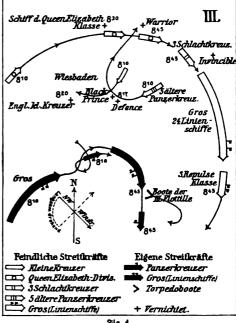

왕ig. 4.

borthin. Defence« und »Blad Brince« werden nach mehreren Explosionen bewegungslos und verfinten. » Barrior erreicht zwar noch die britische Linie, muß dort jedoch aufgegeben werden und geht unter.

Der gange vordere Teil der deutschen Linie steht in schwerem Rampfe mit dem britischen Gros; nur die Schlugichiffe beschießen die noch vorhandenen 4 Schiffe ber Dueen Gligabeth .- Rlaffe. Auf bem nördlichen Enbe ber jett füblich steuernden britischen Schlacht-linie bampfen die 8 Schlachtfreuger Invincibles, »Inflezible« und »Indomitable«; die südliche Spipe führen die drei gang neuen Großtampfichiffe der »Royal Sovereign «Rlaffe. Das Feuer der Briten ift ausgezeichnet gerichtet. Die vonihren Rurg- und Beitschüssen aufgeworfenen Wasserläulen und Sprengwollen hullen die deutschen Schlachtschiffe zeitweise völlig ein. Aber beren Artillerie bleibt die Untwort nicht schulbig. Ramentlich zwischen 8 Uhr 20 Min. und 8 Uhr 30 Min. laffen zahlreiche Detonationen und Stichflammen ertennen, bag fie Unbeil in bie peboboote ftogt auf brittiche Zerftorerflottillen. In ber Ducen Elizabeth . Rlaffe - Barfpite - fallt aus; es fliegt, vom »Ronig . befchoffen, unterahnlichen auf ben Feinb — ein Luftstoß: ber Gegner ift ver-Erscheinungen wie Dueen Marye bei Beginn ber Schlacht in die Luft. Der Schlachtfreuger . Invincible«, ber an ber Bernichtung bes Geschwaders bes Grafen Spee mitwirfte, teilt das Schichal eines anderen Gefährten jener Schlacht, bes Bangerfreugers . Defence .; auch über ihm schlagen die Wogen zusammen. Ein Schiff ber . Fron Dule . Rlaffe läuft gang unmotiviert einen Kreis; offenbar ist seine Steuereinrichtung befcabigt; feine Turme fcweigen.

Das Flaggichiff bes Abmirals Sipper, ber Schlachttreuzer »Lüsom«, hat 15 Treffer aus grobem Geschütz erhalten; zulet ist seine Funtsprucheinrichtung unbrauchbar geworden. Deshalb läßt Abmiral Sipper fich durch ein Torpedoboot an Bord eines anderen Schiffes bringen. Die treffliche Schulung ber Flotte



Fig. 5.

läßt diesen Flaggenwechsel ohne jeden Zwischenfall für die Leitung vorübergeben.

Es hat angefangen, zu regnen. Einzelne beutsche Flottillen sind abermals gegen die britische Haupt-macht angesetzt worden, die sich inzwischen allmählich zwischen das Schlachtfeld und Helgoland geschoben hat (Fig. 5). Eine Reihe von Detonationen läßt erfennen, daß ebenfo viele Torpedos getroffen haben muffen. Much ein britischer Zerstörer wird von ihnen vernichtet. Regen, Kohlenqualm und Bulverbampf beschränken die Beitsicht; es beginnt zu dunkeln. Rochmals fest ber Flottenchef die Schlachtfreuzer, Rleinen Kreuzer und Torpedoboote lurz nach 9 Uhr zur Attacke an. Ein Befcogfturm ichlägt ihnen entgegen. 6000 m vom Feinde entfernt, brechen die Boote zwischen und vor ben Schiffen zum Angriffe vor. Rur ein Boot tehrt von dem Borftoge nicht gurud; die anderen fammeln bei ihren Führern.

Nach diesem Ausfalle schweigt das Feuer wiederum für einige Beit. Eine neue Belle beutscher Torpedoboote durchbricht die Dunstschicht mit Richtung

ichwunden! nur in Nordnordoft find noch einzelne Rleine Kreuzer und Zerstörer ertennbar. Auch die beutschen Linienschiffe, die nit füblichem und subwestlichem Rurse folgen, konnen ihn in der Richtung nirgende mehr fichten, in der er zulest gefehen wurde. Man nimmt an, daß er vor dem Torpedoangriffe abgebreht hat.

In der letten Stunde hatte der Feind verloren: »Barfpite«, »Invincible«, »Defence«, »Blad Brince«, »Warrior«, »Birmingham« und mindestens 2 Berstörer. Das Schiff der »Iron Dufe«-Rlasse, das den unmotivierten Kreis lief, das Großlampficiff »Marlborough«, 2 Kleine Kreuzer und mehrere Zerftorer find ichwer beschäbigt worden. Auf beuticher Geite gingen verloren ber Rleine Rreuger Diesbaden«, der mit wehenden Toppflaggen und feuernd, bis die Bogen über ben Geschützen zusammenschlugen, versant, und 2 Torpedoboote. Der Schlachifreuzer

»Lüsowe wurde lampfunfähig. Um 101/2 Uhr werben in sublicher Richtung 4 britifche Großtampfichiffe gefeben. Die deutschen Schlachttreuzer eröffnen gegen fie ein träftiges Feuer. Als zwei deutsche Geschwader von Linienschiffen eingreifen, verschwinden fie im Dunkel der Nacht

Einige ältere deutsche Kreuzer wechseln noch Schüsse mit britischen; dann schweigt auch dieses Feuer - bie Tagichlacht ift been bet.

Ein Teil der deutschen Kreuzer und Torpedoboote wird auf die Suche nach dem verschwundenen Feinde abgefandt. Alle tonnen nicht bagu Berwendung finben, benn ber andere Teil muß für die Abwehr ber u erwartenden feinblichen Torpedoangriffe zurückbehalten werden.

Die deutsche Flotte nimmt Kurs auf Helgoland. Hatte der Gegner noch Kampftraft, fo mußte erwartet werben, ihn in biefer Richtung zu finden, da nach einem unbestreitbar richtigen strategischen Grundsat immer angenommen werben foll, daß der Feind das Richtige tun wird. Die feinbliche Flotte war zulest in dieser Richtung gesehen worden. Waren seindliche leichte Streitkräfte der deutschen Flotte auf dem eingigen Bege, ben fie nehmen tonnte, vorangeeilt, jo tonnten fie unfere Schiffe mit Gegenturs angretfen, bem gunftigsten, ben es für den Torpedoangriff gibt. Rebliges und unfichtiges Wetter erhöhte bie Ausfichten für folde Unfalle.

Rurz nach Mitternacht stoßen »Elbing« und »Hanı» burg« auf einen britischen Kleinen Kreuzer der »Arethuja . Rlaffe (1918, 3600 t, 29 Anoten, zwei 15,2 cm ., jechs 10,2 cm - Schnelladelanonen, vier 58 cm-Torpedorohre), ber fdwer beschäbigt bas Beite sucht. Rach einer halben Stunde kommt es zwischen älteren beutschen Kleinen Kreuzern und überlegenen britischen Streitfraften gum Befecht. Um 1. Junt um etwa 11/2 Uhr beleuchtet bas beutsche Schlußichiff einen britischen Rreuzer ber Murora -Rlaffe (1913, 8560 t, 29 Knoten, zwei 15,2 cm-, feche 10,2 cm-Schnellabetanonen, vier 53 cm-Lorpeborohre). Drei andere ahnliche befinden sich bei ihm. Auf 800 m werben fie beleuchtet und beichoffen. Sie antworten, und & Frauenlobe erhalt viele Treffer ins hinterschiff, fo daß diefes in Brand gerat. Dann trifft fie ein Torbebo. Die Lichtmaschinen versagen, Scheinwerfer und Innenbeleuchtung verlöschen. Die Maschinen bleiben stehen. Das Schiff neigt sich schwer nach der wunden linken Seite. Die anderen deutschen Rleinen Rreuger find im Dunkel voraus verschwunden. Die Artillerie

ber Frauenlobs feuert noch, als die Gefchühführer bereits im Waffer fteben. Alls ber Areuzer fentert,

ertonen brei Surras auf ben Raifer.

Zwichen I und 3 Uhr erfolgt eine große Angahl von Angriffen zahlreicher Zerstörer gegen das erfte Geschwader. Immer aufs neue fallen Schüffe, tasten die Strahlen der Scheinwerfer suchend über die jest ausgeregten Wellen. Das vorderste deutsche Linienschiff Weststallen. schießt allein sechs Zerstörer ab; ein siebenter wird von einem anderen überrannt. Am nächsten Morgen sindet man den Mast mit der Kriegsstagge am Bug diese Schiffes, an dem er hängengeblieben war. Zum Teil werden die angreisenden Voote binnen Setunden vernichtet. Sieben andere brehen ichwer beschädigt nach Nordwest.

Um 21/4 Uhr taucht links von der deutschen Linie ein Banzerkreuzer der Dreisty-Klasse in einem Albstande von etwa 1 km auf. 30 Sekunden später steht er in Glut und Flammen die in die Wastspien hinauf und fliegt nach vier Winuten in die Luft. Die rüdwärts stehenden deutschen Schisse misse nach rechts drehen, um nicht von den stürzenden Trümmern getrossen, um nicht von den stürzenden Trümmern getrossen zu werden. Einmal hatten seine schweren Türme seuern können; die Salve lag zu weit.

Ungefähr eine Stunde später erscheint auf derselben Seite ein größeres brennendes Schiff. Eine abgefeuerte Ralete läßt einen Kleinen Kreuzer erkennen, der gegen den Wind fährt, um die in seinem Nachdem schiff fressende Glut bekämpfen zu können. Nachdem einige Schüsse gegen ihn abgregeben, zeigt eine zweite Ralete, daß die Wellen sein Oberded an der einen Seite bereits überhpülen. Man überläßt den Verlorenen seinem Schiem Schl

Zahllose Torpedolaufbahnen durchfurchen das Wasser um die deutschen Schisse. »Killaus wird achtmal anlanciert und keinmal getroffen. Dagegen erhält »Rostod« einen Treffer, bleibt aber schwimmen. Der Kleine Kreuzer »Elding» stößt, als er abbreht, um einem Torpedo auszuweichen, mit einem deutschen Großtaupfschiff zusammen und wird schwer beschädigt. Nachdem die Vesatung von deutschen Torpedobooten ausgenomnen ist, nuß die »Elding« auspedobooten ausgenomnen ist, nuß die »Elding« aus-

gegeben merden.

In dem Durcheinander sucht man durch Erkennungssignale seitzustellen, ob man es mit Freund oder Beind zu tun hat. Ein älterer deutscher Kreuzer beautwortet den Unruf eines dritischen Jerstörers mit demielben Signal; und von da ab bleibt der Brite längere Zeit dei ihm. Die angeschossenen britischen Zerstörer brennen wie Facken, wahrscheinlich weil sie mit stäffigen Heizuntteln suhren und diese durch die trepierenden Granaten entstammt wurden. Wie große Leuchtvojen liegen sie zu beiden Seiten der Marschstraße der Flotte. Dier sinden »Tipperary« (1914, 1900 t, 81 Knoten, sechs 10,2 cm-Schnelladekanonen, sechs 53 cm-Torpedorohre) und »Turbulent« (1915, 1000 t, 33 Knoten, drei 10,2 cm-Schnelladekanonen, zwei 53 cm-Doppeltorpedorohre) ihr Ende; ihre Bessatzungen werden gefangen.

Der Feind hat ben Weg durch Streuminen verseucht; ein deutsches Torpedoboot geht durch fie verloren.

Noch ist »Lüson« bei den anderen, aber er liegt tief im Basser. Als im Morgengrauen feindliche Zerstörer nahen, wird seine Besagung von Torpedobooten geborgen, und diese greisen, das Ded mit den Lüsongästen gefüllt, an. Die britischen Zerstörer. ja selbst ein Kleiner Kreuzer, dreben ab. Möglicherweite glauben sie, daß die an Deck siehenden Leute gerettete Landsleute sind.

Es beginnt zu bammern. Fast icheint bie burch Torpedoangriffe drohende Wefahr vorüber - da fteigt mit ohrenbetäubendem Krachen ein ungeheurer Sprubel neben ber » Pommern auf; und wenige Sehinden fpater haben fich die Wogen über bem alten Schiffe geichloffen. Alle es heller wird, fpahen die Augen nach feindlichen Schiffen aus; nichts ift von ihnen zu feben. Nur die von den Beppelinen am Morgen aufgenom. mene Luftaufflärung melbet, daß etwa 90 Geemeilen nördlich von Terschelling eine Flotte' von 12 britischen Linienschiffen nordöstlich dampfe. Doch menige Minuten fpater tommt die erganzende Meldung, daß diese Flotte linksum gewendet habe und mit großer Fahrt nach Nordwesten steure. Gie ift nicht zu erreichen. Gin ericheinendes britifches U-Boot wird verfentt.

Später melben Luftschiffe, daß ein Teil der britischen schrand Fleet. in der Jammerbucht, die Reste der Auflärungeflotte weit nordwestlich vom Kampplate

halbwege nach England ftebe.

Bahrend die britischen leichten Streitfrafte bie Deutschen finden, angreifen und ichabigen tonnten, waren die deutschen Torpedoboote bei ihrer Suche nach feindlichen großen Schiffen erfolglos. Nirgende konnten fie mit ihnen Fühlung gewinnen, obgleich fie auf dem Schlachtfelde, westlich und nordwestlich fuchten. Rur eine Ungahl von Seeleuten der verfentten britischen Schiffe murben aufgelesen und zu Wefangenen gemacht. Diefe vergebliche Jagd erflart fich bamit, bağ - mahrend ben Deutschen nur eine einzige Strage zur Berfügung stand — für die Briten deren mehrere in Frage tommen tonnten. Sie hatten einen Beg ins Stagerrat frei, wo fie in norwegischen und schwebijden Bafen Schut vor Berfolgern gefunden batten. Rach Rorben standen an der norwegischen Bestlüste mit ihren Scharen und Unterplaten abnlich Unterichlupfe zur Berfügung. Nach Nordnordwest öffnete sich die Nordsee nach dem Atlantischen Ozean in einer Ausbehnung von 200 Seemeilen, und in westlicher Richtung lag die Oftlufte des vereinigten Königreichs mit ihren Infeln und Stuppunften, die mahrend der letten 22 Monate das Alfpl ber britischen Flotte gebilbet hatten. Die Tatfache, daß die britische Flotte ungefähr zur felben Beit in Scapa Flow - Orlnen-- einlief, wie die deutsche in die 100 Scemeilen nähere Jade, läßt ertennen, bag Abmiral Jellicoe es fehr eilig gehabt haben muß, nach Saufe zu gelangen.

Die Engländer behaupten, daß die britische Sauptsstotte nicht gelitten habe, daß sie die deutsche ogestellte habe, und diese ihr durch schleunige Flucht nach der deutschen Küste entkommen sei. Aus den vorstehenden Schilderungen ergibt sich, daß die britische Sauptmacht während des letzten Abschnitzt der Schlacht südlich von der deutschen, zwischen ihr und Helgoland gestanden hat. Die britische Flotte war auch schneller als die deutsche, deren Warschgeschwindigkeit sich nach der Schnelligkeit der bei ihr besindlichen altern Linienschiffe richten nußte, die auf die Dauer höchstens 15 Knoten zu laufen imstande waren. Höchstens 15 Knoten zu laufen imstande waren. Höchstens der gang unzweiselbaft tahfere britische Abmiral Zellicoe, der wußte, daß er am Worgen des 1. Juni mit dem Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rach einer Auslegung, beren Berechtigung gur Zeit nicht nachegeprüft werben kann, foll die Flotte nicht aus Linienschiffen, sowern aus Aransportbampfern bestanden haben, die Aruppen für Jülland an Borb hatten. Auch Lord Ritcheners Rame wird damit in Berbindung gebracht.



treffen einer intakten Flotte von 12 Linienschiffen auf der Linie Bortum-Esbjerg rechnen durfte, die ilberzeugung gehabt, daß seine eigene, aus den Großtampfichiffen gebildete Flotte am Tage nach ber Schlacht noch tampfen tonne, so murbe er sicherlich feinen Kurs auf Belgoland gefett haben. Dag er bas nicht tat, ist der Beweis, daß seine Flotte fo gelitten hatte, daß fie nicht daran benten tonnte, fich am 1. Juni nochmals zu schlagen. Rach den deutscherfeits gemachten Beobachtungen wissen wir, daß viele seiner Schiffe Torpedotreffer gehabt haben muffen; fie haben auch durch Beidugfener ernftlich gelitten. »Marlborough« war fampfunfähig, mahrscheinlich aber bereits gesunten. Ein Schiff der » Iron Dute« -Rlaffe murde von einem deutschen U-Boot in schwer beschädigtem Bustande auf die englische Küste zusteuernd gesehen. Berloren hat die britische hauptmacht außerdem die Banzertreuzer »Defence«, »Warrior«, »Euryalus« und Blad Brince und einen ber Dreffpa-Blaffe, ben Schlachtfreuzer » Invincible«, 2 Rleine Rreuger und ein halbes Dupend Zerftörer; die Auftlärungsflotte: »Warspite«, »Queen Mary«, »Princeh Royal«, -Indefatigable. und ebenfalls ein halbes Dugend Zerstörer. Ihre anderen Schiffe befanden sich sicher in einem Zustande, daß von ihnen als von einem Trümmerhaufen gesprochen werden kann. Es soll aber nicht gejagt fein, daß damit die britischen Berlufte erschöpft maren. Und zu diesen Schiffsverluften tommen ichwere blutige Menschenverlufte. Inzwischen eingegangene Zeitungenachrichten besagen, daß von ben in der Schlacht Berwundeten 600 gestorben seien. Da die Zahl der deutschen Bermundeten wesentlich geringer ift, so darf angenommen werden, daß auch die ber englischen Befallenen entsprechend höher fein wird. Wozu hatte die britische Aldmiralität sonft unmittelbar nach der Schlacht angeordnet, daß die britischen Rriegeschiffe im Atlantischen Ozean und Mittelmeer sofort zurückzukehren hätten und die anderen in übersee die Hälfte ihrer Besatungen nach England senden follten? Doch ohne Zweifel, um die Luden des Bersonals aufzufüllen.

Die Schiffsverlufte auf englischer Geite betragen:

|                 |                    |      |    |     |    | Tonnen                 | Manı |
|-----------------|--------------------|------|----|-----|----|------------------------|------|
| Großtampfichif  | f »Marlborough     |      |    |     |    | 28 000                 | 950  |
|                 | Darfpitee          |      |    |     |    | 28 500                 | 1000 |
| Echlachtfreuger | Dueen Marya        |      |    |     |    | <b>3</b> 0 00 <b>0</b> | 1400 |
|                 | »Princes Ronal     | α.   |    |     |    | <b>3</b> 0 00 <b>0</b> | 990  |
| ,               | »Indefatigable.    |      |    |     |    | 19050                  | 780  |
| =               | »Invincible« .     |      |    |     |    | 20 300                 | 780  |
| Pangerfreuger   | »Tefence           |      |    |     |    | 14 800                 | 850  |
|                 | Blad Princes       |      |    |     |    | 13 750                 | 700  |
|                 | >Warrior€          |      |    |     |    | 13 750                 |      |
| 2               | ber » Creffn . Rlo | ifi: |    |     |    | 12200                  |      |
| Aleiner Areuger | »Birminghame       |      |    |     |    | 5 530                  | 400  |
|                 | 8                  |      |    |     |    | 3 600                  | 400  |
| 5 Berftorerfüh  | rer, barunter »Ti  | ippo | ra | ιŋα |    | 1900                   | 160  |
|                 |                    | 4    | 1  | •   |    | 1900                   | 160  |
|                 |                    | ï    | ì  |     |    | 1 900                  | 160  |
|                 |                    | 7    | •  |     |    | 1 900                  | 160  |
|                 |                    | 7    | 1  |     |    | 1900                   | 160  |
| 8 Berftorer, be | runter »Turbule    | nt«  |    |     |    | 1 000                  | 100  |
| 0, ,            | >ncitor«           |      |    |     |    | 1000                   | 100  |
|                 | >9lomaba           |      |    |     |    | 1 000                  | 100  |
|                 | >21cafta«          |      |    |     |    | 950                    | 100  |
|                 | >€bail«            |      |    |     |    | 970                    | 100  |
|                 | > Rortune          |      |    |     |    | 950                    | 100  |
|                 | >Mi benta          |      |    |     |    | 920                    | 100  |
|                 | 3                  |      |    |     |    | 950                    | 100  |
| 2 Tauchboote    | (je 1000 Tonnen,   | 30   | DI | an  | ı) | 2 000                  | 60   |
| ,               |                    |      |    |     |    |                        |      |

Außerbem gang ausgebrannt: » Euryaluse . (12 200)

Bufammen: 238 720

9910

Die deutschen Schiffeverlufte betragen:

|        |          |              |              |    |    |     |     |     |    |        | Tonnen | Mann |
|--------|----------|--------------|--------------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|--------|------|
| Ð      | intenf   | diff »Po     | mmern«       |    |    |     |     |     |    |        | 13200  | 743  |
| €      | d) lad   | ttreuzer :   | e⊻üşow«      |    |    |     |     |     |    |        | 28000  | 1    |
| R      | leiner   | Arcuzer      | >2Bicsbaben  | ٠. |    |     |     |     |    |        | 4 900  | 400  |
|        | =        | #            | »Moftode .   |    |    |     |     |     |    |        | 4 900  | 1    |
|        | E        |              | »Elbing« .   |    |    |     |     |     |    |        | 4 900  | 1    |
|        | *        | =            | » Aranenlob« |    |    |     |     |     |    |        | 2700   | 281  |
| 5 Torp | edoboote | (je knapp 60 | Ю            | T  | 01 | ınc | ıı) |     |    | 2900   | 2002   |      |
|        |          |              |              |    | 3  | uĵo | ımı | nei | 1: | 61 500 | 1 624  |      |

1 Bejagung gerettet. — 2 Bejagungen teilweife gerettet.

über die Personalverluste liegen nur seitens des beutichen Admiralstabs zuverlässige Angaben vor. Nach diesen beträgt die Jahl der Gefallemen und mit den gesunkenen Schiffen Gebliebenen 2414 Tote. Nach vorsiehenden Angaben dürsten etwa 1624 Tote auf die gesunkenen Schiffe, auf die anderen Schiffe 790 Mann kommen, zu denen noch 449 Verwundete hinzuzurechnen sind.

In bezug auf die britischen Berluste sind wir auf Berechnungen angewiesen. Es ift anzunehmen, bag bon den gefuntenen Schiffen nur einzelne Menschen mit dem Leben davongekommen find. Den deutschen Torpedobooten gelang es, 177 britische Seeleute zu retten, die natürlich zu Befangenen gemacht wurden. Aluf den gesuntenen Schiffen befanden fich — abgesehen von »Warrior« und »Eurgalus«, deren Besapungen Zeit gehabt haben mögen, sich in Sicherheit zu bringen - nach obiger Lifte 9910 Mann, von denen 177 gefangen wurden. Es steht fest, daß die deutschen Granaten den feindlichen Panzer häufiger durchichla-gen haben als umgefehrt. Die Sprengtraft der deut-ichen Granaten ist auch wesentlich größer gewesen als bie der britischen, weil ein größerer Teil mit brifanten Ladungen verfehen ift. Wir haben auch in Zeitungsberichten gelesen, daß von den in England gelandeten Berwundeten 600 gestorben sind. Das sind natürlich nicht alle Verwundete, sondern ein großer Teil wird mit dem Leben davongekommen sein. Deshalb darf angenommen werden, daß die Zahl der Bermundeten 1000 überichreitet. Nehmen wir an, daß das Berhaltnis der Gefallenen ein ähnliches ift gegenüber den ent= fprechenden deutschen Berluften, fo wird deren Angahl mit 1600 nicht zu hoch eingeschätt sein. Das ergabe:

| Ertruntene un | Þ         | B | efa | nge | ene |  |    | 9910  | Mann |
|---------------|-----------|---|-----|-----|-----|--|----|-------|------|
| Befallene     |           |   |     |     |     |  |    | 1600  |      |
| Bermunbete .  |           |   |     |     |     |  |    | 1 000 |      |
|               | Rufammen: |   |     |     |     |  | 1: | 12510 | Mann |

Das würde mit der Schätzung übereinstimmen, welche die deutsche Flotte gemacht hat: der britische Berlust sei etwa viermal so groß wie der deutsche.

Ob englischerseits strategische Absichten zur Schlacht geführt haben, wissen wir nicht. Noch ist es nicht nöglich, Decloiedtes zu ichreiben. Wöglicherweise hat französischer Drud die bisberige Zurüdhaltung der britischen Flottenseitung iberwunden. Wäre Zellicoes Durand Fleets ersolgreich gewesen, hätte sie die deutsche vernichtet oder ihre Kampstraft wesentlich geschwächt, dann mag ein Vordringen in die Ostice, eine Landung in Jutland ins Auge gefaht gewesen Borgehen gehofft, daß die deutschseinenden Kreise in Dänemart die Lage dann dazu ausnuhen würden, dieses Land auf die Seite des Vierverbandes zu ziehen. Sollten solche Plane tatiächlich vorhanden gewesen sein, so sind sie durch das Ergebnis der Schlacht zum Scheitern gebracht worden.

für die Sffentlichkeit gurechtgestutte Bericht Jellicoes über die Schlacht ipricht von ichmeren deutschen Berluften. Was er in dieser Hinsicht mitteilt, entspricht in feiner Weise ben Tatfachen. Es tann fich babei nicht um » Frrtumer« handeln, fondern es ift miffentlich gelogen, um die eigene Bevolferung, die ber Berbundeten und Neutralen irrezuführen, die Niederlage in einen Sieg umgulugen. übrigens pflegt man nach einem » Siege« nicht Führer abzuseten, wie es die britische Regierung mit dreien der beteiligten Aldmirale getan hat, barunter ben Guhrer ber Aufflarungeflotte, Bizeabmiral Beatty.

Es haben in ber Schlacht 16 wesentlich größere britische Großtampfichiffe gegen ebenjo viele beutsche, 9 großere und ichnellere britische Schlachtfreuger gegen 5 deutiche, 6 britische Pangerfreuger gegen ebenjo viele beutsche veraltete Linienichiffe, Die kleiner und fehr viel langsamer waren, 20 gang neue britische Rleine Rreuzer gegen 5 neue und 3 alte beutiche gefochten. Un Torpedofahrzeugen standen 140 britische von 1000 bis 1900 t gegen 40 deutsche, die durchschnittlich 600 t

maken.

Un schweren Geschützen standen fich gegenüber:

beutiderfeit& 138 30,5 cm mit 53820 kg Gefchofigewicht 84 28 25 200 = 79 020 kg britifcherfeits 60 38,1 cm mit 53100 kg Geschofgewicht 160 84.3 90720 130 30,5 50115 = 193 935 kg

Damit war die schwere britische Artillerie der deutschen um das 2,4fache überlegen.

Noch stärfer war verhältnismäßig die mittlere britische Artillerie der deutschen gegenüber: von deutichen ftanden 84: 17 cm-, 304: 15 cm- und 90: 10,5 cm=, englischerseite 22: 19 cm=, 341: 15,2 cm=, 674:

10,2 cm . Schnelladefanonen im Feuer.

Daß die deutsche Flotte gegen eine so bedeutende überlegenheit siegreich bleiben konnte, bewirkte eine ganze Reihe von Umständen. Zunächst war die tal-tische Führung auf deutscher Seite besser. Abmiral Scheer wurde von seinen Admiralen und Rommanbanten in geradezu muftergültiger Weise unterstütt. Die gesamten Besatzungen waren von einem Beiste durchglüht, wie man ihn beffer nicht benten tann. Eine zielbewußte kriegsmäßige Schulung, die allen denkbaren Vorkommniffen Rechnung trug, hatte in langjähriger Arbeit das Berfonal fo ausgebilbet, bag alle im Material schlummernden Kräfte herausgeholt wurden. Das Material felbit, besonders die Artillerie, war hervorragend. Weichüte, Lafetten, Weichoffe und Zünder haben gearbeitet, wie man erwartet hatte. Die Schiffe, mit allen ihren Ginrichtungen, besonders der Unterwafferichut und der Banger, bewährten fich glangend. Gin Schiff hatte 3500 t Baffer im Raum und blieb auf feiner Station; man mußte, daß es 9000 t tragen fonne, ohne zu finten. Panzerplatten, die 28 cm=Granaten abweisen sollten, haben 34 cm= Geschosse abgehalten. Ein schweres britisches Geschoß traf einen Rommandoturm; die in ihm Befindlichen glaubten, eines der eigenen in der Nabe ftebenden Weichütze habe gefeuert.

Das von der deutschen Flotte Erreichte darf um fo höher eingeschätzt werden, als es einem Gegner ab- meldet; doch fehlte es auch nicht an sehr viel schwe-

Der offenbar burch bas britische Auswärtige Amt mit Recht sehr hoch bewertet werben. Die britischen Seeleute haben glangend gefochten, und vortrefflich war auch das ihnen zur Verfügung stehende Material. Rur die Beidnüte ftanden nicht auf der Sohe. Die bei Beginn ber Schlacht bicht beifammen liegenden Salven ließen nach einigen Stunden zu wünschen übrig. Offenbar waren die Kanonen der Gewaltprobe nicht gewachjen, der fie hier unterworfen worden waren.

Die großen Branbe auf ben britifchen großen Schiffen und Zerstörern erklären fich mit dem fluffigen Beigmaterial, das die Briten benuten. Es wurde burch die Granaten entgündet und trug die Glut über

bas gange Schiff.

Im übrigen hatte das Parlament nie mit den Mitteln für die glotte gegeigt und ber Regierung bochftens ben Borwurf gemacht, daß fie nicht genug fordere.

Alber bei aller Anerfennung für die britische Marine barf boch gesagt werden, daß auf deutscher Seite immer noch nach allen diesen Richtungen bin ein gemiffes Plus blieb, bas die Wagichale bes Sieges fich zu unseren Gunften senken ließ. Sätte ein freundliches Beichick gewollt, daß die Schlacht nur brei Stunden früher begann, fo hatte Abmiral Scheer mahricheinlich die nötige Zeit gehabt, um das Erreichte zu einem fo entscheidenden Siege auszubauen, wie das 111 Jahre früher Trafalgar für die britische Weltherrschaft und seine Seemachtstellung geworden war. Vorläufig bestand der Wert des deutschen Erfolgs hauptsächlich darin, daß der Glaube der Welt an die Unbesiegbarfeit der britischen Flotte ichwer erschüttert murde.

Man hat englischerseits die Unverfrorenheit gehabt, von der Schlacht als einem zweiten Trafalgar zu fprechen. Wollten wir darauf eingehen, fo tonnte das nur in bem Ginne fein, daß am 31. Dai 1916 die Briten die Rolle übernommen haben, die 1805

die Frangofen und Spanier fpielten.

Die Absperrung der Mittelmachte blieb unbeeinflugt, benn fie wird burch die geographische Lage berart begünftigt, daß, wenn die Briten in Deutschland fagen und die Ruffen in England, felbit die letteren bei einigermaßen vernunftigem Berhalten imitande fein müßten, die Briten vom Weltverfehr abzuschließen.

Nach ber Schlacht find folgende hafen für bie Schiffahrt gesperrt worden: Yarmouth, Newcastle, Hull. überall wurde an der Ausbesserung der Schiffe gearbeitet. Un der Nordostede Schottlands und bei den Ortneps wurden neun Minenfelder ausgelegt. Auch in ber Brifchen See wurden mehrere Bafen gesperrt.

#### VII. Offee.

über die Ereignisse in der Oftice flossen die Rachrichten spärlich; die Kriegsereignisse dort find nicht derart klargestellt, daß es möglich wäre, sie sachlich zu fdilbern. Unvertennbar hat Die Seefriegführung mit der des Heeres in Beziehungen gestanden; in welchen ift noch nicht zu fagen.

Die Beobachtung der ruffischen Geeftreitfrafte wurde fortgesett und hat nicht unerhebliche Opfer gefostet. Windau und Libau haben scheinbar als Stüppunkte Bermendung gefunden. Wegen die feindlichen Schiffe und Fahrzeuge, Werften und fonftige militärische Ginrichtungen wurden verschiedentlich Borftoße und Luftangriffe unternommen. Wiederholt wurden auch Berlufte und Beidabigungen ruffifder Rriegeidiffe gegerungen wurde, deffen Mut und technisches Können reren deutschen. Der Schut des deutschen Seehandels voise) angestrebt, bie von bewaffneten Silfsbampfern und Torpedobooten begleitet murden. Bon besonderer Wichtigkeit war dabei der Schutz der zwischen dem im höchsten nordöstlichen Bipfel des Bottnischen Meerbufens liegenden schwedischen Safen Lulea und beutichen Safen fahrenden Erzbampfer, beren Beg burch diefen langen und ichmalen Meeresarm führt.

Wir werden in Untenntnis der leitenden Gebanten der beiberseitigen Oberteitungen hier noch mehr als anderswo barauf angewiesen fein, bie Ereigniffe ber Beitfolge entsprechend niederzulegen, und darauf vergichten muffen, fie einer Besprechung zu unterziehen.

Bei einem am 8. August 1915 unternommenen Borftog eines beutschen Geschwabers in ben Meerbusen von Riga wurden einige Schiffe durch Minen beschäbigt, zwei Minensucher versentt. Um 10. stieß eine Flottenabteilung gegen bie Alandsinseln bor. Ruffische Streitfrafte wurden verjagt und eine Batterie auf der Insel Utoe niedergefampft. Der andere Berband vertrieb am Eingange des Rigaifchen Meerbujens ruffifche Berftorer. Borftoge ruffifcher (britischer?) U-Boote miglangen. Um 16. wurde an der Befeitigung bon Minen und Repfperren gearbeitet, und es tam babei zu Scharmüteln zwischen ben leichten Fahrzeugen beiber Barteien. Gin ruffijcher Berftorer murbe dabei verfentt, andere und ein größeres Schiff wurden beschäbigt. Ein beutsches Torpedoboot fant burch Minen, ein zweites mußte auf ben Strand gesett werden, um es bor dem Sinten zu bewahren. Dann wurden zwei russische Ranonenboote in den Grund gebohrt, die anderen Streitfrafte in den Moonfund zurudgebrangt. Nachdem fich die beutschen Schiffe aus unbefannten Grunden vom Eingange bes Rigaifden Meerbufens zurudgezogen hatten, befchoffen zwei Rleine Rreuzer militarifche Unlagen auf Dago.

Um 19. August wurde innerhalb des dänischen Soheitsgebiets bas beim Durchfahren ber füblichen Mündung des Sundes gestrandete britische Tauchboot .E 18. durch beutsche Aorpedoboote beschossen und tampfunfähig gemacht. Es wurde dann mit danischer Silfe abgebracht und in Ropenhagen mit bem überlebenben Teil feiner Befagung interniert. Der Rommandant entwich nach einigen Wochen unter Bruch bes von ihm gegebenen Chrenworts und ge-

langte nach England.

im September wurden mehrere Luftangriffe gemelbet. Um 10. September wurden der am Finnischen Meerbusen gelegene Flottenstützpunkt Baltifch - Port burch einen Beppelin, am 12. ruffifche Flugzeugmutterschiffe, Torpedo- und Tauchboote, die Werften und Werkftatten in Riga - Dunamunde, am 26. ruffifche Kriegsschiffe im Rigaischen Meerbusen burch Flieger bombarbiert. Im nächsten Jahrel erfolgten am 8., 22., 25. und 26. April Luftangriffe auf die rusisische Fliegerstation Papenholm (Ofel), am 25. und 30. auf bas Linienschiff . Slama im Rigaischen Meerbufen und Moonfund, während ein ruffischer auf die deutsche Rüftenstation Biffen erfolglos mar. Um 28. Juni tam es zu einem Fliegertampf am westlichen Gingange bes Rigaifchen Meerbufens, und als bas Linienschiff . Slawa e im Berein mit einigen Berftörern eine Rüftenbatterie an ber turlandischen Rüfte beschoß, ftich ein Flieger gegen die Schiffe bor, ber auf der Slama einen Treffer erzielte. Um 18. Juli griffen deutsche Marineflieger feindliche Rreuzer, Berftorer

wurde zulet t burch die Bilbung von Beleiten ( Pon- und Tauchboote an, die im hafen von Reval lagen. Much militärische Bertftätten murden mit Bomben belegt. Es murben zahlreiche Treffer beobachtet uno auf ber Berft ftarte Branbe entfacht.

Ernstlichen Schaben richteten die feinblichen Tauchboote an. Um 3. Oltober wurde bei Arlona ein deutfcher Sandelsdampfer ohne Barnung von einem britischen Tauchboot beichoffen, am 12. protestierte Schweden gegen die am vorhergehenden Tage erfolgte Torpedierung eines deutschen Danipfers innerhalb ber Drei-Meilen - Grenze des Rönigreichs burch ein britisches U-Boot. Am 19. Juni 1916 murbe ber deutsche Dampfer - Emse (390 t) innerhalb bes ichwebischen Sobeitegebiets von einem britischen U-Boote versenkt, und der 11. Juli brachte einen besonders traffen Fall der Nichtachtung der schwedischen Neutralitätsgrenze. Gine ruffifche Rotte von Berftorern taperte die deutschen Danipfer »Wormse und »Liffabone. Gelbst ber an Bord befindliche ichwebische Lotfe wurde nach Rugland abgeführt. Um folgenden Tage wiederholte fich der Fall: ein U-Boot — diesmal ein britifches - beichof ben beutiden Dampfer . Unne Liefe. innerhalb ber ichwedischen Bemäffer; am 19. ichog bann ebenfalls ein ruffisches U-Boot gegen ben beutschen Dampfer »Elbe« füdlich von Ratan, weniger als brei Deilen von ber ichwedischen Rufte entfernt, Torpedos ab.

Die in die Oftfee eingebrungenen britifchen U-Boote hatten bis zum 11. November 1915: 13 deutsche Dampfer von zusammen 80 000 t versenkt. Zwischen 1. und 15. November 1915 wurde in der Oftsee der deutsche Danufer » Suomie, 1016 t, abgeschoffen.

Um 23. Oftober wurde der deutsche Panzerfreuzer » Pring Adalbert« bei Libau auf ber Heimreise von einer Kreuzfahrt durch ein britisches Lauchboot verfenkt. Das Schiff felbft hatte zwar einen fehr geringen Wert; bedauerlich aber war, daß ber weitaus größte

Teil der braven Bejagung ertrant.

Um 5. November versentte ein beutsches Tauchboot das Führerschiff einer ruffischen Dinensuchabteilung. Um 7. wurde der deutsche Rleine Kreuzer »Undine« zwischen Trelleborg und Sagnig bas Opfer eines britischen U-Boots. Um 17. Dezember griff ein britifches U-Boot eine beutiche Aufflarertruppe, bestebend aus dem Rleinen Rreuzer » Bremen« und zwei Berstörern, an. Einer der letteren war durch einen Torpedo getroffen und befand fich im Sinten. Der Rreuger hatte seine Boote heruntergelassen, um die im Baffer treibende Bejagung zu retten, als er felbst einen Torpedo erhielt. Er verfant nach turzer Zeit, aber obwohl ber zweite Berftorer ebenfalls zum Biele genonimen wurde und dem auf ihn lancierten Torpedo ausweichen mußte, gelang es ihm boch, einen erheblichen Teil der Besatzungen zu bergen.

In der Nacht zum 14. Juni wurde ein von mehreren bewaffneten Silfsbampfern gefichertes beutsches Beleit fübolilich von ben Stodholmer Scharen burch vier ruffische Berftorer angegriffen. Der Silisbampfer »herrmann« wurde in Brand geschoffen und von ber Besatung gesprengt. Ein großer Teil berfelben

tonnte fich retten.

Um 80. Juni tam es zwischen Häfringe und Land&ort zu einem Wefecht zwischen beutschen Torpebobooten und ruffifden Streitfraften, unter benen fich auch ein Panger- und ein geschütter Rreuger befand. Um 2. Juli fah fich eine beutsche Sandeleflotte füblich von Bland von feindlichen U-Booten bebroht. Rachbem diese ohne Warnung mehrere Torpedos erfolglos

<sup>1 1916.</sup> 

dampfern, die Angreifer zu verscheuchen.

Um 27. wurde die ruffiiche Flugstation Lebara auf Ösel durch Flieger angegriffen. Es wurden Treffer in den Ballen festgestellt, Die Brande gur Folge hatten.

## VIII. Die öfterreichisch-ungarische Flotte.

Lange vor Ausbruch des Beltfrieges, 1911, erschien in Italien eine von dem Linienschiffstapitan Eugenio Bollati di St. Bierre verfaßte Brojdure, in welcher der Berfasser den » Tag der Bergeltung für Lissa herbeijehnte und für ben Fall eines Krieges mit der Donaumonarchie einer energischen Offensive gegen die Ofterreicher das Wort redete. Als dann Ende Dlai 1915 biejer Krieg ba mar, follte es nun mit einem Male an den Borbedingungen für eine folche Offenfive fehlen. Einen Monat nach der Kriegserklärung veröffentlichte ber italienische Abmiralftab eine Rundgebung, in der gefagt wurde, daß bie ofterreichisch-ungarische Flotte eine berartige strategische überlegenheit besite, daß ihr die Initiative überlassen werden musse«. Als Kriegsschauplat konnte für die österreichisch-ungarische Flotte nur die Udria in Frage kommen — abgesehen von ben Tauchbooten, benen ja die Belt offensteht. In ber Adria tonnte fie die eignen Ruften ichuten, die italienische Ditkuste beunruhigen und schädigen, die Operationen der Urmee unterflügen, die des feindlichen Heeres ftoren, die italienische Flotte von der Abria zu vertreiben und die Schiffahrt in biefem Miceresteil zu unterbinden suchen. Solange die italienische Sochseeflotte aber nicht willens war, sich zum Kampfe zu stellen, mare es töricht gewesen, wenn die ber Donaumonarchie ihre Großtampfichiffe ben bon feindlichen U-Booten brobenden Gefahren batte ausfepen wollen. über die Straße von Otranto hinaus vorzustoßen, war bedenklich, da die Rückzugslinie nicht gesichert war, fondern von der italienischen Oftfujte her bedroht erschien. Dagegen war die Gestaltung der balmatiniichen Rufte für den Rleinfrieg zur See überaus günftig. Und bas ift von den öfterreichisch-ungarifchen Rreugern und Torpedofahrzeugen gut ausgenutt worden. Chenfo erfolgversprechend mar die Berwendung ber Bafferflugzeuge. Die Ausnutung der Tauchboote litt unter den gefennzeichneten politijchen Rückjichten.

Das zweite Kriegsjahr war befonders reich an Luftangriffen auf beiden Seiten. Um 6. Auguft naberte fich das italienische Luftichiff Dittà di Jefie dem Rriegs. hafen von Pola; es murde vernichtet, ehe es Schaden anrichten fonnte. Um 15. bombardierte ein biterreis diich ungarischer Flieger die Befestigungen von Benedig. Die Infel Belagoja war mehrfach von Schiffen und Flugzeugen angegriffen und dabei offenbar fo großer Schaden angerichtet worden, bag die Italiener die Infel räumten. Um 18. November fand abermals ein Luftangriff auf Benedig statt, am 19. auf Berona, Bicenza und Udine, am 9. Januar 1916 auf Uncona. Am 25. Januar unternahmen fünf, am 27. zwei, am 1. Februar brei Bafferflugzeuge Angriffe auf Durago und das in der Nähe aufgeschlagene Zeltlager italienischer Truppen. Um 2. war Balona das Ziel breier Marineflieger. Bierbei erhielt einer einen Treffer in den Motor, jo daß er mäffern mußte. Der Führer ber Gruppe ließ sich neben bem beschädigten Flugzeuge nieder, machte es unbrauchbar und entkam mit der an Bord genommenen Besatzung den verfolgenden Zerstörern nach bem 220 km entfernten Cattaro. Um 29. März erfolgte ein Luftangriff auf Balona,

verfeuert hatten, gelang es den geleitenden Hilfs- am 2. Upril auf Uncona, am 3. Wai auf Ravenna, am 4. auf Balona und Brindifi; auf dem Beimwege wurde der Bangerfreuger »Marco Bolo« durch einen beimtehrenden Flieger mit Majchinengewehrfeuer -Bomben maren nicht mehr vorhanden - angegriffen; am 13. Balona, am 16. Benedig, Meftre, Cormone, Cividale, Udine, Ber La Carbia und Treviso, am 19. San Giorgio di Nogaro angegriffen; ber 15. Juli brachte einen italienischen Luftangriff auf bas nordliche Inselgebiet der Monarchie.

Un zweiter Stelle steben Rampfe und Unternehmungen von Tauchbooten. Um 5. August vernichtete ein biterreichisch-ungarisches U-Boot bei Belagoja bas italienische Tauchboot »Nerende« (1913, 320 t, 16 Knoten, zwei 45 cm - Torpedorohre). Ein anderes italienisches Tauchboot geriet am 10. im Golf von Triest auf eine Wine und ging unter. Das österreischisch-ungarische Tauchboot DU 12« wurde am 11. in ber nördlichen Adria von einem italienischen. »U 3« am 12. bon einem frangofischen bernichtet. Ein öfterreichisch-ungarisches Tauchboot versentte am 11. September in der Strafe von Otranto einen großen britischen Transportdampfer, ein anderes am 8. November an der Sübspise Sarbiniens den italienischen Dampfer »Ancona«, der zu fliehen versuchte. Um 18. Dlarg murbe bas öfterreichifch-ungariiche Sofpitalschiff »Electrae durch ein feindliches U-Boot ichmer beschäbigt. Um 23. Mai fiel ber italienische Dampfer Bajbingtone (2819 t) einem U-Boot zum Opier, bas vorher die Sochöfen von Porto Ferrajo beschoffen hatte. Um 25. Juni wurden der italienische Hilfs-treuzer - Città di Wessina (3495 t) und der franzöfifche Berftorer »Fourche« (1911, 770 t, 33 Anoten. zwei 10 cm., vier 6,5 cm. Schnelladetanonen, zwei 45 cm-Doppeltorpedorohre) in der Straße von Otranto, am 14. Juli ein italienischer Berftorer durch ein Tauchboot vernichtet.

An sonstigen Ereignissen find noch folgende erwähnenswert: öfterreichisch ungarische Rriegeschiffe beichoffen am 11. August 1915 bie Infel Belagofa und verschiebene Ruftenstädte nördlich von Brindift. Um 27. September murde das italienische Linienschiff » Benedetto Brine (1901, 13 400 t, 20,5 Anoten, vier 30,5 cm-, vier 20,8 cm-, zwölf 15 cm-, 22 leichte Schnellladefanonen, vier 45 cm-Torpedorohre) infolge einer Innenexplosion für immer unbrauchbar. Um 8. November verfentte ein U-Boot den italienischen Silfefreuzer Firenze« (2780 t) und am 23. eine biterreichisch-ungarische Auftlärungsgruppe zwischen Duraggo und Brindisi zwei italienische Dampfer, von benen der eine bewaffnet war und Marinemannschaften an Bord hatte. Um 5. Dezember sant vor Ba-Iona ber italienische Zerftorer -Intrepidoe (1913, 690 t, 30 Anoten, eine 12 cm-, vier 7,6 cm-Schnellladefanonen, zwei 45 cm-Doppeltorpedorohre) burch eine Mine. Chendafelbit murde ber Silfefreuger "Re Umbertoe (2952 t) durch ein U-Boot vernichtet. Bei San Giovanni di Medua vernichtete der Kleine Kreuzer »Novara« und einige Torpedoboote nach Niederkämpfung montenegrinischer Küstenbatterien 12 feind= liche Dampfer und Segler, die Kriegevorräte landeten. Nordwestlich bavon versentte der österreichisch-ungarifche Zerftorer . Warasbiner . bas frangofiiche Tauchboot » Fresnel (1908, 550 t, 12,5 Anoten, 6[7 ?] Torpedorohre), das gegen die »Novara« zum Angriffe schretten wollte. Der Kommandant, ein Offizier, 20 Mann wurden gefangen. Die Berftorer Dita und >Triglav e gingen vor Durazzo durch Minen verloren.

Digitized by Google

Nachdem am 10. Januar ber Lovden unter Mitwirfung der öfterreichilch-ungarischen Flotte erfturmt. Cetinje am 13., Untivari und Dulcigno am 22. von ben biterreichern befest worden maren, bot bas als Hauptstüppunkt der Flotte benutte Cattaro erst die auf die Dauer unentbehrliche Sicherheit. Bon bem Berge aus waren vorher die Stadt, beren Forts und bie in dem weiten Fjord liegenden Schiffe immer wieber aus ichwerem Beidun beichoffen worden. Diefe Gefahren waren nunmehr endgültig befeitigt. In ber Adria fant um diese Zeit ein italienischer Dampfer, ber Lebensmittel und 425 aus Amerika kommende montenegrinische Wehrpflichtige an Bord hatte, durch eine Mine. Es follen babei nur zwei Mann um-gefommen fein. Um 3. Februar beschoffen öfterreidijch - ungarische Kreuzer und Torpedoboote Ortona und San Boto. Gins ber biterreichijch - ungariichen U-Boote brachte den von den Italienern beschlagnahmten Dampfer Rönig Alberts vom Norddeutschen Lloyd als Brife ein. Um 18. März wurde der frangofiiche Berfibrer »Renaudine (1914, 850 t, 33 Anoten, zwei 10 cm., vier 6,5 cm. Schnelladefanonen, zwei 45 cm - Doppeltorpedorohre) durch ein Tauchboot in den Grund gebohrt. Um 18. April kam es füdlich von der Bo-Mundung zu einem Gefecht zwischen öfterreichisch-ungarischen und italienischen Beritorern, über das nähere Ungaben fehlen. Um 13. Juni zeigten fich brei italienische Berftorer vor Barenga.

Der 27. Juli brachte einen öfterreichisch-ungarischen Luftangriff auf Bahnhöfe, militärische Einrichtungen und Fabrilen in Otranto, Mola, Bari, Grevinazzo

und Molfetto.

## IX. Die Greigniffe im Grient und Mittelmeer.

Um 31. Juli hatten beutsche Tauchboote im Mittelmeer ihre Tätigleit gegen die feindliche Kriegs- und

Sandelsichiffahrt aufgenommen.

Die griechliche Insel Whitlene war von den Engländern besetzt worden. Es begann damit die Bergewaltigung des kleinen Königreichs durch die sfür die Rechte der kleinen Nationen kämpsenden Mächtes des Bierverbandes. Richt nur als militärischer Stützpunkt kam die Insel während des Krieges in Frage, sondern auch als Faustpfand gegenüberrussischen Forderungen betreffs Konstantinopels und der Weerengen.

Um eine Landung großer Truppenmassen in der Suvladucht zu verschleiern, wurden die türkischen Stellungen auf der Gallipoli-Halbinsel heftig angegriffen. Um Abend des 6. Augustes begann die Austississing von 75 000 Mann in der Suvladucht, deren Bormarsch durch schleunigst herangezogene türkische Truppen ausgehalten wurde. Der auf die Gestade des Marmarameers angesetzte britische Angriff bezweckte, die auf der Halbinsel besindlichen türkischen Streitkräste von Konstantinopel abzuschneiden. Der Plotte sollte damit die Aufgabe erleichtert werden, die Dardamellenstellung zu durchbrechen. Diese Absichte

Um 8. versenkte ein britisches Tauchboot, dem es gelungen war, die Dardanellen in Unterwasserfahrt zu passieren, das im Bosporus liegende Linienschiff » harbarolfae (1891. 10060 t, früher » Kurfürst Friedrich Wilhelme). Ein großer Teil der Besatung konnte gerettet werden.

Die an der Suvlabucht gelandeten britischen Truppen seigten in den nächsten Tagen ihre Angriffe fort, die aber unter sehr schweren Berlusten abgewiesen wurden. Gleichzeitig fanden weiter süblich unaus-

gesetzte Borftoge ftatt, um bort türkische Trubben zu binden. Besonders hartnädig waren die am 16., 21. und 28., bis es ant 29. den zum Begenftoß angefetten Domanen gelang, den Engländern und Frangofen alle mit überaus großen Opfern errungenen Borteile wieder zu entreißen. Dann flaute ber Ranuf bis Ende September ab; am 25. September unternommene frangofiiche und englische Ungriffe icheiterten abermale. Nordöstlich von Ged-ul-Bahr murbe ein britischer Zerftorer durch Artislerie verfentt. Die fortdauernden Digerfolge der Beftmächte ließen nunmehr die Hoffnung auf einen endgültigen Erfolg ichwinden. Um 3. Oftober wurde 11/2 britische Truppendivision eingeschifft und nach Salonifi übergeführt. Damit begann die Liquidation des Darbanellenunternehmens. Die bisherigen britischen Berlufte wurden im Unterhause als 1609 Offiziere, 23 670 Mann tot, 2969 Offiziere, 72 222 Mann verwundet, 337 Difiziere 12 114 Mann »bermißt« (gefangen) angegeben. Bom 25. Upril bis 11. Dezember feien außerdem 96 682 Dann in Krantenhäuser aufgenommen worden. 3mar dauerten vorläufig die Kampfe noch an; aber gleichzeitig wurde die Räumung der Halbinsel vorbereitet. Es gefchah bas in jo burchdachter Beife, daß es foliefelich gelungen ift, fie unter fehr geichidter Benutung ber Bitterung mit verhältnismäßig geringen Berluften durchzuführen. Um 10. November ftrandete bei Anaforta der britische Zerftbrer » Louis« (1913, 980 t, 29 Knoten, brei 10,2 cm - Schnelladefanonen, vier 53 cm - Torpedorohre). Infolge der Burudziehung eigener Beiduge und bant ber eingetroffenen biterreichisch-ungarischen schweren Urtillerie gewannen die Türken vom 26. November an auch artilleristisch bie Oberhand. Um 9. Januar beendeten Engländer und Franzosen die Räumung der Halbinsel, die um Neu-jahr begonnen hatte. Die Anasorta-Gruppe schiffte fich in der Nacht vom 19./20. Dezember ein; ihr folgte in der Nacht zum 9. Januar die Ged-ül-Bahr-Gruppe. Wenn auch die Materialverlufte in Unbetracht ber aufgehäuften Mengen gering genannt werden durfen, so waren doch die Borrate, die den Türken in die Hände fielen, an sich recht bedeutend.

Iwar war damit der dirette Angriff auf die Darbanellen aufgegeben; aber auch später beunruhigten sortdauernd feindliche Kriegsschiffe und von Tenedosausgestiegene Flieger die Stellung durch Bombardements. So beschossen vom 18. bis 22. Kebruar britische Kreuzer und Zerstörer die Küste bei Sed-ül-Bahr und Tete-Burun, wichen aber stets zurück, sobald sich die türtsische Artillerie auf sie eingeschossen hatte. Bom 22. bis 24. war das anatolische User zum Ziel genommen. Um 6. wurde dieselbe Gegend von einem Kreuzer und einem Wonitor bombardiert. Um 13. Mai erfolgte ein türtsische Lustangriff auf Indrosund die in der Bucht ankernden Schiffe und Prahme.

Es wurde schon erwähnt, daß es mehrfach seindlichen U-Booten gelungen ist, die Dardanellen zu pafieren, indem sie die Strede unter Wasser zurücklegten. Sie wurden im Marmarameer und Bosporuß überaus unbequem, indem sie nicht nur den Verfehr erschwerten, sondern auch zeitweise die Hauptstadt beschwisen. Um 9. August wurde eines von ihnen im Marmarameer durch ein Flugzeug vernichtet; ein anderes britisches versuchte am 31. im Golf von Ismid zu landen, um die Unatolische Bahn zu unterbrechen. Der Versuch siedierte. Um 3. September versenkte ein türkisches Wachtboot im Marmarameer ein britisches U-Boot. Als das französische Tauchboot » Turquosse.

(1908, 450 t) die Dardanellen durchfuhr, wurde ihm berfranzösische Transportbampfer - Amiralhamelin das Periftop weggeichoffen. Infolgedeifen strandete es, murbe bon ben Türlen genommen, die Befagung gefangen. Nachdem es in Konstantinopel instand gesett war, ist es der türkischen Flotte eingereiht worden. Das britische U-Boot >E 20 < (1914, 825 t, 16 Anoten, zwei 7,6 cm-Schnelladekanonen, vier 53 cm-Torpedorohre) wurde in den Dardanellen versentt; bamit maren bisher in biefer Wegend feche britische und vier frangofische Tauchboote vernichtet ober genommen worden. Um 3. Dezember verfentte ein britisches U-Boot im Golf von Ismid den türkischen Berftorer . Dar Siffar. (1908, 305 t, 28 Anoten, eine 6,5 cm=, feche 4,7 cm=Schnelladelanonen, zwei 45 cm= Torpedorohre).

Much gegen Snihrna gingen feindliche Schiffe bor. Much unbefestigte Städte und Dorfer murden mehrfach ohne jeden militärisch erkennbaren Grund bombardiert. Daran beteiligte sich auch der russische Kreuger . Alstold . Um 1. Dezember murden an der Nordwestkuste Kleinasiens zwei türkische Ranonenboote burch Artillerie verfentt. Ein feindliches Bachtichiff, bas am 25. April westlich von Rouche bei Smyrna erichien, jog fich jurud, als es einen Treffer erhalten hatte. Um 13. Mai erschien ein Monitor bei Keusten (Infel vor Smyrna) und beschoß die Werte. Er ging zurud, als ihm Schornstein und Signalmast zertrummert waren. In der Nacht zum 14. Mai näherte fich der britische Monitor »M 30« (1915, etwa 500 t, eine 23,4 cm-, eine 15,2 cm-Schnelladefanone) ber Rordweitfuste ber Insel Reuften und wurde durch Artillerie vernichtet. Auch Landungen wurden veranstaltet. So warf am 24. Juni eine feindliche Schiffsgruppe 100 Banditen . — wie der türfische Bericht fie bezeichnet — am Nordufer bes Tuzladere bei Uhrabiit an Land. Aufgestiegene Flieger zwangen die Schiffe, bie hohe Gee aufzusuchen. Um 27. Juli beschoffen zwei feindliche Schiffe, unterftutt durch Flieger, berschiedene Puntte der Rufte. Alls die Ruftenartillerie ihr Feuer eröffnete, zogen fie fich zurud.

Im türkischen Guden hatten sich die Engländer des am Berfischen Meerbujen gelegenen Safens von Bender Buchir bemächtigt, gaben ihn aber Unfang Ottober wieder auf, da fich die friegerischen Bewohner

fortdauernd feindlich zeigten.

Um 14. August 1915 versenkte ein deutsches U-Boot bei der Jusel Ros den britischen Truppentransportdampfer »Royal Edward« (11117 t). Bon 1500 an Bord befindlichen Soldaten gelang es, 600 gu retten. Um 2. September wurde das britische Truppentransportschiff . Southland. (2081 t), am 10. der frangofifche Silfsbampfer Mindiana im Mgaifchen Meere versenkt. Bom 15. bis 30. September haben beutsche U-Boote im bftlichen Mittelmeer über ein Dugend, von da ab bis zum 10. Oftober weitere gehn große Dampfer in den Grund gebohrt. Um 5. November wurde der britische Hilfstreuzer » Tara« (6322 t) im öftlichen Mittelmeer durch ein deutsches U. Boot vernichtet. Aber auch mit bem Weichut traten die U. Boote ins Gefecht; am 6. November vernichtete eines von ihnen im hafen von Solum die ägyptischen Ranonenboote » Prince Abbas« (450 t) und »Abb ul Meneme (300 t), altere Fahrzeuge. Seit Beginn bes Saloniti-Unternehmens waren bis Ende 1915 ver-fenft worden: ber britifche hilfetreuger Ramagane (3447 t) mit 500 Mann indijcher Truppen und Rriegsmaterial, der britische Transportdampfer » Traninl. pania (14000 t) mit Truppen und Rriegsbedarf,

(5051 t) mit der ersten Abieilung frangofischer Teldartillerie, Munitionsmagen, 360 Pferden, der britische Transportbampfer » Marquette« (7050 t) mit 1000 weißen Soldaten, 500 Maultieren, Munition. Arantenpflegern; der britische hilfstreuzer » Tara« (1862 t), der französische Transportdampfer »Calvados: (6000 t) mit 800 Mann Kolonialtruppen, bavon 53 gerettet, die britischen Transportschiffe Doorina. (5000 t) mit Truppen und 500 Bferden, . California. und außerdem weitere 24 Schiffe von 69656 Raum= tonnen; fomit für Oktober und November 220000 Bewichtstonnen ober 300 000 Raumtonnen. Eine andere Zusammenstellung gibt an als englische Berlufte: einen Silfefreuzer (1862 t), fünf Transportichiffe (37 500 t) mit Truppen, Pferden und Rriegsbedarf, 18 Transportbampfer (68567 t) mit Kriegsbedarf, ein Motorleichter ( X 30 c), 13 andere Dampfer (44839t); frangofifche Berlufte: zwei Transportichiffe (11051 t) mit Truppen und Kriegsbedarf, feche Transportdampfer (22 135 t) mit Kriegsbedarf, fünf andere Dampfer (9384 t); japanische Berlufte: ein Transportschiff (5118 t); ruffische Berlufte: zwei Dampfer (5412t); norwegische Berlufte: ein Dampfer (3521t); zusammen: 147483 Bewichtstonnen ober ungefahr 200000 Raumtonnen.

Ein deutsches Tauchboot versenkte am 12. Februar an der fprifchen Rufte den frangofifchen Bangerfreuger Mmiral Charner (1893, 4800 t), ein altes Schiff, und am 1. Marg im Mittelmeer bas frangofifche Transportidiff . La Provence .; von den an Bord befindlichen 1800 Soldaten follen 700 gerettet worden fein. Auch Minen streuten die U-Boote aus. Deutschen Minen fielen am 22. April bas britische Linienschiff »Ruffel« (1901, 14200 t, 19,4 Rnoten, vier 30,5 cm-, gwölf 15,2 cm-, 14 leichte Schnelladefanonen, vier 45 cm = Torpedorohre) zum Opfer und am 17. ober 18. an ber afritanischen Rordtufte ein britischer und ein frangösischer Berftbrer.

Von sonstigen Ereignissen seien folgende ermähnt: Um 20. August 1915 erflärte Italien an die Türlei den Rrieg und am 25. die Blodade über die Ruften Rleinafiens und Spriens. Dem folgte am 14. September seitens Frankreichs die Blodadeerklärung über die türk. Küften am Agäischen und Wittelländischen Weere.

Am 11. September erschienen deutsche U-Boote im Schwarzen Meer. Um 13. Oktober waren türlische Rriegsichiffe ins Schwarze Meer vorgestoßen und verseulten vor Sebastopol zwei ruffische Dampfer.

Die negativen Erfolge des Bierverbandes gaben ber bulgarischen Regierung ben Mut, fich auf die Seite ber Mittelmachte gu ftellen. Um 14. Oftober erflarte fich Bulgarien infolge ferbischer Ginfalle in fein Bebiet als im Kriegezustande mit Serbien befindlich. Die Antwort Frankreichs und Englands bestand barin, daß Kriegesichiffe beider Nationen am 21. unbefestigte Orte - wie Dede Elgatich und Lagos - an der bulgarischen Mittelmeertüfte bombardierten. Am 1. Februar 1916 griffen deutsche Luftschiffe im hafen von Saloniti anternde feindliche Schiffe und die an Land errichteten Lager an. Noch am 4. gaben große Brände bavon Runde, daß der Ungriff erfolgreich gewesen war; bagegen wurde bort am 6. Mai ein Luftschiff vernichtet. Um 9. Mary belegten deutsche Flieger bei Raliatra, nördlich von Warna, eine aus einem Linienfchiff, funf Berftorern und mehreren Trogdampiern bestehende Abteilung mit Bomben. Ein Zerftorer wurde getroffen. Ein anderer, Deitenant Bujdtichine

(1906, 356 t, 26 Knoten, eine 7,5 cm-, fünf 4,7 cm-Schnelladelanonen, zwei Doppeltorpedorohre), geriet auf eine Wine und sank. Nordöjtlich von Batum vernichtete ein U-Boot ein etwa 12000 t großes Transportschiff, das Soldaten und Kriegsbedarf führte, und am 31. einen 1500-Tomendampfer sowie ein Segelschiff. Die deutschen U-Boote beschossen auch mehrsach erfolgreich Küstenbatterien nördlich von Poti. Undere türfliche Kriegsschiffe vombardierten russische Stellungen an der tautasischen Grenze und vernichteten einen russischen, mit Munition beladenen Dampfer. Und 3,4. Upril vernichtete »Widilli« einen großen Segler, der Kriegsmaterial an Bord hatte.

Um 16. Juni wurde ein russisches Truppentransportschiff, das der Hilfsdampfer "Xenia« geleitete, 20 Seemeilen östlich von Sulina durch zwei bulgarische Torpedoboote angegriffen. Als "Xenia« von einem Torpedo beschädigt worden war, slüchteten beide

Ediffe nach Odeffa.

Um 21. Juni erschien im spanischen Hafen von Cartagena das deutsche Tauchboot »U 35«, um ein Handichreiben des deutschen Kaisers an den König von Spanien zu überdringen, in dem für die Aufnahme gedankt wurde, welche die deutschen Kamerunsoldaten gesunden hatten. Für letztere wurden Arzueimittel gelandet. Das Boot verließ um 3 Uhr des nächsten Worgens den Hafen, den die von herbeigeeilten seindlichen Kriegsschissen gebildete Blodade und kehrtegläcklich zu seinem Stütpunktezurück, nachdem es unterwegs den französsischen Dampfer »Herault« (2299 t) versentt hatte.

Am 22. Juli sah ber auf einer Kreuzsahrt ins Schwarze Weer begriffene Kreuzer » Midilli«, all er sich süblich von Sebastopol besand, das weit überlegene Streitkräste im Begriffe standen, ihm den Rüdweg abzuschneiden. Er mußte sich durchichlagen und bestand dabei einen vierstündigen Kampf mit einem russischen Großkampfschiff der » Kaiserin Warie«-Klasse (1914, 23400 t. 21 Knoten, zwölf 30,5 cm., zwanzig 13 cm., 16 leichte Schnelladekanonen, vier 45 cm. Torpedorohre), ehe es ihm gelang, nach dem Bosporus zu gelangen.

#### X. Der Kreuger- und Sandelskrieg.

über den durch die Tauchboote geführten handelstrieg ist bereits (S. 248 f.) berichtet worden. Zu den im Laufe des Krieges vernichteten Schiffen gehörte auch der englische Dampfer Dottinghams, der eine der sir die Bersenlung deutscher U-Boote ausgesetzten Pränten beansprucht hatte. Tatiachlich war das fragliche Boot aber nur beschädigt worden.

Der englische Kassagierbampser »Appania (7781 t), bessen Unfunft in Plymouth erwartet wurde, lief statt bessen in Old Point Comfort (Nordamerika) ein. Un Kogland unterwegs, Voord befanden sich 425 Personen, von dennen 132 von besenglischen Dampsern »Cordridgea (3687 t), "Unthora (3496 t), "Tradera (3608 t), "Ariadnea (3035 t), "Dromondya (3617 t), "Kairingsord» sehaltene englische Disstructure, die alle durch den Wactavischa (5816 t) stammten, die alle durch den deutschen Disstructure "Wöwes versentt worden waren. Die Prisenmannschaft bestand aus 12 Watrosen unter Beschl des Leutmanis 3. S. d. R. Berg und 20 deutschen Zivilssen, die auf den Schissen durch wurden. Aus der Kriegsgesangenischaft beseit worden waren. Vielden Zivilssen, die auf den Schissen der Triegsgesangenischaft beseit worden waren. Vielder Errolge Liner der Dampser uns Vaderid wurde gemeldet, daß in Santa Cruz-

Tenerissa ber englische Dampfer »Westburn« (3300 t) unter beutscher Flagge eingelausen sei, um Schäden auszubessern. Die Brisenmannschaft bestand aus sieben Mann, die 206 Engländer und Belgier zu bewachen hatten. Diese stammten von den Dampsern »Porace« (3335 t), »Clan Mactavish«, »Cambridge«, »Flamenco« (4540 t), dem Segesichtiss Edinburgh« (1473 t) und dem belgischen Dampser »Luzemburg« (4382 t). Auch 11 Spanier waren darunter. Am 23. Februar wurde die »Westburn«, nachdem die Gesangenen an Land entlassen waren, außerhalb des Hafens in Sicht britischer Kreuzer versenkt.

Der hisstreuger » Nöme«, ber so überraschend im Atlantischen Dzean aufgetaucht war, kehrtenach mehrmonatiger erfolgreicher Kreuzsahrt am 4. März in einen deutschen hafen zurüld. Alls Gefangene besanschen sich an Bord: vier britische Djiziere, 29 Seesoldaten und Matroien sowie 166 Mann von feindlichen Danupserbesatungen, darunter 103 Indier. Alls Beute brachte er Goldbarren im Wert von einer Missten Wart nit. Außer den genannten Schissen hatte die » Möme« noch die Danupser » Sazon Prince« (3471 t) und » Maroni« (3109 t), im ganzen demnach 15 Schisse von 56653 t aufgebracht. Von diesen hatte » Clan Mactavish« Widerstand durch Geschüsseuer geleistet, der schnell gebrochen wurde.

Die »Möwes hatte außerbem an der Nordostfüste Schottlands Streuminen gelegt, deren eine dem Linienschiff sking Edward VIIs (1903, 17800 t, 19 Knoten. vier 30.5 cms, vier 23,4 cms, zehn 15,2 cms, 24 leichte Schnelladelanonen, vier 45 cms-Torpedorohre) am 9. Januar 1916 verbängnisvoll wurde.

Ein anderer beuticher hilfstreuzer, Breif«, war weniger vom Glüd begünstigt. Er wurde am 29. Februar 1916 in der nördlichen Nordsee zunächst von dem 15000 tgroßen britischen hilfstreuzer blicantaras gestellt. Es gelang ihm zwar, denselben zu versenken; aber inzwichen waren mehrere andere Schiffe herangekommen, so daß jede Aussicht auf Entlommen schwand. Der Kreuzer wurde beshalb gesprengt — nach englischen Berichten durch Geschützieuer versenkt —, 150 Mann der Besatung sielen in Kriegsgesangenschaft.

Auch deutsche Torpedoboote nahmen in den heinisschen Gewässern den Handelskrieg erfolgreich auf. Um 23. Juni wurde in der südlichen Nordies der Dampfer »Brussels aufgebracht und nach Zeedrügge geleitet. Un Bord besanden sich viele belgische Arbeiter und 24 entsprungene russische Gefangene, die nach London wollten, um in England Munition anzufertigen. Die Ladung bestand in Stiefeln, Leder und 390 t Lebensmitteln.

Um 5. Juli wurden die englischen Dampfer »Lesstriss und »Jarvo Abbeys, mit Lebensmitteln nach England unterwegs, nach Zeedrügge ausgedracht. Um 27. Juli wurden zwei englische Dampfer in der Ostee geladert. Der vom einem deutschen Silfstreuger angehaltene englische Dampfer »Estimos leistete Widerpland und konnte erst nach einem Gesecht in Besitz genommen werden. Um gleichen Tage passerten — nach dänischen Meldungen — um 3 Uhr 50 Min. nachmittags zwei große englische Dampfer Wölle in südlicher Richtung, geleitet von drei deutschen Torpedobooten. Einer der Dampfer schien ein Kassagierschiff zu sein.

ABeitere Erfolge im Handelstriege f. Seefriegsalender (S. 238 ff.).

## III. Technik und Kriegführung

## Das Ctappenwesen

von hauptmann a. D. Defele in Burgburg

hierzu Tafel Detappenwefena mit Erläuterungen.

Bu allen Zeiten war man fich in ber Kriegführung ber einschneibenden Bedeutung einer forgfältig durchgeführten Heeresverforgung bewußt. Man mar daher auch von jeher darauf bedacht, die Berbindung bes heeres mit ber beimat zu fichern, die Erfas bietet für alles, mas im Felbe gebraucht wirb. Bei ber heutigen Urt ber Rriegführung ift biefe rudwärtige Berbindung zur unerläglichen Notwendigfeit geworden. Bor allem stehen Millionenheere im Felde, und zwar nicht auf einem Rriegeschauplat, sondern auf mehreren zugleich. Das allein bringt ichon eine erhebliche Erichwerung ber Beeresverforgung mit fich. Dazu kommt, daß sich die Kriegführung auf allen Gebieten die neuesten Errungenschaften der Technit gunute macht und baburch weitere ungeheure Unforderungen an den Materialerfat ftellt. Unter biefen Berhältniffen fann nur bas heimatliche Sinterland in jeiner ganzen Ausdehnung die Basis des Feldheeres bilden, aus der es feine Exiftenzmittel zieht.

Im folgenden sollen nun die Ginrichtungen kurz besprochen werden, die diese so wichtige Berbindung bes heeres mit ber heimat ermöglichen, b. i. bie Etappe und ihre Tätigleit. Bum richtigen Beritandnis ber Aufgaben des Ctappendienites und ber ganzen Urbeit im Ruden bes heeres ift es notwendig, vorher turg ben Zwed ber Etappe, nämlich bie heeresversorgung und ihre verschiedenen Ge-biete, zu behandeln. Die beigegebene schematische Darstellung bes Ctappenwesens foll ben Lauf ber Heeresversorgung und die Einrichtungen der Ctappe

im Bilde erläutern.

## Die heeresverforgung.

Die heeresmaffen muffen mit allem verforgt werden, was zu ihrer Lebens- und Kanuffichigfeit gehört. Diese Berjorgung tann zum Teil und in gunftigen Fallen durch Musnutung bes Kriegsichauplates erfolgen. Aber die Dittel des Rriegsschauplates reichen bei weitem nicht zur Dedung aller Deeresbedurfniffe aus. Go ift die Berpflegung aus bem Lande selbst bei raich fortschreitenden Operationen nur bann möglich, wenn bas Land nicht schon vom Feinde ausgesogen ift; in der Hauptsache ift man auch hier auf ben Rachichub angewiesen. Beim Stellungsfrieg ober wenn sonft größere Truppenmaffen fich längere Zeit gegenüberstehen, tann die Berforgung mit Lebensmitteln nur durch Nachführung geschehen. Der Erfat ber verichoffenen Munition, die Auffüllung Die gewaltige Leiftungefähigfeit der neuzeitlichen

ber eingetretenen Berlufte und bie Ergangung bes Kriegemateriale muß unter allen Uniftanben durch Bufuhr aus der Heimat erfolgen. Wirklich schlagfertig ift ein heer fomit nur bann, wenn es alle Beburfniffe, von Mann und Pferd getragen ober auf Fahrzeugen verladen, mit fich führt und die erforderliche Ergänzung durch wohlgeordneten Nachschub

aus bem eigenen Lande zugeführt erhält.

Das Feldheer muß aber, wenn es zu den von ihm verlangten Leistungen fähig sein soll, auch von allem befreit werden, mas feine Schlagfertigfeit beeinträchtigt. Das erfordert die Ableitung alles Sinderlichen von der tampfenden Truppe nach rüchwärts und ben Abidub nach ber Beimat zu und in die Beimat. Hierbei handelt es fich in erfter Linie um bas Freimachen ber Rampflinie von Bermundeten und um ihr Wegbringen nach rudwärts gelegenen Gebieten und ins Beimatgebiet. Dann tommt meiter in Betracht der Abtransport alles überflüffigen Berfonals und Materials, namentlich ber Kriegsgefangenen und bes erbeuten Kriegematerials.

Die Dedung aller dieser Bedürfnisse der Truppen und beren Entlastung von allem Störenden nennt man die Beeresverforgung Sie ist eine ber wichtigsten, aber auch eine der schwierigften Aufgaben der Führung, wird von der oberften heeresleitung geleitet und überwacht und von den Armeeoberkommandos unter eigener Berantwortung felbständig für die verschiedenen Armeen durchgeführt. Sie umfaßt verichiebene fich gegenfeitig ergan-genbe und unterstüßenbe Bebiete. In erster Linie bienen ihr bas Munitions., Berpflegungs- und Sa-nitätswesen, also ber Erfat von Munition und Baffen, die Sicherstellung der Berpflegung und der Sanitatedienft im Felde. Dazu tommen noch der Nachichub von Mannschaften und Pferden, der Ersat von Araftwagen, Luftfahrzeugen und Betriebestoffen hierfür, die Ergängung der Bekleidung, Ausrüftung, des Feldgerätes, der Sanitäts- und Beterinärmittel sowie die Burudführung der Befangenen und der Briegsbeute. Für diesen umfangreichen Nachschub und albichub find außer den zahlreichen Rolonnen und Trains leiftungsfähige Gifenbahnen und fichere Hach. richtenverbindungen unerläßlich. Deshalb gehören zur heeresverforgung auch das Gifenbahnmefen, die Feldtelegraphie und der Feldpostdienst.

Die Munition spielt im Kriege eine gang besonders wichtige Rolle. Sie ift eine ber hauptfachlichsten Boraussetzungen für die Rampftraft ber Eruppe. Die Munitionsversorgung hat baber ben Borrang vor allen anderen Zweigen der heeresverforgung. und Schnellfeuergeschüte) und die ungeheuren Unforderungen der berzeitigen Gefechtsführung (vor allem das Streben nach Keuerüberlegenheit sowie nach ortlicher und zeitlicher Zusammensassung der Wirkung, nach entscheidender Feuerwirkung) steigern den Mu-nitionsverbrauch ins Riesenhafte. Bei der Größe der Beere und bei ber langen Dauer der Rampfhandlungen find fomit gang ungeheure Munitionsmengen erforderlich. Der für den ersten Bedarf notwendige Munitionsvorrat wird von der Truppe felbit mitgeführt. Die Erganzung diefer Truppenausruftung geschieht burch bie aus der Beimat zugeführte Munition. Sierzu muffen ausreichende Munitionsmengen zunächst in ber Beimat unter Beranziehung aller hilfsquellen und hilfsträfte angefertigt und bereit gehalten und bann rechtzeitig und ficher in bas Operationegebiet nachgeführt werben. Bur Munitionesverforgung gehören alfo nicht nur die herstellung und Bereitstellung der Munition in der Beimat, sondern auch ihr unausgesetzter, geordneter Nachschub. Sie verlangt eine wohldurchdachte und gut arbeitende Organisation unter tatträftiger, zielbewußter Leitung und eine überlegte Musnugung ber gur Berfügung ftebenden Nachschubmittel.

Bon der Berpflegung hängen das Bohlergeben der Truppe und damit ihre Leiftungefähigfeit ab. Huch hier stellen die große Bahl und Stärke der Urmeen ganz gewaltige Unforderungen an das Berpfle-gungswesen. Für die Ernährung dient als ober-iter Grundsat, daß die Hilfsmittel des Kriegeschauplages nach Diglichfeit ausgenutt werden. Deshalb ist die gunstigste Urt der Berpflegung die durch die Quartierwirte. In armen Vegenden, bei Operationen größerer Truppenforper und bei engem Bufammengehen der Truppen ift jedoch die Quartierverpflegung nicht möglich. hier find dann Untaufe und Beitreibungen die Mittel, um die Borrate und Bestande des Kriegoschauplates zu verwenden. Im Feindesland find Beitreibungen die ausgiebigfte Urt, vom Lande zu leben. Sie werden daher von der Truppe und den Berwaltungsbehörden, wo nur irgend möglich, in weitem Umfang vorgenommen. Aber der große Berpstegungsbedarf der Riesenheere kann durch die Mittel des Kriegsschauplages allein nicht gedeckt werden. Selbit bas reichite Land ift nicht imftande, die Berpflegungsmittel für folche Maffen an Ort und Stelle aufzubringen, und die Borrate der betroffenen Gebiete find fogar bei fiegreichem Borgeben bald erichöpft. Die Beitreibungen tonnen beshalb nur als höchft willkommene Beihilfen für die Berpflegung gelten. In ber Sauptsache muffen die Lebensmittel dem heere von rudwarts zugeführt werden. Für diefen Berpflegungenachschub werden nicht nur die Borrate der heimatlichen, fondern auch der besetzten Gebiete herangezogen, so daß dadurch ein großer Teil ber Rriegelaften vom Beimatland abgewälzt wird. Diefe nachgeführten Berpflegungsbestände muffen einen langen Weg zurücklegen, bis fie aus den rückwärtigen Erjanquellen zur Truppe gelangen, und es bedarf auch hier bes Ineinandergreifens gablreicher Stellen und hilfsmittel, damit das gange Rachichubmefen richtig arbeitet. Un der Spige des gesamten Berpflegungewejens des Feldheeres fteht der Generalintendant, der die leitenden Gesichtspunkte für die gange Berpflegung gibt und für den Nachschub im großen iorgt. Die Verpflegung einer Urmee leitet der Armeeintendant nach den Anordnungen des Armeeober-

Feuerwaffen (Mehrladegewehre, Mafchinengewehre befehohabers. Er verfügt zu ihrer Sicherstellung über die im Bereiche seiner Armee vorgefundenen ober dorthin nachgeschobenen Bestände und über die in der Beimat für feine Urmee angefammelten Borrate, gu ihrer Durchführung über die Intendanten der Trup-

penverbande und Behörden feiner Armee.

Der Sanit atedienftim Feldeift auf die Schlagfertigkeit des Heeres von weittragendem Einfluß. Denn er besteht nicht nur in der erften Silfe für die Bermundeten und Rranten auf dem Schlachtfelde und in der weiteren Fürforge für fie, fondern umfaßt auch das Freimachen des Kriegsichauplages von Bermunbeten und Aranten und nicht zulest die allgemeine Gesundheitspflege bes Beeres. Diese wichtigen Aufgaben verlangen es, daß vor allem die ärztliche Silfe raich und unmittelbar hinter ber Wefechtelinie einsett. Dann muffen die Bermundeten und Mranten in bas weiter rudmarts gelegene Bebiet abgeschoben, bort verteilt, untergebracht, ärztlich behandelt und verpflegt werden. Und endlich muffen die Transportfähigen unter ihnen nach Wöglichteit zur Bflege in die Seimat zurudgeführt werden. Diese Krantenfürsorge erforbert, neben ber Ausstattung der Truppen und Behörben mit hinreichendem Sanitatsperional und .ma. terial sowie den nötigen Einrichtungen, ein gut organifiertes Transportwefen. Die Wefundheitsfürlorge erstrectt fich in erster Linie auf die Berhütung und Befämpfung anftedender Krantheiten und Geuchen, dann aber auch auf alle anderen für die Befundheit bes heeres notwendigen bigienischen Magnahmen. Much hierfür find besondere Ginrichtungen und Silf&mittel unerläglich. Gine besonders wichtige Rolle wielt aber im Sanitatedienit neben dem Erfat des Bersonals der gesicherte Nachschub an Sanitatemitteln aus der Beimat, ohne die weder eine geordnete Behandlung der Berwundeten und Kranten noch eine sachgemäße Gesundheitspflege möglich ift. Die Leitung bes gangen Sanitatedienftes beim Feldheer liegt in ber Sand bes Chefs des Geldfanitatsmejens. Bei jeder Urmee leitet den Sanitatedienst der Urmeeargt, dem hierzu die Korps- und Divisionsärzte sowie das Sanitätspersonal der Truppen und Behörden der Urniee unterftehen. - Bgl. dazu den Auffat . Ginrichtung und Aufgaben ber Feldlagarettes, Bb. I, G. 308 ff.

Die Notwendigfeit des Mannichafte- und Bferbeerfages fowie ber Ergangung ber Rriegsausruftung und bes Rriegsmaterials liegt auf der Sand. Die Auffüllung der bei den tampfenden Truppen durch Berlufte und Krankheiten entstandenen Abgänge macht die unausgesepte Heranbildung und Bereithaltung ausreichender Mannschaftsbestände bei den Erfattruppenteilen in der Beimat und deren rechtzeitige Rachführung auf den Kriegsichauplag nötig. Das gleiche gilt für den Erfag ber Pferde und fonftiger tierischer Silfstrafte, soweit bieser nicht durch die Ausnutung des Kriegsschauplates gebedt werden fann. Bei ber Materialergangung handelt es fich ebenfalls um Unfertigung und Bereitftellung der notwendigen Borrate an Betleidung, Ausrüftung und Kriegsgerät aller Urt in der Beimat und um die bedarfemäßige Buführung an die Front. Unbrauchbar gewordenes Kriegsmaterial muß zur Wiederherstellung aus der Rampflinie nach rudwarts weggeschafft werden. Dabei tommt es darauf an, ob ein Abtransport in das Beimatgebiet notwenbig ift oder ob die Alusbefferungen in den im Bedarfsfall eigens errichteten Wertstätten hinter der Wefechtsfront vorgenommen werden tonnen. Auch auf die-





## Etappenwesen.

## Erläuterung des Laufes der Heeresversorgung (Nach- und Abschub).

Munition. Die Munition gelangt aus den Ersatzquellen des Heimatgebietes (siehe Text "Etappenanfangsorte", S. 264) durch Munitionszüge (1) und Munitionsschiffe (2) in das Etappengebiet. Diese Züge und Schiffe werden soweit wie möglich vorgeführt und aus ihnen die Munitionskolonnen der Etappe, das Hauptmunitionsdepot am Etappenhauptort und die Munitionsdepots der Etappenorte, unter Umständen auch die Munitionskolonnen der Truppe unmittelbar gefüllt. Die Etappenmunitionskolonnen (3) und die Munitionskraftwagenkolonnen (4) bringen die Munition in die Munitionsdepots der Etappenorte und an die Munitionsausgabestellen (5); unter Umständen werden hierzu auch Feldbahnen benutzt (6). Bei den vordersten Depots und den Ausgabestellen empfangen die Munitionskolonnen der Armeekorps.

Verpflegung. Die Verpflegungsvorräte gelangen durch Verpflegungszüge (7) und Verpflegungsschiffe (8) aus den Ersatzmagazinen und Ersatzviehdepots der Heimat zum Proviantdepot der Sammelstation und von da in das Etappengebiet zur Füllung der Etappenmagazine in den Etappenorten und der Etappenausgabestellen (9) sowie zur Versorgung der Etappenbäckereien und Etappenviehdepots. Soweit die Verpflegung nicht unmittelbar durch Eisenbahnzüge oder Schiffe an diese Bedarfsorte gebracht werden kann, wird das durch die Etappenfuhrpark- und Magazinfuhrparkkolonnen (10) besorgt; nötigenfalls bringen Etappenkraftwagenkolonnen (11) die Verpflegung weit in das Operationsgebiet hinein. Bei den vordersten Etappenmagazinen und den Etappenausgabestellen empfangen die Verpflegungskolonnen der Armeekorps.

Motorbetriebsstoffe gehen von den heimatlichen Fabriken mit Eisenbahn in das Tanklager des Etappenkraftwagenparks am Etappenhauptort und von hier mit Lastkraftwagen zu den Tankstellen bei den vordersten Etappenmagazinen und Empfangsstellen, wo die Feldluftschifferabteilungen, Flieger und Kraftwagen ihren Bedarf decken. — Wasserstoffgas wird ebenfalls mit Bahn in den Etappenkraftwagenpark nachgeführt und von hier an die Bedarfsstelle vorgeführt.

Flugzenge und Flugzengersatzteile kommen aus den Flugzeug- und Motorenfabriken und den Fliegerersatzabteilungen im Heimatgebiet in den Etappenflugzeugpark am Etappenhauptort und gelangen von hier aus mit Kraftwagen — Flugzeuge auch auf dem Luftweg — zu den Fliegerabteilungen.

Bekleidung, Ausrüstung und Feldgerät (mit Ausnahme der Sanitäts- und Veterinärmittel) gehen von den Kriegsbekleidungsämtern und Traindepots an

den Etappenanfangsorten mit Eisenbahntransport zum Güterdepot der Sammelstation, werden mit Bahn in das Etappengebiet gebracht und soweit wie möglich vorgeführt. Nötigenfalls erfolgt Lagerung in den Etappenmagazinen der Etappenorte. Die Vorführung zur Truppe geschieht durch Fahrzeuge der Etappe oder der Truppe.

Sanitäts- und Veterinärmittel gehen von den Sanitätsdepots der stellvertretenden Generalkommandos bzw. vom Hauptsanitätsdepot des Kriegsministeriums zur Sanitäts- und Veterinärabteilung des Güterdepots der Sammelstation und von da aus in das Etappensanitätsdepot am Etappenhauptort. Von hier aus wird das Sanitäts- usw. Gerät den Feld-, Kriegs-, Etappen- und Seuchenlazaretten durch Sanitätskraftwagen (12) und Trainkolonne (13) zugeführt und auch an die Züge und Schiffe für Krankentransporte abgegeben. Die Truppe ergänzt ihre Bestände aus den Beständen der nächsten Feldlazarette.

Mannschaften und Pferde. Ergänzungsmannschaften werden vom Etappenanfangsort aus mit Bahntransport in das Etappengebiet befördert und erreichen ihren Truppenteil mittels Eisenbahn und Fußmarsch. Ersatzpferde werden gleichfalls von den Ersatztruppenteilen nachgesendet, sofern der Bedarf nicht durch beigetriebene und Beutepferde gedeckt werden kann.

Verwundete und Kranke. Die Verwundeten werden von den Verbandsplätzen in die Feldlazarette (14) überführt, die nach Bedarf in Kriegslazarette (15) umgewandelt werden. Von hier aus erfolgt die Rückbeförderung der transportfähigen Verwundeten mit Krankenkraftwagen, Hilfs- oder Behelfskrankenkraftwagen (16) sowie durch Kolonnen und sonstige Fuhrwerke (17) ins Etappengebiet und von da durch Lazarett-, Hilfslazarett- und Krankenzüge (18) sowie -schiffe (19) in die Lazarette des Heimatgebietes (20); Seuchenverdächtige und -kranke werden den Seuchenlazaretten im Etappengebiet (21) meist mit eigenen Kraftwagen (22) zugeführt.

Feldpost. Die ins Feld gehenden Sendungen werden auf die Sammelstellen im Heimatgebiet und von da nach dem Leitpunkt an der heimatlichen Grenze (23) zur Weiterbe örderung an die Feldpostanstalten im Etappen- und Operationsgebiet geleitet. Die vom Feld kommenden Sendungen gehen an eigene Postverteilungsstellen an der Heimatgrenze und werden von da den Bestimmungsorten zugeführt. Die Beörderung der Feldpost erfolgt mit Eisenbahn, Postkraftwagen (24) und Postfuhrwerken (25).

fem Gebiet der Heeresverforgung verlangen die Unforderung des Bedarfes und die Regelung des Ersates ein geordnetes Zusammenarbeiten der Truppen an der Front und der Ersatzauellen in der Heimat mit

Bilfe zuverläffiger Berbindungen.

Für die geordnete Burudführung ber Befangenen ist es notwendig, daß fie nach der Ginbringung zuerst an besonderen Sammelftellen hinter der Front zu Transporten vereinigt, dann in das Beimatgebiet gurudbefordert und dort den Befangenenlagern zugeführt werden. Dies ift nur durch entibredende Ausnutung der rudwärtigen Berbindungen möglich. Das erbeutete Rriegematerial muß junachit ebenfalls an ben Beutefammelftellen gefantmelt und hier gesichtet werden. Dabei handelt es fich um Ausscheidung, welche Beuteftude ohne weiteres ben eigenen Truppen gur Bermendung zugewiesen werden können, welche gur Bornahme fleinerer Beränderungen den Reparaturwerfftätten hinter der Front zugeführt und welche zu anderweitiger Berwertung oder als unbrauchbar in die Beimat gurudgeschafft werden muffen. Huch dieje Abtransporte machen ihre Eingliederung in die gange Organisation bes Abschubes und die Heranziehung der verschiedensten

Transportmittel zur Notwendigfeit. Das Eisenbahnwesen bejagt fich mit dem gefamten Gisenbahndienst und mit der Ausnugung der Wafferstraßen, und zwar nicht nur für die operativen Zwede des Feldheeres, fonbern auch für die Aufgaben ber Beeresverforgung. Die Gijenbahnen find für die moderne Kriegführung unentbehrlich. Sie allein ermöglichen einerseits die für die Operationen notwendigen, ichnellen und oft recht umfangreichen Truppenverschiebungen von einem Kriegeschauplag jum andern, von dem einen Teil der Front zu einem anderen; anderseits tonnen auch nur mit ihrer Silfe die gablreichen und fortlaufenden Transporte für die gewaltigen Nachichübe an Truppen, Beroflegung und Material nach allen Fronten und für die nicht minber großen Abschübe, namentlich an Berwundeten und Gefangenen, von ben verschiedenen Rriegsschauplagen bewältigt werden. Die Durchführung aller diefer Transporte erfordert umfichtiges und enges Bufammenarbeiten der zur Mitwirfung berufenen Militar- und Bivilbehörden, namentlich ber in den einzelnen Betriebsgebieten für die militärischen Unordnungen eingesetzten Linienkommanbanturen und ber ben Betrieb führenden Bivil- ober Militar-Gifenbahnbirektionen. Dabei find bie Gifenbahnstreden im Beimatgebiet im Friedensbetrieb belaffen, muffen aber den militärischen Unforderungen Folge leiften. Die auf den Ariegsschauplägen ober in deren Nähe gelegenen Eisenbahnen dagegen besinden sich im Kriegsbetrieb, d. h. für ihren Betrieb sind ausschließlich militärische Zwede maßgebend. Bei manchen diefer letteren Bahnftreden, vor allem bei den in Befit genommenen fremdländischen und den für Rriegs. zwede neu angelegten, wird auch der Betrieb durch bas Militar geführt; fie werden ale im Militarbetrieb befindlich bezeichnet. Die glatte Durchführung ber Priegstransporte macht auch einen zuverlässigen Schutz der Bahnftreden gegen Beritorungsverfuche notwendig, ber zwar Sache der hierzu eigens bestimmten Militärbehörden und Truppen ift, von den Linienkommandanturen aber herbeigeführt wird. Den gesamten Gijenbahndienst für Kriegszwede leitet ber Chef des Feldeisenbahnwefens im Großen Sauptquartier; er gibt seine Unweisungen durch die Linientom-

mandanturen. (Beiteres siehe in dem Aussas »Die Eisenbahnen im Kriege«, S. 294 ff.) Die schissbaren Basserstraßen werden zur Entlastung und Ergänzung der Eisenbahnen für Kriegstransporte, vorzugsweise von Wassengitern, nutbar gemacht. Sie sind für ihre Ausnutzung in die Organization des Feldeisenbahnweiens eingegliedert. Die Liniensonmandanturen sind also auch für sie die Organe des Chess des Feldeisenbahnweiens, indem sie den einschlägigen Strombauderwaltungen und Schissunternehmern die militärischen Ansorderungen übernitteln und ihre Ausstührung, in gleicher Weise wie den Eisenbahnwerwaltungen, übernehmern der

tungen gegenüber, übermachen.

Die Feldtelegraphie umfaßt bas ganze Telegraphen- und Fernsprechwesen sowie den Funtenvertehr auf bem Kriegsichauplat und die Sicherstellung bes telegraphischen Zusammenhanges des Feldheeres mit der Beimat. Der zuverläffige elektrische Nachrichtenverkehr auf bem Rriegeschauplat - gleichviel ob mit ober ohne Draft — zwingt zur Bereithaltung und zum Rachichub des nötigen Leitungs- und Stationsmaterials für die Fernsprech- und Funterformationen, damit bieje die erforderlichen Leitungen jeder Beit nach Bedarf legen und betreiben tonnen. Die telegraphische und telephonische Verbindung der im Rampje stehenden Streitlräfte mit dem Beimatland verlangt vor allem den Anichluß der Leitungen ber Feldtelegraphie an diejenigen ber rudwärtigen Staatstelegraphie. Weiterer Ausbau ber rudwärtigen Linien und ftete Aufrechterhaltung bes Unichluffes mit dem Staatstelegraphennet find hier die Sauptaufgaben. Dabei wird bas Telegraphennen befester feindlicher Gebiete in gleicher Weise für den Nachrichtenverkehr ausgenutt wie das staatliche Telegraphennet bes Beimatlandes. Berade biefer Berfehr im Ruden bes Beeres ift unerläglich für den geordneten Nachschub aller Bedürfniffe und für den Abichub. Das gange Telegraphenwejen wird von dem Chef ber Feldtelegraphie geleitet.

Der Feldpost bienft ichließt die Berftellung und Erhaltung der Postverbindungen für den Dienst- und Privatverkehr zwischen den Kriegeschauplägen und dem Beimatgebiet in fich. Bei feinem Betrieb arbeiten die heimischen und die Feldpostbehörden Sand in Sand. Die oberfte Leitung des Feldpoftwesensauf den Kriegs. schauplägen liegt in den Banden des Feldoberpoftmeifters. Ihm find die Urmeepoftdirettoren unterftellt. Dieje forgen für die Berbindung ihrer Urmee mit der Beimat durch Einrichtung von Feldpoftlinien, auf benen die Feldpostsendungen von der Beimat und nach der Beimat durch Gifenbahn, Rraftwagen oder Fuhrwert beforbert werben, und durch Errichtung von Feldpoststationen, bei denen die von der Heimat tommenden Sendungen verarbeitet und von den Truppen empfangen und die für die Beimat bestimmten Sendungen gesammelt und nach rudwarts weitergeleitet werden. Die in der Beimat aufgelieferte Feldpost wird von den heimischen Bostanstalten auf die im Beimatgebiet errichteten Postsammelstellen geleitet und von diesen den an der heimatlichen Grenze für bie verschiedenen Urmeen eingerichteten Leitpunkten zur Beiterbeforderung an die Feldpoitanstalten gugeführt; bei den Leitpunkten beginnt das Arbeitsgebiet der Festpostbehörden.

Die Gtappe.

Die Durchführung ber ziemlich weitverzweigten heeresversorgung erfolgt mit dem Operationsgebiet bas Ctappengebiet. bas fich nach rudwarts bis gur Reichsgrenze ober, wenn befettes feindliches Webiet zwiiden bem Rriegefcauplat und ber Beimat in gesonderte Berwaltung genommen ift, bis zur Grenze diefes Generalgouverne-ments erstredt. Bur Berbindung des Feldheeres mit bem Beimatgebiet find ben einzelnen Urmeen bestimmte Berlehrswege - Eifenbahnen, schiffbare Bafferftragen, Landftragen - als Ctappenlinien gugewiesen, an denen einzelne Orte, Bahnhöfe und Safen für die Zwede der Etappe besonders eingerichtet find. Die von dieser Etappenlinie zu den einzelnen Armeelorps uim. abzweigenden Berbindungen find bie Etappenftragen, Die in die Darichitragen des Operationsgebietes übergeben. Un den Ctappenlinien und sitragen liegen zur Regelung und Gicherung des Bertehre fowie zur Sicherung und Musnutung des Ctappengebietes und zur Unterbringung der Ctappeneinrichtungen die Etappenorte. In biefen find für die verschiedenen Webiete der Sceresverforgung gahlreiche Ctappenbehörden tätig.

Die Tätigleit in der Ctappe, der Ctappenbienit, wird bei jeder Urmee durch eine Etappeninspektion geleitet, an beren Spipe ein Beneral fteht. Diefem ist ein Stab beigegeben, in dem sich außer Generalstabsoffizier und Adjutant noch einzelne, für bestimmte Ameige der Heeresverjorgung besonders verantwortliche Berfonlichkeiten befinden. Go trifft ber Ctappenintendant die Magnahmen für die Bervilegung der Urmee und der Ctappe nach den Unweisungen des Urmeeintendanten. Die Etappenmunitionsvermaltung regelt die Munitionsverforgung. Der Etappenarzt forgt für die ärztliche Behandlung, Unterbringung, Bflege, Ernährung und Burudführung ber Bermundeten und Kranten bes Weldheeres fowie für eine ftandige Krankenvillege im Etappengebiet; ihm ift ein beratender Sygienifer beigegeben, der gur Seuchenverhütung und -befämpjung in der Regel im Ctappengebiet Bermendung findet, im Bedarfefall aber auch ins Operationsgebiet herangezogen wird.

Die Etappe dient also ber Beeresverforgung burch Buführung von Streitfraften und Beeresbedürfniffen, burch Ausnutung ber hilfsmittel bes Rriegsichauplages sowie durch übernahme und Ableitung von allem, mas die Urmee in ihrer Bermendungsfähigleit behindern fann. Bu diefem 3mede ftellt fie vor allem die Seeresbeduriniffe ficher burch Ausnugung der Dlittel bes Ctappengebietes, besonders wenn diefes im Feindesland liegt, durch Unforderung bei den beimifchen Beborden, durch Unfammeln der Vorrate im Etappengebiet und durch ihr Borichieben nach Bebarf; hierbei werden Borrate auch über das augenblidliche Bedürfnis ber Urmee hinaus angejammelt, um fo auch bei unerwartetem, außergewöhnlichem Bedarf den Unforderungen der Truppen entsprechen zu fonnen. Dann übernimmt fie alles, mas das Feld. heer abgibt, und befordert es jurud; babei fpielt die Fürforge für die Berwundeten und Kranken eine bejondere Rolle. Weiter fällt ihr die Beförderung, Unterbringung, Berpflegung und überwachung der bom Geldheer tommenden und zum Feldheer gehenden Berjonen und Pferde jowie die Berwaltung der durch das Ctappengebiet gebenden Kriegsbedurfniffe gu. Und schließlich gehört noch zu ihren Aufgaben die Regelung des Berkehrs und des Nachrichtenwesens auf den Etappenverbindungen und innerhalb des Etap-

Hilfe ber Etappe Zu biesem Zwed liegt hinter stellung und Neubau von Berkehrswegen und Nachrichtenverbindungen, sowie die militarische und polizeiliche Sicherung bes Etappengebietes, namentlich der Etappenverbindungen.

Bur Erfüllung aller biefer verschiedenartigen Aufgaben ist der Etappendienst bis ins fleinste organisiert und ber geregelte Lauf ber Deeresverforgung zwischen Beimat- und Operationsgebiet durch die

## Ctappen - Ginrichtungen

auf folgende Beife fichergestellt:

Im Beimatgebiet liegen die Ctappen-Unfangeorte. Bon hier aus gehen die Transporte zur Armee, und burch fie gelangt bas von der Urmee Burüchfließende an die Bestimmungeorte in ber Beimat. Jebes Urmeeforps hat feinen eigenen Etappenanfangsort. Dieser befindet sich am Six des stellvertre= tenden Generalfommandos und dient dem Eriag, der bem Urmeelorps aus seinem Friedensbezirt guzuführen ift. Quellen für den Ersas von Mannichaften, Pferden, Befleidung, Ausruftung, Canitats- und Beterinarmittel find die Erfattruppenteile, Rriegsbefleidungsämter, Traindepots und beimatlichen Sanitats. depots sowie die einschlägige Industrie. Als weitere Erfanguellen tommen in Betracht für den Munitionsund Baffennachichub die Artillerie- und Trainbepots sowie die technischen Institute, Baffen- und Munitionsfabriten, für die Berpflegung die Erfapmagazine, Erfapviehdevots, immobilen Broviantam. ter fowie Ronfervenfabriten, für die Erganzung von Rraftwagen, Motorbetriebstoffen und Bafferftoff. gas die Kraftwagendepots, Tanklager und einichlägigen Fabriten, für das Gerät für Luftschiffer und Flieger die Luftichiffer- und Flieger-Erfapabteilungen, Luftichiffmerften und Flugzeugfabriten. Für die Beftellung und Lieferung bes Erfages find nicht nur die militärischen Unftalten und Fabrifen tätig, in diesen vaterländischen Dienst sind vielmehr die gesamte Industrie des heimatlandes, der ganze handel, das Gewerbe und handwert gestellt. Durch Schaffung einer großzügigen Organisation unter Leitung bes bierzu eigens errichteten Rriegsamtes ift die Ausnutung aller Bilfemittel und .frafte der Beimat gewährleiftet.

Auf einer eigenen Sammelstation im Beimatgebiet werden die für die Urmee bestimmten Borrate aus ben beimatlichen Erfatquellen gefammelt, für die Borführung bereit gehalten und nach Bedarf nach vorne weiterbefordert. hier wird auch unigelehrt alles von der Front Burudtommende verteilt und den Friedenstorpsbezirfen zugeführt. Die Sammelstation bildet demnach den Anfang der Stappenlinie und ift ein mit den Stappenanfangsorten durch gute Bertehrelinien (Gifenbahnen, Bafferftragen) verbundener Berfehretnotenpuntt. hier ift zur Unfammlung der Berpflegungsvorräte ein Broviantdepot errichtet, deffen Füllung teils durch unmittelbare Einlieferung, teils durch Zuführung aus den Ersatmagazinen und Erfagvichdepots erfolgt. Augerdem werden bier auch ganze Eisenbahnzüge und Schiffe, die mit Berpilegungevorraten von ben heimatlichen Erfapquellen zur Sammelstation abgeschickt find, beladen bereit gehalten; diese jowie weitere aus den Borraten des Broviantdepots der Sammelftation beladene Berpflegungegüge und eichiffe werden bann auf Weijung des Urmeeintendanten in das Ctappengebiet borgeführt. Die Danition ift in eigenen, aus den Beftanden der heimatlichen Artilleriedepots beladenen Diupengebietes, einschließlich Unterhaltung, Bieberber- nitionszügen und ichiffen bereitgestellt. Bur Unter-

bringung und Beiterbeförderung aller aus der Beimat ankommenden und dahin abzugebenden Frachtjtude, einschlieglich ber Sanitate- und Beterinarausruftung, ift ein Guterbepot eingerichtet, bem eine befondere, zur Berfügung bes Etappenarztes ftehende Sanitatsabteilung angegliebert ift; lettere wird aus den bei den stellvertretenden Generallommandos befindlichen Sanitätsbepots und biefe wiederum aus dem bem Rriegeministerium unterstellten hauptsanitate. depot ergangt. Im Urmeebetleibungsdepot werden bie aus den Kriegsbefleidungsämtern und Traindepots angefammelten Belleibungs- und Ausruftungsftude bereit gehalten. Die übrigen Urmeebedürfniffe, wie Motorenbetriebsftoffe, Bafferftoffgas, Bluggeuge, Flugzeugersatteile, geben von den heimatlichen Erfagquellen unmittelbar ins Ctappengebiet.

Für unvorhergesehenen Bedarf an Verpslegung, der durch die Zufuhr aus dem Proviantdepot der Sammelstation nicht gedeckt werden kann, sind in der Heimat weitere Verpslegungs. Wehls und Haferzüge als bewegliche Verpstlegungs, dehls und Haferzüge als bewegliche Verpflegungs der der ve bereitgestellt. über diese verfügt jedoch nicht der Armeeintendant, sondern der Generalintendant des Feldheeres, der den Ausgeleich bei den einzelnen Armeen regelt und daher dem Armeeintendanten auf Antrag die nötigen Vorräte aus dieser Reserve zur Verfügung stellt.

Im Ctappengebiet liegt als Endpunkt der Ctappenlinie ber Ctappenhauptort. Alle folder wird ein für die Berbindung sowohl mit der Beimat wie mit ber Urmee günftig gelegener größerer Ort gewählt, der als Git ber Ctappeninipeltion, gahlreicher Ctappenbehörden und einrichtungen den Mittelpunkt für den Dienft in der Etappe bildet. Bon bier aus fubren die Etappenstraßen zu den einzelnen Urmeetorps auf bas Operationsgebiet. Der Ctappenhauptort arbeitet in umgekehrtem Sinn wie die Sammelstation: ber von rudwärts tommende Erfat wird hier auf die Armeelorps verteilt und diesen nachgeschoben, die von vorne tommenden Transporte werden hier gefammelt und nach rudwärts abgeschoben. Sierzu find Magazine und Depots für die verschiedenen, von der Sammelftation und den anderen heimatlichen Erfagquellen eintreffenden Beeresbedürfnisse errichtet, und werden alle Eisenbahn-, Schiffahrts- und Stragenverbindungen nach Möglichkeit ausgenutt. Die Dunitionszüge und schiffe werden bier burch die Ctappenniunitionsverwaltung übernommen, um je nach Bebarf entweder gur Entladung weiter vorgeführt oder beladen bereit gehalten oder in das eigens angelegte Sauptmunitionedepot entladen zu werden. Gin Ctappenmagazin ift mit Berpflegungsvorraten bes Landes sowie mit den durch die Verpflegungezüge und -schiffe aus ber Beimat herangeführten Berpflegungsmitteln gefüllt und bient bem Ctappenintenbanten zum Berpflegungenachichub; hierzu werden auch ganze beladene Gijenbahnzuge bzw. Schiffe zu weiterer Borführung und Füllung von weiteren Ragazinen bereit gehalten, über die ebenfalls der Etappenintendant nach Bedarf verfügt. Bur Berforgung ber Urmee mit Schlachtvieh ist ein Ctappenviehdepot errichtet, beffen Ergänzung aus dem Lande und durch Nachschub erfolgt. Gine Etappenbäderei unterftütt die Tätigleit der Feldbädereien und verjorgt die Etappentruppen und -transporte mit Brot; die zu ihr gehörige Schlächtereiabteilung pflegt das der Urmee nachzutreibende Bieh und ichlachtet es nach Bebarf unter Umftanben auch für die Truppen der Armee. In dem bem Etappenarzt unterstehenden Stappensanitätsbepot sind große

Borrate aller Berband- und Arzneimittel, argtlicher und wirtschaftlicher Gerate, Lazarettwäsche und Strantentleidung, hilfsmittel zum herrichten von Krantentransportmitteln ufm. aufgespeichert; von hier aus werden alle Feld- und Ctappenlazarette fomie auch die Rrankentransportabteilungen mit Sanitatsund Birtichaftegerat verfeben, die Beftande des Ctappenfanitätsdepots werden unausgesett durch Bufuhr aus ber Sammelftation ergangt. Gin Ctappenlagarett nimmt außer den Rranten der Etappentruppen und stransporte auch Berwundete aus dem Operationsgebiet auf, die in den vorderen Lazaretten teinen Play mehr finden tonnen. Ein Etappenfernfprechbepot forgt für Borrat und Nachschub an Stationsund Leitungsmaterial für die Fernsprechformationen. Ein Etappenkraftwagenpark hält Kraftfahrpersonal und -material fowie ein Lager von Betriebsftoffen (Tantlager), ein Etappenflugzeugpart Fliegerperjonal, Flugzeuge und Erfatteile hierzu bereit; beide führen auch Inftandfegungearbeiten aus. Gin Ctappen= pferdedepot nimmt die von der Armee abgeschobenen, tranken und überzähligen Pferde auf und sammelt brauchbare Pferde durch Untauf, Beitreibung, Beutepferde und Nachschub aus der Beimat. Gin Boitpferde- und Bostwagendepot dient gur Besetzung der Feldpostanstalten mit Bferden und Wagen und zur Aufnahme dienstunfahig gewordener Bostpferde. Gine Befangenen- und eine Beutesammelstelle vervollständigen die zahlreichen Ginrichtungen eines Etappenhauptortes, für deren geordneten Betrieb neben guten Berkehrsverbindungen namentlich Eisenbahnen, auch ausreichende Bahnanlagen und große entsprechende Räumlichfeiten vorhanden fein niuffen.

Auf der Stappenlinie liegt zwischen Sammelstation und Ctappenhauptort die übergangsftation, fo bezeichnet, weil auf ihr ber Gijenbahnbetrieb in den Rriegsbetrieb übergeht. Sie bildet jomit die Abgrenjung zwischen ben in Kriegsbetrieb erflärten und den im Friedensbetrieb verbliebenen Gisenbahnen; hier finden die beim Kriegsbetrieb entstandenen Betriebsunregelmäßigkeiten ihre Grenze und Ausgleichung. Hieraus ergibt sich, daß die Sammelstation dauernd festgelegt bleibt, während der Stappenhauptort, den Operationen folgend, weiter vorgeschoben wird. Bei weiterem Borwartsschreiten ber Operationen wird bas der Heimatgrenze zunächst liegende besetzte feindliche Gebiet zwischen Sammel- und übergangsstation einem Generalgouverneur zur Berwaltung unterstellt und burch besondere militärische Magnahmen gesichert.

An den Stappenstraßen liegen die Stappenorte. Sie sind wesentlich kleiner als der Etappenhauptort und haben gegeneinander abgegrenzte Bezirke. Ihre Lage und Bahl richten sich gang nach ben Bedürfnissen ber Berforgung und ben Berhältnissen bes Landes. Un ihrer Spige stehen als Kommandobehörden die Etappentommandanturen, die innerhalb ihres Bereiches im kleinen dieselben Aufgaben zu erfüllen haben wie die Etappe als Organisation der Heeresbersorgung im großen. Deshalb sind an den Etappenorten gleichfalls zahlreiche Magazine, Depots ufm. eingerichtet, die der unmittelbaren Berforgung der Truppen dienen. Bor allem find nach Bedarf Dlunitionsdepots errichtet, in welche die vorgeführten Minnitionszüge entladen werden und aus denen die Diunitionstolonnen der Armeekorps ihre Bestände ergangen, sofern nicht im Operationsgebiet bicht hinter ber Urmee eigene Munitionsausgabestellen angelegt find. Für die Berforgung mit Berpflegung find auch

Etappenausgabestellen errichtet, aus denen die Berpflegungstolonnen ber Urmeeforpe empfangen. Bei den vordersten Etappenmagazinen werden durch den Ctappenfraftmagenpart Tantitellen bereit gehalten, aus denen die Betriebsstoffe durch die Truppen nach Bedarf entnommen werden lonnen. Etappenbadereien und hilfsbadereien unterftugen auch hier die Feldbadereien und führen im Bedarfsfall ben Truppen Brot zu. Bum gleichen Zwed wie im Etappenhauptort bestehen auch an den Etappenorten Ctappenlazarette; ihnen find zur Unterbringung von Bermundeten und Rranten, deren Wiederherstellung zur Dienstfähigfeit in turzer Zeit zu erwarten ist, besondere Leichttan-kenabteilungen angeschlossen. Außerdem sind auch eigene Kriegslagarette zur Aufnahme der von vorne tommenden Bermundeten und Kranten errichtet und werden die beweglichen Feldlazarette durch übernahme ber nicht transportfähigen Bermundeten sowie durch Ablösung des Geldlazarettpersonals und materials durch Etappenperfonal und -material in folche ftebende Briegslagarette umgewandelt. Beim Auftreten von Seuchen werden abseits ber Berfehreftragen befondere Seuchenlagarette angelegt. Un den Bahnhöfen und häfen sowie an sonft geeigneten Orten find Ber-band., Erfrischungs- und Rrantensammelstellen eingerichtet. In allen biefen Lagaretten und Ginrichtungen des Ctappengebietes ift mannliches und weibliches Personal der freiwilligen Krankenpflege tätig. Mus Mannschaften, die nicht mehr frant, aber für den Felddienst doch noch nicht brauchbar find, werden Genefungeabteilungen gebildet, die unter militärischem Befehl und ärztlicher Aufficht zu leichteren Diensten im Ruden ber Urmee verwendet werden. Bertitatten find gur Ausbefferung und Inftandfegung von Betleidung, Ausruftung und Rriegsmaterial errichtet; Etappenpferbedepots, Gefangenen- und Beutefammelftellen find auch bier angelegt. Feldpoftstationen bienen gur Poftabfertigung und gur Aufrechterhaltung ber Bojtverbindungen zwijchen bem Feldheer und der Beimat.

Der Bereich der vordersten Etappenkom= manbanturen reicht bis an das Operationsgebiet heran. Dieses ist zwar zur Schaffung klarer Ber-hältnisse bezüglich Ausnugung und Sicherung bes Landes gegen das Ctappengebiet genau abgegrengt; trotbem find aber bie vorberften Ctappenmagazine, -depots und -ausgabestellen, bei denen die Rolonnen der Urmeeforps empfangen, zu deren Entlaftung ohne Rücksicht auf die Etappengrenzen so weit in das Operationsgebiet hinein vorgetrieben, wie es die Leistungsfähigleit der Stappen-Transportmittel nur irgendwie zuläßt. Ist z. B. ein stärterer Munitions-verbrauch vorauszusehen oder ist der Weg, den die Rorps-Munitionstolonnen zu den vordersten Munitionsdepots zurüdzulegen haben, zu groß, so wird die Munition aus diesen Depots durch Transportmittel ber Ctappe an eigene Munition sausgabestellen vorgeführt, die von der Ctappe möglichit dicht hinter der Urmee eingerichtet, dauernd nachgefüllt und int weiteren Berlauf der Operationen entweder zu Etappenmunitionsdepots umgewandelt oder wieder aufgelöft werden. Auch für die Berforgung mit Berpflegung werden im Bewegungsfrieg, wenn die Bunfte, bis zu benen die leeren Berpflegungetolonnen ber Rorps gurudgeschickt werben tonnen, einem bauernden Wechiel unterworfen find, an diefe Buntte nach Bedarf Borrate vorgeichoben und jo eigene Etap-

hier Ctappenmagazine eingerichtet, oder es sind eigene penausgabestellen errichtet, die dann nach Aufschappenausgabestellen errichtet, aus denen die Bers brauch der Borräte wieder eingehen oder in Ctappenspstegungstolonnen der Urmeekorps empfangen. Bei magazine umgewandelt werden.

Bur Beforderung des Nach- und Abschubes merben als

### Ctappen - Transportmittel

alle verfügbaren und geeigneten hilfsmittel ausge-

In der Hauptsache wird der Aransport durch die Eisenbahn en dewirkt. Deshalb ist ihr Betrieb bis möglichst nahe an die Front vorgeführt und das vorhandene Bahnneh durch Anlage neuer Bahnstreden nach Aunlichkeit noch erweitert. Dies gilt besonders für den Stellungskrieg, wo hinter den Stellungen die Eisenbahnlinien nach Kräften ausgedaut sind. Dabei werden die Eisenbahnen für alle Transportzwecke herangezogen. Bei den Nachschubtransporten handelt es sich um die Beförderung von Truppen mit ihrem Zubehör sowie von Kriegsbedürsnissen mittel, Munition und Sprengstosse, Betleidung und Ausfüstung, Wassen und Geräte, Luftsabzzeuge, Betriedstosse, Kostiendungen usw. Die Abschürtansporte sind vor allem Kranken- und Kriegsgefangenentransporte sowie Transporte von Beutematerial aller Art.

Bei den dem Truppenersat dienenden Transporten werden Mannichaften, Pferde, Geschütze, Fahrzeuge und sonstiges Kriegsgerät in besonderen Militärzügen befördert. Zum Verpflegungsanachschw werden meist ganze Bieh-, Berpflegungsa, Mehl- und Haferzüge zusammengestellt. Huch für den Munitionsnachschw und Geräterfatz find ganze Munitionszüge und besondere Zuge sur den Geräte- und Sprengmunitionserlatz gebildet. Der Gas- und Benzinnachschw erfolgt auf der Bahn in eigenen Tantwagen.

Der überführung der Berwundeten und Kranken in die Heimat, welche durch die dem Etappenarat unterstehende Krankentransportabteilung beforgt wird, bienen eigene Lazarett-, hiffstagarett-, Bereinstaga-rett- und Rrantenguge. Lagarettzüge find vorbereitete und mit allen Einrichtungen sowie ständigem Arzteund Bflegepersonal versehene, fahrbare Lazarette ber Heeresverwaltung und dienen zum Transport nur solcher Kranter, die liegen muffen. Silfslazarettzitge bienen dem gleichen Zwed und find in abnlicher Weise ausgestattet; sie waren jedoch eigentlich nur für vorübergehende Benutung gebildet und find erft im Laufe des Krieges zu ständigen Formationen umgewandelt worden. Dasselbe gilt von Lazarettzugen ber freiwilligen Krantenpflege, ben sogenannten Bereinslagarettzügen; diefe find zwar nach ben für bie Lagarettzuge geltenden Bestimmungen der Heeresvermaltung, aber nicht von diefer felbit, fondern von Stiftern (Ritterorden, Bereinen vom Roten Rreug, Brovingen, Städten, einzelnen Bersonen usw.) eingerichtet und bem Becre zur Verfügung gestellt. Rrantenzüge dagegen dienen in der Regel nur gur Beforderung von Kranten, die sigend fahren tonnen; sie werden nach Bedarf aus gewöhnlichen gedecten Eisenbahnwagen aller Art ohne besondere Borbereitung zusammengestellt; boch werden in bringenden Fallen auch in biefen Bügen liegende Krante mitbefordert. Für den Rücktransport der Gefangenen und der Kriegsbeute werden gleichfalls besondere Wefangenen- und Beutezüge zusammengestellt.

Bur Erganzung bes Cifenbahnnebes merben Felbbahnen gelegt. Sie haben bie Beburfniffe ber Urmee von den Endpunkten der Eisenbahn weiter vorzuschieben. Neben Munition, Proviant und anderen Borräten werden mit der Feldbahn bei Bedarf auch Mannichaften befördert. Zum Berwundetentransport sind die Feldbahnwagen mit besonderen Gerüsten zum

Einfügen der Krankentragen ausgestattet.

Eine weitere Erleichterung der Zufuhr und des Ubsichubes bieten die als Rolls oder Drahtseilbahnen angelegten Förderbahnen. Ihre Berwendung besichränkt sich natürlich nur auf den Stellungs und zestnung von Munition, Berhlegung und sonstigem Waterial gute Dienste leisten und auch zum Berwundetentransport ausgenunt werden. In manchen Fälsen, nannentlich im Gebirge, ermöglichen Drahtseilbahnen überhaupt erst den Nachschub.

Sind ichiffbare Bafferftragen vorhanden, fo werden auch diese herangezogen. Dabei fann es fich natürlich nur um die Beforderung von folchen Maffengütern handeln, beren Gintreffen am Zielpunkt nicht an furg bemeffene Friften gebunden ift, und die durch den Wassertransport nicht leiden. Alls solche tommen für den Nachichub Berpflegungsmittel, Dunition und Baffen, Betleidungs- und Ausruftungsftude, Felbgerat und unter Umftanden auch Belagerungsmaterial, für den Abschub das bom Feldheer zuruckzuführende unbrauchbare Material und Kriegsbeute in Betracht. Much hier find für den Munitions. und Berpflegungstransport gange Schiffe als Dunitions- und Berpflegungsschiffe eingerichtet. Truppen werden auf Bafferstraßen nur unter besonderen Berhältniffen, Bferbe und lebendes Bieh nur aus-nahmsweise befördert. Dagegen findet der Mildtransport von Bermundeten und Kranfen in besonders eingerichteten Schiffen ftatt. hierzu gibt es eigene Lagarett-, Silfslagarett- und Rrantenschiffe, bie ben gleichen Zweden dienen wie die Lagarett-, Silfslagarett- und Krantenzüge und ähnlich ausgestattet find.

Bon ben Endpuntten ber Eisenbahnen und Bafierstraßen, b. h. von ben Buntten, wo ber fichere Gisenbahnbetrieb ober die Schiffahrt enbet, erfolgt ber Transport auf Lanbstragen burch Pferbe-

und Rraftwagentolonnen.

Die Kraftwagenkolonnen spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Sie konnen trop ihrer gro-Ben Labefähigfeit weite Entfernungen raich gurudlegen und find burch ihre hohe Leiftungefähigfeit ben Pferdetolonnen bedeutend überlegen. Es find deshalb zum Rachschub von Berpflegung, Munition und Ausruftung, jum berbeischaffen bon Rriegsgerät aller Art, von Robitoffen uim., jum Abichub von Rriegsbeute, Material uff. eigene Kraftwagenkolonnen gebilbet, die je nach den Anforderungen, die an die Beweglichleit und das Faffungevernibgen der einzelnen Rolonnen gefteilt werden, aus ichweren ober leichten Typen von Lastfraftwagen zusammengestellt find. Für ben Bermundetentransport find bejondere Sanitätsfraftwagentolonnen gebildet. — Bgl. ben Auffat Rraftwagen und Kraftwagenzüge«, Bd. I, S. 279 ff.

Der Landtransport innerhalb des Etappengebietes geschieht durch die Etappenkolonnen. hierbei dienen die Etappensuhrpark- und Verpflegungstraftwagenkolonnen zur Nachsührung von Lebensmitteln zur Armee, die Magazinfuhrparkfolonnen zur Killung und Verlegung der Magazine. Den Transport der Munition besorgen die Etappenmunitionsfolonnen und Nauritionskraftwagenkolonnen; im

Bedarfsfall werben hierzu auch die Etappenfuhrpartkolonnen verwendet. Die Berpflegungs- und Munitionstraftwagenkolonnen werden hauptsächlich bei unerwartet eintretendem Bedarf und durch nöglicht weites Borziehen ins Operationsgebiet ausgenutt. Diese überlegenheit können sie beionders bei ben schwierigen Berhältnissen eines raschen Bornarsches oder einer Berfolgung in bester Beise zur Geltung bringen.

Der Nachschub im Operationsgebiet ist nicht mehr Sache ber Ctappe, sondern erfolgt durch die Rolonnen ber Korps und Truppenfahrzeuge. Die Berpflegungemittel gelangen durch die Broviant-und Fuhrpartiolonnen der Urmectorps aus den Ctappenmagazinen und -ausgabestellen zu den im Operationsgebiet für die Divisionen errichteten geldmagaginen und Ausgabestellen, bei benen dann die Truppen ibren Bedarf durch ihre Lebensmittel- und Futterwagen in Empfang nehmen. Diese Berpflegungstolonnen der Urmeetorps und die Verpflegungsfahrzeuge der Truppen find mit Bferden bejpannt, jofern nicht wegen des Belandes, wie im Gebirgefrieg, Tragtiere verwenbet werden muffen. Im Stellungefrieg wird bie Berpflegung vielfach durch die Etappe mit Gifenbahn oder Kraftwagen bis an die Truppe zur unmittelbaren Umladung auf deren Berpflegungsfahrzeuge vorgebracht, fo daß badurch Ctappen- und Rorpeverpflegungetolonnen für andere Urbeiten frei find. Die Munition wird bei den Ctappenmunitionsdepots und -ausgabestellen durch die Infanterie- und Artilleriemunitionstolonnen der Armeetorps empfangen, aus denen wiederum die Ergänzung der Patronen- und Munitionswagen der fechtenden Truppen erfolgt. Auch diese Kolonnen und Fahrzeuge find mit Pferben bespannt ober unter Umitanden durch Tragtiere erfett. Auch die Munitionstraftwagentolonnen ber Etappe fahren, namentlich bei den schweren Ralibern, häufig bis an die Geschüpe selbst heran und führen biefen ihre Munition ohne Umladung gu. Den Ravalleriedivifionen stehen zum Nachschub besondere Ravallerietraftmagentolonnen zur Verfügung, weil nur diese der Kavallerie folgen tonnen.

Die Rudbeforderung der transportfähigen Berwundeten ins Etappengebiet auf den Landwegen geschieht gleichfalls durch die Krankentransportabteilung mit hilfe von Sanitätstraftwagentolonnen, anberen Rolonnen und fonstigen Sahrzeugen jeber Urt. Die Sanitätstraftwagentolonnen bestehen aus besonbers gebauten Sanitatefraftwagen, aus Hilf3- und Behelfstrantentraftwagen. Erftere find zum Teil offen gehalten, zum Teil als halbgeschloffene und auch als gang geschloffene Raftenwagen gebaut. Automobiloninibuffe und -aussicht wagen find zum Transport von Schwer- und Leichtverwundeten als hilfs. frankenwagen eingerichtet, leichte Laftkraftwagen werden als Behelfstrankenwagen verwendet. Augerdem werden, namentlich nach großen Befechten, auch alle anderen Rraftwagen, gleichviel welcher Bauart, herangezogen. Bon den Rolonnen werden bei Bedarf vor allem die dem Munitions- und Berpflegungsnachichub bienenden Etappenkraftwagenkolonnen und die Ravallerietraftwagentolonnen dem Berwundetentransport nugbar gemacht; auch die Etappenfuhrparttolonnen und fonstige gurudgebende, entleerte Ro-Ionnen der Etappe fonnen hierzu verwendet merden. Endlich werden im Bedarfsfall alle verfügbaren und geeigneten Fahrzeuge und Fuhrwerte für den Kranten-

transport hergerichtet und benugt.

ift nur möglich durch entsprechenden

#### Schut des Etappengebietes.

Insbesondere bedürfen die Etappenorte mit ihren Einrichtungen und die in Anspruch genommenen Bertehrsverbindungen einer örtlichen Sicherung gegenüber feindlichen Truppen oder feindlich gefinnter Bevölkerung. Goon bas einfache Durchbrechen einer Strafe und das Aufheben der dort befindlichen Nieberlagen durch feindliche Abteilungen fann Unordnung aller Urt und ichlimmere Folgen für die Beriorgung mit sich bringen. In noch viel höherem Grade gilt dies von der Störung des Bahnbetriebes, die bei mangelhafter Sicherung leicht und sogar auf langere Beit mirtfam berbeigeführt merden tann.

Der Schut des Ctappengebietes wird zwar im allgemeinen durch die Operationen und fampfenden Eruppen felbit erreicht. Die besondere briliche Giderung des Etappengebietes und ber Etap. penverbindungen ift aber Sache eigener Etappentruppen und erfordert besondere Schutmagnah. men. Die Etappentruppen find den Etappentommanbanturen nach Bedarf zugewiesen und werden von diesen zu Bach- und sonstigen Sicherheitsbienften verwendet. Bichtige Puntte find unter Umftanden burch Feldbefestigungen verstärft und mit ständigen Abteilungen bejegt. Un Bahnhöfen, Briden, Unterführungen, Tunnels und sonstigen Kunstbauten sind Sicherheitswachen und sposten aufgestellt und entsprechende Vorlehrungen gegen feindliche Unschläge fowie gegen Unternehmungen aus ber Luft getroffen. Streifzüge leicht beweglicher Truppenabteilungen dienen dazu, Unbotmäßigfeiten ber Bevöllerung und bie Bildung feindlicher Freischaren zu verhindern. Ein reger Patrouillendienft trägt zur weiteren Sicherung des Ctappengebietes bei. Alle Nachrichtenmittel und alle Organe, die das Nachrichtenwesen zu fördern vermögen, find zur Erreichung eines zuverläffigen Rachrichtenbienftes ausgenutt; babei ift befonders für sichere Berbindung der benachbarten Etappenorte, ber ftehenden Bachen und, wenn irgend möglich, auch der herumstreifenden Abteilungen gesorgt. Bor allem wird der Nachrichtenverkehr innerhalb der Bevölkerung ftreng übermacht. Bei feindlicher haltung der Bevölterung find beiondere Magnahmen gegen Wibersetlichkeiten und überraichungen getroffen.

Die Sicherung der Ctappenlinien weiter rüdwärts, in den unter besondere Berwaltung genommenen feindlichen Gebieten und im Beimatgebiet, ift Sache der Generalgouvernements und ber stellvertretenden Generalkommandos und erfolgt in ahnlicher Beife wie im Etappengebiet. — Der fichere

#### Berlanf ber Beeresverforgung

stellt an die Etappe gewaltige Anforderungen, weil die Operationen durch die Rücksicht auf die Ber-

Der glatte Berlauf des ganzen Rach- und Abschubes forgung niemals gehemmt ober gar unmöglich gemacht werden durfen. Deshalb erfordert er vor allem eine vorausichauende Regelung, bann aber auch große Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Berhältnisse bes Krieges. Denn die ganze Heeresversorgung geht im rafchen Bewegungsfrieg anders vor fich als beini langwierigen Stellungefrieg, im Rrieg auf bem gut gangbaren Flachland anders als im schwierigen Bebirgstrieg; fie ist beim Bormarich anders als in der Schlacht, mährend ruhigerer Rampfzeiten anders als vor der Entscheidung. In jedem Fall aber handelt es sich für die Etappe darum, den Nach- und Abschub in der zwedmäßigften Beife ficherzuftellen.

Schon während ber Bersammlung muß dafür geforgt werden, daß gleich bei Beginn ber Operationen ein regelmäßiger und selbsttätiger Lauf des Nachschubes einsegen fann. Während der Operationen bilden bie Etappen- und Rraftmagentolonnen bas Bindeglied zwischen Eisenbahn und Korpstolonnen; die Kraftwagenkolonnen dienen hierbei zu weitgehender Entlaftung der Pferdetolonnen. Dies gilt besonders beim Bormarich. Bei längerem Bormarich ift es aber notwendig, daß vor allem der Eisenbahnbetrieb der Urmee ununterbrochen folgt, damit in der geregelten Zusuhr aus der Heimat keine Schwierigkeiten ent-stehen. Bei bevorstehender Entscheidung ist die rechtzeitige Beranführung reichlicher Munitionsvorräte die wichtigste Aufgabe, benn bann ist Munition wichtiger als Berpflegung. Deshalb werden alle verfügbaren Rolonnen dem Munitionsnachschub dienstbar gemacht. Bährend der Kämpfe geht die Munitionszufuhr unausgesetzt weiter. Dabei darf aber auch die Berforgung mit Lebensmitteln feine Stodung erleiden; die Kranten- und Berwundetenfürforge tommt dazu, und bie Berforgung ber Rriegogefangenen ift ine Auge zu fassen. Nach der Schlacht hat wiederum der Dlunitionsnachschub den Borrang vor allen Transpor= ten. Bei der Berfolgung nach siegreicher Schlacht kommt zum erhöhten Munitionsnachschub noch ber Abtransport gablreicher Bermundeter und Gefangener sowie der Kriegsbeute; dann wird aber auch ber beschleunigte Rachichub alles Conftigen notig, und dazu bedarf es in erfter Linie ichneller Beiterführung bes Gifenbahnbetriebes. Beim Rampf um Festungen und im Stellungstrieg handelt es sich nicht nur um die Buführung des gefamten Berpflegungsbedarfes, fondern auch um ben Transport von fcmerem Geichüt, sonstigen Belagerungsmitteln und gro-Ben Munitionsmengen. Dies erforbert ben Ausban ber Gifenbahnen für ben Betrieb mit ichweren Bügen, bie Unlage von Feld- und Forderbahnen und die Berbefferung ber Landstragen, namentlich für ben Laftenverlehr. Dafür ist aber der ganze übrige Rachund Abschubtransportdienst wesentlich erleichtert, weil die Magazine, Depots, Lagarette ufm. gu ftanbigen Unlagen eingerichtet find.

## Das Pionierwesen

von Sauptmann a. D. Defele in Burgburg hierzu Tafeln »Bionierwefen I und IIc.

## Allgemeines.

Der Krieg stellt die Truppen aller Baffen vor Aufgaben, die sie nur mit bilfe von Pionierarbeiten zu

beiten kann notwendig werden nicht allein im Kampf bei Angriff und Berteidigung, sondern auch bei Mär= schen und mahrend der Rube, nicht nur in den stabilen Berhältniffen bes Festungs- und Stellungstanipfes, sondern auch beim Bewegungstrieg und in der offenen Feldschlacht, ganz borne am Feinde ebenso wie im Ruden der fechtenden Truppen, bei der Tätigbewältigen vermögen. Die Ausführung solcher Ur- teit am Tag in gleicher Beise wie bei Unternehmun-

# Pionierwesen I.



4. Schwimmender Brückensteg über die Nethe













3. Neubau der Brücke bei Kowno.

## Pionierwesen II.



1. Gesprengte Eisenbahnbrücke bei Tauroggen.



2. Pontonbrücke über die Wilija.



4. Leuchtraketen.



3. Gesprengter Bahnhofs - Wasserturm.



5. Lichtkegel eines Fallschirm-Leuchtgeschosses.



6. Vom Flugzeug abgeworfene Fallschirm-Leuchtbombe.



7. Scheinwerfer in Tätigkeit.

Gelegenheiten. Immer und überall haben diese Ur-beiten den Zwed, den eigenen Truppen bas herantommen an den Feind zu ermöglichen, bem Begner aber die Unnäherung zu erschweren und zu verwehren und ihm nach Dlöglichkeit Schaden zuzufügen.

### Die vortommenden Bionierarbeiten.

Ein turzer überblick über die hauptfächlichsten im Rriege vorfommenden Arbeiten zeigt bie Notwendigteit und Dlöglichkeit ihrer Musführung, gibt gleich= zeitig aber auch ein Bild von ihrer Bielfeitigfeit.

Schon bei den Gifenbahntransporten tonnen Bionierarbeiten erforderlich werden, wenn in Notfällen, wie 3. B. bei Betriebsstodungen, Unfallen ober Storungen des Betriebes in der Rähe des Feindes, Truppenzüge auf freier Strede entladen werden müsfen. hier gilt es, Notrampen zu bauen und das Husladen von Pferden und Fahrzeugen raich und boch

geordnet durchzuführen.

Dann tommen die Begearbeiten. Für die Ausführung großer Beeresbewegungen, für den Bormarich und den Rudzug, beim Rampf um befestigte Feldstellungen und Festungen sowie im Etappengebiet ift die Erhaltung des bestehenden Wegeneges von befonderer Bedeutung. Unter dem Berfehr der ichmeren Fahrzeuge der Artillerie, der unendlich vielen Fahrzeuge ber Bagagen, Rolonnen und Trains, ber Kraftwagen und Urmeelastzüge geraten selbst die besten Strafen rafch in unbrauchbaren Buftand; fie muffen daher beaufsichtigt und rechtzeitig instand gesetzt werben. Beniger fest ausgebaute Bege muffen verftartt und verbreitert, Naturwege gebeffert und unterhalten werden. Für bestimmte Gefechtszwede, wie für den Bormarich jum Gefecht und im Ruden von Stellungen, fonnen Erganzungen bes Wegenepes notwendig jein; hier handelt es sich meist barum, Kolonnenwege durch Benugung von Baldichneufen oder Birtichafts. wegen ober für ben Dlarich querfelbein herzurichten. Bewegungen im Gebirge, in Weich- und Gunwfland, durch Wälder, im Winter bei Eis und Schnee erfordern wieder besondere Arbeiten.

Dit Begebau und -besserung geben Sand in Sand die etwa erforderliche Berftartung und Biederherstellung der vorhandenen Brücken im Zuge ber Bege und Marfdrichtungelinien. hierzu tommt noch die Herstellung neuer Brüden über Bafferläufe, wenn die Inftandjegung gerftorter Bruden gu zeitraubend ist, die Fortführung der Kriegshandlung auf dem jenseitigen Ufer aber den übergang erfordert. Dabei handelt es fich beim Uferwechsel fern von feindlicher Einwirkung um eine rein technische Tätigkeit.

Anders liegt die Sache beim überwinden von Flugläufen und anderen Gewässern angesichts bes Feindes. Golche übergänge find nicht bloße Pionierarbeiten, sondern taktische Sandlungen, bei benen nur das innigste Zusammenwirken aller Wassen den Erfolg verbürgt. Für das Verfahren find hier verschiedene Gesichtspuntte maßgebend, je nachdem dabei übergänge im Bormarich oder im Rüchnarich in Frage itehen. Das Gelingen des technischen Teiles der Unternehmung bildet aber immer die Grundlage für ihre Gefamtausführung; es muß einem tampfbereiten Teind gegenüber durch Waffengewalt erzwungen werden, wenn der Erfolg nicht durch einen überraschenden übergang herbeigeführt werben fann. Im Bormarich erfolgt der Uferwechsel durch übersetzen mit darauf folgendem Brudenschlag ober für fleinere Abteilungen

gen in der Nacht — turz in allen Lagen und bei allen durch Überfehen allein. Dabei handelt es fich um Bermendung des Kriegsbrudengerates und um den etwaigen Erfat ber Kriegsbrude nach beendetem übergang ber Truppen durch eine Bebelfsbrude. Auch Maknabmen gegen feindliche Berftorungsversuche, wie treibende Minen, Flöße, Brander, fönnen nötig werden. Bei kleineren Unternehmungen kommen, wenn es an Gerät mangelt, statt einer festen Brude fliegende Bruden und Bugfähren zur Berwendung; bei tleineren Gemäffern tonnen auch tragbare Schnellbruden ausgenutt werden. Im Rückzuge tommt für die Maffe der Truppen lediglich der übergang auf Brücken in Betracht. Nur die bis zulest am Feinde gebliebenen Teile, welche die Brude nicht mehr benuten tonnen, werden durch überfegen oder mit Schnellbrilden geborgen. hier muffen die Bruden besonders ftart gebant und zu schnellem Rudbau. zum Abfahren oder gur Berftorung vorbereitet fein.

Huch bei der Berteidigung von Fluglinien find Bionierarbeiten unentbehrlich. Hier muffen vorhandene übergänge über den Fluß gesperrt, zerstört ober zur Berftorung vorbereitet, Furten ungangbar gemacht werden. Die Flugfahrzeuge muffen geborgen oder vernichtet, Bolgfloge, beschwerte Rahne, fcminimende Winen, Brander gur Störung eines feindlichen Brudenichlages bereitgestellt werden. Die überwachung der Flußftrede, insbesondere der Stellen, die einen Uferwechsel des Feindes begünstigen, erfordert bie Berwendung von Scheinwerfern, Leuchtpistolen und von Wachtbooten. Baumverhaue und im Wasser gespannte Drabte erichweren bem Begner bas Lan-Für bie Möglichkeit schneller Beranführung oder Berschiebung von Truppen muß durch Bervollständigung bes Wegenepes Gorge getragen werden.

Die Arbeiten für die Rube erstreden fich auf Biwat- und Lagereinrichtungen, wenn bie Be-legenheit zur Unterbringung der Truppen in Orticaften fehlt. Die Bimateinrichtungen beichranten fich bei vorübergehendem Aufenthalt auf die einfachsten Unlagen zum Schut gegen Witterung, zum Ablochen und jum Berrichten der Notdurft. Bei langerem Berweilen und mangelnder Ortsunterlunft werden Lager errichtet, beren Bauten ber Lage und Jahreszeit angevaßt und nach Möglichteit immer zwedentsprechender und wohnlicher ausgestaltet werden.

Befondere Bionierarbeiten erfordert das Unterbrechen von Bertehrslinien. Man unterichei. bet babei bei Gifenbahnen, Land- und Bafferftragen zwischen Zerstörungen, die den Vertehr auf möglichst lange Beit, Bochen oder Monate, verhindern, und Sperrungen, die den Berfehr nur auf Stunden oder Tage behindern. Auch bei den Telegraphen- und Fernsprechanlagen wird ein Unterschied gemacht zwischen gründlichen Berftorungen auf die Lange eines oder mehrerer Tagemariche einschließlich ber Stationen und leichteren Unterbrechungen der Leitung meift an mehreren Stellen. Die weittragenden Folgen von Berftorungen haben beim deutschen beer gu ber Bejtimmung geführt, daß folche nur auf Anordnung ber obersten Heeresleitung, des Oberbesehlshabers einer Urmee oder eines felbständigen tommandierenden Generals erfolgen dürfen; Sperrungen und leichtere Unterbrechungen bagegen fonnen auch von unteren Befehlshabern selbständig auf ihre eigene Verantwortung bin veranlagt merden. Bei den Berftorungsarbeiten handelt es fich entweder um Sprengungen ober um Berftorungen durch Abbrennen oder mit Bertzeugen. Sperrungen erfolgen auf ben Gifenbahnen

burch Gleisunterbrechungen, Beschädigungen auf Bahnhöfen und Unbrauchbarmachen von Betriebsmitteln, auf Wasserstraßen durch Unterbrechung des
Betriebes, auf Landstraßen durch Errichtung von
Wegesperren. Die leichteren Unterbrechungen der Lelegraphenlinien werden gewöhnlich auf freier Strede
vorgenommen. An Sienbahn- und Telegraphenlinien können die Unterbrechungen aber auch verstedt
angebracht werden.

Die weitaus größte und wichtigste Pionierarbeit muß bei der Verteidigung und im Angriff geleiftet werden. Her gilt es zunächst, durch Feldbefestisgungen die nötigen Kampsanlagen, Dedungen und Geländeverstärfungen berzustellen und zu verbesserr sowie die ständigen Vesestlerungsbauten durch Wiederherstellungs- und Ergänzungsarbeiten in widerstandssähigem Zustand zu erhalten und auszubauen. Dann müssen aber auch während des Kampses sich nicht nur um die Ermöglichung und Erleichterung des Kampsversahrens, sondern auch um die Bereitstellung und Bedienung der pionierstechnischen Kamps- und sonstigen Hissmittel.

In der Berteidigung find die Feldstellungen anzulegen und nach Bedarf einzurichten und zu befestigen, je nachdem sie gabe verteidigt werden milf. fen oder in ihnen nur vorübergehend Widerstand geleistet werden foll. Das bedingt zahlreiche Urbeiten vor, in und hinter ber Stellung. Das Borgelande muß zur Steigerung der eigenen und Berabminderung der feindlichen Baffenwirtung eingerichtet merden. Die Stellung selbst muß ausgebaut und mit Sinderniffen verfeben werden. In der Stellung und nach vorgeschobenen Beobachtungspunkten bedarf es ficherer Nachrichtenverbindungen, vor allem geschütter Fernsprechleitungen. Innerhalb der Stellung und binter ihr find Wegjamleit und Verbindung nach rudwarts zu verbeffern. Für die nachtlichen Unternehmungen muffen die verschiedenen Mittel zur Beleuchtung des Borgelandes, für die hartnäckige Berteidigung Rampfmittel jum Rahlampf bereitgestellt und eingebaut werben. Bahrend bes Rampfes um folche befestigte Feldstellungen find bie eingetretenen Dangel ber Befestigungen zu beseitigen und Ergangungen ber Berteibigungsanlagen vorzunehmen, Beleuchtungsgeräte zu handhaben, Handgranaten anzufertigen, Minen- und Flammenwerferzu bedienen. Die Festungsverteidigung verlangt schon bei ber Urmierung in den Haupt- und Borftellungen die gleichen feldmäßigen Arbeiten, aber mit festeren Gindedungen. Im Kampf um Festungen sind im Zwischenselde der Werte alle vorgenannten feldmäßigen Wiederherftellungsarbeiten unter bem ichweren Artilleriefener bes Ungreifers auszuführen, in den Werten felbst die durch Beschoffe verursachten Beschädigungen auszubeffern. Die Minenangriffe bes Ungreifers unter ber Erbe zwingen zum Ausbau von Berteibigungeminengangen, um bas Borgeben bes Wegners abzuschneiben ober feine Stellungen einzuwerfen; die Minen muffen bedient, ihre Bundleitungen gelegt und unter Umftänden wiederhergestellt werden. Die bis aufs äußerste durchgeführte Berteidigung führt in noch ausgedehnterem Dage zur Berwendung von Sand. granaten, von Wurfminen und von geschleuderten fluifigen Brennftoffen. Das gleiche gilt für den Rampf um besonders widerstandsfähige und nachhaltig verteidigte Feldstellungen, deffen Formen benen des Rampfes um Geftungen abnlich find.

Im Ungriff tann es icon beim Begegnungsgefecht und gegenüber einem zur Berteidigung in unbefestigter Stellung entwidelten Feind notwendig werben, gewonnene Stuppuntte ober Gelandeabschnitte ungefaumt gur Berteidigung einzurichten, um fie borläufig festzuhalten. Beim Ungriff auf befestigte Feldstellungen und Festungen aber tann bei ber gesteigerten Widerstandotraft des Berteidigers nur mit Silfe von Bionierangriffsarbeiten die Truppe tampfträftig an ben Teind gebracht, diefer aus geschaffenen Dedungen durch Feuer und Nahkampfmittel erschüttert und ichließlich durch ben Sturm niedergerungen werden. Beim Ungriff auf befestigte Feldstellungen entstehen diese Angriffsarbeiten immer unter der unmittelbaren Einwirfung des Feindes, oft in feinem Feuer. Sie bestehen daher zunächst in einfachen Dedungen, bie nach dem Gefechtszwed und ber Dauer der Benugung vertieft, verbreitert und bei langdauernden Kämpfen zu starten Stellungen ausgebaut werden. hier find bann biefelben Arbeiten notwendig wie bei ben Berteidigungestellungen. Dazu tommen noch Wegearbeiten, überbrudungen und Befeitigungen von Unnäherungshinderniffen, die den Truppen das Bortommen in die Feuerstellungen ermöglichen baw. erleichtern. Begen ftarte, fraftig berteidigte Stellungen tann es notwendig werden, mehrfach Teuerstellungen außzuheben, um sich an die feindliche Stellung heranzuarbeiten. Dabei find rudwärtige Berbindungen aus ber vorderen Linie herzustellen. Bor bem Sturm muffen die Sinderniffe bor ber feindlichen Stellung zerstört oder wenigstens zahlreiche Sturmgaffen gefcaffen, für ben Sturm Schnellbruden zum überwinden der hinderniffe sowie sonstiges Sturmgerat und handgranaten bereitgestellt werden. Beim Sturm felbst nuß das Sturmgerat bedient, nach dem Einbruch in die feindliche Stellung diefe umgebend für die eigene Berteidigung umgeandert werden. Gegenüber Felbstellungen, die mit allen Mitteln ber Befestigung verstärkt sind, nähert sich das Angrisssverfahren dem des Angriffes auf Festungen. hier tann beim Borgeben von Stellung zu Stellung ein allmähliches schrittweises heranarbeiten nötig werden durch Bortreiben von Laufgraben in der Erde oder mittels Bangen unter der Erde und Aussprengen bon Dedungen burch Minen. Dabei find fo raich wie moglich gedecte Berbindungen nach ber neuen Stellung herzustellen, dann die Stellungen und Berbindungsgraben auszubauen und die Laufgraben zu unterhalten. Besondere Arbeiten erfordert aber die Borbereitung und Durchführung bes Sturmes, ber oft nur nach einem mit allen Mitteln geführten Nahlampf möglich ift. Es muffen beshalb auch hierbei vor allem die verschiedenen Nahlanufmittel, wie Minenwerfer, Flammenwerfer, Sandgranaten, bedient und die Sinberniffe bor ben feindlichen Stellungen durchbrochen werden. Das Bortreiben von Minengangen führt zu einem gaben Ringen um jeden Fußbreit Boden unter ber Erde, gum Minentampf. Die Grabenftreichen ber Befestigungswerte, ihre Nahtampfpanzer, Flanfierungeanlagen, außeren Grabenwande muffen gesprengt, Gegenminen vernichtet und die hindernisse por und in den Graben beseitigt werden. Bor bem Sturm muffen die Sturmtruppen an Nachbildungen ber hinderniffe für ihr Borgeben und Bufammenwir-ten eingeübt werben. Beim Sturm ift ber Beg gu bahnen, nach dem Sturm das genommene Wert fogleich zur eigenen Benutung gegen Rüdftöße bes Berteidigers einzurichten.

### Die ansführenden Truppen.

Diese zahlreichen und mannigfaltigen Bionieraufgaben werden nicht, wie vielfach irrtiimlich angenommen wird, alle von den Bionieren allein ausgeführt. Im Begenteil, an ber Durchführung bes vielgestaltigen Bionierdienftes find alle Baffen beteiligt, jede in dem Maße, wie es die Bewältigung der ihr im Kriege zufallenden Aufgaben erfordert.

Die hauptsächlichsten dieser Aufgaben für alle

Baffen find:

Einfache Wegebefferungen,

überwinden von Wasserläufen mit einfachen Behelfsmitteln,

übersegen mittels Booten und Fähren,

Uusladen auf freier Strede und Notrampenbau, Biwa**f- und Lagereinrichtungen.** 

Außer biefen von allen Baffen ohne Unterschied in gleicher Beise geforderten Arbeiten fallen den einzelnen Waffengattungen noch folgende, für ihre Tätigteit einschlägigen besonderen Arbeiten zu:

Die Infanterie muß Straßen und Eisenbahnen fperren, Telegraphen- und Fernfprechleitungen unterbrechen, Betriebsstörungen auf Bahnhöfen vornehmen tonnen; fie muß die für ihre 3mede erforderlichen Feldbefestigungen felbit ausführen und naturliche wie künstliche Hindernisse überwinden können.

Der Ravallerie fällt das überwinden von Bafferläufen mit Kavallerie-Brüdengerät und schwimmenden Pferden zu; sie hat außerdem auch Zerstörungen und Sperrungen einschließlich Sprengungen sowie einfache Feldbefestigungen auszuführen.

Majchinengewehr-Abteilungen muffen Bafferläufe mit schwimmenden Pferden überwinden können und ihre Feldbefestigungen selbst anlegen.

Die Feldartillerie hat gleichfalls für ihre Feldbefestigung felbst au forgen; reitende Urtillerie muß außerbem Bafferlaufe mit schwimmenben Pferben überwinden tonnen.

Die Fußartillerie muß die für sie nötigen Se-

ländeverftärtungen berftellen.

Den Bertehrstruppen fallen Unlage und Unter-

brechung ber Bertehrelinien gu.

Alle diese Arbeiten muffen die Truppen selbständig und ohne Unterstützung durch Pioniere ausführen. Dementsprechend erfolgt auch die Ausbildung bieser Truppen im Bionierdienst. Die Ausbildung in Arbeiten, die von jedem Mann gefordert werden muffen, geht hand in hand mit ber allgemeinen Dienstausbildung. Für Arbeiten, die in der Regel nur einzelnen Trupps zufallen, find bei den Regimentern ufw. eigene Pionierabteilungen ausgebilbet, bie außerdem auch zur Unleitung benutt werden, wenn die gange Truppe zu technischen Arbeiten berangezogen werben muß.

Die Bioniere muffen jeder Aufgabe des Bionierbienftes gewachsen fein; ihr Beftes vermögen fie aber nur zu leiften, wenn fie ihrer Eigenart entsprechend verwendet werden. Sie werden daher hauptsächlich zu schwierigen pioniertechnischen Arbeiten herange-Bogen, bei benen fie fich infolge ihrer technischen Sonberausbildung besonders bemahren tonnen.

Die Aufgaben der Pioniere im Kriege find gewaltig; ihre ausgedehnte Tätigleit erstreckt sich auf alle Gebiete. Beim Wegebau fallen ihnen alle Urbeiten zu, die von den anderen Waffen nicht bewältigt werden können; so ist z. B. die Anlage von Kolon-

von Bionieren ausführbar. Das gleiche gilt für die Brüdenbefferungen und eneubauten; Behelfsbrüden für den geordneten übergang des Feldheeres ohne 21 cm-Morfer und schwere Bruden für schwere Belagerungegeschüte, Belaftung burch Dienschengebrange und Armeelaftzuge tonnen nur burch Bio-niere hergestellt werden. Bei Flugubergangen mit Silfe ber Brudentrains find alle technischen Borbereitungen, das überfegen und der Brudenichlag ausschlieglich Sache der Pioniere; fie muffen auch die etwa notwendige Berstärtung der Kriegsbrüde zu einer schweren Kolonnenbrücke oder ihren Erfat durch eine Behelfsbrude vornehmen, im Rudzug bas Rriegs-brudengerat, soweit möglich, bergen. Bei Lagereinrichtungen werben sie, namentlich im Rampf um Feftungen und im Stellungetrieg, jur fachtundigen Ginleitung ber Arbeiten, unter Umftanben auch ju ihrer Ausführung bis zum Gintreffen von Arbeitern, herangezogen. Unterbrechungen von Berfehrstinien, soweit es sich dabei um Sprengungen handelt, fallen außer den Eisenbahntruppen und der Ravallerie nur noch den Bionieren zu. Auch die fonft nötigen Sprengungen, wie bei Berftörungen im Rudzug, bei Bernichtung feindlicher Kampfmittel und Borrate, beim Musiprengen von Fels ober gefrorenem Boden, turz bei allen Gelegenheiten, in benen Zerftörungen vorgenommen werden muffen, find spezielle Arbeiten ber Pioniere. Hierzu gehören auch bie Sprengungen, bie in der Berteidigung und im Angriff notwendig find. Da kommen z. B. bei der vorbereiteten Verteidi= gung das Niederlegen von Häufern und Mauern zur Freimachung bes Schuffelbes, bas teilweife Zerftören von Wehöften und Ortichaften bei ihrer Umgestaltung ju Stuppuntten, beim Rampf um Feitungswerke bas Legen von Breichen, bas Ginwerfen von Rampfhohlraumen, das Befeitigen ftartiter Sinderniffe, beim Minenkampf unter ber Erde das Legen und Ründen ber Sprengladungen bor. Dazu tommt noch die Sorge für die sonstigen Sprengmittel, die im Rampfe verwendet werden, nämlich das Einrichten von Landminen ober ganzer Minenfelder als Hindernisse bzw. gur Berftartung berfelben, ber Erfat ber Sandgranaten durch behelfsmäßige Sprengladungen, das Schleubern von Wurfminen und fluffigen Brennftoffen und dergleichen mehr. Außer diesem umfangreiden Sprengdienst entfallen bei der Befestigung und int Kanpfe noch zahlreiche anbere Sonderaufgaben auf die Bioniere. So werden fle bei der Einrichtung von Berteidigungestellungen zu Erkundungen, Absteckungen, Anweisung ber Arbeiten, Berftärtung natürlicher hinderniffe, Berftellung fünstlicher Sinderniffe, Bau von Masten, Scheinanlagen, Beobachtungsitänden, Ausbau von Stütpunkten, Berbreiterung von Wegeengen, Berftellung neuer Wege usw. herangezogen und haben sonst schwierige ober schnell zu erledigende Urbeiten zu leiften; auch muffen fie die Beitreibungen von Bertzeug und Bauftoffen ausführen und die Sammelftellen für biefe Beitande anlegen und verwalten. Im Rampf felbst find bann Pionierabteilungen in vorderer Linie, um Biederherstellunges arbeiten auszuführen und die Beleuchtungs- und Nah. tampfmittel zu bedienen. Im Angriff haben fie die Infanterie bei ben Erfundungen, beim Beranarbeiten an die feindliche Stellung, beim Wegräumen ber Hinderniffe und beim Sturm zu unterfütgen. Auch hier ist ihr Plat da, wo schwierige technische Arbeiten rafch und zuverläffig auszuführen find; dahin gehönenwegen über Beichland nur unter Berangiehung ren 3. B. Anlage von Kolonnenwegen burch ichmer

gangbares Gelände, Bereitstellen und Bedienen von Schnellbrüden, Unfertigung von Handgranaten und ichließlich Witarbeit im Nahlanupf. Der Sturm findet die Pioniere an der Spige, um die hindernisse zu befeitigen, ihre Wiederherstellung zu verhindern, den Sturmtruppen den Sturm zu erleichtern und ihnen nach demtelben beim Umbau der seindlichen Stel-

lungen behilflich zu fein.

Be nachdem die Pioniere zum Feldpionierdienst oder zu Pionieraufgaben im Kampfum Festungen verwendet werden mussen, werden Feld-oder Festungspioniertruppen herangezogen. Die Pioniere sind aber leine Arbeitstruppe, sondern eine Kampstruppe, die gerade bei den schwierigsten Gelegenheiten auch Schulter an Schulter mit der Infanterie muß sechten sonnen. Deshalb erhalten sie neben der pioniertechnischen Ausbildung auch eine solche in allen Zweigen des Infanteriedienstes, vor allem sur das Gesecht.

## Bertzeug, Gerat und Bauftoffe.

Die Aufgaben bes Pionierdienstes bestehen in der Turchführung von Bau- und Wiederherstellungsoder Beieitigungs- und Zerstörungsausträgen. Dabei muisen Erd- und Holzarbeiten vorgenommen,
Eprengmittel verwendet, Beleuchtungsmittel benutz und Brüdentrains ausgenutzt werden. Hierzu sind die Truppen mit entsprechendem Wertzeug und Gerät ausgerüstet; die sonst benötigten Waterialien, Baustoffe und Transportmittel muisen beigeschafft werden.

Zur Erd- und Holzarbeit sind die Truppen aller Baffengattungen mit Schangzeug ausgerüftet, bas jum Teil tragbar ift, jum Teil auf Bagen mitgeführt wird. Infanterie, Maschinengewehrtruppen, Ravallerie und Pioniere haben tragbares Schangzeug bei ber marichierenden und fampfenden Truppe und führen Schanzzeng in der Gefechtsbagage und großen Bagage mit. Bei den Batterien der Feld- und ichweren Artislerie sowie bei den Munitionskolonnen ist das Schanzzeug auf den Fahrzeugen verladen; außerdem wird foldes noch in den Bionier-Belagerungstrains nachgeführt. Das Schanzzeug für die Erdarbeit beiteht aus fleinen und großen Spaten, haden und Beilpiden, das für die Holzarbeit aus Beilen, Arten, Sand- und Schrotfagen sowie Drahtscheren. Dit fleinen Spaten und Beilpiden find nur die Infanterie. Maschinengewehrtruppen und Ravallerie ausgerüftet; diese Wertzeuge werden stets von den Dlannichaften oder Pferden getragen, bloß bei der Ravallerie in der großen Bagage mitgeführt. Wit dem übrigen Schangzeug find famtliche Truppen ausgerüftet. Beile werden von der Infanterie, den Dlaschinengewehrtruppen, der Kavallerie und den Bionieren feils getragen, teils auf den Wagen der Bagagen gefahren; alles sonstige Schanzzeug befindet fich bei allen Trup-pen auf den Fahrzeugen. Nur die Bioniere führen auch große Spaten, Saden, Urte und Drahticheren, die Ravallerie Schrotjägen als tragbares Schangzeug mit. Die Ausruftung mit Schanzzeug ift fo bemefsen, daß jede Truppe imstande ist, mit demselben die ihr zufallenden Aufgaben auszuführen.

Zum Bau von Notrampen sind die Truppenzige mit ausreichendem Notrampen gerät ausgestattet, das aus langen und kurzen Balken, Brettafeln und klammern besteht. Beim Ausladen auf freier Strede wird dieses Gerät an Ort und Stelle durch Behelismittel, wie Pfähle und Keile uhw., ergänzt; im Notfall können auch Teile des Feldgerätes, 3. B. Beilpiden, Kreuzhaden, Lagerpfähle, verwendet werden.

Für Biwaks sind die Truppen mit tragbarer Zeltausrüftung veriehen, die bei guter Jahreszeit auch für längeren Aufenthalt ausreicht. Zur Gerstellung der Rocheinrichtungen, Brunnen, Schöpfund Tränfzellen sowie der Aborte sind Stangen Bretter, Strauchwert, Strob usw. notwendig. Lagerbauten, namentlich Lagerhütten, erfordern viel Baustoffe, vor allem Holz, Tachpappe, Fenfter u. dgl.

Zur Bezeichnung von Kolonnenwegen in der Nacht werden weißes Richtband oder Laternen verwendet, von den Pionier-Belagerungstrains wird hierzu Leuchtfarbe mitgeführt. Das herrichten von Kolon-nenwegen und das Beffern vorhandener Bege erfordert die Beichaffung besonderer Bauftoffe, wie Strauchwert, Stroh, Knüppelholz, Bretter, Bohlen, Stangen, Steine, Ries, Mauerichutt, Sand u. dgl. Bum Bau von Behelfsbruden, zum Berftarten vorhandener und zum Wiederherstellen zerftörter Brüden find Behelfsgerät und Baumaterial notwendig; dabei handelt es sich um Holz für die Unterstützungs= bauten oder um Schiffsgefäße oder fonftige Schwimmförper als ichwimmende Unterftugungen, um Bretter, Stangen, Anuppel, Balten für den Oberbau, um Draht, Leinen, Bandeisen, Klammern, Rägel zur Berbindung der einzelnen Brudenteile fowie um das Bertzeug zu diesen Arbeiten. Bum überfeben über Gemaffer ohne Bermendung bes Rriegebrudengerates werden vorgefundene Schiffsfahrzeuge oder Gloße und Fahren, die aus Behelfemitteln bergeftellt find, verwendet. Für Befestigungsarbeiten find, foweit es fich nicht um ausschließliche Schanzarbeit handelt, neben besonderem Sandwerkszeug Solz, Giien, Draht, Sandfade, Schienen, Taue, Tonnen, Riften, Rorbe, Strauchwert, Wellblech, Beleuchtungsmittel, Allarmgloden u. bgl. nötig. Alle biefe Silfemittel und Bauftoffe mitifen in Gehöften und Ortschaften, auf Bahnhöfen, Solz- und Bimmerplagen, aus Gagemühlen, Schmieden, Werkstätten, Gifenhandlungen, auf Bemaffern, in Berften, Brauereien ufm. beigetrieben oder aus der Beimat nachgeschoben werden.

Bum überwinden von Fluglaufen, sowohl durch übersehen mie durch Brudenschlag, dient das Rriegsbruden gerat. Mit soldem find die Ravallerieregi-

menter und Brudentrains ausgeruftet.

Das Kavallerie - Brückengerät besteht aus stählernen Halbbooten, von denen zwei zu einem Ganzboot verbunden werden fonnen, und den dazugehorigen Brudentafeln, Untern, Uferpfählen, Rubern, Stalen und Leinen. Da die Ausstattung ber Regimenter mit Brudengerat naturgemaß febr gering ift, können von der Kavallerie nur turze Bruden gebaut merben. Gie läßt daher in der Regel bie Pferbe schwimmen und jest die Mannichaften und bas Bepad in den Booten, die Wagen auf Fähren, die mit hilfe von Booten gebaut werden, über. Benn fich das Schwimmen der Bferde megen der Jahreszeit und Witterung oder wegen fumpfiger Ufer verbietet, wenn viele Sahrzeuge überzusegen find, oder wenn eine Lude in einer gesprengten Brude geschloffen werben foll, find aber Brüden notwendig. Es tonnen bann mit dem Ravalleriegerät gebaut werden furze, etwa 1/2-1 m breite Brudensiege für einzelne Leute zu Fuß, Laufbriiden von etwa 2 m Breite für Infanterie in Reihen, abgesessene Reiter zu einem mit Abstand und leere, burch Mannichaften gezogene Fahrzeuge fowie verstärfte, 3 m breite Laufbruden, die den übergang von abgesessenen Reitern zu einem dicht aufgeichloffen, von Infanterie in loderer Marichtolonne ohne Tritt und von Feldgeschützen und Truppenfahrzeugen mit voneinander getrennten Progen, Geschützen und hinterwagen und mit größerem Abstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen gestatten.
Durch heranziehung bes Brüdengerätes mehrerer
Ravallerieregimenter kann die Leistungsfähigkeit
sowohl im Brüdenbau wie im tiberfegen mittels einzelner Boote und Fähren gesteigert werden.

Das Pionier-Brüdengerät wird in den Divifiones- und Korpe-Brildentraine mitgeführt, bie zum Teil mit Gerät neuer Art, zum Teil mit Gerät alter Art ausgerüftet find. Jenes hat Einzelpon-tons, dieses zweiteilige Pontons, die am Gebrauchsort burch schnelle Sandgriffe zu einem einzigen Bafferfahrzeug zusammengesett werden; zu beiden gehören noch das Fahrgerät (Ruber, Staten, Unter mit Tauen) fowie das gefamte Gerät für ben Oberbau ber Brude (Ballen, Bretter, Tauzeug). Das Brudengerät ift fo leicht und beweglich, daß die Bruden-trains allen Truppen, felbst ber Ravallerie, fast überallhin sogar im Trabe folgen und dabei Bioniere aufgeseffen nittführen konnen. Gie find baber vielfeitig und vor allem auch im Gefecht verwendbar; fie tonnen rasch vorgezogen werden und Abteilungen überraschend über den Bafferlauf werfen; fie konnen das fnapp bemeffene Kavalleriegerät im Bedarfsfall ergangen und bermogen auf bem Schlachtfeld an unvermutet vorgefundene Bafferhinderniffe ichnell Brudengerat beranzuführen und baburch in fürzester Zeit Wege nach vor- und rückvärts, vornehmlich für die Artillerie, zu bahnen. Während in anderen Seeren für große Kriegsbruden ein ichweres Brudengerat und außerbem ein leichteres, vielfach gang anders gebautes Gerät vorhanden ift, haben wir trop bes Unterschiedes zwischen alter und neuer Art bei der Feldarmee doch ein im großen und ganzen einheitliches Gerät. Die Pontons, Einzel- wie zweiteilige Pontons, sind gleich brauchbar als Wasserfahrzeuge beim übersegen wie als Teile von Fähren und als Unterftügungen von Bruden; Fahr- und Oberbaugerat find ebenfalls gleich. Un Bruden tonnen mit bem Pioniergerat felbstverftanblich in gleicher Beife wie mit dem Ravalleriegerat Brudenstege und Laufbrüden, jedoch in größerer Länge, gebaut werden; das Bioniergerät alter wie neuer Urt dient aber bornehmlich zum Bau von Rolonnenbruden für den geordneten übergang des Feldheeres ohne 21 cm-Mörfer und von schweren Rolonnenbrücken für schwere Belagerungegeichüte, Menichengebrange und Armeelaftzüge. Die Brudentrains eines Urmeelorps, b. h. 1 Korps- und 2 Divisions-Brüdentrains, vermögen mit dem Gerät alter wie neuer Urt eine Rolonnenbrude gewöhnlicher Bauart in einer Länge von rund 200 m herzustellen; 1 Divisions-Brüdentrain allein kann 35—40 m Brildenlänge einer solchen Brüde bauen. Bei gemeinsamer Berwendung einer noch größeren Ungahl von Brudentrains tonnen gang gewaltige Brudenlangen erreicht werden.

Bu Sprengungen werben, wenn irgend möglich, brisante Sprengstoffe verwendet, denn'fie leisten die schnellte und wirkamite, oft auch die einzig mögliche Zerstörung; sie wirken gegen alle Bauftoffe, während Bulver nur gegen Mauerwert und Erde Wirkung hat. Die benötigten Sprengmittel werden von den Piomieren, Eisenbahntruppen und der Ravallerie mitgeführt oder beigetrieben.

Die Pioniere haben auf ihren Geratemagen neben bem Gerat für andere Pionierarbeiten auch

Sprengstoffe und Sprenggerat. Diese Ausruftung an Spreng- und Zündmitteln besteht aus Sprengmunition, Sprenglapseln und Zündschnur. Die Sprengmunition ift in feste Formen gepreßt, gegen mechanische Einwirkungen und Frost unempfindlich und in Baffer nicht löslich, brennt bei offener Flamme nur heftig ab und tann allein burch eine Stichflamme, wie sie Knallquecksilber erzeugt, zur Detonation gebracht werden; fie ist baber für Berwendung im Felde befonders geeignet und kann auch gänzlich ungefährlich auf den Wagen mitgeführt werden. Die zur Her-beiführung der Detonation verwendeten Sprenglapfeln find tleine, an einem Ende verschloffene Metallröhrchen, die eine Füllung Knallfat enthalten. Sie find, um jede Befährdung auszuschließen, forgfältig verpact und von der Sprengmunition räumlich getrennt auf den Gerätefahrzeugen verladen. Die Entzündung erfolgt entweder durch Zündschnur oder auf elektrischem Wege durch Inbrandsetzen eines vermittelnden Bunbfages. Die Guttaperchazundichnur ift fo beschaffen, bag fie nach bem Ungunden berart weiter glimmt, daß in jeder Setunde 1 cm abbrennt. Die durch Benutung der Zündschnur bewirkte sogenannte Leitfeuerzündung wird jedoch hauptfächlich bon ber Ravallerie angewendet. Für die Bioniere bildet die elettrifde Bundung die Regel, weil fie die Möglichkeit der Feuerzündung und größere Gemahr bes Gelingens bietet; Leitfeuergfindung wird bei wichtigen Sprengungen als Reservezündung gebraucht. Dabei wird außer der Zeitzündschnur im Bedarfsfall auch eine fast momentan durchschlagende Schnellzundichnur verwendet. Bahrend Zundichnur mitgeführt wird, ift für elettrifche Bundungen im Feldgerät nichts vorgesehen; die hierzu nötigen Batterien können jedoch bei der heutigen Berbreitung der Elebtrigität unschwer überall vorgefunden werden. Glübzünder zur elettrifchen Bundung werden mitgeführt. Da die mitgeführte Sprengmunition naturgemäß beschränkt, der Berbrauch aber oft recht bedeutend und der Erfat aus Nachschüben und Depots nicht immer ganz sicher ist, mussen auch andere Sprengftoffe beigetrieben und verwendet werden; hierzu find bie in ber Industrie, g. B. in Bergwerten, verwenbeten Sicherheitsiprengstoffe am geeignetsten; fie find im allgemeinen ebenso ungefährlich wie die Sprengmunition, mahrend andere Sprengstoffe mit außerfter Borficht behandelt werden müffen.

Die Kavallerie führt als Sprengausrisstung auf ihren Brüdenwagen Sprenghatronen, Sprengpatronen, ind schember und Sprenghaleln mit. Die Sprengpatronen sind wasserbicht verlötete Kinkblechbüchsen mit je 1 kg Sprengmunition, von denen mehrere nach Bedarf zu einer Ladung vereinigt werden; ihre Ausbewahrung ist unter gewöhnlichen Verhältnissen ungefährlich. Die Sprenglapseln dagegen müssen sowohl beim Transport wie bei der Verwendung sehr vorsichtig behandelt werden; sie werden beim Gebrauch in einen in der Sprengpatrone besindlichen Bündlanal eingesührt. Der Sprengpatronenzisinder besteht aus einer Guttapercha-Zeitzündschurr von 1 oder 2 m Länge, deren Vernnzeit rund 100 bzw. 200 Selunden beträgt.

Bu Zerstörungsarbetten ohne Anwendung von Sprengmitteln ist eigenes Zerstörungswertzeug vorhanden. So befinden sich beim Feldgerät der Bioniere Arte, Sägen, Brechstangen, Neisel, Eisensfägen und seilen, hämmer, Schraubenschlüssel, Zangen u. dgl. Die Kavallerie führt für Zerstörun-

Digitized by Google

zangen, für solche an Sisenbahnen und Kunstbauten Brechstangen, Geißfüße, Schlaghammer, Schrotmei-hel und Schraubenschlässel bei sich.

Un Beleuchtungsmitteln werden Scheinmerfer, Leuchtpistolen, Fadeln, Laternen und Lampen mitgeführt. Das von besonderen Formationen ber Bioniere bediente Scheinwerfergerat ist entweber ichwer oder leicht ober tragbar. Das fcmere, fabrbare Berat, im allgemeinen an die Wege gebunden, wird hauptfächlich im Festungs- und Stellungsfrieg verwendet; das leichte Berat, gleichfalls fahrbar, in Bauart und Beweglichkeit aber dem Feldgeschüt abnlich, ift vornehmlich für den Feldfrieg bestimmt. Tragbare Scheinwerfer, bie zu niehreren auf einem besonderen Wagen mitgeführt werben, finden im Feldfrieg und im Rampf um Festungen Bermen-Die Scheinwerfer dienen gur Unterftutjung der Aufflärungs- und Erfundigungstätigfeit, zur Beleuchtung von Bielen, die durch Feuer befänipft merden follen, gum Unleuchten bon Richtungspunkten, zum Blenden bes Wegners und gum Signalifieren. Leuchtpiftolen werden von den

Bionieren auf den Geratewagen mitgeführt; fie bienen zur Beleuchtung des näheren Borfeldes und ermöglichen die Abgabe gezielten Feuers innerhalb der Leuchtgrengen. Gie find Fauftfeuerwaffen, aus denen Leuchtpatronen abgefeuert werden. Dem gleichen Bwede bienen Leuchtrateten, sgeschoffe und -bomben, die entweder aus Bewehren oder Beichüten abgeschoffen oder aus Luftfahrzeugen abge-Dauerbrandfadeln und Leuchtmorfen merden. fadeln gehören ebenfalls jum Berate ber Bionier-

tompanien; jene find in erfter Linie zur Beleuchtung bei nachtlichen Arbeiten bestimmt, Diese dienen gur Beleuchtung ber vor der Stellung gelegenen hinderniffe. Bei ben Bionier-Belagerungstrains befinden fich Laufgrabenlaternen und Leucht gaslampen;

jene gehören gur Beleuchtung ber Unnaherungs-wege, Berbindungsgraben und Infanteriefteflungen, biefe gur Erleuchtung von Arbeitsplägen, Bionierparle u. bgl. Endlich muffen noch die elettrifchen Beleuchtungsmittel erwähnt werben, bon ben großen elettrijden Beleuchtungsanlagen und eigenen Beleuchtungswagen bis herab zu den einfachen, aber überall brauchbaren Tafchenlampen.

Fig. 2.

#### Ausführung der Arbeiten.

Die Ginleitung und Musführung von Bionierarbeiten erfordern Beit. Deshalb muffen fruhzeitig die

Erfundungen angeordnet und Her-anziehung oder Beschaffung bon Schanzzeug, Berat, Bauftoffen und Beforderungemitteln in die Bege ge-

leitet werden. Die Bionieroffiziere haben die Truppen bei der Ausführung zu unterftüpen; die Pionierlompanien oder züge werden mögs lichft geschloffen verwendet und nach Bedarf burch Abteilungen anderer Baffen unterftutt. Die Truppen aller Waffen muffen aber auch unerwarteten ted)nischen Aufgaben ohne Buteilung von Bionieren gemachjen fein. Berftandnis und Ginwirfung der Offiziere find babei von ausschlaggebender Bedeutung.

Das Austaden auf freier Strede erfordert raichen Entichluß, der Bau von Notrampen gewandte, babei und Loder in ber Strafenbede zu befeitigen, fteile

gen an Telegraphenleitungen Seilrollen und Draht- aber sichere Arbeit. Notrampen aus bem Notrampengerat werden entweder lofe an bie Wagen angelegt ober feststehend hergerichtet. Lofe Rampen tonnen als Seiten- ober Ropframpen gebaut wer-ben; jene find die Regel. Für gewöhnlich verwendet man jum Ausladen von Pferden und Sahrzeugen ichmale, lofe Seitenrampen (Tertfig. 1); für lange und schwere Fahrzeuge werden zwei folche Raniben



Lofe Seitenrampe aus RotrampenmateriaL

rampen gebaut; Rampe und Bagen muffen beim Ausladen durch eine Brude verbunden werden (Textfig. 2). Un Stelle bes Notrampengerates tonnen gu festen Rampen auch Behelfsmittel verwendet werden; fo tann man folde Ramben aus Schienen und Schwellen oder aus Schwellen und Erde herstellen (Textfig. 3). Beim Berrichten von Rolonnenwegen wird ber

Weg geebnet, Gräben werden ausgefüllt, Fefte Seitenrampe aus Rotrampenmaterial.

> weiche Stellen belegt, Beden, Baune und Mauern burchbrochen; Furten find burch Stangen ober Leinen abzugrenzen; Eisteden müffen mit Strob ufm. überlegt und mit Sand bestreut werden. Bum überdreiten von Beich land muffen Bretterftege angefertigt werden, zu denen auch bas Gerät der Brückentrains benutt werden fann; bei nicht zu weichem Untergrunde konnen auch einfache Brettafeln, mit Stoff bespannte Tür- oder Torflügel, auch Rollbahnen aus Läuferstoffen oder Drahtgeflechten u. dgl. ver-



wendet werden. Beim Durchichreiten von Walbern mit dichtem Unterholz muß durch Umschlagen, Befeitigen und Aufräumen der Weg gebahnt, für Artillerie müffen unter Umftanden Bege ausgeholzt merben. Bei der Ausbeijerung vorhandener Bege handelt es sich darum, für den Bafferabfluß zu forgen, aufgeweichte Streden zu trodnen, tiefe Geleise Bege mit Rosten zu versehen, bei Glatteis zu bestreuen oder durch Haden rauh zu machen. Unter Umständen müssen Schienenwege durch Sindectung des Gleises mit Bohlen und Schwellen als Marschstraße für alle Baffen gangbar gemacht werden.

Bei ber Berftartung von Brüden sind bie Unterstützungen zu vermehren, die Streckballen zu erganzen, der Belag zu berstärten. Bei zerstörten Holzbrüden sind unter Umständen die Pfahljoche wiederherzustellen; beizerstörten steinernen Bogen oder eisernen Stüpen fleinerer Brüden milfen holzzerne Pfahljoche oder Bode als Ersat gebaut werden. Bei der herstellung neuer Brüden mit Be-

Bei der Herstellung neuer Brüden mit Behelfsmitteln kommt je nach Breite und Tragfähigkeit der Bau von Stegen und Schnellbrüden, von



Rig. 4. Brudenfteg auf Tonnen.

Laufbruden, Rolonnenbruden und schweren Rolonnenbruden in Betracht. Stege tonnen mit ftehenden ober schwimmenden Unterstützungen gebaut werden. Als stehende Unterstützungen dienen untergefahrene Bagen oder Propen, Bode, eingeschlagene Pfahle, Bfahljoche, starte Kijten, Möbel, Fässer und Unter-ftützungen aus Bretter- und Bohlenstapeln. Als fcmimmende Unterftützungen tonnen Rachen, Rabne, Boote ohne weiteres benust werden; auch Fässer und Tonnen find brauchbar (Tertfig. 4). Un Stelle von Lonnen sind auch wasserdichte Säcke ober Schwimmförper aus Beltbahnen ober fleinen Kisten mit Zeltbahnen umbunden verwendbar; auch Floßballenstege (Textsig. 5 u. Tafel I, Fig. 4) können hergestellt werden. Alle schwimmenden Unterstützungen muffen verankert ober mit Leinen, Lauen, Draht an ben Ufern befestigt werden. Als Oberbau sind zunächst Streckallen auf die Unterstützungen zu legen, und dann ist aus Brettern, Fensterläden, schmalen Türen, Anüppeln, zur Not aus starlem Reisig der Belag herzustellen und durch Nägel ober burch Aufbinden zu befestigen. Möglichst leicht gebaute Brüdenstege, die getragen ober rafch über bas Baffer gefchoben werben, fog. Sonellbruden, be-



Fig. 5. Flogbaltenfteg.

stehen aus tragenden Schwimmtörpern (kleinen Fafeiern, Doppelbundeln von Zeltbahnen, wasserdichten Blechgesäßen, Futtersäden, Wagenplanen usw.), die durch Bretter, Stangen ober kurze Leitern miteinander verbunden werben; diese Querverbindungen tragen dann die einsache Laufbahn aus Brettern, dicht liegenden Stangen. Leitern mit ausgenagelten Brettichen u. dgl. Laufbrücken sind bedeutend tragfähiger als Brückensiege. Bei stehenden Unterstühungen sind die Landstöhe fester gebaut. Als Unterstühungen werden

am sichersten eingerammte Pfahljoche aus starten Holzpfählen, bei sestem und ebenem Untergrund auch Böde verwendet. Das Einrammen erfolgt mittels schwere Hämen von Gerüsten, Bagen oder Kähnen aus. Die Böde werben entweder aus freier Hähnen aus. Die Böde werben entweder aus freier Hähnen oder mittels eines Kahnes oder einer Eindaufähre, oder, wenn Kähne u. dgl. nicht zur Hand sind, mit Gleitbalten oder mit hebeln aufgestellt. Bei schwimmenden Unterstützungen werden Boote und Kähne wie bei Brückenstegen zugerichtet, Tonnen und Fässen die brückenstegen zugerichtet, Tonnen und Fisse aus Balten angewendet werden. Die Beranterung gegen den Strombrud muß besonders

fejt sein und bei längeren Bruden noch durch eine Beranterung gegen Sind ergänzt werden. Streckballen und Belag für den Oberbau müffen hinreichend start und durch Rödelballen (die die Brüdenbahn beiderseits begrenzen und den Belag festhalten) oder Nagelung gut seitgelegt sein; ein Geländer aus Stangen oder Leinen

wird an Pfählen ober Geländestangen besestigt. Der Bau größerer Brüden, wie Kolonnen- und schwerer Kolonnenbrüden (Tafel I, Hig. 2, 8 u. 5; Tasel II, Gig. 1), ersorbert besondere techniche Arbeiten, die nur von den Pionieren ausgeführt und hier nicht näher erörtert werden konnen.



Sig. 6. Fahre aus vorgefunbenen Rahnen.

Beim übersepen ohne Brückengerät können vorgefundene Rähne, Nachen, Boote und vorhandene fliegende Bruden, Gier- und Zugfahren von Ba-trouillen und lleineren Abteilungen ohne Umanderung benutt werden; auch größere Abteilungen, Pferde, Majdinengewehre, Gelduge und Fahrzeuge tonnen Brahme, Fähren und fliegende Bruden nach Erprobung ihrer Tragfähigkeit ohne weiteres benuten; einzelne Flußfahrzeuge werden burch überschnuren von Ballen und Brettern zu einer Sahre gufammengebaut (Tegtfig. 6). Für Pferde und Fahrzeuge müffen Landebruden gebaut oder wenigfiens mitgeführte Brettafeln als lofe Rampen angelegt werben. Als Behelfsmittel beim überfegen ift bie Beltausruftung geeignet. Belleidung und Musruftung werben mit Strob, Schilf, Rohr usw. in die Zeltbahn gebunden und von ben Mannschaften schwimmend nachgezogen. Mehrere solche Bunbel vereinigt bilben fogar ein tragfähiges Bloß (Textfig. 7 u. 9). Auch Futterfade, mit Strob gefüllt, vermögen Leute zu tragen; ebenfo laffen fich aus Badtrogen, Tonnen, mit Beltbahnen umichlagenen Riften, mit Strob gefüllten Bagenplanen, ja felbst aus mehreren aufeinander gebundenen oder genagelten Türen ober zufammengebundenen Balten tragfähige Flobe (Tertfig. 9) für einzelne Leute bauen. Für größere Abteilungen, Bferde und Fahrzeuge werben Fähren und Landebruden aus Tonnenflößen

(Tertfig. 10) ober Baltenflößen gebaut. Fuhrwerte ichwimmenden Reiter das Baffer und werden am jentonnen durch feitliches Unschnuren von Tonnen in leichten Rahmen auch ohne Herftellung einer Fähre übergesett werden (Tertfig. 11).

Beim Uferwechsel mit Silfe bes Ravallerie-Brüdengerätes wird bas überfegen am ichnellften und einfachften burch Berwendung einzelner

> Boote bewerfitelligt; babei fann ein Bangboot zehn Infanteristen ober acht Ravalleristen mit Sattel, Bepad und Mus-Zum rüstung tragen. überfeten

Fahrzeugen den entibrechen= ben Brücken= tafeln eine Fähre Ein- und Aus-



gen Landebrücken werden ebenfalls aus Brückentafeln gebildet. Beim Brudenbau muffen die Boote entweder an ben Ufern oder im Baffer gut verantert werden. Bei Brückenstegen, die nur bei schwachem Strom ausführbar find, dienen einzeln eingebaute Halbboote als Unterftützungen; die Brüdenbahn befteht aus einer Reihe von Brudentafeln. Bei Lauf-



Fig. 7. Floß aus Beltbahnbunbeln.

Rig. 8. Floß aus Doppelbunbeln.

brücken werden abwechselnd Salb- und Ganzboote verwendet; als Brüttenbahn find amei Reihen

Eferdehal= tern an der Trenfe gehalten, während das Gepad

Pferde

Fahr=

man

zeug über-

gefett wird, oder

der im

Bautafeln nebeneinandergelegt und durch einen Unterzug miteinander verbunden. Bei verftartten Laufbruden find die Unterstützungen durchweg Ganzboote, und die Brudenbahn besteht aus drei Reihen Brudentafeln. Beim übergang mit ichwimmenden Pferden schwimmen die Pferde entweder neben dem Fahrzeug ber und werden dabei von den im Sahrzeug figenden



Fig. 9. Floß aus Badtrögen.

läßt bie Bferde, von den Mannschaften geleitet, neben einem Brudenfteg ichwimmen und bas Bepad von ben Mannschaften auf das jenfeitige Ufer tragen. Die Bferde konnen aber auch ohne überseymittel frei den Fluglauf durchichwimmen; die blanken Pferde werben babei bon ben entfleideten Reitern ins Baffer geritten, durchschwimmen mit bem nebenher feitigen Ufer wieder aus dem Baffer berausgeritten: Rode, Stiefel, Sättel, Baffen und Bepad werden auf Schwimmförpern übergefest.

Beim Flußübergang mit hilfe des Bionier-Brüdengerates erfolgt bas überfegen in ben Bontons ober mittels Fahren, die aus folchen gufammengefett find. Ein Einzelponton bes Berates neuer Art faßt 18 Mann mit Ausruftung ober einen Maschinengewehrzug mit freigemachten Gewehren; ein zweiteiliges Bonton bes Berates alter Urt faßt 20



Sig. 10. Sabre aus Tonnenflogen.

Mann ober gleichfalls einen Maschinengewehrzug. Die Fähren werden entweder aus zwei Gingelpontons ober aus zwei zweiteiligen Pontons mit dem dazugehörigen Teil des Oberbaugerates bergeftellt (Tafel I, Fig. 6); eine folche Fähre, gleichviel ob neuer ober alter Urt, faßt 60 feldmarichmäßig ausgerüftete Infanteriften ober feche bis fieben Pferde mit Reitern ober ein Maschinengewehr mit Bespannung und Schüten ober ein Feldgeschüt mit brei Bferden und Bedienung ober ein anderes Rriegsfahrzeug mit fo viel Pferden, wie Plat haben. Das Brudengerat fann aber auch zu noch größeren Fähren aus mehre-



Fig. 11. Somimmbar gemachter Bagen.

ren Bontons verwendet werden, die an übergespannten Tauen als Zugfähren durch Menschenkraft, als Gierfähren burch die Rraft bes Stromes ober als fliegende Bruden an einem langen veranterten Tau ebenfalls durch die Arbeit bes Stromes von Ufer gu Ufer bewegt werden; berartige Fahren find aber für überraschendes übersegen nicht verwendbar, fie dienen mehr als Erfat für gefchloffene Bruden bei Mangel an Berat. Beim Bau von Rriegsbrüden (Tafel II, Fig. 2) werden die als Unterftütungen dienenden Bontons nach der geforderten Tragfähigfeit der Brüde enger ober weiter aneinandergestellt; auf biese Weise befestigt, die Belagbretter durch angeschnürte Rödelballen feftgehalten. Die Brudenbahn hat eine nugbare Breite von etwa 3 m. Die Veranterung der Bontons erfolgt durch die Anker; um aber die Brüde gegen Schwantungen zu sichern, ist auch eine Beranterung nach unterstrom gegen den Wind notwendig. Die Brüden bedürfen sorgfältiger Befestigung am Lande burch ben Land-

mussen z. B. bei Bruden für schwere Fahrzeuge und wasserstellen bezeichnet; unbrauchbares Wasser wird Lastzüge zur Erhöhung der Tragfähigkeit die Span- kenntlich gemacht. An den Trink- und Rochwassernungen verkurzt werden. Die eingebornten Streckstellen mussen Bortehrungen getroffen sein, daß das balten werden noch durch Berschnüren mit Leinen Wasser stellen webeit. Wo das Tränken weber in befestigt, die Belagbretter durch angeschnürte Rödel- offenem Wasser noch mit Eimern möglich ist, mussen



Rig. 15. Größeres Belt.

Eroge aufgestellt werden. Aborte werden niöglichst windabwärts vom Biwatplat angelegt und mit leichten Banden von Strauchwert umgeben; bei langerer Benupung wird der Unrat täglich mit Erde oder Asche und, wenn möglich, mit Chlorkalk überdeckt. In Lagern werden allseitig geschlossene Lagerhüt-ten gebaut, beren Holzgerust mit Stroh, Schilf oder Strauchwert betleidet wird (Tertfig. 16-18). Auch Bretterhütten werden hergestellt, die mit Dachpappe, Beltbahnen ober anderen mafferdichten Stoffen bededt und mit Fenstern versehen sind. Winterlagerhütten werden zum Schutz gegen Rälte in die Erde ver-fenkt (Textfig. 19) und mit Feuerungsanlage (eifernen Ofen oder Berden aus Ziegelsteinen) verfeben; burch stärtere Erdbede auf tragfähigen Sölzern wird Schutz gegen Sprengftude erreicht. Für Feldküchen werden Schutzdächer, für Pferde gebedte Pferdeftande oder wenigstens Windschirme gebaut.



Fig. 12-14. Bauart fleiner Belte.

ftoß; fehr häufig muß der übergang vom Landftoß zu ben ichwimmenden Unterftützungen durch Bermittlung einiger stehender Unterstützungen bewirkt werben. Die Ausführung des Brüdenbaues ist durch Boridriften genau geregelt.

Die Musführung ber Felbbefestijungearbeiten ift bereits eingehend im Muffat »Stellungstrieg und Rahkampfmittel (Bb. I, G. 273 ff.) beiprochen.

Die Urbeiten der ftandigen Befefti= gung werben in bem Auffag - Jeftungen und Feftungelriege (G. 286 ff.) behandelt.

Im Biwat werden mit ber tragbaren Beltausruftung fleine Belte für brei Mann und größere Belte für Buge, Salbzuge und

Rorporalicaften aufgeichlagen, die je nach bem Wetter in verschiedener Form gebaut werden fonnen (Tertfig. 12 bis 14). Beräumigere Belte ftellt man mit den Reltbahnen unter Buhilfenahme von Stangen und Brettern ber (Textfigur 15). Uls Rocheinrichtungen werden Rochgräben und Roch löcher angelegt, die auch

zum Warmhalten oder Wiederanwärmen ber in ben Feldluchen gelochten Speisen bienen können. Der bie Größe ber Labungen nach den Abmessungen des Wassersorgung wird besondere Aufmerksam- Bauwerkes, seiner Widerstandsfähigkeit und nach der keit geschenkt. Brunnen, Schöpf- und Eränkstellen verfügbaren Zeit. Je flüchtiger die Labung angebracht werben genau als Trint, Roch, Trant und Bafch werben muß, um fo ftarter muß fie fein; fie wird nach



Fig. 16-18. Bau einer Lagerhütte;

Dedung mit Strob und Reifig.

Sind Sprengungen auszuführen, so richtet sich

bestimmten Formeln errechnet. Bur Berstörung höl- auf den vorderen oder hinteren Teil des Rohres zergerner Brilden genitgt meift bie Sprengung einer ober mehrerer Pfahljoche. Bei fleinen eisernen Bruden nuffen sämtliche Trager gesprengt werben, wenn der Fahrvertehr unterbrochen werden foll; bei größeren eisernen Bruden erreicht man eine nachhaltige Störung schon durch Sprengen eines Hauptträgers (Tafel II, Fig. 1). Steinerne Brüden



Sig. 19. In bie Erbe verfentte Binterlagerhatte.

werden durch Sprengen der Brudenpfeiler oder ber Brudenbogen zerftort. Bfeilersprengungen find nur möglich, wenn fich in den Bfeilern vorbereitete Minenanlagen mit Minenkammern befinden (Textfig. 20 u. 21); diese müssen also zuerst gefunden und bann mit ben nötigen Labungen versehen werben. Gifenbetonbruden find febr wiberftanbefähig gegen Sprengungen; biefe erfordern baber besondere fachtechnische Renntniffe. Bei Tunnels find Berftorungen im Inneren besonders wirtsam; auch Sprengung der Eingänge ober ber Beleise erfüllt ben 3med. Gifenbahnichienen werben an ben Stößen (Tertfig. 22) gesprengt; auf Bahnhöfen sprengt man, wenn nötig, Beichen und Gleis-



Sig. 20 u. 21. Minenanlagen in fteinernen Brudenpfeilern a Labung Brobre nicht begehbar (Labung muß herabgelaffen werben); b begehbarer Stollen; Minentammer.

gung einer Achsbuchse zerftort werben. Gisbeden Lofen ber Befestigungsmittel an den Schienen u. bgl., werden am einfachsten ebenfalls durch Sprengung geöffnet. Bei ber Berfibrung von Telegraphen- und Ferniprechanlagen werben bei Bedarf Telegraphenstangen und unterirbifche Leitungen gesprengt. Geichuprohre werden am ichnelliten und ficherften gerffort durch eine in das Rohrinnere geschobene Spreng-

trümmert werben.

Eine besondere Art der Sprengungen bilden die Minen, die im Rampf um Festungen und vor Feldstellungen nicht nur gur Berftartung ber Sinderniffe, fondern auch beim Rampf unter ber Erbe gur Anwendung gebracht werben. über sie ist ebenso wie über die Berwendung von Sprengstoffen als Burfgeschosse (Handgranaten, Minenwerfer usw.) das Nötige in dem erwähnten Auflas Stellungstrieg und Nahlampfmittele (Bb. I, S. 275ff.) gefagt. Bei Zerstörungen burch Feuer (Tafel I, Fig. 1)

werden Brennstoffe aller Urt (Strob, Sobelfpane, trodenes Reifig, Roblen u. bgl.) angehäuft und mit Betroleum, Teer, Bengin ober Spiritus getrantt; ber Erfolg ift aber namentlich bei Regen und Harthölzern unficher, auch dauert das 216-

brennen inmer lange. Deshalb find, wenn Sprengmittel nicht zur Berfügung fteben, Berftorungen mit Bertzeugen vorzuziehen. Solche tommen jeboch nur bei bolgernen und Rettenbruden und bei Telegraphenanlagen in Betracht. Bei hölzernen Brüden werden Belag und Stredballen entfernt und die Unterftüpungen umgelegt; bei cauffierten Solzbruden muß auch die Straßendede beseitigt werden. Bei Schiff-



Anbringung einer Sprengpatrone jur Schienenfprengung.

bruden muffen die Schiffe ausgefahren, Ballen und Bretter beseitigt ober verbrannt, Schiffsgefäße durchlöchert und verjentt werben; bei Retten- und Sangebruden tonnen die tragenden Retten und Drabtfeile abgefägt und abgefeilt werden. Bet Telegraphenanlagen werben bie Drafte ber oberirbifden Leitungen zerschnitten; burchgefeilt ober burchschlagen, bie Stangen abgehauen, zerschnitten ober verbrannt; unterirbifche Leitungen werben gleich-

falls durchschnitten; die Apparate und Batterien auf ben Stationen werben zerschlagen, die Zimmerleitungen zerschnitten und abgerissen.

Bum Sperren von Gifenbahnen werden die Gleise auf freier Strede in Scharfen Arümmungen, Einschnitten, auf Dammen ufw. an mehreren Stellen hintereinander durch Werkzeuge ober Sprengung beseitigt. Unbere Bleisunterbrechungen können durch Lösen der Berbindung der Schienen untereinander und mit ben Schwellen herbeigeführt werben. Durch geringfügige Bleisbeichabigungen, wie Seitwärtswuchten eines Schienenpaares,

durch Berschütten des Gleises und durch hindernisse (schwere Steinblode, Baumstämme, ungeworfene Bagen) tonnen entpfindliche Betriebeftorungen bervorgerufen werden. Alls Beschädigungen auf Bahnhöfen kommen hauptfächlich in Betracht bas Unbrauchbarmachen von Weichen und Gleistreuzungen ladung, können aber auch durch Auflegen der Ladung durch Löfen der Herz- und Kreuzungsstüde, das Zergen ber Bafferbehalter (Tajel II, Fig. 3) und Bertrümmern der Bumpen sowie das Berftoren der Beiden- und Signalftellwerle burch Berichneiden ber Drahtzugverbindungen, Berfchlagen ber Gestänge, Berichneiden elettrijder Leitungen usw.

Begefperren merben an Briden, Dammen, Sohlwegen, Dorfftragen und sonftigen Engwegen burch Berhaue, Barritaden aus Steinen, Solgitammen, ineinandergefahrenen Bagen u. bgl., an Stra-Ben auch durch leichtere Zerftörungen an Runftbauten angelegt. Für Fuhrwerle, namentlich für Kraftfahrzeuge, bilden die aufgeriffene Fahrbahn, Quergraben, aufgeschüttete Quermalle, quer über die Strage geipannte Drafte fehr wirtfame Sperren; auch große Steine, Unftauung von Bafferläufen, die den Weg unter Waffer feten und versumpfen, find Marichiperren. Baldwege werden durch gefällte Bäume, die durch Drahtverslechtung und selbsttätige Winen verftartt werden, gesperrt. Furten macht man burch festgepilodte Eggen, Bretter mit Rägeln und Drahinene unter Baffer auf einige Reit unbenutbar.

Leichtere Unterbrechungen an Telegra. phenleitungen bestehen vorzugsweise im Trennen der Leitung auf freier Strede an mehreren Stellen. Dierbei werden die Drahte zerfchnitten. Berftedte Gehler werden durch Unbringen einer Erdableitung, burch Berbinden aller an einem Bestänge befindlichen Leitungsbrähte ober burch Unterbrechung bes metalliichen Bufammenhanges ber Leitung angebracht.

Bon ben Beleuchtungemitteln werden bie Scheinwerfer (Tafel II, Fig. 7) an beherrschenden und flantierenden Beländepuntten hinter oder in ber Stellung aufgestellt. Durch paarweises Einseten fann bie beleuchtete Blache verbreitert ober bie Belligfeit erhöht werben. Das Leuchten erfolgt überfallartig; bie Leuchtpausen, die durch Abblenden des Lichtes entfteben, erichweren zugleich dem Gegner das Beschießen der Scheinwerfer. Blendwirlung des Gegners wird schon durch Unleuchten erreicht und durch schnell hin und her pendelndes Licht ober rafchen Wechfel bon

ftoren ber Bafferverforgungsanlagen burch Spren- Scheinwerferlichtes hangt von Gelanbe und Bitterung ab. Unter gunftigen Berhaltniffen beträgt bie Leuchtweite bes tragbaren Berates etwa 1200 m, die des leichten etwa 2 km und die des fchweren etwa 3 km; größere Scheinwerfer haben naturlich erheblich gro-Bere Leuchtweite. Das Signalifieren mit Scheinwerfern ift unter gunftigen Berhaltniffen bis auf 100 km möglich. Die Leuchtpiftolen werben von besonders ausgebildeten Schüten im hochanschlag abgefeuert; die Leuchtpatrone reicht bis etwa 200 m und erhellt einen Umfreis von rund 100 m auf 8-10 Sefunden. Bu längerer Beleuchtung feuert man mehrere Leucht-



Fig. 23 u. 24. Anbringen von Sprengpatronen an Beiden und Rreugungen.

pistolen nacheinander ab (Tafel II, Fig. 4). Leuchtgeschoffe und -bomben find meift Fallichirmrateten, bei denen das Licht in Form eines Regels nach unten geworfen wird (Tafel II, Fig. 5 u. 6). Ihre Lichtstärlen find erheblich größer als die ber Leuchtvatronen; auch ihr Abbrennen dauert bedeutend langer. Die elettriche Beleuchtung findet namentlich im Feftungs und Stellungefrieg Unwendung, und zwar nicht nur in ben rudwärtigen Gebieten, sonbern auch in den borderen Stellungen. Große Beleuchtungsgentralen liefern bier in weitverzweigten Leitungen Licht und Dunkelheit verstärkt. Die Wirksamkeit des das Licht oft sogar bis vor in die Rampflinie.

# Sand- und Faustfeuerwaffen

von hauptmann Bolfter in Banblig-Gee (Mart)

hierzu Tafeln »hand- und Fauftfeuermaffen I-VI«.

Trot aller gewaltigen Mörfer, Saubiten und langen Ranonen ist und bleibt bie Infanterie die Hauptwaffe im Feld- wie Festungsfrieg. Ihr technijches Rampfmittet ift bas Wemehr, beffen Leiftungs. fähigfeit sich die heutigen taktischen Formen des We-

fechte anzupaffen haben.

Grundlegende Begriffe für die tednische Fortbildung und Beiterentwicklung ber Handfeuerwaffen legten die Kriege 1866 und 1870/71. In jenem standen sich gegenüber ein schwerfälliger Borderlader (Diterreich) aus bichten Kolonnen mit einer Feuergeichwindigleit von 11/2 Schuß in der Minute und ber neue hinterlader Preußens (Zündnadelgewehr) aus bunnen Schütenlinien mit feiner unvergleichlich boberen Feuerkraft (bis 8 Schuß in ber Minute). Der Krieg 1870/71 erwies wiederum die überlegenheit des fleineren Ralibers. Dem frangofifchen 11 mm-

Chaffepot-Gewehr war das deutsche 13,6 mm-Raliber (Bundnabelgewehr) schießtechnisch taum gewachsen; auf einer Schuftweite von 700-1200 m mar ber deutsche Infanterist wehrlos den Geschoffen des weitertragenden Rleinfalibers ausgesett.

Auf Brund diefer Erfahrungsiate der beiden Rriege, verbunden mit einschneidenden Fortschritten auf dem Bebiete des Treibmittels sowie der Geschoftonftruttion, hat die Waffentechnik im Laufe der letten Jahrzehnte Gewehre geschaffen, die heute in ihren verschiebenartigen Spftemen mit gaber Ausbauer um die

Beuerüberlegenheit itreiten.

Die Unforderungen, die man an ein neuzeitliches Urmeegewehr ftellt, find: 1) Große balliftifche Leiftung, b. h. hohe Treffmahricheinlichleit, gute Treffahigkeit, Schufigenauigfeit, große Schufimeite, gute Beichof. wirfung, 2) große Feuergeschwindigseit, 3) leichte Sandhabung der Waffe in allen Unichlagftellungen, 4) Einfachheit und Dauerhaftigfeit, 5) unveränderliche Schwerpunktslage, 6) ausreichende Länge junt Bebrauch als Stogwaffe mit aufgepflanztem Geitengewehr, 7) leichte Serstellung in Maffen. Für ben Rarabiner, die Baffe ber Raballerie und einiger Spezialtruppen, gelten im allgemeinen dieselben Unforberungen. Nur bedingt die notwendige geringere Länge des Laufes eine schwächere ballistische Leistung.

Die Hauptteile des Gewehres sind Lauf, Bissereinrichtung, Berschluß, Mehrladevorrichtung und Schaft. Der Lauf hat den Zwed, dem Geschoß die Richtung und die nötige Drehung zur Erhaltung seiner Stabilität zu geben. Sein Herstellungsmaterial ist

Stabilität zu geben. Sein Herstellungsmaterial ist bester Stahl mit den Eigenschaften zäh, sest dei ausgiebiger Dehnung. Durch Zufah von Nidel, Kodalt, Wolatk, Arbon u. a. ist der heutige Gewehrstahl von außerordentlicher Gitte (Festigkeit 7—8000 kg/qcm, Elastizitätägrenze 4—5000 kg/qcm, Dehnung 18—25 Proz.). Der Stahlstah wird geschmiedet, gewalzt, gebohrt, gezogen, abgedreht und gerichtet. Zur Fertigstellung des Laufes in der Massenheritellung sind beim beutschen Armeegewehr M/98 67 verschiedenartige Bearbeitungen notwendig (geichmiedeter Laufstah 2500 g, fertiger Lauf 1286 g). Entsprechend dem nach der Mündung zu abnehmenden Gasdruf nimmt auch die



Fig. 1. Laufquerfonitt. a Bug, b Felb.

Wanditärle des Laufes ab. Zwecks beijerer Einlagerung in den Schaft ift der Lauf mit mehreren Abjägen versehen, die auch beim Heißwerben denselben eine weitergehende Klusdehnung gestatten. Theoretisch müßte der Lauf so lang sein, daß die treibende Kraft an der Mündung gleich Rull ist, um die Gesamtmasse der Kulvergase ausgungen. Aus Gründen der Handender

lichteit muß jedoch diese Forderung fallen gelaffen werden. Im allgemeinen beträgt die Länge eines Infanteriegewehrlaufes 700-800 mm, bie eines Rarabiners 430—490 mm. Die Bohrung bes Laufes, die »Seele«, besteht aus dem glatten Batronenlager und dem zhlindrisch gehaltenen gezogenen Teil. Das Patronenlager pagt fich ben Abmeffungen ber Batronenhülfe an. Der gezogene Teil faßt eine Anzahl von Zügen (Textfig. 1), die bem Geschoß eine gesicherte Führung geben sollen. Die Drehung der Züge oder der Dralla (rechts und links) ift mit Ausnahme vom italienischen Urmeegewehr, das Progrejfivbrall (zunehmenden Drallwin-tel) besitt, toujtant. Die Drehung ber Büge wird in Winkeln ober Längen ausgebrückt: Drallwinkel ist ber Bintel, ben die Rührungstante eines Feldes mit einer in der Seelenwand gedachten, der Seelenachse gleich. laufenden Linie bildet. Die Drallange ift die Lange, welche angibt, wie lang ber gezogene Teil fein mußte, wenn die Büge in ihm gerade eine volle Umdrehung gemacht hatten. Die Starte bes Dralls ift meift erfahrungsgemäß festgestellt, wie überhaupt bie Drallberhältniffe noch wenig geflart find. Alus Grunden einer bequemen Berftellung werden meift vier Buge geschnitten, feltener 3, 5, 6 und 7. Die Tiefe ber Buge beträgt 0,1-0,2 mm, ihre Breite 2,5-4,5 mm. Die Art der Züge bei verschiedenen Militärgewehren geht aus den Tertfiguren 2-4 hervor. Welches als bas beste Bugfnitem angesprochen werben tann, läßt fich nicht fagen. Deutschland bevorzugt ben rechtwinkligen Bug mit oben abgerundeten Eden. Bemeifen wird Die Geelenweite des Laufes oder das Raliber zwifchen zwei gegenüberliegenden Feldern; es schwantt zwiichen 6 und 8 mm. Einige Kaliberstufen sind aus der Tabelle auf S. 284 zu erfehen. Um dem Beichog den

Eintritt in den gezogenen Teil zu erleichtern und den Rüchtoß herabzumindern, sind der gezogene Teil und das Batronenlager durch einen komichen übergangsteil verbunden. Einigen Waffen ift zur Schonung des Zaufmaterials und zu ihrer leichteren Handhabung ein Laufmantel oder ein Handhabu aufgelegt.

Die Bisiereinrichtung, aus Bisier und Korn (Tafel I, Fig. 1—6) bestehend, gibt dem Lauf einen Erhöhungsanhalt für bestimmte Schufweiten. Um bie Fehler bes Schüten einzuengen, find lange Bifierlinien porzuziehen (600-700 mm). Man unterscheibet Rahmen-, Treppen-, Rahmen-Treppen-, Rurven-, Quabranten- und Fernrohrvifiere. Lettere find militärischerseits erft mahrend des Krieges auf beiben Seiten in die Ericheinung getreten. Auf englischen Gewehren angebrachte Bielfernrohre ameritanifchen Urfprunge find etwa 18 cm lang, haben fechefache Bergrößerung und etwa 7 cm Augenabstand; als Abfeben bient ein auf einer Glasplatte eingeriptes Rreug. Fernerhin ist eine Sorizontallinie eingeritt. die auf 1000 Pards die Mannshöhe von 1,75 m angibt. Die Glala geht bis 3000 Pards. Unforderungen an ein Bifier find: Einfachheit im Einstellen und freies Gefichtefeld.



Fig. 2. Österreich. Fig. 8. Dänemark. Fig. 4. Rustand. Fig. 2—4. Zugprofile.

Der Berichluß, auch turz bas Schloß genaunt, bildet ben rudwärtigen Abichluß ber Geele, bient ale Stofboden, beforgt das Spannen, Abfeuern und wirft die abgeschoffene Batronenbulje beraus. Fait allgemein ist der Zylinderdrehverschluß in Unwenbung (eine in einer Sulfe bewegliche Rammer, in beren Bohrung Schlagbolgen mit Feber eingelagert find), der durch Seitwarts- und Rudwartsbewegung betätigt wird. Bereinzelte Staaten führen den Geradezugverschluß (Tafel 1, Fig. 7), einen Berschlußsplinder, der fich ichraubenartig durch Rudbewegung des Rammergriffs in einem anderen Hohlzplinder bewegt. hierdurch ift zwar ber Labegriff vereinfacht, aber es find auch hiermit einige Nachteile mit in Rauf genommen, wie ungunftige Bebelverhaltniffe beim Lodern berabgeschoffenen Batronenhülfe, Bortommen von felbsttätigem Difnen des Berichlusses usw. Bon besonderer Bedeutung beim Berichluß ist die Berriegelung, seine saugende Festlegung, um den Stoß ber Bulvergase auszuhalten und ben rudwärtigen gasbichten Abichluß der Baffe zu gewährleiften. Es geschieht bies in der Beise (Tafel VI, Fig. 1), daß durch eine Drehbewegung des Berichluffpitems Barzen am Berichlugghlinder in Ausschnitte der Rammerhülfe gelegt werden. Bunftig ift die Bargenanordnung möglichst weit vorn, und zwar je eine auf jeder Seite, wodurch die Treffahigleit ber Baffe gang bedeutend erhöht wird. Eine gute und feite Berriegelung ift die Borbedingung für eine Bleichmäßig. teit der Schufleistung. Sämtliche neuzeitlichen Berfolugeinrichtungen find Selbit panner, b. h. burch Vor- ober Rüchwärtsbewegung des Schlosses erfolgt die Spannung bes Berichluffes bei möglichft geringer Rraftentfaltung feitens des Schügen.

# Hand- und Faustfeuerwaffen I.



Bibliographisches Institut in Leipzig.

# Hand- und Faustfeuerwaffen II.



# Hand- und Faustfeuerwaffen III.



# Hand- und Faustfeuerwaffen IV.



# Hand- und Faustfeuerwaffen V.

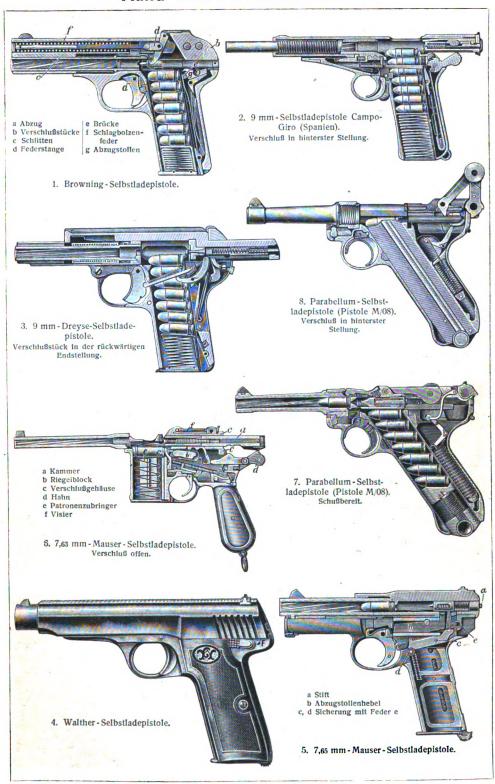

# Hand- und Faustfeuerwaffen VI.



laber, eine Baffe, wobei der Mann nicht nach jedem Souh gur Batronentafche zu greifen hat. Die Mehr-labeborrichtungen laffen zwei Gruppen unter-icheiben, und zwar 1) bas Mannlicher-Spitem (Ofterreich: Tafel I, Fig. 10; Textfig. 5) mit Einlagerung bes Batronenpatets in seiner Rahmenumschliegung. Rach Berfeuern aller Batronen fällt der Rahmen leer selbstätig nach unten heraus; 2) Magazine mit loser Einlagerung (Textsig. 6—9) der Patronen, wobet lettere beim Einladen vom Ladestreisen abgestreift werden, ober aber ber Labestreifen mit eingebracht wird und nach völligem Eindruden in ben Laberaum nach unten herausfallt. Borteile bes erften Spftems: Das Laben erfolgt leicht und ficher, bie Entleerung bes Magazins raich ohne Mitwirlung des Berichluffes;



Fig. 5. Patronen in einer Reihe in Padung eingelagert (Mannlicher). — Big. 6. Patronen in zwei Reihen, Lofe eingelagert (Raufer). — Fig. 7 u. 8. Arommelmagazin bes griechischen = Infanteriegewehrs. - Fig. 9. Ragagin Rrag-Jörgenfen. Fig. 5-9. Debrlabevorrichtungen.

Nachteile: Der Raften ift unten offen (Berfchmugung), der Patronenrahmen bedeutet eine Gewichtsvermehrung, das Auffüllen des Magazins ist umständlich. Borteile des zweiten Sustems: Der Kasten ist unten gefchloffen, ber Labeftreifen ift leichter, bas Magazin tann jederzeit nachgefüllt werden; Nachteile: Ent-leerung des Magazins nur mit hilfe des Berschlusses m öglich (außer beim Bewehr Rrag-Jörgenfen). Eine U usnahme bildet die Mehrlabevorrichtung des fran-Bosischen Lebel-Bewehrs (Tafel II, Fig. 4), das noch das veraltete Röhrenmagazin befigt.

Der Schaft foll ber Baffe eine leichte einfache Sandhabung, einen bequemen Unichlag gewähren und vermittele bes Beichlages famtliche Bewehrteile verbinben. Man gebraucht geteilte und ungeteilte Schäfte. Als Material tommt forgfältig getrodnetes Rugbaumholz zur Unwendung.

Die Lange einer Infanteriewaffe ichwantt zwischen 1,10 und 1,88 m ohne Seitengewehr, ihr Gewicht zwiichen 3,5 und 4,8 kg. Eine weitere Gewichtsherabepung ift im Intereffe des empfindlicher werdenben Rudftoges nicht annehmbar.

Die Munition der Sandfeuerwaffeift die Meffingpatrone in ihrer handlichen Flaschenform; ihre Teile (Tafel II, Fig. 1 u. 2) find die Messinghülse mit Zünd-

Das neuzeitliche Armeegewehr ist heute ein Mehr- vorrichtung, die Bulverladung und das Geschop. Wan unterscheibet Rand - und Rillenpatronen (Tafel VI, Hig. 2 u. 3). Erstere gestatten ein bequemeres Aus-ziehen, eine festere Sinlagerung in dem Lauf, letztere dagegen eine günstige Sinlagerung im Baket, Ladeftreifen ulm. Die Bulverladung besteht aus Blättchen-, Näpfchen-, Faden- oder Rörnerpulver im Gewicht von 2-3,2 g. Der Grundbestandteil ift Schiefwolle, ni-trierte Baumwolle, beren Beschaffung jest in ber Rriegszeit auf unferer Seite gang besonbers erschwert ift. Die Bevorzugung ber Baumwolle für die Bulber-bereitung hat ihren Grund barin, daß fie bei ihrer Reinheit für die Unveränderlichkeit, die Stabilität des fertigen Produttes, die meifte Garantie gemährt. Jest in der Rriegszeit ift Erfas für diefen hauptbeftand. teil ber Bulverfabritation in anderen Bellulofepra-

paraten gefunden, 3. B. Solgsellulofe u. a., die eine genfigende Stabilisierung und Beständigkeit des Materials er-

geben haben.

Träger der zersiörenden Kraft ist das Beichoß, ein Rundtopf- ober Spiggeichog (Tafel II, Fig. 1 u. 2; Tertfig. 10). Als Material hierzu verwendet man einen Hartbleitern (Legierung von Blei und Antimon), umgeben von einem Stahl-mantel (Schut vor Deformation) ober reines Rupfer (Frantreich). Unforbe-rungen, benen die Bewehrmunition entsprechen soll, sind folgende: 1) Geringes Gewicht, 2) geringe Lange, 3) hohe bal-listische Leistung. Alls Sauptverkreter ber heutigen Geschopihsteme seien bas beutiche Spiggeschoß und das frangö-fifche Geichoß mit verjungtem Geichoßhinterteil — zur besseren überwindung



Fig. 10. Das Spingeichoß Frantreids, »Balle D«.

bes Luftwiderstandes — erwähnt. Einen Bergleich zwischen beiden Systemen und dem alteren Rund. topfgeschoß gibt nachfolgende Tabelle:

|                        | Rundlopf-<br>gcjcoß M/88(R)<br>Deutschland | Spi <b>ş.</b><br>gefcoß (S)<br>Deutschland | Balle D<br>Frankreich |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Raliber mm             | 7,9                                        | 7,9                                        | 8,0                   |
| Gejchoß= }             | 14,7.                                      | 10,0                                       | 12,6                  |
| Labungs   Gewicht g    | 2,65                                       | 3,2                                        | 2,9                   |
| Patronen-              | 27,9                                       | 23,75                                      | 27,6                  |
| Geschoflänge mm        | 81,8                                       | 28,0                                       | 39,5                  |
| Querbichte g/qem       | 30,0                                       | 20,4                                       | 25,5                  |
| Anfangsgeschwindigfeit |                                            | · ·                                        |                       |
| m/sec                  | 640                                        | 900                                        | 740                   |
| Münbungsarbeit mkg     | 807                                        | 413                                        | 356                   |
| Babl ber Patronen auf  | [                                          |                                            |                       |
| 4 kg                   | 141                                        | 169                                        | 145                   |

Die überlegenheit bes frangbfifchen Shitems (gunitigere überwindung des Luftwiderftandes) in der Treff. jähigkeit zeigt sich erst auf Entfernungen über 1600 m.

Geschosse für Sonderzwede zum Durchdringen leichter Bangerungen (Tertfig. 11—13), Ballongeichoffe u. a. find in verschiedener Fertigung vorhanden, haben jedoch wenig Bedeutung erlangt. Durch die im Jahre 1868 abgeschlossene Betersburger Detlaration und späterhin durch die Haager Abtommen ist die Bermendung von Geschossen, bei deren Aufbau eine Bersplitterung im getroffenen Körper beabsichtigt ist (Dumdumgeschosse), 3. B. Mantelgeschosse mit Loch, eingeschnittenem Mantel, mit freiliegendem Bleitern, Teilmantelgeschoffe usw., auf seiten einer triegführen-ben Macht untersagt. Leider sind auch diese Arten

von Geschoffen sowie auch folche mit Explosivitoffen verriegelung. Das Gewehr besitt bier Blige. Das gefüllt auf gegnerischer Seite vielfach in die Erscheinung getreten (gang bejondere auf engliicher und ruffifcher).

Das gnertannt vollfommenfte Bewehr aller triegführenden Staaten ist das deutsche Infanterie-gewehr M/98 (Tafel I, Big. 8u. 9). Esisteine Mauser-Ronftruftion mit unten geichloffener Mehrlabeeinrichtung, bei welcher die Patronen (5) nach Abstreifung eines fpangenformigen Labestreifens in zwei Reihen lose nebeneinanderliegen. Der Berschluß ist ein 39linderdrehverschluß mit Gelbitivannung und fummetrifder Bargenverriegelung. Bur Bermehrung ber Sicherheit bei zu hoher Inanspruchnahme des Gewehrs ist an der Rammer eine dritte, jogenannte Sicherheits. warze angebracht, die auch einen Schut gegen gurud. itromende Gaje erzielt. Der Lauf vom 7,9 mm-Raliber ist mit vier Bügen verseben; zur besseren Bandhabung des Gewehrs dient ein Sandschup. Das gur Berwen-dung gelangte Biffer (Tafel I, Fig. 4) hat seitlich je eine furvenartig gefrummte Bade (Murvenvifier) und eine Einteilung von 400 bis 2000 m, steigend um je 50 m.



Die Gicherung ber Waffe erfolgt in gespanntem Buftande durch Festlegung der Schlagborrichtung. Schaft mit Bistolengriff ist einteilig. Als Beimaffe einteilig. dient ein Seitengewehr von



Sig. 11. Borcharbt-Patrone. a Stahlborn, b Bleiumhüllung mit Stahlmantel, ftreift fich beim Auftreffen ab. - Fig. 12. Rrnta-Debler-Beichof. G Geichoftern, M Stahlmantel, L Luftfanal mit Stahlfutter R, & Spiegel. - Fig. 13. Rothe Rillengefcof mit Querichnitt.

#### Rig. 11-18. Sonbergefcoffe.

gerader Rlinge mit zwei Sohllehlen und zweischneibiger Spige. Der Aufftedjapfen für bas Seitengewehr ist an der Baffe unabhängig vom Lauf befestigt und erhöht hierdurch ihre Treffgenauigfeit. Das Gewicht des Gewehrs beträgt 4,1 kg, mit Stoßwaffe 4,53 kg, die Länge ohne Seitengewehr 1,25 m, mit Seitengewehr 1,77 m. Für die Güte der Waffe zeugt die Tatsache, daß dem gleichen Typ angehören die Urmeegewehre von Wegilo (M/02), Türlei (M/03), Brafilien (M/04), China (M/06), Paraguan (M/07), von denen letteres dem deutschen Urmeegewehr M/98 volltommen gleich ift, während die anderen fleine Abweichungen in bezug auf ben Lauf und die Bifiereinrichtung aufweisen. Ein weiteres Modell, das fich jedoch nur bei den hinter der Front tätigen Formationen befindet, ift das Gewehr M/88, gleichfalls eine Daufer-Ronitrultion mit einer Mannlicher - Mehrlade = Ginrichtung. Der Rarabiner entspricht im wesentlichen dem Aufbau des Infanteriegewehrs. Infolge seines verfürzten Laufes ist seine Unfangsgeschwindigkeit geringer (835 m/sec gegen 900 m/sec). Eine Aufpflanzvorrichtung ift gleichfalls vorhanden.

Das Gewehr M/95 Siterreich-Ungarns (Tafell, Fig. 10) ift ein Mittelichaftsmagagin bom 8 mm-Raliber für fünf Batronen, die in einen Rabmen eingeladen werden. Der Berichluß ist ein Geradezug. kolbenverichlug mit senkrechter, unmittelbar hinter bzw. nit Stichbajonett 1,30 bzw. 1,82 m. Der Unter-

Rahmenvisier mit Schieber, dem des deutschen M/88 ähnlich, reicht von 300-2600 Schritt. Der Schaft besitt gleichfalls Bistolengriff. 218 Seitengewehr bient ein furger Dolch mit an ber Spige zweischneibiger Rlinge, welcher über eine Barge an ber linten Seite bes Oberringes geschoben wird. Im Gegensat zu einem älteren M/90, das einige Abweichungen in bezug auf ben Berichluß und die Bisieranordnung aufweift, ift das M/95 von verhältnismäßig geringem Gewicht, nämlich 3,5 kg gegen 4,40 kg. Das gleiche Gewehr mit einem Seitengewehr rumänischen Typs führt die bulgarifche Urmee.

Das türkische Armeegewehr M/93 (Tafel II, Fig. 3) stellte die erstmalige Unwendung des befannten neuen Maufer-Mehrladetype bar. Das 7,65 mm-Raliber gleicht dem spanischen Wewehr sowie auch bem beutschen M/98 mit einigen Abweichungen, wie febernbem Schloghalter, Dagaginabsteller, welcher in ber rechten Seite des Sülfenausschnitts angeordnet ift. Ift bas Magazin mit fünf Batronen gefüllt, fo tann burch die Vorwärtsstellung des durch eine Feder gehaltenen Abstellers das Magazin außer Tätigfeit gesett merben. Ein neues M/03 zeigt dieselbe Ronftruttion wie bas beutsche M/98. Das Seitengewehr gleicht dem beutschen Muster. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt ohne baw. mit Seitengewehr 1,24 baw. 1,76 m, ihr Gewicht ohne Seitengewehr 4,2 kg.

Die Sandfenermaffen der Wegner. Bunachit tritt Frantreich mit feinem alteften Bewehr aller Staaten in den Bordergrund. Allgemein war man ber Ansicht, daß Frankreich in den letten Jahren bor bem Kriege zu einer Umbewaffnung seiner Urmee schreiten würde, boch nahm man bavon Abstand angesichts ber schon damals gespannten politischen Lage; auch war die Frage ber Ginführung eines geeigneten Gelbitlabegewehre noch nicht genügend geflart. Go blieb es bei ber Bewaffnung mit dem alten Lebel-Gewehr M/86. bas mit geringen Abanderungen im Jahre 1893 jum Gewehr M/86/93 (Tafel II, Fig. 4) gestempelt wurde. Für die damalige Zeit war die Waffe hervorragend, entspricht jedoch den heutigen Unforderungen an ein Urmeegewehr gang und gar nicht. Das 8 mm-Raliber ift ein Mehrlader mit Höhren- oder Borderschaftsmagazin, wobei die Patronen (8) einzeln in das unter bem Lauf befindliche Magazin geschoben werden. 3m Eifer des Gefechts ift das Gewehr demnach nur als Einzellader zu gebrauchen. Weitere Nachteile find veranderliche Schwerpunttslage der Baffe nach jedem Schug, ichwieriges und zeitraubendes Füllen bes Magazins, mangelhafte Erhaltung der Batronen bei längerem Berbleiben im Magazin u. a. Gleichfalls wenig vorteilhaft ift die Gicherung ber Baffe, die im Abipannen besteht und öftere verfagt. In Ertenntnis ber Nachteile eines Röhrenmagagins hat Frantreich einen Teil feiner neuen Bewehre im Rriege mit Mittelschaftsmagazinen ausgerüftet, wie sie bereits beim Lebel- und Mousqueton-Karabiner (Tafel I, Rig. 11) in Unwendung gebracht find. Der Lauf des Gewehrs ift mit vier Bügen versehen und befint Linksdrall. Der Berschluß ist ein Kolbendrehverschluß mit zentraler Warzenverriegelung. Alls Bisier dient bis 800 m ein Archpen-, von 900—2000 bzw. 2400 m ein Rahmenvifier mit Schieber. Der Schaft ift zweiteilig. Stichbajonett ift mit vier Soblfeblen verfeben. Das Bewicht der Waffe beträgt 4,2 kg, feine Länge ohne bem Patronenboden in Birtung tretender Bargen- fenied zwischen bem Lebel- und dem MousquetonRarabiner besteht darin, daß letterer mit einer Aufpflangporrichtung verfeben ift. Beibe Rarabiner berichießen die übliche Gewehrmunition als Bafetlader.

Das ruffifche Dreiliniengewehr, Syftem Dloffin-Ragant M/91 (Tafel II, Fig. 5 u. 6), ist vom 7,82 mm-Lauftaliber (7,62 mm = 8 Linien); man unterscheidet das Infanteriegewehr sowie das Dragoner- und Rojakengewehr. Beide weichen voneinander durch unbedeutenden Längenunterschied ber Läufe ab, ihre balliftischen Leistungen find fast biefelben. Der Lauf, mit Sandichut berfeben, befist im Inneren vier icharffantige Buge. 218 Bifier gebraucht man ein Treppen-Rahmenvifier; es reicht von 400-3200 Schritt (ju 71 cm). Der Bylinderbrehverschluß wird in feinen Einzelteilen burch eine Berbindungsleifte zusammengehalten. Die Sicherung ber Baffe erfolgt burch Burudziehen und Linksbrehen bes Schlögenens. In ber Bulje befindet fich eine Borrichtung, die es verhindert, daß bei hemmungen zwei Patronen übereinander geladen werben. Bielfach findet man bas ruffifche Bewehr in Berbindung mit einer Drahtschere Tafel II, Gig. 7), die in zwei Ausfertigungen belannt ift. Angebracht wird diese Schere turg por ber Munbung; fie wirkt fo, daß man den durchzuschneibenden Draht in den fichtbaren Musschnitt legt und an fich beranzieht. Das Bajonett ist mittels einer Borrichtung dauernd rechtsfeitig am Lauf befestigt. Das Gewicht ber Baffe beträgt 4,1 kg, ihre Länge ohne bzw. mit Bajonett 1,30 bzw. 1,78 m. Der Rarabiner, gleichfalls M/91, ift etwa 10 cm fürzer als bas Infanteriegewehr und gleicht fonft bemfelben fait volltommen. Seine Bifiereinteilung reicht von 200-1400 Schritt.

England führt für Infanterie und Ravallerie eine Einheitswaffe, ein 7,7 mm-Bewehr M/03 (Tafel II,

Fig. 8) mit Mittelschaftsmagazin für zehn Batronen, beren Magazintaften von unten anftedbar gehalten (Lee-Konstruttion) ist. Der Lauf besitt fünf Buge und Linksbrall. Links am Gewehr befindet fich ein Schieber, ber zum Ubstellen bes Magazine und zur Berwendung ber Baffe als Einzellader dient. Eine in diesem Schieber ausgebohrte scharfschneidige Offnung ist als Schneidevorrichtung (Tertfig. 14) für Geschoffe mit Aluminiumspigtern vorgesehen, welche die befannte Gewehr verwerfliche Dumbumwirtung aus-



Sig. 14. Borrid. tung am englijden Abbrechen ber Weidogipise. a Mlumintumipine bes Rernes, b Bleitern, o Ridelmantel, d Metallriegel mit ausgehöhltem Anfat jum Anbohren bes Gefchogmantels.

Unichlag auf weite Entfernungen. Der Schaft wird zweiteilig angefertigt und befist einen Bistolengriff. Das aufpflanzbare Seitengewehr ift zweischneidig. Gewicht der Baffe ift 3,8 kg, ihre Länge ohne bzw. mit Geitengewehr 1,12 m bzw. 1,42 m.

Das Bogenvister gestattet

Entfernungseinstellungen von 200

bis 2000 Parbs. Bei mangelhaf-

ten Schufleiftungen ober feitlichem

Wind tann die Biffertimme feitlich

verschoben werden. Gine zweite feit-

liche Biflereinrichtung bient gum

Das kanadische Gewehr (Tafel VI, Fig. 4 u. 5), gleichfalle ein 7,7 mm-Raliber M/10 mit Bijtolenfchaftung, ist ein Baketlader (fünf Batronen) für Mittelidiaftemagazin. Wie beim englischen Spitem ift ber Dlagazinkaften abnehmbar. Ganz aus den Formen eines Alrmeevisiers ausfallend ift fein Schraubenvifier (Tajel III, Fig. 1) mit überdachtem Korn und einer

Einteilung bis 1200 m. Das Gewehr hat fich im Rriege nicht bemahrt; neuerbinge ift eine Umbewaffnung ber tanadifchen Urmee mit englischen Bewehren im Bange.

Dem öfterreichischen Gewehr außerst ahnlich gehalten ift das italienische Gewehr M/91 (Tafel III, Fig. 2 u. 3): Mannlicher-Typ, 6,5 mm-Raliber mit einem Mittelschaftsmagazin für fechs Batronen. In den Lauf find vier Buge mit fich verftarlendem Rechts-brall eingeschnitten. Bemerlenswerte Ginzelheiten find ein Bylinderdrehverschluß, ein Quadrantenvifier mit einer Einteilung von 600-2000 m. Bei einer Gesamtlänge von 1,28 m ohne Seitengewehr wiegt die Baffe 3,8 kg. Der Karabiner M/91 ist mit einem Seitengewehr ständig verbunden; dieses lagert gewöhnlich in einer Ausnehmung bes Borderichaftes.

Das belgische Gewehr M/89 (Tafel III, Big. 4), 7,65 mm-Raliber, ahnelt dem deutschen Bewehr M/88. Es ift eine deutiche Maufer-Ronftruttion. Bejonders fällt bereits die Streifenladung in die Augen. Die Patronen im Mittelschaftsmagazin lagern loje übereinander. Sonftige Merkmale find ein Zylinderdrehverichluß mit bereits festem Berichlußtopf, zwei Bifiereinrichtungen, und zwar von 100-400 m ein Trebpen-, von 500-2000 m ein Rahmenvifier. Bewicht ber Baffe ift 4,0 kg, Besamtlange ohne Seitengewehr 1,27 m, mit Geitengewehr 1,51 m. Diefelbe Bewehrkonstruktion haben auch zwei Karabiner, die mit und ohne Aufpflanzvorrichtung verfeben find.

Serbien ift gleichfalls mit einem Maufer-Thp ausgeruftet. Esführt ein 7 mm-Mittelfchaftsmagagingewehr M/99 und 99/07 für fünf Batronen, die durch einen abstreifbaren Ladestreifen eingelaben werden. (Das gleiche Gewehr führt die fpanische Armee.) In Montenegro ist das bereits behandelte ruf-

fifche Gewehr in Unwendung.

Rumaniens Infanteriebewaffnung besteht aus einem 6,5 mm - Mannlicher - Gewehr M/93. Sonst bietet die Ausführung ber Baffe nichts Reues.

Auch bas portugiesische Gewehr M/04 von 6,5 mm-Raliber bietet leine besonderen Mertmale. Es ift eine Maufer-Ronftrultion mit einigen Schloganderungen, die von dem hauptmann Bergueiro ftammen.

Japan 8 6,5 mm-Infanteriewaffe M/97 bilbet eine Bulammenstellung von verschiedenen europäischen Syftemen, insbesondere berer von Mannlicher und Es ift ein Mittelicaftemagazin für fünf Batronen in Labestreifen. Rach Abgabe bes letten Schuffes bleibt das Magazin offen. Ein neueres japanijches Spitem (Tafel III, Big. 5 u. 6) führt über bem Schlog einen Staubbedel; alle Teile bes Schloffes werden ausschließlich durch Febern und Ruten gusammengehalten, wobei bas Schloß nach herausnahme in feine einzelnen Teile zerfällt. Das Geitengewehr ift verhaltnismäßig lang. Gefamtgewicht ber Baffe ift ohne Seitengewehr 8,0 kg, Lange ohne baw. mit Geitengewehr 1,29 bgm. 1,66 m. Beitere Gingelheiten sowie Bergleiche bietet die Tabelle auf S. 284.

Ob auf Grund der Erfahrungen im Weltlrieg ber Mehrlader beibehalten wird oder alsbann die Beit gelommen fein wird, ein Gelbftladegewehr einuführen, muß fpaterer Enticheibung vorbehalten bleiben. Ein Selbstladegewehr ist eine Baffe, bei welcher ber nach jedem Schug bisher unliebjam empfundene Rudftoß (Mehrladegewehre) in eine Arbeitsleiftung umgewandelt wird, die das felbsttätige Offnen des Berichlusses, Auswerfen der abgeschoffenen Batronenbulfe, Einführen einer neuen Batrone, Schließen bes Berichluffes und gleichzeitiges Spannen desfelben be-

|     | 2 |
|-----|---|
|     | 3 |
| •   | : |
| è   | š |
| 2   | : |
| ø   | , |
| :   | 1 |
| 3   | 2 |
| •   | ž |
| Ţ   | į |
| ě   | ÷ |
| 4   | Š |
| 7   | i |
|     | ż |
| 3   | ÷ |
| -   | • |
| 3   | t |
| 3   | í |
|     |   |
| - 1 | į |
| 4   | ; |
| ž   | į |
| •   | ė |
| - 3 | ; |
| 4   | ì |
| 3   | ٠ |
| •   | į |
| .5  |   |
| 1   | ŧ |
| č   | 7 |
|     |   |
|     |   |

| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                 |       |                   |                  |                  |                         | 1                  | L.               | L.                      | À            | <b>ે</b> દ         | :α,             | ) 11                  | π            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--|
| Set n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bung <b>&amp;</b><br>arbeit     | m/kg  | <b>4</b> 18     | 413   | 891               | 391              | 827              | 856                     | 88                 | 883              | 893                     | 88           | 888                | 8               | <b>5</b> 80           | <b>3</b> 5   |  |
| Anfang&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | m/sec | 8               | 8     | 875               | 875              | 88               | 740                     | 88                 | 28               | 2                       | 8            | 88                 | 110             | 280                   | 870          |  |
| Ungahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oct Por<br>tronen<br>auf        | 4 kg  | 169             | 169   | 169               | 169              | 186              | 145                     | 179                | 162              | 181                     | 160          | 179                | 176             | 168                   | 185          |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bo.<br>trone                    | 8     | 28,75           | 23,75 | 23,75             | 23,75            | 2,0              | 27.6                    | 22,3               | 24,7             | 22,0                    | 24,9         | 22,3               | 22,11           | 24,10                 | 21,0         |  |
| Gewicht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20°                             | 8     | 8,8             | 8,8   | 8,8               | 8,8              | 2,08             | 8,8                     | 8,36               | 2,38             | 2,38                    | 2,48         | 8,36               | 2,36            | 2,91                  | 2,15         |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 8                             | 8     | 10,0            | 10,0  | 10,0              | 10,0             | 9,               | 12,8                    | 19,8               | 11,0             | 10,45                   | 11,9         | 9,61               | 10,38           | 10,10                 | 9,0          |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fook<br>lange                   | mm    | 28,0            | 83    | 28,0              | 88               | 28,0             | 89,6                    | 28,0               | 28,0             | 0,08                    | 80,8         | 98,0               | 81,36           | 82,0                  | 81,8         |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>\$</u> #                     |       | 80              | 80    | 82                | 20               | <b>a</b> c       | А                       | <b>2</b> 02        | 80               | 80                      | 24           | œ                  | 24              | 24                    | <b>8</b> 2   |  |
| Batro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nen tin<br>Raga.                | มน    | 20              | ×     | 20                | 20               | 20               | 80                      | 20                 | 2                | •                       | 20           | 20                 | 20              | <b>10</b>             | ю            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rabewetse                       |       | Rabeftreifen    |       |                   |                  | Rahmen           | Einzeln (Röhrenmagazin) | Rahmen             | 2abestreifen     | Rahmen                  | Labestreifen | Rahmen             | •               | La Babeftretfen       | •            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berjafin <b>d</b> e<br>fysten   |       | Sylinberbreb-B. | •     | Gerabezug-B.      | Bylinberbreb. 8. | Gerabegug-B.     | Bylinberbreh-B.         | •                  | •                | u                       | u            | ¥                  | *               | •                     | •            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Draff.<br>långe                 | BB    | 240             | 240   | 200               | 22               | 22               | <b>57</b> 0             | 240                | 524              | 520-200                 | 033          | <b>3</b> 2         | 0 <b>6</b>      | 195                   | 500          |  |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suge<br>Suge                    |       | *               | 4     | *                 | 4                | 4                | *                       | +                  | ž                | *                       | *            | +                  | 7               | 7                     | •            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Limbe<br>(o. C.)                | Ħ     | 1,25            | 1,36  | 1,97              | 1,35             | 1,37             | 1,30                    | 1,50               | 1,19             | 1,38                    | 1,83         | 1,30               | 1,83            | 1,11                  | 1,27         |  |
| ě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gewicht länge<br>(o. S.)        | kg    | 1,4             | 8,8   | 8,5               | 4,3              | 3,5              | 4,3                     | 4,1                | 8,8              | 8,8                     | 4,0          | 4,1                | 4,0             | 8,1                   | 8,9          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raliber                         | mm    | 7,0             | 2,0   | %                 | 7,65             | %<br>%           | %                       | 7,63               | 1,7              | 8,6                     | 2,0          | 7,63               | 8,5             | 6,5                   | 6,6          |  |
| A Paragraphic Control of the Paragraphic Control | und<br>und<br>Ronftruttionsjahr |       | Maufer M/98     | 98/M  | Mannlicher 11/95  | Maufer M/03      | Mannlicher 16/95 | Rebel M/86/93           | Wolfin-Ragant M/91 | Lee-Enfield M/03 | Mannlicher-Carcano M/91 | Maufer M/99  | Doffin-Nagant M/91 | Mannlicher M/93 | Maufer-Berguetro M/04 | Artiala M/97 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>P</b> eer                    |       | Deutschland     | •     | Ofterreich-Ungarn | Lurtet           | Bulgarten        | Frankreich              | Rußland            | England          | Staften                 | Serbien      | Montenegro         | Rumanien        | Sortugal              | Sapan        |  |

wertstelligt, so baß fich bie Tätigleit bes Schuben nur auf bas Zielen und Abbruden jedes Schuffes erftredt. Der Unterschied zwischen Selbstlabegewehr und Maschinengewehr liegt also bann nur noch barin, baß bei ersterem jeber Schuß vom Schüten ausgelöst werden nuß, wahrend beim Maschinengewehr eine Reihe von Schuffen freigegeben wird. Selbitlabegewehre find bisher in allen Staaten in Bersuch gewesen; in Mexiko wurde ein solches bereits vor einer Reihe von Jahren eingeführt, auch ist es zur Beit auf allen Kriegsichaupläten vorzufinben.

Borteile eines Gelbstlabers find: Brogere Feuergeschwindigkeit; Erträglichkeit eines längeren Schnellfeuers burch Wegfall ber Ladebewegung; Aufhebung des Rudfloßes; größere Ruhe bes Schügen, baber befferes Bielen möglich; ein Doppellaben im Gifer bes Gefechts ift ausgeschloffen; beffere Musnupung ber Dectung (Ropf- und Armbewegung); Möglichkeit einer burch Fortfall bes Rudftoges vorzunehmenden erhöhten Mündungsarbeit (Auftreffenergie) zum Durchschlagen von leichten Banzer-dedungen u. a. Nachteile: Nicht so einfacher Mechanismus, Hemmungen baher häufiger; Möglichleit einer Munitionsverschwendung; blindes Laben wird durch Weg-fall bes Ridftofes nicht so leicht bemerkbar; vermehrte Berftellungetoften u. a.

Belche Anforberungen an ein Selbstladegewehr zu stellen find, geht aus den verschiedenen Ausschreibungen einzelner Beeresstaaten am deutlichsten bervor, und zwar

furz wie folgt:

Belgien: Raliber nicht unter 6,5 mm bei minbestens gleichen ballistischen Leistungen auf ben hauptgefechtsentfernungen wie beim jepigen Infanteriegewehr. Gewicht mit Seitengewehr nicht über 4,5 kg. Magazin für mindeftens fünf Batronen. Bifierftellung bis 2000 m. Berwendung als Einzel-, Mehr- und Magazinlader, mög-lichst auch Baffe für die Kavallerie. Hand- und automatische Sicherung

England: Raliber zwifchen 6,86 und 7,11 mm. Gewicht nicht über 4,8 kg. Magazin für mindestens fünf Batronen. Randlose Patronenhülse. Berwendung als Einzel-, Mehr- und Magazinlader. Sichtbares Zeichen bei Ragazinleere. Unmöglichfeit des Abfeuerns vor vol-

liger Berriegelung bes Berichluffes.

Frantreich: Raliber nicht unter 6,5 mm. Gewicht mit leerem Magazin und ohne Seitengewehr nicht über 4,2 kg. Magazin für fünf und mehr Batronen. Feuergeschwindigleit minbestens 20 Schuß in der Minute. Schußleistungen mindestens die gleichen des jetigen Armeegewehrs. Berwendung als Einzel-, Mehr- und Magazinlader.

Ahnlich find auch die gestellten Forderungen von Rußland, ben Rieberlanden, ben Bereinigten Staaten und

anberen Länbern gehalten.

Die bisher bekannten Gelbstlabegewehre laffen fich in folgende Gruppen zusammenfaffen:

1) Basbrudlaber mit vormartsgleitenbem Lauf (Mann-

licher, Hastron).

2) Gasbrudlaber mit Betätigung bes Berichluffes burch Einwirkung von Batronenboden oder Zündhütchen (Mannlicher, Krnka, Roth).

3) Gasbrudlader mit aufgesetter Gastammer (Colt, **A**rey).

- 4) Sasbructaber mit turz vor ber Mündung angebohrtem Lauf (Mannlicher, Cei, Berthier, Mondragon, Umerigo de Rigotti u. a.).
- 5) Gasbrudlaber mit langem Rudlauf von Berichlug und Lauf (Maufer, Saurer, Frommer, Rjellmann, Mabien u. a.).
- 6) Gasdrudlader mit turzem Rüdlauf des Laufes und weiterm Ulleinrüdlauf des Berfcluffes (Maufer u.a.).

|                              |                                                        |         |                      |                    |      |       |      | The same name of the last of t |        |      |             |      |                      |                  |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
|                              |                                                        |         |                      |                    |      |       | ·    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Gen  | Gewicht von |      | Anfangs=             | Min=             |                                   |
| Syftem                       | Ronftruttion                                           | Raliber | Kaliber länge breite | Sylolens<br>breite | pöhe | Zany= | wes  | Magazin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nen=   | Pa=  | Pul-        | Se=  | geschwin-<br>bigkeit | bung&=<br>arbeit | Als Ariegswaffe                   |
|                              |                                                        | mm      | mm                   | mm                 | mm   | mm    | 80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anzahl | 80   |             | 800  | m/sec                | m/kg             |                                   |
| Bergmanns Mars-Bayard        | Bergmanns Mars-Bayard Fester Lauf, gefeberter Berfoluß | 6       | 250                  | 58                 | 150  | 1     | 1000 | Rabestreifen u.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9      | 12,9 | 0,45        | 8,3  | 360                  | 55               | Spanien, Dänemart                 |
| Campo Giro M/13              | beagl.                                                 | 6       | ١                    | 1                  | 1    | 149   | 1100 | Laberahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00     | 12,9 | 0,4         | 8,8  | 340                  | 48,9             | Spanien                           |
| Browning                     | besgl.                                                 | 7,65    | 163                  | 22                 | 102  | 102   | 654  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 7,7  |             | 4,8  | 270                  | 17,7             | Belgien u. a.                     |
| besgl                        | besgf.                                                 | 6       | 205                  | 31                 | 116  | 152   | 1000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2      | 1    | 0,35        | 7,3  | 330                  | 89,9             | Schweben                          |
| Colt-Browning                | Lauf schwingt nach rudwärts und unten. Sabniciles      | 11,6    | 216                  | 1                  | 1    | 127   | 1110 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 1    | 1           | 14,9 | 250                  | 46,5             | Vereinigte Staaten                |
| Clément                      | Fefter Lauf, gefeberter Berichluß                      | 7,65    | 150                  | 20                 | 100  | 10    | 638  | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9      | 7,7  | 0,2         | 4,8  | 280                  | 18,8             | I                                 |
| Dreyfe                       | besgf.                                                 | 7,65    | 160                  | 58                 | 116  | 93    | 650  | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 1,7  | 0,3         | 4,8  | 290                  | 20,6             | 1                                 |
| beagl                        | besgl.                                                 | 6       | 210                  | 1                  | 130  | 130   | 1075 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      | 12,5 | 0,37        | 8,0  | 330                  | 46               | Preugen, Genbarmerie              |
| Frommer                      | Langer Rildlauf, Sahnichloß                            | 7,65    | 185                  | 55                 | 125  | 1     | 640  | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00     | 1    | 0,2         | 4,7  | 300                  | 21,58            | Ungarn, Gendarmerie               |
| Maufer M/02                  | Bewegl. Lauf, verriegelt, Sahnidlog                    | 7,65    | 290                  | 35                 | 150  | 140   | 1150 | Labeftreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     | 10,7 | 0,5         | 5,5  | 430                  | 51,8             | Türlei, Stalien                   |
| Maufer                       | Fester Lauf, gefeberter Berfoluß                       | 7,65    | 153                  | 27                 | 110  | 87    | 009  | Laberahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00     | 7,7  | 0,2         | 4,8  | 590                  | 20,5             | Deutschland                       |
| Ofterr. Repetierpiftole M/07 | Beweglicher Lauf, verriegelt                           | 00      | 243                  | 1                  | 145  | 1     | 066  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     | 1    | 0,25        | 7,5  | 305                  | 36,1             | Öfterreich-Ungarn                 |
| Parabellum                   | Bewegl. Lauf, Aniegelentverschluß                      | 7,65    | 235                  | 88                 | 135  | 120   | 008  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00     | 10,5 | 0,35        | 6,0  | 850                  | 87,46            | Schweig, Bulgarien                |
| besgl. (Armeepistole M/08)   | beggf.                                                 | 6       | 217                  | 32                 | 135  | 102   | 890  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00     | 12,5 | 0,35        | 8,0  | 810                  | 89,18            | Leutschland, Portugal, Brafilien, |
| Balther                      | Befter anuf, gefeberter Berichluß                      | 6       | 202                  | 24                 | 130  | 122   | 850  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6      | 12,5 | 0,35        | 8,0  | ı                    | ı                | 1                                 |

Sämtliche Gewehre find verriegelt, unverriegelte Selbstladeverschlüsse haben sich bei dem vorherrschenden hohen Gasbruck in der Waffe als volltonunen unzwerlässig erwiesen und eignen sich zur Zeit nur für Faustseuerwaffen (Mündungsarbeit beim Infanteriegewehr M/98 413 mkg, bei der deutschen Bistole M/08 39 mkg). Die zu 1) bis 3) erwähnten Gasdrucklader sind wenig entwicklungsfähig gewesen. Größere Bedeutung dagegen erlangen die übrigen Systeme.

Selbstlabegewehre mit einer Duerdurchbohrung bes Laufes furz vor der Mündung sind von einfacher Konstruktion, wobei die Gasdruckfelbstlabevorrichtung mit geringen Kosten bei der Umänderung sedes Mehrlader Verwendung sinden kantader Faum. Die Birkungsweise einer solchen Wasse (Tasel VI, Fig. 6—8) ist kurz folgende: Durch Eintritt von Treidsgasen beim Schuß in ein Ansakrohr A (B) und alsdann in eine Kammer D wird der Verschlußebel F herumgeworsen, entriegelt (Warzen G und H) und zurückgetrieben. Das Borgleiten des Verschlußes geht durch eine vorher gespannte Vorholseder N vor sich. In dieser Art ist auch das merikanische Mondragonschehre, das den hierfür geeigneteren Geradzugwerschluß aufweist (Kaliber 7 mm, Gewicht 4.12 kg, Anzahl der Katronen im Wagazin 10, Weschoßgewicht 11,2 g, Anfangsgeschwindigkeit 710 m/see.

Bei Selbstladegewehren mit langem Rudlauf (Tafel IV, Fig. 1—5) gehen Lauf und Berschluß fest verbunden und verriegelt bis an das Ende der rückvärtigen Bahn zurück. Hier folgt eine Trennung von Lauf und Berschluß, der Lauf gleitet vor, die leere Batronenhülfe wird herausgeworfen; alsdann schnellt der Berschluß vor und schiebt hierbei eine neue Barone in den Lauf. Beit größere Bedeutung haben die Selbstladegewehre mit verkürztem Rücklauf (Tafel IV, Fig. 6; Tafel VI, Fig. 10—13) gefunden. Hierbei gleiten Lauf und Berschluß verbunden nur eine kurze Strede zurück (Entriegelungsvorgang), worauf der Lauf durch eine gespannte Feder wieder vorgedrück wird, der Berschluß allein weiter zurückgleitet und die fernere Schußbereitschaft des Gewehrs herbeiführt. Der Borteil dieses Systems besteht in der verkürzten Schloßeinrichtung (Augenabstand), einer schnelleren Fenerabgabe infolge der verfürzten Bewegungen u. a. Bum Schießen mit Plappatronen als Borbereitung für das gefechtsmäßige Schießen werden zur Selbstbetä= tigung des Berschlusses Rückstoßverstärker (Tafel VI, Fig. 9) zweds Droffelung der Gase, ähnlich wie beim Maschinengewehr, aufgesett. Einzelheiten von beannten Selbstladegewehren ergeben die Abbildungen.

### Fauftfeuerwaffen.

Die einhändig betätigte Handfeuerwaffe, der alte »Fäustling«, hat in dem jetigen Kriege eine ganz beondere Bedeutung und Berbreitung gewonnen. Nicht nur die Kavallerie ist mit demselben ausgerüstet, sondern auch zahlreiche andere Truppengattungen führen hn zur Nahkampfverteidigung. In ihrer technischen Musführung hat die Selbstladepistole heute den ilten Trommelrevolver vollkommen verdrängt; leterer dürfte sich nur bei älteren Jahrgängen, zum Teil ruch in Japan und einigen kleinen Heeresstaaten, noch porfinden. Anforderungen an eine geeignete Armee-Faustfeuerwaffe sind: 1) Einfachheit in ihrer Kontruktion; 2) übersichtlichkeit über den Ladezustand der Baffe (gespannt, gesichert, Batrone im Lauf, Batronen verschoffen usw.); 3) ausreichende Treffwirkung, große Zerstörungsarbeit und eine gewisse Schufweite.

Die alten Urmeerevolver mit ihren einfach betätigten Trommelmagazinen feien bier außer Acht gelaffen und nur bem neuen Gelbitlabethp Aufmerkfamteit gefchentt. Man untericheidet Gelbitlabepiftolen 1) mit feststehendem Lauf und gefedertem unverriegeltem Berfchluß, 2) mit beweglichen Lauf und verriegeltem Berfchluß. Der Berfchlußteil bei erstgenanntem System preßt fich allein durch Federtraft gegen die hintere Klache bes Laufes. Die Schwere bes Berichlufftudes ift gewöhnlich so gehalten, daß das Geschoß den Lauf mit Sicherheit verlaffen hat, bevor es burch den Drud ber nach hinten wirfenden Bafe die Rudwartebewegung meßbar angetreten hat. Angestrebt und erreicht ist anderseits gleichzeitig, daß die Baffe nicht eher abgefeuert werden tann, bevor die gasdichte Berbindung zwischen Berschlußstud und Lauf bergestellt ift. Diefer Rlaffe von Viftolen gehört bie Dehrzahl an, wie Browning, Bieper, Clement, Drepfe, Maufer, Balther, Campo-Giro u. a. (Tafel V, Fig. 1—5). Die Selbstladepistolen mit beweglichem Lauf und

verriegeltem Berichluß laffen Lauf und Berichluß zunächst ein Stud zurudgeben, worauf die Trennung und bie gleichzeitige Entriegelung erfolgt. Bertreter biefer Gelbstladepistolen find die Systeme Maufer M/02, Parabellum, Bergmann, Mannlicher u. a.

(Tafel V, Fig. 6-8; Tafel VI, Fig. 14).

Die Kriegswaffen find im Raliber bon 7,65 mm an aufwärts gehalten. Ale Beichog verwendet man turze Nickelstahlmantelgeschoffe, meistens in der befannten Browning-Ubmeffung. Bur Erhöhung ber Aufhaltetraft werden beim deutschen System M/08 die Bejchoffpigen etwas abgeflacht. Trop Bollmantel, wodurch eine Beriplitterung des Beichoffes im Rorper taum bentbar ift, wurde diefes Beschoß von gegnerischer Seite als sogenanntes Dumbumgelchoß angesehen. Demgegenüber wird durch einen Erlaß bes Generalquartiermeisters (24. September 1914) betanntgegeben: Das abgeplattete Bollmantelgeschoß pijtolen verzeichnet Die Tabelle auf G. 285.

ber vorschriftsmäßigen Armeeviftole ist nicht als Dumbumgeichoß anzusehen ..

Bon ber großen Anzahl ber Bistolenarten seien hier zwei Modelle aufgeführt, die Browning-Selbstlabevistole und die deutsche Armeepistole M.08

Die Birlungsweise ber Browning (Tafel V, Sig. 1) ift turz folgende: Durch Drud auf ben Abzug a wird ber Schlagbolgen frei und entgundet die Batrone. Die Bulvergafe ichieben jest Berichlufftud b fowie Schlitten o, die miteinander verbunden find, gurud. Sierbei werden Federstange d und Schlagbolzen e gleich. falle gurudgenommen. Bei biefer Bewegung wird bie zugleich als Berichlußfeber bienenbe Schlagbolgenfeder f gespannt. Beim Borlauf wird nun eine neue Batrone in den Laderaum geschoben; die Nase des Abzugstollens g tritt in die Spannrast, und durch einen Bebel wird die Schlagbolzenfeder gespannt gehalten. Die deutsche Urmeepistole M/08 (Tafel V, Fig. 7

u. 8) wirkt folgenbermaßen: Nach Austöfung ber Bulvergase werben Lauf und Berschluß vollkommen verriegelt fo weit zurudgetrieben, bis die Belentinopfe burch furvenartig ausgearbeitete Geitenschilbe Iniegelenfartig hochschnellen. Der Lauf geht bann nach Entriegelung wieder vor, mahrend bas Aniegelent noch weiter gurudichnellt. Das lettere strecht fich alsbann, wobei bas Reuladen einer Batrone bor fich geht und die Waffe wieder schußjertig gemacht wird. Borläuferin dieser bewährten Armeepistole ist die Borchardt-Biftole (Tafel VI, Fig. 15).

Im Intereffe einer weiteren gunftigen Entwidlung der Gelbitlade-Fauitfeuerwaffe ift ber Bunich einer Einheitemunition für die verschiedenartigen Modelle, besonders für Rriegezwede, von hoher Bedeutung. Bemerlenswert ift, daß diefelbe Munition, wie fie von der Armeepistole M/08 verfeuert wird, auch von der neuen Balther-Bijtole (Tafel V, Fig. 4) benutt werben tann. Gine Ungahl friegsbrauchbarer Gelbitlabe-

## Jestungen und Jestungskrieg bon Sauptmann a. D. Defele in Burgburg

Der Berlauf der Festungstämpfe im Weltfrieg hat in Laientreisen fast allgemein zu der Ansicht geführt, daß durch die unerwartet gesteigerte Zerstörungstraft der Urtillerie Festungen überflüffig geworden feien oder doch zum wenigsten an Bedeutung erheblich verloren hätten; ber ichnelle Fall ber belgischen, frangofifchen und ruffifchen Festungen bestätige bas gur Benüge. Bielfach hat man aus biefen Bortommniffen ben weiteren Schluß gezogen, bag Festungen nicht nur nuplos, fondern fogar ichablich für die Rriegführung feien. Diefe angefichts ber Tatfachen wohl begreiflichen Folgerungen find nicht gutreffend, weil fie nur auf ben außeren Ericheinungen und nicht auf ben inneren Urfachen aufgebaut find.

Der Wert einer Festung darf nicht nach dem fichtbaren Erfolg oder Migerfolg beurteilt werden, fondern ist durch ben Zwed begrundet, dem fie bient. Die Aufgaben einer Festung find nicht unbeschränkt. Im Gegenteil. Festungen haben, mie jeber Teil bes Seerestorpers, gang bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die fehr voneinander verschieden find. Erfüllen fie diese Aufgaben, so find sie nicht wertlos, sondern von

Rugen, wenn bies auch nach ben außeren Erscheinungen augenblicklich nicht zutage tritt. Eine Festung kann ihre Aufgaben auch nur eine bestimmte Zeit erfüllen. Denn jede Festung hat nur eine beschränkte Lebensbauer und tann bezwungen werben. Es ift bies nur eine Frage ber Zeit und der aufgewendeten Mittel. Die überraschend schnelle überwindung durch das Feuer der schweren Artillerie berechtigt daher ebenfowenig wie die nach langer, zäher Berteidigung durch hunger veranlaßte Kapitulation ohne weiteres zu einer verminderten Bewertung der gefallenen Festung.

Die Festungen muffen aber, wenn fie ihre Aufgaben erfüllen follen, zwedmäßig gebaut und genügend ausgebaut sein sowie richtig verwendet und tatträftig verteidigt werden. Hierzu ist es vor allem notwendig, daß die fortifilatorische Berteidigungsstärte einer Festung in technischer und taktischer Beziehung den artilleristischen und pioniertechnischen Angriffsmitteln gewachsen ist, sonft muß allerbings bie Festung in mehr ober minder turger Beit zu Fall tommen. Der Ginfluß ber Festungen und ihr Nuten für die Kriegshandlung hängen jedoch ausschließlich von bem Gebrauch ab, ben die Führer bon ihnen zu machen berfteben. Freilich ist es auch hierbei Boraussenung, bag ihre Lage, ihr Bau und ihr innerer Wert die zwedmäßige

Ausnutung zulaffen. Schablich konnen Festungen nen heer aber konnen fie infolge ihrer großen Auaber nur durch ihre faliche Bermendung werden.

Bur Klärung der Unichauungen follen im folgenden nun bor allem die Bedeutung der Festungen und ihre Entwidlung furg vor Augen geführt werben. Dann foll der Festungsbau der Gegenwart erörtert und dabei gestreift werden, welche Folgerungen aus den Erfahrungen des jepigen Krieges gezogen werden müsfen. Und endlich foll ber Rampf um Festungen felbst, die Berteibigung und ber Ungriff, in turgen Bugen behandelt werden.

#### Die Bebentung der Festungen.

Der ursprüngliche Zwed ber Festungen war bie Sicherung des Ortsbesites. Militarisch oder politisch wichtige Orte mußten durch widerstandsfähige Befestigungen vor feindlicher Wegnahme geschütt werden. Bald trat zu dieser Aufgabe auch noch eine operative Musnutung. Die Berbefferung ber Berbindungen, die Eifenbahnen, die industrielle Entwidlung und das Anwachsen der heere ließen aber die reine Ortssicherung mit ber Zeit gang in ben hintergrund treten. Heute werden die Festungen nur für operative Zwede ausgenutt und erlangen erst im Zusammenhang mit bem Operationsheere ihre rechte Bedeutung.

Dabei haben die Festungen vom strategischen Standpunit aus sowohl passiven wie aftiven Wert. Die pajfive Wirkung zeigt sich badurch, daß schon ihr Borhandensein einschränkend und lähmend auf den Aufmarich und die Bewegungen bes Gegners wirft. Die attive strategische Bedeutung der Festungen liegt darin, daß sich die eigenen Heeresoperationen auf sie stützen.

Die Rollen, welche die Festungen im Rahmen ber Operationen zu fpielen haben, find verfchieden. Bei Beginn des Krieges, in der Beriode der Mobilmachung und des Aufmarsches, dienen die Festungen als Stütpunkte für den Grenzichut und gestatten infolge ihres großen Birtungebereiches eine Ginichrantung der Bahl ber Grenzichustruppen. Dann follen fie bie Mobil-machung und ben Aufmarich bes eigenen heeres beden und ein fiberraschendes Borgeben bes Gegners verhindern (frangofische Befestigungslinie an ber beutschen Grenze, befestigte Navewlinie, Warfchauer Festungsbreied). Während ber Operationen muffen fie ben Bormarich bes Gegners aufhalten und verzögern; dabei besteht ihre Hauptaufgabe barin, möglichft viele Rrafte bes Feindes gu feffeln und beffen eigentlichem Operationsheer zu entziehen (Lüttich, Namur, Untwerpen, Brzempfl, Lemberg ufw.). Unberseits ermöglichen oft sie allein die Versammlung größerer Truppenkörper und deren Borftoß gegen den Feind (Paris, Warschau, Nowogeorgijewst), oder fie bilben Flügelstütpunkte und Flankensicherungen (Kratau, Bobr- und Narewbefestigungen). Bei ber ungeheuren Ausdehnung ber heutigen Schlachtfronten ift es möglich, fie unmittelbar in die Schlachtlinie selbst zu ziehen (französische Sperrfortelinie): in ber Mitte gelegen, find sie gewaltige Stüppunkte (Verdun, Iwangorod), auf den Flügeln gewähren sie wirk famen Flantenfout; auch in biefem Fall bieten die Festungen die Möglichteit. Kräfte zu Angriffen grö-Beren Stils ober zu Borftogen und Gegenftogen bereitzustellen. Beim Rudzug tonnen fie bie Berfolgung verzögern ober gang aufhalten und baburch bem geschlagenen Feind, ber fich in ihren Bereich gurudgezogen hat, ben ermunichten Schut vor ber Bernichtung bieten (Belfort ben Frangofen, Rowno u. Grobno ber Niemenarmee Rennentampfs). Einem geschlage- verstärft werden. Später wurde bann die Mauer

giehungstraft auch zur biretten Gefahr werden, wenn fie die Ginichließung und Wegnahme herbeiführen. Feldarmee und Festungen sind somit zu gemeinfamem Sandeln berufen. Dabet bietet bie Festung eine gang entscheibenbe Silfe, wenn die Führung ihre reichen Rrafte richtig auszunugen weiß. Gie tann aber auch zu einem verhängnisvollen Hemmnis für die Rriegshandlung werden, wenn die Führung ihrem Einfluß unterliegt.

Un dieser Bedeutung der Festungen ändert die Tatfache nichte, daß eine ganze Ungahl ftarler Feftungen von uns in turzer Beit genommen wurde. Gie hatten alle ihre Bedeutung; fie waren aber nicht entsprechend ausgebaut und wurden nicht entsprechend verteidigt, so daß sie weder den neuen, allerdings unerwartet zur Unwendung gebrachten Ungriffsmitteln noch bem traftig durchgeführten Ungriff jelbst ftand-halten konnten. Auch fehlte teilweise ber Busammenhang der Festungen mit ber Feldarmee. Go maren bie meiften Festungen und Sperrforts im Besten, Die ohne Schwertstreich aufgegeben wurden ober nach turzer Belagerung gefallen waren, aus bem Bufammenhang mit ber Felbarmee geloft. überdies barf man auch ihre rasche Wegnahme zum Teil der Seeres-phychose zur Last legen. Welche Rolle dagegen eine Festung spielen fann, die im engen Anschluß an die Feldarmee tampft, zeigt beutlich Berdun.

Die Festungen haben also nichts von ihrer Bedeutung verloren und werden auch weiter als wichtiges operatives Blied diefelben Rollen fpielen, die ihnen bisher zugewiesen waren und noch sind. Die Lehre, bie aus ben Erfahrungen bes Krieges gezogen werben muß, ift jedoch die, daß man die Befestigungen nicht veralten laffen barf. Da bie berzeitigen Befestigungen ben neuen Angriffemitteln nicht mehr erfolgreich Widerstand zu leisten imstande sind, wird es wohl notwendig werden, die Formen bes Festungsbaues einer einschneibenden Anberung zu unterziehen. Dann werben die Festungen auch in Butunft in ber hand eines Feldherrn, der fie anzuwenden verfteht, immer ein Mittel zum Zwede, zum Siege, bilben.

#### Die Entwidlung ber Feftungen.

In dem unaufhörlichen Kampf zwischen Angriff und Berteidigung hat jede Berbesserung der Angriffsmittel immer wieder eine Steigerung ber Dedungs. mittel hervorgebracht. Und wenn es bann ber Technit nach langem Bemühen gelungen war, einen entfprechenden Schut hervorzubringen, fo jeste ber Ungriff wieder neue Mittel ein, um diese Dedungen gu serfibren. So hatte balb ber Angriff, balb bie Berteibigung bie tiberlegenheit. Roch niemals aber ist es einer diefer Rampfarten gelungen, ihr übergewicht auf die Dauer zu behaupten. Das zeigt deutlich die Entwidlung ber Festungen.

Bor Einführung der Teuerwaffen, die ganze Zeit des Altertums und Mittelalters hindurch, bestand die Befestigung eines Ortes aus hohen, starten Stein- und Biegelmauern, die den Blat als Sindernis und zu-gleich als Rampfftellung umgaben. Borliegende Graben verhinderten oder erschwerten die Benutung von Mauerbrechern und Ungriffsturmen. Diefe einfachen Befestigungen verschwanden, als die Beiduge erfunben wurden und eine immer größere Birlung erhielten. Gleich mit ber Einführung der erften Bulvergeichüße mußte die bisherige Mauerbefestigung umgestaltet und durch einen widerstandsfähigen Erdwall ersetzt und die Glacis (Feldbrustwehr) mit gedecktem Weg jenseits des aut flanlierten Grabens angelegt.

Die Einführung der gezogenen Geschütze um das Jahr 1860 und die nebenher gehende Ausbildung des Wurffeuers aus schweren gezogenen Mörsern brachten mit den größeren Schuftweiten und der besseren Trefssicherheit auch erhöhte Wirkung gegen das disher übliche Mauerwerk. Diese Neuerungen in der Wafsentechnik hatten zunächst zur Schaffung der Gürtelsteinst hatten zunächst zur Schaffung der Gürtels

führung der Brisanzgeschosse, die weitere Ausbildung des schweren Mörserseuers, das Austreten der schweren Artillerie des Feldheeres und die angedahnte Massenwerdendung der Angrissartillerie die Birkung der mittleren und schweren Artillerie gegen alle Festungsziele derart gesteigert worden, daß die Biderstandsfähigseit der Festungsbauten nur durch weitgehenden Gebrauch von Beton und Panzer gewährleistet werden konnte und daß sierent durch entsprechende Anordnung und Gruppierung der einzelnen Bauten



Sig. 1. Die Festung Antwerpen.

befestigung geführt, beren einzelne Werte den Charatter kleiner Festungen besaßen und von Gräben mit
inneren Grabenstreichen umgeben waren; freiliegendes, dem Angrissselde zugewendetes Mauerwert war
dabei möglichst vermieden oder wenigstens eingedeckt.
Nach weiteren Fortschritten auf dem Gebiete des Wafenweiens hat man dann Anfang der 1880er Jahre in
Deutschland und Frankreich damit begonnen, die Zwischenräume der Forts durch Anlage von Anschlüssund Zwischenbatterien, von bombensicheren Unterkunfts- und Munitionsräumen sowie durch Einschleien
von kleinen Nahkampsstüppunkten auszubauen
und dabei da und dort in einzelnen Werken Kanzerkleinatten und -kürme für die Artillerie einzubauen.
Gegen Ende der 1880er Jahre war durch die Ein-

neue Formen im Festungsbau geschaffen werben nußten. Dabei waren zwei voneinander verschiedene Wege eingeschlagen worden. Bei dem einen System wurde die disherige Ausstattung der Fortsgürtellinie mit Einheitswersen, d. h. mit Wersen, die gleichzeitig für den Artillerie-Fernsamps wie für die Infanterie-Rahverteidigung angelegt sind, beibehalten und diese Werte durch Banzerung widerstandssähig ausgebaut. Solche Panzereinheitsforts hatten z. B. die besgischen Maassestungen Lüttich und Rannur, und sie sind in Siterreich - Ungarn, Frankreich, Italien und in der Schweiz bei den Gebirgs- und Sperrbefestigungen in den Alleen sowie in der niederländischen Landesbefestigung angewendet. Bei dem andern System wurde die durch den Ausbau der Fortszwischenzaume bereits

angebahnte, gänzliche Trennung der Fern- und Rahverteidigung durch Unlage von Batterien und Infanterie - Nahtampfftugpuntten burchgeführt. Diefe Umwandlung tonnte aber der großen Roften wegen nur allmählich erfolgen. Deshalb hatten Deutschland, Ofterreich-Ungarn, Frankreich, Rugland und Italien zunächst die vorhandenen Bauten ohne wesentliche Beränderung der Formen nur verstärft und waren erft bei Neuanlagen zum neuen Syftem übergegangen. Das ift ber Brund, warum in dem Geftungsfyftem aller Länder bei Beginn des Krieges neben der Bangerbefestigung auch noch ältere Unlagen vorhanden waren. Deutschland hat fich grundfäglich der zerftreuten Befestigung, ben fogenannten Befestigungsgruppen, zugewendet und dabei die Panzerung, abgefehen von weni= gen Ausnahmen, nur in Batterien angewendet. Diterreich und Frankreich haben bas gleiche System angenommen, gleichzeitig aber in den Berten die Fern- und Nahkampfpanzer vermehrt, Frankreich befonders in den Sperrforts. Nur Rugland hat noch lange die Einheitsforts beibehalten und jegliche Banzerung abgelehnt; erst ber ostasiatische Krieg veranlaßte auch hier Neuerungen, boch ließ die Rurge ber Beit bis jum Musbruch des gegenwärtigen Rrieges feine prattifchen Folgen gu.

Die gewaltigen Fortschritte der Baffentechnit, die zu der unerwarteten Bervollfommnung der ichweren Weschütze auf deutscher Seite und zu ihrer ungeahnt wirtungsvollen Bermendung gleich zu Beginn des Rrieges führten, haben bem Angriff im Beftungefrieg wieber das übergewicht berlieben. In dem Rampf zwi-ichen Artillerie und Fortifitation ift diefe zur Zeit unterlegen, benn felbft die berzeitigen Bangerbauten vermogen der deutschen schweren Artillerie nicht mehr 28iderftand zu leiften. Deshalb geht das weitere Bestreben im Festungsbau dahin, neue Mittel und Bege gu jinden, um auch ben neuesten Geschützen und Geichoffen mit Erfolg begegnen zu tonnen. Wie biefes Biel zu erreichen ift, wird die Butunft lehren. Es ift aber nicht zu bezweifeln, daß die Kriegstechnit, die die Baffe geschmiedet hat, unter allen Umftanden auch wieder die Schutmittel dagegen schaffen wird, benn in dem dauernden Bettfampf zwifchen Baffe und Dedung überholt immer wieder eins bas andere, und für die Technit gibt es tein Salt. Freilich, foviel fieht fest, die Stärle der neuen Befestigungen liegt nicht nur in ihrer paffiven Biderftandstraft, fondern vor allem in ihrer tattischen Beranlagung. Bei ihrer Unlage und Durchführung muß daber selbstverständlich mit manchen alten überlieferungen gebrochen werden. Un Stelle ber Festungen werden fortifitatorisch vorbereitete Kampffelder und Kampfräume treten, in benen je nach Belandebeschaffenheit und 3wed fich gegenfeitig fraftig unterftugende Gingelbefestigungen nach rein tattischen Besichtspuntten angeordnet find.

#### Die Befestigungsbauten.

Die Befestigungsanlagen einer Festung der Gegenwart bestehen aus den vorgeschobenen Werken und den Zwischenfelbbefestigungen (Textsig. 1).

Die Befestigungswerke sind bei den Festungen, bei denen die räumliche Trennung der Artillerie von der Infanterie durchgeführt ist, entweder als Batterien oder als Nahtampssiührunkte gebaut, je nachdem sie entweder nur der artilleristischen Fernwirkung oder nur dem infanteristischen Nahkanupf dienen. Bei den Festungen mit Einheitswerken und bei den Sperrebefeltigungen sind die Werke sowohl für die Fern- wie auch für die Nahverteidigung eingerichtet.

Der Rrieg 1914/17. II.

Größe, Form und Bauart dieser Werke sind sehr verschieden und richten sich ausschließlich nach dem Zwed. Sie sind so stad und unsichten ind Gesande gelegt, daß sie darin möglichst verschwinden, die eigenen Kampfmittel aber doch zur Wirtung tommen lassen. Die größtmögliche Widerstandsfähigteit gegen die seindliche Feuerwirtung ist durch ausgiedige Verwendung von Sisenbeton und Kanzer sowie durch zwedmäßige Vereinigung dieser beiden Baustoffe, die weitestgehende Sicherheit gegen den Sturm, die jogenannte Sturmfreiheit, durch entsprechende hindernisse erreicht.



Fig. 2. Drebbarer Pangerturm.

Die Panzerung dient zum Schutz der Geschütze und der Beobachtungsstellen. Die weittragenden Flachbahngeschütze befinden sich meist einzeln oder zu zweit in Panzertirmen. Diese sind in einen mit Beton ausgemauerten Schacht eingebaut, dessen Deckel die slach gewölbte Panzertuppel bildet. Geseuert wird aus Scharten am unteren Rand der Ruppel (Textsig. 2 u. 3). Die Panzerturme sind entweder drehe oder hebbar, teilweise sogar drehe und hebbar eingerichtet. Bei den drehbaren Türmen (Textsig. 2) sieht die Ranzertuppel als Dach eines aus Schmiedeeisen gebauten



Sig. 8. Sebbarer Pangerturm.

Gehäuses auf einer meist elektrisch betriebenen Dressicheibe, ober sie gleicht dem Hut eines Bilzes und dreht sich auf einer sog. Kivotsäule (vgl. Textsig. 5). Die hebbaren Türme (Textsig. 3) werden durch eine einfache, gleichfalls elektrisch betätigte Hebeleinrichtung zur Feuerabgabe gehoben und dann wieder versenkt. Es gibt aber auch feststehende Panzerstände, bei denen der Panzer in die Betondede oder swand des Rampfraumes eingemauert ist. Die Nahverteidigungsgeschüße sind in ähnlichen, nur kleineren Panzerhohleräumen untergebracht. Steilfeuergeschüße siehen nicht unter Panzer, sondern sind tief und verdeckt in dem ausbetonierten Schacht ausgestellt. Die gepanzerten Beobachtungsstände sind ebenfalls entweder fest einsgemauerte Betonkasendaten mit gepanzerter Borderswand und Decke oder sest der mauerte Panzerturms

den, ober fie find als brebbare Bangerturmchen eingerichtet und ähnlich konstruiert wie die Türme für Die leichten Schnellfeuerkanonen (vgl. Textfig. 4). Die gur Beleuchtung bes Borgelandes notwendigen Scheinwerfer find in bebbare Bangerturnichen eingebaut, die mit einer entsprechenden Offnung für den Scheinwerfer verfehen find.

Die Sturmfreiheit wird bei Bebirgebefestigungen burch die Ausnugung natürlicher Sinderniffe, wie fteiler Bange und Felsmande, begunftigt, im übrigen burch flankierte, in Fels gearbeitete Graben erreicht. Bei den anderen ftandigen Befestigungsanlagen handelt es fich fast ausschließlich um tunftlich angelegte

mit ihren Geschützmundungen etwas über ben gewachsenen Boden erheben. Die Batterie ift mit einem ftarten Drabthindernis umgeben und unter Umftanben burch eine Infanteriekampfftellung zur Gelbitverteidigung befähigt. Diefe Bangerbatterien, im Belände verbedt angelegt und der Sicht des Gegners gänzlich entzogen, bilben das Rückgrat der einzelnen Befeitigungsgruppen. Jahl und Geschütztaliber rich-ten sich ganz nach den Berhältnissen.

Außer diesen Panzerbatterien geboren zu einer folden Befestigungsgruppe noch die Rahfampfftüppuntte, die ausschließlich für den Infanterietampf eingerichtet find. Gie haben neben ben notwendigen gepanzerten Beobachtungs- und Wachturmen fowie Scheinwerfern nur Panzer für die Sturmabwehrgefdute und -mafdinengewehre. Im Innern der Befestigungagruppe befinden fic unterirdifde, bombenfichere Rafernements für die Bejagung, Munitions- und Borrateraume. Unterirdijche, bombenfichere Bange verbinden bie einzelnen Unlagen. Die ganze Gruppe ist außerdem noch mit einem gemeinjamen Graben und hindernis umgeben, hinter bem fich Infanteriestellungen mit einzelnen Infanteriestüppunkten befinden. Häufig liegt auch im Inneren ber Anlage ein größeres Infanteriewert als letter Rüchalt für die Nahverteidigung.

Einheitswerte, die alle Elemente ber Fern- und Nahverteibigung in einem geschloffenen Werk vereinigen, haben Panzer fowohl für die Fernkampfgeschütze als auch für die leichten Nahkampfichnellfeuerkanonen und die



Flg. 4. Fort von Lüttich in Grunbriß (A) und Durchschnitt (B).

a hebbarer Banger für fowere Gefcuse (Rampfgefcuse), b Panger für Rahverteibigungsgefcuse, o Bangerbeobachtungsftanbe, d außere Spiggrabenwehr, o Rehlgrabenwehr, t Rehltaferne, g Raum für Artilleriebebedung und Munition, b Drahthinbernis im hauptgraben, i eiferne Gitter im hauptgraben, k Draftbinbernis auf bem Glacis.

Sinderniffe. Alle Berte find von einem tiefen, auf der feindwärts gelegenen Seite meift mit Mauerwert be-Meideten hauptgraben umgeben, beffen Längsbeftreidung aus befonbers hierfür angelegten Raumen, den Grabenftreichen oder Grabenwehren, erfolgt. Auf der Grabensohle und an den Grabenboidungen find Drahthinderniffe und Bitter angebracht, die das überwinden des Grabens erschweren. Berichiedentlich fann auch der Graben unter Baffer gefett werden. Jenfeits biefes hauptgrabens fchließt fich meist ein mit gebectem Weg verschenes Glacis an, auf bem wiederum frontal bestrichene Drahthindernisse in einem ober mehreren Streifen angelegt find. Go tann ein Wert alfo mit mehreren, gut verbedten Sindernisringen umgeben fein (vgl. auch hierzu Textfig. 4).

In ben Bangerbatterien find im allgemeinen vier bis feche Gefdupe zusammengefaßt. Die Geichlite fteben unter Banger, und zwar meift in Bangerturmen; bie Beobachtungeftellen find ebenfalle gepangert. Gine folche Batterie ift ein vollkommen felbständiges Werk, das nicht nur die Geschütze und die Munition, sondern auch die Untertunfteraume für die Bedienung, Lazarettstube, Ruche usw. enthält. Sie ftellt einen großen Betonflot dar, ber tief in den Bo-

tungs- und Beleuchtungsanlagen. Die Infanterie feuert hinter einem Ball hervor, unter dem eine Betongalerie als Aufenthaltsort für die in Bereitschaft gehaltene Infanterie eingerichtet ift; meift ift auch noch die Infanteriestellung felbst mit Beton überwölbt. Im Inneren des Berles befinden fich bombenfichere Sohlräume für bie Befagung, Munition ufw. Das ganze Bert ift von einem tiefen, gut bestrichenen Graben mit Betonmauer und starten Gittern somie von weiteren hinderniffen umgeben (Tertfig. 4).

Sperrforts, gleichfalls Einheitswerte, find je nach ihrer Aufgabe von verschiedener Broge und von verschiedenem Grundrig. Oft taum dem Auge fichtbar, heben sie sich wie gepanzerte Maulmurfehügel vom Erdboben ab (Textig. 5). Aus einem massiven Betonunterbau, der von einem starten, mit Drahthinderniffen geschütten Außenwall umgeben ift, ragen bie Banzertuppeln hervor. Im Innern bes Baues befinden sich die Untertunftsräume für die Besatzung, die je nach der Größe des Forts 300 — 600 Mann ftart ift, sowie die Munitioneraume, Geschofaufzuge und die Maschinerie für die Panzerturme. Der Betonbau ift auch hier vom Augenwall durch einen tief eingeschnittenen und von Mauerwert belleideten Braben versenft ift, fo daß fich nur die Bangerluppeln ben getrennt, der aus den Scharten der Grabenwehr

werden kann

Die Zwischenfelbbefestigungen find geschidt angelegte und gut ausgebaute, mit hinderniffen bersebene Infanteriestellungen im Belande zwischen ben Befestigungsgruppen und Werken. Diese Zwischenstellungen find notwendig, weil die hauptmaffe der Berteidigungetruppen nicht in ben räumlich beichräntten Werten, fonbern bagwifchen, bavor und bahinter verwendet werden muß. Aber nicht bei allen Festungen find die Borwerte durch Zwischenfeldbefestigungen gestütt, sondern es ist bann der Schwerpunkt der Berteidigung in die Forts felbst gelegt. Hier braucht der Angreifer seine Kampfmittel nur zur Bekämpfung der Forts einzuseten und kann die Berteidigungelinie leichter durchbrechen. Die Erfahrung zeigt auch, daß ber Hauptlanuf nicht in der Linie der Berfe mit ihren genau festgelegten Bielen, sondern in der Zwischenstellung stattfindet.

Diese Zwischenfeldbefestigungen find zunächst im Frieden bergeftellte, bombenfichere Beton-Infanterieunterstände, Munitionsmagazine, Beobachtungs= itande, unter Umftanben auch Batteriebauten, Die das im Frieden icon vorbereitete Gerippe ber Bwischenstellung bilben. Gie find an folden besonders wichtigen Punkten erbaut, die für Infanterieftuppuntte und Zwischenbatterien ausersehen find. Die Infanteriestellungen selbst find erft bei ber Urmierung der Festung, d. h. bet ihrer überführung vom Friedens- in den Kriegszustand, nach der Beichaffenheit bes Belandes und ben Berhaltniffen angelegt, ausgehoben und ausgebaut. Auch neue 3miichenbatterien find entstanden, die zwar teinen Bangerichut haben, aber durch geschickte Lage bem Begner

möglichit lange verborgen bleiben.

Die sämtlichen Befestigungsanlagen find untereinander und nach rudwärts durch ein ausgedehntes Strafen- und Gifenbahnnet verbunden, bas für die Armierung der Festung und für Truppenverschiebungen von weitestgehender Bebeutung ift. Befondere Sorgfalt ift auch bent Nachrichten- und Beobachtungsbienit zugewendet. Ein weitverzweigtes Fernfprechnet verbindet alle Teile der Festung miteinander und mit den vorgesetzten Stellen. Funtentelegraphische und optische Stationen, Brieftaubenftationen, Luftichiffer- und Fliegerabteilungen fowie Beobachtungs. warten dienen der Beobachtung und bem Berfehr.

Auch bei den Befestigungsanlagen der Zufunft tonnen wir die ständigen Bauten nicht entbehren. Der Schützengraben tann bie ständigen Befestigungen recht wohl erganzen. wenn die Zeit es forbert; erfegen tann er fie aber nie, benn Feldstellungen erforbern zu viel Berteidigungsträfte. Die Befestigungen haben aber fünftig ben gleichen Zwed wie jest, burch Um-gestaltung bes Geländes bem Berteidiger ein berartiges übergewicht über den Angreifer zu verleihen, daß der erftere befähigt ift, einem zahlenmäßig weit überlegenen Begner gegenüberzutreten. Dabei müffen die Befestigungen durch ihre paffive Starte Heinsten Truppenforpern ermöglichen, großen Rräften erfolgreich Biberftand zu leiften und fo die Felbarmee gu unterftugen. Dies ift aber nur zu erreichen, wenn Tattit und Technik in großzügiger Friedensarbeit zu= fammenwirten, alfo nur durch ftandige Befestigungen, die im Frieden ichon nach taktischen Gesichtsbunkten in weitblidender Beife angelegt und in technischer Sinficht in gediegener Arbeit im Frieden auch aus-

burch Maschinen - und Aleingewehrseuer bestrichen ist man jest tatsächlich auch imstande, ständige Befestigungen entstehen zu lassen, die felbst noch träftigere Ungriffemittel ale die heute gefannten nicht zu icheuen brauchen.

#### Der Rampf um Feftungen.

Berteibigung. Da bie Festungen aus geldlichen Gründen und aus Rudfichten auf die Bevollerung nicht schon im Frieden in friegsfertigem Zustand gehalten werden konnen, erfolgt ihre überführung bom Friedens- auf den Kriegsstand erft bei der Mobilmachung. Dieje Urmierung erfordert um fo mehr Arbeit, je weniger bie Festung im Frieden ausgebaut ift. Bei ber Urmierung entwidelt fich in ber Feftung eine gewaltige Arbeitstätigkeit, bie unter Leitung bes Festungsgouverneurs von den hierzu bestimmten Armierungstruppen ausgeführt wird.

Da wird vor allem bas Zwischengelande ausgebaut sowie bas Borgelande vor den Werten und Zwischenstellungen freigemacht und als Schußfelb für das in Betracht tommende Artillerie- und Infanteriefeuer eingerichtet. Die Berkehrswege und emittel werben ausgebaut und erweitert, hauptsächlich durch Aln-



Rig. 5. Sperrfort mit brebbaren Bangertarmen auf Bipotidule.

lage von eigenen Gürtel- und Radialbahnen und von neuen Berbindungswegen. Die Ginrichtungen des Nachrichten- und Beobachtungsdienstes, die schon im Frieben eingehend vorbereitet find, werden forgfältig ergangt und vervollständigt. Dazu tommt noch bie öfonomische und fanitare Armierung, welche die Ordnung der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Ber-hältnisse, die Bervollständigung der ökonomischen und sanitären Einrichtungen, die Borsorge für die Zivisbevölferung, die Regelung des Bolizei- und Feuerloidmefens uim. betrifft.

Dann niuffen die Weichüte ber fogenannten erften Geschützaufftellung an ihre Blate gebracht werden, von benen fich nur die unter Banger ftehenden im Frieden bereits an Ort und Stelle befinden. Mur biefer Teil ber verfügbaren Beschüte wird ichon bei ber Urmierung aufgestellt. Der andere Teil wird als fogenannte Beidupreferve gunadit gurudbehalten und erft eingefest, wenn bie Ungrifferichtung bes

Feindes mit Sicherheit erkannt ift.

Endlich, aber nicht in letter Linie, umfaßt die Armierung die Berwendung und Berteilung der Rriege befatung. Bon diefer ift ein Teil, nämlich die aus allen Baffen zusammengesette Hauptreferve, dazu bestimmt, die ganze Berteidigung durch größere Unternehmungen und Ausfälle gegen ben Feind offenfib gu führen. Der andere Teil wird als Abschnittsbesatung verwenbet und dient in den verschiedenen Festungsabschnitten zur Besehung ber Berteidigungsanlagen, zur Bebienung der Rampfmittel und jum Borpoftendienft; auch innerhalb jeder Abschnittsbesatung ift eine ebenfalls geführt find. Rach den neuesten Kriegserfahrungen aus allen Truppengattungen bestehende Abschnittsreserve ausgeschieden, so daß auch hier eine Truppe zu einer aktiven, mit angriffsweisem Berfahren ge-

paarten Berteidigung zur Berfügung fteht.

Rach einer bestimmten, im Frieden planmäßig vorgeschriebenen Beit ift die Armierung beendet und die Festung bereit, dem feindlichen Angriff zu widerstehen. Erfolgt nun ber Ungriff, fo entwidelt fich zunächst ber Artilleriefampf, zu bem jeder der beiden Wegner eine überlegene Bahl an Geschützen in Tätigleit gu bringen sucht. Best fest ber Berteibiger seine Geschützeserve ein. Je eber biefe in Tätigfeit tommen tann, desto eher tann die feindliche Angrissartillerie niedergefämpft werden. Deshalb ift die Befchutreferve beweglich, bamit fie rechtzeitig und möglichst rafch herangeführt werden kann. hierbei kommen die Urmierung Beisenbahnen gur Beltung und wird auch ber mechanische Bug burch Kraftwagen verwendet. Die Hauptreserve versucht durch größere Unternehmungen gegen den Feind weit außerhalb des eigentlichen Festungsbereiches den Angreifer daran gu binbern, feine Alrtillerie in Stellung zu bringen.

Während des Geschühlampses arbeitet sich die Infanterie des Ungreisers zum Nahangriff heran. Dieses Borgehen, das von dem Ausgang des Feuerkampses der Artillerie abhängt, verhindert der Verteidiger zunächst durch Artillerieseuer und Gegenstöße. Ist der Augreiser zu einem langwierigen Angriffsverfahren und zum Ninenangriff unter der Erde gezwungen, so muß auch der Berteidiger zur Winenarbeit greisen, um durch Gegenminen und Sprengungen das untertrößes Borgehen des Gegners unmöglich zu machen.

Ungriff. Der Ungriff auf eine Festung ersolgt nicht gleichzeitig von allen Seiten; dazu reichen die Bittel des Angreifers nicht aus. Dieser greift vielnicht nur den Abschaft der Festung an, dessen Berennung ihm nach den Berhältnissen und der Lage die meiste Aussicht auf Ersolg verspricht. Gegen diesen Abschaftigt auf Ersolg verspricht. Gegen diesen Abschaftigt auf Ersolg verspricht. Tegen dieskampinittel eingesetzt, während die anderen Fron-

ten nur beschäftigt werden.

Der Angreifer trachtet von Anfang an, möglichst rasch und möglichst nahe an die Berteidigungstinie der Festung heranzukommen und seine Angrissartillerie in Stellung zu bringen. Das führt zunächst zu Kämpfen im weiteren Borfelde der Festung, durch die der Verteidiger auf seine eigentliche Verteidigungstinie zurückgedrängt werden muß. Das Herandringen und Instellunggehen der Angrissartillerie geht infolge der vervollkommneten Veweglichseit der Geschüße wesentlich rascher vor sich als früher. Selbst die schwerziten, für den Festungstrieg nötigen Geschüße sind zeit kändig beim Feldheer vorhanden und werden durch Kraftzug fortbewegt. Radzürtel ermöglichen das Fahren außerhalb der gebahnten Wege und das Schießen auf weichem Boden ohne vorbereitete Vettung.

Durch die Ungriffsartilleffe, die aus ichweren und ichwerften Steilfeuergeschützen zur Wirkung gegen die widerstandsfähigen Ziele und aus weittragenden

Klachbahngeschützen zur Belämpfung der beweglichen Artillerie des Verteidigers besteht, müssen zumächt die Werke und Kanzerbatterien des Verteidigers zum Schweigen gebracht und zerstört werden, so daß deren Bestaung keinen Widerland mehr leisten kann; dann wird die Veschießung auf die Zwischenstellungen übergelenkt und die ganze Angrisssront mit Feuer zugedenkt. Die deutsche schwere Artillerie hat gezeigt, daß sie dermöge der gesteigerten Wirlungssähigteit ihrer Weschütze und Geschosse die Wirlungssähigteit vollwertiger Beseitzigungsanlagen zu brechen und selbst Werte bester ständiger Vanart aus der Ferne zu zerstören und sturmreif zu machen vermag.

Bährend dieses Artillerieferntampfes muß die Infanterie des Angreifers an den Gegner herantommen. Bei der vernichtenden Wirkung der Angriffsartillerie fann die vorstürmende Infanterie unter günftigen Berhältniffen überraschend schnell vorwärts fommen und fich ohne ichmere Berlufte ber gegnerischen Stellung bemächtigen. Bielfach wird aber doch ein Borgehen von Stellung zu Stellung notwendig sein. Dabei ift es vielleicht anfange noch möglich, die neue Stellung in einem Zuge und mit gleichzeitig vorgehenden Schützenlinien zu erreichen. Spater aber wird ein allmähliches Heranarbeiten an den Feind auf Sturmentfernung, entweder sprungweise mit kleineren Abteilungen ober schrittmeise durch Bortreiben von Laufgraben in ber Erbe ober ichlieflich mit Bangen unter der Erde und Aussprengen von Deckungen durch Dinen, nötig fein. Dieses gange Bormartsarbeiten bei Infanterie wird durch Gener von Artillerie, Dafchi-

Bor dem Sturm müssen die hindernisse vor den feindlichen Werken und Stellungen beseitigt oder wenigstens durch Sturmgassen gangbar gemacht werden. Dit dies nicht bereits durch das Jeuer der Angrissartillerie geschehen, so wird es durch Sprengungen besorgt. Dierzu werden Winengänge unter der Erde gegen die feindlichen Werte und Stellungen vorgetrieden und die Flankierungsanlagen, Grabenböschungen und hindernisse in die Luft gesprengt.

nengewehren und benachbarter Infanterie wirtfam

unterftütt. Feindliche Ginwirtungen auf diefe Un-

griffsarbeiten, wie Tcuer, Alusfälle ufm., muffen durch

überlegenes Feuer niedergehalten werden.

Bum Sturm selbst sind die Sturnkolonnen in der Sturmstellung und den erweiterten Laufgräben versammelt. Mit Vionieren an der Spige, die eina noch nicht zerstörte hindernisse beseitigen und noch besetzte Flankierungsanlagen usw. mit Handgranaten und Stinkboniben bewerfen, wird zu genau seitzgeichter Zeit vorgebrochen. Mit hilse von Klettergerät und Laufbrücken geht es über Graben und Wall oder durch Breschen und über Stein- und Schutthausen hinweg stürmend hinein ins Wers, während gleichzeitig auch der Sturm auf die Zwischenstellungen erfolgt. Während des Sturmes halten sich die Reserven in den vordersten Laufgräben bereit, um einem etwaigen seindlichen Gegenstoß entgegentreten zu können.

## Mniformen

hierzu Safeln »Gelbuntformen I u. II. mit Erflärungeblatt.

Die Uniformen. in dem Sinne gleichförmiger Betleidungen der Militärpersonen und gewisser Riaffen von Bivilbeamten, kamen im 17. Jahrhundert auf, und

awar zugleich mit der Sinrichtung der stehenden Seerc. Aber im weiteren Sinne läßt sich die Entstehung dessonderer Bekleidungsstücke für Krieger die in die Uranfänge der Menschheit zurückversolgen. Die Kriegebemalung der Indianer stellt ein Mittel dar, die Krieger vor anderen Personen auszuzeichnen, und



# Felduniformen feindlicher Heere.

(Die Zusammenstellung der Tafeln erfolgte unter Anlehnung an die Bunttafeln der verschiedenen Uniformwerke des Verlages Moritz Ruhl in Leipzig.)

## Tafel I.

## Frankreich.

- 1. Divisions-General.
- 2. Generalstabsoffizier.
- 3. Infanterieoffizier.
- 4. Infanterist.
- 5. Zuave.
- 6. Turko (Tirailleur algérien).
- 7. Feldartillerist.
- 8. Infanterist in Helm und Mantel.
- 9. Alpenjäger.
- 10. Kavallerieoffizier.
- 11. Dragoner.
- 12. Jäger zu Pferde.

## England.

- 13. Infanterist.
- 14. Kavallerist.
- 15. Sergeant.
- 16. Berittener Infanterieoffizier in Mantel.
- 17. Offizier vom Armeestabe.
- 18. Infanterieoffizier.
- 19. Hochländer.
- 20. Berittener Offizier der schottischen Regimenter.
- 21. Indisches Führerkorps (Infanterist).
- 22. Bombay-Lanzenreiter, abgesessen.
- 23. Bengal-Infanterist.
- 24. Sepoy (Madras-Infanterist).

#### Rußland.

- 25. General.
- 26. Garde-Infanterieoffizier.
- 27. Kundschafter-Unteroffizier (Garde).
- 28. Garde-Infanterist.
- 29. Infanterieoffizier in Mantel.
- 30 u. 31. Infanterist.
- 32. Don-Kosak.
- 33. Kuban-Kosak.
- 34. Feldartillerist.
- 85. Unteroffizier der Grenzwache.
- 36. Kavallerist.

## Tafel II.

## Italien.

- 1. Generalmajor.
- 2. Infanterist.
- 3. Oberleutnant der Infanterie.
- 4. Alpino (Alpenjäger).
- 5. Bersaglieri-Korporal.
- 6. Leutnant der Cavalleggeri.
- 7. Soldat der Lancieri.
- 8. Sergeant (Zugführer) der Feldartillerie.
- 9. Gebirgsartillerist.
- 10. Sappeur-Soldat.
- 11. Soldat der Dragoni.
- 12. Arzt mit Hauptmannsrang.

#### Rumänien.

- 13. Infanterist (Sommeranzug).
- 14. Offizier der Fußtruppen.
- 15. General.
- 16. Offizier der reitenden Truppen.
- 17. Infanterist (Winteranzug).
- 18. Kavallerist (Winteranzug).

#### Serbien

- 19. Artillerist I. Aufgebot.
- 20. Artillerist II. Aufgebot.
- 21. Kavallerist II. Aufgebot.
- 22. Infanterie-Korporal I. Aufgebot.
- 23. General.
- 24. Infanterist II. Aufgebot.

#### Montenegro.

- 25. Soldat.
- 26. Leutnant in Mantel.
- 27. Wehrmann der Reserve.
- 28. Soldat der Eskorte.

#### Japan.

- 29. Infanterist.
- 30. Infanteriesergeant.
- 31. Rittmeister der Linienkavallerie.
- 32. Kavallerist.
- 33. Feldwebelleutnant der Artillerie.
- 34. Kanonier der Küstenartillerie.
- 35. Pioniersergeant.
- 36. Trainwachtmeister.

gwar zu einem doppelten Amed: fie gu fomuden bann bei ben übrigen Daditen nachgeabint, fo baft und fie bem Reinde ichredlicher ericheinen gu laufen. Derartige Sitten finden wir bei gablreichen Bolfern niederiter Rulturitufe. Moglicherweise ift Die » Schrectbemalung « zuerft unabfichtlich entitanden. als die nachten Krieger burch bas Didicht ichlichen. wobei fich Edmutstreifen auf der Saut bildeten, Blatter antlebten uim.: als die Betroffenen bann merften, daß fie den Feinden einen besonders furchterwedenden Eindrud machten, wiederholten fie wohl abfichtlich das Entstehen jo ichrederregender Wildheitsmerfmale.

Spater und beim Auffteigen gu höheren Rulturitufen wird die Aussonderung der Krieger gum 3mede der Schrederregung bald geschwunden fein. Alber der Schrederregung bald gefchwunden fein. um fo mehr Rachdrud wurde auf Abzeichen gelegt, Die als Schmud gelten tonnen. Die Rrieger ftellten allezeit den ftolgeften, felbitbewußteften Teil eines Bolfes bar, und fie verlangten, daß fie fich, ale diejenigen, die ihr Leben mutig im Rampf einzusegen hatten, irgendwie von der Allgemeinheit abhöben.

Endlich entwidelten fich unterscheidende Rennzeichen ber Kriegertleidung dadurch, daß Teile bavon als Berteidigungsmaffe ausgebildet murden. festen fich die Rrieger Metallhelme auf, befleibeten fich mit Schuppen-, Ring-, Retten- ober Schienen-

pangern, zogen derbe Lederfoller an uiw.

Immerhin waren bis hierher die Kennzeichen der Krieger auf Teile der Kleidung oder Ausruftung beschränkt. Auch wechselte die Ginheitlichkeit selbst in bezug auf Waffen sehr. Hatte eine rönische Legion berfelben Baffengattung wahrscheinlich in feinen Gliebern einen verhältnismägig gleichförmigen Unblid gewährt, fo bot ficherlich ein Fahulein beuticher Lands. knechte ein buntes, ungleichartiges und wirres Bild, trugen doch die Landelnechte die Baffenftude auf und ilber ihren recht verichiedenen Kleidern, waren auch mit ichr ungleichen Robibededungen versehen und beschränkten jich zur Alusichmutdung auf angestedte Sebern, umgebundene Scharpen ufw.

Im Dreißigjährigen Kriege trug anfangs ber angeworbene Mann feine gewöhnliche Aleidung, die er mitbrachte, auch unter den Bajfen. Aber wenn mit ber längeren Dauer des Prieges dieje Rleidung immer abgeriffener wurde, ohne daß dem einzelnen ein Erfat möglich mar, fingen die Befehlshaber notgedrungen an, felbit filr nene Rleidung ihrer Leute gu forgen, machten große Abichluffe auf Tuchlieferungen niw. Sie bekleideten dann eine ganze Anzahl von Kriegern aus demielben Tuchballen, und jo entstand für die Angehörigen einer folden Truppe eine Kleibung, die mindestens burch gleiche Farbe ausgezeichnet war. Geschah eine derartige allniformierung« zuerst unbeabsichtigt, weil eben ein Tuchballen zur Beritellung gablreicher Aleidungsftude ausreichte, jo erfannten doch die Seerführer ficherlich bald den Borteil jolder Einheitetleider, die ein bequemes Mittel boten, die Angehörigen verschiedener Truppenteile leicht zu unterscheiben. Bald fab man häufig gange Regimenter in gleichfarbiges Tuch gefleibet, und wir ftogen icon damals auf Benennungen wie sblaues Regiment«, »gelbes Regiment« usw. Abgesehen davon hatten die Fürsten ihr Gefolge und die Städte ihre Soldner ichon feit dem Mittelalter in ihre Bappenfarben gelleidet. Unter Ludwig XIV. entwickelte fich baraus die höfische Divrees ber haustruppen, Die bald auf die allgemein ben Saustruppen entftam. menden Garben, ichließlich auch auf die Feldtruppen

die Gleichkleidung im Seere um 1690 in Europa fait allaemein eingeführt ericheint. Auch die anfängliche Billfür in den Karben wich bald einem gewiffen Gnitem: in Frankreich tragt die einheimische Infanterie graue (fpater weiße) Rode, mahrend die deutschen Soldner blaue, fcweizerifde Soldtruppen und irlanbijde Regimenter rote Rode haben und die biterreichiichen Truppen eine weifigraue Rodfarbe aufweisen. Um 1700 ift die breußische Infanterie ichon allgemein burch blaue, die englische burch rote Rode gefennzeichnet. Alls untericeibendes Abzeichen bient das Rocfutter, das in anderer Farbe gehalten ist und an den Armelumichtagen, ben Bruftaufichlagen und ben aufgehalten Schößen sichtbar wird. Beitere Unterfcheidungsnertzeichen wurden Zahl, Art, Farbe und Sit ber Anopfe, ferner auch die ausgenähten Rnopf. löcher, aus benen fich allmählich die Ligen entwickelten, u. a. m.

Ohne ben Entwicklungsgang ber Uniformierung meiter bis gum Ende des 19. Nahrhunderts gu verfolgen, tann man allgemein fagen, daß die militärische Uniform jederzeit auf Farbenpracht und Buntheit hindrangte. Dit Recht iprachman bom bunten Tuch . und von sweierlei Tuche, und sicherlich hat frilher, als fich bas Seer burch freie Unwerbung ergangte. bei fo manchem jungen Burichen die Gehnfucht nach der itrablenden, bunten Uniform den glusichlag gegeben, wenn ihm ber Berber lodend nahte.

Der Drang, den Uniformen der eigenen Truppen ein möglichit hervoritedendes, glänzendes Bepräge zu geben, führte oftmals zu Sonderbarkeiten, die uns heute recht lächerlich ericheinen. Dazu gehören die ungeheuren Ropfbededungen preugischer Krieger in beit Freiheitstriegen, meterhohe Barenmugen, überenge Lederhofen, die nur in angefeuchtetem Buftande übergezogen werden tonnten, ebenjo enge Bamajden (von benen ber noch heute nicht verschwundene Ausbruck » Bamaichendienit « herrührt). den Sals einichnürende. die Atmung beengende hohe und fteife Rragen u. a. m.

Alber die Uniform follte die Krieger nicht nur ichmuden und von den übrigen Bolfsangehörigen abheben, auch nicht blog ein Mittel bilden, die Blieder perichiedener Truppenteile des eigenen Sceres zu untericheiden, fondern bis zu einem gewiffen Grade ftrebte man danach, die Truppen verichiedener Staaten burch fie fenntlich zu machen, um im Fall eines Rrieges Freund vom Feind unterscheiden zu tonnen und Berwechielungen zu verhüten. Go bildete fich als charatteristisch für die preußische und die öfterreichische Infanterie Dunfelblau als Grundfarbe aus, für Rugland Britn; für England murden rote Rode tennzeichnend, für Franfreich rote Sofen uim.

Aber der aufsteigenden Linie in bezug auf die Buntheit und Berichiedenfarbigteit ber militärischen Uniform mußte naturgemäß eine absteigende Linie folgen, sobald die Einführung der rauchschwachen Bulver ein flares, ungetrübtes Edlachtfelb geichaffen und die weite Sichtbarfeit in einem früher nicht für möglich gehaltenem Grade erhöht hatte. Run bildeten grellfarbige Uniformitüde, blipende Knöpfe, blinkende Belmibigen ufm. auf einmal verräterische und ichabliche Rennzeichnungen der Unwesenheit und des Stand. ortes von Truppen. Was man in der Ratur als Dimifrye, als Unpaffung von Lebewesen an bie Farben der von ihnen bewohnten Umwelt, bezeichnet, fuchte man jest allmählich fünftlich für die Soldaten übertragen wurde. Diejer französische Brauch wurde zu schaffen. Das geschah zuerst bei den Nolonialtruppen, die vielsach in Ländern wirken, wo eine weite und klare Sicht durch das Allima fast zur Regel wird. Die Engländer kleideten indische und die in Afrika gegen die Buren kämpsenden Soldaten in braungrünes Khaki. Bald nach Beginn des 20. Jahrhunderts iesten die Bestredungen, die Unisormierung unauffällig zu gestalten und ihre Farbe dem Gelände möglichst anzupassen, mit Nachdruck ein, wenngleich manche miderstredende Strömungen nur allmählich überwunden werden konnten und besipielsweise die Franzosen sich erft während des Weltkrieges von der geliebten roten Hose zu trennen vermochten.

Jegi find die Truppen fast aller größeren Mächte unaufsällig uniformiert, wenigstens was die im Kriege gebrauchte Felduniform angeht. Die Grundfarbe ist grau oder grüngrau, bei anderen blaugrau oder braungelb; auch ausgesprochen blaue Färbung tommt wor. Mragen und Armelaufschläge unterscheben sich

meistens nicht mehr vom Grundtuch bes Rodes; auch die farbige Baspelierung verschwindet, ebenso breite farbige Sofenftreifen ufm. Die Selmbeichläge find mattiert oder grau überladt, oder bie blanken Teile find zum mindeften burch ben Belmüberzug verbedt. Un die Stelle der blanken Anopfe find graue, unauffällige getreten, oder fie werden, wie bei den Feldblufen, überhaupt verdectt getragen. Es gehört dies ichon mit zu einem anderen Streben ber modernen Uniformierung, die Diensttleidung möglichst bequem zu machen. Deshalb find die engen Stehtragen verichwunben und burch weite Umlegefragen erfett; ber enge Uniformirod wird zur weiten Blufe und erhält gahlreiche Taschen. Das Lederzeug hat oft Naturfarbe, bas Seitengewehr ift bruniert - furg bem Mann wird gleichzeitig die Bugarbeit fehr erleichtert.

Die beiden Bunttafeln bringen Thpen von Heeresangehörigen unserer wichtigsten Feinde.

## Die Gisenbahnen im Beltkriege von Generalleutnant 3. D. Freiheren von Steinaeder

Die Felddienstordnung für das deutsche Heer umichreibt in Buntt 522 bie militärische Bedeutung ber Gisenbahnen für den Krieg mit den Worten: »Die Eifenbahnen haben für die gefamte Rriegführung entscheidende Bedeutung. Sie find von größter Bichtigteit für die Wobilmachung, ben Aufmarich und für die Erhaltung ber Schlagfertigteitbes Becres. Gie ermöglichen Berichiebungen von Deeresteilen mahrenb Bortommniffe im Rriege der Operationen.« 1870/71 hatten die Unbolltommenheiten des deutschen Eisenbahnnetes nicht weniger als Fehlgriffe im Betrieb erfennen laffen. In diefen beiden Richtungen bewegten fich daber in der nun folgenden Friedenszeit die durch gemeinsame Arbeit der Militar- und Zivileisenbahn - Behörden angestrebten Berbesserungen. Der nach dem Kriege infolge des wirtschaftlichen Aufschwunges bes neuen Deutschen Reiches fehr umfangreich einjegende Ausbau ber Gifenbahnberbindungen wurde von der Landesverteidigung dahin beeinflußt, daß durch ihn die Zahl der großen durchgehenden Berbindungen, junachft der politischen Lage entsprechend aus dem Reiche nach der Westgrenze, als dem Aufmarichgebiet im Falle eines neuen Krieges, vermehrt murde. Außerdem aber murden für Begenden, die für das Wirtichaftsleben einstweilen teine neuen Bahnverbindungen verlangten, für die aber die militärifche Transportbewegung Erichliegung durch Schienenwege erforderte, neue Berbindungen, und zwar aus Plitteln des Reiches, geschaffen, strategiiche Bahnen, auf die erft im Mobilmachungsfalle ein voller Vertehr gelegt werden follte. Man fieht fo in den 1870er Jahren die Bahl der das Reichsgebiet von Often nach Beften durchquerenden Bahnen fich wesentlich vermehren : immer mehr große, voneinander unabhängige Transportwege entstehen, die fich ander Bestgrenze start verzweigen, um die Ausladungen verteilen, also die Buge mit möglichst schneller Bugfolge anbringen zu tonnen. Umfangreiche Militärrampenanlagen begünftigen die ichnelle Entladung. Grundlättlich wurden ferner alle Linien, die für die Aufmarichbewegung in Frage famen, zweigleifig

ausgebaut, um die Leerzüge in der nämlich ichnellen Bugfolge nach born, wie die Bollzuge gurudführen zu tonnen. Bur Entladung auf freier Strede war die Ausstattung aller Büge mit Notrampen-Waterial vorgefeben. Mit Beginn der 1880er Jahre trat eine Underung in der politischen Lage ein, die auf die Landesverteidigung und damit auf die Geftaltung des Aus. baues der Gifenbahnen nicht ohne durchgreifenden Einfluß blieb. Die Unnäherung Ruglands an Frantreich zwang die oberfte Becresleitung, von nun an mit einem Rriege auf zwei Fronten zu rechnen; es mußte alfo das Gifenbahnnet für einen ebenfo fcnellen und glatten Aufmarich an der Dit- wie an der Westfront ausgebaut werden. Das Deutsche Reich ftand voraussichtlich in einem nächsten Kriege militärisch zwei räumlich getrennten, gablenmäßig überlegenen Begnern auf der sinneren Linte« gegenüber. Diefe Lage hatte Borteile, folange Raum und Zeit von den Begnern zu ihrer Ausnugung belaffen wurden. Die Borteile bestanden barin, daß man gegen einen Wegner, und zwar den zunächit erreichbaren, ale den gefährlichften (Frankreich) überlegene Rrafte verfammeln und fich mit diefen wuchtig und möglichft überrafchend auf ihn zu werfen, ihn entscheidend zu schlagen verfuchen tonnte, mabrend man gunachst bem zweiten Gegner (Rugland) gegenüber in der Berteidigung verblieb, ihn bei einem Bormarich nur nach Dlöglichfeit aufhielt. Gelang ber Schlag gegen ben erften Gegner, dann ließ man mit der Hauptkraft von ihm ab, verschob die freigewordenen Kräfte an die Front vor den zweiten Gegner und suchte ihm basselbe Los wie dem ersten zu bereiten. Die Aussicht des Belingens eines folden fühnen, große Urteils- und Entschlußtraft fordernden Planes stieg mit der Schnelligteit, mit ber man feine erfte Berjammlung zu bewertftelligen und nach Erledigung des erften Gegners zunt Ungriff gegen ben zweiten seine Rrafte auf ben neuen Rriegsichauplat zu schieben vermochte. Letteres tonnte bei der Entfernung der ruffiichen von der frangofiichen Grenze nur mit den Gifenbahnen geschehen. Es murde daher für den Ausbau des deutschen Gifenbahnnetes auch im Often Richtlinie: Bervielfältigung feiner Bergweigung, Bergrößerung der Auslademiglichteiten sowie Erhöhung der Leiftungefähigfeit der großen durchgehenden Transportwege durch Berbefserungen in den Bahnhofs- und Blodierungsanlagen, Berniehrung von Gleisen und Beiden, vor allem auch des zum Truppentransport geeigneten rollenden Materials (Bergrößerung der Zugkräfte und der Aragfähigkeit der Bagen), um auf möglichst vielen gleich leistungsfähigen Schienenwegen gleichzeitig die bedeutenden, im Besten frei werdenden Korps schnell einladen und nach dem Osten zum Abtransport brin-

gen zu tonnen.

Auch dem Ausbau der deutschen Flotte, der Ende des vorigen Jahrhunderts einsetzte, mußte der der Bahnen dadurch Rechnung tragen, daß die Verbindung der Kriegshäfen nicht nur mit den Kohlenzevieren, sondern auch mit allen Teilen des Reiches vervollkommnet wurde, da die Seestreitkräfte ihre Ergänzungsmannschaften aus dem ganzen Reich heranziehen nußten. Für die Rohlen- und Waterialversorgung konnte eine nur sehr unerhebliche Entlastung durch die Wasseriaßen, deren Ausbau aus geldlichen und wirtschaftlichen Gründen im Deutschen Reiche leider noch weit zurüd war, stattsinden.

Eine Wiederholung der Fehler, die bei Betrieb der Eisenbahnen im Rriege 1870/71 — Unnahme von mehr Bütern, als entladen werden konnten, um nur auf einen Fehler, als den folgenschwerften, hinguweisen - meift aus Unkenntnis bes Wesens dieses neuen Rriegemittels gemacht worden waren, vermied man durch Schaffung von Linienkommanbanturen, die ein inniges Friedensarbeitsverhaltnis zwischen dem die Inanspruchnahme der Bahnen im Kriege, aber auch im Frieden (Refruten-, Remonte-, Manover-, Referviftentransporte) beftimmenden Generalftab und den betriebsleitenden Stellen der Eisenbahnvermaltungen ichufen, und suchte fo Erfahrungen gu fantmeln. Letteres ermöglichten besonders die alljährlich wiedertehrenden Abtransporte nach den großen Berbstübungen, die völlig friegemäßig auf bem übungsfelde felbst vereinbart und durchgeführt werden mußten unter der Erschwerung, daß der Friebensfahrplan für Berjonen- und Eilgutbeforderung daneben in Rraft bleiben mußte.

Der Ausbau des deutschen Eisendahnnehes, so wie ihn die Landesverteidigung angestrebthatte, war noch nicht vollendet, als die Wobilmachung 1914 ausgesprochen wurde. Begonnene Aussührungen wurden im allgemeinen weiter gefördert, Anlagen, für die erst die Vorarbeiten begonnen hatten, z. B. für die einer Bollbahn auf dem rechten Moseluser, wurden zurückgestelt. Die Anlagen von zweiten, dritten und vierten Gleisen nußten im allgemeinen während des Krieges, zumal in der ersten Zeit, unterbleiben. Denn solche Bauten sind ohne beträchtliche, zeitweise Anderungen des Betriebes auf den umzubauenden Streden nicht ausssührdar; es muß dabei vielsach der eingleisige Betrieb eingesührt werden. Dies war aber unzulässig, da der Militärsahrplan auf zweigleisigem

Betrieb beruhte.

Wenn auch die militärische Transportbewegung auf das peinlichste und eingehendste, soweit est im Frieden möglich ist, vorbereitet war, stellte doch die Mobilmachung die deutschen Eisenbahnen vor eine gewaltige Unsgabe, die die größte Unificht und Unspannung von allen Stellen verlangte, sollte sie gelöst werden. Schon einige Stunden nach Ausspruch der Mobilmachung begann der Abtransport der zur Verstärtung des Grenzschutes aus dem Innern des Reiches nach Oft und West vorausgehenden Truppen, meist kavallerie mit Artillerie und technischen Truppen,

fowie der Rücktransport gewiffer Güter (3 B. Geftüte) aus ben einem feindlichen Ginfall ausgesetten Grenggebieten, mahrend der Friedensfahrplan noch galt. Diefer selbst aber mar schwer aufrechtzuerhalten. Die unerwartet eingetretene Mobilmachung traf die Baber und Sommerfrischen überfüllt; aus ihnen und aus dem Auslande ftromte alles nach der Beimat gurud. Die Guterwagen waren burch beranschaffung von Material für die Industrie in hochtonjunttur und durch den flott gehenden Sandel fehr in Unfpruch genommen. Während ber Bewältigung biefes gang gewaltigen, ploglich eintretenden außergewöhnlichen Bertehrs nußten nun Wagen, Maschinen und Berfonal zusammengezogen und neu verteilt werden, um ben am britten Mobilmachungstage in Rraft tretenden Militärfahrplan burchführen zu konnen. Die Büterwagen mußten schleunigft entladen, die für Mannschafts., Berwundeten- und Pferdetransporte notwendigen Bagen nach den Bertstätten zur Ausruftung geführt werden. Gleichzeitig begann aber auch icon die Beforderung ber Retruten und Erganzungemannschaften aus bem ganzen Lande nach den Mobilmachungsorten, die Mobilmachungs. bewegung, eine von Jahr zu Jahr mit Zunahme ber Bevölkerung und bei der Freizugigleit umfangreicher und verwickelter werdende Bewegung, bei ber jede Hemmung besonders folgenschwer sein mußte, da jie die planmäßige Mobilmachung der Truppe und bamit ben fahrplanmäßig festgelegten Abtransport in Frage stellte. Daß biese Bewegung besonders verwidelt war, baher besonders große Unforderungen an den Betrieb stellte, folgt daraus, daß die Trans. porte in ben verschiedensten Richtungen gleichzeitig liefen. Garde und Marine erganzen fich aus dem ganzen Königreich Breugen bzw. bem ganzen Reichs-gebiet; fehr viele Eruppenteile liegen aus ben verichiedensten Gründen, Grensschutz-, Unterbringungsrudfichten u. bgl., weit bon ihren Erganzungsbezirten. Die dichtbevöllerten Mittelpuntte ber Induftrie muffen beim Erfat für aus ichwach bevöllerten Gegen-ben fich ergänzende Truppenteile aushelfen, die pferde-züchtenden Gaue ihre Pferde vielfach über weite Streden, g. B. von Solftein bis Baben, gur Ergangung der berittenen Baffen fahren laffen. Dazwischen muffen ebenso bringlich befordert merden: die Wegenftände zur Urmierung der Festungen, die Borrate zur Füllung der Magazine, das Schlachtvieh für die Konservenfabriten der Seeresverwaltung, die Kohlen-transporte für die Marine und für die Waffen- und Schiegbedarfsfabriten. Erfcwerend tommt bazu, daß bie Transporte auf allen Streden auch nachts laufen, was die allgemeine Einrichtung von Nachtdienst notwendig macht. Gleichzeitig ist nun aber noch zur Erhaltung des Wirtschaftslebens die Aufrechthaltung bes Zivilverlehrs — Post, Güter und Bersonen notwendig. Er murbe planmäßig auf die Lotalzuge verwiesen, die auf allen Streden im Militarfahrplan bis zum Beginn der Aufmarschbewegung, von da ab nur auf ben von ihr nicht in Unspruch genommenen Streden laufen und für die Bewegung kleinerer Militärtransporte bestimmt find.

Der übergang vom Friedens- zum Militärfahrplan und die ganze Mobilmachungsbewegung verlief völlig planmäßig, auch in den Grenzgebieten. Der Grenzsichut erwies sich als wirtsam, alle Unichläge gegen die Bahnen wurden vereitelt. Uuch im Inland war die Bahnbewachung so aufmerkam, daß den feindlichen Agenten leine Störung des Betriebes gelang.

rung ber mobil gemachten Truppen an die Grenzen, tonnte fich daher völlig planmäßig ber Dobilmachungsbewegung anschließen. Man durfte ihrem Ablauf mit boppeltem Bertrauen entgegensehen, da fie, ihrer Eigenart entsprechend, nicht die hohen Unforderungen an das Berfonal und die Betriebsleiftung der Bahnen wie die Mobilmachung stellte. Sie befteht darin, daß die Transporte vom Beginn bis gum vollen Alblauf im großen und ganzen in derfelben Richtung fahren. Die Starrheit des Militarfahrplans in Berbindung mit der geringen Fahrgeschwindigkeit (40 km bie Stunde), die völlige Freihaltung eines täglichen beträchtlichen Zeitabschnitte (Intervalle) von Bügen erleichtern die planmäßige Durchführung und ben Ausgleich von Störungen. Da neben puntilicher Einladung auf ichneller Entladung und prompter Aurückführung der Leerzüge die planmäßige Durchführung des ganzen Aufmariches beruht, so wurden in das Aufmarichgebiet Offiziere und Beamte der Militäreisenbahn-Behörden zeitig vorausgeschickt, um dort nötigenfalls bei Betriebsstörungen helfend einzugreifen, zumal auch, wenn burch den Feind eine Rudverlegung der Ausladungen notwendig werden follte. Jede Berzögerung in der Entladung schob auch den Beitpunkt zum Untreten des Bormariches hinaus, tam also dem Gegner, den man doch hier im Besten mit einer überzahl überraschend angreifen wollte, zugute. Ram man hier im Westen zu spät, so entstand die Befahr, daß im Diten eine Entscheidung fruher vom Begner erfämpft mar, ale man dort erscheinen tonnte.

Auch der Aufmarich verlief planmäßig und vom Feinde ungestört. Witte August 1914 standen sieben Urmeen, jede zu mehreren Urmeetorps, im Weiten zwiichen Machen und Millhausen i. E., eine im Diten in Ditpreußen mit allen Trains und gefüllten Kolonnen verwendungsbereit, die Seftungen hatten ihre Besatzungen, die Magazine waren gefüllt, die Bostfurie waren eingerichtet. Die deutsche Beeresleitung hatte fich im Westen die Borhand für ihre Operatio-

nen, wie geplant, bewahrt.

über Berlauf von Mobilmachung u. Aufmarich unferer Wegner, soweit die Gifenbahnen in Frage tamen, find bis jest wenig Einzelheiten befanntgeworden. In Franfreich und Belgien icheinen beide Bewegungen zunächft planmäßig verlaufen zu fein; nur gegen Beendigung der Aufmarichbewegungen mußten die Bahnen in Frankreich im Grenggebiet zu umfangreichen Verschiebungen nach der belgischen Front in Anspruch genommen werden, da der Vormarich der Deutschen durch Belgien infolge des frühzeitigen Falles der Maasfestungen schneller, als bom Feinde gedacht, erfolgte. Mur einen Teil des rollenden Dla= terials der belgischen Bahnen gelang es, nach Frantreich abzuführen. England sandte zum Ausgleich sehr bald eine große Bahl von Wagen nach dem Tefiland. In Rugland hatte die militärische Transportbewegung lange vor der öffentlichen Berlundung der Mobilmadjung begonnen. Schon Ende Juni jeste der Abtransport fibirifcher Truppen nach Polen ein.

Was die Borbereitung und Technik der Transportbewegung betrifft, so war fie in allen Ländern tauichverkehr mit diesem Lande aufborte.

dem deutschen Borbild gefolgt.

Huch in Siterreich - Ungarn verliefen die Mobil. machung und der Aufmarsch planmäßig. Die Donaumonarchie hatte junachft nur einen Teil des Deeres — fechs Urmeelorps — auf Kriegsfuß gesett, ba Truppen und Behörden im Besten. Im Diten man bachte, es mit Serbien allein zu tun zu befom- nahmen einstweilen noch die Raumung und Unfahr-

Die Aufmarichbewegung, also die Beförde- men. Die Bendung, die die russische Bolitik nahm, zwang zur Mobilniachung auch der übrigen Streit-frafte. Den Gisenbahnen erwuchs dadurch eine befonders schwere, weil unvorhergesebene Aufgabe, ba fie gleichzeitig mit der Mobilmachungsbewegung für einen Teil des heeres eine umfangreiche überführung von zunächft gegen Gerbien aufgestellten Becresteilen an die ruffische Front bewältigen mußten. Bon empfindlichen Störungen hierbei ift nichts betanntgeworden.

Im Deutschen Reiche tonnte, nachdem die Aufmarichbewegung faum abgelaufen war, am 23. August 1914 icon ber Schnellzugevertehr für Zivilperjonen in beschränftem Dage wieder aufgenommen werden. Wenn auch der Militärfahrplan erst am 2. November 1914 aufgehoben wurde, fo maren bis Ende September boch ichon die Reisegelegenheiten im Deutschen Reiche bermagen verbeffert, daß fich bas wirtschaftliche Leben wieder von dem durch die Mobilmachung ihm plöglich zugefügten Schlage allmählich zu erholen begann. Gine jum 21. Oftober 1914 nach Berlin berufene Fahrplantonfereng hatte bies vollendet. Comurbe auf ihr neben Bermehrung ber Reifemöglich. teiten für die Zeit bis zur Außerfraftsegung des Dillitarfahrplans ein neuer Friedens-Winterfahrplan vereinbart, der zwar kein völliges Wiederaufleben des Fahrplanes vom vergangenen Winter, jedoch Fahrleistungen brachte, die bis 75 vom hundert des vorhergegangenen Friedenswinters betrugen. Die Neugestaltung des Fahrplanes wurde beherricht durch die Unforderungen der Heeresverwaltung. Die Heranführung bes mit der fehr bald erfolgenden Bermehrung des Aufgebots auch vermehrten Nachschubs, die Burückführung der Bermundeten und Kranfen, der Beute an Gefangenen und Materialien legte zunächst noch Beidrantungen im burgerlichen Bertehr, zumal im Berjonenverlehr, besondere in den Grenzgebieten auf, hier zumal um Unsspähungen, die hartnadig und gewandt versucht murden, zu verhindern. Es trat ferner mit zunehmender Kriegsbauer und der dadurch benötigten Umstellung der Industrie für Zwede ber Landesverteidigung ihre jedem anderen Güterverfehr im Inlande vorgehende Berforgung mit Roblen und Robitoffen sowie die vertragsmäßig übernommene Berjorgung von neutralen Staaten mit Roblen als Austauschware in den Bordergrund. Der gange Fahrplan war um fo vorsichtiger zu gestalten, da eine Bereitstellung von umfangreichem rollendem Dlaterial jederzeit möglich bleiben mußte. Die Entwicklung der militärischen Wesamtlage rückte die Notwendigleit einer Berichiebung ftarter Rrafte, einer gleichzeitigen Inanspruchnahme möglichft vieler großer, durchgehender Transportstraßen, die jeden Mugenblid eintreten tonnte, immer naber. Dieje Berhältniffe blieben zunächst bestehen; neue Anforderungen traten erit wieder mit der Ausdehnung der Operationen auf die Balkanhalbinsel und Rumänien ein. Dies verursachte eine wesentliche Vermehrung ber Transportstreden und eine Berichiebung bes gangen Berfehrs durch die gleichzeitige Kriegserklärung Italiens an das Deutsche Reich, wodurd der Warenaus.

Da sich dem Ablauf der Aufmarschbewegung der Einmarich in Belgien und Frankreich fofort anschloß. begann nunmehr mit dem erften Schritt in Feindesland auch die Tätigteit der Militäreisenbahn-

barmachung ber dem langsam vordringenden Feinde Bon dem in der Stappenordnung vorgesehenen Norim eigenen Lande überlaffenen Bahnftreden biefe Truppen in Unspruch. Der Betrieb auf den Schienenwegen in den besetzten Gebieten murde durch die Berschiedenheit der in unseren Besitz geratenen Streden bes feindlichen Bahnnepes wesentlich beeinflußt, im Besten ein engverzweigtes, meift zweigleifiges, reich entwideltes, zur Bewältigung jeder Art von Bertehr besonders geeignetes Bahnsuftem von gleicher Spurmeite wie die heimischen Bahnen; im Often ein weitmaschiges Ret mit wenig Querverbindungen, wobei es sich mit Ausnahme der Streden Kalisch-Barschau und Thorn-Warschau meist um eingleisige und breitspurige Bahnen handelte. Dies machte int Diten einen durchgebenden Bertehr ohne Umladen und Umsteigen auf der Mehrzahl der Streden zunächst unmöglich; baber war ein schnelles Nachführen der Gisenbahnspigen in den Ruden der Urmee bei

beren Bormarich fehr erichwert. brachte ben Gifenbahntruppen, die hinter den fechtenden Truppen bereitgestelltwaren, sofort die anstrengendsten Arbeiten zur Biederherstellung und Biederinbetriebnahme der vom abziehenden Gegner gründlichst zerstörten Bahnen. Doppelt ichnell mußte dies erreicht werden, um den unaufhaltfam fich vorwärts bewegenden Urmeen mit den Spigen der Schienenwege auf den Ferfen bleiben zu können. Alle Stellwerle, Beichen, Signal- und Gernfprecheinrichtungen, Baffertilrme, Bahnhofseinrichtungen waren betriebeunfähig gemacht. Ginen überblid hierüber verschaffte sofort die Ertundung, die von mit den Spipen der Beere vorgegangenen Offizieren der Gifenbahntruppe vorgenommen und zunächit bis in die Linie Saffelt-Löwen-Namur-Marlote vorgetrieben wurde. Man bekommt einen Begriff vom Umfange der Berjtörungen, wenn man erfährt, daß die Bahn Herbesthal-Berviers an 27Stellen Befchabigungen aufwies. Un die mit der Mobilmachung aufgestellte, in Hachen ihrer Bermendung harrende Militareifenbahndirettion mußte gemeldet werden, daß, abgesehen von belangloseren Berftörungen durch Aufreißen von Gleifen, Sperrung durch umgeworfene Maschinen, 13 Brüden gesprengt und ein Tunnel durch mehrere mit Bolldampf ineinandergefahrene Maschinen gesperrt waren. Es ergab sich ferner überraschenderweise mit Eröffnung bes Betriebes, daß fich bie Gleisanlagen ber belgischen Bahnen jum großen Teil für deutsche Begriffe in recht vernachläffigtem Buftande befanben, daß die Schienen ichabhaft und ichlecht gelegt waren; häufig brachen ferner die Weichen unter der Laft der Lotomotiven. Ahnlich fah es auf den frangosijden Bahnen in betreff der Zerstörungen aus. Es erwuchs hieraus eine so gewaltige Last gich drängender Arbeiten, daß die Gifenbahntruppen, Betriebs- und Bautompanien fast übermenschliches leiften mußten, um den vordringenden Urmeen den Nachschub zu sichern. Es bedurfte baneben größter Umsicht von feiten der Etappeninspeltionen und des Betriebes, um ben Bedürfniffen ber Armeen gerecht zu werden. Militarzuge von 100 Achien mußten, um durch Belieferung mit Proviant und Munition die ununterbrochen unter heftigen Rampfen vorrüdenden Seere ichlagfertig zu erhalten, vielfach mit fürzester Bugfolge, oft von 1/4 Stunde, über eine Bahn geleitet war und auf ber notburftig ein Gleis freigemacht war und auf beren Bahnhöfen nur ein Unteroffizier mit einigen Leuten ben Betrieb übernommen hatte.

malzuftand, daß jeder Urmee ein Schienenweg aus. schließlich zur Verbindung mit der Heimat zugewiesen wurde, war man weit entfernt. Auf vorschriftsmäßige Sicherung des Betriebs murbe vielfach verzichtet. Rach einer Beröffentlichung aus dem Großen Sauptquartier hatte g. B. noch leine deutsche Mafchine Lüttich nach Westen bin überschritten, als schon ber erfte Bug mit deutschen Truppen, die den bei Bruffel Rampfenden Unterstützung bringen und bis Löwen vorfahren follten, in ben Bahnhof einlief; die vorliegende Strede war gerade eben eingleisig in Ordnung gebracht, das Betriebspersonal fehlte ganz, die Fernsprech- und Telegraphenverbindung zwischen den Stationen war noch nicht wiederhergestellt. Tropbem fuhr Zug auf Bug auf Löwen bor, das Leermaterial tehrte auf bemfelben Wege zurud. Obwohl aus ben häusern auf die Büge geschoffen und fortgesett binterlistige Unschläge gegen die Bahn bon der berhets-Das überfcreiten ber Grenze bes Reiches im Beften ten Bevollerung ausgeführt murben, murbe die Truppe rechtzeitig durch die Bahn an den Feind berangebracht. Dank der Aufopferung der durch Kolonnen von Zivilarbeitern allmählich verftartten Bautompanien ging es, jowie es bas Bordringen ber heere verlangte, mit der Herstellung und Inbetriebnahme der Bahnen pormarte. Um 1. September verlegte die Militareifenbahndirettion in Nachen ihren Sig nach Bruffel, Ende Ottober murbe fie icon als Gifenbahndirettion 1 nach Lille vorgeschoben; fie wurde erfest durch mobile Gifenbahn-Linientommandanturen in Lüttich und Bruffel. Eine Gifenbahndirektion 2 murbe ferner für den füdlichen Teil der belgischen und nordfrangofischen Bahnen am 20. August in Ulflingen eingefest, die ant 25. August nach Libramont, am 4. Geptember nach Sedan vorrudte. In Luxemburg wirtte von nun an eine Linienkommandantur. Zwijchen Direktion 1 und 2 wurde mit Erweiterung des Betriebes fehr bald Direttion 3 in Charleroi errichtet. Dit dem 1. Juli 1915 wurde durch die Schaffung einer General-Militärdirektion Bruffel die Ginheitlichkeit in Betrieb und Berwaltung famtlicher Eisenbahnen im besetzten Gebiet Best gewährleistet. Die heimischen Militar-Gifenbahnbehörden, die Gifenbahnabteilung des stellvertretenden Großen Generalstabs und immobile Linienkommandanturen, regeln nun unter Mitwirkung der Etappeninspeltionen durch Bermitt= lung des Chefs des Feldeisenbahnweiens Bejt den übergang von dem Betrieb der heimischen zu dem der besetzten Bahnen sowie die militärische Inanspruchnahme ber Beimatitreden.

Bielfeitig entwidelten fich bie Unforderungen an die Bahnen im besetzten Gebiet Best, auf die nun auch ein Militärfahrplan übertragen wurde. Um die mit bem deutschen Einmarsch still gelegten großen Induftrien wieder in Bang zu bringen, soweit dies der sich bald fühlbar machende Mangel an Rohstoffen erlaubte, bor allem aber, um die Rohlenforderung wieder aufnehmen zu tonnen, mußte fehr raich die Benutung ber Bahnen durch Bewohner bes bejetten Landes, zweds Berforgung der Arbeitsstätten, ermöglicht werben. Mit Ausnahme der Fabritanlagen in Flandern haben in Belgien die Unternehmungen ihre Arbeiter meift fo weit von dem Arbeitsort wohnen, daß diefe alltäglich durch befondere Büge hin und her gefahren werden muffen. Diefe Buge und folde gur Roblen- und Erzbeförderung wurden zunächft in den Fahrplan aufgenommen. Dann wurde weiter ben Bedürfniffen des Wirtichaftelebens dadurd Riednung getragen, daß ein bürgerlicher Bertehr an den militärischen angeschlossen wurde. Am 1. Februar 1915 liefen schon neben den für den Brivatverlehr freigegebenen Lokalzügen täglich Schnellzüge von der Beimat über Bruffel bis Untwerpen und Oftende und gurud. Sehr hoch murden die Fahrpreise für die Bivilbevölkerung gestellt, um nicht unbedingt notwenbige Reisen zu verhindern, ichon gum Sparen von rollendem Material, dann aber im Intereffe der Bermeidung von Ausspähungen.

In ihren Einrichtungen bildeten sich, den sich mehrenden Bedürfniffen und Unforderungen entfprechend, bie Gijenbahndirettionen weiter. Um 10. Marg 1916 murden Militär-Gifenbahnvertehrsämter bei ihnen eingerichtet, die ihre volle Bedeutung dadurch erhielten, daß am 15. Mai 1916 die Etappen-Büter- und -Paketämter aufgehoben und der diesen bislang zugefallene Privatgutverlehr für das Beer jenen mit der Hauptaufgabe der übermachung des Nachschubverfehre jum Geldbeer in eisenbahnverlehrstechnischer Sinficht zugewiesen murbe. Es gelangte damit die Gestaltung der Willitärverwaltung nach heimatlichem Miniter zum Abichluß, da ichon vorher Berkehrs- und Betriebsamter eingerichtet worden waren.

Die Erfahrungen, die man bei der Inbetriebnahme ber Gifenbahnen im Beften gemacht batte, murden bei dem Einmarich in Rugland verwertet. Wie die Frangosen und Belgier, jo hatten auch die Ruffen und später auch Gerben und Rumanen die Bahnen bei ihrem Rückzug gründlich und noch rückfichtslofer als ihre Berbundeten geritort. Bahnhofe und Bertstätten fanden bie vorrudenden Deutschen nur noch als rauchende Trummerhaufen, alles Berfonal und Material war zurückgeführt worden. Umlegen der Bleise auf Normalfpur mußte mit Wiederherstellung der Betriebseinrichtungen bier Sand in Sand gehen, alfo eine Bergrößerung und Erfchwerung der Arbeit gegen den Besten. So wurden auf diesem Kriegsschauplat an die Eisenbahntruppen nicht weniger gewaltige Anforderungen gestellt, die um so schneller bewältigt werden nuchten, als man für den Nachichub bei dem ichlechten Zuftand ber Stragen viel mehr als im Westen auf Benutung der Bahnen angewiesen mar. Die Urbeiten waren aber befonders schwierig und erforderten längere Zeit als dort, da, abgesehen von Holz für Bahnschwellen und geringer, in den größeren Städten noch entdedter Betriebsmaterialien, alle zur Wiederherstellung erforberlichen Gegenstände aus der Heimat berangefahren werden mußten. Auch in Polen lag die Industrie still und war zunächst gar nicht in der Lage, eiwas hiervon zu liefern. Das Personal wurde aus den östlichen preußischen Direktionsbezirken entnommen, ba fich unter diefem viele Polnifch fprechende Perfonen befanden. Es kann daher nicht verwundern, daß im Deutschen Reich mit längerer Dauer des Krieges an einen Erfat des Fahr- und Abfertigungspersonals durch Frauen gedacht werden mußte, waren doch icon im zweiten Kriegsjahre etwa 150000 Eijenbahnbeamte aus dem heimischen Betrieb herausgezogen worden. Die ganze Urt der Kriegführung, die hier tein fo unaufhaltsames Vordringen der Deutschen wie im Westen, auch das zeitweise Wiederaufgeben in Besit genommener Streden mit fich brachte (diejelbe Sand mußte oft wieder zerftoren, mas fie eben wiederhergestellt), beeinflußte auch ben Zeitpunkt der Aufstel-lung der Willitar-Eisenbahnbehörden. Die den Be-

ich au trat erft Ende September 1915 in Birffamfeit. Bon Anfang August 1914 bis Mitte Januar 1915 wurden die Bahnen durch die Gisenbahndirettion Rattowig verwaltet. Un ihre Stelle trat um diese Zeit die Linientommandantur Lodz, beren Geschäfte auf eine mit der Einnahme Barfchaus neuerrichtete Wilitar Gifenbahndirektion 4 in Barichau übergingen. Bleichzeitig murden die Militar-Gijenbahndirettionen 5 in Wilna, 6 in Breft Litowft und 8 in Schaulen errichtet. Linienkommandanturen gibt es im Diten nicht mehr. Nach Befetung Serbiens wurde Willitar-Gifenbahndirektion 7 in Riich errichtet.

Die innere Organisation der Behörden ist im Osten Diefelbe wie im Beften. Die Aufgaben, welche die Bahnen bier zu lofen hatten, glichen ebenfalls benen im Beften. Es mußte alfo auch hier außer der Berforgung und Bedienung des Seeres - die in erfter Linie standen - das wirtschaftliche Leben wieder aufgerichtet werden. Auch hier in Bol en gab es eine ftart entwidelte Industrie, die wieder gum Aufleben gu bringen im Intereffe des Eroberers lag. Wenn fich diefen Bestrebungen gegenüber die Bevollerung bier nicht so ablehnend und geradezu feindlich verhielt wie in Belgien und Frankreich, so dauerte es doch länger als im Beften, bis ein geregelter Zivilverfehr einsegen tonnte. Um 5. August 1915 wurde Barfchau erobert, aber erft am 1. September fuhr ber erfte Schnellzug Berlin-Warschau ohne Wagenwechsel durch, der erft seit dem 1. Januar 1916 bis Breft Litowff durchgeführt wird. Auch hier wird der burgerliche Bertehr

nach denselben Gesichtspunkten geleitet wie im Besten. Etwas Großes hatten die Eisenbahnen geleistet. Bon Lille dis Brest Litowis ein einheitlicher Betrieb, einheitliche Beit, ein Bille, ein Befehl und, mas nicht zu überseben, ein Umsteigen. Bon Nordfrantreich über Belgien, Deutschland, Polen bis nach Weiß-Rugland hinein und Bagenwechsel nur in Berlin; auch dies ift einer der vielen Boften, der nicht in ber Rechnung unferer Feinde bei Beginn bes Rrieges gestanden mar. Die Bermaltung ber feindlichen Bahnen im biterreichischen Befetungsgebiet geichah nach benielben Grundjägen.

Raum einen Monat nach Beginn des Einmarsches im Beften trat gum erstenmal an die Gifenbahnen bie Aufgabe einer ichnellen überführung bedeutender Truppenmaffen über weite Streden beran. Unfang September 1914 murde ber ruffifche Undrang gegen unsere schwach besette Ditfront fo bedrohlich, daß die obere Beeresteitung, noch ehe der Begner im Besten völlig niedergefämpft mar, nicht unerhebliche Rrafte dem westlichen Rriegsschauplat zugunften des öftlichen entnehmen mußte. Gleichzeitig aber fand infolgedessen auf ersterem eine fehr umfangreiche Berichiebung von Rraften ftatt. Beide Bewegungen, die von Westen nach Often sowie hinter der Westfront von Suden nach Norden, gelangen. hierdurch vermochte man ben rufflichen Unfturm junachft abzumehren. Diese große Verschiebung blieb nicht die einzige. Es folgte im Winter 1914/15 eine neue in derselben Richtung zweds Berfammlung zum Ungriff, ber zu bem Siege an den Dajurifden Geen, dann eine im April 1915 zu der Versammlung, die zum Durchbruch durch die ruffische Front bei Gorlice-Tarnow führte. Auch eine Querverschiebung im Often nach der Schlacht bon Tannenberg von Ditpreugen nach Oberichlefien - von Norden nach Süden — muß hier erwähnt werden. Gine Maffenbewegung in umgefehrter Richtricb leitende Militär-Generaldirektion Bar- tung von Often nach Westen fand im Frühjahr 1916 zur

Borbereitung des Ungriffs auf Berbun ftatt. Beridiebungen auf den einzelnen Kriegeichaupläten blieben feine Seltenheiten, denn um den Durchbruchsverfuchen der Gegner wirffam zu begegnen, mußten bei ben großen feindlichen Offenfiven ichnell ftarte Trupvenabteilungen von den verschiedensten Seiten hinter die bedrohten Abschnitte geschafft werden, so in Flandern, im Artois, in der Champagne, in Lothringen. Much fand niehrfach ein Austausch von Divisionen des Westens und Oftens sowie überführung von Truppenteilen in Ruhestellungen ftatt. Gehr umfangreiche Transportbewegungen machte später die Berfammlung zum Einmarich in Serbien fowie zum rumanischen Feldzug nötig. Alle diese oft unvermutet und in fürzeiter Frift von den Gifenbahnen zu bemaltigenden Transporte verliefen ohne Störungen. Dies wurde auch bei den verschiedenften Belegenheiten vom oberften Kriegsherrn vor heer und Bolt anerfannt. Die Bahnen erwiesen fich als ein nie verjagendes hilfsmittel ber Führung, wodurch es diefer ermöglicht murbe, ftets an ben enticheibenben Buntten stärfer zu fein als der Teind. Die Oberfte Beeresleitung verdoppelte fo durch die Fähigleit des ichnellen Berüberwerfens ftarter Kräfte von einem Kriegsschauplat auf den anderen ihre Stärken. Hierdurch konnte es gelingen, das ungünstige Zahlenverhältnis, in das wir immer mehr zum Gegner gerieten, in etwas auszugleichen.

Bei der fortgejest fehr ftarten Inanspruchnahme ber Gifenbahnen mußten das Material und der Oberbau der Streden in erheblichem Ilmfange abgenutt werden und baber, hauptfächlich veranlagt durch ben hohen und wegen Mangels an Arbeitsfraften nicht schnell zu bescitigenden Reparaturftand an Wagen und Lofomotiven, die Leiftungen ber Bahnen allmählich abnehmen. Da im Kriege die Bedürf. niffe und Unfprüche der Beeresleitung allen anderen vorgehen, so machte sich dies zunächst und hauptsächlich für den Beimatevertehr fühlbar. Um ftartften mar bies in bem Winter 1916, ber mit feinem langen, ftrengen Froft und großen Schneefällen ben Eisenbahnen eine besonders starke Kraftprobe auferlegte. Es trat auch zum Teil infolge der Knappheit an Schmierolen eine überaus empfindliche Erhöhung bes Reparaturstandes an Maschinen ein, hauptjächlich aber stodten die Leiftungen ber Bahnen in unvorhergesehenem Dage infolge ber burch bas Wetter verursachten Berminderung der Leistung der Rangierbahnhöfe und infolge der Erschwerung der Alb- und Bufuhr ber Buter. Diefe Schwierigfeiten wurden noch erhöht durch die Bunahme ber Bedürfniffe ber Urmee (» Sindenburg - Brogramme), burch die immer fich steigernde Abgabe von Personal und die im ganzen Lande eingetretene Berminderung der Arbeitsträfte sowie burch die Zunahme ber zu be-bienenden Streden nach bem Gimmarsch in Gerbien und Rumanien. Es feste bagu ein ungewöhnlich starter Gutervertehr in diefem Binter ein, weil nirgende mehr größere Barenbestande vorhanden maren und deshalb für die Beforderung der überall ichnell gebrauchten Guter sogar ber billigere Wafferweg, folaftend wirten tonnte. Diefer Schwierigleiten, Die fich im Beimateverfehr burch Berminderung der Büge, längere Fahrzeiten, aber auch burch Berspätungen fowie durch zeitweise notwendig werdende Sperre ber Witterbeforderung, bei dem Beere durch die Notwendig-

machten, wurde man badurch allmählich herr, daß bas ganze heimatliche Gebiet in große Vertehrssabich nitte — Oft-Weft-Witte — eingeteilt und biese einer besonderen Leitung unterstellt, ferner aber der Krivatperionens und der Güterverlehr nach Nöglichteit eingeschränkt wurden.

Bei der Bedeutung der Erhaltung des Wirtichaftslebens der Beimat in diefem Rriege, der nun über brei volle Jahre des deutschen Bolfes gange Kraft in Unspruch nimmt, für die Urmee ist die Leistung der Eisenbahnen bierfür von ausschlaggebender Bedeutung geworden. Es foll nicht verschwiegen werden, daß unfer Wirtschaftsleben schwere Schäbigungen erlitten hat; allein ebensowenig darf verschwiegen werben, daß bas Birtschaftsleben, nicht zum wenigsten bant ber Tätigleit der Gisenbahnen, durch eine nicht hoch genug zu bewertende Anpaffung an die durch den Krieg geschaffenen neuen Bedingungen in seiner Befamtheit gegenüber anfänglichen Stodungen einen berartigen Aufschwung genommen hat, daß die geld-lichen Ergebnisse von Jahr zu Jahr günstiger wurden und jest benen ber letten Jahre bes Friedensverfehrs nicht nur nicht naditeben, sondern fie jum Teil fogar überflügelt haben. Das beweisen die Abschlüffe der letsten vier Kalenderjahre. Die Einnahmen der deutichen Staatsbahnen betrugen im Friedensjahr 1913 im Perfonenverfehr 991, im Gutervertehr 2227, gufanimen 3281 Millionen Mark. Die entiprechenden Bahlen stellten fich für 1914 (fünf Monate Krieg) auf 847, 1956, 2803; für 1915 auf 741, 2086, 2827; für 1916 auf 875, 2333, 3208 Millionen Mart. Für die ersten Monate bes Jahres 1917 liegen Bahlen bor, die ein fteigendes Bachfen des Berfehre ertennen laffen.

Die Benutung ber Gifenbahnen mit Bollbetrieb endigt nicht unmittelbar hinter ber Rampffront. Die erfahrungemäßig schwere Aufgabe, die an die Endpuntte herangebrachten Bedürfniffe rechtzeitig bis zu den Berbrauchsitellen zu bringen, wird ben Bahnen durch Kolonnen aller Urt abgenommen. Sie werden hierbei durch die von den Endbahnhöfen fich nach vorne poriciebenden Reldbahnen (von den Gifenbahntruppen betriebene Schmalfpurbahnen mit Bierdeoder Lolomotivbetrieb) unterftützt. Im Often, für ben die Feldbahnen bei schlechtem Zustand ber Wege eine größere Bedeutung als im Westen gewannen, wurden fie vielfach zu Schmalfpurbahnen ausgebaut und deren Betrieb dann den Gifenbahnverwaltungen unterftellt. Ein Schmalfpurbahnnet von 700 km ift auf diese Beise im besetten Often aus Feldbahnen entstanden und einem besonderen Gisenbahnbetriebs= amt unterstellt worben. Der Stellungefrieg ermöglichte es fogar, vielfach bis zu ben weittragenden feuernden Batterien die Munition auf Diesem Wege vorzuführen. Daß dies auch ber Begner tat, ergaben die Aufnahmen unserer Flieger; auch wurde vielfach durch fie festgestellt, daß der Feind Geschütze und Maschinengewehre auf ober in Gisenbahnwagen, auch in gepanzerten, anbrachte, die hierdurch befähigt wurden, auf dem Feldbahnnes oder auf Anschluffen von normalfpurigen Bahnen überrafdend an den berschiedensten Buntten aufzutreten und fich schnell ber feindlichen Gegenwirfung zu entziehen. Es wurde dies mahrend der Rampfe um Berdun und neuerdings an der englischen Front mehrfach festgestellt.

längere Fahrzeiten, aber auch durch Verlpätungen Die Ausführungen über die Eisenbahnen im Ariege sowie durch zeitweise notwendig werdende Sperre der erfordern der Bollständigkeit halber noch einen Hin-Güterbeförderung, bei dem Heere durch die Notwendig- weis, inwiesern der Arieg auch die Straßen- und kett der Beschränkung der Beurlaubungen bemerkbar Aleinbahnen in Nitseidenschaft gezogen hat. Auch

fie hat er por neue, bisher nicht gefannte Aufgaben ber Großtädte am Rhein und bie ber Keitungen an gestellt. Bei ber Mobilmadjung stodte plötlich die Bufuhr ber Lebensmittel für die Städte durch die Staatsbahnen, ebenso der Arbeitervertehr. Hier griffen die obengenannten Bahnen mit Erfolg hel-fend ein, fo daß sich die Lebensmittelgufuhr wenig= ftens notdürftig vollzog, bis von der zweiten Mobilmachungswoche ab beitinnute Buge bes Militarfahrplans für diese Bufuhr freigemacht werden tonnten. Dies gelang, obwohl ber Betrieb burch die Ginziehung von Bersonal sehr erschwert wurde und obwohl aus Rücksichten der Landesverteidigung vielfach von den Staatsbahnen gleichzeitig benutte Bruden ufm. für jeden anderen als militärischen Bertehr gesperrt mer-

großen Bafferläufen. Allein überall wurde der Berfehr, wenngleich mit Ginschränkungen, aufrechterhalten, auch von diesen Bahnen die weitere ungestörte Entfaltung bes Birtichaftelebens unterftütt.

Das Deutsche Reich ift baber mit vollem Recht ftola auf die Leiftungen seiner Gifenbahnen. Ihre gwedentsprechende Unlage und Berwendung haben bem deutschen Bolle im Felde und in der Beimat eine wertvolle, nicht hoch genug einzuschäßende Unterstützung im Rampfe um fein Dafein geliehen. Die Befdichte bes Beltfrieges wird ben Mannern, die die Gijenbahnen trot aller Schwierigleiten auf ihrer Leiftungsfähigfeit erhalten haben, und benen, bie fie meifterhaft gu ben mußten. Dies traf besonders die Straftenbahnen benuten veritanden, ihre Unerfennung nicht veriggen.

## Krieaschirurgie

bon Dr. Daehner, Stabsargt im Rriegeminifterium in Berlin hierzu Tafeln »Rriegschirurgie I u. IIc.

Der großen Bedeutung, die neben ber bestaus. gebildeten Technit im beutigen Rriege den Menfchenmaffen, dem möglichft schnellen Erfat ber Berlufte autommt, entsprechen die boben Unforderungen, die an bie Runft ber Rriegechirurgen gestellt werden muffen, um die Bermundungen nicht nur möglichit ichnell, sondern auch in möglichst großer Zahl wieder zu beilen. Solchen Aufgaben gegenübergestellt, waren bei Rriegsbeginn die beutschen Chirurgen nicht im Breifel, daß eine Reihe von Fragen der Berlegungsdirurgie, ber Behandlung ber Bundfomplitationen noch ungeklärt bor ihnen lag. Das Riefenmaterial ber Rriegsverletten hat benn auch gezeigt, daß die Ergebniffe der bisher üblichen Behandlung vielfach nicht befriedigend maren. Auf Grund der mehrjährigen Beobachtungen und Erfahrungen mußte die Kriegsdirurgie bei einer gangen Ungahl von Berletungen umlernen und neue Behandlungsmege einschlagen. Bei der Durchführung ihrer Aufgabe kamen ihr die in hervorragender Beise stetig ausgebildeten Methoden ber Biffenichaft und Technit im weitesten Dage gu Silfe. Die Grundbedingung für jeden Erfolg eines chirurgifchen Eingriffs ift, bag ben Bermundeten möglichft bald auch die notwendige fachgemäße Silfe zuteil wird; deshalb verfügen im Felde auch die am weitesten vorgeschobenen Sanitätsformationen (Sanitatolompanien, Feldlagarette) über fpeziell in der Chirurgie ausgebildete Arzte. Wenn auch diesen Formationen gemaß der Urt ihrer Verwendung nicht alle technischen Silfmittel ber modernen Chirurgie gu Bebote fein tonnen, fo find doch die stehenden Lagarette (Rriegslagarette) bis ins fleinfte bamit ausgestattet. Des weiteren ift bafür Gorge getragen, daß für zweifelhafte Galle, für ichwierigere Operationen der bewährte Rat von Chirurgen von Ruf, der Hochichulprofessoren, Leiter großer Rrantenhäuser usw., Die sich als beratende Chirurgen bei jedem Urmeetorpe befinden, jederzeit eingeholt werden fann. Auf ärztlichen Bufammenfünften im Felbe und auf ben beiden großen Rriegechirurgenfongreffen haben die ausgetauschten Erfahrungen Beranlaffung zur Rla-

rung mancher strittigen Behandlungsfrage gegeben. Dit in erster Linie wurde betroffen bie Bund-behandlung im allgemeinen. Nachbem ber eng-

lische Chirurg Lister sein Berfahren ber antijeptifden Bundbehandlung, b. h. ber Befampfung ber so gesurchteten Infektion ber Bunden durch ihre Deginfettion, veröffentlicht hatte, war einer ber großen Meister ber Rriegschirurgie, v. Bergmann, ber erite, der dies Berfahren im Kriege, dem ruffifch-türkischen, erprobte. Doch tonnte er es trop aller Bilfsmittel und eines geschulten Bersonals nicht itreng durchführen. Erit als er jedes aktive Borgeben unterließ, sich nur auf die Bedeckung der Wunden und eine abfolute Ruhigstellung der verletten Glieder beschränfte, erreichte er die berühmt gewordenen Ergebniffe, vor allem in der Behandlung der Aniegelentschuffe. Da-mit war das Prinzip der Aleptit, d. h. der niöglichften Reimfreihaltung ber Wunden im Rriege, gefunben, und zwar in ber einfachen Form eines feinfreien Berbandes auf die absolut unberührt gelaffene Bunde. Große Triumphe feierte die Alfeptit in ber Beit der fleinkalibrigen Mantelgeschoffe, und da erregten die größte Überraschung die Beobachtungen im Burentriege, wo 90 Prozent der durch Mantelgeschoffe verurfachten Bunden ber Gliedmagen ohne Giterung heilten. Die Folge war die Einführung eines antijeptischen oder sterilen Einheitsverbandes in allen Urmeen. Dieje Berbandpadden, von benen jeder Ungehörige des deutschen Beeres zwei mit fich führt, haben sich auch in diesem Kriege glänzend bewährt. Das Unlegen bes erften Berbandes geschieht bei ber einfachen Sandhabung auch von Laien durchweg geichiet und zwedentsprechend.

Bahrend damals v. Bergmann die durch Aleintaliber- (Infanterie-) Geschoffe verursachten Bunden als von vornherein (primar) nicht infiziert anfah, fteht jest fest, daß alle frischen Schugwunden Infet. tionsteime enthalten, ichon burch die mitgeriffenen Teile der Kleidung und Saut. Tropbem gelingt eine reaktionsloje Beilung dann, wenn primar nur wenig Reime eindringen und ein weiteres Eindringen verhindert wird. In diesem prattifchen Sinne find also die Kleinkalibergeschoftwunden als nicht infiziert anzusehen. Gang anderst liegen bagegen bie Ber-baltniffe bei weit offenen Schugwunden, wie fie bie Nahgeschoffe der Infanterie, Aufschläger, Querschläger, die reichliche Bermenbung von Dumbumgeichoffen und Artilleriegeichoffe verurfachen. Der ausgebehnte Stellungefrieg hat bei ben vielfach auf fehr geringe Entfernung gegenüberliegenden Schilben-graben viel mehr als früher Nahichilfie gezeitigt, die

# Kriegs-Chirurgie I.



3. Künstliche Höhensonne. 8. Fixationsschiene bei Kieferbrüchen mit größerem Knochendesekt.





















# Kriegs-Chirurgie II.



6. Distraktionsklammern zur Knochenbruchbehandlung (Röntgenaufnahme).

und 2. Provisorische Schienenverbände bei Gliedmaßenver-letzungen.



7. Knochenbruchschuß ohne wesentliche Verschiebung (Schlenung durch den unverletzten Knochen; Röntgenaufnahme).

4. Schrapnell-Steckschuß mit Splitterbruch des Knochens (Röntgenaufnahme).



9. Zerreißung durch Dumdum-Geschoß (Röntgenaufnahme).





8. Fliegerpfeil.

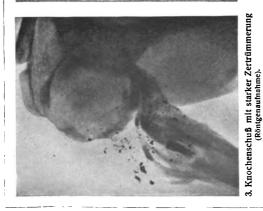

5. Streckverband mit Gegenzügen.

nicht nur burch Infanteriegeschoffe, fonbern auch burch baber ihren Ramen; mit bem Gastampf, biefer Er-Sandgranaten und bas ganze Urjenal ber Schüten-grabengeschüte bedingt find und mit einer starten Berschuntzung der Bunden einhergeben. Dadurch ift die Alngahl primar infizierter Bunden jest außerordentlich groß, und nicht mehr ber erfte Berband, wie es früher hieß, sondern vornehmlich die primare Infeltion enticheidet über bas Schidial. Die englischen und frangofischen Kriegschirurgen find wieder zu aus. gedehnter Unwendung von infeltionebelampfenden Fluffigleiten übergegangen, mabrend die beutschen Chirurgen den Kampf gegen die Wundinfektion im allgemeinen wesentlich, statt mit der chemischen, mit der physitalischen Antiseptit führen; dabei hat sich schon allein die vollständige Ruhigstellung der verletten Bewebe als ein mächtiges Unterstützungemittel erwiesen, das bei Knochen- und Gelentschüffen von ber größten Bebeutung ift. Sehr gunftige Erfolge bei eiternden Bunden hat man unter anderem mit der offenen Bundbehandlung, die jest bei Kriegsverlegungen vielfach in Unwendung gekommen ist, erzielt. Fig. 1 auf Tafel I zeigt einen berartigen spranfensaals. Die Bunden werden hierbei ohne jeden Berband gelassen (Tafel I, Fig. 2); das Haupt-prinzip bieser Behandlung beruht auf dem Einsluß eines ftanbig bewegten, austrodnenben Luftftromes, gu bem bie beilende Rraft ber Sonnenstrablen bingutritt. Es murbe fo g. B. eine auffallend ichnelle Befferung der Erfrierungswunden beobachtet, die felbft bei talter Bitterung ohne Bebedung ber freien Luft ausgesett waren. Die befannte Seilfraft ber intenfiven Sonnenstrahlung im hochgebirge wurde durch die elektrisch erzeugte skunftliche Sobensonnes (Tafel I, Fig. 3) in die Ebene mit ihren felteneren und weniger intensiven Sonnentagen verpflanzt, und auch fie findet mit gutem Erfolg in immer fleigendem Maße bei der Behandlung der Kriegsverlegungen Berwendung.

Diefe allgemeinen Grunbfate ber Rriegschirurgte geiten wie beim Land- fo auch beim Seetrieg. Lebiglich ber Unterschied ber Bunden an Bord, die in ber Regel von Minen und ichweren Geschüten berrühren, tann einen Unterschied im dirurgifden Sandeln gegenüber den Kriegswunden im Felde bedingen.

Die riefige Ausbehnung ber jegigen Schlachtfelber. ber weitreichende Beschoßhagel ber modernen Sandfeuerwaffen, Maschinengewehre, schweren Beschüpe bringen es mit fich, bag manchem Bermunbeten argtliche hilfe erft fpat zuteil werden fann. Dadurch erflart es fich, daß zwei ber ichlimmften und heimtüdischsten Bundinfektionen, Bundstarrkrampf (Tetanus) und Basbrand, fo viele Opfer geforbert haben.

Der Tetanus tritt vor allem bei ausgebehnten, mit Berreißungen in ber Tiefe einhergebenden Bunden (Granatwunden) auf, die durch Erbe und Rleiderfegen verunreinigt find. Er ift auf ben verschiebenften Striegeschauplägen jest wieder häufig beobachtet morden und hängt anscheinend mit der Bodenbeschaffen. beit innig zujammen. Erft nach bem Rriege wird die Feststellung möglich sein, welche Gegenden sich dabei am gefährlichften gezeigt haben. Bei bem Tetanus haben wir im Bundstarrframpfferum ein, vor allem bei frühzeitiger Unwendung, gut wirfendes Beilmittel in ber Sand, das jest vorbeugend gleich nach ben Berlegungen eingesprist wird. Für die zweite, außerft gefährliche Bundinfeltionetrantheit, den Basbrand, fehlt ein entsprechenbes Mittel. Die Gasgangran, wie diese Krankheit auch genannt wird, ist verursacht durch in der Bunde gasbildende Bakterien und trägt

rungenschaft bes jetigen Krieges, hat fie nicht bas geringste zu tun. In ber hauptsache find es die Bunden ber Gliedmaßen, bei benen biefe Infeltion auftritt, und zwar meift bei ftart zerriffenen Bunden, besonders also Granatverletungen. Es gleicht bies Berhalten durchaus bem des Tetanus, mit dem die Basgangran auch noch die Abhängigfeit von ber Bobenbeschaffenheit teilt. Die Infeltion zeigt ein auffallend raides Fortidreiten mit icon bald einsetenben ichweren feptischen Erscheinungen. Im Rönigenbild tonnen Basblafen im Bewebe icon fruhzeitig nachgewiesen werden und somit auf die brobende Entstehung der Krankheit hinweisen. Große Ginschnitte, in vielen Fällen die Abtrennung des verletten Glie-

bes, sind meist erforderlich, um das Leben zu retten. Die Berschiedenheit der Unschauungen in der allgenteinen Wundbehandlung spiegelt sich auch in der ipeziellen Behandlung ber einzelnen Berlepungen. Es ift bies begrundet in ber Berichiedenartigleit ber Berhaltniffe, unter benen die einzelnen Chirurgen

arbeiten haben. Die porderfte Linie verlangt ein anderes Vorgehen

als die rückwärtigen Lagarette, und auch unter ben Feldlagaretten ift infofern feine Einheitlich-



Sig. 1. Langentialicus bes Schabels.

feit möglich, als je nach ber Wefechtslage bas eine oft feinen Standort wechselt, bas andere niehr ben Charafter eines stehenben Lazaretts angenommen hat. Zwischen bem letteren und ben Heimatlazaretten besteht wieder insofern ein Unterschied, als diefen naturgemäß ein weit geringeres Material an frijden Berletungen, aber eine viel ausgebehntere Behandlung der Berleyungsfolgen zufällt. Dies tritt bor allem flar gutage bei den Schabelichugverlegungen und den Knochen-

verlegungen ber Gliedmaßen.

In der Sauptfache unterscheidet man Beichteil- und Knochen- und Hirnschüffe bes Schabels. Die letteren werden in drei Sauptgruppen eingeteilt: Tangential-, Durch- und Stedichuffe. Die Tangentialicuffe (Textfig. 1), die den größten Teil der den Berbands plag erreichenben Schadelverlegungen bilden, bedingen eine mehr rinnenförmige Berlegung ber Schabelmeichteile, bes inochernen Schabelgeruftes und unter Umständen der hirnoberfläche. Doch tann bei ihnen das Gebirn auch in erheblichem Umfange durch die eingebrungenen Knochensplitter geschäbigt fein. 2113 Durchschüsse, die häufig den sofortigen Tod zur Folge haben, werden folche angesehen, bei benen das Bcichof burch bie gange Sirnmaffe hindurchgegangen und eine Gin- und Ausschuftiffnung, Die bei einer Entfernung von 1800 - 2000 m lochartige Defette bilben, festzustellen ift. Bei ben Stedichuffen ift bagegen nur eine Ginichuföffnung vorhanden; das Beichogitedt im Schädel (Tafel I, Fig. 4), da es infolge der großen Entfernung feine Durchichlagefraft verloren hat. Die Größe der Berletung ist überhaupt stets abhängig von der Entfernung, aus der das Beichoß auftrifft.

Je weiter diese, um so geringer ist die Splitterung des Knochens. Bei Schüffen aus nächster Nähe wird ber Schädel mit den Beichteilen in viele Teile zerriffen, bas Behirn zermalnit. Für einen gunftigen Musgang ber Schadelichuffe ift ber möglichft fcnelle, babei naturlich auch immer möglichst schonende Transport zum nächsten Lazarett in geeignete dirurgifde Behandlung von größter Wichtigfeit. Da der Blutverluft mit eine ber Haupttodesursachen bei ichweren Hirnverletungen ift, gilt es feiner balbigft Berr zu merden, dancben auch, um eine ausgebehntere Zerftorung ber enwfindlichen hirnmaffe durch die Blutung nach Kräften zu verhindern. Bei der Behandlung fpielen die Berhütung und die Befampfung der Bundinfettion eine außerordentlich große Rolle. Und hier trennen fich die Wege in der Auffassung über die Art des Borgehens, da eine Einigung barüber, ob nicht jede Schugwunde des Gehirns von vornherein als insiziert anzusehen fei, noch nicht erzielt ist. Eine wie ausschlaggebende Rolle aber die Infeltion spielt, erhellt schon baraus, daß in einer großen Bahl von Berwundungen nicht die felbit ichwere hirnverletung, fondern die hingutretende, auf infettiofer Grundlage berubende Sirnhautentzündung als die eigentliche Todesursache bezeichnet werden muß. Oft erft nach mehreren Wochen geben die Berwunbeten an der ichweren Folge der Berlegung, der ichleichenden hirnhautentzundung, gugrunde. Da die Infektion diese schlechten Ergebnisse zeitigte, so war der Schluß gerechtsertigt, daß sich die Ausgänge durch Berhütung der Inseltion bessern ließen, und darauf war nun das Bestreben der Chirurgen gerichtet. Weil erfahrungsgemäß ber Tangentialichuß am meiften gur Infektion neigt, wird beionbers für diesen ein möglichst frühzeitiges dirurgisches Borgeben gefordert. Aber auch die überzeugung, daß einemöglichstendgültige Berforgung der übrigen Schadelichüffe sofort nach der Berwundung geschehen soll, bricht fich immer mehr Bahn, da die Zahl der Geheilten bei der bisher üblichen fonservativen oder offenen Wundbehandlung außerordentlich gering war und die große Sterblichkeitegiffer der nicht fofort operierten Fälle, die überall getlagten Spätfolgen und Spätgefahren an den Ernit der Berletzung mahnen. Die zwedentsprechendste, aber leider nicht in jedem Falle mögliche Methode ift die mechanische Entfernung ber eingebrungenen Fremdförper und der volltommen zertrummerten hirnmaffen. Doch geben in ber Beurteilung der Frage, wie weit der operative Eingriff zu geschehen habe, die Meinungen zur Zeit noch auseinander. Denn mabrend ein Teil der Chirurgen auf bem Standpunkt fteht, daß die Schädelschüffe mit Hirnverletzung ein recht trauriges Kapitel der Kriegsdirurgie bilden, find andere wiederum ber Unficht, daß gerade bei diesen die Kriegschirurgie ihre Triumphe feiere. Icdenfalls bilden fie eines der intereffantesten Gebiete der Kriegschirungie. Erwähnt mag hierbei werden, daß der Träger des Nobelpreises 1915, Barany, bei seinem Material gute Erfolge mit dem vollständigen Berschluß der Kopfwunden durch Naht nach vorangegangener gründlicher Reinigung von Fremdförpern erzielt hat. Allgemeine Rachahmung hat das Berfahren noch nicht gefunden. Sobald wie möglich findet eine Röntgenaufnahme der Kopfwunben ftatt, um die Entfernung aller Splitter anzuftreben. Doch fonnen hierbei fleine Splitter, beren ichadigende Wirkungen auf den Gesamtzustand sich zum Teil erft lange nachher bemerkbar machen, zuweilen nicht gleich zur Darstellung gelangen. Ihre operative

Entfernung ist dann nicht sofort möglich, da sich das Suchen nach folden in der hirnmasse verbietet.

Undere liegen die Berhältniffe der Behandlung der Schuftverletzungen in den Heimatlazaretten. Mit der Bunahme der Operationen im Felde finkt die Bahl ber primaren operativen Gingriffe in der Beimat. Dafür werden um fo mehr Spätfolgen beobachtet, die hier das therapeutische Sandeln bestimmen. Gelbit bei gunftigem Beilverlauf der Bunden ift noch lange. in vielen Fällen natürlich je nach der Zerstörung wichtiger birnteile auch dauernd, mit folden Spätfolgen zu rechnen. Besonders gefürchtet find die Späteiterungen des Gehirns, die oft erft nach Wochen auftreten und meift eine lebenbedrohende Befahr bedeuten. Eingehende und lange Beobachtung auf den Nervenstationen ber Beimatlagarette, die zu einem äußerft erfolgreichen Jusammenarbeiten mit ben Chirurgen geführt hat, läßt oft als Grund viel geflagter Beschwerden und auch eines abnormen psuchischen Berhaltens eine derartige Späteiterung feststellen. Leider iteht weitaus ber überwiegenden Dehrzahl diefer infeltiösen Spätfolgen bas Heimatlazarett machtlos gegenüber, weil es sich in der Regel nicht um abgegrenzte Abizeffe, sondern im Grunde meift um schleidende eiterige Entzündungen handelt.

Eine weitere häusig beobachtete Folge ber Kopfverletungen ist die Epilepsie, die verhältnismäßig früh
nach der Verletung einsegen kann und meist durch
Drud der das Gehirn bedeckenden Narbenmassen ober Geschoß- oder Knochensplitterchen verursacht wird und nur durch Operation zum Teil zu beseitigen ist. Eine völlige Seilung wird nur selten erzielt. Die Declung des durch die Schußverletung oder operative Erweiterung verursachten Desettes im knöchernen Schädelbach ist Ausgabe der Heinatlagarette und wird nach den verschiedensten Methoden vorgenommen, im allgemeinen derart, daß eine dinne Knochenscheibe mit der Knochenhaut oder eine Metallplatte

in den Defelt eingesett wird.

Micht operativ angreifbare Spätfolgen find die burch bie Berftorung der Sirnmasse hervorgerufenen Ber-standesmängel, Lähnungen, Laubheit und ein- oder boppelseitige Erblindung. Außer der auf diese Weise erfolgten indiretten Blindheit ift bei Bermundungen des Besichts mit der diretten durch Zerftorung eines oder beider Augen zu rechnen. Die folder Urt entstandene Erblindung bedingt fehr häufig eine vollftändige operative Entfernung des verlegten Huges, weil eine im Unschluß an die Berletung oft auftretende Entzündung auf bas andere gefunde Auge übergreifen und somit eine totale Erblindung hervorrufen kann. Kosmetisch ergibt die Entfernung des verunstalteten Auges und feine Erfepung burch ein fünft= liches dant der hervorragenden Technit in der Anfertigung fünftlicher Augen meiftens ein weit befferes Refultat als feine Erhaltung. Bur Entfernung fleiner Geichofiplitter aus bem Auge, unter anderem auch aus bem Gehinn, bedient man fich mit guten Ergebnissen eines Riesenmagneten (Tafel I, Fig. 5). Das Berfahren ist jedoch insofern nicht gang unbedenklich, als unter Umftanden auch verfucht werden tann, Splitter ju entfernen, die ichablos ber Ginbeilung überlaffen werden fonnten.

Einer besonderen fachärztlichen Behandlung bedürfen unter den Gesichtsverlegungen die Rieferichußwunden, die im jegigen Kriege bei den Räupfen in Schützengraben erschredend häufig find. Sie stellen durch den damit verbundenen Bruch des Riefere (Tajel I, Fig. 6) ftete eine ichmere Berlegung bar; entjeblich find in der Sinficht oft bie Berftummelungen des Befichts durch Artilleriefprengftude. Das Burud. fintendes Bungengrundes, die Unichwellung bes Rehlbedels bedingen eine dauernde Erstidungsgefahr, Die Schwellung der Zunge macht die Nahrungszufuhr sehr schwierig. Die Behandlung im Felde besteht in porläufiger Schienung der Bruchstiide bes Riefers; möglichft fruhzeitig werben die Berlegten gu ben großen facharytlichen Rieferstationen zurudgelchafft. Die ganze Kunft der Ersapbehandlung ist aufgeboten worden, um nach Borbereitung burch gute Rontgenaufnahmen durch Drahtverbande (Tafel I, Fig. 7), Knochennaht und Fixationsschiene (Tasel I, Fig. 8) bas lluseinandermeichen der Rieferbruchftlide gu beheben und wieder eine regelrechte Raufläche gu fchaffen. Dabei werden am meisten die nach einem Abbrud bes verletten Riefers gearbeiteten Schienen aus erhartendem Metall geidatt. Bielfach erfolgt auch hier bei weitflaffenden Brudiftiiden bes Riefers und der damit bedingten Unmöglichleit einer freiwilligen Bulammenheilung ber Bruchftude bie überbrudung Des Defettes durch Einpflanzung einer aus bem Schienbein entnommenen Rnochenfpange. Die Rieferichusbehandlung hat auf diefe Beife hervorragende Ergebnisse erzielt.

Ein sehr dantbares Feld der Tätigleit hat die Chirurgie in ber Befferung und Befeitigung der furchtbaren Befichteveritunnelungen nach Rieferverlegungen gefunden und hier durch bie in borguglicher Beife entwidelte Narbenplaftit außerft fegensreich wirfen tonnen, indem fie den betlagenswerten Opfern folder Bermundungen bie Bege gur menfclichen Be-

fellichaft wieder geoffnet hat.

Die Salsverlegungen wirten burch die Mitverlepung der zu beiden Seiten des Salfes verlaufenden großen Blutgefäße und Rerven vielfach fofort töblich. Es find jedoch, und zwar durchaus nicht fo felten, wie man annehmen möchte, Durchichiegungen bes Salfes beobachtet worden, die außer einem fleinen Gin- und Musichuß leinerlei fonftige Ericeinungen aufwiefen. MIS ichwere Berlepungen, wenn fie nicht gleich ibblich find, muffen in ber Regel bie Berlegungen bes Salsmarts bei Birbelfaulenfcuffen bezeichnet werden, weil mit ihnen, je nach dem Grabe ber Mitbeteiligung des Maris, eine mehr ober minder ausgebehnte Lähmung famtlicher Rerven ber oberen und unteren Körperhälfte verbunden ift.

Die Bermundungen des Rehllopfes und ber Quftröhre tonnen, wenigftens bei Gouffen aus nicht zu naber Entfernung, berhaltnismäßig gunftig fein wegen der Rleinheit ber Bunben; bei denen ber hinter der Luftrohre liegenden Speiferohre besteht ftets in erhöhtem Grabe die Gefahr einer Infeltion der Bunde. Das Wefentliche in ber friegechirurgiichen Behandlung ber Speiferohre ift beren fruhzeitige Musichaltung burch Unlegung einer Magenfiftel. Gine besondere Eigentümlichleit meifen bie Bermun-Dungen ber Luftröhre infofern auf, als man bei ihnen, ebenjo wie bei ben Bruftichuffen, ein Gindringen bon Luft in die die Bunde umgebenben Beichteile feftftellen tann, mas in ben meiften Fallen harmlos ift, aber für die Bermundeten recht qualend fein tann.

Bei ben Bruftichuffen ift zu unterscheiben zwifchen Berlegungen ber Lunge und bes Bergens. Die Behandlung ber Lungenfcuffe in ben erften Tagen nach der Berlegung enticheidet vielfach bas Schidial Des Bermundeten; etwa 25 Brogent fterben auf bem

Schlachtfelb an ihren Bunden. Die Rleinfaliber-(Infanterie-) Geichoffe durchschlagen vielfach glatt die Lungen; berartige Berwundungen machen zum Teil von Anfang an flinisch einen außerft gunftigen Gin-brud. Schon am ersten ober zweiten Tage laufen Die Bermundeten herum und glauben nicht an die Schwere ber Berletung, weil fie fait gar feine Schmerzen und nur sgang wenig Blute im Auswurf haben. Derartige Falle rechtfertigen die Lehre von der Gutartigteit der Lungenschüffe durch das moderne Infanteriegefcob, beren Lungenichädigungen innerhalb weniger Tage geheilt sein können. Im Gegeniat bazu find die Berletungen durch Artilleriegeschof oft hoffnungs. los. Die ausgedehnten Berreigungen und ftarten Blutungen in die Luftwege oder ben Bruftfellraum haben allermeist den Tod innerhalb der ersten zwei Tage gur Folge. Doch find gerade bie ichweren Lungen. fouffe auch oft ein fehr bantbares Objett für die Behandlung in ben Sanitäteformationen ber borberen Linie. Bollige Korperruhe fowie hebung und Starfung der Bergtätigteit und der allgemeinen Rrafte find Saupterfordernis. Diefe Tage ber völligen Rube wirfen bei einer großen Ungahl Bermunbeter birett lebensrettenb. Bedrohliche Komplitationen tonnen bann eintreten, wenn fich der Bluterguß im Bruftfellraum infiziert und es badurch zu einer Bereiterung bes Erguffes tommt, was häufig nach Schrapnellverlegungen beobachtet wird. Dann tommt nur operatives Eingreifen in Frage. Neben biefen Schufverlegungen ber Lunge find auch beren Stichverlegungen gu ermahnen, bei benen in ber Regel mit einer abwartenden Behandlung, d. h. in der hauptsache mit Rube, gute Erfolge erzielt werben.

Auger der Lunge ift bei Bruftverletzungen bas Berg gefährbet. In ben meiften Fallen werden die Bergichuffe und mobil auch die großeren Stichver-legungen sofort toblich wirten. Aus ber eigentlichen Bergwunde bringt bas Blut in ben bas Berg umgebenden Bergbeutel und führt dadurch unter Umftanden zu einer Eigentamponade der Bergmustelwunde, die zu erheblichen Störungen ber Bergtätigleit und eventuell gum Tode führt. Die Rühnheit ber Chirurgen ift nicht Davor gurudgeichredt, Operationen am Bergen borgunehmen. Schon in Friedenszeiten murde hin und wieder über die Raht der Bunde eines ichlagenden Bergens und deren guten Erfolg berichtet. Im Striege ift natürlich zu berartigen Gingriffen weit öfter Gelegenheit gewesen, ba auch arztliche hilfe viel eber zur Stelle mar. Und fo ift schon eine gange Reihe bon Bergverlegten beobachtet worden, die durch Raht bes aus bem Bergbeutel vorgezogenen ichlagenden Herzens geheilt wurden. Dazu bedarf es natürlich einer ganz besonders feinen Technit und schnellen Handelns. Dieser wohlausgebildeten Technit ist ce denn auch unter anderem gelungen, fogar eine Schrapnelllugel, die, wie rontgenologisch festgestellt murde, in ber Berglammer frei beweglich umherwirbelte, ope-

rativ mit bestem Erfolge zu beseitigen.

Richt jede Bermundung des Bruftforbes, felbit wenn Gin- und Musichuß borhanden find, geht mit einer Berletung ber Lungen oder bes Bergens, überhaupt ber vom Brufttorb eingefdloffenen Teile, einher. Es find dies die nicht fo fehr feltenen Falle, wo das Beichof beim Gindringen auf eine Rippe auftrifft. auf diejer um den Brufitorb herumläuft, um aus den Beichteilen bes Rudens wieder auszutreten. Das Fehlen jeglicher Symptome, wie Blutauswurf, Suftenreig, Atennot, weift auf die Gigenart folder Berletjungen bin, die bann natürlich in der Regel als ichoffes aus ber Sarnblafe beim Barnlaffen beobachtet

leichte angufprechen find.

Große Wandlungen haben in diesem Kriege die Anschauungen über die bei Bauch verwund ungen, sowohl bei Schuß- wie bei Stichverwundungen, einzuichlagende Behandlung erfahren. Unter den Begriff der Bauchschüffe fallen nicht die Bauchdedenichtiffe, die nur als Beichteilschüffe zu gelten haben. Vielmehr zöhlen dazu nur die Berwundungen, bei denen nach Lage des Sin- und des Ausschuffes oder nach den klinischen Cricheinungen einer Darmverlagung die Beteiligung der Bauchhöhle sicher ift.

Neben ben Berlegungen bes Magen-Darmtanals fommen, innerhalb des Bauchfellraums liegend, die der Leber, Dill und der Blafentuppe, außerhalb diefes Raumes die der Nieren in Betracht. Außer den genannten gibt es auch Schuftverlegungen, die Ein-und Musichuß zeigen, aber ohne Berlegung eines Organs ber Bauchhöhle einhergeben. Das therapeutische Sandeln bei ben Bauchverwundungen mar in den früheren Rriegen beeinflußt durch die Furcht vor der Infektion. Man icheute fich vor operativen Gingriffen, weil man befürchtete, die vielleicht an dem Sige der Bermundung fich abkapielnde infektioje Giterung durch eine Operation zu ftoren, über die Bauchhöhle auszufaen und badurch eine allgemeine Bauchfellentzundung bervorzurufen. Geitütt murbe biefer Glaube an die Richtigkeit einer Behandlung, die jedes aktive Borgeben unterließ, durch die Beobachtung, bag in dem Bauchfell ein zwar enwfindlicher, aber auch machtiger Schut bem Organismus gegeben ift, ber bor allem die Fähigleit besitt, burch Bertlebungen eine eventuelle Eiterung wie in einer Rapfel zu verichließen. Durch die auf der Grundlage der Ajeptit aufgebaute tubne Urt bes dirurgifden Borgebens auch bei nicht aseptischen Wunden wurden hinfichtlich der Behandlung von Bauchverletjungen neue Regeln aufgestellt. Und jo ist man im Gegeniat zu der früheren tonfervativen Behandlung berartiger Berlegungen in diefem Kriege wohl allgemein zu dem aktiven Vorgehen übergegangen, vorausgesett natürlich, daß die ortlichen Berhaltniffe folche Gingriffe rechtfertigen. Unzweifelhaft find diefer Unschauung, bei den Bauchwunden möglichft frühzeitig zu operieren, große Erfolge beschieden gewesen, und es ift ale ein großer, jegensreicher Fortichritt der modernen Kriegschirurgie zu bezeichnen, daß sie von dem früheren Dogma, derartige Bermundungen als ein noli me tangere anzusehen, abgegangen ift. Die Borherbestimmung des Ausgangs der Bauchschüsse, wenn sie mit Berlegungen der Bauchorgane einhergeben, ift mehr oder minder immer etwas zweifelhaft und im weitesten Mage abhängig von dem Ausbleiben oder Eintreten einer Bauchsellentzündung. Die beste Prognose bieten mit die Schuffe der Oberbauchgegend mit Leberverlegung, jobald es gelingt, der Leberblutung, der ein großer Teil der Bermundeten erliegt, Berr zu werden. Die Wefahr ift jedoch damit für den Bermundeten teineswegs endgültig vorüber, da als Spätfolge Lebernetroje und eiterung auftreten tonnen. Die Magen = darm - und Blasenverlegungen find binfichtlich ihrer Schwere in hohem Dage von dem Fullungs. grad diejer Organe abhängig. Beionders die Schuffe, Die die gefüllte Blafe treffen, haben eine furchtbare Spreng virfung. Der Nachweis des Beichoffes in der Blafe bei gutartigeren Bermundungen und feine Entternung geschehen mit bilfe eines Spiegelfatheters; doch ift auch von felbit erfolgende Entleerung des Be-

worden. Entleerte Darmidlingen vermögen bem Beichog auszuweichen, und auf diese Beise tommen bann Die obenermähnten Berletungen bes Bauches zustande, die teine Schädigung des Bauchinhaltes bei bejtebendem Gin- und Ausschuß aufweisen. Berlegungen des Mastdarmes führen, wenn fie innerhalb des Bauchfells erfolgen, wohl meist zu rasch tödlich endenber Bauchfellentzundung; eine üble Beigabe ift bie dabei häufig auftretende ftarte Blutung. Um fo mehr wird deshalb auch bei Dlastdarmverlegungen frühzeitiges operatives Borgeben geforbert. Schufmunben der Rieren und der Milg, von denen vor allem die der letteren schwere innere Blutungen verurfachen, werden vernäht, wenn fie mehr oder weniger geringfügig und glatt find, bei ausgedehnter Bertrummerung des betroffenen Organes bedingen fie deffen operative Entfernung. Es ift natürlich, daß für alle Operationen, die an den Bauchorganen vorgenommen werden, abgesehen von dem Buftande bes Berletzten und der Schwere der Berwundung, als Grundbedingung des Erfolgs die Forderung befteht, nur dort gu operieren, wo die außeren Berhaltniffe ein fachgemäßes Urbeiten ermöglichen, b. h. wo bie erforderliche spezialdirurgische Silfe zu Gebote ftebt und gleichzeitig der Operationeraum bementsprechend eingerichtet ist. Daß vor allem die Erfüllung der letteren Forderung fehr oft auf Schwierigkeiten stößt, ist ohne weiteres einleuchtend, aber in hervorragender Weise ist in vielen, selbst vorderen Sanitateformationen biefer Forderung burch fast ingenibs zu nen-nende Improvisationen Rechnung getragen worden. Und fo tonnte auch die weitere Bedingung, die feitens der Mehrzahl der Kriegschirurgen an ein operatives Borgeben bei Bauchverlegungen gefnüpft wurde, nur dann die Operation vorzunehmen, wenn ber Berwundete innerhalb ber erften 12 Stunden nach ber Berletung in dirurgische Behandlung fame, erfüllt werden. Wegenüber den Berlegungen ber großen Gefäße der Bauchhöhle ist jede Therapie in der Regel machtlos, da fie binnen turger Beit jum Tobe durch innere Berblutung führen.

Bu den Berletungen des Rumpfes gehören auch die ber Birbelfaule, von denen die der Salewirbelfaule weiter oben (S. 303) ermähnt worden find. Neben den einfachen Erschütterungen des Rückenmarts, die ohne eigentliche Berlegung zu volltommenen, aber vorübergebenden Lahmungen ber Gliedmaßen führen, merden Beritörungen des Rückenmarks durch Kombreision infolge Blutung, Wirbelbrüche und glatte Durch trennung beobachtet. Die meiften Wirbelfaulenichuffe (Tafel I, Fig. 9: Stedichuß im Wirbelkanal) mit Schädigung des Rüdenmarks find fehr schwere und traurige Berletungen, die ein qualvolles, meift einige tage-, oft aber auch wochenlanges Krankenlager verurfachen. Die ausgedehnten Lähnungen beider Beine. der Blafe und des Maftdarms bei Berletungen des Brustmarks gehen glücklicherweise oft mit vollständiger Gefühllofigteit einher, oft aber auch verursachen sie ziehende Schmerzen stärkter Art, die taum zu betampfen find. Der Tod wird durch die Berlegung bes Bruft- oder Lendenmarts nur felten herbeigeführt; erit die durch die Lähmungen bedingten Romplitationen geben diefen für die Bermundeten erlofenden Musgang. Alle operativer Gingriff wird für gewiffe Fälle Die Eröffnung bes tnöchernen Birbeltanale empfoblen, um unter Umftanden brudentlaftend (bei Blutungen, Quetichungen) zu wirten, mehr aber aus bem Gebanten heraus, tein Mittel unversucht zu laf- benen allen bas Prinzip gemeinsam ift, mittels Zuges fen, als in der hoffnung, baburch wirkliche Beil-

erfolge zu erzielen.

Babllos find bie Falle ber Schufverlegungen der Gliedmaßen und Gelente. Bon ben einfachen Weichteilschüffen ohne jede Anochenverlegung abgesehen, find alle Arten ber Knochenverlegung vom glatten Durchschuß bis jum Knochenbruch mit ausgedehntester Beriplitterung und vollständiger Abreigung der Blieder beobachtet. Außer den Schadelverletungen gibt es wohl faum ein dirurgifches Bebiet, das in foldem Mage auf das Rontgenbild angewiefen ift und auch von ihm Gebrauch macht, wie bas der Bermundungen ber Gliedmagen. Und für teines ist das Röntgenbild auch von folch ausschlaggebender Bedeutung für die einzuschlagende Therapie wie für diefes Bebiet. Es braucht babei nur baran erinnert zu werden, daß ohne das Röntgenbild die Beurteilung unmöglich ift, ob durch den angelegten Berband die zu einer guten Beilung erforderliche Stellung ber Bruchenden gewährleistet ist und bamit ein gutes funktionelles Ergebnis erwartet werden tann.

Die hilfeleiftung ber vorberften Sanitateforma. tionen tann bei diefen Berletungen bezüglich ber Bruchbehandlung nur in provisorischer Schienung (Tafel II, Fig. 1 und 2) bestehen, da die Röntgenkontrolle dort nicht vorhanden ift und berartige Berletungen ftets einer längeren Behandlung in ftehenden Lazaretten bedürfen. Die erfte Tätigleit beschränkt fich außer diefer Schienung auf die notwendige Bundverforgung, unter anderem Umputationen vollständia Berichmetterter Blieber und vor allem Stillung ber vielfach gefahrdrohenden Blutungen aus den gro-Ben Gefäßen durch beren Unterbindung ober Raht. In der Hauptsache kommt es darauf an, die Berwunbeten transportfähig zu machen. In ber Regel wer-ben es die heimatlagarette fein, welche die weitere Berforgung und Behandlung übernehmen.

Die Lochschüffe, gewöhnlich bei großer Schufentfernung, bestehen meift in einer einfachen, mehr ober weniger glatten Durchlöcherung des Knochens, wobei vielfach von dem Schuftanal weite Ginriffe in den Anochenschaft ausgehen. Berschiebung der Anochenftude fommt dabei faum vor. Undere bagegen bei ben eigentlichen Schugbruch en, bie eine vollftanbige Durchtrennung des Knochenschaftes mit jum Teil ausgebehnter Splitterung (Tafel II, Fig. 3) zur Folge haben, wie fie besonders bei Rahichuffen auftritt. Granatverlegungen führen ebenfalls in der Regel zu starter Splitterung des Knochens und ausgedehnter Zerreißung der Muskulatur. Häufig sind gewaltige Beichteilbefelte mit weiter Freilegung bes verletten Rnochens; auch dirette Abichuffe von Gliedmaßen find beobachtet. Bei Schrapnellschüffen bleibt wegen ihrer geringen Durchichlagsfraft vielfach bas Beichog iteden und gertrummert ben Knochen niehr ober weniger ftart (Tafel II, Fig. 4). Stedengebliebene Beichoffe aus Rleinkaliber find meift beformiert und konnen baburch unter Umftanben zu Bermechstungen mit

Dumdumgeichoffen Beranlaffung geben. Durch den Mustelzug tritt bei den Kontinuitätstrennungen ber Knochen eine verschieden ftarte Ber-Schiebung der Bruchenden, set es seitlich, sei es in ber Länge, ein, wodurch eine Berfürzung bes betreffenben Gliebes verurfacht wirb. Diefe Berfürzung ju beheben, ift die Aufgabe ber endgültigen Behandlung in den Beimatlagaretten. Bewirft wird bies durch die Stredverbande der verschiedensten Urt, burch Gewichtsbelaftung die Bruchenden derart einander zu nähern, daß nicht nur die infolgebeffen befte und ichnellite Beilung erzielt, fondern auch die entftandene Berkurzung restlos behoben wird. Die seitliche Berturgung fucht man babei burch entiprechenben Bug und Gegenzug zu bekämpfen (Tafel II, Fig. 5). Leiber ist dies Ibeal jeber Bruchbehandlung in manden Fallen unerreichbar. Je nach bem Grabe ber Längeverschiebung ift bas am Bugverband angehängte Bewicht berichieden groß. Bur Behebung großer Berturzungen ift, da die gewöhnlichen Beftpflafterzugverbande nicht genügend wirften, icon zu Friedenszeiten unter anderem die Durchnagelung des unteren Bruchendes angewandt worden, mit der infolge der Möglichleit größerer Gewichtsbelaftung gute Erfolge erzielt werben. Für die hochgradigen, durch die Durchichiegungen verurfachten Berichiebungen ift fie bei den Rriegsverlegungen jest wieder fehr empfohlen worden. Operativ wird ber bereits mit Berfürzung geheilte Rnochen wieder verlangert,

indem an einer gesunden Stelle des

Durchmeißelung (Textfig. 2 u. 3 fcematifch) porgenommen wird und die gebildeten Trep. penftüde aufeinandergefest werden. Bur

Bermeidung feitlichen ber Verschiebung und zum Feftbalten der gewünschten Ber-



Sig. 2 unb 3. Operativer Musgleich von Gliebverfürzungen (fcematifc).

langerung wird eine zu einem Ring geschloffene Rette um die beiden Knochenspangen gelegt. Als weiteres Mittel zur Berlangerung bienen ferner fogenannte Distrattionstlammern (Tafel II, Fig. 6). Bei biefen Berbanden wird ber Bug burch bie zu beiden Seiten bes gebrochenen Bliedes ober- und unterhalb der Bruchstelle eingegibiten Rlammern burch einfaches Drehen von in Sulfen laufenden Gewindestäben bewirtt. Doch find vor allem der erften Urt der Behandlung bestimmte Grenzen gezogen. Unterarm- und Unterichenkelbrüche mit Berlegung nur eines Anochens ichienen fich oft in fich felbit durch den gefunden zweiten (Tafel II, Fig. 7). Die Gefahr bes Rufammenwachiens beider Knochen, die beim Unterarm zur Unmöglichkeit der Drehbewegungen der Hand führt, liegt aber nabe.

Bon großer Bedeutung ift bei ben Anochenschüffen die Frage der Infettion. Schugbriiche find ftets tomplizierte Brüche, d. h. folche, die mit Beichteilwunden einhergeben. Die Bahl ber Infettionen berartiger Bunden ift im Rriege eine erfchredend hohe; vor allem find Granat- und Nabichuffe mit ftarter Beichteilzerreißung fast ausnahmslos infiziert. Dadurch ist bie Behandlung insofern vorgeschrieben, als neben einer guten Stellung ber Bruchenden auch für bie Beichteilmunden gu forgen ift. Bu diesem Zwede wird entweder in dem bei ben frifchen Schugbruchen meift angewandten Bipeverband eine freie Stelle, » Fenfter«, gelaffen, oder man verbindet die ober- und unterhalb der Bunde angelegten Teile des Gipsverbandes durch Eisendrahtbügel, wodurch ein bequemes Versorgen der Bunden ermöglicht wird. Dabei wirkt die absolute Auhigstellung der gebrochenen Glieder durch den Gipsverband zur Bekämpfung der Infektion und der Verhütung ihrer weiteren Ausdehnung sich ungemein segensreich. In gleicher Weise ist dies der Fall bei den Gelenken, die der Gefahr einer Infektion, auch wenn das Gelenk nicht selbst getroffen ist, sehr ausgesetzt sind. Denn durch einen den Anochenschaft in der Nähe eines Gelenkes treffenden Schuhwerden Spalken dis in die Gelenkstreffenden Schuhwerden Spalken die Infektionskeine von der Wunde in das Gelenk eindringen. Derartige Gelenkinsektionen und Eiterungen sind durchweg als schwer anzusehen und ersordern streng chrungssche Behandlung. Der Ausgang ist recht häusig wenig erfreulich, da es meist zu Versteisungen der Gelenke kommt, falls nicht weitergehende Operationen, Ausschuedung der Gelenkes oder auch Amputationen, notwendig werden.

Gine oft recht mubfame, viel Zeit in Unspruch nebmende und den beften Willen des Berletten gur tatigen Mithilfe erforbernde Behandlung gebührt den Folgen berartiger Anochenverlegungen. Infolge der unbedingten Auhelagerung der verletten Gliedmaßen tritt ein oft hochgradiger Schwund der Musteln ein; die in den Berband eingegipften Gelenke zeigen eine mehr oder minder große Steifigfeit, und ihre Funttionsherstellung ist vielfach außerst schmerzhaft, weswegen die Belenke von den Rranken oft über Bebuhr und zum Schaben ber Gebrauchsfähigfeit geschont werden. In ber Beseitigung bieser Rachfolgen hat sich bie Berbindung ber mobernen Chirurgie und ber Orthopadie baw. ber mechanischen Chirurgie mit glangendem Erfolge bewährt. Die in Friedenszeiten gemachten Erfahrungen, die vielfachen Berbefferungen in der Behandlung der Extremitätenverlepungen tommen jest ben Kriegeverletten zugute. Die unblutigen mechanischen Behandlungsmethoden bestehen besonders in der Unwendung von verschiedenen Berbänden, Apparaten und der sogenannten funktionellen Therapie. Alle wichtige hilfemittel biefer modernen unblutigen (mechanischen) Chirurgie dienen die mannigfachen Urten der Mechanotherapie (der fogenannten Heilgymnastif), Wassage, Baber und Elektrizität. Besondere, mit solchen Upparaten ausgestattete Sale find in ben großen Reservelagaretten und Rrantenhäufern oder speziellen Banberinstituten — so benannt nach dem Schweden Bander, der fich um den Ausbau und die Ginführung ber Apparate außerst verdient gemacht hat — eingerichtet. Da jedoch biese passiven Bewegungsübungen nicht ausreichen würden, muffen fie durch attives Mitarbeiten ber Bermundeten, am zwedmäßigften in ihren Berufen, foweit bies angangig ist, unterstütt werden, sei es nun, daß die Berwundeten gur Gartenarbeit oder in ben bei vielen Lazaretten eingerichteten Werkstätten mit herangezogen werden.

Sind infolge der ausgebehnten Zertrümmerung der Knochen, bei der jede weitere schonende Behandlung aussichtslos erscheint und zudem die in der Regel damit verdundene starle Siterung die Kräfte des Herzens immer mehr schwächt, Amputationen der Giedmaßen notwendig gewesen, so erfolgt deren Ersat durch lünstliche Glieder, in deren Herstellung es die nuoderne Technit zu hervorragenden Leistungen gebracht hat. Ostmals ist ein solches fünstliches Glied für die Arbeitsfähigkeit von weitaus größerem Wert als das erhalten gebliebene, aber verkrüppelte und da-

burd unbrauchbare natürliche.

Bei den Berletzungen der Nerven und Gefäße hat bie im Frieden bereits ausgebildete hirurgische Technik der Naht dieser Gebilde nun ebenfalls reiche Frückte getragen. Das ist von besonderer Wichtigkeit, da nach Durchschiffen der Nerven die von diesen versorgten Teile gelähnt sind, weil die Nervenleitung zu ihnen unterbrochenist. Durch Wiedervereinigung der Nervenstümpfe mittels der Naht und durch eine, allerdings viel Geduld erfordernde, elektrische Nachbehandlung können diese Lähmungen mitunter gänzlich behoben werden. Die gleiche Wichtigkeit kommt auch der Gefäßnaht zu, wenn man bedenkt, daß durch das Aufhören der Blutzusuhr, wie es die einsache Unterdindung der Gefäße zur Folge hat, die abhängigen Teile der Ernährung beraubt und dadurch brandig werden können.



Sig. 4-17. Dumbumgefcoffe.

Berwundungen, die zum ersten Male in diesem Kriege beobachtet wurden, sind durch die Fliegerspfeile (Tasel II, Fig. 8) bedingt. Beim Herabfallen aus großer Höhe haben sie eine enorme Durchschlagstraft und (in allerdings nur wenig zahlreichen Fällen) recht schwere Berlegungen hervorgerufen.

Befonbers grauenhafte Bermundungen verurfachen bie bon ben Englandern in Gebrauch genommenen Dumbumgefcoffe (Tertfig. 4-17), beren Unwendung im Kriege jeder Bollterrechteregel ins Ge-ficht ichlagt. Durch beim Auftreffen explofionsartige Wirtung bes Beschoffes, bas auf die mannigfachste Art feines harten Mantels beraubt ift und badurch den weichen Bleikern zum Herausschleubern bringt, werden die zum Teil entsetlichen Zerreißungen (Tafel II, Fig. 9) im Körper verursacht. Die Franzosen sind in dieser hinsicht die gelehrigen Schülerihrer bumanen « Berbundeten, und auch in ber ruffifchen Urinee find Hohlgeschoffe aus Blei ohne Mantel im Gebrauch, bie den Dumdumverlegungen abnliche Bunden verursachen. Es können jedoch auch Bollmantelgeschoffe, wenn fie aus der Nähe oder als Querfclager oder Mantelreißer auftreffen, Bermundungen hervorrufen, wie fie die Dumdungelchoffe erzeugen. Die Feststellung, welche Urt von Geschoffen verwendet worden ift, lediglich nach bem Mussehen ber Bunbe, hat also ftets mit Borficht zu geschehen.

über die hier nur ein knapper überblick gegeben ist, ihrem immer weiteren Ausbau auf Grund der mehrjährigen Erfahrungen und Beobachtungen, für die ein so großes Material zur Verfügung stand wie nie zuvor, ber Nugbarmachung ber technischen Errungenschaften in weitestem Maße ift es benn auch gelungen, einen hoben Brogentfat ber Bermundeten wieder ge-

Den Fortschritten ber modernen Rriegschirurgie, heilt hinausziehen zu laffen — einen Brozentsat so hoch, wie man ihn vordem nicht für möglich gehalten hätte und wie er in keiner anderen Urmee auch nur annähernd erreicht worden ist. So war es möglich, immer wieder tampferprobte Krieger ins Geld zu schiden und den gewaltigen Menschenbedarf, den diefer Krieg erforberte, zu beden. Ein unvergängliches Ruhmesblatt der deutschen Kriegschirurgie!

# Seuchenbekämpfung

von Professor Dr. D. hetich, Oberstabsarzt im Rriegs= ministerium in Berlin

Die Erfahrung aller Jahrhunderte hat gelehrt, daß Seuchen in den friegführenden Beeren und in der Bevölferung der von ihnen befegten Bebiete besonders günstige Bedingungen für ihre epidenische Ausbreitung finden. Den Errungenschaften ber arztlichen Forschung ist es zu danken, daß wir heute den verheerenden Wirkungen der Seuchen nicht mehr machtlos gegenüberstehen, sondern die hohen Berluste an Menschenleben und Gefechtstraft, die in ben früheren Kriegen den Armeen durch übertragbare Krankheiten zugefügt wurden und welche die Berlufte burch die feindlichen Waffen um ein Mehrfaches übertrafen, vermeiden können. Die Grundfage, nach denen bei Seuchenausbrüchen verfahren wird, feien im folgenben in ihren wesentlichsten Bügen turz besprochen. Es foll dabei von der Aufzählung derjenigen, in ihrer Birtfamleit leineswegs zu unterschäßenden Magnahmen abgefeben werben, die icon in feuchefreien Beiten zu treffen find, um die Ausbreitung von Krantheitserregern zu verhüten und die Truppen gegen

biefe widerstandsfähig zu erhalten. Die Brundlage der modernen Seuchenbekämpfung ist die genaue Kenntnis der Infeltionserreger, ihrer Berbreitung im Körper und in der Außenwelt, sowie bie möglichst sichere und schnelle Feststellung nicht nur der Kranten, sondern aller Bersonen, welche bie Rrankheitskeime weiter zu verbreiten imstande find. Eine schnelle Eindämmung ber Seuchen gelingt in ber Regel nur bann, wenn ber Anstedungsstoff noch teine weitere Berbreitung gefunden hat. Es fommt also gang besonders darauf an, daß die ersten Fälle ber Rrantheit fruhzeitig ertannt werben. Dagu gehört, daß icon von allen feuchenverbächtigen Ertrantungen dem Urzt und von diefem den Sanitätsbehörden Delbung erstattet wird, bamit die nötigen Ermittlungen und Untersuchungen unverzüglich ausgeführt werden tonnen. Die fichere Feststellung, ob es sich in der Tat um eine übertragbare Krankheit handelt, kann nur durch die bakteriologische oder mitroftopische Untersuchung erbracht werben. Der Urat muß miffen, welche Musscheidungen ober Rorperfluffigleiten die Erreger ber mutmaglich vorliegenden Rrantheit enthalten, und banach geeignetes Untersuchungsmaterial auf bem schnellsten Bege und in zwedmäßiger Form und Berpadung an die nächstgelegene batteriologische Untersuchungestelle einfenben. Die weiteren Ermittlungen, die fich auf die bisherige Ausbreitung der Infeltion und besonders auch auf die Unstedungequellen und die übertragungemege au erstreden haben, werben zwedmäßig an Ort und Stelle burch einen Arzt (Sygieniter) geleitet, ber auf

Grund besonderer Ausbildung in der Beurteilung der epidemiologisch wichtigen Fragen erfahren ift.

Die Magnahmen, die zur Abgrenzung des Seuchenherdes geeignet find, dürfen aber nicht hinausgefcoben werden, bis jene Ermittlungen abgefchloffen find und das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung bekanntgegeben ift. Sie find vielmehr ichon auf den begrundeten Berdacht hin fogleich zu treffen und erft aufzuheben, wenn es feststeht, daß der Berdacht unbegründet mar. In erfter Linie haben diese Daßnahmen in der Absonderung aller Rranten und Krantheitsverdächtigen zu bestehen. Unter Rrantheitsverdächtigene find dabei diejenigen Berfonen zu verfteben, deren Krantheitserfceinungen noch nicht so deutlich ausgeprägt sind, daß sie als seuchenkrank mit Sicherheit anzusprechen wären, bei denen aber in Rücksicht auf die in ihrer Umgebung borgetommenen ernfteren Erfrantungsfälle mit mehr ober minder großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden tann, daß fie die Erreger ber Infettion aufgenommen haben. Die weitere Beobachtung ber Kranken und die bakteriologische Untersuchung ihrer Ausscheibungen werben dann bald zur Entscheibung führen. Die Kranken und die Krankheitsverdächtigen find getrennt voneinander in Lazaretten oder besonberen Krankenstuben unterzubringen und erhalten besonderes Pflegepersonal, das über den Zwed der Absonderung und die übertragungsgefahr eingehend unterrichtet fein muß. Wenn bei einem ber Derbachtigen durch die weiteren Untersuchungen festgestellt ist, daß er tatsächlich seuchenkrant ist, so wird er unverzüglich zur Gruppe ber » Aranken« übergeführt, bamit er nicht unter Umftanden gur Unftedungsquelle für folche Berbächtige wird, bei benen sich ber Berdacht nachher nicht bestätigt

Außer den Kranken und Krankheitsverdächtigen muß nun aber noch einer weiteren Gruppe von Berfonen befondere Aufmertfamteit geschentt werden, ben Unstedungsverdächtigen. Das find Leute, bie zu den Ertrantten in nahen Beziehungen geftanben haben, Stubenkameraden von ihnen waren, unmittelbar neben ihnen ichliefen ufw. Sie weifen noch teinerlei Krankheitserscheinungen auf, konnen also auch nicht als »frantheitsverbächtig« gelten, aber wegen bes engen Bufammenlebens muß die Unnahme gerechtfertigt erscheinen, daß sie schon mit dem Unstedungsstoff vor der Absonderung ihrer tranten Kameraden in Berührung tamen, und bag nur die Beit noch nicht abgelaufen ist, die bei allen übertragbaren Krantheiten von ber Aufnahme ber Infeltionserreger bis jum Musbruch erlennbarer Rrantheitserscheinungen berftreicht. Diefe Entwidlungszeit (Intubationsdauer) ist je nach der Eigenart der Erreger bei den einzelnen übertragbaren Krantheiten eine gleichbleibende ober wenigstens nur in verhältnismäßig engen Grenzen

Digitized by Google

idmankenbe Größe. sind ebenfalls abzusondern — natürlich wiederum itreng getrennt von den Kranken und den Krankheit&= verdächtigen —, und zwar so lange, bis die regelrechte Entwidlungsbauer ber betreffenden Infektionsfrantheit nach dem Auftreten bes letten Erfrantungs. falles verstrichen ist und bis man auch sonst die überzeugung gewonnen hat, daß sie gesundheitlich einwandfrei sind. Man muß im Auge behalten, daß ber Zweck ber Absonderung Diefer Leute nur der ift, Die Verbreitung der Krankheitserreger, die etwa von den schon Infizierten ausgeschieden werden, zu verhüten. Es mare also verfehrt, 3. B. bei einer Benidftarre- oder Diphtherieepidemie die Unftedungsverdächtigen, die doch feinerlei Kranfheitsericheinungen zeigen, streng im Zimmer zu halten. Dadurch würde, namentlich bei eiger Belegung, die Ausbreitung ber Seuche nur gefordert werden, wenn sich wirklich Infizierte unter jenen Leuten befinden. Man laffe die Anstedungsverdächtigen also ruhig an die freie Luft, wo erfahrungsgemäß die Gefahr einer Berichleppung ber Infektionverreger viel geringer ift als in engen Stuben, beschäftige fie in zweckmäßiger Beife, laffe fie - getrennt von den unverbaditigen Teilen ber Truppe — Dienst tun, stelle sie aber unter besonders forgfältige ärztliche Bevbachtung. Durch wiederholte Belehrung über den Grund der Absonderung und die Notwendigfeit der fofortigen Befanntgabe etwaiger Krankheitserscheinungen, durch häufige Gesundheitsbesichtigungen und Temperaturmessungen wird man Infizierte bald herausfinden und der Seuchenstation überweisen können. Blanmäßige batteriologische Untersuchungen find bei der Kontrolle der Unstedungs. verdächtigen von besonderem Wert, um schnell ein Urteil über ben icon erreichten Grad ber Scuchen-verbreitung zu gewinnen. Wir wiffen, daß bei einer gangen Reihe von Infeltionstrantheiten, 3. B. bei Epphus, Ruhr, Genicifarre, Diphtherie, ber Unstedungsstoff sehr oft durch gesunde Reimträger (Bazillenträger, Kollenträger) weitergetragen wird, d. h. burch Berfonen, welche die fpezififchen Seuchenerreger aufgenommen haben, die aber infolge besonderer Widerstandstraft nicht erkranken. Solche Reimträ. ger möglichft frühzeitig und vollzählig zu ermitteln und fie dann durch Albsonderung und Behandlung als Quellen für weitere Infettionen auszuschalten, ist eine wichtige und erfolgreiche Aufgabe der batteriologischen Untersuchungsstellen.

Bas hat nun mit den ermittelten und abgesonberten Kranten und Reimträgern zu geschehen? Wittpeinlichster Gewissenhaftigfeit muß dafür gesorgt werden, daß die von ihnen ausgeichiedenen Krant. heitserreger fogleich unichadlich befeitigt werden. Bei den Kranten, die fich in Lagarettbehand- deren Durchführung zu überwachen. Bor allem lung besinden, lagt fich das unschwer erreichen. Alle muffen fie aber von Beschäftigungen ferngehalten Entleerungen des Rranten, feine Bafche und Aleidung, die mit folden in Berührung getommen fein tann, und etwa bei ihm gebrauchte Berbanbstoffe muffen fogleich beginfiziert werden, und zwar regelmäßig und nicht nur fo lange, wie der Krante wirtlich frant ist, sondern bis er in bakteriologischem Sinne genesen ist, d. h. bis mehrfache bakteriologische Untersuchungen zweifelefrei ergeben haben, baß er Krantheits-erreger nicht mehr ausscheidet. Wir wiffen, daß bei vielen Infeltionstrantheiten die Erreger noch längere Beit nach Ablauf ber Krantheitsericheinungen im Körper fortwuchern können. So werden 3. B. bei gibt es leichteite Fälle, die typische Ericheinungen nicht etwa 4—5 Prozent aller Typhussialle die Typhuss zur Folge haben und das Allgemeinbefinden des In-

Die Unstedungsverdächtigen bazillen noch wochen- oder monatelang in den Darmentleerungen oder im Sarn in großen Mengen und in infeltionstuchtigem Buftande von den Genesenen ausgeschieden, obwohl diese völlig gefund erscheinen und teinerlei Beschwerden mehr haben. Ebenso findetnach dem Ablauf von Diphtherie oder Genichftarre häufig noch lange Zeit eine Ausscheidung ber Rrantheits. erreger mit bem Rafenrachenfefret ftatt. Bei manchen anderen Seuchen liegen die Verhältniffe abnlich. Dan würde fofort neue, gefährliche Infektionequellen ichaffen, wenn man folche Dauerausicheiber vorzeitig aus der Absonderung entließe. Der sfortlaufenden Desinfektion« am Krankenbett, von der bisher die Rede mar, steht die Schlußdesinfettion gegenüber, die nach der batteriologischen Genejung bes Rranten oder nach feiner Berlegung oder nach feinem Tode vorzunehmen ift und fich auf alle von ihm benutten Berate und Bebrauchegegenstände und auf das ganze Rrantenzimmer zu erstreden hat. Der Umfang der Desinfektionsmaßnahmen und die anzuwendenden Berfahren find bei den einzelnen Geuden verichieden. Gie richten fich nicht nur nach ben Wegen, auf benen ber Unftedungsftoff den Rorper verlägt, fondern besonders auch nach der Widerstandsfähigfeit, welche die betreffenden Infeftionserreger den Desinfettionsmitteln gegenüber aufweisen. Der Ruhrerreger z. B. findet fich nur in den Darmentleerungen und wird demgemäß bei der nötigen Borficht im Rranfengimmer nicht weiter verbreitet, mahrend die Erreger der Tubertulofe, der Geniciftarre, der Diphtherie ufw. mit flugfabigen Getrettropichen, die beim Suften, Diefen und Sprechen entleert werben, auch in der weiteren Umgebung des Kranken verstreut werden. Der Choleraerreger und der Typhusbazillus find durch alle Desinfettionsmittel leichter und foneller zu vernichten als z. B. der Diphtheriebazillus und der Tuberfelbazillus. Befonders hohe Anforderungen find an die Desinfettionsverfahren beim Milgbrand zu ftellen, weil der Milgbrandbagillus außerordentlich widerstandsfähige Dauerformen bildet.

Sehr viel schwieriger als bei den in Lazarettbehandlung befindlichen Kranten und Beneienen ift naturlich bei den Dauerausscheidern und den durch die batteriologische Untersuchung ermittelten gesunden Reimträgern die Forderung zu erreichen, daß alle ausgeschiedenen Rrantheitserreger durch wirtsame Desinfektionsmaßnahmen vernichtet werden. hier bleibt wegen der oft recht langen Dauer diejes Buftandes und der Unmöglichkeit einer dauernden Abjonderung nichts anderes übrig, als die betreffenden Berfonen über die Gefahren eindringlich und wiederholt ärztlich zu belehren, die fie für ihre Umgebung bilden, ihnen eingehende Berhaltungemagregeln zu geben und werben, durch die fie für die Allgemeinheit gur In-feltionsquelle werden. Man barf 3. B. Typhusbazillenträger nicht in Rahrungemittelbetrieben beschäftigen oder Lehrer, die Diphtheriebazillen ausicheiben, Unterricht in der Schule erteilen laffen. Dan muß fich darüber flar fein, daß trop alledem Infeltionsstoff in einem gewissen Umfange von folden Personen ausgestreut wird. Noch viel wichtiger und unvermeibbarer ift aber die Berbreitung von Krantheitserregern durch unerkannt gebliebene Leichtfranke und Keimträger. Bei allen Infeltionstrantheiten

fizierten so wenig beeinstussen, daß dieser sich nicht meinsame Infektionsquellen eine besondere, trank meldet. Auch wissen wir, daß schon während epidemiologisch äußerst wichtige Rolle. So wissen ber Antubationsbauer der Krantheit, also vor dem Auftreten ernfterer Beichwerden, fehr oft bie Infeltionserreger in großen Mengen aus bem ertrantten Körper ausgeschieden werden. Bei den batteriologischen Umgebungsuntersuchungen wird es trop aller Viühe und Sorgialt auch wohl nur in seltenen Källen gelingen, die Keimträger restlos aufzufinden, bevor ne mit ihren Selreten und Extreten Krantheitsleime in ihrer Umgebung abgesett haben. Da die Ausscheidung baufig nur zeit- und schubweise erfolgt, geben auch mehrfache negative Unterfuchungsergebniffe teine fichere Gewähr dafür, daß die betreffende Berfon wirtlich frei von Infektionserregern ift. Aus alledem geht hervor, daß wir in ber Unigebung eines Seuchenherdes mit einer gewissen Berftreuung bes Infeltionsstoffes pon pornberein rechnen muffen. beionders dann, wenn die ersten Krankheitsfälle nicht rechtzeitig festgestellt wurden und es demnach nicht möglich war, die Seuche im Reime zu erftiden.

Diese Tatsache erschwert zwar die Seuchenbefampfung, macht fie aber feinesmens ausfichtslos. Wenn nur bas Auftreten verdächtiger Fälle in Epidemiezeiten rechtzeitig bekannt wird und in ber nächsten Umgebung diefer Fälle fogleich die nötigen Magnahmen getroffen werben, bann laffen fich ernftere Befahren in der Regel leicht verhüten. Dan foll aber die unertannt bleibenben Seuchentrager nicht unterschäten. Manche Urzte halten die Bedeutung, die heute den Reimträgern beigemeffen wird, für übertrieben und machen in Unlehnung an die früher herrschenden Unschauungen für die Berbreitung und den Ablauf der Epidemien mehr die klimatischen und jahreszeitlichen Berhältniffe, die Bodenbeichaffenheit, den Grund-wafferstand usw. verantwortlich. Diese Unschauungen find falich. Es ift febr wohl möglich, daß Krantheitserreger durch Waffer, Boden, Luft, Nahrungemittel ufm. mittelbar übertragen werden, aber bie Quelle der Infektion ist auch hier schließlich immer wieder ber franke oder wenigstens infizierte Menfch, burch beffen Musicheidungen eben bie Infettionserreger auch in der unbelebten Natur verbreitet werden. Daß burch äußerlich völlig gefunde Reimtrager Epidemien verursacht werden konnen, daß also die Rrantheitserreger in ihnen nicht etwa in einer harmlofen Fornt fortmuchern, bafür find burch exalte epidemiologische Forschungen untrügliche Beweise in großer Bahl erbracht worden.

Es fommt also bei der Befänchfung aller Seuchen sehr wesentlich auch barauf an, daß man genau die Wege tennt, auf benen die in der Umgebung der Rranten und Reimträger verftreuten Rrantheitserreger weiterverbreitet werden. Gegen die Befahren, die den Befunden von diefer Seite broben, muffen rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen allgemeinhygie-nischer Urt getroffen werden, welche die Absonderung ber Rranten und die Desinfettion ber von ihnen direkt abgeschiedenen Unstedungsstoffe unbedingt zu ergangen haben. Die Infettionswege und Infettionsquellen find bei ben einzelnen Geuchen außerft berschieden, ebenso die Art und Beise und die Schnelligfeit, mit ber die Spidemien weiter um fich greifen. Manche Seuchen werden nur oder fast ausschließlich burch unmittelbare übertragung von Berfon zu Berfon übertragen (3. B. Genichtarre, Diphtherie usw.), bei anderen aber spielen neben diefer jogenannten » Rontaktinfektion - übertragungen burch ge-

wir, daß der Typhus, ber meift auch durch Rontatt perbreitet wird, febr oft burch infiziertes Brunnenwaffer, durch Milch und andere Nahrungsmittel übertragen wird. Wenn dies der Fall ift, fo wird die Rahl der Reuerfrankungen nicht, wie bei ber Kontaktübertragung, allmäblich und in unregelmäßigen, längeren Zeitabschnitten zunehmen, sondern es tommt ganz plöplich zu Maffenerfrantungen je nach ber Menfchenmenge, die zu der gemeinsamen Infettionsquelle in Beziehung ftand. Beispiele bierfür bieten die Tupbusepidemien, die auf die Mild verseuchter Sammelmolfereien zurudzuführen find, und auch Cholera-epibemien, die durch die Infettion gentraler Bafferverforgungsanlagen verurfacht murben (3. B. bie große Samburger Bafferleitungsepidemie von 1892 mit bis zu 1000 täglichen Neuerfrankungen).

Begen die Rontattinfeltionen, die von unbefannten Infizierten aus drohen, tann nur die Fürsorge für weitgebende Reinlichteit fougen, benn beiihnen findet die libertragung meist unmittelbar durch die mit ben Musleerungen beichmutten Finger ftatt, feltener burch beschmutte Bafche u. bgl. Bei ben infettibfen Darnifrantheiten (Tophus, Baratophus, Rubr, Cho-Iera) ift bie laufende Devinfettion und un fcabliche Befeitigung ber Entleerungen bie wichtigfte Forderung. Much im Kriege läßt fich diese Magnahme burchführen burch Unlage zwedmäßiger Latrinen-gruben und beren häufige Desinfektion mit Chlortalt ober Raltmild und burch ein ftrenges Berbot, an anderen Stellen die Notdurft zu verrichten. Den Leuten muß ferner befohlen und Belegenheit geboten werden, daß fie fich bor bem Berlaffen ber Latrine und vor bem Effen die Sande mit Baffer und Seife mafchen. Wo die Seifenmafchung auf Schwierigfeiten ftogt, g. B. auf bem Mariche und in Schugengraben, ift auf bas Abreiben ber Sande mit Brennspiritus ober sestgemachtem Altohol (Festaltohol) binzuwirlen. Wiederholte Belehrungen ber Truppen über bie Befahren der Unreinlichteit, bauernde übermachung burch die Truppenärzte und nötigenfalls ftrenge Bestrafungen bei Richtbefolgung ber gegebenen Borschriften verbürgen, wie die Erfahrungen bes jegigen Krieges gezeigt haben, auch unter schwierigen äußeren Umftanden eine erfolgreiche Durchführung biefer unerläglichen bhaienischen Magnahmen.

Außer der Unichädlichmachung ber Abfallitoffe muß in Epidemiezeiten ber Gorge für eine einwandfreie Bafferverforgung besondere Aufmerkjam-teit gewidmet werden. Das Baffer ist fehr häufig die Bermittlungequelle ber Tophusinfeltion, wenn Brunnen- ober Bachwaffer durch Darmabgänge ober harn von Enphustranten oder Enphusbazillenträgern verfeucht wird. Das Berbot, ungefochtes Baffer zum Trinten ober Reinigen ber Beidirre uim. zu benuten und in verdächtigen Flußläufen zu baden, niuß den Leuten immer wieder eingeschärft und seine Befolgung ftanbig tontrolliert werden. Naturlich ist fur Die Bereitstellung genügender Mengen guten Erint- und Gebrauchsmaffers, auch möglichft von Teeaufguffen an bequem überall erreichbaren Stellen Gorge gu tragen. Ebenso ift zu berhuten, daß Rahrungs. mittel zu einer die Truppe gemeinsam gefährbenden Infettionsquelle werben. Besonders Mild und Gemufe ober Früchte, Die nicht getocht werben, tonnen leicht Epphusepidemien verbreiten. Sier find Die Danerausscheiber und Bagillentrager besonders geBaratyphus oder Ruhr überstanden haben, in Rüchen und Nahrungemittelbetrieben ift nie ratiam. Wenn irgend möglich, foll das gefamte Rüchenperfonal durch wiederholte bakteriologische Untersuchung ihrer Ausicheidungen daraufhin unterjucht werden, ob fich nicht

Bazillenträger unter ihm befinden.

Bei den Infeltionen, bei denen die Utmungswege die Eintrittspforte der Erreger bilden, ift der perfonliche Schut viel schwieriger durchzuführen als bei ben erwähnten Darmfrantheiten. Der Unstedungs-ftoff haftet bier an den feinsten Sefrettröpfchen, die von den Rranten beim Suften, Riefen und Sprechen verbreitet merden und fich langere Beit in ber Luft ichwebend erhalten. Bu diesen Krantheiten gehören Tubertuloje, Diphtherie, Geniciftarre, Influenza, Lungenpejt und nach der allgemeinen Erfahrung auch die fogenannten afuten Exantheme, wie Dafern, Scharlad und Boden, beren Erreger wir noch nicht tennen. Bo ber Unftedungeftoff gegen Gintrodnung febr widerstandsfähig ift, mas gludlicherweise nur bei Tuberfuloje und Milgbrand der Fall ift, tommt neben der »Tröpfcheninfeltion« auch die »Stäubcheninfeltione in Betracht, d. h. die Berbreitung durch Berftaubung eingetrodneten Musmurfe. Daneben ivielen jedoch auch bei diesen Krantheiten übertragungen durch die mit dem Infettionsstoff verunreinigten Bande eine fehr wichtige Rolle. Beim gehäuften Auftreten von Rrantheiten, deren Erreger durch den Rafen-Rachenschleim verbreitet werden, also namentlich bei Diphtherie- und Beniciftarreepidemien, find regelmäßige Gurgelungen der gesamten Mannichaft mit beginfizierenden Fluffigfeiten unter Aufficht von Santtatsunteroffizieren vorzunehmen. Für häufige Musgabe frischer Taschentücher ist zu forgen. In ben Truppenunterfünften find überall Spudnapfe mit Desinfeltionsmitteln und ebenfo Rubel mit Rrefoltojung aufzustellen zur Aufnahme gebrauchter Taichentucher.

Wesentlich andere Gesichtspunkte sind bei der Betampjung ber burch blutfaugende Infelten übertragbaren Krantheiten zu berudfichtigen. Bir wiffen, daß bei Malaria und Gelbfieber die Infettionserreger von bestimmten Müdenarten aus dem Blute der Rranten aufgenonimen und nach einer meift tomplizierten Entwidlung in diesen Bwijdenwirten. burch Stich auf die Befunden übertragen werden. In ahnlicher Beise erfolgt die Berbreitung des Fledfiebers und des Rudfallfiebers durch Läufe. Wo die Zwischenwirte fehlen ober durch das Klima ober die Jahreszeit die für die Weiterentwicklung der Erreger im Zwischenwirt nötigen höheren Temperaturen nicht geboten merden, bedeuten die Rranten feinerlei Befahr für ihre Umgebung, weil eine birette übertragung nicht stattfindet. Bei Diesen Krantheiten ift demnach der Kampf gegen die übertragenden Infelten bie wichtigste Forderung. Die Erfahrungen beim Fledfieber haben gelehrt, daß man allein durch diesen Rampf die Spidemien schnell und ficher unterdruden tann (Näheres f. Urt. » Befundheitsdienft im Rriege«, Bd. I, S. 303). Es wird hier durch Bernichtung aller Läufe verhütet, daß der Infektionsstoff durch fie aus den Rranten aufgenommen und weitergetragen werden tann. Dun ift aber die Belampfung von fliegenden Infetten im Bergleich zur Befeitigung der Läufe unendlich viel schwerer, und eine völlige Bernichtung ift wohl überhaupt unerreichbar. Da bleibt dann nur

fährlich. Die Berwendung von Personen, die Typhus, nommen wird, sich an den Kranlen zu infizieren. Bei ber Malaria, der wichtigften der burch Müden übertragenen Rrantheiten, gelingt bies in durchaus zufriedenstellender Weise, wenn alle infizierten Menschen burch forgfame und wiederholte Untersuchung bes Blutes, in dem die Erreger freisen, aussindig gemacht, müdensicher abgesondert und einer planmäßigen energifchen Chininbehandlung unterworfen werden. Auch die Befanpfung anderen Ungeziefers muß in Geuchenzeiten oft energisch betrieben werden. Biffen mir boch 3. B., daß die Beitbagillen durch Flohe übertragen werden tonnen. Die Fliegen fpielen bei der Berbreitung der Ruhr zweifellos eine große Rolle, indem fie von den Entleerungen die Ruhrbagillen aufnehmen und weitertragen, besonders wohl Rahrungsmittel auf diese Weise infizierend. Auch andere Krantheitsteime fonnen fie natürlich gelegentlich verschleppen.

Bu ermahnen maren nun noch furz die von franten Tieren ausgehenden Infettionen. Bei Wilgbrand und Rog, die eigentlich Tierfrantheiten find und nur verhältnismäßig felten auf den Denichen übertragen werden, tommt es bei biefem taum zu einer feuchenartigen Ausbreitung. Strenge Ab. sonderungs- und Desinfektionsmaßnahmen genügen hier, um beim Auftreten einzelner Erfrantungsfälle die Verbreitungsgefahr abzuwenden. Maffenerkrantungen bei Menschen treten nicht felten nach dem Benuß des Fleisches von Tieren auf, die mit Baratyphusbazillen infiziert waren und bei denen häufig gewisse Rrantheitserscheinungen zur Notschlachtung Beranlaffung gaben. Begen folde Bortommniffe vermag nur eine forgfame tieraratliche Unterfuchung bes Schlachtviehe und die amtliche Bleischbeschau zu schutgen. Bei ber Berbreitung der Beit fpielen die Ratten eine wichtige Rolle, von benen aus die Bestbagillen entweder durch die Rattenflöhe oder aber durch den Rot und den harn der franken Tiere auf den Menschen übertragen werden. Beim Maltafieber ift es die Milch tranter Ziegen, die, in ungefochtem Zustand genoffen, den Infektionsitoff dem Denichen guführt.

Die Befanipfungemagnahmen find, wie aus ben bier angeführten Beispielen wohl zur Benüge bervorgeht, bei den einzelnen Seuchen durchaus verichieden. Sie bezweden aber überall die möglichst frühzeitige und vollständige Auffindung der Infektionsquellen und - unter Berudfichtigung ber jeweiligen Musicheibungswege — Die fichere Bernichtung Des Un-ftedungsitoffes. Die mehr fcupenden allgemeinhugienischen Magregeln find gewiß im Rampfe gegen die übertragbaren Krantheiten unentbehrlich und in ihren Wirtungen fehr fegensreich; ihre berrlichen, auch im jegigen Rriege für die Gefunderhaltung des Beeres und ber heimischen Bevolferung fo augerordentlich bedeutungsvollen Erfolge verdankt die moberne Seuchenbefampfung jedoch bem unmittelbaren Ungriff gegen die Seuchenerreger, für den une Robert Roch die richtigen Wege wies. Bei allen übertragbaren Rrantheiten ift, wie icon erwähnt, in erfter Linie der infizierte Mensch der Trager des Infektionsftoffes und fomit die unmittelbare Quelle für weitere Infektionen, während sich die Krankheitserreger in der Mugenwelt, in der Luft, im Baffer, im Boden und an unbelebten Objetten, fast nie lange Beit balten, geschweige benn ftart vermehren.

Bejentlich unterftütend wirfen gegen die Beiterverbreitung von Infektionskrankheiten unter besonderen Umftanden die Schutimpfungen, die darauf abzie-Der Weg übrig, bag ben Muden die Gelegenheit ge- len, ben geimpften Berfonen funftlich gegen die Rrant-

beitserreger eine Ammunitat zu verleihen, wie fie fundheitsbienft im Rriege« (Bb. I, S. 303) gefprochen burch bas natürliche überfteben ber Rrantheit erzielt wird. Die fünftliche Immunifierung lägt fich entweder durch Einsprigung eines an Tieren gewonnenen Schukserume erreichen (paffive Immunifierung) oder durch Einverleibung von Aufichweninungen ber abgetöteten ober abgefchmachten Infeltionserreger (aktive Immunisierung). Beide Immunisierungsarten geben aber im allgemeinen einen verhältnismäßig furs mabrenden Schut, der bei der paffiven Immuniserung nur 2—3 Wochen, bei der aftiven im allgemeinen 1/3—1 Jahr dauert. Bei der passiven Immuniserung tritt der Schutz sogleich nach der Serumeinspritzung ein, bei der aktiven Immuniserung vergeben dagegen mehrere Bochen, bis der volle Impffcut erreicht wird. Mus diefen Brunden eignen fich die meisten Schutzimpfungsverfahren nicht zur allgemeinen Unwendung, sondern tommen nur unter beitimmten Berhältniffen in Betracht: ber Schut durch Serum hauptfächlich bei Argten, Krantenpflegern und befonders gefährdeten Berfonen aus der naberen Umgebung der Kranten, die aftive Immunifierung dagegen, wenn es fich darum handelt, bestimmte Menichengruppen, die einer Infeltionsgefahr für langere Beit ausgeseht werden milfen, gegen biese zu schülben. Allgemein und dauernd eingeführt ist unter den aktiben Schutimpfungeverfahren nur bie Bodenichutinufung, derenvollgültige Birtfamteit auf 4-5 Sabre ju veranichlagen ift. über die Ausführung ber The phus. Cholera- und Tetanusichuninipfung und ihre

morden. Much bei ber Belanwfung ber Ruhr und ber Bejt konnen die fpegifischen Schutimpfungen ausgezeichnete Dienste leisten, und zwar bas attive Ber-fahren ebenso wie das passive. Beim Flectsieber wird neuerdings eine aktive Immunifierung für Argte, Pfleger und Desinfeltoren empfohlen, bie fich bem Umgang mit perlauften Rranten ober beren Sachen nicht entziehen fonnen. Es wird bier bas Blutferum von Fledfiebertranten eingespritt, in dem die Rrantheitserreger durch Erhipung ficher abgetotet find. Unter den paffiven Jumunifierungsverfahren ift noch die Diphtherieschutzimpfung besonders ermahnens-Die einmalige Ginfprigung einer geringen Menge Diphtherieferum ichutt in zuverläffiger Beife Diejenigen Berfonen, die mit Diphtheriefranten ober -bazillenträgern in naberer Berührung leben, vor der Erfrantung. In verfeuchten Truppenteilen ufw. hören bie Neuerfrantungen oft mit einem Schlage auf, wenn die gejamte Umgebung ber Rranten auf diese Beile immunifiert wird. Trot der unbestreitbaren Erfolge barf man fich aber bei feiner einzigen Infeltions. trantbeit - auch bei ben Boden nicht - auf die Schutinipfung allein verlaffen. Sie unterftütt und erleichtert dort, mo fie anwendbar ift, die Seuchenbefämpfung febr mefentlich, tann aber niemals die möglichft fonelle und vollkommene Ermittlung und Abjonderung aller Rranten und Infizierten, die planmäßige Bernichtung ber von ihnen ausgeschiedenen Infeltionserreger und die fonstigen bewährten allas Leiftungen im Priege ift bereits in bem Auffat De- meinhygienischen Magnahmen entbehrlich machen.

# IV. Austur und Geistesleben

## Philosophie und Krieg

bon Professor Dr. Ernft Bergmann in Leipzig

Allgemeines. Es gibt vielleicht fein zweites Bijfensgebiet, das durch den nun ichon fo lange anbauernden Beltfrieg fo ichwer beeinträchtigt worden ift wie die Philosophie. Ift doch die Philosophie der Gradmeffer der Biffenichaftlichteit, des Rulturgebarens eines Boltes ober Zeitalters überhaupt. Das philo-fophische Interesse teigt und fällt mit bem Interesse an theoretischen Dingen. Liegt Diefes barnieber, ftellt es sich allzusehr aufs Praktische, ja Technische ein, fo fehlt jene Utmosphäre der Sochgeltung rein geiftiger Werte, in der allein die alte Ronigin der Wiffenschaft fich wohl fühlt und fruchtbar gedeihen kann. Noch zu Beginn des Krieges ward manche philosophisch-tontemplative Stimme vernommen, die das beispiellose Novum, bas in unferen geiftig-fittlichen Sorizont hereingebrochen mar, mit dem fubtilen Ruftzeug ideologifcher Dentweise bewältigen zu fonnen vermeinte. Diese Bersuche sind, je länger der Krieg andauert, mehr und mehr eingestellt worden. Die gewaltige Birtlichkeit, die uns umgibt, duldet kein abstraktspekulatives Gehaben und scheint uns alle zu Realpolititern machen zu wollen. Dazu fommt, daß eine ganze Reihe nicht unbedeutender Röpfe mährend biefer Kriegsjahre aus derphilosophischen Benteinde Deutschlands ausgeschieben find, reife Denler, wie Bindel. band und Rulpe, junge, vielversprechende Talente, wie Laft, Sammader und Metger, die ihr ber Biffenfchaft bestimmtes Streben ben Baterland opfern mußten, das heute teine anderen Götter duldet neben fich. Gie alle hatten leibenschaftlich, teils vom ethischen, teils vom tulturphilosophischen Standpuntt, Stellung genommen zum Beschehen ber Beit, um zu ertennen, daß ihre im Trommelfeuer stehende Sorerschaft Ohr und Sinn verloren hatte für eine Beifteshaltung, die vollste Ruhe des Bemute und das erhabene Schweigen des Alabemosgartens erfordert. Gine gemiffe Unluft ift übriggeblieben, ein Unbehagen, die beiben fo heterogenen, ja einander negierenben Begriffe » Rrieg . und » Philosophie« noch ferner in einen wiffenschaftlichen Zusammenhang zu bringen und in foldem zu behandeln. Gleichwohl ist dieser Zusammenhang vor-handen und verlangt sein Recht, so verschiedenartig er fich auf dem Boden ber einzelnen Teilgebiete ber Philosophie auch gestalten mag.

Ertenntnistheorie und Logil. Für die sogenannten strengen philosophischen Disziplinen ist freilich die Kulturerscheinung einer triegerischen Berwicklung unter den Böltern so gut wie belanglos. Logik und Ersenntnistheorie stehen so fern dem wirklichen

Leben, haben eine so ausschließlich theoretische Abzwedung, find fo fehr Ungelegenheit einer Menichheit an fich, daß felbit ber gewaltigfte Sturm außeren Beichehens ohne jeden Ginflug bleibt auf die Art, wie dieje beiden Biffenichaften ihre Probleme ftellen und lojen. Aber freilich nicht auf die Tätigleit des Logifere und Erfenntnisfritifere und den Bert, ber dieser Tätigkeit im Bereich der sozialen Gemeinschaft beigemeffen wird. Denn die mühlame Arbeit, die bier geleistet wird, muß bom Standpunkt des praftischen Lebens als Lugusarbeit, wenn nicht als Spiel ober Bergeudung bon Beit und Rraften gelten, bies um fo niehr, wenn wie heute die Nation gezwungen ift, ben Gesichtspunkt ötonomischer Haushaltung mit ihrem Kräftemaß über alles andere zu stellen. Und ber geringe buchhändlerijche Erfolg ertenntnietheoretischer Literatur bei ohnehin erichwerter Bücherherstellung beweift benn auch zur Genüge die heute herrschende Unintereffiertheit des öffentlichen Lebens an ber in Friedenszeiten fo boch bewerteten rein theoretischen Ertenntnisarbeit. Mancher unbefangene Betrachter ist geneigt, diese Wandlung der Dinge zu begrüßen und die durch die Zeitereigniffe nötig gewordene Beeinträchtigung der breiten Tintenarbeit der Erkenntnistheoretiter als eine Errungenichaft zu buchen. Sicherlich ift von unferen Philosophen vor dem Rrieg gar zu viel und gar zu ausschließlich auf erfenntnistritischem Gebiet gearbeitet worden, und die gewiß unentbehrliche und notwendige Boruntersuchung der subjettiven Erlenntnisfähigfeit bes menschlichen Befens hat gar zu fehr als die alleinige und eigentliche Aufgabe der Philosophie gegolten. Wie in der Runft, ber Lyrit und Malerei, ein bis zur Ausartung jugefpipter Formalismus und Technizismus alle Richtung aufe Ding unterdrudte, um in der Form, der Methode. der Außerungsweise des Individual-Ichs den eigentlichen Wert und Sinn fünftlerischen Schaffens zu erbliden, so war auch der Philosoph, einem allgemeinen Zug der Zeit folgend, ganz beim methodologischen Geschäft, ganz bei der Subjettsbetrachtung stehengeblieben, ohne an die eigentliche Aufgabe der Philosophie, die Ergründung der Weltzusammenhänge, beranzutreten. Das menschliche Bewußtsein mar eben feine Belte und zugleich bas große Ratiel und Ge-beimnis, bas alles Denten und Runftschaffen zu burchdringen suchte, nicht mehr die Welt da draußen, sonbern das 3d, feine befondere Struttur, feine Wefarbtbeit, fein Brechungswintel. Manche tiefe Ertenntnis bes menschlichen Wesens hat uns dieser hochgetriebene moderne Subjektivismus in Runft, Dichtung und Philosophie der letten Friedensjahrzehnte gebracht. Bielfach aber war diese Ich-Rultur entartet in eine

gebarenden Runft-Iche, und auf philosophischem Gebiet gewahrten wir als Grabmeffer der Berirrung ber Beit eine ungerechtfertigte überschätzung bes rein fritifchen Borhabens, bas die Philosophie unter bem Borgeben, fie zur strengen Wiffenschaft zu erheben, abzog von ihren eigentlichen noch ungelöften Aufgaben und fie zu einer blogen Uncilla ber Naturmiffenschaften erniedrigte, fo wie fie im Mittelalter eine Uncilla ber Theologie gewesen war. Metaphysit zu treiben, die Philosophie als Weltanichauungslehre zu behandeln, galt bei den strengsten Kantianern als Anachronismus. Durch den Krieg dürfte dieser schrantenlose Intellet-tualismus und Logismus auf philosophischem Gebiet eine nicht unerhebliche Abichwächung erfahren haben, bie für die Folgezeiten ben Unfporn zu neuen Taten in sich birgt. Ein neues Philosophengeschlecht burfte heranwachjen aus der von der Sommezurückehrenden Jugend Deutschlands, ein Geschlecht, das ben Bios ebenjo hoch achtet wie den Logos, weil es ihn durch Jahre hindurch täglich erobern mußte. Die Bhiloforbie ehemaliger Sommetampfer, die im britten und vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geschrieben merben wird, wird anders aussehen als die hochentwidelte Kantit der abgelaufenen Dezennien. Kant wird wie fo vieles andere geschichtlich werden, ohne feine überragende Bedeutung für das deutsche Geistesleben zu verlieren.

Metaphyfit und Beltanichauungelehre. Beit unmittelbarer schon ift ber Philosoph als Beltanschauungslehrer mit seiner Problemstellung in das außere Beschehen der Beit verwidelt. Der Richtpofitivijt ober Nicht-Nur-Bositivist, der an der Grenze der erfahrbaren Wirklichkeit nicht zögernd und unschlüssig stehenbleibt, sondern auf der Grundlage der durch die Einzelwissenschaften erarbeiteten Erjahrungstatfachen einen Blid zu tun wagt in das Dunkel, das bort beginnt, tann nicht gleichgültig bleiben, wenn er sieht, wie die Menschheit kämpft und leidet, kämpfen und leiden muß, und wie es für fie tein Entrinnen ju geben icheint aus diesem Rampfen- und Leiden-Druffen. Kampft und leidet doch die gange Natur, alles Lebende in Tier- und Pflanzenreich! Und diefes Lebende ist die Welt selbst. Kampf und Leiden scheinen hinabzureichen bis auf ihren Grund, um fich unterhalb der Schwelle von Leben und Bewußtsein nur in anderer Form fortzusepen. Niemals seit dem Dreißigjährigen Rrieg mar das Schidfal der Menschheit fo fehr angetan, dem Metaphyfiter die Frage nahezulegen, ob auf dem Grunde der Welt wirklich der Geist und bie Liebe wohne, wie die Religionen lehren, ober nicht vielmehr jenes bumpfe, blinde, alogische, finftere und furchtbare Willenswesen, wie es ber Beffinismus Schopenhauers mit all den grauenerregenden Entfet. lichfeiten feines ruhelofen, emig-qualvollen Strebens geschildert hat.

In einem Lazarett, fo erzählt ein frangöfischer Urat, fah ich einen Sommekämpfer, der beide Urme und Beine bis auf ein paar Stummel, dazu den Untertiefer und das Augenlicht verloren hatte. Gin Rlumpen Kleisch, ein Stück Darmkanal, den die Kunst ehrgeiziger Arzte am Leben erhalten, und dem fein Gott mehr gab, zu fagen, was er leide. Durch den Nervus acusticus, den einzigen Strang, durch den diefer Ungludliche mit Welt und Menscheit noch verbunden war, vernahm er aus dem Runde einer unbarmherzigen Schwefter, die ihm vorlas, eine Predigt über das Thema: Gott fei die Liebe. -- Wenn Gott wirt-

unfruchtbare und abstogenbe Selbstbespiegelung bes lich bie Liebe ift, tonnen die Bertreter der pessimistischalogistischen Weltansicht Schopenhauers einwenden. und bazu die Macht und die Weisbeit, wie die alten Religionen lebren, warum läßt er dann die Menidiheit leiden und fich zerfleischen bis zur Gelbstvernichtung, wo teine Befferung mehr möglich ift und der Besichtspunkt der Erziehung des Menschengeschlechts nach einem göttlichen Beileplan fein Gewicht verliert? . Gotte oder das Beltwefen ift, fo erflären die Unhänger diefer Lehre; aber es ift nicht die Licbe, nicht bie zwedvoll handelnde Intelligenz, sondern jenes dunfle und geheime Ur, beifen unheilvolles, ichulderfülltes Befen ber Drang ins Dafein bedeutet und an beffen Stirn auf fpaten Stufen feiner Entwidlung Bewußtsein und Intellett nur auß dem Grunde bervorzubrechen icheinen, damit es fich der entfegenerregenben Frrationalität und Allogit feines Befens leidenb bewußt werde. Bare die Bernunft, der Rous, der Logos das berrichende Weltpringip, wie die Segelianer und Optimisten glauben, Kulturerscheinungen wie der gegenwärtige Weltkrieg lägen nicht im Bereich der möglichen Dinge. Was in uns allen — und also auch, nur in anderer Form, auf dem Grunde ber Welt berricht, ift nicht Beift und Bernunft, sondern Affett und Leidenschaft, Bag und Liebe, Daseinsgier und Machthunger, beängitigende Mußerungen jenes urhaftblinden, friedlofen Strebens und Drangens zum Sein, das fich im Weltfortschritt zerspaltet in zahlloje Lebensfeime und Individualwillen, die einander - einzeln oder im Genieinschaftstampf ganger Boltseinheiten auszuloichen bestrebt find, indem fie einander die beherrschte Materie zu entreißen suchen. So hat die Menichheit in fich felbst Erfat gefunden für ihre mehr und mehr verschwindenden Geinde im Tier- und Bagillenreich. Und ber höchste Gedante, unter bem wir Beutigen das Dasein werten, der nationale, der vaterländijche, ware — philojophijch betrachtet — nichts als eine Krantheits- und Berfallserscheinung, burch die der Wille, angelangt auf der höchsten Stufe seiner Objettivation, der Menschheit, sich selbst wieder verneint.

So etwa jene modernen Alogisten und Irrationalisten in der Metaphysit, deren es mehr gibt, als man abnt, und ju benen neben Schopenhauer und feinen Unhängern vor allem der heute so gern gehörte Dichter Strindberg (. Ein Traumfpiele), aber auch ber Metaphyfiter Nietiche mit seiner Lehre von der ewigen Wiederkunft aller Dinge und von Ausländern Spencer mit feiner frangofischen Unbangerichaft (Guyau) gehört. All diese Hoffnungslosen, die mit jeder Evolution die endliche Dissolution naturnotwendig verknüpft seben, konnten im gegenwärtigen Beltfrieg einen ichlagenderen Beweis für die Richtigfeit ihrer Belt- und Lebensinterpretation erblicen, als sie jemals auf rein theoretischem Wege zu erbringen in der Lage gewesen waren. Allein Philosophie ist letten Endes Charatter- und Bemutsfache, zum mindeften, was die Bahl bes metaphyfijchen Standpunktes anlangt. Das politisch noch junge, zufunftsfreudige und von Natur gläubige und optimistische Bolt der Deutschen hat jenen bufteren Betrachtungen der » Müden und Beiligen«, ber Resignations- und Erlöfungsphilosophen nur vorübergehend sein Ohr geliehen, und es erscheint in diesem Busammenhang bemertenswert, daß - von vereinzelten Stimmen abgesehen gerade die berufenften philojophischen Interpreten des modernen deutschen Bolksgedankens seit dem 4. Aluguft 1914 in entgegengesettem, in idealiftifd-optimiftifchem Sinn und Beift Stellung genommen haben Weltanichauungsfragen. Ich verweife, was biefe Denkrichtung anlangt, auf meine im Frühjahr 1915 zu dem Thema Philosophie und Kriege getanen Mußerungen'. Schon in den letten Friedensjahren, vor allem aber während des Krieges hat sich gezeigt, baft ber altidealistische Beift der von starten Glauben 3motiven getragenen deutschen Philosophie und germanischen Gedankenwelt überhaupt zwar burch gemiffe, im Unichlug an die Entwicklung der Naturmiffenfchaften emporgetommene materialiftijche und positivijtijche Richtungen zeitweise verdedt werden tonnte. daß aber eine fo ehrwürdige Tradition niemals völlig aus dem Vollsgemüt verschwinden fann.

Indes, man mag über diese Dinge benken, wie man will, soviel steht fest, daß das metaphysische Denken, baf die Bhilosophie als Weltanschauungslehre nicht unbeeinflußt aus dem Rampf der Zeit hervorgeben tann. Das Rachbenten über bas eigentliche Wejen ber Welt hat einen neuen Jupuls erhalten, wie ihn die Geschichte der Venschheit seit Jahrhunderten ihrer Entwidlung nicht gefannt hat. Wenn ruhigere Beiten zurücklehren und die philosophische Kontemplation wieder Raum gewinnt, wird das Gewicht diefer Ericheinung erft voll auf dem Beift des Betrachters ruben, der heute noch mit Zittern und Beben dem Ablauf der ungeheuren Menichheitstragodie folgt.

Ethit und Rulturphilojophie. Das gleiche gilt vom Ethiler und Soziologen, nur mit bem Unterschied, daß hier ber Krieg als Kulturphänomen erften Ranges unmittelbar zum Gegenstand philoso-phijchen Nachdentens wird. Woher tam die Menschbeit und wohin ichreitet fie? Dies die beiden Rardinalfragen jeder geschichtsphilosophischen Betrachtung. Die eritere, früher von den Religionen als die wichtigere behandelt und selbst noch von Fichte in theologijch = mnftischem Sinne gelöft, wenn er die paradiefifche Idec eines Normalvoltes der Urzeit aufstellt, tann heute als durch die Wiffenschaft längst endgültig geflart und beantwortet gelten. Die Philosophie, die beicheiben gurudtritt, wenn, wie hier, ber menichliche Forschergeist wirklich einmal endgültig feststehende Tatjachen aufdectt, beschränkt sich darauf, die Entwicklung bes Dienichengeschlechts von dem Alugenblid an, ba es die Schwelle der Tierheit überschritten, mit der ihr eigenen, die verborgenen Bujammenhänge ans Licht ziehenden Betrachtungeweise zu begleiten, und wendet fich mit um fo großerer Energie der zweiten, in tiefem Dunkel liegenden Frage zu nach dem Ziel und Endpunkt des Menschheitemeges. Denn hierüber vermag feine noch jo exakte Biologie und Paläontologie, ja feine Biffenschaft ber Welt Aufschluß zu geben. Die alten Schemata der Religionen malten das "Reich Gottese als idealen Zielpuntt aller Menichheitsent-widlung an den Horizont der Geschichte, und noch bei einem Denker wie Fichte spielt dieje Idee eine metaphorische Rolle, während doch gerade der deutsche Idealismus es mar, in beffen Utmofphare der Bedante einer veredelten, bereinft auf Erden lebenden humanität feinen geschichtlichen Urfprung hats. Go verichieden das Bild der Zukunftshumanität auch ausgesehen haben mag, je nachdem es von Rant ober Bichte, von Berder oder den Weimarer Belleniften,

zu den durch den europäischen Rrieg aufgeworfenen von Solderlin oder Rietiche - auch der Traum bom sübermenschen« bildet ein organisches Glied in der Rette des deutschen Rulturidealismus - entworfen und gezeichnet murde, in einem Bunkt find fich biefe Gläubigen und Scher alle einig, nämlich in der unerschütterlichen Buversicht, daß die Entwidlung ber Menschheit aufwärts gehe und bem hohen Endziel eines idealen Buftandes mit innerer Folgerichtigkeit entgegenstrebe. Gie alle faben mit Fichte die golbenen Binnen eines fernen Seliopolis ber Menich-heit in der Albendröte ihres tosmopolitischen Sahrhunderte leuchten1, und nur der eine Schopenhauer, der Peifimift, der weder auf moraliidem noch auf intellettuellem Gebiet der Dienschheit einen Aufstieg oder auch nur eine Entwicklung zugestehen will, bildet bier eine Alusnahme.

Wie nun ficht fich ber moberne Betrachter, ber bie langen, inhaltereichen Jahre 1914-17 mit burch. lebt, zu diesen Fragen gestellt? Rann er nach allem Erlebten noch glauben, daß der Berderiche Gottmenich, daß jene glückliche, durch Bernunftkunft und -wiffenschaft befreite Denichheit bereinft auf Erben manbeln wird und wohnen? Wieder scheiden fich hier die Beifter. Sat der Rrieg, fo meint ber Steptifer, nicht auf Jahrhunderte hinaus alles Gemeinschaftsitreben ber Menichheit vernichtet! Geht die Menichheit nicht tulturell wie phyfifch einem Abgrund entgegen! Der Rrieg mar zunächst in ber Sauptfache ein europäischer. Erft im britten Jahre begann er, fich jum Weltfrieg auszuwachsen. Ein Abflauen von Sag und Rriegspsychose ist trot aller Friedenssehnsucht ber Bölfer nirgends in der Welt zu spüren. Und selbst wenn eines Tages der Frieden da ift, wird nicht ein zweiter, ein dritter Weltfrieg folgen? Einige der modernften Sozialphilosophen hofften vor bem Rrieg auf einen allmählichen Ausgleich bes Raffen - und Sprachen. unterschieds unter den Bolfern als des eigentlichen Rriegsgrundes und zeichneten und die Menschheit des 3. und 4. Jahrtaufende als ein längft homogen gegeworbenes Bollergemifch, bas in einem einzigen Staatstorper unter einem einzigen Regierungsoberhaupt mit einem einzigen Biel und Streben, ber Beiter- und Söherbildung der planetarischen Mensch-heit, lebt. Wer vermag heute noch an folche Moglichkeiten zu glauben? Die Menschheit, die beute, in einem furchibaren Bahnfinn befangen, fich felbit gerfleiicht, scheint für ewige Zeiten unfähig, die Rolle eines Führers, Erziehers, Bilbners ihrer felbst in die Band zu nehmen, die ein Sichte oder niepfche ihr

Wer möchte leugnen, daß folche Zweifel berechtigt find! Schon die Tatfache muß zu denten geben, daß all bieje Fragestellungen eines fulturphilosophischen Betrachters, die noch zu Beginn des Krieges lebhaftes Interesse erwedten, beute io gut wie ganglich aus der biffentlichen Distuffion verichwunden finds. Diefe ift vielmehr beute in allen Ländern erfüllt von den nuch. ternften Dafeineintereffen, Lebensmittelrationierung, Steuer-, Anleihen- und Bertehrspolitit. Das geiftige Leben ber Denichheit icheint unterbrochen, icheint ftillzustehen und umzutehren, und aller theoretische Idea-

<sup>1 »</sup>Philojophie und Rrieg« in »Der Rampf bes beutichen Beiftes im Weltfriega, Dofumente bes beutichen Beifteslebens aus ber Rriegszeit (Gotha 1915, S. 73 ff.).

<sup>2</sup> Rgl. G. Bergmann, Deutsche Gilbrer jur humanitat (Leips. 1915).

<sup>1</sup> Bgl. bas Borwort ju ber Schrift von G. Bergmann, Richte, ber Ergicher gum Deutschtum (Leipg. 1915).

<sup>2</sup> Bgl. E. Bergmann, Die Grunblagen ber beutichen Bilbung (Leipz. 1916, G. 28) und Die Beltmiffton ber beutfchen Bildung (baf. 1915).

<sup>3</sup> Bgl. bas oben angeführte Cammelwert »Der Rampf bes beutichen Geiftes im Beltfriege, G. 78ff.

lismus verblaßt vor ber einen großen Sorge um und damit vielleicht dem Menscheitsfortschritt einen Erhaltung im Rampf ums phyfifche Dafein.

Auch hier steht eine optimistische Meinung der fleptifchen gegenüber. Sat nicht ber Rrieg ein neues Selbentum gezeitigt, wie es bie Weschichte vorbem nicht gekannt! Ift nicht ein neuer Thous Menfch erstanden im Commelampfer, der, ausgerüftet mit Gasmaste, Stahlhelm und Sandgranate, halb in die Erde geicharrt, ohne Schlaf und Rahrung 74 Stunden int Trommelfeuer ausharrt! Bas find die Belben ber Untite, Ichill und herfules, gegen biefen einen Sommelampfer! Bas find bie Thermopplen gegen das Dörfchen Bouchavesnes! Ein übermenschentyp hat fich in den Schlammgraben ber Bitardie entwidelt, wie ihn die Phantafie leines Nichsche geschaut. Der Krieg, der » Bater aller Dinge«, hat ihn gebildet

neuen Weg geöffnet. Niemand tann fagen, wohin die nächsten Monate und Jahre die Menschheit führen werben. Aber wenn fich erst einmal die Schächte und Stollen am Uncrebach öffnen und diefe Beldenjünglinge zurückgeben, wenn fie herniedersteigen aus ben Wolfen, herauf aus bem Ozean, um wieder mit uns auf Erden zu leben, wird es nicht diefer Generation beschieden fein, einer neuen höheren Menschheit die Krone des Lebens zu reichen, die jenem Traumbilde gleicht, von dem der Dichter singt:

> sechoner als bie Menichen maren, Stärter grußt mich ein Beichlecht, Belben find es und Barbaren, Fröhlich, fleghaft und gerecht.«

# führenden

von Innnafialoberlehrer Dr. Rarl Beigel in Leipzig

Die geistige Ginheit unseres Boltes hatte bereits im Zeitalter Schillers, Goethes und Rants ihre unferem Befen entsprechende Geftaltung gefunden und war der Nährboden zu den Taten der Freiheitskriege und ichließlich zur nationalen Ausgestaltung eines deutschen Staatswesens geworden. Trop der innerlichen Bielgestaltigkeit beutscher Kultur hat fie im Weltfrieg von neuem ihre Feuerprobe bestanden. Nicht aber gilt dies von der sogenannten europäischen Rultur, unter welchem Begriff wir nur allzuoft die Außerungen und Bestrebungen der europäischen Bolter zusammenfagten. Der Krieg hat vielmehr in Rultur und Charafter derfelben icharfe Begenfage gezeigt und bewiesen, daß auch das Christentum oder die moderne internationale Biffenschaft hier lein wirklich einheitliches Rulturbild geschaffen haben.

Bunächst sei der Hauptgegensat hervorgehoben. Den Weg weist uns das Raiserwort: »Kultur haben bedeutet tiefstes Gewissen und höchste Moral besiten. Moral und Gewiffen haben meine Deutschen. « Grundlage aller Rultur ift uns die Sittlichteit, das fittlich Bute, und nur mit dieser Betonung desethisch en Moments sind wir nach unserer Auffassung imstande, der Aufgabe der Rultur, näntlich Streben nach Bollfommenheit und Bollenbung bes Menschheitsfortschritts, gerecht zu werden. Der Begriff des Guten ichließt in fich den Begriff der Bahrhaftigleit und Gerechtigleit. Diefer trennt die Kriegführenden in zwei Lager. Bahrend unsere Feinde von Anfang an als Eroberungemächte auftraten, fleine Staaten vergewaltigten und noch heute am liebsten unsere staatliche und tulturelle Selbständigkeit vernichteten, ist unser Ideal das Nebeneinander freier Staaten, die Freiheit und Bleich. berechtigung aller auf ben Meeren, ber Schut ber Schwachen, bas Zufammenarbeiten mit allen anderen jur Förderung der Rultur.

#### Die Weftmachte.

Frantreich. Schon die ersten Wochen bes Rrieges zeigten beutlich, daß es mit der alten Ritterlichleit der Franzosen längst vorbei war. Eine ganze Generation hatte rastlos daran gearbeitet, den Gedanken der Revanche in allen Kreisen zu pflegen und allmählich zu

Kulfur und Charakter der Krieg- wilder Leidenschaft anzusachen. Diese lystematische Berhetung, die es außerdem verstand, die Borftellung zu erweden, als fei alles Deutsche geistlos, untultiviert und fühle fich tropbem gleichberechtigt mit frangofischer Rultur, führte bei Beginn des Krieges zu maglojen Musbrüchen bes Saffes; in der emporenden Behand. lung wehrlofer Deutscher in Paris und anderen Städten begann fich jener Tiefftand ber Rultur zu außern, der in Bollerrechtsbrüchen, in Robeiten gegen beutsche Bermundete, in schändlicher Behandlung der Befangenen und in Unmenschlichkeit ber Rriegführung feine Erganzung fand. Dabei zeigte fich von frangofifcher Seite eine völlige Berftanbnislofigleit beutschen Wesens und deutscher Kultur: » Barbar « und » boche « find noch heute die gangbarften Bezeichnungen für einen Deutschen. Der Frangole ift aber nach seiner Unficht allein im Bollbesit aller Rultur und Zivilifation. Uns allen jedenfalls hat der Krieg die Ertenninis gebracht, daß an diefer Rultur vieles Phrafe und Mugerlichfeit ift.

> Ein wichtiger Bestandteil berfelben ift die Breffe, beren Macht und Ginflug von jeher gerade in Frantreich fehr start war. Sie charafterifiert sich durch zwedbewußte lügnerische Berleumdung und ift in der Erfindung von Greueltaten deutscher Soldaten und der spftematischen Bearbeitung und Berhetung der Neutralen groß. Und wie andere, fo belügt der Frangose sich selbst. Hartnädig halt ber frangofische Geift fast ausnahmslos an feinen Illufionen feit, und mahrend bes Rrieges steht für ihn Deutschland stets unmittelbar vor der Bernichtung und Revolution. Schein und innere Unwahrhaftigleit führen auch hier die Herrichaft, und eine Maffenfuggeftion halt diefes Gebäude von Unfichten aufrecht, Die den realen Tatfachen fo ganz widersprechen und der Ausfluß einer uns unverständlichen Kriegepfpchofe find.

> Die Erklärung für diesen Tiefftand mahrer Rultur liegt darin, daß Frankreich ein niedergehendes Land ift, deffen Lebenskraft allmählich verfiegt. Am deutlichften fpricht hier ber ftete Rudgang feiner Bevollerungsjunahme. Diefes Niedergangs ift fich ein großer Teil der Frangosen bewußt, und es flingt aus seinen Außerungen der Lüge und Robeit ein gut Teil ohnmächtige But gegen das lebensfräftige, junge Nachbarpolt, das auch in diefem letten lugenblid verheißungsvoller geschichtlicher Entwicklung, wo ein ganzes Gefolge von Dlächten zu Franfreich ftand, in das Berg

bes Baterlandes einzubringen vermochte. Doch bur- nenben » Franskiljons « zu rechnen) ift von neuem auffen wir nicht vertennen, daß aus seinem Rampfe tros alledem eine heroifche Energie und ber feste Wille fprechen, feinesfalls auf feine Großmachtitellung gu verzichten. Hatte Frankreich bas ichon vor dem Rriege burch das Opfer der dreijährigen Dienstzeit und burch seine spstematische militärische Jugendvorbereitung (auf amtlichem Wege und durch maffenhafte Brundung ber von der Regierung unterstütten Societes de préparation militaire) befundet, so haben wir im Ariege selbst in ihm einen ebenbürtigen Gegner gefunden; Staat und Rultur ber Frangofen zeigten einen Lebenswillen, der anerkannt werden muß.

Während die Krieg Bliteratur auf deutscher Seite von Objektivität und Streben nach Selbsterkenntnis beherricht wird, bewegen fich die Kriegsschriften in Frankreich in den ausgetretenen Bahnen des Deutschenhasses. Thuisch ist bas vom Comité catholique de propagation française à l'étranger herausgegebene Bert »La guerre allemande et le catholicisme«, das eine Anklageschrift gegen Deutschland fein will. In maglofer Polemit und unter buntelhafter Selbstverherrlichung reihen sich hier Unwahrbeiten und Vorurteile in einer uns unverständlichen

Beife aneinander.

Auch im Birtschaftsleben hat der Krieg gezeigt, daß französische Kultur mit der deutschen nicht Schritt zu halten vermag. Schon vor dem Rriege nannte man Franfreich das »Rentnervoll« ober den »Weltbantiere, b. h. das Bolt, welches im Befit großen Rapitals die Welt gegen gute Berginsung mit Geld berforgt und felbit im behaglichen Benuß feiner Erfparniffe leben tann. Der Revancheluft zuliebe murde das französische Rapital in immer größeren Summen an Rugland ausgeliehen (bis 30 Milliarden), fo bag es jest zu einem großen Teil auf bem schwankenben Grunde des ruffifchen Staatswesens ruht. Mag nun auch die Berechnung des Ubgeordneten Brigon, der im September 1916 in der Kammer den Verluft an ichaffendem Bollevermögen für Frankreich durch die deutsche Besetzung der nördlichen Departements fowie durch die Menschenverluste seit Kriegsbeginn auf 320 Milliarden angab, nur ungefähr das Richtige treffen, so zeigt boch eine Begenüberstellung der deutichen und frangofischen Spartaffen im Rriege fowie der beiderseitigen Kriegsanleihen die größere Kraft Deutschlands. Schließlich tam Frantreich ohne ein in vieler Sinfict fo verhängnisvolles Moratorium nicht aus, und man mußte zugeben, daß der französischen Boltswirtschaft die Organisation fehle, mabrend die deutschen Darlehnslaffen die angestrebte Belebung der gesamten Bollswirtschaft in Deutschland erreicht hätten.

Belgien. Für Belgien war zunächst bezeichnend ber wilde Franktireurfrieg, ben das von seiner Regierung irregeleitete Bolf gegen die Deutschen führte. Berhetung, jahrelange frangofifche Propaganda, harptfächlich aber Untenntnis der Deutschen und ihres Staatswesens sowie der wallonische Bollscharafter trugen einen großen Teil der Schuld, ohne daß jedoch der in den belgischen Greueln zutage tretende Tiefftand ber Rultur, besonders der unteren Schichten, gu beschönigen ware. Bor allem hat der Krieg gezeigt, mas für eine tünftliche Schöpfung biefer vielfprachige Staat ist, der der Londoner Konferenz von 1831 sein Dafein verdankt. Der Begenfat zwischen den germanischen Flamen und ben romanischen Wallonen (zu diesen sind auch die ihre germanische Abkunft verleug-

gelebt, und Bethmann hollmeg beleuchtete ben beutschen Standpunkt in seiner Rede vom 5. April 1916 mit den Worten: Deutschland kann den flämischen Stamm nicht wieder ber Berwelfchung preisgeben. Es muß ihm eine seinen Unlagen entsprechende Entwidlung auf der Grundlage seiner niederländischen Sprace und Eigenart sichern. Die deutsche Rulturarbeit hat jedenfalls in Belgien mahrend des Krieges verheißungsvolle Unfange gemacht. Der offene und heimliche Widerstand, den die deutschen Bestrebungen besonders bei ber Großstadtbevöllerung fanden, bat mit der Zeit fehr nachgelaffen, und will man, bom Franktireurfrieg abgesehen, das Wesen ber Belgier bezeichnen, wie es sich im Kriege offenbart hat, so wird es am schärfsten beleuchtet durch das Wort des verftorbenen Generalgouverneurs v. Biffing, der wiederholt sprach von der »Kindlickleit des belgischen Volks= charatters im guten und im bosen Sinne1«.

England hatte fich bei Beginn des Krieges der Hoffnung hingegeben, diesen ohne Einsatz seiner vollen Macht lediglich durch die Blockierung Deutschlands beenden zu konnen. Wider Erwarten mußte es feine ganze Kraft für den Kampf zu Lande einsegen, und hier zeigte sich zunächst das große organisatorische Geichid bes Englanders. Das englische Bilfsheer murbe zu einem dem unfrigen ebenbürtigen Millionenheere umgestaltet, die technischen und militärischen Errungenichaften der Deutschen wurden nachgeahmt, ausgestaltet und waren diesen zeitweilig jogar überlegen; der Luftabwehrdienst in England selbst wurde mit Erfolg vervolltommnet. Dannit verbinden sich die angeborene Bahigleit des Englanders, die Energie und das Zielbewußtsein, mit denen er seinen Zweck unter Aufbietung aller Mittel verfolgt, ohne fich von dem einmal eingeschlagenen Weg abbringen zu laffen. In politischer Sinsicht schließlich zeigt ber englische Boltscharafter ein großes Mag von Ginheitlichleit und geschloffener politischer Dentart, mahrend die partitularen Conderbestrebungen unseres Bolles noch heute viel schwerer einen Gesamtwillen und gemeinsamen politischen Geist der Nation zustande bringen.

Das Gefühl, daß die Engländer unsere germanischen Blutsverwandten seien, war bei uns — zu unferem Unheil — vor dem Kriege befonders rege. Allerbinge besteht ihr Rern aus Ungelfachsen; aber die verschiedenen Ablagerungen von Böltern, vor allem Die Bermengung mit den feltischen Ureinwohnern, ferner mit den Resten der Römer und mit den Rormannen, die durch jahrhundertelange Bermischung mit der galloromanischen Bevölkerung Frankreichs ihr germanisches Beprage eingebüßt hatten, haben hier einen Typus mit wesentlich normannischem Einschlag erzeugt. Schärfer als je sind die unserem Wefen fo gang entgegengesetten Buge bes Englanders im Kriege hervorgetreten. Bor allem ift er nacter Realift. Der Sat des englischen Philosophen Jeremp Bentham: »Jeder tue, was ihm felbst nüglich ift gilt noch heute als unbedingte Richtschnur. Das erflart die Beucheleien englischer Minister in ihren Rriegoreden; das rechtfertigt aber auch anderen Nationen gegenüber den ichnödesten Egoismus, deffen Grundfag ift, alle Böller gegeneinander auszufpielen und fleinere Staaten in den Dienft der englischen Politif zu zwingen

<sup>1</sup> Bebeutfam für Aultur und Charafter ber Flamen find bie aus ihren Rreifen hervorgegangenen Rriegefdriften. Naberes f. Fromme, » Deutiche Hundichau«, Dezember 1915, 445 ff.

ober in für fie vernichtende Rriege zu verwideln. Rrieg bers befähigt ibn auch zu obiektivem Urteil : ein Berk ift für den Engländer Beichaft, erledigt mit Lift, Luge und Geld. Letteres gilt als absoluter Wertmeffer. Boberer Gold fteigert ben Batriotismus, besondere Leistungen (3. B. Rammen von Unterseebooten) merben bezahlt; also Geld ober höchstens Auffassung bes Kampfes als Sport statt freudiger hingabe an das Baterland! Ein schwerer Nachteil in dieser Moral war, daß die englische Urbeiterschaft icon im ersten Rriegsjahre wiederholt die Lage des Landes ausnutte, um burch Ausstände Lohnerhöhungen zu erlangen. Denn für den englischen Arbeiter ist der Krieg ein geschäftliches Großunternehmen gewisser Ravitalflaffen. weldes ihm felbit nur Opfer auferlegt. Er nütt alfo bie Ronjunttur aus. Die Streitstatiftit bes erften Rriegsjahres zeigt baber in Deutschland 10700 Streifenbe, in England 845 000. Ein weiterer Grund zu diefer Saltung ber englischen Arbeiter' liegt in ber maßlojen Eitelfeit des Englanders, in der duntelhaften Celbstverftandlichkeit, mit ber er fich als ben berufenen Träger ber Beltherrichaft und ber Zivilijation anfieht. Es ericheint ihm ausgeschlossen, daß je ein anderes Bolt bas britische Weltreich gefährden fonne. Erganzt wird bies badurch, bag er nicht bas geringfte Beritandnis für Dacht und Kultur anderer Boller hat, die feiner Unficht nach vielmehr nur dazu da find, fich von England leiten zu laffen. Go zeigte fich England auch unfähig, unfer Nationalgefühl, unfere Drganisationstraft und unfere Barteiverhaltniffe richtig einzuschäten.

Die Gewalt der Tatfachen aber zwang den Engländer zum Umlernen: Die allgemeine Wehrpflicht wurde jum Bejeg erhoben. Bewiß muffen bie bier zutage tretende Bahigfeit und Willenstraft anerfannt werden, doch ist das, was uns im Laufe eines Jahrhunderte in Fleisch und Blut übergegangen ift, bei ben Englandern heute noch etwas Unorganisches. Man hat ferner auf die jeelijche Ungleichwertigteit ber beiden Beere hingewiesen: Dort verbiffene Rabigleit, bier die Blut der Begeisterung und der mit unferem Befen und unferer geschichtlichen Entwidlung unlöslich vertnüpfte Bedante felbstlofer Singabe an bas Banze bis gum Tode füre Baterland ale ber höchften Ehre bes Mannes. Dazu tommt, daß die Wehrpflicht in England ein Bruch mit dem bisherigen englischen Freiheitsbegriff ift, ber bie Bewegungefreiheit des Bürgers möglichit wenig durch die Unsprüche des Staates eingeschränkt wiffen will, und beshalb einen läftigen Zwang darftellt. Das Wejen des Englanders widerftrebt alfo der Einordnung des einzelnen in ein größeres Bange. Jedenfalls ist offenbar geworden, daß biefe auf dem Individualismus beruhende Gefellicafteverfaffung nicht imftande ift, alle Rrafte ber Ration zu gesteigertem Rampfe zusammenzufaffen. Dies tann nur bie reftlos organifierte und difziplinierte Befellichaft. Diefen fortgeschrittenen Thous aber vertritt Deutschland.

Dem heighlütig fanatischen Franzosen gegenüber verleugnet fich ber Englander ebenfalls nicht, und feine geistige Berfaffung zeigt in vielen Studen basfelbe Bilds. Doch die fühle Sachlichkeit bes Englan-

wie die »German Culture« (Untertitel: »The Contribution of the Germans to Knowledge, Literature, Art, and Life«, der Unteil der Deutschen an Biffenichaft, Literatur und Runft im Leben der Menich. beit), herausgegeben von ichottiichen und englischen Belehrten, tonnte niemals in Frankreich entstehen. Das Buch, das in Frantreich ftart verftimmte, verfucht in jeder Sinficht, unferem Bolle gerecht zu merden. Leider ift dies eine Einzelerscheinung. Die Bildung ber breiten Maffen fteht in beiden Ländern auf einer Stufe, die mir ale national beschränkt bezeichnen müffen.

Der ichrantenloje Capismus des Englanders zeigt fich in einem brutalen Machthunger und Berrichaftswillen; er zeigt fich aber auch darin, bag farbige bilfsvöller aus allen Teilen ber Rolonien für England

bluten müffen.

Die finanzielle und wirtichaftliche Fundierung Englands bat fich im Rriege nicht als fo trefflich erwiesen, wie die britische Regierung annahm. Trot feines Riefenvermögens tam England zu leiner Feitiqung feiner Rriegofinangen. Es behalf fich in eriter Linie mit Schatimedfeln und fonftigen turgfriftigen Bavieren, von denen es ichon zahlloje im Umlauf bat. und borgt in Amerika; anderfeits geht dem Lande als Bezahlung für ameritanifche Munitionslieferungen ein großer Teil feines Goldbestandes verloren. Da= her ist seine Zahlungsbilanz start passib geworden, der Kurs des Pfund-Sterling-Wechsels in Neuhort ist ansehnlich gefallen, und Londons Bankmonovol ift burchbrochen. Doch wird die Bahigfeit und taufman. nische Berichlagenheit des Englanders manchen Rachteil auszugleichen wiffen, und nach wie bor führt er ben Rampf gegen ben deutschen Ronturrenten mit allen Mitteln. Dem dienen die gegen neutrale Kausleute angewandten schwarzen Listen« ebenso wie die zur Befampjung des Exports der Dittelmachte gegrundete Sandelsvereinigung ( United Anti-German Trading League«).

Am flariten jedoch haben fich der Charafter des Englanders und der Beift feiner Rultur erwiesen in bem immer neuen Bruch des Bolterrechts. Die ist Benthams erwähnter Sat in größerem Maße auf bas Bolferleben übertragen worben. Einige wenige Beispiele feien angeführt: Digbrauch der Albzeichen bes Benfer Abtommens, Bermendung verbotener Beichoffe, Flaggenmigbrauch, Ermordung von Unterseebootsniannichaften (Baralong-Fall), Bewaffnung von Handelsschiffen, Berletung neutralen Gebiets. Auch die Bestimmung bes § 11 der Kongoalte von 1884/85, daß ein Rrieg im Interesse der Raffegemeinfcaft nicht auf fremde Erdteile übertragen werden follte, ift von England nicht eingehalten worden, und gerade England hat fich bemuht, in den deutschen Rolonien bas Unfeben der Deutschen durch instematisch entwürdigende Behandlung berfelben bei den Gin-

gebornen möglichst herabzusegen.

#### Deutschland.

Der Krieg hat zunächst erwiesen, daß bie Stellung bes Deutschen jum Staate eine gang andere ift als die der romanischen Bölter oder gar Englands. Der einzelne nichts, ber Staat alles! Das ift ber Sat, ben der Rrieg zum Leitfat unferes Lebens gemacht hat, und zwar - und dies ift bas von unferen Feinden taum gang Berftandene - als Ergebnis

<sup>1</sup> Bgl. Benfc, Die Beltftellung Englands und bie haltung ber englischen Arbeitertlaffe (» Preußische Jahrbildere 164, 1916, Seft II, S. 287 ff.).

Bgl Treitschte, Politik I, S. 157: »Es ift ber faliche Fretheitsbegriff, welcher nicht bie Freiheit im Staate, fonbern vom Staate jucht.e

<sup>3</sup> Bgl. 3. B. D. Breslauer, Der englifche Buchhanbel auf bem Rriegopfab (» Gubbeutiche Monatcheftes, Januar 1916).

bes einzelnen unter das große Bange. Wir find alfo nicht bevormundet, unfrei, wie unfere Feinde benten, fondern wir widmen uns, fußend auf dem Rantichen Pflichtbegriff, dem Staate in freier bingabe, wahren dabei unsere innere geistige Freiheit, opfern ihm aber ebenso freudig unser Leben. Unlös. lich ift dieser tategorische Imperatio Rants mit der historischen Entwidlung unseres Bolles verbunden, mit der Erhebung von 1813, mit der Ginführung ber allgemeinen Wehrpflicht und in diesem Kriege mit der Einrichtung des vaterländischen Silfsdienites. Diefe unsere Fähigkeit zur hingabe bes 3ch an einen höheren Zwed ift ichließlich der Grund zu jener Ginigfeit, Opjerfreudigfeit und Geschloffenheit, die unfere Nation seit den Augusttagen 1914 bewick; sie weckte eine Kulle ungeahnter Rrafte und Gigenichaften, und flarer als je sehen wir in unserem Volte den Beweis dafür, daß erft höhere Sittlichkeit höhere kulturelle

Leiftungen ichafft. Betrachten wir junachft ben Geift unferes offentlichen Lebens im Rriege! Es fteht unter bem Beichen freudiger Mitwirtung des einzelnen, fei es vor oder hinter der Front; hierbei tomnit uns gustatten, daß unser Bolt seit den Zeiten des ehrbaren mittelalterlichen Bürgers ein wirfliches Arbeitsvolt ift, das sich auf engem Gebiet und mit sparfamem Wirtschaften seine Lebenswerte und Guter ichaffen mußte, die 3. B. der Englander braugen in der Welt in gunftiger gelegenen gonen leichter und reichlicher erntete. Die geiftige, moralifche und forperliche Schulung aber, die aus Schulpflicht und Wehrpflicht flosfen, ichufen unferem Bolle den Beift der Ordnung und Difziplin, beffen Offenbarung im Beltfriege felbft Ausländer bewundernd begrüßten. Gin befonberes Berdienst gebührt hier ber beutschen Breffe, bie sich burch Einheitlichleit ber Gefinnung, burch Unterordnung aller fleinlichen Intereffen und burch großzügige, verständnisvolle Auffasjung der Zeit auszeichnete und reblich bagu beitrug, bie in der Beimat nötige Gebuld und Dijgiplin zu ftarten und gu forbern. Nur auf folden Grundlagen tonnten wir bas erreichen, mas unferen Feinden ein Geheimnis geblieben ift, die instematische Busammenfaf-fung ber aufs höchfte gesteigerten Gingelfrafte gur großen Gesamtleistung. Diese unfere Besonderheit ift also nicht eine neue Eigenschaft, fondern, wie Naumann' in feiner Schrift es treffend ausdrudt, Deine methodische, anerzogene Steigerung bes Ronnense; wir haben beffer ale andere Boller gelernt, sunfere Arbeit nach gemeinsamem Plane und gemeinfamem Rhythmus zu vollziehen ..

Bährend vor dem Kriege die deutsche Arbeiterschaft fast vollständig dersozialdemokratischen Partei angehörte, hat der Krieg uns der Einheit des nationalen Denkens und Wollens näher gebracht. Das Staatsbewußtsein erwies sich im großen und ganzen dem internationalen Gedanken überlegen, und das Empfinden, daß dieser Krieg ein uns ungerecht aufgezwungener sei, sowie die zwingende Gewalt des selsjeden Erlebnisses sührten den Sozialdemokraten dazu, seine Parteiüberzeugungen in den Dienst des Vaterlandes zu stellen.

Bon neuem hat auch ber monarchische Gebante feine Kraft bewiefen. Sein tiefstes Geheimnis beutete Bismard einst an: »Die beutschen Fürsten haben die

einer Unterordnung der Interessen und Persönlichkeit Gewohnheit, ihre heere in den Krieg zu führen oder des einzelnen unter das große Ganze. Wir sind also zu begleiten, und infolgedessen auch das Bedürfnis, nicht bevormundet, unfrei, wie unsere Feinde denken, auf dem Schlachtseld und im Lazarett dem Krieger sondern wir widmen uns, fußend auf dem Kant- in das brechende Auge sehen zu können, ohne sich sachen Pilichtbegriff, dem Staate in freier hingabe, wahren dabei unsere geistige Freiheit, weiden können«. Das Gefühl der Gemeinschaft mit opfern ihm aber ebenso freudig unser Leben. Unlös- ihrem Volke und das Bewußtsein der Berantwortung lich ift dieser kategorische Imperativ Kants mit der erheben unsere Fürsten über englische Minister oder historischen Entwicklung unseres Volkes verbunden, französische Kräsibenten.

Unüberwindlich zeigte fich deutsche Art in der Durchbildung des deutschen Soldaten zur Einzelintelligenz. Militärische Erziehung und hoher Bildungs. stand unseres Boltes sind daran in gleicher Beise beteiligt; fie befähigen ben gut burchgebildeten beutichen Soldaten in der Stunde der Entscheidung gu eigener Initiative. Der Charafter bes deutschen Golbaten weift folgende hervorstedende Buge auf: qutmütig, begeistert, voll unerschütterlicher Buverficht und ruhiger Entichloffenheit, felbstverleugnend, nie ohne humor, weichem und religiofem Empfinden guganglich, babei ftete ein tiefes Bildungeftreben und bas Bedürfnis, in geiftiger Beschäftigung einen Musgleich und Ruhepuntt zu fuchen gegen die Fulle außeren Erlebens. Alle Empfindungen aber legt ber beutsche Soldat noch heute im Liede nieder. Es ist ber ungertrennliche Begleiter feiner Erlebniffe und Stimmungen, und es begeistert ihn zu hehrer Tat.

Der Rrieg, ber Gieg beutscher Baffen, ift nicht ninder ein Sieg beutscher Biffenschaft. Die Durchjetung aller Lebensgebiete bei uns mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit und die geistige Differenzierung bes beutschen Charafters haben fich glanzend bemahrt und auf allen Webieten, obgleich wir von ber Zufuhr fremdländischer Robitoffe abgeschnitten find, dem Feinde den Erfolg aus der Hand gerungen. Reben ben Leistungen ber Mebizin han-belt es fich besonbers um bie ber Chemie. Bor allem ermöglichte die beutsche Wiffenschaft unfere Unabhängigleit von ausländischen Munitionsstoffen; ber Chilefalpeter wird nach einem von haber erfundenen Berfahren aus dem Stidftoff der Luft gewonnen; für bas zur Stahlerzeugung wichtige Ferromangan ift ein gleichwertiger Erfat erfunden worden; für Baumwolle gelang es, aus dem Beftand unferer Batber einen Bellitoff berzustellen, der billiger und geeigneter ist zur Bulverfabrikation; ebenso wird der Kampfer, ber zulest synthetisch unter Berwendung ameritaniichen Terpentinols hergestellt murde, jest zu billigerem Breife fünftlich erzeugt.

Undere Kulturleistungentretendieser Bewährung deutscher Wissenschaft zur Seite: der Berkehr des handels-Unterseedootes Deutschlands, die Bollendung der deutschen Bahnbauten in der Türleit, die Biedereröffnung der Universität Gent als flämischer Dochschule und die Neuerrichtung einer Universität und technischen Hochschule in Barschau, die im Berein mit den Berbündeten geordnete Denkualund Kunstpsege in den besetzen Gebieten (Kriegstagung für Denkualpsege in Brüssel im August 1915). Schließlich sei an dieser Stelle der deutschen Gefangenenlager gedacht; die Reinlichseit und Ordnung, die humane Behandlung und das mensch

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Jusammenstellung neuer Kulturunternehmungen während bes Krieges innerhalb ber beutichen Einzelsnaten sowie in ben besetzen Gebieten gibt M. Goes, Deutschlands geistiges Leben im Weltkrieg (Gotha 1916), S. 22—30.



<sup>1 &</sup>gt;Mitteleuropa« (Berl. 1915), S. 106.

<sup>1</sup> Rgl. R. Gennig, Die beutschen Bahnbauten in ber Tur- tei (Leipz. 1915).

geistige Unterhaltung der Gefangenen durch Biblio- Es gelang unserem Reiche, das bis dahin mitten in ibeten, für ihre religiofen Bedurfniffe burch Unlage ber Beltwirtschaft gestanden hatte, fich mit wundereigener Bethäuser sorgt, alles sind Dokumente deuticher Kultur.

Unier geistiges Leben hat im Beltkriege nichts von seiner Regsamleit und seinem Reichtum eingebußt. Das wiffenschaftliche Leben an den deutschen Bochschulen geht feine Bahnen weiter; eine reichhaltige alademifche Kriegeliteratur, unter der die Sammelschriften, die von den einzelnen Universitäten als Bruge an ihre im Felde stehenden Studenten verfandt werden, einen besonderen Blat einnehmen, beweift das tiefe Bemühen, unfere Beit zu verstehen. Aber auch beutsches Wefen und beutsche Rultur durchforschten wir in ehrlicher Gelbstbesinnung und Gelbstfritit, obgleich sich Staat und Gesellschaft bei uns leineswegs unfähig gezeigt hatten; wir wollten Bahres und Faliches, Echtes und Unechtes icheiden und baraus ben Boden gewinnen zu einer Erneuerung deutschen Lebens nach dem Kriege, wahrlich das Beichen einer fcopferischen Kraft, die fich in allen ihren Doglichteiten prüft und fich die höchsten Biele für die Butunft stedt'. Meue Zeitungen und Zeitschriften entftanden sowohl im Reiche felbst als auch in ben eroberten Bebieten. Die maffenhaft abgehaltenen Bortrage und Rurfe jum Berftandnis bes Rrieges fowie der Gifer der verschiedensten Kreise, sich türkische oder bulgarifche Sprachkenntnisse anzueignen, beweisen unseren unbezähmbaren Drang nach geistiger Nutbarmachung ber Zeit. Die vor allem in den eriten Rriegemonaten febr umfangreiche Rriegebichtung zeugt davon, wie die Wendung der Geschicke unferem Bolle zum Erlebnis geworden ift und bas Nationalbewußtsein mit einer an den Beift der Freiheitotriege erinnernden Kraft alle Schichten burchftromt. Bezeichnend für unfere Rultur und unferen Bildungswert ift, daß gerade aus dem Arbeiter-ftande eine Reihe von Dichtern hervorging, die mit tiefem sittlichen Ernft eigenes Erleben fünftlerisch zu formen mußten?.

Der »Geist von 1914«, wie man ihn kurz genannt bat, jene Ginigleit, Opferfreudigleit und Begeisterung ber ersten Kriegsmonate, begann im Laufe ber Zeit allerdings zu fcminden und zeitweife fogar einer ftarten Berdroffenheit Blat zu machen. Die Gründe lagen nicht nur in der ungeahnt langen Dauer bes Rrieges und den ichweren Opfern, die er forderte, fondern bor allem in berübermäßigen Berteuerung ber gefamten Lebenshaltung, in den Schwierigkeiten ber Rahrungsmittelversorgung. in dem daraus hervorgebenden wirtschaftlichen Rleinkrieg und in dem überall zutage tretenden, von der Regierung mit wenig Erfolg bekampften Kriegewucher. Im Gegenfat zu ben gro-Ben Erfolgen unferer militärifchen Organifation wies die der Nahrungsmittelverforgung schwere Mängel auf, und manche ungeeignete Magnahme trug Erbitterung in alle Bolletreife; boch erwiesen fich die "Imponderabilien«, die unwägbaren Rrafte, in unferem Bolt als start genug, um den Siegeswillen und den Willen zum Durchhalten nicht ichwinden zu laffen.

Die gefunden Grundlagen der deutschen Bolts-

liche Berständnis, das hier obwaltet und sogar für wirtschaft' haben sich im Kriege glänzend offenbartbarer Clastizität aus diefer loszulösen und sich zu einem neuen Gebilde umzuschalten. Unsere Anpajfungefähigfeit und Organisationstraft aber ermög. lichte die Umbildung aller Urten von Induftriezweigen zur Sicherstellung ber Bedürfnisse bes Becres. Ein ahnliches Bild in der Landwirtschaft: Trop fteigenden Leutemangels regelmäßige Bestellung ber Felber, das größte Berdienft ber beutschen Frauen. In finanzieller hinsicht kamen wir ohne Moratorium aus, und die Rriegsanleihen führen regelmäßig bem Staate die nötigen Milliarden zu; benn fast alles, mas wir an finanziellen Kräften haben, bleibt im Inland, so daß unsere Rriegswirtschaft auf dem Rreislaufe bes Gelbes beruht. Die eingezahlte Unleihe ftromt als Bezahlung für heereslieferung allmählich wieder in die Bolfewirtschaft zurud, fo daß dem Staate ftete wieder neue Mittel gur Berfügung gestellt merden fonnen.

#### Unfere Bundesgenoffen.

Diterreich-Ungarn ist tein Nationalstaat (b. h. ein Staat, in dem sich die Begriffe Nation und Staat nabezu beden), fondern — wie Rugland und bie Turtei — ein Bollerichaftsftaat (b. b. ein Staat, in dem nicht eine einzelne Nation die überwiegende Mehrheit der Bevöllerung ausmacht), in dem Deutiche, Tichechen, Magyaren, Bolen, Ruthenen, Glowenen, Slowaten, Rumanen, Italiener, Rroaten und Serben gleichberechtigt nebeneinanderwohnen. Dabei bilden die Deutschen die relative, freilich schwache Mehrheit, tein anderes Bolt ift ftarter als fie. Sie stellen das Band dar, das alle zusammenhält, da sie bas einzige Bolt ber Monarchie find, bas in allen Rronländern nennenswert vertreten ift. Go ungunstig bies für ihre politische Zusammenfassung ist, so febr wird baburd bie beutiche Sprache begiinftigt als allgemeines Berftändigungemittel aller Rreife, ja ber nichtbeutschen Bolfer untereinander. Der Streit ber Nationalitäten, besonders der Rampf der Nicht. beutichen gegen die Deutschen, gab Diterreich vor bem Kriege sein Gepräge und lähmte seine Kraft. In der gangen Belt gog man daher fehr ungunftige Schluffe betreffe der Bestandesfestigfeit diefes Reiches; ja unfere Feinde fagten den völligen Berfall Biterreichs voraus und ließen fich dadurch zweifellos mit zu ihren friegerifden Entschlüffen beftimmen.

Schon ber August des Jahres 1914 bewies aber, daß die bisherigen inneren Rämpfe nicht schlechtweg Beichen bes Berfalls gewesen waren; er bewies die Befundheit bes Staatsförpers und zeigte, baß seine Teile doch noch die Fähigkeit zu einheitlichem Busammenwirten besagen. So wurde der Krieg, der zum erstenmal ein Bollstrieg für Ofterreich ist, ba hier zum erstenmal die Massen ins Feld zogen, gerade für bieses Land ein Erlebnis. Auch die Kriegsbichtung spiegelte biefen Sieg bes gesamtstaatlichen Bedantens wider. Neben foldatischer Begeisterung (Budermanns »Ofterreichisches Reiterlied«), neben bem Ausbrud bes Ginigfeitegefühls mit den Berbunbeten begrüßten Dichter wie herman Rienzl und Richard Schaufal Ofterreichs Wiedergeburt mit begeifterten Worten.

<sup>1</sup> Rgl. D. Trietich, Deutschland. Latsaden und Biffern (Münd. 1916).



<sup>1</sup> Bgl. 28. Goet a. a. D., S. 46. Dajelbft finden fich auch eine ausführlichere Burbigung und eine Statiftit ber beutichen Rriegeliteratur (S. 43, 49).

<sup>2</sup> Bgl. A. Dello, Die Rriegelprit ber beutichen Arbeiter (» Grengbotene 1916, Rr. 20, G. 217 f.).

allem die Macht des geschichtlich Gewordenen, die in der Stunde der Not den Zerfall verhinderte; letten Endes bewährten sich hier aber auch die Reste des vielgeichmähten Zentralismus. Als ein weiteres ftartes Bindeglied der auseinanderstrebenden Teile erwies jich das Deutschtum, welches der Kultur des Landes doch immer das Merkmal gegeben hatte und sich rühmen darf, ftets das Gesamtintereffe des Reiches vertreten zu haben. Schließlich bewahrheitete fich auch Bismards Prophezeiung: »Steigt Kaiser Franz 30feph aufs Pferd, fo folgen ihm feine Bölter nach! « Das dynaftiiche Gefühl des Ofterreichers, die durch Jahrhunderte hindurch ihm eingepflanzte Anbanglichkeit an das haus habsburg, wurde ein mächtiger Fattor, die heterogenen Elemente zum gemeinsamen Kampfe zu verbinden. Gerade dieses Moment war vom Auslande zu gering eingeschätt worden, und es mußte die Erkenntnis gewinnen, daß in Osterreich die Krone im Berein mit den auf die staatliche Existenzangewiesenen nationalen, wirtschaftlichen und fozialen Bräften aller Rationalitäten der stärkste politische Kaktor ist.

In militärischer und wirtschaftlicher Hinficht zeigte fich Ofterreich im allgemeinen feinen Aufgaben gewachien. Unfängliche Mängel, die befonders in der militärischen Organisation hervortraten, wurden beseitigt, und man lehnte sich dabei fast stets an deutsche Einrichtungen und Magnahmen an, die zum Beispiel auch in der Aufbringung der Kriegstoften, in der Rohstoffversorgung und in der Befriedigung des Heeresbedarfs als Borbild dienten. Große Schwierigfeiten machte die Sicherung einer ausreichenden Ernährung der Bevölkerung, zumal Galizien und die Bukowina, zwei vor allem Fleisch und Eiererzeugende Gebiete, lange vom Feinde besett und teilweise verwiistet waren; erst sehr spät entschloß man sich zu einer strafferen Ernährungspolitik. Trop der Mängel der inneren Berwaltungsorganisation und trop der zahllosen politischen hemmungen, die der wirtschaftlichen Entfaltung in Diterreich-Ungarn immer wieder in den Weg treten, erwies sich die Volkswirtschaft stärker, als man vor bem Kriege geglaubt hatte. Die Kriegsanleihen hatten einen ähnlichen Erfolg wie in Deutschland; die Industrie zeigte sich auch hier den steigenden Unforderungen gewachien, und wenn auch bei Beginn des Krieges ein Moratorium erlaffen werden mußte, gelang es, biefes im Laufe bes erften Jahres allmählich abzubauen und bald normale Zahlungsverhältniffe wiederherzustellen.

Nun deutete aber icon der Berrat tichechischer Truppenteile in den ersten Abschnitten des Krieges an, daß der Zusammenschluß Ofterreiche nicht gleichbedeutend war mit einer inneren geiftigen Ginheit und daß fich die Nationen nicht innerlich gefunden hatten. Die Not hatte sie zusammengeführt, innerlich aber waren sie sich fremd geblieben, und der in der Dynastie verförperte Reichsgebanke war wohl in der Stunde der Gesahr lebendig geworden, hatte sich dann aber nicht als dauerndes Gemeingut erwiesen. Der Tod Raiser Frang Jojephs leitete eine Zeit neuer innerer Unrube ein, vor der Hermann Bahrs Wort vom soiterreichischen Bunbere nicht niehr bestehen tonnte.

Die Frage der Sonderstellung Galiziens (vgl. ben Beitrag von Seeliger, Baligien und bas polnifde Problem, S. 26ff.) war es, durch die das Problem bes innerstaatlichen Aufbaues der Monarchie aufgerollt und die ber äußere Unlag wurde, daß Zwietracht und Partitularismus trot bem Priege von gestellt wurde, aufrechtzuerhalten.

In biesem Siege der Einheit offenbarte sich vor neuem im Innern ihr haupt erhoben. Die Schwierigfeiten lagen einerseits in der Frage, ob ein Machtibruch ber Krone oder ber verfassungemäßige Beg die Regelung bringen follte, anderseits darin, daß man fich über die wirtschaftliche Seite dieser Sonderstellung nicht einigen konnte; ja ein Teil der Polen hielt überhaupt die geplante Lösung im Sinne einer blogen Sonderstellung im Rahmen der Monarcie nicht für ausreichend.

Die galigische Frage brachte gang bon selbst bas Nationalitätenproblem in Glug, das jest aber nicht Deutsche und Tichechen allein, sondern die Befamtheit der Nation berührte. Die Schärfe der Begenfate erhellt icon aus den Forderungen der Deutichen und Tichechen. Jene verlangen den Ginheitsftaat; fie find der Unficht, daß nur die Führung durch das Deutschtum, die Sicherung feiner Stellung und die Bereinheitlichung des Staates, deren Symbol die beutsche Staatssprache ift, biefem wirkliche Leiftungsfähigfeit verbürgt. Die Tichechen fordern den foderaliftijden Staat und die Errichtung eines Ronigreichs Böhmen, bestehend aus den Kronlandern Bobmen, Mahren und Schleffen und regiert von einem gefronten bobmifchen Ronig im Berein mit bem Benerallandtag. Auch der Ruf nach der demokratischen Republit murde aus ihren Reihen laut. Jedenfalls unterstüten die Glawen Ofterreichs den Wunsch der Entente, den öfterreichischen Staat zu gerreißen und in ein Bundel felbständiger Nationalstaaten aufzulojen. Dabei wird - ebenfalls nach der Lojung der Entente - die fogenannte Freiheit der Boller in den Bordergrund geschoben, indem man das Recht der Selbstbestimmung ohne weiteres dem Rechte auf staatliche Gelbitandigleit gleichiett.

Die Gegenfäße, welche die Regierung des neuen Raifers und vor allem auch die Tätigkeit des feit Kriegs-

beginn zum erstenmal wiederberufenen Reichsrates lähmten, führten von felbit zu dem Berfuch umfaffender itaatlich=nationaler und wirt= schaftlich-fozialer Reformen, welche ber Weg zu einem neuen Ofterreich werden und die dauernden Grundlagen eines gefunden Staatslebens und einer einheitlichen Kraftentfaltung ber Monarchie nach außen gewährleiften sollten. Die Hauptpunkte ber beabsichtigten Reuordnung wurden Sprachenrecht und Staatsrecht, nationale Abgrenzung in Böhmen, Regelung der Sonderstellung Galiziens, Schaffung eines dauernd arbeitsfähigen Reichsrats, eine die Schule dent Einfluß der National- und Parteibestrebungen entziehende Berftaatlichung. Dabei erwies sich aber der Widerstand der Tschechen als besonders start, und nachdem man sich vergeblich bemüht hatte, diesen unter anderem durch Umbildung des Ministeriums und Aufnahme von Bertretern ber verschiedenen Nationalitäten in das Rabinett zu brechen, verfuchte Raiser Rarl die widerstrebenden Clemente durch Milde und Hochherzigkeit für ben Staatsgedanken zu gewinnen. Durch einen Amnestieerlaß hob er in Bnaden alle Strafen auf, die wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung, wegen Aufstands und Aufruhrs verhängt worden waren, gab die Bestraften der Freiheit zurud und ließ alle wegen biefer Bergeben schwebenden Prozesse nieberschlagen. Die Zukunft

wird lehren, ob dieses Mittel jum Ziele führt. Jeden-falls war diese gefährliche Nachgiebigkeit wohl der

einzige Weg, die einheitliche Stimmung der Bölker, die durch die lange Kriegszeit auf eine schwere Probe ter die Wege zu einem neuen Ofterreich gefunden werben, daß das Reich den Ruf der Indolenz, Programmlofigfeit und verpagten Belegenheiten, wie man es nüchtern charakterisiert hat, zunichte macht und daß fich der Krieg auch hier als Schöpfer und Erhalter staatlichen Lebens erweise. Freilich nur aus Rampf beraus wird hier neues Leben geboren werden.

Boraussegung des Bölterfriedens und bes ftaatlichen Bedeihens aber ift neben der Demofratifierung der Berfassung eine nationale Autonomie, die den Nationalitäten Bewegungsfreiheit und Rechte in wohlerwogener gegenseitiger Abmägung gewährt; ferner die Führung des Bollerbundes burch das jahlenmäßig und tulturell ftarffte Bolt, die Deutschen, als primus inter pares, ale erftes unter gleichberechtigten, sowie die Herrichaft der deutschen Sprache, die allein ben nötigen inneren Busanmenhalt gewährleiften tann. Gine weitere Boraussetzung ift, bag bas Bewußtsein, ein Teil bes mit beutsch gearteter Rultur erfüllten Mitteleuropas zu fein, mehr und mehr alle Teile der Monarchie durchdringt. Die Idee, daß Diterreich-Ungarn als Bertreter und Forberer biefer Rultur dazu bestimmt ift, ein Bollwert gegen ben angriffsluftigen Diten zu fein, muß ein weiteres Bindeglied der Bölkergemeinschaft werden. Auf solchen Grundlagen wird Ofterreich befähigt fein, feiner europaifchen Aufgabe gerecht zu werden, nämlich im Berein mit Deutschland Rultur nach dem Orient zu tragen und zwischen dem Morgen- und dem Abendlande wirtschaftlich sowohl wie geistig zu vermitteln.

Türtei. Die Türlei, die vor dem Rriege als unter der Bormundichaft Europas stehend angesehen wurde und unseren Feinden als unerschöpfliche Quelle ihrer Machtvergrößerung galt, hat bewiesen, daß größere Kräfte in ihr ruhen, als man annahm. Die jungtürkische Reformbewegung war das bedeutsamste Rennzeichen eines erwachenden Rationalismus gemefen. Bur Beit des Baltanfriegs, der im allgemeinen mit Teilnahmlofigfeit und Unluft verfolgt wurde, war der einheitliche Beift einer in ihren Tiefen erregten Nation noch nicht erwacht. Ingwischen festen beutiche Organisatoren raftlos ihre Tätigfeit fort. Da tam der Weltfrieg. Die Türkei, die in Deutschland den uneigennützigen Freund und Förderer erkannt hatte, trat auf unfere Seite, und ber Sultan proflamierte den Dichihade, ben beiligen Rrieg (val. G. 71 ff.). Die alten Tugenden des türkijchen Goldaten, Tapferfeit, Bahigteit, Bedürfnislofigteit, bewährten fich glänzend, besonders an den Dardanellen und in Rumanien. Trop unferer organisatorischen Berdienste aber blieb das Lette und Größte doch das Eigentum des Bolles felbst und seiner Führer, der Entschluß, im richtigen Augenblide das Ganze einzuseten zu einem Rampfe auf Leben und Tod. Und in dem Willen, fich feine Selbständigfeit und handlungefreiheit unter den Machten an unferer Seite zu erkampfen, hat fich das Türkenvolk troß seiner innerlichen, an öfterreichiiche Berhaltniffe ermnernden Berichiedenheiten von gleichem Willen und Bedanten bejeelt gezeigt.

Die Türkei ichloß im Berlauf bes Rrieges mit uns Berträge auf ber Grundlage volliger Gleichberechtigung beiber Teile. Die verhaßten Rapitulationen, die ben Europäern einst Steuerfreiheit gaben und Bollerhöhungen von der Zustimmung der Bertragsmachte — natürlich nur gegen wirtschaftliche oder politische Konzessionen - abhängig machten, find be-

Trop alledem steht zu hoffen, daß früher oder spä- ches Feld der Betätigung aufgetan. Berharrt doch der Rern des Bolles, der anatolische Bauer, noch auf bescheidener Rulturftuje, so daß sich hier der Bolksbildung nach deutschem Mufter ein reiches Urbeitsgebiet erschließt. Raftlose Förderung des Alderbaues wird dem jum Algrarftaat geschaffenen Lande neue Ginnahmen erschließen und bas Finangfuftem gefunden Grundlagen zuführen; die induftrielle Ausbeute der Bodenerzeugniffe (befonders Betroleum und Mineralien) wird damit hand in hand gehen, und neue Bahnbauten werden ebenfalls bie Ginnahmen fteigern, ben politischen Busammenhalt bes Reiches forbern und die Berwaltung vereinheitlichen.

Bulgarien. Die Bulgaren haben fich als ein Bolt ftarter Individualität erwiesen, als ein Bolt von urfprünglicher Kraft, Bucht und gefunden Lebensformen, als das Balfanvolt, welches feine geiftige und politifche Gelbständigleit am beften zu mahren verftand. Rumanien bagegen fteht tulturell heute gang unter frangofifchem Ginfluß, ben Wefellichaft und öffentliches Leben nirgends verleugnen. Auch die Moral hat sich dem untergeordnet und eine politische Korruption hervorgerufen, die fich ausländischer Bestechung nur allzu zugänglich erwies. Uhnlich ift Gerbien politijd und geiftig gang von Rugland abhängig. Seine zügelloje großjerbijche Bropaganda grub dem Staate und allen großserbischen Blanen das Grab. Die geiftige Gelbständigteit ber Bulgaren beruht zu einem großen Teile auf dem trefflichen Bildungewesen, das spitematisch von einer guten Boltsichule aus aufgebaut wurde. Auf dieser Grundlage ist der rasche politifche und fulturelle Aufstieg in der zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts ertlärlich. Er beweist auch, welche geistige Rraft und Claftizität biefes Bolt befist. In flarer Erfenntnis feiner Lage und Biele, auf dem Boden ber Tatfachen stehend und nicht von blindem Sag geleitet, in flarer Erfenntnis ichlieglich, baß sein ehemaliger Berbundeter Rugland ihm nur Ubhängigleit gebracht hatte, mahrend wir Gleichberechtigung bringen, fo hat diejes jugendfrische, aufftrebende Bolt ben Unichlug an ben germanischen Rulturfreis gesucht. Sein zielbewußtes Hingen nach nationaler Vereinigung aller bulgarischen Bewohner des Ballans in einem Staatswesen wird von Erfolg gefront fein, und der bulgarische Goldat, beffen Ungriffeluft, Bedürfnislofigleit und Ausdauer fo manden Erfolg davontrugen, wird mit uns als Gieger heimtehren zu gemeinsamer Rulturarbeit.

#### Bufland, Italien, Japan.

Rugland. Bur rechten Burdigung ruffifcher Rultur und ruffifden Charaftere ift zu bedenten, daß das ruffifche Bolt fein reines Glawenvolt ist, sondern jahrhundertelang von afiatischen Böllerschaften überichwemmt wurde und daher als halbmongolisch bezeichnet werden niug. Westeuropaische Kultur aber ift noch heute dem Ruffen nichts Wefensvermandtes geworden, fondern etwas Mugerliches geblieben, gang abgesehen davon, daß nur die oberen Kreise an ihr teilhaben.

Ein Grundzug der ruffifchen Entwidlung ift, daß Fragen innerer Rultur fteis gurudtreten mußten binter Eroberungsplanen; auch der Beginn des Weltfrieges erwies, daß Eroberungefucht bas ftartfte Motiv für Ruglands Sandeln mar. Angeblich aber find seine Beweggrunde edel, und es erfüllt eine ihm bon Gott gegebene Miffion; es wird als das von Gott feitigt, und fur deutsche Rulturarbeit hat fich ein rei- auserwählte Bolt die Glawen unter seiner Führung punkt in Konstantinopel wiederherstellen; damit dient es aber der Menschheit und der Zivilisation. Jedenfalls zeigt diese russische Anschauung eine der ganzen ruffiiden Rultur daratteriftijde enge Berbindung ber

itaatlichen und firchlichen Biele.

Es ift fdwer, von einer ruffifden Rultur im geiftigen Sinne zu fprechen, benn das Bolt, auf bem fie ruhen mußte, ift ungebildet und das Opfer geiftiger Ertötung durch den Zarismus. Hervorstechende Charatterzüge find vor allem Phlegma und Fähigteit jum Dulben und Ertragen; es fehlen Pflicht- und Chraefühl, Organisationstraft, Trieb zum Schaffen und Sinn für alles, mas uns vorwärts treibt: Bemahrung fittlicher Tüchtigfeit, Betteifer ber Beifter, Beldentum, Ordnung und Difziplin. Go hat fich auch ber ruffifche Solbat gezeigt. Er ifttapfer; Riederlagen bruden ihn bei seiner geistigen Unbeweglichkeit nicht; er ift ein furchtbarer Gegner, folange es auf Maffenwirfung antommt; doch verjagt er, wenn er führerlos ift und seine Einzelintelligenz beansprucht wird.

Das Bichtigfte aber wurde der fyftematifch geschürte Deutschenhaß, der diesen Krieg geradezu vollstümlich gemacht hat und immer wieder den Willen jum Rampf und jum Durchhalten aufpeitschte. Deutschenhaß und affatische Barbarei offenbarten fich icon por Beginn bes Rampfes in der Zerftörung des deutichen Botschaftsgebäudes und ber Ermordung eines Mitglieds der Botichaft, ferner in der Behandlung ber deutschen Konfuln, die monatelang in verseuchten Befängnissen unter ichmablicher Berpflegung wie Berbrecher herumgeschleppt wurden1. Das Grauenhafteste aber waren die Berwüftungen und Greuel in Ditpreußen; Berftorungswut und fanatischer Sag gegen das germanische Herrenvolt, gegen feine Ordnung und feinen Wohlstand sowie die ungezügelten Instinkte der in den Riederungen des Lebens heimiichen Menschenmaffen brachen fich bier Bahn. war, als ob diese Rache nehmen wollten an einer Rultur, die ihnen verhaft ift, weil fie feinen Unteil an ihr haben. 24 Städte. 600 Dörfer und 300 Büter murden zerstört. 34000 Gebäude ausgeplündert, 11800 Personen verschleppt. Und wie Wejetgebung und Berwaltung wetteiferten, die im Bolferrecht niedergelegten Güter der Kulturwelt zu vernichten und damit ihrem ungehemmten bag freien Lauf zu laffen, bas beweisen die gegen die feindlichen Ausländer erlafjenen Kriegegejege2.

Für die innere Entwidlung Ruglands murde am bedeutsamften die im Marg 1917 beginnende Uniwaljung, die das Ende des Zarismus herbeiführte und Die Demofratie and Ruder brachte. Abgeschen davon, daß diese sehr bald ihren Mangel an staatserhaltender Araft bewies, gewähren ihre geiftigen Außerungen ein ähnliches Bild wie früher. Die Aufrufe des Arbeiter- und Soldatenrate, des wichtigften demofratischen Drgans, zeigen eine völlige Untenntnis der deutschen Berhältniffe, malen nach wie vor das Schreckvild des deutschen Imperialismus an die Wand und nehmen an, die Bauern und Arbeiter Deutschlands und Sfterreichs fonnten mit Leichtigfeit zur Revolution aufgestachelt werden. Jedoch forderte der Sieg der rufflichen Revolution die Bestrebungen der internatio-

1 Bgl. Die Dentidrift ber beutiden Regierung (Beilage jur Dorbbeutichen Allgemeinen Beitunge 1915).

einen und die oftliche driftliche Rirche mit dem Mittel- nalen Sozialdemofratie, die Führung in ber Politik der mitteleuropäischen Staaten und die Entscheidung über das Ende des Krieges in ihre Hand zu bringen (Stodholmer Ronfereng).

Die Bollswirtschaft Ruglands ichließlich zeigt im Kriege ein weiteres Fortschreiten der ungeheuren Berschuldung des Staates im Ausland; neben Frantreich ist England jest ber hauptgläubiger. Die hauptftupe feiner Finangen aber, der gewaltige und früher im Ausland abgesette überichuß seiner agrarischen Erzeugniffe, liegt brach, ba das Reich von uns abgeichloffen ift. hatten daher vor dem Kriegegute Ernten einen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht, so sicht die Butunft des im Umlauf seiner wirtschaftlichen Kräfte tief gestörten Landes in dieser hinsicht troftlos aus.

Stalien. Schon bor dem Rriege hat man immer wieder auf den an Rugland erinnernden Tiefftand ber Bolfsbildung in Stalien hingewiesen (etwa 50 Brog. Analphabeten), auf den Umfang der Beamtenbestechung, auf die übliche übervorteilung der greniben, Dinge, die besonders in Guditalien, dem Lande der Berbrechergesellschaften (Camorra, Maffia), herportreten. Diefe fittliche Minderwertigfeit des Bolfes hat sich im Kriege nicht verleugnet; der Treubruch an den Bundesgenoffen bewies denfelben moralifden Tiefftand und zeigte, durch welche Kluft deutsches

Empfinden von italienischem getrennt ift.

Borbereitet war der Krieg durch die Propaganda ber Irredentiften (vgl. Rohmeder, Irredenta, G. 34ff., fowie Müller, Italien. Bd. I, S. 69). Diese verlangten bie » Erlöfung«, d. h. Einverleibung derjenigen ofterreichischen Gebiete in den italienischen Staat, die von Italienern bewohnt wurden, obendrein noch beutichen und flowenischen Boden auf Grund geographischer Berhältniffe. Als geichloffene Partei der Kriegoheger gelang es ihnen, bas leicht zu beeinfluffende Bolt und die gang dem Schein ergebene Menge zu gewinnen. Die von Ruhmiucht geblendeten Leiter des Boltes glaubten, wein auch als Baiallen Englands, gegen das bedrängte Ofterreich leichtes Spiel zu haben. Ob= gleich die Neutralität Italiens für feine wirtschaftliche Entwicklung einen unschätzbaren Bewinn bot, ließ fich bas Land burch feine Staatsmanner Sonnino und Salandra (diefer fprach das berüchtigte Wort vom sacro egoismo) und durch die von England und Frantreich bezahlte und geschickt geleitete Preffe in den Krieg hineinziehen. Weite Gebiete hatte man von Diterreich ohne Samertstreich gewinnen fonnen; tropdem ließ fich Italien durch feine Unerfättlichkeit verleiten. alle die Unfage zu einer verheißungsvollen Entwidlung bes Landes, die in den letten Jahren gemacht worden waren, wieder aufs Spiel zu fegen. Der Arieg selbst aber bewies die Unfähigkeit der Italiener in der Organisation. Es schlte an Lazaretten und Arzten fowie an Kohlenvorräten; die wirtichaftliche Müstung war nicht gesichert, und finanziell geriet das Land immer mehr in Englande Abhangigfeit. Gin übertriebener Beroenfultus, als beifen Wertzeug beionbers der Dichter Gabriele d'Annungio auftrat, erfette wirtliche Taten und Siege; blendende Rhetorit täuschte das Bolt, die Kriegsberichte zeichneten fich durch geringe Wahrheitsliebe aus. Alles in allem ein unlosbarer Widerspruch zwiichen Wollen und Mönnen.

Japan. Auch bei Japan dürsen wir nicht nur den Manitab deutichen Empfindens aulegen. Wir seben in dem Raubzug gegen Liautschou zunächst schnöden Undant; find wir doch nicht nur im Militarweien, sondern auch in der Medizin, in der Rechtswissen-



<sup>2</sup> Bgl. D. Alibanfti, Ruglande Arregogejege gegen die feindlichen Auslander (Brest. 1916).

ichaft, im Bolizeiwesen, in ber allgemeinen Bildung für dieses Land Lehrer und Borbild gewesen. Wir müffen aber bedenten, daß die japanifche Politit von jeher einseitig auf maßlosen Imperialismus hinauslief, der von jeder Sentimentalität frei war und daher auch bas geistige Band mit Deutschland ohne Bedenten opferte. Diefer fühle Beichäftefinn findet darin seine Ergänzung, daß es teinen Nationalhaß gegen uns gibt, sondern unfere Leiftungen sogar vielfach Unerfennung fanden. Die Gefangenen wurden gut behandelt, deutsches Eigentum wurde geschont, deutsche Zivilpersonen durften ihrer Beschäftigung nachgehen. Und doch wird Japan diese einseitige machtpolitische Orientierung feines Berhaltens mit großer Einbuße an geistigen und materiellen Werten bezahlen. Denn es ist auf fortwährende geistige Befruchtung durch die westlichen Länder angewiesen, da dem Lande eben der ichopferische Beift und die schöpferische Rraft fehlen; es ift nur Rachahmer, nicht Erfinder, und die Beberrschung der in Norea und Formoja erworbenen Bebiete fremder Raffe bat diesen Mangel an kultureller Rraft flar bewiesen.

Literatur. » Deutschland und ber Weltfriege, heraus= gegeben von D. hinge, F. Meinede u. a. (2. Aufl., Leing. 1917, 2 Bbe.; E. Behrens, Das friegerifche Frantreich

(Münch. 1915); A. Lien, Das Märchen von der franzö-sischen Kultur (Berl. 1915); K. Nötzel, Der französische und der deutsche Geist (Zena 1916); W. Dibelius, England und wir (Samb. 1914); A. Sofmeister, England und bas Bolterrecht im Welttriege (Berl. 1916); E. Deper, Eng= land (Stuttg. 1915); Graf E. zu Reventlow, Henche= leien englischer Minister in ihren Kriegsreden (Berl. 1916); A. Gendrich, Der Krieg und die Sozialdemotratie (Sintig. 1915); B. Gog, Deutschlande geistiges Leben im Welttrieg (Gotha 1916.; R. Bonn, Der Rampf bes deutschen Geiftes im Beltfriege. Dofumente bes beutichen Beifteslebens ans ber Kriegszeit (baf. 1916); F. Körner, Die inneren Werte bes beuischen Soldaten (Münch. 1916); G. Roethe, Von denticher Art und Kultur (Berl. 1915); D. Schäfer, Von Sentigher Art (Leipz, 1916); R. Beigel, Der bentigher Grantsgebante (Berl. 1916); R. Charmag, Herrech= Ilngarns Erwachen (Stuttg. 1915); F. Endres, Die Türtei (Münch. 1916); R. Tichubi, Der Jilam und ber Arreg (Samb, 1915); Bulgarien, mas es ift und mas es wird. (hreg. vom Rgl. Bulgarijchen Konjulat in Berlin, daj. 1915); R. Nögel, Das hentige Rugland (»Deutsche Rundschau«, April u. Mai 1915); K. Ripte, Der Koloß auf tönernen Füßen (Münch. 1916); H. Geiler, Japans Presse und össentliche Meinung während des Welttrieges (=Grenzboten= 74 [1915], 1, 367 f.); Riegeloberger, Japan und Deutich= land (Seidelb. 1914). Fortlaufende eingehende Beiprechungen ausländifder Kriegeliteratur gibt G. Daniels in ben » Preugi= ichen Jahrbücherne.

## Der Krieg in der Auffassung unserer liefert Kriegsbedarf in einer Fille, die es tatfächlich Geaner

von Professor Dr. Dietrich Schafer in Berlin-Steglig

Wan nennt den gegenwärtigen Krieg den Weltfrieg. Und mahrlich nicht ohne Brund! Denn die gesamte Menschheit ift in ihn verwidelt. Run die Bereinigten Staaten, China und füdamerikanische Staaten noch eingriffen, bleibt nur ein Zehntel unbeteiligt, 158 Millionen von 1670. Unberührt, tann man ruhig sagen, ist kein Sterblicher von ihm. Der Erdenbewohner lernt es bis zum letten fühlen, mas Beltpolitit bedeutet, wie fie durch die Fortichritte der Technit und die Erleichterung des Bertehrs im legten halben oder ganzen Jahrhundert nicht nur möglich, fondern unvermeidlich, unumgänglich geworden ift. Es zeigen sich ihm auch die Rehrseiten der viel-gepriesenen »Zivilisation«. Nie haben frühere Geichlechter etwas Ahnliches erlebt; nie ware Ahnliches auch nur entfernt möglich geweien.

Bie ber Rrieg einen beispiellofen Umfang angenommen hat, so wird er auch mit einem beispiellosen Aufwand von Kraft jeder Art geführt. Es stehen weit mehr Millionen im Telbe als je zuvor in irgendeinem Kriege Hunderttausende. Und die Zahl der Kämpfer ist nicht nur größer, weil die Einwohnerzahl der friegführenden Staaten größer ist, sondern jeder einzelne von ihnen stellt fast ausnahmslos ein Aufgebot, das, nach dem Prozentjaß der Bevölkerung gerechnet, alles hinter sich zurückläßt, was jemals früher, auch bei höchster Unstrengung, von Staaten und Bölfern geleistet murde. Die Befreiungelriege, 1866 oder 1870 und erft die levée en masse find völlig in Schatten gestellt. Und entsprechend steht es mit dem Berbrauch an Kriegsbedarf aller Urt. Die modernen Bertehrsmöglichkeiten gestatten bie Ernährung von Massenheeren in einem Umfange, der früher unerreichbar gewefen mare, und die staunenswert entwidelte Tednit gestattet, den umfämpften Boden zu überschütten.

Der ungeheuren materiellen Wucht, mit der von beiden Seiten gefämpft wird, entspricht die feelische Erregung, in der die Boller einander gegenüberfteben. Wenn aber auf dem militärtechnischen Gebieteine liberlegenheit eher bei den Mittelmächten als bei ihren Geg. nern gefunden werden tann, fo ift unverfennbar, daß wilde Leidenschaft weit mehr bei ben Genoffen ber Enteute aufflammte. Es ift eine allbefannte Ericheinung, daß in Kriegszeiten Zorn und Haß sich in beftigen, vielsach unverantwortlichen Außerungen und Handlungen Luft machen; aber eine folche Fülle von Ausbrüchen blinder But, von Tobfuchtsanfällen in Wort und Tat, von wüstem, unflätigem Geschimpf, von gemeinfter, verlogenfter Berleumdungsfucht, von Bosheit und Niedertracht, wie dieser Krieg fie bei unseren Begnern gezeitigt hat, zeugte boch noch feiner feiner fo zahlreichen Borganger. Auch da hat die Gegenwart, um mit unseren sport- und wettverbohrten Infelfeinden zu reden, einen Rekord erreicht, übrigens auch in diesem Falle im engften Busammenhange mit moderner Berkehrstechnik, denn ohne die Stellung, die der Preffe durch diefe Technik zugewachsen ift, waren eine so allgemeine und so erfolgreiche Verbreitung von Lügen, eine folche Stimmungemache nicht möglich gewesen. Der Unterliegende regt sich ja immer mehr auf als der Sieger; aber nur zu einem fehr geringen Teil tann man diese Ausschreitungen auf die erlittenen Miederlagen gurudführen.

über Urfachen und Anlaß diefes Krieges ift in Gingangsartikeln des ersten Bandes die Rede gewesen. Unsere Gegner haben den Krieg gewollt; wir tonnen mit gutem Gewissen jagen, daß wir nicht schuldig find, es müßte denn das natürliche Wachstum eines Bolfes als Schuld angesehen werden. Go muffen benn die Wegner nach Scheingründen suchen; fie find zu Berbächtigungen geradezu gezwungen, wenn sie ihr Tun funden und hatte zu manchen und scharfen Reibunrechtsertigen wollen. Eine der gebräuchlichsten ist der gen geführt; noch gegen Ende 1918 trat das anläßlich Borwurf des Militarismus, der gegen die Deutschen der Zaberner Hergänge deutlich zutage. Das Schlag-

und ihr Reich erhoben wird.

Er zielt in doppelter Richtung, junachft außerlich auf die Briege, die wir führen mußten, um zu einem Reiche gu gelangen, und bann auf die feitbem burch Breugens Borbild allgemein gewordene beutsche Wehrverfaffung. Dlan ichweigt davon, daß auch England und Rugland, Frankreich und Italien im Laufe bes letten Jahrhunderts, und gar erft in früheren Beiten, Rriege geführt haben, ihre Reiche aufzurichten, Bahlreicher und langwieriger als wir und mit weniger guten Grunden. Denn für und galt es, unferem Bolle den lange entbehrten Staat zu erstreiten. Satte fich Frankreich, und zwar fein gesamtes Bolt, nicht allein fein Kaifer, Diefem berechtigten Berlangen nicht brutal in den Weg gestellt, es tonnte noch heute Elfag. Lothringen besigen trot seiner fast ausschließlich beutiden Bewohnerschaft. Frangofifche Rach- und Rubmjucht zwangen bann Deutschland, geruftet gu bleiben. Die gegenüber ben preußischen Berhaltniffen erheblich herabgesette Wehrpflicht des neuen Reiches mußte 1888 wieder auf den alten Stand gebracht merden, weil die Berbindung gallischen Chrgeizes mit ruffifcher Machtgier drobte.

Sie ist aber nicht zu solcher Anspannung der Bolksfrafte getrieben worden, wie das in Franfreich und dann auch in Rugland geschah. Wie oft haben boch in den letten Jahren vor dem Rriege frangofiiche Blatter, ja Mitglieder der Regierung barauf hingewiesen, wie fehr Ruglande Streitmacht ber beutschen überlegen fei, wie der Barenftaat ein größeres ftebendes beer besitze als der ganze Dreibund gusammen! Wie haben fie das benutt, um die Boffnungen auf den glücklichen Ausgang eines Krieges zu beleben, zum Angriff zu heßen! Und Frankreich und Ruhland liegen doch nicht wie Deutschland in der Mitte Europas, in Grenznachbarschaft mit den gewaltigsten Willitärmadten der Welt. England machte unentwegt feis nen Zwei-, ja Dreiflottenstandard geltend, fab es als iein unbestreitbares Recht an, zu rüsten, um allen Diöglichkeiten gewachsen zu bleiben; Deutschland wollte es, abgesehen von Stimmen einzelner, ein ähnliches Recht nicht zugestehen. Wenn Deutschland ruftete, war bas ein Beweis feiner Angriffsplane; wenn bie Mächte der Entente das gleiche taten, geschah es nur gur Albwehr, obgleich ihre vereinigten Kriegsheere, und gar ihre Seeftreitfrafte, doppelt fo ftart maren als die der Mittelmächte. Alle man geschlagen murbe, hieß es erft recht, Deutschland habe den Arieg von langer hand vorbereitet, wie Llond George es am 24. Juni 1915 ausdrückte: Deutschland verfertigte und taufte heimlich ungeheure Vorräte von Kriegsmaterial, um feine Madbarn im Schlaf zu überfallen und zu ermorden. Willitarismus wurde ein bequemes Schlagwort, Deutschlands Dacht niederzuhalten. Der Triumph des preugischen Militarismus ift die Bernichtung aller Freiheits erklärte am 15. Februar 1915 Biviani, ber Ministerprafident bes militärbelafteten Frankreichs.

Es wurde dieses Schlagwort aber auch noch in anseter Absicht gebraucht. Deutschlands Vehrversassucht vorhandenen), bing war preußischen Ursprungs, geschaffen durch Sechstel der Erd Preußens Königsmacht, nicht zu trennen von der Institution des starten Königtums, auch nur mit der Zeitzultungen der Institution des starten Königtums, auch nur mit der Zeitzultung liefen von preußischer Poelstradition. Das wurde in Tentschland selbst in weiten Kreisen mitzliebig emps

funden und hatte zu manchen und scharfen Reiburgen geführt; noch gegen Ende 1913 trat das anläßtich der Zaberner Hergänge deutlich zutage. Das Schlagwort Willitarismus konnte daher wohl benutt werden, einen Keil zwischen Regierung und Volt zu treiben, wird fortgesetzt io benutt. Die deutsche Öffentlichkeit trägt keine geringe Wiltschuld daran, daß diese Vorstellung im Auslande auffam und sich verbreitete. Daß unsere Wehrverfassung tatsächlich mit unserem Volte innerlich und äußerlich verwachen ist, wie der Krieg sofort erwies, und wie im Herbst des Jahres 1914 weit über 3000 Lehrer deutscher Hochschulen der Welt bekundeten, war dem Auslande verdorgen geblieben, im Inlande in den Tagesstreitigkeiten der Barteien ost vergesen oder absichtlich verkannt worden.

Aus einer ähnlichen Untenntnis beutscher Berhaltniffe erflärt fich auch, wenigstens jum guten Teil, ber Berfuch unjerer Feinde, ale Erlofer unterdrudter Deuticher aufzutreten, nicht nur, indem man ihnen eine freiere Berfassung verichaffe und fie von absoluter Regierungsgewalt erlose, sondern auch indem man die Nichtpreugen, befonders die Gubdeutschen und die Annettierten von 1866, der Bergewaltigung burch Breugen und feine Sobengollern entziehe. Dan fcredte dabei vor giftigen Berleumdungen und schmutgigen Bejdimpfungen unferes Raifere nicht gurud, desselben Mannes, der doch mehr als einmal gerade von Ausländern, und nicht von den geringiten, als Berforperung von Berrichertugenden gepriefen worden war, der auch felbit ftete bas Erdenfliche getan hatte, fich dem Alustande von der besten Geite zu zeigen. In gutem Glauben troftete im September 1914 eine englische Familie eine befreundete deutsche, daß man allabendlich für fie bete, Bott moge Deutschland bavon befreien, von foldem Berricher ferner auf die Schlachtbant geschleppt zu werden. Daß fich Sannoveraner und Beffen, Schlesmig-Bolfteiner, Raffauer und Frantfurter banach fehnten, ben Sangen bes preußischen Adlers wieder entriffen zu werden, galt in weiten Rreifen Frankreichs und Englands als ausgemacht, und nicht weniger, daß fich die Bapern fehn's ten, je eber, besto lieber, wieder vom Deutschen Reiche gelöft zu werden. Dan rechnete auf freudigen Emp. fang, wenn man nur an und über den Ribein kommen würde; amtlich und nichtamtlich wurde das verfündet.

Wenn hier eine gewisse Anknüpfung an gegebene Berhältniffe möglich mar, fo fehlte es daran gang und gar bei anderen Beschuldigungen, fo vor allem bei den angeblichen deutichen Weltunterjochungsplanen. Beibels befannte Berje vom beutichen Wefen, an dem die Welt noch einmal genesen foll, aus dem Zusammenhang geriffene, migverstandene oder mindeutete Wendungen von Beinrich v. Treitschke, Nichiche, Bernhardi fuchte man in diesem Sinne aus. zunuten, offenbarte aber damit nur Bosheit der Befinnung. Denn wenn von Welteroberung und Weltunterjochung die Rede fein follte, fo mußten doch mabrlich Ruffen und Briten zunächst an fich felber benten. Das britische Weltreich umfaßt 30372246 akm, über ein Fünftel ber Erdoberfläche, mit nahezu 426 Millionen Menschen (mehr als ein Biertel der vorhandenen), das ruffifche 22860096 qkm (fast ein Sechitel ber Erdoberfläche) mit über 176 Millionen Bewohnern. Auch die frangofische Republit berricht

<sup>1</sup> fiber bas mahre Wofen bes Militarismus vgl. ben Beitrag in Bo. 1, S. 331 ff.



über 11 114216 gkm und 96 Missionen Untertanen, sos zusammengebracht hat, sondern mit mäßigen die drei Mächte also zusammen über 44 Prozent der Erbe und über 42 Brozent ihrer Bewohner. Dem gegenüber beläuft fich der gesamte Besit des Deutichen Reiches auf 3493781 gkm Bodenfläche mit 77 Millionen Bewohnern.

Man niuß sich babei vergegenwärtigen, baß jene, besonders England und Frankreich, ihren ungeheuren Besit zum großen Teil erft im legten Menschenalter zusammengebracht haben. Der frangofische Diinifterpräfident Balded-Rouffeau rühmte im Januar 1902, daß die Republik einen Kolonialbesitz von 800 000 akm übernommen habe, jest aber über einen folchen von 10 Millionen qkm verfüge. Richt weniger Boden hat England, das fich um die Zeit des deutich-frangofifchen Rrieges tolonial als gefättigt vorfam, neu erworben, ungefähr ein Drittel feines gegenwärtigen Besitzes! Was bedeuten dem gegenüber Deutschlands junge Kolonien, noch nicht 3 Willionen 9km? Luch von Ruglands Neuerwerbungen in Ufien werden fie an Umfang und Einwohnerzahl übertroffen. Aber seitdem Deutschland ansing, auch Kolonialmacht zu werben, murbe englischer Brundfag: . Schlecht ober gut, brauchbar oder nicht, man muß zugreifen, damit der Fremde es nicht nimmt.

Englands Ministerpräsident Balfour hat 1905 bavon gesprochen, daß sich von Korca bis Marotto über brei Beltteile bin eine Reihe von Staaten erftrede, bie Schwierigfeiten zwiichen ben zivilifierten Dlächten verurfachen konnten; er bezeichnete fie als politische Depreffionsgebiete, bie unvermeidlich ein Ginftromen von außen her veranlaffen . Ein folches Ginftromen in den machtleeren Raum hatte fich bis zum Ausbruch bes Krieges in bem furgen Zeitraum von neun Jahren in allen in Frage kommenden Gebicten vollzogen, an keiner Stelle zugunften Deutschlands. In Korea felbst, in ber Mandschurei und ber Mongolei, in Tibet, Bersien und Arabien, in Agypten, Tripolis und Marotto hat überall fremde Macht Fuß gefaßt, englische, russische, frangosische, japanische, italienische, nirgends deutiche. Bare bei unferen Wegnern auch nur die leifeste Spur von Bahrheiteliebe gu finden, fie würden deffen gedenten und zurüchichenen vor fo verlogener Berleumdung. Noch mahrend des Krieges hat Rugland in der Mongolei weiter um fich gegriffen, England und Rugland in Berfien. Dit der Ginnahme von Baghdab beginnt England alsbald ein neues Untertanengebiet » Mesopotamien « zu organisieren und ähnlich im Bedschas. Wenn aber Deutschland und Ofterreich : Ungarn Polens Befreiung von rusificher berrichaft zu ordnen suchen, begehen sie unerhörten Bollerrechtsbruch. Man zwingt bas feit zwei Jahrhunderten gelnechtete Bortugal in ben Rrieg binein, mighandelt Briechenland unter den fadenscheinigsten Bormanden, übt schandhafte Bestechung an allen Eden und Enden, schreibt aber Defreiung der Böller, Befreiung Europas« auf seine Fahne und beschuldigt Deutschland, das feit der Begründung des Reiches beinlich bemuht gewesen ift, die Rechte fremder Bolfer zu achten, es intrigiere seit langem in Agypten, in Indien, in Sudafrita. Deutschland und Diterreich-Ungarn mögen machen, was sie wollen, fie find die Unterdruder der Bolter.

Die Donaumonarchie ist nächst Rußland ber buntefte Nationalitätenftaat Europas. Jedermann weiß, wie fie das geworden ift, nicht durch Eroberung, wie die Zarengewalt ihren ungeheuren Länderbesit reft-

Ausnahmen durch die Erbrechte einer Dynastie, wie einst England und Schottland vereinigt wurden. Daß der innere Zusammenhang des Sabsburgerstaates größer ift, als man in der jungften Bergangenheit anzunehmen geneigt war, hat der Krieg flar erwiesen. Wer fich über die Buntheit der Bolfermischung aufregt, der moge einen Blid auf eine Bolfertarte merfen, und er wird ertennen, daß das eine Gigenart bon gang Diteuropa ift. Ofteuropa beginnt aber an ber Oder, dem Bohmer Bald und der Aldria.

Aber Deutschland! Sein leitender Staat hat an ber Aufteilung Bolens teilgenommen, hat 1864 im Norden Danen, als guhrer Deutschlands 1871 im Gudwesten Frangosen unter feine Berrichaft gebracht!

Dag Breufen durch ruffifchen Dlachthunger gegwungen murde, polnisches Bebiet einzuverleiben, daß es nicht mehr genommen hat, als notwendig war, fein deutiches Stammland, dem es ben Namen verbankt, vor Hugland zu fcugen, bag es von den drei Teilungemächten den weitaus fleinften Teil, nur ein Bwölftel bes Bangen, erhielt, tann jeder wiffen, der es miffen will, auch daß fich die preußischen Bolen unter ihrer Staatsleitung weitaus am meiften entwidelt, ihre wirtichaftliche Lage fehr viel mehr gebeffert haben, als ihnen bas insbesondere in Rugland gestattet worden ift. Es hilft aber nicht: Der Jude wird verbrannt! Dänen gibt ed in Nordichleswig gange 140000; fie haben, folange die Beschichte zu berichten weiß, mit ihren Deutsch sprechenden fcbledwig-holfteinischen Landsleuten ftets unter ber gleichen Berrichaft gelebt und werden in ihrem Danentum nicht beeintrachtigt, foweit die deutsche Staatsangehörigkeit nicht die Zweifprachigleit erfordert. In Elfaß-Lothringen machen bie Frangofiich Sprechenden ein Behntel aus, bewohnen, auch noch durchmischt, einen schmalen Brengftreifen! Alles in allem gibt es unter ben 66 Diillionen Reichsbeutschen noch nicht 4 Millionen Sprachfremde, mahrend allein in Europa mehrals 16 Millionen Deutsche außerhalb ber Reichsgrenzen wohnen! Rann da von einem Unterjocher- und Unterdrückervolt die Rede fein? Weichichtliche Entwidlung hat gerade unserem Bolle übel mitgespielt, mehr als irgendeinem anderen in Europa mit Ausnahme des polnifchen. Wie fteht es aber in diesen Dingen mit benen, die mit Steinen werfen? Sie figen mahrlich im Glashaufe.

Die Elfaß = Lothringer, die seit 1871 wieder unter Deutschland gehören, sind fast 200 Jahre frango-sische Untertanen gewesen. Gin volles Jahrhundert haben fie gebraucht, fid einigermaßen einzugewöhnen; ichon wer » Wahrheit und Dichtung« lieft, fühlt das beraus. Um ihre angestammte beutsche Sprache und Bildung haben fie oft bangen und tampfen muffen. Und was hat Frankreich mit dem italienischen Nizza gemacht, bas es fich 1860 zulegte? Seine Sprache murde ausgemerzt, soweit das nur eben möglich war. So ift es mit dem Flämischen in der Umgegend von Dünkirchen geschen, nur daß immer neue Buwanderung die Erreichung des Endziels hier besonders erschwert. In Europa verfügt Frankreich dank seiner Beidichte, seiner frühen staatlichen Bentralisation, über ein national gut geschlossenes Gebiet, wie es ein mitteleuropäischer Staat nicht foleicht, in seinem Diten überhaupt nicht, erreichen tann. Wie fteht es aber mit Allgier und Marotto, mit Tongfing und Anam, vom Senegal, bem Sudan und von Madagastar gar nicht gu reden? Saben fich ihre Bewohner alle freiwillig unter Frankreichs Joch gebeugt? Dat es nie einen Albd el Kader gegeben? Hat Deutschland auch nur entfernt ähnliche Rämpfe geführt, jeine Herrschaft aufzurichten, wie es in diesen Ländern ersorderlich geweien und zum Teil noch ist?

Und England? Man verfteht nicht, wober feine Staatsmanner die Schamlofigleit nehmen, von deuticher Bölferunterdrückung zu reden, mahrend fich Irland inmitten des Rrieges in offenem Aufruhr gegen die verhaßte britische Berrichaft erhebt. Ift benn die Beschichte dieser so herrlich gelegenen und von der Natur fo reich ausgestatteten Insel etwas anderes als eine ununterbrochene schwere Unflage gegen die unerbittliche Barte, Selbstsucht und Strupellofigteit des englischen Herrscherwillens? Ist etwa Schottland immer freudig und freiwillig englischer Führung gefolgt? Und jenfeits der Meere? Bit denn bas ungeheure, das beiipielloje britifche Kolonialreich durch etwas anderes zujammengebracht worden als durch Krieg, Krieg und wiederum Rrieg? Sit feine Beschichte nicht eine unendliche Kette von Gewalt, Tude und hinterlift, von Bernichtung in jeder Form, in allen Beltteilen, gegen alle Raffen, von Nordameritas Rothäuten bis zu den Konzentrationslagern für Frauen und Kinder ber Buren? Die mit jolder Schuld beladen find, magen es, andere als Unterdruder anzuklagen! Das bibelfeste England follte sich erinnern, daß es die Splitter in des Bruders Muge fieht, mahrend es des Baltens im eigenen nicht gewahr wird. Im britischen Ricfenreiche macht bie Bevolkerung englischer Abstammung nur den fiebenten Teil der Befamtheit aus!

Und ahnlich liegt es in Rugland. Dort find nach ber ersten und einzigen Nationalitätenzählung (1897) von 128 Millionen Bewohnern 56 Millionen Groß. ruffen, 43,75 Prozent, alle übrigen Fremdvölfer. Bie fie dem Mostowiterreich ein- und angegliedert wurden, braucht nicht wiederholt zu werden (vgl. G. 52ff.). Nie und nirgends ift es anders geschehen als burch Bewalt. Deutschland ift von den großeren europäischen Staaten der einzige, ber von feinem mittelalterlichen Bestande eingebüßt hat, erheblich eingebüßt; alle anberen find gewachsen, zum Teil auf bas Bielfache. Was war benn Rußland vor 600 Jahren ober die Macht des frangösischen Königtums vor Philipp II. Muguft und die Englands, ehe es feine Sand nach Wales und Irland ausstrecte? Das neue Deutsche Reich hat den Gebietsverluft des alten hingenommen, ohne seiner anttlich auch nur zu gedenken, und wird ihn ferner tragen. Es hat nicht begehrt und wird ferner nicht begehren nach ben ehemaligen öfterreichiichen Bundesländern, obgleich fie durch Jahrhunderte Trager feiner Raiferwürde waren, auch nicht nach ber Eidgenoffenschaft und den Riederlanden; es achtet die Berträge, die diese Glieder vom Reiche trennten. Wenn es jest feine Sand nach Belgien ausstredt und hoffentlich fest zugreift, so geschieht bas nicht aus irgendwelcher Eroberungsfucht, fonbern allein und aus-ichlieglich, um dieses Land nicht mehr unseren Feinden als Einfallspforte offen zu laffen, als welche fie es oft benutt haben und in diesem Rriege wiederum benutt hatten, wenn wir ihnen nicht zuvorgekommen maren. Bolle Selbständigkeit ober Neutralität diefes Landes tann es in Zukunft nicht mehr geben; es steht entweder zu unferer oder der Beftmächte, insbefondere Englands, Berfügung. Gelegentlich wird als Unterjodung und Unterbrüdung auch hervorgehoben, daß Alngehörige beuticher Dlittel- und Rleinstaaten 1866 haben Preußen werden, gang Deutschland fich

preußischer Leitung hat anvertrauen müffen. Daß folche Behauptungen entweder auf nachter Bosheit oder stupider Unwissenheit beruhen, bedarf teines Beweises.

Bon Zwed und Grund biefer ebenfo widerfinnigen wie verlogenen Verleumdungen gilt eigentlich dasfelbe; benn fie liegen flarzutage. Die so lange ohnmächtige, fast schrankenlos der Ausbeutung und Ausnutzung offenstehende Mitte Europas hat sich endlich staatlich zusammengeschloffen. Ihre Bewohner haben bann zeigen konnen, mas fie in friedlicher Arbeit gu leisten vermochten, und zwar nicht mehr wie bisher in fremdem Dienst und zu fremdem Besten, sondern zu eigener Hebung und Forderung. Aus den Lohnfflaven, deren Fleiß und Begabung man verwerten tonnte, wurden Mitbewerber, die auch ihren »Plat an der Sonne« begehrten, oft recht erfolgreiche. Wir beengten Englands Alleingeltung in Handel und Beltverfehr; wir hinderten Rugland, über die Trümmer der Türlei und Ofterreich-Ungarns binmeg den gejamten Often des Erdteils in ein Ronglomerat von Bafallenstaaten umzuwandeln; wir wurden zu start für die Befriedigung frangöfischer Revanchegelüste aus eigener Kraft. Für das Bolt der Dichter und Denter hatte man herablaffendes Wohlwollen gehabt; ber beutsche Staat mußte gum boswilligen Storenfried gestempelt werden. Tadelloses Wohlverhalten hat ihn davor nicht bewahren können.

Bang befonders betrübend vom Standpunkt allgemeiner menschlicher Rultur, nein einfach etelerregend ist aber das allerseits geübte, eifrige Bemühen, Herrsch-, hab- und Rachfucht unter falbungsvollen ethijchen und religiöfen Redemendungen gu verbergen. Die Engländer haben dafür die besondere Bezeichnung des cant, und fie find ja auch zweifellos Meister in der übung dieser Runft, die unsere Dichtung im Reinete Bos gelennzeichnet hat. Der Durchichnittsengländer ift auch überzeugt, und insofern nicht scheinheiliger Bosheit zu bezichtigen, daß der Belt fein größeres Blud widerfahren fann, als von der Themfe aus regiert zu werben. Der liebe Bott hat es einmal fo gewollt, daß England die »Last der Herrschaft« auf sich nehme; es hat das ja nicht gewollt, aber es muß fie geduldig tragen zum Besten der sonst führerlosen Menschheit. Bu solcher Rolle fühlen fich auch die Franzosen berufen, die ja längst san der Spipe der Rivilisation« marschieren. Und auch der Russe will bie Boller, die er unterwirft, nur begluden; mohin er kommt, bringt er den Jungbrunnen aller Rultur, die secht russische«. Wir Deutschen ahnen ja gar nicht, wie gut man es mit uns meint, wie man uns nur befreien will von der entfetlichen Despotenberrichaft, unter der wir leben, von der Gefahr, unfer Blut vergießen zu muffen in ihrem Dienft; wir hatten es früher ja so viel besser, als wir das mit einer gewissen Musmahl tun durften für fremde Intereffen. Bas wollen wir uns überhaupt damit plagen, mitzureden bei der Berfügung über die Welt? Überlassen wir das lieber anderen, die dazu besser vorbereitet und berufen find! Denten und bichten wir! Wenn wir une folch wohlgemeintem Rat nicht fügen wollen, bann allerbinge, bann muß ichon Gewalt helfen; die Folgen haben wir zu tragen und zu verantworten.

Diefe Folgen aber benkt man fo zu gestalten, daß uns die Lust, unsere Stellung in der Welt selbst bestimmen zu wollen, auf immer vergehen soll. Die Staaten der europäischen Mitte sollen für alle Zeiten unschählich gemacht-werden.

Die Bahl ber feindlichen Kriegezielschriften und Kriegezieläußerungen ift unendlich viel größer als die der deutichen, auch als die, welche insgesamt von den Mittelmächten ausgegangen find. In Deutschland war es bis ipat in den November 1916 unterjagt, sich über Kriegeziele irgendwie öffentlich zu außern (vgl. den Beitrag "Rriegezielbewegung . G. 1 ff.), während bie Gegner ben ihrigen teinerlei Schranten festen. So hat man fich dort in der Breffe und in sonftigen Rundgebungen aller Urt, von einzelnen und von Befellichaften, nach allen Richtungen bin über das ausgeiprochen, was man durch den Krieg zu erreichen bofft. Es wurde viel zu weit führen, die Ausgerungen einzeln zu verfolgen; eine Zufammenfaffung muß genügen. Die Gliederung ergibt fich von jelbit.

Bei den Frangojen steht natürlich die Ruderoberung Elfaß Lothringens an erfter Stelle; man ift es feiner Ehre schuldig, diesen brutalen übergriff der Bewalt wieder gutzumachen. Man scheut aber nicht zurud vor eigenen größeren übergriffen; die alten Gallier-Gedanken tauchen wieder auf. Dan ist ja auch nicht ficher, wenn Deutschland nicht bauernd gur Ohnmacht verdammt wird! Also muß Frankreichs Grenze nicht nur im Elfaß vorgerückt werden an den Idhein. Doch hat man eine gewiffe Scheu, Belgien und die Niederlande und durch fie doch auch das hinter ihnen stehende England zu brüstieren; man erinnert sich, daß bas Ronigreich der Niederlande von Wiener Rongreggnaden England feine Entstehung verdanft. So begnügt man sich mit dem linkerheinischen Lande bis in die Gegend von Bonn; Machen, Roln, Duffelborf mögen an Belgien fallen, die weiter abwarts gelegenen Gegenden an die Niederlande, die bafür aber Seeflandern und ben vorspringenden Teil von Limburg an Belgien abzutreten haben.

Das übrigbleibende Deutschland ift noch viel zu ftart, um ungefährlich zu fein; feinesfalls darf es alfo geeinigt, keinesfalls Preußen eine überlegene Bormacht bleiben. Man will ja gerade das Deutschtum retten bor Breugen im Sinne Tallegrands: »Die Deutschen bangen an alten, beiligen Bewohnheiten; die beiligfte ist, zahlreichen Fürsten zu gehorchene. Go wird also hannover wiederhergestellt; Bayern, Sachsen, Bürttemberg, Baben, Seisen werben alle ober auch teil-weise vergrößert, Preußen so beschnitten, daß es einen Borsprung nicht mehr besitzt. Natürlich überläßt man auch guten Freunden ein Stild der Beute. Allfo Danemart moge die Bergogtumer gang ober gum Teil wieder nehmen, Rugland die ehemals polnischen Gebiete sich angliedern, Oftpreußen und Schlesien dazu. Auch England barf herübergreifen. Es nimmt Delgoland zurud und erhält ein Broteftorat über Hamburg und Bremen mit dem Ruftenland; der Mordofticefanal wird internationale Meeresstraße. Man wünscht auch, Deutschland wehrlos zu machen; eine Urmee foll es nicht mehr halten, nur noch eine Bolizeitruppe. An Siterreich-Ungarn mögen sich im Norden die Ruffen durch Galizien schadlos halten; im Suben mögen Italiener, Gerben, Rumanen nehmen, was ihre nationalen Ansprüche befriedigt. Der Rest wird zum größeren Teil ein Königreich Böhmen bilben, zu zwei fleineren Teilen die gufunftigen Staaten Esterreich und Ungarn, getrennt natürlich.

Trop der ungeheuren Rolonialerwerbungen, die Frantreich in den letten Jahrzehnten unter Dach bringen konnte, wird doch auch draußen in der Welt Gewinn begehrt. Reu-Ramerun will es natürlich

deutschem Ufrita-Besit. Man will aber auch bei ber Liquidierung der Türfei nicht leer ausgehen. Rreug. zugeerinnerungen werden wieder lebendig. Sprien und Palästina müssen französisch werden; auch den mittleren Euphrat muß man beherrschen; England mag das Mündungsgebiet, Rugland fich Türlisch-Urmenien unterordnen. über Konftantinopel und die Meerengen geben die Meinungen auseinander; nicht alle wollen fie einfach Rugland überlaffen.

Englands Bedanten richten fich naturgemäß gunachit über Gee. Schon im Februar 1915 bat fich die mit gutem Grunde berühmte Royal Geographical Society, deren deutiche Bajte, foweit fie von der auftralisichen Reise mit nach England zurücklehrten, dort friegegefangen zurückgehalten wurden, eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Die Kolonien muffen Deutschland alle abgenommen werden; neue foll es nicht erhalten. Es bedarf ihrer nicht. Japan, Franfreich, England mogen fie unter fich verteilen. England foll fich die Linie Rap-Rairo fichern. Bei ber Aufteilung der Türtei foll England natürlich nicht leer ausgehen. Dejopotamien, Arabien, ein Teil von Sprien muffen ihm zufallen; in Agypten nuß an die Stelle ber türkischen Dberhoheit anertannt die britifche treten, in Gud. perfien Englands Berrichaft aufgerichtet werben. Go wird der Indische Dzean ein britisches Binnenmeer.

Andere Mreise betonen natürlich vor allem Belgien, nach Lord Ritcheners Auffassung: Die Grenze bes englischen Reiches in Europa ift nicht die Strafe von Calais, sondern die Maaslinie. Belgien muß nicht nur wiederhergestellt, sondern vergrößert werden, ein Begehren, das auch aus den Kreijen der belgischen Erregierung in Le Sabre berübertont. Mit dem Ronigreich der Riederlande wird dabei ziemlich umgefprungen; seine Grenzen werden auch belgischerseits unverfroren verschoben und beschnitten. Wit der Aufteilung Deutschlands beschäftigen sich unsere Bettern auf ber anderen Seite der Nordsee nicht so angelegentlich wie Frangojen und Ruffen. Es fcheint, als fei ein Befühl jurudgeblieben dafür, daß eine Berlegung Deutschlands, Siterreich Ungarns und des Baltans in eine frangofifche, ruffifche und italienische Intereffenfphare doch nicht so zweifellos zum Borteil Englands fei.

Um so nachdrücklicher brängt die Inselmacht auf bauernde wirtichaftliche und besonders maritime Schmachung bes gefährlichen Mitbewerbers. Ginenennenswerte beutsche Rriegeflotte barfes in Bufunft nicht mehr geben, auch handelsfahrzeuge möge lichft wenig. Dit Frankreich ift man einverstanden, daß Deutschlands wirtschaftliches Leben burch schwere Rriegsentschädigung wenn irgend möglich tödlich getroffen werden muß. Um die 100 Milliarden herum bewegen fich die Forderungen, die aufgestellt werden. Sin und her ist beraten worden, wie man Deutschland für alle Butunft vom Beltverlehr ausschließen tonne. In betreff Belgiens tritt doch zutage, daß die Intereffen nicht gang einig gehen. Frangofischerseits wird an einen Zou- und Militarverband mit diesem Lande gedacht, in das auch die Riederlande einzuschließen seinen an einen Ballifchen Bund«. In diesem Bufammenhange wird auch von einer Bergrößerung der Riederlande burch Oftfriesland geredet. Das find Träume, die man in England nicht würdigt. Dagegen find dort geradezu mahnwißige Bedanken gegen die deutsche Industrie ausgesprochen worden; ihre rheinifch-westfälischen Werte follen einfach zerftort werden. Much haben sich gerade Engländer in muften Phandurudhaben, auch sonst noch dieses oder jenes von taffen über Kriegserfolge ergangen. Hat boch ber

frühere Gouverneur von Indien Lord Curzon von bengalischen Reitern im Bart von Sanssouci geredet.

Daß die russischen Stimmen hinter denen der Genoffen nicht zurückleiben, verfteht fich von felbft. Sier handelt es fich zunächst um Ronftantinopel und die Meerengen; in ihrem vollen Besit murde ja Rugland zugleich Herr des Balkans und Rleinafiens fein, eine Folge, die boch auch bei den Berbundeten nicht ganz übersehen wirb. Da zunächst Ofterreich-Ungarn im Bege steht, muß es zerschlagen werden. Gerben und Montenegriner, Rumanen, Tichechen und Italiener mögen ihr Teil nehmen; Galizien, nach bes Ministerprafidenten Goremyfine Wort Die lette Blute, die an der lebensvollen Krone des Zaren gefehlt hate, fowie die Butowina geboren Rugland, das auch alle preußischen Bolen unter feine Obhut nimmt, Oftpreugen natürlich wiederum eingeschlossen und Schlesien über feinen polnischen Bevöllerungsanteil hinaus. In der Duma kleidete das Sfasonow selbst im Februar 1916 in die Worte: »Rußland hat die Bereinigung ber zerftiidelten Teile Bolens auf feine Fahne geichrieben. « Bom übrigen Deutschland nehmen Franjofen, Belgier und Danen, mas ihnen gefällt und gebührt, und der Rest wird in mittlere Staaten zerlegt, wie es die Frangofen planen. Das historische Seminar ber Berliner Universität bewahrt eine Schulmanbfarte von Deutschland, die einer oftpreußischen Dorficule gehörte, und in die beim Ruffeneinfall ein Offizier die ihm vorschwebenden zukünftigen Grenzen einzeichnete. Er läßt Rugland bis zur Ober reichen; das Ruftenland von dort bis jur niederlandischen Grenzeift . Englische Rolonie«; alles Land links vom Rhein gehört zu Frantreich; die Schweiz wird über alles Ofterreichische im Süden der Donau ausgedehnt; an diesem Flusse beginnt nordwärts Böhnen; ber Rest bes Deutichen Reiches ist » Rlein-Deutschland«. Was hier als Phantafie eines Soldaten bezeichnet werden könnte, ist auch wiederholt von ernfter zu nehmenden, hochstehenden, ja verantwortlichen Leuten vorgetragen worden.

Wie sich der Urheber des Krieges, Gerbien, und fein Stammesbruder Montenegro ihre Beziehungen ju Ofterreich-Ungarn bachten, wird an andrer Stelle genügend bargelegt. Später find noch Italien, Bortugal und Rumänien in die Reihen unserer Gegner eingetreten. Italien und Rumanien haben geglaubt, ihre Bertragspflichten hintanfegen zu follen, um ihren nationalen Chrgeiz zu befriedigen, obgleich weder die Rumanen Ungarus, noch, ihrer großen Dehrzahl nach, die Staliener Ofterreichs munichten, fich befreien zu laffen. Besonders die Italiener haben ihr Berhalten, phrasenfreudig und phrasentundig wie sie sind, in ber miderwärtigften Beije zu beschönigen versucht, guntal ihren Bruch mit bem Deutschen Reiche. Ihnen blieb es vorbehalten, von der heiligen Selbstsucht (sacro egoismo) zu reden. Ihre Ansprüche an Ofterreich machten nicht einmal halt an ber Nationalitätengrenze (Italia libera al Pyrenao!); geographisches Geschwäß wurde zum patriotischen zu Hilfe genommen. Gie erhoffen vom Kriege aber nicht nur Sinausichieben ihrer Nordgrenze, sondern auch die Berrschaft über die Ubria und eine verftarfte Stellung am Mgaischen Meer über den Dodekannesos hinaus, Anteil an Unatolien. Gie geraten bamit in icharfen Begenfat zu Griechenland und überdies zu Gerbien, bas am Udriatischen Dieere Tuß faffen mochte, Bosnien und Dalmatien ale fein Erbe anfieht. In ihren Raritaturen haben fich bie Italiener befonders burch Schmut und Robeit ausgezeichnet.

Daß es sich bei all biesen Forberungen und Blänen unferer Begner nicht bloß um Außerungen einzelner Berantwortlicher oder Unverantwortlicher, sondern um Regierungsprogramme bandelt, beweift flar und deutlich die am 12. Januar 1917 befanntgewordene Untwort unserer Gegner auf den Bermittlungsvorschlag bes Brafidenten ber Bereinigten Staaten vom 19. Dezember 1916. Nach Biederholung der erlogenen Beschuldigungen vom Angriff ber Mittelmachte, von ihrer sinitematischen Berachtung der Grundiage ber Menschlichfeit und ber Rechte der fleinen Staaten. von den von ihnen verübten » Greuelne trägt fie die, wie fie felbst fagt, swohlbekannten« Kriegsziele vor. Daß Ersat alles erlittenen Schadens, Wiederherstellung von Belgien, Gerbien und Montenegro, Raumung der befegten Teile von Frankreich, Rugland und Rumanien verlangt wird, zeugt zwar von völliger Berfennung ber Rriegslage, tann aber fonft nicht weiter mundernehmen. Trop der Migerfolge im europaischen Kriege beharrt man jedoch darauf, die Mittelmächte zu vernichten; benn nichts anderes ift es, wenn die Zurudgabe der Provinzen und Gebiete, die ebemals (autrefois) den Alliierten durch Gewalt oder gegen ben Willen der Bevöllerung entriffen worden find, bie Befreiung der Italiener, Glawen, Rumanen, Tichechen und Slowaten von der Fremdherrichaft, bie Befreiung der Bevölkerungen, welche der blutigen Eprannei der Türlen unterworfen find, und die Entfernung des osmanischen Reiches aus Europa verlangt werden. Bas bleibt von der Türlei übrig, wenn man fie aus Europa hinauswirft und in Ufien Urmenier und Griechen, Gyrer und Araber ihrer Berrichaft entzieht? Was wird aus Ofterreich und Ungarn, wenn Staliener, Glawen und Rumanen, die weit über die Sälfte ber Bevöllerung ausmachen, »befreit« werden? Deutschland joll zurüdgeben, was es »ehemals den Alliierten durch Gewalt oder gegen den Willen der **Be**völferung (par la force ou contre le vœu des populations) enfriße. Was ift bas? Es hat nur einem der Alliierten, Franfreich, Bebiet durch Gewalt abgenommen. Warum forbert man nicht einfach Rudgabe von Elfaß - Lothringen? Beil man offenbar mehr will. Bas ift, nach ber Auffassung der Alliierten, nicht alles gegen ben Billen ber Bevolferung an Breugen bzw. Deutschland angeschloffen worben? Nicht nur Bolen und Dänen, sondern auch hannove-Laner und Beffen, Schlesmig-Solfteiner, Maffauer und Frankfurter, ja auch Sachsen und Bayern, überhaupt die Guddeutichen, vor 100 Jahren auch einmal Rheinländer. Und dabei betont die Note noch feierlich, daß fie die Bernichtung der deutschen Bölker (Mehrzahl: des peuples allemands!) und ihr politiíches Verschwinden nicht anstrebe«, sondern nur » Europa der brutalen Begierde des preugischen Militarismus entreißen, den Frieden auf der Grundlage der Freiheit und Gerechtigleit, der unverletlichen Ereue fichern wolles, verfaumt auch nicht, hingugufügen, bag die Regierung der Bereinigten Staaten von dieser Treue stets beseelt mare. Wer lacht da? Wo bleiben Reinete Bos und Tartuffe? Dag man unentwegt die Beschichte auf den Ropf stellt, bewies am 7. Marz noch wieder die Nationallundgebung in der Sorbonne, in der der Rammerpräfident Deschanel erflärte nach der einen Bersion, daß die Deutschen sich 29-, nach der anderen gar mehr als 200mal auf Frankreich gestürzt hatten!

Much Amerita hat fich unseren Feinben angeichloffen. über feine Sympathien tonnten von Rriegs-

beginn an Zweifel nicht bestehen. Man hat die Blutsverwandtschaft von John Bull und Bruder Jonathan betont. Sie mag einen gewissen Einfluß üben trop des ftarten Einschlags beutscher und irijcher Bewohnerschaft in der Union; entscheidend ist sie gewiß nicht. Die materiellen Intereffen bestimmen die Bolitit des Rapitols, haben das ununterbrochen getan von der Unabhängigleiteertlarung an bis auf den heutigen Tag. Wie lange ist doch das allgemeine Urteil über Unterita in Die Brre gegangen! Geine materiellen Intereffen drängen auf Englande Geite, gunächft weil bie Lage im Stillen Ozeane die beiden Dlachte aneinander kettet, dann aber auch, weil fich die ungezügelte amerifanische Erwerbegier den Borteil der Kriegebedarfslieferungen nicht entgehen laffen wollte. Je mehr man diefem Gewinn nachjagte, desto fester wurde man mit bem Kriegsausgang verftricht. Die Bevorjugung der Entente wurde baber immer offentun-biger. Daß man seine parteiliche Haltung mit allen möglichen schönen Redensarten: Menschlichkeit, Gerechtigfeit, Böllerglud, Schut der Kleinen und Schwaden verbrämte, dazu brauchte man nicht einmal das Borbild der Entente; darauf hat fich der Pankee von jeher mindestens ebensogut, ja besser als der Jingo verstanden. In seiner Dlasse glaubt er auch an diesen cant, genau fo wie ber Brite. Daber tann Wilfon fich ben ungeheuerlichsten Blodfinn leiften, ber je im Dienfte der Bolitit vertundet murde. Dan hat steinen Streit mit bem beutschen Bolfee, für biefes bat man onur ein Gefühl der Sympathie und der Freundichaft: Wir find aufrichtige Freunde des deutschen Volkes. Seine Regierung bat aber ben Krieg nicht mit vorheriger Kenntnis ober Billigung des Bolles geführt. Sie hat ihn beschlossen, wie in alten unglud. lichen Beiten Kriege beschloffen murben, als die Bolfer von ihren Regierenden nirgende befragt murden, Kriege hervorgerufen und geführt wurden im Intereffe bon Dynaftien, ober bon fleinen Bruppen Ehrgeiziger, die gewohnt waren, ihre Witbürger als Pfanber und Werfzeuge zu benuten. Uus folcher Lage muß man bas beutsche Bolt befreien, von der preu-Bischen Autofraties, von den »natürlichen Feinden der Freiheit« usw. Ein Bolf, deffen berufenen Bertretern man berartigen Unfinn wirfungevoll vortragen kann, haben wir uns vor dem Kriege von deutschen Universitätslehrern als Borbild der Kultur aupreisen laffen, haben damals und noch mährend des Krieges erleben muffen, daß seine Staatsmänner und Gelehrten angefeiert murben! Die Schamrote fteigt einem ins Gesicht, daß derartiges möglich war.

das deutsche Boll. So sagen sie. Sie wollen es nur vonseiner autofratischen herrichaft befreien. Gie haben auch nicht, wie unsere Nachbarn, ein unmittelbares Interesse daran, Deutschland zu zerschlagen. Aber fie miffen gut, daß auf die Dauer Deutschland ein gefährlicherer Ditbewerber im Belthandel ift als England, vor allem in Gubanierita und Oftafien. Die Zeit ift gefommen, wo fie fich anschiden, ber Monroe-Doftrin die Form voller Berfügung über den Erdteil zu geben. Gie forbern bas als feine natürliche Entwicklung. Sie wollen nicht über Sud- und Mittelamerita herrschen, beileibe nicht; aber sie finden es gegeben, bag fich die Bewohner derfelben Semifphare gegenseitig frugen und fordern. Daß folche Forderung auf eine Leitung und Musbeutung der lateinischen Republiken durch die übermächtige angelfächsische hin-

geschieht alles im Dienste menschlichen Fortidritts; follte aber je eine mitteleuropäische Staatenvereinigung unter der Führung Deutschlands und Diterreich-Ungarns zusammentreten, jo ist bas eine Berfündigung an ber Menschheit und an der Freiheit der tleinen Staaten und Bolfer. Es wird auch ichon angedeutet, daß ameritanischer Sandel in steigendem Waße in den weniger entwickelten Ländern der Alten Belt vordringt und daß seine ungehinderte Beiterentfaltung eine Segnung der Kultur fei. Der sedles Biljon, der völlerbegludende Pantee!

Bie fich der Professor-Prafident die politischen Gebantengänge ber Ententemachte angeeignet bat, nur noch in vergröberter Form, nach ameritanischem Beschmad, gleichsam auf den Mann breffiert, so versteht es fich von felbit, daß fich ein Bolt, welches mit folden Boripiegelungen geleitet werden tann, auch willig alle die Berleumdungen zu eigen macht, die von unferen Feinden fo gewandt wie gewiffenlos verbreitet werden. Den ersten Unftog dazu hat unfer Ginmarich in Belgien gegeben, den unfer Reichstangler voreilig und unbedacht als ein Unrecht bezeichnet hatte. Daß er in der Erregung von Berträgen als von Feten Papier sprach, ist ihm auch immer wieder vorgehalten worden. Die Zucht- und Zügellofigfeit des belgischen Bolfes, das wenig gewöhnt ist, fich fester Ordnung zu fügen, hat unsere Truppen zu scharfer Ubwehr gezwungen; unvermeidliche Sarten murden bann durch maglofe übertreibungen und hagerfüllte Erfindungen in unerhörte Barbareien umgewandelt, und einnial begonnen hat die Berleumdung nicht mehr Salt gefunden. In ihr erkennt man die Eng-länder aller Zeiten als Meister, ob man nun ihre Unflagen und Beichwerden aus bem Mittelalter oder ihre »bulgarifchen«, »armenischen« ober »Rongo-Greuel« ins luge faßt. Dient all das doch dem Amed!

Es bleibt für beutiche Dentweise unverftanblich, daß fich der britische Botichafter Lord Bryce, Berfaffer eines verftändigen Buches über unfer »heiliges Romijches Reich . Ritter unseres Orbens Pour le mérite, zum Leiter in diefem Berleumdungefeldzuge aufwerfen tonnte1. Es gibt nichts jo Graufames, Biberwärtiges, Gemeines, Niederträchtiges, Unmenichliches, feine Greuel der wildesten Borgeit, die unseren beutschen Soldaten nicht angedichtet worden wären, ben Göhnen des zweifellos gefittetsten und gebildetiten Bolles der Belt, das in feiner Maffe unendlich überlegen ift den Nationen, die durch London und Baris ihr Gepräge erhalten.

Diefen finnlofen Beschuldigungen ift bei allen geg-Die Bereinigten Staaten führen leinen Rrieg gegen nerischen Mächten ausnahmslos der amtliche Stempel aufgedrückt worden; die verantwortlichen Staatenlenker felber haben fie fich mit vollem Bewuftfein und in voller Absicht zu eigen gemacht. Gie haben von einem »Shitem der Morde und Rollettivplunderung gesprochen«, von der »Barbarei des Despotismus., der sunverschämten Borberrichaft der Rriegertafte«, der sie das alles besonders in die Schuhe schoben, haben natürlich auch die Sunnen wieder bervorgeholt, obgleich geschichtstundige Leute ihnen hatten fagen können, daß man von deren besonderen Untaten blutwenig weiß. 2118 der U-Boot-Sandelsfrieg laftig murde, tannte bas mutende Schimpfen gar feine Grenzen mehr. Lord Churchill fprach am 15. Je-

<sup>1 »</sup>Report of the comittee on alleged German outrages appointed by His Britannie Majesty's Government and preausläuft, fagt man nicht, weiß es aber genau. Das sented over by the Rt. Hon. Val. Bryce, O. M. (Lond. 1915).

bruar 1915 von offenbaren Mord und Seeraub; Lord Asquith erklärte am 20. Mai: Der Feind finkt von Stufe zu Stufe zu grenzenlofer Schmach herunter. Ein bei onderes Rapitel vildete die Beschädigung von Baudenlinälern, wie die Kriegführung sie mit sich brachte infolge der überfallversuche feindlicher Bevölterung, wie in Löwen, oder der gegnerischen Benutzung von Monumentalbauten zu Angriffs oder Berteidigungszwecken, wie in Keims und an anderen Orten. Un das lange Schuldregister, das man Engländern wie Franzosen aus früheren Kriegen vorhalten könnte, wurde natürlich nicht gedacht.

Die unabläffigen Beichuldigungen gaben eine erwünichte Grundlage für ben Schwall von Phrafen, mit denen man fortgesett die öffentliche Meinung aufpeitichte. Nur um das eigene Beim vor Mord und Schande zu ichugen, ftehe man in Baffen, den Rinbern und ber Denichheit das geiftige Erbe zu fichern, deffen Berförperung und Wächter man fei. In den höchsten Tonen redete man von Menichlichkeit und Gerechtigkeit, von Gottesfurcht und Gesittung. Man rettete die Sache der Bivilijation und des Rechtse und rief den unbesiegbaren Geift der Menschheite als Verbündeten auf. Und das taten dieselben Bölter, die Baralong-Mörder in Schutz nahmen, die Nettopeure bestellten, die Bermundeten hinguichlachten, die deutsche Gefangene, zivile und nulitärische, unjäglichen Wifibandlungen unterwarfen, die Farbige auf Beige hetten, die fich auf dem Bebiet, das geitweise oder, wie Teile Ditpreugens und Baligiens, längere Zeit in ihre Gewalt kam, die wildesten Ausichreitungen erlaubten, Hunderte und Tausende von Menschen fortschleppten, auch von den eigenen Untertanen nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen unter völliger Bernichtung ihrer Heinstätten gewaltsam hinweg und zum großen Teil in den sicheren Tod führten, deren Presse in Gedichten auffordern konnte. den teuslichen Deutschen die Zungen abzuschneiden und die Augen auszureißen! Wer vor diesem Kriege gesagt hätte, daß das alles möglich sei, würde sich der Gefahr auszeiest haben, für geistestrant ertlärt zu werden. Damit auch die Nomit nicht sehle, sprach Siasonow am 8. Februar 1915 die diedermännischen Worte: Der Feind greist auf alle Wittel zurfück, selhst auf das der Versälichung der Wahrheit.

Dieses ganze Berfahren ins rechte Licht zu rücken, muß daran erinnert werden, daß von den 1670 Milsionen Bewohnern der Erde 1356, also mehr als vier Künftel, gegen insgesant 156 Millionen Gegnerunter Bassen stehen. Die Bernichtung, die sie wollen, mag ihnen nicht unerreichdar erscheinen.

Die Literatur ist naturgemäß außerorbentlich zerstreut, wie die Außerungen in Reden, in der Presse, in Tent- und Flugidrissen gesallen sind. Sine Zusammenkellung hat Joh. Re um ann im Austrage der Auskunstssielle Vereunigter Verbände versucht. Die Zerschmetterung Deutschslands. Die Kriegsziele unserer Feinde im Spiegel ihrer eigenen Außerungen (Verl. 1915). Jahlreiche Belege sinden sich in der »Chronit des Veutschen Kriegess, die jett 10 Bände und ein Ergänzungsdand (Die belgischen Gesander istalisberichte aus den Jahren 1905—1914) bis 30. Nosvender 1915 (Wünch. 1915 ff.). Sine der aussichweisenschlen frauzössischen Kriegsschriften ist One zu merkeclus, L'Allemagne en moreeaux. Paix draconienne (Pat. 1915; deutsch von Paul Arönnte: Die Zersückelung Teutschlunds. Oralonische Friedensbedingungen. Wir Geleit- und Schlußewort von Paul Liman, Leids. 1915). Bis auch D. Frosbenius, Kriegsziele und Fredensziele (Verl. 1916).

# Die Presse unserer Gegner

von Dr. hermann Dieg, Direttor von Bolffe Telegr. Buro, Berlin

Die Bedeutung der feindlichen Preffe für den Weltfrieg wird am besten badurch getennzeichnet, daß man diesen geradezu den Mrieg der Presses hat nennen wollen, daß man die englische Politik der Ablehr von Deutschland und bes Unschlusses an Frantreich und Rußland zu einem erheblichen Teil auf die gemeinfamen Bemühungen einer Tageszeitung, eines Bochenblattes und einer Monatsschrift, nämlich ber »Times«, des »Spectator« und der » National Review« zurückgeführt hat und daß man seit dem Unfang des 20. Jahrhunderts von einem »Presse Dreiverband« ipricht, den die "Times" mit dem Barifer "Matin. und der Petersburger »Nowoje Wremja« geschlossen hätten. Die Berbandsverträge und ihre finanziellen Einzelheitenfind niemals befanntgeworden. Aber Tatsache ist nicht nur die konzentrische Betätigung eines maklojen Deutschenhasses durch dieje führenden Organe der Dreiverbandsländer, sondern auch das Bestehen geschäftlicher Bereinbarungen zur Unterstützung der aus dem Geifte Eduards VII. geborenen Gintreifungspoliti**t.** 

Die englische Breffe. Das geschickeste und gefährlichste Wertzeug dieser Politik war und ist der von dem dankbaren König unter dem Ministerium Balfour-Chamberlainzum Lord Northelisserhobene Zeitungsmagnat A. C. Harmsworth (Northelisse-Presse). Durch die Beröffentlichung der in dem besetten Brüssel aufgesundenen diplomatischen Altensticke ist detanntgeworden, daß der früher in Karis tätig gewesene belgische Gesandte in London, Graf Lalaing, unter dem 24. Mai 1907 an seine Regierung berichtet hat:

Eine gewisse Kategorie der Presse, hier unter dem Namen »gelde Presses bekannt, trägt zum großen Teil sür die seindselige Stimmung zwischen den beiden Nationen die Berautwortung. Was kann man denn auch don einem Journalisten wie Herrn Harnsworth, heute Lord Northelisse, herausgeber der »Daily Mail«, des »Daily Mirror«, des »Daily Graphic«, des »Daily Express«, der »Evening News« und der »Weekly Dispatch der »Evening News« und der »Weekly Dispatch erwarten, der in einen Juterview sür den »Matin« sagt: »Ja, wir verabschen die Deutschen und das von Herzen. Ich werde nicht zugeben, daß meine Zeitung auch nur das geringste druck, was Frantreich verlegen könnte, aber ich möchte nicht, daß sie irgend etwas ausnimmnt, was den Deutschen angenehm sein könnte«.

Unter den hier aufgezählten Blättern sind allerdings auch die der Bearson-Gruppe angeführt, zu der zunächster» Daily Express«, die » St. James Gazette«, der » Standard« und der bald mit der » St. James Gazette« derschundzene » Evening Standard« gehörten. Aber die fortschreitende äußere Bertrustung und innere Bereinheitlichung rechtfertigen das Urteil des belgischen Diplomaten durch Unterwerfung der « Times » lozus agen zum Alleinhericher des englischen Zeitungsweiens gemacht hat, ist nicht genau seitzustellen; zedenfalls aber war schon im Jahre 1908 ein maßgeben-

Einfluß ausschließlich und unumschränkt geworden. Wenn es icon lange eine Schwäche der liberalen Regierung war, daß sie dem ungeheuren Machtfaktor der konservativen und unionistischen Presse in ihren eigenen Organen nichts auch nur annähernd Gleichwertiges gegenüberzustellen hatte, so ist dieses Dig. verhältnis durch die mit dem Ramen Sarmsworth verbundene Entwidlung noch viel fraffer geworden, und bald genug mußte sich die Regierung der Tyrannei dieser Presse beugen. Die Einführung der Wehrpslicht ist im Grunde das Werk Lord Northelisses und feiner Breffe. Das fogenannte Roalitionstabinett, das durch die Aufnahme einer Angahl hervorragender Unionisten in das liberale Ministerium hergestellt wurde, genügte dieser Tyrannei nicht lange; unerbittlich murde jeder Staatsmann meggedrängt, bei dem man irgendeine Neigung jum Berständigungs-frieden argwöhnte. So fielen Saldane, Asquith und ichließlich auch Lord Grey. Auch die Kriegführung felbst murde aufs schärffte tontrolliert, Ritchener gelegentlich megen angeblicher Läffigleit in der Munitionsbeschaffung aufe schärffte angegriffen, und bie Churchill, Jellicoe und French sind ebenso Opfer der Northeliffe-Breffe geworden wie der ichon um feines beutschen Namens willen »unmögliche« Pring Battenberg. Seute tann man fagen, daß Llond George und Lord Northeliffe unter Ausschluß jedes anderen Ginfluffes bas britische Weltreich regieren und daß auch jener fein Umt nur führen tann, folange er biefem gefällt und genügt, bis eben die Alleinherrschaft dieser Preffe von unten her, b. h. vom Bolfe, gebrochen wird.

Das schon erwähnte Migverhältnis zwischen der tonservativ-unionistischen und der liberalen Breffe wird burch folgende Ungaben veranichaulicht: 3hr einziges Benny-Morgenblatt, die » Tribune«, hat die Liberale Bartei überhaupt nur ganz turze Zeit zu erhalten vermocht. Die Daily Newse, ein Salbpennyblatt, das ehemalige Organ Gladstones und mährend des Burentriege durch feine Burenfreundlichleit belannt, mußte sich im Jahre 1912 mit dem »Morning Leader« verschmelzen. Liberal sind ferner »Daily Chronicle« und die Abendblätter »Westminster Gazette« und »Star« (neuerdinge mit bem »Echo« verschmolzen). Damit ift die Reihe der Londoner liberalen Blätter icon ericopft, mabrend auf der Wegenfeite außer ben obenermähnten Blättern noch ber ursprünglich liberale, aber seit 1886 unionistische »Daily Telegraph«, der »Globe and Traveller«, die »Morning Post«, die »Pall Mall Gazette« fteben. Bollends bedeutungelos ift die Urbeiterpreffe; ber Daily Citizen«, im Jahre 1912 gegründet, uriprünglich in London und Manchester erscheinend, zulett nur noch in Manchester, hat im Juni 1915, gleich einem früheren Unternehmen diefer Urt, fein Erscheinen einstellen müssen. So gibt es in London überhaupt leine fozialdemofratifche Tageszeitung. Der »Labour Leader« ift ein Wochenblatt. Einige Stupen hatte allerdings bie Regierung noch in ber Brovingpreffe, foz. B. im » Manchester Guardian «, in der »Liverpool Daily Post« ufw. und insbesondere in Schottland und Irland, aber daß fie in England felbst und vollends in der Saubtstadt so unzureichend vertreten mar, mußte sich bei jeder ernsteren Krisc als verhängnisvoll erweifen. Schließlich mar ja auch die schlechte Ausstattung mit Bregorganen nur ein Ausfluß ber finanziellen Schwäche ber Bartei. Im übrigen ist allerdings festzustellen, daß der nach dem Aussterben der Familie Reuter erfolgte

ber Einfluß zu verspuren, und feitbem ist bieser Rrieg und seine seelischen Strömungen ben Unterschied in der politischen Stellung und insbesondere in der Stimmung gegenüber Deutschland ziemlich verwischt haben. Ein erheblicher Teil der englischen Presse steht ja noch nicht auf dem Standpunkt, der auch die niedrigfte, gehäffigfte und schamlofefte Bege gegen Deutschland und die verlogenite Verleumdung für falonfähig halt, wie das die »Daily Mail«, der »Daily Mirror«, der »Daily Express« usw. tun. Aber ein gewisses Bestreben, auch Deutschland gegenüber anständig im Ton und einigermaßen gerecht und sachlich zu bleiben, zeigt sich dach höchstens noch in der »Westminster Gazette«, im »Manchester Guardian«, in »Daily News« und »Daily Chronicle«, die aber insbesondere seit der Bersenfung der Dufitania ebenfalls ichroff beutschfeindlich geworden find. Alle übrigen betreiben die Aufpeitschung der Bolfs= leidenschaft gegen Deutschland mit den niedrigften Mitteln. Das gilt erft recht von ben fogenannten Society = Blattern, die immer einen befonders fragmürdigen Typus dargestellt haben, aber auch von den Revuen, die jest alle mehr oder weniger auf den Standpunft ber »Saturday Reviewe getreten find, die sich schon im Jahre 1897 zu dem sceterum censeo, Germaniam esse delendam«.befannt hatte.

Als Bertreter der niederträchtigften Deutschlandhete mag noch die Wochenschrift »John Bull« des berüchtigten Abenteurers und Schwindlers Horatio Bottomlen erwähnt fein, die es im Laufe des Rrieges zu einer Auflage von 1200 000 gebracht haben foll und die zur Genüge dadurch gekennzeichnet wird, daß fie nach bem Ginmarich bes englischen Beeres in Berlin die Auffnilpfung aller Deutschen an Laternen-pfählen forderte. Auf dieses Niveau ist der größte Teil ber einst jo ftolzen englischen Breffe gefunten.

Der Ginflug des Rrieges auf die wirtichaftliche Lage ber englischen Zeitungen war entsprechend bem prablerisch verfündeten » businessas usual« in den zwei ersten Jahren des Krieges sicherlich nicht ungün= stig. Das englische Zeitungswesen ist schon lange auf die Anzeigeneinnahnien gestellt, und die Kriegsinserate, namentlich die Werbeaufrufe, nahmen bald einen riefigen Umfang an, dem ein Ausfall taum gegenüberstand. Dazu tam ein mächtiges Unschwellen der Auflagen, entsprechend dem leidenschaftlichen Rachrichtenbedürfnis insbesondere bei den Worgenblättern, die ihren Schwerpunkt von jeher in einem reich ausgestalteten Nachrichtenteil gehabt haben. So soll die Auflage der "Times", die vor dem Krieg 170000 betragen haben foll (nachdem fie im Laufe ber vorangegangenen Jahrzehnte erheblich gefunten gewesen), im Kriege auf 250 000 gestiegen sein; die der Daily Mail detrug im Sommer 1915: 1 200 000, ift jest angeblich niedriger; während fich die von Daily News and Leader« von 300-500000 vor dem Kriege auf 800000 gesteigert haben soll, was vielleicht boch darauf schließen läßt, daß die Harmsworth-Presse den Bogen überspannt hat. Auf eine im ganzen boch nicht allzu gunftige Lage ber Beitungen läßt schließen, bag die Londoner Blätter auf die entfernteren Kriegsschauplage je nur einen gemeinsamen Rorrespondenten entfandt haben. Im dritten Kriegswinter hat der Unterfeebootkrieg die englischen Blätter zu einer wefentlichen Ginschränkung ihres Umfanges und zu einer Erhöhung ihrer Preise gezwungen.

Bon Anderungen, die der Krieg im englischen Zeitungewesen gebracht hat, ist insbesondere noch ber

Berlauf des Reuterschen Büros an eine Rapitalisten- nicht ohne Wissen der Regierung, die in ihm den eingruppe zu erwähnen, der Sir Leander Starr Jamejon (betannt und getennzeichnet durch den berüchtigten Jameson-Raid) angehört und die gänzlich unter dem Einfluß ber Regierung zu stehen scheint. Die Alttien find über den Nennwert bezahlt worden, obwohl bas Buro in Kriegszeiten feine Dividenden ausgeschüttet hatte, ein Beweis, daß die Regierung großen Wert auf Die publizistische Macht des Buros legt. Der »Standard«, der zu Unfang bes Rrieges die nach Lonbon ausgeführte »Indépendance Belge« gedruckt hatte, ift eingegangen. Die Pall Mall Gazette« ift bon bem radifalen Barlamentsmitglied Dalziel, dem Befiter des Sonntagsblattes Reynold's . Newspapere, bem bisherigen Besitzer Lord Aftor abgefauft und in ein Organ für Lloyd George umgewandelt worden. Der herausgeber des Deconomiste, Francis birft, der megen feiner Friedensliebe aus feiner Stellung verdrängt worden war, hat eine Zeitschrift »Common sense« gegründet, die nicht ins Ausland versandt werden darf. Ein anderes neues Wochenblatt ist sunday Pictorial«, für das Binston Chur-hill schreibt. Der Berleger ist Lord Nothermere, ein jungerer Bruder des Lords Northcliffe.

Die frangofifche Breffe. Dasjenige frangofifche Blatt, bas den traurigen Ruhm für sich in Unipruch nehmen tann, das meifte zur Entfesselung des Weltfrieges beigetragen zu haben, ift der Matin . Huch in feiner journalistischen Aufmachung, in der Art seines Rachrichtendienstes und in seiner redaktionellen Bebandlung der Dinge stellt er in Frankreich den Pressethpus dar, der, ursprünglich aus Amerita getommen, in der englischen Sarmsworth-Preffe feine europäische Ausgestaltung erfahren hat, und der Matine hat von biefer auch den giftigen haß gegen Deutschland und die gleibewußte Borbereitung bes Krieges übernommen. Diese Entwicklung bes im Jahre 1884 gegründeten, bon Stephan Lauganne, bem Meffen bes befannten Times . Berichterftattere Blowig, geleiteten raditalen Blattes datiert aus dem Unfang des 20. Jahrhunderts, prägte fich aber erst in voller Schärfe aus, als mit ber Bahl Boincares jum Prafibenten ber Republit ber Sieg ber von ihm in Gemeinschaft mit ben Delcaffé, Barthou und Briand vertretenen Politik der Wiedererwedung des Revanchegebantens entschieden war. Da biese Wiedererwedung unmittelbar auf die Entente Cordiale mit England gurudzuführen ift, ergibt fich hier ein voller Parallelismus zwijchen dem Feldzug der Preffe und dem der Diplomatie. Die Leferzahl des »Matine foll vor dem Rriege 800 000 - 850 000 be= tragen haben, bann bei Unebruch des Krieges nach nicht völlig verbürgten Meldungen auf 300000 gefunten, im Laufe des Krieges jedoch wieder fehr ftart gestiegen fein bis zu einer Sochstauflage von 1 700 000. Da die festen Abonnements in Paris, wie übrigens auch in London, eine verhältnismäßig fleine Rolle gegenüberdem Stragenverlauf fpielen, fommen felbftverständlich sehr starte Schwankungen vor, genauere Ungaben von bleibender Richtigfeit find nicht möglich. Alle Gegenfüßlerin des » Matin « läßt fich oder ließ fich vor Ausbruch bes Rrieges bie im Jahre 1904 von Jean Jaures gegrundete . Humanite. bezeichnen. Sie mar ebenso friedlich wie jener friegerisch und verfocht mit begeisterter bingabe die fozialistischen Ideen der Unnäherung der Bolfer im Intereffe des Weltfriedens. Sie foll vor dem Kriege eine Auflage von etwa 115000 Begieber gehabt haben. Als Jaures jedoch am 2. August 1914 ermordet wurde, zweifellos

gigen ernithaften Begner des Rrieges fürchtete, ging bie Bedeutung und Berbreitung bes jest von Compere-Morel geleiteten Blattes ftart zurud, und die Auflage foll, obwohl das Blatt heute noch die jogenannten geeinigten Sozialisten, b. h. die fozialistische Majorität, vertritt, auf etwa 65 000 gefunken sein. Ein Blatt, bei bem fich die Erlebniffe des Beltfrieges fogar in einer Namensänderung widerspiegeln, ift bas bes früheren Untimilitariften Buftave Berve; die von ihm feit 1906 herausgegebene . Guerre Sociale ., ein Blatt des raditalften Sozialismus von völlig anarchistischer Färbung, das unermudlich die Berweigerung des Beeresdienstes predigte und den Militaris. mus in ber icharfften Sprache belampfte, ericheint feit dem 1. Januar 1916 unter dem Ramen . La Victoire. treibt aftiviten Patriotismus und foll es gludlich zu einer Auflage von 100 000 gebracht haben. Auch bas Organ Clemenceaus, des ewigen Ministerfturgers, hat im Laufe des Krieges seinen Namen, nicht aber feine Richtung geandert. Im Mai 1913 unter dem Namen »L'Homme Libre« gegründet, murde es im Geptentber 1914 megen feiner an ben Sanitateguftanden im Beere geübten icharfen Rritit verboten, um turg darauf als »L'Homme enchaînée (»Der Mann in Rettena) wiederaufzuleben. Auch jest befampft das Blatt alle Dlifftande im heer und in der heeresverwaltung, insbesondere aber die Militärdiftatur, und gibt jugleich der alten Gegnerichaft und Rivalität seines Leiters gegenüber Poincare badurch Ausdrud, daß es emfig ben vermeintlichen Staatsitreichgelüften des Präfidenten nachspürt. Bur Opposition von links gehören ferner »La Bataille« (früher »La Bataille Syndicaliste«), das Blatt der revolutionären Sozialdemokratie, das im übrigen in seiner Bolemit gegen Deutschland einen verhältnismäßig ruhigen und anftändigen Ton mahrt, und ale Kriegegründung » Le Bonnet rouge «, ein Blatt von fehr niedrigem Rang mit einziger Ausnahme ber Militärfritit, das nebenbei in fortwährendem Rampfe mit der orleanistischen »Action Française« liegt und deffen Herausgeber Daudet (den Sohn von Alphonfe Daubet) und Maurras ber Urheberschaft an ber Ermordung Jaures' bezichtigt hat. In der Deutschfeindlichkeit kennen beide Blätter kein Maß und Ziel; das royaliftische Blatt übertrifft aber feinen Rivalen in der Gemeinheit und Niederträchtigfeit der Musbrudeweise erheblich. Im Laufe bes Rrieges aus einer Beitschrift in eine Tageszeitung umgewandelt hat fich das ebenfalls oppositionelle » Œuvre«, das es als feine Aufgabe bezeichnet, alles zu fagen, mas die anderen nicht fagen, und andauernd scharf gegen die Unfähigteit und Lässigleit der Regierung, die Bewinnsucht der Beereslicferanten und die Drudeberger zu Felde gieht. Das Blatt, an beffen Spite Guftave Tery fteht, wird benn auch jeden Augenblid verboten. Schlieglich fei als Rriegegründung noch »La France de demain«, bas Organ der Wetterle und Konforten, alfo der elfaffischen Berrater und Flüchtlinge, erwähnt.

Im übrigen steht das französische Zeitungswesen zum Unterschied vom englischen, das sich nur im militärischen Nachrichtenwesen eine allerdings sehr weitgehende Zurüchaltung auferlegen muß (auch die eingangs erwähnten belgischen Dofumente haben nicht verösentlicht werden durfen), unter strenger Zensur, welche die äußere Aufrechterhaltung der vunion sacrées wesentlich erleichtert. Wie sich von selbst versteht, sind auch diesenigen Blätter, die im Frieden nicht besonders deutschlicht, waren, wie der von Jean Dupustief

gelcitete Petit Parisien«, das in einer Auflage von 11½ Million erscheinende Blatt der kleinen Leute, nunmehr eingeschwenkt; im allgemeinen lätt sich der sogen, daß sich die Blätter der Rechten, wie der » Eclair«, noch eines leidlich anständigen Tons bestelötigen. Das gilt auch von dem vornehm atademischen »Journal des Débats«, nicht aber vom »Figaro«, vom »Gaulois« und erst recht nicht vom »Temps«. Die Auflage des » Echo de Paris«, dessen Leitartifel Maurice Barrès schreidt, ber Nachfolger Dévoulèdes als Leiter der Patriotenliga, soll im Krieg von 150000 auf 600000 gestiegen sein. Es steht dem »Matin« am nächsten. Barrès aber kann überhaupt als klassische Bertöuperung des französsischen Gesites im Weltkriege gelten.

Bas die frangofiiche Presse von jeher von der englischen wie auch von der deutschen untericieden bat, das ftarle hervortreten der Perfonlichleiten der Leiter wie der hervorragenderen Mitarbeiter, wie es durch die von Rapoleon herrührende preffefeindliche Borschrift der Unterzeichnung der Artikel bedingt wird, macht fich begreiflicherweise auch in den besonderen Berhaltniffen ber Rriegezeit geltenb. Der einzelne Politifer, ber einen Ruf zu verlieren oder zu behaupten hat, und dem die Bergangenheit ebenfo vor Augen steht wie die Butunft, unterliegt eber noch gemissen Bemmungen als der namenlose Wortführer der von ber Rriegspinchofe beherrichten fogenannten öffentlichen Meinung. So findet man, wenn man von den berufemägigen Deutschenfreffernund Deutschenhetern absieht, in den politischen und militärischen Artiteln ber führenden frangofiichen Blätter noch etwas mehr Sachlichkeit und Burudhaltung als in ben gleichartigen anonymen Mustaffungen ber englischen Breife. Dafür laffen fich allerdings die Illustratoren und die Raritaturenzeichner um jo schrankenloser gehen, ohne freilich dasjenige Dag von Bemeinheit zu erreichen, das von den italienischen Wighlättern ichon zu einer Zeit geleistet worden ist, wo Italien noch ber Berbundete der Mittelmachte war. Dabei spielt vielleicht auch mit, daß die ernsteren Politiker mit den wirklichen Urfachen des Krieges immerhin vertrauter gewesen find als die Runftler und Gelehrten, welch lettere an geifernden Butausbrüchen gegen die barbarischen »boches e sich zeitweise nicht genug tun konnten. Neuerdinge beginnen die Blätter übrigens diejes Schimpfwortes anscheinend überdrüffig zu werden.

Die ruffifche Breffe. Es liegt in der Ratur ber Sache, daß die ruffiiche Preffe als Ganges in bem Chor des Dreiverbandes eine verhältnismäßig beicheidene Stimme geführt hat, wenn auch das Gebiet der äußeren Politik ihr noch in höherem Maße freigegeben war als das der inneren. Von einer wirklichen Blüte des Zeitungswesens konnte in Rugland nie die Rede fein. Eine Ausnahme bildet jedoch gerade das Blatt, das als Organ ber nationalistischen Strömungen in den letten Jahrzehnten eine immer größere, aber auch immer häßlichere Rolle gespielt und insbesondere in ber zielbewußten Zusammenarbeit mit ber englischen und frangofischen Breffe Erhebliches geleiftet hat, die »Nowoje Wremja ( ) Reue Beit «). So wenig wie der »Matin« ift fie jemals ein angesehenes Blatt gewefen; man hat es ein nieberträchtiges Basquill mit unanftändigem Inferatenteile und feinen Brunder und Leiter (1876—1913), Alexis Suworin, den Bater der Lüge genannt. Aber diefer mar ein Journalist ersten Ranges und hat fein Blatt zu einer politijden Großmacht zu erheben verftanden. Auch folange das amtliche Rugland die freundlichen Beziehungen

zu Deutschland noch zu pstegen schien, wie Ssasonow zur Zeit der Potsdamer Begegnung, um derentwillen er von der Nowoje Wremjas grimmig angefallen wurde, kamen in diesem Blatte, so oft man es auch verleugnen wollte, die tatsächliche Stimmung Rußlands und die eigentlich herrschende Strömung zu underhülltem Ausdruck. Die Angaden über seine Auflage schwanken zwischen 30000 und 150000. Im Jahre 1916 wurde einer der Redalteure des Blattes, ein Bruder des früheren Ministerpräsidenten Stolypin, in einen überaus hählichen Bestechungsprozeh verwickt. Der in einer Auflage von 60—70000 erscheinende Rjetsche, das Sprachrohr Mitzukows, ist entsprechend der Haltung der Kadettenpartei im Kriege ganz deutscheindlich geworden, ist jedoch im übrigen ein verhältnismähig gut redigiertes und ernsthaftes Blatt.

Im Gegensatz zu der »Nowoje Wremja« mar bie vier Jahre später entstandene Birschewija Wjedomostie ( » Börfenzeitung «) liberal, juden= und beutich= freundlich. Es war aber bezeichnend, daß gerade diefes Blatt unmittelbar vor dem Krieg die von dem >Russkoje Slowo abgelehnten Rriegehepartifel bes feitbem fo fchimpflich gestürzten Kriegsministers Suchomlinow veröffentlichte, insbesondere ben berildtigten bom Juni 1914, in welchem erflärt wurde, Rugland fei fertig zum Kriege und erwarte, daß Frankreich ebenfalls fertig fei. Im Laufe des Krieges find nun gerade die liberalen Glemente die lautesten und giftigften Bertreter des Deutschenhaffes geworden, mahrend bie Blätter ber Rechten, benen einigermaßen bange ift por den demofratischen Ideen des Westens, im allgemeinen mehr Burudhaltung üben, weshalb fie ber Reigung zum Sonderfrieden beiduldigt werden. Eine Ausnahme macht der fortidrittliche »Djen«, den die »Nowoje Wremja. icon vor dem Kriege mit dem beutichen Namen » Tag e zu brandmarten liebte. Der alten deutschen . Betersburger Beitung . hat der Rrieg natürlich das Lebenslicht ausgeblasen. Jest ift das älteste Blatt Ruglands die 1756 gegrundete . Moskowskija Wjedemostie ( Mostauer Zeitunge), bas einstige Organ des berühmten Planilamisten Rattom. Sie gilt als Professorenblatt und war bis zum Ausbruch des Krieges magvoll und fachlich, ift aber jest ebenfalls gehäffig und heperisch geworden, während die ichon erwähnte » Russkoje Slowo « (» Ruffifches Bolt«), mit 250-300000 Lefern das verbreitetste Blatt Mostaus und Ruglands, im allgemeinen einen anständigen Ton anschlägt. Dagegen ist bezeichnenderweise ber »Russkij Invalid«, das auf Staatsfoften herausgegebene Offizierblatt, mit seinen fortgesetzten Meldungen von deutschen Greueln eines der ärmlichften und verlogensten Blätter Ruglands.

Die Revolution vom März 1917 hat mit der gänzlichen Aufhebung der Zenfur zunächst einen Zustand völliger Wirrnis geschaffen, dessen Weiterentwicklung abgewartet werden muß. Unmittelbar vorher hatte noch das im Dezember 1916 gegründete Organ Protopopows, »Russkaja Wolja« (»Russisicher Wille«), erhebliche Bedeutung gewonnen. Bon den Revolutionsorganen vertritt »Prawda« (»Vahrheit«) die raditale friedenöfreundliche Richtung, während »Uache Djelo« für die Fortsehung des Krieges eintritt.

Die italienische Presse. Die Erweiterung des Dreiverbandes der Presse zum Vierverband ist seit Jahren und Jahrzehnten inschesondere durch zwei italienische Blätter, den römischen "Messaggero« und den Mailänder-Secolo«, vorbereitet worden. Beiden hat man seit langem nachgesagt, daß sie im Solde des franzöfifchen Botichafters Barrere ftunden. In einer Museinanderjegung mit dem »Resto del Carlino« in Bologna hat der »Secolo« diese Beschuldigung zurüdge» wiesen mit dem Unerbieten, feine Buder offenzulegen, wenn die Gegenpartei ebenfalls bazu bereit fei, und es mag babingestellt bleiben, ob in mehr ober weniger plumper Beife Bestechungsgelder bezahlt worden find ober ob eine andere Urt von Beziehungen die beiben ausgesprochenen Freimaurerorgane veranlagt hat, der Loslösung Italiens vom Dreibund und feinem Unjaluß an den Dreiverband beharrlich und planmäßig vorzuarbeiten. Jedenfalls haben sowohlder » Messaggeroe, das in einer Auflage von 150-170 000 erfcheinende Lolal- und Standalblatt der breiten Maffen Roms — er wird im Vollsmund wohl auch »Menzognero«, der Lügner, genannt —, als der 1866 von dem bekannten Mufikverleger Sonzogno gegründete »Secolo«, das Organ des unteren Mittelstandes in Mailand, deffen Auflage übrigens im Laufe bes Krieges von 100 000 auf etwa 50 000 zurückgegangen fein foll, erheblich zu bem letten Endes von der Biagga, b. h. den Polititern der Straße, herbeigeführten Umschwung der italienischen Politit beigetragen. Im übrigen waren die mächtigften Faltoren biejestlinichwungsdaß Giornale d'Italia a, das 1901 gegründete, beim Eintritt Italiens in den Krieg angeblich zu einer Auflagenhöhe von 200 000 gedichene und in den gebildeten Arcifen Roms weitverbreitete Blatt des Ministers des Auswärtigen Sidnen Sonnino und Sprachrohr der gegenwärtigen Regierung, fodann aber und vor allem daseigentliche Organ ber italienischen Nationalisten und bes auf rudiichtelofe Expansion gerichteten »sacro egoismo ., die »Idea Nazionale«. Die im Oftober 1914 erfolgte Umwandlung biejer ehemaligen Wochenschrift in eine Tageszeitung ift bas hervorstechendste außere Mertmal des Geifies, der in der italienischen Preffe zum Durchbruch und zur fast ausschließlichen Herrschaft gelangt ift. Das Blatt gehört der Berlagsgesellichaft "L'Italiana«, die bei seiner Umwandlung in eine Tageszeitung über 1 Million Lire verfügte. Un der Spipe des Verwaltungsrates stand zunächst eine der hervorragendsten Personlichkeiten der italienischen Industrie, insbesondere der am Krieg intereisierten Schwerinduftrie, ber Ingenieur Dante Ferraris. Er hat jedoch feine Stellung bei ber Berlagegefellichaft niedergelegt, und zwar weil er die Angriffe des Blattes auf die Banca Commerciale nicht verhindern fonnte. Rurg darauf joll das Stammfapital um 1,2 Million Lire erhöht worden fein. über die Auflage des Blattes liegen feine sicheren Angaben vor, es ift aber vor allem in der Universitätswelt weit verbreitet und wird daneben auch in Sandels- und Industriefreisen viel gelejen. Die Mriegsbegeisterung der »Idea Nazionale« nt älter als ihre Feindschaft gegen die Wittelmächte; jest aber ift diese Feindichaft aufe icharffte ausgeprägt, und fie icheut teine Berleumdungen und Berhegungen, wenn auch gewiffe Borguge und Leiftungen ber deutschen Organisation anerkannt werden. Auch das größte und hervorragendite Mailander Blatt, der »Corriere della Seras (gegründet 1883), hat mit seiner Pflege des Frredentismus und mit feinem Broteft gegen Deutschlands angebliche Weltherrichaftsgelüfte, insbefondere auch als Blatt des Erzhepers »Gabriele d'Annunzio«, sofort nach dem Ausbruch des Weltkrieges die entscheidende Wendung einleiten helfen. Gine Anjahl anderer maßgebender Blätter hat wenigstens Schritt für Schritt die Politif der Regierung mitgemacht, fo die römische: Tribuna«, gegründet 1882, das

Drgan aller Regierungen, von Depretis bis Biolitti, jest von dem englischen Botschafter Rennel Rodd. maggeblich beeinflußt; vom »Giornale d'Italia« (f. oben) ftart zurudgebrangt, fann die »Tribuna e immer noch als Organ der Großbanken und der Großinduftrie bezeichnet werden. Dagvoll in feiner haltung gegenüber Deutschland ift neben dem vatikanamtlichen »Osservatore Romano« auch bas nichtamtliche kleri= tale Blatt Roms, ber »Corriere d'Italia«. Gegrunbet bor etwa gehn Jahren, als Pavit Bius X. ben Ratholiten die Beteiligung am politischen Leben freigegeben hatte, unterstütt er warmherzig die Friedenspolitit des Bapftes. Beiter find als Blätter von gemäßigter Saltung zu nennen die »Stampa« in Turin. beren Direttor Fraffati von Giolitti gum Senator gemacht wurde, und die, wie Giolitti felbit, den Gintritt Italiens in ben Krieg jo lange wie möglich befampfte; ferner ber »Mattino« in Neapel und das Organ der offiziellen Sozialdemokraten, der früher in Rom, feit einigen Jahren in Dailand erscheinende »Avanti ., der seiner antimilitaristischen und neutralistischen Dal-tung treu geblieben ist. Dafür ist ihm in dem von seinem früheren Leiter Mussolino herausgegebenen, ebenfalls in Mailand erscheinenden Konfurrengblatt »Popolo d'Italia«, bem Blatt ber Reformjogialisten, ein wütender Begner erwachien, der zugleich in der Befcimpfung der Mittelmächte das Ungehenerlichfteleiftet.

Die Breffe ber übrigen feindlichen Länder. Bas die Breffe der übrigen uns feindlichen Länder anbelangt, fo ift die japanifche natürlich von dem Krieg taum berührt worden. Die Deutiche Japanpofte, das einzige deutsche Blatt des Landes, mußte gleich nach bem Illtimatum fein Ericheinen einstellen. In ber japanischen Breffe felbit hatte der englische Ginflug von jeher stark überwogen; so machte sich auch in der Stellung zum Krieg fein erheblicher Untericied zwisichen ben Regierungsblättern und benen ber Opposition geltend, zumal im Laufe des Krieges mit dem Rücktritt des greifen Ofuma in dem Grafen Terautichi die Militarpartei an die Regierung gelangte. Eigentliche Feindseligfeit gegen Deutschland trat nur vereinzelt zutage, und gelegentlich wurden fogar Außerungen der Bewunderung und einer gewiffen dantbaren Erinnerung an fruhere Bohltaten laut. Die Meinungsverichiedenheiten über ben Rrieg erstrecten sich jedoch in der Hauptsache auf die Frage der Ent= fendung von Truppen auf den europäischen Kriegs= ichauplag und die des Berhältniffes zu Rugland und zu ben Bereinigten Staaten von Umerita.

In schürsten Gegensatz zu der japanischen Breffe wurden natürlich die der kleinen europäischen Länder burch die Kriegsereignisse in allerstärtste Mitleiden= schaft gezogen. In Belgien stellten nach ber Ginnahme von Lüttich und nach der Bejetzung von Brüjfel famtliche alten Blätter ihr Erscheinen ein. Bon der Bruffeler Preffe fiedelten mit der Regierung einzelne nach Untwerpen und Oftende über, fo bie weitverbreitete »Indépendance belge«, die stets für die französische Regierung gearbeitet hatte, und der sozialiftische » Peuple«. Wit ihnen betrieb die Antwerpener »Métropole« und die in Gent ericheinende »Flandre liberale : die Schurung best glübendften Baffest gegen Deutschland. Rach dem Falle Untwerpens hörten auch diese Blätter zu erscheinen auf, nur der »Ami de l'Ordre« in Mamur und der »Bien Public« in Bent fowie einige flamische Blatter in Bent, Untwerpen und Bruffel beugten fich der deutschen Zenfur. Dagegen tat fich nunmehr die belgische Flüchtlings.

presse auf. In Le Habre, dem Regierungssiß, »Le XX° Siècle«, in Holland »L'Écho belge« und in England die Indépendance belge« und die Métropole«; an der Pier erschien »Le Standard«. Bon den im beiesten Belgien erscheinenden Blättern leisten die stänlichen, wie die »Gazet van Brüssel«, demertenstwerte Arbeit im Sinne der flämischen Kulturbestrebungen, denen durch die deutsche Beichung günitige Aussichten erössenden Blättern hat »La Belgique« in Brüssel die größte Bedeutung, dann folgen »Le Bruxellois« und »Le Bien Public« in Gent. Sie wahren im allgemeinen den Burgfrieden und lassen leine politische Tenden3 erkennen.

War Belgien vor dem Kriege ein Zeitungsland ersten Kanges, wenigstens was die Zahl der Blätter anbelangt, so hat auch Rumänien ein verhältnismäßig start entwideltes Zeitungswesen gehabt, das allerdings im Range noch erheblich unter dem belgischen stand. Organe der liberalen Regierung Bratianus waren »Viitorul« (»Die Zufunst«) und »L'Indépendance Roumaine«; schwausend wie die Regierungspolitik war auch das bedeutendse Blatt Rumäniens, »Universul«, mit seinen 75—78000 Lesern. Bor dem Kriege farblos, hat es in Lause des Krieges seine Haltung mindestens dreis die viernal gewechselt.

Kriegspolitik und Unschluß an den Bierverband vertraten seit Ausbruch des Krieges unverhüllt das berüchtigte Blatt Konstantin Milles, »Adeverul« (» Die Bahrheite; etwa 60 000 Lefer) mit dem etwas maßvolleren Morgenblatt Dimineates, ferner Tale Jonesfus Leiborgan »La Roumanie«, die »Epoca« des ehemaligen Kriegsministers Filipescu und das Russenblatt » Gazeta«. Auf der entgegengesetzten Seite ftanden außer dem feit 1879 bestehenden » Butarester Tagblatte und dem rumänischen »Lloyde (1883) die 1914 von deutscher Seite begründete »Zina« (»Tag«) und die ebenfalls auf die Seite der Mittelmachte getretene »Seara« (» Abend«), in bedingter Beise die Blätter der Parteien Marghilomans, » Steagul . (» Die Fahne«) und »Politique«, und die »Moldava« Peter Carps. Nachdem sich Rumänien auf die Seite der Entente gestellt hatte, ftellten zunächst die deutschen und deutschfreundlichen Blätter ihr Ericheinen ein. Rach bem Fall von Bularest erschien bann wieder das »Butarester Tagblatt«, eine Zeitlang als einziges.

Noch vollständiger als die rumänische ist die ser- nur eine alte Schuld a bische Presse vom Kriege hinweggesegt worden. Staaten von Amerika, Bald nach seinem Ausbruch siedelten die anutlichen Presse der Welt haben, sobske Worines sowie die halbamtlichen Blätter Mails geboren worden.

»Samouprava« und »Odjek« mit ber Regierung nach Rifch über, um mit beffen Einnahme gang zu veridminden. Un ber verhängnisvollen Rolle, Die Gerbien als das Bundholze bes Beltfrieges gespielt hat, tommt der serbischen Preise ohne Unterschied der Barteirichtung ein erheblicher Anteil zu. »Samouprava«, das Hauptorgan des raditalen Ministeriums Paichitich, stand, als der Krieg ausbrach, in peinlich lebhaftem Rampf mit dem feit vielen Jahren im großferbischen Sinne mirtenden Berichwörerblatt »Piemonte, dem Organ der Militarpartei. Beide Barteien stritten sich um die Ehre, die Baltankriege gludlich geleitet zu haben, und der dadurch hervorgerufene Gegensats dauerte noch fort, als die Regierung nach Mijch, das Sauptquartier nach Kragujewatich verlegt worden war. Noch heperischer und Ofterreich feindlicher als »Piemont« war die »Politike« der Brüder Ribnitav. Das Blatt ber Jungraditalen, Dodieke. wurde halbamtlich erft mit dem Eintritt der jungraditalen Kührer Dawidowitsch und Drastowitsch in das Koalitionstabinett Bajditich. Die Liberalen und ihre Blätter blieben immer in der Opposition gegen das Ministerium Baichitich.

Was die Presse unseres neuesten Feindes, der Vereinigten Staaten von Umerita, anbelangt, fo ift an diefer Stelle lediglich zu erwähnen, daß die Blätter 23. R. Hearits, der » New York American«. ber »New York Evening Journal«, ber »Boston American«, ber »Chicago Examiner«, ber »Chicago American«, der »San Francisco Examiner« und der »Los Angeles Examiner«, die in den ersten Rriegs. jahren einen wirklich neutralen und daher deutschfreundlichen Standpunkt eingenommen hatten und benen deswegen die Benutung der englischen Rabel gesperrt worden war, schon mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen im Februar 1917 eine volle Schwenfung vollzogen und daß auch die deutsche Preffe nicht mehr gegen ben Strom ju ichwimmen magte. Go behaupteten die eigentlichen Begblätter, wie »New York Herald«, »New York Times« unb »New York Worlde, die schon seit langem auch in engiter Fühlung mit der englischen und frangofischen Breife standen, das Feld unbestritten, und als Lord Northcliffe im Frühjahr 1917 daran ging, seine Breffe-Drganisation nach Umerita zu verpflanzen, fand er ben Boden aufs trefflichste vorbereitet. Er stattet damit nur eine alte Schuld ab, benn in ben Bereinigten Staaten von Umerifa, welche bie niedrigft stehende Preffe der Belt haben, ift der Gedante der Daily

## Englische Kampfmethoden

von Baul Debn in Behlendorf bei Berlin

Größeren Erfolg als mit seiner gefürchteten Flotte und mit seinem erstaunlich verstärkten Heer erzielte England mit gewissen ihm überlieferten Kaupfniethoden, mit der Vergewaltigung der Neutralen und ihres Schissaperichts durch Beseitigung des Seckriegsrechts, mit Brief- und Tepeschenraud, Aussigherei und schwarzer Liste, mit Treuhandgesellschaften zur Knebelung des neutralen Handels, mit der Diplomatie des Geldes und mit seinem Presseldzug gegen Deutschland.

Die Beseitigung des Seefriegsrechts. Anfangs hatte England das Londoner Seefriegsrechtsabtommen von 1909 (vgl. Bd. I, S. 367) mit Borbehalten anerfannt, baute es aber allniählich ab und hob es Mitte 1916 ganz auf, um sein altes Kanonenrecht wieder in Kraft zu segen. Anstatt britannia, rule the waves muisse man sagen, so meinte ein nordamerstanisches Wiswort: Britannia waives the rules (England sest die geltenden Regeln beiseite).

England gedachte die Mittelmächte durch Absperrung aller überseeischen Zusuhren auszuhungern oder zu erschöpfen und zum Frieden zu zwingen. Es vergewaltigte dabei die Rechte der Neutralen

imd nötigte Deutschland gur Abwehr, gum Unterfee-

bootfrieg.

Schon balb nach Kriegsausbruch schuf sich England, wie Minister Runciman am 10. Januar 1917 im Unterhausezugestand, Die längste Bannwarentiste, die die Welt je geschen hat. Nach Aufhebung der Unterscheidung zwischen bedingter und unbedingter Bannware beschlagnahmte England nach altem Brauch auf neutralen Schiffen alle Güter für neutrale Höffen, sobald englische Willsur den Verdacht hegte, daß sie für Feindesland bestimmt sein könnten.

England vermochte nicht eine formelle Blodabe über Die beutschen Ruften zu verhangen. Um ben Deutschen alle Bufuhren abzuschneiden, erflärte es am 3. Rovember 1914 die ganze Nordsee als Kriegsgebiet und fperrte fie burch feine papierene Sochfeeblodade berart, bag auch Solland und die fandinavifchen Staaten vom freien Seeverlehr abgeichnitten und genötigt werden tounten, ihre Sandelsdampfer englische Bafen anlaufen zu laffen, nachdem die englischen Kriegsfahrzeuge wegen der deutschen Unterseebootgefahr angewiesen worden waren, die neutralen Schiffe nicht auf hober See zu durchluchen. In ben englischen Bafen mar die Untersuchung von Schiff und Ladung fo umftändlich und peinlich wie möglich. Jedes Schiff mußte seine Ladung loschen. Rach dem engliichen Beigbuch von Reujahr 1916 prüfte man jedes Stild sim Lichte all der Nachrichten, die aus den verschiedenen ber Regierung zu Gebote stehenden Quellen (durch Sandelsausspäherei oft fehr unfauberer Urt) gewonnen wurden und beren Angahl jest nach 11/2jahriger Kriegsdauer fehr beträchtlich iste. Hunderte von neutralen Schiffen mit Lebensmitteln, Kohstoffen und verderblichen Waren für Holland und Standinavien murden monatelang in englischen bafen zurüdgehalten und umftandlich unterlucht. Bannware war nach englischer Auffaffung jede Bare, beren Beiterausfuhr die neutralen Staaten nicht verboten hatten. Burden die beanstandeten Ladungen freigegeben und waren fie bem englischen Dartt ermunicht, fo fuchte man fie unter Sinmeis auf die Roften ber Wiedereinladung billig anzufaufen ober ließ fie enteignen. Nordamerikanische Beschwerden darüber beichied England ablehnend. Um 7. Januar 1915 verwies Gren auf die »nationale Sicherheit«, mit der jeder übergriff entschuldigt wurde, und auf die angeblichen . Abweichungen ber Gegner von den Regeln der Besittung und Denschlichkeite. Rach Ginsegen bes Unterfeebootfrieges von 1917 gab England neutrale Schiffe, die es angehalten hatte, nur frei, wenn fie fich zu neutralitätewidrigen, gefährlichen Fahrten in englischen Diensten verpflichteten.

England veranlaßte die nordamerikanische Union nach ihrer Kriegsertlärung, die Lebensmittelausfuhr nach den neutralen Staaten Europas (holland, Spanien, Schweiz, Schweden, Norwegen, Danemart) vom 15. Juli 1917 an zu verbieten. Rur wenn fich diefe vertragemäßig verpflichteten, teinerlei Waren, befonbere teine Lebensmittel, auch nicht eigene Landeserzeugniffe, wie Bieh und Fleisch, nach Deutschland auszuführen, nur dann follte das Ausfuhrverbot abgeichwächt und ihnen, soweit nach Verforgung der Verbundeten Borrate übrigblieben, der eigene Bedarf in inapper Bumeffung unter Aufficht von Beamten ber Bereinigten Staaten geliefert werben. Die bereits abgeschloffenen Kornantäufe der Neutralen in Neuport wurden zurückgehalten. Bergeblich verwahrten fich die Reutralen gegen diese Erweiterung bes englischen Aushungerungefrieges. Bon Deutschland erhielten fie Roblen. Arzneien und andere unentbehrliche Bufuhren und tonnten auf ben Büteraustaufd mit Deutschland, auf jede Ausfuhr nach Deutschland unmöglich verzichten. Indessen verlangte man in Washington, die Neutralen follten alles, mas fie vom Auslande benötigten, aus. schließlich aus den Berbandsländern beziehen, obwohl England Roblen nur ungenügend und nur zu übermaßig hohen Preisen, Arzneien ulw. garnicht zuführen kounte. Durch folde Bergewaltigung, durch Breisgabe ihrer handelspolitiichen Neutralität, durch Knebelung ihrer Gelbständigfeit follten die neutralen Staaten an ber Seite bes Berbandes in ben Krieg hineingezwungen werben. Solange die Bereinigten Staaten von Umerika neutral waren, beanspruchte Prafident Wilfon für fie freien Sandel mit allen Regierungen, auch freie Maffenausfuhr von Kriegsbedarf als ein Recht ber Neutralen, verleugnete biefes Recht aber ohne Scheu, als er ben Rrieg gegen Deutschland erflärte, angeblich um Umeritas neutrale Sandelsrechte gu mahren im Namen von Demofratie und Menschlichfeit und gum Schut ber fleinen Staaten, die es in Wirklichkeit gröblich vergewaltigte. Auch die Schiffe follten ihnen entzogen werden.

Englands übergriffe zur See schädigten mehr den neutralen als den feindlichen Sandel. Wie die fcweizerische Schrift . Englands Rriegführung gegen bie Reutralen (Bürich 1917) darlegt, suchte England ben Rrieg tunlichst durch die Neutralen führen zu laffen und auf fie einen Teil der Rriegelaften abzumalzen. England bewaffnete feine Sandelsichiffe und veranlaßte fie durch Bebeimerlaß zur Führung neutraler, aljo falfcher glaggen, verweigerte neutra-Ien Dampfern die Schiffstoble ober gab fie nur dann, wenn fie mit Ladung einliefen ober fich verpflichteten, ein Drittel ihres Frachtraums dem englischen Bertehr vorzubehalten und feinen feindlichen hafen angulaufen; es erflärte im Upril 1916 beutiche Schiffstoble als Bannware und ließ fie auf neutralen Schiffen beschlagnahmen, um diese Schiffe in feinen Dienft gu zwingen und feine Bewaltherrichaft über die Reutra-

len noch zu verschärfen.

Nach dem Londoner Seelricgsrechtsabtommen durften auf neutralen Schiffen nur feindiche Wehrpstichtige, die bereits in die feindliche Streitmacht eingereiht waren, gefangengenommen werden. England beeilte sich nach Kriegsbeginn, die neutralen Schiffe peinlich zu unterjuden und alle männlichen Deutschen, auch Greife, zu Kriegsgefangenen zu machen. Dadurch hielt es viele Tausende, vielleicht Hunderttausende, von dem Eintritt in das deutsche Seer zurück. England übertrug den Krieg auch auf feindliches Brivateigentum in seinem Bereich, ließ beutsche Geschäftshäufer in England aufsölen und in feinen wie in den besehren deutschen Kolonien zum Teil zertibren.

Um 20. September 1914 hatte England versichern lassen: Die Freiheit der Meere für friedlichen Handel ist ein feststehender und allgemein anerkannter Grundsat. Nach der Durchlöcherung des Londoner Seekriegsrechtsabkonnnens und nach der äußersten Bergewaltigung der Neutralen war Grey ked genug, am 14. November 1915 im Unterhausezuerklären, daß England seine Obersecherrschaft als Bertrauensamt betrachte und nur im Interesse der Freiheit benute

- im Intereffe der englischen Freiheit.

Bur Entschuldigung Englands meinten gemäßigte Engländer, das Bölferrecht sei etwas Lebendiges, der Entwidlung unterworfen und musse je nach den Bebürfnissen des handelstrieges verändert werden. Bie weit diese Entwidlung gelommen war, erhellte ein Ausspruch Frenchs von Mitte 1916: »Im Kriege tennen wir Engländer lein Böllerrecht.«

Das hatten die Neutralen erfahren und konnten es bestätigen. Bon ihrem rechtmäßigen Handel war nur ein Schimmer übriggeblieben. Sohnisch flang die Behauptung des Handelsministers Runciman im Unterhause am 10. Januar 1917, Daß niemals Reutrale beffer behandelt murden als mahrend diefes Rrie ges von unserer Seites. Dagegen hatte der Londoner Economiste vom 14. August 1915 gestanden: Eatjache ist, daß die Neutralen, deren Interesse durch unsere Blodade beeinträchtigt wird, unzweiselhaft der feiten Unficht find, wir nußbrauchten unfere Dacht. Die Lehre, die sie jest empfangen, wird von ihnen sicherlich nicht vergessen werben, auch nicht von unseren gegenwärtigen Berbündeten, wenn sie in fünftigen Jahren auf die Ereignisse von 1914/15 zurück bliden. Diese Besorgnis hatte das »Svenska Dagblade Nr. 66 vom 20. Juni 1915 in Stodholm mit dem Sape beträftigt, das Faustrecht, das England nunmehr auf dem Weere ausübe, trage Englands Fall in fich, wenn die neutralen Staaten Englands Billfür, womit es Recht und Unrecht auf dem Deere allein zu bestimmen fordere, hinzunehmen fich weigerten, fo verteidigten fie nicht nur ihr eigenes Recht, sondern auch Englands gufunftige Sicherheit, die bavon ab-hänge, daß das Seerecht nicht nur ein leeres Wort fei.

Brief- und Depeschenranb. Obwohl das Haager Absoninen von 1907 (vgs. Bb. I, S. 370) vie amblichen und privaten Briefpostsendungen der Neutralen wie der Kriegführenden für unverleylich erklärt hatte, ließ die englische Regierung, nachdem fie anfangs die Unverletlichkeit ber Briefpost anerkannt hatte, auf neutralen Schiffen alle beutschen Zeitungen, Rreugbänder und Bücher für übersee beschlagnahmen und seit Frühjahr 1915 auch die Briefjäde der neutralen Staaten in Europa und übersee. Die französische Regierung folgte diesem Borgeben. Bis Ende 1916 hatte England über 53 000 Briefpostsäcke, von neutralen Ländern nach Deutschland oder von Deutschland nach neutralen Ländern bestimmt, weggenommen, darunter auch Sched, Bechfel- und Gelbfen-dungen, besonders bie aus Deutschland versandten Bertpapiere, die jumeist bei ber Durchsuchung ver-schwanden. Außerdem hielt England neutrale hanbelsbepeichen in Maffen gurud, angeblich weil fie englischen Intereffen schablich seien, ohne die gezahlten Gebühren zurückzuerstatten. In Chicago erklärte bie Fabrikanten- und Händlervereinigung am 21. August 1915, dadurch im Handel mit Rugland um 100 Viillionen Dollar geschäbigt worden zu sein, da von 50 Rabelbepeichen nur fünf übermittelt wurden, und verlangte ein unmittelbares Rabel mit Rugland. Aus Brafilien tamen ähnliche Rlagen, vor allem aber aus den neutralen Ländern Europas.

Unfangs hielt es England nicht für nötig, sein Berfahren zu rechtfertigen. Erst auf wiederholte Borstellungen der Reutralen antwortete es mit den gewohnten Rechtsverdrehungen. Um 13. Oktober 1915 und am 6. Januar 1916 meinte Grey im Unterhause, England lasse die Briesposten auf offener See unberührt, sei aber berechtigt, sie auf Schiffen innerhalb seiner Landesgewässer zu untersuchen. Eine solche Unterschildung macht das Hager Abkommen nicht; es würde daburch auch durchlöchert werden,

Der Rrieg 1914/17. IL.

zumal England bie neutralen Schiffe zum Unlaufen feiner Sajen zwang.

Eine englische Denkichrift, auch im Namen Frankreichs veröffentlicht, vom April 1916 behauptete, das Haager Abdommen von 1907 beschränke keineswegs das Recht der Kriegführenden, Waren zu durchsuchen und zu beschlagnahmen, die in Hullen, Umichlägen und Briefen in den Postsäden versteckt seien, und beanspruchte auch fernerhin dieses Recht mit der leeren Vertröstung, sich auf dem Weere (also nicht auch während des Zwangsaufenthalts der neutralen Schiffe in englischen Häfen) der Beschlagnahme von Briefen zu enthalten.

Rur infolge lauter Magen ihrer Angehörigen über bie schweren Schädigungen durch den englischen Briefraub ließ sich erst am 24. Mai 1916 die Union zu einer Berwahrung gegen das rechtswidrige Verfahren der englischen umd französsischen Regierung herbei, stellte entgegen englischen Angaben seit, daß Deutschland der neutralen Post leine Schwierigseiten bereite, und kennzeichnete den englischen Briefraub als unerhört und böswillig, wollte ihn nicht dulden, ließ es aber bei diesem Protest bewenden.

Rur die schwedische Regierung schritt, als ihre Borftellungen erfolglos blieben, zu Bergeltungsmaßregeln und versügte Ende 1915 die Zurüchaltung der englischrussischen Bostpaletdurchfuhr. Darin erblichte England, das fremde Hoheitsrechte fortwährend verlette, einen Eingriff in die seinigen. Witte 1916 gab Schweden 60 000 zurüchgehaltene Bostpalete wieder frei, erhielt aber von England nur ungenügende Zusicherungen. Ulles blieb beim alten.

Arger als je zuvor betrieb England ben Brief- und Depeschenraub und verband damit Absichten unlauteren Wettbewerbs, um den deutschen und mit ihm den neutralen Handel zu schädigen, womöglich zu unterbinden und das ganze überfeegeschäft in Baumwolle, Kaffee usw. in englische Sande zu bringen. Bu biefem Zwed waren in London Bermittlungsstellen ein-gerichtet worden, im Anschluß an das Auswärtige Umt eine umfangreiche Abteilung für den Außenhandel, die sich nach der Mitteilung des Ministers Lord Robert Cecil v**om 27.** März 1916 auch mit der Aufstellung ber schwarzen Lifte für den Wieberaufbau nach dem Kriege befaßte, und ferner ein laufmännischer Nachrichtenausschuß mit der Aufgabe, die weggenommenen Briefe, Depefchen und Beitungen nach politischen, militarischen, nicht gulett nach wirtschaftlichen Nachrichten zu durchspüren. Auch in dem Hafen Kirkwall, den die neutralen Schiffe anlaufen mußten, beftand ein folches Umt mit 300 Ungeftellten. Alle Mitteilungen über geschäftliche Beziehungen, Rachfrage und Angebot, Abschlüsse und Preise, alle Webeinniffe bes Geichaftevertehre der Deutschen und Neutralen mit übersee wurden dort ausgezogen, gefichtet, geordnet, vervielfältigt und ben englischen Handelstammern und Großhändlern zur Ausnugung übermittelt. Auch amerikanische Interessenten wie bas Banthaus Morgan erhielten burch diese planmäßige Ausspäherei im großen manchen Bint. Business as usual!

Die schwarzen Liften. Unter Misachtung ber Haager Landfriegsordnung von 1907 verlete England die neutralen Hoheitsrechte wie die Privatrechte Neutraler, als es Anfang 1916 allen Bewohnern bes Reiches, auch den bort ansässigen Neutralen, jeden

<sup>1</sup> Raberes in bem fowebifden Blaubud von Mitte Auguft 1916.

diefes Sandelsverbot auch in neutralen Ländern durchgufegen, ließ England auf Grund ber Ausspäherei feiner Bertreter und mit bilfe bes Briefs- und Depeschenraubes eine ichmarze Lifte neutraler Beichäftsbäufer in neutralen Ländern aufstellen, mit denen feinerlei Sandelsverfehr unterhalten merben burfte. Berftießen Neutrale gegen biefes Berbot, fo murben fie ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt. Durch diefen Rettenverruf verhinderte England neutrale Geichäfte, mit ihren eigenen Landsleuten zu vertehren, und griff storend und schädigend in die Sandelsfreibeit neutraler Ungehöriger in neutralen Staaten ein. Buweilen behandelte England fie wie feine Untertanen und ließ ihnen Befehle zugehen. So durften auf Ber-langen des englischen Konsuls in Norwegen schwediichen Dampfern, weil fie auf der ichwarzen Lifte ftanben, weder Lebensmittel, noch Trintwaffer, noch Schlepper, noch Aushilfe geliefert werben. Proteste murden nicht beachtet.

Richt weniger als 3000 Geschäfte und Gesellschaften standen auf der schwarzen Liste Englands vom 8. August 1916 mit 12 Nachträgen dis 3. Mai 1917, auf der Hauptsiste 138 in Holland und Kolonien, 29 in Dänemart, 93 in Schweden, 95 in Norwegen, 196 in Spanien, 165 in Portugal und Kolonien, 61 in Griechenland, 90 in Warollo, 86 in der nordameritanischen Union und 468 im übrigen Amerika usw., darunter Schissartschaften, Banken und Zeitungen. Frankreich, Italien und Kußland ahmen die schwarze Liste Englands nach.

Reben der öffentlichen schwarzen hielt England, um die Reutralen zu hintergehen, noch eine geheime

um die Keutralen zu gintergegen, noch eine gegeinte graue Liste mit einer noch größeren Zahl von Geschäftshäusern, deren Berkehr als unerwünscht bezeichnet wurde, ferner eine weiße Liste mit enwhohlenen Geschäftshäusern, beide mit fortlaufenden Nach-

trägen.

Entrüstet flagten die geschädigten Kreise, auch in der nordameritanischen Union, über die englische Handelsächtung und verlangten Bergeltungsmaßregeln. Zeicht hätte die Unionsregierung die Beseitigung der schwarzen Liste erzwingen können, versagte aber unter dem Druck ihrer Hochsinanz, die mit England zusammenarbeitete und sogar die schwarze Liste verbreiten ließ, um Hand in Hand mit England den deutschen Umeritahandel an sich zu bringen. In Argentinien, Brasilien und Chile wurden Ubwehrmaßregeln gegen die schwarze Liste beschlossen, doch nicht ausgesührt.

Mit seiner schwarzen Lifte gedachte England ben Sandelstrieg gegen Deutschland nach bem Kriege in

Die Wege zu leiten.

Deutschland untersagte ben Handelsverlehr nur nit solchen neutralen Geschäftshäusern, die dem Feinde Kriegsbedarf lieferten, um ihnen den Bezug von Rohstoffen und Maschinen dafür zu entziehen.

Die Anebelung bes nentralen Handels. Durchsuchung und Beschlagnahme genügten den Engländern nicht, auch nicht die Aus- und Durchsubertote, zu denen sich die europäischen Neutralen hatten nötigen lassen. Die englische Handelspolitik ging weiter und übertrug ihre auf Brief- und Depelchenraub beruhende Ausspäherei in die neutralen Staaten selbst durch Errichtung einer Art von Treuhandgesellischen nach dem Vorschlage des Deutsch- Engländers Oppenheimer (1900—10 englischer Generaltonsul in Franksurt a. Dt.) unter Heranzichung von Landes-

Sandel mit feindlichen Angehörigen unterfagte. Um interessenten mit der Aufgabe, die Gin-, Aus- und diese Sandelsverbot auch in neutralen Ländern durch- Durchsuhr der neutralen Länder unter englische überzuschen, ließ England auf Grund der Ausspäherei wachung zu bringen, um jeden Güteraustausch mit seiner Bertreter und mit hilfe des Briefs- und De- den Mittelmächten, vor allem jede Weiteraussuhr zu peschenraubes eine schwarze Liste neutraler Geschäfts- ihnen, zu verhindern.

Seit Ende 1914 entstanden für Holland die »Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij« im Haag (N. O. T.), Lutzweg »Not« genannt, für die Schweiz die »Société Suisse de Surveillance Economique« (S. S. S.), für Schweden die Attiengesellschaft »Transito«, für Dänemarl daß »Grosserer-Sozietete Komitee« in Kodenhagen und für die Union die »Ame-

rican Oversea's Corporation in Meuport.

Das Borbild dieser Gesellschaften, die holländische N. O. T., arbeitet mit einem Kapital von 2.4 Mill. Bulben, verfügt über 1000 Angeftellte in 15 für feinen Betrieb eingerichteten Saufern bes Saag und erhob fich zu einer Nebenregierung in Sandel und 2Banbel durch den von der Staateverwaltung ftillschweigend und von dem Sandel vertragemäßig anertannten Unspruch auf vollständige Herrschaft über Außenhandel und Schiffahrt Sollands. Die N. O. T. erstrebte und erlangte die ausschließliche Bernittlung ber überfeeischen Wareneinfuhr Hollands, ba alle Ginfuhr, soweit fie nicht unmittelbar für die N. O. T. bestimmt mar, von England als verbächtig beschlagnahnit wurde. Somit waren andere Bezugsquellen für holland nabezu ausgeschlossen. Die N. O. T. ließ hollands Schiffsund hafenvertehr peinlich übermachen, bestimmte für Reeder, Raufleute und Fabritanten die Beichäftebebingungen und beschränkte fogar den Büteraustausch amifchen Solland und beffen Rolonien. Ginfuhrmaren burften nur an folche Beichäftshäufer und Fabriten geliefert werden, die den Auffichtsperfonen der N.O.T., 650 an ber Bahl, unbeschränfte Ginficht in ihren Betrieb, in ihre Bücher und Lagerhäuser eingeräumt hatten. Bericharft wurde die Aufficht durch Mitmirtung bes englischen Befandten, ber englischen Ronfuln, ja fogar ftaatlicher Behörden, ferner befonderer Spaher und Lodipitel und bes in englischem Golde ftebenben >Telegraaf ., der die englische Ausspäherei auf das gehäffigfte betrieb. Buwiderhandlungen murden mit hohen Weldstrafen bedroht, Raufleute und Fabritanten, Die fich nicht ber N. O. T. unterwarfen ober gar mit Deutschland verlehrten, in Berruf erflärt. Bor unfauberen Mitteln, vor Bestechungen und Erpressungen scheuten die Gendlinge und Spaber ber N. O. T. nicht zurud. Die N.O.T. foll vorläufig bis Ende 1919 bestehen bleiben, um Englands Handelsherrschaft über Holland auch nach bem Rriege aufrechtzuerhalten.

Ahnlich arbeiteten, wenn auch von der Staatsgewalt und durch den Widerstand der Kausseute mehr beengt, die englischen Treuhandgesellschaften in den anderen neutralen Staaten und waren wie die N. O. T. vor allem barauf bedacht, die Zusuhren an Lebensmitteln und Rohstoffen aus überse auf Grund älterer, oft irriger Statistielen so zu beschneiden, daß nur der Eigenbedarf der bedrückten Länder so knapp wie mög-

lich gebect wurde.

Ein englisches Weißbuch von Reujahr 1917 bestätigte, daß alle Güterfrachten nach neutralen Ländern, die an Deutschland grenzen, sorgsam untersucht würden, um die Güter, die für den Feind bestimmt seien, zu entbeden, daß in den neutralen Ländern auf Grund von Absommen mit kaufmännischen Körperschaften strenge Bürgschaften von den Einsuhrhändlern verlangt, der Handt mit diesen neutralen Ländern möglichst eingeschränkt und versucht werde, begrenzie

festzusegen, bamit diese nur so viel erhalten, wie fie für ihren Bedarf benötigen, um den Mittelmächten überseeische Waren in keiner Form zukommen lassen ju konnen. Alls die ichwedische Regierung im Dlarg 1916 alle Sandelsbeschränkungen ohne ihre Buftintmung bestrafen wollte, verbot England die hollandische Ausfuhr nach Schweben, joweit fie nicht unter Aufficht ber N. O. T. ftand. Um 25. September 1915 unterfagte England für ganz China der internationalen Sanbelswelt bie Lieferung irgendwelcher Waren an ben Bierbund, ohne fich um Chinas Neutralität unb Hoheitsrechte zu kummern. über die N. O. T. schrieb die Norddeutsche All-

gemeine Zeitung am 21. Dezember 1916 halbamtlich: . Eine Organisation, die fich einerfeite des hollandischen amtlichen Berwaltungsapparate nach Belieben bebienen barf und anderseits unter Kontrolle des engliften Spionagebienites iteht und bemfelben Material liefert, kann als neutral und privat nicht mehr

angeseben merden.

Die Neutralen ließen sich nur zu viel gefallen. Bar die Duldung folder Gefellichaften, die unter frembem Drud fich großere Eingriffe in bas Erwerbs. leben erlaubten als staatliche Stellen, vereinbar mit ben Sobeiterechten ber betreffenden Reutralen, mit ehrlicher Neutralität?

Die Diplomatie bes Gelbes. In den Kämpfen Englands gegen Napoleon I. außerte Lord Caitiereagh, damale wiederholt Kriegeminister: Die Ranonen Englands bestehen in seinem Rapital. Wabrend des Krimkrieges schrieb der Pringgemahl Albert bon England an feinen Bruder, Bergog Ernft IL. von Sachjen-Roburg-Gotha: Doch wird ber vollste

Beutel im langen Rampfe fiegen.

Bei Beginn bes gegenwärtigen Krieges verficherte Llogd George, daß die sfilbernen Rugeln den endgültigen Sieg ficherne, und fügte am 21. April 1915 bingu: . Es ift die lette Milliarde, die ben Rrieg enticheiden wird. Die erfte wird Deutschland ebenfogut aufbringen wie England, nicht aber die lettes; England werde bis zum letten Benny lämpfen. In feiner Borbereitung auf ben großen Krieg gegen Deutschland betrieb England die Politit ber offenen Sand und gab verschwenderisch unter mancherlei Formen, wo es möglich schien, Staaten und Böller für seine 3mede zu gewinnen. Eduard VII. hatte Frantreich durch politische Zusagen unter Benugung gewisser Beziehungen zwischen der Londoner und Parifer Sochfinang gewonnen. Frantreiche Bunbnis mit Rugland war durch Anleihen und sonftige Geldanlagen in Rugland in Sohe von annähernd 15 Dillliarden Mark gekittet worden. Im Kriege sollte ber Dreiverband geldlich noch fester verankert werden.

In der Bierverbands-Kriegsgefellschaft m. b. H. bewährte sich England als der Geschäftsführer und Zahlmeister. Nach dem Londoner "Statist« vom 12. Rai 1917 hatte England seit Kriegsbeginn bis 5. Wai 1917 Rriegsvorschüffe in Sohe von 21 Milliarden Mart gezahlt, bavon an Berbandsgenoffen 17,9 und an die Selbstverwaltungstolonien 3,2 Milliarden Mart, zu einem erheblichen Teil nicht bar, fondern in Geftalt von Kriegsbedarf mit entsprechenben Breis-aufichlägen. Im Dai 1917 führte Bonar Law bie auf 160 Millionen Mart erhöhten täglichen Rriegsausgaben Englands auf die unerwartet großen Borfcuffe an die Berbandegenoffen und Gelbitvermaltungetolonien gurud. Weitaus ber größte Unteil ent-

Mengen für bie Ginfuhr nach ben neutralen Lanbern fiel auf Ruglanb. Der engifche Botichafter in Betersburg äußerte barüber nach der »Semschtschina« vom 24. August 1916: -Ich schweige von ber Bahl ber Millionen Bfund Sterling, die mir Ihrer Regierung zur Berfügung geftellt haben. aber ich tann ruhia fagen, bag, wenn bas ruffifche Bolt biefe Bahl erfährt, es die Lonalität und Freigebigfeit feines Bundesgenoffen wird anertennen muffen. (Frantreichs Borschüffe an die verbündeten und befreundeten [!] Staaten beliefen sich bis August 1917 auf 4,8 Milliarden Mart.) Minifter Sfafonow wurde von ruffifchen Blattern ein englischer Gehilfe genannt. Hervorragenbe Mitglieder der Radettenpartei ließen fich für englische Intereffen begeiftern. Rach dem Umfturg in Betersburg vom Mars 1917 erhielten bie englischen Bertreter baselbit unbeidränften Rredit und follen nach der finnischen Zeitung »Twoes« vom Mai 1917 minbestens 40 Millionen Mart verausgabt haben, um bie Leiter ber vorläufigen Betersburger Regierung bon dem Abschluß eines Sonderfriedens abzuhalten und für die Fortführung bes Krieges zu gewinnen. Das gelang. Der Urbeiter- und Soldatenrat verleugnete feine friedlichen Biele. Diftator Rerenfti, damals Rriegsminister, zeigte fich als Stute Englands, bereiste die Front, feuerte die Truppen an und schickte fie Ende Juni 1917 und später in blutige Angriffs. chlachten, angeblich um den Frieden zu erkämpfen, in Birtlichteit für Englande Rriegeziele. Gin großer englischer » Aufklärungefeldzug . follte burch Daffenverbreitung von Schriften mit Bilbern und Gleichniffen nach ruffifchem Geschmad die Bauern, Arbeiter und Soldaten vollends gegen Deutschland aufreizen! Rachdrücklich und geldfraftig wurden Englands Bemühungen von den Abgesandten der Union unterstütt, die damit drohten, die zugesagte Milliardenanleihe zu verweigern, falls ber Krieg nicht mit aller Rraft fortgeführt murbe.

Schon jahrelang hatte englisches Golb reichlich vorgearbeitet. Nach Kriegsausbruch betrieb England feine unerschöpfliche Beitechungs. und Erpreffungefunft in Berbindung mit ausgedehnter Musipaherei überall ba, wo es Silfe oder Borteile zu erlangen hoffte.

Die Bobe ber Beheimgelder ber englischen Regierung ichwantt je nach Bedarf. Nach ben Barlamenteberichten waren fie 1916/17 mit 10 Mill. Mart angefest. Die wirklichen Ausgaben stellten fich weit höher. Rechenschaft murde barübernicht gegeben. (In Frantreich waren an geheimen Berfügungsgelbern 5,8 Mill.

Mark für 1916 ausgeworfen worden.)

Italien ließ fich durch Berheißungen von Landjuwachs, ferner durch englische Bedrohung ber unentbehrlichen Seezufuhren an Betreibe und Roblen gum Treubruch verleiten, doch erft nachdem englisches und französisches Gold mit Hilse des französisch-italieniichen Freimaurertums die öffentliche Meinung durch Beeinflussung der Presse gewonnen und die Kriegsstimmung burch toftspielige Stragentundgebungen erregt hatte. Rach Kriegsbeginn neigten bie großen pordem bundnistreuen Blatter mehr und mehr gu England und Frankreich, und die römische » Vittoria« fragte: »Herrscht vielleicht die Pfund-Sterling-Krankheit? • Nachweislich spendete Frankreich 20 Diillionen Mark. Doch waren die Gelder, die aus Frantreich und England für die Ginspannung Italiens einliefen, um ein Mehrfaches höber.

Ditte 1915 hatte fich bas englische Ministerium einen größeren Betrag bewilligen laffen, um englische Biele auf bem Baltan gu forbern. Briechenland,

Bulgarien und Rumanien sollten an die Seite des verband unter Englands Führung große Aredite ein-Bierverbandes gebracht werden. - In Griechen. land erwarb die englische Politit zwar einen ergebenen Freund, tam aber mit Benizelos erft nach langer Blodade und hartem Drud jum Biele, als frangbifiche Eruppen Mitte Juni 1917 in Althen einrudten und in englischem Auftrage die Absetzung bes Ronigs Ronftantin erzwangen. Borbem hatte man jedem Offizier, ber fich vom Konig Ronftantin losjagte, 1000 Bfb. Sterl. berheißen. - Dagegen blieben in Bulgarien Englands Bemühungen erfolglos. Rach ber halb-amtlichen Narodni Prava vom November 1915 erhielten bulgarische Abgeordnete und Politiker in Form von Borichuffen auf Scheingetreidegeschafte annähernd 20 Mill. Mart, versuchten es mit Umtrieben, wurden aber vor Gericht gestellt und Ende 1916 wegen Bestechung verurteilt. In ihrem Ottoberheft von 1915 belagte die Candid Quarterly Reviews als sichwersten Fehlschlage, bag es nicht gelungen fei, Bulgarien zu taufene.

Mit Rumanien glüdte ber Sandel. Einflugreiche Politifer wurden durch englisches Gold befehrt. Nach ben "Times" vom 28. Januar 1916 vereinbarte die englische Regierung mit der rumänischen für die Beteiligung am Striege eine Unleihe von 100 Mill. Mart. Ferner erwarb fie durch Bertrag vom 20. Januar 1916 von dem rumanischen Sauptausschuß für ben Betreideverlauf, vertreten durch den damaligen Alderbauminister, Beigen für 200 Will. Mart und gahlte biefen Betrag bei ber Unterzeichnung des Bertrages, ohne das Getreide erhalten zu haben, ohne Aussicht, es jemals beziehen zu konnen. Unter ahnlichen Bedingungen hatte England für 1914 große Mengen Ben-

zin in Rumänien angelauft.

Bortugal, icon lange in Schuldinechtichaft und Abhängigleit von England, murde in den Rrieg gezogen, weil England die bort befindlichen beutschen Dampfer benötigte. Es bot bafür, wie der portugiefifche Finanzminister Costa am 10. August 1916 mitteilte, 60 Mill. Mart ober ein entsprechendes Leihgeld, dazu den dortigen Machthabern bedeutende Geldbeihilfen, insbesondere eine Unleibe, um den Rrieg in modernster Urt zu beginnen. Der englische Schapminister Dic. Renna bestätigte im Unterhaus am 30. November 1916 diefe Ungaben mit dem Bemerten, es fei richtig, daß die englische Regierung der portugiesischen finanzielle Unterstützung gewähre, aber es liege nicht im öffentlichen Intereffe, jest Mitteilungen über bie Form und ben Betrag zu machen.

Um die Freundschaft der nordameritanischen Union hatte England ichon feit bem Burentriege geworben und mit den leitenden Kreisen in Washington, da fie ein Bunbnis ablehnten, Schiedsgerichts vertrage abgeschloffen. Bald nach Kriegsausbruch zog England die nordamerilanische Hochsinanz in seine Kreise durch Wassenbestellungen von Kriegsbedarf und burch Aufnahme von Anleihen. Mitihren Lieferungen an Kriegsbedarf (Sprengstoffen und Baffen im Berte bon über 4 Milliarden Dart bis Ende 1916) machten die nordameritanischen Großintereffenten sthe greatest business of the world. und follen einschließlich der Ausfuhr an Lebensmitteln und Robstoffen sowie ber englisch französischen Alnleihen bei einem Umfat von 16 Milliarden Mark beispiellose Bewinne erzielt haben. Go entstand zwischen London und Neugort eine finanzielle Intereffengemeinschaft mit einer Urt von Begenseitigleit. Die nordameritanifche Sochfinang hatte bem Bier-

geräumt auf Grund bes ficher erwarteten und fest gugesagten Sieges. Nach Angabe bes Schakamtsietretars Baldwin im Unterhause am 11. Juni 1917 belief fich bis dahin ber Gesamtbetrag ber englischen Unleihen in der Union ohne die Privatverbindlichteiten auf etwa 8 Milltarben Mark. Frantreich fculbete ber Union Anfang 1917 rund 2,7 Milliarben Marl, Ranada 1,2, Italien 0,1 Milliarde Marl. Nach ihrem Eintritt in den Krieg bewilligte die Union weitere große Borschüsse und Anleihen und gedachte, sie bis Mitte 1918 auf insgesamt 29 Milliarden Mart zu erhöhen. Bollte die Neuporter Sochfinang ihr Rapital nicht opfern, fagte Feldmarichall von Sindenburg, fo blieb ihr nichts übrig, als bem schwankenben Unternehmen mit ihrem gefamten Bermögen beigufpringen. In der Union beherrscht die Bochfinang mit ihrer Rapitalsmacht die leitenden Kreise und durch die Sensationspresse die öffentliche Meinung. Dem Brafidenten Bilfonfiel die Aufgabe zu, die eigentliche Rriegeurfache, bas Interesse ber Dochfinang, nach englischem Borbilbe und mit englischen Wortwendungen wie Beltfriede, Bolferfreiheit, Menfchlichkeit ufm. zu mastieren burch Vorschiebung von Idealen mit einem Zwangsfriedensbunde, der sich, sollte er jemals verwirklicht werden, auf heer und Flotte ftugen mußte, um jeden Krieg zu verbieten, andere Boller zu ewiger Rube zu verurteilen und widerftrebende niederzuschlagen.

Auf die mittel- und fubamerifanischen Staaten konnte England einen starken Druck üben; es hatte ihnen in Unleihen und fonftigen Rapitalanlagen, besonders in Gifenbahnen, nach Londoner Börsenberichten bis Oktober 1916 rund 36 Milliarden Mark zugewendet. Im Laufe des Krieges verkaufte England einen erheblichen Teil der mittel- und südameritanifden Schuldverichreibungen an Unions. angehörige, die zwar ihr Intereffe voranstellten, aber doch zu England hielten.

Das Werben um die Seele der Rentralen. Nach Kriegsausbruch überschwemmten bie englischen Bertreter die neutralen Staaten in Europa und in überfee, anfange täglich, mit englischen Siegesmelbungen, fpater mit Maffen beutschfeindlicher Flugblatter. Unter Mitwirtung der Minister Usquith, Balfour u. a. entstanden in London Gefellichaften. um Beldmittel für bie ichriftstellerische Berteidigung ber englischen Sache im In- und Austande zu fammeln und nach ihrem Aufruf von Mitte Februar 1915 angemeffene Literatur nach ben neutralen Länbern gu fenden. Gine biefer Befellichaften, Die National Patriotic Organisation, hatte nach dem Daily Telegraph . vom 22. Febr. 1916 durch die englischen Bertreter nabezu 250 000 Drudidriften in vericiebenen Sprachen in Europa, Amerila, China, Abessinien, 38land, Peru, Java, Mexito, Perfien, Haiti und Hamai verbreitet. Diefe Schriften wimmelten von Schmabungen und Berleumdungen gegen bas beutiche beer und Boll. Die englische Regierung eröffnete fogenannte Greuelfeldzüge, dichtete darin den Deutschen die argften Untaten an und ließ ihr Blaubuch vom Frühjahr 1915 mit bem ungeheuerlichen Bericht bes Bryce-Ausichuffes (vgl. S. 329) über bermeintliche Untaten beuticher Soldaten in Belgien, über ihr angeblich planmäßiges Morben, Pliinbern, Abichlachten, Schänben usw. auf Grund der Aussagen von zweifelhaften Beugen ohne Namen in die europäischen Sprachen übersegen und in allen Ländern, auch in Amerika, Ufien und Ufrita zu Millionen verteilen, fogar unter

die Schwarzen Ufritas, um Deutschland womöglich schen Sozialistenführer Branting, einem Kostgänger

bei aller Belt in Berruf zu bringen.

Mußer entstellten Rriegs- und Siegesnachrichten führte die englische Regierung auch Flugblätter und Flugichriften gegen Deutschland aus und lieg fie den Buchhandlern und Reitungsverläufern in ben neutralen Staaten in erstaunlichen Daffen, zuweilen wöchentlich zu unentgeltlicher Verteilung übermitteln. Millionen folder Flugblätter murden von London aus an hervorragende Leute in der nordameritaniichen Union gefandt. Rach bem Stocholmer Dagblade bom 24. Juni 1916 opferte England bafür jebe Boche große Geldbetrage. Die unfauberen Berrbilder bes Sollanders Raemaelers murden in Seftform als Boitfarten unter bem Titel Beichnungen eines Neutralene in aller Welt zu vielen Taufenden verbreitet, auf Empfehlung Asquiths durch die Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. auch in Ditafien.

Die englischen Bertreter in ben neutralen Staaten unterftütten mit beträchtlichen Mitteln die Bildung offener und geheimer Bereinigungen gur Bearbeitung der biffentlichen Meinung zugunften bes Bierverbandes in Berfammlungen und durch die Breffe, auch durch Strafenkundgebungen, wie fie in Ront, Mailand, Althen, Bufareft, Liffabon ufw. ftattfanden. Alugerdem ließen fie englische, frangofische und belgische Banderredner berufen, die in italienifchen, rumanischen, schweizerischen, hollandischen und anderen Städten Bortrage hielten und barin bie alten Greuelmären neu auftischten. Dazu organisierten sie mit Silfe hochbezahlter zweifelhafter Leute beiderlei Beschlechts, zuweilen unter Berangiehung anfässiger Journalisten, in den neutralen Staaten, aber auch in Stalien und besonders in Rugland gur Borbereitung bes Umsturges von 1917 einen geheimen, umfangreichen Uusspäherdienst mit der Aufgabe, die deutschfeindlichen Rreise, je nach Bedarf mit Beld, ju unterstügen, die deutschfreundlichen und fonft verdächtigen Politifer zu ermitteln, zu überwachen, womöglich auszuhorchen, Depefchen und Briefe berichwinden zu laffen, in ben Birtsbaufern beutsche oder deutschfreundliche Gespräche zu belauschen, militarifche Nachrichten zu beschaffen usw. Ginige diefer Leute murden Unfang 1916 von der Schweiz ausgewiesen. Englische Spaber maren felbit in Nordamerita tätig. In ben neutralen Ländern bearbeiteten fie zuweilen jogar die ländliche Bevolkerung für den Bierverband.

Um die neutral gebliebenen Staaten an feiner Seite schließlich in den Krieg hineinzudrängen, suchte England bei ihnen Unzufriedenheit und Rriegsitimniung zu erwecken auf Grund von Knappheit und Teuerung, wie fie in jedem europäischen Lande hervortraten, doch nicht, wie die englischen Gendlinge versicherten, durch Deutschlands Schuld, sondern hauptfächlich durch Englands Seethrannei, die fast alle Bufuhren behinderte und die meisten wegnahm. Mitte Mai 1917 tam es in der Schweiz, in Genf, Laufanne ufw., zu deutschfeindlichen Ausschreitungen. In Spanien, besonders in Barcelona, veranstalteten englische und frangofische Ugenten mit hilfe ber Gozialrevolutionare Mitte Juni 1917 Arbeiterausstände und Straßenfundgebungen, Anfang Juli in Hol-land, hauptjächlich in Amjterdam. In Schweben wirkten neben ben handelstreisen, die an dem englisch-russischen Durchgangeverkehr gut verdienten, demokratische und sozialistische Abgeordnete und Zeitungen für England und Benoffen. Dem ichwedi-

schen Sozialistenführer Branting, einem Kostgänger Englands, sagten beutsche Genossen nach, daß er auch zu » Kariser Kreisen, die mit der Fundierung gewisser Breiseczeugnisse vertraut sind«, und zu der französsichen Regierung Beziehungen unterhielte.

Mit Erfolg arbeitete das englische Gold während bes Krieges im Sedichas bei der Aufwiegelung der Araber und des Scherifs von Mekka, auf der Sinathalbinsel bei den Beduinenhäuptlingen, am Berischen Meerbusen, ferner in Amerika, namentlich in Brasilien und in mittel- und sidamerikanischen Republiken, die aus ihrer Neutralität heraustraten, in der Regerrepublik Liberia, nicht zulegt in China, endlich in Siam

Was bezweckte England mit seinen Werbungen, Bestechungen, Berbeißungen, Drohungen, Erpressungen? Die neutralen Staaten und Böller sollten an seine Unüberwindlichkeit, an seinen unzweiselshaften Endsieg glauben und ihm durch Eintritt in den Krieg dazu helsen. Der »Demoralisator des großen Weltkrieges« hatte nicht vergebens gearbeitet, salt alle Böller in seine Dienste gestellt und hoffte auf

Sieg und Gewinn.

Der Pressessler, Für die englische Politik war die Tagespresse mit ihrer organisatorischen Kraft, auf die Massen zu wirken und ein gemeinsanes Handeln hervorzurufen, schon vordem ein beliebtes Kanupsmittel gewesen, um Deutschland allerwärts zu verdächtigen, als sei es ländergierig, bedrohe die kleinen Staaten Europas, strebe nach der Borherrschaft in Europa, nach der Oberseeherrschaft, nach der Weltherrschaft, als betreibe es überall Ränke, um England zu übersellen und die englische Flotte zu zerstören. Nach Kriegsausbruch sehte der englische Kressellszug mit verschäften Mitteln ein.

Gleichzeitig mit der Kriegserklärung ließ die englische Regierung die deutschen Kabelverbindungen zerftoren und fo Deutschland von überfee wie liberfee von Deutschland abschneiben, verbot anfange bie Beiterverbreitung der amtlichen deutschen Kriegsberichte burch das Reutersche Buro und ließ fie später meist nur entitellt und verftummelt durch. Um ihre Benfur unbehindert malten laffen zu konnen, unterfagte bie englische Regierung die Ginfuhr deutscher und unbequemer neutraler Zeitungen und ließ sogar ankommende Reisende daraufhin peinlich untersuchen. Ferner beschränfte fie die Ausfuhr englischer Beitungen num. merweise und verbot einigen Zeitungen die Aussuhr allgemein, so im September 1916 bem Labour Leader«, angeblich weil er von den Deutschen zum Schaben Englands ausgenutt merde, und Ende Upril 1917 bem Londoner Wochenblatt »Nation«, weil es bie überlegenheit der Deutschen an der Somme bewundert, die Unterseebootgesahr gelennzeichnet und die Regierung wegen ihrer Untätigkeit verspottet hatte. Underseits ließ die englische Regierung besondere für bas Ausland bestimmte Ausgaben englischer Beitungen, ja fogar gefälichte Ausgaben beutscher Beitungen veranstalten und ausführen, um die Neutralen zu verwirren. In ber Absicht, Friedenstundgebungen in England vor dem Auslande zu unterdrücken, verbot die englische Regierung Ende April 1917 die Aus-

<sup>1 »</sup>Rorresponbengblatt ber Generaltommiffion ber Gewerticaften Deutschlands« vom 2. September 1915.

<sup>2</sup> Bgl. auch ben Abschritt über die englische Preffe in bem Beitrag von Diez, Die Preffe unferer Gegner, S. 330 ff., ferner B. Debn, England und die Preffe (Samb. 1915).

fuhr aller Beröffentlichungen friedenkfreundlicher Bereinigungen, wie der Union of Democratic control, insbesondere der Schriftsteller Norman Angel, C. B. Buzton, A. L. Didensen, E. D. Morel, Arthur Konsondy, Bertrand Russell, Philip Snowden, C. N.

Trevelyan.

Obwohl der Londoner Nachrichtendienst eifrig und nicht ersolglos tätig war, forderte in der Pall Mall Gazettes vom 10. Januar 1917 der herausgeber der English Reviews die Schaffung eines Vierverbandspresseitigetabes, um die öffentliche Meinung einheitlicher zu bearbeiten. Auch die herstellung einer einheitlichen Zensur zu gleichem Zwed wurde erwogen. Mitte 1917 begründete die englische Regierung in Rußland einen eigenen Pressedienst für die Berbündeten.

In dem englischen Presseselbzug erhielt das Reutersche Drahtnachrichtengeschäft die Führung und überschwemmte die Presse aller Länder tagtäglich mit seinen entstellten, salschen und verleumderischen Meldungen. Ubhängig von ihm waren die amtlichen oder halbamtlichen Depeschenämter der meisten anderen Staaten, die »Agence Havas« in Paris, die »Agenzia Stefani« in Rom usw., dis zum Ariegsausbruch auch das Wolfssche Büro in Berlin sür über-

feeische Nachrichten.

Die ersten Melbungen siben immer den stärkten Eindruck. Reuter und Genossen waren mit ihrem großen Borsprung nach Artegsausdruch überall die Ersten am Plate, brandmarkten Deutschland als Unstifter des Arieges, als Berwüster Belgiens, den deutschen Kaifer als neuen Hervdes, Rero und Rain, den preußischen Militarismus als Bedroher aller Böllerfretheit usw. Nach Brittsch-Südafrika meldete Reuter, Deutschland plane dort einen übersall von Deutschlandseldand plane dort einen übersall von Deutschlonien wurden für den Krieg durch die Rachricht deseistert, England sei mit seinen Bervündeten durch den heimlich vorbereiteten Krieg der wilden raubgle-

rigen Deutschen. überfallen worden. Rur zu wirksam waren die Machenschaften des englischen Breffefeldzuges gegen ben beutsch-amerita-nischen Rachrichtenverlehr. Schon vor dem Rriege hatte fich ber englische Preffedienft mit Reuter an ber Spige bemüht, durch bosartig gefärbte, oft in London verfertigte Nachrichten nach beiben Seiten bin Berftimmungen, Migverftandniffe und Argerniffe hervorzurufen. Nach Kriegsausbruch tonnte diefes üble Beichaft ungezügelt fortgefest werden, ba England den unmittelbaren Rachrichtenverfehr zwischen Deutschland und ber Union abgeschnitten hatte. Es ließ, wie erwähnt, alle für Amerika bestimmten deutschen Zeitungen, Büder und Briefe auf neutralen Dampfern wegnehmen und alle Drahtnachrichten zwischen Deutschland und Amerila, besonders Bressemeldungen, anhalten, peinlich burchforschen und nach Willfür unterbrücken ober in abgeänderter Fassung weitergeben. Laut, doch bergeblich klagten darüber die amerikanischen Interessenten, Zeitungen und Berichterstatter1. Hunderte von Drahtmelbungen ameritanifder Berichterftatter bon Deutschland nach Amerika wurden in London unterdrückt, verstümmelt oder gefälscht, sum die Bahrheit zu verhüllen, den Charafter des Gegners zu verleumben und bie offentliche Meinung Ameritas für England zu gewinnen2«, um die nordameritanische Union

fuhr aller Beröffentlichungen friedensfreunblicher gegen Deutschland aufzureizen und in die Gefolgschaft

englischer Politik heradzubrüden.
Mitte August 1916 ersuchten die Berliner Berichterstatter amerikanischer Zeitungen den damaligen Unionsbotschafter Gerard in Berlin, eine Berwahrung gegen Anhalten und Berstümmeln ihrer Presserichte durch die englische Zensur der Uniondregierung zu übermitteln. Gerard wollkeindessen die Berschung nicht besürworten, solange die Depeschen der amerikanischen Berichterstatter aus Deutschland zensiert werden, stellte denunch die fälschende englische Zensur mit der ehrlichen deutschen auf die gleiche Stufe. Die Bedingung des Botschafters war schon aus militärischen Gründen wegen der englischen Ausspäherei unerfüllbar.

Bis zur Ariegsertlärung der Union schlirte Reuter das Feuer durch gehässige Meldungen nach Neuhork über Deutschland und nach Amsterdam-Berlin über Amerika. So berichtete er noch vor der Ariegserklärung nach Amerika, die Entzlindungen der Brände gewisser nordamerikanischer Fadriken seinen auf Anstiften der deutschen Regierung erfolgt, in ganz Deutschland ertönten Haßgesänge gegen Amerika und dergleichen mehr. Nach der Ariegserklärung der Union empfahlen die »Times« Ende April 1917, Amerika durch entsprechende Ariegsberichterstatung »auszutütteln«, da der Durchschnittsamerikaner noch nicht zu vollem Berdierbattings der Unden Berdurchschlittsamerikaner noch nicht zu vollem Berdiene Ariegsberichterstatung auszutütteln«, da

ständnis der schwierigen Kriegslage gekommen set. In London verhinderte man jede Auflärung, vereitelte deutsche Bersuche, über neutrale Länder mit Amerika zu verkehren, und erreichte das vorgestedte Ziel. Nach der Behauptung des amerikanischen Generalkonsuls Gassney in München wäre ohne Reuter der Bruch zwischen Deutschland und der nordamerikanischen Union nicht ersolgt und auch manche andere gegen Deutschland gerichtete Kriegserstärung unterdieben. England bereitet, wie er auf Grund einer Ersahrungen versicherte, die Ruters Küche das Gist sür die öffentliche Meinung aller Böller«.

Haft und Berachtung gegen Deutschland suchte Reuter mit hilfe ber Londoner Sensationspresse hauptsächlich durch Schilberungen angeblicher beutscher Greuel zu erweden und mittels der europäischen und überseischen Kresse und überseischen Kresse in die wettesten Kreise aller Länder zu tragen. Wochenlang glaubte man überall an das, was von London aus gedrachtet und in Tausenden von Beitungen, in Millionen von Kummern gedruckt und als neueste Sensation in Massen vertrieben wurde, an die deutschen Greuel und Riederlagen wie an die englischen Siege. Die deutschen Berichte und Berichtungen samen zu spät, wurden von den meisten Zeitungen nur bersiedt oder gar nicht gedruckt und blieben undeachtet.

»Im Ariege muß die Regierung die Böbelinstinkte des Abscheus vor dem Feinde wachhalten<sup>1</sup>«, »muß sie in den neutralen Ländern einen wirkamen Nachrichtendienst einrichten, auch falsche Nachrichtenderbreiten und den Gegner det der ganzen gesitteten Welt in Wißtredit deringen<sup>2</sup>.« Danach handelte die englische Regierung und arbeitete hauptsächlich mit Greuel-

Mit erstaunlicher Einbildungstraft erfand man in London Untaten der » deutschen hunnen und Bestien«,

Derft Roß nach ber Schrift J. Bruce Claffer, Militarism. Published by the Independent Labour Party (Lond. 1915; Labour and War Pamphlets. Rr. 2).



<sup>1</sup> Bgl. B. Dehn, England und bie Preffe (Samb. 1915), S. 112ff.

<sup>2 »</sup>Evening Posts in Neuporf vom 20. Oftober 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> TouImin im >Journal of the Royal Economic Societye som April 1915.

wie fle Rinder verftummelten und ähnliche Schandlichleiten begingen. Die libelften Schauergeschichten murden maffenhaft verbreitet, vielfach mit eigens bergerichteten Bilbern verzerrt, häufig auch mit bilfe von Lichtbildtheatern burch gestellte Borgange veranschaulicht. Englische Untaten, der Baralong-Fall und die Ermordung ber Mannschaft von >L 174, suchte ber Londoner Rachrichtendienst zu unterbrücken. Für die öffentliche Meinung in der nordamerikanischen Union erdichteten Reuter und Benoffen befonders geeignete Greuel, Bergewaltigungen ameritanischer Frauen in Deutschland, belgischer Kinder und Beiftlicher u. dgl. Bis in fernste Länder drahtete Reuter solche Greuelmaren. »Seit Kriegsausbruch verging fein Tag«, fchrieb bie » Cronica « von Beru am 17. Ottober 1916, ohne daß das englische Rabel die Truppen der Mittelmachte einer neuen Graufamleit beschuldigte. Dan meldete uns, daß die Deutschen die Flüsse und Brunnen an der französischen Grenze vergiftet hätten, Kinber verstümmelten und Gebaube und gange Stadte nur aus Bernichtungswut zerftorten, an Berwundeten und Frauen jede erbenkliche Graufamkeit verübten, thre Gefangenen verhungern ließen und bei ihren verwundeten Gefangenen Umputationen vornahmen, nur um fie zu verftummeln ufm.«

Als die Bevöllerung in England und den Kolonien so aufgereizt worden war, daß sie im Ottober 1914 und im Mai 1915 die ansässigen Deutschen beraubte und plünderte, schrieb die Londoner Morning Postamn 18. Mai 1915: »Der Mob hat im Grunde genommen recht, er übte eine rauhe Justig. Reuters Berichte brachten es zu Ausschreitungen gegen die Deutschen Mitte April 1917 selbst in Brasilien und Argen-

umen.

Roch am 4. Mai 1917 erklärte ber englische Minister Lord Cecil im Unterhause die angeblich beutschen Zeitungen entnommene Nachricht, daß die beutschen Zeitung Fett aus Solbatenleichen ziehen lasse, nicht für unglaubwürdig. Er habe die Berbreitung dieser Tatsache durch die üblichen Kanäle zugelassen! So bergitete das amtliche England die össentliche Nederung der von ihm kulturell abhängigen Böller.

In vielen Ländern ist das Hauptorgan der öffentlichen Meinung, die Tagespresse, täuflich, und die englische Regierung geiste nicht. Einige Angaben barüber brachten unbestechliche Zeitungen neutraler Lan-ber an bie Offentlichteit. Ditte 1915 murben unter anderen ber Standaarde im Haag, ber Nieuwe Rotterdamsche Courant«, bas »Svenska Morgenblade in Stocholm und der »Correo Espagnole in Madrid burch Bermittler ber englischen Regierung ersucht, englische Berichte über beutsche Greuel gegen beliebig hohe Gebühren abzudruden, lehnten aber ab. Anders bachten und handelten Hunderte, vielleicht Taufende neutraler Zeitungen. In englischem Sold standen mit dem Unisterdamer »Telegraaf« an ber Spipe viele Zeitungen der neutralen Staaten und verbreiteten, oft täglich in mehreren Spalten, mas ihnen von London an Falschmeldungen übermittelt wurde. Das »Stockholm Telegrambyrau« wurde besonders von der Brangofischen Auftlärungestelle für neutrale Landere reichlich mit Geldmitteln bedacht, verforgte die schwedischen Provinzzeitungen mit englischen Falschmeldungen unentgeltlich und versandte deutschfeindliche Flugschriften in Massen ebenfalls unentgeltlich. Rach einer Mitteilung des Parifer » Radical « von Mitte April 1916 erhielt der frangofische Gefandte Blondel in Butarest 14 Millionen Mart, um das Ge-

wissen ber rumanischen Presse zu beschwichtigen. In Umerita und Oftafien verfügte die englische Regierung über zahlreiche Zeitungen.

Alls die englische Regierung dem Hearstschen internationalen Rachrichtendienst die Benutung der Posten und Rabel verbot, weil er wahre Nachrichten nicht unterdrüden, zurechtstußen und berdreben fowie falsche Nachrichten nicht ausstreuen wollte, schrieb ber »New York American« am 15. Oftober 1916: »Groß» britannien braucht Unleihen, und beshalb ift es notig, sowohl in Großbritannien als in Amerika den Glauben zu erweden, Deutschland stehe icon vor bem Bufammenbruch. Um diefen 3med zu erreichen, hat die britische Regierung Millionen von Dollar ausgegeben zur Unterhaltung eigener Preffestellen und zur Beftechung von Beitungen und anderen Organen, wie auch von Bolitifern und Rednern in Solland, Danemark, Schweden, der Schweiz, Italien, Spanien, Rumänien, Griechenland und ganz besonders zu unserer bitteren Scham in Umerita. Dasfelbe Blatt begifferte am 19. Februar 1917 Englande gefamte Aufmenbungen für seine » Arbeite in neutralen Ländern auf 76 Millionen Dollar! Lord Northeliffe selbst, ber Londoner Zeitungsfürst, rühmte fich schon im April 1900 gegenüber dem ameritanischen Berichterstatter D'Mahong, wie dieser Unfang 1916 in dem . Indianapolis Stare berichtete, an der Spige eines Berbanbes zu stehen, ber achtzehn wichtige ameritanische Beitungen in ben größten Städten übermacht. Diefer Berband schien nach Kriegsausbruch außerordentlich angewachsen zu fein. Gin Untrag bes Abgeordneten Moores vom 20. Februar 1917, zu untersuchen, ob wirklich 25 amerikanische Beitungen mit englischem Gelde unterstützt wurden, fand im Repräsentantenhause zu Washington leinen Anklang. Nachdem Lord Northeliffe mahrend bes Krieges in ber Schweiz und Spanien gewesen war, um Pregorgane für England zu gewinnen, wurde er im Juni 1917 nach Umerita gefandt als Leiter ber englischen Rriegevertretung ( British War Mission . ), die dort an der Bereinheitlichung der Kriegführung arbeitet. Hauptfächlich follte er die Bregbegiehungen swifchen England und ben Bereinigten Staaten noch inniger gestalten und bie öffentliche Meinung Ameritas über ben Rrieg aufflaren. Er grundete unter anderem einen neuen Breffetlub mit 400 Abteilungen in Amerita1. Dit Bezug barauf, daß Lloyd George hauptfächlich burch bas Drangen ber Rorthcliffepreffe leitender Minifter, ja Diftator Englands murde, außerte Lord Ribbesbale am 20. Juni 1917 im Oberhause spottisch, bas Land scheine eine Regierung zu besiten, bie fich von einem Beitungsbefiger am Gangelband führen laffe.

Der englische Pressessung mit seinen Berkeumbungen und Berdächtigungen, wie er seit Jahrzehnten gegen Deutschland gesührt wurde, dewirste eine Bergiftung der össentlichen Meinung und verschuldete wesentlich den Krieg. Eine Bestätigung dafür sand sich in der Londoner »Daily Newse vom 10. Dezember 1914 mit dem Sate, daß »die verlogene Jingopresse Englands, die ein großer Teil der Schuld an diesem entsessichen Kriege trist, vom Sturm der öffentlichen Entrüstung hinweggefegt werden möges. Leider wird Bismards Lieblingsgedanke aus dem Jahre 1870 nach einem internationalen Gericht für die Zeitungs-

<sup>1</sup> Gegen Northeliffe und seine Preffe erscheint seit Mary 1917 in Burich eine Zeitschrift in englischer Sprace »The Great Anti-Northelisse Muila.



Was mar ber 3med bes englischen Preffefeldzuges? Deutschland als ein geächtetes und verächtliches Reich hinzustellen, die neutralen Staaten aus ihrer Neutralität sozusagen moralisch herauszuloden und fie in den Rrieg gegen Deutschland hineinzuzwingen mit ber Beriicherung, Deutschland, ichon halb verhungert, muffe erliegen, bas unüberwindliche England bagegen als Bertzeug der Borfehung«, als Buhrer der Menschheit in Zivilisation und Rulture, in seinem » heis ligen Kriege für Chriftentum, Böllerfreiheit und Beltfrieden« unbedingt den Sieg erringen über ben . Abichaum«, »Pestherd« und »Feind des ganzen Menichengeschlechte. über das » Sollenreich des preußischen Untidrifte (Ausbrude Londoner Blätter).

Indessen begann man allmählich ben englischen

schreiber, Abgeordneten, Senatoren und Minister, die Presselbzug zu durchschauen, wenn auch vielsach nur zum Kriege gehett haben, vorläusig unerfüllt bleiben, zeitweilig. Als die nordameritanische Union noch neutral war, am 25. Oftober 1916 nach der englischen Ministerfrisis, außerte die englandfreundliche » New York Tribune , ber englische Betrug fei enthüllt, die englische Lüge zusammengebrochen. In den feind-lichen Ländern ließ sich die frohe Kriegs- und Siegesstimmung nicht mehr aufrechterhalten. Enttäuschung, Unzufriedenheit, Ungftgefühl infolge ichleichender Gerüchte griffen um sich. Selbst die Wahrheit fand keinen Glauben mehr. Das öffentliche Vertrauen war erschüttert.

Die englischen Ranipfmethoben batten bebentliche. nicht zu unterschätzende Erfolge, gewannen ober er-zwangen neue Bundesgenoffen für ben Krieg gegen Deutschland, waren aber nicht imstande, zum Ziele, zur Niederschmetterung bes verhaßten Begners, zu führen.

## Der Krieg und die Frauen

von Brivatbogent Dr. Arnold Ruge in Beibelberg

Eins von den vielen, tief im ganzen wurzelnden Broblemen, die der Krieg zur Lösung aufdrängt, ist

die »Frauenfrage«.

Bolitisch oberflächlicher Betrachtung wird biefe strage- als meit hergeholt erscheinen. Sie erlennt wohl, daß ber Rrieg mit Bewalt in bas einzelne Frauenleben eingreift, den ber Gatten, Gobne und Brüber Beraubten, ben Berichleppten und Bergewaltigten unendliches Web bringt, aber fie fieht nicht, daß fich bie Stellung der »Frauen« im Staatsförper zum Wohl ober jum Fluche des Bangen zu verschieben brobt; es ist ihr entgangen, daß die »Frauenfrage« icon in ber Friedenszeit eine fo bedeutende Gigenrolle fpielte, daß von der angefündigten »raditalen« Löfung eine Erschütterung der nationalen Grundpfeiler zu fürchten war. Sie vermag nicht zu überschauen, daß von ber richtigen Beantwortung der » Frauenfrage« nicht etwa nur nebenfächliche Butunfteentscheidungen tultureller und innerpolitischer Natur, fondern im letten Grunde auch famtliche Fragen ber Außenpolitit abhängig find, wenn man unter Politit die Runft verfteht, ein als lebendigen Wert empfundenes Banges ftart gu machen und zu erhalten.

### 1. Die Branenfrage vor bem Rriege.

Der Urfprung der fich aus dem Ganzen ablöfenden »Frauenfrage« ift wie ber jeder großen Bewegung burchaus nicht etwa fünftlicher Urt. Er ift barin begründet, daß die Entwidlung der allgemeinen Berhältniffe dem weiblichen Beschlechte nicht mehr bas Minimum der Befriedigung eines zu Recht bestehenden Anspruches auf Glück und Entfaltung der ureigensten Rrafte verburgen tonnte. Gine » Frauenfrage « tonnte nur entstehen, nachbem bas Gleichgewicht unter ben Beschlechtern erschüttert war, d. h. der vielleicht in ber Natur ber Dinge liegenden ungunftigen Geftaltung ber quantitativen Berhaltniffe gegenüber das Wegengewicht fehlte, um bas Gleichniaß auf irgenbeine Beise wieberherzustellen. Es ist gang falich, ben Grund von Bewegungene lediglich in wirtichaftlichen Umitanden zu erbliden. Das Birtichaftliche ift ftets erst die Folge tiefer liegender Ursachen. Die Fundamentaltatiachen ber Geichichte laffen fich niemals mit famtheit, bat ihren tiefinnersten Grund in der Ber-

nationalökonomischen Erwägungen erklären. Die letten Unläffe ernfthafter Beränderungen im Gefamtbilde ber einzelnen Bölfer liegen ftets entweder in ber elementaren Birlung äußerer Dlächte oder in der Abwandlung vorherrichender Weltanschauungen.

Sucht man daher nach dem Ursprung der » Frauenfrage«, so muß man die ganzen Berhältnisse ind Auge fassen, aus denen sie mit scheinbarer Rotwendigleit geboren worden ist. Dazu gehört vor allen Dingen, daß man sich völlig klar darüber ist, mas unter »Frauenfrage« zu verstehen ift. »Fragen« der Bolitil, die fich mit der Stellung des weiblichen Beschlechtes beschäftigen, hat es zu allen Zeiten ber Boller-geschichte gegeben. Solche Bragene find durch Sitte und Wefet mit Rudficht auf die geheiligten Ginrichtungen in Zeiten gesunder Entwicklung fo beantwortet worden, daß das Bange bavon eine Förberung hatte. Seit undentlichen Beiten ift babei bem Umftanbe Rechnung getragen worden, daß ein Teil des weiblichen Beichlechtes nicht zur Erfüllung feiner eigentlichen, mit bem Leben ber Nation zugleich aufs engfte verbundenen Lebensaufgaben in der Che gelangen tann. Diefem Umftande gegenüber mar barauf gu achten, bag die Urfachen nicht verftartt murden, die diejen individuellen Notstand hervorriefen, daß die Folgen diefes Notstandes nach Möglichkeit ausgeglichen würden und ihm damit die Kraft genommen wurde, zu einer Erschütterung bes Ganzen beizutragen. Es ist nun aber so getommen, daß sich eine zweisellos vorhandene Not zu einer brobenben Befahr für bie Besamtheit auswuchs, mit der fertig zu werden immer schwerer wurde. Erst als dies eintrat, entstand eine eigentliche »Frauenfrage«. Das brauchte teineswegs zur Folge zu haben, daß fich die . Frauen. baw. bas weibliche Beschlecht emanzipierten. Tatfachlich aber ist die »Frauenfrage« die Frage der »Emanzipation ber Frauena geworben, weil die herrichenden Unichauungen es gestatteten, nicht etwa nur ben Mannern, fondern allen staatlichen Ginrichtungen Rampf anzusagen und ihnen auf das persönliche Wohl gerichtete Forderungen entgegenzuhalten. Das tonnte nur gefchehen, als das Ganze die Kraft verloren hatte, mit allen Angelegenheiten des Lebens fertig zu werben. Diefe Kraftlofigfeit bes Bangen, bie fcminbenbe Empfindung für das Wohl der übergeordneten Be-



achtung alles bessen, was sich aus einer langsamen Erschaffung bes gewollten Zwedes führt, der Hänbler Entwidlung herauswachsend an Sitte, Haltung nach

innen und außen gebildet hatte.

Diefe Erfcutterung ber Grundfeften ift eingetreten, als Deutschland in überschnellem Tempo vom Ugrarstaat zum Industriestaat überging. Es ist die wesentlichfte, aber auch die verhängnisvollste Wandlung, die Deutschland überhaupt, vornehnlich seit 1870 — 71, erfahren hat. Es ift ein zweiter, nicht minder gefährlicher . Fortichritt. bingugetreten : Deutschland bat ben weiteren Schritt vom Werte schaffenden Industriestaat zum Werte umsetenden Sandelsstaat gewagt. Beltinduftrie und Belthandel haben fich vereinigt, um die Selbständigleit zu erstreben, die der Algrarftaat schon allein durch feine Existenz befessen hatte. Dieser »Fortschritte ift nicht etwa so vor sich gegangen, daß ber Industrieftaat ben Agrarftaat ergangte und ju größerer Bollendung, zur Erichliegung aller vorhandenen ichöpferischen Kräfte brachte, sondern die Ibee des Industriestaates sette sich der des Algrarstaates feindlich entgegen, und es war niemand da, der diese Feindschaft in einer höheren Form aus-geglichen hatte. Das gleiche feindselige Berhaltnis machte fich bald bemerkbar in dem Gegensat vom Inbustrie- und Handelsstaat. Agrarstaat und Industriestaat find dem handelsstaat gegenüber zweifellos hohere Formen der Gemeinschaft, da sie produttive Rrafte zeitigen; Die größte Befahr für ein Bolt liegt in der Entwicklung zum Welthandelsstaat, zum Zwiichenhandler, zum Weltwarenhausbefiger, zum Weltverfrachter; England hat diese Entwicklung, von Unfang an auf ganz anderen Bedingungen aufgebaut,

durchgemacht.

In dem schnellen Fortgang vom Agrarstaat zum Industriestaat und von da zum Handelsstaat ist das bebrohlichste Bagnis der Einseitig teit, der unhar-monischen Auslösung der Kräfte, des eigentlichen Selbstaufgebens, des überganges von der Produktivität der Maffe zur Produktionelofigkeit, von der Herrschaft ber Berte, ber Qualitäten, zur Anarchie ber Berte und zur Thrannei fleiner Gruppen verborgen. Es ist die Bahn von der Werterschaffung, Wertsteigerung und Bertvertiefung bei allen einzelnen Menschen sur völligen Entwertung auch ber Wertträger. Es ift zugleich der Weg von der Urwüchsigleit der Weltanschauung sur Weltanschauungslosigleit, von der mit fester Bürgschaft und beshalb mit Personlichleitswertungen begleiteten Leiftung zur bürgichaftslofen Bergabe und Unterbringung von Baren frember Produttivität; es tst — um nur eine Stappe dieses Beges sinnfällig vor Augen zu stellen — der Beg vom Bauer zum Sandwerter und von dort zum Händler, zum Krämer, zum Warenhausbefiter, ber mit Sachen und Menschen, mit Gebrauchsgegenständen, Werten der Runft und des Rultus marktet, um dort Geld zu verdienen, wo andere schufen. Während der Bauer noch alles unter dem Gesichtspunkte der produktiven Rraft erblickt und der Erschaffer von Industriewerten zäh an den Bedingungen einer guten Leiftung festhält, erscheint bem Barenhausmenschen alles nur nach Waggabe bes außeren Bertes, gegen beffen Uriprung und Berhaltnis zu anderen Berten er fich völlig gleichgultig verhalt. Der Menich ber Scholle fieht naturgemäß dem Werdenden und Gedeihenden staunend gegenüber; er empfindet stark die schöpferische Kraft einer übergeordneten Dacht als etwas in sein Leben Eingreifendes; der produktive

bagegen haftet an ben Martwreisen. Die unbarmonische Entwidlung vom Agraritaat zu den Anfängen des Sändlerstaates ist teineswegs etwa eine notwendige, sondern es ist eine gewollte, eine ber-ichuldete, aus dem Mangel an Willen zur Ginheit entsprungene; es ift eine unnatürliche, fich gegen die ursprüngliche Kraft und den gesunden Instinkt, ben auf Bangheit gerichteten Willen wendenbe; fie ift begrundet in der bewußten und planvollen Bernichtung ber remen Empfindung für die eigentlichen Aufgaben, Grenzen und Lebensbedingungen der Bölfer und der Menschheit. Wem das nicht beutlich bor Mugen fteht, hat feine Borftellung von ben treiben-ben Momenten ber Welt- und ber Böllergeschichte.

Der Uriprung ber Emangipation sunächst ber lebigen Mitglieder bes weiblichen Geschlechts liegt bei folgerichtiger Fortsetzung dieser Grundrichtung in ber Berbreitung ber Unschauung, daß ber einzelne »Meniche für fich allein die Bedingungen größtmöglichen Erwerbes und außerster Luftsteigerung zu er-ringen das Recht habe. Nachdem sich dies die Männer angemaßt und fich unter Borantritt ber traditionellen Führer aus bem gefamten Bflichtentreife semanzipierte hatten, war nicht nur bas Scheinrecht, daß die Frauen das gleiche taten, geschaffen, sonbern fogar die absolute Notwendigleit dazu; das Berftandnis für die Fragen des weiblichen Beschlechtes, die nur als folche des Familienlebens gelöft werben tonnten, war geschwunden. Da der Gedante abhanden gelommen mar, jedes Mitglied des Bolles nur als einen Trager ber Bollsibee zu betrachten, murbe aud) das Weib als Einzelindividuum, teils als Erwerbselement, teils als Gegenstand der Luft gewertet, und es tam barauf an, es nach beiden Seiten bin ben Ginzelzweden ber Manner bienftbar zu machen. Damit hängt das wachsende Unverständnis für die Werte innig zusammen, die durch die Frauen deutlich reprajentiert werden. Fanden beispielsweise früher viele unverheiratete Frauen eine befriedigende und geachtete Unterfunft in hilfsbedürftigen Familien, ftanden fie boch in Ehren als Wohltäterinnen und Krankenpflegerinnen, so wurden sie jest auch hier nur noch als tonturrierende Elemente betrachtet ober ihrer Erwerbsuntuchtigkeit wegen von oben berab angesehen. Infolge diefer gegen vergangene Beiten gang veran-berten Lage ift die Brau- dazu gedrangt worden, ihr Schidfal felbständig in die hand zu nehmen.

Dies hat nun ungeheure Gefahren mit sich gebracht: Die »Frauenbewegung« ging nicht aus sittlichen, sonbern aus äußerlichen gemeinschaftsfeindlichen Beweg-grunden hervor. Sie tampfte für einen Teil des weiblichen Beichlechtes, aber nicht im Sinne ber salten Beite, sondern im Beiste einer Meuorientierunge. Die "Frauenbewegung«, die Bewegung der Ledigen, anstatt eine Realtion zu sein, den Buftand ber Gittlichleit wiederherzustellen, den Fanitliengesichtspunkt wieder als den einzig berechtigten tlar vor Augen zu ruden, ift eine Bewegung geworden, den Berfelbitan-bigungsprozeß zu fordern. Die Frau foll dem Manne gegenüber »felbständig« werden, fie tampft nicht, um ihren durch Geschlecht, Religion und überlieferung gebeiligten, mit dem Wohle des Ganzen unabanderlich verbundenen Pflichtenkreis zurückzuerobern und den Egoismus der Manner zu brechen, fondern fie ftreitet um Rechte, die ihr angeblich als » Mensche zustehen. Dieses Programm der Frauenbewegung steht seit mehr handwerter wertet die perfonliche Tugend, die jur als 20 Jahren volltommen fest und ift mit Babigteit worben; es ift mit Rlugheit in allen Erwerbeftanben, por allen Dingen aber im Bilbungswefen und ben darauf gegrundeten Berufen gur Geltung gebracht worden. Der Beginn bes Belttrieges ift ber Beitpuntt gewesen, mo die beutsche Frauenbewegung im Bunde mit den organisierten Frauen aller Lander ben nachdrudlichten Borftoß gegen bie bestehenben Gemeinschaftsformen zu unternehmen entschlossen war, um firchliches, kommunales und ftaatliches Bahlrecht zu erlangen, bamit ben Brogeg ber . Atomifierunge ber Gefellichaft zu vollenden, zugleich aber auch das Bestehen staatlicher Berbande in Frage zu stellen.

Man muß zur Rechtfertigung der deutschen Frauen dabei folgendes icharf unterftreichen: Erftens war, wie icon bemertt, an bem herrichenden Buftande die Mannerwelt schulb, benen die Dachtausübung oblag; zweitens ist bie Frauenbewegung nicht etwa eine Bewegung verheirateter Frauen, sondern, wie ermähnt, überwiegend eine folche der ledigen; drittens trug bie Frauenbewegung von Unfang an burchaus das Gepräge einer dem ichwerfälligeren beutschen Bolle fünftlich aufgepfropften Sache, ba fie borzugsweise von jüdischen Frauen gefördert wurde, die naturgemäß ben engften Unichlug an inter- und antinationale Stromungen suchten, ein Zustand, ber im wesentlichen bis jum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht. Diese Momente geben ber hoffnung Raum, daß eine durch den Rrieg geförderte fraftwoll einsebende beutiche Frauenregiamleit, ein feites Auftreten ber eigentlichen vaterlandischen Frauenvereine, ein energischer Anschluß an die die Not empfindenden Männer bem Berfall Einhalt tun und die Werte wieder in Unsehen bringen tonnen, auf die uns der Rrieg gurüdgeworfen hat.

Um die Lage richtig zu beurteilen, muffen noch einige von den verschiedensten Seiten ber (von Siftoritern, Singienitern, Raffeforfchern, Philosophen) oftmals betonte Tatlachen in Erinnerung gebracht werben, die es ganz zweifellos erfcheinen laffen, daß durch die Frauenbewegung der Notzustand, aus dem heraus eine Frauenfrage überhaupt entstehen konnte, vergrößert worden ift. Die »Frauenbewegung« und das völlige Berfagen ber verantwortlichen Männer haben es babin gebracht, bag ben Madchen nicht nur alle Berufsarten geoffnet worden find, fondern daß es gur Bewohnheit murbe, bie Madden ichon im jugenblichen, am meiften gefährbeten Alter bem Saus zu entfremben und zum Erwerb vorbereiten zu lassen. Es ist nun eine fich immer wieder bestätigende Beobachtung, daß durch die selbständige Erwerbstätigkeit die Frau bie Grundeigenicaften einer tüchtigen Mutter und Battin überschnell verliert, nämlich die Gelbitlofigleit und die Fähigleit williger Unterordnung unter bie Bebote des Familienlebens, daß zweitens bie phyfische Rraft, gesunde Rinder hervorzubringen, bei dem Berbrauch der Frauen in den Erwerbsbetrieben aller Urt rafend abnimmt, daß drittens die gefunden Männer instinktiv diesen Mangel an Eigenschaften für bie Che empfinden und beshalb die Che nut folden Dladden icheuen, daß endlich burch die ftarte Ronturreng im Erwerb die wirtschaftlichen Bedingungen ber Chebildung fast abhanden gefommen find. Auch ist kein Zweifel darüber, daß infolge des Hinsinkens aller durch eine feste Sitte errichteten Schranten bie außereheliche Befriedigung des Geschlechtstriebes viel größere Diöglichleit und Dulbung findet als zu Bei-

und nicht zu leugnender Zielbewußtheit durchgeführt ten, wo die Sitte die Frau im Saufe bielt und auf ber Unfittlichleit ber Malel ber Befellichaft rubte. Ein Umftand aber zeigt die ganze Broße der Befahr: Durch ben Berbrauch des weiblichen Rorpers und ber weiblichen Seele im Erwerbsbetrieb einerfeits und anderseits durch die Steigerung und Legitimation der Unfittlichfeit für beide Befchlechter ift bie Bervorbringung eines fräftigen mannlichen Gefclechtes völlig in Frage geftellt. Das über-wiegen weiblicher Geburten gegenüber ben männlichen ift ein betrübliches Ergebnis, das mannliche Geschlecht bedarf, wie von vielen Sygienikern nachgewiesen ift, weit mehr ber forgfältigen Pflege und vor allen Dingen ber natürlichen Ernährung als bas weibliche, ein Bebürfnis, das zu erfüllen unter den obwaltenden Umständen völlig ausgeschlossen ift. Richt nur biesem Ergebnis ber Berminderung des mannlichen Geichlechtes fab man in Deutschland zu Beginn des Belttrieges entgegen, sondern wir befanden uns, als alles über uns herfiel, uns ju bernichten, bor einem Mbgrund, der burch den ichnell zunehmenden . Geburtenrüdgange scharf bezeichnet war. Es fonnte noch an viele Einzelerscheinungen ber angedeuteten Entwick lungen erinnert werden, die dem oberflächlichen Bolitiler unbedeutend erscheinen, aber näher betrachtet ben Lebensnerv unferes Bolles treffen, fo beifpiels meife die das Wachstum der Nation aufs schwerfte bedrobende »Dienitbotennot« und anderes mehr.

Un Gegenströmungen gegen die » Frauenbewegung« hat es keineswegs gefehlt; nur konnten sich biefelben infolge des herrschenden Materialismus, des fortschreitenden Feminismus bei den Mannern und bem damit verbundenen Berfagen ber Parteileitungen leine Beltung und feine Dacht verschaffen. Go haben fic die auf den alten Unschauungen bom Pflichtenfreise der Frau beruhenden großen Organisationen der »vaterländischen Frauenvereine« und viele mit ben driftlichen Kirchen in engfter Berbindung arbeitenbe Bereine in raftlofem Rampfe weiter behauptet, obwohl fie nicht mehr die alte Anziehungsfraft ausüben tonnten. Der Deutsche Bund gegen die Frauenemangipation ., eine Organisation von Männern und Frauen, hat mit richtiger Erkenntnis der Sachlage zuerst das wachsende Bildungsbedürfnise der Brauene und bann vor allen Dingen bie politischen Ziele ber »Frauenbewegunge angegriffen. Um biefen Beftre-bungen wieber bas gebuhrenbe Unfehen zu verfchaffen, bedurfte es eines fichtbaren Beichens, daß die angestrebte Entwidlung zu einer Rataftrophe binführe: bes Beltfrieges.

#### 2. Die burch ben Arieg geschaffene Lage.

Der Einfluß bes Rrieges auf bestehenbe Berhaltniffe mußte bei langerer Dauer in jeber Beziehung ein gang anderer fein, als wenn es fich barum gehandelt hatte, einen furgen, die Nation aufrüttelnden Rampf zu Ende zu bringen. Alle Teile und mehrere Benerationen bes Bolles find von ihm auf das allerschwerste betroffen; er hat auch gerade an das weibliche Geschlecht Unsprüche gestellt, die in ihren letten Folgerungen taum mehr zu überfeben find und ernfte Bedenten bei benen hervorbringen, die fich über bie Bufunft Gebanten machen.

Die ersten Wirtungen waren zweifellos burchaus befreiender Ratur. Ein Strom ber Begeisterung für eine große gemeinfame, ben Menfchen aus engen Berhältniffen herausreißenbe Sache burchflutete alle Teile der Bevölkerung. Die Mutter, die Gobne ins Feld

schiden konnte, stieg gewaltig im Ansehen; die Gattin, die für sturzes Zeit an die Stelle ihres Mannes trat, fühlte burch die erhöhte Bflichterfullung ihre Rrafte ungeheuer gefteigert. Die Dladchen, die in die Silfsorganisation des »Roten Rreuzes« eingestellt wurden, um unmittelbar am Rriege teilzunehmen, faben etwas bon überflüffiger Bergangenheit hinfinfen und empfanden fich als unentbehrliche Glieder bes gemeinfamen, in Rot geratenen Baterlandes. Bu Sunderttaufenden drangten fich Frauen, die bis dabin untätig gemefen, fich aus ebler überlieferung von einem Geele und Rorper vernichtenden . Erwerbegeichaft ohne Liebe abhalten ließen, in Tätigleiten und Berufe binein, wo Aufbietung aller Rrafte und zugleich ein gro-Bes Mag mütterlicher und ichwesterlicher Unteilnahme erfordert wurden. Die im Frieden gefährbete Stellung ber fich ber Bohlfahrt midmenden Frauen fchien fich von neuem zu heben. Die Mütterlichteit ber nation murbe neben ber entschloffenen Mannlichfeit eine unentbehrliche Baffe.

Ber die ersten Kriegsmonate in beutlicher Erinnerung hat, wird diesen Zug als einen ganz wesent-lichen empfunden haben. Die Sorge der Frauen trat überall ein; fie forgten für ihre im Felde ftebenben Sohne, Gatten und Bruder; fie forgten in erhöhtem Mage für die im Lande gebliebenen Rinder; fie forgten für die Urmen und biejenigen, die fich nur langfam zurechtfinden tonnten; Stridftrumpf und Blidzeug wurden ploglich wieder zur beherrschenden Mode. Die großen Opfer ber Rriegsorganisationen, die Beitherzigfeit, mit der die Krieger überall verabschiedet, empfangen, verpflegt und behütet murben, bas ins Land jurudflutende Elend an verwundeten und gebrochenen Kriegern steigerten von Tag ju Tag bas Dag von forglicher » Mutterlichleit . Die Ginfchrantungen im Saushalte, die unleugbaren Fehler in der verspäteten und ziellofen Mobilifierung der wirtschaftlichen Rrafte, ber zu furchtbarer Blüte getriebene Buder fpannten alle edlen Rrafte ber belfenden Frau auf das äußerste an und zeigten, wiediel verborgene Kraft in ihr geschlummert hatte. Roch war sie überall diejenige, die aus freiem Entichlug zu bem Beere binter ber Front hinzulam, noch zwang fie leine Not, noch galt es, die vorhandenen Dinge richtig zu überschauen und einzuteilen, » Frauentugenden « mobil zu machen. Roch war die Nation nicht arm an Männern, da ber Sauptbestand der mobilen Truppen und ber Reserven aus Deutschlands Jugend bestand, bie zwar unter erfdwerten Umftanben verforat fein wollte. aber boch noch nicht so fest in den inneren Lebensbetrieb der Nation eingereiht war, daß mit ihrer Herausziehung ber Organismus gefährbet gewesen mare. Noch war Arbeiterüberfluß vorhanden, noch war der eiserne Bestand in teiner Beise angetastet. Es galt für die Frau, Lüden zu füllen, aber das, was von ihr im wesentlichen verlangt wurde, war gesteigerte Mütterlichkeit, Frauentugend, Frauenkraft, Witverantwortlichkeit für Familie und Beruf des Mannes, turzum » Mobilifierung der weiblichen Rrafte der Nation .

Natürlich hat sich auch unter ben Frauen die große ben durfie. Die Schranken zwischen Mann und Weid Spaltung gezeigt, die bei den Männern so unvererscheinen von Staats wegen niedergelegt. Das wischdar in die Augen getreten ist und als eine eherne sind Bandlungen, die, sich selbst überlassen, nur zum Tatsache den Arieg und alle tommenden Zeiten des stimmen wird. Wie sich die Ränner in solche schie entschlossen wird, diese kich die Ränner in solche schie entschlossen wird, diese Westellt zum den, die helbst, freiwillig hingaben, und sokhe, sich selbst, freiwillig hingaben, und sokhe, welche die ganstiege Konstellation auszunußen, in richtig zu verstehen, man nung auch die Mittel ins

Rriegsgesellschaften hineinzukommen und barin fic »unablommlich & zu machen mußten, fo mar es auch mit ben Frauen: Die einen erfüllte tieffte Sehnfucht zu helfen und Liebe zu fpenden, die anderen begrüßten bie Möglichfeit slodenbere und slohnenbere Beschäftigung. Es fragt fich aber bei allen Bewegungen. bes Lebens nicht nur, welche Strömungen borhan. ben find, sondern welche fich Unsehen und bamit die Oberhand zu erringen vermögen, und ba ift es zweifellos, daß dies im Unfang des Krieges die edle Stromung gewesen ift. Die erste Beit bes Rrieges hat bie tühnsten Aussichten auf eine Wiebergeburt und eine Bebung bes weiblichen Befchlechtes in bem einzigen Sinn eröffnet, in dem eine gesunde und fraftige Nation eine Hebung des einen Teiles zum Beiten aller anderen ohne Riederlegung natürlicher und göttlicher Schranken anstreben tann. Es schien die Zeit mit Riefenschritten gurudgutommen, wo einerfeits bas Unfeben ber Mutter und Gattin bauernb gefestigt war, anderseits sich Berufe als Krankenpflegerin, als Fürforgerin, als Helferin in hauswirtschaftlichen Betrieben erschloffen, die, richtig ausgebaut, der Forderung zu genugen geeignet gewesen waren, ben Dab-chen in ber Belt von ber Schule bis zur Che eine wurbige weibliche Musbilbung und Erwerbemöglichfeit zu erschließen, bie fich unter bem Schupe bes Elternhaufes und unter ber Achtung ber Offentlichfeit bollzog. Bubem hatte ein nicht zu langer, wenn auch blutiger Feldzug bas Beimatbebürfnis ber mannlichen Jugend gesteigert, und aus ihm wäre von selbst ber Wille zum Sause und zur Spegelommen, an dessen Mangel die Nation vor dem Kriege schwer ertrank war. Die ungeheuren Befahren einer bem . Beburtenrudgang entgegentreibenben Nation waren flar ins Bewußtsein getreten. Der Bille zu fraftvoller Entfaltung männlicher und nationaler Instinkte hatte llug benust werden können, um bas drobende Berbangnis eines möglichen überfalles von allen Seiten vor Augen zu stellen, wie er fich in diesem Rriege als wirtlich erwiefen hat.

Eine gang andere Wendung ift eingetreten. Die allgemeine Wehrpflicht ift bis auf ben letten Mann ausgedehnt worden, die hilfsbienstpflicht ift hingugetreten; fie hat alles, mas an Mannern überhaupt porhanden ift, unmittelbaren Rriegszweden dienitbar gemacht. Das innere Leben ber Nation ist ben Rannern über 60 Jahren und ber Arbeit ber Frauen anvertraut. Die Frau beforgt die Beschäfte des Mannes icon aus Gewohnheit, nicht mehr als feine Bertreterin; Tausende find in die Lage versest worden, fie dauernb zu übernehmen. Das . Staatsintereffe. lock Mädchen und Frauen aus den häusern und stellt sie in ungezählten Wengen in Betriebe ein, die jeden Funlen von weiblichem Denfchentum ertoten muffen. Richt auf die » Mütterlichteit e mehr rechnet bas Baterland in gegenwärtiger Stunde, sondern auf die phyfischen Rrafte, Maschinen zu bedienen, landwirtschaft. liche Arbeiten zu leiften, Gifenbahnen zu übermachen, ben ftrengen Dienft zu tun, ber fonft nur ber harteren und geregelteren Natur der Männer anvertraut werden durfte. Die Schranken zwischen Mann und Beib erscheinen bon Staats megen niedergelegt. Das find Banblungen, die, fich felbft überlaffen, nur gum Untergange ber nation führen konnen, die allein burch entschloffenen Willen, burch zielbewußte Urbeit zum Segen geführt werden mögen. Die Tatsachen an sich find jedoch nicht genügend, um die Lage der Frauen Auge fassen, mit benen biese geschaffen und aufrechterhalten wird.

ber Individuen gerichteten »Bewegungen« müssen in erbem augenblicklich vorbandenen Austande einen er-

Legten im Unfang bes Rrieges bie von felbit tommenden Berhältniffe ben » Frauen« natürliche Laften auf, trieb fie bamals ber Wille zu helfen und die Scham bes Nichtstuns unwiderstehlich auf einen Blat, auf dem sie etwas leisten konnten, und stand damals die Mütterlichleit in hobem Unsehen, so drängen fie jett die eigene Not, der unmittelbar wintende Ge-winn und endlich die Aussicht, sich irgendwo in Erwerbsbetrieben unter Bergicht auf ihre natürliche Lebensaufgabe auch für fommenbe Beiten fest zu fe gen. Dies ist feineswegs verwunderlich, da die Soffnung auf balbige normale Zeiten und auf die Rücklehr eines fräftigen mannlichen Beichlechtes ichwindet, das im Bunde mit den zu Saufe ausharrenden Frauen die Beimat neu bauen, für Blud und mahres menschliches Dafein am häuslichen Berbe forgen werde. — Das ift im Augenblid die veränderte Lage des Frauengefchlechte, die fich allerdinge in jeder Stunde mandeln tann. Die Frauen treiben Erwerb, fie halten die von den Mannern verlaffenen Stellen inne, fie verdienen ohne Begeisterung Weld, mahrend Deutschlande Manner um fargen Gold ben ichweren Dienft mit ber Baffe tun. Der ausgesprochene Bille, einer baburch angebahnten Entwicklung Einhalt zu gebieten, ift nicht zu verspuren. Richt nur die zur Aufrechterhaltung des nationalen Lebens unbedingt notwendigen Berufe der Manner find von Frauen überftrömt, ohne die ausgesprochene Absicht, sie bald wieder aufzugeben, sondern es werden ausdrücklich zur staatsmännischen Ertüchtigung ber männlichen Jugend geschaffene Betriebe jest zu Borbereitungsstätten für junge Madchen, um den an Leib und Seele aus langem Rriege geschädigt in die Beimat Burudlehrenden die Mussichten zu verkummern: Deutschlands Universitaten find Erwerbsvorbereitungsftatten für junge Mädchen geworden.

# 3. Die Einstellung der Francufrage in die Rechnung der Zukunft.

Die durch den Krieg geschaffene Lage des weiblichen Geschlechtes wird in ganz verschiedener Weise in die Rechnung ber Butunft eingestellt, als ein Zustand ber »Not« ober als ein Zustand des »Fortschrittes« angesehen. Das Schrifttum gerade über biese Frage ber Gegenwart ift außerorbentlich angeschwollen, und bie Berjuche in bezug auf die zu ichaffenden neuen Berhältniffe find überaus gablreich. Das ift bor allen Dingen barin begründet, daß erstens die agitierenden Frauen ungestört ihre Buniche vorbringen fonnen, magrend die Danner im Felde fteben, zweitens bas Gegengewicht ber im Saus beschäftigten Frau nicht in die Bagichale fallen tann, weil fich biefe naturgemäß nicht an dem Rampfe der Meinungen beteiligt, brittens die »Frauenfrage« eine Angelegenheit ift, die nur weitsehenden Politilern und vom Staatsgefühl durchbrungenen Mannern als überaus wichtig erscheint. Immerhin ist die Bahl ber Stimmen, die aus den Rreisen ber an bas haus gebundenen Frauen und aus denen besorgter Manner tommen, auch nicht fo gang flein. Jede Enticheidung in diefer Ungelegenheit hängt bavon ab, welche Boritellung man fich von den Aufgaben und unveräußerlichen Rechten eines Bolfes macht. Bei ber Beantwortung der »Frauenfrage« stoßen die Weltanschauungen auf bas allerharteste aufeinander.

Die schon im Frieden auf die » Berfelbständigung.

bem augenblicklich vorhandenen Bustande einen erfreulichen, für alle Beit festzuhaltenden »Fortschritt« auf der Bahn erbliden, den Menschen von der Tradition zu Defreien . Die Bereinzelung ber Menfchen, nicht die Aufeinanderbezüglichkeit oder die Bebundenheit an eine übergeordnete Form ift das Thema und das Ziel aller modernen Demanzipationen«. ftreben feinesmegs banach, Selbständigfeit und Erwerb des nicht zur Che gelangenden Madchens nur innerhalb der Grengen zu fördern, die durch den boberen Wert ber Familie" geboten find, fondern fie fteben grundfäglich auf dem Standpuntte, daß es nur Denschene gibt, die durch lein übergeordnetes Ibeal miteinander verbunden find, und daß für diese » Men= ichen - ob weiblich ober mannlich — die größtmög-liche Freiheit ber Betätigung als Ziel einer fort-laufenden Entwidlung zu erstreben fei. Es kommt jest alles darauf an — unter Borfchiebung von alls gemeinen Gründen — die Ungebundenheit durch überkommene Sitte zu einem fanttionierten Rechtsauftand zu machen. Es gilt die Gleichheit im Erwerb, in der politischen Tätigleit und in allen anderen Dingen unter Aufgabe bieber beiliger Buter nach Daggabe bes im Rriege erreichten Buftandes zu erlangen; es gilt, für die »Frauenemanzipation« insbesondere, ben Rampf gegen die Herrichaft bes Mannes, bes mannlichen Staates, ber monarchisch eingerichteten Che eiligst bis zu einem Buntte durchzuführen, der neue Aussichten eröffnet, noch bevor sich die durch ben Rrieg gebundenen Manner beffen wirtiam erwehren konnen. Das ift die Grundrichtung, welche die Rriegsunternehmungen der Frauenrechtlerinnen, festorganisiert im Bunde deutscher Frauenvereines, feit Beginn bes Weltfrieges gang fuftematifch verfolgen. Mus leinem anderen Grunde als aus Rampfeszwecken für das angegebene Biel haben fich die vorganifierten. Frauen reinlich von den »vaterländischen« und »reli» giölen. Frauenvereinigungen geschieden. Das ist geschehen durch Schaffung des Mationalen Frauenbienstese; die Organisation als folche war notwendig, um in und nach dem Rriege die Rechnung vorlegen gu können: Die » Frauen« haben im Rriege dieselben Leiftungen vollführt wie die Manner; folglich erwarten fie als Lohn dafür nach dem Kriege die volle . Gleichberechtigung auf allen Gebieten. Unter diefem Zeichen der völligen Atomisierung der Gesellschaft fteben die Erörterungen über das Frauendienstjahre, bie Beteiligung ber Frauen in der Gemeinde, ber Rommune und dem Staates, die Bulaffung der Frauen zu den staatlichen Umtern«, Die »Aufrechterhaltung und Umbildung der Universitäten«, die »Aufhebung des Bölibates der Lehrerinnen«. In bieser Form spielt die »Frauenbewegung« bereits in den Berfaffungsausichuße und in die Programme fämtlicher politischer Barteien binein.

Den Versuchen, dieser Entwicklung halt zu gebieten, fehlt es meistens an agitatorischer Kraft; sie können sich nicht in rein wirtschaftlichen Berechnungen bewegen, sie müssen viel tieser schützen und sich an die edlen Instinte der Wenschen zu einer Zeit richten, wo nan gewöhnt ist, ausschließlich materialistisch zu benten. Dazu kommt, daß sich die zerklüstete, künstlich aufrecht erhaltene Parteipolitik Deutschlands alle großen aus dem Weltkriege heranwachsenden Ideen großen gegenüber veranlast die Varteischler, die Frauenbewegung zu unwerden in der Hospinung, Frauenbewegung zu unwerden in der Possinung,

bort ein neues heer von Stimmabgebenden anwerben zu tonnen. In feiner ber bestehenden Barteien ist mit der Frauenbewegung deutlich abgerechnet, weil bie großen, die Gingelpartei fiberragenden Befichtspunkte noch nicht von durchschlagender Kraft geworden finb. Dier bleibt bas Gelb ber Betätigung ben berufenen, über den Parteien stehenden Leitern und Bertretern des Staatsintereffes volltommen frei.

Die Schlagwörter, die heute jum Sturme gegen alle überlieferung aufrufen und alles bas mit fich zu reißen broben, worauf wirklicher, rubiger Fortschritt beruht, find im Grunde die gleichen, die zur Zeit der frangofijchen Revolution für die Maffe derer gemungt waren, die ohne jede weltanichauliche Hemmung von Ertrem zu Ertrem eilen, mit benen fich überhaupt nicht über Berte fprechen läßt, die über den ma-teriellen Berten gelegen find. Die durch den Rrieg neforberten und immer wieder vorgeschobenen Forberungen ber rabitalen »Frauenbewegung« find rein materialistischen Ursprunges. Sie fußen ethisch auf einer gefährlichen, bem beutschen Ibealismus und der driftlichen Lehre völlig fremden Lohnmoral, philosophisch auf einem burchaus negativen Intellettualismus und einem gegen die fichtbaren Unterichiebe blinden Individualismus, religios auf vollftandigem Nihilismus, politisch folgerichtig auf einer grundfäglichen Ubneigung gegen ben Begriff bes Staates, fulturell auf einem geschichtsfremben Internationalismus. über allen Zweifel auftlarend in bezug auf das Wefen ber Frauenbewegung und auf ihre Einstellung in die Rechnung der Bufunft ift ibre enge Berbindung mit der internationalen Sozialbemofratie und den Parteien bes äußersten Fortichrittes. In den politischen Bewegungen ber Gegenwart feiern die vier großen internationalen Bunde fast taglich Feste ber engsten Berbrüderung, »Sozialdemofratie«, »Fortschritt«, »Judentum« und »Frauen-

bewegung «.

Bon hier aus ist auch ber Zusammenhang ber Brauenfrage« und ihrer möglichen Lösungen mit ber außeren Bolitit bes Deutschen Reiches auf bas einfachite zu überschauen: Der Pazifismus, bas Evangelium von ber möglichen »Berftandigung«, eine durchaus feministische Theorie, die folgerichtig im Lager jener internationalen Berbande vertreten werden muß und ausnahmsloszur Birtich aftepolitit führt, bezeichnet icharf ben Wegensat zu den ausgeibrochen nationalen Gruppen, die bemgegenüber Die Dachtbolitit betonen muffen. Dlachtbebaub. tung und -erweiterung haben nur einen Ginn, wenn das physische und seelische Leben eines Bolkes als ber Quell ber ichopferischen Rraft geschützt und gesichert werben follen. Nurder Bolitiler tann fich für eine fraftige Außenpolitik mit innerer Berechtigung einseben, für ben die Familie das lette Zentrum aller politischen Beftrebungen ift, ber jede Bewegunge mit beiligen Borne befampft, die sich gegen gesunde natürliche und fittliche Familienbildung richten konnte. Der Machtpolititer erweist sich beshalb in gegenwärtiger Stunde, wo im Bunde mit internationalen Gewalten gerabe die Folgen des Krieges gefordert werden, die nach ber Auflösung ber Gemeinschaftsbildung, ber Gitte und der Autorität hinftreben, als feiner Aufgabe nicht gewachsen, ber fich ber » Frauenfrage « gegenüber gleich. gultig verhält. Die Möglichkeiten folder Folgen liegen in dem natürlichen Berlauf der Dinge. Gine Erweiterung unferes Machtbesites und ein Unspruch auf Belt- und Seegeltung bestehen nur zu Recht, wenn

bamit ber Entwicklung, bie am Anfang bes Rrieges fich durchzuseten den Unschein nabm, die Babn frei gemacht wird, ber Entwidlung gur Mütterlichteit bes weiblichen, jum ftaatlichen Berantwortlichfeits. bewußtsein des männlichen Teiles, zur Uchtung, Liebe und Schnfucht nach ben verlorengegangenen Grund. bedingungen gefunden Dafeine aller Teile ber Nation.

Diese Entwicklung kann nach dem bisherigen Berlauf des Rrieges nicht mehr von felbft tommen. Dem widerstreitet der Fortgang nach ber anderen Seite bin, nachdem fast bas gange weibliche Beschlecht in die erwerblichen Berufe eingeordnet und feinem eigentlichen Lebenszwede entfrembet worben ift. Die rabitale Umtehr zu einer mahrhaft menschlichen Lösung ber »Frauenfrage« tann nur burd Entschließung politisch überragender Berfonlichleiten geschehen, genau fo wie bie schwere militärische Lage nur durch einen überragenden Beift gerettet werden tonnte. Wir find von allen Seiten, nicht nur von außeren, sonbern auch von inneren Feinden furchtbar umftellt. Da muß es gelten, vor Riesenopfern nicht gurudguscheuen und auch nicht vor den Legionen berbeigiehender Bhrafen und Gemutebufeleien. Da wird es heißen muffen, den borfianischen Strupellofigfeiten einer rein materialistisch denkenden Gesellschaftegruppe rubig, aber fraftig entgegenzutreten und machtig zu appellieren an die gefunden Empfindungen des im Rampfe und in Entbehrungen gestählten Volles beutscher Manner und deutscher Frauen. Alle hoffnungen ber Bulunft, in ber alle außen- und innerpolitischen Beftrebungen fest verantert sein muffen, beruhen barauf, daß die alten Autoritäten, bie das Einzelleben überftrablenben Ideale und fest bindenden Formen wieber aufgerichtet werden, daß ihnen Ansehen, Geltung und Macht zuteil werde. Die Aufrichtung solcher Autoritaten wird die unnatürliche Spaltung von felbft untergeben laffen, bie zwijchen bem mannlichen und weiblichen Geschlecht eingetreten ift, fie zum Rampfe gegeneinander und gegen das übergreifende Bange berleitete, fie dem Satan bes Beldes und bes Erwerbes ftatt bem mahren Glude nachzueilen verlodte.

Der Krieg felbst fann bazu helfen, indem er bas Beimatgefühl fteigert, ben tampfenden Mann und die opferbringende Frau an die Werte erinnert, für die das Leben einzusepen sich liberhaupt erst verlohnt, die für den Staat verantwortlichen Elemente zwingt, in der Not des Außeren an den Reichtum der deutichen Innerlichfeit zu mahnen. Aber ber Rrieg allein tann die Rutunft nicht retten, bas muffen entichloffene. mit Führertalent ausgerüftete Manner tun. Es tommt auch bei ber burch ben Krieg von neuem gestellten . Frauenfrage. vor allen Dingen auf die Folge. rung en an, die man aus den Ereigniffen zieht; beren find verschiedene möglich. Die Entscheibung ift letthin eine Machtfrage, und bas ift ihr eigentumlich, baß fie tlar und beutlich vor Augen ftellt, bag alle Unipruche und Wilniche ber Menichen im tiefften Grunde auf Beltanichauung zurudzuführen find. Es fragt fich bei ihnen, welche Werte Unertennung finden und welche bagegen verblaffen muffen.

Literatur. Die Sauptorgane ber »Frauenbewe= gunge, in benen bie gefamte Literatur, foweit fie ben Stand= puntt ber Demanzipation« einnimmt, fachlich, die Auße= rungen ber anberen Seite wenigftens ber Sauptfache nach immerhin polemiich besprochen werben, find die Beitichrift Die Frau« (Leipzig) und bas Sahrbuch ber Frauenbewegunge (Jahrbuch bes Bundes beuticher Frauenbereine; Berlin und Leipzig). — Die der »Frauenbewegunge entgegengefette Richtung ift in allen eigentlichen Frauenzeitungen

mehr ober weniger ausgesprochen bertreten, jum icarfen und bewußten Husbrud tommt fle im » Monateblatt bes beutschen Bundes gegen die Frauenemasipation« (Berlin) und in der neugegründeten Zeitschrift »Bege und Ziele (Botsdam). — Unter den zahllosen Einzelschriften geben die nachsolgenden einen Begriff don der Fülle der fich an bas Wort » Frauenbewegung« antnupfenden Bro-

bleme: 2. Langemann, Auf falfchem Wege (Berl. 1913); ver is Bangemann, auf nulgem wege (vert. 1913); A. J. Taylor, Die Natur des Beibes (Sutig. 1913); A. Ruge, Die Mobilmachung der deutschen Franenträfte für den Krieg (Berl. 1915); A. Schellenberg, Mutter und Bolt (Botsd. 1916); H. Hault, Die neue Familie (Stuttg. 1916); J. Sigismund, Frauenbewegung und Staat (Berl. 1917).

## Deutsche Organisation im Kriege bon B. Bacmeifter in Elberfeld, Ditgl. b. preug. Abg. = Saufes

Als im Jahre 1914 ber große Krieg über uns fam, fand er bas Deutsche Reich in wirtschaftlicher Sinficht wenig vorbereitet. Man hatte in den Kreisen ber Reicheleitung nicht fürchten zu muffen geglaubt, baß Deutschland im Rriegefall von allen überfeeischen Berbindungen abgeschnitten werben fonnte, und hatte aus diefem Grunde verfaumt, ber Robftoff- und Rahrungsmittelfrage icon bor bem Rriege bie notwendige Aufmertfamteit jugumenden. Die von außen an die Reicheregierung berangetragenen Beftrebungen auf Schaffung eines wirtschaftlichen Beneralftabs und einer wirtschaftlichen Rriegsvorbereitung, an benen auch der Wirtschaftliche Ausschuß beteiligt gewesen war, hatten noch nicht zu irgendeinem

faßbaren Ergebnis geführt.

Un jenem 4. August 1914, als England wiber Ermarten ber Reichstregierung bem Deutschen Reiche ben Rrieg ertlärte, murde Deutschland vor gewaltige neuartige Brobleme gestellt. Der Glaube an die Unlösbarteit dieser Probleme dürfte für die britische Regierung ein ftart mitbeftimmender Beweggrund gewesen sein, als sie ben Rampf gegen bas Deutsche Reich wagte. Und in ber Tat hatte dieser Glaube viel für fich. Schon ber Blid auf bie Sprengftofffrage, auf die Fähigleit der englischen Kriegeflotte, die deutsche Salpeterzufuhr zu verhindern, konnte zu ihm verleiten. In Deutschland mußte von vornherein mit einem fast vollständigen Stillftand ber Ginfuhr folder Robitoffe und Waren gerechnet werden, die bis babin allgemein, infonderheit von England, als Rriegebannware bezeichnet worden maren. Darüber hinaus aber mar es lein übertriebener Beffimismus, wenn eine Ausdehnung der englischen Seesperre auf ben gesamten beutichen überfeeischen Außenhandel, also auch auf die für die Zivilbevölkerung bestimmte Nahrungsmitteleinfuhr in die Rriegsrechnung eingestellt wurde. Daß England ichließlich auch Bege finben und geben wurde, um eine Umleitung bes deutschen Außenhandels über die an Deutschland grenzenben neutralen Staaten zu unterbinden, war ebenso vorauszusehen. Da sich bie großen Nachbarstaaten im Often und Westen bes Reiches im Krieg mit Deutschland befanden, beren Sanbelsbeziehungen zu uns über bie Landesgrenze also ebenfalls eingestellt maren, bebeutete der Eintritt Englands in ben Rrieg für Deutschland die wahrscheinliche Herstellung eines Buftandes, der ben deutschen Außenhandelsvertehr im wefentlichen auf Ofterreich-Ungarn, Standinavien, Holland, die Schweiz, Italien, Bulgarien, Rumanien, Griechenland und die Türlei beschränkte, und zwar wiederum nur auf die eigenen Erzeugungsüberschüffe biefer Lander. Diefer Zustand ist inzwischen von 1 pgl. bie Beitrige » Beltwirtschaft und Birticalistrieg. England im wesentlichen bergestellt worben, Bb. I, S. 376 ff.; » Englische Rampfmethoben. Bb. I, S. 835 ff.; wobei Italien und Rumanien mit ihren Erzeugungs-

überschüffen infolge Kriegserklärung und Griechenland feit Sperrung ber griechijch-bulgarischen Berbinbung burch bas Saloniti · Unternehmen ausgefallen find. Darüber hinaus hat Englands zielbewußte Boiitil auch noch burch Beichräntung ber überfeeischen Bufuhren an die in Frage kommenden neutralen Staaten beren Erzeugungeüberschüffe berabzufegen gewußt1.

Robftoff : und Rahrungsmittelproblem. Das Deutsche Reich, das im Jahre 1913 eingeführt hatte für 5,26 Milliarden Mart an Robstoffen, für 1,25 Milliarde an halbfertigen Baren, für 1.70 Milliarde an fertigen Baren, für 3,06 Milliarben an Nahrungsund Genugmitteln und für 2,90 Milliarden Mart an lebenden Tieren, hatte also mit dem Ausfall bes weitaus größten Teiles biefer gewaltigen Bufuhren gu rechnen. Es war für die Rriegführung und für die Bedürfnisse ber Zivilbevöllerung angewiesen auf bie eigene Erzeugung, auf die im Lande befindlichen Borrate, die verhältnismäßig gering, auf die Borrate ber befegten Webiete, die verhältnismäßig groß maren, auf die Erzeugungemöglichleiten in den bejetten Bebieten und endlich auf nicht fehr große Bufuhren aus ben verbündeten und benachbarten neutralen Ländern.

Damit waren bie beiden großen Probleme gegeben, beren Lofung der deutschen Rriegsorganisation oblag, bas Robitoff- und bas Rahrungsmittelbroblem. Beide Probleme ericienen nicht unlösbar, wenn es sich um einen Krieg von furger Dauer handelte, weil dann die vorhandenen Borrate einen starten Sicherheitsfaktor abgaben. Sie gestalteten sich aber zu Riesenaufgaben schwierigster Art, wenn der Krieg lange andauerte, zumal fie beide durch den starten Berbrauch ber gewaltigen Beeresmaffen fcarf beein-

flußt werden mußten.

Die Rohstofffrage erschien besonders schwierig auf dem Bebiet der Erze und ber Faferftoffe. Un Eisenerzen hatte Deutschland 1913 etwa 14 Millionen Tonnen eingeführt, davon 8,8 Millionen Tonnen aus Franfreich, 3,68 Millionen aus Spanien und 489 000 Tonnen aus Rugland. Da aber Deutschland felbft große Gifenerglager befitt, ber beutsch-ichmedijche Berfehr in Erzen (1913: 4,56 Millionen Tonnen) von England nicht abgeschnitten werden tonnte und Frantreichs größtes Erzfördergebiet (Brien) in beutiche Hand fiel, so bot diese Frage leine allzu großen Schwie-rigleiten. Bedeutsamer erschien die Rupferfrage. Zwar hatte Deutschland vor dem Kriege nicht viel mehr Rupfererze und tupferhaltiges Bestein eingeführt (27,6 Millionen Tonnen), ale es ausführte (25,2 Millionen Tonnen). Aber die Kriegsindustrie bedurfte fo großer Mengen an Rupfer, daß die Borratsfrage in diesem Metalle von vornherein als sehr bedeutsam angefeben werben mußte.

<sup>1</sup> Bgl. bie Beitrage »Beltwirtfcaft und Birtfcaftetrieg«, »Die neutralen Dachte Guropase, Bb. II, S. 84 ff.



Einfuhr 1918: 680 000 Tonnen, Ausfuhr nur 9295 Tonnen), Schwefellies und Schwefelerze (Einfuhr 1026 000 Tonnen, Ausfuhr 28 214 Tonnen), Bolframerze (Einfuhr 4803 Tonnen), Binterze, Die bei einer Einfuhr von 318000 Tonnen nur eine Musfuhr bon 45000 Tonnen aufwiesen. Der Rrieg brachte ein start vermehrtes Bedürfnis nach all ben Matallen, die fich in ihrer Erzeugung auf die genannten Erze ftugen. Sier alfo mußte die deutsche Rricasorganisation einsetzen, die vorhandenen Borräte und Erzeugungemöglichleiten zu erfaffen fuchen. MIS nicht minber wichtig trat gleichzeitig in ben

Borbergrund die Frage ber textilen Rohitoffe, in erfter Linie Baumwolle und Bolle fowie der Erzeugnisse aus biesen Robitoffen. Betrug doch 1918 bie Einfuhr an Baumwolle 477945 Tonnen im Berte von 607 Millionen Dart, die von Bolle etwa 190 000 Tonnen im Werte von etwa 400 Millionen Mart. Für die Bedürfniffe ber Bivilbevollerung burfte allerdings auf lange Zeit mit der Möglichteit gerechnet werben, auf die vorhandenen Borrate (vom Rohstoff bis zum Detailhandel) zurüdgreifen zu tonnen. Darüber hinaus mußte aber der gewaltige heeresbedarf sichergestellt werden, ber sich natürlich nicht nur auf Betleibung, sondern auf zahllose, von ber Tertilinduftrie bergestellte Erzeugniffe erftredte. Daß die Borratsfrage auch auf diesem Gebiete gelöft werben tonnte trop ber über Erwarten langen Dauer bes Rrieges, ift nicht jum fleinen Teil ben helbentaten der deutschen Armee zu danken, die gewaltige Mengen in ben befetten Gebieten lagernber textiler Rohitoffe und Salbfabritate zur Berfügung der deutichen Rriegsorganisation stellten.

Dag neben ben genannten wichtigften Robstoffen noch zahllofe andere genannt werden mußten, wenn ber Buftanb ber wirtschaftlichen Ginengung, in ben Deutschland burch die Absperrung geriet, vollständig gefennzeichnet werben follte, liegt auf ber Sand. Aber icon bas Befagte beutet ben Umfang ber Aufgaben an, vor die sich die deutsche Organisation in

der Rohitofffrage gestellt sah.

Das Rahrungsmittelproblem enthielt nicht minder große Schwierigleiten. Zwar hatte bas Reich 1918 an Roggen fogar mehr ausgeführt (934000 Tonnen) als eingeführt (352000 Tonnen). Aber diefe Mehrausfuhr wurde in ben Schatten gestellt durch bie Mehreinfuhr an Beizen, die etwa 2 Millionen Tonnen betrug. Dazu tamen aber noch die gewaltigen Einfuhren an Gerfte (3087 000 Tonnen), Safer (505**000 Tonnen)**, Mais (918000 Tonnen), Reis (163000 Tonnen), Erbsen (147000 Tonnen) uiw. Eine Ausfuhr von Bedeutung hatte in allen diesen Auch auf feine Nahrungsmitteln nicht bestanden. große Kartoffelerzeugung hatte das Reich feinen Aus-fuhrüberschuß aufbauen tonnen. Mit der Absperrung entfielen ferner die größten Teile ber gewaltigen Fetteinführungen (Schweineschmalz 107000, Talg 27000, Oleomargarin 26500, Butter 54000, Sefam 116000, Raps und Rubsen 153000, Balmkerne 235000, Kopra 196000 Tonnen usw.) und die sehr stattliche Einfuhr an Fleisch und lebenden Tieren sowie an Eiern.

Es fam bingu, daß Deutschland einer riefigen Ginfuhr von Kraftsuttermitteln für seine Biehwirtschaft bedurft hatte. Rach Hoesch hatten wir im Jahre

Bichtig waren ferner die Manganerze (beutsche 1913 nachstehende, ausschließlich für die Biehernährung bestimmte Mengen bereingenommen:

- 1) Eiweißarme Rornerfruchte (Futtergerfte, Mais, Dari)
- 2) Gimeifreide Rornerfructe, runb . 3) Gimeifreiche und teilmeife fettreiche Futtermittel (Malgfeime, Reisabfalle, Rleie, Dituden ufm.) . .
- 4) Ruttermittel aus eingeführten Rub terrobftoffen, von benen 3/3 - 1/2 ber Daffe unb etwa bie Salfte bes Bertes auf Futtermittel fällt (Leinfaat, Dobn, Hubfen, Palmterne, Ropra, Baumwollenfamen, Soja-

Tonnen Mar! 8999583 au 466631000 70 000 . 10 000 000

2348689 . 253951000

bohnen, Erbnuffe ufm.) runb . . 1000 000 = 264 996 000

Bufammen: 7418272 gu 995578000

Das Fehlen bes weitaus größten Teiles biefer gemaltigen Ginfuhren mußte entweder zu einer ftarten Einschränfung ber beutschen Biehwirtschaft, badurch zu einer Bermehrung der Düngemittel-, Fett- und Fleischnot ober zu einer erheblichen Berfütterung ber fonft für menschliche Ernährung benutten pflanzlichen Stoffe führen. Ohne eine ftarte Berbrauchebeschränkung war also das Nahrungsmittelproblem in Deutschland auch bann nicht zu lofen, wenn es ber beutschen Landwirtschaft gelang, ihre Erzeugung noch über ben Friedensstand binaus zu fteigern.

Die Organifation ber Rohftofffrage. Die beutsche Kriegsorganisation der Rohstofffrage kann als vollftändig gelungen bezeichnet werden trop vieler Fehlgriffe, welche bie überleitung ber freien Wirtschaft in den durch die Organisation bedingten bureaukratischen Betrieb mit sich gebracht hat. Es ist heute noch nicht bie Zeit, endgültig darüber zu urteilen, weffen Berdienst das frühzeitige Aufgreifen des Problems und bamit bie rechtzeitige Erfaffung ber Borrate und Erzeugungemöglichkeiten burch bas Reich gewesen ift. liber die damit zusammenhängenden Borgänge liegt bisher nur bie Schilberung Balter Rathenaus vor, ber ficher in flarer Ertenninis des Problems an der Autorichaft der Grundidee beteiligt fein dürfte. In gabireichen Rriegs - Altiengefellichaften auf gemeinnütiger Grundlage, die aus den Arbeiten der Krieg & Rohftoff Ubteilung hervorgegangen find, ist die Rohstofforganisation bis zum Jahre 1917 bis ins einzelne gegliedert und ausgearbeitet, für Metalle wie für Erze, für Faferftoffe wie für Textilwaren, für Rohlen wie für Leder und Öle.

Den von Reichs wegen gegründeten Organisationen trat ber Kriegsausichuß ber beutiden Inbustrie mit großem Erfolg hilfreich zur Seite. In ihm fanden fich die großen wirtschaftlichen Berbande, die fich bis dahin vielfach als Begner gegenübergestanden hatten, zu fruchtbarfter Arbeit zusammen.

Wenn es biefer weitverzweigten Organisation gelungen ift, die Robstoffbedürfnisse ber Industrie im Kriege zu befriedigen, so war das doch nur möglich, weil fich das beutsche Wirtschaftsleben icon bor bem Kriege auf eine gewaltige eigene Erzeugungstraft ftügen konnte und weil es ihr gelungen ift, fich felbit burch eigene Organisationstraft ben veranderten Umständen anzupassen. In Europa führend ober mit führend auf dem Bebiete der Rohlenförderung, der Eisenerzgewinnung, der Bleierzgewinnung, der Zinterzgewinnung, der Rupfererzgewinnung und ber Robeisenerzeugung sowie ber Berftellung demischer Er-zeugnisse hat die deutsche Industrie es zugleich ver-standen, die vorhandenen Rohstoffvorrate zu streden ober fehlende Stoffe gu erfegen. Es fei erinnert an

<sup>1 »</sup>Die wirtschaftlichen Fragen ber Beit« (Berl. 1916).

bie Stidstofffrage. Ohne die Zufuhr des Chilesalpeters hätte das Reich den Arieg längst verloren, wenn nicht die Habersche Ersindung der Gewinnung von Stidstoff aus der Luft und ihre sadritungsige Ausnutzung im größten Stil der Ariegssührung die sellenden riesigen Salpetermengen erset hätten. Und daß die Herziellung von künstlichem Kautschuld durch die deutsche demische Industrie ein früher als unlösdar erschennedes Problem gelöst hat, entband die Ariegsührung ebenfalls von Schwierigkeiten, die erst später in ihrem ganzen Umsange ersannt werden dürften.

Bon ben durch die deutsche Industrieorganisation zur Verwertung gebrachten Ersatsstoffen hat besondere Bedeutung das Papiergarn erlangt, das für eine große Reihe von Erzeugnissen die pslanzlichen und tierischen Faserstoffe ersetzt hat. Daneben haben die Nachprodukte aus der Kohle für die Herstellung von Sprengstoffen eine ganz hervorragende Rolle gespielt. Der deutschen chemischen Industrie ist es gelungen, aus den ihr zur Verfügung stehenden Rohstoffen die riesigen Schwefelsäuremengen zu gewinnen, deren die Kriegsindustrie bedurfte (vgl. Bd. I, S. 295 ff.).

Neben den organisatorischen Rraften ber deutschen Anduitrie haben die in den mannigfachsten Formen thefaurierten Borrate des Landes geholfen, die zen= tralifierte Organisation jum Biele gelangen zu laffen. Indem das Reich auf die Metallvorräte nicht nur der Industrie selbst, sondern auch des privaten Besitzes gurudgriff, tonnte es der Kriegeinduftrie durch die in Frage kommenden gemeinnüßigen Gesellschaften stets bas notwendigfte Dağ von Robitoffen bereit halten. Es hat also bei der Organisierung des Rohstossproblems eine große Reihe von Fattoren zusammenwirten muffen, um eine Frage zu lofen, deren Schwierigleiten zuerft faft unüberfebbar erichienen, und trot aller Miggriffe und bureautratifcher Schwerfälligfeiten, die dieser Teil der deutschen Kriegsorganisation bervorgebracht hat, wird er boch ein Ruhmesblatt ber deutschen Geschichte bleiben.

Die Organisation ber Rahrungsmittelfrage. Die einheitliche Organisation in ber Nahrungsmittelfrage ift erst allmählich emporgewachsen. Sie hat von Unfang an mehr unter Fehlgriffen gelitten als die der Rohstofffrage, vielleicht weil das Broblem noch schwieriger war als dieses. Es handelte sich in erster Linie um zwei große Aufgaben:

1) Beschaffung aller erreichbaren Borrate an Lebensmitteln (Borratsfrage) und

2) Berteilung der Borräte an die Bevölkerung (Rationierung).

Die erste Aufgabe fonberte fich in zwei Teile, welche die Forderung der einheimischen Erzeugung einerfeits, die Beschaffung von Lebensmitteln aus dem Auslande anderseits umfaßten. Es wird vielfach bezweifelt, daß der Borratofrage von vornherein die notwendige Aufmerksamkeit zugewendet worden ift. Große vollswirtschaftliche Kreise neigen der Unficht ju, daß das Reich unter bem Drud der Urbeitergewerlichaften und fonftiger Ronfumentenfreife eine Sociftpreispolitit betrieben hat, die zwar zunächft den Berbrauchern billigen Einkauf zu sichern ichien, die aber, weil fie den durch ben Krieg entstandenen Berhältnissen nicht gerecht wurde, ungeeignet war, die Erzeugung zu fordern und Nahrungsmittel in möglichst großem Umfang an bie Berbraucher zu bringen. Die Rritit ber allmählich burchgeführten Zentralisation fast aller wichtigen Lebensmittel wird fich allerdings stets gegenwärtig zu halten haben, daß

jede Höchstpreispolitik von Schwierigkeiten mannigfachster Urt umgeben ist. Fast nie läßt sich die vollswirtschaftliche Wirfung einer Dochstpreisfestlegung im voraus mit Sicherheit berechnen. Ebenjo häufig, wie fich die mit Sochftpreis bedachte Bare einen neuen Berwertungsweg sucht (Schleichhandel, Berarbeitung uiw.), um dem Bochftpreis zu entgehen, wird ber Bodiftpreis auch in feiner Beiterwirfung auf eine Ginschränkung der Erzeugung hinführen. Auch ein durchgebildetes, möglichit alle Bobenerzeugniffe umfaffendes Böchstpreisinstem tann taum zu wirklich befriedigenden Ergebniffen führen, weil feine Birtung auf die Erzeugung von viel zu viel Faktoren abhängig ift, als daß fie im voraus errechnet werben fonnte. volkswirtschaftlichen Tatsachen, die auf uralten Naturgefegen beruhen, find es auch gemefen, die eine bas gange Böchitpreisinstem, als in die Irre führend, berwerfende volkswirtschaftliche Richtung haben in ben Bordergrund treten laffen, an deren Spite sich Schiele-Naumburg und Generallandichaftedirettor Rapp gestellt haben. Sie will nicht den Sochstpreis, sondern den Marktpreis regieren lassen in der überzeugung, daß er beffer noch als jede Rationierung den Berbrauch genau im Berhältnis der vorhandenen Waren beschränken werde. Der Preis - sagt diese Richtung — ist der geschickteste Barenverteiler; er wird automatisch die Baren dorthin leiten, wo fie am dringendsten gebraucht werden, mahrend die bureaufratische Berteilung, weil tein geichäftliches Brivat-interesse bahintersteht, niemals die Berteilungsschwierigfeiten gang zu überwinden vermag und zugleich zu einer Berärgerung ber Erzeuger führt.

Es soll hier nicht entschieden werden, ob der Weg, den das Reich gegangen ist, also der Weg der sortschreitenden Zentralisierung, grundsätzlich richtig oder salsch war. Sicher ist, daß die Absichten, die ihm zugrunde lagen und die eine sozial gerechte Verteilung der Waren in den Vordergrund rückten, viel zur Beruhigung der minderbemittelten Kreise des Bolkes beigetragen haben, und wenn auf diesem Wegeschlichtot aller Fehler das Ziel des Durchhaltens mit Nahrungsmitteln erreicht wird, so mag also immerhin der ihm zugrunde liegende soziale Gedanke sein Gutes gewirkt haben.

Die Zentralifierung begann mit bem Brotgetreide, also mit Beschlagnahme ber Borrate und Rationierung auf die Bevöllerung mit Hilfe der Brottarte. Es wird allgemein anerkannt, daß diefer Teil der deutschen Nahrungsmittelorganisation, der früher in den händen der von Reich, Bundesstaaten und Rommunen gegründeten gemeinnütigen Rriegsgetreidegesellichaft, später in benen ber Reichsgetreidestelle lag, als gelungen zu bezeichnen ist. Das Rückgrat der deutschen Bollsernährung ist durch ihn gesichert worden. Allmählich sind dann fast alle wichtigen Nahrungsmittel in mehr ober minder ftraffer Form in die Bentralisation einbezogen worden. Es entstanden die Reichstartoffelstelle, deren Erfolgeallerbings, nicht mit Unrecht, ftart bemängelt worden find, die Trodenkartoffelverwertunge. G. m. b. S., die Reichestelle für Berforgung mit Bieh und Fleisch (Reichsfleischstelle), die in Berbindung mit den Biehhandelsverbanden die organisierte Belieferung der Kommunen mit Fleisch übernahm, die Reichsstelle für Speisefette, der Kriegsausschuß für Fette und Dle, der auch die Berwertung ber wild machfenden Olfrüchte übernahm, die Reichszuderstelle mit einer ganzen Reihe abgezweigter, die Buderfragen behanbelnden Gefellichaften. Andere Reichsstellen übernah- landswaren, die der Zentralifierung unterliegen. Sie men die Zentralisierung von Gemuse und Objt sowie der Erzeugniffe baraus. Die Buljenfrüchte wurden in der Reichshülfenfruchtstelle gentralifiert; es tamen eine Brieggentrale, eine Graupenzentrale, ein Reichetommiffar für Fischveriorgung, eine Rriegegefellichaft für Teichfischverwertung, eine Rriegenahrmittelgefellschaft, ein Kriegsausschuß für Kaffee und Tee, eine Rriegegefellichaft für Raffce - Erfag u. a. m.

Daneben entstanden die großen Organisationen gur Bentralifierung ber Futtermittel, die Reichsfuttermittelftelle, Die Reichsgerftengefellichaft, Die Wefellichaft für Milchfraftfutter, die Safer . Gintaufogeiellichaft m. b. S., die Rriegestrob- und Torf-G. m. b. S.

Alle diefe Bejellichaften und Stellen erhielten burch Bundesrateverordnungen weitgehende Befugniffe für ben Eintauf und die Beichlagnahme der ihnen unterstellten Baren, so daß schließlich ein Monopol in allen Erzeugniffen entstand, mahrend der handel gewiffermaßen nur noch Algentendienste zu übernehmen hatte.

Die Frage ber Beschaffung von Nahrungemitteln aus dem Austand murbe der Zentral-Gintaufs-gefellschaft m. b. &. (3. C. G.) übertragen. Servorgegangen aus ber großen Gintaufsorganisation ber Bamburg - Umeritanischen Batetfabrt - Alttiengefellichaft, ift diese Gesellichaft, oft unschuldigerweise, manchmal durch eigene Schuld, ber Wegenstand vieler Ungriffe gemejen. Es muß anertannt merben, bag ber grundlegende Bedante bes zentralen Gintaufs im Musland gesund ist, da auf diesem Wege Preistreibereien und zugleich einer nicht notwendigen Entwertung ber beutschen Baluta vorgebeugt murde. Soweit das neutrale Ausland die nach Deutschland hereinzulaffenden Warenmengen kontingentiert und die 3. E. G. nachweisen tann, daß es ihr gelungen ift, die Kontingentsmengen in vollem Umfange zu übernehmen, darf die Befellicaft mit Recht fagen, daß der freie Sandel nicht mehr Buren bereinschaffen tonne ale ber Bentraleintauf. Die vielen in der Offentlichleit verbreiteten Beispiele, bag ber 3. E. G. Waren entgangen seien, bie ber Brivathandel schon an ber Sand hatte, beweisen von vornherein nichts, da es sich ausschließlich um die Wefamtmenge des Bereingebrachten bandelt. Eine noch ungeflärte Frage aber ift, ob die 3. E. G. auch solche Auslandswaren, die von den betreffenben Staaten nicht tontingentiert waren, ftets im vollen Umfang, der möglich war, hereingebracht hat oder ob nicht manchmal Rudfichten auf die Baluta stärker mitgespielt haben, als das im Interesse der Berforgung Deutschlands mit Lebensmitteln wünschenswert gewesen ware. Unflar ericheint auch, warum die 3. E. G. ben Schmuggelhandel an den Grenzen mit aller Energie unterbindet. Die Unficht, daß die durch ben Schmuggel einem neutralen Staat entzogenen Baren dem dortigen Markt fehlen und fomit fpater an dem Ausfuhrkontingent boch abgezogen werden. alfo der deutichen Befamtheit entgeben mußten, fann nicht durchichlagend fein, ba die neutralen Staaten ja auch an die feindlichen Länder liefern und fomit ein jeweils entsprechender Teil der nach Deutschland geschnunggelten Baren auch ben für die Teinde bestimmten Kontingenten abgezogen werden murde, wobei jich also immerhin ein Blus für Deutschland ergabe.

Die Organisation der Z. E. G. wird vielfach falsch beurteilt. Man macht fie ungerechtfertigterweise auch für Fehler und Difgriffe verantwortlich, die zu Laften anderer Kriegsgeschichaften geben. Die B. E. B. bat

Der Rrieg 1914/17. II.

liefert die beichafften Waren dann an die in Frage tommenden Reichsftellen ab, die ihrerfeits far die Berteilung zu forgen haben. Alle in Bertei'ungsfragen gemachten Fehler sind also nicht auf das Ronto ber 3. E. W. zu buchen.

Um Einheitlichkeit in die umfangreiche Ernährungsorganisation des Reiches zu bringen, wurde am 29 Mai 1916 als leitende Zentralinstanz dis Ariegsernahrung damt gegründet. Brafident besieben wurde v. Batocti. In Breugen wurde im gruby br 1917, um eine energische Durchführung der vom Rrie iBernahrungeamt weiter burchgebildeten Bentralifierung zu fichern, ein mit außerft weitreichenden Befugniffen ausgestatteter Ernahrungstommijfar bestellt und für diefen Bosten in dem zweifellos burch seine Leistungen in ber Betreideorganisation bewährten und bejonders energiiden Unterstaatsfetretär Michaelis aus dem preußischen Finangminis fterium eine Rraft von ungewöhnlichen Gabigfeiten gefunden. Durch feine Ernennung gum Reichstangler murde Diefer allerdings im Juli 1917 dem Umt des Ernährungstommiffare entzogen. Unter ihm hat fich die Durchführung der Zentralisation mehr dem Bege jugeneigt, ber von einer Reihe von Bol'awirten langit empfohlen worden mar und ber bas Biel dadurch gu erreichen fucht, daß die Warenbeichaffung von unten berauf, in den einzelnen Gemeinden organifiert wird. Bon ber gleichen Geite ift ftets angeraten worden, bie Barenverteilung dann auch folgerichtig in ber allgemeinen Maffenspeisung enden zu laffen. Die bisherigen Berfuche mit Maffenfpeifungen (Mriegoluchen), die ohne staatlichen Zwang von den Gemeinden organisiert worden find, haben fich im großen und ganzen bewährt.

Es ift flar, bag bie Bentralifierung fast aller Lebensmittel und die damit verbundene Warenverteilung burch die Gemeinden eine Umorganisierung des gangen Warenvertehre mit fich bringen mußten und daß an die Gemeinden große, ungewohnte Aufgaben berangetreten find. Fait alle großeren Städte haben vollswirtschaftlich vorgebildete höhere Beamte neu einstellen muffen, um diefen Alufgaben gerecht zu werden. Bezugstarteninfteme der verschiedenften Art wurden eingeführt. Dabei find Schwierigkeiten übermunden worden, von deren Grobe man fich vorher taum eine Borftellung hatte machen tonnen. Es muß in hohem Mage anerkannt werden, wie willig und verständnisvoll das deutsche Bolt die teineswegs geringen Unannehmlichfeiten auf fich genommen bat, Die mit diefem tommuniftischen Snitem der 2Barenverteilung unvermeidlich verbunden find.

Es ift erfreulich, daß mit ben Schwierigfeiten, welche die Warenverteilung verurfachte, mit den häufigen Stodungen, die in bem bureaufratischen Betrieb unterliefen, mit dem ftarten Unwachien bes Schleich. handels die Erfenntnis für die Bedeutung ber Erzeugungeforderung ichnell in weiteste Rreife getragen worden ift. Das preugische Landwirtschafts. ministerium hat, unbeiert durch Angriffe, die Frage der Erzeugung von vornherein in den Vordergrund gestellt. Alber auch bas Reich hat sich ihrer Bedeutung auf die Dauer nicht verichloffen. Das neu gegründete Kriegsamt und die Kriegswirtschafts. ämter widmeten einen großen Teil ihrer Tätigfeit der Produktionsförderung mit hilfe militarifcher Mittel. Es entstand die Landwirtschaftliche Belediglich die Aufgabe der Hereinschaffung von Aus- triebsftelle für Kriegswirtschaft, und im

Digitized by Google

Frühjahr 1917 murde auch ber Wildgemufeverwertung durch die Reichsbehörden große Aufmert-

famteit zugewendet.

Der deutschen Landwirtichaft verbleibt ber Ruhnt. daß sie organisatorische Einengungen, die häufig läftig wirkten und tief in ben altgewohnten Betrieb eingriffen, jugleich fast immer in ichroffen Widerfpruch zu dem konservativen Charakter jeder bäuerliden Bevollerung ftanden, mit Berftandnis gu ertragen und bei größtem Mangel an menschlichen wie tierischen Betriebefraften ihre Erzeugung auf ber Dohe zu halten wußte. Bu bilfe getommen find ihr der deutiche Monopolbesit an Rali und die Erfindung bes fünftlichen Stichtoffes, Die zwar infolge des riefigen Stichttoffbedarfs ber Rriegsinduftrie erit allmablich ihre fegensreichen Wirtungen auch auf bie Landwirtschaft hat ausdehnen fonnen.

Es ift nicht möglich, in einer turgen Albhandlung ein annähernd vollitändiges Bild der deutschen Kriegs-organisation zu geben. Biele wichtige Dinge tonnen nicht einmal flüchtig erwähnt werden. Aus dem Gejagten geht aber ichon hervor, welche Riejenaufgaben der deutsche Organisationsgeift mahrend bes großen Rrieges zu überwinden gehabt hat. Wer heute burch die deutschen Lande reist, wer die wie im tiefften Frieden liegenden Felder und Fluren in ihrer geordneten Bestellung überblickt, furz barauf gewaltige induitrielle Betriebe ichaut, die mabrend des Krieges in menigen Monaten emporgemachfen find, der ahnt etwas von der unermeglichen Arbeit und Organisationstraft, die hinter allen diesen Dingen wirksam gewesen ift, und wird, wenn er ein Deutscher ift, mit ftolgem Befühl der Größe feines Baterlandes innewerden, wenn er dem Ausland angehört, sich willig oder widerwillig ber Bewunderung anichließen mujjen, welche die Belt unverhohlen ber Tatjache befundet, daß deutsche Drganifation bas Reich eine ichon breifahrige Abiberrung bon den Därtten der Erde ertragen ließ und mahrend Diefer Beit noch die Mittel fand, die größten Beere

aufzustellen, die je ein Bolt aufgestellt hat, und fie auszuruften mit ber vollenbeiften friegstechnischen Ruftung in einem die technischen Rrafte und Stoffe

ungeahnt in Anspruch nehmenben Krieg. Literatur. Dentichrift über wirtschaftliche Maßnah-men aus Anlaß bes Krieges mit zehn Nachträgen, Reichstagedrucfiachen ber 13. Legislaturperiobe Nr. 29, 44, 73, ragischunden ver 15. ergistuntertiver set. 25, 47, 10, 74, 107, 147, 162, 225, 403, 483, 650 — Zujammenstellung ber Anordnungen, die der Bundesrat auf Grund des § 3 des Geickes über die Ermächtigung des Bundesrats du wirtschaftlichen Mahnahmen usw. vom 4. August 1914 ers-lassen hat (Reichstagsdruchachen der 14. Legislaturperiode Nr. 27, 30, 43, 49, 72, 78, 86, 106, 122, 146, 164, 196, 220, 256, 283, 402, 443, 514, 633, 659, 744, 754, 801); •Ernährung im Kriege«, im Frühjahr 1915 her= ausgegeben vom preußischen Dinisterium bes Innern; »Er= nahrung und Tenerunge (Ausgabe ber vorsiehenden Schrift für Brühjahr 1916); »Stammiches Rahrbuch für bas Deutsche Keiche, herausgegeben vom Kaijerlichen Statisisischen Kint, 36. Jahrgang 1915 (Berl.); Zentral Einstausgegellschaft m. b. H. Berlin, Geschäftsübersicht: Stand vom 1. Avril 1917; »Deutschlands Rohstossversunge, Bortrag, gehalten bon Walter Rathenau in der Deut-ichen Gesellichaft 1914 (Berl. 1914); Die wirtichaftlichen kräfte Deutichlands im Krieges, herausgegeben von der Dresdner Bant, Berlin (jährl., feit 1916); Karl Helf=ferich, Deutichlands Boltswohlstand 1888—1913 (Berl. 1913); Felix Hoeich, Die wirtschaftlichen Fragen der Zeit (Berl. 1916); »Birtichafte und Bertehrofragen im Kriege«, Bortrag im Indujirie-Mub Duffelborf, gehalten am 20. Januar 1915 von handelstammerjynditus hirich, M. d. R. u. d. A. (Gjien=Ruhr 1915); Karl Benme, Acht Rrieges betrachtungen bom Jahre 1914 bis 1915 über die deutiche Boltsernahrung mit mehreren als Sanbidprift gebrudten vertraulichen Nachträgen Gelviwerlag des Berjaffers, Hams burg 24); Karl Rueje, Die Scherung unferer Ernährung, eine Frage der Landesverreidigung (Anfang Dezember 1916 vertraulich als Sandichrift gebrudt,; Georg Billelm Schiele, Birtung ber Bochippreife, ein Rapitel aus ber französischen Revolutionszeit (Sonberbrud ber » Tat«, Februarheft 1916, Jena); Die nationalen Kreise und der Reidostanzler«, Dentschrift von Generallandschaftsdirekter Wolfgang Kapp (Frühjahr 1916, als vertrauliche Hand= fchrift gedrudt).

## Deutsche Erziehung

von Johannes Tems, Beichäftoführer ber Bejellichaft für Bolfsbildung in Berlin

Deutscher Zukunftsglaube und deutsche Erziehung. Erziehung und Unterricht gründen fich auf den Glauben der Erzieher an die Butunft, auf den Willen, in den zu Erziehenden weiterzuleben und höher zu fteigen. Das deutsche Bolt will weiterbestehen; es glaubt an feine Butunft und betämpft in feinen Feinden nicht den andere fprechenden, anders empfindenden Mitmenschen, den es gern gewähren laffen würde, fondern den die deutsche Eigenart verneinenden, mißgunftigen und neidischen oder im Bahne weltum pannender Eroberungsgelüfte tampfenden Zerstörer seiner friedlichen Alrbeit. Ja, wir find und des Wertes unferes deutschen Wejens und unierer beutichen Bildungsguter mahrend bes Krieges ftarfer bewußt geworden, und wenn wir aus dieser blutigen Prüfung siegreich hervorgehen, so werden die aus dem Schlachtengraus Beimtehrenden itarter noch als wir anderen eine erhöhte Pilege und Entwicklung alles deffen verlangen, was uns groß und ftart gemacht hat, alles und Eigenen, alles Deutschen.

hieraus ergeben und hierein beschränken sich auch die hoffnungen auf eine neue Erziehung und Boltsbildung. Men im eigentlichen Sinne werden meder die Biele noch die Mittel fein: Rein Umlernen, fondern nur ein hingulernen. Unfer Ergichungs. mefen, im besonderen unfer Schulmefen, ift in ben Grundlagen gefund. Im Inneren hielten fich bisher die Riidiichten auf das Einzelwesen und bie allgemeinen Zwede der Erziehung in Lehre und Bucht das Gleichgewicht. Lehrstoffe und Erziehungemittel aber find zum Teil ftart verbefferungs- und erfatbedürftig, und der Aufbau des Schulwefens, die Glieberung und ber gegenseitige Unschluß der einzelnen Bildungsanftalten bes Staates aneinander, harren überhaupt erst der Inangriffnahme. Insbesondere aber find wir in den Bildungs und Erziehungseinrichtungen, durch die der freie Benuß der Bildungs. auter den Erwachienen allgemein zugänglich gemacht werden foll, über die Unfange faum hinweggetommen.

Die deutsche Erziehung hat fich bewährt. Wenn unfer Bolt heute in fo herrlicher Beije gum Baterlande steht, wenn hunderttaufende nicht nur bem Webot der Bflicht gehorchend hinausziehen, fondern auch freiwillig, nur dem eigensten Wollen

folgend, so dürfen die Erzieher des Bolles darin die leine Kunst und lein Ausstattungsgeschied etwas hin-Ernte langiahriger Urbeit erbliden. Die Begeifterung, die durch die Tagesereignisse geweckt wird, ist ohne einen tieferen Untergrund nur ein schnell verflackernbes Strohfeuer. Wenn es und heute beiß und fühn entgegenloht und auch im vierten Kriegsjahr noch Großes und Gutes überall hervorbricht: am deutschen herd und auf den deutschen Schulbanken haben wir diele Reuerfrafte erzeugt.

Aber nicht nur der Wille zum Baterland ist durch gesteigerte Bolksbildung geklärt und gefräftigt worben, fie erhöhte auch bie Leiftungefähigteit in Arbeit und Rampf. Nicht wenig von bem, mas bie überlegenheit bes beutiden heeres und Bolles ausmacht, ift das Ergebnis unferer Erziehung. Nicht ihre alleinige Schöpfung! Die Erziehung eines Bolles ift niemals bas Wert ber Schule allein, aber ohne

bie Schule ift feine Bolfverziehung möglich.

Die Kriege der Gegenwart sind mehr als alle blutigen Schauspiele früherer Zeiten ein Ringen von wirklichen Kräften geworden. Das »Kriegs. glud. tritt jurud; bie Rampftraft ift an bie erfte Stellegerudt. Esmeffen fich die forperlichen und geiftigen, vor allem aber auch die fittlichen Rrafte. Auf Entschlossenheit, Ausdauer, Gewissenhaftigleit, Bünktlichfeit, Gehorfam, Aufopferungsfähigfeit der Führer und Mannen ist fast alles Erreichte zurückzuführen! Bas find alle Baffen und Kriegsmittel, wenn die, welche sie handhaben, sie nicht bis zum Außersten ausnugen! Dit der fortichreitenden Bervolltommnung der Baffen und Rriegemittel ift die Bedeutung der Rampfenben immer größer geworden. Wie in einer Fabrit nit leiftungefähigen Dafdinen ein Dann nicht mehr mit zwei, sondern mit hunderten von Urmen arbeitet und, wenn er feiner Aufgabe nicht gewachsen ift, hunderte von toten Armen nichts schaffen, so tritt auch im gegenwärtigen Rriege die Kraft des einzelnen vervielfacht in Birffanifeit. Rie mar es mehr ber Denfc, ber tampfte, ale beute, und fo machit bas Beiftige und Sittliche, machfen die inneren Rrafte mit jedem Fortichritt ber Technit immer mehr fiber ihre einstige Bedeutung hinaus. Der Menich wird zum Belterbauer und Beltvernichter, zum Bezwinger und Schöpfer, jeder einzelne zu einer Bielheit und einer Gumme bon Rraften. Der heutige Rrieg wird trop der Millionenheece weniger als fruher durch die Bahl ber Rampfenden entichieden. Bare bas ber Gall, unsere Truppen ständen weder in Nordfranfreich noch in Rugland, Gerbien und Rumanien. Der beutige Rrieg ift auch fein bloger Rrieg der Waffen, fondern ein Krieg aller menschlichen Kräfte. Bas unfere Baffentechnit, die triegerische Ausbildung, die Technit überhaupt, die soziale Fürsorge und vor allem die gefamte Erziehung geschaffen haben, bas fteht im Felde, die Kraft des einzelnen vervielfachend. Go war diefer Krieg mehr als jeder frühere in gewissem Sinne bereits entichieben, ehe er begann. Was vor bem Rriege geschehen mar, ift für ben Bang ber Dinge entscheidender, als was im Rriege felbst geschieht. Weder die Bewaffnung und Ausruftung, noch die Ausbildung und Schu'ung der Truppen laffen fich im Rriege felbit noch weientlich verbeffern, noch weniger aber alle die inneren Boraussekungen hoher Leiftungsfähigleit: Rorperliche, geistige und sittliche Erziehung. Für alle, die an unferem Bolte bildend und erziehend gearbeitet haben, ist ber Rrieg barum eine Brufung; es wird ber Bestand aufgenommen, und wo wenig oder nichts ift, vermag das ureigenfter Befit von alters her, aber geläutert,

zuzaubern.

Aber Schule und heer stehen wieder auf ben Schultern anberer. Das Bolteleben ift ein Banges. Die Schule baut auf dem Untergrund bes Hauses, biefes auf ben Grundlagen bes ganzen Bollstums, und was fo, aus taufend und aber taufend Quellen fließend, zu tatenbereiter Kraft erwächit, das vermag eine Heeresverwaltung wie die deutsche ju einem Bertzeug ber Landesverteidigung auszuprägen, wie es zum zweiten Male nicht vorhanden ist.

Die Siege unferer Baffen sind auch Schulund Erziehungsfiege, die bewundernswerten Leiftungen unferes Bolles auch ihre Leiftungen. Dit allent, mas gut und groß in unserem Bollsleben ift, mas vormarts brangt und aufwarts führt, verbunden, ift die Schule in ber großen Bildungs- und Erzielungewertstatt das wichtigfte, bas unentbehrlichste Bertzeug, und alles, was den Beweis erbringt, daß unser Schaffen von Erfolg ist, sind Lorbeer- und Eichen-

trange auch für bie Schule.

Man tann, wenn man bas jegige Ringen genat verfolgt, in bem Schritt ber Bataillone überall auch die leichteren Tritte der Schule mahrnehmen, in der Todesverachtung unserer Krieger die Wertung höherer Büter, in der Manneszucht die gefestigte Schulzucht, in der geiftigen Beweglichkeit und Sicherheit auch des einfachen Rriegers die Frucht unseres vornehmlich auf Entfaltung bes Beiftes gerichteten Unterrichts. Aber in alledem tritt auch die erziehende und bildende Wirtung unferes ganzen Boltslebens, z. B. die Wirtung unferer hochwertigen wirtschaftlichen Urbeit, hervor. Bur Bedienung Aruppscher Ranonen, zu all den Rriegsarbeiten, die technische Beschicklichkeit verlangen, erzicht unfer Großgewerbe mehr als bie einfache Sandarbeit. Wir haben von alledem mehr in die Wagschale zu werfen als unsere Gegner.

Much was unfer Beimbeer leiftet, find Friichte einer alle ebleren Rrafte entwidelnden Bolfverziehung. Bir feben beute Frauen und Greife den Bilug führen, die noch nie oder seit langen Jahren nicht mehr einen Bflugsterz in der Hand gehabt haben. Der Rentner fist wieder im Kontor, die Kaufmannsgattin an der Raffe oder im Bertauferaum. Man arbeitet gern, die einen, um dem Gatten und Sohne und sich selbst den Befit zu wahren, die anderen, um die über alles gehenben vaterländischen Bilichten zu erfüllen. Es mag bei ben Burildgebliebenen oft nicht weniger Seldentum jein als bei ben hinausgezogenen. Aluch bas muchs nicht von felbit; auch bier fieht das schärfer blidende Auge Aberall Erziehungsmühen und Erziehungsfrüchte.

Die Eigenart beutscher Boltserziehung und Bolfebilbung. Deutsches Befen und beutiche Erziehung, bon unferen Uhnen Ererbtes und von uns felbit Erworbenes, haben fich bewährt. Noch nie wurde ein Bolt fo geschmäht und verleumdet als das unserige. Wir haben still gehalten und getan, mas Chre, Pflicht und herz uns geboten. Und jest ichon erhebt fich aus bem Dunft von Litge und Berleumdung eine ftille Bewunderung unferes Befens und unserer Leistungen, auch an Stellen, wo man uns nicht tief genug herabziehen konnte.

Beute durfen fich die beutschen Erzieher freudig fagen, daß sie auf dem rechten Wege find. Hat sich das beutsche Bolt in diesem Rriege in feiner übergroßen Mehrheit als ein Bolt der Ordnung, der Pflichttreue bis in den Tod, der stillen, harten Urbeit bewährt, so mar verklärt und gestärkt burch Erzichung in Haus, Schule, Berfftatt und Deer. Und auf diesem Wege muß unfere Erziehung weiterschreiten. 3n Buchten frei. Die Demotratischen. Boller, Die in ihrer staatlichen Entwidlung und so unendlich weit voraus zu sein glauben, verstehen unseren Freiheitsbegriff, ber mit Ordnung und Pflichterfüllung untrennbar verbunden ift, nicht. Gie ichelten uns unfrei, wollen uns saus bem Banne des Militarismus erlofen. und find boch in vielem so viel unfreier als wir felbst. In Deutschland mehr als irgendwo hat die große Erlösung ber Maffen begonnen, die große Erlöfung, die innerlich und außerlich nicht durch Berfaffung und Wefes allein bewirft werden lann, sondern letten Endes nur durch Bildung und Erziehung ber Maffen, durch geiftige Emporhebung, fo daß die großen Unterschiede zwifchen oben und unten, zwischen Befit und Befiglofigteit verschwinden und die oft geträumte und in streien. Staaten häufig am wenigsten vorhandene Bolls. einheit entiteht.

Unfere Auffassung vom Staate und vom Busammenleben überhaupt ift ernfter als die anderer Boller, ebenso ober noch mehr auf gleiche strenge Pflicht-erfüllung als auf gleiches Recht gestellt. Und in biefem Sinne, wenn auch bisher nicht mit ausreichenden Mitteln und ausreichendem Erfolge, hat auch unfere Schule die Jugend erzogen. In jahrhunderte-langer Urbeit hat fie in die Maffen hineingetragen, was ben Menichen erft jum Menichen macht, bie un-vergänglichen geiftigen Befittumer ber Menichheit in ber besonderen Muspragung unferes eigenen Boltstums. Wie wenig ober wie viel davon geiftiger Befit auch über die Schule hinaus geworden und geblieben tft, läßt fich ichmer in bestimmten Dagen festlegen, umfaßt jedenfalls aber mehr als in irgendeinem ber mit uns im Rriege befindlichen Boller. Bis wir aber an jenes ichone Biel gelangt find, welches in Sellas angeblich erreicht war, daß unfer ganges Bolt feine Dichter und Denter versteht, die Schöpfungen feiner Rünftler genießt und bewundert, ift allerdinge noch ein weiter Weg. Aber eines ift Tatfache: unfer ganges Bolt lieft, und ein großer Teil ber Lefenden verlangt ernfte, gute Bücher, will teilhaben an bem Beiten unferes Schrifttums.

In den Unterständen, auf die der Gifenhagel ber feindlichen Beichoffe nieberfauft, in ben Rubestellungen hinter ber Front und auf den Schmerzenslagern der Lazarette ist das Buch des deutschen Kriegers bester Ramerad, der ihn auf Stunden und Tage feine Umgebung vergeffen läßt und ihn mit Beimat und Freunben und mit allem, mas beutiche Beiftesarbeit geschaffen bat, in Berbindung balt. Bewaltige Rrafte ftromen dem beutichen beere aus ben Bermachtniffen unferer Dichter und Denter, unferer Boltstehrer und Schriftsteller zu. Sunderttaufende unferer fampfenden Boltsgenoffen figen mit ben geiftig Schaffenden gu Tifche. Daß das möglich ift und Birtlichkeit murde, verdanfen wir der Urbeit unferer Bolfsichule. Rur wenige fandte fie gang ohne jede Fähigkeit, Anteil zu nehmen an ben Weistesichagen des deutschen Boltes, ins Leben und in den Rampf hinaus. Unjere Deerführer miffen es und haben es oft bezeugt, daß durch die deutsche Bollsbildung und Bollverziehung, durch Rrafte des Beiftes und des Willens die Minderzahl der unseren unüberwindlich geworden ift.

Schulpflege und Schularbeit mahrend ber friegezeit. Unfer Schulhaus steht auch in ben

fünftiger Tage wird diese Tatsache vielleicht als eine ber fennzeichnendsten für die innere Rraft ber beutichen Staaten bezeichnen. Bahrend bas Deutiche Reich Milliarden über Milliarden für feinen Schut gegen eine Belt von Feinden aufbringen niufte, waren feine einzelnen ftaatlichen Blieder, die Bundesitaaten, doch in der Lage, die nötigen Dittel jur Berfügung gu ftellen, um die Jugend in ge wohnter Beile zu verforgen. Ja, es war möglich, auch mitten im Kriege noch neue Schu'flaffen zu errichten, neue Bildungeforper ju ichgifen. Burben doch zur Errichtung neuer Schulftellen im preufifchen Staatshaushalt 1915: 948000, 1916: 952000, 1917: 893000 Mart, d. h. fast dieselbe Summe wie in den Friedensjihren borber, verlangt und gur Berfu jung gestellt. Und wenn der Rampf der Bolfer weitergeht, wird auch die Erziehungsarbeit weitergeben. Rein Stein vom Schulhaufe barf verfallen, fein Rind, obwohl über 50 000 der Lehrenden im Felde fichen, ohne Unterricht und Bucht bleiben. Sit das Baterland wieder gesichert, dann wird nan fich hoffentlich auch an den Stellen, wo die großen Linien für die gufilnftige Staatsentwidlung gezogen werden, beffen erin-nern, was Deutschlands Schule war und ift. mas fie geleistet bat und mas fie leiften tonnte, wenn man alle ihre Kräfte freimachte, wenn sie auch in allebem, mas noch veraltet und ruditandig, mas noch ju flein und zu eng ift, auf die volle Sobe ber Wegen. wart gehoben würde.

Aber wie wirtt ber Rrieg felbst auf bas innere Leben unferes Bolles und auf bie Ju-

genb?

Der Rrieg ist ein Erzieher. Sicher! Er ist ein Ergieher berjenigen, Die in Rampf und Arbeit bem Schidfal ins Auge bliden. Wen er mit feinen Gifenfrallen padt und nicht zerdrüdt, ber wird hart im Billen und in der Pflichterfüllung und ernft, ftill und fromm im Bemute. Die Rriegegoglinge, die Rriege. gucht ertragen tonnen, werden Dlenichen, die um fo mehr fonnen, je mehr von ihnen verlangt wird.

Allles das betrifft zunächst nicht die Jugend. Sie führt feinen Rrieg. Jedoch auch fie fteht nicht neben bem Rriege, fondern mitten barin. Auch fie wird im Innerften erfaßt. Bis zu den Abefdugen binunter begreift sie, wenn nicht verstandesmäßig, so boch mit ficherem Befühle mas uniere Tage bedeuten. Bu den fampfenden Batern mandern die Gedanten, schickt die oft noch recht ungelenke Sand Briefe mit rührenden Beteuerungen der Liebe und dem Berfprechen, gut und brav zu fein. Das Borbild der arbeitenden und jorgenden Plutter wedt die Zatfraft. die Lehren und Unmeilungen der Schule lenten ben unficheren Ginn auf bas, mas ber Tag verlangt, auch an Arbeit für das eigene Daus und die Befamtheit. und auf das, mas über den Tag binausliegt und erft die Rraft gibt, in allem Bechiel ber Dinge feinen ruhigen Sinn zu behaupten und feine Bflicht zu tun. Unfer Jungvoll machit feiner Aufgabe, der Bater mert gu werden und, wenn es fein muß, zu fampfen, entgegen. Und mag jest für die Schulentlaffenen in der Geftalt allgu reichlichen Berdienstes auch ein bofer Feind lauern, es find nicht mehr als fonft, die heute badurch verfommen und verderben.

Neugestaltungenimbeutschen Erziehunge = wejen nach bem griege. Bahrend die Bewitter noch über unseren häuptern toben, regt fich überall neues Leben, neues Soffen, eroffnen fich neue Bege Ariegsjturmen gefichert ba. Die Weschichtichreibung ju Fortichritt und Schaffen im gesamten bijentlichen

ben Schütengraben, Die barftellende Runit, ber belebrende Bortrag, das Lichtbild, das Dichterwort und Bejang und Mufit in die Etabbe und por allem in bas Luzarett; auch ber Rrieger lebt nicht niehr vom Brot allein. It. ber Rrieg gründet Schulen, ichafft Fortichritte im Vollserziehungewefen, die dem Frieden unmöglich schienen. Die deutsche Berwaltung hat in Belgien die von ber belgischen Beieggerung beichloffene Schulvflicht eingeführt und den Rlamen die lange vergeblich geforderte Hochschule gegeben. Auch in Bolen hat die Berwaltung in weitem Umfange begonnen, den unterbrochenen Unterricht wieder eingurichten und zu ermeitern und ihr Wert burch Groffnung ber allerdinge einstweilen wieder geschloffenen polnischen Sochichule in Warichau getront. Alles das find Bechfel auf Lusbau und Beiterentwicklung bes Bildungswesens in der Beimat.

In einer hinsicht bedarf unsere beutsche Erziehung eines wesentlichen Ausbaues, auf dem Gebiet der körperlichen Erziehung. Die Losung unserer Erziehung darf gewiß nicht heißen: Erziehung für den Kriege! Denn skrieg dem Kriege!« wird die Losung der Staatskunst in der Zukunst sein. Tropdem werden wohl alle Bölker ihre Erziehung so gestalten, daß im entscheidenden Falle die gesante männliche Bevölkerung in dem in Frage kommenden Alter zur Basse greisen kann. Denn in der Stärke aller liegt die siederste Gewähr für den Krieden.

Erziehung zur Entwicklung aller Kräfte und Anlagen des Geiftes und bes Körpers, das wird in dem vor uns liegenden Zeitraume noch mehr als bisher das Richt- und Leitwort aller Schul- und Erziehungs-

arbeit merben.

Noch eine zweite große Um- und Neugestaltung steht dem deutschen Schulwesen zweisellos bevor. Unsere Bolkstraft ist zu der größten Leistung, welche die Weltgeschichte kennt, zusanntengesaßt worden. Bom untersten dis zum höchsten Beannten, vom kleinsten Büdner dis zum größten Grundherrn, vom ärmiten Büdner bis zum größten Grundherrn, vom ärmiten Babritarbeiter dis zum reichsten Wertbesitzer, alle tragen dasselbe graue Kleid der Pflicht und känwein gemeinsam vor dem Feinde. Alber die Kinder dieser Känupser werden vom ersten Schultage ab getrennt unterrichtet. In dieser Beziehung sind wir in siedzig Jahren kaum einen Schritt weiter gekommen.

Es ist zu erwarten, daß das Wort »Freie Bahn für alle Tüchtigen«, von dem fünsten Reichskanzler für das gesamte Schaffen des deutichen Bolles verbeißen, für das Jungvolt zuerst und vor allem gelten wird, daß die Lehren des Schüsengrabens wie bet der Bewertung der einzelnen Bollsichichten so auch für die Schuldant nicht verzessen. Für den Aussteiteg aller Beschilten und aller Starkvilligen müssen und aller Starkvilligen müssen und größere Möglicheiten geichassen werden. Allte Widerstände, die sich dagegen stemmten, sind gebrochen oder abgeschwächt.

Die eine große Schule tommt, sie wird tomnen. Wir brauchen alle Köpfe, alle hande, um Berlorencewieder zuerwerben und Reues aufzubauen. Bir dürfen lein junges Leben unentwickelt lassen. Bir mussen von jedem das höchste verlangen, was er zu leisten vermag. Darauf gründet sich die For-

berung der deutschen Ginheiteschule.

Die Einheitsschule ist gewiß nicht das Ganze einer Bollsbildung, die diese Ergebnisse sicherstellt. Sie ist ein äußerer Ausbau, aber eben darum die Boranselehung aller inneren Umgestaltungen. Die Ginheits-

Bilbungswesen. Dem Solbaten folgt bas Buch in schule ist die große Bilbungsstraße, die vom letzten ben Schügengraben, die darstellende Kunjt, der be- Dorfe in jede Fach- und Hochschule führt.

Im Schofe unferes Boltstums schlummert eine unendliche Kraft. Bas hat dieser Krieg jur eine Fülle von Meuschen, die das Höchste nicht nur wollen, sondern auch winnen, hervorgebracht! Benn alle Sperren und Schranken, die icholastischer Bahnsinn, sozialer Eigennus und politischer Englinn aufgerichtet haben und innner von neuem aufrichten wollen, beseitigt werden und unsere große Schule ein einziger geistiger Ringplat wird, auf dem sich jeder mit seinen ihm von der Natur verliehenen Krästen zur Geltung zu bringen vernag, dann darf Deutschland seiner Zufunft, möge sie Krieg oder Frieden, Kanpf oder Arbeit, Schassen oder Zertiven bringen, rubig entgegensehen.

Die Schule nach bem Kriege wird mehr als je bie Feuerprobe zu bestehen haben. Die Unforderungen werden fteigen, und tropbem wird es fich darum bundeln, allen denjenigen jungen Bollsgenoffen, die durch ben Rrieg aus ber Schulftube, aus ben Borfalen, aus ber prattiiden Ginführungsidule in ben erwerbenden Beruf, aus den Bertitätten und Sandlungsbäufern berausgeriffen worden find, eine Belegenheit zur Bollendung ihrer Ausbildung ju geben, die fie Beit und Mittel iparen läßt. Mittel wie Zeit werden beschränkt fein. Die jungen Kräfte müssen bald in die schaffende Urbeit eintreten tonnen. Man wird mit ben bergebrachten Jahren und Monaten ber Ausbildung nicht immer, vielleicht überhaupt nicht rechnen dürfen, wird nicht auf der Erledigung bestimmt festgelegter Lehr-gänge ohne weiteres bestehen durfen. Wir werden die einen früher, die anderen später mit dem »Reifeschein« entlaffen muffen. Den Borancilenben werden wir nicht wie bisher in Reih' und Glied gurudhalten bürfen, weil wir die junge, nach Lebensarbeit verlangenbe Kraft gebrauchen. Bielleicht wird auch hier aus der Not ber Zeit eine neue Ordnung auf ber Schulbant geboren, die nicht jedem basielbe, aber jedem bas Geine gibt.

Sicherung ber beutschen Hauserziehung. Aber die Schulerziehung ist nur ein Teil der Jugenderzichung. Ihr zweiter, gleich wichtiger Pfeiler steht im Saufe, in ber Familie. Das beutiche Saus in wirtichaftlicher wie geistiger Beziehung zu fichern, jebem tüchtigen Bollegenoffen die Möglichkeit zu geben. feine junge Brut zu nähren und zu pflegen, das ist bie große foziale Aufgabe ber Butunft. Und wir find mitten in Diefer Arbeit. Bas ber Berfaffer Diefer Beilen feit mehr als zwanzig Jahren, zuerst ohne nennenswerten Erfolg, gefordert hat, die Zahlung von Erziehungsbeihilfen an alle Familien, die unter einem gewiffen Einfommen bleiben, wird ichon jest mit einer gewissen Selbstverftandlichkeit als das bervorragendite Mittel bezeichnet, ben Buwachs junger Kraft zu erhöhen und alle Aufwachsenden zu vollwertigen Gliedern bes Bolts- und Staatsforpers gu entwickeln. Mancherlei Dagnahmen, den Geburtenrudgang zu befämpfen, Wochnerinnenbeihilfen, Stillprämien, Kinderzulagen für Beamte, liegen auf Diefem Wege. Db freilich der Zwed, den man dabei gunadift im Auge hat, durch diese Magnahmen erreicht wird, steht dahin. Reichtum und Kind, Wohlhabenbeit und Bollevermehrung icheinen Begeniage gu sein; Kind und Armut dagegen wohnen eng beieinander, und alle Boller, beren breite Schichten in Urmut und Dürftigfeit leben, haben eine über ben Durchschnitt weit hinausgehende Bermehrung. Den Rüdgang in der Bollsvermehrung bei uns in Deutsch-

land hat erft ber machfende Wohlstand gebracht. Aber wirtschaftliche, politische und soziale Arbeit find verburch den Ausbau unseres Lohn- und Besoldungsmefens nach dem Familienstande der Arbeitenben wird viel junges Leben zu größerer Kraft und größe-rer Leistungöfähigkeit gelangen. Die brutale Not vernichtet, wenn nicht das Leben, jo boch die volle Entfaltung der Prafte im jugendlichften Alter, und bie Begunftigung bes familienlos Lebenden durch bie heutigen Wirtschaftsverhaltniffe brückt die Lebenshaltung ber Familie und damit die Entwicklungsmöglichleit des jungen Lebens immer tiefer herab.

Beistige Bollspflege. Beider Jugenderziehung darf die öffentliche Erziehung nicht stebenbleiben; fie muß auch für die Erziehung der Erwachsenen, für die geistige Bolfspflege Ginrichtungen ichaffen. Bisher ift hierfür wenig geschehen. Und doch ist dieser Teil der Bollserziehung etwa der Ernte und dem Berzehr der Ernte auf dem vaterländischen Boden gleichzusehen. Alle Jugendbildung ist gewiß nicht nur Borbereitung für Leben, fondern zu einem guten Teil Steigerung des eigenwertigen Jugendlebens, Erhöhung des Jugendgluds, follte es wenigftens fein. Alber ihre Ergebniffe erlangen doch erst greifbaren Wert durch Ausnutzung im Leben ber Ermachsenen. Ein deutides Bolt, Dem feine besten Gdrift. steller fremd bleiben, dem seine Musiker nicht wenigstens in ihren Sauptwerken vertraut find, das die Werke seiner Maler und Bildhauer nicht kennt, die Herrlichkeiten seines Landes, die Mannigfaltigkeit des deutiden Bolfstorpers, den Reichtum deutschen Biffens und beutscher Techniknicht zur Berfconerung, Erweiterung und Bertiefung feines Lebens benutt, ein beutiches Boll alfo, dem hierzu nicht vielfache, leicht erreichbare Welegenbeit gegeben ift, hat in ber Schule das meifte umfonft gelernt, ftand in ichonen Jugenbtagen an der Schwelle hoheren geiftigen Lebens, ohne daß viele feiner Glieder Dieje Schwelle überfchreiten.

Wie tief steht doch noch im allgemeinen unsere geiftige Volkspflege! Auch hier muß gebaut werden. unfere Gorge um die Jugenderziehung, all unfere

geblich, wenn wir das große Saus nicht ichaffen, in bem deutsches Bilbungsgut von jedermann erworben und genoffen werden fann, bie große weltliche Bolfstirche, die geiftiges Brot auch bem Armiten und Legten, bem geiftig am dürftigften Ausgestatteten bietet. Erft wenn wir biefes Saus haben und Taufende von geistigen Arbeitern darin fröhlich schaffen konnen. erft bann ift ber Traum fo vieler edler Beifter erfüllt, die unferem Bolfe den Bugang zu allen Bildungsgütern eröffnen und jeben Bolfegenoffen zum Mitbefiger unferes geiftigen Nibelungenhortes machen wollten.

Erziehung zum Deutschtum und Deutschfein. Einmütiger als je verlangt man heute in deutichen Schulen auch eine deutsche Erzichung, Erziehung zu bewußtem, entichiedenem Deutschtum. Unfere Jugend foll deutsch empfinden, fich ihrer Gigenart und ihres Eigenwertes bewußt werden. Nie darf wieder die heiße Liebe gum Baterlande binter fentimentalen Träumereien von internationaler Berbrüberung gurudtreten. Die Bahrheit: Dillft bu ben Frieden, halt' dich friegsbereit!« muß dem jungen Bolte zu Gleisch und Blut werden. Diefen tapferen Sinn, fich zu behaupten, gegen wen es auch fei, ben die Jugend aus den Creignissen des Krieges ohnehin fcon gewinnt, muß auch die Schule mit allen Mitteln pflegen. Wir brauchen ein tapferes Geschlecht, bas fich den Frieden und den Blag für Urbeit und Leben gu fichern weiß, überall bereit zu einträchtiger gemein famer Arbeit mit anderen Bollern, aber auch darauf bedacht, bag wir nicht als die Träumer und Idealisten von einer hartgesottenen Gesellschaft, die den beiligen Egvismuse auch bei ben idealiten Ungelegenheiten vertritt, übers Ohr gehauen werden.

Aus der Erziehung zum Deutschtum entspringt von felbst jenes tiefe Gefühl, das auch in Rampf und Tod nicht verjagt; dann erzeugt fie aber vor allem auch die Rraft, im Alltag, in Dlühe und Arbeit, wie in den Tagen der Not das zu leisten, was das Baterland braucht.

# Die militärische Jugenderziehung

von Brof. Brofmer, Oberleutnant b. Ref., ju Freiburg i. Br.

In einer gleichmäßigen, innerlich vereinten Pflege von Beift und Leib maren jene Spfteme begründet, die an der Schwelle bes 19. Jahrhunderts als schwades Morgenrot die aufgehende Sonne der deutschen Turnerichaft verfündeten. Wenn der erste eigentliche beutiche Turnlehrer, Johann Chriftoph Gute Muthe, im Jahre 1793 die vollendete Menschenbildung als Aweck der Leibesübungen binftellt, fo ift dies wohl zu beachten in einer Beit, wo das deutsche Turnen in jenem Sinne, unterstütt durch die Kriegserfahrungen, nach Gesinnung und Inhalt als die beste Grundlage einer vollstümlichen, militarischen Jugenderziehung vom Kriegeministerium anerkannt wird. Un ber Quelle diefes Empfindungsstromes formte Friedrich Ludwig Jahn ben Begriff des deutschen Bolfstums, in dem gugleich die sittlichen Kräfte der Baterlandsverteidigung als einer ethischen Wehrschulung enthalten maren. Gein in größter Bielfeitigfeit ausgebautes, technisches Lehrgebände des deutschen Turnens folgte aus fitt-

lichen Forderungen als vaterländische Pflicht von gro-Bem moralischem Berte. In dieser nie mehr erreichten harmonischen Durchwirkung von geistigem Leben mit einer fehr abwedillungereichen, phyfifchen Betätigung liegen die mannigfachen Wöglichkeiten neuzeitlicher Unwendungen auf dem Bebiete einer gründlichen Behrerziehung.

In der Tat ift die Entwicklung ber militärischen Borbereitung unferer Jugend seit ihrem Bestehen (August 1914), an der Sand der amtlichen Berlautbarungen beurteilt, einen Weg gegangen, auf dem von Borschrift zu Borschrift bie Bedeutung bes Turnens und feines Beiftes immer mehr gewürdigt wurde. Man mußte zu dieser Erfenntnis einmal fommen burch die 700 000 Turner, die vor dem Feinde täglich ihre überlegenheitt an Stoß- und Entichlugtraft und an unerhörtem Busammenraffen ber Willensträfte zeigen konnten. Weiterhin trat gerabe bei ber Kriegsjugendwehr bie Tatfache oft in die Erscheinung. baß einer zu ftarten Betonung militärischer Formen tein menichlicher und foldatifder Bildungewert innewohnt. Zwar grunden fich die im August 1914 vom preußischen

die militärische Borbildunge bei strenger Abweisung jeder Ausbildung mit der Waffe in erster Linie auf die sittlichen Erfordernisse einer gehegten Vaterlandsliebe und auf die Erweckung des Mutes und der Entfoloffenheit. Dann erft tritt eine Reihe von 33 Buntten vorwiegend militärischer Fertigleiten hingu. Aber der Brundfat der Freiwilligfeit läßt eine folgerichtige Erziehung zur Ausdauer und eine Stählung des jugendlichen Willens nicht zu. Dier fehlten von Unfang an die eisernen Erziehungsmittel und die Möglichkeit einer Erfaffung ber tragen ober unzuverläffigen Elemente. Unter Diefen rein padagogijchen Befichtspunt. ten muß ein gut Teil ber Enttäuschung, die durch das Fernbleiben der größeren Anzahl der Jugendlichen erzeugt murbe, begriffen werden. Diefem übelftande halfen die Schulleitungen einer Anzahl städtischer Hanbeles und Bewerbeschulen (z. B. Danzig und Bonn) das durch ab, daß sie die Schüler über 16 Jahre zwangen, an der zum Pflichtunterricht erhobenen militärischen Jugenderziehung teilzunehmen. Die Schulzucht wird mahrend ber ibungezeit auf die Führer übertragen.

Immerhin blieb die Erfüllung der Richtlinien als einziger offizieller Borichrift wegen ihrer knappen Form und des zu wenig icharf begrenzten Inhalts eine Aufgabe, die nur durch großes erzieherisches Beichid und militärisches Können zu bewältigen gewesen ware. Aus diesem Grunde gab das Kriegeministerium im Oftober 1915 einen ausführlichen Schriftsat unter dem Titel: »Erläuterungen und Erganzungen« heraus, ber einen padagogisch wertvollen, abwechslungereichen Lehrgang mit ftartem volletumlichen Einschlag darftellt. Die Ausbildungegebiete biefes übungsplanes laffen fich in zwei Sauptgruppen teilen. Auf der einen Seite die turnerischen übungen, vielgestaltig in ihrer Urt an Beraten und im Belande, die nun nach behördlicher Unficht die Salfte der verfügbaren Beit einnehmen follten: Die Schule bietet in ihrem Turnunterricht eine bewährte Brundlage14. Daraus ergibt sich die notwendige zufünftige Forderung einer befferen Bewertung ber Leibesübungen (Turnen und Sport) bei Plapordnung und Abgangsprüfung. Damit war bon amtlicher Geite ber deutschen Turnerschaft jene Stellung im Rahmen ber Jugenderziehung gegeben, die ihr durch ein jahrhundertlanges Balten und Birten im Beichen des deutichen Beistes gebührt. Run mußte überall die Ditthilfe ber Turnvereine gefordert werden, die aufangs in voller Berkennung des erstrebten Ziels von den die Organisation der Jugendwehr durchführenden Berwaltungsstellen teilweise zurudgewiesen worden wa-ren. Auf der anderen Seite wurden die wichtigen Biele einer Sinnesschärfung nach ben alterprobten Methoben bes Pfabfinderprogramme verlangt, bas bem technischen übungeinhalte nach ichon von Friedrich Ludwig Jahn gefordert murde. Auch diese Borfdrift fest durch den Grundfas gründlichiter Gingelausbil-

dung eine zahlreiche, gutgeschulte Führerschaft voraus. Um ein gewisses Gleichmaß der allgemeinen Auffaffung unter pratifcher Durchführung zu erzeugen, hat das Kriegeministerium im Marz 1916 in Berlin einen Belchrungsturfus abgehalten, ber von Bertretern aller Stände und Berbande beschickt war. Auch im engeren Rahmen ber einzelnen Landesteile geben oft veranstaltete Führerfurse die einzige wirkungsvolle Dlöglichleit, weitere Kreise in das Wesen der militä-

Kriegsministerium herausgegebenen »Richtlinien für rischen Jugenderziehung einzuführen. Dabei ist barauf hinzuweisen, daß bei ben Rührerfurfen bas bad. agogische Moment in erster Linie berücksichtigt werden muß. Diefer Auffaffung hat das preußische Kriegeminifterium badurch Musdrud verlieben, daß es im Märg 1917 aus jedem Armeelorpsbereich zwei Offiziere gu einem Rurjus nach Berlin berufen hat. Sie follen bann burch praftifche Führerfurse in ihrem Bezirt felbst wieber Unterführer heranbilden. Wie die schon älteren Erfahrungen im Alustande beutlich zeigen, ift bei ber gangen Frage die Mitarbeit der Lehrerschaft aller Grade unbedingt erforderlich. Der Bollsschullehrer insbesondere muß den ethischen Kern dieser nationalen Aufgabe in die breiten Massen der Bolls- und Fortbildungeschüler hineintragen, bamit ihr Bewiffen in bem lugenblid icon geschärft ift, in bem die leibliche Pflicht zu beginnen bat. Die Lehrer waren die berufensten Träger der Turn- und Schiegausbildung auf dem flachen Lande ungefähr in der in Frankreich und in der Schweiz üblichen Weise. Nur müßte für diese ehrenantliche freiwillige Arbeit eine gewiffe bienftliche Entlastung gewährt werben. Sonft ist eine überlaftung nicht zu vermeiben, die heute viele von einer Betätigung an diefer staatsbürgerlichen Arbeitabhalt. Der förperlichen Bildung zur Seite trete die geistige Jugendwehr, die als Erkenntnis ein traftvolles Deutschtum und eine pflichttreue, gotlesfürchtige Berfönlichkeit zu fordern hat. So muß die militärische Jugenderziehung aufgefaßt werden — ganz im Sinne

Friedrich Ludwig Jahns. Der turnerijche Bestand bes Ausbildungsganges wurde dann als Niederichlag ber Kriegserfahrungen im Nahkampf durch eine weitere friegeministerielle Drudlegung, bie Muleitung jum Stabfechtena, die eine Borbilbung für das Bewehrfechten des Beeres mit einfachen Mitteln sein soll, bereichert. überall nur Borarbeiten, dem heiteren Spiel, dem Turnen und dem Sport geschickt entnommen, tonzentrisch auf bas eine Riel ber allgemeinen Durchbilbung bes Rörpers und einer erhöhten Gewandtheit von Glied und Auge gerichtet. Die Aufnahme von Spielen als grundlegende Faltoren zur Erhöhung ber Wehrtraft find alte Forderungen des Bentralausichusses für Bolts- und Jugendspiele, der in nun mehr als 25jähriger Tätigfeit von früher Zeit ab Boltstraft und Wehrfraft in einen engen Zusammenhang gebracht hat. Durch die Berbreitung bes Bolts- und Jugenbspiels im Sinne Emil von Schenkendorffe wird ber Sterblichteit ber Jugendlichen, die im Schulalter einen fehr erfreulich tiefen Stand hat, aber im Alter von 15-20 Jahren ftark zunimmt, gesteuert. Es wäre eine dankbare Dienstaufgabe der Militärärzte in den Friedensjahren, den Wehrzustand der landsturmpflichtigen Jugend von 17 bis 20 Jahren auf bem Bege arztlicher Statiftit zu übermachen. Damit ware ein wijfenschaftliches, meffendes Moment von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung ben Clementen der Wehrerzichung bingugefügt.

Turnerifche und fportliche Leiftungezahlen im Bereiche ber militärischen Jugenberziehung find zum ersten Male im Berbst 1916 durch die Beranftaltung ber Wettfampfe im Wehrturnen befanntgeworden. Leider stellen diese Bahlenreihen tein guverläffiges Durchichnittsmaterial der forperlichen Wehrstufe unferer landsturmpflichtigen Jugend dar, weil eine etwas turge Borübungezeit bei zu hohen Unforderungen und bei dem großen Mangel an übungeftatten nur die durch geregelte Leibesübungen vorgebildeten Schüler der höheren Lehranstalten und die Zöglinge der

<sup>1</sup> Erläuterungen und Erganjungen, S. 8.

Wettbewerb tommen ließ. Sollen folde Beranftaltungen der von Saus aus mit Steifheit und Ungelenfigfeit behafteten Jugend ber ländlichen Bezirte zugute tommen, fo muß für dieje Jungmannichaft eine leichtere Stufe gebildet merden, den meniger gunitigen Borbedingungen ihrer forperlichen Schulung entiprechend. Dort mußte zuerft eine gewisse Beweg. lichkeit durch die eifrige Bflege des Turn- und Jugendfpiels geschaffen werden, in der Form. wie fie von dem Bentralausichuß für Bolfs, und Jugendspiele schon immer erftrebt worden ift. Damit hangt besonders für bas Land die von dem gleichen Berbande fo febr gehegte Spielplats- und Gerätefrage ein zusammen. Die militärische Jugenderziehung hat dieses Broblem als eine Sorge der Kommunen oder wohltätiger Stif. tungen in den Bordergrund gestellt. Die im Februar 1917 bekanntgewordenen Bestimmungen für die auf den Sommer Diefes Jahres festgesetten Bettfampfe im Wehrturnen fprechen bie Erwartung aus, bag fich bei weientlich leichteren Unforderungen alle Jungmannen an den weiteren Alusicheidungefampfen beteiligen wurden. Indeffen maren auch diefe Beftimmungen in manchen Teilen (Sindernislauf!) zu ichwer gewählt, fo daß einer größeren Angahl von Jungmannen die sichere Aussicht auf die eiferne Preismunge verlorenging. Der hinmeis, daß ben vorbereitenden übungen zu den Bettfampfen im Behrhirnen die Salfte der verfügbaren Beit zuzuweisen ist, muß fo gedeutet werden, daß neben der turnerifch-fportlichen Rörperausbildung bei ber militärischen Jugenderziehung auch eine Reihe von foldatifchen Fabigleiten, wie flare Austunft und Meldung (Befchloubermittlung im Trommelfeuer!), scharfes Sehen. Belandeveurteilung u. a. m.-in Betracht gezogen werben muffen. Die vor einer großen Cffentlichteit abgewidelten Wettkampfe im Wehrturnen haben die Alugen vieler unferer Mitbürger von der stillen mubevollen Aleinarbeit im Belande abgelenft und einer einfeitigen Beurteilung der Ziele einer vernunftgemäßen militäruchen Jugenderziehung Raum gegeben. War am Unjung das Turnen fait gang beileite geschoben, so dari jest der zweite - auch schon von Friedrich Ludwig Jahn geforderte - Teil der Erwerbung smilitariider Wertes nicht überfeben werden.

Und derfelve Mann, deffen Perfonlichkeit unter der Bezeichnung des Durnvaters viel zu eng gefaßt ift, gablte die Schießtunft, neben bem Turnplag ausgenbt, ju einer der notwendigften Leibesübungen. as Schießen mit der Urmbruft und dem Bogen maen bei den Rittern des 14. Jahrhunderts vielgeübte Dinge perfonlicher Rraftaugerungen, die erft am Ende bes 16. Inhrhunderts burch die allgemeine Ginführung der Feuerwaffen zurückgedrängt wurden. Mit Buts Muthe und Jahn zogen bie Schiegubungen als ein wehrhaft machender Teil ihrer turngewaltigen Bestrebungen in den Kreis der Jugenderziehung wieder ein. Insbesondere ging ein Lieblingsgedanke Jahne dabin, das vollstünliche Schießen zu einer vaterländischen Wehrübung und zu einem wichtigen Bestandteil der Bolfeseite zu machen. Die militärischen Außerungen der Heeresverwaltung gingen im Laufe des 19. Sahrhunderts auf eine glatte Ablehnung des Jugendichießens hinaus. Bei der Gründung der Jugendtompanien im Alugust 1914 ist vom preußischen Kriegeministerium berfelbe Standpunkt einer Hus-Schaltung ber Baffe vertreten worden. Gin Fortichritt in dieser Richtung ist während des Krieges insosern ge-

Turn- und Sportvereine zu einem aussichtsreichen macht worden, als es dem deutschen Schügenbund und dem deutschen Wehrmannsbund gestattet murde, im Rahmen ihrer Bereine landfturmpflichtige Jugend. liche im Schiefidienft auszubilden. Biele Taufende von Jungmannen haben sich auf diese Urt für eine durch Kriegsverhaltniffe nur furz bemessene Ausbildungs-zeit vorzüzlich vorbereitet. Wir milsen auf die entsprechenden Ginrichtungen bes Auslandes fehr aufnierksam sein, wenn wir 3. B. hören. daß in Frankreich bisher jährlich 14 Millionen Franken von der Regierung für die Schiegausbildung der Zivilbevolterung ausgegeben worden find. Wenn man mit der schulpflichtigen und fortbildungeschulpflichtigen Jugend nicht so weit zu gehen braucht wie in der Schweiz, wo icon die Rnaben mit einem tleineren Modell scharf schießen, so mare boch gerade für diese frühere Alltersitufe bas üben mit ber Armbruft ober bem Bogen eine lohnende Stärkung des Armes und bes Auges. Das Armbruft- und Bogenichießen fonnte in ber anziehenden Form von Wettbewerben mit Borteil in den Ausbildungsplan der Pfadfinder-, Turn- und Wehrkraftvereine aufgenommen werben. Sehicharfe und Treffficherheit murben auf biefem Bege als Borübung der militärischen Schiegausbildung bedeutend gehoben werben fonnen.

Bährend in den klusbildungsgrundfäßen der militärischen Jugenderziehung der anfange itart garende Mojt allmählich zu flarem Bein geworden ift, tonn-ten auf dem Gebiet der fpateren Organisationsmöglichkeiten die vielen Meinungen noch nicht zusammengefaßt werden. Que einem Erlag bes preugischen Kriegeministeriums vom 29. Dez. 1916 ist zu erseben, daß sich die Heeresverwaltung mit den Vertretern der beutichen Turnerichaft dahin geeinigt hat, daß ihre Jugendabteilungen jum Zwede der militärischen Borbereitung den Bertrauenemannern unterstellt wer-Bei bestimmten Berpflichtungen ein ben fonnen. Rahmen bes technischen Betriebs ber Jugendwehrerziehung, die fich nur auf die Dauer bes Rriegezustandes beziehen, genießen diese Wehrabteilungen eine Reihe bon Bergunitigungen ber Jugendtoupanien, wie die Erlaubnis jum Tragen der Mitte und ber Urmbinde, Bojt gebührenfreiheit der Führer, Musftellung von Dienitleiftungezeugniffen für Führer und Jungmannen und, mas wohl am zugfraftigften wirfen wird, Berudfichtigung von Bünfchen ber Führer und Jungmannen auf Ginftellung in einem Truppenteil der Baffe, für die fie ausgehoben find. Unter benfelben Bedingungen tonnen auch bereits bestehende Jugendabteilungen ber übrigen Verbande ale in fich geschloffene Abteilungen ben Organisationen gur militärijchen Borbildung beitreten. In der Tat haben sich auf diesem Wege Teile der tonfessionellen, der Sportvereine und einzelne Schulen in den Dienst einer heeresvorschule gestellt, indeffen alles nur für die Zeit des Krieges. Gine entgültige Entscheidung, ob die Schule, die Bereine ober das heer felbit allein die zukünftigen Trägerwehrhafter Jugendpflege werden follen, wird mohl erft aus der allfeitig erhofften gefetlichen Regelung beim Eintritt bes Friebens hervorgehen konnen. Aber in Krieg und Frieden wird die militärische Jugendvorbereitung als ein Teil des gejamten Erziehungeinitems unieres Bolfes bei der Wertung der fommenden Geschlechter ihre Bedeutung erhalten, gestütt auf den Spruch, der fich auf dem Siegesbenfmal in Leipzig findet:

» Entel mögen fraftvoll malten, fdiver Errungenes zu erhalten.« Literatur. L. Aschoff, Die Bebeutung bes beutsschen Turnens (Leivz. 1916); Broßmer, Die Jungschützgenbrwegung im Austande (\*3m körper und Geile., 25. Jahrm., deit 20); Derielbe, Die Behrerziehung im Frantzreich (\*Breuß. Jahrbüchere, 8td. 165, Ceft 1); Coriep., Die Erziehung unieres Armeenachvordies (Eriurt 1915); R. Gaich, Jahrbuch ber deutichen Lurntunit 1917 (Leivz. 1917); K. habbel, Laterländigde Jugendyflege (Regensb.

1916); F. L. Jahn, Dentsches Boltstum (Leivig, Meners Boltsbücker); Michtlinien, Erfänterungen und Ersänsungen, Anleitung um Stabiechten, Velebrungsburinse, herausgegeben vom breiß. Ar egsminnierum (Nert 1916); Kuhn, Die militärliche Jugenderziehung (Bant ich 1916); Kuhn, Die militärliche Jugenderziehung (Bant ich 1916); Krig Binther, Körnerbildung als Muni und Pflich (Wanschen 1916); v. Köhlin, Zwei Jahre militärunge Jugendserziehung (daj. 1916).

# Der Krieg und die christlichen Alissianen

I. Die evangelische Mission

bon Brofeffor Dr. Martin Schian in Gieken

Reine andere religible Arbeit ift burch ben Rrieg fo bart mitgenommen worden wie die Beidenmiffion. Die von Deutschland ausgehende evangelische DiisfionBarbeit batte in ben letten Jahrzehnten an Hudbehnung gewonnen und wachiende Erfolge melden tonnen. 25 Miffionegefellichaften verichiedener deuticher evangelischer Rirchengemeinschaften (einschließlich ber Freifirchen) mit über 1200 mannlichen und über 200 weiblichen europäischen Diffionearbeitern waren am Bert; bie Bahl ber auf ihren Stationen arbeitenden eingeborenen ordinierten Beiftlichen belief fich auf mehr als 250; 1912 tonnten fie insgesamt mehr als 88 000 im Miffionegebiet erfolgte Taufen von Nichtdriften gablen; reichlich 60 000 Taufbewerber ftanden im Unterricht. Allein die Rheinische Wijfion gahlte etwa 200 000 Chriften im Miffionsgebiet, die Brudergemeine auf ihren verschiedenen Arbeitsfeldern etwa 100000 und die Gognersche Mission in Indien ebenfoviel. Auch die Bablen der in den Miffionsichulen unterrichteten Schüler mar ftart im Bunehmen; bei ber Baieler Miffion betrug fie etwa 50 000, bei ber Rheinischen taum weniger, aber auch die Brüdergemeine, Berlin I und die Leipziger Miffion wiesen stattliche Bahlen von mehreren Behntaufenden auf. In ber Beimat mar in ber Deutschen evangelischen Diffionshilfes ein Organ geschaffen, bas für bie gefamte deutiche DliffionBarbeit Intereffe meden, Dlittel fammeln und Rrafte mobil machen follte. Berade schien es nun auch so weit zu sein, daß die zahllofen einzeln arbeitenden ebangelischen Wijfionsgesellichaften der mannigfaltigen Bolfer und Rirchen untereinander Fühlung gewannen und einigermaßen gur Berftändigung gelangten; die Edinburger Weltnif. fionstonfereng 1910, die Abgeordnete fast aller diejer Befellichaften vereinigt hatte, mar gludlich gelungen.

All diese zukunstsstrohe, weitverzweigte Arbeit ist nun schwerten Erichütterungen ausgesett. Zunächst zerrig der Krieg jegliche internationale Genneinsamteit. Im August 1914 boten englische Missionskreise den deutschen Gesellschaften petuniäre Unterstützung für die Kriegszeit an; die beiden Berliner Gesellschaften lehnten das Angebot ab und enupsahlen die Zuwendung der Mittel an die Kariser protestantische Missionsgesellschaft. Die Berliner Mission (Berlin I) veranstaltete sogar am 21. September 1914 eine eigene Kundgebung gegen England. Den Anlaß dot die Tatsache, das infolge der Haltung Englands die Aussichaltung des Kolonialgebiets aus dem Krieg unmöglich war und somit auch die Missionsgegenden in ihn hineingezogen wurden.

1 Abgeschloffen Enbe Juli 1917.

Daburch ift nun auch bie MiffionBarbeit felbit vielfach hart getroffen worden. Tatiadlich blieb nur in wenigen Gebieten (Amerita, China außer den beutfden und englischen Rolonien. Grönland und Soll inbijde Indien) die deutsche Mission unberührt. Reichlich ein Drittel aller beutiden evangelichen Miffionsarbeiter (593 von 1637) wirfte bei Ricegsausbruch in engliichen Rolonien, ein weiterer erheblicher Teil in ben beiondere ichmer geschädigten deutschen Schutzgebieten; ebenfo arbeiten in letteren englische Diiffionare. Die Lage ber Miffionen ift in den einzelnen Landern je nach ben beionderen Bedingungen berichieben. Bon ben beutiden Miffionen in deutschen Schutgebieten arbeiteten die in Deutich-Dit. afrita ruhig weiter, folange fich die Rolonie gegen ben Ginbruch feindlicher Truppen ichugen fonnte. Alls große Teile des Landes bem Reind überlaffen werden mußten, verfuhr diefer mit ben deutschen Mijfionen nicht gleichmäßig. Im Norboften tonnte ein Teil ber Miffionsarbeiter auf ben Stationen bleiben und, wenn auch unter Beidranfungen, die Arbeit fortfegen. Dagegen führten die Belgier im Rordweiten Die Miffionare mit ihren Familien in Befangenschaft; fie niußten die höchit beschwerliche Reise durch den Rongostaat machen und wurden dann nach Europa verbracht. Die deutsche Regierung forderte ihre Auslieferung und gab diefer Forberung Sommer 1917 burch Bergeltungemagregeln Rachdrud. Um barteften litt Die Deutsche Diffion im Rjaffagebiet; Die Stationen murben in Militärlager verwandett, Die Mijfionare in Befangenenlager verbracht. Englische Miffionsgesellichaften zeigen Reigung, in Die ver-maiften Stationen einzuziehen. Die in Peutid-Oftafrita mirfenden englischen Miffionare tonnten anfange mit geringen Ginfdrantungen weiterarbeiten; bann find fie interniert gewesen, bis die Beigie Unfang 1916 Diefes Gebict befegten. - In Mamerun haben die Englander die Tatigleit der Baicler und der deutschen Baptistenmission fait völlig aufgehoben; nur je ein Milifionar diefer beiden Gefellich giten tounte, weil nicht Reichsdeutscher, weiterarbeiten; die Difffionsleute einschließlich der Frauen murden ichandbar behandelt, gefangengefest, bann nach England verbracht; Frauen und ordinierte Miffionare find dort fpater freigelaffen worden. Die Stationen wurden ber Plünderung preisgegeben. Die Gemeinden find jest bort größtenteils eingeborenen Selfern überlaffen. In Togo liegen die Dinge nach neueren Hachrichten nicht gang jo schlimm, wie man anfange annahm. Die Bafeler Miffionare mußten weichen; bon ben Bremein tonnte ein Teil bleiben; eingeborene Brediger traten in ftarterem Plake in Die Arbeit ein. – In Deutsch-Südwestafrika konnte die Urbeit auf einer Angahl nicht im Ranufgebiet gelegener Stationen fortgeführt werden; die Stationen im Suben bagegen find ichwer mitgenommen worden. Die Diffionare tamen zum Teil in englische Bejangenschaft; nach Beenbigung bes Kriegszuftandes ließ man ben die anderen später nach mehrfachem hin und Her fie aber auf ihre Urbeitsfelber gurudtehren. Auf einer Station (Rehoboth) haben die früher treu zur deutschen Regierung haltenben, im Krieg aufjässig gewordenen Baitards die Miffionshäuser ausgeraubt. Die Barmer Miffion konnte bier mabrend der Kriegezeit 4000 Taufen vollziehen. — In Tfingtau haben die Milfionsarbeiter zum Teil in den deutschen Reiben Waffendienst geleistet; diese find jest in japanifcher Gefangenschaft. Ein Miffionar Des Allgemeinen evangelisch - protestantischen Diifionevereine, ber zugleich Brarrer der dortigen deutschen Gemeinde ift, hat nach bem Fall Tfingtaus bort bleiben und die Schularbeit, foweit die Bebäude imftande geblieben maren, wieber aufnehmen fonnen. Un den evangelischen Rrantenhäufern hat die Beichiegung ichweren Schaden angerichtet; in beschränktem Maße wird auch die So-ipitaltätigkeit aufrechterhalten. Die Berliner Mission arbeitet ebenfalls weiter. - Mus den deutschen Rolonien in ber Gudfce melbeten anfangliche Rachrichten, daß fast alle beutschen Diffionare haben an Ort und Stelle bleiben durfen und in ihrer Arbeit nur geringen Beschränfungen unterlagen. Später haben die Jabaner die Arbeit erheblich beschränkt, auch Diffionare entfernt. In Deutsch-Meuguinea arbeiten die Misfionare anscheinend fast ohne Störung. Die Rheiniiche Miffion icheint jogar gerade jest bort einen erfreulichen Aufschwung zu erleben.

Für eine ruhige Fortsührung der deutschen Arbeit in den vom Krieg nicht bedrohten englischen Rolonien hatten Diffionstenner die gunftigften Soffnungen gehegt; fie find durch die Ereigniffe grundlich und ichmerglich entläuscht worden. über die Lage in ber Südafrifanischen Union lauteten die Nachrichten anfange widersprechend; später zeigte fich, daß, von gewissen Ginschräntungen abgesehen, die beutschen Diffionen weiterarbeiten burften; doch icheint die Leitung der Schulen den Dliffionen entzogen zu werden. Mus Britisch = Oftafrita find die beutschen Diffionare mit ihren Familien nach Indien verbracht morden; dort find fie interniert worden. Un der Goldfüste hat das Verfahren der Engländer Schwankungen durchgemacht; schließlich hat man die reichsdeutichen Mijfionsleute nach England gebracht und bort einen Teil freigegeben. Dagegen tann die Bafeler Miffion ohne allgu große Störungen weiterarbeiten. Rudfichtslos icheint die englische Regierung in Indien verfahren zu fein. Unfangs beließ man dort die Miffionsarbeiter auf ihren Stationen, ftellte fie nur unter Aufficht. Im Binter 1914/15 aber find die im wehrpflichtigen Alter stehenden Missionare meist gesangengesett worden. Die übrigen Missionsleute icheinen gunachit meift unbehelligt geblieben zu sein; teilweise scheinen auch die Familien bald interniert worden zu fein. Bon welchen Grundfagen fich Die englische Regierung bei diefen Magregeln hat leiten laffen, ift nicht beutlich erkennbar; es find eine gange Reihe verschiedener deutscher Diffionsgesellschaften beteiligt, deren Stationen nicht gleichmäßig behandelt worden zu fein scheinen; auch stammen die Nachrichten aus verschiedenen Zeiten, also vielleicht auch aus verschiedenen Phafen bes englischen Borgebens. Im Laufe des Jahres 1915 find bann auch alle nicht wehrpflichtigen deutschen Miffionsangehörigen, einschließlich der Frauen und Kinder, interniert worden. Während die im wehrpflichtigen Alter (jogar bis zu 55 Jahren!) stehenden nichtordinierten Miffionsarbeiter in Befangenschaft verblieben, wur-

nach Europa zurückgeschickt, wo fie 1916 antamen. Die Baseler Missionare, soweit sie Schweizer waren, buiften ihre Urbeit fortsegen; ihre Babl ift gering. Die Arbeit der Leipziger Miffion im Tamulenland ift in die Sande einer ichwedischen Miffionegeiellichaft übergegangen. Die Arbeit ber Berrnhuter in Labrabor hat man bestehen laffen. Alus Songtong wurden alle beutichen Miffionsleute entfernt, ebenfo aus Borneo zwei Bafeler Dliffionare.

Mertwürdigerweise ift die Lage der beutschen Diffionen in Japan, bas boch auch mit Deutschland im Priege liegt, bedeutend beffer als in den meiften Rolonien des driftlichen Englands, bas ftets an der Spige bes Miffionewerts marichierte. Der Allgemeine evangelisch-protestantische Diffionsverein durfte feine Urbeit genau wie im Frieden fortführen, einschließlich bes deutschen Sprachunterrichts; es murde fogar berichtet, daß die Regierung die Beiterarbeit muniche. Im Laufe des Jahres 1916 ift aber die Bewegungs= freiheit der beutschen Missionare sehr eingeengt morben. Die japanischen Baftoren im Dienst ber beut-

ichen Miffion arbeiten mit Erfolg weiter. Um ichwerften von allen deutschen Miffionsgefellschaften ift die Baseler betroffen, die ihre Stationen unter anderm in Indien, Togo, Ramerun und an ber Boldfuite hat. Sie berechnete im Darg 1915, bag von ihren Stationen als Zivilgefangene entfernt maren 272 Berfonen (Indien 152, Ramerun 77, Goldfüste 48). Freigegeben waren von den nach England verbrachten 62; interniert blieben 214; fpater erfolgten weitere Freigebungen. Soweit Diefe Befellichaft Diffionsarbeiter ichweizerifcher Nationalität bat, durfte fie ihre Urbeit meift fortseten. 1916 forderte aber die englische Regierung, daß auch aus ber Leitung der Bejellichaft alle Berfonen entfernt werden follten, die nicht geborene Schweizer find, und zwar auch für die Zeit nach dem Kriege. Das hat fie zwar abgelehnt, aber fie hat, um ihre Arbeit in Indien und auf der Goldfufte zu retten, diese Zweige an einen in Bern nur aus Schweigern gebildeten Miffionsausfcuß abgetreten, mabrend fie felbit fich einstweilen auf China beschränten wird.

Für die Diffionsarbeit in türfifchem Gebiet fällt ichwer ins Bewicht, daß die Türfei im Dezember 1914 bie fremden Schulen und Sofpitäler der Staatsaufficht unterstellt sowie die religiose Belehrung ber in ihnen aufgenommenen Undersgläubigen verboten bat; Reugrundungen wurden nur für Orte mit ftarferer frentder Bevölkerung zugelaffen. Diefe Magnahmen deutet ein genauer Renner Palaftinas (Dalman) fo, daß fie jede fortschreitende fremde religiöse Tätigleit nach Kräften unterbinden sollen.

Much die Diiffionsarbeit in ber Seimat ift burch ben Mrieg höchst ungunftig beeinflußt, vielfach fait lahnigelegt worden. Da die Böglinge der Missions. feminare meift im wehrpflichtigen Alterstanden, mußten sie alsbald zu den Baffen einruden; die Milfionsfeminare murden gang ober teilmeife gefchloffen. Auch die in der Beimat weilenden Diffionare, für die binsichtlich der Wehrpflicht teinerlei Ausnahmebestimnung besteht, tragen die Baffen ober fteben im Lagarettdienft. Die Miffionegaben, auf welche die Unftalten angewiesen find, fanten bedeutend; im August 1914 hatte z. B. die Baseler Mission einen Ausfall von 43 Brog., in ben beiden folgenden Monaten nur noch einen folchen von 16 Brog. Die meisten Missionsgesellschaften haben, weil die Berichte aus den Dif.

fionsgebieten nicht vorlagen, teine endgültige übersicht einen beträchtlichen Aufschuung erlebt. Gesellschafüber bas Berhältnis von Einnahmen und Ausgaben in diesen Jahren aufstellen konnen; mit fehr erheblichen Schlbeträgen muffen aber fast alle rechnen. Mus ber Berminderung der Ginnahmen ergab fich die Notwendigfeit, die Bahl ber bemijden Ungestellten nach Möglichkeit zu verringern; die Theologen übernahmen gum Teil pfarramtliche Tätigteit. Die Difiionshäuser wurden vielfach Lazarette oder Erholungsheime. Die Berbindung zwischen Beimatanftalt und Diffionsstationen ift bei fast allen Befellschaften nabezu abgeschnitten. Die 6. herrnhuter Miffionswoche tonnte vom 11 .- 15. Oftober 1915 mit 287 auswärtigen Befuchern tagen; fast alle deutschen Diiffionsgefellschaften und Diffionstonferengen waren vertreten. Bahrend des Krieges tonnte ein »Diterreidifder Sauptverein für evangelische Beibenmijfion. neu gegründet werben.

Erwähnung verdient, daß die Miffionsgesellschaften ihre internationalen Beziehungen nach Braften in den Dienst der Berbreitung der Bahrheit im Quelande, der Bemühungen um den Gefangenenaustaufch und ber Bejangenenfürforge gestellt haben. Die 1913 gegründete Deutsche Evangeliiche Diiffionshilfea hat ihre Tätigleit im Krieg fortgefest und bei diefen Bermittlungebienften Bilfe leiften tonnen. Im Berbit 1915 haben fich auch Bertreter der evangelischen Miffionen an einer bem Reichstangler überreichten Gingabe beteiligt, die den Gorgen und Buniden in der Frage bes Schickfale ber Urmenier in der Türkei Husbrud gab. Der Reichstanzler erwiderte, er werde alles, mas in feiner Dacht ftebe, tun, um diefen Blinfchen Rech-

nung zu tragen.

In der Offentlichkeit ift unter ber Ginwirfung bes Krieges alsbald die Frage erörtert worden, ob sich nicht die tunftige deutsche Diffionsarbeit mehr als bisber oder gang auf deutiche Bebiete fonzentrieren oder jich doch aus englischem Gebiet zurüctziehen folle (z. B. in den Dundiner Reuesten Rachrichtene, 1914, Dr. 489). Dabei murbe vor allem darauf hingewiesen, daß die Mittel, die durch die Mijfion bisher englischen Rolonien zugute gefommen waren, beffer deutschen Schutgebieten zuzuführen feien. Wahricheinlich ift auch, daß die deutschen Missionare in englischem Bebiet nach Friedensschluß, wenn überhaupt, so nur unter großen hemmungen ihre Arbeit werden aufnehmen tonnen. Gine stärfere Rongentrierung auf die deutschen Gebiete mare zu begrüßen; doch ist zu erwägen, daß jahrzehntelange mühjame und verluftreiche Urbeit, die das Bertrauen der Bevölferung allmählich gewonnen hat, unmöglich allein aus politijden Grunden aufgegeben werden tann.

Die Schilderung hat sich auf die deutschen Missionen beschränkt, unter Einbeziehung der zu einem guten Teile gleichfalls mit Deutschen besetzten Bafeler Miffion. Gie hat nur das Schicffal der Arbeit in den Bebieten der friegführenden Lander berüchichtigt. Bur Erganzung muß festgestellt werden, daß die deutschen Minionen in den Kolonien neutraler Länder wie in anderen bisher vom Rrieg nicht betroffenen Gebieten ihren Gang weiter gehen. Nach einer Verechnung von Ansang 1917 standen noch etwa 1000 deutsche Missionare auf ihren Blätzen. Ebenso ist die Mission neutraler Länder (abgesehen von der Baseler) in ber Sauptfache ungehemmt geblieben; und bie englischen und ameritanischen Gesellschaften tonnten ihre Arbeit fajt gang (Deutsch-Dstafrita) ohne Störung fortfegen; das Diffionsleben Nordameritas bat fogar

ten dieser Länder schicken fich an, in die deutsche Ulrbeit einzurücken.

Literatur. A. Richter, Die Miffion in bem gegenwärtigen Beltfrieg (Berlin-Lichterfelbe 1915); Derfelbe, Der beutiche Krieg und die deutsche evangelische Diffion (Büterelich 1915); M. B. Schreiber, Die Birtungen bes Belttrieges auf Die beutschen Diiffionegefellschaften (Leing. 1915); 28. Stube= mund, Der Welttrieg und die deutsche evangelische Mijssion (Schwerin i. M. 1915); C. Mirbt, Das Auslandsbeutschum und die christichen Nissionen in dem gegenwärs tigen Welttrieg (>Internationale Monatichrifte, 9. Jahrg., Beit 9): Die beutich = evangelische Beidenmiffion mabrend des Krieges. (in der Dronit der driftliden Belt., 1915, Rr. 22); A. Gfell, Die Bafeler Miffion im Beltfrieg (in Deutich : Evangeliich ., 1915, Beft 5); C. J. Bostamp, Aus bem belagerten Timatau (Berl. 1915): B. Start. Das Dartyrium ber evangelischen Diffionare in Ramerun 1914 (Bertin=Steglit 1915); N. B. Schreiber, Rame= runer Kriegerlebnife in beutscher und englischer Beleuch= tung (Gutereloh 1916); G. Dalman, Chriftentum und Miffion in Palafitua und ihre Lage im Briege (im Pa-lagtmajahrbuch bes beutichen evangelischen Institute für Allectumswiffensaft bes Deiligen Landess, 11. Jahrg., Verl. 1915, S. 118 ff.); F. Würz, Menichengebanten und Gottesgebanten über die Mission im Welttriege (Gütersloh 1915); A. Saud, Evangelijche Dijfion und deutsches Chris stentum (bas. 1916); & J. Frohnmener, Die Stellung ber britischen Regierung zur Mission in Indien (bas. 1916); F. Rammerer, Die beutsche Diffion im Beltfrieg (Stuttg. 1916); R. Grundemann, Unfer heimatliches Diffions= wefen. Anhang: Der Krieg und die Diffion (Leipz. 1916); C. Mirbt, Die evangelische Mission Deutschlands unter bem Drud bes gegenwärtigen Welttrieges (Berlin=Steglit 1917); Sahrbuch ber vereinigten beutidjen Deifionston= ferenzen 1917\*, herausgegeben bon J. Richter und E. Strümpfel (Berl. 1917); J. Witte, Tas briegsschicklat ber beutich evangelischen Mijfion (Die chriftliche Welt-, 1917, Spalte 443 ff. und 467 ff.); ferner die Berichte aller Deiffionogefellichaften.

### II. Die fatholifden Diffionen bon Robert Streit, O. M. I.

Welches ist die Lage der tatholischen Missionen? Werfen wir gunachit einen Blid auf die beutichen Rolonien.

Die fatholische Mission hatte vor bem Ausbruche bes Rrieges in den deutschen Rolonialgebieten 1250 europäische Miffionare, 2250 eingeborene Miffionshelfer, 170000 Reudzriften, 60000 Katechumenen und 35000 Jahrestaufen, bazu an 2000 Schulen mit 115000 Schülern. Diefen erblühenden Mijfions. frühling hat der koloniale Raubzug unserer Feinde

mit rauher Sand gebrochen.

Die Rolonie Togo war schon Ende August 1914 in feindlichen Besitz gefonimen. Den Besten nahm der Engländer, den Diten der Frangofe. Die Stepler Missionegesellichaft nußte an erster Stelle die Wirfungen des Belifrieges verspüren. Berichiedene Mis-fionstationen wurden beschädigt. In Tsewie mußten die PP. Klaffl und Bode nach Lome wandern; die Engländer nahmen bas Gilber der Miffion meg; in einer Schule zerschlugen mohammedanische Soldaten Rrugifig und Beiligenbilder. In Balime murden fämtliche Deutsche auf der Station interniert, und selbst der Zutritt zur Kapelle war verboten, bis die Negerfrauen an einem Sonntagmorgen den Glodenturm erstürmten, worauf ein Bater auf der Beranda zelebrieren durfte. Die PP. Wolf und Münch von Unecho wurden als Befangene nach Dahome geichleppt. P. Theisen von Kvandu, der den deutschen Bezirksamtmann vor dem überfall gerettet hatte und von den räuberischen Fetischleuten als deutschfreundlich denunziert worden war, wurde dann über Lome nach England gedracht, von wo er im Fedruar in die Heimat zunücklehren durfte. Im allgemeinen milderte sich später in dem von England besetzten Westen die Hätzte der Vehandlung, dans der Verwendung des Gouverneurs Clifford von der Goldfüste, eines Iren. Viel mehr gehemmt ist die Missionstätigkeit im östlichen, von den Franzosen besetzten Gebiete. Dier sind die Missionschulen geichlossen, die Missionare in ihrem Unterrichte auf die Katechese beschränkt, und der Krankenbesuch ist an eine besondere behördliche Erlaubnis gebunden.

Ungleich schlimmer hauften die Frangosen in Ramerun. Ende September fiel Duala ben Berbunbeten in die Sande. Die Sauptstation ber Ballottinermiffion murbe von ben Frangofen in Beich'ag genommen, die Rathebrale in einen Pferdestall vermandelt, der Reft der Missionsgebäude ausgeplunbert. Auf der Milijonsitation Coeg murben alle Turen und Schlöffer erbrochen, alles durchitobert und ausgeraubt. In der Kirche hauften die Unholde bestialifch. Der Materialschaden für Ebea beläuft fich allein auf 80 000 Mart. Brutal war auch die Behandlung des Diffionsperfonals, das ichlieglich nach Fernando Bo überführt wurde. Uhnliche Auftritte spielten sich auch auf den übrigen Plissionsstationen ab (Engelberg, Victoria, Marienberg, Einsiedeln, Kribi, Batanga, Ilasson, Dichang). Bon den 14 Haupfstationen ber Ballottiner blieben nur 3 unverfehrt; 120 von ben 204 Miffionsichulen find geichlof. fen, 20000 Ratholifen ohne Briefter, 116 eingeborene Behilfen ohne Leitung und Unterhalt. — Micht viel beifer erging es ben beiben neuen Kamerunmiffionen der Sittarder Briefter vom Beiligen Bergen und ber Bater vom Beiligen Beift im Norden und Guden Rameruns. Much hier murden die Diffionare gefangengenommen und in bas Wefangnis von Lagos (Britisch-Rigeria) abgeführt.

Außerst spärlich sind die Nachrichten über das Schickfal ber katholijden Wission in Deutsch = Südwest-afrika. Soweit möglich, versuchten hier die Wissionspatres auf ihren Stationen auszuharren. Bieweit ihnen dies nach der Besetzung des Landes durch die Engländer noch gestattet wurde, durüber sehlen jede Nachrichten. Besonders ungewiß ericheint das Los der im hohen Nordosten gelegenen Okabango-Wission. Im Süden, den die Oblaten des heiligen Franz missionieren, wurden die Wissionare als Kriegsgefangene nach dem Konzentrationslager

in Vietermarigburg (Natal) gebracht.

Bünftiger ift die Miffionslage in Deutsch-Dft-Die Benedittiner von Gt. Ottilien im Vitariat Daresfalanı und in der Präfektur Lindi bemühen fich. den Miffionsbetrieb aufrechtzuerhal-Die Werkstätten find allerdings geschloffen, ba die Miffionsbruder einberufen wurden. Alle Bauten und jonjtigen größeren Arbeiten mußten eingestellt merben, und einige Schulen murben geichloffen. -Ahn'ich ift die Lage der Missionen der Bater vom Beiligen Beifte in ben Bitariaten Bagamono und Rilimandicharo. Die Wiffionstätigfeit tonnte, wenn auch in beichränftem Dage, fortgeführt werden. Auch die Miffionen der Beifen Bater in ben Bikariaten Südunanza, Unjanjembe, Tanganjika und Rimu hatten bis jest wenig unter den Eriegsereigniffen zu leiden.

Biel menichlicher als in den afritanischen Rolonien

gestaltete sich das Schickal ber Misstonare und Missionen in der deutschen Südsee. Die Steyler Mission auf Kaiser-Bilhelms-Land darf nach wie vor unbehelligt ihren Aufgaben nachgeben. Nur der wirtschaftliche Betried ist in Witsleidenschaft gezogen, da die meisten einheimischen Arbeiter ausrissen, kab die meisten einheimischen Arbeiter ausrissen. Auch mußten sämtliche Internate geschlossen und die Kinder en lassen werden. — Große materielle Not ist in der Mission der Hitruper Missionare vom Seitigen Sorzen auf Neupon mern eingetreten. Das große Wissionssägewert in Torin sieht still, und die turz vor Kriegsausbruch ausgelausenen Kopraladungen der Mission wurden von englischen Kriegsschissen beichlagenahmt. — Auf den Nordsalom onen und auf Samona befindet sich die Mission der Maristen von Medpen in gleicher materieller Notlage. Die Ende kugust geschlossenen Schulen wurden später wieder geössene.

— Auch auf den Marschallinseln mußte die Sistruper Wission schweren Serzens ihre Internatsschulen schließen, da die Wittel zum Unterhalt ausgingen; doch blieb das Wissionspersonal von den Japanern unbehelligt. — Desgleichen benahmen sich die Japaner auf den Karolinen gegen die Kapuzinermissio-

nare febr forrett.

Schwere Tage bereitete der Krieg der Steyler Wiffion in Deutschina. Bei der Mobilinachung eilten die deutschen Wissionare herbei, um ihre Dienste anzubieten, doch behielten die meisten auf Anweisung des Gouverneurs ihre Wissionsposten. Im ganzen waren 36 katholische Missionare (10 Steyler aus Südschantung, 6 Franziskaner aus Nordschantung, 4 Benediktiner aus Korea und 16 Franziskanerinnen) bei der Verteibigung Tsingtaus im Dienste des Baterlandes tätig. Die ansangs schwer geschädigte Mission ber Steyler Batres in Tsingtau und Kiautschou hat aber wieder volle Bewegungsfreiheit erhalten.

So ist das Bild von der Lage der tatholischen Misfionen in den deutschen Rolonien ein recht verschiedenartiges. Um meisten haben jene Diffionen zu leiben, bie in frangofiichen Befegungsgebieten liegen, wie Ramerun und Dit-Togo. Die frangofifche Brutalität gegen alles Beilige und Deutsche ift ohne Wegenstüd geblieben. Blimpflicher verfuhr ber Englander. Rach rudfichtelofer Sarte im Unfang scheint ibm fpater die ruhige Besonnenheit wiedergetonimen zu fein. Go in West-Togo und Deutsch-Südwestafrika. Ungleich nobler als beide benahm fich aber der Japaner. Er achtete im gangen Freiheit und Gigentum. Um gunstigsten gestaltete sich noch die Lage der Diffion in Ditafrita. In allen Miffionsgebieten aber ift großer materieller Schaden und Schaden ideeller Natur ent= standen; der Einfluß des Krieges auf Geist und Gemut der Eingeborenen ist in seinen schädlichen Folgen noch gar nicht abzuseben.

In den englischen Kolonien an der afrikanischen Westklite, in Benin und Rigeria, wurden zahlreiche Vatres interniert, ebenso in Südafrika, wo die deutschen Missionare in Pietermarisdurg gefangensgesest wurden; die deutschen Patres Britisch-Diafrikas brachte man als Kriegsgefangene in das indiche Lager Uhmednagar, die Wissionare von Assumitige Lager Uhmednagar, die Wissionare von Assumitige varte wurde später gemildert; doch bleiben diese deutschen Wissionskräfte mehr oder weniger sir den Missionsbetrieb lahmigelegt. — In Britisch-Indien schien die englische Kolonialbehörde anfangs recht mitde vorzugehen. Doch solgten dalb sehr strenge Maßregeln. Aus der deutschen Jesuitenmission von Bombay wurden.

ben 22 Mitglieber als Kriegsgefangene in das Konzentrationslager von Khniedingar gebracht. 18 andere in das von Khandale. Gleich den Jesuiten wurden auch die deutschen Salvatorianer in Alsjam als Kriegsgefangene ertlärt. Auf Ceplon wurden 17 deutsche Oblaten als Kriegsgefangene in Degatalanja von der Außenwelt gänzlich abgesperrt und mußten hier ein Jahr unter den glübenden Sonnenitrahlen in den Eisenblechbaraden schmachten; erst Juni 1915 wurden sie nach Australien geschafft und 1916 nach Amerika entlassen. In den übrigen englischen Kolonialgebieten scheinen Belästigungen unterblieben zu sein.

Einen schweren Schlag erlitten die französischen tatholischen Missionen in ben frangofischen Ro-lonien. Der Mobilisationsbefehl rig tiefe Luden in die Reihen der Missionare. überall stehen die Missionsgemeinden verwaift, die Reuchriften find sich selbst überlassen, die Schulen geschlossen. In allen französischen Missionen finden wir dasselbe traurige Bild. Um so größer ist aber ber Schaden der tatholijchen Diffionen, als frangofifche Diffionare in überwiegender Unzahl auch in den übrigen Wissionsgebieten tatig maren. Mus ber Uganbaniffion ber Beißen Bater wurden 46 frangofische Dliffionare ihrem Arbeitsfelde entriffen, aus Abeffinien und aus den Wissionen am Nildelta 43, aus dem der Pariser Missionsgesellschaft anvertrauten Japan 60, aus Rorea im nördlichen Bikariat Soul 14 Patres, in der Südmiffion Taitu der apostolische Bitar felbst mit den meiften feiner Diffionare. Das dinefifche Arbeitofelb bußte nicht weniger als 300 Dinfionspriefter ein. Siam und Malatta 25, die Erzbiogeie Bondichern 14 Miffionare. Beradezu verhängnisvoll murde der Beltfrieg aber der tatholischen Diffion im Orient, wo 164 französische Missionare an einem Tage das Missionsfeld verließen. Um fo unbegreiflicher ift es, wie die Wehrzahl der einberufenen Missionsleute mit hellem Jubel ihre Wissionen verlassen konnten, um unter die franzöfischen Fahnen zu eilen.

Roch unbeilvoller und nachhaltiger sind aber die Bunden. die der Weltkrieg dem heimatlichen Missionsleben geschlagen hat. Geradejene Länder, welche die Hauptlasten der Missionspslicht an Berufen und an materieller Unterstügung dieher trugen, sehen wir in den Kampf verwickett. Die zahlreichen latholischen

Miffionshäuser in Deutschland find in Lazarette umgewandelt. Die studierende Jungmannschaft und die Brüder sind zu den Waffen einberufen, die übrigen Diffionstrafte ftehen meift im Dienfte Des Roten Kreuzes und der Maltefer. Auch die tatholische Diffion hat ihre Blutsteuer entrichten müssen. Um 1. Januar 1917 standen im Dienste des Baterlandes 4129 Diffionsleute (623 Patres, 1757 Allumnen, 1749 Brüder). Gefallen waren 361, verwundet 613, vermißt ober gefangen 184. Mit bem Gifernen Kreuze ausgezeichnet murben 463 Mitglieder (andere Muszeichnungen 366). In 30 Missionshäusern wurden bisher etwa 35444 Bermundete gepflegt. Freudigen Herzens erfüllt die katholische Wission ihre Psticht am deutschen Baterlande, mo fich in dem letten Jahrzehnt ein fo fraftiges beimatliches Wiffionsleben entwideln tonnte. Die Ungahl der Miffionsberufe batte sich zusehends vermehrt, die Missionsvereine zur materiellen Unterstützung waren leben fräftig organisiert, ber Miffionegedante mar vollstümlich geworden. Auf alle diese Bestrebungen hat sich der Krieg wie ein Frost gelegt. Was wird uns die Zukunft bringen? Das eine ist gewiß: Weht Deutschland siegreich aus bem blutigen Bolferringen berbor - und bas hoffen und erflehen mir --, bann wird es vor neuen, großen kolonialen Aufgaben und mithin vor neuen, großen Miffionsaufgaben ftehen; dann wird die Miffionsfrage eine ber brennendften Fragen bes Tages fein.

# Der Krieg und der Vatikan1

von Profeffor Dr. Martin Schian in Biegen

Papit Bius X. mußte, neununbsiedzigjährig, noch den Ausbruch des Beltkrieges erleben; es ist wohl möglich, daß dieses Erciqnis seinen Tod (20. August 1914) beschleunigt hat. Das Kontlave, in dem troß des Krieges nur acht Kardinäle sehlten, wählte zu seinem Nachfolger einen früheren Mitarbeiter Nauspollas. Giacomo della Chiefe, der als Benedist XV. den päpitlichen Stuhl bestieg. Zu seinem Staatssetretär berief der neue Papit den diplomatisch ersahrenen Kardinal Gasparri, früher Krosessor des Kirchenrechts am Katholischen Institut in Karis. Es ergab sich dom selbst, daß die Tätigkeit des neuen Rapites, soweit sie der weiteren Spientlichseit bekannt wurde, zum allergrößten Teil durch den Krieg be-

stimmt wurde. Schon seine erste Rundgebung (8. September 1914) war eine Ermahnung zum Frieben. Die Engyflita, mit ber er feierlich den Bontififat antrat (1. November 1914), erörterte den ge= famten Ruftand ber Rirche, mandte fich auch icharf gegen den Modernismus und erneuerte den Ausdruck des Bedauerns darüber, daß der Papst infolge ber Unfhebung bes Rirchenstaats des zur völligen Freiheit nötigen Rückhalts entbehre; fie beichäftigte sich aber auch mit dem Krieg und seinen moralischen Urfachen; dabei betonte fie, es fei Pflicht des Papites, die Berricher zu ersuchen, Streitigkeiten anders als mit ben Waffen zu erledigen. Weiter mandte fich Benedift XV. vertraulich an die Regierungen der friegführenden Länder mit der Bitte, wenigstens am Weihnachtstage 1914 die Waffen ruhen zu lassen; damit folle einerfeits Chrifto, dem Friedefürften, eine Huldigung gebracht, anderseits der Dienschlichkeit gegen die Familien der Kämpfenden genügt werden.

<sup>1</sup> Abgeschloffen Ditte Juli 1917.

Der Borichlag, bem die Mittelmächte freundlich gegenüberftanden, scheiterte an der Ablehnung durch Hugland und Franfreich. Erfolgreicher mar die Bermittlung bes Bapites in Sachen bes Austaufches bienituntauglich geworbener Befangener; ein folder tam nach langen und schwierigen Berhandlungen zustande und wird in gemiffen Zwischenraumen fortgefest. Für die Maiandachten 1915 verfaßte Benedift XV. felbst ein Bebet um den Frieden und verfah es mit Ublaffen; ber firchlichen Benugung bes Webets ermuchfen in Frankreich Schwierigkeiten; zugelaffen murbe fie dort nur mit einem die frangofische Meinung ficherstellenden Bufat. Um Jahrestage bes Rriegeausbruche murbe eine bom 28. Juli 1915 batierte Unrede des Papites an die friegführenden Bölfer und ihre Kührer befannt, welche die ichweren Bermuftungen bes Rrieges beflagte und den Bunfch aussprach, bie Barteien möchten gutwillig einen bireften ober in-bireften Meinungsaustausch beginnen, um zu einem Ende des ichrectlichen Rampfes zu fommen. . Befegnet fei, mer zuerft den Olzweig erhebt und bem Feinde die Hand und vernünftige Friedensbedingungen bietet. Much diefer Aufruf ift ergebnislos verhallt. Endlich hat Beneditt XV. im Konfistorium bom 6. Dez. 1915 feine Stimme zugunften eines gerechten, bauerhaften und nicht für einen Teil ber friegführenden Boller allein Rugen bringenden Frieden erhoben.

Nach diefen Bemühungen um den Frieden mußte es auffallen, daß das Friedensangebot ber Mittelmachte bom 12. Dezemder 1916 in Rom fein Echo fand. Das Deutsche Reich hat von diesem Alt dem Batitan amtliche Mitteilung gemacht; die Note fchloß mit ber Bemertung, die laiferliche Regierung glaube fich ber hoffnung bingeben zu durfen, daß die Inis tigtive der Mittelmachte einen wohlwollenden Biberhall bei Seiner Beiligfeit finden werde und daß ihr Friedenswert auf die wertvolle Unterftütung des Alpostolischen Stuhles rechnen durfe. Die öfterreidifd-ungarische Regierung ging noch weiter mit ber Ertlärung, fie mare dem Apostolischen Stuhl zu Dant verpflichtet, wenn er die Initative ergreifen und daburch dem Friedenswert die machtige Stute feines hohen Ansehens leihen murde. Gine Antwort des Papftes auf diese Noten ift nicht befannt, von Friebenobemühungen Beneditts nichts mehr berichtet morben.

Der obengenannte Aufruf vom 28. Juli 1915 hatte von einer Abwägung der Rechte und gerechten Forderungen der Boller und von der Wiederherftellung des Meiche des Rechte gesprochen. Natürlich ift in diese Worte viel hineingedeutet worden. Daß ber Bapit dabei gegen eine der friegführenden Barteien habe Stellung nehmen wollen, ift unwahricheinlich; er hat fich ohne jede Frage gemüht, in seinen offiziellen Alten Neutralität zu mahren. Bon diesem Standpunkt aus hat er ein deutliches Eingreifen in bie gerade burch ben Rrieg hervorgerufenen Streitfragen vermieden. Mande haben in einigen Bendungen einer beim geheimen Konfistorium am 22. 3anuar 1915 gehaltenen Uniprache eine Migbilligung des Berhaltens des belgischen Rardinals Mercier (f. Die driftlichen Kirchen im Weltfrieg, Bd. I, S. 329) erbliden wollen; doch ift biefe Auffaffung teineswegs ficher. Belegentliche Außerungen des Bapites gaben zu Anzweiflungen seiner Neutralität ober boch zu lebhaften Erörterungen über ihre Durchführung Unlaß. Ein deutsch-ameritanischer Journalist, v. Wie-

gand, wurde Oftermontag 1915 vom Papft in Audienz empfangen und veröffentlichte bann in der »New York World als beffen Ofterbotschaft an das ameritanische Bolt die Mahnung, unabläffig und uneigennubig fur den Frieden zu arbeiten; der Bapit fete feine gange Soffnung für einen balbigen Frieden auf bas ameritanifche Bolt. Stärfer noch erregten Ditteilungen über eine Unterredung Benedifts XV. mit bem frangofischen Journalisten Latapie im Frühfommer 1915 die öffentliche Meinung, bor allem bie des Bierverbandes, weil fie die Greuelpropaganda gu entfraften geeignet ichienen. Der Erzbischof von Baris gab diefen Empfindungen Ausbrud; er murbe aber durch ein papitliches Schreiben vom 11. Ruli bedeutet, daß Latapie weder die Gedanken noch die Worte des Papftes wiedergegeben habe. Auch fonft murden Worte und Sandlungen Beneditts XV. nach allen Seiten untersucht, gedeutet und beurteilt. Das oben geschilderte Berhalten gegenüber dem Friedens. angebot der Mittelmachte mußte felbstverstandlich in deren Mitte die Frage nach ben Beweggrunden machrufen, und es mar tein Bunder, bag dabei die neutrale haltung in Zweifel gezogen wurde. Auch bie Tatiachen, daß Benedilt XV. am 4. Dezember 1916 7 italienische und 8 frangofische Rardinale ernannte, aber feinem einzigen ben Mittelmächten angehörenden Bijchof die gleiche Burbe verlieh, fowie bag er mitten in Krieg nach dem Tode des Runtius Frühwirth den Italiener Uverfa und nach beffen rafchem Albichei= den wieder einen Italiener als Nuntius nach Münden entiandte, wurden unter biefem Gesichtspuntt viel beachtet. Das gleiche gilt von einem anderen Geschehnis: Der papitliche Erzkammerer Bralut Rubolf v. Gerlach wurde vom Bapft im Januar 1917, wahrscheinlich infolge des Auftretens von Kardinalen ber Ententemachte, auf unbeftimmte Beit in seine Beimat beurlaubt; bamit ift ber lette Deutsche aus bem Batifan gegangen. Die Lage bes Batifans ift zweifellos fchwierig. Länder mit einem ftarten Unteil oder auch mit gang überwiegender tatholiicher Bevolterung iteben gegeneinander; ihre tatholischen Gubrer befehden fich aufe erbittertite; eine unneutrale Haltung des Papites tonnte bei der Leidenichaftlichleit des durch den Krieg gesteigerten Nationalbewußtseins geradezu die Wefahr eines Schismas heraufbeichmören. Underfeits bringt auch die Neutralität Schwierigfeiten mit fich. Richt bloß daß ein wirliames Eingreifen felbit in fo fraffen Fallen, wie ihn die französische Schmähschrift La guerre allemande et le Catholicismes (Baris 1915) barftellt, fait unmoglich wird, die fatholische Bevöllerung versteht es auch großenteils einfach nicht, daß das Oberhaupt ihrer Rirche neutral ift. Wenn nach ber Auffassung bes Bierverbandes ber Rrieg ein Rrieg für das Recht ift, fo scheint ihr der Unspruch auf die Zustimmung des Papites als huters des Rechts durchaus felbitverständlich. Go begreift es fich, daß nach dem Friebensaufruf vom Juli 1915 der Tempse meldete, in Italien sehe man in dem Aufruf eine ungeheure Ungerechtigleit gegenüber dem Bierverband. Die internationale Stellung des Batifans führt in diefer Sinsicht gang von selbst zu Holgen, die das durch die Kriegserregung start national beeinstlufte religiöse Empsinden des tatholischen Christen manchmal schwer zu faffen vermag.

Die Tatjache, daß der Batikan als internationale Macht mährend des Krieges einen nicht unerheblichen politisch wirfjamen Ginfluß zu üben vermag, hat,

während fo feine religios-firchliche Stellung von mannigfachen Schwierigfeiten bedroht mar, feine politische Stellung geseitigt. Daß Frantreich unter ber hand eine Wiederaufnahme der diplomatifchen Beziehungen zum papitlichen Stuhl versucht hat, ift mit Bestimmtheit berichtet worden; zustande getommen ift fie nicht. Alber England bat nunniehr eine diplomatische Bertretung beim Batilan eingerichtet; ber Ratholit Sir henry howard übernahm fie. Die englische Regierung icheint fie nur für die Dauer des Krieges bestehen lassen zu wollen; boch ist dieser Bunft wohl mit Rudficht auf bie Zuftimmung bes Ranftes nicht zu wölliger Rlarung gefommen. Der Bapftes nicht zu völliger Rlarung gefommen. Dobe Rat der vereinigten evangelischen Rirchen Englands hat gegen die Neuerung erfolglos Einspruch erhoben. Ferner hat die Regierung der Niederlande mit Zustimmung der Kammermehrheit (82 gegen 10 Stinimen bei einer Stimmenthaltung) im Sommer 1915 einen zeitweiligen und beionderen Befandten beim Batitan in der Berson des Ratholiten Regout ernannt. Gehr wichtig ift die Neuregelung des Berbaltniffes zwifchen dem Batifan und ber Türfei. Diese hat bas Protettorat Frankreichs über die tatholischen Christen im Orient endgültig aufgehoben. Da infolgedeffen bie Berhandlungen zwischen ber Bforte und bem papitlichen Stuhl nicht niehr burch die Bermittlung Frankreiche geben konnen, ift eine unmittelbare gegenseitige Bertretung eingerichtet. Die Türlei errichtet eine eigene Befandtichaft beim Batitan, und ber Bapft hat in ber Person des Bijchofs Dolci einen apostolischen Delegaten nach Konstantinopel geschidt. Gerbien, bas im Bujammenhang mit den durch die Ballankriege erreichten Gebietserweiterungen den Abschluß eines Rontordats mit bem Batitan (Juni 1914) für richtig gehalten hatte, ernannte einen Befandten beim papitlichen Stuhl. Das Fürstentum Monaco tat Ende 1915 das gleiche. Sogar Japan foll nach Zeitungemeldungen beabsichtigen, einen biplomatischen Bertreter beim Batifan zu ernennen.

Durch ben Rrieg ist die weltpolitische Stellung bes Papfttums aber auch in anderer hinficht berührt morben. Das Eingreifen Staliens machte auch Rom jum Rriegsgebiet. Es ist mahrscheinlich, daß Benebitt XV., von bem Bunich nach Beschränlung ber Ausbehnung des Krieges gang abgesehen, schon um ber ihm selbst brobenden Schwierigfeiten willen bas Fortbestehen der italienischen Neutralität gewünscht hat; er foll auch zur Bermittlung zwischen Biterreich-Ungarn und Italien bie Hand gereicht und behufs Erzielung von Bugeftandniffen an Italien in Bien eingewirft haben. Das Scheitern diefer Berfuche brachte ihn bann in eine nicht leichte Lage. Die Bertreter Breugens, Bayerns und Biterreich - Ungarns faben fich genötigt, ihren Wohnsig von Rom fort in die Schweig in die Rabe der italienischen Grenze zu ver-Die italienische Regierung versprach zwar die unbehinderte Beforderung der vatifanischen Brieffcaften; einige Schriftstude wurden tropbem nicht in regelmäßiger Beije beforbert. Die hieraus entstehenden Unzuträglichkeiten hat der Papit im Konsiftorium bom 6. Dez. 1915 icharf betont. Die Tatfache, daß gewisse, beim Beiligen Stuhl allreditierte Botfcafter ober Wefandte gezwungen wurden, abzureifen, um ihre perfonliche Burde und die Rechte ihres Unites zu mahren, bedeute für den Beiligen Stuhl eine Berringerung feines eigenen und angeborenen Rechtes, ein Berjagen der notwendigen Garantien und die Ent-

ziehung des gewöhnlichen und bequemiten Mittels für den Berfehr mit den auswärtigen Regierungen. Die italienische Regierung bestritt offizios, daß die fraglichen Befandten zur Abreise genötigt gewesen seien; boch wurde festgestellt, daß ihnen ber diplomatisch unentbehrliche Chiffreverfehr unterbunden worden war. Un diese Lage fnüpfte fich eine ziemlich weitreichende Erörterung über die Rotwendigleit dauernder Abhilfe; in fatholischen Blättern Deutschlands murde die erömische Fragee lebhaft besprochen. Albgeordneter Spahn nannte 20. August 1915 im Reichs. tag die durch den Krieg geschaffene Lage des Papites unhaltbar; sie zwinge bazu, auf eine internationale Regelung bedacht zu fein, die ben Rechten, ber Burbe und den Aufgaben des Bapittums gerecht werde. Matholijche Zeitungen, aber auch Schriften von Ratho. lifen, wie J. Bachem, und von ähnlich Denkenden, wie Wehberg (f. Literatur), forderten die Wiederherstellung der Freiheit und Unabhängigkeit des Papites geradezu als Friedensziel. Gin in abnlicher Richtung gehender Auffat des Freiheren v. Zedlit und Neufirch (13. Mai 1915, also vor Staliens Eintreten in den Krieg) hatte das Berbot der Bojte, in der er erschienen mar, für einige Zeit zur Folge; den nach der italienischen Briegserklarung gahlreicher werdenden Erörterungen diefer Frage ist fein Berbot entgegengesett worden. Damit foll aber sicherlich die endgültige Stellungnahme der Reicheregierung nicht festgelegt fein. Nicht einmal die Augerung bes Dimifterprafidenten Grafen Bertling in der Sigung des Finanzausichuffes der bahrijchen Rammer vom 6. Oktober 1915 über die Notwendigkeit, daß die jezigen anormalen Zustände (in der Lage bes Bapftes) beseitigt würden ( » Dlunchen-Augsburger Abendzeitunge, Itr. 278), fchlieft folde Festlegung in irgendeiner Richtung ein. Im Laufe des Jahres 1916 ging die Erörterung in tatholischen Rreisen weiter. Immer unmahricheinlicher wurde, daß Beneditt XV. um der Lösung der römischen Frage willen irgendwie in Vegensat zur italienischen Regierung zu treten wünsche; immer wahrscheinlicher, daß er eine gewisse, freilich nicht einschneidende Korreftur bes die Lage des Bapites regelnden italienischen Garantiegeseges vom italienischen Bolt felbit erwartet. In welcher Rich. tung diese Korreltur geben murbe, das lant fich einis germagen aus Beroffentlichungen bes Jahres 1916 mutmaßen, die wie die Auffäge Claars und Chrles nicht ohne Beziehung zu eingeweihten Breifen gefchrieben zu fein icheinen; Chrle dentt an eine Musdehnung ber bisher nur auf die Berfon des Papftes erstreckten Exterritorialität auf ein fleines Gebiet, das den Batitan, St. Beter und die vatifanischen Barten mit einer kleinen Abrundung umfaßt. während andere es etwas anders bestimmen. Solche Regelung, zumal bei moglichfter Beichränfung bes Territoriums, unterliegt von allen Löfungen ben geringften Schwierigfeiten. Db nicht aber doch auch irgendwelche internationale Barantien erstrebt werden, bleibe dahingestellt. Bon hobem Intereffe ift die von den » Neuen Burcher Nachrichten« gebrachte und Bestreitungen gegenüber nachdrücklich aufrechterhaltene Deldung, nach ber fich Italien bei seinem Eintritt in den Krieg die volle Unantastbarkeit der von ihm geschaffenen Regelung der Lage des Battland bei feinen Verbundeten ausgemacht habe. Die Richtigfeit diefer Nachricht murde aber energisch bestritten.

Endlich jei erwähnt, daß der Batilan auch pekuniär infolge des durch den Krieg verursachten Ausbleibens des Peterspfennigs aus manchen Gebieten in eine wenig erfreuliche Lage gekommen ist. Sehr reichlich

Literatur. Bon latho ifden Berfaffern: G. Bfeil= fchifter, Religion und Religionen im Belitrieg (Freiburg 1915.; S. Schrors. Der Areg und der Ratholizismus (2 And., kempien 1915.; J. Bachem, Der Arieg und bas Banitum (M. : Gladbach 1915.); R. hilgenreiner, das Papitium (M. Sladdach 1915); K. Hilgenreiner, Die rom iche Frage nach dem Weltfriege (Prag 1915); R. d. Nofitz-Rieneck, Der Papit in Zeindesgewalt (in Semmen der Zeits, 1914/15, S. 405—419); Die internationale Lage des Papitess (in Struddlitters, 1915, zeit. 184); U. Z. Nofenberg, Papit Beneditt XV. und der Krieg (in Der deutsche Katholysomus im Weltfrieges, Paderborn 1915); Einiges auch in G. Pfeilfchifter, Deutsche Kultur, Karbol usmus und Weltfrieg Freiburg 1915.; Until Die Fiellung des Kuntutum im Volle. 1915); J. Lulves, Die Stellung bes Papittume im Belt-friege (Stuttg. u. Berl. 1916); M. Claar, Italien, ber papit-

hat aber gerade auch in bieser Zeit Deutschland beis liche Stuff und die Lösung der römischen Frage (\* Zeitschrund und der Frage (\* Zeitschrund Die Löjung ber romijden Frage (» Stimmen ber Beit«, 1916, Cept.); R. Badjem, Gin neuer Rirchenftaat und fein Um= jang (-Rolniiche Boltszeitung«, 1916, Ar. 752 u. 756); K. Hoeber, Oer Bapti und die römiiche Frage (Koln 1916); Der Batitan«, Sondecheit der Süddentichen Monatsheites (März 1917). In fatholischem Sun: H. Behberg, Das Bapittum und der Weltfriede (N. Bladdach 1915). — Bon evangelichen Berfassern: O. Roje, Die Aurie und der Welt-trieg (»Schlesiiche Zeitunge, 1915, Ar. 298 n. 301), und »Mänchner Veneste Nachrichten«, 1915, Ar. 216, 218, 220, 222, 223, 225; B. Köhler, Papittum und Krieg (in Driff-liche Belt«, 1915, Nr. 29, 30); Chronit der chriftlichen Belt« (Tilbingen 1914ff.). — Ungenannter Verfasser: Spec-tator novus, Die römische Frage (»Frankfurter Zeitung«, 1915, 9tr. 302, 3. Dtorgenblatt).

# Deutschen

von Brofeffor Moolf Bartels in Beimar

3m Jahre 1871 veröffentlichte Rarl Sintrod » Lieber vom beutichen Baterland aus alter und neuer Beite und gab damit die erste einigermaßen vollstän-bige Sammlung unserer vaterlandifden Dichtung. Bon ihr ausgehend hat der Verfasser Diejes Beitrags im Beltfrieg ein zweibandiges deutschvöltisches Dichterbuch Bolt und Baterland geichaffen, das fich die Aufgabe fest, die ganze deutsche Beichichte burch die berufenen Stimmen aus ber Beit felber zu tennzeichnen und fie fo ben Lejer unmittelbar miterleben gu laffen. Und munderbar: dabei stellt fich beraus, daß wir Deutschen in der Tat unfere gange beutsche Beschichte in deutschen Gedichten haben, daß feiner Beit der Dichter, ber ihre Broge oder ihre Rot erkannte, gesehlt hat, bag beutsches Befen immer viel ftarter nach Ausdruck rang, als man es bisher gewußt hat, daß Das deutiche Bem ffen in deutschen Dichtern immer ba mar und die deutsche Weschichte nur beswegen vielfach fo troitlos ericheint, weil man auf die Stimme der Berufenen nicht gehört hat. Selbitverftandlich hat nicht alle vaterlandische Dichtung die Form des Liedes gewonnen, aber wir find auch an National und Rriegsliedern viel reicher, ale die meiften Deutschen miffen, und brauchen uns bei nationalen Feitlichkeiten feineswegs auf Deil dir im Siegerfrange, Deutschland, Deutschland über alles. und etwa noch die Bacht am Bibeine zu beidranten.

Der älteste nationale Sänger der Deutschen ist Walther von der Bogelweide, und man hat sein befanntes Lied . Ir fult iprechen willefomene benn wohl auch Deutschland über allese überichrieben. Er preift die beutichen Frauen, bann aber auch die Deutichen Manner und vor allem deutiche Bucht und Sitte, und nur ber Umftand, daß der fahrende Ganger in ihm zu perfonlich fpricht, hat wohl verhindert, daß es im Volk gefungenes Lied geworden ist. Zum Singen eigneten fich auch be gablreichen nationalen und politiichen Epruchgedichte nicht, die Walther und nach ihm andere Minnefanger ichnien, und ebensowenig tonnte die nationale Gatice einer spateren Beit, Die Gebattian Brants gum Beifpiel vertont werden; dafür hatten wir aber gahlreiche geschichtliche Ereigniffe feiernde Bolislieder und dann auch Lands. fnechtlieder, die überall erflangen und wenigstens

Die National- und Kriegslieder der vielfach Stammes- und Standesftolz, auch friegerische Stimmung aufwiesen. Man tennt die Lieder der Schweizer und der Dithmarschen und von den Landsfnechtliedern boch wenigstens das gang unmittelbare auf die Schlacht bei Pavia. Volks und auch Soldaten-lied segen sich bekanntlich durch das Reformations-zeitalter und alle späteren Perioden der deutschen Geididite fort, und wir werden noch auf manches ftogen, das nationale Geltung gewonnen hat. - Auch ein Rationallied, ja, vielleicht das eigentliche deutsche Nationallied, das ftarfitevon allen, ift Martin Luthers »Ein' feste Burg ift unser Gotte, bas nicht bloß evangelisches Bottvertrauen, fondern auch ben ftolgen friegerifden Beift des Deutschtums hat und denn auch in allen großen Zeiten und Augenbliden beutscher Beschichte, fo auch im gegenwartigen Beltfrieg, immer wieder erichollen ift. Das Reformationszeitalter bringt bann auch fcon fraftige Mabnlieder an die Deutschen, wie Johann Balthers . Bach auf, mach auf, du beutsches Land, bu haft genug geschlafene und Bartholom aus Ringwalds » Lied der Kriegsleute wider den Erbfeinde (aus der »Lauteren Wahrheite), das fich wider die Türken richtet. Im Inhre 1618, alfo bem Jahre bes Beginne bes Dreißigjahrigen Krieges, gab Johannes Doman aus Donabrud, Sanfijcher Generalfunditus, fein großes Dieb von der Sanje«, das zwar viel zu lang ift, um gefungen zu werden, aber an fräftigen volkstümlichen Stellen keinen Mangel hat und gesunden politischen Sinn verrat. Mus ber gewaltigen Entwicklung bes evangelischen Kirchenliedes, die man heute auch nicht mehr hinreichend kennt, find wenigstens noch zwei Lieder als deutsche Rationallieder anzusprechen: Michael Altenburge » Bergage nicht, o Säuflein tlein« und Martin Rinfarts . Mun danket alle Gotte, dies lettere uriprünglich ein Tischgebet, aber mit feiner Bitte um ein immer frohlich Berg und fteten Frieden jo recht aus deutscher Scele heraus. Dut ihm find wir mitten im Dreiftigjährigen Rriege.

Man hat diesen mit Recht immer als den deutschen Buiammenbruch angesehen, und doch ist, da kann auch tein Zweifel fein, das neue, das bewußte Deutsch= tum aus ihm geboren worden. Er ift vor allem reich an mächtigen Kriegsliedern, und zwar fowohl volkstümlicher wie egelehrtere Bertunft. Das fatholische Fürste Michael-Lied (. Beschütz mit deiner ftarten Sand bie Ri che und das Baterlande) ift, im Anschluß an einen lateinischen Symnus, in ihm erklungen, und

Burg ift unfer Gotte gu einem reinen Soldatenliebe (=Gott ist der Christen Sülf' und Macht und feste Zi-tadellee) umgedichtet. Sie sind alle große Katrioten und friegerische Geister, die Dichter der neuen Art, Georg Rodolf Wedherlin (» Frifch auf, ihr tapferen Coldatene), Julius Bilbelm Bincaref (> Drum gehet tapfer an, ihr meine Rriegsgenoffene), Martin Dpig ( Auf, auf, wer beutiche Freiheit liebete) - und bald geht es benn auch gegen ben fremden, ben Alamode-Beift an, ber fich in Deutsch. land einnistet und beutsches Beien zu geritoren broht. Das Bolfelied befingt inzwiichen die Schlacht bei Leivzig (1631) und Buitav Adolfe Tob bei Lüten (wie übrigens auch ber Runftdichter Paulfleming) und widmet bem Dallenftein, der eifernen Rute, ein Baletlieblein. Philipp von Befen hat bann ichon wieder einen Breis bes Deutschtume, . Hufmunterung. (. Cole Deutsche, ihr habet empfangen treffliche Gaben und himmlischen Preise) gedichtet, und einer der jungeren Schlefier, Sans URmann von Abichat, findet in feinem » Gifenhütel« (» Run ift es Beit zu machen, eh' Deutschlande Freiheit ftirbte) jo padende Worte gegen die Raubluft Ludwigs XIV. und feiner Frangofen, daß man fein Wedicht mit wenigen Beränderungen noch heute fingen fonnte. Dan vergleiche es mit bem fpielerischen, übrigens auch in Deutschland zum Volfelied gewordenen . Marlborough s'en va-t-en guerree, um ben Unterschied zwischen echtem Deutschtum und windigem Frangofentum gu ertennen. Muchaus Johann Chriftian Günthers großem Bedicht auf den Baffarowiper Frieden fclagt beutiche Befinnung machtig empor, und das Lied von » Bring Gugenius, bem edlen Ritter«, in dem Bring Ludwig von Baben feinen Goldaten das Dalt't euch brav, ihr deutschen Brüder. zuruft, flingt durch alle folgenben Jahrhunderte hindurch.

Alber bas alte Reich zerfällt mehr und mehr, und aus seinem Zerfall ringt fich Preufen empor. Sein Friedrich wird etwas wie ein Nationalheld, und die deutiche Dichtung ichlingt ihren Krang um fein Saupt, obgleich er vonihr nichts miffen will. Bir ichagen beute Die Dichtung ber Gleim, E. v. Rleift, Ramler nicht mehr jo boch, wie es beispielsweise noch Goethe tat; aber ce ift boch tein Zweifel, ein ftarter neuer Beift ift in ihr, wie auch in den Bolfeliedern bes Giebenjährigen Krieges, von denen » 2118 die Preußen marichierten bor Brage am befanntesten ift. Miemand tann berfennen, daß ber alte Gleim in den skriegsliedern eines preugischen Brenadierese doch fehr oft qute Schlachtichilderungen gibt, und gewiffe draftische Bendungen feiner Dichtung verdienen ebenfo gu dauern wie der vollstümliche Spruch von dem Großen Friedrich, der nur auf die Hosen zu flopfen braucht. Dichr Deutschgefühl als bei ben preußischen Dichtern findet man beilpielsweise bei Johann Beter Ug und Johann Friedrich von Cronegt, und Klopstod wird bann ber erfte große nationale Dichter ber Deutschen. Gewiß, als Nationallied von ihm gefungen worden ift höchstens . Ich bin ein deutsches Mabden., aber welchen Schat nationaler Wefinnung umb - Erfenntnis ftellen feine patriotischen Oden dar! "Mein Baterland« von 1768 ift in mander Sinficht überhaupt nicht übertroffen worden. Und nach Mopftod fest ber nationale Sang nun in vollsten Tonen cin: Claudius' . Beihelied. (. Stimmt an mit hellem, hohem Rlange) und »Rheinweinliede (»Befrängt mit Laub ben lieben vollen Bechera), Burgers . Teldjager.

Sobann Michael Moscherosch hat »Ein' feste lied« (»Wit Hörnerschall und Lustgesang«). Waler Müllere . Soldatenabidied. (. Soute ideid' ich, houte wandr' ich.) erflingen bis auf diejen Tag. Freilich, mabrend wir une mit Claudius saur Abnentugend weihne, schalltes in England: »Rule, Britannia, rule the waves - bas Lied entitamnit dem Masteniviel Mlfrede von Rames Thomson und David Mallet (1740) - und mußte fo schallen, ba die englische Bolitit längit zielbewußt geworden mar.

Unfer flaffifches Beitalter mit feinen Soben Goethe und Schiller gilt ale in nationaler Simicht sichwache. ba man bamals in Deutschland einem allgemeinen humanismus und Rosmopolitismus gehuldigt habe. Die Anschauung ift jedoch nicht gang richtig: Boetbe 3. B. ift in weit höherem Grade ausgesprochen nationaler Dichter, ale man gemeinhin annimmt. Ober entipricht die Stellung, Die er in ben Benetianischen Epigrammen. jur frangofifchen Revolution ninmt, nicht burchaus beutichem Befen, ift ber Schluf von »Bermann und Dorotheas nicht durchaus in gutem beutschen Bürgergeiste gehalten? Und es findet fich auch bei Goethe ein Lied, das fehr mohl deutsches Rationallied fein tonnte, bas . Go riffen wir uns ringe herum von fremden Banden lose in Des Epimenides Erwachene, das ber beften Lyrit ber Befreiungefriege an Energie nichts nachgibt. Schillers "Reiterlied aus bem Ballenftein : Doblauf, Rameraden, aufe Pferd, aufe Pferde ift bann ficherlich eines der am meiften gefungenen beutichen Soldatenlieder und mird nie veralten, ba eben auch ber Beift deutscher Jugend barin ift. Wir haben von Schiller, ber freilich an eine nationale Bufunft ber Deutschen nicht recht glauben konnte, seit dem Jahre 1800 auch noch eine Reihe wichtiger Gedichte nattonalen Gehalts (Die beutsche Mufee, Die Untiten au Baris., »Der Untritt bes neuen Sahrhunderte. Dem Erboringen von Beimare), die allerdings nicht liedmäßig find, aber ihrer Bedanten wegen noch heute unveraltet ericheinen. - Bon ben Dichtern um Schiller und Goethe ift doch auch eine großere Angahl Natio-Rallieder geschaffen worden; wenigstens die Studenten fingen heute noch Rarl Gottlob Cramers »Rriegelied« von 1791 (»Feinde ring@um«) und Johann Gottfried Christian Nonnes Lied zur Reier bes 18. Oftobers 1814 (»Flamme empor«); die Schuljugend fennt noch Friedrich Leovold von Stolbergs . Sohn, da haft du meinen Speere und Diein Arm wird ftart und groß mein Mute, und wenigstens den Literaturtennern find Schmidt von Lübede ichone Lieder Don allen Landern in ber Belte und » Bom alten deutschen Dieer umfloffene bis beute nicht verklungen. Auch die beiden befannteften fogenannten beutichen National-, richtiger Fürftenhumnen entstammen ber flaffischen Beit, Loreng Leopold Saich fas Bott erhalte Franz, den Rifere vom Jahre 1797 und Beinrich Barries' » Seil bir im Siegerfrange, bas befanntlich in Nachahmung von Benry Carens . God save the king (1743) auf den geiftesfranten Chriftian VII. von Danemart, feinen Landesherrn, von Harries gefchrieben und dann 1793 von B. G. Schumacher auf Friedrich Wilhelm IL. preußisch umgedichtet wurde. Es ware naturlich verlorene Liebesmüh', die beiden Fürstenhymnen durch bichterisch Wertvolleres erfeben zu wollen; ihren 3med erfüllen fie. — überfeben foll man dann auch nicht die nat.onale Bichtigfeit mancher Bollslieder Diefer Beit, wie D Strafburge.

Aber daß in der Zeit der Freiheitelriege weit

Mächtigeres auflommt, empfindet jedermann; in gewissem Betracht mar bas Sturmlied ber frangofischen Nevolution » Allons, enfants de la patrie« auch für bie Deutschen erschollen. Ernft Morit Urnots »Baterlandslied« von 1812: »Der Gott. ber Gifen wachsen ließ, . fann man die deutsche Marfeillaise nennen, und fie ist bichterisch noch höher zu stellen als die französische; denn der heilige Grimm in ihr kommt tiefer heraus, und es ift neben diefem auch echte Frommigfeit in ihr. Bas Ernft Morit Urndt als nationaler Dichter überhaupt bedeutet, kann bier nicht gründlicher auseinandergesett werden. Rational-lieder von ihm find noch Bas ift des Deutschen Baterlande, bas, einst viel gesungen, seit ber Errichtung des Deutschen Reiches aber verklungen ift, das Bundeslied sind wir vereint zur guten Stundes, durch die Feierlichleit seines Tones auch einzig, und das leider nicht genug befannte . Und brauset der Sturmwind des Krieges heran«, das fehr wohl auch in den Beginn bes gegenwärtigen Rrieges gepaßt hatte. Die Bahl ber Rriegs. und Belbenlieder Uindis man bente nur an das auf die Schlacht bei Leipzig (» Wo fommit du her in dem roten Kleid? «) und das Blücherlied (\*Bas blasen die Trompeten ? \*) — ist dann fehr groß. Wohl fein anderes Bolt hat einen fo mächtigen nationalen Sänger. Und lein anderes Bolt hat wohl einen vaterländischen Liederfrühling, wie wir ihn in der Beit der Befreiungefriege aufzuweisen haben. Da erschallen, um nur die bekanntesten Lieder zu nennen, S. Claurens Der König rief, und alle, alle tamen«, Friedrich de la Motte Fouques » Frijd auf zum fröhlichen Jagen«, Friedrich U. Langes . Es beult ber Sturm, es brauft bas Mcere, Friedrich Gottlob Wețels » Nun mit Gott! Es ift beichloffene, Buftav Adolf Saldows » Beraus, heraus die Klingen«, die Lieder Max von Schenten. dorjs, von denen » Auf Scharnhorits Tod« (»In dem wilden Kriegestange«) und »Freiheit, die ich meine« die befanntesten geworden find, Albert Wethfessels »hinaus in die Ferne«, Paul Wigands »Kennt ihr das Land, so wunderschön«, Theodor Körners »Bundeslied vor der Schlachte ("Ahnungsgrauend, todesmutiga), »Lütows wilde Jagda (» Was glanzt dort vom Balde im Sonnenicheine), Danner und Buben « (» Das Bolt fteht auf, der Sturm bricht losa), »Du Schwert an meiner Linten«, Rarl Wilhelm Böttling& . Stehe feit, o Baterlande, Rarl Sintel& »Wo Dlut und Kraft in deutscher Geele flammen«, alles noch heute unvergeffene Lieber. Dazu flingt auch noch das Bollslied, das in Ernft und humor (»Der Krähwinkler Landsturm«!) reiche Töne findet. Und an die Freiheitstriegdichtung schließt sich gleich die burichenschaftliche Dichtung, der wir unter anderen hans Ferdinand Maßmanns schönes, schlichtes 3ch hab' mich ergeben. das Lieblingenationallied unferer Jungen, und Muguft von Bingers ergreifendes » Wir hatten gebauet« verdanten. Geftalten wie Ludwig Uhland, den man der Bedeutung nach mit Recht bem Beranger ber Franzoien verglichen hat, obgleich er ganz anders, eben echt deutsch ift, und beffen "Ich hatt' einen Rameraden« (bas mit jeltsamer Umranfung jogar wieder ein Lieblings. lied des Weltkrieges geworden ist) allein ganze lyrische Bande aufwiegt, und Friedrich Rudert, beffen . Allter Barbaroffa. in den Tagen der Schnfucht nach dem neuen Reiche immer wieder neu erklungen ist, ragen weit über ihre Zeit hinaus, und auch Joseph von Cichenborff, beffen Der hat bich, bu fconer

Bald« man ein Nationallied nennen kann, Franz Grillparzer, Bilhelm Müller (» Auf Arconas Berge«), Karl Immermann, August Graf Platen, Unnettevon Droste-Hishoff sind nicht ohne starte vaterländische Töne. Dem Alter nach gehört zu ihnen Bernhard Wilhelm Thiersch, der Dichter des loyalen Preußenliedes »Ich bin ein Preuße«. Weben dem Preußenlied wären als partitularistische Volkshymnen von einigem Wert etwa noch Siegiried August Wahlmanns »Gott segne Sachienland« und Michael Decheners »Gott mit dir, du Land der Bahern« zu stellen.

Es tam darauf die Zeit, wo durch die sogenannte »politische Boefies die Lonalität in Deutschland gra ins Schwanten tam. Doch ift der alteste ber politischen Dichter, August Beinrich Hoffmann von Fallersleben, unzweifelhaft vor allem nationaler Sänger und benn auch der Sänger unserer Nationalober Bolfshymne »Deutschland, Deutschland über alles geworden. Dan hat gegen fie jest allerlei Bedenten, mag das bedingende »wenn« nicht mehr und nennt sie überhaupt zu projaisch; es ist nicht zu leugnen, daß hoffmann felber padendere Lieder (Bwiichen Frankreich und dem Böhmerwalde, » Treuc Liebe bis zum Grabe., » Wie fonnt' ich dein vergeffen .) geschrieben hat und daß ein fortreißenderes Nationallied bentbar ware, aber mit der alten handnichen Melodie wird » Deutschland, Deutschland über alles« boch alle Berjuche, es zu fturgen, überdauern. Das Lieb (am 26. August 1841 gedichtet) entstammt einer Zeit, Die gahlreiche Nationallieder wachrief, Dalse, wie Ernft Morig Urndt fagt, Diers die Belfchen aufgerüttelt hatte«: auch Nitolaus Beders »Rheinlied ( » Sie follen ihn nicht haben, ben freien beutschen Rhein.), Mag Schnedenburgers Bucht am Rheine (» Es brauft ein Ruf wie Donnerhall «), Beorg Serweghe Diheinweinliede (>Bo fold ein Feuer noch gedeihte) entstanden damals und wenige Jahre fpater auch Matthäus Friedrich Chemnig' . Schleswig-Solftein meerunichlungen ., das, folange Schleswig-Bolftein unter danischer Bergewaltigung ichmachtete, eins der meift gesungenen deutschen Rationallieder war. Nimmt man zu diesen Liedern noch Willibald Allexis' »Friedericus Rex, unfer König und Herre, Rarl Simrod's alln den Rhein, an den Rhein, gieb nicht an den Ribein ., Baul Uchatius Pfizers . Deiner Beimat Bergebuntelne, Johann Repomut Bogls EGegrüßt, du Land der Treues, Wilhelm Sauffs » Weorgenrote und » Steh' ich in finftrer Mitternachte, Julius Mofens Bu Mantua in Bandene und »Bon Wunden ganz bedecket « (» Der Trompeter an der Ragbache), Robert Reinids » Biel taufend Stern' am himmel ftehn ( "Auf ber Bacht"), Frang Ruglere Mn der Saale hellem Strandes, Frang von Dingelftedte . Ich fenne einen beutschen Strome. fo erlennt man ben großen Reichtum bervormärzlichen Beit an vaterländischer Dichtung, es mar eben die Zeit der Sehnsucht. Die spöttische und zum Teil. namentlich 1848, wilde politische Dichtung verschwindet dagegen. übrigens hat uns Georg Serwegh außer feinem ichon genannten Diheinweinliede und bem ichonen »Reiterlied. (»Die bange Racht ift nun heruma) das beste deutsche Flottengebicht (»Erwach', mein Bolt mit neuen Sinnen«), das noch beute gang zeitgemäß ift, gegeben, und Ferdinand Freilig. rath idrieb das beste Wedicht der gangen Rriegspoefie von 1870/71: Die Trompete von Gravelotte« (» Sie haben Tod und Berderben gejpiene).

Reiches voranschreitende beutsche Sanger, ift Emanuel Geibel; aber etwas, mas man ein Nationalvaterländischen Dichtung nicht verfagt. Immerhin seien das » Türmerlied e von 1840 (» Wachet auf, ruft euch die Stimme.), bas Died des Alten im Barte (»Durch tiefe Nacht ein Braufen zieht«), » Am 3. Sep= tember 1870. (. Mun lagt die Gloden.) als liedmaßig genannt. Biemlich vollstümlich ift ein Lied von Julius Sturm, Mein Vaterland. (Dem Land, mo meine Wiege stande), geworden, ber mit Rarl Gerot einer ber eifrigften Sanger von 1870 war. Dem großen Schmerz um das Scheitern des Rampfes für Schleswig Solftein 1851 haben Theo. dor Storm und Rlaus Groth ergreifenden Musbrud gegeben, aber nicht eigentlich liedmäßig. Liedmäßig ift bagegen bes weniger befannten Johann Peter Willagen einst viel gefungenes » Es war auf Kutlands Auen«. Ganz volksmäßig und humorvolk find zwei Lieder von 1870, »König Wilhelm faß ganz heitere von Wolrad Kreusler und 2Bas fraucht benn dort im Buich herume von Gotthelf hoff. mann-Rutichte. An der Kriegedichtung von 1870 haben fich überhaupt fo ziemlich alle deutschen Dichter, die zwijchen 1815 und 1850 geboren find, beteiligt, und fie ist, wie die große Sammlung »Lieder zu Schut und Trup « (herausg. v. Franz Lipperheide, Berl. 1870/71) zeigt, immerhin ziemlich reich und vielfeitig. Auch das Bolfslied macht 1870 wieder auf. Zum Nationalliede haben es freilich wenig Dichter gebracht, weder Theobor Fontane, der Märter, der die ganze Entwicklung von 1864 mit padenden Gedichten begleitet hat, noch Wilhelm Jordan. noch Hermann Lingg oder einer der jungeren Munchener. Manche vielgefungenen Lieder enistammen aber boch der Zeit von 1850 bis 1870, fo des Schulmanns Rarl Theodor Schneiber Don des Rheines Strand, wo die Rebe blühte, fo Beter Cornelius' . Weimars Boltelied. ( Bon der Bartburg Binnen niedere), fo Julius Ottos b. 3. » Treues beutiches Berge (. 3ch lenn' ein'n hellen Ebeliteine), jo Sofeph Bittor Scheffels » Allt Beibelberge, fo Ludwig Coeleftin Bauers . D Deutschland hoch in Ehren«, gegenwärtig wohl das meiftgefungene Lied, dem man auch eine Butunft zugestehen wird, da es vom Beifte des Treugusammenftehens getragen ift. Rach ber Bründung bes Heiches ichrieb Ludwig Cichrobt feinen vielgefungenen » Reichechoral ( Allmacht, die furchtbar, die gnadenvoll über uns icaltete) und Julius Bolff fein Meicheliede (» Herrlich auferstanden bist du, Deutsches Reiche) es find die verbreitetften Reichelieder geblieben.

Eine neue Entwidlung unserer baterländischen Dichtung sest mit dem Osterreicher Robert Damerling und mit Felix Dahn ein; es gilt nun vor allem, das gesährdete Deutichtum in Sterreich zu schieden, das gesährdete Deutichtum in Sterreich zu schieden, das gesährdete Deutichtum in Sterreich zu schieden und die deutsche Aahne auf der Belt hoch zu schieder neuen Entwickung aber nicht, da sie nur bestimmte Kreise, die sogenannten salldeutschens und sdeutschöllischens, tieser pack. Bon Hamerling wird wohl Das deutsche Lied in Osterreichs (sum Donaustrand, vom grünen Hangs) gesungen, vom Dahn kaum etwas, odwohl seine vaterländische Dichtung sehr umstangreichist. Martin Greif hat uns ein sehr ichvies Lied und ein sehr ichvies Lied und ein sehr ichvies Lied und ein sehr ich die Wedenwieges) gegeben, aber es fehlt ihm wohl noch die Wedenwieges) gegeben, aber es fehlt ihm wohl noch die Weden

Der Reichsherold, ber ber Begrundung des neuen lodie, die es durch die deutschen Lande truge. Bon Rudolf Baumbach fingen wir bas Bin burch bie Allpen gezogen«, bas bis zu einem bestimmten lied nennen tonnte, hat er trop des Reichtums seiner Grade als Rationallied gelten tann; Liliencron vaterländischen Dichtung nicht verfaßt. Immerhin hat etwas Liedmäßiges in shundert Jahre sind es balde gegeben; von Bilbenbruch ift das Thuringer Lied » Dunkles Tal zu meinen Filgen« ziemlich bekannt, in den genannten beutschvölkischen Rreisen wird Georg von Robricheidts Db brobend bie Wolfen auch hangen viel gefungen, ferner auch Lieder von Liebermann von Sonnenberg, Baterland, hore beiner Sohne Schworen. und Dewitterschwüleringsumber (im Anschluß an Bismarcts Wort Bit Deutschen fürchten nichts als Gotte). Gine Beitlang mar es Mode, Flottenlieber zu bichten; es war auch einmal ein Breis für bas bejte Flottenlied ausgeschrieben; teines aber hat die Berbreitung erlangt wie Robert Linderers operettenmäßiges » Stolz weht die Flagge Schwarzweißrot«, das frei ich für uns nun dadurch geweiht ift, daß beutsche Seesoldaten mit ihm in den Tod gegangen find. Leidliche Berbreitung hat noch das Flottenlied von Reinhold Fuche, »hurra, ihr blauen Jungen«, erlangt. Biel gejungen murde im letten Biertel bes 19. Jahrhunberts Des Königs Grenabieres von S. Willen.

über die Geltung, die die ungeheuer reiche deutsche Weltfriegslyrit erlangen wird, ist heute noch schwer etwas zu fagen. Daß fie fich von ber größtenteils rhetorifchen und gehäffigen Runftdichtung ber Fran-zofen und Englander — es genügt, die in Deutschland wohlbefannten Namen Eduard Hoftand und Hudyard Kipling zu nennen — und auch von dem immer noch landefnechtmäßigen fremden Goldatenliede (das Tipperary-Lied!) vorteilhaft unterscheidet, daß sie es zu anschaulicher Gestaltung und auch zu hohen Webanten bringt, unterliegt feinem Zweifel. Bieles erstrebt die Liedmäßigfeit; aber es ist boch sicher, daß nur weniges wirklich gesungen wird. In die während bes Krieges aufgefommenen patriotischen Unbange an bie Rirchengesangbücher find wohl außer dem alten (ichlecht verdeutschten) niederländischen Danigebet nur zwei neue Lieder gedrungen: Otto Crufius' Die heilige Rote (Sie brach herein, die heilige Rote), die nach Ses geht bei gedämpfter Trommel Rlange ge-fungen wird, und Richard Dehmels Bebet ans Bolfe (Dant dem Schickal, Bolf in Baffene). Dann ift noch das humoriftische » D Nitolaus « von Wilhelm Plat vollstümlich geworden (nach der Melodie: Dannebaume) und etwa noch das Deutiche Dlatrojenlied « von hermann Lons ( Deute wollen wir ein Liedlein singen. Komponiert sind auch Graf Buljen Baefelers Blun, deutsche Schmiede, hammerte, Rudolf Alexander Schrobers »Beilig Baterland in Wefahrene und Rudolf W. Bindings Der heilige Reitere (»Ich zieh' in einen heiligen Rriege); gejungen werden fie wohl noch nicht. Man wird abwarten muffen, mas fich durchfest.

Literatur. May Jähns, Der Baterlandsgebante und bie deutsche Dichtung (Verl. 1806); Rich. Weigen fels, Teutsschriegslieder und vaterländische Dichtung (Vörting. 1915); Balter Brecht, Deutsche Kriegslieder sonst ind jest (Verl. 1915); Einseitung zu Abolf Varrels, Bolt und Laterland (Halle 1917, 2 Voc.). — Sammlungen: Karl Simrod, Lieder vom deutschen Baterland aus alter und neuer Zeit (Franti. a. M. 1871); Bartels (I. oben); Friedr. De peln=Bronilowsti, Deutsche Kriegs- u. Soldatenlieder (Münch. 1911); Karl Berger, Freiheit (Leipz. 1913); karl Luenzel, Des Baterlandes Hochgeing (daj. 1914).

von Professor Abolf Bartels in Beimar

Allgemeines. Brofeffor Festers Sat » Der Welttrieg bestimmt auch ben Charafter ber Weltliteratur. (val. . Kriegeliteratur., G. 379) hat natürlich auch für die schöne Literatur, die Dichtung, Geltung, insofern als fein Schaffenber von Rrieg und Rriegeuniftanben gang unbeeinflußt bleibt und bie Berte, welches Charafters sie im übrigen sein mögen, davon Spuren tragen. Jedoch ist das dichterische Schaffen, als mit der angeborenen Ratur und bem Talent bes Dichters gegeben, von äußeren Umftanden nicht burchaus abhängig und die Entwicklung der Poesie nicht bloß Beitentwidlung, fo bag benn Kriege nicht immer ftart auf sie einwirken. Hat der Siebenjährige Krieg nach Goethes Feststellung ben Sturm und Drang sowie weiterhin den Aufschwung zur Rlaffit mit heraufge-führt. fo haben anderfeits die Befreiungstriege und der Krieg von 1870/71 nur vorübergebend gewirkt, indent durch die erfteren die Entwidlung der Romantit weder gehemmt noch gefordert und burch ben leg-teren das Epigonentum ber Münchener ufm. keineswegs aus der Belt geschafft worden ift. Go darf man auch von dem gegenwärtigen Kriege, so sehr er die früheren an Gewalt und Ausdehnung übertrifft, beftimmte Wirlungen auf unfere Dichtung mit Gicherheit nicht erwarten. Man hatte zu Unfang des Krieges in Deutschland bie ftarte Empfindung, daß unfere literarischen Berhältniffe, jum Teil unter dem Einfluffe fremden Beiftes, ungefund geworben feien, und predigte für Theater und Dichtung Rudtehr gu gefundem Boltstum. Dag biefe aber nach brei Jahren schon erfolgt fei, wird man boch nicht behaupten bürfen, ob auch eine umfangreiche Rriegebichtung entstanden ift. Der Umschwung auf dem Gebiete der Dichtung ift nie gang plöglich; felbst revolutionare Bewegungen, wie fie allerdings vortommen, heben die überlieferung nicht auf, zumal immer mehrere Benerationen am Berle sind, und das ist gut so. Daser wollen wir es denn auch dantbar begrüßen, daß jest während der Rriegszeit trop ber großen Erichwerung des buchhandlerifden Betriebes die Werte alterer, icon verstorbener Dichter zum erstenmal oder neu in ihrer Befantheit hervortreten und auch andere, noch lebende durch Gesamtausgaben voll zu ihrem Rechte fommen. 3ch deute bei den ersteren vornehmlich an Ernst von Bildenbruch (1845—1909) und Detlev von Liliencron (1844-1909), bie und beide in biefer Rriegszeit noch viel geben fonnen, mehr vielleicht als ihre jungeren Beitgenoffen, und bei den letteren bor allem an Timm Kröger (geb. 1844), beffen eben erichienene gefammelte Rovellen« (mit der Jahreszahl 1914) deutlich gezeigt haben, daß diefer Dichter ein bedeutender » Humorift « und fo etwas wie der berufene Nachfolger ober Erganzer Bilhelm Ranbes ift.

Die Bahl der unmittelbar vor dem Kriege und während bes Krieges verstorbenen deutschen Dichter und Dichterinnen ift verhältnismäßig groß. Außer folden, deren Schaffen abgeschloffen, ja ichon überwunden mar, find auch manche dahingegan. gen, von benen wir noch etwas erwarten burften, fo daß das Gesamtbild unserer Literatur nun mannigfach verändert erscheint. In ben Jahren 1912-17 haben une verlaffen: Rarl Frengel (1827-1914), trot mander Schwächen einer der feinften Ropfe Berlins, auch als Dichter nicht ohne Berdienit, Paul . Bottes Beimtehr, die Geschichte eines Glaubens.

Die deutsche Literatur mährend des Sehse (1830—1914), neben Geibel einst das Haupt ber Münchener Schule, in der letten Zeit feines Lebens sehr zurückgetreten, aber als Novellist doch wohl auch jegt noch nicht ohne Zulunft, Warie von Ebner-Eschenbach (1830—1916), die ihren Ruhm als der größten deutschen Erzählerin bis zulest bewahrt hat, Felig Dabn (1834-1912). bem das Berdienft, bie alte Bermanenwelt für die Poefie erobert ju haben, bleiben wirb, Bilhelmine von Sillern (1836-1916), hinter beren Sensationalität ein ftartes Talent stedte, Heinrich Steinhausen (1836—1917), der Berfaffer ber » Irmela« und Befänipfer Georg Cbers', ber öfterreichische Lyrifer und Novellift Stephan Milow (von Millentovich, 1836-1915), der badifche Beimatergabler Beinrich Sansjatob (1837-1916), Sohannes Erojan (1838—1915), ber frühere Rebalteur bes »Klabderadatiche, Johann Sinrich Sehre, bet gejmätte holiteinische (plattbeutiche) Ergabler, Carmen Sylva, die Ronigin Glifabeth von Rumanien (1843-1916), die fo gludlich mar, ben Berrat Rumaniens an feinen alten Berbundeten nicht mehrzuerleben, Berthavon Suttner (1843-1914). die fo lange » Die Baffen nieder! « predigte und deren lette Schrift Die Barbarifierung der Luft. bieß, Theodor Hermann Bantenius (1843-1915), der langjährige Berausgeber bes »Dabeim«, beffen Romane und Erzählungen das Leben feiner furlandifchen Beimat barftellen, Ferdinand Rrüger (1843 bis 1915), der plattdeutsche Romane aus dem Leben feiner westfällichen Beimat schrieb, die aus Danzig gebürtige Erzählerin Johanna Niemann (1844-1917), die manche Probleme bes Frauenlebens angepadt hat, der Dramatiler & arl Beifer (1848—1913), ber die jo beif erftrebte Aufführung feiner Sefus .. Tetralogie nicht erlebt hat, ber humorift hermann Ofer (1849-1912), die babische Heimatergablerin Sermine Billinger (1849-1917), Ostar Blu-nienthal (1852-1917), dessen lettes Lustipiel, voni Jahre 1915, Die große Baufee beigt, Buftav Falte (1853—1916), der seine Stellung als Lyrifer neben Lilieneron und Dehmel trop schwächeren Talents mit Glud behauptet hat, übrigens auch als Erzähler etmas bedeutet, die moderne Erzählerin Dora Dunder (1855-1916), Siegfried Lipiner (1856-1913), der die mit feinem . Entfesselten Prometheuse einft erregten hoffnungen nicht erfüllt hatte, Jofeph Rucberer (1861-1915), der die moderne "Grotestea pflegte, Bilhelm Urminius (eigentlich Schulge, 1861-1917), der Geschichteromane schrieb, Lilly Braun, geborene v. Kretidmann, verwitwete v. Bizycki (1865-1916), die erit ipat unter die Berfasserinnen moderner Romane gegangen war, ber Lyrifer und Romandichter Albert Geiger (1866—1915), der Lyrifer und Ibfen-überfeger Chriftian Morgenitern (1871—1914), der feine Ergaber Fried-rich Such (1873—1913), die Lyrifer Rarl Engelhard (1874—1914) und Georg Busse-Palma (1876-1915), der Afthet Alfred Walter von Sennel (1878-1914), die öfterreichischen Erzähler Hans von Hoffensthal (1877—1914) und Ernst Hladny (1833—1916).

Dazu fommen noch die im Ariege Gefallenen: Hermann Löns (1866-1914), deffen Beldentod bem großen Ratur- und Tierichilderer ben Ruhm brachte, ben er bei feinem Leben hatte entbehren muffen, Martin Richard Rabifc (1868 -1914), Schulmann und Verfasser des gehaltvollen Romans

neueren plattbeutichen Lyrifer, Bord Fod (eigentlich Sans Rinau, 1880-1916), hoch- und platideuticher Ergabler von der Baffertante, Fris Raffom (1882-1916), Berfaffer ftart afthetiziftifcher Romane, Balter Denmann (1882-1915), aus Ditprengen gebürtiger Lycifer, Kuno van der Schalf (1885— 1915) und Reinhard Sorge (1882—1916), junge Dramatiler. Man sieht, die Liste ist lang, und manche ichmeralich empfundene Liide ift zweifellos geblieben.

Rriegelnrif. Unmittelbar bem Rriege entiprang aleich von feinem Beginn an eine ganggewaltige Rriegs. Iprit, zu der auch manche von den inzwischen verftorbenen und gefallenen Dichtern beigesteuert haben. Schon im erften Rriegsjahre foll bie Bahl von etwa zwei Millionen Gedichten erreicht worden fein, und wenn auch jelbitverständlich von diesen Millionen der größte Teil wertlos ift, es tann boch feinem Ameifel mehr unterliegen, daß fich die Kriegelnrif von 1914-1917 achtunggebietend neben die der Befreiungsfriege und Die von 1870/71 gestellt bat. Bang modern gerichtete Beifter haben fogar geurteilt, die neue Rriegelprit übertreffe alle altere; aber wenigstens, mas die der Befreiungefriege anlangt, ift bas wohl ftart übertrieben: Einen Ernst Morig Urndt haben wir jest nicht und wohl auch teinen Theodor Körner und teinen Dag von Schenkenborf. Alber es haben fait alle namhaften beutichen Dichter Rriegsgedichte gefchaffen, und nach und nach find auch manche neue altere wie jungere Talente mit besonderem Talent für das Kriegegedicht erkennbar geworden. Der alteste Rriegedich. ter von 1914 ift mahricheinlich Johannes Trojan (f. oben). Ihm reiht sich Bittor Blüthgen (geb. 1844) an, ber (mit Klara Blüthgen, geb. Cysell-Risburger) die Rriegedichtungen . Sinter der Fronte veröffentlicht bat. Eine eigene Rriegeliederfammlung hat auch Sans von Bolzogen (geb. 1848) in Vom Mrieg jum Friedene gegeben. Bon ben in ben fünfgiger Jahren bes vorigen Jahrhunderts geborenen befannteren beutichen Dichtern find bann als Rriegs-ihriter hervorgetreten: Richard von Rralit, ber biterreichische fatholische Dichter (geb. 1852, . Schwarzgelb und Schwarzweißrote, mit Frang E.chert), Buftav Falle (f. oben), beffen hinterlaffene Bebichtfammlung . Das Leben lebt. fait nur volliiche und Rriegelyrif enthält, Frig Blen (geb. 1853), Sfolbe Rury (geb. 1853, . Schwert aus ber Scheide.), Jofeph von Lauff (geb. 1855, . Singendes Schwerte), Ludwig Ganghofer (geb. 1855, . Eiferne Bithere), Seinrich Bierordt (geb. 1855), Rarl Ernft Enodt (geb. 1856, Baufteine gunt neuen Deutschlande, mit Baul Ernft Röbler), Ferdinand Avenarius (geb. 1856), Bermann Bette (geb. 1857, Beftfälische Rriegsgedichte«, plattdeutsch). Erit betannt geworden find durch ihre Kriegedichtung Otto Haenbler, Landgerichtsrat a. D. zu Koblenz (geb. 1851, >Beltfriegeliedere), Rurt von Robricheidt, Seh. Regierungerat zu Merfeburg (geb. 1857, Deutichland, Deutschland .) u. Otto Crufius, Brafident der baberischen Alademie ber Bijfenschaften (geb. 1857, Die heilige Note). Gine ungemein eifrige dichterische Tätigleit hat mahrend bes Rrieges Max Bewer (geb. 1861) entfaltet und unbedingt die friegerische Stimniung weiterer Rreife gefestigt. Zwei wertvolle Rriegegedichte gabauch Gerhart Sauptmann (geb. 1862) und man vergab ihm fein unglückjeliges » Festipiel« von 1913. Der vielleicht am ftartften wirtende Rriegs-

August Seemann (1872-1916), einer ber besten Dehmel (geb. 1863) geworben, ber auch mit ins Relb zog; seine (nicht allzu zahlreichen) Kriegsgedichte (Doltesstimme, Gottesstimme«) find von tühnen Burf und großer Gedankenkraft. Eigene Kriegsgedichtfammlungen gaben ferner Cafar Flaifchlen (geb. 1864, »Ropf oben auf«), Friedrich Lienhard (geb. 1865, »Heldentum und Liebe«), Baul Warnde, Redatteur bes . Rlabberabatich . (geb. 1866, . Sturm .), Artur von Ballpach, ber Tiroler (geb. 1866, Bir brechen durch den Tobe), Ottomar Enling (geb. 1867, Baterlandifche Gedichtes), Guftav Schüler (geb. 1868, Biber bie Belt ins Feldu. a.), Rudolf Bresber (geb. 1868, »Der Tag ber Deutschen. u. a.), Rarl Bagenfeld, ber weitfaliiche plattbeutiche Dichter (geb. 1869, » Rrieg«, » Beltbrande), Laurenz Riesgen (geb. 1869, »Deutsche Liedere), Rubolf Serzog (geb. 1869, »Ritter, Tod und Teufele, »Bon Stürmen, Sterben, Auferstehne), Dietrich Bormert, evangelifcher Beiftlicher (geb. 1870, » Beiliger Rriege, » Trug Tode), Bruber Bill. ram ( Unton Müller, fatholifder Beiftlider, geb. 1870. Das blutige Jahre, Der beilige Rampfe). Einzelne bemertenswerte Rriegsgedichte haben wir unter anderen noch von Hermann Stehr (geb. 1864), Ricarda Huch (geb. 1864), Ludwig Thoma (geb. 1867), Wax Bittrich (geb. 1867), Rudolf G. Binding (geb. 1867). Das einzige allgemein befanntgewordene bumoriftifche Gedicht ( D Nitolaus, o Nitolaus.) gab ber heffische Ingenieur Bilbelm Blat (geb. 1866); ben Bollston traf am glüdlichften Bermann Löns (f. oben), ben ber Prieg fo fruh hinwegnahm. -Bon den in den fiebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts geborenen Kriegsdichtern seien als Herausgeber von Sammlungen genannt: Ernft Bachler (geb. 1871, Artegebeute.), Rarl Buffe (geb. 1872, Deutsche Rriegelieder.), Emanuel von Bobman (geb. 1874, » Mein Baterlande), Borries Frei-herr von Munchhaufen (geb. 1874, » Die Stanbartes), Richard Schaufal (geb. 1874, » Rriege-lieder aus Ofterreiche, " Cherne Sonettes), Bilbelm Lennemann (geb. 1875, »Gijerne Beite), Albert Sergel(geb. 1876, »Gijerne Saate), Rubolf Alexander Schroeder (geb. 1878, » Beilig Baterland.), hermann Claubius (geb. 1878, Sorft bu nicht ben Gifenschritte, auch Blattdeutsches enthaltenb), Bruno Tanzmann (geb. 1878), Karl Robert Schmidt (geb. 1879), Reinhold Braun (geb. 1879), Gorch Fod (hans Kinau, f. oben, »Blatibeutiche Rriegegedichte.). Frang Evere (geb. 1871). Bermann Unders Rrüger (geb. 1871), Frang Rarl Ginstey (geb. 1871), P. Ansgar Boll. mann (geb. 1871), Sanns Seinz Ewers (geb. 1871), Martin Boelit (geb. 1874), Emil üllen . berg (geb. 1874), Richard Dobie (plattdeutscher Lyrifer, geb. 1875), Hermann Deffe (geb. 1877), Ewald Gerhard Seeliger (geb. 1877), Rari Röttger (geb. 1877), Sans Baglit (geb. 1879) befinden fich mit einzelnen Webichten in ben meiften Rriegegedichtfammlungen. Das Gigentumlichfte in ber Kriegelyrit haben nach bem Urteil moberner Rritiler die Jungften, die nach 1880 Geborenen, geleiftet. Wir nennen: Ilse Franke (geb. 1881, » Deutsche Treues u. a.), Joseph Windler (geb. 1881, » Witten im Weltkrieg«), Will Vesper (geb. 1882, » Bom großen Krieg«), Alfons Pepold (geb. 1882, » Krieg«, » Bolt, mein Volk« u. a.), Franz Lübtte (geb. 1882, » Das beutsche Jahr«), Andrea Frahm (geb. 1884, » Daisehickte.) bichterift, ben meiften Deutschen unerwartet, Richard Beitgebichte«), Sans Reifiger (geb. 1884, » Toten-

mel her«). Albrecht Schaeffer (geb. 1885, »Des Michael Schwertlos vaterlandische Gedichtea), Rarl Bröger (geb. 1886, Mus meiner Rriegszeite), Bilhelm Müller-Rübersdorf (geb. 1886, Die Beit ber großen Ernte«), Balter Fleg (geb. 1887, » Sonne und Schild«), Sans Friedrich Blund (geb. 1888, » Sturm über Land«), Beinrich Lersch (geb. 1889, » Berg, aufglube bein Blut«), Rarl von Gifenftein ("Lieder im Rampfe). Im besonderen haben Joseph Windler, Albrecht Schaeffer und die Arbeiterdichter Alifons Regold, Karl Bröger und Heinrich Lersch, zu benen man noch Bruno Lanzmann (s. oben) und Max Barthel stellen tann, hohes Lob gefunden. Eine Gruppe für sich bilben bann Dichter wie Ulfred Rerr (geb. 1867), Leo Sternberg (geb. 1876), Julius Bab (geb. 1880), Alfred Richard Meyer (geb. 1882) und Ernft Liffauer (geb. 1882), beffen Safigelang gegen Englande großes Auffehen erregte. Auch die Gefallenen Balter Denmann (f. oben) und Sugo Budermann (1881—1914, »Reiterlied.) geboren zu diefer Gruppe. - Ein abichließendes Urteil über die Kriegslyrit foll man fich bis nach dem Kriege vorbehalten. Rein Zweifel, fie ist mächtig, fie hat auch neue Tone, eine neue Urt bes Schauens und Darstellens und wird der »Poesie« des Krieges und seinen Schreden gerecht. Db es freilich ein Lob ist, wenn man von ihr gerühmt bat, daß das tiefere Befühl auf die allgemein menschlichen, sozusagen unmilitärischen Erscheinungen bes Krieges beschränkt bleibe, sei dahingestellt — das tiefste Gefühl, das ein so ungeheurer, uns frevelhaft aufgezwungener Krieg auszulösen hat, bürfte ja wohl das völlische sein, und bas war bei ber Dichtung ber Befreiungstriege allerbings viel ftarter als jest, wo die beutschen Dichter auch an die Butunft bes beutschen Boltes nur selten gedacht haben.

Sonftige Kriegsliteratur. Neben ber Kriegslyrit will die übrige, auf den Rrieg bezügliche literarische Produktion nicht allzuviel besagen: sie ist auch meist . fchriftitellerischer, feuilletonistischer Ratur ober Unterhaltungeliteratur für den Tag. Schon vor bem Kriege hatten wir eine Urt Kriegszulunft- und neben-. bei stechnisches Literatur, die tommende Dinge gu gestalten versuchte. Es feien August niemanns (geb. 1839) Roman » Beltfrieg « (1904), Ferdinand Grautoffe (geb. 1871) . Seeftern 1906 (1905), ber zwanzig Auflagen und eine Bollsausgabe erlebte, und Ewald Gerhard Seeligers (f. oben) »Schreden ber Bölfere (1908) erwähnt, Berte, beren Phantafien nun freilich durch den Krieg größtenteils ad absurdum geführt worden sind. Schilberungen von Flottentänipfen verbanten wir unter anderen dem Grafen hans Nitolaus Ernst von Bernstorff (1856-1915, Deutschlands Flotte im Rampfa), und ben Fliegerroman hat wohl Emil Sandt (geb. 1864) mit »Cavete« (1907) und »Im Ather« begründet. Ihm find dann Martin Atlas (geb. 1878, » Titan «), Emil Frant (geb. 1880, 3m Ringen um bas Luftmeere), Leonhard Abelt (geb. 1881, »Der Fliegere), Al-bert von Trentini (geb. 1878, allnfer Geifte); gulett fogar ber berühnite Rubolf Sans Bartich (geb. 1873, »Der Flieger«) und noch manche andere gefolgt. — Gelbitverständlich find bann mahrend bes Krieges auch manche deutsche Dichter als Berichterstatter ins Teld gegangen und haben regelrechte Rriegsberichte geliefert; es feien genannt: Ludwig Ganghofer (f. oben, »Reife gur beutschen Fronte,

feier«). In a Seibel (geb. 1885, » Neben der Trom- »Die stählerne Mauer«, » Die Front im Often«, » Der ruffifche Rieberbruche), Ernft von Bolgogen (geb. 1855, Dandsturm im Feuere), Fedor von Bobeltip (geb. 1857, »Rriegsfahrten eines Johanniters«), Urtur Braufewetter (geb. 1864, »Weine Fahrten an die Bejt- und an die Ditfronte), Paul Detar Boder (geb. 1865, . Un ber Spige meiner Rompagnie«), Otto von Gottberg (geb. 1867, » Alls Abjutant durch Franfreich und Belgien . , » Kreuzerfahrten und U-Boote-Taten . Die Belden von Tfingtau .), Sans Eschelbach (geb. 1868, Dichterfahrten zu unfern Feldgrauene), Balter Bloem (geb. 1868, Bormariche), Ferdinand Grautoff (f. oben, Dine Fahrt an die Bestfronte, Muf unferer Flotte in der Oftseea), Baul Grabein (geb. 1869, 3m Auto durch Feindeslanda), Wilhelm Segeler (geb. 1870, Bei unfern Blaujaden und Feldgrauen, flanbrifde Erlebniffe.), Ernft Bachler (f. oben, Der Durchbruch von Brzeginhe), Frang Rarl Gins-teb (i. oben, . Un ber Front in Tirole), Rarl Rosner (geb. 1873, Der graue Ritter«, Dor bem Drahtverhaue), Wilhelm Schmidtbonn (geb. 1876, »Menfchen und Städte im Rriege«, »Rrieg in Gerbien«), Rarl Sans Strobl (geb. 1877, » Bwilden Beichsel und Karpathen ., » Krieg im Alpenrot .), Bilhelm Ronrad Gomoll (geb. 1877, »Im Kampfe gegen Rußland und Serbien«), Bernhard Rellermann (geb. 1879, »Der Rrieg im Beften«, »Der Rrieg im Argonnenwalde), Alfons Baquet (geb. 1881, Mach Ditene), Arthur Babillotte (1887 bis 1917, » Rriegessizzen aus bem Elfaße), Anton Fendrich (>Jul Auto an ber Fronts, "An Bords, "Begen Frankreich und Albions). "Rriegsbüchers haben wir außerbem von Wilhelm Fifder-Grag (geb. 1846, »Rriegsbuch«), Abam Müller-Gut-tenbrunn (geb. 1852, »Rriegstagebuch eines Daheimgebliebenena), Hans Fraungruber (geb. 1863, \* Mus bem Weltfriege«), Seinz Tovote (geb. 1864, \* Mus einer beutschen Festung im Rriege«), Ser-mann Stegemann (geb. 1870, » Geschichte bes Krie-ges«), Delene Christaller (geb. 1872, \* Wir baheime), R. S. Bartich (f. oben, Das deutsche Bolt in schwerer Zeite), Helene Boigt-Diederichs (geb. 1875, Dir in ber Beimate), Bermann Rurg-Deibt (geb. 1880, Bogesenwacht, Erlebnisse und Schilderungen eines Neutralen.), Emil Lubwig (geb. 1881, Die Fahrten der Emden und Algesha., Die Fahrten der Goeben und Breslau., Der Rampf auf bem Baltan.), Rurt Rüchler (geb. 1883, »Die deutsche Flotte im Weltfrieg ., . Allerhand Rriegevolf.). Sehr raich pflegen natürlich Kriegserlebniffe und Rriegestimmungen in Roman und Erzählung überzugehen, und so ift denn die Zahl der Ariegeromane und Ariegserzählungen auch bereits sehr groß. Der älteste deutsche Dichter, der Kriegsromane geichaffen hat, burfte Richard Bog (geb. 1851) mit »Der heilige Sage (1915) und »Brutus, auch bue (gegen Italien) fein. Charlotte Riefe (geb. 1854) gab die Erzählungen »Barbarentochter« und »Bon denen, die daheim geblieben finde, Aba von Gersdorf (geb. 1854) den Roman Der Krieg als Erziehere, Febor von Bobeltis (f. oben) die Jugendergählungen Deinz Stirlings Abenteuer als Rriegsfreiwilliger« und » Kap Trafalgar«, Balter Schulte vom Brühl (geb. 1868) den Roman »Der Weltburger« u.a., Frit Stowronnef (geb. 1858) »Der Diann von Gifene, einen Roman aus Ditpreußens Schredenstagen, Rarl Bleibtreu (geb. 1859) bie

briele Reuter (geb. 1859) den Roman 3ns neue Lande, Bilhelm Urminius (f. oben) die Jugenderzählung » Der Ruffenschred«. Georg von Ompteda (geb. 1863) fdrieb einen Roman Der Dof in Glandern«, Rudolf Strat (geb. 1864) ichilderte in » Das deutsche Bunder die Entstehung Des Rrieges und die Enttäuschung eines ber fremden Saffer, die ihn heraufgeführt, Artur Braufewetter (f. oben) veröffentlichte den Roman » Wer die Beimat liebt wie du«, Selene Raff (geb. 1865) die Erzählungen »Das junge Geschlechte, Ernft Zahn (geb. 1867) die Ergahlungen » Einmal muß wieder Friede werden«, Rudolf Beubner (geb. 1867) die Rovellen "Santt Michaels Seervolte, Auguste Supper (geb. 1867) die Erzählungen "Bom jungen Kriege, Otto von Gottberg (f. oben) ben Roman Die Spionine, Bolf Graf Baudiffin (Freiherr v. Schlicht, geb. 1867) den humoristisch-patriotischen Roman Deit vom Schuße; Olga Wohlbrud (geb. 1867) gab die beiden Romane »Barbaren« und » Der große Rachen«, Max Geißler (geb. 1868) gleichfalls zwei, » Nach Rugland wollen wir reiten und »Die Wacht in Bolene. Edith Grafin Salburg (geb. 1868) fchrieb ben Roman » Bater und Baterland«, Meta Schoepp (geb. 1868) »Blodade«, Ranny Lambrecht (geb. 1868) die drei Romane »Die eiserne Freude«, »Die Fahne der Wallonen« und »Die lette Schlacht« fowie die Novellen »Die Bolle«, Rurt Aram (Sans Fifcher, geb. 1869) den Roman »Die Männer im Feuerofen«, Alfred Funte (geb. 1869) den Roman » Im Banne bes deutschen Ablerde, Johannes Jegerlehner (geb. 1871) die Ergählung "Grenzwacht ber Schweizere, Nathanael Jünger (Joh. Rump, geb. 1871) die beiden Romane »Revanche« und » Die lieben Betterne, Rarl Buffe (f. oben) mit andern die Novellen . Feuerschein ., Selene Christaller (f. oben) bie Novellen und Stigen » Aus ernfter Beit«, der plattdeutsche Erzähler Frit Lau (geb. 1872) » Selden to Susa und Dn Lub un Lee«, Rarl Rosner (f. oben) gab einen Roman »Der deutsche Traum«, Wilhelm Frid. Schuffen (geb. 1874) die Kriegserzählungen 3m großen Jahra, Belene von Muhlau (geb. 1874) ben Roman Der Rriegsfreiwilligea, Rlara Sofer (Soffner, geb. 1875) die Ergählung Das Schwert im Diten«, Ewald Gerhard Seeliger (f. oben) den Roman »Der gelbe Scedieb«, Lisbeth Dill (v. Drigaleli, geb. 1877) die Erzählungen » Der Tag in Nancy«, Emil Luda (geb. 1877) die Rriegsanelovten » Das brennende Jahra, Baul Linde (geb. 1877) ben Roman Der ruffifche Gumpfa, Beter Dörfler (geb. 1878) die Ergablung »Der Beltfrieg im ichwäbischen Simmelreiche, Rurt Münger (geb. 1879) die Romane » Der graue Tode und » Menichen von gestern«, Robert Denmann (geb. 1879) »Das flammende Land« und »Gesegnete Baffen«, Bermann Reffer (geb.1880) » Unteroffizier Sartmann«, Friedrich Freisa (geb. 1882) den Roman »Gottes Biederkehre, Kurt Küchler (f. oben) die Novellen » Feuertaufe« und die Erzählung » Die letten Tage von Tfingtau., Adolf Köster (geb. 1883) die Novellen Brennendes Blute, Paul Burg (Schaumburg, geb. 1884) die Romane Biegerleutnant Bareniprung« und »Die Geschichte der Lena Ralinsta iowie bie Bilder »Alles um Frieden«, Arthur Babil-1 otte (f. oben) die Romane » André Picards Befeh-

Kriegsnovellen »Die Entscheidungsichlacht«, Ga- »Der Ritt gegen Morgen« und »Totentanz«, Thea von Sarbon (geb. 1888) den Roman Der unfterb. liche Alder«, Gilhard Erich Baule (geb. 1890) den Roman »Der hüter Jiraels. Das ift immer erft ein Teil der durch den Krieg angeregten erzählenden Literatur, und mas von ihr dauernde Bedeutung hat, muß fich erft herausstellen. In den fogenannten » Feldbuderne war febr oft auch Echund. Huch historische Romane, wie Rarl Bleibtreus (f. oben) » Bismard«, Max Dregers (geb. 1862) Der deutsche Morgen. Thomas Manns (geb. 1875) Buch Scriedrich und die große Koalition«, selbst Werner Janffens Mibelungenroman »Das Buch der Treue« sind aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Krieg angeregt. Um wenigsten hat er wohl auf bas Drama eingewirft: Bolloftude und Rriegsoperetten, wie die in Berlin häufig gegebenen »Immer feste druff« und »Die Gulaschkanone«, tommen natürlich für die Literatur nicht in Betracht. So mogen hier nur Baul Ernfts (geb. 1866) Schauspiel » Preugengeiste, Rarl Schon herrs (geb. 1867) Drama »Volt in Not«, René Schideles (geb. 1883) elfäffifches, nicht eben beutich empfundenes Schaufpiel "hans im Schnafenloche und das plattdeutsche Schauspiel . Twee Feldgrauevon Buftav Stille (geb. 1845) genannt werben.

Die Literaturentwicklung während des Arieges. Gine wirklich umwälzende Bewegung hat der Krieg in unserer Literatur bisher nicht hervorgebracht. und fie ift, wie schon gesagt, auch schwerlich noch zu erwarten. Zwar hat man namentlich zu Anfang des Krieges jo getan, als ob er bem Frembgeift in unferer Dichtung und zugleich auch dem fogenannten Afthetismus ein Ende bereiten werde, und eine Beriode der Sachlich. teit und - Männlichleit angefündigt. Beute glaubt mohl niemand mehr daran. Betrachten wir die Broduktion während des Krieges im allgemeinen, nicht im hinblid auf den Rrieg, fo feben wir noch fo ziemlich alle alten, und längft vertrauten Richtungen vertreten, und wenngleich, übrigens auch icon aus ber Beit por dem Rriege ber, etwas Reues, der fogenannte Expressionismus, um Geltung ringt, man darf boch vielleicht auf die gegenwärtige Lage einfach bas betannte Bort . Das Bute ift nicht neu, und das Neue ist nicht gute in Anwendung bringen. Es find auch nicht allzu viele neue Talente emporgefommen und von den alten Großen nur wenige gurudgetreten. Das lestere ist mit Rarl Spitteler (geb. 1845), der vor bem Kriege vielfach als der bedeutendste zeitgenöffiidie deutsche Dichter betrachtet wurde, der Fall, aber nicht, weil man über feine Dichtung anderer Weinung geworden wäre, sondern weil er sich gleich zu Unfang des Rrieges jeiner beutschen herfunft unwürdig erwiesen hat. Daß Timm Rroger (j. oben) nach dem Erscheinen seiner gesammelten » Novellen« sein Recht erlangt hat, ward schon bemerkt. Neu waren in diefer Wesamtausgabe unter anderem zwei große Erzählungen, »Daniel Darte und »Dem unbefannten Gotte, die fich mit dem religiofen Problem beschäftigen und zugleich die ganze Stimmungsgewalt des Dichters offenbaren. — Gine ftarfere Geltung, wie fie Timm Kröger nun gewonnen hat, wünschte man auch dem fteirifden Dichter Bilhelm Fifder (f. oben), von dem eigentlich nur der Roman Die Freude am Licht weiteren Areisen befanntgeworden ift. Er hat zuletzt den Roman »Die Fahrten der Liebesgöttine (1914) geschrieben. Auch Isolde Kurz (s. oben) ge-nießt bei dem breiteren Publikum noch lange nicht runge, Bwischen ben Feinden« und Meubau«, niest bei dem breiteren Bublitum noch lange nicht Sans Friedrich Blund (f. oben) die Romane die Anerkennung, die sie, die stärtste Renaissance-

Novelliftin, verdient. Sie hat uns in den letten Jahren die Ergählungen »Kora« und »Wandertage in Bellase gegeben. Mit ihr fei gleich Selene Bohlau (geb. 1859) genannt, beren neuester Roman Der gewürzige Sund. die Gelchichte der Charlotte Stieglig nach dem Beimar Goethes versett. Schade, daß ihre ftarte Ratur nur felten rein gum Durchbruch tommt. Um meisten in den Bordergrund ift von allen unseren bichtenden Frauen neuerdinge Ricarda buch (f. oben) getreten, und zwar burch ihren Roman Der große Rriege, ber bie gange Beichichte bes Dreißigjährigen Rrieges in zahlreichen dronifartig gehaltenen, aber meift plaftifchen Bilbern vorführt. - Bon der ehemaligen sogenannten »Moderne« ist nicht viel Rühmliches mehr zu fagen. hermann Gubermann (geb. 1857) fcreibt noch immer feine Dramen, manche jest auch mit hiftorischem Sintergrunde, aber es ift nicht zu leugnen, daß er sehr manieriert geworden ift. Sein lettes aufgeführtes Stud ift die Tragitomodie Die gut geldmittene Edes. Lubwig Fulbas (geb. 1862) lette Stude, Die Rüdlehr zur Naturs, Nibends fonne«, Der Lebensichüler«, » Die verlorene Tochter«, find fehr ftill vorübergegangen. Bon Berhart Sauptmann (f. oben) ift feit dem in einem bestimmten Zwiespalt stedengebliebenen Bogen des Odysfeuse nichte mehr hervorgetreten. Sein BruderRarl Sauptmann (geb. 1858) hat während der Kriegs-zeit »Krieg, ein Tedeum«, »lus dem großen Kriege, bramatische Szenen«, die Sonette Dort, wo im Sunipf die Burde ftedte, Die burleste Tragodie . Tobias Buntidube und die Romodie »Rebhuhnere geschrieben; seit er bom Naturalismus losgetommen, erperimentiert er. Bon ber alten Bolafchule ift nur Mar Areper (geb. 1854) lebendig geblieben; manche auch seiner neuesten Romane sind noch recht gut lesbar, und jest in der Kriegszeit hat er nicht nur Kriegsgedichte, sondern auch Derliner Kriegsdentwürdigkeiten . herausgegeben. — Bu ber ber Bolaichen entgegengesetten Maupaffantichen Richtung pflegt man auch ben Brafen Eduard Renferling (geb. 1855) zu rechnen; er ift aber ein Eigener und wird fich erhalten. Seine letten Werte find ber Roman . Albend'iche Saufere und die Erzählung . Um Südhange. Georg Freiherr von Ompteda (f. oben), einst überfeger Dlaup iffants und ernfter Darsteller des Lebens der adligen Rreise, ist gang Unterhalter geworden, allerdings nicht gewöhnlicher, wie auch noch sein Roman Der hof in Flanderns (1916) zeigt. Der ichon erwähnte Rudolf Strat ift nie mehr als Unterhalter gewesen, auch Rubolf Bergog (j. oben) nicht, aber diefer hat doch meift Wehalt, und jo ift auch das nationale Berdienst feines letten Romans Das große Beimwehe, der uns die Deutschen Mordameritas vorführt, nicht zu vertennen. Mertwürdig ericheint es, baß sich ein von haus aus so begabter Lebensdarsteller wie Wilhelm Segeler (f. oben) fo völlig verloren hat. Auch von Felix Sollaender (geb. 1867), dem Berfaffer des . Weges des Thomas Trude, ift nicht viel übriggeblieben.

Im Gegensatz zur einstigen Moderne hat sich die jo viel geschmähte und verhöhnte » Heimatkunft« recht fräftig erhalten und manchen erfreulichen jungeren Bumache befommen. Es ist fehr viel bemertt worden, daß fich Timm Rröger in der Einleitung zu feinen gesammelten Novellen rückhaltlos zu ihr bekannt hat. Dermann Lons, ber Beidedichter, ber, wie

zeigt, was einem fleinen Stud Erbe und ihrem Den. fchen., Tier- und Pflanzenleben abzugewinnen ift. Roch ift ber Gudhannoveraner Beinrich Sohnreh (geb. 1859) ruftig am Berte, und ber Samburger Wilhelm Boed (geb. 1866) hat fein Reich nach ber Seite des humors ( Die gestohlene Fregatte«, »Flint und Genoffene) immer mehr erweitert. Diebrich Spedmann (geb. 1872), ber Schilderer bes Lebens ber Lüneburger Beibe, ber fich mit feinen Romanen burchaus auf der Sohe halten fonnte, bat neuerdings in Buftav Rohne (geb. 1871) einen begabten Benoffen (. Erhart Rutenberge) erhalten. Geine Darftellung des Bremer Lebens baut Wilhelm Gcarrelmann (geb. 1875) immer mehr aus ( » Geichichten aus der Bidbalge.), und jungere Samburger find außer Gorch Fod (f. oben, "Seefahrt ift note) Emil Rullberg (geb. 1877), ber fich freilich nicht auf feine Beimat beidrantt, und Bermann Rrieger (. Familie Dahnetampa). Bon ben jungeren Schleswig-Solfteinern find Bilhelm Lobfien (geb. 1872, Der Salligpaftore) und ber icon genannte Fris Lau erwähnenswert. Die Bommern haben in Bilhelm Rrauel (geb. 1876) einen guten Beimatbid). ter erhalten (. Bon der andern Urte. . Das Erbe der Batere), die Brandenburger in Bilhelm Ropbe (geb. 1878), ber in Bilhelm Dromers Siegesgange (1913) einen unserer besten Bauernromane geschaffen und sich nun auch mit der »Wittenbergisch Nachtigall« an Luther und ber Reformation versucht hat. - Bon ben Frauen tann man natürlich Rlara Biebig (geb. 1860) nicht ohne weiteres auf die Beimatkunft feitlegen, obgleich fie immer wieder einmal auf ben Boden ber heimischen Gifel gurudgefehrt ift; fie ift vielleicht von allen beutschen Dichtern und Dichterinnen das Talent, das am entichiedenften in der Richtung Bolas gegangen ift. Auch ihr letter, Berliner Roman Dine Sand voll Erdes tut dies noch. Richt genug geschätt wird bisher die Beifin Lotte Bubalte (geb. 1856), deren Heimatsgeschichten fast alle auch wichtige Lebensprobleme haben. Nanny Lambrecht und Belene Boigt-Diederichs, die auch hierher gehören, murden mit ihren letten Berten bereits erwähnt. - Einen großen Aufschwung hat die Beimatfunft in neuefter Beit in Guddeutschland genommen und babei manche Gigenschaften entwickelt, die bie ältere norddeutsche noch nicht aufwies. Un die Spige tann man hier den in Roblenz geborenen, aber im Elfaß heimisch gewordenen hermann Stege-mann (i. oben) ftellen, der zur Zeit auch als Rriegs-beurteiler des Berner »Bund« großes Unsehen ge-nießt. Seine Romane spielen fast alle im Eljaß, und namentlich der mit einer Schilderung der Schlacht bei Worth einsegende, unmittelbar vor dem Rriege erschienene Die Rrafft von Illzach: tann auf großzügige Bestaltung Unspruch erheben. - Im Frantenlande ift langfam Sans Raithel (geb. 1864) emporgefommen, deffen Ergablungen (Derrie und Sannile«, » Unnamaig«, » Schufterhane «) eine Rote echten Humors haben. In Schwaben schaffen Auguste Supper (f. oben, Der herrenfohne), Bilhelm Grid (f. oben), Ludwig Findh (geb. 1876), beffen letter Roman . Der Bodenseher ein echter Reutlinger Beimatroman ift, - auch Bermann Beffe (f. oben) hat fich leineswege bom Beimatboden gelöft. Baye. rijder Schwabe ift Beter Dörfler (i. oben), ber vor einigen Jahren mit dem Buch - Alls Mutter noch ichon berichtet, nach feinem Geldentode zu großem lebtes begann und rajch zu Anfehen gelangt ift. Bu Rufe gelangt ift, gehort ihr ja mohl auch an und ben Jung Elfaffern gehort ber bereits verftorbene

Arthur Babillotte (f. oben); Anton Fend- nicht. Solche findet fich auch in Julius haverich, beffen Dimil himmelheber etwas versbricht, ift Badener. — Auch in Ofterreich herrscht gang frisches Leben auf biefem besonderen Literaturgebiete. Wer hatte gedacht, daß in Aldam Müller-Guttenbrunn (f. oben), ber gunächst gang im Banne bes niobernen Theaters stand und Augiers Daus Fourchambaulte fortjette, ber Banater Schwabe noch fo mächtig beraustommen murbe? Reben ibm mogen hier nur pans Fraungruber (f. oben), der Berfaffer der » Auffeer Beichichten«, Rudolf Breing (geb. 1866), ber mit ber (etwas verotistischene) . Gerirub Sonnwebere einen Erfolg hatte, hans Schrott-Fiechtl, ber Tiroler (geb. 1867), und bon Frauen Sufi Ballner (geb. 1863) u. Henriette Schrott (geb. 1877) genannt fein. Karl Schönherr (f. oben), beijen » Beibsteufele (1915) mabrend der Kriegszeit vielfach verboten wurde, gehört natürlich auch hierher. Die Schweizer Dichter sind und bleiben fast alle Beimatdichter. Neben Ernft Bahn (f. oben), der um 1910 den größten Ruf von ihnen hatte und noch jest ruftig fortarbeitet, find in den letten Jahren Beinrich Feberer (geb. 1866), ber, tatholijchem Milieu entwachsen, auch starte tulturhistorische Begabung hat und gelegentlich nach Italien hinüberschweift, Johannes Jegerlehner (f. oben) und der Bauernbichter Alfred Suggenberger getreten, ber auch ein guter Eprifer ift. - über die Berühmtheiten unter unseren meist von der Beimattunft beeinflußten Unterhaltungstalenten foll hier nur gang turg gesprochen werben. Max Dreyer hat, wie icon erwähnt, gulett einen guten Roman aus ber Zeit nach den Freiheitelriegen, » Der beutsche Morgen ., geschrieben. Der lette Teil von Otto Ernfts (geb. 1862) autobiographischem Roman, Rumus Gemper, ber Manne, ist bichterisch schwach und menschlich wenig sympathifd; Buftav Frenffen (geb. 1868) hat für feinen unglaublich tattlofen Berfuch, Bismard epifch zu einer Urt Reinele Fuchs umzugestalten, ben verdienten Lohn erhalten und bas Wert fchleunigst zurüdgezogen. Die fleißige Tätigleit Ottomar Enlinge (f. oben), bon dem uns die Rriegszeit fünf Romane brachte, ift unzweifelhaft ichagenewert. Auch Frang Albam Beperlein (geb. 1871) und Baul Reller (geb. 1873) haben in ihrer letten Entwidlung noch beachtenewerte Berte gegeben. — Einen unzweifelhaften Hufichwung hat im letten Jahrzehnt wieder ber Geschichteroman genommen. Baul Schredenbach (geb. 1866) ift gewiß tein Großer, aber man lieft alle feine Berle, bie meist auf dem ihm vertrauten thüringisch-sächsischen Boben fpielen, mit mahrem Bergnugen. Ruhmenswert find auch Sanns von Bobeltis (geb. 1853) mit Der Alte auf Toppere (1915) und Fedor Sommer (geb. 1864) mit Das Balbgeichreis. Beniger forgfältig als diefe arbeitet Johannes Dofe (geb. 1860), ber zulest einen » Duppel « und einen »Luther«-Roman geschrieben hat, ebenso Walter Bloem (geb. 1868), ber einen Romanghilus von 1870 ( Das eiserne Jahr .. » Boll wider Boll .. » Die Schmiede der Zufunfta) herausgegeben hat; er ist nicht ohne fenfationelle Elemente. Berbienten Beifall fand der Roman aus den Freiheitstriegen » Die Flammenzeichen rauchene bon Baul Grabein (f. oben). -Dobe Runft find bis zu einem bestimmten Grade ficherlich die Romane von Enrica Baronin Handel-Mazzetti (geb. 1871), beren letter großer (»Ste- ber ihm nachgerühnten »Innerlichkeite Karl Ros-phana Schwertner«) sehr verschiebenartige Beurtei- ner (s. oben). Georg Hermann (Borchardt, geb. lung gefunden hat; ganz ohne Manier sind sie aber 1871) möchte wohl ein Humorist heißen, aber sein

manne (geb. 1866) Freiheitelriegroman Der Ruf bes Lebens . Ihm tann man bann noch die Friedrich. der-Große-Romane von Baul Schulze-Berghoff (geb. 1878) und auch Bilhelm Schafere (geb. 1868) Der Lebenstag eines Menichenfreundes (Bestalozzi, 1915) anichtießen. — Großes Auffehen hat unmittelbar bor bem Krieg ein hinterlaffener Frauenroman, Ugnes Bunthers (1863-1911) . Die beilige und ihr Narre, erregt. Das Urteil über ihn ficht noch nicht fest. Behalt fann man ihm jedenfalls nicht abiprechen, aber auf neuer Bahn geht er nach des Berfassers Ansicht nicht. Daß Marie Diers (geb. 1867), Ugnes Sarder (geb. 1864), Marie Burmefter (geb. 1870), Belene Chriftaller (f. oben), Lisbeth Dill (f. oben) gute Unterhaltungeschriftstellerinnen find und öfter auch in höherem Sinne wertvolle Berte ichreiben, fei bier furg bemertt. In unierer Unterhaltungeliteratur ftedt immer noch viel Befundes.

Der große Erfolg der Kriegszeit mar Buftab Meyrinks (eigentlich Meyer, geb. 1868) Der Go-leme, und mit ihm kommen wir denn zu der neuen Wloderne, die im großen ganzen nicht sehr erfreulich Man hat die neuen Richtungen ber Literaturentwicklung mit ben Schlagworten Afthetismus und Erotismus bezeichnet, und zweifellos ift es richtig, daß die Loslösung vom Leben, die übertreibung des Formalen in ber mobernen Dichtung unverfennbar und daß ferner eine übersteigerung des erotisch-sinnlichen Elements borhanden mar. Alle brittes Schlagwort tonnte man dann vielleicht noch Erotismus mahlen; bas Erotische jeder Urt, auch mo es fich, wie beim » Bolem«, in unferem beutschen Leben nur eingesprengt fand, zog bas neue Befchlecht ftart an. Endlich fonnte man vielleicht noch bas Schlagwort » Perversismus« hinzufügen; die Berlehrung aller Dinge ins Anormale oder Abnorme mar eine oft gelibte Liebhaberei deuticher Dichter geworben. Zweifellos gehört bie Doppelgangergeichichte Megrinte und ferner fein neuestes Wert Das grüne Gesichte, das den Ahasverstoff behandelt und schon roher ist, auch der perversen Richtung an. Alle ihren Begrunder hat man vielfach hanns heinz Ewers (f. oben) hingestellt, den Berfaffer ber » Teufelejäger« (1909), ber von E. T. Al. Soffmann ausgegangen fein foll, aber doch zulest nicht allzuviel mit bem alten Romantifer gemein hat. Rart Sans Strobl (f. oben, . Eleagabal Ruperus.), Hans Hyan (geb. 1868), Hermann Egwein (geb. 1877) find weitere Bertreter Diefer Richtung, und in manchem Betracht tann man auch Jatob Baffermann (geb. 1878) zu ihr stellen (man vergleiche den helben in Die Masten Erwin Reiners., ben Carovius im Bansenannchen.), ber freisich in ihr nicht aufgeht. Alls Sauptvertreter bes Erotismus ist Seinrich Mann (geb. 1871) zu bezeichnen, deffen mahrend bes Krieges neu erschienene . Jago nach Liebee vielfach Unwillen hervorgerufen bat. Gein Bruder Thomas Mann (geb. 1875) ift weniger Erotift, ift fcarfblidender Bejellichafteidilderer, ber fich aber, wie sein » Tod in Benedig« und sein » Friedrich und die große Roalition« zeigen, überschätt. Nur Unterhalter (mit unangenehmen Ginschlägen) ift immer Georg Engel (geb. 1866) gewesen, und Georg hirfchfeld (geb. 1873), der feit 1912 neun Romane geschrieben hat, ist jest auch nicht mehr, ebenso tros

humor ist für uns Deutsche — man erinnere sich nur bes »Aubinte« — fehr wenig erfreulich, und auch für feinen Ernst (»Jettchen Gebert« usw.) haben wir wenig übrig. Bernhard Rellermann (j. oben), ber eben por dem Rriege mit dem gemiffermaßen exotischen Zulunftsroman »Der Tunnel« einen großen Erfolg errang, hatte bereits eine ftart afthetigiftiche Beriode hinter fich, und Rurt Münger (f. oben), deffen Deg nach Zione ein fehr ftartes Stud darftellt, ift mit feinem letten Werte, »Der Labenpringe, gang im Banne des Erotismus. Der ftartite von allen Diefen Dichtern bleibt gulett doch Jafob Baffermann, weil er der ernsteste ist und auch uns Deutschen zu benten gibt. Man wird nach bem Kriege über alle biefe Ericheinungen fehr viel zu fagen haben. Dann wird auch der fo raich zu hohem Aufe gelangte Stei-rer Rudolf Sans Bartich (f. oben), ber, wie die 1914 ericienene Beschichte von » Sannele und ihren Liebhaberne und »Frau Utta und der Jägere zeigen, aus dem Banne des Erotismus nicht heraustommt, jeinen Urteilsspruch befommen. Gein »Bud der Unbachte » Ere, ein Chriftusroman, ift von der Rritik mit Recht durchweg abgelehnt worden. Bartich ift, wie auch der » Weg zu Chriftus« zeigt, so etwas wie der ofterreichische Frenffen, ein noch größerer Stimmungstiinstler als dieser, aber auch noch weicher und fonfuler. Bon feinen Landsleuten feien außer dem ichon öfter genannten, alles machenden Rarl Sans Strobl noch die Brüder Hans Hart (Hans von Molo, geb. 1878) und Walther von Molo (geb. 1880), biefer Berfaffer eines vierbändigen Schillerromans. Albert Trentini (f. oben). Emil Lucta (f. oben), Erwin Buido Rolbenheger (geb. 1878), der Berfaffer bes Spinoza-Romans . Amor Dei« und neuerdings eines »Paracelfus«=Romans, und Max Brod (geb. 1884), der Berfaffer von Dycho Brahes Weg zu Gott«, aber auch bofer erotistischer Erzählungen, ermahnt. Eine Gruppe von Jungschweizern: Paul Ilg (geb. 1875), Satob Schaffner (geb. 1875), Hermann Keffer (geb. 1880) und Felix Möschlin (geb. 1882) ift zum Teil gleichfalls ftart erotiftisch, wenn man bei Schaffner auch gleich Gefundes und bei Reffer bereits die Abwendung bemerkt. Außer ihnen maren etwa noch hermann Rurg-Deidt (f. oben) und Albert Steffen (geb. 1884), vielleicht auch Robert Balfer, zu nennen. Dem Egotis-mus haben fich im bejonderen Max Dauthenden (geb. 1868), ber fehr viel Oftafiatisches geschrieben hat, Alfons Baquet (f. oben) und von den Jungiten Willy Seidel (geb. 1887) ergeben. Dieje Rich. tung ist natürlich nicht ohne weiteres ungesund.

über die Entwidlung des deutschen Dramas in ber neuesten Zeit ist wenig zu sagen. Un ben Reutlaffi-gionnis, ben einst Baul Ernst (f. oben), Bilbelm von Scholz (geb. 1874) und ber verstorbene Samuel Lublingti (1868-1910) heraufführen wollten, glaubt wohl niemand mehr; der Afthetismus Eduard Studens (geb. 1865) und Sugo von Hojmannsthals (geb. 1874) hat schwerlich noch eine Bulunft, und eine bevorstehende bedeutendere Entwidlung herbert Eulenberge (geb. 1876), ber zulegt das Schauspiel Beitwendes ichrieb, ober Bilhelm Schmidtbonns (f. oben) oder Ernft Sardts (geb. 1876), ber, wie übrigens bis zu einem gewissen Grade auch Hofmannsthal, zu den Pervertiften gehört, dürfte faum zu erwarten fein. Das bedeutendste fpezifiich - dramatische Talent unferer Zeit ift Ctto Erler (geb. 1873), der Berjaffer des Bar (j. oben), Otto Frommel (geb. 1871), Guftav

Betere und bes » Struenfeee (ober, wie er eigentlich heißt, bes Dengels aus Engellande). Daneben ift nach feinem »Ratte« noch von hermann Burte (Strube) etwas zu erwarten und auch von Dietrich Edart (geb. 1868). Auf ber Buhne burchzusegen find noch die ichon verftorbenen Emil Gött (1864-1908), Emil Rofenow (1871—1904) und Frig Stavenhagen (1876—1906). Friedrich Lien-hard (f. oben), ben man jest als beutschwölhichen Dichter preift, obgleich er gang im flaffifchen Sumaniemus wurzelt, bedeutet für die Entwidlung bes Dramas nichts, Eberhard Ronig (geb. 1871), ber mit der epischen Dichtung »hermoders Ritt« und ben Legenden »Bon dieser und jener Welt« jüngst gute Erfolge hatte, jedenfalls etwas, ob aber so viel, wie seine Freunde glauben, ist auch noch zweiselhaft. Die Erfolgleute unter den Jüngsten sind die Osterreicher Unton Bildgans (geb. 1881, Mrnute, Diebee) und hans Müller-Brünn (geb. 1882, Rönigee). Auf die Bühne gelangt find auch Franz Dulberg (geb. 1873, -Rarinta von Orrelanden«) und ThadbausRittner (geb. 1873). Emil Ludwig (f. oben) ist durch seine Brosawerte Bismarde und Michard Wagner ober die Entzaubertene befannter geworden ale durch feine Dramen, auch Sane Rufer (geb. 1882) mehr durch feinen Ranuf gegen die Schillerftiftung als durch »Titus und die Jüdin« und »Charlotte Stieglige. Reinhard Sorge, eine Hoffnung beftimmter Rreife, ift. wie erwähnt, gefallen. Bielleicht wird Sans Johft, ber unter anderem die Bauernfomodie » Strohe geschrieben, die neue hoffnung. über Frant Bedetind (geb. 1864), den Tragitomiter, ber fich zulett fogar an Bismard magte, braucht hier nur gesagt zu werden, daß er noch immer eine Sensation ift. Dibglicherweise werden auch Dermann Effig (geb. 1878) und Georg Raifer (geb. 1878), die die nötigen Berbindungen wohl icon haben, Senfationen. Rarl Sternheim, der einen Komödienzyflus . Aus dem bürgerlichen heldenleben . burchführt und zulest Klingers . Leidendes Beib . umbichtete, ift ichon eine. Reben diesen Talenten haben Otto Sinnert (Sinrichien, geb. 1870), Baul Apel (geb. 1872), Leonhard Schridel (geb. 1876), obwohl fie Erfolge gehabt haben, naturlich geringere Uusfichten. Die Alteren, Artur Schnigler (geb. 1862), Ludwig Thoma (f. oben) ufw., find zu einer Urt Ginafterfultus gelangt; Sauptvertreter Des ilb= lichen Luftfpiels find jest Rarl Rögler (geb. 1864), Felix Salten (eigentlich Salzmann, geb. 1867),

Raoul Muernheimer (geb. 1876) ufw. Die Große unserer Lyrit ift nun unbestritten Ridard Dehmel (f. oben), deffen lette Sammlung »Schöne wilde Welte zwar noch nicht allzuviel Aufmertfamteit gefunden hat, beffen Rriegsgedichte aber ihre Aufgabe erfüllt haben. Die reinen Aftheten Stefan George (geb. 1868) und Rainer Maria Rilte (geb. 1875), deffen » Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge auch nicht eben in gesunde Regionen führen, find mahrend des Krieges fehr gurudgetreten. Dagegen ist Richard Schaufal (f. oben) durch feine Rriegebichtung unzweifelhaft vorwärtsgetommen. Bur Talente wie Karl Buffe (f. oben) und Sugo Salus (geb. 1866) fann man, nachdem fie jest eine beträchtliche Entwidlung hinter fich haben, doch wohl immer noch teine andere Bezeichnung als die der Meuellettiler finden. Gine ziemlich reiche Musbildung hat die fromme Lyrik durch Rarl Ernst Knodt

Schüler (f. oben) und Therefe Röftlin (geb. 1877) erfahren. Auch Artur von Ballpach, der Tiroler (f. oben), ift in feiner Art ein frommer Dichter, wenn er auch bem alten Germanentum und nicht dem Christentum zuneigt. Franz Karl Ginsten (f. oben), ein anderer sympathischer öfterreichischer Lyrifer, hat fich neuerdings bem Geschichtsroman zugewandt. Der Meister der Ballade ist Börries von Münchhaufen (f. oben) geblieben, überhaupt eine in mandem Betracht feffelnde Erscheinung, da er auch feine Beltanschauung hat. Dit ihm mogen Qulu von Strauß und Torneh (geb. 1873), die gleichfalls Balladen und dann bäuerliche und geschichtliche Erjahlungen verfaßt hat, und als ausgelprochen arijto-tratische Dichterin Erita von Bandorf-Bachoff (geb. 1878), die Berfasserin sehr feiner Lyrit und bes Romans »Maria und Poonne«, genannt sein. Ru-bolf Alexander Schroeder (f. oben) ist Afthet, aber fein fünftlicher. Hus bem Rreife Ottos gur Linde (geb. 1873), des Reformators der Lyrif und ber Bergiprache, hat fich Rarl Röttger (f. oben) zu allgemeinerer Geltung emporgearbeitet. Auch Bill Besper (f. oben), vor allem als fleißiger Unthologift befannt, befigt diefe jest. Bon den Jungften ichließt fich hier etwa heinrich Zerkaulen (geb. 1892) an. -Die allerjüngsten Lyriter bezeichnet man im allgemeinen ale Expressionisten, obgleich schon die Symbolisten von Dehmel an, die fich dem Impressionismus ober boch bem Naturalismus entgegenstellten, folche find. Freilich wollen die Neuesten nun nicht mehr das Symbol für die Sache, fondern die Sache felbft. Diefelbe Zeit, die die tupfende Sprache des Impressionismus ichuix, sagt ein Theoretiter, »hat baran mitgeholsen, die geschlossene, gedrängte, konzentrierte Sprache zu bilden, die nicht den Eindrud, sondern die Sache felbst schildert, aber so energisch, so intensiv, daß sie suggestiver, dichterischer wirft als die phantaftichen Schnortel früherer Jahre. Ein anderer Theoretiter meint: »Nur die Efftafe bes Befühls, nur die Rudwirfung auf die eigene seelische Schwungkraft schafft das neue Runftwerte, mabrend ein dritter ber neuen Dichtfunft die Aufgabe zuweist, » die Birklichkeit vom Umrig ihrer

Erscheinung zu befreien, fie zu überwinden, nicht mit ihren eigenen Mitteln, nicht indem wir ihr entfliehen, fonbern, fie um fo brunftiger umfaffend, burch bes Beiftes Bohrtraft, Beweglichleit, Rlarungefehnsucht, durch des Gefühls Intensität und Explosiveraft befiegen und beherrichen . Es muß hier genugen, die allmahlich aus dem Duntel auftauchenden Ramen, die der ichon verftorbenen Beorg Benn und Ernft Stadler, die der Theodor Daubler, Leo Sternberg, Ernft Liffauer, Frang Berfel, Rlabund (MIfred henschte), Albrecht Schaeffer, Johannes R. Becher, Detar Böhrle, Mar Jungnidel gu nennen — auch die genannten Arbeiterdichter gehören zum Teil hierher, ebenfo Erzähler wie Rafimir Edichmidt, Robert Balfer, Franz Rafta, Dramatifer wie Balter Safenclever und Mag Bulver. Was bei diesen Jüngsten wirklich gelebte Kunst, was Aufipielerei, was echtes Ronnen, mas gefdidte Rechentunft und vertuschte Unfähigleit ift, läßt sich so leicht nicht entscheiden. Aber wir werden nach dem Rriege an fie beran muffen. Dag fie uns Deutschen geben werben, was wir brauchen, ift nicht anzunehmen; einftweilen fieht man nur eine neue Beriode ber Experimentier- und Senfationstunft, die leider im gangen verflossenen Menschenalter stark vorgeherrscht hat. Aber vielleicht geht etwa von Otto Erler, hermann Burte, dem ichon verftorbenen Ofterreicher Ernft Sladny, Sans Friedrich Blund uiw. eine neue vollifiche Dichtung aus.

Literatur. Avolf Bartels, Die beutsche Dichtung ber Gegenwart (9. Aufl., Leipz. 1918); Walther Brecht, Teutiche Kriegslieder sonst und jest (Berl. 1915); Justius Vad, Die Kriegslieder sonst in die Kelierarisches Echos, 1914—15); Franz Blei, sider Wedelind, Sternheim und das Theater (Leipz. 1915); Vom jüngsten Arge (Almanach, 2. Aufl., das. 1917). — Die wichtigken Kriegsgedichtsammlungen sind: Abolf Bartels, Wolf und Vaterland Salle a. S. 1917; von Walther von der Bogelweide bis zur Gegenwart); Julius Vad, Der beutsche Krieg im beutschen Gedicht (Verl. 1914s), Karl Duenzel, Des Vaterlandes Hochsch (Verl. 1914s), S. Wieser, Schildigssam (Leipz. 1914); S. Wieser, Schildigssam (Leipz. 1914); S. Wieser, Speutsche Kriegslänge, ausgewählt von Johann Albrecht Serzzog un Wecklendurge (Leipz. 1915s); Aspelie des Krieges (Verl. 1915; neue Folge, das. 1915).

## Kriegsliteratur<sup>1</sup>

bon Profeffor Dr. Richard Fefter in Salle

Der Beltfrieg bestimmt auch den Charafter ber Beltliteratur. Bie die Industrie der friegführenden Mächte und der Neutralen mehr und mehr für den Arieg eingespannt wurde, fo find fast alle Erzeugnisse bes Buchhandels feit August 1914 als Rriegeliteratur zu bewerten. Gelbst Wiffenschaft und Runft machen bavon feine Ausnahme. Sandliche, wohlfeile Rlaffiferausgaben gehen als geiftige Rahrung an die Fronten. Runfthiftorifche Bücher follen beweisen, daß es nicht an der Berständnislofigkeit der Kriegführenden liegt, wenn Denknäler in der Kriegezone untergehen. Wiffen, bas fonft als Menschheitsgut galt, wird an der Grenze als Bannware gurudgehalten, wenn es dem Feinde irgendwie dienen konnte. Dem Gedanken an den Rrieg tann tein Autor entfliehen. Er durchdringt jede Beile, die heute geschrieben wird, was auch das Thema fein mag. Die religiöse ober die afthetische Weltflucht

früherer Kriegszeiten wäre heute unmöglich. Isolierte Weltwinkel gibt es nicht mehr. Goethe konnte sich in Wedanken in den Drient flüchten. Der moderne Runftler nimmt am Rriege teil, indem er mit seinen Schöpfungen zugleich für die Kultur seines Volles im neutralen Ausland Reflame macht. Die friedliche Rulturpropaganda der jungften Bergangenheit ift eine friegerische geworden. Nichts wird mehr rein um seiner selbst willen getrieben. Auch geistige Eroberungen zählen nur noch als Eroberungen der engeren Lebensgemeinschaft, der sie entstammen. Das Gefühl, daß es fich um Leben oder Sterben der Boller handelt, ist allen Literaturerzeugnissen mehr oder minder gemeinfam. Es erflärt die freiwillige Unterordnung unter Propagandazwede und die Kriegepsychofe, die ehrliche Leidenschaft und die bewußte Gemeinheit, das Ringen nach Wahrheit und den Gasangriff erftickender Lügen.

Jede Charalteristik ber Kriegsliteratur hat daher von den Gemeinsamkeiten auszugehen, die in der Weltkultur der Epoche von 1914 wurzeln. Der Propagandacharatter ist ebensowenig wie die Rellame oder

<sup>1</sup> Abgeschloffen 1. Juni 1917.

der Bluff eine Reuschöpfung des Beltfriegs. Den Robitoff, die Technit und die Mache hat die vorausgegangene Periode bes Beltfriedens ber Begenwart geliefert. Hur die ungeheure Ginfeitigfeit der Berwertung unterscheidet den Augenblid von der jungften Bergangenheit. Sie erleichtert den überblid, den der Mangel vergleichender Statistifen der geistigen Brobuttion fonft erichweren murbe. Wiffenschaftliche Bablung und Sichtung werben jedoch erft möglich fein, wenn fich das in Deutschland Gesammelte mit allen Sammlungen bes Auslandes gufammengablen und vergleichen läßt. Bollitändigkeit aller beutichen Druderzeugniffe eritrebt bie Deutsche Bucherei in Leipzig, annahernde Bollftandigfeit der gefamten Rriegeliteratur fucht die Rgl. Bibliothet in Berlin zu erreichen. Als repräsentativ seien außerdem genannt die Rricgsfammlungen der Dlunchener Sof- und Staatebibliothet, der Stadtbibliothet und der Inftitutefammlungen des Kolonialinstituts in Hamburg, der Universitätsbibliothet in Jena u. bes Siftorifden Seminars in Salle.

Den Reigen der Propagandaliteratur eröffneten die Buntbucher (f. Bd. III, lexifalifcher Teil), die nicht wie früher nur ben Barlamenten vorgelegt murden, fondern auch in Bollsausgaben erichienen. Bon den Dlächten des Bierbundes und des Behnverbandes haben die Türlei und Bulgarien, Japan, Montenegro, Portugal und Rumanien auf die Beröffentlichung Diplomatifcher Altenftude verzichtet, mabrend ber Sandelsfrieg die Bereinigten Staaten und von den Neutralen Argentinien, Solland, Rorwegen, Schweden und die Schweig ebenfalls veranlagt hat, an das Urteil ihrer Untertanen und ber Welt zu appellieren. Rach einer zum erstenmal in den letten Baltanfriegen ausgebildeten Technit haben Deutschland, Biterreich-Ungarn, die Türlei, Franfreich, England und Belgien ihren Feinden in ausführlichen Beweisaufnahmen Berletung ber Rriegeregeln und ber Befege ber Dlenichlichkeit vorgeworfen, England im Rahmen ber feinem Barlamente regelmäßig zugebenden . Miscellaneouse, die anderen Machte in besonderen Buntbuchern, die in Widerlegungen und Gegenangriffen mehrfach eine Fortjetung gefunden haben. Auf Diefer urtundlichen Bafis baut fich ein Teil der Kriegeliteratur auf, junachit bie zahlreichen Reuausgaben und itberfettungen, an denen fich bon ben Dlachten Deutschland, England und Franfreich und von den politischen Barteien die Sozialdemofratie' beteiligt haben, fodann die fritischen Bearbeitungen und Bufammenfaffungen' und endlich die Daritellungen ber Briegsurfachen, beren Objet tivität jedoch, soweit sie überhaupt erstrebt murde, durch den gewaltigen Ginfat des Rrieges und die ftete Rudficht auf die eigenen Berbundeten gehenimt merden ningte. Die den Augenblid beherrichende Frage nach der Schuld an dem Weltbrande drudt der großeren Salfte diefer Borgeichichten ben Propagandaftempel auf, der in den nicht im Buchhandel erschienenen, in alle Sprachen überfesten Bamphleten der friegführenden Mächte zum Selbstzwed geworden ift.

hieran reiht sich bie ungeheure Kulturpropaganda, worin fich icon bor bem Rriege unfere Reinde in der Alten und Neuen Belt ausgezeichnet haben. Das Eigenlob, das in der Form eines durch Selbitfritit immerhin noch gezügelten Nationalstolzes im internationalen Bertehr ichon im Frieden Reflamezweden gedient hatte, hat in England, Frantreich, Italien und den Bereinigten Staaten die Form der überlegenheit über die deutsche Barbarei angenommen, bie fich wie der Glaube an die überlegenheit der Bahlen nicht durch die quantitativ und qualitativ schwache deutsche Rulturliteratur, sondern nur durch die beutschen Baffen zerschlagen ließ. Basin Deutschland auf diesem Gebiete an Bertvollem und Bleibendem entstanden ift, fnüpft an die Gelbsteintehr der geistigen Führer der Nation an, um alle inneren schlummernden Rrafte für die größte Enticheidung unferer Beschichte zu weden; boch fehlt es auch da nicht an ideologischen Berftiegenheiten. Der Ginfat unferer Feinde läßt dagegen mit wenigen Ausnahmen troß ber englischen Bucht und ber frangofiichen Leidenichaft die Innerlichkeit vermiffen. Sogar ihre religioje Rriegeliteratur verirrt fich in Lafterungen, in Frankreich in bem Manifest ber Ratholiten, in England in einer apolaluptischen Literatur, die den Raifer mit bem großen Tier und Deutschlande Daseinstampf mit der Schlacht bei Urmageddon in Bufammenhang bringt.

Ills Ungreifer haben unfere Wegner ihre Rriegs. giele ichon in den friedlichen Jahren der Ginfreijung vifen erörtert. Die Aufteilung der Türkei, die Bertrummerung Ofterreich-Ungarne und die Schwächung bes Deutschen Reiches find aus ber Losung einzelner Politifer der Entente das Feldgeschrei des gangen Behnverbandes geworben, das die Regierungen eber steigerten als bampften. In Deutschland und Ofterreich-Ungarn hat dagegen das militarische Berbot der öffentlichen Erörterung ber Kriegeziele bis zum Berbst 1916 unter Ausichluß des Buchhandels eine geheime Literatur gur Folge gehabt, die feit Freigabe ber Rriegsziele erft teilmeije der breiteren Dffentlichleit betannigeworden ift. Auch ihre Beiprechung muß einer späteren Beit vorbehalten werden, da die mit ben Briegszielen gusammenhängenden Angriffe auf die Politit Bethmann Sollwege erft burch feine Ubwehr in ben Gefichtefreis ber Nation getreten find und einen relativ febr fleinen Leiertreis gefunden haben. Um fo reicher tonnte fich, in der hauptjache von ber Benfur unbehelligt, Die Literatur über Die politische und wirtschaftliche Ausgestaltung Mitteleuropas entwideln. Ihr entipricht im Lager ber Wegner Die Erörterung einer den Birtichaftstrieg fortfegenden Sandelspolitit, die sich jedoch wegen der auseinanderftrebenden Intereffen der Entente meder an Bahl noch an Bedeutung mit berfelben vergleichen lagt.

Sinter den genannten Gruppen tritt die Geschichte bes Krieges weniger an Zahl der Erscheinungen als an zeitgeschichtlichem Quellenwert naturgemäß start zurüch. Die Frontberichte und die ofstiziellen Zusammenfassungen abgeichlossener Operationen sind die jest erit hier und da durch halbossizielle Darstellungen ergänzt worden. Die Kriegsberichterstatter müssen sich auf Stimmungsberichte beschränken, und auch die Kriegsteilnehmer liefern in ihren Erzählungen und Briefen in der Regel nur Farben zu einem Wilbe, dessen Unrusse noch nicht seizgestellt sind. Reben wertvollen Urtunden für den soldausischen Geist der gegnen uns gerade auf diesem Gebiet zahlreiche Erscheinungen, die den literarischen Zusammenhang mit der

<sup>1</sup> Bernfrein, Dolumente jum Beltfrieg (Berl., feit 1915, bis jest 16 Bofte).

Veer, Rezendogenbuch (Bern 1915); »European war, collected documents relating to the outbreak of the European wars (2003. 1915); Riemener und Strupp, Die völlerrechtitischen Urfunden des Weltfriegs I (Münch. u. Leipz. 1916); Feiter, Die polit. Urfunden des Weltfrieges (in Vordereitung); Piloty, Daß Friedensangebot der Mittelmächte (Tilb. 1917); Thomjen, Die englische und die deutsche Zechpetre (Berl. 1917).

internationalen Sherlod-Holmes-Epidemie der Friebenszeit nicht verleugnen können. Die Literatur über den Krieg als Zerkörer wurde schon im Eingange gestreift. Den Krieg als Gestalter zeigen die geographischen Entdedungsreisen nach oflupierten Gebieten, Beiträge zur Böllerfunde und populärwissenschaftliche Bemühungen, die Ertenntnis fremden Bolkstuns zu einem nusbringenden Gemeingut des eigenen Bolkes zu machen, was dann wieder zu der Grupbe über die Kriegsziele hinüberleitet.

Die sogenannte Reuorientierung der Böller, die noch weiter in die Zukunft weist als die Kriegsziele, hat wegen des Burgfriedens in den kriegführenden Ländern noch keinen der inneren Bewegung entsprechenden literarischen Ausdrud gefunden. Soweit sich diese Gruppe disher Aberschauen lätzt, sucht nur in Deutschland die Literatur mit Parlament und Presse gleichen Schritt zu halten, während anderwärts noch kaum Anläuse gemacht worden sind, oder gar die inneren Bandlungen und Revolutionen, wie in Rußland, sich fast ganz ohne literarische Borboten zu voll-

ziehen scheinen. Die abseits stehende Gruppe der Exulanten und der Fremdvöller der triegführenden Mächte wird der späteren Zusammenfassung ähnliche Schwierigseitenmachen wie im Augenblick dem bibliothelarischen Sammler. Soweit Berlin, Karis oder London als Erscheinungsorte genannt sind, zählen ihre Schriften auch unter die Propagandaliteratur der betressenden Staaten. Im übrigen ist die Schweiz der Tresspunkt der Exulanten aus allen Teilen der Welt, mögen sie ihre Hospinungen auf den Bierbund oder den Zehnverband sehen; doch reicht der Propagandaeinsluß der seindlichen Lager auch über die Schweizer Grenze hinüber, so zwar, daß er sich in Lausanne und Bern vielstach treuzt.

Die im folgenden gegebenen übersichten über die Kriegsliteratur der einzelnen Länder halten sich an die Anlage der vorstehenden allgemeinen Kennzeichnung. Die Auswahl der Büchertitel ist repräsentativ, hat aber natürlich bei dem augenblicklichen Stand der Sammlungen noch nicht den abschließenden Charafter durchgearbeiteter Literaturgebiete.

## A. Pierbund. Dentichland und Dierreich-Ungarn.

Die deutsche Literatur unseres Berbundeten läßt fich von der reichsdeutschen nicht trennen, weil der Erscheinungeort für die Nationalität des Berfaffere nicht maßgebend ift und der öfterreichische Buchhandel einer Bibliographie entbehrt. Sinrichs verzeichnete bis zu feinem Eingehen, Ende 1915, Die deutsche Rriegsliteratur von Rriegebeginn. in 5 Seften. Seitdem ift man auf das Buchandlerborfenblatt und die fehr vom Zufall abhängigen und zersplitterten übersichten in Zeitichriften angewiesen. Die Auslandsliteratur wird besonders berudsichtigt im Distorischen Jahrbuch ber Borresgesellschafte sowie im . Weltwirtichaftlichen Archive; häufige Befprechungen derfelben finden fich in ben Breußischen Jahrbuchern . Bahrend viele Fachzeitschriften eingingen, widmeten fich altere allgemeine und politische Zeitschriften, wie die » Gub-beutschen Monatshefte«, » Der Banther«, » Die hilfe«, Das neue Deutschlande, Das großere Deutschlande, die » Sozialistischen Monatshefte« und die jett auch in beutscher Sprache erscheinende ungarische Zeitschrift Das junge Europa ., ausschließlich den Kriegopro-

denen wie der » Deutschen Bolitite, der feit April 1917 ericheinenden Monatsichrift »Deutschlands Erneuerung«, der »Polnischen Blätter«, der »Wirtschaftszeitung der Bentralmächte«, bes » Neuen Ditlande«, ber vom Borftand deuticher Forderer der ufrainischen Freiheitsbestrebungen herausgegebenen »Osteuropäi» ichen Butunfte und ber Salbmonatichrift für bas politische, wirtschaftliche und geistige Leben im gesamten Often Der neue Oriente. Für größere Auffape bildeten fich Sammlungen, beren Befte in zwangloser Folge ericienen, wie » Rriegsichriften bes Raifer-Bilhelm-Dant«; Jadh, Der große Rrieg; Dericlbe, Deutsche Orient-Bucherei; Robrbach, Die ruffifche Gefahr; Deutsche Kriegsschriftene (Bonn); Docute zengrabenbucher« (Berl. 1917 ff.); >Beltkultur und Beltpolitik« mit einer beutschen und österreichischen Folge; » Priegewirtschaftliche Zeitfragen «; » Zeitspiegele; Hettner, Die Rriegeschaupläge; Sammlungen von Professorenreden aus Berlin, Salle, Samburg, Münfter, Tübingen; Bwifchen Rrieg und Frieden. Leipz., Sirzel); . Flugidriften für Diterreid-Ungarns Erwachen .; . Bereinsichriften ber beutschen weltwirtschaftlichen Gesellschafte; Blugschriften der Bentral. ftelle für deutsch-türkische Wirtichaftsforgene; Dander und Bolter der Turtei, Schriften des Deutschen Borderasien-Komitees«. Unter den folgenden Titeln vermißte Schriften find in einem diefer Sammelwerte enthalten, bie in Dietriche » Bibliographie ber deutschen Zeitschriftenliteratur« aufgenommen werden sollten, schon um einen Begriff von der Fruchtbarkeit einiger Bropagandafdriftsteller, wie Jach, Rohrbach und Raumann, zu geben. — Buntbucher (f. 8b. III).

Borgeicichte. Außer ber Bb. I, S. 135, angeführten Literatur: Baul herre, Weltpolitit und Weltfaafrovhe 1890—1915 (Berl. 1916); Graf Julius Andrafjy, Wer hat den Krieg verbrochen? (Leivz. 1915); J. Haller, Der Uriprung des Weltkriegs (Tüdung. 1915); E. Müller= Meiningen, Optomatie und Weltkrieg, I (Berl. 1917); F. Ludwaldt, Die Borgeschichte des Krieges (Danzig 1915); Befar Willer, Irrung und Abjall Italiene (Leipz. 1915); B. Doertes = Bopparb, Das Ende des Dreibun= bes (Berl. 1916, Bülowianer); Geverus, Behn Monate italienischer Neutralität (Gotha 1915; Bjeudonum für einen beutsch-öfterreichischen guten Renner ber römischen Berhalt= niffe); Ottofar Beber, hierreich und England (Barnes-borf 1915); Alexander Reblich, Der Gegeniat zwischen hierreich : Ungarn und Rufland (Stuttg. u. Berl. 1915); Karl Mehrmann, Der diplomatische Krieg in Vorderassen (Dresd. 1916); H. Spies, Deutschlands Feind! England und die Borgeschichte des Weltkrieges (Berl. 1915); Alfred Bettner, Englands Beltherrichaft und ber Krieg (Leipz. u. Berl. 1915); Graf Reventlow, Der Bampir des Feit-landes (Berl. 1916); Eduard Meyer, England (Stuttg. u. Berl. 1915); Felix Salomon, Der britifche Imperialismus (Leivz. u. Berl. 1916); Gafton v. Dallmann, Eng= lands Schuld am Weltfriege (Berl. 1915); Beinrich Bobl, England und die Londoner Deflaration (das. 1915); Ed. Meyer, Nordamerita und Deutschland (baf. 1915); Der= felbe, Der ameritanische Rongreß und ber Welttrieg (baj. 1917); D. Schafer, Die Bereinigten Staaten als Belt-macht baf. 1917); G. Bellmann, Deutschland und Amerita (Mund. u. Leipz. 1917); Richard Graßhoff, Belgiens Schulb, jugleich eine Antwort an Profesjor Bagweiler Bert. 1915; vgl. Belgien, S. 385); Rurt Grelling, Anti-j'acouso (Bürich 1916); Th. Schiemann, Em Berleumber (Berl. 1915); Max Beer, Grevs Konferengvorschlag (Bern 1916); herman Frobenius, Schweitern ber Schafgles-ftunbe (Berl. 1915); Propaganbafdpriften ber Rachrichtenftelle für ben Drient.

Aber Bropaganda: A. haas, Die Bropaganda im Andland (Beimar 1916); R. Bucher, Unjere Cache und die Tagespresse (Tübing. 1916); Derselbe, Die dentsche Tagespresse und die Kritt (das. 1917); G. Stoffers, Die Presse und der Krieg (Tüsseld. 1915); A. Weiser, Die Presse und der Krieg (Tüsseld. 1915); A. Weiser, Die deutsche Presse und höter (Münseri. W. 1916); A. Jung, Die 7. Großmacht im Kriege (Berl. 1916); P. D. Fischer, Der internationale Rachrichtenversehr und der Krieg (Leivz. 1915); G. d. Racher, Die Dreiverbandstresse (Leivz. 1915); B. Bauer, Ter Krieg und die öffentliche Meinung (Tübing. 1916); Einern natus, Der Krieg der Worte Suttg. 1916)

Rulturliteratur: > Flugichriften bes Kulturbundes beutscher Gelehter und Kümiler und des Weltbundes der Wahrscheitsfreundes (29. Marten, über deutsche Barbaren und engliche Kulturdoftumente, die Lüge im Solde Englands, Verl. 1915); D. v. Vaenigt, Deutschlands fünstiger Rufim Ausland (Greisdu. 1915); R. Hönn, Der Kampf des deutschen Geises im Welttrieg (Gotha 1915); B. Goeg, Deutschlands geistiges Leben im Welttrieg (dal. 1916).

Sethsteinker (vgl. unten, Neuorientierung): Huft Bü-low, Deutsche Politik (Berl. 1916); D. Schäfer, Von deutscher Art (f. Bd. I. S. If.); Hernede, Die deutsche Erhebung von 1914 (Stutte, u. Berl. 1915); K. Rohrbach, Welpolitisches Wanderbuch 1897—1915 (Kömghein u. Leuzig 1916); R. A. v. Wüller, über die Stellung Deutschlands in der Welt (Münch. 1916); E. Mards, Vom Erde Visionards (Leuz. 1916); H. Vordards, Von Erde Visionards (Leuz. 1916); H. Vordardt, Verkieg und die deutsche Selbsteintehr (Heidelb. 1915); L. Kulda, Deutsche Kultur und Ausländerei (Leuz. 1916); B. Som bart, Hänler und Husländerei (Leuz. 1916); E. Hala, Weimar und Potsdam (Verl. 1917); A. Watschaft, Wiltiarismus und Potsdamerei (Vanzig 1915); Claß, Weimar und Votsdamerei (Vanzig 1915); D. Schäfer, Deutsche Kultur und ühre Kuigaden (Verl. 1916); B. Foerher der Wünchener Kazifin, Die deutsche Ingend und der Welttrieg (Leuz. 1916). Sodam sind nicht zu verzeisen als schönfe deutscher Künschler, deutschlaße Weschichte, mit Geleitwort von Hans Thom a (Verl. 1915); Die schönere mit Velletwort von Hans Thom a (Verl. 1915); Die schönerenta, Wilderaus Deutschland (Königstein i. T. 1915).

Religiöfe Propaganda: »Der bentiche Krieg und ber Katholiziomus«, Abwehr franzöfischer Angrife (heraussgegeben bon beutschen Ratholiten, Berl. 1915); Pfeilschiefter, Deutsche Kultur, Katholiziomus und Welttrieg, eine Abwehr bes Buches La guerre allemande et le catholicisme (Freib. i. B. 1916).

Rriegsziele: R. Stavenhagen, Die Rriegsziele bes Brogrufeniums (Charlottenb. 1916); P. Rohrbach, Bo-ber tam ber Brieg? Bohm führt er? (Beim. 1916); Der= jelbe, Rugland und wir (Stutig. 1915); &. B. v. Biffing, Die Kriegoziele unjerer Geinde (Dreed. u. Leipg. 1916); S. Michaeljen, Deutsche Kriegeziellundgebungen (Berl.= Lichterfelde 1916); W. Beisbach, Kriegeziele und bent= scher Zdealismus (Berl. 1915); Bugidriften des Unabhan= gigen Ausschuffes für einen beutschen Frieden« von D. Schä-fer u. a. (darunter » Bur Lage« und » Nochmals zur Lage«, Berl. 1916 u. 1917); Durch beutichen Sieg jum beutichen Frieden« (bai. 1917); Reben des Nationalausichuffes (von harnad, Rahl n. a.); »Gedanten und Buniche gur Geftal= tung des Friedenes, hreg, von der Austunfiffelle vereinigter Berbande (Beil. 1917); Trietich, kericasziele gegen Eng= land (daj. 1915); Th. Copcibemann, Es lebe ber Frieden (daj. 1916); K. Haenijd, Wo sieht der Haupsfeind? (daj. 1915); L. Brentano, Tas gauze deniside Golf, unjer Schlachtruj und Kriegszel (Münch. o. J.); >Bom Kriegsgrund zum Kriegszels (Stuttg. u. Berl. 1916); E. Bran= denburg, Deutichlande Mriegeziele (Leipz. 1917); Oberit= leutnant Frobenius, Kriegsziele und Friedensziele (Bert, 1917); C. Gurlitt, Die Butunft Belgiens (baj. 1917); E. Zitelmann, Das Schidjal Belgiens beim Friedens-ichling (3. Aufl., Mänch. n. Lews. 1917); A. Meister, Unfer belgisches Arregsziel (Münjer i. W. 1917); Arregs= und Friedenszieles (Weimar 1917, bis jest 4 hefte, von Rohr= bach, v. Biffing, Rarfiedt, Bacmeifter); 3. F. Behmann, Deutschlande Butunft bei einem guten und bei einem ichlech= Reinigiands, Junif bet einem guten und bet einem ingen-ten Frieden (Münch, 1917); A. Lanid, Klarheit iber die Kriegoziele (Geidelb. 1917); H. Trievel, Die Freiheit der Meere und der fünftige Friedensichluß (Berl. 1917); J. Reumann=Frohnau, Die Freiheit der Meere (daj. 1917).

Mitteleuropa und handelspolitit: S. Duhleftein, Dentichlands Genbung, ein neuer mitteleuropäijcher Bol- ferbund (Beim. 1914); R. Dehrmann, Grogbeutichland (Bresd. 1915); Berjelbe, Das neue Gleichgewicht der Staasten (das. o. J.); F. Naumann, Mitteleuropa (Berl. 1915); E. Jadh, Das größere Nitteleuropa (Bein. 1916); F. Naumann, Bulgaren und Mitteleuropa (Berl. 1916); D. Beriner, Die wirichaftliche Annaherung zwijchen bem Deutsigen Reige und jeunen Berbunderen (Mund, u. Leipz. 1916); R. D. Yattaglia, Ein Boll- und Wirzigiaftsbundnis zwifden Dierreich-Ungarn und Deutschland (Wien u. Leng, 1917); 3. Wolf, Ein beutich-öferreich-ungarischer Bollverband (Leipz. 1915); R. Rautsty, Die bereinigten Scatten Mitteleuropas (Stuttg. 1916); C. Frresberger, Das deutsch=österreichisch=ungarische Wirtschafts= und Boll= bündnis (Berl. 1916); Graf J. Andrassy, Anteressen Solidarität des Deutschtums und Ungartums (Münch., Berl. u. Leip3. 1916) ; Geza Lucace, Die beutich-ofierreichische ungarlichen handelsbeziehungen (Götring. 1916) ; E. Palyi, Das matteleuropaiide Weltreichbundnis, geselfen von einem Richt = Deutschen Munch. u. Lews. 1916); Lut Rorodi, Die deutsch=maggariiche Freundschaft (Berl. 1916); R. v. Bin = deutschein Berlin-Bagdah, neue Ziele mitteleuropäischer Politik (Münch. 1916); R. A. Schäfer, Die Entwickung der Baltik (Münch. 1916); R. A. Schäfer, Die Entwickung der Bagdadbahnpolitik (Weim. 1916); R. Diehl, Deutsche land als geichlossener Handelsstaat im Weltkriege (Stuttg. u. Berl. 1916); H. Schumacher, Meisdensinstigung und Bollunterscheidung (Münch. u. Leitz. 1916); Derselve, Antwerpen, seine Weltseitung und Vedentung sur des deutsche Wirtschaftschen idal. 1916); H. Levy, Die englische Weisfahr sür die weltwirtschaftliche Kunnt des Deutschen Keiches Wert Licht Routen Reiches Wert Licht wird was deutsche Staft sür die weltwirtschaftliche Keiches jahr jut die weitibiringsgringe Jutanis etr Lungsgringering (Berl. 1916); R. Junge, Das Problem der Europäisserung orientalischer herrichaft (Weim. 1915); A. Dig, Bulgariens wirzichaftliche Zumnft (Lepz. 1916); H. Grotte, Türkische Alien und seine Wirtichaftswerte (Francf. a. P. 1916); Leon Soulmann, Bur turfifden Agrarfrage (Beim. 1916); Mt. Blantenhorn, Sprien und Die beutiche Ur= beit (baj. 1916); Frang Stuhlmann, Der Rampf um Arabien zwischen der Tirtei und England (Samb., Brann-schweig u. Berl. 1916); A. Ruppin, Sprien als Wirt-ichgieigebiet (Berl. 1917); E. Zimmermann, Rann uns Mejopotamten eigene Kolonien erjegen? (daf. 1917); Dersjelbe, Die Bedeutung Afrikas für die benische Belipolitik (daf. 1917); D. Kasborf, Der Wirtschaftskampf um Süd= amerita (daj. 1916); B. Harms, Deutschlands Anteil am Welthandel und Weltichijffahrt (Stuttg., Verl. u. Leipz. 1916); L. Brentano, Üver den Bahnfinn der Handelsseindischaft (Münch. 1916); W. H. Edwards, Englische Expansion und deutsche Durchdringung als Faktoren im Welthandel (Zena 1916); W. Bogel, Deutschlands Zurückrängung von der See (Berl. 1916); H. Smidt, Japan im Weltskrege und das Chinaproblem (Bremen 1915); D. Karstedt, Deutschlands toloniale Rot (Berl. 1917).

Renorientierung: F. Thimme, Vom inneren Frieden des deutichen Volkes (Leip., 1916); H. Preuß, Das deutschen Volkes (Leip., 1916); H. Preuß, Das deutschen Volken und die Politik (Jena 1916); F. Stiers Somfo, Grinde und die Politik (Jena 1916); F. Stiers Somfo, Grinde und kattunitsfragen deutscher Politik (Vonn 1917); K. Vöhme, Landwirrichaft und nationals liberale Partei (das. 1916); Sozialdemotratie und nationals Verteidigungs, freg. dom Parteiworstand der spisaldemotratischen Partei Deutschlands (Vern 1916); K. Lensch, Die deutsche Sozialdemotratie und der Weltfrieg (Verl. 1915); W. Haenrich, Die deutsche Arbeiterschaft und nach dem Weltfriege (Verl. 1916); E. David, Die Sozialdemotratie wie Weltfriege (Verl. 1916); E. David, Die Sozialdemotratie Weltfriege (Verl. 1916); E. David, Die Sozialdemotratie Weltfriege (Vol. 1915); W. Henrich (Verl. 1916); E. Deine, Die Politische Intention Ventschlands und die Sozialdemotratie (Stutz. 1915); F. Thimme und E. Legien, Die Newtickschaft im neuen Deutschlands Erneuerung (Verl. 1916); R. Henrich, Stutz. 1916); H. Heine Verlich verlich von einem deutschen Sozialdemotratens (V. Kendrich, Stutz. 1916); H. Heine Verlich von der Verlegszeit (Chemnig d. K.); R. Henrich, Deutscherich von der Verlegszeit (Chemnig d. S.); R. Kenenerung (Verlauf); P. Henrich von die Verlegszeit (Chemnig d. K.); R. Kenenerung (Verlauf); Dierreichs Erneuerung (Verlauf), Dierreichs

Singer, Bom beutigen Deutsch=Diterreich (Munch. o. 3.); Munin, hierreich nach bem Kriege (Bena 1915); B. D. Banuild, hierreich-Ungarn nach bem Kriege (Stuttg. 1917); D. Freiterr D. Dungern, Bal'anprobleme (Milind). 1917); Labor und Lowe, Birifchaftliche Demobilifation (Berl. 1916).

Rriegegeichichte: > 3wölf Monate Rriegeverlauf in amt= lichen Berichten« (Berl. 1915ff.); »Kriegsberichte aus bem Großen hauptquartier« (Stutig. u. Berl. 1915ff.); »Der Rrieg in ben beutichen Schutgebietene, breg. bom Reiche= tolonialamt (Berl. 1915 ff.); E. Sceger, Die Rampfpläge in Beit, Oft und Sub, alphabetifches Ortsverzeichnis der triegerischen Begebenheiten (Stuttg. u. Berl. 1915 ff..); Dier= reichifd-ungarifde Rriegsberichte« (Beihefte gu Streffleurs » Militärblatte, Wien 1915 ff.); » Die Schlacht an ber Marne« (Berl. 1916); Ostar Pring von Brengen, Die Binter= ichlacht in ber Champague (Olbenb. 1915); Die Champagne-Herbstidlacht (Munch. u. Leuz. 1916); Die Kampfe um die Fejie Bauge (o. D. 1916); Dei Gube und Buge armee 1915., Kriegsberichte von Offizieren des A. D. R. Linfingen (Stuttg. 1917); Die Nieberwerfung Rumaniende (Berl. 1917); Scheibe, Die Seeichlacht vor dem Stager= tal (baj. 1916); Kalau vom hoje, Die tampfenden Alotten (baj. 1916); S. Toeche - Mittler, Daszweite Jahr im Kampf zur See (baj. 1916); R. Hollweg, Die Aufsgaben ber beutschen Flotte im Weltkrieg (baj. 1916); »Jahr= buch des Norddeutschen Llond« (Brem. 1915/16); »Der Krieg und die Secichiffahrte (daf 1916); G. Toeche = Mittler, 21/2 Jahre Berlufte unferer Feinde gur Gee (Berl. 1917); M. Belge, Unter Sabeburge Banner (baj. 1916); außer= bem viele Chronifen bes Kriegsverlaufe und ale einzige Be= famtbarftellung von bleibendem Bert D. Stegemann (militarifder Mitarbeiter bes Berner Bunbes), Geichichte bes Kriegs I (Stuttg. u. Berl. 1917). - Bilderatlas jum Weltfriege (Münch. 1915, bis jest 2 Bbe.).

Berichterftatter: Sanghofer, Kellermann, Prigge (» Rampf um die Darbanellen«, Beimar 1916), Moraht, Bogel n. a. (vgl. auch Schweben, Schweiz, S. 386). — Felbbriefe: »Briefe aus dem Felde 1914/15«, hreg. vom Märkischen Mufeum in Berlin (Oldenb. 1916); S. Nieljen, Nordichlesswigische Soldatenbriese aus dem Welttrieg (Jena 1916); Leuin. G. v. Robden (Tub. 1916); » Sauptmann Boldes Felbberichte« (Gotha 1916). — Berichte von Dittamp= fern: "linfere Seehelben« (Berl. 1915 ff.; I. Graf v. Spee, II. D. Beddigen); S. v. Mude, Aneiha-Emden (daj. 1915); Graf Dohna=Schlodien, S. Dl. S. » Möwe« (Gotha 1916); Derfelbe, Der Moive zweite Fahrt (das. 1917); Freiherr v. Spiegel, Kriegstagebud) »U 207« (Berl. 1916); D. 3mmelmann, Deine Kampiflüge (baf. o. 3.); C. Nönde = berg, Unter Linfingen in ben Karpathen (Stuttg. 1917); S. Brobel, Acht Kriegsmonate in der affatischen Türkei (baf. 1917); Mle Ordonnanzoffizier in Belgien, Frantreich und Serbiene (Münch. 1916); 3. Beis, Mit einer bagerifchen Division burch Rumanien (Dieffen 1917); die Zeichnungen von A. Reich, »Unfer deutsches Alpentorps« und »Wit mei= nem Rorve burch Gerbien« (Berl. 1916); Ernft Bollbehr, Rriegsbilber=Tagebuch und Bei ber Beeresgruppe Kronpring (Munch 1915, 1917); B. König, Die Fahrt der » Deutich= land. (Berl. 1916); biele Tagebiicher (bei Mittler in Berlin u. a. D.). - Biographien: E. Baffermann, Tirpig (Berl. 1916); Bernfard b. Hinbenburg, Baul v. Sinsbenburg (baj. 1915); D. Krad, Generalfeldmarichall b. Billow (baj. 1916); Thoring, Die Mutter bes Felds marichalls v. Madenien (baj. 1916); L. v. Baftor, Conrad b. Bogendorf (Wien u. Freib. 1916); Derfelbe, Bittor Danti (Greib. i. B. 1916).

Ariegsicaupiäte (f. auch die Literaturangaben zu den Beiträgen in Bd. I, S. 148–171, und Bd. II, S. 98–150); S. Fiicher, Ariegsgeographie (Leivz. 1916); hettners 3). Flimer, Artegogiopituspie (exip. 1910), santa-Sammlung (f. oben); A. Bend, Bolitijd; geographische Lehren bes Krieges (Berl. 1915); D. Schulze, Die vichz-tigiten Kanalhäien (baj. 1915); A. Bend, Die ölterreichi-iche Alpengrenze (Sintig. 1916); St. Kubnückyi, Der Lettische Grassischungen (2015). Malther Lum öftliche Kriegsichauplat (Jena 1915); J. Walther, Bum Rampf in ber Bufte am Sinai und Mil (Leipz. 1916).

Ariegstechnik (f. auch Bd. I, S. 235 ff., 273—284): R. F. Endres, Das Kriegsbuch (Munch. u. Leipz. o. 3.); G. Dt. Reureuther, Das Unterseeboot (Münch. 1915); H. Lübersdorff, Die Kunst des Kriegesslugs (Berl. u. Leipz. 1916); R. Hennig, Die drahtloje Telegraphie mährend bes Rrieges (Berl. 1916).

Organifation: E. v. Boinowich und M. Belbe, Mus ber Wertstatt des Krieges, ein Rundblid über die organisato= rische und soziale Kriegsarbeit 1914/15 in Osterreich=llngarn (Wien 1915); M. Anbner, Deutschlands Boltsernährung im striege (Leivz. 1916); R. Th. v. Cheberg, Die Kriege-finanzen (das. 1916); W. Aathenan, Deutschlands Rob-ftoiperiorgung (Berl. 1916; vgl. auch Bd. I, S. 352—408,

und Bd. II, G. 350ff., 388ff.).
Rriegsgefangene: Engelbert Krebs, Die Behandlung ber Kriegogefangenen in Deutschland (Freib. i. B. 1917); Die Kriegogejangenenlager im Begirt bes 4. Armeetorps. (Salle 1916). - Abbildungen: Badhaus, Die Rriens= gefangenen in Deutschland (Siegen, Leipz, u. Berl. 1916); slinjere Teinde, Charatterfobje aus Kriegsgefangenenlagern (Ciurtg. 1916); Rriegogefangene, hundert Steinzeichnungen bon hermann Strud, mit Begleitworten von Prof. Dr. B. v. Luichan (Berl. 1916). — Lagerzeitungen (f. Kriege-

geitungen, Bb. III, legifalijder Teil).
Offupierte Gebiete und Rriegegonen: Erharb, Mus Städten und Schlöffern Mordfrantreiche (Bapaume 1916); »Zwijden Arras und Peronnes (Bapaume u. Diund. 1916); »An der Sommes (das. 1917); »Bom westlichten Teil der Beiffronte, herausg, bon ber 52. Inf .= Divifion (Herborn 1917); » Mit Schleswig-Holfteinern an der Best= front« (Nänd). 1917); » Französische Kunit«, herausg. von einem beutschen Reservetorps (Bapaume 1917); D. Grautoff, Kunftverwaltung in Frantreich und Deutschland (Bern 1915); Dille in deuticher Sands, herausg, von der Diller Kriegszeitungs (Lille 1915); E. Lüthgen, Belgijche Bausbentmaler (Leivz. 1916); R. Graul, Alts Flandern (Dachau 1915); B. Stein, Im Lande des weißen Adlers (Leipz. 1916); Struck und Eulenberg, Stizzen aus Litauen (Berl. 1916); P. Rohrbach, Das Baltenbuch (Dachau 1916); Dasichone Rurlande (Manch. 1916); D. Grantoff, Ditjee und Ditland I (Berl.=Charlottenb. 1916); 28 28 ei= bel, Rugland I (Mand). 1916); A. v. Guttry, Galizien Beig, u. Mind. 1916); B. Tentic, Die Siebenburger Sadjen (Leuz. 1916); D. Freiherr v. Dungern, Rumä-nien (Gotha 1916); Reifinger, Griechenland (Leuz. 1916); L. Planiscig, Denfinale der Kunft in den füblichen Kriegogebieten (Bien 1915); A. Belbe, Aus dem Kriegoland Operre dellingarn I. Bom Jongo zum Baltan (Münd). 1917); F. K. Endres, Die Türtei (baj. 1916); W. Bh. Schuld, Welt des Jilams I. Länder und Menschen (baf. 1917).

Rrieg als Berftorer: >Ruffifches Berftorungswert in Bo= Ien« (Berl. 1916); »Dfipreugifche Rriegohefte« (daf. 1916 ff.); Dt. Bierfreund, Meine Erlebniffe ale Gouverneur von Inferburg während des Reffeneinfalls (Burgh. 1916); R. Müller, Drei Wochen ruffifcher Gonverneur (Gumbinnen o. J.); E. Schmibt 2Bigen, Bon Majuren nach Seibiren (Commerin 1916); B. Rannengieger, Leidensjahrten ver-ichleppter Cliag-Lothringer (Straft. 1916); Der Franttireurfrieg in Belgiene, Geitandnisse ber belgischen Presse (Stuttg. u. Berl. 1915); P. Robrbach, Massenberhetzung und Bollstrieg in Belgien (Berl. 1916); C. Clemen, Die deutschen Greuel in Belgien und Nordfrantreich nach bem offiziellen englischen Bericht (Bielef. u. Leipz. 1916); Die Beichießung ber Rathebrale von Reimes (herausg, boin Rriegoministerium, Berl. 1915).

#### Bulgarien.

M. 3 idirtov, Les confins occidentaux des terres Bulgares (Laujanne 1916) ; Derjelbe, Bulgarien, Land und Leute (Leipz. 1917, 2 Bde.); f. auch die Literaturangaben auf S. 80.

#### Türfei.

Außer ben alten Beitungen »Tanin«, »Ikdam« ujw. ericheint feit bem Commer 1915 >Hilale in frangösiicher Sprache. Beitschriften: »Türk Jordu« (literarijdie Salbmonateidrift) ; »Donanma« (Flottenzeitidrift) ; »Iktisadiat Medschmuasy (Birtichaftegeitung); »Karagose (Withflatt); >Harb Medschmuasy« (illustrierte Kriegs= zeitung, seit Mai 1916); >Haude« (türkisch-deutsche hu= moriftifd)=fatirifde Wochenichrift). - Jahrbuch des türkifchen Mottenbereine 1915 und 1916. — La vérité sur la question Syrienne, publié par le commandant de la IVme armee (Stambul 1916). Bgl. auch die Literaturangaben auf S. 70, 133 und 139.

### B. Behnverband. England und Dominions.

Ein guter Suhrer ift Lange-Berry, Books on the great war, an annotated bibliography of literature issued during the European conflict I-IV (Lond. 1915 -16; bis Juli 1916); er verzeichnet auch die nichtenglische Kriegeliteratur und gibt fo einen Begriff bes in England Befannten. Der angelfachfifche, auch Amerika umfaffende Charafter der englischen Literatur erhellt icon aus ben häufigen gemeinsamen Ericeinungsorten London und Reuport.

Wie in Deutschland sind zu den alten Zeitschriften, unter benen » National Review« und » Nation« führen, neue erstanden, wie . The new statesman «. Den beutschen Sammlungen entsprechen die Doxford

Pamphlets unb Papers for war time .

Borgeichichte und Ginn bes Rrieges: . Why we are at war, by members of the Oxford faculty of modern at war, by members of the Oxford faculty of modern history (Oxford 1914); E. J. Dillon, A scrap of paper (20nd. 1914); J. B. Seablam, The history of twelve days (baj. 1915); Berry Fignatria, The origin, causes and the object of the war (baj. 1915); Holland Roje, The origins (Cambridge 1915); Derjelbe, The development of the European nations 1870-1914 (Conb. 1916) Derfelbe, Nationality as a factor in modern history (baf. 1916); Gilbert Murray, The foreign policy of E. Grey 1906—1915 (Criorb 1915); E. J. Dillon, From the triple to the quadruple alliance (Lond. 1915); G. B. Pro= thero, German policy before the war (bal. 1916); 3 A. Cramb, Germany and England (baj. 1914); S. B. Allen, Germany and Europe (baj. 1915); Ramian Muir, Britain's case against Germany (Mauchester 1914); E. J. Dillon, Ourselves and Germany (mit einer Vor-rebe des australischen Ministers Hughes, Lond. 1916); De= metrius C. Boulger, England's arch-enemy (baj. 1914); S. D. Berris, Germany and the German Emperor (bal. 1914); B. Bile, The German-American plot (bal. 1915); Denis Garstin, Friendly Russia (bal. 1915); R. B. Seton = Batson, Roumania and the great war (baj. 1915); Derielbe, The Balkans, Italy and the Adriatic (baj. 1915); Noel Burton und Charles Roben Burs ton, The war and the Balkans (baf. 1915); Crawfurb Brice, Light on the Balkan darkness (baf. 1915); F. S. Burnell, Australia versus Germany (daj. 1915) Caijanally Zairazbhoy, India and the war (Bombay 1914); Lord Cromer, Political and literary essays, 3th series (Lond. 1916); Derictée, Abbas II. (baf. 1916); L. Bromez Beigall, A history of events in Expet from 1798—1914 (Edinb. u. Lond. 1915); Philip Gibs, The soul of the war (Lond. 1916); Sir Edward Grey. (dai. 1915); Sarold Spender, Herbert Henry Asquith (dai. 1915); Naccallum Scott, Winston Churchill (dai. 1915); Serbert du Barca, David Lloyd George (dai. 1915).

Rulturliteratur: Biele Broichuren und Monographien über Treitschie, Repiche und General v. Bernhardi als ein= sige Repräsentanten des Deutschtums; ferner Thomas F. A. Smith, The soul of Germany, a twelve years' study of the people from within 1902-1914 (Cond. 1914); Charles Tower, Changing Germany (baj. 1915); Ro-Charles Zower, Changing Germany (00]. 1919); nos-bertion Murray, Kultur and the German Blunder (2001d. o. J.); Ernest Belsort Bay, German culture, Past and Present (bas. 1915); G. K. Chesterton, The Bar-barism of Berlin (bas. 1914); Lh. M. Coot, Kaiser, Krupp and Kultur (bas. 1915); B. B. Baterson, Ger-man culture (bas. 1915); J. S. Chapman, Deutsch-land über Alles (Neuporlu. Lond. 1914); J. M. Roberts ian War and sixthation (2006, 1915).

jon, War and civilisation (2016, 1915).

Selbsteinfehr: Sumphry Bard, England's effort (Lond. 1916); M. D Retre, Reflections of a Non-combatant baf. 1915); Bill Frwin, Men, woman and war (baf. 1916).

Religioje (apotalyptifche) Literatur: Nur als Gruppe be= mertenewert; Einzeltitel finden fich bei Sange=Berry (f. oben).

Rriegeziele: Morman Angel, Prussianism and its destruction (Lond. 1914); F. Harrison, The German peril (das. 1915); J. A. Cramb, Origin and destiny of Imperial Britain (das. 1915); W. Eveleigh, South-West Afrika (das. 1915); Annie Vesant, The suture of Young India (Madras 1915).

handelspolitif: The war on German trade, hints for a plan of campaign (mit Einleitung von Sidney Bhitman; Lond. 1914); The Standard How to capture German trade (Lond., Neugort u. Toronto 1914); Bercy u. Archibald Surb, The new empire partnership. Defence, Commerce, Policy (Lond. 1915). Renorientierung: R. B. Seton = Batson, The war

and democracy (Conb. 1915); A. B. Sumphrey, Inter-

national socialism and the war (baj. 1915).

Geschichte des Krieges (f. auch Buntbücher, Bb. III): Die gleichen Kategorien wie in Deutschland; Ausscheidung bes Werwolleren ift vorläufig unmöglich. In bem Sherlod-Bertvolleren ist vorläufig unmöglich. In dem Speriod-holmes-Rapitel bilden eine Spezialität bie Erinnerungen von englischen Spionen und Erzieherinnen in beutichen und biter= reidnifchen fürfilichen Saujern, die ben in England febr belieb= ten Softlatich mit angeblichen Enthüllungen über bie beutich= öfterreichische Rriegeverichworung zu berbinden miffen.

#### Franfreich.

Außer bem »Catalogue mensuel de la librairie française (Baris, Jordell) verzeichnen Spezialnummern des Bulletin mensuele die in Frankreich und der französischen Schweiz erschienene Kriegsliteratur. »Le Musée de la guerre, revue générale de tout ce qui a été publié et édité sur la guerre «, seit Februar 1916 erscheinenb, ift ein Sammelorgan für Maueranschläge, Bojtfarten, Briefmarten, Flugblätter usw. Die Bahl ber Zeitschriften bat fich anscheinend nicht wesentlich vermehrt. »Revue des Deux Mondes«, bie von Lavisse geleitete »Revue de Paris«, »Revue politique et parlementaire ujw. find wie die entiprechenden Organe in anderen Ländern gang auf den Rrieg eingestellt. Die »Pages d'histoire« (Baris, Berger-Levrault) sammeln in verschiedenen Gerien alles offizielle Material, Buntbücher, Communiques officiels, Rundgebungen ber Barlamente, Rorperschaften, aber auch Zeitungestimmen, Golbatenlieder, Kriegschroniken und längere Albhandlungen aller Art, mahrend in ben 60 Centimes - Seften ber auch von Belgiern benutten »Pages actuelles « (Paris, Bloud et Gan) die frangofische Kriegspinchose vorzugeweise gu Worte tommt. Auch in der monographischen Literatur überwiegt der husteriiche Charafter, der sich burch seinen femininen Einschlag von der bornierten Behälfigleit englischer Bogerpropaganda stärler unterscheidet als ber Boilu von dem Tommy ber franzöfisch-englischen Front.

Rriegsursprung: B. Albin, D'Agadir à Sarajevo 1911—1914 (Bar. 1915); A. Gauvain, Les origines de la guerre Européenne (baj. 1915); Ducs Gunot, Les causes et les conséquences de la guerre (daj. 1915); 3. 2. de Lanejjan, Les empires germaniques et la politique de la force (baj. 1915); B. Saintyves, Les responsabilités de l'Allemagne dans la guerre de 1914 (baj. 1914); E. Danbet, Les auteurs de la guerre de 1914 I. Bismarck (baj. 1916); »J'accuse!, par un Allemande (baf. 1915); A. Bingaub, L'Italie depuis 1870 (baj. 1914); E. Denis (mit Chéradame, ein im Prozeß Framarich vielgenannter Hauptagitator gegen ben Bestand Hierreich-Ungarns), I.a guerre, causes immédiates et lointaines (das. o. 3.); E. Dürtheim und E. Denis, Qui a voulu la guerre? (das. 1915); E. Denis, La grande Serbie (baf. 1915); S. Gargas, La question Bosniaque (baf. 1914); B. Bertrand, L'Autriche a voulu la grande guerre (baj. 1916); Ch. Baillob, Pourquoi l'Allemagne

devait faire la guerre (baf. 1915); \$\mathbb{B}\$. \$\mathbb{B}\$ ilant, Le péril allemand, pourquoi l'Allemagne a voulu la guerre (baf. 0. \$\mathbb{B}\$.); \$\mathbb{B}\$. \$\mathbb{B}\$ lonbel, La doctrine pangermaniste, la guerre Européenne (baf. 1915); \$\mathbb{B}\$, \$\mathbb{B}\$ mbler, Collection de documents sur le pangermanisme I. Le pangermanisme continental sous Guillaume II de 1888—1914, \$\mathbb{I}\$. Le pangermanisme colonial (baf. 1915—16); \$\mathbb{B}\$. \$\mathbb{B}\$ ul neau, La Turquie et la guerre (baf. 1915); \$\mathbb{B}\$. \$\mathbb{B}\$, \$\mathbb{B}\$. \$\mathbb{B}\$ iller, L'Europe devant Constantinople (baf. 1916).

Antuniteratur (f. auch Buntbücher, Bb. III): B. Soti, La hyène enragée (Bar. 1916); G. Langlois, L'Allemagne Barbare (baf. 1915); Le livre rouge des atrocités allemandes (baf. o. B.); E. Daubet, L'Ame française et l'Ame allemande, lettres de soldats (baf. o. S.); E. Lerour, France et l'Allemagne, les deux cultures (baf. 1915); E. be Bhaena, La nouvelle Allemagne. Derrière le front Boches (baf. 1915—16); Betit und Leubet, Les allemands et la science (mit Borrebe bom B. Deschand; baf. 1916); G. Lenotre, Prussiens d'hier et de toujours (baf. 1916); B. Chuquet, De Frédéric & Guillaume II (baf. 1915); B. Granb = Carteret, Kaiser, Kronprinz et Comp. (Ratifaturenjammiung; baf. 1916); Ch. Anbler, Les usages de guerre et la doctrine de l'état-major allemand (baf. 1915); B. Bébier, Les crimes allemands d'après des témoignages allemands (baf. 1915).

Selbsteintehr: Comte de Feld, L'impérialisme français (Bar. 1916); J. Bertourieug, La vérité (Genf 1916); Derfelbe, La Victoire (dai. 1917); M. Capp, Une voix de femme dans la mélée (daj. 1916).

Religien und Arieg: A. Baubrillart, La guerre allemande et le catholicisme (dozu Mbum I—II, Zülzstrationen im Stil des Livre rouge; Bar. 1915); »L'Allemagne et les alliés devant la conscience chrétienne, publications du comité catholique de propagande française à l'étranger« (daf. 1915); Imbart de La Tour, L'opinion catholique et la guerre (»Pages actuelles« 26; daf. 1915).

Rriegsgiele und handelspolitit: Lieutenant Colonel R. be D., Le partage de l'Allemagne (Bar. 1915); »Les Prédictions sur la fin de l'Allemagne, réunies par D'Armane (bas. 0. 3.); S. Corin, La paix que nous voudrons (bas. 1915); A. Auland, La paix future d'après la révolution française et Kant (bas. 1915); Chérabame, La guerre européenne et la paix monstrucuse que voudrait l'Allemagne (baj. 1915); A. Rich = ter, La guerre actuelle et l'Europe de demain. Ce que sera la paix de demain (das. 1915); & Bosier, Les forces de France d'hier et de demain (Laufanne u. Bar. 1915); B. Cambon, Notre avenir (Bar. 1916); L'Abbé Betterlé, Ce qu'était l'Alsace-Lorraine et ce qu'elle sera (bas. o. 3.); F. Engerand, Les frontières Lorraines et la force allemande (baj. 1916); Dt. Leron, L'Alsace-Lorraine, porte de France, porte d'Allemagne (bas. o. 3.); E. Driault, La république et le Rhin (bas. 1916); G. Bielmont, L'intérêt de la France et l'intégrité de l'Autriche-Hongrie (das. 1915); Nadra Moutran, La Syrie de demain (baj. 1916); G. Desmorant, La question Persane et la guerre (baj. 1916); G. Jeze, La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre (baj. 1915); S. Saujer, Les méthodes allemandes d'expansion économique (baj. 1915); Pres Gunot, La province Rhénane et la West-phalie (baj. 1915); B. bc Di recourt, Le commerce francais aux mains des allemands (baj. o. S.); Conférence parlamentaire internationale du commerce « (baj. 1916).

Renorientierung: Ch. Rappaport, Jean Jaurés (Bar. 1915).

Rriegsgeschichte (f. auch Buntblicher, Bb. III): Communiqués officiels in »Pages d'histoire«. Die fünftlerijch her=vorragenden, vom französijchen Kriegsministerium heraußsgegebenen »Documents de la section photographique de l'armée« (Bar. o. J., 20 Lieserungen); »La concentration allemande« (bas. 1914); Svezialtataloge des Berlags von Berger-Levrault, des sranzösischen Mittler; Albin, Tous lepiding journeaux du front (das. 1916, Berzeichnis der Kriegs» zeitungen). Sichtung der Kategorien ist vorläusig unmöglich. Der Krieg 1914/17. II.

Belgien.

Die Literatur teilt bas Schidfal bes Landes. Babrend die flamif de, soweit fie nicht im Beneralgouvernement oder in Berlin unter den Bropagandaschriften ber Befellichaft zur Pflege ber beutich-flamischen Beziehungen erscheint, nach Solland ausgewandert ift, wird die mallonifche im Eril in Franfreich, ber Schweiz, England und auch in Holland gebruckt, um von dort eingeschnuggelt zu werden. Bruffel ale Erscheinungsort ist in diesen Fällen Fiftion. Im »Bulletin mensuel. (f. oben, S. 384, Frankreich) ift baber nur ein Teil verzeichnet, überfepungen ins Englische wohl famtlich bei Lange-Berry (f. oben, G. 384). Die von der Regierung in Le Savre unabhängige, in Genf erschienene Bochenschrift La Belgique independante eift wieder eingegangen. In ihr und ben Beitungen muß man bie belgifchen Rriegeziele auffuchen. In der Literatur herrschen die Unflagen gegen die deutsche Politik und Kriegführung vor.

Die folgende Auswahl veranschaulicht schon in ben

Titeln bie Richtung:

»La Neutralité de la Belgique, Edition officielle du gouvernement Belge« Par. u. Nanch 1915; f. auch Buntsbücher, Bb. III); Buton Bepens, L'Allemagne avant la guerre, les causes et les responsabilités (Briff, u. Bar. 1915); A. be Baffompierre, La nuit du 2 au 3 août 1914 au ministère des affaires étrangères de Belgique (Boitiers 1916); E. Bagweiler, La Belgique neutre et loyale (Bar. u. Lanianne 1915); Considérations sur l'avenir de la neutralité Belge (Lanianne 1916); B. Berfelbe, Les barbares en Belgique (baj. 1915); R. van Houtte, Le crime de Guillaume II et la Belgique, récits d'un témoin oculaire (baf. 1915); M. Maeferlind, Les débris de la guerre (baf. 1916); B. Maffart, La presse clandestine dans la Belgique occupée (Bar. u. Nanch 1917); R. Raffelecq, Les déportations Belges à la lumière des documents allemands (baf. 1917); »Die Butunft Belgiens, von étames (Berl. 1917).

#### Italien.

Die Bibliographie der gesamten Literatur sindet sich im Bolletino delle publicazioni Italiane«. Die literarische Bublizistif tritt start zurück hinter der um so üppiger wuchernden, die Straße beherrschenden Tagespresse. Unter den Zeitschriften sind am ergiebigiten Nuova Antologia«, die Rivista di diritto internazionale« und die neue Rivista delle Nazioni Latine« (mit Salveminis Aussigen über den Dreibund). Dem Modell der Pages d'histoire« nachgebildet sind die Quaderni della guerra« (Maisand).

Repräsentative Monographien:
G. Ferrero, La guerra Europea (Mailand 1915); Filareti, La confiagrazione Europea e l'Italia (Lanzciano 1915); G. Prinzivalli, Gli Stati belligeranti (Mailand 1915); G. Preziossi, La Germania alla conquista dell' Italia (Florenz 1916); Ezio M. Grap, L'invasione tedesca in Italia (das. o. Z.); G. M. Vorghose, Italia e Germania (Mailand 1915); Salvatore Varzizlai, Sulla necessità della nostra guerra (in Nearel am 29. September 1915 gehaltene Rede; das 1915). Difficelle photographische Ausnahmen von den Kriegsschamplägen an der Mpengrenze und in Albanien enthält La Guerra (Mailand 1916).

Rufland.

In englischer übersetung: G. Alexinsty, Russia and the great war (Lond. 1915); G. de Weiseltisty, Russia and democracy, the German canker in Russia (das. 1915); serner Dourdenebsti, Le régime de la presse en Russie et son projet de réforme (Bar. 1914); Rousbatine, La Russie qui s'en va et la Russie qui vient (Lausanne 1916). Byl. auch die Literaturangaben auf S. 57.

#### Gerbien.

B. M. Betrovitch, Serbia, her people, history and aspirations (20nd. 1915); Balcanicus, La Bulgarie, ses ambitions, sa trahison (Bar. 1915); J. Evijić, Questions Balkaniques (Bar. u. Reudjatel v. 3.).

#### Bereinigte Staaten.

Ein vortrefsliches Hilfsmittel der Orientierungsmöglichkeit für die Zeit vor dem Kriege ist die internationale Bibliographie des Kongresibibliothekars Dermann H. Weber, List of references on Europe and international politics in relation to the present issues (Bashingt. 1914). Ist eine Fortsetung erschienen, so ließe sich später der ganze literarische Apparat der Regierung überschauen. Die Presse zeigt nur die Restameichilder des amerikanischen Lebens. Einen tieseren Sinblick in die Kriegsstimmungen eröffnen die Zeitschriften The North American review«, »American review of reviews«, »New Republic« usw. Den Blusscharafter lönnen freilich auch sie ebensowenig ganz verleugnen wie die disser zu unserer Kenntnis gelangte Literatur. Als repräsentativ lönnen angesehen werden:

Th. Roofevelt, America and the World war (Loub. 1915); Derjelbe, Why America should join the allies (baj. o. 3.); Derjelbe, Fear God and take your own part (baj. 1916); S. D. Bheeler, Are we ready?, a study of the preparedness for war in the U. St. (baj. 1915); 6. Maxim (Munitionsfabritant), Defenceless America (Lond., Neuhort u. Toronto 1915); S. Titcher Ofie (hoher Justizbeamter mit tiefster Unbildung), America and the German peril (2016. 1915); R. Ujher (Brojessor in St. Louis), Pan-Americanism (bas. 1915); E. H. Balb = win, The world war, how it looks to the nations involved and what it means to us (Neuport 1914); 3. Shield Nicholfon, The neutrality of the U. St. in relation to the British and German Empires (2016). 1915); જ. છો. છેલ્લ, The evidence in the case (baf. 1915); Boultnen Bigelow, Prussian memories 1864—1914 (baj. 1916); B. N. Thaper, Germany vs civilization (Boston u. Neuport 1916). — Deutschfreundlichen Charatter tragen: 3. 23. Burgeß (Austauschprosejjor), The European war of 1914, its causes, purposes and probable results (Chicago 1915, and benigh); G. Stuart Fullerton, The truth about the German nation (Münch. u. Berl. 1916); S. Di un fterberg (Deutschameritaner), The war and America und The peace and America (beide Leipz. 1915); R. 3. Thomfon, Der beutich-englische Krieg im Urreil eines Ameritaners, Brief an ben ameritanischen Staatsfetretär (Berl. 1915). - Die ameritanischen Beigbucher (European war, bis jest 3 hefte), f. Buntbucher, Bo. III. Dagu noch 23. 3. Sale, American rights and British pretensions on the seas, the facts and the documents, official and other, bearing up the present attitude of Great Britain towards the commerce of the U. St. (Neuport 1915); Derjelbe, Peace or war? (Organization of American women for strict neutrality 1917).

## C. Neutrale Mächte. Schweiz.

Der literarische Frembenverkehr ist größer als die Eigenproduktion. Auch Zeitschriften, wie die 1915 gegründete Internationale Rundschaus (Zürich) und die 1914 ins Leben gerusene Revue politique internationales (Paris, Lausanne) sind nur Gäste. Das gleiche gilt von der Friedenswartes, dem Drzan des Bazisismus. Die Militärschriftseller der Schweiz suchen französische oder deutsche Verleger (Stegemann, Kanner usw.). Die Berichte des Bundesrats f. Buntbücher (Bb. III., lexikalischer Teil). Dazu vergleiche man "Kriegszeit-Reden Schweizerischer Bundesrates (Zürich 1915).

Erwähnenswert für die verschiedenen Standpunkte: H. Bächtold, Die geschichtlichen Grundlagen des Weltkrieges (Zür. 1915); Verselbe, Die nationalpolitische Kriss in der Schweiz und unser Verhältnis zu Deutschand (Vas. 1916); Derjelbe, Zum Urteil über den preußisse deutschen Staat (das. 1916); E. Spitteler, Unser Schweizer Standpunkt (Zür. 1915); Th. Verter, Die Kusturdedeutung Englands (das. 1915); J. Erni, Die europäische Union als Bedingung und Grundlage des dauernden Friedens (das. 1915); A. Bonnard, La patrie suisse et l'Impérialisme (Genso. K.); P. Balmer, Les Allemands chez eux pendant la guerre, impressions d'un neutre (Par. 1915); André Oltramare, L'indépendance de notre presse (Opinions suisses, Gens 1917).

#### Solland.

Alle Neuerscheinungen und eine Auswahl beutscher, englischer und frangofischer Werte verzeichnet monatlich die Nederlandsche Bibliographie (Leiden). Inwiefern die Literatur den zwiespältigen Eindruck der Presse ergangt und berichtigt, lagt sich noch nicht abichagen. Bu ben Drangebuchern (f. Buntbucher, Bb. III), bgl. auch: »Hollands Not, ber nieberlan-bijche überseetrust« (Bern 1916). — Deutschfreundliche Stimmen: 3. B. Baldenier Rips, Der beutiche Staatsgedante (Leipz. 1916); 3. S. Labberton, Die fittliche Berechtigung ber Berlegung ber belgischen Reutralität (Berl. 1916); Domela Nieuwenhuis Nijegaard, Flandern vom füdlichen Zwange befreit (bie bedeutendsten niederländischen Flugschriften 1-2; Leipz. 1916). - Gegner: S. Dunlop, The supreme will or the danger of a premature peace (Sang 1916). Den Telegraafe übertrifft an erfolgreicher Gehäffigfeit der Karikaturist Louis Raemakers mit feinen folorierten Beichnungen, die, nicht auf bas Bobium eines politisch-satirischen Blattes wie »Punch« ober »Simplicissimus« gestellt, sein großes Talent in einen Sumpf geführt haben, beffen Befthauch bis nach Umerita gebrungen ift.

#### Standinavische Staaten. Schweden.

Blaubücher, s. Buntbücher (Bb. II). Halbsoffiziös: Karl Hilbebrand, De Svenska Statsmakterna och Krigstidens Folkshushällning (Stoch. 1915—16). Ihren hohen Kang verdantt die schwebische Kriegsliteratur vor allem dem Berfasser der Schröhmächte der Gegenwarts, Rudoss Kjellen, Professor in Upsala, deisen pkolittische Probleme des Weltkriegess (beutsch, Leipz. u. Berl. 1916) vielleicht das gehaltvollste Buch über den Weltkrieg sind. Seine Bücher (außerdem: »Die Ideen von 1914s, Leipz. 1915) und die Schriften der Uttivisten Sven Heiz. 1915 dis 1916) und Gustav F. Steffen (»Krieg und Kulturs, »Demokratie und Weltkriegs. »Weltkrieg und Imperialismuss, Jena 1915—16) haben sich auch in der deutschen Literatur einen Plats erobert.

Außerdem: E. Wigforff, Världskriget och Världfrieden (Stoch. 1915); E. Th. af Wirfén, Förstra Världskrigs äret (dal. 1915); E. N. Carleson, Världskriget, en mansälders stormaktspolitik (dal. 1915); Derielbe, Världskrigets Kulturseid (dal. 1915); E. Litjesdahl, Sverige och Kriget (Ursala 1915); A. Nyström, Före under och ester 1914 (Stoch. 1915); Annie Ball, Ein irregesichtes Soll, Eindrüde einer Neutralen auß Rom, Winter und Frühjahr 1915 (Wien u. Ledy. 1916).

#### Dänemark und Norwegen.

S. Buntbucher in Bb. III (legitalischer Teil). Der unmittelbare Drud, unter bem beide Länder stehen, hindert wohl eine literarische Entsaltung wie in Schweben. In Danemark wirkt beutschfreundlich vor allem Rarl Larfen (\* Professor Bebier und die Tagebücher beutscher Soldaten, Deutschlands Nationalmilitarismus«, Berl. 1915), in Norwegen Björn Björnson (\*Bom beutschen Wesen, Impressionen eines Stamm-

vermanbtene, baf. 1917).

über fpanische, oftasiatische (Bhau Ling, Beiträge zur neueren Geschichte Chinas, Berl. 1917, in schriften bes beutsch-dinesischen Berbanbes- und Schina-Archive) und süba merikanische Literaturist ein Bericht erst nach Wiedereröffnung des Beltverkers möglich. Das gleiche gilt von Griechenland, bessen Zeitungen bis zur Salonist-Expedition wenigstens fragmentarisch zu uns gelangten. Außerhalb Griechenlands erschienen:

Blatytas, La neutralité Hellénique et le traité Gréco-Serbe de 1913 (Freib. i. fl. 1916); C. Rerofilas, Venizelos (mit Borrede von Tate Jonescu; Lond. 1915); Le Guet-Apens du 1er décembre 1916 à Athènes Documents, L'union hellénique« (Genf 1917). Über die Görliger Lagerzeitung »Neon Asty« [. Rriegszeitungen

(Bd. III).

#### D. Fremdvölker.

Obwohl die Bearbeitung dieser Gruppe den Frieden voraussest, verlangt die Gegenwart doch eine Zusammenstellung des vorläufig Erreichbaren.

### I. Englische Frembvöller.

Frland: Roger Casement, The crime against Europe, the causes of the war and the foundations of peace (Berl. 1915, auch beutsch); Derselbe, Gesammelte Schriften (Minch. 1916); Chattertonsill, Irland und seine Bedeutung für Europa (Berl. 1916); Derselbe, Lettre ouverte à Maurice Barrès (Bern 1916); Derselbe, Irische Blätter (»Zeitschrift ber beutsch-irischen Gesellschaft«, Berl., seit 1917); »Bon einem amerikanischen Iren, Britisches gegen beutsches Imperium (mit Vorwort von R. Casement; Berl. 1915).

Indien: Ganga-rao Bramputr, Indien, seine Stellung zum Weltsrieg und zu seiner Zutunst (Albingen 1916); »British rule in India, comdemned by the British themselves, published by the Indian national party (Lond. 1915; auch deutsch, Berl. 1916); »Ist Indien loyal? « Berössentlicht von der indischen Rationalpartei; W. I. Bryan, Secretary of State of the U. St. of America on British rule in India (1906; englischer und deutscher Neudruck v. J.).

Agypten: M. M. Rifat (Brafibent bes agpptischen Nationaltomitees), Die Knechtung Agyptens

(Berl. o. 3.).

## II. Ruffifche Frembvölfer.

Revelstein, Die Not der Fremdvölker unter dem russischen Joche (Berl. 1916); C. C. Eiffe, Zwei Willionen Deutsche in Rußland, Rettung oder Untergang?, eine Denkschrift (Münch. 1915); Der Koloß

auf tönernen Füßen, hrög, von A. Riple (daf. 1916); Inoroden, La Russie et les peuples allogènes

(Bern 1917).

Utraine: Literaturangaben in der »Osteuropäischen Zukunst« und den »Utrainischen Nachrichten«. »Die Utraine und der Krieg«, Densschrift des Bundes zur Befreiung der Utraine (Münch. 1915); Omytro Donzow, Die utrainische Staatsidee und der Kriegegen Rußland (Berl. 1915); S. Kuluh, Utraina und ihre internationale politische Bedeutung (Prag 1915); »Dolumente des polnischen Ausschlichmus, mit einer Einleitung: Die russischen Russophilismus, mit einer Einleitung: Die russischen Kuspapanda und ihre polnischen Gönner in Galizien«, hrög. dom Allgemeinen utrainischen Nationalrat in Sierreichischen 1915); E. Lewichy (Witzlied des österreichischen Reichsrats), Utraine, Utrainer und die Interessen Deutschlands (das. o. J.); Derselbe, Osteuropäische Probleme und der Krieg (das. 1916).

Polen: Die Ditmarle, Zeitschrift bes beutschen Oftmarlenvereins, Bolnische Blätter und Revue de Pologne (Baris). Omptro Donzow, Groß-Polen und die Zentralmächte (Berl. 1915); Das Los der Polen und wißtand und Österreich (Wien 1916); Prinz Czartorh fi, Müssen Deutsche und Polen sich immer befehden? (Stuttg. u. Berl. 1915); St. Przybhszewsky. Bon Polens Seele (Zena 1917); E. v. Slepowron, Polen in Ost und West (Bern 1916); Germano-Judaeus, Deutsch, Polnisch oder Liddig? (Berl. 1916); Rucharst. Poland's struggle for independence, with a foreword by Lord Weardale (Lond. 1916).

Litauen: U. Baulutat, Litauifche Soffnungen

(Halle 1915).

Balten: . Stimmen aus bem Dftene, Auffage und Informationen für Tageszeitungen über Finnland, baltische und ruffische Fragen (Berl. 1915); Ditlande (Charlottenb. 1915 ff.; Zeitschrift für den Wieberaufbau u. die Neubebauung der öftlichen Marten); Die deutsch-lettischen Beziehungen in den baltischen Brovingen, von einem Balten. (Leipz. 1916); Die beutschen Oftseeprovingen Ruglandes, von Kennern ber Baltifchen Provinzen (Berl. 1915); Silvio Broed= rich-Rurmahlen, Das neue Oftland (Charlottenb. 1915); B. Marquart, Die landwirtschaftlichen Berbaltniffe Rurlands, I (Berl. 1916); A. v. Engelhardt, Die deutschen Ditfeeprovingen Ruglands (Dunch, 1916). - Rarte ber baltiichen Provinzen Live, Efte und Rurlande mit vergleichenden ftatiftischen Ungaben über Broße, Bevöllerung und Wirtschaft (Leipz. o. J.).

Finnen: »Stimmen aus dem Oftene (f. oben, Balten); F. Wetterhoff, Finnland im Lichte bes

Belttriegs (Berl. 1916).

## III. Affatifche Frembvölfer.

Michael v. Tferetheli, Georgien und der Welttrieg (Weim. 1916); Derfelbe, Die Rechte Georgiens (Berl. 1917); K. Kaulafielli, Der Kaulafus im Welttrieg (Weim. 1916).

## V. Recht und Volkswirtschaft

Arbeitsnachweis und Arbeitsmarkt Bayern sogar eine bis auf jede Gemeinde des Königvon Professor Dr. 3. Jaftrow in Charlottenburg reichs hinuntergeführte und um die Hauptvermitt-

Arbeitenadweis. Auf leinem Gebiete ber öffentlichen Berwaltung feste ber Sauptichaben aller genieinnüpigen Tätigfeit, bas Gin- und Borbrangen unberufener Selfer, fo früh und fo ftürmisch ein wie auf bem bes Arbeitanachmeifes. Der Beginn bes Krieges fiel in bie Zett ber Ernte. Um biefegu bergen, ergoffenin ben ersten Augusttagen 1914 allerhand städtische Drganisatoren unbrauchbare Arbeitelräfte über bie wehr-losen Landwirte und unbrauchbare Borschläge über die nochwehrloferen Behörden. Um ben bereits bestehenden ordnungemäßigen Berwaltungezweig ber Arbeit& vermittlung vor einer überrennung zu bewahren und bie freiwilligen Rrafte unter tunlichft iconenber Behandlung bes Betätigungetriebes fomobl beranguziehen wie angemessen zu beschränken, wurde für die Bermittlung im Reichsamt des Innern eine Reichszentrale ber Arbeitsnachweise geschaffen, ber alsbald die Entwicklungstendenz auf eine dauernde Ginrichtung hin gegeben wurde. Aus dieser Zentrale ging, nachdem ihre erfte Aufgabe, Die Erntebergung, gelungen mar, die icon im Frieden lange vergebens geforderte Reichseinrichtung zum Ausgleich von Ungebot und Nachfrage auf bem beutschen Urbeitemartt hervor. Zunächst freiwillig, seit Frühjahr 1915 auf Grund einer Delbepflicht, werben zweimal wochentlich (Mittwoch und Sonnabend) aus allen Gegenden bes Reiches an bas Statistische Reichsamt bie offenen Stellen und Arbeitegefuche berichtet, die am Orte nicht erledigt werden tonnten, und jedesmal am Montag und Donnerstag Mittag in einem . Arbeitsmartt = Anzeiger. (Nr. 1 vom 14. Auguft 1915) zusammengestellt, ber an famtliche angeschloffenen Arbeitenachweise berfchidt wird. Bahrend fo die wirfliche Urbeitevermittlung Ungelegenheit ber bestehenden Radweisanstalten blieb, gewann die Zentrale an den ausländischen Urbeitern (fowohl Unterbringung wie auch Entfernung) und an den Rriegsgefangenen einen felbständigen, recht eigentlich dem Reiche zutommenden Urbeitsgegenftand. Abnliche Aufgaben von Reiche wegen ftellten ihr die Beschaffung von Arbeitsfraften für Festungsund Schangarbeiten, für die Betriebe der Militar- und Marineverwaltung überhaupt sowie die Unterbringung der aus Feitungs- und bedrohten Bebieten entfernten Bevölterung

Die Reichszentrale hat unbestritten insofern umgestaltend eingewirkt, als fie den Zug zur Zentra-lifterung überhaupt besörderte. Bon den siddeutschen Staaten besagen Württemberg, Baden und Elsaß-Lottringen bereits Landesorganisationen,

reichs hinuntergeführte und um die Saubtvermittlungestellen ber acht Rreise gruppierte Glieberung. hier tonnte überall an Bestehenbes angeschloffen werben, um gunachit ben örtlichen und provingialen Bufammenfoluß fo vollftanbig auszugeftalten, bag er für bie Berichterftattung an bie Reichszentrale eine ausreichende Unterlage gewährte (in München: je eine Arbeitegemeinschaft famtlicher Stellenbermittlungen für Gewerbe und für Sauswirtichaft im Unichlug an bas Städtifche Arbeitsamt, Dez. 1914 und Dez. 1915; in Stragburg: Berordnung bes Gouverneurs ber Festung bom 12. Febr. 1916 wegen Unschluffes famtlicher nicht gewerbsmäßiger Stellenvermittlungen; in Mannheim: Unichluß der letten Fachnachweise und einer neubegründeten Bentrale der Angestelltenverbanbe an ben öffentlichen Arbeitenachweis in ben erften Monaten bes Rrieges). Uhnliche Ginfaspuntte waren für Mittelbeutschland in bem um Frantfurt gelagerten Rhein-Dain-Berbande vorhanden. Ungleich weniger vorbereitet war Norddeutschland. In bem befonders zeriplitterten Birtichaftsgebiet bon Groß-Berlin half fich der Berband marticher Arbeitsnachweise zunächst mit einer Bentrul-Austunftsftelle. (22. Muguft 1914), bie fpater (Gept. 1915) an einen aus Behörden, Korporationen und Berbanden gebilbeten Berein mit einem Beirat überging. Diefe Stelle, die zu Anfang auch selbst vermittelte, beschränkte sich später auf die Beitergabe unerledigter Gesuche an die einzelnen Nachweise. Zu ähnlichen Zweden bil-beten sich die » Arbeitsgemeinschaft Breslauer Arbeitsnachweife«, eine Zentrale in Köln (mit elf Zweigstellen im Bereich bes Berbandes Rheinischer Arbeitsnach. weife) fowie innerhalb bes niederfächfischen Berbandes örtliche Zusammenschlüsse in hildesheim, Braunschweig, Lüneburg, Osnabrud, Oldenburg. Besonbere Aufgaben erhielt die Zentralstelle des Ostpreußischen Verbandes in der Heranziehung namentlich bon Bauarbeitern aus anderen Provingen; ihr murbe auch der Urbeitenachweis für Rriegebeichabigte angegliedert. Der Entziehung von Arbeitern aus der Broving trat das Generallommando durch ein Berbot ber Arbeiteranwerbung im Begirt des I. Armeetorps entgegen. Die Ginrichtung berartiger Bentralausfunftoftellen murde ben bestehenden Berbanden burch bie Behörden ans Berg gelegt (Erlaffe des Reichstanglers vom 11., des preugischen Sandelsminifters vom 21. Mai 1915 u. a. m.). Später wurde burch Unordnung bes Rriegeministers der Rame auf provingiale Austunftestellen übertragen. Gehr früh und entichieden ging hamburg vor, wo das Aufhören ber Schiffahrt eine überfüllung des Arbeitsmarftes berbeizuführen drohte und die Organisationsseite deswegen befonders schwierig lag, weil ein ungewöhnlich großer Teil der Bermittlungstätigleit in den Sanden ceiner Arbeitgebernachweise war. Durch Genats. beschluß vom 14. August 1914 wurde in dem dortigen Statistischen Umt die Dandeszentrale für Arbeitsnachweisee ale staatliche Ginrichtung geschaffen. -Infolge bes Unwachsens ber Rriegsindustrien einerfeits, bes Erlöschens von Exportbetrieben und des Robstoffmangels anderseits traten in der Nachfrage und im Ungebot von Urbeitetraften fo bedeutenbe Berschiebungen ein, daß in manchen Gegenden des Reiches der Ausgleich sich gesteigerter Mittel bedienen mußte. Um wenigstens innerhalb desjelben Berbandsgebietes die Arbeitsnachweise über die Borgange in den einzelnen Landesteilen auf dem laufenden zu erhalten, tehrten mehrere Berbande zu dem Spitem ber Stellenliften zurud, wie es in den Anfangszeiten der Arbeitsnachweisentwicklung üblich gewesen war.

Der überzeugung von der Notwendigkeit des gefetzlichen Ausbaues der Arbeitsnachweise gab am
10. Februareine große, im Berliner Gewerschaftshaus
tagende Konserenz in zehn Leitsägen Ausdruck, die als
keition in den Reichstagssitzungen vom 19. und 20.
Rärz 1915 eine eingehende Beratung und trot einer
mehr abwartenden und sich auf Kriegsmaßregeln bejchränsenden Haltung des Regierungsvertreters im
wesentlichen Justimmung fand. Eine Rejolution verlangte einen allgemeinen Gesepentwurf und eine sofortige gesetliche Regelung der Vermittlung für heimkehrende Krieger. Eine Bundesratsbelanntmachung
vom 14. Juni 1916 beschränkte sich zunächst noch darauf, den Landeszentralbehörden das Recht zu geben,
die Errichtung kommunaler Arbeitsnachweise zu er-

awingen.

Nach mehreren Richtungen hin schuf der Krieg für die Arbeitsnachweise neue und eigenartige Aufgaben. Mußer einigen bereits gestreiften fiellte fich bie Beschaffung von Arbeitetraften für Aderbestellung und Ernte als eine Berwaltungsaufgabe beraus, bie nur im Bufammenwirfen mit einer Reihe anderer Ressorts zu lösen war. Allen voran führte die Armee ein Spitem von Beurlaubungen, ja fogar von Reflamationen ein, das hierauf die weitestgehende Rücksicht nahm, und stellte Kriegsgefangene ausgiebig zur Berfügung. Die Justizminister aller beutschen Staaten taten basselbe in bezug auf Strafgefangene, bie aus landwirtschaftlichen Berufen stammten. Die Breu-Bifche Gifenbahnverwaltung beurlaubte Gifenbahnunterhaltungsarbeiter, insbesondere an Rebenbahnen, wenn fie eine Tätigfeit in fo naber Umgebung fanden, daß fie jederzeit zurückerufen werden tonnten. Das Baperifche Staatsministerium verbot das Berlaffen landwirtschaftlicher Arbeitsstellen ohne wichtigen Grund ober ohne Alblehrichein. — Die Retlamierung von Arbeitern fpielte auch für die Induftrie, dem Beitalter ber Technit entsprechend, in diesem Rriege eine Rolle wie in teinem früheren. Nicht als widerwillig abgerungene Musnahme ließ fich die Urmee die Unertennung der Unabfömmlichteit abzwingen, fondern fie bewilligte fie im Interesse der Erhaltung der Wehrkraft, und zwar nicht etwa bloß für Waffen-, Munitions-, Berftarbeiter u. a., sondern unterschiedelos für alle Induftrien, die für das Durchhaltene notwendig waren. Gerade biefe gefteigerte Ginficht ber Urmee in die Bedeutung der vollswirtschaftlichen Zusammenhange machte Garantien gegen ben Digbrauch

notwendig. Die Rellamierung von Arbeitern murbe von einer Beicheinigung bes zuständigen Arbeitenachweis-Berbandes abhängig gemacht, daß andere geeignete Arbeiter nicht zur Verfügung ständen, und daß Frauenarbeit oder Beimarbeit als Erjag nicht in Frage kämen (Erlasse des Kriegsministers vom 21. September und 30. Dezember 1915). Den Berbanden erwuchs hieraus eine umfangreiche Begutachtungsaufgabe mit weitverzweigtem Schriftwechsel für jeden einzelnen Fall (Berband Sachsen Unhalt Ott./Dez. 1915: 4000 Untrage, b. i. 200-250 taglich, zuweilen mehrere hundert Arbeiter umfaffend; Dlarkicher Berband: 646 Gefuche für 2865 Berfonen, nur 855 Bescheinigungen erteilt, nebst 85 bedingten). Bu Beratungen über die Unterbringung der nach Friebensschluß heimtehrenden Krieger berief das Reichsamt des Innern eine Konferenz von Bertretern der Behörden, der öffentlichen Urbeitenachweife, der gro-Beren Arbeitgeber- und Arbeiterorganisationen sowie jonstiger Interessentenverbände (30. April 1915), die fich außerdem mit ber Ausgestaltung bes Arbeitsnachweises im allgemeinen (Zentralaustunftsstellen) beschäftigte. - Die an vielen Orten neu eingeführten oder ausgebauten tommunalen Arbeitslojenunterstützungen (vgl. Bb. I, S. 401) konnten als Ort für bie tägliche Welbepflicht ber Arbeitslosen ben Arbeitsnachweis bestimmen.

Arbeitsmarkt. Die Gewinnung eines überblides über die Lage des Arbeitsmarktes hangt davon ab, baß die berichtenden öffentlichen Arbeitsnachweise nicht nur ihre eigenen, sondern die Biffern famtlicher in ihrem Gebiete tätigen Arbeitenachweise berichten tonnen. Um dies zu ermöglichen, führte Bagern icon am 26. September 1914 auf Grund von § 15 bes Stellenvermittlergefetes eine monatliche Melbepflicht der nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise ein. Diefes Borgeben enufahl ber Berband beuticher Arbeitenachweise zu allgemeiner Rachahmung. Durch Beschluß des Bundesrates vom 12. Mai 1915 wurden bie einzelnen Landesregierungen zum Erlaß berartiger Berordnungen angeregt, die im Laufe der Jahre 1915 und 1916 in faft allen beutschen Staaten ergingen. Biel weiter ging ein Erlaß des Oberbefehlshabers in ben Marfen bom 22. Februar 1917, der die oben ermähnte Bentralaustunftsftelle Berlin zum Mittelpuntt auch für die gesamte Broving Brandenburg machte und die Silfsbienst-Melbestellen ben nicht gewerbemäßigen Urbeitenachweisen gleichstellte. Much von diejer aus dem Spftem noch herausfallenden Erweiterung abgesehen, tonnten von den Urbeitenach. weisen, die zur Weldung an das Raiferliche Statistische Umt verpflichtet waren, nunmehr 522 von der diretten Meldepflicht befreit werden; obgleich noch weitere 579 megen Beringfügigleit bes Beichäftsumfanges bavon befreit murben, blieb boch bem Reichsamt noch ber unmittelbare Bertehr mit 600-700 Arbeitsnachweisen.

Bährend an dem Reichsamt eine neue Berichterstattung nach überschießenden Meldungen an den beiden wöchentlichen Stichtagen eingerichtet wurde, wuchs auch das Waterial, auf Grund dessen mit der Tastrowschen Undrangsziffer die nessende Berichterstattung über die Lage des Arbeitsmarktes nach Wonaten fortgesetzt werden konnte:

<sup>1</sup> Bezeichnet man die gahl der Arbeitsuchenden mit A, die der offenen Stellen mit 0, so ist die mathematische Formel für dem prozentualen Andrang:  $\frac{\pi}{4}$ . 100.

Muf 100 offene Stellen tamen Arbeitfuchenbe

|       | _           |        |         |      |       |     |      |      |       |         |         |        | _      |
|-------|-------------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|-------|---------|---------|--------|--------|
|       |             | Januar | Februar | März | April | Mai | Bunt | Buli | Huguß | Septbr. | Oftober | Roobe. | Delbr. |
| Männ  | <b>ET</b> : |        |         |      |       |     |      |      |       |         |         |        |        |
| 1913  |             | 191    | 190     | 168  | 160   | 166 | 168  | 174  | 178   | 160     | 178     | 219    | 218    |
| 1914  |             | 234    | 218     | 178  | 161   | 172 | 168  | 158  | 248   | 200     | 154     | 140    | 124    |
| 1915  |             | 125    | 113     | 98   | 100   | 99  | 96   | 98   | 98    | 89      | 89      | 89     | 90     |
| 1916  | •           | 84     | 86      | 81   | 87    | 88  | 80   | 77   | 72    | 68      | 64      | 60     | 58     |
| Fraue | n: ˈ        |        |         |      |       |     |      |      |       |         |         |        |        |
| 1918  |             | 98     | 91      | 87   | 96    | 100 | 101  | 103  | 101   | 99      | 122     | 148    | 128    |
| 1914  |             | 105    | 97      | 92   | 94    | 100 | 101  | 99   | 202   | 183     | 191     | 189    | 158    |
| 1915  |             | 167    | 172     | 152  | 165   | 158 | 157  | 165  | 165   | 170     |         | 179    | 151    |
| 1916  |             | 163    | 167     | 155  | 162   | 162 | 158  | 154  | 142   | 134     | 185     | 136    | 128    |

In graphischer Darftellung:



(»Reichearbeiteblatte, Januar 1917.)

Deutlich steht man in dem Kriegsmonat August 1914 die Undrangsturve der Arbeitsuchenden bei beiben Beichlechtern fo weit hinauffcnellen, daß fie ben gewohnten Rahmen ber Zeichnung sprengt. Dit fortschreitender Einziehung ber Männer und Mnpassung ber Industrie. (vgl. Bb. I, S. 417) geht auf bem männlichen Arbeitsmarkt die Rurve icon bom zweiten Kriegsmonat an abwärts, halt sich vom britten an bereits unter der der Friedenszeit, erreicht im Frühjahr 1915 den stets schon als abnorm günstig geltenden Gleichgewichtszustand und geht von da ab in einen ununterbrochen intenfiver werdenden Arbeitermangel über. Auf dem weiblichen Arbeitsmarkte verliert zwar die Kurve auch sehr schnell ihre beängstigende höchste Höhe, zeigt aber fortdauernd eine ernst zu nehmende hohe Andrangeziffer, erreicht nur fpat und vorübergehend einmal (Juli 1916) die Rurvenhöhe des letten Friedensmonats und ist Ende 1916 zwar noch nicht ganz an die Durchschnittsturve, aber doch an, ja auch ichon unter die Monatsziffer des Jahres 1913 gelangt.

Dieje Entwidlung wideriprach allen Borftellungen von der Geftaltung des Arbeitsmarktes während eines Krieges, und noch dazu eines fo

großen Krieges. Bei dem Stoden von Handel, Schifffahrt und Industrie hatte man sich auf eine weitgebende Arbeitslofigleitgefaßigemacht, ja von manden Seiten schon in den ersten Kriegstagen die rechtzeitige Bewilligung großer Mittel für Notstandsarbeiten in nie gesehenem Umfange verlangt. Wenn die befürchtete Arbeitelosigleit ausblieb und überwiegend bas Gegenteil eintrat, so lag ein Hauptgrund gerade in der Größe des Krieges, der dem deutschen Arbeitsmartte nicht, wie 1870/71:1 Million, sondern 4-8 Millionen Männer entzog und an den Rest in zweifacher Beise bobere Unforberungen stellte. Denn einmal rief das Aufhören der Zuführ sofort eine Menge beutscher Ersapindustrien hervor (während die Ausfuhraewerbe ihre Tätigkeit, solange man an einen kurzen Krieg glaubte, überwiegend noch fortzuseßen suchten); sodann stellte der Krieg selbst noch weit über bie gablenmäßige Bervielfachung bes Beeres hinaus Ansprüche an die Industrie: Erhöhter Munitionsbedarf infolge veränderter Rriegführung (Stellungs= trieg, Trommelfeuer), in weiterer Folge ichnellere Abnugung ber Gefdüge und Bedarf an neuen Modellen, gesteigerte Bedeutung ber Marine, insbesondere ber neuen U-Bootflotte, fast gangliche Reuschaffung einer Luftflotte, ja ganz allgemein gesagt eine so große Reihe technischer Neuerungen (vgl. die betreffenden Beiträge in Bb. III), daß die Industrie nicht mehr die einmalige Ausstattung und ihre Erganzung, fonbern unausgesette Neuausstattungen als eine beinabe fortlaufende Aufgabe erhielt. Den Hintergrund bil= bete die rechtzeitig in größtem Umfange vorbereitete Rriegefinanzverwaltung (vgl. Gelb und Rredit in Bb. I, S. 411), die, vermöge der feinen Berästelung des beutschen Kreditwesens bis in alle Poren der Bolfswirtschaft bringend, belebendes Bertrauen aufrechterhielt. Das Schwungrad des Wirtschaftsgetriebes geriet nicht einen Augenblid in Stillstand.

Für den Urbeitemarkt war hierbei das Befentliche, daß die Lage auch wirklich erkannt wurde. Jene Methode der Messung hat sich auf das glanzendste bemahrt. Jest erntete man die Früchte einer burch zwei Sahrzehnte fortgesetten mubevollen Arbeit, die, unbefümmert um alle Anzweiflung der Erfolgemöglichteit, an der Meisungemethode festgehalten und ihr immer reicheres Material zugeführt hatte. Während früher bei einer (wirklichen ober vermeintlichen) Krisis auf dem Arbeitsmarkt jede in irgendeinem Teile etwa bestehende Alrbeitslosigkeit als charatteristisch ausgegeben und ebensooft eine günstige Lage in einem beschränften Rreise mit überlegen fachverständiger Miene als sallgemeine Lages bezeichnet wurde, so daß sich in der Beurteilung der Lage des Arbeitemarttes die lautesten Schreier bas ficherfte Gehör verschafften, war jest die Frage dem Streit der Barteien entruct. Die zahlenmäßige Wessung ergab eine gemeinsame Grundlage für alle Intereffenten bes Arbeitemarttes. Bahrend die Berichterstattung ber Borfen zusammenbrach, die ber Broduttenmärtte schwankend wurde, hat sich dieser jüngste Zweig ber Marktberichterstattung gehalten und die Dienstleistung ber anderen als Thermometer der Lage übernommen. Für die vollswirtschaftliche Organisation Deutschlande gehört bie endgültige Sicherung feiner Urbeitsmarlt-Berichterstattung zu den bedeutsamsten bauernben Wirtungen der Rriegszeit.

Diese Leistung vollzog sich stillschweigend. Siezeigte sich hauptsächlich darin, daß sich gegen die Sprache der Bahlen kein Widerspruch erhob, obgleich sie das Ge-

genteil von dem befundeten, worauf sich jedermann gefaßt gemacht hatte. Dies war um fo bemerkenswerter, als die Reffungsziffer — wie jede Durchschnittsziffer - nur eine mittlere Richtung zwischen start auseinandergehenden Linien abgeben tann, und biefe bem Augenschein sich aufdrängenden Albweidungen in ber Rriegszeit besonders ftart maren. Der früh in den Textilgewerben einsehende Rohftoffmangel rief bier eine Arbeitelofigleit hervor, die durch die behördlichen Magregeln zur "Stredung" des Rohitoffes bewußt gesteigert und durch besondere tommunale Fürsorge für Unbeschäftigte (übrigens nicht bloß Arbeiter) im Textilgewerbe auch amtlich als Not-stand anerkannt wurde. Das massenweise Leerstehen von Wohnungen, die (nicht wesentlich auf den Krieg zurudgehende) Sausbefig- und Spoothetentrifis und die Unficherheit über das zukunftige Wohnbedurfnis brachten die private Bautätigkeit zum Erliegen und übten ihren Ginfluß auf den gangen großen Rreis gewerblicher Tätigkeiten, die als Baugewerbes zusammengefaßt werden (einschließlich Tischler, Glaser, Maler u. a.); dies wurde nur dadurch gemildert. daß Die Rebenbeschäftigungen, Die in Diesem Saifongewerbe weit verbreitet find, ein Abwandern in andere Erwerbszweige erleichterten. Der Arbeitelofigfeit in zwei der umfangreichsten Gewerbegruppen stand nun aber bie besonders angespannte Beschäftigung in ber Landwirtschaft, in den meisten Nahrungsmittelgewerben und in familichen Rriegsinduftrien gegenüber. überschichten ober Sonntagsarbeit, vielfach auch beibes, murden gemeldet aus dem Rohlenbergbau, ins. besondere an der Ruhr und in Oberschlessen, bis Ende 1916 ber Bagenmangel anfing, Schwierigteiten gu bereiten (auch ber Bergbau auf Gifen, Bint, Blei, Rup-fer, Kali war gut bejdäftigt); ferner aus der Gifenhütten-, Metall- und Waschinenindustrie (namentlich Dampfmaschinen, Lokomotiven, landwirtschaftliche Maschinen); aus dem Schiff-, Eisenbahnwagen-, Kraftmagen- und Luftmotorenbau; aus ber optischen, Glettrizitäts- und chemischen Industrie. Diese an sich icon febr ftarlen Berfchiedenheiten ftellen fich in Birtlichteit noch stärker, wenn man einzelne Industrien nach Geschäfiszweigen zerlegt. Die Belleidungs-gewerbe sind, soweit sie für das heer arbeiten (wenigitens zeitweise) überangespannt, während die übrige Schneiderei und Schuhmacherei wegen Beug- und Lederlnappheit eingeschränkt wird, die Geiden- und Samtinduftrie in der Mitte fteht.

Diefe Berschiedenheiten machen es doppelt notwenbig, zur Beurteilung der allgemeinen Lage des Urbeitsmarktes auch noch anderes Material heranzugiehen. Die Einnahmen der Landes-Berficherungsanstalten aus dem Martenerlös, in benen fich die Bahl der geleisteten Arbeitswochen ungefähr widerspiegelt, betrugen (in Millionen Mart):

|      |  | Jan./März | April/Juni | Juli/Sept. | Dtt./Deg. |
|------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 1913 |  | 61,9      | 63,0       | 63,5       | 67,4      |
| 1914 |  | 64,8      | 67,2       | 56,9       | 53,0      |
| 1915 |  | 52,7      | 50,4       | 49,3       | 51,2      |
| 1916 |  | 49,6      | 48,1       | 49,7       | 55,1      |

Danach ichwächte fich ber Ausfall, ber icon burch fortlaufende Einziehung von Berficherten entfteben mußte, icon 1915 ab und hatte fich 1916 im britten Quartal bereits bem Borjahr angeglichen (woran jedoch Lohn-erhöhungen auch einen Unteil haben). — Bei ben an die Berichterstattung des Statistischen Reichsamts angeichloffenen Urbeiter-Fachverbanben entfielen an Arbeitslosen-Tagen auf je 100 Mitglieder:

|      |  | Jan. Plarz | April/Juni | Juli/Sept. | Dtt./Des. |
|------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 1913 |  | 2,1        | 1,8        | 2,1        | 2,5       |
| 1914 |  | 8,2        | 2,1        | 11,4       | 8,7       |
| 1915 |  | 4,5        | 2,2        | 2,0        | 1,8       |
| 1916 |  | 1.6        | 2.1        | م1         | 1.3       |

Allfo ift hier ichon Mitte 1915 ber Friedensstand erreicht, feit Ende 1915 meift unterschritten (woran allerdings die Berichiebung der Mitgliederfategovien einen Unteil haben fann; auch mar die Arbeitelojigteit 1913 höher als in den vorangegangenen Jahren). — Bei der Reichszentrale (f. oben, G. 388) murden um die Jahreswende 1916/17 an den Sonnabend-Stichtagen in der Regel gegen 100 000 unbefesbare offene Stellen gemeldet, benen nur etwa 80 000 unerledigte Arbeitsgesuche gegenüberstanden. — Sehr bedauerlich ist es, daß fich die Beschäftigtenziffern nach ben Mitgliederzahlen der Arantenfaffen nicht in bergleichsfähigen Zustand bringen lassen. Kurz vor bem Kriege (am 1. Januar 1914) war der Kreis der Bersicherungspflichtigen bedeutend erweitert worden. Die Monatsziffern 1914 können mit denen von 1918 nicht verglichen werden, aber auch nicht einmal untereinander, da die Beränderung tatfachlich nur allmählich burchgeführt wurde. Die wiederaufgenommene Berichterstattung wies an prozentualer Bu- ober (—) Albnahme (Berficherungspflichtige, abzüglich ber arbeitsunfähigen Kranken) auft

| Im Laufe bes Monats | Januar | F=<br>bruar | Märs  | April | Mat   | Juni  | Juli  | August | Septems<br>ber | Ditober | Novem-<br>ber | Dez <b>em=</b><br>ber |
|---------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|---------|---------------|-----------------------|
| Männer:             |        |             | }     |       | 1     |       |       |        |                |         |               |                       |
| 1915                | -0,96  | 0,20        | -1,01 | 1,30  | -1,41 | -1,47 | -2,00 | -1,50  | -1,76          | -1,69   | -1,58         | -1,88                 |
| 1916                | -0,29  | -0,66       | -0,42 | 2,30  | 1,26  | -0,11 | 0,48  | -0,50  | 1,22           | -0,89   | -2,37         | -0,62                 |
| Frauen:             |        |             |       | İ     | Ì     |       |       |        |                |         |               |                       |
| 1915                | 0,78   | 2,80        | 2,07  | 8,86  | 0,92  | 0,34  | 1,20  | 0,64   | 0,23           | 1,34    | 0,64          | -1,67                 |
| 1916                | 0,24   | 0,50        | 1,57  | 2,34  | 1,61  | 0,34  | 0,39  | 0,67   | 0,34           | 1,69    | 1,89          | -0,58                 |
| Insgefamt:          |        |             |       |       | l     |       | }     |        | ľ              |         |               |                       |
| 1915                | -0,28  | 0,91        | 0,23  | 2,26  | -0,44 | -1,00 | -0,64 | -0,58  | -0,88          | -0,12   | -0,58         | -1,78                 |
| 1916                | -0.05  | -0.13       | 0.50  | 2.32  | 1.42  |       |       |        |                | 0.61    | -0.50         | -0.58                 |

alleiniger Ausnahme des Februars) in jedem Monat bes Jahres 1916 ein günstigeres Bild als im Borjahr: Besteigerte Zunahme oder doch verringerte Abnahme, ja sogar dreimal (Mai, Aug., Oft.) Zu-, statt Abnahme. Dieses Ergebnis ist auch nicht etwa bloß burch stärkere Ginftellung von Frauen berbeigeführt,

Danach zeigt bie Wefamtgiffer ber Beschäftigten (mit fondern auch in ber Bahl ber Mannlichen ift die Beränderung in zehn Monaten günstiger und nur in zweien (Febr., Nov.) ungünstiger als im Borjahr. Die Fruhjahrszeit, bie alljährlich (Febr./Mai) mit ber Belebung bes Geschäftsganges und ber Ginftellung der Schulentlaffenen mitgliedervermehrend zu wirten pflegt, feste zwar unter den Männlichen etwas ipater, bann aber fo traftig ein, daß bie Abwartsbewegung ber Mannlichen-Biffer, die mit der Fortbauer bes Rrieges bis zu einem gemiffen Brade notwendig berbunden ift, im Gefamtergebnis ber Frühjahrezeit mehr als bloß aufgewogen wurde. Obgleich eine folche Bunahme nur vorübergehend sein konnte und im allgemeinen fich die Bahl der mannlichen Mitglieder verringern mußte, standen doch noch am 1. Januar 1917: 4315519 weiblichen Witgliedern 4477078 männliche gegenüber, so daß selbst nach 30 Kriegsmonaten bie mannlichen noch nicht zur Minderheit zusammengefdmolzen waren. Das Bilb würde fich noch gunftigergestalten, wenn nicht die Bergarbeiter ihre besonderen Rafseneinrichtungen hätten. Die (beständig zunehmende) Bahl von triegsgefangenen Arbeitern steht naturgemäß außerhalb der Bersicherung und ihrer Statistik.

Alls Stichprobe zur Beranschaulichung der Lohnentwicklung lassen wir aus der Lohnklassenstatistik der Leipziger Ortskrankenkasse den letzen Friedense, den ersten Kriegsmonat sowie die drei Dezember der Kriegsjahre folgen. Bon je 100 männlichen Pflichtnitgliedern besanden sich in folgenden Bei-

trags- (Lohn-) Klassen1:

|                          | Juli | Mug. | Dez. | Dez. | Dez. |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
|                          | 1914 | 1914 | 1914 | 1915 | 1916 |
| I. (5,51 M. u. bar.)     | 41,5 | 40,9 | 34,9 | 44,6 | 47,6 |
| II. (5,01-5,50 M.) .     | 10,4 | 9,8  | 10,3 | 12,1 | 7,9  |
| III. (4,51-5,00 M.) .    | 12,1 | 11,3 | 12,1 | 10,7 | 9,5  |
| IV. (4,01-4,50 M.) .     | 9,1  | 7,0  | 7,1  | 5,7  | 5,5  |
| V. (3,51-4,00 M.) .      | 8,1  | 6,8  | 7,9  | 4,0  | 4,8  |
| VI. (3,26-3,50 M.) .     | 8,5  | 4,5  | 5,0  | 2,7  | 2,0  |
| VIL (2,51-3,25 D.) .     | 8,1  | 8,3  | 4,5  | 2,0  | 8,8  |
| VIII. (unter 2,50 DR.) . | 4,9  | 7,1  | 9,0  | 7,2  | 8,1  |
| X.2                      | 7,3  | 9,3  | 9,2  | 11,0 | 16,8 |

Danach ist im Laufe des Krieges eine so große Zahl von Jugendlichen (Rlaffe X) eingebrungen, baß gegen-iber biefer Latfache im Dezember 1916 fait alle anderen Lohnverschiebungen in den hintergrund getreten waren. Indes muß die Bunahme der Bochitgelohnten (5,50 M. und darüber) sehr bedeutend gewefen fein, wenn nach vorübergehendem Absturg 1914 ihre Bermehrung trop jenem berdunkelnden Ginfluß in der Statistit der folgenden Jahre gewaltig sichtbar bleibt. Eine nach Abzug der Klasse X besonders aufgemachte Statistit hat ergeben, daß unter ben Erwachsenen fast mährend bes ganzen Jahres 1916 bie Mehrheit der höchsten Lohnklasse angehörte (Dez. 57 Proz). Uhnliche, wenn auch nicht ganz so starte Erweiterungen der höchsten Lohnflasse wurden im letten Jahre in Dresden, Magbeburg und Riel beobachtet. Die Bergarbeiterlöhne in ben beiben größten Gebieten (in Mart für den Tag):

Jahresmittel 1916
1918 1914 1915 L II. III. Duart.
Dberschlessen . . . 3,68 3,57 3,86 4,27 4,44 4,56
Oberbergamt Vortmund 5,56 5,15 5,40 6,02 6,28 6,57
haben den Mückgang 1914 im folgenden Jahre mehr
als eingeholt und sind 1916 auf eine bisher unbe-

tannte Bobe geftiegen. Die umfaffendfte gewertichaftliche Erhebung der Rriegszeit, die der Urbeitsgemein. schaft der Metallarbeiterverbände in Rheinland - Bejt falen für August 1915, erhob bie Löhne nur für die Frauen, gab aber aus diefem Unlag ein Bild von der Stellung der Arbeiterinnen in einer Industrie, in der sie während des Krieges zu ungewohnten Arbeiten gelangten. Die Urt ber Arbeit war für beide Gefchlechter biefelbe. Der Stundenverdienft (teils in Stundenlohn, teils in Alfordlohn auf die Stunde umgerechnet) schwantte von 12-75 Bf. und foll im Durchschnitt bei Stundenlohn 80, bei Alfordlohn 35, bei Mischung der Systeme 45 Pf. betragen haben. Bon 277 Betrieben berechneten 105 dieselben Altordsäße wie für Männer, 172 niedrigere; im Durchichnitt war der Affordverdienit zwei Drittel bes mannlichen. Der chriftliche Metallarbeiterberband ermittelte im Commer 1915 im Siegerland einen burchichnittlichen Stundenverdienst bon 53,4, im Sommer 1916 von 57,5 Pf. Nach den Aufnahmen bes Berbandes ber Maler, Ladierer ufw. ftanden von je 100 Behilfen:

Maler Ladierer 1912 1915 1910 1915 in niebrigen Löhnen (bis 40 Pf.) . 2,3 8,1 81,3 6,9 = mittleren Löhnen (40-60 Bf.) 69,8 51,2 60,1 62,4 hohen Löhnen (61 Pf. unb mehr) 28,4 45.7 8,4 80.7

wobei die Bermehrung der Hochgelohnten (trot der Lage des Baugewerbes, f. oben, S. 391) defto fcmerer wiegt, weil hier gleichzeitig eine weitgehende Altersverfciebung (Jugendliche, Alte) festgestellt murbe. Doch tann aus diefen und ähnlichen Statiftifen tein Schlug auf die wirkliche Lage der Arbeiterfamilien gezogen werden. Ginerfeits ftellte fich, wo Familienunterftut. zungen, Fortzahlung der Löhne an Soldatenfamilien und Lohnarbeit von Frauen und Jugendlichen zusammentamen, das Familieneinkommen höher, als eine Lohnstatiftit es vermuten läßt. Underseits wurde jebe noch so große durchschnittliche Lohnsteigerung in vielen Fällen von der Teuerung der Lebensmittel überboten. Außerhalb jeder Statiftit fteben bis jest erzessive Lohnsteigerungen, die ber Rrieg bervorrief, wie für Schlächtergesellen am Berliner Bentralviehhof Lohneinkommen von 500 ober gar 1000 Mark monatlich zeitweise berichtet wurden.

Die zutunftige Gestaltung des deutschen Arbeitsmarktes wird zu einem erheblichen Teile von der Handhabung des Hilfsdienstgeseher (vgl. S. 400ff.) und der richtigen Regelung der wirtschaftlichen Abrüstung. (übergangswirtschaft, vgl. Bd. III) abhängen.

Literatur. Außer den allgemeinen Denkschiften süber wirtschaftliche Rahmahmen« in den Reichstags-Drucklachen, auch die besondere (Nr. 151, 1915) über Arbeitsnachweis; Sikungen des Reichstages vom 19. März 1915, des preußizigen Abgeordnetenhauses vom 20. Febr. 1917; »Reichssarbeitsblatt« (Berl. 1914—17); »Der Arbeitsnachweis in Deutschlachs (das. 1914—17); »Jahresderichte des Verdans des Deutschaftenachweise 1912/15« (Schriften des Verdansdes 13; Verl. 1917); 3. Jahren, Im Kriegszustande (2. Aust., das. 1914). — über Abrüftung: I. Jahrow, in »Sozialpolitit und Verwaltungswissenigaft« I, S. 360 (Verl. 1902), dann im »Jahrduch der Gest. östert. Bolkswirtes (1916) und Schriften des Kansabundes »Kom Kriegzum Frieden« I (das. 1916).

Die Lohnklaffe IX fehlt, weil die früheren Lohnklaffen IX und X in eine (X) jusammengezogen find. — 2 X umsaft die 1,50 Mark und weniger verbienenden 14—16 Jahre Alten sowie die kehrlinge und Kinder unter 14 Jahren.

## Die Gewerkschaften und der Krieg von Privatdozent Dr. Emil Lederer in heibelberg

In den Erörterungen über die wirtschaftliche Kriegsbereitschaft haben bor bem Kriege die Einrichtungen der Gewertschaften teine Rolle gespielt. Und doch tann man fagen, daß die gewertichaftlichen Organifationen in erheblichem Mage dazu beigetragen haben, ber Arbeiterichaft über die ersten ungunftigen Ginwirtungen bes Krieges hinwegzuhelfen. Die Gewertschaften find in Deutschland jum allergrößten Teil Organisationen von Arbeitern, welche auf dem Boden der sozialistischen Unschauungen steben, die also den Rlaffenlampf, die Auseinanderfegung zwifchen Unternehmern und Arbeitern als die entscheidende gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und auch geschichtliche Tatsache ansehen. Den 21/2 Willionen in ben freien (fozialistischen) Bewertschaften organisierten Arbeitern stehen nur ungefähr 350000 driftliche und etwas mehr als 100000 in ben hirsch-Dunderichen Gewertschaften organisierte Arbeiter gegenüber. Dazu tommen noch religiöse, nationale und sgelbe-Berbanbe (Bertvereine). Diefe find jeboch ihrem Cha-rafter nach fast ausschließlich Berbanbe mit Fürforgezweden und haben für die Auseinandersetzung zwi-ichen Kapital und Arbeit wenig Bedeutung. Für die freien Gewerlichaften tonzentriert fich die Tätigfeit in bem Rampf gegen bie Unternehmertlaffe. Durch Appell an bie Gefetgebung, burch Streils und burch birette Ginrichtungen (Urbeitenachweis, Unterstitzungen, Rechtsichus usw.) suchen fie bie materielle Lage ber Arbeiterschaft in ber gegenwärtigen Wirtschaftsordnung zu verbessern, und wie-wohl sie ihren allgemeinen Anschauungen nach eine restlose Lösung der sozialen Frage in der Zeit des Rapitalismus für unmöglich halten, so ist ihr Streben doch barauf gerichtet, in dieser Zeit die Lage der Arbeiterschaft möglichst gunstig zu gestalten und sie auch baburch für ben Endlaupf um bie Macht leistungsfähiger zu machen. Un biese grundsätliche Saltung ber freien Bewertichaften muß man erinnern, wenn man die Größe der Wandlung ermeffen will, welche die Gewertichaften feit Beginn bes Rrieges burchgemacht haben. Zwar daß die Bewertichaften, trop ihrer fozialistischen Gesinnung, nicht versuchen wurden, die Rriegführung mit einem Generalftreit ober passiver Resistenz zu erschweren, konnte jeder genaue Renner ber Gewertichaftsbewegung vorausfeben. Bablreiche Wirtschaftstheoretiter und prattiter haben schon lange vor bem Kriege darauf hingewiesen, daß die Staatsmacht im Moment der Mobilisierung am größten sei und daß aus diesem Grunde eine Aktion gegen den Krieg, sobald er er-Märt ist, unmöglich sei. Ganz abgesehen davon, daß in allen europäischen Staaten die allgemeine Wehrpflicht, die Berstaatlichung der Eisenbahnen und die Militarifierung aller für ben Krieg wichtigen Industrien einen jeden Gedanken an die Berhinderung des Krieges durch die Arbeiterschaft utopisch erscheinen laffen, waren ja bei diesem Krieg auch nirgends die psychologischen Borbedingungen für ein friegsfeindliches Berhalten der Arbeiterschaft gegeben. Alle Bolter in Europa hatten bei Kriegsbeginn die Meinung, angegriffen zu fein, und für diefen Fall des Berteidigungstrieges hatte felbst die radital-sozialistische Doltrin lein hemmendes Eingreifen ber organisierten Arbeiterschaft in den Krieg vorgesehen. Aus biesen Grunden war über die Haltung der Gewertschaften

am Beginn bes Krieges tein Zweifel; sie mußten banach trachten, die Wirlungen der Kriegestrife auf ihre Mitglieder nach Wöglichkeit zu vermindern, und sich gleichzeitig bemühen, ihre Finanzen und das organisatorische Gerüft im wesentlichen über die Dauer des Krieges hinaus zu erhalten und für die Aufgaben nach dem Kriege Kräfte und Bundesgenossen zu fammeln

Bon diesen drei Aufgaben bot sich vom ersten Arieastage an die erste als besonders wichtig und dringlich dar. Wie die Abhandlung über die Gestaltung des Arbeitemarftes (vgl. . Arbeitenachweis und Arbeite. martte, G. 389 ff.) zeigt, war die plopliche Urbeits. lofigfeit zunächft geradezu tataftrophal. Denn obgleich die Mobilifierung gleichbedeutend ift mit Heraushebung ungeheurer Daffen aus dem Arbeitemarkte, find die Beränderungen auf dem Beltmarite, namentlich die Ginichränfung des Ungebots und die Störungen des Warenverfehrs (durch Inanspruchnahme der Eisenbahnen für Truppen- und Materialtransporte), fo burchgreifend, bag die Ginfchrantungen ber Butererzeugung mehr Sande überfluffig machen, als fürs erite zum Rriegsbienft benötigt werben. Dazu tommt noch, daß in den Gebieten ber Ruftungeinduftrie von bornberein die militarifchen Ginberufungen in geringerem Mage erfolgen (3. B. murde ber Landfturm im Bereich bes VII. Urmeeforps nicht aufgeboten), so daß dort erheblicherer, für das ganze Wirtschaftsleben ausichlaggebender Urbeiterbedarf anfange noch nicht eintritt. In allen Gewertichaften mar baber bas brennende Broblem zu Rriegebeginn die Berforgung ber Urbeitelofen.

Sehrzahlreiche Gewertichaften in Deutschland haben eine Arbeitelofenunterftügung eingeführt, bie beim Mangel tommunaler oder ftaatlicher Fürforgeeinrichtungen größeren Umfangs vor dem Rricg die einzige Form für die Arbeiterschaft bildete, sich gegen bie Folgen der Urbeitelofigfeit zu verfichern (wenn man die Unfammlung von Ersparnissen außer acht läßt). Diefe Urbeitelofenfürforge hat für die Urbeiter gewiß in erster Linie die Bebeutung, fie im Falle ber Arbeitslosigkeit vor der ärgsten Notlage zu schützen, mabrend die Gemerkichaften wieder von ihrem Standpunkt aus ber Arbeitelosenfürsorge so bedeutende Sorgfalt zuwenden (die Arbeitelosenunterstützungen ber freien Gewertschaften betrugen im 3. 1913: 13 Mill. Mt., das ift auf den Ropf 5,12 Mt., bei den driftlichen Gewertschaften 285 000 Dit. bzw. 1,24 Dit. auf den Ropf, bei den Sirid-Dunderichen Gewertichaften 347 000 Mt. = 3,81 Mt. auf ben Ropf), weil barin ein Wittel gegeben ift, bas Berabgleiten ber Löhne auch in Reiten schlechter Konjunktur zu verhindern. Die Urbeitslofenfürforge foll die Hungerlonturrenz der Urbeitelojen ausichalten; fie erfpart manche Streite und mühlame Altionen gur Erhaltung ber einmal er-reichten Lohnhöhe. Niemals aber fteht bie Arbeitslosenfürsorge im Bordergrund der gewertschaftlichen Interessen; sie ist ein Dittel unter vielen anderen zur Erreichung ber gewertschaftlichen Zwede, bie aber niemals bloß in ber Erhaltung ber gewonnenen Lohnhöhe und Arbeitszeit, fondern in der Steigerung ber gesamten Lebenshaltung gipfeln. Wenn es beinnach unter Umitanden vortommen tann, bag eine Gewerlichaft einen prinzipiellen Lohnlampf bis gu ihrer bolligen finanziellen Erichopfung führen muß, weil fie in ihm eber zu unterliegen als nachzugeben vermag, so bedeutet für sie eine gesteigerte, tataftrophale Urbeitslofigleit einen ungludlichen Bufall, beijen überwindung fie nicht um jeden Breis

Auch nach ber einfachsten überlegung ichon mußten die Gewerkschaften daher entschlossen sein, zwar ihre Mitglieder, foweit bas im Bereich ber Doglichfeit lag, in der Arbeitelofigfeit mahrend bes Krieges gu unterstüten, ohne aber so weit zu gehen, durch allzu große Aufwendungen ihre Aftionefähigteit für Die Zeit nach dem Kriege zu gefährden. Diefer Beschluß war um so notwendiger, als man zu Beginn bes Frieges noch nicht wissen konnte, bag die wachsende Sahl der Einberufungen zum Heere und die Orientierung ber Industrie auf Kriegslieferungen allmählich den Urbeitelofenüberschuß absorbieren und fogar Arbeiterinappheit ichaffen würden.

Eine solche Zuversicht wäre zu Beginn des Krieges um fo phantaftischer erschienen, als namentlich in ben criten Rriegswochen die Maffe ber Urbeitelofen gufebende beangitigend wuche. Daß es fich nicht blog um ungelernte und weniger qualifizierte Arbeiter handelte, beweisen am besten die Arbeitslosenziffern der Gewertschaften. Es waren zu Beginn bes Rrieges (in ben erften Boden) in ben Bewertichaften ber einzelnen Berufe arbeitslos (in Brogenten):

Tertilindustrie .

Industrie ber Solg- und Schnitftoffe. . 34,7 Polngraphisches Gewerbe . . . . . . 44,0 Baft- und Schantwirtschaft . . . . . 30.7 -25,0 Metallverarbeitung . . . . . Leberinbuftrie . 26,0 Fabr.farbeiter (meift chemifche Induftrie) 32.5 Bauarbeiter 23.7

Die höchsten Arbeitslosensage finden fich bei ben fleineren Gewertschaften: Zivilmusifer (88,8 Proz.), Butmacher (66 Proz.), Glasarbeiter (63,8 Proz.) ulw. Gewiß tommen auch geringere Arbeitslofigleitsjäte vor: Bader 6,2 Brog., Brauerei- und Mühlenarbeiter 1,7 Prog., Bergbau 2,8 Prog., Berfehregewerbe 7,7 Brog., alfo überall dort, wo eben der Rrieg eine gefteigerte Beschäftigung von vornherein mit fich brachte. Alber im gangen führteder Rriegsbeginn eine der fcmeriten Krifen auf dem Arbeitemartte berauf, welche die deutsche Bolkswirtschaft je gesehen hat, und das war für die Bewerkschaften gleichbedeutend mit enormen Unforderungen an Urbeitelojenunterftütungen. Dieje mußte man, nach der Sachlage, nicht als vorübergehende, sondern für die Dauer des Krieges anhaltende Unforderungen betrachten, und daber mar die pringipielle Saltung der Gewertichaften von der größten Bichtigfeit, weil von ihr die finanzielle Eriftenzfähigteit abzuhängen schien. Daß die Gewertschaften imitande maren, ihre Musgaben für Arbeitelofenunterstützung von ihrer finanziellen Lage abhängig zu machen, liegt an der rechtlichen Struftur der Bewertichaften. Sie find belanntlich außerhalb des Befepes ftebende Organisationen, die allen Mitgliedern gegenüber (für die Mitgliederbeitrage) ebensowenig ein Magerecht besitzen als die Mitglieder wiederum den Bewertichaften gegenüber für die versprochenen Leiftungen. Leiftung und Gegenleiftung erfolgen nach Treu und Glauben, und im wesentlichen ift man bamit bisher ganz gut ausgekommen.

Wie verhielten sich die Gewertschaften nun gegenüber ben Unforderungen des Brieges? Ihre Bemühun. gen waren (parallel mit benen der offiziellen Stellen) darauf gerichtet, den Arbeitenachweis zu verbeffern, namentlich ihn zu zentralifieren (fiche den Beitrag über die Lage des Urbeitsmarktes, S. 388) und die Lasten der Arbeitslofigfeit auf die Gemeinden und den Staat

anstreben tann, weil sie fich ber Gelbmittel begeben zu übertragen. Das erste ist mahrend bes Arieges gewürde, die für andere Zwede angesammelt wurden. lungen, mahrend in der Arbeitstofenfürsorge die Gewertichaften im wesentlichen auf fich allein gestellt blieben (nur bort, wo Frauen von Einberufenen arbeitelos waren, hat die Reichsunterstützung eine Entlaftung ber Gewertichaften gebracht). In Rurze lagt fich nun die finanzielle Lage ber Bewertichaften babin tennzeichnen, daß die Arbeitelofigfeit gang außerorbentliche Aufwendungen erforberte (f. unten), daß auf ber anberen Seite alle anderen Tätigfeitszweige febr eingeschränkt werden tonnten; die Berwaltunger toften wurden durch Bergicht ber Beamten auf eines Teil (25 Brog.) ihrer Wehalter herabgefest. (Diefer Bergicht erfolgte größtenteils freiwillig, murbe aber überdies den Angestellten von den Gewertichaften zur Pflicht gemacht, obwohl infolge des Krieges ihre Urbeitslaft erheblich ftieg.) Streit- und Aussperrungs-unterfügungen famen in Wegfall (Deutschland lennt zu Beginn des Rrieges teine Streits, mahrend g. B. Die englischen Bewertichaften anfange nicht auf ibr Streifrecht verzichteten, und tatfächlich auch Urbeitsfampfe durchfochten, bis die Befege gur Regelung ber Munitioneinduftrie diefe Bewegungen ausschloffen. Uluch diese Gesete find unter Mitwirkung der Urbeiterschaft zustande gefommen). Auf der anderen Seite find auch die Einnahmen (infolge der Einberufungen und ber Arbeitelofigfeit) febr erheblich gefallen. Go murbe es für die Bewertichaften notwendig, fich auf bestimmte Grundfage zu einigen, welche bie berechtigten Un-fpruche der Mitglieder befriedigen follten, ohne bie finanzielle Existenz der Gewerkichaftsverbände zu gefährden. Die meisten Berbande haben die Bedingungen für bie Bemährung ber Arbeitelojenunterftügung verschärft (namentlich ichrieben fie Unnahme jeder, befonders auch landwirtschaftlicher Arbeit vor, und tatfächlich ist ja dem Eingreifen der Gewerkschaften eine weitgebende Unpaffung der Arbeiterschaft auch an ihnen urfprünglich fremde Berufe zu verdanten), besgleichen die Reise- und Umzugeunterstützung eingeschränkt, die Krankenunterstützung aufgehoben (da ja ohnedies die Krantentaffe ein Dinimum gewährt) und die Buschüffe beseitigt, welche sonst von den lotalen Raffen gewährt wurden. Auch mit diesen Ginschränfungen waren die Ausgaben der ersten Monate gang erichredend boch. Go betrug die Arbeitelosenunterftugung im Metallarbeiterverband in den erften 280den durchschnittlich 450 000 Dit; bas murde für ein halbes Jahr eine Musgabe von 111/4, für ein ganges Rabr eine folche von 221/2 Mill. Mt. bedeuten. Da die Jahreseinnahmen vor dem Kriege 22 Mill. Ml. betrugen, infolge ber Einberufungen und Arbeitelofigfeit bei Kriegsbeginn aber auf ungefähr zwei Drittel reduziert maren, hatte die Arbeitelofenunterstütung allein bei fortschreitend gleicher Alrbeitelofigfeit felbst bei dieser reichen Gewertschaft weit mehr als sämtliche Einnahmen verschlungen. Da man nun zu Rriegsbeginn noch nicht die Einberufung des ungedienten Landsturms voraussehen konnte, die den Urbeitsmarit jo enticheidend beeinflußt hat, fo waren die Bewertschaften von vornherein auf die Ginschränkung ihrer Musgaben bedacht. Im großen gangen tann man annehmen, daß in ben meisten Gallen lediglich die laufenden Ginnahmen für Unterftügungen aufgewendet murben, ohne daß in erheblichem Umfang das Vermögen angegriffen worden ware. (Die Lage und die Altionen der driftlichen und Sirfd-Dunderichen Organisationen stimmten mit benen ber freien Bewerlichaften burchaus überein.)

junachft nur im Bergleich mit ber Zeit bes Rriegsbeginns gesunken. Noch im Februar 1915 hatten die Bauarbeiter 11,5 Proz., die Holzarbeiter 9,6 Proz., die Buchdruder 9 Broz. Arbeitolose aufzuweisen, und die Arbeitslosigleit betrug im Durchichnitt ber größten Gewerkschaften 5,1 Proz., war also weit höher als in normalen Zeiten. Je länger der Krieg dauerte, besto geringer wurde die Arbeitslosigleit. Sie betrug Ende November 1915 in den meisten Gewertschaften unter 5 Proz., im Durchschnitt aller wichtigeren Berbande 2,5 Proz., und hat weiterhin die Tendenz, zu finken. Im Jahre 1916 Schlägt die Lage auf dem Alrbeitsmarkt infolge ber wachsenben militärischen Einziehungen und der Produktionssteigerung in der Ruftungsindustrie ins Gegenteil um, führt zu Ende 1916 zum Hilfsdienstgeset, das als Mobilmachung der Industrie bezeichnet werden kann, da die Einstellung aller nicht triegewichtigen Urbeit und die restlose Durchorganifation der Bollswirtschaft auf den Krieg hin damit angeftrebt wird. Dag nunmehr die Pflicht zur Arbeit gefeglich ausgesprochen wird, ift Spuptom dafür, daß icon vorher die letten Arbeitelofen vom Arbeitemarkt aufgesogen maren. Diese Befferung barf aber nicht bazu verleiten, die Leiftungen der Gewertichaften an Arbeitslosenunterstützungen zu unterschätzen; fie find um fo wichtiger und beachtenswerter, als es fich hier zum Teil um Kriegsgeschädigte handelt, benen aus anderen Fonds leinerlei hilfe tommen tonnte. In Anbetracht bessen ist es wichtig, daß vom Kriegsbeginn bis Ende Januar 1915, also in einem halben Jahre, von den freien Gewerkschaften 17,78 Mill. Mt. an Urbeitslosen- und 6,18 Will. Mf. an Unterstüßungen für die Familienmitglieder der Ginberufenen aufgewendet wurden, zusammen also nahezu 24 Mill. Mt. in einem halben Jahre, mahrend im Jahre 1913 im ganzen bie Arbeitelosenunterstützung in famtlichen freien Gewertschaften 131/2 Dill. Dit. erforderte. Wir tommen alfo zu Unterftugungsbetragen, die im Durchschnitt viermal so hoch waren als selbst die hohen (infolge ber Krife gesteigerten) Aufwendungen bes Jahres 1913. Die Bebeutung ber gewertichaftlichen Arbeitslofenunterstützungen liegt weiterhin auch noch darin, daß an fie vielfach eine ftabtische Arbeitslofenfürforge anknüpfte. In ähnlicher Weise wie die freien Gewertschaften haben sich nach Kräften die übrigen Gewerkschafterichtungen betätigt.

Diese erheblichen Aufwendungen der Gewerkschaften bilben ihren wichtigften finanziellen Beitrag gu ben Leiftungen des Krieges. Mit Recht wird von ihnen barauf hingewiesen, bag nur burch bas Gingreifen ber Bewertichaften gablreiche Arbeitereriftengen por bem Ruin gerettet wurden. Daber geht auch feit Kriegsbeginn von den Gewertichaften eine gesteigerte Ugitation für die Ginführung einer reichsgesetlichen Urbeitelojenunterftügung aus, beren Möglichleit burch bie gewertichaftlichen Ginrichtungen bereits erwiefen fei und deren Laften nunmehr auch die Gefellichaft, nicht bloß die Arbeiterschaft allein tragen muffe, ba dieser nicht zugemutet werden könne, das Risito ber Arbeitelofigleit allein auf fich zu nehmen. Wenngleich während des Krieges die Arbeitslosigkeit keine so erhebliche Rolle spielt, so wird fich dieses Problem mit verstärfter Bucht nach Abschluß des Krieges geltend machen. Die vielen Millionen, die bann auf den Urbeitsmarkt zurüchtrömen, werden nicht ohne weiteres in ihre bisherigen Arbeitsstellen Einlaß finden kön- loser Weise funttioniert, daß die Regierung in ihnen,

Obwohl die Arbeitslofigfeit bald abnahm, ist fie Moment erhebliche Lasten auf sich nehmen, in dem die infolge der Preisverschiebung unausbleibliche Neuregelung der Arbeitsbedingungen alle ihre Kräfte beansprucht. Infolgebeffen fordern bie Gewertichaften sichernde Magnahmen zum Schut der demobilisierten Arbeiter, in erfter Linie burch weitere Bemabrung von Familienunterstützung und Ausbau ber Arbeitsnachweise.

Wie wird fich die Lage ber Gewertschaften nach bem Rriege gestalten? Wahrscheinlich wird ber Rrieg die Bewertschaften, die er zuerft in ihren Finangen bebenflich bedrobte, in ihrer Mitgliederzahl etwas reduzieren. Schon jest haben die Bewertichaften auch unter Unrechnung der einberufenen Mitglieder (bas maren bereits im Jahre 1916 bis zu 50 und 60 Proz.) effektiv an Mitgliederbestand verloren, und fie tonnen nicht damit rechnen, daß sich (ganz abgesehen von den Befallenen und Erwerbsunfähigen) alle ehemaligen Ditglieder nach dem Kriege sofort wieder der Gewertschaft anschließen werden. Es ist nicht möglich, biefen Rüdgang im voraus zu schäten, jedenfalls wird die Position der Gewertschaften infolge der geringeren Ditgliederziffer und bamit natürlich auch geringeren Finangtraft etwas ichmächer fein (ben Unternehmern gegenüber, beren Organisationen unter bem Rriege fast gar nicht leiden). Auf der anderen Seite ist zu bedenken, daß ber Bedanke ber Organisation mabrscheinlich in Arbeiterfreisen an Boden gewonnen hat. Die Bujammenarbeit der gewertschaftlichen Berbande mit den ftaatlichen Behorden bei ber Regelung bes Arbeitemarktes und ber Ginrichtung ber gemeinnütigen Arbeitenachweise, die großen Leistungen in der Arbeitelojenunterftugung und Rriegefürforge, die Festigung des Tarifvertragsgebantens im Rriege, die Tatiache, daß die Gewertichaften mahrend des Rrieges mit Gefchick die Entlohnung ber Arbeiterschaft (wenigitens dem Geldbetrag nach) unverändert aufrechterhalten konnten, endlich die Wertschätzung, welche bem Organisationsgebanten überhaupt nach bem Kriege zukommen wird, all das bedeutet ebenso viele gunftige Ginwirfungen. Die Gewertichaften werden also vermutlich an Gewicht gewinnen. Schwerlich wird nach dem Kriege die Unschauung vertreten werden, bag die Gewerlichaften den freien Willen des Urbeis ters beugen, daß nur der » Terrorismus« die Urbeiterschaft in die Gewertschaften hineinzwinge und bag die Intereffen ber Urbeiterschaft viel beffer gewahrt würden, wenn sie sich nicht organisierten und die Berstimmung zwijchen Unternehmer und Arbeiter nicht vertieften. Der Krieg, welcher bie Wirkung ber Organisation so flar gezeigt hat, wird auch bie wirt-ichaftliche Organisation im Bewußtsein der Menschen als felbstverständlich und notwendig erscheinen laffen, und ein entgegengesetter Ginflug tonnte bochitens von denjenigen Rriegsteilnehmern ausgehen, deren Willen und seelische Kraft im Kriege gebrochen wurde und die fich, froh, heimgelehrt gu fein, mit jeder olonomischen Lage zufrieden geben. Es ift anzunehmen, baß beren Bahl jedoch nicht erheblich genug fein wirb, um einen bestimmenben Ginfluß zu üben.

Dazu tommt noch ein weiteres Moment. Die mitunter vorhandene Spannung zwischen der Regierung und den Gewertschaften durfte im wefentlichen beseitigt sein. Die Gewerkschaften maren so mesentliche wirtichaftliche Organe, fie haben bei ber Organisation aller ötonomischen Rräfte für den Krieg in fo flagnen, und die Gewerkichaften konnen nicht in einem wenn die oppositionellen Elemente weiterhin in der Minberheit bleiben follten, jebenfalls tein gefährliches Element in ber Butunft erbliden tann. Bum Teil baben ja einfluftreiche Bertreter ber Bewertichaften ibre fozialiftifche Ideologie aufgegeben und befinden fich beutlich in einer Stromung, welche letten Enbes die Umwandlung der fozialistischen Arbeiterbewegung in eine raditale Reformpartei anftrebt. Infolgebeffen tann man auch mit einer Unnäherung ber auf forigliftifdem Boben ftebenben freien Gewertichaften an die christlichen und hirsch-Dunderschen Organisationen rechnen. Eine solche Annäherung ist 3. B. im Bergbau icon erfolgt, und hat zu einheitlichem Borgeben gegenüber ben Unternehmern (in Fragen ber Lobnregelung, der Lebensmittelversorgung usw.) geführt. Schon fprichtman davon, daß eine überführung der Gewertschaften in gesetzliche Formen bevorstebe (ale übergangennagnahme mag bie Ubsicht ber Reicheregierung gelten, Die Gewerfichaften in Butunft nicht als politische Bereine zu behandeln), und eine öffentlichrechtliche Arbeitelofenverficherung murbe zweifelsohne eine engere Berfnüpfung von Staat, Bemeinden und Gewertschaften bringen. Freilich find auch hier Rückschläge nibglich. Die Situation mahrend bes Rrieges aber ift infofern gewandelt, als alle Befahren, welche die Bewerfichaften bedrohten (Schut ber Urbeitswilligen, verschärfte Streilgesetzgebung), meggeräumt icheinen, und daß nach bem Krieg eine neue. arbeits, aber auch erfolgreiche Zeit für die Gemertschaften tommen tann. Das ist aber nur eine Entwidlungenöglichkeit. Wir gehen — bas durfen wir uns nicht verhohlen — anderseits einer Zeit entgegen, in welcher die Lebensverhaltniffe fcmerer fein merden als je zupor, in welcher die Belaftungen ber Rlaffen machien muffen, in welcher alle Berfuche, Die fogialpolitische Gesetzgebung zu entwideln, auf ben hartnädigiten Biberitand der Unternehmer notwendigerweise stoßen werben. Es ist noch eine ungelöste Rrage, auf welche Seite fich die Regierung in den bann unausbleiblichen Ronflitten ftellen wirb. Goviel aber ift ficher, bag die Gewertschaften ihrer Mitgliederzahl nach und finanziell in diejen Museinanderfetungen fraftvoll die Intereffen der Urbeiterschaft bertreten werden - ob mit Erfolg, bangt folieglich von bem Rrafteverhaltnis innerhalb ber Bollewirtschaft ab.

Die ötonomijche Lage hat fich, baran ift lein Zweifel, guungunften ber Arbeiterschaft verschoben. Die Ronzentration des Rapitals, die Broletarifierung breiter mittelftanbijder Schichten, die überflutung bes Arbeitsmarttes, die allgemeine Teuerung bedeuten ebenso viele Erschwerungen in der Lage der Arbeiterichaft. Wenn sich nach dem Kriege bas Streben nach Berbefferung der Lebenshaltung lediglich auf dem ötonomischen Felde abspielen tann, und wenn in der Auseinandersetzung nur otonomische Rrafte gur Beltung tommen, wenn die Westaltung des Urbeitelohnes ein bloges Marttproblem wird, dann wird die Lage der Gewertschaften gang außerordentlich ichwierig. Sie werben dadurch unmittelbar auf die Bolitit, als Mittel gur Bertretung und Forberung der Arbeiterintereffen, hingewiesen. Die Frage, welche icon vor ten erft nach dem Rriege.

bem Rriege im Mittelpunkt ber Distuffion ftanb, ob die gewerficaftlichen Methoden ausreichen, bauerndwertvolle Erfolge für die Arbeiter zu erzielen, tonnte bann wieder auftauchen, die Frage, ob der Rampf um bie Dachte an Stelle ber ichrittmeifen, vergeblichen »Syliphusarbeit« zu feten fei. Diemand tann biefe Entwidlung im voraus bestimmen. Man tann nur vermerten, baf bie raditalen Strömungen auch in ber gewerkichaftlichen Arbeiterschaft zusehends mach-fen, und daß die wirtschaftlichen Beranderungen, welche der Krieg gebracht bat, alle eber in der Richtung einer Raditalifierung wirten. Allerdings, bie Entwidlung ichien während bes Rrieges mitunter auch in eine andere Richtung zu weisen: Durch die Rob-wendigkeiten der Kriegführung wurden manche sozialpolitischen Ginrichtungen bedingt (Arbeitenachweis, Musbau des Unterftugungemefens), die Bewertichaften wurden praftisch als Organe ber Arbeiterschaft. anerfannt, bas Silfsbienftgefes hat bie Bofition ber Gewertichaften gesteigert und in ben Schlichtungs. ausschüffen eine von den Gewertichaften feit Nahren verlangte Cinigungeinstanz geschaffen. Manche von biesen Einrichtungen, zumal Urbeitenachweisorganifation und Schiedsämter, mogen auch nach bem Priege beibehalten werden. Sie werden aber nicht ausreichen. um ben Drud auf bem Urbeitsmartte, ber fich einftellen burfte, wefentlich zu milbern. Schon jest deutet: die Entwidlung der Opposition in den Bewertschaften (die Generalversammlungen ber gewertschaftlichen Berbande find hierfür untrügliche Unzeichen) auf eine machfende Rabitalifierung. Sie fließt aus bem Emp-finden, daß fich die Lage ber Arbeiterichaft nicht durch bas Wohlmollen der Regierung oder die Awedinagigleitermägungen ber Militarbehörden enticheidend beffern könnte, icon gegenwärtig nicht, während bes Rrieges, und noch weniger nach demielben. Auf dem Arbeitsmarkt aber entscheiden die Plarklage und auch bie Ronfurrenzbedingungen ber Industrie. Da biefe, auf den Export hingewiesen, eine Berabdrudung ber Selbittoften anftreben ober menigftens bas Uniteigen berfelben zu hindern verfuchen wird, fo wird ein beftiger, andauernder Begenfag der Intereffen von Unternehmer und Arbeitern gegeben fein, ber jur Brund. lage einer radifalen Bewerfichaftsbewegung werben muß. Davon durften auch die Beziehungen zur fogialiftifchen Bartei nicht unberührt bleiben. Der Rrieg, ber amar in feinem Berlaufe fur die Gemertichaften bisher leine tataftrophalen Erschütterungen gebracht hat, burfte also im ganzen boch die Lage entscheidend verändern und die Gewerkschaften vor außerorbentlich schwierige Fragen stellen, durch die fie genötigt werden konnten, ihre prinzipielle Haltung einer Revision zu unterziehen und sich in ihrem Programme und in ihrer Taltit neu zu orientieren. Dag fich allerbings die Besamtlage durch den Rrieg zugunsten der Unternehmer verschoben hat, darüber tann wohl kein Breifel herrschen, und das etwa vorhandene Wohlwollen der Regierungen bildet bemgegenüber das einzige Begengewicht. Go ichmer die Rriegszeit ift, die eigentlichen Rriegsprobleme erwarten die Bewertichaf=

## Der Sozialismus im Kriege bon Brivatbogent Dr. Emil Beberer in Beibelberg

Diefer Beltkrieg wird von allen an ihm beteiligten Böllern mit der größten Unteilnahme und Ausdauer geführt. Wenn ber militärische Wert ber beutschen und ofterreichisch ungarischen Truppen gewiß nicht überboten werden tann, fo fteben ihnen in den frangöfischen, ruffischen, englischen, italienischen und ferbischen Armeen durchaus ebenbürtige Gegner gegenüber, über welche ben Sieg zu erringen auch bei ber größten militarifcen Leiftungsfähigleit nur mit größter Anftrengung möglich ware. Richt nur Deutsch-land — um ein Wort Bismards zu gebrauchen flammte bei ber Rriegsertlärung vom Bobenfee bis jur Remel wie eine Bulvermine auf, basfelbe gilt für bie uns feindlichen Länder, und baber ift die Saltung ber Bollemaffen in einem Rriege, welcher unter ben gegenwärtigen Berhältniffen jum Bollstrieg merben muß, von fehr mefentlicher Bedeutung. Belde Stellung ber Sozialismus als große Bollspartei in ben einzelnen Ländern zu einem Rrieg einnehmen werbe, war baber schon bor bem Weltfrieg Gegenstand baufiger Distuffionen und mußte natürlich innerhalb bes Sozialismus felbst zu lebhaften Museinanderfegungen führen. Babrend fich nämlich die übrigen politischen Barteien (in ber Ausbrucksweise bes Gozialismus die »bürgerlichen Barteien«) insbesondere im Falle eines Krieges unbedingt auf Geite ihrer Regierung ftellen und die Sache bes Landes gu der ihren machen (in einem gewiffen Ginne gilt bann, wenn es einmal jum Kriege kommt, ber englische Spruch: Right or wrong my country), stehen die fozialiftifden Barteien ber einzelnen Lander innerhalb ber Miternationales in einem besonderen Bufammenhang. Betont boch ber Sozialismus in der Ausprägung, wie er fie durch Mary erhalten hat, die internationale Solidarität des Broletariats, gegeben durch die gleichartige Rlassenlage der Arbeiterschaft aller Lander; er betrachtet ben Wegenfat gegen ben Rapitalismus und die bürgerlichen Schichten als einen fundamentalen, innerhalb der gegenwärtigen Gefellichaftsorbnung nicht ibsbaren Raffengegen-fat, die gange Weltgeschichte als eine Auseinander-fetzung der Klassen. Der Staat ist in dieser Auffasfung nur ein Musichug ber herrichenben Rlaffen und tann feiner gangen Natur nach nicht anders als fich im Intereffe ber berrichenden Rlaffen auswirken. Darum ift notwendigerweise auch der Rrieg nur im Intereffe der herrichenden Rlaffen gelegen, mit welchem in manchen Fällen (3. B. im reinen Berteidigungs. trieg ober in ben Rriegen einer bürgerlichen Revolution) bas Intereffe bes Proletariats parallel gehen tann. Reift jeboch wird (nach der fozialiftischen Huffaffung) die Solidarität zwischen dem Proletariat mehrerer Länder, welche miteinander im Rrieg liegen, nicht durchbrochen. Im Gegenteil, es liegt im Intereffe ber Arbeiterschaft, ben Krieg durch Einwirtung auf die Regierungen zu verhindern ober, wenn er ausgebrochen, möglichst viel zu seiner Beendigung beizutragen. Die ganze sozialistische Auffassung steht baher bem Rrieg und Rriegogeichehen pringipiell ablehnend gegenüber und befänipft den Krieg als eine Einrichtung der lapitalistischen Ordnung. Besonders in ber Zeit des Hochtapitalismus, in welcher wir ungefähr leit ben 1890er Jahren leben, werden Kriege im Intereffe bes expansionsbegierigen Finanglabitals (ber Banten, ber Ruftungsinduftrien fowie berjeni-

gen Inbustrien, welche ausländische Unternehmungen einrichten wollen) geführt; bas Biel find Rolonien, Einflußipharen, Abfagmartte, beren Eroberung im besten Falle steigende Gewinne für die tapitalistischen Schichten, aber nicht eine grundlegende Beranderung in der Lage des Proletariats bringen tann. bie Ausweitung der nationalen Bollswirtschaft zum Imperium bedeutet nur dasselbe lapitalistische System auf erweiterter Stufenleiter, ja ftartt vielfach (weil Imperialismus beffere Organisation des Rapitals jur Folge hat, ohne die Situation der Arbeiterschaft auf bem Urbeitsmarkt zu verbeffern) bie Macht des

Rapitale gegenüber ber Arbeiterschaft

Alle biese Gründe wirten in der Auffaffung bes Sozialismus zusammen und erklären, daß vor dem Beltfrieg die internationalen Longreffe in ganz eindeutiger Beise die Pflichten der internationalen Arbeiterparteien gegenüber ben Rüftungen und dem Kriege umschrieben haben. So hat ber internationale Sozialistenkongreß in Baris (1900) — in der präziseren frangbilicen Fassung — empfohlen, die sozialistischen Abgeordneten mußten egegen jeden Aufwand für Heer ober Flotte und Kolonialexpeditionen« stimmen. Schon beutlicher war ber Beschluß bes Stuttgarter Rongresses (1907), nach welchem die sozialistischen Urbeiterparteien bie Bflicht hatten, Durch Unmendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel ben Musbruch bes Rrieges zu verhindern . Ebenfo mußten fie banach trachten, nach Ausbruch eines Prieges für möglichft rafche Beenbigung besfelben einzutreten. Der lette internationale Rongreg, welder fich mit der Frage befaßte (Ropenhagen 1910), wies bas Internationale fozialiftifche Bureau an, » bei brohender Kriegsgefahr die nötigen Schritte einzuleiten, um zwischen den Arbeiterparteien der betroffenen Länder das Einvernehmen über ein einheitliches Borgeben gur Berhutung bes Rrieges berbeiguführen«

Die Beschlüsse ber fozialistischen Internationale enthielten also feine Festlegung ber Lattit im Falle bes Rriegsausbruches. Im Gegenteil, man fann eber fagen, daß in der fozialistischen wissenschaftlichen Literatur ber letten Jahre stets betont murde, bei Kriegsausbruch fei eine entscheidende Altion gegen bie eigene Regierung unmöglich, weil bas Syftem ber allgemeinen Wehrpflicht Die Hauptmaffen ber Urbeiterschaft unter die Fahnen rufe und unter der Herrschaft bes Kriegszustandes bei den modernen Mitteln der staatlichen Gewalt jeder Bersuch der Widerfetlichteit mit Leichtigfeit niebergeworfen werden tonne. Dazu tomme, daß zu Kriegsbeginn bas Geschäfts. leben ohnedies stode, so daß die massenhafte Arbeits-lofigleit den Streil — das hauptmittel proletarischer Altion - zu einer ftumpfen Waffe mache. Daber bleibe als einzige Diöglichkeit Labmlegung ber Berkehrsmittel, welche ja für die Mobilisierung und ben Aufmarich der Truppen von entscheidender Bedeutung find. Alber bei biefen - bas murbe ichon vor bem Kriege in sozialistischen Kreisen eingesehen ift durch die Urt ber Organijation (Staatsbetrieb, Beamteneigenschaft des Betriebspersonals) in ben meiften europäischen Staaten die Dlöglichkeit einer Stillegung nicht gegeben, und fie konnte überdies überall durch » Militarisierung«, d. h. übernahme der Bertehrsanlagen in militärifche Berwaltung, verhinbert werden.

So ist man denn höchstens in Kreisen, welche die fozialistische Bewegung, ihre Ausdehnung und Möglichfeiten der Machtentfaltung nicht kannten, also in

ber Meinung gewesen, daß die foglalistischen Barteien mit foglalistischer Gefinnung nicht nur hinauszogen, (und zwar meinte man dies jeweils von der Arbeiterpartei des feindlichen Landes) den Beginn des Krieges mit einer sozialistischen Revolution gegen die eigene Regierung beantworten wilrben. Doch lehrt icon die Geschichte, daß Bollsbewegungen fast stets als Realtionen gegen ein Berfagen ber staatlichen Macht im Kriege eintreten (1870 in Frankreich, 1905 in Rußland). Es haben diejenigen, welche auf eine Bollsbewegung rechneten, auch außer acht gelaffen, daß die fozialiftifchen Parteien aller Länder (fo auch in Deutschland durch den Mund Bebels) ftets erflärten, im Falle eines Berteidigungstrieges die Pflicht ber Landes. verteibigung auf fich zu nehmen. Schon aus ber Beschichte aber miffen wir, daß jede Regierung imftande ift, bei Kriegsbeginn, wo die Berbindungen zu den übrigen Ländern abgeschnitten find, den Gegner als den Angreifer hinzustellen. Auch in diesem Kriege hat sich ja bezeichnenderweise (England ausgenommen) jedes Land in der Berteidigung gefühlt. Und so sehen wir in allen Ländern die sozialistischen Barteien, weit babon entfernt, der eignen Regierung Schwierigfeiten zu machen, in geschloffener Linie mit ben übrigen Barteien und den Regierungen an der Berteidigung des Baterlandes teilnehmen. Blog in England, bas ber Natur der Sache nach nicht als angegriffen in Frage tommen tonnte (bort fpielte wieder die »Rechtsfrage« im Bolksbewußtsein eine ausschlaggebende Rolle), und in Rußland, wo die revolutionäre Kraft der Arbeiterbewegung noch keinerlei Abschwächung erfahren hat, fowie in Italien, das feinen Rrieg unmöglich alseinen Berteidigungefrieg. tonftruieren tonnte, feben wir in erheblichem Umfang eine Kritif und felbst Aftionen gegen die Politit der Regierung.

In Deutschland speziell stellte sich die Situation so bar, daß man fich ber ruffifchen Mobilifierung gegenübersah, daß Frantreich offenbar gewillt mar, sich bei einem Krieg auf Seite Ruglands zu stellen. Der Unlaß zum Rriege, ber Streitfall Ofterreichs mit Gerbien, trat gang in den hintergrund; der Konflift fpitte fich zwijchen Rugland und Deutschland als den Saubtbeteiligten zu, und in diesem Konflitt hatte Rugland zweifelsohne die erften ichwerwiegenden Schritte von militärischer Bedeutung getan. Dazu kommt, daß als ber Hauptgegner bamals Rugland erschien. russische Zarismus jedoch ist in sozialistischer Auffasfung bas Saupthindernis einer demofratischen Entwidlung Europas. Wenn schon ber Krieg mit Ja-pan im Jahre 1905 zu einer russischen Revolution und einer Gefährdung der ruffischen Regierungemacht führte, um wie viel niehrwürde der Krieg mit Deutschland, ber stärksten Militarmacht ber Welt, wenn er mit einer ruffischen Riederlage endete, das Ende der herrschenden Schichten in Rußland sein. Dazu kam, baß man annahm, ein solcher Rvieg werde die freundichaftlichen Beziehungen, welche immerhin zwischen ben russischen und deutschen Regierungen bis in die lette Zeit hinein bestanden, zerreißen und badurch auch in Deutschland die Bahn für eine freiheitliche, demofratijde Entwidlung öffnen. Gewiß maren bas nur Rebengrunde, aber aus ihnen ftammen die Obertone ber fozialiftischen Stimmung zu Kriegsbeginn; biefe Brunde verstärften das entschloffene Auftreten der fozialiftifden Partei und der Gewerlichaften für die Regierung; diese Wendung gegen Rußland erstärt es, daß sich unter der Million Freiwilliger, welche zu den Fahnen eilten, auch Sunderttausende deutscher Urbei-

ben bürgerlichen, 3. T. auch in militärischen Kreisen ter befanden, und daß die Goldaten und Reservisten um den Boden ber Beimat zu verteidigen, wozu fie auf jeden Fall entschlossen gewesen waren, sondern fich auch zugleich im Dienste ber sozialistischen Ibee fühlten.

Es konnte also von vornherein von den sozialisti. schen Parteien eine Altion gegen ben Krieg nicht erwartet werden. Eine folde mare nur als internationales Borgeben bentbar. Dazu aber fehlten bie notwendigen Boraussetzungen (Möglichleit der Berftanbigung, gleiche Große ber Machtmittel). Balb zeigte sich jedoch, daß die sozialistischen Barteien ber Kriegführung gegenüber nicht bloß nicht teilnahmslos blieben, sondern aktiv, auch als Parteien, am Rriege teilnahmen. überall, wo in den Parlamenten die Regierungen Kriegstredite forberten, stimmten auch die fozialiftifchen Barteien bafür (teilweife Musnahmen: Rugland, England, Italien). Gie taten es bann ftets aus der Situation heraus. So führt die Begründung, mit welcher die deutsche fozialistische Bartei dem ersten Rriegsfredit zustimmte, aus (Erflärung vom 4. Auguft), daß der Rrieg eine Folge ber imperialiftifchen Politik und des Wettruftens fei, daß die fozialistische Bartei diese Politik ftets bekampft habe und auch jest für fie nicht die Verantwortung übernehme. Run fei jedoch die Tatsache des Krieges gegeben, es handle fich um die Berteidigung bes Baterlandes, um das eigene Boll und beffen freiheitliche Butunft, bie bei einem Siege bes ruffischen Defpotismus auf bem Spiele stehe. Da machen wir mahr, was wir immer betont haben: wir laffen in ber Stunde der Befahr bas Baterland nicht im Stich. Wir fühlen uns babei im Einflang mit ber Internationale, bie bas Recht jebes Bolles auf nationale Gelbständigfeit und Gelbstverteidigung jederzeit anerkannt hat, wie wir in übereinstimmung mit ihr jeden Eroberungefrieg verurtei-Die Ertlärung fordert, Dag dem Rriege, fobalb bas Ziel ber Sicherung erreicht ist und die Begner jum Frieden geneigt find, ein Ende gemacht werde durch einen Frieden, ber die Freundschaft mit den Nachbarvölkern ermöglichte.

überall gab es in den sozialistischen Parteien Minoritäten, die sich (in ben Parteiberatungen) gegen die Bewilligung der Kriegstredite aussprachen. Sie gingen bavon aus, daß man im Momente bes Rriegsausbruchs die Lage noch nicht genau genug überschen tonne, daß der Rrieg Ausfluß des internationalen expansiven Imperialismus sei, den die sozialistischen Parteien ftets betämpft haben; man fete fich durch die Bewilligung der Mittel mit fich felbft in Biderfpruch und gerftore die internationale Solibaritat ber 21rbeiterklasse. Diese Unschauungen aber blieben in ber Minderheit.

Auch späterhin standen einander diese beiden Unschauungen gang unvermittelt gegenüber. Gie führten zu heftigen Rampfen in den fozialiftischen Barteien. Es liegt in der Ratur der Sache, daß fich die Wegenfate eher verschärften, als abstumpften. Je länger ber Krieg dauert, je schwerere Opfer er fordert, um fo mehr icheint die raditale Auffassung an Boben zu gewinnen, baß fich bie fogialistischen Barteien in ben Beltfrieg in leiner Beise hatten bineinziehen laffen burfen. Es wird barauf hingewiesen, daß eine Ublehnung aller Kriegstredite, ohne das eigene Land wirklich bem Feinde auszuliefern, abnliche Befchluffe in ben anderen Ländern hervorrufen und baburch bald eine allgemeine Friedensstimmung in Europa

schaffen mußte, ber fich bie Regierungen auf bie Dauer nicht entziehen konnten (Standbunkt der Rimmerwalber Konferenz). Dazu tommen hinweise auf bie burch ben Krieg gesteigerte Ausbeutung ber Arbeitertlaffe, die Rot und Hilflosiateit der zurückgebliebenen Frauen und Kinder. Die allgemeine Berarmung und die Laften bes Rrieges, welche ber Arbeiterichaft in erfter Linie aufgeburbet murben. Die Dajoritat ber fozialiftischen Barteien bingegen (wir feben biefen Brozek jest fogar in England) balt an bem urfprünglichen Standpuntt fest; fie bewilligt weiterbin bie Kredite — bie deutsche Sozialbemofratie mit bem Hinweis barauf, dak das Land immer noch verteibigt werben muffe, bag ja die Gegner zu einem Frieben leiber nicht geneigt feien, die frangofischen und belaischen Sozialisten mit dem hinmeis auf die Offupation ibres Candes, bas zuerft befreit werben muffe, bevor überhaupt von Frieden die Rede sein tonne.

Diese beiden Auffassungen sind die Auswirfung tiefergebender Gegenfage im Sozialismus. Die Debrbeit vertritt letten Endes den Standpunkt, daß die Entwidlung zum und im Rapitalismus notwendige Boraussepung für die Berwirklichung ber fogialiftis schen Idee sei. Die Bergefellschaftung der Produktionsmittel ist überwindung des Kapitalismus in bochfter Form. und baber muß man diefen und alles. mas mit ihm gegeben (also auch Imperialismus, ber nur Rampf um Abfahmärtte fei), wollen. Dazu tomme, baß bas Intereffe ber Arbeiterflaffe unlösbar verfnüpft fei mit dem Intereffe der Rapitaliften und bes Staates, innerhalb beijen zwar die Urbeiterichaft für ihre Existenz, die Berbefferung ihrer Existeng und ihre Berrichaft tampfe, ber aber erftmals nach außen hin gesichert fein muffe, bamit bas Broletariat überbaubt die Möglichkeit des Rampfes im Inneren habe. Der entgegengesette Standpuntt wiederum verweift barauf, daß eine folche Haltung den fozialiftischen Bebanten überhaupt preisgeben murbe. Denn man mußte fich bann ja mit allen Erscheinungen bes Induftriefnfteme gleichfalls befreunden und die Entwidlung zum Sozialismus nur von einem Bunder ermarten. Sozialismus aber realifiere fich im Rampf mit dem Rapitalismus, und wie die Arbeiter-Haffe wefentliche Erscheinungsformen des Rapitalismus befampfe, wie fie ben Staat belampfe, weil er ein Ausichung ber herrichenden Rlaffen fei, fo muffe fie fich auch gegen ben Krieg wenden und in diesem die Solidarität mit den Arbeiterklaffen anderer Länber obenan itellen.

In Deutschland hat zuerst die Reichtagsfraktion die Trennung auch äußerlich vollzogen. Diefer neuen Reichtagsfraktion (. Unabhängige Sozialisten.) hat fich fpaterhin auch eine besondere politische Bartei gugeordnet. In beiben Lagern haben sicherlich die be-sonnenen Elemente der Trennung solange wie möglich entgegengewirtt. Auch heute find noch nicht alle Berbindungsfähen abgeschnitten. Zulett scheint diese Trennung baburch unvermeidlich geworden zu fein, daß fich die Minberheit auch im Reichstag außerftande fah, ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen, weil Die Mehrheit fie bei ber Bestimmung von Rednern für die wichtigen Berhandlungen ganz oder größtenteils ausichaltete. Parallele Ericheinungen zeigten fich auch bald in ben Bewertichaften, in welchen die Unhänger der Minderheit bald jede Beteiligung an der Parteipolitik, bald auch eine Unnaherung an die Bolitit der raditalen Gruppe verlangten. Gelbit im Deutschen Metallarbeiterverband, beffen Mitglieber

als gutbezahlte Munitionsarbeiter am ehesten zur Auffassung der Mehrheit neigen bürften, hat diese Opposition schon eine sehr erhebliche Stärke erreicht, wie die letzte Generalversammlung (Juni 1917) bewies. Die Formen, in welchen sich die Auseinandersetzungen zwischen der Mehrheit und Winderheit im deutschen Sozialismus vollziehen, könnten zu einem salschen Urteil Veranlassung geben: je länger der Krieg dauert, und je mehr sich auch die sozialistische Mehrheit von ihren Wählern zu radisalem Vorgehen in Fragen der inneren und äußeren Politis gedrängt sieht, um so mehr verschwinden diesachlichen Dissernzen. Das oben angedeutete Kompromiß mit der kapitalistischen Entwicklung, dem Staat und seiner Außenpolitik sindet immer weniger Vertreter. Und die Minderheit bleibt nicht etwa deshalb stationär, weil ihre Anschauungen keine Anhänger werben, sondern weil sich allmählich auch die Mehrheit auf densselben Standpunkt zu stellen beginnt.

Eine gewaltige Beschleunigung biefer Entwidlung (fie hat ihre Parallelen in allen friegführenden Länbern, fo insbesondere auch in Ofterreich und in Frantreich) brachte die ruffische Revolution. Auf ihre moralische Einwirfung ist es zurudzuführen, daß zu-nächst in Stockholm Besprechungen zwischen einem fandinavifchen Romitee und fast allen Sozialiftenparteien über einige wichtige Fragen ftattfinden tonnten, die eine wenigitens porläufige Klarung über bie wichtigften ftrittigen Bunfte brachte. Gelbit die frangofiiche sozialistische Partei tonnte fich von diesen Bergtungen nicht niehr ausschließen. Wichtiger aber ift, daß späterhin (im Juli 1917) ber ruffische Urbeiter- und Soldatenrat, als Bertretung und Eretutivorgan der ruffischen fozialistischen Barteien felbit die Initiative zur Einberufung eines internationalen sozialistischen Kongresses für Mitte August 1917 ergriff. Der ruffifche Arbeiter- und Golbatenrat fuchte auf diefe Weise die mahrend des Rrieges fuspendierte, aber, wie fich zeigte, nicht gerftorte Internationale zu beleben, trachtete eine versöhnliche Wirtung auf die verschiedenen Barteirichtungen aller Länder zu üben (fo wie fich ja in ihm die verschiedensten sozialistischen Richtungen bisher zu einheitlicher Bolitit zusammengefunden haben - ein deutliches Symptom für die politische Begabung und Aftionsfähigfeit ber ruffifchen Boltemaffen) und arbeitete mit großer Energie auf bas Buftanbetommen einer völlig internationalen Konferenz bin. Ihr Biel ist offenbar eine Einigung sämtlicher sozialistischen Barteien nicht nur auf eine einheitliche Friedensformel, sondern auf ein konkret umschriebenes Friebensprogramm, das ihren Regierungen gegenüber durchzusegen sich die einzelnen Parteien berpflichten follen. Es tann teinem Zweifel unterliegen, daß ein folches Programm, wie immer es im einzelnen aussehen mag, eine große moralische Bedeutung hatte, daß es eine ungeheure Unziehungefraft auf die zahlreichen, doch allmählich wachsenden Friedensströmungen in der Welt üben mußte. Budem find in zahlreichen Ländern bie fozialistischen Barteien in ben Regierungen vertreten und haben baber die Möglichteit birefter Cinwirtung auf die Rriegezielpolitik. Bie immer der praktische Erfolg ber ganzen Bestrebungen auslaufen mag, fo ist schon jest festzustellen, bağ ber internationale Sozialismus ein außerorbentlich wesentlicher außenpolitischer Faktor geworden ist, und vielleicht bagu berufen ift, an ber Weftaltung bes Friebenswerts - fet es birett ober indirett -

mungen, welchen Deutschland entgegengeht, letten Endes wenigstens im Tempo, mahrscheinlich aber auch der Sache nach von dieser ganzen Entwicklung ftart beeinflußt find, braucht nicht besonders betont

gu werben.

Bon dem größeren oder geringeren, biretten ober verstedten Erfolg ber Friedensbemühungen bes internationalen Sozialismus wird bann wohl seine Bofition nach bem Rriege abbangen. Diellinformungen, welche die Bollswirtichaft burch ben Rrieg erfahren hat (Konzentration des Rapitals, Proletarisierung breiter mittelftanbifder Schichten, fcmere Steuern), welche für die übergangswirtschaft vielfach den Buftand bes Fruhlapitalismus wiederbringen werden, falls die Enticheidung barüber von größter Bedeutung.

entscheidend mitzuwirten. Daß die inneren Umfor- beuten auf ein Bachstum ber sozialistischen Bewegung nach bem Kriege in allen Ländern hin. Dieses Bachstum dürfte, zumal auch ber internationale Bufammenhang nicht eine Abichmachung, fonbern eber eine Steigerung erfahren durfte, auch die Begenfäße innerhalb des Sozialismus überbrüden, und es ist nicht ausgeschlossen, daß so die Spaltung innerhalb ber Barteien übermunden wird. Auf welchem Bege das geschehen konnte, ift ichwer zu fagen: moglicherweise tonnte eine ben ruffifchen Arbeiterraten analoge Organisationsform (welche also an die industriellen Betriebe und nicht an Fachverbande anknüpft) eine folche neue Berfchmelzung einleiten. Für Die innerpolitische Entwidlung Deutschlande ift jeben-

## Paterländischer Hilfsdienst

bon Brofeffor Dr. Theo Commerlad in Salle

I. Mit der Dauer bes Weltkrieges ift im deutschen Bolt die Ertenntnis gewachsen, daß es einen Rampf führen muß für feine Beltitellung, einen Berteidigungefrieg für fein gefamtes staatliches und wirtschaftliches Dasein, für den ungeschmälerten Bestand und bie Butunft ber beutichen Rultur. Erweiterung und Bertiefung diefer Erfenntnis bewirkten eine Mobil-machung aller beutschen Bollsträfte in nie erlebtem gewaltigem Umfang. Der Mobilisierung bes Feld-heeres ist die Mobilisierung des Heimatheeres gefolgt. Freiwillig, aus felbsteigenem Untrieb ober beeinflußt und gewedt von Gemeinden, Berbanden, Genoffenschaften und Bereinen haben in Wertstatt und Fabrit, in Rontor und Studierftube, in Saushalt und Ruche ungezählte mannliche und weibliche Bolletrafte ungeheure soziale und wirtschaftliche Kriegsarbeit geleistet. Ohne Unsehen bes Standes und ber Berfon hat ein Siegeswille, ein Arbeitswille alle Bollsschichten und Berufstreise in Deutschland burchbrungen.

Doch die gebietende Stunde der ehernen Beit erforderte noch eine Steigerung der Anstrengung und Der Bermertung der beutschen Kräfte. Der Weltfrieg ift immer mehr ein Bettftreit der Technit, ber Dlafchinen, ber Beichüte und Beichoffe geworden, und nur bas Boll wird endgültiger Sieger fein, das dem Sieges. willen feiner Beeresmacht die ausdauernde Ruftung seiner Wirtschaft und die unerschöpfliche Leistungsfähigleit seiner Technit zu gesellen vermag. Deutschlands Feinde haben es verstanden, der Industrie ihrer eigenen Länder die Rriegsinduftrie anderer fogenannter neutralen Bolfer und vornegmlich der Bereinigten Staaten von Umerifa als Bundesgenoffin und Gulfsmacht zu gewinnen und damit ihren Munitionsvorrat ins Ungeheuerliche zu vermehren. Zeugnis hierfür gaben die großen Durchbruchsichlachten vornehm-lich an der Westfront. Die Bucht und Energie des feindlichen Anpralls hämmerte unserem Volke noch eindringlicher die überzeugung ein, daß es zur fiegreichen Lofung feiner Weltdafeinsfrage Gifen und Stahl in genügender Menge feinen wehrhaften Gobnen bereitstellen und allein und aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln den Munitionsvorrat schaffen muffe, den unferen Feinden eine befreundete ober vergewaltigte Welt zur Berfügung ftellt. Das deutsche Bolt hat weiterhin eingeschen, daß die durch seine

Feinde völlerrechtswidrig bewirkte Absperrung von feinen Ginfuhrlandern von ihm gebieterifch die Steigerung ber vaterländischen Nahrungserzeugung und ber herstellung aller notwendigen Erfatitoffe berlangt, will es nicht verhungern und am notwendigften Lebensunterhalt empfindlichen Mangel leiben. Diefer Bollserfenntnis und diefem Bollsempfinden entteimte bas große Befes über die Bivilbienftpflicht ber nicht mehrpflichtigen beutschen Männer.

II. An Schnelligfeit ber Entstehung und Durch. führung steht das Weset ohnegleichen da in der deutichen Befeggebungsgeschichte. Das am 1. Robember 1916 beim preußischen Rriegsministerium errichtete Rriegsamt beriet die Gestaltung der hilfspflicht mit dem Reichsamt bes Innern, und nach den dafelbft mit Arbeitgebern und Arbeitern gepflogenen Borbefprechungen wurde der Gesetentwurf am 14. November bem Bunbesrat vorgelegt, ber am 21. November feine Buftimmung erteilte. Der Entwurf war ein fogenanntes Mantel- ober Rahmengefes, bas in vier Paragraphen ganz allgemein umriffen nur die grundlegenden Bestimmungen über bie baterländische Dienstpflicht, ihren Begriff und die Festlegung ber Altersgrenze traf, übrigens aber dem Bundesrat und Rriegsamt die weitere Ausfüllung entsprechend ben mannigfaltigen und wechselnden Berhaltniffen ber Durchführung überlaffen wollte. Der Saushaltsausichuß des Reichstages, in dem vom 23.—28. Nobember ber Entwurf gur Beratung ftand, munichte aber gerade die Inappe Fassung zu beseitigen und bei einem berartig weitgebenden Eingriff in die bestehende Wirtichaftsordnung besondere Sicherheiten für die Bahrung der Arbeiterintereffen fowie die Mitwirkung des Reichstages bei der Ausgestaltung bes Gefetes einzufügen. Much Untrage ber verschiebenen Gewertschaftsrichtungen liefen ein, und schließlich murde im Reichsamt bes Innern ein neuer Gesegentwurf ausgearbeitet, der die ursprünglich nur als Richtlinien vorgesehenen Bestimmungen und bie Bewerlichaftsantrage aufnahm. Die erfte Lefung fand im Reichstag am 29. November ftatt, und am 6. Dezember 1916 murde das Gefet süber den vaterländischen Silfedienfte im Dieichegesegblatte veröffentlicht, mit dem Tage feiner Berfundung in Kraft tretend. Das dem Bundesrat in § 19 erteilte Recht jum Erlaß der Ausführungsvorschriften murde dadurch beidrantt, daß zu allgemeinen Berordnungen

bie Zustimmung eines Reichstagsausschuffes ersorberlich ist. Auch bas Kriegsamt als die Spise des behördlichen Gliederbaues soll mit diesem Lusschuß in ständigem Einvernehmen bleiben. Die ungemeine und grundlegende Bedeutung des Gesesses für das Birtschafts- und Kulturleben des deutschen Boltes läßt die ungewöhnliche staatsrechtliche Ericheinung einer parlamentarischen Mitwirtung bei Ausführung und Bollzug durchaus gerechtzertigt ericheinen.

III. Das Gefet, bas 20 Baragraphen umfaßt, legt junachit ben Begriff bes vaterländischen Silfebienftes feft. Bu ihm ift jeder mannliche Deutsche vom vollendeten 17. bis jum vollendeten 60. Lebensjahre, soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten Dacht einberufen ift. verpflichtet (§ 1). Unter das Befet fallen auch Deutsche, die sich im Musland aufhalten, und auch in den besetzten Bebieten tann die Leiftung von Hilfsdiensten verlangt werden (Sten. Ber., S. 2216). Trop der Berpflichtung aber gelten die auf Grund der Silfsdienstpflicht geleisteten Urbeiten als Arbeiteleiflungen eines freien Arbeiters (Berordnung vom 24. Februar 1917, R&Bl., S. 171, § 1). Als im vaterländischen Silfedienst tätig gelten alle Bersonen, die beschäftigt find bei Behörden, behördlichen Ginrichtungen (Seelforge, tommunale Einrichtungen für Ernährungezzwede, Schulen, Universitäten), in ber Rriegsinduftrie, in der Land- und Forstwirtschaft, in ber Krantenpflege, in triegswirtichaftlichen Organifationen jeder Urt ober in sonstigen Berufen ober Betrieben, die für Zwede der Kriegführung oder Bolleverforgung unmittelbar ober mittelbar Bedeutung haben (bagu gehören die Breife, die Rechtsanmälte, Rrantentaffenverbande, Berufvorganifationen ber Arbeitgeber und Arbeiter, Banten und Berficherungsgefellichaften (Sten. Ber., S. 2216 - 2218, § 2). Die Erfüllung ber Behrpflicht geht der Silfedienftpflicht vor.

Die Frage, ob die Zahl der bei einer Behörde beschäftigten Versonen das Bedürsnis überteigt, entscheidet die zuständige Reichs oder Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Kriegsant, die gleiche Frage bei behördlichen Einrichtungen und die, was als solche gilt, dagegen das Kriegsant nach Benehmen mit den zuständigen Behörden. Die Entsicheidung über diese Fragen bei Berusen, Betrieben und Organtsationen liegt Feststellungsausschilfsen ob, die für den Bezirl seds stellvertretenden Generalkommandos oder für Teile des Bereichs gebildet sind, zu deren sedem unter Borsis eines Offiziers zwei höhere Staatsbeamte und je zwei Bertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehören (§ 4).

Die Berangiehung jum bilfebienft erfolgt in der Beife, daß zunächst eine Aufforderung zur freiwilligen Meldung ergeht. Wird diefer nicht in ausreichendem Mage entsprochen, fo erhalt der eingelne Silfedienstpflichtige burch den (ahnlich dem Feftstellungsausschuß zusammengesetten) Ginberufungsausichuß eine schriftliche aufforderung, bie ihm zwei Bochen zum Suchen einer Beschäftigung im Silfebienft Zeit lägt. Rann er eine folche nach Ablauf der Frift nicht nachweisen, so wird er ihr durch den Ausschuß zwangsweise überwiesen (§ 7). Dabei werden Lebensalter, Familienverhaltniffe, Wohnort, Gesundheit und bisherige Tätigkeit des hilf3bienftpflichtigen gebührend berudfichtigt und befonders geprüft, ob der in Aussicht gestellte Arbeitelohn ihm und feinen zu verforgenden Angehörigen ausreichenden Unterhalt ermöglicht (§ 8). Soziale Unterschiede

bagegen haben keinerlei Bebeutung für die heranziehung zum hilfsbienst überhaupt.

Ein Bilfebienftpflichtiger fann feine Urbeitsftelle wechseln, jedoch barf einen in den letten zwei Wochen ichon im Silfebienst Beschäftigten ein Silfebienitbetrich nur bann einstellen, wenn er eine Bescheinigung ( > Abtehrschein «) feines letten Urbeitgebers beibringt, daß er die Beichaftigung mit beffen Bustininiung aufgegeben hat. Ein wichtiger Grund für bas Ausscheiden muß vorliegen; als solcher gilt befonders eine angemeffene Berbeiferung der Urbeits. bedingungen im vaterlandischen Silfedienft. Bei Berweigerung bes Alblehrscheins durch ben Arbeitgeber fteht bem Silfebienstpflichtigen Die Beschwerde an einen Schlichtungeausichuß zu, ber für ben Bezirt einer Erfattommiffion aus einem vom Rriegs. amt beauftragten Borfigenden und aus je brei Bertretern ber Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebilbet wird. Je zwei diefer Bertreter find ftandig, gleichfalls vom Rriegsamt ernannt. je einer unftändig, vom Borfigenden aus der Berufsgruppe zu beftellen, welcher ber beteiligte Bilfedienstpflichtige angehört (§ 9).

In allen für den hilfsdienst tätigen Betrieben, in benen in der Regel mindestens 50 Arbeiter beichäftigt werden, mussen ständ ige Arbeiterausschäftigt werden, mussen ständ ige Arbeiterausschäften, die von den volljährigen Arbeitern aus ihrer Mitte in geheimer Wahl gewählt werden. Nach denselben Grundsägen und mit gleichen Befugnissen sind in den hilfsdiensibterieben, in denen mehr als 50 nach dem Bersicherungsgeseh für Angestellte versicherungspilichtige Angestellte sind, besondere Angestelltensausschäften se zurächtigen eigt ob, das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiterschaft des Betriebs und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und der Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und der Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und der Arbeiterschaft und der Arbeiterschaft und dem Arbeiterschaft und der Arb

Die Ausübung bes ihnen gelettich zustehenden Bereins- und Berfammlung erechts darf allen im vaterländischen Silfsdienst Beschäftigten nicht beschänkt werden (§ 14). Die auf Grund des Geseyes der Landwirtschaft überwiesenen gewerblichen Arbeiter unterliegen nicht den landesgesetlichen Bestimmungen über das Gesinde (§ 16).

Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Gesessessimmet der Bundesrat; macht er von dieser Besugnis binnen eines Monats nach Friedensichluß mit den europäischen Großmächten leinen Gebrauch, so tritt das Geses außer Kraft (8 20)

tritt das Gejeg außer Mraft (§ 20). Das Gejeg, das nach seinem Schlußparagraphen also ausdriidlich als ein Ausnahmegefet für eine beftimmte Zeitdauer, die Zeit des Krieges mit den europaifchen Großmächten, in Beltung ift, fest boch für die von ihm Betroffenen tein vom allgemeinen abweichendes Recht. Der Rechtsschutz, das Roalitions, Bereins- und Bersammlungsrecht ist ebenso wie die Freizügigleit gewahrt, die Arbeiterfürforge-Gefet. gebung und die Rechte der vorübergehend der Landwirtichaft überwiesenen gewerblichen Arbeiter bleiben ungeschmälert. Freilich mahrend bes Beltfrieges tritt bie öffentliche Arbeitepflicht an die Stelle des freien Arbeitsvertrags infofern, als die Arbeitsfrafte aus ben für die Rriegsaufgaben minder bedeutsamen Arbeiteftätten in die friegewirtschaftlichen und volteversorgenden Betriebe verpflanzt werden tonnen. Die gesamte Berschiebung ber Urbeitetraft erfolgt aber burchaus auf der Grundlage der Freiwilligfeit; der 3mang ift nur das außerfte Mittel bei der Beranziehung der Silfsbienstpflichtigen und bei der von ihnen eingegangenen Urbeiteberpflichtung. Der großzügige vaterländische Zwed ist die strasse einheitliche bienstlosigkeit all der vielen Arbeitswilligen, die unter Zusammenfassung, die planmäßige und zielbewuste ber bisher geltenden, auf dem Grundsat der Unter-Regelung und dentragsteigerung aller deuts schen Kriegsarbeit und der damit eng verdundenen siehen kriegsarbeit und der die kriegszeit.

Berbesser all der vielen Arbeitswilligen, die unter der die der di

IV. Der eisernen Gegenwart dankt das neue Geses seine Entstehung, das als trönendes Glied die Kette gewaltiger Organisationen schließt, die unter der Kot und Notwendigseit des deutschen Daseinstampses geschässen worden sind. Aber vom Augenblick geboren, gehört auch dieses in die deutsche Volkswirtschaft ties einschneidende Kriegsgesetz zu dem "Echten", das der Nachwelt unverloren bleibt. Denn es gliedert sich durchaus organisch dem geschichtlich Gewordenen und damit geschichtlich Begründeten an und ein; es verleugnet als eine Kulturtat unseres Volks nicht den Jusammenhang mit seiner kulturpolitischen Entwicklung und seiner bisherigen Kultur-

betätigung. Der Bersuch einer wirtschaftstheoretischen Eingliederung des Gefeges in die Gedankenarbeit der Bergangenheit haftet zunächst an dem lapidaren Sat ber . Begrundung . bes Wefegentwurfes: . Ber irgend arbeiten tann, hat in diefer großen und ichweren Beit tein Recht mehr, mußig zu fein. Durch das Gefeg foll eine gesetliche Berpflichtung zum vaterländiichen Silfedienst geschaffen werden. Die Borte erscheinen wie eine Berwirklichung einer fozialethischen Brundnorm, die in der zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts 3u wiederholten Malen gefordert, in ihrer heutigen Bedeutung zuerst von dem phantastisch-humanen Franzosen Charles Fourier verkündigt worden ist, des Rechtes auf Arbeit. Bergeblich hatte die Barijer Februarrevolution von 1848 unternommen, diefer Theorie zu praktischer Durchführung zu verhelfen, ale fie in den Mationalwerkstättene die unbeschäfe tigten hauptstädtischen Arbeiter mittels einer halbmilitärischen Organisation vereinigte und zu Erdarbeiten auf dem Marsfeld und zu Baumpflanzungen auf den äußeren Boulevards berangog, mahrend gleichzeitig in allen Urrondiffements » Frauenwertitatten a von 30 000-40 000 Frauen bie Unfertigung von Soldatenhemden übernahmen. Später hat bei und in Deutschland die Frankfurter Nationalversammlung das Recht auf Arbeit erneut beraten und abgelehnt, und in der Reichstagsfigung vom 9. Mai 1884 tam Fürst Bismard wiederum auf die alte Theorie gurud. Er fnupfte bamals an die beiden eriten Baragraphen aus dem zweiten Teil (Tit. 19) bes » Preugischen Landrechte« vom Jahre 1794 an, wonach es dem Staat zulommt, für die Ernährung feiner hierzu felbit unfähigen Bürger zu forgen und denjenigen, denen es an Mitteln und Belegenheit jum Berdienst fehlt, die ihren Kräften und Gabig. teiten entsprechenden Arbeiten zuzuweisen. Der Altreichstangler rief aus: » Weben Gie dem Arbeiter bas Recht auf Urbeit, folange er gefund ift, geben Sie ibm Arbeit, solange er gesund ist!« In den sozialethischen Bufammenhang diefer Bedanten und Forderungen gestellt, bedeutet das Zivildienstgeset in der Tat eine prattifche Berwirflichung des Rechtes auf Arbeit, indem es das Recht auf Dlugiggang durch die Staatspflicht der vaterländischen Arbeit aufhebt. Dem behaglichen unproduktiven Rentnerdasein wie bem forglosen » In-ben-Tag-hinein-Leben « fräftiger Jünglinge und beutscher Manner vom 17. bis jum 60. Lebensjahre wird ebenso ein Ziel gesett wie der Ber-

bienstlosigkeit all der vielen Arbeitswilligen, die unter der bisher gestenden, auf dem Grundsig der Unternehmungsfreiheit und des freien Arbeitsvertrags aufgebauten Birtschaftsordnung keine Beschäftigung sinden sonnten. Allen denen, die eine zangenicssene Berbesserung der Arbeitsbedingungen« erstreden, die undefriedigt und ersolglos in ihrem seitherigen Beruf verkünnnern, bietet sich die erfreuliche Wöglichkeit, eine ihren Krästen und Fähigkeiten, ihrem Bildungsgrad und ihrem Lebensalter tunlichst entsprechende Kriegs- und Bolksversorgungsarbeit zu übernehmen. Den Arbeitslosen aller Stände und Stellungen ist wenigstens während der gegenwärtigen außerordentlichen Zeit ein wirtschaftliches Daseinsrecht gesichert vermittels der opferwilligen Hingabe der freien Persönlichkeit in den Arbeitsbeienst des Staates.

Der Jdee des Rechtes auf Arbeit hat man früher in Deutschland fein sonderliches Bohlwollen entgegengebracht. Ihre neue zeitgemäße Form ift bagegen bon allen Schichten und Rreifen unferes Boltes mit ungeteilter, teilweise sogar freudiger Buftimmung begrüßt worden. Ein Berständnis dieser Billigung läßt fich nur von der umfaffenderen Ertenning der Grundstimmung unseres staatsbürgerlichen Dajeins aus gewinnen. Die Zivildienstpslicht tritt inhaltlich gleichartig in den Kreis der drei anderen großen Staatspilichten des Deutschen, der allgemeinen Steuerpflicht, der allgemeinen Schulpflicht und der allgemeinen Wehrpflicht. Die neue Staatspflicht, die in Rriegszeit verfündigt wurde und Rriegszweden dienen foll, ift befonders eng verschwistert der allgemeinen Wehrpflicht, die in ähnlicher ichwerer Schickfalstage des preußischen Boltes ein Jahrhundert früher durchgeführt worden ift. Gin alter Sobenzollerngedante war es, von Friedrich I. erwogen und von Friedrich Withelm I. im Kantonspitem von 1733 grundfätlich bereits ausgesprochen, dem vor dem Freiheitsfriege Scharnhorft und Boyen in Gemeinschaft mit Friedrich Wilhelm III. näher traten, und der dann am 3. September 1814 jum Gefet gestaltet wurde, das die Behrpflicht für alle Staatsburger vom vollendeten 20. Lebensjahr an festlegte. Bleich bem Scharnhorftichen Entwurf wiederholte ber Besetzesanfang den ichlicht erhabenen Ausspruch des alten Soldatenkönigs: »Jeder Eingeborene ift zur Berteidigung bes Baterlandes verpflichtet. « Aus diefer Staatspflicht erwuchs bas preußische Beer, bas bie Befreiungstriege ichlug, und ipater bas deutsche Beer, bas ben Ginigungefrieg gewann, erwuche bas gesamte beutiche Bolt in Baffen gu ben politisch-fittlichen Grundanschauungen der Gegenwart. Bezeichnend genug, daß noch im Jahre 1814 viele in die Humanitatsgedanken des Zeitalters versponnene Männer (Niebuhr, Altenstein, Binde) die allgemeine Wehrpflicht Das Grab ber Biffen-ichaften, der Gewerbe, ber bürgerlichen Freiheit und der menichlichen Glüdfeligkeite genannt haben. 2113 aber das neue Reichs = und Staatsangehörigfeits= gefet vom 25. Juni 1913 ben Austandsbeutichen pornehmlich bei Nichterfüllung ihrer Wehrpflicht den Berlust ihrer Reichsangehörigseit androhte, war das preußische Grundgeset vor aller Welt als beutsches Grundgeset proflamiert: Ohne Behrgemeinschaft feine Bolfegemeinschaft. Dem Gesetzentwurf über den vaterländischen Silfebienst gegenüber sind wohl in Einzelheiten Stimmen der Unhänger ber wirtschaftlichen Urbeitevertragefreiheit lant geworden, nicht aber gegenüber feinem Grundgedanten mehr die alten Stimmen von 1814. Einwandfrei und ohne Biber- rechte als feine einzige Aufgabe preifen, bamit aber ipruch erflangen die Borte der Begründung .: » Bie im Deeresdienite barf feine Rüchficht auf foziale Unterichiebe gelten. Gur ben vaterlandiichen Dienit, melder Art er auch fei, tann es nur Staatsbürger, nicht Schichten und Rlaffen geben. Die ftaatsbürgerliche Erziehung eines Jahrhunderts hat neben der Not der eisernen Zeit ein Geschlecht geschaffen, dem der Gedante Scharnhorfts zum Allgemeingut geworden ift: Bollegemeinschaft ift Bebrgemeinschaft.

Die biermit gewonnene Ginficht fvannt das Silfs. bienftgefet in den weitesten Rahmen tulturgeschicht= lichen Berftandniffes ein; die ftaateburgerliche Bolleertenntnis der Begenwart ift nur ein Ergebnis bes Staategebantens, der unter ber Guhrung ber hohenzollern in Deutschland bas Reld behalten hat. In harten und erbitterten Kämpfen eines Jahrtaufends beutscher Geichichte hat fich Diefes Staatsibeal durchgesett, immer wieder bis auf diefen Tag hat es mit der aus der antifen Rulturwelt überkommenen Beltstaatsibee und mit bem pon ber Aufflarungsepoche besonders verherrlichten atomistischen Ideal einer ichrantenlojen perfonlichen Freiheit um Dafein und Geltung gerungen, und erft burch bas Beitalter Bismards hat Schellings Beichichtsphilogophie Bestalt gewonnen, daß in der Staatsordnung die Berföhnung von Freiheit und Notwendigfeit beichloffen liegt. Dem endlich verwirklichten beutschen Staatsibeal, daß nur die Synthese von Freiheit und Dlacht einen gerechten Staat ichaffen taun, gilt beute ber Beltanfturm ber Entente, beren Staatsmanner und Breffe im Bann der Freiheits- und Gleichheitsphrafen der Aufflärungsepoche und des Naturrechts ben Staat nur als Mittel gum Zwed individueller Blüdseligteit ansehen und die Erweiterung der Bolte-

eine Ausbeutung der einzelnen und des Staates jelbit burch Bartei und Gelbiad nicht verhindern tonnen. Das Bolt Rants und Bismards, das zugleich das Bolt Fichtes und Goethes ift, fieht bagegen im Staat das weltliche Einheitsband für alle Bielheit in Religion. Beruf und Bertehr und findet bie freie berionliche Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung dann am besten gewahrt, wenn die 3dee des Bangen die Teile durchdringt, wenn ber einzelne unter dem Staatsgebot der Bflicht freiwollend Arbeit und Leben der Gesamtheit entsagungsfreudig dahingibt. Der Staat in Fichtes Ginn als Erzieher bes Bolfes gur Pflicht und zur Freiheit, bas ift beutsches Staatsideal, und fein Ruf ergeht an unfer Bolt wie an die Bolter ber Welt in ber Umprägung eines alten Beilandwortes: Die Macht wird euch frei machen!

Rüden wir bas Beiet über ben paterlandiiden Bilfedienft in das Licht folder Betrachtungeweife, bann erkennen wir in ihm die vom großen Augenblid geborene zeitgemäße Krönung bes beutichen Staatsgedankens. Und es flingt wie ein Berheigungegruß ber beutschen Geschichte, bag ein aus bem beutiden Stantegebanten Gleisch geworbenes Befet unjerem Bolt den Sceresfieg im Beltfrieg verburgen foll, ber zugleich ein Gieg fein wird in feinem ungeheuren Berteidigungstauchf für das beutfche Staatsideal.

Literatur. Zahlreiche Gesetlommentare, 3. B. ber von Schiffer und Aund Werl. 1917, hrög, auf Beranlaffung bes Kriegsamtes), Siegfried Wille (2, Aufl., Münch. 1916), F. Soffmann (Berl. 1917), Georg Baum (Stuttg. 1917), bon der Generaltommiffion ber Bewertich aften Deutsch= lande (Berl. 1917); ferner Bilh. Diller, Der Beltfrieg und die Einführung der allgem. Arbeitspflicht (Bürich 1917).

### Kriegsgesetzgebung Offerreichs von Oberlandesgerichterat Dr. BBarnener in Dreeben

Bie auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiete fo ftand auch auf gejetigeberischem der öfterreichische Staat bem Deutschen Reich an Bereitschaft und Umficht nicht nach. Bielfach den gleichen Bedürfniffen huben wie drüben entfprungen, mehrfach auch anders gearteten Berhältniffen entiprechend, zeigt die öfterreichische Rriegsgesetzung ein ber beutiden ähnliches, aber nicht mefensgleiches Bilb. Diefes in turgen Umriffen zu entwerfen, ift bie Alufgabe ber folgenden Beilen.

L Den Musgangspuntt ber Rriegsverordnungen bilbet ber § 14 des Staatsgrundgefeges vom 21. Dezember 1867, der die Regierung ermächtigt, Anordnungen, zu welchen an sich die Zustimmung des Reichsrates erforderlich ift, im Falle bringender Notwendigkeit ohne solche Zustimmung zu treffen, wenn der Reichsrat nicht versammelt ist. Da dies während des gegenwärtigen Krieges bis Enbe bes Jahres 1916 nicht ber Fall war, fo find famtliche bis dabin erlaffene ofterreichische Kriegsgesetze in der Form von taiferlichen Berordnungen ergangen. Jener Bestimmung im § 14 bes Staatsgrundgesetes fommt also int öfterreichischen Kriegerecht dieselbe Bedeutung zu wie im deutschen dem § 3 des jog. Ermächtigungs-gesetzes vom 4. August 1914. Eine weitere Wöglichfeit zu Kriegemaßnahmen gab der Regierung das

Gefet vom 5. Mai 1869, wodurch auf Grund von Urt. 20 des Staatsgrundgesetes die Bejugniffe der verantwortlichen Regierungsgewalt zur Berfügung zeitweiliger und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen bestimmt werden. Sierauf berühen bie Berordnungen bes Befamtministeriums vom 25. Juli 1914, welche gewiffe allgemeine Rechte der Staatsbürger — Freiheit der Person, Haus. recht, Briefgebeinnis, Berfammlungs., Bereins und Breffreiheit — zeitweilig in ber ganzen öfterreichischen Monarchie suspendieren und Beidrantungen im Bagwefen und in bezug auf den Befit von Baf. fen und Munition und den Bertehr damit für Dalmatien, Baligien, die Bulowina fowie für Teile von Schlesien und Mahren anordnen.

Vom gleichen Tage ist die erste, gemäß § 14 des Staatsgrundgesetzes ergangene taiferliche Berordnung, durch die Befugniffe der politifchen Berwaltung an ben Bochittonimandierenden der Streit. frafte in Bosnien, der Berzegowina und Dalmatien übertragen worden, eine Dagnahme, die unterm 31. Juli 1914 in gleicher Beise auf den Urmee-Cherkommandanten für Galizien, die Bukowina und Teile bon Schlefien und Mähren ausgedehnt murbe.

II. Das zivilgerichtliche Berfahren wird durch eine große Bahl von Kriegsgesehen betroffen, von denen nur einige ber wichtigften hervorgehoben werben follen. Bunachft ift die faifert. Berordnung vom 29. Juli Gebiete bes Berfahrens in burgerlichen Rechtsangelegenheiten für Militarperfonen und ihnen Gleichgestellte zu nennen, bem sfür die Gerichte vielleicht wichtigften Kriegsgesetee. Sie umgrenzt zunächft den Begriff der Militarperfonen und stellt ihnen gleich die vom Feinde als Gefangene oder Beigeln festgenommenen fowie biejenigen Berfonen, bie fich an einem Ort aufhalten, ber durch ben Rrieg bom Berfehr mit bem Bericht abgeschnitten ift. Sie dehnt die nach § 162 der Österreichischen Zivilprozeßordnung zur Kriegezeit in gewiffen Fallen zuläffige Unterbrechung zugunften der Nebenintervenienten aus und läßt den Ausspruch der Unterbrechung durch das Gericht felbst nach Beendigung des Berfahrens zu, wenn dem Gericht hinterher gur Renntnis fommit, daß eine Militärperson als Hauptpartei oder Nebenintervenient am Berfahren beteiligt war. Gegen Wilitärpersonen werden wegen Geldforderungen nur Exefutionshandlungen zur Sicherung und einstweilige Berfügungen, und zwar nur mit der Beichrän-tung für zuläslig erklärt, daß hierdurch der Willitär-person weder der Besig beweglicher Sachen noch der Genuß von Lohn- oder Gehaltsbezügen entzogen wird. Eine begonnene Exetution tann aufgeschoben werden. Endlich wird bestimmt, daß im Konfursverfahren und in Angelegenheiten bes Berfahrens außer Streitsachen für die an diesem Berfahren beteiligten Militarpersonen wie für Abwesende zu sorgen ift. Durch die Berordnung bes Gesantministeriums vom 27. Rovember 1914 ist der Schutz der faifert. Berordnung bom 29. Juli 1914 auf die Militärpersonen des Deutichen Reiches erstreckt worden, wie umgekehrt durch die Berordnung des Bundesrats vom 22. Oftober 1914 das Reichsgeset, betr. ben Schut der infolge des Krieges an der Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen, vom 4. August 1914 auf Kriegsbeteiligte Biterreich - Ungarns ausgedehnt worden war. Endlich find durch die Berordnung des Befamtminifterinme vom 15. September 1914 jugunften von Dilitärpersonen Ausnahmebestimmungen auch für das Berfahren und die Friften in Ungelegenheiten des öffentlichen Rechtes erlaffen worden.

Mit den prozessualen Fristen und Terminen befaßt sid) die kaiserl. Verordnung vom 29. August 1914. Danach kann durch Berordnung der Einfluß der friegerischen Ereignisse auf den Lauf von Fristen und auf die Einhaltung von Terminen, die durch bestehende Borschriften oder auf Grund solcher durch die Behörde gefest find, sowie auf das Berfahren geregelt werden. Insbesondere kann bestimmt werden, inwiefern und in welcher Beise Rechtsnachteile, die durch die Berfäumung von Fristen ober Terminen oder sonst infolge ber friegerischen Ereignisse eintreten können, hintangehalten und bereits entstandene Rechtsnach-

teile wieder beseitigt werden.

Das in diesen Busammenhang gehörige, jest in der Hauptsache abgebaute Moratorium vom 81. Juli, 13. August, 27. September und 13. Oftober 1914 ist an anderer Stelle' besprochen, weshalb hier von einer Daritellung abgesehen werden fann.

Durch die kniserliche Berordnung vom 17. September 1914 wurde nach dem deutschen Borbild die

1 Eifinger, in ber Beitfdrift für Notariat und freiwillige Berichtebarteit in Ofterreiche, 1916, S. 13.

1914 über Ausnahmebestimmungen auf dem Geschäftsaufsicht eingeführt. Sie tann von dem Schuldner zur Abwendung bes Konturfes beantragt werben, wenn seine Bahlungeunfähigfeit burch bie triegerischen Greigniffe entstanden oder bei diesem Unlaffe hervorgetreten ift. Auch ber Glaubiger ift antrageberechtigt, wenn er den Beftand feiner wenngleich noch nicht fälligen Forderung und weiter bescheinigt, daß infolge der Bebarung des Schuldners deffen Blaubiger mahrend der gesetlichen Gestundung von Forberungen gefährdet find. Wird bem Untrag ftattgegeben, fo hat das Bericht eine ober mehrere Berfonen zur Beauffichtigung der Geschäfteführung des Schuldnere zu bestellen und die Unordnung der Beschäfts. aufficht öffentlich bekanntzumachen. Durch die Ber-hängung der Geschäftsaufficht wird ber Schuldner in der Bornahme von Geschäften beschränft, aber auch gegen Zwangsvollstredungen und gegen Eröffnung des Konturies geichutt. Die Auflichisperson hat die Beschäftsführung des Schuldners zu unterstüten und zu überwachen sowie die vorhandenen Wittel zur Fortführung bes Beichafts, zur Beftreitung bes Lebensunterhalts des Schuldners und seiner Familie fowie zur Befriedigung der Gläubiger unter finngemäßer Unwendung der Grundjage ber Ronturgordnung zu verwenden.

III. Auf strafrechtlichem Gebiet find aus der Beit unmittelbar nach Kriegsausbruch zu nennen: die faijerl. Berordnung vom 25. Juli 1914 über die Bestrafung der Störung besöffentlichen Dienites oder eines öffentlichen Betriebes und ber Berletung einer Lieferungspflicht und bon demfelben Tage die Berordnung über die geitweilige Unterstellung von Zivilpersonen unter die Militärgerichtsbarteit sowie die Berordnung vom 7. August 1914 über den Aufidub und die Unterbrechung bes Bollauges bon Freiheitsstrafen, wonach ber Bollgug bon allen sechs Monate nicht übersteigenben Freiheitsftrafen an Personen aufgeschoben wird, die zur militärischen Dienstleistung verpflichtet find. Ferner ift hier hinzuweisen auf die faiserlichen Annestie-erlaffe bom 26. Juli, 7. August und 25. August 1914. Endlich ift zu erwähnen die Berordnung des Juftizministeriume, burch die auf Grund der oben unter II. mitgeteilten Berordnung vom 29. August 1914 über den Ginfluß der friegerischen Greigniffe auf Friften, Termine und das Berfahren die Biebereinsetzung im Strafverfahren wegen bes Musbruchs des Rrieges in gemiffen Gallen für

zulässig ertlärt wird. IV. Das Bertehrswesen betreffen die Berordnungen des Gefamtministeriums vom 25. u. 31. Juli 1914, womit beschränkende polizeiliche Unordnungen über das Bagwesen erlaffen murden; die Berordnung der Ministerien des Handels und des Innern vom 25. Juli 1914 über die Behandlung ber Boftfendungen, wodurch die Gicherheitsbehörben ermächtigt werden, Postsendungen jeder Urt ohne Ungabe der Grunde mit Beschlag belegen oder eröffnen zu laffen, sowie die Berordnung des Gesamtministeriums bom 25. Juli 1914 über die Einschränfung und überwachung des Telegraphen. und Telephonvertehrs.

In das Zeitungswesen greifen die Berordnungen der Ministerien des Innern und ber Juftis vom 25.-Juli, 4. August und 7. September 1914 ein, burch welche die in Gerbien, Rugland, Belgien, Frantreich und Großbritannien erscheinenden periodischen

<sup>2</sup> Bgl. Ctolper, Ofterreich-Ungarus Boltowirticaft im Rriege, 28b. I, S. 518.

Beitschriften verboten und die Revision der von dort einlangenden nicht periodischen angeordnet wird; die Berordnung berselben Ministerien vom 25. Juli 1914, wonut die Beröffentlichung militärischer Nachten in Druckschriften ausdrücklich verboten wird; mit dem krieg zusammenhängenden Preistreibereien endlich die Laiferliche Berordnung vom 8. Alugust 1914, welche die Beröffentlichung von Nachten über die Beröffentlichung von Nachten über die bewaffnete Wacht des Deutschriften worden. Dasselbe Schicksalbgeiteges voreinten und auf wrund von § 14 des Schackgrundgeses erichten über die bewaffnete Wacht des Deutschriften vorden. Dasselbe Schicksalbgeiteges nachte bedeutsante Entwürfe, die, vor dem Kriege auch vorgenden vor Ausbeite Schicksalber und hätte ohne diesen aller Wahrscheite vor der kriege kwar schoe die gespederischen Bege Gesestate und hätte ohne diesen aller Wahrscheite und hätte ohne diesen aller Wahrscheite wach auf normalem gespegeberischen Bege Gesestate und hätte ohne diesen aller Wahrscheit und hätte ohne diesen aller Wahrscheite und hätte ohne diesen verlagen und häter langt.

Die Wehrarbeit, die sich infolge der friegerischen Bermidlungen in vielen Bewerbe- und Induftriezweigen nötig machte, führte zu den kaiferlichen Berordnungen vom 81. Juli und 9. August 1914, burch welche bie Beidrantungen ber Sonnund Reiertagsarbeit im Bewerbebetrieb und im Bergbau aufgehoben oder gemildert werden fonnen. Bur Sicherstellung der Ernte- und Feldbestellungsarbeiten wurde die Regierung schon burch die faiserliche Verordnung vom 5. August 1914 ermächtigt, Unordnungen zu erlaffen, vermöge beren Brivatpersonen zu landwirtschaftlichen Arbeiten und fonstigen Silfeleijtungen verhalten, hierfür geeignete Organe geschaffen und ben Gemeinden zu obigent Amede Berpflichtungen auferlegt werden fonnen, alfo icon ju Beginn des Rrieges ein Befet, welches als Borlaufer zu bem in Deutschland erit Enbe 1916 geschaffenen Bivitbienftgefet angejeben werben tann. In abnlicher Beife wie im Deutschen Reich und annahernd zu berfelben Beit, nämlich am 28. November 1914, erging in Ofterreich mit der Berordnung bom 28. November 1914 ein Sochithreisgefes, welches bie Landesbehörden anweift, für den Großhandel mit Beigen, Roggen, Berfte und Mais Bochitpreife feitgufegen. Beitere Dagnahmen gum Schuge ber Berforgung ber Bevölferung enthalten bie faiferlichen Berordnungen bom 1. Huguft 1914 und 7. August 1915, durch die für die Dauer der durch den Priegegustand perurfachten außerordentlichen Berhaltniffe Bestimmungen über die Berforgung der Bevollerung mit unentbehrlichen Bedarfegegenftanden getroffen werden; insbesondere werden die Lanbesbehörden zur Aufnahme der Borrate und zu deren Einforderung und Beichlagnahme ermächtigt; im Sandel mit Lebensmitteln wird die Erfichtlichmachung und Festjegung der Breife angeordnet und der Marttvertehr fichergestellt; bie Berlegung einer Lieferungspflicht, die einer öffentlichen Behörde gegenüber begrundet ift, wird unter Strafe gestellt; ebenfo die Berheimlichung von Borraten an unentbehrlichen Bedarfegegenständen fowie endlich bas Fordern übermäßiger Breife für folche. Dem Bwede, Breistreibereien hintanzuhalten, dient auch die faiserliche Berordnung bom 12. Oftober 1914, die das alte Buchergeset bom 28. Mai 1881 durch ein neues ersept. Der Kreis der unter den Begriff des Buchers sallenben Beichäfte wird bedeutend erweitert; insbesondere wird nicht nur der Kredit-, fondern auch der Sach-mucher für ftrafbar ertiart, wenn er gewerbemäßig betrieben wird; an Stelle bes Wortes Motlage« tritt ber weitere Begriff der »Zwangslage«; der Schut des Buchereinwands steht nicht mehr, wie bisher, nur dem Richtkaufmann, sondern auch dem Raufmann zu; auch er foll gegen Ausbeutung geschüpt jein. Jeber muche-rifde Bertrag wird für nichtig erflärt, gleichviel ob es fich um ftrafbaren ober nur zivilrechtlichen Bucher

V. Das neue Buchergeset ist nicht bloß für die Kriegszeit berechnet, sondern soll dauerndes Recht

bereitet und batte ohne diefen aller Bahricheinlichfeit nach auf normalem gefetgeberijden Bege Befetes. fraft erlangt. Da fein Erlag aber gerade infolge der mit dem Rrieg gufammenhangenden Breistreibereien munichenswert ericien, ift es im Wege der Notverordnung auf Grund von § 14 bes Staategrundgefeges erlaffen worden. Dasielbe Schidial batten noch zwei andere bedeutsame Entwürfe, Die, vor dem Rriege bereits fertiggestellt, aber von ben gejetgebenden Wewalten noch nicht verabichiedet, unter dem Zwange der Kriegszeit im Berordnungswege gang ober gunt Teil veröffentlicht murben. Das lettere gilt von bem im herrenhaus bereits beichloffenen Entwurf einer Novelle zum allgemeinen bürgerlichen Weletbuch, von dem durch die faijerlichen Berordnungen vom 12. Oftober 1914, 22. Juli 1915 und 19. März 1916 drei Albichnitte als Teilnovellen jum allgemeinen burgerlichen Befegbuch erlaffen murben. Die erite enthält einschneidende Underungen auf dem Bebiete des Perjonen-, Familien- und Erbrechts, die infolge des Krieges besonders dringend und munichenswert ericbienen. Einmal werden die Friften für die Tobeserklärung abgekürzt (vgl. »Kriegsverschollenheit«, Bd. III, lexifalischer Teil), sodann die Fürsorgebestim= mungen für Minderjährige erweitert, die Rechtsitellung der unehelichen Rinder verbeffert; Frauen werden als Bormunder zugelaffen, und das Inftitut bes Bormundichafterates wird, ahnlich bem bes Bemeindemaifenrate im beutschen Bob., eingeführt; endlich wird bas gesetliche Erbrecht bes überlevenden Chegatten erweitert, das der Bermandten eingeschränft. Die zweite Teilnovelle andert die Bestimmungen bes allgemeinen BBB. über die Erneuerung und Be-richtigung ber Grenzen ab. Die dritte endlich, die umfänglichite und bedeutungevollite, bezieht fich auf alle Teile Des allgemeinen BBB. und enthält in nicht meniger als 202 Bargarabben Anderungen, Die nicht unmittelbar durch den Rrieg veranlagt wurden, deren Bornahme die Regierung jedoch bei ber langen Dauer bes Rrieges nicht mehr aufichieben zu burfen glaubte. Das Berfonenrecht wird nur von brei Renerungen betroffen: Der Hame wird in abnlicher Beije wie in § 12 bes BUB. für bas Deutsche Reich geschützt und bie Berpflichtungsfähigleit Minderjähriger fowie die Unfechtung ber Chelichleit werben neu geregelt. Erheblich zahlreicher find die Underungen des Sachen. des Erb- und des Obligationenrechts. Hier handelt es fich um Beftimmungen von teilweife fehr einschneidender Ratur, wie die Begründung der Eigentümerhppothet, bie erganzenden Borfdriften über Beraugerungs. und Belaftungsverbote, Die Abanderung ber Form eines außerordentlichen letten Willens und die völlige Heuregelung des Dienft-, Berl- und Berlagsvertrags.

Der zweite Entwurf, der bereits seit längerer Zeit fertiggestellt war und infolge des Krieges auf Grund der klusnahmebestimmung in § 14 des Staatsgrundsgesetzes publiziert wurde, betrifft das Kontursrecht. Wein die Regierung sich entichloß, ein so großes und bedeutsames Gesetzert, als welches sich die neue Konturs-, Unsgleichs- und Unfechtungs- ordnung darstellt, im Wege der Notverordnung zu erlassen, so mußte sie besondere Gründe zur Beschlennigung gerade dieser Resorm haben. Solche lagen in der Tat auch dor. Arnold Lehmann gibt in seinem großen Kommentar zur neuen Kontursordnung!,

<sup>1</sup> Bien 1916.



nachdem er die Ungulänglichkeit der Konkursordnung vom 25. Dezember 1868 erörtert hat, auf G. XXIX die Begrundung ber amtlichen Dentichrift wie folgt wieder: »Unaufichiebbar ift diefe« - feit langem geplante und vorbereitete — »Reform durch den Ein-tritt des Kriegszustandes im Sommer 1914 geworben. Die zeitweilige Unterbindung des Alugenhandels, der Stillstand vieler gewerblicher Betriebe, die völlige Berichiebung in den Absatz- und Berbrauchsverhältniffen, die geminderte Rauftraft weiter Bevollerungs. schichten, alles das zusammen bewirkt eine tiefgreifende Störung in ber Abmidlung bes Zahlungsvertehre und läßt zahlreiche Fälle von Bahlungeeinstellungen befürchten. Zwar ift durch die faiferlichen Berordnungen über die Stundung privatrechtlicher Beldforderungen fowie über die Einführung der Beichafts. aufficht diese Befahr wesentlich beschränkt worden, allein der mit der allmählichen Wiedertehr geordneter wirtschaftlicher Berhaltniffe eintretende stufenweise Abbau bes Moratoriums läßt boch die Beforgnis nicht unbegrundet erscheinen, daß die Aufnahme der vollen Bablungeverpflichtung ben Buftand ber Bablungsunfähigfeit einer größeren Ungahl von Birt. ichaftessubjetten zutage fordern wird. Unter diesen Umitanden glaubt die Regierung ben Fortbeftand bes geltenden, in der Difentlichkeit allgemein als ungenügend und reformbedürftig bezeichneten Ronfurgrechtes nicht verantworten zu fonnen, um fo mehr, als das Juftizminifterium bei Ausbruch bes Krieges unmittelbar vor Albichluß einer seit langem sorgfältig vorbereiteten Arbeit ftand, die den gesetzgebenden Gemalten aur Genehmigung unterbreitet werden follte. Go erfolgte auf Grund des § 14 des Staatsgrundgefeges vom 21. Dezember 1867 mit gemeinsamer Ginführungeverordnung vom 10. Dezember 1914 die Bublikation ber neuen Konkursordnung, ber Ausgleichsordnung und der Unfechtungsordnung. Das Infrafttreten die-fer Gefete murde auf den 1. Januar 1915 festgesett.

VI. Da die Feinde der Mittelmächte alsbald nach Ausbruch des Weltfrieges den Kampf auch auf das Webiet der rein wirtschaftlichen und privatrechtlichen Berhältniffe binüberipielten und fich bierbei in rudfichtslofer Weise über die bis dahin allgemein anerfannten Grundfage des Bolferrechts hinwegfesten, fah fich Ofterreich, ebenfo wie Deutschland, gezwungen, auf dem Bege der Retorfion zu wirtschaftlichen Begenmagnahmen zu schreiten. Durch die faiferliche Berordnung vom 16. Ottober 1914, betr. Bergeltungs. magregeln auf rechtlichem und wirtichaft. lich em Webiete anläglich der friegerischen Greigniffe, murde die Regierung ermächtigt, fraft des Bergeltungerechtes Berfügungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art über die Behandlung von Ausländern und ausländischen Unternehmungen zu erlassen und Waßregeln zu treffen, die geeignet find, die unmittelbare oder mittelbare Vollziehung von Leistungen in das feindliche Husland zu verhindern. Gleichzeitig murden die Zuwiderhandlungen gegen die hiernach zu erlaffenden Borichriften mit der Strafe des ftrengen Urreites bis zu einem Jahr bzw. mit Belbftrafe bis gu 50 000 Kronen bedroht. Auf Grund diefes Rah. men- oder Mantelgesetzes find bereits am 22. Oftober 1914 drei Berordnungen des Wesamtministeriums ergangen, welche die eigentlichen Bergeltungemaßregeln enthalten. Die erste erklärt es für zuläffig, die Befriedigung von Unfprüchen, die Ungehörigen feindlicher Staaten aus Buthaben und Forderungen gegen im Inland tätige Unternehmungen, Einzelpersonen Auffag in ber Deutschen Juriften-Beitunge, 1916, G. 885.

und Rorperichaften gufteben, zu verbieten und bie hinterlegung ber geschulbeten Sachen bis auf weiteres anzuordnen. Die zweite Berordnung enthält ein Zahlungsverbot gegen Großbritannien und Frankreich und verbietet, an Angehörige diefer feindlichen Staaten und ihrer Rolonien sowie an Bersonen, die dort ihren Wohnsit haben, mittelbar ober unmittelbar in bar, in Bechieln ober Scheds, durch überweifung oder in sonftiger Beife Bahlungen zu leisten sowie Geld oder Wertpapiere mittelbar ober unmittelbar nach diesen Gebieten zu überweisen. Das Berbot gilt auch gegen jeden Erwerber des Unfpruchs, ber ihn nach dem 13. August 1914 oder, wenn er im Anland seinen Wohnsig hat, nach Intrafttreten der Berordnung erworben hat. Bahlungs- und Bersall-zeit von Wechseln und Schecks, die unter das Verbot fallen, werden bis auf weiteres hinausgeschoben. Berjugezinsen find für die Dauer des Berbots aus. geschloffen. Dem Schuldner wird nachgelaffen, fich durch hinterlegung des geschuldeten Betrags bei ber Ofterreichisch-Ungarischen Bant oder bei der Bojtfpartaffe gu befreien. Das Berbot findet feine Unmenbung auf Bahlungen im Inland an Ungehörige ber obengenannten feindlichen Staaten, die im Inland ihren Wohnsit haben, oder an Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmungen, die fich im Inland befinden. Durch die Bevordnung des Finanzministers bom 28. Ottober 1914 find weiter für zuläffig ertlart Zahlungen, die zur Erlangung ober Aufrechterhaltung von Batenten, Mufter- oder Martenrechten in den erwähnten feindlichen Ländern notwendig find. Das Zahlungsverbot ist mit der Berordnung vom 14. Dezember 1914 auf ruffifche Untertanen ausgedehnt worden. Die britte Bergeltungemagregel bom 22. Oftober 1914 betrifft bie überwachung ausländischer Unternehmungen. Danach tonnen für jolche in Biterreich tätige Unternehmungen oder Zweigniederlaffungen von Unternehmungen, die bom feindlichen Musland aus geleitet oder beauffichtigt werden, sowie für solche Unternehmungen, deren Erträgniffe gang ober gum Teil in bas feindliche Musland abzuführen find, auf Roften der Unternehmungen Auffichtspersonen bestellt werden, die darüber zu wachen haben, daß mahrend des Rrieges der Weichaftsbetrieb nicht in einer den inländischen Intereffen widerstreitenden Weise geführt wird. Gelder oder sonstige Bermögenswerte eines unter Aufficht gestellten Unternehmens dürfen weder mittelbar noch unmittelbar in das feindliche Ausland abgeführt oder überwiesen werden; doch tonnen die Auffichtsperfonen Ausnahmen zulaffen. Diefe Berordnung murde namentlich gegenüber ausländischen Berficherungsgesellichaften angewendet. Rach einer Angabe von Giblig' find die Berficherung vertrage berfelben auf öfterreichische Besellschaften übertragen worden.

VII. Zum Schlusse sei noch auf eine Berfügung hingewiesen, der bis jest eine ähnliche in Deutschland nicht zur Geite gestellt werden tann, obwohl fie bon hohem fozialen Wert ift, nämlich die taiferliche Berordnung bom 29. Februar 1916 gur Aufrecht. erhaltung der privaten Dienstverhaltniffe mahrend des Rrieges. Diefelbe foll Dienftnebmern, die gur Berteidigung des Baterlandes aufgerufen wurden, die Rudfehr in ihr früheres Dienstverhaltnis zusicherna. Gie gilt aber nur für folche

<sup>1</sup> In »Recht und Wirtschafte, 4. Jahrg., S. 28. — 2 Lgl. Mayers

Dienstnehmer, die dem Handlungsgehilfengeset vom 16. Januar 1916 unterliegen. Borausjegung für ihre Unwendung ift, daß bas Dienfiverhaltnis, aus dem heraus fie einberufen worden find, am 25. Juli 1914 bereits einen Monat hindurch bestanden bat. Bit das der Fall, fo darf teiner der beiden Bertragsteile das Dienstverhältnis mahrend der Dauer der militärischen Dienstleiftung des Dienstnehmers fundigen. Auch Bereinbarungen über eine einverständliche Löfung des Dienstverhältniffes find mahrend diefes Zeitraumes ausgeschloffen. War aber das Dienstverhältnis bereits vor dem 1. Januar 1916 durch Einverständnis, Ründigung oder gerichtliche Entideibung erloschen, fo findet das Wefen feine Unwendung. Seine Rudwirtung erstreckt fich nur bis 3um 1. Januar 1916. Es betrifft alfo nur die mindeitens einen Monat vorm 25. Juli 1914 begründeten Dienstverhältniffe, deren Bestand mangels einer

wirffam geworbenen Lösungserklärung in ber Schwebe geblieben ift.

Literatur. K. Forchheimer, Gejeße u. Berordnungen für die Zeit des krieges (Wien 1914); E. Tillu, F. M. Bolf, Zeithovelle zum altgem. BGB. vom 12. Okt. 1914 (daf. 1915); A. Lehm ann, Kommentarzur öjierr. Konturs-, Ausgleichs- und Anfechungsordnung (daf. 1916); W. Beijer, Preise treiberet u. ähnliche Zeitlte (daf. 1915): Eidelig, Die wirtsschaft, IV. S. 27): Engel, Die kriegsbereitschaft Dierreichs auf dem Gebiete der Gejeßgedung (\*Recht und Birtich. 4. IV. S. 67); Abel, Enfluß des Krieges auf Zivilrecht u. Zivilrozeß in Hierarch (\*Ithus des Krieges auf Zivilrecht u. Zivilrozeß in Hierarch (\*Zuril. Wochender. 4. 1915, S. 902; 1916, S. 229); Elfunger, Ter Schutz der Kriegesteilnehner nach der fail. Verordnung vom 29. Juli 1914 (Beitschrift; b. Rotariat und freiw Gerichtsdarfeit in Oberreichs, 1916, S. 13, 23, 31, 45, 55, 61); Kreis, Der Wuchervertrag nach der fail. Verordnung vom 12. Ott. 1914 (ebb., S. 77); Wa wer, Die Anfrechterhaltung der privaten Tensiverhähmise während des krieges in Spierreich (\*Denische Jun-zitg. 4. 1916, S. 384).

# Kriegsfürsorge in Gsterreich-Alngarn von Dr. Gustav Stolber, Herausgeber bes Sierreichischen

ven Dr. Guftav Stolper, herausgeber bes »hiterreichischen, Boltswirt« in Wien

Die Aufgaben der Kriegsfürsorge haben, wie fast alle mit dem Krieg zusammenhängenden Aufgaben, durch seine lange Dauer und ungeheure Ausdehnung eine Wandlung, aber auch eine ungeahnte Erweite-rung erfahren. In den ersten Arriegswochen schien neben der Berjorgung der Familien eingerückter Krieger vor allem die Befanpfung der Arbeitelofigfeit bas Hauptziel ber Ariegefürforge. Durch Ausvau der Arbeitsvermittlung, fünftliche Schaffung von Arbeitsgelegenheit, Unterstützung der Organisationen follte dem Motstand gesteuert werden. Aber auch die private Ariegsfürsorge hat sich zunächst, solange der Rreis der bom Arieg unmittelbar Betroffenen berhältnismäßig klein war, hauptjächlich der in der Heimat Verbliebenen angenommen. In dieser hinficht ift es bezeichnend, daß lange Zeit der Witwen- und Baisenfürsorge-Fonds von allen Sammlungen den höchsten Spendenstand aufzuweisen hatte. Allmählich hat sich das geändert. Andere, größere Aufgaben fraten in den Bordergrund. Die Arbeitslosigfeit wurde überwunden und bald sogar durch eine überbeschäftigung ber zurudgebliebenen Arbeitsfrafte abgelöft; aber ihre Berforgung wurde in dem Dlag fchwieriger, als die Tenerung wuchs und die urjprünglichen Unterhaltsbeiträge nicht mehr genügten. Neue Aufgaben traten hingu, als nach einigen Kriegs-monaten die Frage der Invalidenfürjorge in ihrer wachsenden Bedeutung auftauchte, als die dauernd Invaliden in immer größerer Zahl aus den Spitälern entlaffen murden, als im erften Jahr die Wefahr der striegsseuchen immer drohender ihr haupt erhob und ichlieflich als für einige hunderttaufend Flüchtlinge aus den vom Feind besetzten Gebieten gesorgt werden mußte. Dadurch hat das Gebiet der Kriegefürsorge einen Umfang angenommen, der zu Beginn bes Krieges nicht vorhergesehen werden tonnte. Im großen und gangen ist das Problem in Siterreich und Ungarn befriedigend, auf manchen Gebieten, ins. besondere auf dem der sozialen Sygiene, sogar in hervorragender Beise gelöst worden. Dag es namentlich in der ersten Kriegszeit nicht an Berfäummissen gefehlt hat, daß manche Magnahme größere Rajdheit und

Energie der Entscheidung erfordert hätte, ist angesichts der Bröße der Aufgaben und des Mangels an Borbereitung saum zu vermeiden gewesen. Wenn die Organisation öffentlicher Tätigleit auf einem dem Umfang und zum Teil der Sache nach unbesannten Gebiet mit oft unzureichenden Krästen improvisiert werden nut, kann es an Härten und Mängeln nicht feblen.

I. Die Grundlage für die Unterstüßung der Ungehörigen von Mobilifierten bildetin Biterreich Das Bejeg vom Dezember 1912: MOBI. Rr. 2371. Aufpruchsberechtigt auf den Unterhaltsbeitrag aus Staatsmitteln find die Chefrau und die ehelichen Nachkommen, die ehelichen Borfahren, Geschwifter und Schwiegereltern, die unehelichen Mütter und unehelichen Minder des Einberufenen, dagegen nicht feine uneheliche Befährtin. Während des Krieges murde der Kreis der Unipruchsberechtigten auf die Bahlfinder und Wahleltern sowie auf die Eltern der unchelichen Mutter des Eingerückten ausgedehnt. Der Unspruch auf den staatlichen Unterhaltsbeitrag besteht, wenn der Unterhalt dieser Personen im wesentlichen vom Arbeitseinkommen des Einberufenen abhängig gewesen ift. Der Unipruch besteht nicht, wenn nach den wirtichaftlichen Berhältniffen des Einberufenen mit Grund anzunehmen ift, daß durch die Ginberufung der Unterhalt der Angehörigen nicht gefährdet ist, oder wenn ber Einberufene einen Rechtsanspruch auf die Fortzahlung des Lohnes oder Gehaltes hat. Der Unterhaltsbeitrag besteht in einer Unterhaltsgebühr in der Höhe der staatlichen Bergütung für die Willitärdurchjugeverpflegung und einem Wietzinebeitrag in ber halben Sohe der Unterhaltsgebühr. (Zunächit betrug 3. B. in Wien die Unterhaltsgebühr 88 Speller, der Wietbeitrag 44 Heller, der gefamte Unterhaltsbeitrag fomit 1,32 Kronen auf den Tag, für Kinder unter 8 Jahren die Hälfte.) Für breite Kreise von Festangestellten ist übrigens durch das Handlungsgehilfengeset vom

<sup>1</sup> Die Fürjorgemaßnahmen und ihre gesehlichen Grunblagen stimmen in Ungarn mit benen Öherreichs un weitesten Umfang ilberein, was sich nicht nur aus ber allgemeinen Parallelität ber Ariegsmaßnahmen in beiben Staaten ber Monachie, sondern insbesondere aus der Gemeinsamteit der Heeresverwaltung ertlärt. Doch sind dank der Tatsach, daß Ungarn nur zum kleinsten Teil Artegegebiet gewesen ist, viele Aufgaden nicht annähernd zu ber Redeutung gelangt wie in Österreich (so bie Flüchtlingsstürjorge, die Seucenbetampjung u. a.,

Sabre 1910 und burch bas Büterbeamtengefet von 1914 die Fortzahlung des vollen Gehaltes durcheinige Bochen nach dem Einrüden zur militärischen Dienst-leistung gesichert. Die Auszahlung des Unterhalts-beitrages erfolgt durch die Gemeinden. Diese selbst beschränten sich auf die laufende Unterstützung bei bauernder Notlage jolder Ungehöriger von Ginberufenen, benen tein Unspruch auf den staatlichen Unterhaltsbeitrag zusteht. — Während der staatliche Unterhaltsbeitrag in den erften Kriegswochen verhaltnis. mania reichlich bemeffen schien, hat er fich allmählich infolge ber Umwandlung aller Breisverhaltniffe mehr und mehr als ungenugend erwiefen. Durch Beiet vom 27. Juli 1917 RGBl. 313 murbe er baher ohne Rücksicht auf das Alter der anspruchsberechtigten Berion auf 2 Kronen für Wien bzw. 1,80 und 1,60 Kronen für die übrigen Orte, höchstens 12 Kronen für den Haushalt erhöht. — Im Gegensatz zum Unterhaltsbeitrag ber Angehörigen von Eingerückten beruht die Berforgung ber Ungehörigen von im Rrieg Gefallenen oder Bernigten und die von Invaliden auf veralteten Bestimmungen aus den 1880er und 1890er Jahren, bie gang ungenügende Unterftigungefage vorfeben. Da die Hinterbliebenen- und Invalidenversorgung in Biterreich-Ungarn fowie in allen triegführenden Staaten nach dem Krieg eine völlige Neuregelung erfahren wird, hat eine taiferliche Berordnung vom 12. Januar 1915 bestimmt, daß an die Angehörigen von Rriegs. gefallenen sowie an jene Invaliden, die außerstande find, für ben Unterhalt ihrer Ungehörigen hinreichend zu forgen, die Unterhaltsbeiträge ftatt bis feche Donate nach bem Tod bes Ernährers bzw. ber Entlaffung aus dem Heeresverband bis sechs Monate nach Eintritt der Demobilifierung weiter bezahlt werden. Wo fich eine Unterstützung über den Rahmen des Unterhaltsbeitrages hinaus als notwendig erweift, wird eine Erganzung aus den verschiedenen aus Privatmitteln aufgebrachten Fonde gewährt, worüber das Kriege. hilfsbureau des Ministeriums des Innern entscheidet.

II. Die Grundlage der staatlichen Fürsorge für Kriegsinvalide bilbet in Ofterreich der Erlaß des Ministers des Innern an die Landeschefs vom 16. Februar 1915, in Ungarn der Gesetzesartifel XV vom Jahre 1915. Dadurch wurden in Ofterreich » Landestomniffionen gur Fürforge für die heimtehrenden Krieger« in allen Lanbeshauptstädten, in Ungarn ein eigenes Invalidenamt gegründet. Als Zwed wurde in Osterreich bezeichnet 1) die wirksame Sonder-Nachbehandlung der verwundeten und erfrantten Rrieger, um ihre Urbeitefähigleit in möglichft hohem Grad wiederherzustellen; 2) die Einrichtung und Unterstützung von Schulen gur Ausbildung in ben Berufen, zu benen sich bie Invaliden eignen; 3) bie Arbeitsvermittlung. Die Einrichtung dieser Organisation wurde nach Kronländern gebildet, um die Mitarbeit der Bevollerung im Dienft der gestellten Aufgaben zu fordern, mas eine ftreng gentralifierte, auf die provinziellen Besonderheiten weniger Bedacht nehmende Organisation erschwert hatte. Die notwendige Einheitlichfeit ift burch die Oberleitung des Ministeriums des Innern gesichert, bem für diese Angelegenheiten ein besonderer Beirat zur Seite steht. Den Landestommiffionen gehören an: Bertreter der politischen Landesbehörde, der Militarverwaltung, ber autonomen Landesverwaltung, ber Landesorganiiation bes Roten Rreuges, ber Sozialverficherungsinstitute (Krankenkassen und Unfallversicherungsanstalten), ferner je nach lokalen Bedürfniffen Bertreter

ber Landesstädte, ärztlicher und anderer beteiligter Organisationen. Die Abgrenzung der Tätigkeit der Landestommiffionen gegenüber ber Militarbermaltung wurde so vorgenommen, daß diese für die erste Heilung allein zu forgen hat. Die weiterhin pflege= bedürftigen Invaliden find im Fall ihrer militärischen Untauglichteit nicht zu superarbitrieren, sondern fo lange im Militärverband zu belaffen, bis bie von ben Kommissionen eingeleitete Nachbehanblung und Schulung beendet ist. Die Zuweisung der Invaliden erfolgt nach Tunlichkeit an ihre heimatprovinzen, damit nachbehandlung und Schulung möglichit in ber beimischen Umgebung burchgeführt werden. Die Landestommissionen verfügen sobann bie Zuteilung ber Bileglinge an die einzelnen Unftalten. Mannschaftspersonen, die sich weigern, sich der Nachbehandlung ordnungsmäßig zu unterziehen, wird die Inda-lidenrente entzogen. Die anfänglich nur auf äußere Berletungen und Berwundungen beschränkte Fürforge wurde burch Erlaß vom 15. Oftober 1915 auch auf die Nachbehandlung von inneren Erfrantungen ausgedehnt. Mit einer wichtigen Teilaufgabe auf biefem Bebiet befaßt fich bie im Dai 1916 beim Dinis sterium des Innern gegründete »Ofterreichische Bereinigung zur Beländplung der Tuberlusofe«, die hauptlächlich Anstalten zur Seilbehandlung für tuberlusöie Krieger in ausreichender Zahl und Ausbehnung sicherzustellen hat (f. unten). Die finanzielle Laft ber Fürsorge wird in der Art verteilt, daß das personliche Erfordernis für die Nachbehandlung und Schulung einschließlich ber Beschaffung fünstlicher Gliedmaßen und sonftiger orthopabifcher Behelfe für die Höchstdauer eines Jahres in jedem einzelnen Fall und für die Zeit bis zur Durchführung der Demobilifierung bom (gemeinsamen öfterreichisch-ungarifchen) Militär-Arar, dagegen das fachliche Erfordernis für die Errichtung, Einrichtung und Erhaltung bon Beil- und Erholungestätten ober Schulen bon jedem ber beiden Staaten ber Monarchie gesondert gu bestreiten ist. Wenn die Nachbehandlung nicht in einer Unftalt der Militärverwaltung, sondern anderwärts erfolgt, gebührt ihr dafür eine Bergütung von 4 Rronen (uriprünglich 3 Kronen) auf Kopf und Tag.

Bas die Invalidenschulung betrifft, so wird fie in zahlreichen Spitalern burch eine eigene, von gewerbetechnischen und ärztlichen Fachleuten geleitete Berufsberatung vorbereitet. Un der Spige der öfterreichischen Invalidenschulen fteht eine ftaatliche Invalibenschule in Wien, an der Rurfe für Buchhaltung, gewerbliches Rechnen, Stenographie, Majdinenidreiben, baugewerbliches, beforatives und mechanisch technisches Zeichnen, für Dampfleffel-, Dampfmaschinenwarter, Buschneider usw. abgehalten werden. Außerdem befaffen fich famtliche staatliche Bewerbeschulen und fachliche Unterrichtsanstalten mit ber Schulung von Invaliden. Neben den ftaatlichen Unftalten hat fich eine große Ungahl von privaten Lehranstalten ber Berufsausbildung von Invaliden zugewendet, die unter bestimmten Boraussepungen die staatliche »Unertennung« erhalten. Daburch werben bie Invaliden nahezu in fämtliche gewerbliche Beschäftigungen wieder eingeführt. Dit bebeutenbem Erfolg ift es aber auch gelungen, Invalide, die von der Landwirtsichaft herkommen, für landwirtschaftliche Sondergebiete zu schulen. Diese Kurse umfassen die Ausbildung in der Milchwirtschaft, die Heranbildung zu Maichinenwärtern, Obft-und Gemülegärtnern, Rellermeijtern ufm. Daneben werden Flachsbau-, Brennerei-, Bienenzucht-Aurse usw. abgehalten. Ein beionderer forstwirtschaftlicher Aurs ist in Arakau eingerichtet.

Die Aurudführung ber arbeitsfähig gebliebenen Invaliden in bürgerliche Berufe wurde durch die staatliche Mrbeitsvermittlung an Kriegs= invalides geforbert. Diefe ift wieder landerweife organifiert, an die Landesstellen lehnen fich Bezirleftellen an, bie vielfach von eigenen Burforgeausichuffene unterftust werben. Dieje haben die Hufgabe, bie Bevölterung über bie Bebeutung und die Möglichkeiten ber Beschäftigung ber Invaliden aufzuklären. dienen als Anmeldestellen der Kriegsinda-liden und stellen, soweit sie nicht selbst in der Lage find, die arbeitssuchenden Invaliden auf Arbeitspoften in ihrem Begirte unterzubringen, die Berbinbung zwischen ber Landesstelle und den Invaliden ber. Besonderes Gewicht wird auf die sachgemäße Organisation ber Berufsberatung gelegt, die insbesondere feststellt, ob der Invalide nicht etwa noch por Untritt eines Boftens einer Rachbehandlung ober Schulung bedarf, ob er zum Untritt eines Urbeitspoftens geeignet ift und welche Tätigleit er ohne Schaben fitr feine Befundheit mit dem größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg ausüben tann. In ber übergangezeit, bie ben Invaliden geeignete Urbeitegelegenbeiten zugewiefen werben, tonnen ihnen die amtlichen Bermittlungeftellen Unterftugungen (möglichft in

natura) gewähren. III. Besondere Magnahmenzum Schut ber bestehenben fogialen Berficherungsorgane find in ben erften Bochen nach Priegsausbruch getroffen worden. Durch laiferliche Berordnung vom 6. September 1914 wurden die Borftanbe ber Rrantentaffen und Bergmertebruderladen und die Ausschuffe von Erfaginitituten ber Benfionsverficherung ermächtigt, in Ungelegenheiten, die gefet ober ftatutenmäßig ber Beneralperfammlung porbehalten find, mit Birtfamteit für Die Rriegsbauer rechtsgültige Beichluffe gu faffen, foweit eine besondere Borforge im Interesse der Ditglieber ber Raffen bringlich erichien. Dadurch murbe bie Funttionsfähigfeit ber fogialen Berficherungsanftalten gefichert, die durch die Einberufung von Borstandsmitgliedern und Teilnehmern in der gesetzlich porgefchriebenen Form vielfach nicht aufrechtzuerhals ten mar. Gine Erhöhung ber Rrantentaffenbei. trage murbe in Ofterreich nicht verfügt (fie find in Ofterreich im allgemeinen icon wejentlich höher als in Deutschland). Bielmehr half man fich bis zur überwindung ber wirtichaftlichen Rrife mit einer Ginfcrantung der Raffenleiftungen. Um den regelmäßigen Bufuß ber Raffenbeitrage ju fichern, murben biefe bom allgemeinen Moratorium ausgenommen. Dagegen stieß die Fluffigmachung der Buthaben ber Sozialversicherungsinstitute bei Banten, Spartaffen ufm. mahrend ber erften Rriegsmochen auf Schwierigteiten, die durch andere Bestimmungen behoben wurden. Die ersten Kriegswochen trafen namentlich die Krantentaffen hart. In den ersten drei Kriegsmona-ten verloren fie durch Einberufungen wie durch Einftellung ober Einschränlung zahlreicher Betriebe durchfonittlich 80 Prozent ihrer Mitglieder (einzelne bis gu 50 Brogent). Dagegen mar ein Uniteigen ber Prantheitsziffern wider Erwarten fast nirgends zu beobachten. Dies wurde jum Teil burch die strenge Unterstützungspragis der Raffen, zum Teil burch die schwierigen wirtschaftlichen Berhältnisse bewirkt, die bie Raffenmitglieder gur möglichiten Unspannung ihrer Rrafte notigten. Dit ber Befferung ber wirt-

icaftlichen Berhältniffe murbe ber Mitalieberausfall bald gang ober zum größten Teil wieder wettgemacht. Gegenüber ber Ginichrantung ber Rrantentaffenlei-ftung murbe bie Birtfamleit ber Benfionsbersicherung ausgedehnt. Knapp vor Kriegsausbruch war mit taiferlicher Berordnung vom 25. Juni 1914 das Benfioneversicherungegejes dabin novelliert morben, daß die Bartezeit für Rentenansprüche von 10 auf 5 Jahre herabgesett und auch die Bestimmungen über die Renten, Erziehungsbeitrage und Abfertigun. gen gunftiger gestaltet wurden. Die Berordnung hatte mit 1. Oftober 1914 in Rraft treten follen. Durch laiferliche Berordnung vom 24. August 1914 murde bemgegenüber ber Unfangstermin für bie Beltung der Rovelle auf den 1. August zurudverlegt. Gleichzeitig mußte aber auch ben Erfapeinrichtungen die Möglichkeit geboten werden, die daburch erhöhten Laften wie überhaupt bas erhöhte Rriegsrifito auf fich zu nehmen. Deshalb wurde die Allgemeine f. t. Benfionsanstalt verpflichtet, auf Antrag ber Ersageinrichtungen ben Gefantbestand an verficherungsbilichtigen Ungeftellten binfichtlich ber gefeglichen

Mindeileistungen in Rückversicherung zu nehmen. Eine Anfang 1917 herausgegebene laiserliche Verordnung hat die Versicherungsleistung der Krankenlassen beträchtlich erhöht. So wurde die Höchstdurer der Krankenberschieherung von 20 auf 26 Vochen, die Unterstützungsbauer der Böchnerinnen von 4 auf 6 Wochen verlängert und für die Dauer von 12 Wochen nach der Niederfunft die obligatorische Zahlung vom Stillprämien in der Höhe des Krankengeldes verfügt. Bor allem wird durch die Verordnung unter anderem zur Unterstützung der staatlichen Involidenssirforge die Vildung von Kassenverbänden gefördert, die die Kassen in weiterem Umfang zur Erfüllung größerer sozialhygienischer Ausgaben (Errichtung von Heilanglicher Ausgaben (Errichtung von Seilanstalten, Tuberkulosenheimen uim, befähigen follen.

IV. Borlehrungen zur Gindammung ber Urbeits. lofigfeit find gleichfalls nur in den erften Rriegsmonaten erforderlich gewefen. Gie haben bor allem in einer Zentralifierung ber Urbeitanach meife be-ftanden. Durch länderweifen Zusammenichlug berteils icon bestehenden, teils neugegründeten Arbeitsvermittlungsanftalten einschließlich ber Facharbeitenach. weise und durch Berftellung einer Berbindung zwischen den Landesarbeitenachweisen murde eine die gange Monarchie umfaffende Organisation geschaffen und durch generelle Freifahrtbegunstigung für an auswärtige Plage vermittelte Urbeiter ein weitgehender Musgleich erzielt. In den ersten Wochen galt es vor allem, Die qualifizierten Arbeiter für die von der Seeres. verwaltung beschäftigten Wetallverarbeitungsbetriebe und die vielen Taufende von unqualifizierten Arbeitern zu beschaffen, die für Schangarbeiten und jonstige Bauten ber Beeresverwaltung erforderlich maren. Außerdem mußten der Landwirtschaft für die Erntearbeiten als Erfat für die einrudenden Männer hinreichende Arbeitsträfte zur Berfügung gestellt werden. Daneben suchte die Regierung durch eine ausgebreitete öffentliche Bautätigleit und durch Förderung der Brivatbauten die industrielle Beschäftigung anzuregen und zu erhalten. Spezielle Fürjorge murde für Brivatangeftellte getroffen, für bie hauptsächlich aus privaten Mitteln ein Fonds gebildet wurde. Auch juchte die Beeresverwaltung unbegründeten Entlaffungen von Ungeftellten in den ersten Kriegsmonaten dadurch vorzubeugen, daß fie die Bergebung von Deereslieferungen von der Berpflichtung abhängig machte, daß weber ber Beftand noch der Gehalt ber in den betreffenden Betrieben Unge-

itellten gefürzt werden dürfen.

Allmählich hat sich auch in Österreich die Lage auf dem Arbeitsmarkte durch die immer weitergreifenden Einziehungen zum Militärdienst sowie die Ausdehnung der Kriegematerialbetriebe und die Belebung des bürgerlichen Berbrauches fo weit verschoben, daß die Arbeitstofigfeit im weitesten Umfang durch Arbeitermangel abgeloft ericheint. Bon Bedeutung ift berzeit nur die Notstandsaktion für arbeitsloß gewordene Textilarbeiter, die die Einstellung von Betrieben infolge Robitoffmangels notwendig gemacht hat. Durch die Betriebseinstellung ift in manchen Bebieten, wo nicht andere Industrien die überschuffigen Arbeits. frafte aufzunehmen vermochten, fo in einzelnen Teilen Nord- und Oftböhmens, Vorarlbergs, Plährens und Schlefiens, ein empfindlicher Notstand eingetreten, bon dem an 250 000 Arbeiter und ihre Familien beiroffen wurden. Die Silfsattion legt bem Arbeitgeber die Verpflichtung auf, 60 Prozent bes orts. üblichen Tagelohns (mindestens wochentlich 7,80 Kronen für erwachiene männliche, 6,80 Rronen für erwachiene weibliche und 4.80 Kronen für jugendliche Urbeiter) als Unterstützung weiter zu bezahlen, soweit seine Mittel es erlauben. Bon diesen Unterftupungsbeiträgen können die dem Alrbeiter gewährten Raturalleiftungen in Brennmaterialien und Lebensmitteln (zu den eigenen Rojten des Unternehmers), die Salfte des eventuellen Arbeiteverdienstes und eventuelle anderweitige Rebenverdienste und regelmäßige Unterftiigungen (Krankenversicherungs., Unfallrenten u. dgl.) abgezogen werden. Soweit die Mittel des einzelnen Arbeitgebers nicht hinreichen, übernimmt die Leistungen ein Fonds, der aus Beiträgen der Unternehmer, deren Betriebe aufrechterhalten bleiben, aus Beitragen der mit Deereslieferungen bedachten Unternehmungen der Baumwollbranche, aus Beiträgen der Arbeitnehmerorganisationen und aus einer Regierungssubvention gebildet wird. Die Durchführung der Hilfsaktion und die Berwaltung der Fonds liegen einem Romitee bei der Baumwollzentrale ob, das aus Bertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden besteht. Die Organisation ist darum von Wichtigfeit, weil abnliche Organisationen bei einer anläßlich der Demobilifierung eintretenden Arbeitslofig= feit auch für andere Industrien in Betracht tommen.

V. Zu einer unerwartet großen Aufgabe der Kriegsfürjorge ist namentlich durch die lange Sauer des Krieges die Sozialhygiene geworden. Auf diesem Gebiet hat vor allem die Belämpfung der Kriegsienden bedeutende organisatorische Ansorderungen gestellt. über die Ausbreitung der einzelnen Seuchen gibt folgende Tabelle Aufschluß:

3ahl ber Erfrankungen (einschlieftl. Militärberfonen) im öfterreichifchen Staategebiet.

|            |  | 1914        | 19               | 15               | 1916             |  |
|------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
|            |  | feit Krieg& | 1. Halb-<br>jahr | 2. Salb=<br>jahr | 1. Halbs<br>jahr |  |
| Cholera .  |  | 8702        | 1882             | 30 655           | 156              |  |
| Rubr       |  | 31 386      | 8111             | 23 901           | 5 131            |  |
| Tuphus .   |  | 12278       | 24 212           | 42 292           | 18306            |  |
| Blattern . |  | 192         | 6 669            | 18644            | 23 098           |  |
| Sledtuphus |  | 281         | 10488            | 4 972            | 11562            |  |

<sup>1</sup> Die Erfrankungen im ungarijden Staatsgebiet find bisher nicht veröffentlicht, find aber, da der weitaus größte Teil der Ertrankungen auf den galtsischen Reiegsichauplat entfällt, gegen die öfterreichischen verhältnisnichtig undebeutend.

Aus diefer Aufammenftellung geht bervor, daß ber weitaus ungunftigfte Seudenftand im zweiten Salbjahr 1915 zu verzeichnen war, mahrend der Beit un= mittelbar nach der Bertreibung der Ruffen aus Galigien, als die Ruffen das Land in verfeuchtem Zustand zurudließen und einige Zeit vergehen mußte, bis ein geordneter Sanitatedienst im befreiten Gebiet seine Wirkjamleit entfalten tonnte (bei den Biffern ift gu beachten, daß darin natürlich nur jene Falle enthalten find, die nach Biedereinsetung der politischen Begirtsbehörden nachträglich festgestellt werden tonnten). Die Militärverwaltung ging fehr energisch vor. Im Sinne des internationalen Sanitätsübereinkommens murbe eine Ungahl von Begirten als »berfeuchte Zirfumstriptionen« ertlärt (Ende August 1915 waren das 13 galiziiche Bezirle - als Söchitzahl -, Mitte Dezember bereits waren alle cholerafrei). Durch Mb. fonderung von Rranten und Berdachtigen, Schutimpfung, Beichaffung genügenber Desinfettions-apparate, Sorge für leinifreice Trinfmaffer ulm. ift man im wesentlichen aller Mriegsseuchen Berr geworden. Auch die Blattern, die nach der obigen Aufstellung im ersten Halbjahr 1916 den Höchststand der Erfrantungen aufweisen, maren Ende Juni 1916 bereits fast erloschen (in den beiden letten Juniwochen betrug die Zahl der Erfrantungen nur noch 80). Um schwierigsten gestaltete sich die Bekämpfung des Flecktuphus, gegen den die gewöhnlichen Schutmagnahmen noch von verhältnismäßig geringer Wirlung find.

Gine Aufgabe anderer Urt ift die Betampfung der durch den Krieg auch in der Armee in großem Untfang auftretenden Bollsfeuchen, vor allem ber Tubertuloje und der Geschlechtstrantheiten. Bas den Rampf gegen die Tuberkulose betrifft, so hat vor allem die (S. 408) erwähnte, im Mai 1916 gegründete "Öfterreichische Bereinigung gur Befampfung ber Tuberfuloje« bisher bereits eine ausgedehnte Tätigfeit entwidelt. Ihre Tätigkeit gliedert fich in den Unichluß von Tuberkulojenabteilungen an bestehende Krankenauftalten, die Errichtung und Ausgestaltung bon Lungenheilstätten, Erholungsheimen, Waldichulen u. dgl. sowie ichließlich in die plannagige Schaffung eines ausgebreiteten Repes von Fürforgestellen (gur Entfaltung der Familienfürjorge in den Wohnungen ber Kranten). Für alle Ginrichtungen gur Abmehr der Tuberfulose wurden nach Brüfung der Plane namhafte Staatsbeitrage gewährt. Die Beitrageleijtung wurde an die Bedingung gefnüpft, daß die Anstalten nach der Demobilisierung drei Jahre für die Unterbringung lungentranter beimtehrender Krieger verwendet werden. Befonderes Augenmert wird der Befampfung der Geschlechtstrantheiten gugewendet, die im Krieg erheblich zugenommen haben. In wiederholten eingehenden Beijungen der Militärund Zivilbehörden murde auf die genaue Beauffichtigung ber Projtituierten, auf die Sintanhaltung ber geheimen Proftitution, auf die Ubwehr der Trunffucht, vor allem aber auf die Obsorge für die ärztliche Unterfuchung und Behandlung bei geschlechtlicher Ertrantung das Hauptgewicht gelegt. Geschlechtstrante wurden hinfichtlich der Spitalaufnahme als sunabweisbare erflärt und die Spitalbehandlung ausdrücklich auf die Dauer der Unftedungsfähigteit ausgedehnt. Besondere Magnahmen murden für die Entlaffung dienstuntauglicher geschlechtstrauter Beeresangehöriger, ihre weitere Behandlung und die Berhinderung einer übertragung der Krantheit auf die Bivilbevöl-terung getroffen. Durch Beranftaltung volkstumlicher Korträge, Berteilung von Merkblättern, Beröffentlichungen in der Tagespresse sowie durch die Mitarbeit gemeinnüpiger Bereine, Körperschaften und Krankenlassen wird die Mitwirkung der Bevölferung im Kampf gegen die Bolksjeuchen angestrebt.

VI. Bor gang besondere Schwierigfeiten ift die öffentliche Berwaltung durch die Notwendigleit ber Füriorge für die Flüchtlinge aus dem Rriegegebiet gestellt worden. Der Umitand, daß vorübergebend nabezu gang Galizien und die Butowing, Nordungarn. ipater auch Subtirol und das Kuftenland fowie weiterbin auch Siebenburgen Rriegsgebiet geworden find, bat Maffen ber einheimischen Bevollerung in Bemegung gebracht, deren Berforgung eine Alufgabe von größter Tragweite bilden mußte. Um ihre Schwierigfeiten zu ermeifen, muß man bedenten, daß es fich dabei um national, sozial und kulturell ganz heterogene Elemente gehandelt hat, die natürlich überall in den Bebieten, die fie aufnehmen follten, als Fremdforper empfunden murben. Bereits am 11. August 1914ericienen zwei Berordnungen, die den Schut ber Rriegeflüchtlinge bezwedten. Die Behörden murden angewiesen, die Bevölkerungsgabl in bedrohten Orten rechtzeitig badurch zu vermindern, daß den mittelund arbeitelofen Bewohnern anderwärts ein Untertommen gesichert murde. Für die übrigbleibende Bevölkerung wurde im voraus ein Berteilungoplan entworfen, damit die Zufluchtsgemeinden nicht durch eine plogliche überflutung mit arbeitelofen Glementen allzuschr geichädigt murden. Die tagliche Bergutung für die Beherbergung und Berpflegung diefer Berjonen murde mit 1 Krone für Erwachjene und 60 Bel-Jer für Rinder festgefest. Bei der Surjorge für Blucht. linge mußte natürlich auch auf die bodenständige Bevolferung Bedacht genommen werden. Für die unbemittelten Alüchtlinge murben Baradenlager in großem Stil errichtet. Soweit dies nicht möglich war, wurde die Auszahlung der staatlichen Unterstützung (urfprünglich 70 Beller, fpater 90 Beller auf Ropf und Tag) von dem Aufenthalt in den fogenannten »Flüchtlingegemeinden« abhängig gemacht. Auf diefe Beife murde die Freizugigfeit der mittellofen Flüchtlinge tatfächlich aufgehoben. Unter Berüchsichtigung totaler, wirtichaftlicher und nationaler Momente murben immer neue Orte und Begirte für die Flüchtlinge erschloffen, wobei nur die dem Kriegsgebiet zu nabe liegenden Bebiete von vornherein ausgeichloffen blieben. Berpflegungeichwierigfeiten ließen es auch geboten ericheinen, den Bugug bejonders von den Großitabten fernzuhalten und möglichft auf Aleinstädte und Landgemeinden abzulenten. Im allgemeinen murbe die Sonderung der Stüchtlinge nach nationaler und tonfessioneller Zugehörigfeit durchgeführt. Die Baradenlager erreichten vielfach den Umfang größerer Städte. So beherbergte eine Reihe von Lagern 20000-30000 Flüchtlinge. Die größte Flüchtlinge. gemeinde war Wien mit vorübergehend 200 000 unbenrittelten Flüchtlingen aller Nationen und Konfesfionen, die zeitweilig bas Stadtbild fowie die Berforgung ber Stadt mit Lebensmitteln fehr merfbar beemflußten. Brünn, Prag und Graz zählten an die hunderttausend Flüchtlinge, waren also im Berbalt-nis zu ihrer Bevöllerungszahl noch erheblich schwerer betroffen als Wien. Bis gegen Mitte Juni, alfo bis nach der Offensive von Gorlice, standen rund 600 000 Flüchtlinge in Unterstützung des Staates. Die Zahl ber bemittelten nicht unterstütten Flüchtlinge ift guverläifig nicht befannt, ift aber auch auf einige hundert-

taufend zu veranschlagen. Der Gintritt Italiens in den Mrieg (Ende Mai 1915) brachte einen Augug pon etwa 150000 Flüchtlingen aus bem Gudweften ber Monarchie, Staliener, Slowenen, Rroaten. Doch murde es faft aleichzeitig infolge der Befreiung bes größ. ten Teiles von Galigien und ber Bufowing moglich. die Rudwanderung der galizischen und bulowinischen Flüchtlinge zu beginnen, soweit in dem arg verwüsteten Land nicht wirtichaftliche und braienische Bedenten entgegenstanden. Immerhin dürften bis zum Frühjahr 1916 etwa 350 000 Flüchtlinge in ihre galizische Beimat gurudgetebrt fein. Der Rudgug von Lugt, ber im Frühiommer 1916 den neuerlichen Berluft des großten Teiles der Bulowina und einiger oftgaligifcher Begirte nach sich zog, zwang allerdings viele Taufenbe wieder gur Flucht in die westlichen Gebiete. Dabei murden vorübergebend etwa 25 000 Flüchtlinge auf Roften ber öfterreichischen Regierung in westungariichen Romitaten untergebracht, fo wie fich ibater nach bem rumanischen Ginfall in Giebenburgen fiebenbürgische Flüchtlinge hauptfächlich deutscher Bunge in großer Bahl nach Siterreich wendeten. Infolge der langen Dauer bes Krieges murbe es notwendig, in den Baradenlagern nicht nur die materielle Rotdurft ber bort untergebrachten Flüchtlinge zu befriedigen. fondern auch eine jentsprechende fulturelle Fürforge gu entfalten. Co wurden Rinder- und Maddenheime. Bollsichultlaffen und fachgewerbliche Beichäftigungsanstalten, landwirtschaf:liche Saushaltungsturfe uim. eingerichtet. Gur die Rinder der füdlichen Flüchtlinge wurden in Grag und Wien Dittelfchulflaffen mit italienischer Unterrichteiprache eröffnet. Daneben murbe allmählich natürlich auch die Berwertung der Arbeitsfrafte der Flüchtlinge organisiert, fo daß im Weg einer mit den Baradenverwaltungen gufammenarbeitenben Arbeitsvermittlung bereits im Berbst 1915 etwa 135 000 Flüchtlinge in ber Landwirtschaft und Munitionsinduftrie tätig waren.

VII. In innerem Bufammenhange mit ber Flüchtlingefürsorge steht die staatliche Silfeattion für die burch die Kriegsereigniffe gefchadigten Gebiete. Unmittelbar nad der Bertreibung der Ruffen aus dem größten Teile von Galigien murde der Biederaufbau eingeleitet. Die hilfsaktion erstreckte sich zunächst auf die Beichaffung von Lebensmitteln für die gurud. gebliebene Bevöllerung fowie auf die Biederaufrichtung der Landwirtschaft. Bu diesem Zwede murben niedrig verginsliche oder unverginsliche Unbanvorfchuffe, Unbaupramien uim. gewährt. Das oberfte Organ für den Wiederaufbau Galiziens ift die ber galigischen Statthalterei angegliederte » Landeszentrales, die fich in drei, eine Bau-, eine land- und forstwirtschaftliche und eine gewerbliche, industrielle und fommerzielle Abteilung gliedert. An der Spite ber Bentrale fteht der Statthalter, an ber ber einzelnen Abteilungen eigene Borftande, denen durchweg galizische Beamte und technische Tachkräfte zugeteilt find. Die Zentrale hat vorläufig ihren Sig in Kralau. Für den Wiederaufbau zerstörter Orte find eigene Bauerposituren am Sit verschiedener Bezirlöhaupt-mannschaften errichtet. Im übrigen sind die politifchen Bezirlebehörden unter Mitwirtung von Fachmannern in den Dienst ber Bentrale gestellt. Der Bentrale fteht ein Beirat gur Seite, der fich entfprechend den drei Abteilungen in drei Geltionen gliedert. Die Finanzierung des Wiederaufbaues besorgt in erster Linie die bereits im April 1915 gegründele galizische Kriegetreditanftalt mit einem eigenen Rapital von 25 Millionen Kronen, wovon 23 seitens der Staatsverwaltung zur Verfügung gestellt wurden. Un nicht kreditjähige Personen werden staatliche Rotstandsuntertügungen gewährt. Außerdem hat die Regierung der Zentrale im ersten Halbsahr 1916 zunächst 20 Millionen Kronen überwiesen und weitere Zuschüsse in Klussicht gestellt. über den Umfang der Wiederausbauaktion gibt Ausschlüße, daß allein in 1435 Gemeinden sür Notunterkünste gesorgt werden muste, wodurch über 63000 Familien vor Obdachlosigteit geschüst wurden. Dazu waren die Mai 1916 bereits 26000 Unterkünste teils fertiggestellt, teils in Bau. Neben dem staatlichen hat sich auch das private Kapital in weitem Umsang dem Wiederausbau des

Landes zugewendet. Insbesondere ist unter Beteiligung der Wiener Großbanken eine Anzahl von Baugesellschaften entstanden. Außer der Kriegstreditaustalt sind für spezielle Zwede eine Reihe anderer Kreditstellen geschaffen worden, so insbesondere eine galizische Städtebant, die die Ausgade hat, kommunale Kredite zu gewähren. Die Wiederaufnahme der Selbstverwaltung der Gemeinden hat die Regierung durch die Vorschüffe erleichtert. Doch ist mit allen diesen Nahnahmen der Biederausbau des arg verwüsteten Landes erst zum keinen Teile möglich geweien. Uuf gesesliche Grundlage sind der Wiederausbau und die Eutschädigung der kriegsbetrossenen Provinzen bisher nicht gestellt.

Die Rechtsstellung der neutralen Staaten,

jugleich ein Beitrag zur Beurteilung ber belgischen Neutralistät, von Oberlandesgerichtsrat Dr. Warneper in Dresben

I. Die am Kriege nicht beteiligten Staaten bezeichnet man als neutral. Die Neutralität entsteht alfo ihrem Wefen nach erft mit dem Ausbruch eines Rrieaes zwifchen anderen Staaten, fofern nicht, wovon unten noch zu handeln fein wird, ein Staat für dauernd (ewig) neutral erflärt worden ist. Einer ausbrüdlichen Neutralitätsertlärung, wie fie vielfach abgegeben wirb, bebarf es nicht. Aus bem Begriffe ber Reutralität als der Nichtbeteiligung an bem Streite anderer folgt ferner, daß es Abstufungen der Neutralität nicht geben tann. Much die fog. wohlwollende Reutralität (neutralité bienveillante) ... fteht, sobald fie über die rein diplomatische Unterstützung hinausgeht, im Biderspruch mit bem Begriff ber Neutralität's. Dagegen ift die bewaffnete Neutralität feine besondere Abart, sondern bedeutet nur, daß der betreffende neutrale Staat Streitträfte mobil gemacht hat, um ein etwaiges übergreifen ber Feindseligfeiten in sein Bebiet abzuwehren. Dem Recht des neutralen Staates, vom Krieg verschont zu bleiben, steht die Pflicht gegenüber, Kämpfe zwischen ben Kriegführenden auf feinem Gebiet nicht zu dulben, die Kriegsoperationen außerhalb dieses Gebietes nicht ju ftoren und jebe Begunftigung der einen ober anderen Kriegspartei zu unterlaffen".

Auf dieser Grundlage haben sich einzelne Rechtssäße für das Berhalten zwischen den Neutralen und den Kriegführenden herausgebildet, die im wesentlichen ihren Ausdruck gefunden haben in dem V. und dem XIII. Haager Abkonnnen vom 18. Oktober 1907, betreisend die Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Landtriegs und eines Seekriegs.

II. Lus der Unberletlichteit des Gebiets der neutralen Macht folgt, daß es den Kriegführenden unterjagt ist,

1) Truppen ober Munitions- ober Berpstegungstolonnen burch bas neutrale Gebiet hindurchzusühren — auch das überstiegen des neutralen Landes mit Flugzeugen oder Luftschiffen ist hiernach verboten;

2) durauf eine funtentelegraphische Station ober eine abnliche Anlage einzurichten;

8) irgendeine Einrichtung biefer Urt zu benuten, bie von ihnen vor bem Kriege auf dem Gebiete ber

1 v. Lisst, Das Bölkerrecht, 10. Aufl., S. 858.

9 Rad Bifd of, Ratedismus bes Bollerrechts, S. 111ff.

neutralen Macht zu einem ausschließlich militärischen Zweck hergestellt worden ist;

4) auf dem neutralen Gebiet Korps von Kombattanten zu bilden oder Werbestellen zu eröffnen.

Underseits darf die neutrale Macht keine der unter 1) bis 4) bezeichneten Sandlungen dulben; selbst die gewaltsame Zurückveisung einer solchen oder einer anderen Neutralitätsverlezung kann daher nicht als Feindseligkeit angesehen werden.

Dagegen ist der neutrale Staat nicht verpflichtet, a) die für Rechnung des einen oder des anderen Kriegführenden erfolgende Aussuch von Waffen, Munition sowie überhaupt von allem, was einem Heer oder einer Flotte von Rupen sein kann, zu verhindern (Artikel 7 des V. Abkommens, gleichlautend mit Artikel 7 des XIII.);

b) für Kriegführende die Benutzung von Telegraphen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für brahtlose Telegraphie zu untersagen oder

zu beichränten.

Ordnet sie jedoch Beschränkungen ober Berbote in Ansehung der unter a) und b) erwähnten Gegenstände an, so find sie von ihr auf die Kriegführenden gleichmäßig anzuwenden.

Mus den obigen Bestimmungen ergibt sich, daß sich bie Festsegung der Engländer und Franzosen in Salonis, der Durchmarsch ihrer Truppen burch das griechische Gebiet und ihre Festsegung barin als schwere

Böllerrechtsverletungen darftellen.

Was die Munitions - und Waffenlieferungen der Amerikaner an die Bierverbandsmächte bis Februar 1917 anlangt, so scheinen diese nach dem unter a) gebrachten Wortlaut bes Urtilels 7 des V. und XIII. Abtommens auf ben erften Blid zuläffig zu fein, alfo leine völlerrechtswidrige Berlegung der Heutralitat zu enthalten. Aber bei eingehenderer Brufung ber Frage muß man zu einem anderen Ergebnis gelangen. Auch im Böllerrecht gilt der alle Rechtsverhältniffe beherrschende Sat, daß Berträge nach Treu und Glauben auszulegen find und ein Berstoß gegen Treu und Glauben einer Bertrageverletzung gleichsommt. Und ein folder Berftog ift darin zu finden, daß fich die Lieferungen nicht auf vereinzelte Falle beichrantten, sondern daß fie in ungeheuren Mengen erfolgten, daß durch sie die eine Kriegspartei fast ausschließlich ihren Bedarf an Munition decite und ohne sie schon längst die Baffen wegen Mangels an Munition hatte streden muffen, daß ihnen anderfeits irgendwelche Lieferungen zugunften Deutschlands und feiner Berbundeten nicht gegenüberfteben, daß fie fich mithin

als einseitige Begünftigung ber einen Kriegspartei zum Schaben der anderen darstellen, also gegen

die Grundregel der Neutralität verstoßen.

III. Das zweite Rapitel bes V. Hnager Abtommens, betreffend die Rechte und Bflichten ber neutralen Mächte und Personen im Fall eines Landfriegs, regelt bie Unterbringung ber Angehörigen einer Rriegemacht, die in neutrales Bebiet gelangt find. Treten Truppen der Kriegführenden auf ein neutrales Land über — übertritt der Urmee Bourbatis in die Schweiz am 1. Februar 1871; überschreiten der hollandisch-belgischen Grenze seitens belgischer Soldaten anläglich der Kämpfe um Antwerpen —, fo muß bie neutrale Macht fie möglichst weit vom Kriegsschauplat unterbringen, und zwar muß fie fie in Lagern verwahren oder in Festungen oder ähnlichen Orten einschließen. Offiziere tonnen gegen die ehrenwörtliche Berpflichtung, aus dem neutralen Land nicht zu entweichen, frei gelaffen werben. Entwichene oder bon ben übergetretenen Truppen mitgeführte Rriegsgefangene find in Freiheit zu fegen. Den Durchzug von Berwundeten ober Kranten tann die neutrale Macht gestatten, jedoch nur mit dem Borbehalt, daß die gur Beforderung benutten Bilge weder Kriegspersonal noch Kriegsmaterial mit fich führen. Die im neutralen Gebiet verbleibenden Berwundeten und Kranken find derart zu bewachen, daß fie an den Kriegsunternehmungen nicht wieder teilnehmen tonnen. Auch auf fie findet das Genfer Ubfommen Unwendung.

IV. Im britten Kapitel jenes V. Haager Absommens wird das Berhältnis der Angehörigen eines neutralen Staates zu den Kriegführenden geregelt. Ein Neutraler kann sich danach auf seine

Neutralität nicht berufen,

a) wenn er feindliche Sandlungen gegen einen

Rriegführenben begeht;

b) wenn er Handlungen zugunsten eines Kriegführenden begeht, insbes. wenn er freiwillig Kriegsdienste in der dewassneten Macht einer der Parteien nimmt. Doch darf er von dem friegführenden Staat, dem gegenüber er die Reutralität verlett hat, nicht strenger behandelt werden als ein Ungehöriger des anderen triegführenden Staates wegen der gleichen Handlung behandelt werden würde.

Als Begünstigungshandlungen im Sinne von b) find nicht anzusehen: 1) Die übernahme von Lieserungen ober die Bewilligung von Darlehen an einen Kriegführenden, sofern der Lieserant oder Darleiher weder im Gebiet der anderen Partei noch in dem von ihr besetzt Gebiet wohnt und die Lieserungen nicht

aus biefem Gebiet herrühren;

2) die Leistung von polizeilichen oder Zivilverwal-

tungebienften.

Das vierte Rapitel trifft Bestimmungen über das aus dem Gebiet einer neutralen Macht herrührende Eisenbahn material. Dieses darf von einem Kriegführenden nur in dem Fall und in dem Maße, in dem eine gebieterliche Notwendigleit es verlangt, angesordert und benust werden. Underseits kann die neutrale Macht im Falle der Not das aus dem Gebiet der kriegführenden Macht herrührende Material in entsprechendem Umfange seithalten und benußen.

V. Mannigfacher Art find die Borfdriften des XIII. Ablummens von 1907, betreffend die Rechte und Bflichten der Reutralen im Falle eines Seefriegs. Un der Spihe steht der Sah, daß die Kriegführenden die Hoheitsrechte der neutralen

Mächte zu achten und sich in dem Gebiet und den Gewässern derfelben jeder Feindseligseit zu enthalten haben; insdes, sind den Kriegsschiffen der Kriegsschriftender Kriegsschiffen der Kriegsschriftender innerhalb der neutralen Küstengewässer die Wegnahnte und die Durchludung neutraler Schiffe unterlagt; neutrale häfen oder Gewässer dürsen nicht zu einem Stüspuntt für Kriegsunternehmungen gemacht werden. Dagegen ist den Kriegsschiffen die bloge Durchsahrt durch die neutralen Küstengewässer gestattet, auch kann ihnen nachgelassen werden, sich der bestallten Lotsen zu bedienen.

In neutralen Säfen, Recden und Küstengemässern burfen sich die Kriegsichiffe der Kriegsichrenden nicht länger als 24 Stunden au fhalten, es sei denn, daß sie aus Anlaß von Beschädigungen oder wegen des Zustandes der See länger verweilen müssen. Zu gleicher Zeit durfen sich höchstens drei Kriegsschiffe einer Macht innerhalb eines neutralen Hafens besinden. Liegen darin gleichzeitig Kriegsschiffe beider Kriegsschiffe den Beitraum von 24 Stunden liegen. Die Reihenfolge des Ausstaufens bestimmt sich nach

der Reihenfolge der Ankunft.

Gine Brije darf nur wegen Seeuntuchtigleit, un-gunftiger See sowie wegen Mangels an Feuerungsmaterial oder an Vorräten in einen neutvalen Safen gebracht werden. Undernfalls muß die neutrale Macht Die Befreiung ber Prife mit ihren Offizieren und Mannichaften berbeiführen. Dasfelbe gilt, wenn die unter den obengenannten Borausfegungen eingebrachte Prife nicht nach ber Beseitigung der Urfache des Einlaufens alsbald wieder ausläuft. Gestattet tann der Butritt gu dem neutralen Safen werden, wenn die Brije dorthin gebracht wird, um bis gur Entscheidung des Pri'engerichts in Verwahrung gehalten zu werden. Hus der Pflicht der Reutralen, keine der kriegführenden Mächte vor der anderen zu begunftigen, folgt, daß fie Bedingungen, Beichrantungen oder Berbote, die sie für die Zulaffung von Rriegsschiffen oder Prifen ber Kriegführenden in ihre Bajen, Reeden ober Ruftengewäffer aufgestellt hat, auf beide Teile gleichmäßig anzuwenden hat

Die Abgabe von Kriegsschiffen, Munition ober sonstigem Kriegsbedarf seitens einer neutralen Macht an einen der Kriegführenden ift unterfagt, mahrend die neutrale Macht, wie schon oben unter U. dargelegt, nicht verpflichtet ift, die für Rechnung eines ber Briegführenden erfolgende Ausfuhr von Baffen u. dgl. zu verhindern. Dagegen muß fie alle ihr zur Berfügung ftehenden Mittel anwenden, um in ihrem Hobeitsbereiche die Ausruftung oder Bewaffnung jedes Schiffes zu verhindern, von dem anzunehmen ift, daß es zum Kreuzen oder zur Teilnahme an triegerischen Unternehmungen bestimmt ift. Ebenso muß fie über die in ihren Gewäffern und häfen befindlichen Kriegsichiffe der Kriegführenden die erforderliche Aufficht ausüben, insbes. darüber machen, daß diele Schiffe ihre Schaden nur in dem für die Sicherheit ihrer Schiffahrt unerläßlichen Maße ausbeffern, nicht aber ihre militärische Kraft erhöhen, daß fie nicht ihre militärischen Vorräte oder ihre Armierung erneuern und daß fie nur fo viel Lebensmittel einnehmen, wie fie für den regelmäßigen Friedensbestand brauchen. Hat ein Kriegeschiff in einem neutralen hafen Feuerungs= material eingenommen, fo darf es feinen Bedarf daran in einem hafen derfelben Macht erft nach drei Monaten wieder beden.

Die neutrale Macht ist berechtigt, Kriegsschiffe ber

Rriegführenden, die unberechtigterweise in einem neutralen Safen verweilen, für die Dauer des Rrieges feeunfähig zu machen. Die Ausübung diefer den Neutralen eingeräumten Rechte barf nicht als unfreund-

liche Sandlung angeiehen werden.

VI. Der handel der Reutralen wird grund. fählich von einem Rrieg zwischen anderen Mächten nicht berührt. Die Staatsangehörigen der neutralen Staaten dürfen zu Wasser und zu Lande, nicht nur unter fich, fondern auch mit den Kriegführenden, nicht nur auf neutralem Bebiet, sondern auch auf dem Rriegeschauplat, Sandeltreiben's. Doch mußsich ber neutrale pandel gewiffe, durch den Rrieg gebotene Beichränfungen gefallen laffen, namentlich eine Blodabe, die ihm die Rüften einer der friegführenden Mächte versperrt; ferner wird er durch das Berbot der Rriegs. tonterbande beeinträchtigt. Näheres hierüber ift in ber Abhandlung über das Seefriegsrecht (Bd. I, (S. 367 ff.) ausgeführt.

VII. Wie die Neutralität ihrem Begriff nach erft mit dem Ausbruch eines Rrieges gur Entstehung gelangt, fo tann auch erft von biefem Zeitpuntt an von Rechten und Pflichten der Neutralen gesprochen werben. Gine Ausnahme hiervon gilt für den Fall, daß einem Staat von den übrigen dauernde Meutralität zugesichert, daß er auf Grund internationaler Bereinbarungen dauernd neutralifiert ift, wie bies bezüglich Belgiens, Luremburgs und der Schweiz gefchehen ift. Die bevorzugte Stellung, die ben neutralifierten Staat unter der Garantie aller übrigen Mächte gegen die Befriegung burch eine von ihnen fcutt, legt ihm icon mabrend ber Friedenszeit gemiffe Berpflichtungen auf. Bahrend er auf der einen Seite nicht baran gehindert ift, die Erfüllung der ihm im Rriegefall obliegenden Berbindlichkeiten vorzubereiten, inobef. fein Gebiet zu befestigen und ein stehendes Beer auszubilden, um fünftige Eingriffe in feine Neutralität abwehren zu können, jo darf er doch anderseits feine Sandlung vornehmen, die eine Spige gegen eine ber Garantiemachte enthalt. Der mahrend eines Krieges geltende Grundfat, wonach der Reutrale feine der streitenden Machte vor der anderen begunftigen darf und etwaige Beschränkungen und Berbote auf alle anderen Staaten gleichmäßig anguwenden hat, gilt für ben bauernd neutralifierten Staat ichon in Friedenszeiten. Er muß eine durch. aus neutrale Politit beobachten und fich bes 21bichtuffes jedes Bundniffes enthalten, bas ihn gur Teilnahme an einem etwaigen Krieg verpflichtets.

Dieser Pflicht hat Belgien zuwidergehandelt. Durch das in Bruffel vorgefundene Aftenmaterial ist, wie die Berössentlichungen in der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung. vom 12. Oltober und 24. Roveniber 1914 ergeben, unwiderleglich nachgewiesen,

daß Belgien bereits feit bem Jahre 1906 mit England und Franfreich über ein gemeinsames Bündnis im Fall eines Krieges gegen Deutschland beraten, daß ce fich hierbei feineswege begnügt hat, die bon England ausgegangene Unregung zu erörtern, vielmehr felbst einen Operationsplan vorgelegt, und die Möglichfeit ber Ausgestaltung Belgiens zur Operationsbafis gegen Deutschland ins Auge gefaßt hatt. Diefe Unnäherung Belgiens an zwei Großmächte, die ihre Spipe gegen Deutschland richtete und die im Laufe ber Jahre zu Berhandlungen und Mitteilungen intimfter Art auf politischem, militärischem und itrategifchem Gebiet führte, enthält einen Neutralitätsbruch, wie er ichtimmer nicht gedacht werden tann. Es mag unentschieden bleiben, ob fich die Reutralifierung Belgiens auf seine Unabhängigleit, Integrität und Unverleglichleit ober nur auf die erste bezog — wie letteres namentlich neuere belgische Schriftsteller aus. zuführen versucht haben2 -; benn durch den zwiichen Belgien und Holland am 19. April 1839 abgeschloffenen, von den Großmächten garantierten Bertrag verpflichtete sich jenes ausbrücklich in Urt. 7, » die gleich e Meutralität gegen alle anderen Staaten gu beobachtenes. Es burfte hiernach weder ein im Rriegofalle wirkfam werdendes, gegen eine der Garantiemachte gerichtetes Bundnis mit einer anderen Macht anbahnen, noch eine einseitige Lossagung von ber vertragemäßig vereinbarten Reutralifierung anftreben. Durch die Verlegung diefer Pflicht hat fich Belgien selbst des Rechtes begeben, als neutraler Staat behandelt zu werden und die Beachtung feiner Neutralität von den anderen Maditen zu verlangen, und das Deut. iche Reich verftieß nicht gegen einen — gar nicht mehr bestehenden - volferrechtlichen Bertrag, als ce feine Truppen in Belgien einruden ließ Boneiner Berlegung der belgischen Neutralität durch diesen Einmarich faun nicht die Rede fein, weil Belgien felbit ichon längft aufgehört hatte, an feiner Reutralität festzuhalten.

Albgesehen hiervon beging Deutschland mit dem überschreiten der belgischen Grenze auch deshalb teine Berlegung völkerrechtlicher Mormen, weil es fich in einem Rotftand befand, und ein folder, wie im burgerlichen und im Strafrecht, fo auch im Bollerrecht die Rechtswidrigkeit einer fonft verbotenen Sandlung ausichließt: Mot tennt tein Bebot.

Den Literaturnadimeifen am Schluß ber Abhand= lungen in Bh. I über Böllerrecht (S. 360), Landfriegsrecht (S. 363) und Seetriegsrecht (S. 367) ist nur der hinveis auf 21. Bifchof, Ratechiemine bes Bolterrechte (Leing. 1877). 3. Rohler, Nottennttein Gebot (Berl. 1915), B. Schoen = born, Die Neutralutt Belgiens, in »Deutschland und der Beltfriege (2. Aufl., Leipz. 1917), hinzugufügen.

### Patentrechte im Ariege

von Beh. Regierungerat 3. Reuberg in Berlin-Steglig

Es galt früher als völlerrechtlicher Grundfat, daß ber Rrieg nur ein folder zwischen ben Beeren fein iolle. Zwar hatte noch Napoleon I. mit der von ihm verhängten Montinentaliperre das englische Bolt als

folches niederzutämpfen verfucht, jene Tage lagen aber weit gurud. Be mehr die Beiten fortichritten, um fo bornehmer follte die Briegführung werden, und ein König Wilhelm I. war in Frankreich eingezogen mit Worten bes Troftes an das Bolt, das durch den Rrieg möglichst wenig bugen solle. Notwendige Folge folden Standpunktes war, daß man an ein Teithalten



<sup>1</sup> w. Lifit, a. a. D., G. 360.

<sup>2</sup> Bgl. v. Lifit, a. a. D., G. 62.

<sup>1</sup> Raberes hierüber in Frant, Die belgifche Reutralität, 3. 27, und Müller : Meiningen, a. a. D., S. 51-63.

<sup>2</sup> Bgl. Robler, Rot tennt fein Gebot, S. 87; Frant, a. a. D., S. 25.

3 Müller = Meiningen, a. a. D., S. 23; Rohler, a. a. D.,

<sup>6. 17.</sup> 

Rrieges und über ihn hinaus glaubte. Die Welt steht nun aber im Beichen bes Berfehre, auch im Rechtsleben wird das offenbar. Es gibt ganze Rechtsgebiete, bie nicht an ben Grengen bes Beimatlandes haftenbleiben wollen, die vielmehr ihrer gangen Ratur nach dazu bestimmt und geeignet find, darüber hinaus zu wirten. Bu Rechten dieser Urt geboren die sogenannten gewerblichen Urheberrechte, Batent-, Mufter- und Marlenrechte. Sie bienen bem baraus Berechtigten nur dann in rechter Weise, wenn sie auch im Auslandstaate wirken konnen. Jedes wertvolle Patent muß auch draußen geschiigt werden, jede wertvolle Handelsmarte fich Austandsichut fuchen. das aber der Fall, dann darf an ihnen ein Rrieg an jich nicht rütteln, dann muffen fie auch während desselben Bestand haben.

Ein französischer Abgeordneter war es, der bei Beginn bes gegenwärtigen Krieges bie Worte fprach: »Rurzsichtige gehen so weit, die Löschung aller gewerblichen Schuprechte zu verlangen, die bisher von Ungehörigen ber mit Franfreich im Rriege ftehenden ganber für unfer Staatsgebiet erworben worden find. Diefe Borte, die freilich im weiteren Berlaufe der Rede insofern eingeschränkt wurden, als der Albgeordnete bas heimische Interesse bei Bewertung, ob die Bertrage aufrechtzuerhalten, lediglich gelten laffen will; fie blieben Worte. Frantreich erließ ein Gesetz (vom 15. Mai 1915), wonach dort mit Rudficht auf ben Rriegszuftand und im Intereffe ber nationalen Berteidigung die Ausnutzung jeder patentierten Erfindung oder der Bebrauch jeder Fabritmarte durch Untertanen oder Angehörige des Deutschen Reiches und Siterreich-Ungarns ober durch Berjonen, die auf Redinung der obengenannten Untertanen ober Staatsangehörigen tätig find, verboten ift und bleibt. Wenn eine der patentierten Erfindungen, beren Ausnutung hiernach unterfagt ift, ein öffentliches Interesse bietet oder als nüglich für die nationale Berteidigung erklärt wird, tann ihre Husnutung gang oder jum Teil bem Staat vorbehalten ober folden Berjonen übertragen werben, die ber frangofischen, einer berbundeten ober neutralen Ration angehören und ihre Befähigung zur Ausführung nachweisen können. Frankreich hat also ein grundlägliches Erlöschen der Schuprechte der Angehörigen feindlicher Staaten nicht ausgesprochen.

Unders Rugland. hier murde am 21. Februar (6. Marg) 1915 ein Befet erlaffen, wonach Batente auf Erfindungen oder Bervollfommnungen den Untertanen der mit Rugland Krieg führenden Wächte nicht erteilt, ebensowenig Katentanmelbungen von folden Personen angenommen werden, in bereits eingegangenen Unmeldungen das Berfahren eingestellt wird. Batente auf Erfindungen, die Untertanen der mit Rußland Krieg führenden Mächte gehören und für die Landesverteidigung von Bedeutung find, gehen ohne Entgelt in bas Eigentum bes ruffifden Staates über. Die Birtung aller übrigen Patente feindlicher Staateangehöriger erlischt, die Rechte auf Benutung von Erfindungen dagegen bleiben bestehen. Nur wird der Staat Eigentumer und zieht nun die Gebühren ein. (Rebenbei gejagt bezieht fich das, mas für Rugland gefeplich bestimmt ift, nicht auf Finnland. Dier hat der Senat felbständig angeordnet, daß die Behandlung aller Bejuche um Batentrechte, die von Ungehörigen Rugland feindlicher Staaten eingehen, bis auf weiteres ausgefest werde usw.) Für das Generalgonverne-

an zwischenftaatlichen Bertragen auch mabrend des ment Barichau bestehen beutsche Sonderbeitimmungen, jo vom 25. Januar 1917, wonach die Berordnung bom 1. Juli 1915 (f. unten), soweit fie Rußland und Rußlands Angehörige anlangt, in Ansehung bes Beneralgouvernements Barichau und besjenigen in Lublin (unter gemiffen Ginschränkungen) außer Kraft geset wird, oder vom 22. März 1916, wonach nach dem deutichen Patentgefet uim. geschütte Erfindungen im Generalgouvernement Warichau ohne Zustimmung der Berechtigten gewerbsmäßig nicht benugt werden dürfen.

In Brogbritannien ift man, im Begenfat gu Rugland und ähnlich wie in Frankreich, nicht ohne weiteres zur Vernichtung gewerblicher Urheberrechte geschritten. Bielmehr hat nur der Board of Trade die Befugnis, dauernd oder zeitweise, völlig oder teilweise Batente ufw. unter bestimmten Boraussekungen außer Kraft zu jegen und anderen als Ungehörigen eines mit Großbritannien Krieg führenden Staates Bebrauchsrechte daran zu erteilen. Ahnliche Bestimmungen find in Ranada, bem Oftafritanifden Schutgebiet, der Gudafritanischen Union uiw. getroffen worden, ebenfo wie fich die frangbiifchen

Bestimmungen in Tunis wiederholen.

Nun tonnte das Deutsche Reich nicht mehr nur stillehalten, wenn es auch »nicht nur der Vergeltungsstandpunkt allein, nein auch die Rücksicht auf die Riegelung des zwiichenstaatlichen gewerblichen Rechtes schutes bei den Friedensverhandlungen und nach der Wiederaufnahme eines friedlichen Rechtsverkehres (Ofterrieth) waren, die zur Verordnung über bie gewerblichen Schuprechte feindlicher Staatsangehöriger vom 1. Juli 1915 jührten. Nach § 8 trat die Berordnung mit dem Tage ihrer Berkundigung in Kraft. Bann die Berordnung wieder außer Kraft treten foll, ob fie gang wieder aufgehoben fein foll, ob fie teilweife weiter gelten foll, das foll in des Reichstanzlers alleiniger Befugnis stehen. Feindliche Staaten im Sinne der Patentordnung find England, Frankreich und Rußland; ipater ift Ausdehnung erfolgt auf Portugal (Befanntmadhung vom 13. Juni 1916) und Stalien (Befanntmadjung bom 9. Januar 1917). Es fehlen alfo etliche unferer Beinde. Nicht als ob wir etwa zu einem Staate wie Gerbien gang außer Bertrageverhaltnis auf dem Gebiete des gewerblichen Urheberrechts ftunden. Das nicht, aber tatfächlich sind diese Bertragsverhältnisse gering. Soweit das Bedürfnis zu ihrer Regelung bestand, half man fich nach Bejegung der in Frage kommenden Länder in besonderer Beise. (Bergleiche 3. U. Belgien, wo feitens der deutschen Behorde eine etwaige Patentanmeldung in Le Savre als ungültig angesehen wird.)

In Italien hatte der Bertreter des Königs, Berzog Thomas von Genua, im Juni 1915 Ausnahmebestimmungen in Patent-, Marten- und Musterichutsangelegenheiten erlaffen. Spater (10. April 1917) erging eine allgemeine Berordnung über die Aufhebung gewerblicher Schutrechte der Ungehörigen der mit Italien im Rriege befindlichen Staaten. Raber follen diese Bestimmungen bier nicht betrachtet werden. Es genüge die Hervorhebung ihres feindlichen Charakters Deutichen gegenüber.

Wenn nach § 7, Albi. 2 der beutiden Berordnung ber Reichstanzler jene im Wege ber Bergeltung auf andere Staaten ale die gunächft in ber Berordnung genannten ausdehnen darf, jo brauchen bas nicht etwa nur Staaten zu fein, mit denen das Reich jest oder zur Beit des Erlaffes der Berordnung im Kriege lebte. Benimmt sich ein Staat in der hier in Betracht tommenden Beise feindselig, fo ift bas Bergeltungerecht gegeben. Die Ausbehnungsbefugnis fteht, bas fei bervorgehoben, nur bem Reichstanzler zu, er tann fie nicht wie andere ihm nach der Berordnung zukommenben Rechte auf andere übertragen. Die Verordnung richtet sich aber nicht nur gegen die offenbaren Feinde. Rein, will fie ihren Zwed erfüllen, dann muß fie auch Schleichwegen nachgeben. Sie schließt benmach ihre Birksamteit nicht badurch aus, bag die in Betracht kommenden Rechte nach dem 31. Juli 1914 auf Ungehörige anderer Staaten übertragen oder bag gur Berdedung der Rechtsverhältnisse Angehörige anderer Staaten vorgeschoben find. Dem Batentinhaber, ber Englander ift, fteht fein niederlandischer Freund gleich, ber bon bem Englander auf deffen Beforgnis hin, der Krieg konne das Patent vernichten, das Recht daran übernommen hat.

Ungehörige eines Staates - das ift ein Begriff, ber leicht ju Zweifelsfragen Unlag gibt. Es fei betont, daß er sich nach den Bestimmungen des öffentlichen Rechtes jedes Staates ordnet. Run fordert es die zwedmäßige Sandhabung ber Berordnung, wenn fich das Deutsche Reich gezwungen fieht, über jene außenftaatlichen Bestimmungen hinaus nicht nur die Ungehörigen der Rolonien und auswärtigen Besitzungen ber feindlichen Lander ben eigentlichen Staatsangeborigen gleichzustellen. Abgesehen bavon follen folden Ungehörigen ber feindlichen Staaten auch Berfonen gleichstehen, die in den Gebieten biefer Staaten oder ihrer Kolonien und auswärtigen Befigungen ihren Wohnsip oder ihre Riederlaffung haben. Es fteht alfo der in England lebende Deutiche dem Bollenglander gleich. Beiter fommen in Betracht juriftijche Berjonen, Gefellichaften und Unternehmungen, die in den in Frage tommenden Staaten, Rolonien und auswärtigen Besitzungen ihren Sit haben und von bort aus geleitet ober beauffichtigt werben, oder beren Erträgniffe gang ober gum Teil borthin abzuführen find, eine Bestimmung, die durch neuerliche Befanntmachungen über Dagnahmen gegen feindliches Bermögen jum Teil ihre Birlung berloren oder Anderungen erfahren hat.

Bas will die deutsche Berordnung vom 1. Juli? Zweierlei: Schon Bestehendes vernichten, Zukünstiges nicht zur Entstehung kommen lassen; § 1 sagt: Batentrechte, Gebrauchsmusterrechte und Warenzeichenrechte können, soweit sie Angehörigen seindlicher Staaten zustehen, durch Anordnungen des Reichstanzlers im öffentlichen Interesse beschränkt und aufgehoben werden. Insbesondere können anderen Ausübungs- und Rutzungsrechte erteilt werden. Den Anordnungen fann rüchwirfende Kraft beigelegt werden. Sie können iederzeit geändert und zurückennungen werden.

jederzeit geändert und zurückgenommen werden.
Das deutsche Recht kennt außer den Gebrauchsmusterrechten noch andere Musterrechte, die sogenannten Geschmacksmuster. Sie werden von der Berordnung nicht betrossen. Bie ist nun die Birkung der
Berordnung? Der Krieg schaft nicht etwa eine Nichtigleit der Urheberrechte. Die Rechte bleiben vielmehr an sich voll bestehen. Das bedeutet Anerkennung des
Standpunktes, daß der Krieg an Privatrechten nichts zu verändern vermag. Spricht aber das öffentliche Interesse dassen. Spricht aber das öffentliche Interesse dassen, sein bestehendes Aussandsrecht nicht weiter gelten soll, so lönnen Anordnungen des Reichstanzlers ergeben, seies, daß etwa eine Aussandsmarke in ihren Wirtungen ausgehoben oder einem

ausländischen Berechtigten ein Rugungsrecht abgefprochen wird. Dabei tann bas, mas angeordnet wird, rüdwirlende Kraft haben — natürlich nur bis Kriegsbeginn; es kann aber das Angeordnete, und zwar ohne jebe Begründung, auch wieder aufgehoben und geanbert werden. Um ben Reichstangler, beffen Arbeitelaft in den Rriegszeiten ungeheuer ift, von folchen ihm an fich fernliegenden Geschäften möglichst zu entlaften, ist gelagt, daß die Befugniffe des § 1 einer an-beren Stelle übertragen werden tonnen. Nach den Bestimmungen zur Ausführung ber Berordnung (vom 2. Juli) ift zuständig für die Unordnungen der Reich &= tommiffarfürgewerbliche Schuprechte. Much er trifft solche Unordnungen nicht von Umte wegen, fondern nur auf Untrag. Im Regelfall ift ber Untrag an den Batentamtspräsidenten zu richten. Er bedarf der schriftlichen Form, ist auch in den ihm zugrunde liegenden Behauptungen glaubhaft zu maden gemäß den Bestimmungen ber Bivilprozegorb-nung über Glaubhaftmachung. Bei Stellung bes Untrags ist für jedes Schuprecht, auf das sich ber Untrag bezieht, eine Gebühr von 50 Mart zu gablen. Nach Eingang bes Untrags tritt ein bestimmtes Berfahren in Bang: Der Batentamtspräfident läßt namlich in geeigneter Beife die Ungelegenheit aufflaren, tann gu foldem Zwede bie Beteiligten laden und bergleichen. Danach folgt bas Berfahren vor bem Reichstommiffar, bem die vor dem Brafidenten bes Batentamts geführten Berhandlungen mit Gutachten vorzulegen find. Der Reichstommiffar tann fich bei der Borbereitung seiner Anordnungen an Gerichte und andere Behorben, auch an das Latentamt wen-ben. Geldleiftungen, die auf Grund ber Anordnungen bes Rommiffars fällig geworden find, find im Zwangswege einzuziehen; für die im Berfahren entftehenden Zeugen- und Sachverständigengebühren hat ber Antragfteller als Roftenichuldner aufzutommen. Nicht an den Batentamtspräsidenten ift der Antrag zu richten, sondern an die oberfte Beeres- oder Flottenbehörde, sofern es sich um Unordnungen handelt, die für Zwede bes Deeres ober ber Flotte erforderlich geworden find.

Oben war die Rede bavon, daß die Berordnung nicht nur auf Bernichtung des Bestehenden ausgeht, fondern auch darauf, Rechte nicht entitehen zu laffen; beshalb die Beftimmung: Auf Anmeldungen von Ungehörigen feindlicher Staaten werben Batente nicht erteilt, Gebrauchsmufter ober Barenzeichen (wieber fehlen die Geschmademufter) nicht eingetragen. Richt wird bem Batentamte verwehrt, die ihm nach dem Batentgesete usw. obliegenden Prüfungen auf Eintragbarteit anzunehmen, mohl aber tann es aus eigener Entichließung, soweit Ungehörige feindlicher Staaten in Betracht tommen, Umtehandlungen, die ihm nach olcher gesetzlichen Borschrift obliegen, aussetzen und bas Berfahren vorläufig einstellen, auch tann der Batentanitspräfibent allgemeine Bestimmungen erlaffen. Um ein Beispiel anzuführen, fann bas Batentamt nach Unmelbung einer beutschen Schugmarte bavon absehen, ben ausländischen Inhaber einer alteren, mit ber neuangemelbeten verwechselbaren Marte zu benachrichtigen, wie das sonst nach § 5 des Warenbezeichnungeichupgefepce vorgeschrieben ift. Es erfolgt dann Mussegung des Berfahrens über die Unmeldung ber beutichen Schupmarte, teinesfalls aber in völliger Nichtachtung des Rechtes des Ausländers Eintragung auf jene Unmeldung bin. Dazu ware Vorausjegung die vorherige Vernichtung des auslänbijchen Rechts, eine solche Bernichtung soll aber nicht felbzuge usw. — zutage getreten war. Es schien fast

Nur eine Ausnahme gibt es, was die Beschränkung ober Aufhebung folder Auslanderechte anlangt. Sie gilt Rugland gegenüber. Dort heißt es, der russiichen Gefengebung vergeltungeweise entiprechend: Die Birtung von Batenten, die Ungehörigen Ruglands aufteben, ift, unbeichabet ber für Ungehörige anderer als der feindlichen Staaten bestellten ausschlieflichen Rechte zur Ausübung ober Rupung, vom 11. März 1915 an (bem burch bie ruffiiche Wefetgebung an bie Hand gegebenen Tag) als erloschen anzusehen. Also auch hier nicht Richtigfeit im gangen; benn foweit aus foldem Rechte für Deutsche ober Angehörige befreunbeter Staaten Rechte abzuleiten find, geben fie nicht Mls Beifpiel diene, daß ein ruffifcher Batentinhaber die Berwertung feines Batente im Ronigreich Sachsen einem Ungehörigen Dieses Ronigreiche übertragen bat. Soweit folde Einschränfung aber nicht besteht, erfolgt hier Aufhebung von Gefeges wegen, ohne besondere Anordnung.

Huch die Rechte ber Deutschen und Befreundeter find aber nur gewährt worden, wenn ihre Unmelbung binnen bestimmter Frift erfolgte. Mus ber übertragung ruffijder Rechte an Deutsche werben im Zweifelsfall zugunsten bes Ruffen Borteile ermach. fen, diefe follen ihm aber nach bem Inhalt ber Berorbnung im Zweifelsfall nicht zufommen, vielmehr foll bas Deutiche Reich, vertreten burch ben Patentanitsprafibenten, auf folche Begenleiftung felbit berechtigt fein. Ebenfo wie die Wirtung von Batenten, die Ruffen zustehen, ift auch die Wirtung der für Ungehörige Ruglande bejtellten Rechte gur Auslibung ober Rugung von Batenten von dem in ber Berordnung genannten Tage ab anzusehen. Es fonnen auch nach diefem Tage für Ruffen feine Rechte mehr begrundet werden. Entiprechende Unwendung findet bie Berordnung auch auf Gebrauchemufter, nicht Geichmademufter, nicht auch Barenzeichen.

Der Reichstommissar für gewerbliche Schuprechte hat mehrfach in Tätigleit treten sonnen. Beispielsweise sei angeführt, daß er das einer englischen Firma durch ein englisches Batent zustehende Recht, betr. Reinigungsmaichine für Fasergut, zugunsten zweier Deutschen in der Beise beschränkt hat, daß sie bis auf weiteres gemeinschaftlich berechtigt sein sollen, gewerbsmäßig den durch das englische Batent geschüpten Gegenstand herzustellen, in Berkehr zu bringen, seilzuhalten und zu gebrauchen, dies nur innerhall des Reichsgebiets gegen Zahlung einer Gedühr usw.

Nach späieren Anordnungen des Reichstommissars sind auch Eingriffe in das Zeichenrecht feindlicher Staatsangehörigen angeordnet worden. Auch hierfür war das in der Berordnung vom 1. Juli 1915 vorausgesetze öffentliche Interesse gegeben, nämlich siderall da. wo die Anordnung eine Förderung von Deutschlands Industrie und Handel bewirft.

Ein lurges besonderes Wort macht sich zur Barentennzeichnung nötig. Sie kann nach deutschem
Rechte zwar auch in einer Ausstattung bestehen, solche genießt unter besonderen Boraussehungen ebenfalls rechtlichen Schutz. Bas aber das Warenbezeichnungsschutzgeset vornehmlich im Auge hat, ist das eigentliche Barenzeichen, ein — turz gesagt — auf der Bare zur Gewähr für den Biederabnehmer der danit bezeichneten Ware angebrachtes Wort oder Bild. Der Krieg war kaum ausgebrochen, als sich auch hier zeigte, was sichon früher — zu Zeiten des Buren-Der Krieg 1914/17. II.

fo, als gebe es Warenzeichen, die nicht ben Beitereigniffen ihren Inhalt entnommen, überhaupt nicht mehr. Bahllos die hindenburg-Waren, zahllos Bilder mit hindenburg-Borten! Es erschienen aber auch Zeischen wie suns treibt nicht Eroberungsluste und derschen wie suns treibt nicht Eroberungsluste und dergleichen. Bei folder Sachlage verliert natürlich bas einzelne Gebilde die Wirfung, tennzeichnend für den Einzelbetrieb zu wirten. (Musnahmen find moglich, fo besteht ein lange vor Nusbruch des gegenwärtigen Rrieges eingetragenes Gifernes-Rreug-Beichen fort.) Das Patentamt sah sich veranlagt, auf die solchen Beichen fehlende Schuttraft gewissermaßen amtlich zu verweisen; je langer ber Krieg aber dauerte, um fo mehr verlor der Vertehr wiederum auch Interesse an folcher patriotischen Gestaltung ber Ware; sie hatte ben Reig ber Neuheit verloren. Nur fünstlerisch eigenartige Bilber tonnen heutzutage noch unterscheidenb wirlen; fie erhalten natürlich infolge ihrer Eigenart auch warenzeichenrechtlichen Schut.

Luch auf einem andern Felbe mußte das Reich tätig werden, nämlich was die Warenkennzeichnungen anlangt. Es galt, unlauteres Gebaren, das sich auf dem Gebiete des Handels breitmachte, auch hier au bekämpsen, und es erging zunächst die Bekanntmachung siber die äußere Kennzeichnung von Waren vom 16. Mai 1916. Demnach müssen Konserven, Kassee-, Kasao-Ersahmittel, Marmeladen, Schofoladen und bergleichen auf der Fackung leicht erkennbar den Hersteller, Zeit der Herstellung und Fillung, Inhalt (dei Konserven zum Beispiel das Mindestgewicht des Fleisches), den Kleinverkaufspreis in deutscher Währung angeben. Jede Befeitigung oder Unsenntlichmachung einer Kreisangabe, so durch übersledzettel, ist verboten. (Die Ausdehnung dass Mahrung ersolgte unter dem 25. August 1916.)

Ahnlichen Absichten entiprang eine Bekanntsmachung vom 16. Juni 1916, wonach das Ansbieten, Feilhalten, Berkaufen oder sonft In-den-Berkeprbringen von Nahrungssoder Genuhmitteln untre einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung straßbur ist unter anderm kommt die Nebenstraße der Beschlagnahme der zu Unrecht bezeichneten Gegenstände in Betracht, mögen sie dem Berurteilten gehören oder nicht).

Die Bekanntmachung vom 11. Oftober 1916 behnte die vom 16. Juni auf Soba, Seife und sonstige Baschmittel aus. Beiter ist zu nennen die Befanntmachung vom 3. August 1916, die eine Neuerung in der Befetgebung ichaffte, nämlich Bervielfältigung und Nachahmung eiferner Gegenstände, die im Auftrag ber Reichsbant bergestellt wurden, um den Eintieferern von Goldsachen als Gedentstude verliehen zu werden, verbot. über fie oder ihre Rachbildungen barf nicht burch Rechtsgeschäft verfügt, fie burfen nicht in ben Berkehr gebracht ober feilgehalten werben. Geftattet find lediglich unentgeltliche Berfügungen zugunsten von Familienangehörigen sowie Berfügungen von Todes wegen. Die Belanntmachung ist außerordentlich streng; sie geht sogar über sonstige Brundsage bes Rechts binaus, wenn fie unter anderem auch die Bervielfältigung ober Nachbilbung auch nur zum eigenen Gebrauch ober in einem einzigen Stude verbietet.

Angeführt sei dann eine Bekanntmachung, die das Patentamt über die im seindlichen Auslande gegen Deutsche verfügte Aushebung oder Beschräntung gewerblicher Schuprechte zu erlassen für nötig fand.

Digitized by Google

Wie schon die obigen Ausführungen zu den Dagnahmen in Frankreich, Rug'and und Großbritannien ertennen liegen, find in ben Feindesländern Beftimmungen erlaffen worden, die bezwecken, Batente, Muster- und Markenrechte, die nach deutschem Rochte Deutschen gufteben, aufzuheben ober gu beidranten. In Bervollständigung des Befagten fei g. B. noch angeführt, daß Japan auf Grund oberftrichterlicher Entscheidung ben auf dem Gebiete bes gewerblichen Urheberrechts bestehenden sogenannten Unionsvertrag gegenüber feindlichen Staaten für aufgehoben anfieht, Angehörige folder alfo, die in Iman feine Wohnung oder Riederlaffung haben, auf Grund bes Batentgefetes, Beichmademuftergefetes, Warenzeichen zeseiges und Gebrauchsmustergesetes Rechte bennach nicht geltend machen fonnen. Alle Nachrichten über die praftische Ausführung jener in den Geindestanden erlaffenen Bestimmungen find aber unvollständig, und es ift im eigenen Intereffe der Beteiligten erwünscht, daß die einzelnen Falle, in benen gewerbliche Schutrechte Deuticher durch triegsrechtliche Anordnungen feindlicher Behörden tatiach. lich betroffen worden find, genau und erschöpfend bargestellt werden. Anmeldestelle für folche Witteilungen ift das Batentanit. Bon fritischen und mirtschaftlichen Erörterungen ift bei Anzeigeerstattung abzufeben, ebenfo foll Die Unmelbung von Schabenerfaganiprüchen nicht in Frage tommen. Das ift Sache ber Regelung in Friedensvertrag.

Ferner fei noch folgenbes angeführt. In ber Regel wird fich im F ieden niemand darum fummern, wie ein Batentinhaber tätig wird, feine Behörde fann ihm Weifungen geben oder ihn hindern. Im Krieg aber tann die Aussibung des Batents von der Behörde unterfagt werden, die Ausübung kann fich zum Landesverrat gesta'ten und schwerer Strafe unterliegen. Dementsprechend hat der Oberbesehlshaber in nicht näher einzugehen ift.

den Marten Ende 1916 für die Stadt Berlin und die Proving Brandenburg bestimmt, daß es verboten ift, Patente oder Daufterschuprechte, die ein Deutscher ober eine beutiche Firma im Auslande angemeldet oder erworben hat und die einem Ausfuhrverbot unterliegende Begenftande betreffen, unmittelbar oder mittelbar nach oder in bem feindlichen oder neutralen Auslande zu veräußern ober dort fonit zu verwerten. Gleiches gilt für Fabritationsgeheimniffe, fowcit es fich um einem Ausfuhrverbot unterliegende Begenftande hindelt. Abnliche Berbote find von den an anderen Orten zuständigen militarifchen Stellen erlaffen worden.

Bu vergleichen ist aber auch die Bekanntmachung bes preug. Mriegeminifteriums und Reichs. marineamte bom 12 Marg 1917, die im vaterlandifchen Intereffe berhuten will, bag Erfindungen, deren Beheimhaltung im Intereffe der Landesverteidigung oder der Ariegowirtschaft für erforderlich erach= tet wird, zur Renntnis der Feinde gelangen. Deshalb ift hier angeordnet: feine Beräußerung, Unmelbung, sonftige Mitteilung zur Renntnis des feindlichen und neutralen Austands, nach erteiltem Austandschut aber Abstandnuhme von der Aussührung. (Prüfung durch die beim Patentant bestehende Nachprüfungsitelle der Beeres- und Marineverwaltung für gluslandefchriftvertehr in Sachen des gewerblichen Rechtes fcutes, hinweis auf die Strafe aus bem Spionagegefeg und ben Landesverratebestimmungen.)

Berwiesen fei auch auf die Betanntmachung über ben Queichluß ber Offentlichfeit für Patente und Gebrauchsmufter vom 18. Februar 1917. Erwähnt sei endlich die durch den Krieg veranlagte Befanntmadung über Bereinfadun= gen im Batentamt vom 9. Marg 1917, die für die beutiche Industrie fehr wefentlich, auf die aber bier

# Kriegsleistungen und Kriegsschäden

von Oberlandesgerichterat Dr. Barnener in Dresben

#### A. Allgemeine Überficht,

Unter bem Begriff ber Kriegoschaben im weiteren Sinne werden zwei Al ten von Bermogensverminderungen zusammengefaßt, die zwar beide burch den Krieg veran' ift. im übrigen aber völlig voneinander verichieben find, nam'ich die Rriegeleiftungen und die Briegeichaben im engeren Sinne. Unter erfteren verfteht man söffentlich-rechtliche Berpflichtungen. welche p'anmagig ve teilt und in einem geordneten Berwultungsverfahren geltend gemacht werden'a: Kriegsichaden dagegen find alle durch ben Rrieg verurfachten Beichabi jungen an beweg'ichem und unbeweglichem Gigentum; hierunter fallen beifpieleweise Schaden durch feindlichen Ginfall, durch Plunderung, Beidiefjung, Berfentung von Schiffen u. bal.

Die Berpflichtung zu Kriegeleiftungen und bie bafür zu gewahrenden Bergutungen find burch bas Reichsgefest über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 ein für allemal fest geregelt; die Frage, ob und in welchem Umfang für Rriegoschaden eine Entschädigung vom Reich zu gewähren fei, ift nicht allgemein beantwortet, ihre Regelung ift vielmehr jedesmaligen Spezialgesegen überluffen worden.

#### B. Kriegsleiftungen.

I. Nach dem Kriegsleiftungsgesetz vom 13. Juni 1873 tritt von dem Tage ab, an dem die bewaffnete Macht mobil gemacht wird, die Berpflichtung des Bundesgebietes zu allen Leiftungen für Rriegezwede ein, soweit für die Beschaffung der Bedürfniffe nicht anderweit, insbef. nicht durch freien Untauf bzw. Barzahlung oder durch Entnahme aus den Magazinen geforgt werden fann. Bur die Kriegeleiftungen ift Bergütung aus Reichsmitteln zu gewähren. Als einzelne

Leijtungen werden in § 3 des Gefeges aufgegählt:
1) Gewährung bes Raturalquartiers für die bewaffnete Mucht einschließlich des Heergefolges sowie

ber Stallung für die jugebörigen Pferbe;
2) Gewährung der Naturalverpflegung für die auf Märschen und in Kantonierungen befindlichen Truppenteile sowie ber Furage für die zugehörigen Pferde;

3) überlaffung der ini Gemeindebegirt vorhandenen Transportmittel und Befpanne für militärische Zwecke und Stellung ber in der Gemeinde anwesenden Mann. schaften zum Dienft als Gespannführer, Wegweiser und Boten fowie zum Wege-, Eifenbahn-und Brüden ban, zu fortififatorifden Arbeiten ufw.;



<sup>1</sup> Laband, »Deutsche Juriften-Beitung«, 1915, G. 441.

der im Gemeindebegirte porhandenen Materialien gur Unlegung pon Begen, Gifenbabnen, Brücken, Lagern, libungs und Bimatplägen, zu fortififatorifden Unlagen und gu Kluft- und Bafeniperren;

5) Bewahrung des im Gemeindebegirt vorhandenen Feuerungematerials und Lagerstrobs für Lager

und Bimals:

6) Bewährung ber sonitigen Dienite und Begenītande, beren Leistung baw. Lieferung das militarische Intereffe ausnahmsweife erforderlich machen fonnte, insbeionbere von Bewaifnungs- und Angruftungsgegenitänden, Arzneis und Berbandmitteln, foweit Die biergu erforderlichen Berjonen und Gegenstände im Bemeindebegiet anwefend bim. vorhanden find.

Die Rivi'behörden bestimmen auf Requisition der Militärvehörde, in welchen Fällen und in welchem Umfang Die vorgenannten Bervilichtungen einzutreten haben; auch fann die Milita behorde die Leiitungen in bringenden Fällen unmittelbar bon ben Leiftungsoflichtigen requirieren. Für die vollständige und rechtzeitige Erfüllung ber geforberten Leinungen find die Gemeinden verantwortlich, fie find aber berechtigt, zu diefem Zwede die Bemeindemitglieder gu Naturalleistungen und Diensten aller Art berangugieben, insbesondere auch die im Begirf gelegenen Grunditude und Gebäude zu bennken und fich notigenfalls zwangsweise in deren Besig zu segen.

Die in der Bemeinde durch die Leiftungen entstehenden Bartoiten find von den zur Teilnahme an den Gemeindelaften Berpflichteten aufzubringen. Den mit Naturalleistungen oder Diensten in Unspruch Genommenen hat die Gemeinde Bergütung zu gewähren, wofür e Entich idigung aus Reichsmitteln erhalt. Die Sohe ber Bergutung wird in der Regel nach Durchichnittefagen berechnet und auf Grund fachverftändiger Schätung festgestellt. Die Bergütung für die oben unter Itr. 6 aufgeführten Leiftungen ift aus ben »bereitesten Beständen der Reiegs affee bar zu bezahlen. über die Bergütungsaniprüche aller nbrigen Kriegeleiftungen werden verzinsliche Unertenntnisse ausgestellt. Die nach Maggabe der verfügbaren Vittel eingelöft werden.

Das Beiet enthalt ferner besondere Bestimmungen bezüglich ber Beichaffung von Schiffen und Fahrzeugen, worunter jest auch die bei Erlag des Bejenes noch nicht bekannten Kraftsahrzeuge fallen, bezüglich Beschaffung der Mobi machungspferde und himichtlich der Gifenbahnen. In § 35 des Beietes endlich wird die Ausgleichung besonderer Barten spezialgejeplicher Regelung vorbehalten und diefer Borbehalt auf die Entichabigung von Kriegeichaden im engeren Sinne ausgebehnt. In der eriten Richtung ift bis jest ein Sondergeiet noch nicht erlaffen; wegen ber

Rriegeichaden f. unten, C. III.

II. Das Kriegsleiftungsgeset vom 13. Juni 1873, einer vergangenen Beit angehörend, hat den Unforderungen des gegenwärtigen Beltfrieges nicht allent-halben entsprochen. Denn wenn auch in der oben unter 6) wiedergegebenen Boridvift der Umfang der für den Rriegsbedarf der Entrignung unterworfenen Gegenstände fo weit gezogen ift, daß selbst die durch ungewöhnliche Berhältniffe hervorgerufenen außerordentlichen militärischen Bedürfnisse befriedigt werden tonnen', fo erwies fich doch das in jenem Wejet

Dieje Mangel ber bestehenden Gefetgebung (fo führt die antliche Dentidrift über wirtidaftliche Maßnahmen aus Unlag bes Krieges, V. Nachtrag, S. 70. aus) waren geeignet, zu einer wirtschaftlichen Schädigung der Wefanitheit unferes Bolles zu führen. Abgeiehen von der durch ungerechtfertigte Preistreiberei verurfachten erheblichen Erhöhung der Rriegstoften wird der Erfolg wirtichaftlicher Rriegemagnahmen weientlich von der einheitlichen und ichleunigen Gicheritellung der Priegebedürfniffe abhangen. Bur Albstellung diefer wirtichaftlichen Schädigungen ift deshalb auf Grund des § 3 bes jogenannten Ermachtigungegefeges die Befanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 mit Ergänzungen vom 9. Oltober und 25. November 1915 erlaffen worden. Sie lehnt fich an das Kriegsleiftungsgeset an, erweitert aber beffen einer anderen Urt der Rriegführung angepagte Beftimmungen in einer den Bedürfniffen des gegenwärtigen Krieges besier Rechnung tragenden Weise, ohne den Umfang der Begenftande, die bereits nach bestehendem Rechte einen Gingriff in die perfonlichen Gigentums verhaltniffe im höheren Intereffe ber Bejamtheit unterliegen, zu vermehren und ohne bie anderweit begründeten Befugniffe der Militarbefehlshaber gu beeintrachtigen. Rach § 1 ber Befanntmachung find enteignungefähig alle Wegenitande des Rriegebedarfs jowie Gegenstände, die bei der Berftellung oder dem Betriebe von Briegsbedarfsartiteln zur Berwendung gelangen tonnen, alfo Robitoffe, Salbfabritate, Schmierol fur Rraftwagen u. bgl. Die Unoronung erfolgt, unbeichabet ber Buftandigfeit der Dillitarbefehlshaber, feitens der bundesstaatlichen Reiegs. ministerien oder des Reichsmarineamts oder der von Diefen bezeichneten Behörden. Mit dem Bugehen der Anordnung an den Besiger geht das Eigentum über. Diejer ift verpflichtet, die Wegenstände berauszugeben baw, fie auf Roften bes Erwerbers zu überbringen oder zu übersenden. Bei der Benteffung des übernahmepreises follen (wie die Begründung der Befanntmachung in der » Nordd. Allg. Zig. « vom 25. Juni 1915 hervorhebt) die Interessen der Reichstasse und bamit der Boltsgesamtheit durch Befchrantung der unangemeffenen Breistreiberei Berüdfichtigung finden. Jedoch ift vorgeschrieben, daß der Friedenspreis eine ben Umftanden entsprechende Erhöbung erfährt. Bei Gegenständen, die nach Kriegsausbruch aus dem Reichsausland eingeführt find, ift ber Ginftandspreis des Ginführenden zu berücksichtigen. Die Festsetzung des übernahmepreises, der bar zu bezahlen ist, erfolgt burch ein Schiedsgericht. Das Berfahren vor biejem

<sup>4)</sup> Übermeijung ber für den Meiegsbedarf erforder- porgeichriebene Berfahren bann als zu ichwerfällig. lichen Brunditilde und porhandenen Bebaude jowie wenn es galt, auf die im Lande porhandenen Borrate gurudgugreifen, um burch beren Berarbeitung gu Rriegebedarfeartiteln den Rrieg trop ber Abichneidung der Zufuhr vom Austand erfolgreich bestehen au tonnen. Insbesondere ftanden die für die Inanspruchnahme der erforderlichen Begenftande geltenben Bestimmungen bes Bejeges einer angemeffenen Breisgestaltung und einer beschleunigten und einfachen Sicherstellung für den Bedarf der Militär- und Marineverwaltung entgegen. Und bas Beiet über den Belagerungeguitand vom 4. Juni 1851, »das teil= weise scharfere Sandhaben gewährt's, beschränft die erweiterten Befugniffe auf Die Militarbefehlsbaber.

<sup>1</sup> Bgl. Lehmann, in Medit und Birticafta, 1915, S. 234. Deutschen Rechtes, Bb. 60, S. 70.

<sup>1</sup> hagelberg, in Mruchots Beitragen pur Erläuterung bes

bem Reichsichiebegerichte für Rriegebebarf bom 22. Jult 1915 geregelt. Soweit es fich um bas Gigentum feindlicher Plusländer bandelt, tann ber Reichstangler im Wege der Bergeltung abweichende

Beitimmungen treffen.

Um Gegenstände, unter Umftanben icon vor ihrer Erzeugung, für einen etwaigen fünftigen Bedarf bes Seeres und ber Marine ju fichern, tann bie Beichlagnahme angeordnet werben. Sie bewirft, baf bie Bornahme von Beranderungen an den von ihr berührten Begenstanden verboten ift und rechtegeschäftliche Berfügungen über fie nichtig find, fofern fie nicht mit Ruftimmung ber beichlagnahmenben Stelle erfolgen. Die Beichlagnahme wird in ber Regel ber Enteignung vorausgehen und bann erforberlich fein, wenn fich noch nicht endgultig voraussehen läßt, ob bie betreffenden Gegenstände gang ober teilweise gur Berftellung von Rriegsbedürfniffen gebraucht werben und beshalb enteignet werden muffen. Soweit die beichlagnahmte Bare bis zur Enteignung beim Befiber lagert, ift er zur Bermahrung und zur pfleglichen Behandlung verpflichtet, wofilr ihm nach Befinden eine angemeffene Entschädigung zu gemabren ift.

Die Ginhaltung ber Befanntmachung wird durch ftrenge Strafvorfdriften gewährleiftet; eine Beftrafung mit Wefangnis bis zu einem Jahre ober mit Weld bis zu 10000 Mart wird demienigen angebrobt. ber ber Berpflichtung gur Berausgabe ber enteigneten Begenstände zuwiderhandelt, der unbefugt einen befclagnahmten Begenftand beifeiteichafft, beschäbigt pder geritort, vermenbet, verlauft ober tauft ober ein anderes Beräußerungs- ober Erwerbegeschäft über ihn abschließt, sowie demjenigen, ber ber Berpflich. tung, die beichlagnahmten Wegenstände zu vermahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt.

#### C. Rriegeidaben.

I. Wie ichon oben unter B. I. am Schlusse erwähnt ift, enthält ber § 35 bes Kriegeleiftungegejetes bas Beriprechen eines Spezialgejetes zum Ausgleich von Rriegoschäden. Wenn bort gelagt wird: Bur alle burch ben Rrieg berurfachten Beschädigungen an beweglichem und unbeweglichem Eigentum ... wird ber Umfang und die Bobe ber etwa zu gemährenden Ent-Schädigung und bas Berfahren bei Feifftellung berfelben durch jedesmaliges Spezialgeiet bes Reiches bestimmte, fo geht bamit jenes Bejeg süber feinen eigentlichen Rahmen binaus; benn es handelt fich nicht um Kriegsichaben im allgemeinen, nicht blog um Beichädigungen von Gigentum, die bei Belegenheit von Rriegsleiftungen vortommen's, fondern um Beichabigungen, die Durch friegerische Altionen und mit folden im Busammenhang stehende Sandlungen, wie Beidiegungen, Brandlegungen, Berftorung von baufern, Bafferbauten, Berjentung von Schiffen nebft der Ladung, Truppenbewegungen, Berteidigungeanitalten (Graben, Barritaben ufm.), Bermuftung und Plunderung's verurfacht find. Gine rechtliche Berpflichtung jum Erlaß eines Spezialgefeges wegen ber Mriegeschaden besteht, wie Laband gutreffend ausführt's, an und für fich nicht. Daß aber die Absicht bei der Regierung dahin geht, ein folches Gefes zu

ift burd bie Anordnung für bas Berfahren por ichaffen, folgt baraus, baft fie unterm 3. Juli 1916 ein Gefen über bie Reftitellung von Rriegeichaben erlaffen bat.

II. Bevor wir biefes bie fünftige Entschädigung vorbereitende Wefet befprechen, wollen wir noch einen Rüdblid auf die zwei nach dem deutsch-franzöfischen Kriege von 1870/71 ergangenen Entschädigungsgesetz bom 14. Juni 1871 werfen. Das erfte betrifft ben Erfat von Schaben an Mobilien und Immobilien. bie im Laufe des Rrieges seitens bes frangofischen oder beutschen Beeres burch Beschiegung in bem bisberigen Bundesgebiet oder in Gliaf - Lothringen belegener Orte oder durch Brandlegung zu militärischen Zweden in folden Orten verurfacht worden maren. Der Kreis ber unter die Entschädigung fallenden Ereignisse war also ziemlich eng gezogen. Das genügte aber für den bamaligen Krieg, in bem leine Plunderungen und Bermüstungen, wie im gegenwärtigen durch die Ruffeneinfälle, vorgefommen maren und ber noch feine Berstörungen durch Luftichiff- und Fliegerangriffe tanute. Die geritorten Gegenstände murden nach bem pollen Bert, den fie gur Beit ber Berftorung gehabt batten. vergutet; bei blogen Beschädigungen mar fur bie baraus ermachsene Bertverminderung Erfat zu leiiten. Für Berlufte, welche burch Berficherung gebeckt waren, wurde Erfas nicht geleiftet. Entichadigung für Immobilien wurde ohne Rudficht auf Die Staats angehörigfeit ber Beichabigten, unter Umftanden alfo auch einem Frangofen, gemährt; Entschädigung für Mobilien bagegen nur folden Beidabigten, bie zur Reit der Bertundung bes Gefeges in Deutschland ihren Bohnfit hatten und, falls fie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, nur dann, wenn die Regierung ihres Beimatlandes für den gleichen Fall die Begen. feitigleit zusagte. Die Festiegung der Bohe der einzelnen Bergütungen erfolgte durch Rommiffionen, die von den Landerregierungen zu bilden maren; die Muszahlung ber banach festgestellten Bergutung an die Beteiligten lag den Landesbehörden ob.

Das zweite Geset vom 14. Juni 1871 betrifft die Entschädigung ber beutichen Reeberei. Danach follte den Reedern und den Ladungseigentumern der von Frankreich nicht zurückgegebenen Schiffe und Ladun. gen beren Wert vergütet, ferner follten auch Mus gaben und Berlufte erjest werben, die durch die Aufbringung ber Schiffe ober die Wegnahme ber La

bungen erwachfen maren.

III. Borausjegung für ben Erlaß eines bie Huszahlung von Entschädigungen anordnenden Befetes ift das Borhandensein von Mitteln. Diese Mittel standen 1871 infolge des Friedensichlusses zur Berfügung: die Bergütungen waren zu gewähren Daus ben bereitesten Mitteln der von Frankreich zu gahlenben Rriegsentichabigunge. Begenwärtig niug bom Erlag eines die Entschädigung durch das Reich endgültig regelnden Gesetzes noch abgesehen werden, da fich erft nach Beendigung des Krieges überfeben läßt, in welchent Unifang das Reich zur Gewährung bon Entichädigungen inistande ist. Dagegen erschien ein bie Feststellung ber Rriegsichaben anordnendes Befes geboten, um icon im voraus den Landesregierungen, bie Vorentschädigungen gemährt haben, die Gewißheit zu verschaffen, daß die von ihnen gezahlten Bergutungen bei einem etwaigen fpateren Erfat burch das Reich als zutreffend berechnet anerkannt werben.

Die Begründung zu dem Gesetz vom 8. Juli 1916 führt hierzu ans: Die durch den Einfall der feindlichen Becre in den Grenggebieten des Reiches verurfacten

<sup>1</sup> M. D. Liebrecht, Befet über bie Rriegeleiftungen, S. 75; ogl. auch Laband, in ber Deutschen Jur. Big.e, 1915, S. 442. Sirich, Das Gesch über bie Rriegsleiftungen, S. 231.

<sup>3</sup> M. a. D.; vgl. N. M. Liebrecht, a. a. D., S. 75.

umfangreichen Rriegeschähen und bie Beritorungen mabrte Entschädigung bei einem etwaigen fpateren und Beschädigungen, welche durch seindliche Flug-zeuge innerhalb des Reiches veranlaßt worden sind, machten Dagnahmen ber Regierungen ber Bunbes-ftaaten gur Befeitigung ber in ben betroffenen Gebieten entstandenen Schaben erforderlich. Ramentlich munte Breufen dazu ichreiten, die Wiederherstellung der zum großen Teil vernichteten Broving Ditvreußen in Angriff zu nehmen, um der Rot der Bewohner gu fteuern und das an fich außerft produttive Gebiet für Die Berforgung bes Landes wieder nutbar zu machen. Ditbreufen mar zweimal burch ben Ginfall des Rein-Des beimgesucht worden. Der erfte Ruffeneinfall begann am 24. August 1914 und endete durch die ficareichen Schlachten bei Tannenberg und an ben Dlafurifchen Geen Mitte Ceptember 1914. Der zweite Ruffeneinfall bauerte über ben Binter und murde erit durch die sogenannte Winterschlacht in Masuren im Rebruar 1915 beenbet. Namentlich mabrend Diefes Einfalls ber Ruffen war die Proving Oftvreußen bas Opfer ichrectlicher Berheerungen und Beritorungen an beweglichem und unbeweglichem Gute. Beionders bie im öftlichen und füdlichen Teile der Proving befindlichen Ortichaften murden burch fuftematifche, von Saus zu Saus bewertstelligte Brandlegung in einen Trümmerhaufen verwandelt, die Einwohner in großer Bahl nach Rugland weggeschleppt und viel tojibares Eigentunt, insbesondere fast alle landwirtschaftlichen Berate und Dlaichinen, vernichtet ober weggeführt. Durch die beiden Ruffeneinfälle murden 24 Stadte, 600 Dörfer, ungefähr 300 Guter und 34 000 Bebaude gerftort; rund 100000 Wohnungen murben ganglich. ebenjo viele teilweise ausgeplundert; 22 Kirchen, 25 Bfarrhäuser und 133 Schulgebäude wurden gerftort. Der Berluft an Bierden allein betrug eina 90 000 Stud. Die Befamtichaben merben, fomeit bieber ernichtlich, auf 11/4-11/2 Milliarde Dart geschätt.

Derartigen ichweren Beimfuchungen gegenüber mußte ber Staat fo raich wie möglich helfend eingreisen. Dies geschah in Berfolg der allerhöchsten Erlasse vom 27. August und 24. September 1914, burch welche unverzügliche Magnahmen angeordnet wurden, um den geschädigten Bewohnern der Proving einstweilen die Führung ihres Saushalts., Wirtichafte- und Bewerbebetriebe zu ermöglichen. Hachdem burch bas preugiiche Gefet vom 10. November 1914 die erforderlichen Mittel bereitgestellt maren, wurden bis zum 1. März 1916 an Borentichädigungen im gangen 427 968 640 Mart ausgezahlt. Durch die Borentichabigungen, die auf eine spatere endgültige Entichädigung anzurechnen find, murden die gurud. gefehrten Bewohner Ditpreußens in ben Stand geiest, ben Saushalts., Wirtichafts. und Gemerbebetrieb fortzuführen. Darüber hinaus machte es fich bei der immer langeren Dauer bes Rrieges nötig, ber Bevölkerung wieder ein dauerndes und gesundheitlich zwedentsprechendes Untertommen zu verichaffen, die Bieberbefegung der Birtichaften mit Bieh durch Bau von Ställen und die Unterbringung ber Ernte in Scheunen zu ermöglichen. hierzu ift erforderlich, bag ben Beschädigten endgültig der volle Betrag des= jenigen ausgezahlt wird, mas ihnen als Erfag bes

erlittenen Schadens gemahrt werden foll. Dabei nuß bie ben Schadenerfag ausgahlenbe Lande regierung (außer Breußen tommen noch die Reichelande fowie megen Beiniuchungen durch feindliche Flieger namentlich Baden und Bürttemberg in Betracht) die Bewigheit haben, daß die von ihr ge-

Erfat burch bas Reich nach allen Richtungen als gutreffend berechnet anertannt wird und bas Dan ber Entichabigung und die Art ber Ermittlung nicht nachtraalich vom Reiche angefochten werben tann. Diefe Gemigheit wird perfdafft burch bas mehrermähnte Bejeg über die Seitstellung von Rriegeichaben im Reichsgebiete bom 3. Juli 1916. Das-felbe begründet alfo noch teine Berpflichtung bes Reiches zur Rahlung von Kriegsichaben. Die Landesregierungen, namentlich Breugen, die bie Bewohner ber vermufteten Provingen gang ober teilmeife entichabigen, tun bies gunachit aus ihren Ditteln: und erit wenn nach Beendigung des Krieges die Leiftungsfähigfeit des Reiches feitsteht, gewinnt das Wejes bom 3. Juli 1916 feine eigentliche Bedeutung. Es gibt die grundlegenden Borichriften über die materielle Abgrenzung der für eine etwaige Erstattung durch bas Reich in Betracht tommenden Schaden, über bie zu ihrer Feststellung berufenen Organe, über bas bei ber Feititellung einzuhaltende Berfahren, mabrend es die Borichriften über die Erstattung ber fo feitgestellten (und auf Grund diefer Feststellung von den Landesregierungen verauslagten) Schaben einem weiteren Reichsgeset porbebalt. Ergebt nach Friedensichlug ein folches, fo find die gemäß bem Befet bom 3. Juli 1916 festgestellten, aber auch nur diese Gdaben zu verguten baw. die von den Landesregierungen verauslagten Bergütungen zu erfeten.

Bemaß ber in § 35 des Kriegeleistungegeletes binfichtlich ber Rriegsichaben porgefebenen Abgrengung erftredt fich bas Bejeg nur auf die burch ben Rrieg innerhalb des Reichsgebiete verurfachten Sachichaben. Berlufte von Forderungen und anderen Rech. ten, wie g. B. Batentrechte, fallen nicht barunter. Die Bestimmungen über Schaben an Leib und Leben follen bejonderer gesetlicher Regelung porbehalten bleiben, ebenso die unter besonderen Wesichtspunkten gu beurteilenden Schaden der Scefchiffahrt, die Schaden in den Schutgebieten und andere etwa noch in

Betracht fommende Schadensfategorien.

Der Rreis der für die Feitstellung in Betracht tommenden Schaden wird in § 2 bes Wefeges vom 8. Juli 1916 wesentlich weiter gezogen als im Welete von 1871. nach dem als durch den Rrieg verurfacht nur folche Beichädigungen galten, die feitens der beiben friegführenden Beere durch Beschießung ober durch Brandlegung zu militärischen Zweden berbeigeführt maren. Eine Beidrantung auf diefe Tatbeftande murbe ben besonderen Berhältniffen des gegenwärtigen Rrieges nicht gerecht werden. Bielmehr follen nach § 2 bes neuen Befeges als durch den Rrieg verurfacht gelten:

1) Beichädigungen, die hervorgerufen find durch die friegerischen Unternehmungen beutscher, verbunbeter oder feindlicher Streitfrafte. Unter folden Unternehmungen find alle unmittelbar mit der Kriegführung zusammenhängenden Unternehmungen zu veriteben; auch Schaden, die durch feindliche blieger

verursacht find, fallen barunter.

2) Beschädigungen, die bervorgerufen find durch Brand oder sonstige Zerstörung, Diebstahl oder Plunderung in den bom Geinde bejetten oder unmittelbar bedrohten Gebieten mährend der Dauer der Bejegung oder Bedrohung, fofern nicht nachgewiesen wird, bag ein Bufammenhang ber Entstehung und bes Umfange bes Schabens mit dem Rriege nicht borliegt. hierunter fallen alle Schaben, die burch uner. laubte ober eigenmächtige Sandlungen ohne Rudficht auf ben Urheber, fei es von Angehörigen ber Streitfräfte, Marobeuren ober der Bevöllerung unter ummittelbarer Ginwirtung triegerijcher Ereignisse verursacht find nicht bagegen Schaben, bie allein burch Raturereignisse, wie Bligstrahl, Hochwasser u. bgl., ober auch durch gemeinen Diebstahl entstehen.

3) Beichädigungen, die hervorgerufen find durch die Flucht, Abichiebung oder Berichleppung ber Bevöllerung ober die Wegichaffung ihrer habe aus ben vom Feinde besetten oder unmittelbar bedrohten Bebieten. hierunter fallen auch Schaden, die durch unerlaubte oder eigenmächtige Handlungen der Flüchtlinge oder burch bas von ihnen mitgenommene Bieh verurfacht find, ferner Schaben an Grundftuden und zurudgelaffenen Begenftanden, fofern fie auf die mangelnde Aufficht oder Fürforge mahrend der Albwefenheit der Bevölferung gurudguführen find.

Bas die Höhe des Schadens anlangt, die der Testftellung zugrunde gelegt werden foll, fo bestimmt § 3 bes Wejeges, daß bei Bernichtung der Sache ber volle Wert, bei Beichädigung die Wertminderung festgestellt werden joll. Die Bestimmung des Gesetzes von 1871, nach welcher ber Wert zur Zeit der Zerftörung maßgebend fein foll, ift nicht übernommen worden. Damals spielten bei der turgen Dauer des Krieges die Wertsteigerungen mahrend des Rrieges nur eine geringe Rolle; Friedenspreis und Breis der Berftorung bedten fich in den meisten Fällen. Im gegenwärtigen Rriege ist jedoch die Wertsteigerung für die meisten in Frage kommenden Wegenstände eine erhebliche geworden. Sie foll innerhalb angemoffener Grengen Berücksichtigung finden. Grundfäglich wird baber bestimmt, daß der normale Friedenspreis der Bemertung zugrunde gelegt, daß aber Buftandeveranderungen, die die Sache nach dem Kriegsausbruche erfahren und ihren Wert nach unten oder oben verändert haben, berücksichtigt werden follen. Bei Erwerbungen, die nach Ausbruch des Krieges mit höheren Roften ftattgefunden haben, find diefe in angemeffener Beife in Rechnung zu stellen.

Mus Grunden der Billigfeit fann ferner ein angemeffener Buichlag zu dem Friedenswerte festgefest werden. Insbesondere foll dies dann geschehen, wenn die erforderliche Erfatbeschaffung höhere Roften verurfacht. Diefe Alusnahmebestimmung trägt beispielsweise der Tatjache Rechnung, daß der Erfaß für hausrat, Inventarien oder Baulichkeiten zu den ehemaligen Friedenspreisen nicht wieder beichafft werden fann. Ebenjo ift dabei an Ernten und Waren gedacht, deren tatjächlicher Wert schon bald nach Kriegsausbruch die Friedenspreise so erheblich überstieg, daß eine Bergutung nur nach biefen zu einer Beit, in der die allgemeinen Betriebsunkoften schr erheblich gewachsen jind, in gahlreichen Fällen die Fortführung der Betriebe in Frage zu stellen vermöchte.

Der Verluft von Wechseln ober Schecks wird nicht festgestellt, der Berluft von anderen Bertpapieren nur, foweit der Beschädigte nicht im Wege des Auf-

gebote Erfat erlangen tann.

Soweit ein Berichulden des Geschädigten bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat, wird dieser nicht festgestellt; ebensowenig insoweit, als er burch Berficherung oder einen sonstigen Unspruch auf Erfagleistung gedect ift. Dagegen bleiben Liebesgaben ober sonjtige Schenfungen außer Betracht.

Berechtigt, den Untrag auf Feststellung der Beichäbigung zu itellen, ift der Beichadigte, b. h. ber Eigentumer oder der, welcher fonft die Befahr des Unter-

gangs ber vernichteten Sache trägt. Auch ber binglich Berechtigte, also z. B. ein Sppothekengläubiger, ift antragsberechtigt, bas ist wichtig für galle, wo ber Eigenteimer, 3. B. wegen überschuldung des Grund-

jtude, ben Untrag nicht ftellt.

Die Bestimmung bes Entichabigungegefeges von 1871, wonach die Entschädigung auch Ausländern gewährt murbe (bei Immobilien schlechthin, bei Dobilien, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt war), konnte nicht herübergenommen werden. Denn die Berhältniffe des Angehörige aller Staaten mehr ober meniger ichabigenben Weltfrieges machten eine folche allgemeine Bestimmung unmöglich. Deshalb ift grundfäglich antragsberechtigt nur, wer die Reichsangehörigfeit befigt; Ungehörige anderer Staaten beburfen gur Stellung bes Untrags ber Genehmigung bes Reichstanglers. Unwurdigen Berfonen, Die fich bestimmter Vergeben gegen die Sicherheit des Reiches schuldig gemacht oder versucht haben, auf unlauterem Bege das Feststellungsverfahren zu beeinflussen, tann die Feitstellung verfagt werden.

Alle Feitstellungebehörden werden Musichuffe, Oberausschüsse und ein Reichsausschuß gebildet. Den beiden erften liegt die Ermittlung des Sachverhalts ob, die Nachprüfung des Reichsausschuffes bleibt auf rechtliche Befichtspuntte beidrantt. Das Berfahren, bas foiten- und gebührenfrei ift, wird im einzelnen geregelt durch die Befanntmachung, betreffend das Berfahren zur Feststellung von Rriegeschaben im Reichsgebiete vom 19. September 1916.

#### D. Bereinbarung mit Ofterreich-Ungarn über Entschädigungen für Ariegeleiftungen und Rriegefcaden.

Die Berhaltniffe bes gegenwärtigen Beltkrieges haben es mit sich gebracht, daß sich deutsche Truppen auf öfterreichiich - ungarischem Bebiete bewegen, wie auch umgelehrt Truppen ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie auf beutschem Gebiet. Die Frage in welcher Beije die hierbei erforderlichen Requifitionen und unvermeidlichen Schuben auf bundesfreund'ichem Bebiete zu entschädigen feien, bedurfte einer gemeinfamen Regelung feitens ber zwei verbundeten Reiche. Diese ist erfolgt durch die Bereinbarung mit Siterreich-Ungarn über die Regelung der Entichabigungen für Ariegeleistungen und Kriegsichaben vom 5. Februar 1916. Danach werden die von beutichen Truppen auf öfterreichischungarifdem Staategebiet vorgenommenen Requifitionen von Berpflegungs. und Transportmitteln, ferner die Inanjpruchnahme von Grundstüden und Gebänden zu Lazaretten und zur Unterbringung von Truppen oder heeresbedarf von den öfterreichischungarischen Behörden nach den in der Monarchie bestehenden Kriegsleistungsgesetzen vergütet, sofern die Barzahlung nicht ichon durch deutsche Truppen felbst erfolgt ist. Die Zahlungen der österreichisch-ungari. schen Behorden werden als vorschufweise geleistet an. gejehen und find zu erstatten. Entsprechend find die von öfterreichisch-ungarischen Truppen auf deutschem Reichegebiet in Anipruch genommenen Leiftungen biefer Urt nach ben bierfür geltenden Bestimmungen bes deutschen Kriegsleiftungsgesetzes vom 13. Juni 1878 zu behandeln und von den deutschen Behörden vorschuftweise gegen spätere Erstattung zu bezahlen.

Diejenigen Leiftungen des Freundeslandes und die bort verurjachten Schaden bagegen, bie fich aus tattischen Zwecken dienenden operativen Dlagnahmen

Bebiet die Leiftung erfolgt oder der Schaden veruriacht ift. Als folde Leiftungen find anguschen: das Ausheben von Schützengraben, ber Bau von Unterftanden, die Berftellung von Befestigungeanlagen,

des heeres ergaben, belaften ben Staat, in deffen bie Berftbrung ober teilweise Bieberherstellung von Baulichfeiten ufw. Eine vorschuftweise Zahlung Diefer Leiftungen und Schaden ift ausgeschloffen. Die Unspruchsberechtigten haben fich vielmehr lediglich an die Behörden ihres Landes zu wenden.

#### Die wirtschaftliche Lage unserer Gegner

von Br.vatdozent Dr. Emil Bederer in Heibelberg

Huf Grund der uns zur Berfügung ftebenden Quellen find wir noch nicht imstande, und ein zuverläffiges Bild über die Krieg&wirtschaft unserer Gegner im einzelnen zu machen. Aber wir find doch in der Lage, ben grundlegend'n Berlauf ber Briegswirtichaft zu ftizzieren, das Charafteristiiche baran hervorzuheben, au untersuchen, worin fich die Eigenart ihrer Wirtschaft im Rriege ausprägt. Denn die einzelnen Lanber merden, je nach ihrer wirtschaftlichen Struftur, auf ganz verschiedene Urt und Weise in den Krieg

hineingezogen.

Die enge Berflechtung von Krieg und Wirtschaft ift erft möglich, feitdem es überhaupt eine Bolkswirtichaft gibt. Die Bollewirtichaft im Ginne einer lebendigen Durchdringung ber Birtichaftefrafte, einer völligen Albungigfeit jedes einzelnen in der Wirtichaft von der Gefamtheit der übrigen Bolfsgenoffen, der Empfindlichfeit jedes Ginge ichicfals gegenüber Wandlungen in den Schickfalen anderer — alles, was und heute selbstverftandlich erscheint, ift Ergebnis der jüngften Entwidlung. Unverbunden ftanden ebedem die l'einen Wirtichaftsgebiete nebeneinander: das maffive Gewicht ber landwirtichaftlichen Erzeugniffe verbot deren Transport über weitere Entjernungen. und diefe urwüchsige Schwerfälligfeit schlug den Bertehr überhaupt in Feffeln, verhinderte die Berfchmelzung der schon politisch geeinigten Staaten zu einheitlichen Wirtschaftsgebieten, die überall die leichtere Beweglichleit ber Ugrarproduite (in früherer Zeit auf bem Bajfermege, fpaterhin allmablich durch die Gifenbahni zur Borausiepung hat. Infolgedeijen hat ebensowenig die Friedens- wie die Kriegswictschaft eines Stantes in der Vergangenheit einen einheitlichen Bug: bas Land ift Objett des Krieges, er wird in ihm geführt, die Bermuftungen des Krieges ergreifen den Landftrich, in dem er tobt, fie wirten aber nicht wefentlich darüber hinaus. Erit die moderne Bollswirtichaft — zum erstenmal England in den Napoleoniichen Rriegen — ift als zujammenhängendes Bange auch in gangem Umfang in den Krieg verstrickt, mab. rend der Rrieg 1870 71 gu furg mar, zu fehr beichränft in feinem Wirkungsbereich, als daß er zum Bergleich herangezogen werden tonnte.

An anderer Stelle (Bd. I, S. 382ff.) wurden die Bedingungen erörtert, unter denen die deutsche Bolfswirtschaft in den Krieg trat. Die militärischen Tatjachen waren (wenn wir von England absehen) überall die gleichen: überall allgemeine Wehrpflicht mit weitgebender Seranziehung der ausgebildeten und unausgebildeten Rejerven und ungeheure Unforderungen an die Ruftungeinduftrien. Die Urt, wie die einzelnen Boltowirtichaften auf dieje Lage reagierten, ift aber fehr verschiedenartig und von der Struftur

der Bollswirtschaften abhängig.

Nur von diefen die Substang der Bolfswirtschaft betreffenden Ginwirfungen und Beranderungen foll im folgenden die Rede fein. Gie zeichnen fich bei längerer Dauer des Krieges immer deutlicher ab. Singegen muß darauf verzichtet werden, die Finanzierung des Krieges in den Ländern, mit denen Deutschland im Rriege fteht, darzustellen. Hur furz fei erwähnt (weil das auch für die Rriegewirtschaft von größter Bedeutung ift), daß von den friegjührenden Staaten lediglich England ben Grundfagen feiner bisherigen Bährungspolitit einigermaßen treu geb'ieben ift, die Einlösbarfeit seiner Noten nicht aufgehoben und seine Bahrung durch energische Abstohung von Wertpapieren ine Alustand aufrechterhalten hat. Es hat, wenngleich unter Opfern, berart das Berhaltnis zwischen den englischen und den Bahlungemitteln des neutralen Auslandes ziemlich (mit geringen Ginbugen) gehalten und sich einen relativ glatten übergung in die Friedenswirtschaft gesichert. Es hat auch dadurch was besonders wichtig ift - beruhigend auf die Preisbildung wirten und einen Teil der Rriegslaften auf die neutralen Staaten übertragen tonnen. über diefen Zuiammenhang foll unten noch gesprochen werden. Frantreich, Rugland und Italien hingegen waren nicht ftart genug, um diefem Beifpiele zu jolgen.

Ein moderner Staat wird verschieden auf den Mrieg reagieren, je nachdem er überwiegend Induftrieftaat, überwiegend Algrarftaat ift oder beide Tätigleitsgebiete in harmonischer Beise entwidelt hat, ferner anders, je nachdem feine Bolfswirtichaft in Ausdehnung, in fraftigem Bachstum begriffen ift oder ftagniert, ob sie, um die herrichenden wissenschaftlichen Husbrude zu verwenden, dynamiich over statisch ift. Er wird anders reagieren, je nachdem die Einfommens- und Bermogensverteilung eine ziemlich g'eichmäßige, demofratische, oder eine ungleichmäßige ift, ob also eine weitgehende Konzentration von Bermögen und Einkommen vorhanden ift oder nicht; anders, je nachdem welche Industriezweige besonders entwidelt find (ob Salbfabrifate- oder Gertigf ibrifateerzeugung, ob Maffenwaren ober Luguswaren, ob Dictalls oder Textilinduftrie überwiegt). könnten wir also eine ganze Typologie entwickeln, für die wir in der Wegenwart nicht alle Falle realifiert finden würden. Es kann sich nur darum handeln, die tontreten Falle, die une bier beschaftigen sollen, an die entsprechenden Stellen zu segen.

England. Der überwiegende Industriestaat wird in der Reihe der gegnerijchen, friegführenden Machte am deutlichften burch England reprafentiert. Der englische Induftrialismus ift die dirette Folge ber Napoleoniichen Kriege. In diesen hat sich die englische Textilindustrie mächtig entwickelt, alle die Erfindungen des 18. Jahrhunderts gewannen nun erft gestengerte ötonomische Bedeutung. — Bahrend die europäischen Staaten von der schweren Not des Rrieges durch viele Sabre hindurch erfaßt, von gewaltigen, dauernden Refrutierungen erichöpft wurden, tonnte

England feine Andustrie entwideln; trot ber Ron- für Ariegsbedürfniffe erzeugten Guter bezahlt. Diefe tinentaliverre maren die Rapoleonischen Urmeen in englisches Tuch gefleibet. Benngleich bie Blute bes Wirtichaftelebens nicht ungetrübt mar, fich Reichtum und Macht bei fleinen Schichten ansammelten, wenngleich nach bem Rriege ber Rüchichlag fam, als bie erwartete Rachfrage für die englischen Erzeugniffe auf bem europäischen Festland nicht ben gehegten Ermartungen entsprach - soviel ist ficher, daß England burch die Napoleonischen Kriege einen ungeheuren Borfprung gewann, ber viele Jahrzehnte hindurch nicht einzuholen mar. Diefe Industrialifierung hatte, mit ber gleichzeitigen Geranziehung aller verfügbaren Kräfte, wachsende Knappheit an Algrarprodukten. steigende Breife und ichlieflich befanntlich Sinmegrauniung der Korngölle, Durchführung des Freihandels-pringips zur Folge. Der bei hohen Preisen rentable Getreidebau mußte jest auf die fruchtbareren Böben eingeschränkt werden. Allerdings ift ber Rudgang der englischen Landwirtschaft nicht allein aus dieser Tatfache, fonbern auch aus der Befigverteilung gu erflären; ber Groggrundbefit reagiert ftarter auf die Breife als ber Rleinbefig, ber bis zu einem gemiffen Grade die Intenfität der Bewirtichaftung bei fintenben Breisen nicht verringert. Aber der Grofgrundbesit ift entweder Rapitalsanlage und bann fehr enchfindlich gegenüber den Preisen, oder er ist und wird (wie in England) in immer steigenderem Umfange. fogial bedeutsam, wird bann gu Fibeitommiffen und ju Jagdgebieten umgewandelt. Je machtiger Die englifche Anduftrie, je beherrichender der englische Beldmartt murde und die Reichtumer ber Belt nach England lentte, je erfolgreicher im 19. Jahrhundert die englische Kolonialpolitif wurde, desto mehr fcrumpft die englische Landwirtschaft ein, desto geringer wird ihre Intensität. So wurde England ein überwiegender Industriestaat und trat als solcher in den Krieg ein.

Für die englische Rriegswirtichaft ift mesentlich, daß die Landwirtschaft zu Kriegsbeginn sehr geringe Kräfte beanspruchte, daß die Bevölkerung größtenteils in der Industrie und im Sandel tätig war und daß teine allgemeine Behrpflicht berrichte. Die Kriegswirtichaft Englands fonnte baber im Beginn am ähnlichsten ber Friedenswirtschaft bleiben. Das Wort Business as usual hat nicht nur die fatale Rebenbedeutung, die England als einen einzigen großen Rriegslieferanten ericheinen ließ, ber ben Rrieg feiner Bundesgenoffen finanzierte und für ihn arbeitete, es hatte Bugleich ben Ginn, baß fich die englische Bollswirtichaft in ihrer Struttur am wenigiten hatte unmanbein muffen, wenn ber Krieg in den ursprünglichen Ausmaßen geblieben ware. Die englische Regierung plante offenbar auf folgende Beije den Rrieg zu führen: Auf dem Restland tanuft ein startes, mabrend des Krieges noch zu steigerndes Expeditionstorps an Seite ber frangofilchen und belgischen Urmeen. In England felbit geben Induftrie und Landwirtschaft ruhig ihren Gang weiter, sie lassen sich durch ben Krieg nicht beirren; soweit ihre Erzeugnisse dirett für Rüftungezwede brauchbar find, follen fie hierzu verwendet werben, soweit jedoch nicht, foll die Industrie der Berbundeten und darüber hinaus in erster Linie diejenige Ameritas die notwendigen Erzeugniffe (insbesondere auch Algrarprodutte) liefern. Dazu dient por allem die Erhebung hoher birefter Rriegesteuern (ein alter englischer, schon in den Rapoleonischen Kriegen geübter Brauch). Dit dem in die Staatstaffen fliegenden Geld merden in erfter Linie die im Inland

geben in den ftaatlichen, anftatt in ben privaten Ronfum ein. Die Erzeugniffe ber eigenen Induftrie und Landwirtschaft sollen also möglichst sofort durch Ginnahmen aus hoben Rriegsiteuern bezahlt werden. Die Einfuhr foll burch die Ausfuhr foweit wie moglich tombenfiert werden. Um mehr ausführen zu tonnen, muß der eigene Berbrauch möglichft eingeschränkt werden: wird weniger im eigenen Lande verbraucht, so tann mehr ausgeführt und mit ber Ausfuhr bie Ginfuhr bezahlt werden. Die Einfuhr erfolgt für Rechnung der Regierung, für 3mede bes Deeres ober ber Berbundeten: die Musfuhr icafft private Rauffraft, freie Gintommens- und Bermogensmaffen in ben Sanben von Brivaten. Die Briide zwischen Brivaten und Regierung wird daburch geschlagen, bag biefe Gigner von Rauffraft turz- ober langfristige Unleihen zeichnen. Muf biefe Beife wird ber Rreislauf gefchloffen.

Das Eigentumliche biefer Kriegswirtschaft besteht barin, daß fie die Kriedenswirtschaft unverändert, nur noch gesteigert, weiterführen follte. Die Birticaft follte nicht neue Bahnen einschlagen, fondern bie Ariegeloften follten im Befen burch Ginidrantung

bes Berbrauchs gebedt merben.

Mehrere Umftande verhinderten die Berwirflichung biefes Blanes. Der rafende Munitionsverbrauch ftei. gerte die Notwendigleit fremder Ginfuhr; die machfenben Unipruche bes beeres brangten gur Dienitoflicht und ichwächten infolgebeffen die Rraft ber englischen Industrie. Die Expeditionen nach ben Darbanellen, nach Ufien, Salonifi beanfpruchten einen riefenhaften Frachtraum, erhöhten die Frachtraten und verteuerten auf biefe Beife bie Ginfuhren, erschwerten bie Ausfuhren. In der letten Beit' wirfte der Unterfeeboot-trieg in derfelben Richtung. Aus diefen Grunden wurde bas ursprüngliche Brogramm nicht aufrechterhalten. England organifierte, ebenfo wie Deutichland, seine Industrie um - suchte immer mehr das Rriegematerial im eigenen Lanbe zu erzeugen, um auf biefe Beife bie Ginfuhren auf bas notwendige Minbestmaß zu beschränten. Aber immer noch ist feine Rriegewirtschaft badurch gelennzeichnet, bag es möglichft viel ausführt und möglichft bobe birefte Steuern erhebt. Es hat fich auch bisber noch nicht gu einer Regelung ber Birtichaft, insbesondere nicht zu einer zwangeweisen Regelung bes Berbrauchs entichloffen. Gine folche murbe ja in England viel gro-Berem Wiberftand als in Deutschland begegnen.

Auf zwei Momente in der englischen Rriegswirtschaft sei wegen ihrer Bedeutung nochmals hingewiefen, junachit die Dochftanfpannung ber Steuerleiftung im Rriege. Es murben die Cintommenfteuern außerordentlich erhöht, und namentlich murden die Rriegegewinne von vornherein mit gang enormen Gagen jur Dedung ber Staatelaften berangezogen. Mehrgewinne in der Artegeindustrie find jum größten Teil tonfisziert worden. Die Steuer ift auf diese Beife so hoch, duß eine überwälzung durch Breiserhöhung bereite unmöglich ift. Diefer rudfichtelofen Erfaffung ber Rriegegewinne und ber für deutiche Begriffe grotesten Ausgestaltung ber Eintommensbesteuerung geht parallel eine bewußte und erfolgreiche Lohnpolitif der Bewertichaften. Alls zweites Moment fommt in ber Bestaltung ber englischen Kriegswirtschaft zum Ausbruck, daß England als ein demofratisches Land ohne allgemeine Wehrpflicht in ben Krieg eintrat.

<sup>1</sup> Gefdrieben Mitte Junt 1917.



ter ber militäriiden Befehlegewalt: ibre gemerficaftlichen Organisationen maren nicht zur Conmacht perurteilt, fie konnten wie die Unternehmer den Krieg als eine Konjunttur benugen. Go tonnten die Arbeiter Rriegogewinne erzielen, und auch die fpa'erhin von ber Megierung burchgesette Aufhebung ber Bewertichafteregeln burfte fein Ginten bes boben Lobnniveaus zur Folge gehabt haben, da ja inzwischen bie Unforderungen an die Industrie gestiegen und bie Rabl ber Arbeiter gurudgegangen mar. Dieje beiden Umftande wirten dabin, daß die Umfchichtung in Bermogen und Eintommen, die damit gegebenen fozialen Berichiebungen in England nicht in fo bobem Mage als in ben übrigen friegführenden Ländern erfolgt fein dürften. Benaues tann barüber heute um fo meniger gefagt werden, als die lange Dauer des Rrieges auch in England die gleichen darafteriftischen Gigentunlichkeiten ber Rriegewirtichaft hervortreten ließ und allmählich alle bie Begleitericheinungen mit fich brachte, die ben Rrieg in Deutschland icon im ersten Nabre lennzeichneten.

Benn wir ben Berlauf ber Rriegswirtichaft in England in einem Worte aufammenfaffen wollen, fo fonnen wir fagen: Englande Boltewirtichaft ift nur allmählich und gleichsam wiberftrebend in eine Rriegswirtichaft umgewandelt worden; und injofern bat England tatfachlich einen Boriprung vor den übrigen friegführenden Staaten (auch feinen eigenen Berbunbeten gegenüber). Ob biefer Borfprung burch die großeren Rriegsausgaben Großbritanniens wettgemacht wird. tann beute noch nicht beurteilt werden. Der Sandelsfrieg Englands mar dagu bestimmt, Deutschlands Rraft im Kriege zu schwächen und fo ben Gieg ber Entente berbeiguführen; obwohl bies nicht gelang, to hat er doch die weltwirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands unterbrochen und icon dadurch bireft und indireft die Englande gestärft. Berade diefer Unterschied, daß fich Deutichland mahrend bes Prieges vom Beltmarfte fernhalten mußte, mabrend England feine Beziehungen aufrechterhalten und ausbauen fonnte, burfte als Befamtergebnis bringen, daß England leichter und rafcher wieder in die Friebenewirtschaft eintreten tann, die es auch mabrend des Rrieges nicht verlaffen bat

Frantreich. Die Boltewirtichaft von Frantreich zeigt ein gang anderes Weficht. Gine erfolgreiche, aber nicht sonderlich ausgebehnte Industrie, ein bochentwideltes Lugusgewerbe, jum Teil gur Lugusinduftrie gesteigert, eine intenfive, in ziemlich demofratischer Besitzverteilung gegebene Landwirtschaft mit fehr hoher Rultur und eine stagnierende Bevolferung. Franfreich galt ehebem als bas reichite Land Europas, ja ber Belt. Diefen Reichtum verdankt es ber großen Fruchtbarfeit feines Bodens und ber Tatfache, bag es die Bezugsquelle aller wesentlichen Lugusprodufte feit Jahrhunderten ift. Je mehr die Ugrarprodutte in der Gesamtversorgung zurücktreten und je mehr auch in anderen Ländern Luxusindustrien entstehen, je mehr die industrielle Entwidlung breite tauffraftige Schichten und Urbeitermaffen ichafft, die immerbin auch Industrieprodutte tonsumieren, vericiebt fich ber Schwerpunkt bes wirtschaftlichen Lebens von Frankreich, von Paris meg. hierbei fpielt die ftagnierenbe Bebollerung zweifellos eine fehr erhebliche Rolle; Familien, Die fich nicht vergrößern, haben auch

Die Arbeitermassen sicht von vornherein unter der militärischen Besehlsgewalt; ihre gewerkschaftlichen Organisationen waren nicht zur Ohnmacht verurteilt, sie konnten wie die Unternehmer den Krieg als eine Konsjunktur benupen. So konnten die Arbeiter an, und erst die Geldentwertung zu Ende des 19.
Ariegsgewinne erzielen, und auch die spärerhin von Juhrburter harbeiter burchgesepte Ausgebung der Gewertwohl etwas in Bewegung gesett.

Es ift die Gigentunlichfeit ber frangofifden Bolfswirtichaft, langfam zu atfumulieren. Die Alflumulation erfolgt nur jum Teil in ber Industrie. In erheblicherem Umfang ziehen es bie Frangofen vor, bie Ersparniffe ihrer Jugend in Rentenpapieren angulegen, die ihnen im Alter bescheidene, aber fichere Einfünfte verheißen. Der frangofifche Staat mit feinen ungeheueren Schulden bat bas Seinige bagu getan, um ben treuen Staatsburger zum Rentner gu ergiehen. Er hat ben Frangofen baran gewöhnt, Renten zu befigen, und biefe Gewohnheit, Renten zu taufen, bat fich ipaterbin (mit Biffen und Unteritütung ber Regierung) auch auf die ausländischen Unlagen übertragen, fo bag Frantreich ber große Bläubiger ber gangen Belt wurde. Richt nur ötonomiiche Gründe führten bahin — benn bas Rapital hatte ja auch in industriellen Unlagen im Muslande Bermertung finden oder bas frangofifche Birtichafteleben felbit hatte burch Beeinfluffung durch die Regierung ein lebhafteres Tempo annehmen tonnen -, fonbern bie frangösische Regierung fab es nicht ungern, wenn ihre Sparer ber gangen Belt Rredit gaben und fo bas politische Bewicht Frankreichs fteigerten. Dieje politifchen Rebengrunde muffen fogar febr erheblich gewefen fein, da icon die frangofifchen Rolonien die Dioglichfeit geboten hatten, große Rapitalien anzulegen.

Diefe stagnierende Bollewirtichaft, deren Reichtum weiter machft, aber nur jum Teil als Folge eigener intenfiver Urbeit und jum großen Teil als Folge fluger Sparfamteit und unter Nugniegung fremder Arbeitefrüchte, tennt baber nicht die überraichungen moderner Konjuntturen, tennt fein ameritanischesa Tempo wie Deutschland; in ihm gibt es noch eine breite Schicht eines foliben Rleinburgertums, bas fich mit 50 Jahren zur Rube fest; und fo wie auch noch die Induftrie mit handwerferlichen Glementen ftart durchsett ift, so bewegt sich namentlich die frangosische Broving noch in den Formen behaglichen kleinstädtiichen Lebens. Das Ideal einer frühen bequemen Altergrube, in ber man bas Leben geniekt, itammt aus Frankreich, und wie hier der Beanite nicht sein ganzes Befen dem Staat, fo gibt auch ber Kaufmann und Bewerbtreibende nicht fein ganges Leben bem Beruf.

Frankreich zeigte also wirtichastlich eine außerordentlich große Stabilität. Sein Birtichastlöprozeß kann am ehesten Europa als statisch bezeichnet werden (darin ist etwas an die österreichische Brodinz Gemahnendes). Auch das Geldwesen (dessen Berfassung für die Kriegswirtschaft ja überall von Bedeutung ist) zeigt diese Gepräge; es ist noch ähnlich, wie es Bagehot in seinem berühnten Buche über Lombardstreet (1873) beschrieb, daß in Frankreich die Banken nicht die Respective des Kaufmanns und Produzenten sind.

Man hält in Frankreich überall große Kaffenbestände in Sartgeld; jeder hat seine individuellen Reserven, und deshald konnte England in einem Zeitpunkt ichon der Bankier der Welt werden, als Frankreich an Reichtum noch weit überlegen war, aber seine Reichtümer verborgen hielt und nicht in den Banken arbeitene. ließ. Späterhin wurde nun — wie erwähnt — Frankreich der Gläubiger der ganzen Welt, aber nicht als

<sup>1</sup> Bgl. Die Fußnote jur vorhergebenben Seite.

Geldgeber auf dem offenen Markte, fondern als Uber- nicht liquide war und die ruffischen Kapiere nicht auf nehmer von langfriftigen Unleiben. Auch bier alio nicht durch Eintritt in das Betriebe des Rapit ilismus, nicht durch Beteiligung an industriellen, möglicherweise gewagten, aber auch gewinnveriprechenden Unternehmungen, fondern durch Darleben an fremde Staaten. Much die Raffenbestände, die in die Banten fließen, geben nur jum geringften Teil als Rrebite an die Industrie Das Birtichaftsleben in Frantreich ist ruhiger, es bewegt sich mehr als anderwärts in denielben Weleisen von Generation zu Generation.

In den letten Jahren hatte man geradezu das Gefühl, daß Frankreich in seinem Reichtum hinter dem anderer Länder gurudbleibe. Richt als ob die Boplhabenheit seiner Bewohner abnehme, denn der Reichtum des Landes an Werten. Aderbau, Biehzucht, Warenproduction, Gewerbe geht ja nicht zurud, und die Bevölferungszahl bleibt im weientlichen gleich. Aber das Tempo des Wachstums hat doch ftart abgenommen. Und über dieje Abnahme des Tempos bin aus muß durch die Abnahme bes Geldwertes Franfreich wie alle Länder, beren Rapital auf Bins angelegt ift in feinem Reichtum getroffen werben. Wenn grantreich z. B., gang willfürlich angenommen, 20 Milliars ben in fremden Staatspapieren anlegt, die fich burchichnittlich ju 5 Prog. verginsen, fo lauft es ein doppeltes Rifito, daß der Binsbetrag von 1 Milliarde bei Beibentwertung nicht fo viel Buter faufen tann wie gur Beit der Ausleihung und daß zweitens biejes Kapital — bei allmählich steigendem Zinsfuß überdies nicht mehr in denfelben Rapitalvetrag gurückgelöft merden fann, fondern etwa, wenn der Bintfuß von 5 auf 6 Brog, steigt, der Rapitalwert diefer Rentenpapiere nur mit 162/s Milliarden zurückgelöft werden fann, die überdies ihrem Belowert nach weniger repräsentieren als 162/s Milliarden zur Zeit der Berleihung. Tatjächlich find die letzten Jahre nun jolche der Geldertwertung gewesen, und es hat daber ein Zeil bes frangofifchen Bolfevermogens eine Entwertung durchgemacht, die bei Rapitalanlagen in ausländischen Inoustrien natürlich nicht eintritt, da dieje bei gleichmäßiger Beldentwertung um fo viel mehr im Weldaus drud reprajentieren. als die Beldentwertung beträgt.

Mit biefen veralteten Buftanden ber frangofischen Bol swirtichaft hangt es zusammen (mas für die Ariegewirtichaft von großer Wichtigfeit ift), daß die Bah'ungsfitten in Frankreich und die ganze Verfassung Des Geldmarktes etwas veraltet find. Die Raffenbeftande fliegen zwar durch mehrere Zwischenglieder in den Banten zufammen; aber fie geben aus den obenermahnten Grunden nicht wieder als Investitionstredite hinaus. Daber ift die frangofiiche Boltewirtichaft als Banges genommen normalerweise in einem hohen Dlag liquide, d. h. fie tann den angefammelten Reichtum (durch Berkruf der Bectpapiere auf den fremden Martten) gu fluffiger, frei verfügbarer Rauffraft machen, da ja jede Regierung bis gu einem fehr weitgehenden Umfang ihre auf den Warkt geworfenen Unleihepapiere taufen muß. Bang anbers als eine Boltswirtichaft, die alles verfügbare Rapital in Investitionen festgelegt hat, tann die französische im gegebenen Falle fluifig fein, frei berfügbare Mauftraft haben und auf diele Weife die Mräfte des Auslandes mobilifieren. - Allerdings diefer Borteil, der für die finanzielle Eriegebereitschaft eine Rolle spielen könnte, war im gegenwärtigen Kriege weniger

ben Martt nemorfen werden tonnten. Singegen bat bas frangöfiiche Wirtichafteleben in fich - aus ben früher erwähnten Brunden - fehr ftarte Referven. Durch herangiehung ber im Lande vo handenen Rräfte, burch einen raicheren Unich'ag der Kräfte fann bas Tempo des wirtichaftlichen Brogeffes, der Butererzeigung, beschleunigt werden - und man bat ben Eindrud, daß die frangofiiche Bollewirtschaft diefe Reierven in hohem Dage zu mobilifieren vermochte. Dies war für die Rriegführung um fo notwendiger, ale es an speziellen wirtschaftlichen Magnahmen für den Ariegefall in Franfreich vollkommen fehlte.

Roch ein Moment darf in der Lage Frankreiche nicht übergangen werden, feine eigene enorme Staats= iculd. Der frangoniche Burger borgt in höchstem Dlage nicht nur den fremden Staaten, fondern auch dem eigenen Land. Die Staatsichuld Franfreichs betrug am 1. Januar 1918: 31,45 Milliarden Frant und wuche in den letten Jahren ftarf an; da das herrichende Suftem der indiretten Steuern nicht weiter ausgebaut werden tonnte, mußten eben vielfach die Defizite (ahnlich wie in Biterreich) durch Anleihen gedeitt merden. Diefe Gelbftverichulbung ber frangöflichen Bollswirtichait ift für die Rriegewirtichaft injofern ungunftig, ale die überfättigung des Landes mit Staaterenten die Doglichfeit, neue Unleihen in größerem Umfang unterzubringen, wie es ber Rrieg notwendig macht, erschwerte. Tatiachlich hat fich Frankreich, solange das ging, in ber Ariegewirtschaft mit Notenausgabe beholfen.

Der Berlauf bes Rrieges in ber blonomifchen Sphare fann im wesentlichen berart vorgestellt merden, daß die frangofische Bollewirtschaft, wenigstens im eriten Rriegsfahre, die Bedürfniffe bes Rrieges ähnlich aus ber Broduktion der eigenen Wirtschaft zu bestreiten suchte, wie es in Deut dland ber Fall mar. Die französische Landwirtschaft mar — was die Rahrungemittelverforgung anlangt - hierzu anfangs jedenfalls, folange noch Arbeitefrafte auf dem Lande vorhanden maren, imftande. Singegen gestaltete fich die Versorgung mit Munition sofort fehr ichwierig, da zum mindesten die Bufuhr von Mohlen und Erzen aus dem Ausland infolge des Berluftes der Norddepartemente notwendig murde; auch mit einem wefentlichen Teil der frangofiichen Textilinduftrie tonnte durch die Bejetzung der nordfrangofiichen Departemente nicht gerechnet werden. Alle Diefe Tatfachen aber hängen mit der unerwarteten Dauer und der Bestaltung des Rrieges zusammen. Roch im Ithre 1914, das ja bereits fünf Rriegemonate gihlte, mar das Baffivum der frangofischen Sandelsbilang fait genau fo groß wie in den Jahren zuvor (nämlich 1,8 Milliarde Frant, wuche aber bann febr ichnell (1915: 84 Milliarden, 1916: 12 Milliarden Grant). In diesen Biffern spiegelt sich die Abhangigfeit ber frangofischen Kriegführung von der fremden, namentlich englischen und ameritaniichen Ezeugung. Der Hauptteil von Dieser Wehreinfuhr entfällt auf Rob. material. Die Folge diefer Importe ift weitgebende Berichuldung Franfreiche an bas Ausland bzw., rich. tiger ausgedrudt, weitgebende Entichulbung Des Auslande Franfreich gegenüber. Diejer Enticul. dungsprozeß, der ähnlichen Vorgängen in der Ariegewirtichaft ber übrigen Staaten parallel geht, hat aus ben obenermannten Brunden für Franteich aber eine andere Bedeutung. Bei ber geringen Intenfität gegeben, weil ber haupticuloner Frantreichs felbit ber frangofifchen Bollswirtichaft, ber großen Schma-

dung, die es infolge ber Beiegung ber induftriellen Bebiete und infolge ber ichredlichen Denichenverluite erfahren bat, wird Frankreich beim wirtichaftlichen Biederaufbau vor größeren Schwierigfeiten ftehen als irgendein anderes Land. Iniviern als in Frantreich die Quellen der wirt chaftlichen Erneuerung fvarlicher fließen, find die Rriegeverlufte für Franfreich, auf feine Erneuerungefraft bezogen, verhältnismäßig wohl am größten. Die Bollswirtichaft Frantreichs ift ichon vor bem Rriege in ihrer Stogfraft gegenüber der anderer Länder erheblich gurudgeblieben. Wenn nun die Berfügung über ausländische Rapitalien und damit Warensendungen aus dem Auslande berart verringert werden (wie es die Folge des Krieges fein wird) und von der Produktionskraft der frangösischen Boltswirtschaft aus ben erwähnten Grunden nicht allzuviel erwartet werden tann, dann muß man für Frankreich mit einem erheblich verringerten ölonomischen Niveau rechnen, beffen Angleichung an das ber fibrigen Staaten Schwierigkeiten bereiten wird. Darum wird Franfreich niehr ale irgendein friegjührendes Land vermutlich die Unterstüßung des Luslandes zu feiner Biederaufrichtung in Anspruch nebmen müffen.

Atalien. Am wenigsten find wir über die Borgange in der italienischen Boltswirtschaft unterrichtet. Italien zeigt in manchem ähnliche Züge wie Frankreich, nämlich noch fehr ftarte Bedeutung der Landwirtichaft, intensive Industrie in einigen Landesteilen (allerdings ohne Rohlenbasis). Singegen hat es teineswegs ben Rüchalt durch starte Kapitalanlagen im Aluslande. Anderseits ist mabrend des Krieges fast nirgende italienisches Gebiet in größerem Umfang befest worden, fo daß die Wirtschaftstrafte Italiens intatt bleiben fonnten. Infofern als fich Italien ver-mutlich weniger im Krieg ausgegeben hat als die übrigen Beftmächte und als es über febr große Wen-ichenreferven im Auslande verfügt (die vielen Willionen Auswanderer murden im Bedarfsfalle unter gfinstigen Bedingungen nach Italien wieder zurückgeführt werden konnen), ift es in feinem Lebensnerv weniger ale Frankreich getroffen. Gerade weil Italien nicht fo viele Kräfte wie Frankreich ober England entfalten tann, gehen die Kriegswirkungen bei ihm auch nicht so tief.

Rugland. Ginen völlig anderen vollswirtichaftlichen Typus stellt Rugland dar. Es ist überwiegend Algrarland trop ber großen, raich machjenden 3n-duftrie, trop ber jum Teil erfolgreichen Berjuche, die ohnedies reiche Robitoffgrundlage burch Anbau von Industriepflanzen (Baumwolle) und beffere Husnutung ber Bodenichate zu erweitern. Auf abichbare Beit wird auch Rugland ficherlich nicht zu einem Industrieland im Sinne Westeuropas werden fonnen. Daran hindert es schon die Eigentümlichleit seiner Arbeiteve haltniffe; find doch die ruffifchen Arbeiter heute noch zum größten Teil nur einige Monate mäh-rend des Jahres in der Industrie tätig und verbringen die für die Landwirtschaft wichtigfte Zeit in ihrem landwirtichaftlichen Betriebe. Die Berfnüpfung mit dem Boden ift in Ruftland noch eine durchaus elementare, und mit ihr als einem hemmenden Moment muß jeder Berfuch zur ftarteren Industrialifierung rechnen. Diese vorwiegende Agrargrundlage Huß. lands hat die Folge, daß es in einem modernen Rrieg für Kriegematerial im weitesten Ginne des Wortes zunächst auf Einfuhren angewiesen ist. hingegen und Anspannung der individuellen kräfte viel geleistet fonnte es diefe Einfuhren gum Teil wenigstens mit werden tann. Gerade in der Landwirtschaft durfie

Musfuhren an Nahrungsmitteln bezahlen. Miler. dings wird diese Ausfuhr wohl etwas in ihrer Bebeutung überichatt. Denn auch in Friedenszeiten war fie nur möglich auf Brund eines weitgebenden Unterverbrauche der ruffischen Agrarbevolterung. Die Aufstellung eines ungeheuren stehenden Beeres bindet aber den größten Teil ber Ernte für die Bedürfnisse ber Urmee. Der ruffifche Bauer verbraucht als Golbat zweifelsohne viel mehr Betreide als zu Friedenszeiten, und badurch werden die verfügbaren iberichuffe (gang abgesehen von dem Radlaffen der Erzeugung) außerordentlich verringert. Gelbit die Bffnung ber Dardanellen hatte alfo die Birtichaftelage Ruglande während des Krieges nicht entscheidend geandert. Singegen hatte fie bon entscheidendem Ginfluß auf die militäriiche Lage werden konnen, da gegenwärtig alle Bufubr von Munition und Kriegebedarf jeder Urt auf den langen Ummeg über das Nordliche Giemeer oder die Gibirifche Gifenbahn angewiesen ift.

Die breite Agrargrundlage hat bei der wirtschaftlichen Abwidlung bes Krieges eine außerordentlich große Rolle gespielt. Zunächst waren die großen Ernten Ruglands die Grundlage für die Bervilegung bes Riefenheeres. Richt zum letten quollen die unericopilicen Arafte bes ruffifchen Sceres aus diefer breiten agrariichen Grundlage. Rugland ift in einem gemiffen Sinn (wenigstens fobald einmal die Türkei in den Krieg eintrat) in einer abnlichen Lage wie Beutschland. Es ist in einem großen Umjang auf feine eigenen Quellen und Referven angewiesen. Denn wiewohl es zwei Zugänge zur Weltwirtichaft hat, so sind die Kana'e dieles Berkehrs notwendigerweise außerordentlich schmal und können nicht forcierte Transporte großer Maffen in schleunigem Tempo auf die Dauer bewältigen. Auf einer niedrigen Entwidlungöstufe stehend, hat es nun — zeitweise und teil-weise auf sich angewiesen — gemise Wöglichkeiten, fich auf fich felbst gurudzuziehen, allerdinge Wöglichkeiten, die nicht in jedem Algrarland, sondern nur bei riefenhafter Husdehnung und Bevöllerung gegeben find. Ein Algrarland ift allerdings in einem bestimmten Sinn widerstandsfähiger als ein Juduftriestaat; eine selbst weitgehende Erschöpfung der Wenichenreserven braucht bei günstiger Besigverteilung noch nicht den landwirtschaftlichen Betrieb lahmzu-Im landwirtichaftlichen Betrieb fann Die jdmache Kraft der Frauen, Kinder und alten Leute noch einen durchaus angemessenen Ertrag bringen, und es vermag hierbei namentlich gemeinschaftlicher Betrieb Außerordentliches zu leiften. Die Balfanfriege bieten gerade das erfte Beifpiel einer folden völligen Inanipruchnahme aller Referven in einem Algrarland und die ungeheure Bahigkeit des Rampfes fowie die Tatjache, daß die Balkanvöller auch jest wieder in biefen großen Rrieg bineingegangen find, beweifen aufs deutlichite die blonomische Widerstandefraft und Leistungsfähigfeit von Agrarlandern.

Dieje Stärke der agraren Unterlage ist bei Rußland besonders groß, da die alte Mirverfassung (soweit sie noch vorhanden ift) geradezu auf gemeinichaftlichen Betrieb der Landwirtichaft zugeschnitten ift. Im Mir fann noch mehr als im westeuropäischen Dorf eine Gruppe zurückgebliebener Arbeitsträfte die notwenbige Arbeit verrichten. Dabei ift ja auch zu berücksichtigen, daß die ruffische Landwirtschaft außerordentlich extensiv ist, so daß bei entsprechender Berteilung

ber frieg im Sinn einer zwedmäßigeren Organisation einen riesenhaften industriellen Betrieb barfiellt, ift von Kraften gewirft haben, die zu Friedenszeiten brachlagen. Die landwirtschaftliche Genoffenschaftsbewegung, beren Bedeutung ichmer überichagt merben tann, bat ficherlich in berfelben Richtung gewirft. Tropbem wird natürlich auch die ruffifche Landwirt-Schaft durch den Rrieg furchtbar in ihrer Leiftungsfahiateit geichäbigt: Mangel an Düngemitteln, ichlechte Berforgung mit Saatgut, Mangel an Bugvieh, die Ummöglichkeit, Betriebsgebäude und Dlafdinen fowie Wertzeug zu vermehren und zu ergangen. all bieje Tatiachen wirken ficherlich in febr hobem Dage. Aber trop alledem tonnte - wie es bei bem früheren großen Erport Ruglands felbitverständlich ift - ber Ernährungszustand bes heeres auf einer sehr hohen Stufe gehalten werden. Die Schwierigkeiten, in die auch Rugland verstrickt wurde, rühren weniger von einem Berjagen der Landwirtschaft als des induitriellen Teiles, eben bes Transports, ber. Für die Transportmittel ber gangen Welt bedeutet ber Rrieg eine unerhörte Belaftungsprobe, eine um fo größere, als fait nirgende Die jo lange Dauer Des Aricaes vorausgesehen und denigemäß auch nicht für entsprechende Instandhaltung ber Transportmittel geforgt wurde, baber die Rriegführung in einem bestimmten Stadium überall an einer Transportfrife leidet.

Rukland als robustes, primitives Ugrarland batte meiterhin die Dlöglichfeit, immer dann, wenn die Berbindung mit ben übrigen Induftrieftgaten abgeichnitten mar, mit dem Urmaterial der Kriegführung, ben Denichenmaffen, zu tanwfen. Das Diaffenaufgebot und die Dlaffenvernichtung, die es erfahren hat, wurde von feiner anderen friegführenden Dacht erreicht. Die ruffifche Urmee bilbet im mabriten Ginn des Wortes eine lebendige Mauer, und die dynamische Rraft ber Priegemaichine mußte in Rugland oft durch die Rähigfeit und Wideritandsfraft des menschlichen Körpers ersett merden. All das hängt - wie weiter nicht erörtert zu werden braucht - mit der agraren Unterlage gufammen, bie alfo ben Charafter ber

Rriegführung ftart beeinflußt.

Schon aus bem Gefagten geht hervor, baß fich bie wirtichaftliche Bewältigung der Rriegführung im mefentlichen folgendermaßen vollzog: Die Regeneration ber lebendigen Rraft erfolgte aus eigenen Mitteln; hingegen war die Zuführung von Kriegematerial von pornherein notwendig. Die russische Industrie war au fdwach; ihre Woglichfeiten, aus eigenen Mitteln ben ungeheuren Erforderniffen eines modernen Rrieges gerecht zu werden, waren zu gering. Zwar steht die ruf-stiche Industrie, soweit fie vorhanden ist, zum Teil auf einer technisch und organisatorisch febr boben Stufe, ja fie trägt mitunter fogar gang amerilanischen Charafter. Aber gerade als Rijegeinbuftrie tann fie aus mehreren Gründen nicht ausgereicht haben. Zunächst hat sie mit den Schwierigkeiten des Transports (Einfuhr von Rohmaterialien, Abtransport ber Brodufte) gu fämpfen. Die Entfernung von der Front mar gerade bei den wichtigiten Betrieben ungeheuer groß. Dazu tommen die Schwierigfeiten ber Arbeiterbeichaffung, die in Rugland weitaus größer gewesen sein muffen als in Deutichland oder England. Denn bas moderne heer braucht für die technischen Truppen Mann-Schaften, die in ihrem Bivilberuf der Induftrie angehören, und je ftarter das unbefriedigte Bedürfnis nach iolden Mannichaften gewesen fein mag, um fo schwieriger mar es wohl auch, die Industrie im Bang zu erhalten. Infofern als jede moderne Urmee zugleich

fie nur als Exponent einer industriell tätigen Bevölkerung bentbar und muß ftandig in Fühlung mit der Andustrie bleiben, sich aus ihr ergangen und ihr unter Umitanden wieder die notwendigen Rrafte guführen. Go find bie Leiftungen ber ruffifchen Urmee gang erstaunlich und schließlich boch nur möglich gewefen auf der Bafis fremder Industrien, Die mit ihren Erzeugniffen zu Silfe tamen. Bollende ift bie Munitionsbeichaffung Ruglands mahricheinlich gu jedem Zeitpuntt des Prieges in einem viel boberen Maße vom Ausland abhängig gewesen als die irgendeines anderen friegführenden Staates.

Alls Rolge Diefer Ginfuhren (über beren Sobe mir nicht unterrichtet find) ift eine ftarte weitere Berfchuldung der ruffijden Bollswirtichaft anzunehmen; Rußlands militäriiche Mraft berubte icon por bem Ariea fin mziell auf der Gewührung großer Rredite an die russische Staatswirtschaft. Dies bedeutet, daß die ruffische Bollewirtichaft aus fich beraus nicht bie überschuffe aufgebracht hatte, die notwendig waren, um die großen Ruftungen zu vollenden, gumal gerade in Rugland überdies mit febr großen »Reibungsverluften e bes forrumpierten bureaufratijchen Gpfteme zu rechnen mar. Die Kriegefinanzierung wurde in berfelben Beife fortgefett wie bie Finanzierung ber Ruftung, und, burch ben Schleier bes Gelbes binburch gefeben, führt alfo Rugland ben Rrieg genau fo auf der Basis der fremden Bollswirtschaften (befonbere ber englischen), wie es auch auf biefer Bafis fcon bie Ruftung in Friedenszeiten aufgebaut bat. Aluch darin zeigt sich die Eigentümlichkeit der ruffifchen Bollswirtschaft; fie gibt auch in der Rriegs-wirtichaft nur den Robstoff ber, die Menschenmaffen und die für fie notwendigen Lebensmittel. Ihre Musruftung, Betleidung, Bewaffnung, alfo die gange Rriegsmaschine, stammt aus der Fremde. Die ist in so gigantischem Maß auf fernbin Krieg geführt worben. In ben englischen und ameritanischen Sabriten wurde die ruffifche Bestfront verteidigt, und mo diese Berteidigung verfagte, mußte mit Sinopferung von Menschenmaffen und Aufgabe von größeren Territorien der Feind hingehalten werben. Wenn oben gefagt murbe, bag bie neue Beit von ber Berbefferung und Berbilligung ber Bertehrsmittel batiert werden muß, fo ift Hugland ber lebendige Beweis bafür; es stedt seiner ganzen Unlage nach noch tief in der Bergangenheit. Seine Opfer konnen baber - auf bas Otonomifche bin angefeben - auch nicht völlig mit benen ber westlichen Dachte verglichen werben. Wir verfügen binfichtlich der Rriegstoften noch über feine eraften Daten; aber wir haben Grund gur Unnahme, daß die Gubfidien, die Rugland von feinen Berbunbeten, namentlich England, erhalten hat, nicht bloß vorläufige maren. Sofern bies ber Fall mar, teuerte Rugland überwiegend Menschenmaffen, ben Rohftoff des Krieges, zu den Koften bei. Immer auf das Ofonomische bin angesehen, bedeuten die Menschenberluste für Rußland nicht so viel wie analoge Berluste für die Beststaaten. Denn das Regenerationstempo primitiver Ugrarschichten ift bekanntlich ein sehr rasches. überdies tehren nach Kriegsende Millionen von Kriegegefangenen in gutem Ernahrungezustande und bereichert durch die Renntnis intenfiver Arbeitemethoden in ihre Beimat gurud.

Das alles mag dahin wirken, daß Ruhland trok der ungeheuren Maffenopfer, trot der maglofen Berwirrung und der latajtrophalen Rrifen schließlich die Folgen des Krieges rascher verwinden wird als die Bestmächte. Dazu wird auch der Besig kostbarer, vielbegehrter Rohstosse sie sied und Rextilien wie Flachs und Metalle) beitragen. Benn man es prägnant ausdrücken will: Der Agrartaat ist durchaus nicht am ehesten geeignet, einen modernen Krieg zu führen und in einem solchen zu siegen, aber er kann ihn noch immer am besten überstehen, weil er auch durch den modernen Krieg nicht wesentlich in seinem Urbestand verändert wird, wenn er nur überhaupt kräftig genug ist, aus dem Krieg herauszusonmen. Hingegen sind es gerade die Strukturveränderungen im Industriestaat, die der Viederherstellung einer Friedenswirtschaft so ausgerordentlich große Schwierigleiten in den Weg stellen.

Ausblid. Endlich sei noch turz die Frage der wirtichaftlichen Regeneration nach dem Briege berührt. Sie wird, wie ichon angedeutet, je nach der Struftur ber Wirtschaft verschieden fein. hier fann nur gang allgemein gefagt werden: Sie wird um fo leichter fein (immer: ceteris paribus betrachtet und feine Rriegsentschädigung vorausgesett), je mehr eine Boltswirtsichaft in den Bahnen der Friedenswirtschaft verblieben ift, alfo die Broduttion nicht auf den Rrieg »umitellene mußte; je mehr die Rriegolaft ichon mabrend des Rrieges durch Steuer getragen wurde; je mehr also mit anderen Worten die Kriegelast lediglich in einer Berfdulbung an bas Husland besteht. Denn ift bloß eine solche gegeben, so besteht die Kriegelast bloß barin, daß bas friegführende Land entweder Büter, die es fruber felbit verbrauchte, ausführen muß, ober aber bag es barauf verzichten muß, Ertrage aus Rapitalanlagen im Ausland zu beziehen, d. h. Warenäquivalente bafür einzuführen. hingegen niuß ein Land, bas feine Rriegstoften fast gar nicht burch Steuern aufbrachte, bie ganze Laft nach dem Rriege tragen, es muß (wenn die Induftrie sumgestellt« wurde) einen langwierigen und ichmerghaften Reorganisationsprozeg durchmachen.

Die Organisation für den Rrieg erfolgte als Erlöjung aus einer lähmenden Geld-, Rredit- und Broduktionstrife, in der Fulle der Rraft und unter bem befeuernben Ginfluß fteigender Breife. Liquidation der Rriegewirtschaft aber bedeutet für die beteiligte Industrie das Aufgeben einer ficheren Kon-junttur, Berringerung der Rentabilität, das Rifilo ber Breisveranderung, jumal für die Exportinduftrie die Biederfehr bes freien Bettbewerbs. Roch find nicht einmal theoretisch die Formen gefunden, in denen fich biefe Biedertehr vollziehen tonnte. Sie wird die weitere Schwierigteit auf ihrem Wege finden, daß die Kriegeinduitrien (und mas ift in folden Landern nicht Rriegeinduftrie?). an hoben Gewinn gewöhnt, augerordentlich liquide find und den Ausgangspunkt von Rentnerexistengen bilben fonnen, die die Rudfehr ins freie Birtschafteleben scheuen. Singegen tann fich überall dort, wo die Berbindung mit dem Weltmartt auch mahrend des Krieges nicht abgebrochen, wo die Breisbildung in Berührung mit dem neutralen Uns-

land geblieben war, die Wiederanknüpfung zwanglos vollziehen; dort sind auch die Fäden des Vertehrs nicht zerrissen worden. Und o fann man sagen: Die Volkswirtickast unserer Gegner wird sast inszesamt einen leichteren übergang zur Normalwirtschaft sinden als die Volkswirtschaft der Zentralmächte. Ze tiefer die Umgestaltung für Kriegszweck ging und je intensiver sich die Arbeit ausschließlich nach militärischen Gesichtspunkten einrichten mußte, je restloser alle Arbeit des Landes Kriegsarbeit werden nußte — desto schwieriger die Zurückleitung des ganzen (vom weltwirtschaftlichen Zusuckleitung des ganzen (vom weltwirtschaftlichen Zusuckleitung des ganzen (vom weltwirtslichen Gesiches. In diesem Simn arbeitet tatsächlichen Zeits gegen uns (Hilfsdienssteeß).

In bem Beldausdrud der Bollswirtschaft zeigt fich biese Differenz außerorbentlich pragnant. Daburch, daß die Bolfewirtschaft der mit Deutschland im Kriege ftebenden Staaten den Rontaft mit ber Beltwirtichaft aufrechterhalten tonnte, ist mehr ober minder noch immer ein einheitliches Breisniveau in der ganzen Welt (mit Ausichluß ber Bentralmächte) gegeben. Gewiß, die tatjächlichen Breife in den einzelnen Lanbern sind außerordentlich verschieden und müssen sich (je höher die Frachtraten werben und je mehr fich ber handelevertehr ber Staaten nicht als freies Weichaft der Privaten, fondern ale Austaufchgeschäft von Staat zu Staat im Kompenfationswege vollzieht) immer stärker voneinander unterscheiden. Alber prinzipiell find alle Preisunterschiede auch während des Krieges noch Transportkostenunterschiebe (von Böllen abgesehen). Singegen hat sich die Breisbildung in Deutschland von Diefer Bafis fast vollig losgeloft. Hur hiftorifch hängen bie Breife noch mit den Weltmarttpreifen ale ihrem Ausgangspunft gufammen, hingegen besteht feine tatfachliche Berbindung niehr. Die Kehrseite dieser Entwicklung: Berichiebung des Geldwertniveaus bei ben Zentralmachten gegenüber ber übrigen Welt. Der übergang zur Friedenswirtschaft verlangt bemgemäß nicht nur Umstellung ber Kriegs- zur Friedenswirtschaft in der Erzeugung, in der Alrt der Production, in den Mengen der Gutererzeugung, in der Berteilung, sondern auch wieder An-gleichung an das Beltmarttpreisniveau. Dadurch daß die Ungebots- und Radifrageverhältniffe innerhalb der Benfralmächte bie Bohe der Lohne, der Preise usw. bestimmten, daß militarische Erforberniffe vielfach bas Preisniveau forrigierten (meift: hoben), hat fich ein Birtichaftsprozeg entwidelt, ber feine dirette Berbindung mehr mit dem Beltmarktpreisniveau hat. Wir find auch in diefem Sinn eine isolierte Birtichaft geworden, und diese Afolierung ift es, die, wenn fie in gleichem Dafe bestehen bleibt, für die Butunft das enticheidende Problem ichafft. Danit find wir ichon etwas über den Rahmen diefer Musführungen binaus gelangt; aber es follte wenigstens angedeutet werden, wo der pringipielle Unterschied der Kriegswirtschaft unserer Gegner gegenüber ber Deutschlands liegt, wenn wir nicht nur die Zeit mahrend des Krieges, sondern auch die Epoche unmittelbar nach dem Kriege ins Muge faffen.

### Englands Sandelsstellung

bon Baul Debn in Behlendorf bei Berlin

Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts beherrschte England den Weltmarkt fast ohne Mitbewerb. Es beiuß die größte Hande solonia, von der flütstem Kriegsflotte geschützt, das umfangreichte Kolonialreich, den ausgedehntesten Handel, das ausgebildetste Bankwesen und nicht zulett die entwicklifte Judustrie; es war somit allen anderen Staaten weit überlegen. Englische Waren, englischer Stahl, englische Wertzeuge galten als die beiten und wurden überall bevorzugt. Noch im dritten Viertle des I. Jahrhunderts war England die Verstätt der Belte. Es hatte eine Urt von industriellem Wonopol auf dem Weltmarkt und verforgte auf dem billigen Seewege alle Länder mit Kabrilaten.

In seinem Mationalen Spstem der politischen Stonomies (1841) tennzeichnete Friedrich List das englische Handelsziel, England zu einer unermeßlichen Kabrits, Handels und Hafenstadt zu erheben und für die Erde zu werden, was eine größere Stadt gegensüber dem stachen Lande ist, »der Indegriff aller Gewerbe, Künste und Wissenschaften, alles großen Handels und Neintums, aller Schisfabrt und Seemacht, eine Weltstadt, die alle Länder mit Fadritaten versorgt und sich dagegen an Rohstossen und Lebensmitteln von jedem Lande liefern läßt, was seine Natur Brauchvares und Annehmbares bietet, eine Borratstammer aller großen Kapitalien, eine Bantsalterin aller Nationen, die über die Unslaufsmittel der ganzen Welt versägt und durch Anseihen und Kentenerwerb alle Völler der Erde sich zinsdar macht.

2118 Lift jo fdrieb, bestand in England noch ber alte hochichutzöllnerische Tarif mit 1200 Bollfägen. Erit feit 1846 ging England gum Freihandel über, erit 1849 fielen Die Schiffahrtsgefete, erit 1860 murden die Fabrifatzölle gang aufgehoben Unter Sinmeis barauf verteidigte Bismard am 14. Juni 1882 im Reichstage feine Schutzollpolitit. . England hat bie ftartiten Eduggulle gehabt, bis es unter deren Schut so erstarkt war, daß es nun als herkulischer Kämpfer heraustrat und jeden herausforderte: Tretet mit mir in die Schranfen! England ift durch fein Rapital und durch die Lager von Gijen und Roblen, durch feine bajen ber Startite im Freihanbelsjauftrecht geworben, aber boch nicht allein durch feine gunftige geographische Lage, fondern nur daburch, daß es jo lange, bis feine Industrie vollständig erstarkt war, gang exorbitante Schutzölle dem Auslande gegenüber hatte. -Rachdem England zum Freihandel übergegangen

Nachdem England zum Freihandel übergegangen war, rief es alle Böller zur Nachfolge auf und vertündete die neue Lehre als Grundbedingung gedeihlicher Bet twirtschaft und gesicherten Beltfriedens. Mit hilfe des Freihandels hofften die englischen handelspolitiker eine Art internationaler Arbeitsteilung durchführen zu können. In der Hauptsache gedachte England als einziger Industriestaat für den Beltmarkt die Fadrifate zu liesern, während sich die übrigen Staaten auf die Erzeugung von Rohstoffen, Lebens- und Genußmitteln verlegen sollten.

Englands Erwartungen, alle Staaten in die Gefolgschaft des Freihandels zu bringen oder gar durch krampfzölle dazu zu zwingen, wie ein Engländer 1868 vorschlug, erfüllten sich nicht. Schon in den 1860er Jahren begann eine für England unerwünsichte Wendung hervorzutreten. Die Fortschritte der Dampfichisschrt wurden zwar zuerst von den Engländern ausgenutzt und bruchten ihnen einen steigenden Auf-

schwung ihres überseeischen Beriehrs, nach dem Krimtricze auch mit der Levante, aber die Borteile der Sisenbahnen kamen in höherem Grade den Festlandskaten zugute, erleichterten und verbillizten ihren Güteraustzusch, rücken die industriellen Wittelpunkte dem Weele niche, ermöglichten auch ihnen einen aussichtsvollen Mithewerb in übersee und förderten die Jusanmenfassung der einzelnen Staaten zu fräftigen Großmächten.

Mit Silfe des Freihandels gedachte England seine Oberseeherrichaft über den Weltmartt für unabsehbare Zeit sicherzustellen, mußte aber zusehen, wie andere Staaten, an der Sping Deutschland nach seiner Einigung und die Bereinigten Staaten von Amerika nach dem Kürgerkriege, als Wettbewerber auf dem Weltmarkt hervortraten.

#### Die Landwirtschaft.

Noch um die Ditte der 1870er Jahre galt die Land. wirtichaft als der wichtigite Erwerbermeig Englands. gerict dann aber durch andauernde Migernten und nachhaltig unter bem Drud bes überfeeischen Bettbewerbe mit feiner gollfreien, erstaunlich verbilligten Maffeneinfuhr von Getreide in eine fo üble Lage, daß ber Rörnerbau trop bes günftigen Klimas nicht mehr ausreichend lohnte. Das Alderland verminderte fich pon (1875) 9.7 Will, ha auf (1892) 8.7 und auf (1913) 7 Mill. ha. das Weizenland von (1875) 1,4 Mill. ha auf (1916) 0,8 Mill. ha, die Weizenernte in gleicher Beit bon 2,6 auf 1,6 Mill. Tonnen. Dagegen vermehrte fich das Beideland und mit ihm die Bichwirtichaft. Da man es in England für vorteilhafter hielt, Die Industrie gu fordern und billigeres Betreibe aus überfee zu beziehen, anftatt die beimifche Landwirtschaft leiftungsfähig zu erhalten, murde England zum Inbuitrie-, Sandels- und ichlieflich zum Rentnerftaat. Seit 1863 stieg die Bevolterung in Deutschland von 35 auf 68, in England von 29 auf 44 Millionen.

| erwerosiange               | ш | Deutjajiano    | in England      |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|
|                            |   | in Dilli       | onen            |
|                            |   | 1907           | 1911            |
| in ber Landwirtichaft      |   | 9,9            | 2,4             |
| . ber Induftrie            |   | 11,3           | 9,0             |
| . Sanbel und Berfehr       |   | 8,5            | 4,9             |
| Bon je 100 Erwerbstätige   | n | gehörten in En | gland und Wales |
|                            |   | 1891           | 1911            |
| jur Landwirtichaft         |   | 10,4           | 8,5             |
| ju Induftrie und Bergbau . |   | 56,9           | 46,9            |
| jum Sanbel und Bertebr .   |   | 10,8           | 25,9            |

in Chutfellanh

(Lumanti de di cia a

Die landwirtschaftliche Gütererzeugung war von 10 Milliarden Mart im Sahre 1839 nach amtlichen Ermittlungen 1907 auf 2,9 Milliarben Mart rein zurückgegangen, bagegen in Deutschland 1905 auf 8,5 Williarden Mart gestiegen. Umtliche Ermittlungen berechneten 1916 Die Beclufte der englischen Boltswirtschaft burch Entwertung des Bodens infolge ber Umwandlung von Alder in Beideland oder Jagdgebiet für die letten vierzig Jahre vor dem Kriege auf 16 Milliarden Mart in tapitalifiertem und auf 500 Mill. Mart in jährlichem Ertragamert. Mit feiner Boltsernährung wurde England von Jahr gu Jahr abhängiger vom Ausland. Noch zu Anfang der 1870er Inhre erzeugte die heimische Landwirtschaft die Sälfte des Getreidebedarfs, 1913 nur 1,64 Mill. Tonnen, nur noch etwa ein Fünftel des gangen Bedarfs von 8,8 Will. Tonnen. Für feine 44 Mill. Ropfe mußte Eng= land vom Muslande feinen Bedarf an Fleisch zu mehr als 2/s, an Butter zu 3/4, an Getreide zu 4/s, an Rafe zu 1/5, an Pflanzenfett gang vom Auslande beziehen,

Betreide, Diehl, Fleifch, Butter, Stafe Giern, fo ibenfierter Mild, Früchten, Gemuie, Sopfen, Edmals, Margarine (ungerechnet Buder, Tabat, Guberüchte, Rolonialwaren usw.) vermehrte sich, hauptsächlich infolge erhöhter Breise, dem Werte nach von (1913) 4,2 Dilliarden Mark auf (1914) 4.8 Mill arden, (1915) 5,5 Milliarden und (1916) 6,1 Milliarden Mart.

Englande Lebenemitteleinfuhr

(nach bem Deconomiste vom Rovember 1916)

|          |     |    |    |    | Befamteinfuhr | aus fremden<br>Ländern | aus ben<br>Reiche |  |  |
|----------|-----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------|--|--|
|          |     |    |    |    | in Mill. Mark | in Projenten           |                   |  |  |
| Cier .   |     |    |    |    | 192           | 100                    | _                 |  |  |
| Ψais.    |     |    |    |    | 276           | 99                     | 1                 |  |  |
| Suder    |     |    |    |    | 462           | 96                     | 4                 |  |  |
| Schmalz  |     |    |    |    | 112           | 96                     | 4                 |  |  |
| Friide   | À1  | id | te |    | 242           | 86                     | 14                |  |  |
| hafer.   |     |    |    |    | 114           | 86                     | 14                |  |  |
| Butter   |     |    |    |    | <b>4</b> 82   | 81                     | 19                |  |  |
| Gemülle. |     |    |    |    | 110           | 79                     | 21                |  |  |
| Fletich  |     |    |    |    | 1106          | 74                     | 26                |  |  |
| Gerfte   |     |    |    |    | 162           | 78                     | 27                |  |  |
| Beigen   | uni | Ь  | Me | bí | 1004          | 53                     | 47                |  |  |
| Naje .   |     |    |    |    | 140           | 18                     | 82                |  |  |
| Zœ .     |     |    |    |    | 276           | 13                     | 87                |  |  |

Bei der Aufhebung der Getreide:Bile (1847) hatte man vorausgelest, daß in über ee ftete billiges Betreibe in genügenden Mengen borhanden fein werde, ohne mögliche große Wigernten, ohne die Treibereien internationaler Spekulanten im Ariegsfall zu bedenten. Rur den Kriegsfall felbit hatte man bedacht. Hach ben Ermittlungen bes Königlichen Ausschuffes gur Untersuchung der Borrate an Lebensmitteln und Robftoffen von 1903 reichten die durchichnittlichen Borrate an Brotftoffen nur für seche Bochen aus. Für die Sicherung der notwendigen überseeischen Bufuhren follte die Flotte forgen. Man wurde aber ängstlich, ale Deutschland feine Geegeltung herstellte, und verftarfte bie Flotte von Jahr zu Jahr bis zu einem Hufwand von 1030 Mill. Mart für 1918/14, um die überfeeilchen Zufuhren auch im Kriegefall möglichst zu fichern. Wie der Unterjeehandelstrieg gezeigt hat, war die englische Flotte dazu nicht incitande. Das Inselland wollte Deutschland durch eine Urt von Blochabe aushungern und wurde durch die Untericeboote felbit der Aushungerung ausgefest. Bu fpat erlannte man, daß die Landwirtichaft nicht vernachläffigt werden darf. Lloyd George, der am 23. Februar 1917 den Unterfecboot rieg die sfurchtbarfte Befahre nannte, die England je bedroht habe, empfahl als einzige Albwehr, England moge fich schleunigit von aller Emfuhr unabhängig machen. Alber felbit nach Ginführung landwirtichaftlicher Schutzölle tonnte England fich nicht mehr felbst ernähren. Belänge es ihm wirflich, feine Getreideerzeugung zu verdoppeln, fo wurde es statt 1/s nicht mehr als 3/s seines Bedarfs deden. Die Mufhebung bes Bachtfuftenis. bas die Beranbilbung eines felbständigen Bauernitandes verhindert (nur 11 Brozent des Landes in England gehören den Bebauern. in Deutschland 93 Prozent), ift ein weites Geld. Um eine Bergrößerung ber Anbauflache gu ermirten, verbürgte bie Regierung Mitte 1917 Beigenmindeftpreise von 278 Mart die Tonne für 1917, von 251 Mart für 1918 und 1919 und von 205 Mart für 1920 bis 1922. Mitte 1914 ftand in London der Beigenpreis auf 165 bis 175 Mart und ichwantte von

alles in allem rund 3/4 feines Nahrungsmittelbedarfs. 1911 bis 1913 zwifchen 151 und 185 Mart. Gin Die Ginfuhr an landwirtichaftlichen Erzeugniffen, an Regierungszuschuß, der unter Umffanden fehr boch werden tornte, mar für 1917 überfluffig (Beigenpreis im Marg 1917 in London 420 Mart).

#### Rohlengewinnung.

Englands industrieller Aufschwung beruht auf feinem Mohlenreichtum. Bon den Mohlenichagen Gurobas, die auf 784 Milliarden Tonnen geichatt werden, entfallen 189 Midiarden Tonnen auf England und 423 auf Deutschland. Jenes stand bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Gewinnung voran. wurde aber von den beiden anderen Rob enmächten, Mordamerika und Deutschland, überholt und sah seinen An-\_ tei! an der Erzeugung der drei großen Roblenmächte von (1860) 62 Proz. auf (1912) 231/2 Proz. finten. Die Roblenforderungstechnik foll in England nicht mehr auf der Sohe stehen.

Roh'engewinnung (in Millionen Tonnen).

|                      | 1860 | 1880 | 1897 | 1913 | 1914 | 1915  |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Engiand              | 85   | 149  | 205  | 287  | 266  | 2531  |
| Deutschland          | 12   | 59   | 120  | 300  | -    | 332   |
| Bereinigte Etaaten . | 15   | 70   | 182  | 450  | 513  | 517   |
| Frantreid            | 8    | 19   | 31   | 41   | 80   | 10(7) |
| Belgien              | 10   | 17   | 21   |      | l —  | l —   |
| Diterreich Ungarn .  | 3    | 16   | 36   | 53   | 49   | 46    |
| Rugland              | 3    | 7    | 11   | 31   | 28   | 20(3) |

1 Englands Rohlengewinnung murbe für 1916 auf 256 Ditls lionen Tonnen angegeben.

Nach Untergrabung bes Sceverkehrs durch bie Unterfeeboote mußten viele Rohlenwerte die Forderung einichranten. Schon 1914 ging fie junadit infolge ber Unwerbungen wegen Arbeitermangels jurud, noch ftarter zu Unfang 1917, als ber unbeschräntte Unterfeebootfrieg einsette und die Zufuhr an Grubenholz ftorte. (England mußte, da nur 5 Prozent feiner Bodenfläche Is. lo find, 1913 für 676 Diell. Mart Solz einführen.) Um 1. März 1917 übernahm der Staat auf Rriegedauer famtliche Rohlenwertsbetriebe, etwa 3000 Rohlenzechen, in eigene Berwaltung und verbürgte den Besitzern eine Entichädigung nach dem Ertragnis des letten Friedensjahres 1913. Bur Begrunbung fagte Lloyd George: »Rohle ift Leben für und. Im Frieden und im Rriege ist König Kohle der Beherrscher aller Industrien. Roble ist alles für uns, ber schredlichfte Feind und ber madtigfte Freund.« Alls Rohlenstaat war Deutschland der starfere, soweit es fich um die Bewinnung handelte.

Die Roble ift der bedeutendfte Eigenwert Englands, das Rückgrat seiner Industrie, sein wichtigstes Ausfuhrerzeugn & und zugleich fein gewichtigftes, bas großen Raum beanfprucht. über 3/4 feiner Buteraus. fuhr dusmacht, sie im Gleichgewicht erhält, als Ballast bei der Ausfracht die Ginfuhr von Lebensmitteln und Rohitoffen verbilligt und die Brundlage feiner Sandele. fchiff ihrt und ihrer itberlegenheit bildet. Um über die Ausbeute unmittelbarer verfügen zu tonnen, Preisfpekulationen und Arbeiterausstände zu verhüten, erfolgte die ichon ermahnte übernahme Des gefamten Rohlenbergbaues durch die Regierung.

Wie aus der übersicht auf S. 432 hervorgeht, verminderte fich Englands Kohlenausfuhr von (1913) 77 Will. Tonnen auf (1916) 41 Will. Tonnen und noch mehr 1917, erhöhte sich aber verhältnismäßig dem Werte nach von (1913) mit 1014 auf (1916) mit 927 Millionen Mark. Von Mitte 1914 bis Ende 1916 stiegen in England Anthragit von 21 auf 27, Danipftoble von 151/2 auf 21, Gastohle von 18 auf 25 und Giegereitots von 20 auf 42 Mart für die Tonne. Infolge der ungeheuerlichen Frachtsteigerungen seit Kriegsbeginn (bis Frühighr 1917 nach Rouen von 4 bis auf 51, nach Benua von 7 bis auf 200, nach Standinavien von 5 bis auf 270 Mart) hatten die ausländischen Bezieher englischer Roble unter arger Anappheit und Teuerung zu leiden. Ditte 1917 wurde die Tonne in Marfeille mit 150, in Genua mit 225 Mart bezahlt. England machte babei ansehnliche Bewinne auf Roften feiner Berbundeten und der Neutralen. Bei der Musfuhr behandelte England die Roble als Macht- und Rriegemittel gegenüber tohlenarmen Ländern und bedachte das verbundete Frankreich reichlicher, Italien nicht genügend, boch nur wegen der Schiffelnappheit. Die befreundeten Reutralen, wie Morwegen, verforgte England ausreichend, ebenfo Spanien, um beffen Bunft man bubite, drudte aber auf Solland und namentlich auf Schweden durch verringerte Bufuhren. Rach dem abgesperrten Rugland wie nach Rumanien fonnte englische Roble nicht gelangen.

Englande Roblenausfuhr (in Millionen Tonnen).

| Bestimmungsland               | 1913 | 1914 | 1915     | 1916  |
|-------------------------------|------|------|----------|-------|
| Frankreich                    | 12,8 | 12,8 | 17,6     | 17,8  |
| Italien                       | 9,6  | 8,6  | 5,8      | 5,7   |
| Deutschland                   | 9,0  | 5,3  | _        |       |
| Rugland                       | 6,0  | 3,1  | 0,04     | 0,005 |
| Schweben                      | 4,6  | 4,3  | 2,7      | 1,6   |
| Argentinien                   | 3,7  | 2,9  | 1,8      | 0,7   |
| Spanien und Ranarifche Infeln | 3,6  | 2,9  | 2,1      | 2,4   |
| Agopten und Suban             | 3,2  | 2,6  | 1,4      | 0,9   |
| Danemart                      | 3,0  | 8,1  | 8,1      | 2,8   |
| Rorwegen                      | 2,3  | 2,5  | 2,6      | 2,3   |
| Holland                       | 2,0  | 1,7  | 1,8      | 1,8   |
| Belgien                       | 2,0  | 1,2  | <u> </u> |       |
| Brafilien                     | 1,9  | 1,2  | 0,5      | 0,2   |
| Bortugal, Ajoren, Mabeira .   | 1,4  | 1,2  | 1,0      | 0,9   |
| Alaier                        | 1,3  | 0,9  | 0,9      | 0,7   |
| Öfterreich-Ungarn             | 1,1  | 0,6  | "        | 1 -   |
| Andere Länder                 | 6,1  | 4,9  | 2,3      | 1,9   |
| Rote, Briteits ufw            | 3,3  | 2,8  | 2,2      | 2,8   |
| Inegefamt (abgerunbet):       | 77,0 | 62,0 | 46,0     | 41,0  |
| Schiffelobie                  | 21.0 | 18,5 | 13.6     | 13,0  |

Für die Kriegführung der Mittelmächte waren ihre Kohlenschäpe von größter Bedeutung, die die englische Kohle leicht entbehren ließen. Deutschlands Gütervertehr mit den Neutralen mährend des Krieges wurde durch die deutsche Kohlenaussuhr, die 1913 bereits 47 Mill. Mart wertete, zu allseitigem Borteil gesordert.

#### Rriegefciffban.

Schiffbau und Reeberei und was damit zusammenhängt, sind Englands wichtigste und blühendste Induitriezweige. Bis zum letten Viertel des 19. Jahrhunberts beiaß es darin eine Art von Monopol, war selbst der beste Abnehmer seines Schiffbaues, baute Kriegsund handelssichtisse auch für die meisten anderen Staaten. dis um 1875 auch fast alle Kriegsschiffe mit den Banzerplatten für Deutschland, 1898 das lette. Wit der Weiterverdreitung der technischen Fortschritte ging Englands Baumonopol zurüd, nahm Englands auswärtige Kundschaft ab. Eine jede Macht baute selbst ihre »Fürchtenichts«.

Auf den Berften der Erde wurden 1918 fertiggestellt 180 Kriegsschiffe mit 676000 Tonnen, davon in England 49 mit 271000 Tonnen, = 40 Prozent. An das Austand lieferte England 7 Kriegsschiffe mit 84000 Tonnen im Werte von rund 170 Will. Wart. Die deutschen Werften dauten 1913: 59 Kriegsschiffe

mit 162000 Tonnen, bavon 19 mit 16360 Tonnen für bas Husland. Bestellungen auf den Bau bon Kriegsschiffen, auch von Großtampffcbiffen, hatten die englichen Berften por bem Rriege unter anderen von Brafilien, Chile, Spanien, der Türlei, China, Rugland und Briechenland erhalten. Gie wurden bevorjugt, nicht weil fie gunftigere Breife ftellten oder in ber Schiffbautechnit voranftanden, fondern weil ihnen diplomatische und finanzielle Beziehungen zustatten tamen. Bei übernahme bes Baues von Rriegefchiffen für frembe Staaten murbe ben betreffenden Bertragen eine Bestimmung eingefügt, wonach die fertiggestellten und noch nicht abgelieferten Schiffe im Kriegefall ber englischen Regierung zur Berfügung gestellt werben muffen. Anfang August 1914 beschlagnahmte England fo unter anderen zwei fast fertige türfijche Großtampfichiffe, zwei dileniiche Berftorer, drei brafilianische Ranonenboote, zwei fpanische Panzertreuzer, zwei griechische Panzertreuzer, vier griechische Torpedojager fowie ein normegisches Rriegeschiff und verleibte sie der englischen Kriegeflotte ein. Nach einem Borichlage ber Timese bom Auguft 1916 follten auch alle handelsichiffe, die für neutrale Staaten in England gebaut wurden, mit Befchlag belegt und nach dem Kriege in die englische Rauffahrteiflotte eingereiht werben.

Durch solches Berfahren schuf fich England eine stille, unter Umständen sehr wertvolle Flottenreserve, die dei Misstungen eine nicht in Betracht tam. Daher das Interesse der englischen Udmiralität an der eifrigen Förderung des heimischen Kriegsichissbaues durch Erlangung ausländischer Bestellungen!

Für die englische Schiffbauindustrie arbeiteten auch die englischen Flottenbeiräte in der Türlei und in China, ferner in England selbst freie Bereinigungen für die Bersorgung anderer Staaten mit Kriegsschiffen.

In engster Berbindung mit ben englischen Interessententreisen standen die zahlreichen und bedeutenden englischen Unternehmungen für den Bau von Kriegsschischen und Schiffsgeschüßen im Auszundt und Terni (Ingarn) für Torpedos, in Pozzundt und Terni (Italien) für Schiffsgeschüße. in Ferrol (Spanien) für Schiffdau, in Zarizyn (Ruß'and) für Geschüße und in Inite (Türfei) für Schiffsausbesserungen und Kriegsfahrzeuge.

Bu ben Weltfriedensfreunden gehörten die englischen Kriegsschiffbauinteressenten nicht. Ein jeder Krieg vernichtet Schiffe, hat Neubestellungen zur Folge und eröffnet gunftige Aussichten für den Salfbau. Benn in England, was ja wiederholt vorgekommen, eine Flottenhanit veranstaltet wurde, um die öffentliche Meinung für neue Flottenverstärtungen und das Unterhaus für neue Geldbewilligungen zu gewinnen, dann waren die Bertreter der umfangreichsten Industrie des Landes darauf bedacht, mit ihrer großen Kapitalsfraft ebenjo vorsichtig wie nachdrücklich die gefügige Presse im Sinne ihrer Sonderinteressen unter Boranichtebung des Gemeinwohls zu beeinstussen.

So betreuten die Englander ihren blühendsten Industriezweig und gaben ihm die Wöglichleit, einen stetigen großen Betrieb mit einem Stamm geschulter Ingenieure und Urbeiter aufrechtzuerhalten.

Im gegenwärtigen Kriege hat die deutsche Kriegsstotte die Leistungsfähigleit auch des deutschen Kriegsichissauss in ein helles Licht gerückt. Auf diesem Gebiet wurde Englands früherer Borsprung eingeholt, seine überlieferte überlegenheit beseitigt. Im Bau und Bewassnen von kriegsschiffen bütte England seine industrielle Borberrschaft ein. Die englische Kriegeflotte verlor erheblich mehr Schlachtschiffe als die beutiche, bis 4. August 1917: 165 Einheiten mit 0,06 Mill. Tonnen Berdrängung. Reben den beutschen konnten die englischen Unterseeboote nicht bestehen.

#### Sandelsichiffban.

Im Bau von Handelsdampfern errang England 80 und von den spanischen Handelsdampfeit der zunehmenden Berwendung des Eisens die erste zunehmenden Berwendung des Eisens die erste zun auf englichen Werften gebaut. Im Lieferte England nach dem Ausklande 17. entsielen durchichnittlich drei Viertel des gesamten Handelschiffbaues der Erde auf englische Wersten, weust im 49000 Tonnen; dies ließ außerdem in Kordosten, am Tune. Tees und Wear, dagegen 1907

bis 1913 nur noch weniger als 60 Prozent, meift grögere Dampfer aus Stahl von 6000-10000 Tonnen.

Nach den Beständen zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren von den deutschen Handelsdampsern 29, von den russischen 50, von den österreichich-ungarischen, französischen, belgischen und holländischen se 60, von den italienischen 73, von den portugiesischen 80 und von den spanischen Handelsdampsern 98 Prozent auf englischen Wersten gedaut. Im Jahre 1918 lieferte England nach dem Ausslande 174 Dampser mit 382000 Tonnen, Deutschland dagegen 205 mit 49000 Tonnen; biefes ließ außerden im Ausslande 127 Dampser mit 48000 Tonnen bauen.

#### Bandelebampferbau.

|                        |      | 1910       | 1912 |            | 1913 |           | 1915   |            | 1916          |            |  |
|------------------------|------|------------|------|------------|------|-----------|--------|------------|---------------|------------|--|
|                        | Bahl | Mill. Non. | Bahl | Mill. Ton. | Zahl | Mia. Ton. | Bahl   | Mill. Ton. | .Ba <b>hl</b> | Mill. Ton. |  |
| England und Rolonien . | 610  | 1,4        | 587  | 1,6        |      | 1,7       | 700    | 0,7        | 510           | 0,8        |  |
| Bereinigte Staaten     | 49   | 0,1        | 60   | 0,1        | ł    | 0,2       | 127    | 0,8        | 178           | 0,6        |  |
| Japan                  | 4    | 0,006      | 59   | 0,03       | l    | 0,1       | 127    | 0,1        | 250           | 0,2        |  |
| Colland                | 85   | 0,03       | 60   | 0,08       | l    | 0,1       | 890    | 2,0        | 800           | 0,2        |  |
| Deutschland            | 61   | 0,2        | 114  | 0,3        | 1    | 0,4       | 46 (?) | 0,2        | 20 (%)        | 0,1        |  |
| Anbere Länber          | 124  | 0,164      | 195  | 0,39       | 1    | 0,8       | 265    | 0,9        | 223           | 0,5        |  |
| Rujammen:              | 883  | 1.9        | 1074 | 2.8        | 1750 | 8.8       | 1655   | 1.7        | 1481          | 2.0        |  |

Dennach sant Englands handelsbampferbau seit Kriegsbeginn infolge vermehrter Kriegsschiffbauten und Arbeitermangels um mehr als ein Brittel. Englands Schiffsaussuhr ging von (1915) 79 000 Tonnen auf (1916) 38 000 Tonnen zurück. Die Angaben über die beutichen Schiffbauten beruben auf Vermutungen.

Bon Kriegsbeginn bis Ende September 1917 murden durch triegeriiche Waßnahmen der Mittelmächte feindliche und neutrale Handelsschiffe mit 12 Millionen Rohregistertonnen versenlt, davon 1/8 unter engliicher Flagge. Diese Berluste erhöhlten sich durch Unfälle, übermäßige Abnuhung usw. während des Krieges um weitere 4—5 Millionen Tonnen. Bei Bewertung der Tonne Schiffsraum mit 500 Mart wären Englands Berluste durch die Schiffsversenlungen dis Ende September 1917 ohne die hochwertigen Ladungen auf über 4 Milliarden Wart zu berechnen.

England tonnte folche Berlufte durch Schiffnenbauten nicht erfegen. Ende 1916 verbot die englische Regierung ben Bau frember Schiffe auf englischen Werften für die Dauer von 10 Jahren und hatte Anfang 1917 über 50 Schiffe einheitlicher Bauart von brei Größen mit je 8000, 5000 und 3000 Tonnen Tragfähigfeit auflegen laffen, um durch Bereinheitlichung des Schiffstorpers und der Majchinen raicher · und billiger zu bauen. Erweift fich diefe Urt des Schiffbaues als vorteilhafter, was von englischen Fach. mannern bezweifelt murbe, fo wird fie auch anderwarts befolgt werben. Schiffe find ebensowenig aus ber Erbe zu stampfen wie Beere, und selbst die außerfte Befchleunigung von Schiffbauten tonnte die Berlufte burch die beutschen Unterseeboote nicht ausgleichen. So entstand eine empfindliche Schiffelnappheit, noch verschärft burch bie Beichlagnahme von zwei Dritteln der besten Dampfer für hilfelreuzer, Truppenund Rriegsbedarfsbeforderung, für Wachzwede ufm. Rafch und bis ins Bielfache stiegen die Schiffsfrach. ten, fo unter anderem von Ende 1913 bis Ende 1916 durchidnittlich für Getreidefrachten von Meuhorf nach England von 71/2 auf 741/2, für Baumwolle von 30 auf 260, für Getreide von Argentinien nach England von 12 auf 145, von Bombay nach England von 18 auf 230 Mart und mehr. Mit den Frachten erhöhten fich die Gewinne ber Reeber und die Schiffswerte. Der Rrieg 1914/17. IL

Alte Schiffe brachten bet ihrem Berkauf mehr ein, als sie neu gekoltet hatten. Bei Kriegsbeginn wurden in England 120 Wark für die Tonne eines gewöhnlichen Frachtdampfers bezahlt, Mitte 1917 bis zu 1200 Wark! Wis Ansang 1917 war der Bert vieler englischer und neutraler Handelsschiffe auf das Achtfache gestiegen!

Bei solchen Preissteigerungen befürchteten englische Reederfreise, wenn nach Friedensichluß durch schnelses Reubauen Zahl und Schifferaum ber englischen Sanbelsstote aufrechterhalten werden sollten, vielleicht 800 Mart für die Tonne Schifferaum bezahlen zu müssen, beren Wert nach wenigen Jahren vielleicht auf 80 Mart sinten konnte.

Die Preissteigerungen kamen hauptsächlich den nordamerikanischen (auch kanadischen) Werften zugute, die von der eigenen Regierung, serner aus England und Norwegen umsangreiche Bestellungen erhielten, die aber nicht geliesert wurden. Denn die Union beschloß im September 1917 den Bau einer eigenen Handelsstotte von 10 Mill. Tonnen, beschlagnahmte alle Schissneubauten für fremde, auch englische Rechnung im Umsang von 2,5 Mill. Tonnen und gab ihrem Hascheschischen einen beispiellosen Ausschlage Schisserung ersuhr auch der japanische Schisserung ersuhr auch der jepanische Schisserung ersuhren zu werden und ihre englischen Freunde und Bundesgenossen zurückzudrängen.

England sah seine Handelsflotte durch den Unterseebootkrieg abbröckeln und in Schiffahrt und Schiffbau Mitbewerber emportonnen, die es dordem niedergehalten, aber während des Krieges angerusen hatte. Db England seine frühere überlegenheit im Handelsschiftsau wiedergewinnen wird, ist zweiselhaft.

Bor dem Kriege hatten die deutschen Schiffswerften die größten und schnellsten Schiffe gedaut und konnten von den englischen nur durch hohe staatliche Zuschilfe eingeholt werden. Noch im Kriege zeigte der deutsche Schiffbau zum Staunen aller Bölker seine unübertreffliche Leistungsfähigkeit durch die Herstellung von Handelsunterzeebooten.

#### Sandelsichiffahrt.

Englands überlegene Stellung in der Sandelsicifffahrt wurde durch den übergang vom Segel- jum

Danipfichiff, vont Solz-zum Gifen-und Stahlbau gefestigt. Rach Riaer' betrug die Beforderungefähigfeit der Sauptreedereilander um 1850 (1 Dampfertonne = 3 Segeltonnen) 8 Mill. Tonnen, wovon auf England 3,5, auf Deutschland 0,5 Mill. Tonnen entfielen. Um 1880 hatte sich das Berhältnis zugunsten Eng-lands verschoben. Die Beförderungsfähigkeit der Hauptreebereiländer war auf 23,6 Mill. Tonnen gestiegen, in England auf 12,5 und in Deutschland auf 1,6 Mill. Tonnen. Geither suchten alle anderen Staaten ihre Sandelsflotte ju vergrößern und machten raichere Fortichritte als England. Unfang 1918 zählte bie Handelsflotte der Erde 30,4 Mill. Tonnengehalt mit 83,4 Mill. Tonnen Tragfähigteit, bavon aber nur 12,6 Mill. Tonnengehalt mit 36,7 Mill. Tonnen Tragfähigfeit unter englischer Flagge. Englande Unteil war auf annähernd zwei Fünftel ber gefamten Sanbelsichiffahrt zurudgegangen. Dagegen hatte Deutichland in dieser Zeit seine Sandeleflotte von 1,1 Mill. Tonnen mit 1,4 Mill. Tonnen Tragfähigfeit auf 3,2 Mill. Tonnen mit 9 Mill. Tonnen Tragfähigfeit erboht. Befentlich infolge bes gesteigerten beutschen Bettbewerbs ging Englands Unteil an bem Schifffahrtevertehr fast aller anberen Staaten gurud.

Bon bem Gesamttonnengehalt ber eingelaufenen Schiffe entfielen

|              |     |     |  |           | bie    | auf die<br>beutsche Flagge |      |  |
|--------------|-----|-----|--|-----------|--------|----------------------------|------|--|
|              | 4   |     |  | englijche | Flagge |                            |      |  |
|              | ш   | •   |  | 1888      | 1912   | 1888                       | 1912 |  |
|              |     |     |  | J         | in Pr  | ozenten                    |      |  |
| England .    |     |     |  | 74        | 58     | 5                          | 10   |  |
| Deutschlanb  |     |     |  | 37        | 23     | 41                         | 50   |  |
| Frantreid    |     |     |  | 42        | 52     | 4                          | 16   |  |
| Berein. Sta  | ate | n   |  | 52        | 50     | 8                          | 9    |  |
| Spanien .    |     |     |  | 81        | 23     | 8                          | 11   |  |
| Augland .    |     |     |  | 56        | 27     | 10                         | 14   |  |
| Italien .    |     |     |  | 48        | 26     | 4                          | 10   |  |
| Bollanb .    |     |     |  | 51        | 30     | 8                          | 20   |  |
| Soweben .    |     |     |  | 21        | 6      | 5                          | 12   |  |
| Belgien .    |     |     |  | 55        | 43     | 11                         | 26   |  |
| Bortugal .   |     |     |  | 53        | 47     | 14                         | 29   |  |
| Danemart     |     |     |  | 16        | 5      | 11                         | 13   |  |
| Öfterreich-U | na  | arn |  | 23        | 7      | 1                          | 2    |  |
| Rorwegen .   |     |     |  | 16        | 10     | 2                          | 6    |  |
| Japan        |     |     |  | 44        | 28     | 16                         | 7    |  |

Bahrend in England selbst der Anteil der englischen Flagge an dem Seehandelsverkehr von (1888) 74 Prozent auf (1912) 58 Prozent herunterging, stieg ber Unteil der deutschen Flagge an dem deutschen Geeverkehr in der gleichen Zeit von 41 auf 50 Prozent. Deutschland machte sich unabhängiger von der jremden, insbesondere von der englischen Schissandert.

Roch anschaulicher zeigt nachstehende übersicht ben Rudgang bes Unteils ber englischen Flagge an ber Schiffahrt ber obengenannten 15 Staaten.

Ungetommene Schiffe (in Millionen Registertonnen).

|                         | 1888 | 1899 | 1905  | 1910  |
|-------------------------|------|------|-------|-------|
| in 15 Staaten (f. oben) | 131  | 194  | 243   | 308   |
| Davon in Englanb        | 66,7 | 91,3 | 101,2 | 118,0 |
| in Deutschlanb          | 11,5 | 23,9 | 36,7  | 49,1  |

An dem Seeverlehr der 15 Staaten verminderte sich Englands Anteil von 50 auf 38 Prozent, erhöhte sich Deutschlands Anteil von 9 auf 16 Prozent. Englands Anteil an der Suestanalschifffahrt sant dem Tonnengehalt nach von (1882) 81 Prozent auf (1918)

60 Prozent, mährend Deutschlands Unteil in dieser Zeit von 2,5 auf 16,7 Prozent stieg. Wie im Seeverkehr mit den anderen Staaten gewann Deutschland, was England einbütte.

Noch weit stärfer war die Abnahme der englischen Handelsschiffahrt im Laufe des Krieges unter den Rückwirtungen der Tätigkeit deutscher Kreuzer, Torpedo- und Unterseeboote. Nähere Angaben darüber bringt die übersicht auf S. 435.

Rach ihr hat der Schiffsvertehr der britischen Safen von Kriegsbeginn bis Ende 1918 um 44 Brozent abgenommen, besonders im Frühjahr 1915 durch den damaligen unbeschränkten Unterjeebootkrieg.

Alls Unfang 1917 die Wirkungen des Unterseehandelskrieges ernster wurden, blieb die Statistik des Schiffsverkehrs der englischen Häfen aus. Englands Seeschiffahrt, nach Lloyd George die Hauptschlagader des Reiches, war enwindlich getroffen.

Im Laufe des Krieges erfolgte die Zusammenballung von 40 Prozent der englischen Handelsstotte unter Einbeziehung von Werften, Hüttenwerken und Kohlenzechen zu fünf großen Kartellen:

|                         | Lonnengehalt     |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------|--|--|--|--|
|                         | im Dienft im Bau |  |  |  |  |
| Cunarb                  | 1 200 000 25 000 |  |  |  |  |
| Beninfular and Oriental | 1726 500 198 600 |  |  |  |  |
| Ellerman                | 1310000 145900   |  |  |  |  |
| Royal Matl              |                  |  |  |  |  |
| Furnes                  | 1800 000 163 500 |  |  |  |  |

Diese fünf Riesenlartelle arbeiten miteinander, gerüstet gegen die deutsche Schissahrt im Falle eines Wirtschaftslrieges nach dem Kriege, bedroßen aber auch den englischen Handel. Borerst sind sie gegen Berstaatlichung, die Lloyd George wegen der wucherischen Frachtgewinne (1916 bis zu 88 Proz. Dividenden!) der englischen Schissahrt durch eine staatliche Reorganisation für die Dauer des Krieges angebahnt hat.

Beitaus den größten Schiffsverkehr hatten die englischen Häfen aufzuweisen, so 1912 im Einlauf u. a. London 18 Mill. Tonnen (Hamburg 18,6), Liverpool 12, Carbiff und Newcastle je 7 Mill. Tonnen. Inbessen vollzieht sich Englands gesamter Ausslandsverkehr auf dem Seewege, während die anderen Staaten daneben einen beträchtlichen Aussandsverkehrzu Lande (Deutschland mit einem Drittel) aufzuweisen haben.

### Beitere Berfehremittel.

Seit langent rückständig war Englands Eifenbahnwefen. Bis um 1860 befaß es einen großen Borfprung in Geftalt eines vollen Drittels ber europaischen Gisenbahnen. Dagegen entfielen Ende 1913 von den 346 000 km europäischer Gifenbahnen nur 38000 km auf England, 64000 auf Deutschland, 62000 auf bas europäische Rugland, 52000 auf Frankreich, 46 000 auf Ofterreich Ungarn, 18 000 km auf Italien usw. Während die staatliche Organisation des Eisenbahnwesens in Deutschland ertragreich mar und einfache, wohlfeile Frachtfage ftellte, fehlte bem englischen Gifenbahnwesen biefe Einheitlichkeit. Nur Brivatbahnen bestanden mit 250 verschiedenen Befellichaften unter einer vielföpfigen und toftspieligen Berwaltung mit hohen und verwidelten Frachtfagen. Biederholte Unregungen gur Berftaatlichung icheiterten an dem Widerstand der Interessenten und an der Aufbringung ber veranlagten Rapitalien in Sobe von (1913) 26,5 Milliarden Mart. Bei Kriegsausbruch übernahm ber Staat den gesamten Eisenbahnbetrieb zunächst für Rriegsbauer.

<sup>1 »</sup>Statistique internationale« (Christiania 1876 - 87).

#### Schiffebertehr in ben Bafen Grofibritanniene und Frlande.

|      |  |  |           | Beladene Shiffe (in Willionen Tonnen) |          |           |         |          |           |        |          |  |  |  |
|------|--|--|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|----------|--|--|--|
|      |  |  |           | Eingang                               |          |           | Ausgang |          | Zufammen  |        |          |  |  |  |
|      |  |  | Britische | Frembe                                | Bufammen | Britische | Fremde  | Busammen | Britische | Frembe | Bufammen |  |  |  |
| 1913 |  |  | 32,3      | 16,8                                  | 49,1     | 40,1      | 27,7    | 67,8     | 72,4      | 44,5   | 116,9    |  |  |  |
| 1914 |  |  | 28,9      | 14,1                                  | 43,0     | 32,5      | 23,4    | 53,9     | 61,4      | 87,6   | 99,0     |  |  |  |
| 1915 |  |  | 22,8      | 10,9                                  | 33,7     | 20,4      | 19,1    | 39,5     | 43,2      | 30,0   | 73,2     |  |  |  |
| 1916 |  |  | 20,2      | 9,8                                   | 30,0     | 17,7      | 17,9    | 35,6     | 30,0      | 27,7   | 65,7     |  |  |  |

Bon Bert für Englands Handelsstellung war sein Rabel monopol mit 300 000 km, mehr als der Hälfte aller Rabel der Erde (Deutschland 43 000 km). Es gestattete ihm, bei überseisischen Berwicklungen die ersten Nachrichten zu erlangen und geschäftlich auszunuhen oder, falls es selbstärriege führte, unerwünschte Nachrichten und den Nachrichtenverkehr anderer Staaten zu unterdrücken oder, wie im gegenwärtigen Priege, den Feind von allem überseissichen Nachrichtenverkehr abzuschneiden. Ert der Funtspruchdienst durchlöcherte das englische Kabelmonopol.

#### Induftrieller Rudgang.

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts war England das erite Industrieland der Erde. Trot feiner Fortschritte ist es durch die rasche Entwicklung anderer Industrieftaaten, insbefondere Deutschlands und der Bereinigten Staaten, überholt worden und hat seine Borberrichaftauf dem Beltmartt nicht aufrechterhalten fönnen. Im legten Biertel des 19. Jahrhunderts, der Beit des Stillstandes der englischen Ausfuhr, sant nach ben Berechnungen Ufbleus' der Unteil der englischen Hauptgewerbe an der Ausfuhr von (1872) 50 Prozent auf (1900) 32 Prozent, der Unteil der Metallindustrie von 18 auf 12 Brogent. Außer bem Schiffbau mit einer Ausfuhr von (1918) 220 Mill. Mart hatte England noch eine Reihe hervorragender Industriezweige aufzuweisen, wie die Wollinduftrie mit einem Ausfuhrüberschuß von 623 Mill. Mart (neben 230 der deutichen) und die Leinenindustrie mit einem Ausfuhrüberschuß von 166 Will. Wart. Als die weitaus leiftungsfähigfte englifde Indujtrie galten die Ciien- und bie Baumwollinduftrie. Beibe gediehen, bestätigten

aber die Berlangsamung des englischen Fortschritts. Augenfällig war die überflügelung der englischen durch die deutsche und noch mehr durch die nordameritanische Sisenindustrie. Noch von 1861 bis 1865 hatte England mit 4.4 Mill. Tonnen die Hälfte des gefanten Noheisens aller Staaten erzeugt und Deutschand mit 0.8 Mill. Tonnen weit hinter sich gelassen. Nach Sinsührung der Schutzsölle von 1879 begann Deutschlands Geschwindischritt.

#### Robeifengewinnung (in Millionen Tonnen).

|                    | 1892    | 1902 | 1912 | 1915     |
|--------------------|---------|------|------|----------|
| England            | <br>6,8 | 8,8  | 9,0  | 8,8      |
| Deutsch'anb        | <br>4,9 | 8,5  | 17,6 | 13,0 (7) |
| Bereinigte Staaten | <br>9.3 | 18.1 | 30.2 | 29.9     |

Auf England entfiel 1912 nur noch 1/s der Gesauterzeugung. Auch die englische Stahlerzeugung mit 7 Mia. Tonnen wurde 1913 von der deutschen mit 17,8 Will. Tonnen und der nordamerikanischen mit 31,2 Will. Tonnen weit übertroffen.

Noch Anfang der 1890er Jahre lieferte England an das Austand neumnal mehr Maichinen als Deutschland. Die englische Maschinenaussuhr betief sich 1913 auf 742 Mill. Mark, war aber von der deutschen mit

1 >The Tariff Problems (Sonb. 1903).

680 Mill. nahezu eingeholt worden. Die nordameri- kanische stellte sich auf 529 Mill. Mark.

Selbst ber Borsprung ber englischen Bauniwollsindustrie ging zurück. Ihm 1870 wurden von der gefanten Bauniwollernte 40 Brozent in England verarbeitet, 1918 nur noch 19 Prozent, dagegen in den Bereinigten Staaten 29 Prozent.

#### Baumwollverbrauch (in Dillionen Rilogramm).

|                    | 1880  | 1891 - 95 | 1912/13 |
|--------------------|-------|-----------|---------|
| Bereinigte Staaten | 245   | 626       | 1334    |
| England            | 624   | 695       | 874     |
| Deutschland        | . 123 | 252       | 368     |

In einer ganzen Reihe von Industriezweigen, besonders in der Herstellung von chemischen und elektrotechnischen Erzeugnissen, von Eisens, Leders, Glads, Papiers, Rautschuts, Spielwaren usw., war die englische Industrie von dem deutschen und anderem Wettbewerd überholt worden.

Nach halbanttlichen Schätzungen wurden 1907 in England und 1905 in Deutschland für je 14,5 Milliarben Wart gewerbliche Gitter erzeugt. Wie Barnmuberechnete, itellte sich 1913 der Ausführiüberschuß der englischen Industrie auf 3408, der der deutschen Industrie auf 3408, der der deutschen Industrie auf 3021 Mill. Mart. Zwar war ohne klozug der Einzuhr die englische Fabrikatenaussuhr um 600 Mill. Wart größer als die deutsche, aber England führte von Fabrikaten fast für 21/4 Milliarden Wark nicht ein als Deutschland, konnte sonit den eigenen Bedarf seiner 44 Mill. Bewohner nicht decken, während die deutsche Industrie 68 Mill. zu versorgen hatte.

Die überflügelung der englischen Industrie hatte verschiedene Urfachen. Im Bewußtfein feiner ilberlegenheit mar ber Englander bequemer und läffiger geworden, zeigte nicht genügende Anpaffungsfähigfeit an die Bedürfniffe des Weltmarttes, auch in bezug auf den Kredit, entwickelte die Anduftrie vielfach zu einseitig und lüdenhaft, blieb technisch zurück und zeigte tein genügendes Borwartsitreben. Die Technit ber deutschen Großindustrie tonnte von der englischen nicht eingeholt werben. Dem englischen Individualismus und feinem auf Empirte beruhenden Unternehmungsgeist fehlten die wissenschaftliche Planmäßigfeit und ftrenge Einordnung ins Bange, bas Bufammenarbeiten ber Induftrie mit der Wiffenichaft, obwohl fich viele Industrien, besonders die chemische. bon der ursprünglichsten, auf bloße Erfahrung gegrundeten Entwicklung mehr und mehr entfernten. Ein fo deutschseindliches Blatt wie die Northeliffesche »Daily Mail« erfannte am 14. Januar 1915 die Rudftändigkeit Englands mit bem hingufügen an, baß Deutschland seine Truppen mit Millionen von Bewehren, mit Taufenden von Maschinengewehren, mit hunderten von Riefengeschützen, mit Taufenden von Tonnen Stahlplatten, mit zahllosen Kraftfahrzeugen und mit unbeidrantten Maffen Schiegbedarf verforgt, ja sogar nach Ojterreich-Ungarn und der Türkei ge-

<sup>1 »</sup>Deutsche und englische Industrie auf bem Weltmartte (Jena 1916).

liefert habe. Friiher habe England in neuen Ersindungen obenan gestanden. Jest bliebe es in jeglicher Beziehung hinter Deutschland zurück. In wissenschaftlicher Beziehung sind alle überraschungen von Deutschland gekommen; die neuen Wassen sien sind alle beutschl. Englands Magnahmen sind gegen die Wissenschaft Deutschlands ersolgtos gewesen. Wir können das Glück des Krieges nur durch einen Wechsel unserer Arbeitsweisen auf unsere Seite zwingen.

Allmählich ging ber Borsprung ber englischen Inbustrie verloren. Auch in der Schiffahrt war England nicht rasch genug vorgeschritten, war nicht nicht Bernittler und Berfrachter alles überseischen Sandelsverlehrs der europäischen Staaten. Inmitten des Borwärtsstrebens Deutschlands und der Bereinigten Staaten, aber auch anderer Länder verlangsante sich Englands wirtschaftliche Entwicklung, begann seine

Welthandelsstellung abzubrödeln.

Mus feiner Erftarrung wurde England wefentlich burch die deutschen Fortichritte geriffen und zu neuen Unitrengungen nach beutichem Borbilde angeregt. Unfang 1917 plante man in London, um die Industrie großzügig auszugeftalten, nach Schaffung bes großen Schiffahrtstartelle ein Stahlfartell und andere Rartelle jowie die Begründung von Industriebanten und bildete nach deutschem Borbild einen Bentralverband britischer Industrieller. Bunachit hat das englische Munitionsamt im Laufe bes Rrieges alle Betriebe für den Deeresbedarf übernommen, den Besigern ihren Durchichnittsgewinn ber letten brei Jahre verburgt und ihnen die zwedmäßigfte Berwendung bestimmter Dafchinen, ber Urbeiteart und Urbeitefrafte, unter Berangiehung nordamerifanischer Ingenieure und Majdinen, vorgeschrieben, um bei nibglichft geringem Berbrauch von Robstoff und Arbeitstraft höchste Leistungsfähigkeit (vom Erz bis zur Granate) zu erzielen. Bon dieser Kriegszwangsorganisation und ihren Erfahrungen erwartet man die Beseitigung veralteter und verschwenderischer Betriebsarten und von ber staatlich eingeleiteten Busammenfassung der Industrie eine nachhaltige Stärkung ihrer Bettbewerbefähigkeit auf dem Weltmarft in der Nachfriegegeit.

Indessen man übersah, daß sich alle Kulturstaaten, selbst die eigenen Kolonien, industriell entwickten. den heimischen Markt selbst zu versorgen suchten und aussuhrfrästiger wurden. übersah auch die Gefahr, die von den Bereinigten Staaten her drohte. Weitaus am stärtsten war deren Bevölkerungszuwachs, war unter dem Schub höchster Jölke der industrielle Ausschwung, im Laufe des Krieges noch mächtig gefördert durch die englischen Milliardenbestellungen an Kriegsbedarf.

S.hon vor dem Kriege hatte die nordameritanische Industrie saft in allen Zweigen die englische überholt. Man wollte die große Gesahr diese Wettbewerbs nicht sehen, wollte mit der Union um jeden Preis befreundet bleiben und hosste, du teuer arbeite und schließlich erschlassen müsse. Im Laufe des Krieges glaubte man anderseits an eine Neubelebung und Stärfung der englischen Industrie durch nordamerifanische Einstüße wie durch den Krieg selbst, der die alte Industriezweige hervorgerusen habe. Doch war es fraglich, ob nicht gerade der Krieg zur Berschiedung des Welt- und Geldverkehrs von London nach Neudorf sühren würde. Genug, unverwandt blidte man in England, und tut es noch immer im Banne der Breise und ihrer Aufreizungen und Verdächtigungen,

nur auf den deutschen Emporkömmling, der fich von der wirtschaftlichen Borherrschaft Englands befreit hatte, nur auf die deutsche Gefahr. Sie sollte beseitigt und mit dem deutschen Wettbewerb vernichtet werden.

#### Außenhandel.

Mit einem Außenhandel von 28,6 Milliarden Markstand England 1913 an der Spize der Welthandelsstaaten, an zweiter Stelle Deutschland mit 22,5, an dritter Stelle die Bereinigten Staaten mit 18 Milliarden Wark. Allein die beiden Witbewerber hatten raschere Fortschritte gemacht als England und waren auf dem Wege, es zu überslügeln.

Englands Musfuhr steigerte sich von (1881) 3,2 Milliarden Mark auf (1872) 6,3 Milliarden Mark, verminderte sich infolge der ungünstigen Wirtschaftsverhältnisse auf (1878) 4,9 Milliarden, blieb mit 5,9 Milliarden bis 1900 im Stillstand und hob sich erst danach.

|                 | Gin               | fu <b>h</b> r | Hus  | fuhr | Bufammen |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------|---------------|------|------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | in Millionen Mart |               |      |      |          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 1900              | 1913          | 1900 | 1913 | 1900     | 1913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deutschland     | 5,8               | 10,8          | 6,1  | 10,1 | 11,9     | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| England         | 9,4               | 13,4          | 5,9  | 10,7 | 15,3     | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berein. Staaten | 3,5               | 7,5           | 5,6  | 10,9 | 9,1      | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anteil am Belthanbel (in Brogenten).

|                    | 1890     | 1900 | 1912 |
|--------------------|----------|------|------|
| Deutschland        | <br>11,1 | 12,1 | 12,6 |
| England            |          | 19,5 | 16,9 |
| Bereinigte Staaten | <br>9,4  | 10,3 | 9,8  |

Englands Aussuhr war im Hinblid auf die Aleinheit jeines inneren Marktes und auf die Größe seiner Industrie nicht hoch. Deutschlands Außenhandel entwicklte sich mehr zu Lande als mit übersee. Die englische Aussuhr bestand zu 4/6, die deutsche zu 3/6, die nordamerikanische zu 3/10 aus Industrieerzeugnissen.

Im Laufe des Krieges erhöhte sich Englands Augenhandel sett 1914, aber in der Einfuhr nur dem Werte nach infolge der starten Steigerung der Lebensmittelpreise und in der Aussuhr durch die Massenlieferungen an Kriegsbedarf für Frankreich.

Englande Aufenhandel 1914-16 (in Dilliarben Bart).

|      |   |   |   | - ( | Einfuh <b>r</b> | Ausfuhr | Überichuß ber Einfuhr |
|------|---|---|---|-----|-----------------|---------|-----------------------|
| 1914 |   |   |   |     | 14,0            | 10,6    | 8,4                   |
| 1915 |   |   |   |     | 17,4            | 9,8     | 7,6                   |
| 1916 | • | • | • | •   | 19,0            | 10,1    | 8,9                   |
|      |   |   |   |     | 50.4            | 30.5    | 19.0                  |

Rad Barengruppen 1916 (in Milliarden Mart).

|           |     |    |    |    |     |     |  |  |  |  |  | rınju <b>yr</b> | ausjuhr. |  |  |  |
|-----------|-----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----------------|----------|--|--|--|
| Lebensmit | tel | ur | ιb | ცა | trä | nte |  |  |  |  |  | 8,4             | 0,6      |  |  |  |
| Robstoffe |     |    |    |    |     |     |  |  |  |  |  | 6,7             | 1,3      |  |  |  |
| Fabritate |     |    |    |    |     |     |  |  |  |  |  | 8,8             | 7,9      |  |  |  |

Wie die Einfuhr, fo nahm auch die Ausfuhr ber Menge nach ab, dem Werte nach zu.

Englands hauptlieferer waren bis Kriegsbeginn seine Kolonien und an zweiter Stelle die Vereinigten Staaten, die ihre Aussuhr nach England von (1918) 2,8 Milliarden Mart auf (1915) 4,7 Milliarden Mart erhöhten, so an die erste Stelle traten und bei Herstellung von Kriegsbedarf England mindestens zeitweilig überstügelten.

In der Zeit von 1918 bis 1916 änderte sich die Richtung des englischen Außenhandels. Englands Ausfuhr nach den verdündeten Ländern verdoppelte sich namentlich durch die Kriegsbedarfsaussuhr, verdlich nach den Kolonien in gleicher Söhe und nahm nach den neutralen Ländern ab. Dagegen gingen Englands Einfuhren aus den verbündeten Ländern



zurud, steigerten sich aus den Kolonien wie aus den Statiftik nicht erfaßt wurden, auch nicht die Einfuhr neutralen Ländern und verdoppelten sich aus den Bereinigten Staaten.

England hatte bis zum Kriege in dem Deutschen Reich feinen besten Ubnehmer und mit Ginschlug ber Rolonien eine gunftige Sandelebilang.

| -                  |       |     |    |                                             |                                            |
|--------------------|-------|-----|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                    |       |     |    | Ausfuhr nach<br>Deutschland<br>1918 (in Mil | Einfuhr aus<br>Deutschland<br>lionen Wart) |
| England            |       | _   |    | 876                                         | 1438                                       |
| Oftinbien          |       |     |    | 542                                         | 151                                        |
| Auftralien         |       |     |    | 296                                         | 88                                         |
| Silvafrifa         |       |     |    | 70                                          | 47                                         |
| Ranada             |       |     |    | 80                                          | 60                                         |
| Brittid Beitafrila |       |     |    | 184                                         | 17                                         |
| Britifo-Ralatta .  |       |     |    | 24                                          | 15                                         |
| Reufeelanb         |       |     |    | 10                                          | · 11                                       |
| Britifa-Oftafrila  |       |     |    | -                                           | 5                                          |
| S1                 | ıjanı | nte | n: | 2032                                        | 1832                                       |

Englands Ausfuhr nach Deutschland betrug 1918 insgesant 876 Millionen Mart, barunter Steintoble 180, Baumwollgarne 91, Kaningarne und Kanimjug 71, Baumwollgewebe 39, andere Garne 34, Felle au Belgwert 34, Beringe 28, Bollgewebe 22, Deutschlands klusfuhr nach England insgesamt 1438 Dillionen Mark, darunter Rübenzuder 191, Gisenhalbzeug 134, Baumwollgewebe 87, Seibengewebe 37, Leber und -waren 36, Wollgewebe 30, Felle zu Pelzwerk 26, Kinderspielzeug 26, Teerfarbstoffe 22, Safer 22, Bint 22 Millionen Mart.

### Finanzielles.

Bor Ausbruch bes gegenwärtigen Krieges war England eines ber reichsten Lander. Gein Bolfevermögen wurde auf 300-330 Milliarden Mart veranschlagt und vermehrte fich alljährlich um 7-8 Milliarden Mark. Denn die ungünstige Handelsbilanz wurde burch eine gunftige Bahlungsbilang, durch große Belbeingange aus feinem Zwischenhandel und Bantgewinnen, aus Schiffsfrachten und aus feinen in fremben Staatsanleihen, in ausländischen Unternehmungen (Berlehremitteln, Bergwerlen, Spinnereien, Brauereien und anderen Fabrifen) angelegten Rapitalien ausgeglichen.

#### Englande Bandele. und Bahlungebilang 1913

|                 |      |     |     |      | •   |     |    | tat |     |     |     | ,   |    |    |   |      |      |
|-----------------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|------|------|
| Ginfuh <b>r</b> |      |     |     |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    | • | 13,4 |      |
| Ausfubr         |      |     |     |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |      | 10,7 |
| Bwijdenl        | an   | bel | 8ge | miı  | ın  | un  | b  | Юa  | nt  | eri | nit | tlu | ng |    |   |      | 2,0  |
| Einnahm         | en   | aui |     | 5d)t | ff8 | ra  | фt | en  |     |     |     |     |    |    |   |      | 3,0  |
| Binfen D        | on   | 81, | 8   | Mil  | Uia | rbe | n  | Ma  | ιτť | Ra  | pit | ali | en | υo | m |      |      |
| Auslar          | ιb   |     |     |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |      | 4,0  |
| Rubegehi        | ilte | r a | นธิ | 31   | tbi | 211 |    |     |     |     |     |     |    |    |   |      | 0,7  |
| überjouf        | ١.   |     |     |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   | 7,0  |      |
|                 |      |     |     |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |   |      |      |

Für das Jahr 1915 ichatten »Statist« und »Economiste (bom Januar 1917) die unfichtbare Ginfuhr an Schiffsfrachten und Auslandszinsen auf 8,5, für bas Jahr 1916 auf mehr als 10 Diilliarden Dart.

Bufammen: 20,4 20,4

Durch das Unichwellen der Wertsteigerung der Einfuhr während des Krieges verschlechterte fich Englands Zahlungsbilang. Das Mehr der Einfuhr be-lief sich 1914 auf 3,4, 1915 auf 7,6 und 1916 auf 8,9, für diese drei Jahre also auf 19,9 Milliarden Mark.

In **Birklichteit war der** überschuß der Einfuhr noch erheblich größer, weil die Maffenlieferungen an Rriegs. bedarf, namentlich aus Rordamerika, von deramtlichen vom 11. Juni 1917 im unterhause.

für den englischen Beeresbedarf. Auf Grund amtlicher Ungaben von Ende 1915, wonach die englische Regierung für Staatsanläufe in den Bereinigten Staaten wöchentlich fast 245 Mill. Mart bezahlte, berechnete der Londoner Deconomiste vom 18. Januar 1917 ben Jahreswert der von ber handelsstatistit ausgelaffenen Staatsanläufe in den Bereinigten Staaten für 1915 auf mindestens 12,5 Milliarden Wart. Bei Unnahme gleichwertiger Bezüge aus den Bereinigten Staaten im Jahre 1916 murbe fich für Englands Sandelsbilang für 1914—16 ein überfchuß der Ginfuhr von mehr als 43 Milliarben Mart ergeben.

Diefer Fehlbetrag tonnte durch die Bablungsbilans nicht ausgeglichen werden. Zwar steigerten sich bie Einnahmen aus ben Schiffsfrachten, Die maglos in die Sohe gingen. Indeffen fanten die Binseinnahmen aus den im Musland angelegten Rapitalien, ftodten ganz aus den feindlichen und z. T. auch neutralen und verbundeten Ländern und wurden erheblich verminbert, feit die englische Regierung 1916/17 zuerst freiwillig, bann zwangsweise alle ausländischen Bertpapiere einziehen ließ, um fie zu verkaufen und dadurch die Währung zu halten wie die Finanzkraft zu ftärfen.

Englands Berschuldung an bas Ausland wuchs burch Aufnahme beträchtlicher Anleihen in den Ber-Seit Kriegebeginn hatte Eng. einigten Staaten. land bafelbit 8,4 Milliarden Mart aufgenommen'. Dazu tamen noch die fehr erheblichen Privatverbind. lichfeiten.

Die Stellung Londons als finanzieller Mittelpunkt der Erde hoffte Neugort zu erobern, nachdem Englands Gingreifen in ben Rrieg für London einen erstaunlichen Berluft an wirtschaftlichem Unsehen im Befolge gehabt hatte.

Englands Staatsichuld betrug bei Rriegsbeginn 14,4 Milliarden Mark und war durch die Kriegsausgaben am 31. Marg 1917 auf 78,5 Milliarden Mart angewachsen. Berginsung mit 51/2 und Tilgung mit 1 Prozent erforderten jahrlich 5 Milliarden Dlart. Mitte 1917 bewilligte die Bollsvertretung einen weiteren Kriegsfredit von 13 Milliarden Mart. Die Londoner »Nation« vom 17. Februar und 31. März 1917 berechnete die Gefamtverschuldung Englands bei Rriegsende um Marg 1918 auf 120 Milliarden Mart, die jahrliche Zinsenlaft auf 5, die Ausgaben für Tilgung und Ruhegehälter auf je 1 Milliarde Mart.

Die erste englische Kriegsanleihe von 1914 wurde mit 31/2 Prozent zu 95 aufgelegt, die zweite von 1915 mit 41/2 Prozent zu 100 und die dritte von 1917 mit 5 Prozent zu 95. Die Kurse gingen zurück, die der alten 21/2prozentigen Konsols von (1914) 75 auf (1917) 51, der Kriegsanleihen zeitweilig auf 90 und standen Mitte 1917 auf 94. Englands Staatstredit mantte. Englands Bährung ging im Auslande bergab.

Bis Ende Februar 1917 waren an der Londoner Borfe feit Kriegsbeginn 387 Werte im Kurfe um 14 Milliarden Mart gejunten. Noch verfügte England über die goldreichsten Länder. Bon der Goldgewinnung der Erde mit (1915) rund 2 Milliarden Mark entfielen zwei Drittel auf das britifche Reich (790 Mill. Mark auf Südafrika). Gleichwohl besorgte schon am 8. Juli 1915 Lord Salbane, . England wurde nach bem Rriege ein gang anderes, weil viel armeres Land fein «.

<sup>1</sup> Rad einer Mitteilung bes englischen Schatamtsfefretars



#### Rriegsurfache und Rriegsziel englischer Sanbelspolitif.

Schon gegen Enbe bes 19. Jahrhunderts hatte man in London die Frage erörtert, ob England nach Untergrabung feiner Sanbeleftellung durch ben Aufstieg Deutschlands und ber Bereinigten Staaten mit ihrer anwachsenden Leiftungsfähigleit an Arbeit und Rapitalien noch in ber Lage fei, feine überlieferte Borberrfchaft in Industrie, Sandel, Schiffahrt und Beldwesen unbeeinträchtigt aufrechtzuerhalten.

In feinem Buche . England's Supremacy . von 1885 erörterte Beans, ber Weschäftsführer ber englischen Sisenhandelsgesellichaft, die Möglichleit der Zuruddrängung der englischen Borherrichaft in Boslitt, Industrie und Handel infolge der Fortschritte anderer hervorragender Bolfer, nachdem die bejten Bertzeuge und Maschinen Gemeingut geworden, erhoffte aber von dem geschichtlichen Aufbau und den freien Einrichtungen Englands wie von der Rilhrig-teit der Engländer wirksame Abwehr dieser Gefahr.

Dagegen befürchteten bie Schutzöllner von dem Stillftand ber englischen Husfuhrinduftrie, von ihrer Berdrängung auf bem Weltmartt, von der rafchen Bunahme der Cinfuhr trop dem langfamen Anwachsen der Bevölkerung, von der fortgesetten Berftadtlichung bes Landes für England das Schidfal Bollands.

Englands Schwäche entspringt feiner wirtschaftlichen Albhängigfeit vom Auslande, die durch die Infellage noch verschärft wird. Un Lebensmitteln, Rohftoffen und Salbfabritaten mußte es 1913 für mehr

als 10 Milliarden Mart einführen.

Um die großen Bufuhren mit Wegenwerten zu begablen, muß Englande Industrie unausgesett fortarbeiten, im Bange bleiben und für feine Sabritate vom Muslande möglichft zunehmenden Abfat fuchen. Ein jedes Anwachsen der Industrie erhöht noch Eng-lands Abhängigfeit vom Auslande, da feine Iniellage eine Erweiterung des inneren Marktes verfagt. Alls fauffräftiger Abnehmer hat England in seiner

Bedeutung für den Weltmarkt gewonnen, als induftrieller Berforger verloren.

Wird die Berftaatlichung der Rohlenwerte, Gifenbahnen, Seefchiffahrt und der Rriegeinduftrie beibehalten, fo ift mit einem grundlich umgestalteten, ftark bureaufratisierten England zu rechnen.

Die Aufrechterhaltung seiner Belthandelsstellung ift eine Lebensfrage für England und seine Zufunft, ist die Sauptaufgabe der englischen Bolitit, wird aber von Jahr zu Jahr schwieriger infolge des Aufstieges zweier großer Mitbewerber.

Schon Bitt fagte: »Englande Bolitil ift Englande Sandel . und Chamberlain wiederholte: Das Reich ift ber handel . England mit seiner handelspolitik in erweitertem Ginn mar darauf bedacht, bas Aufsteigen starter Ditbewerber in industrieller Ausfuhr. in Handelsichiffahrt und Kriegsflotte zu verhindern, por allem Deutschlands emporgetommene Industrie, Sandel und Schiffahrt auf dem Beltmartt zu unterbruden, Deutschland als Deeres-, Flotten- und Weltmacht niederzuringen und bas Deutsche Reich und Bolf zu erdroffeln, fo daß ihm, wie Runciman am 10. Januar 1917 im Unterhaufe fagte, "feine Dogteit gelaffen wird, feine Sandelsstellung wieder aufzurichten«. So stürzte sich England, um seine Stel-lung als Welthandelsland, seine wirtschaftliche Borherrichaft wieder zu gewinnen, um fie auf die verbundeten Reiche und Staaten, aufdeinend auch auf neu zu erobernde Lander zu übertragen, um womöglich alle hilfsquellen ber Erde in fein Machtbereich zu bringen, in den großen Krieg.

Literatur. » Madrichten ber Auslandspreffe, jufammen= gestellt bei ber Andlandostelle bes Kriegopresseamted. (Berl., feit Kriegsbeginn); »Wirtschaftsdienst. Kriegswirtschaftliche Berichte über das Ausland. Herausgegeben von der Zentral= stelle des hamburgischen Kolonialinstitute« (wöchentlich, feit August 1916); > Weltwirtichaftliches Archive (Zena, bis 1917 9 Bande); A. Steinmann=Bucher, Englande Niedergang (Berl. 1917); A. Seffe und S. Grogmann, Englands Sandelefrieg und die chemische Industrie (Sturtg. 1915).

## Die russische Hoziaspolitiki

bon Dr. phil. Rarl Rogel in Pafing

Wenn man die russische Sozialpolitit begreifen will, muß man fich bor Hugen halten, daß ein aller natürlichen Grenzen entbehrendes, am außerften Borpoften Europas ftehendes, von Often und Guden her ständig mit Bernichtung bedrohtes Reich, wie der im 14. Jahrhundert auffommende, ursprüngliche Mostauer Staat, nur bestehen tonnte, indem er alle forperlichen und geistigen Kräfte bes Bolles zur nationalen Selbitverteibigung heranzog. Tatfachlich war der ruffifche Staat jahrhundertelang gar nichte anderes als ber Organisator der Gelbstverteidigung der Nation. Das erflärt das Zartum und seine durch die Jahr-hunderte gehende Boltstümlichteit. Die russinge Sozialpolitit hatte lediglich den Interessen des sich im Bartum verförpernden Nationalganzen zu dienen, und die waren auf möglichfte Wehrhaftigfeit gerichtet: Finangen und Beer find von jeher die Sauptforgen der ruffischen Regierung. Erft Ende des 18. Jahrhunderts tritt hierzu der Rampf des Bartums um

seine Selbsterhaltung. Durch diese drei Richtlinien wird die ruffifche Sozialpolitit reftlos gefennzeichnet. Entiprechend dem beute noch fast rein agrarifchen Charafter des Landes erschüpfte fie fich bis zum letten Biertel des 19. Jahrhunderts völlig in Algrarpolitit.

#### I. Die ruffifche Agrarpolitit.

a) Die Leibeigenschaft. Da das Steuerbedürfnis der innerstaatlichen Organisation im alten Rußland zeitlich weit vorausging, tonnte nur ber Boben beiteuert werden, nicht fein Bewohner, der jederzett fortgeben durfte und damit aller Steuerpflicht ledia wurde. Dies Steuerfuftem erwies fich als ungenügend, als die Regierung im 16. Jahrhundert den Bauern die neue Berpflichtung auferlegte, ben neugebildeten Dienststand zu erhalten. Der geldarme Staat bezahlte ja seine Militärs mit Land, und da solches an sich im Mostauer Staat feinen Wert hatte, mit befiedeltem Land. Unterließ es dabei auch die ruffifche Regierung, die Berpflichtungen ber Bauern an ihre » Butsbesiter« scharf abzugrenzen, fo galt bennoch meder bas Dienstland noch ber bagugehörende Bauer als dem Gutsbesiger zum vollen Eigentum übergeben. Der Bauer seinerseits mar burchaus überzeugt, bem

<sup>1</sup> Abgeichloffen vor Ausbruch ber Revolution.

Staate zu dienen, indem er besien unmittelbare Diener unterhielt. Das war auch anfänglich ber Standpunkt der Regierung. Freilich hatte sie so nicht nur teinerlei Möglichfeit, die Beziehungen zwijchen Bauern und Dienstlandinhabern zu übermachen, fie mußte fich fogar aus Brunden ber Selbsterhaltung mehr und mehr auf Seite ber Butsbesiger stellen. diese bandelte es sich zunächst darum, die Bauern an bas Land zu sfeitigene. Das geschieht Ende bes 16. und im Berlaufe des gangen 17. Nabrhunderte: durch eine ganze Reibe zur Grundanschauung der Regierung in ichroffem Begenfat ftebender Dlagnahmen wird die Freizügigleit der Bauern, die zu einem zügellosen Wettbewerb der Gutsbefiger untereinander um die Bauern geführt hatte, mehr und mehr gehemmt und endlich vollig beseitigt. Schrittmeife gibt die Regierung ben immer offeneren Forderungen der Dienitleute nach reitlofer Beriflavung ibrer Bauern nach, während fie gleichwohl grundsattich babei verharrte, die Butsbesigersbauern als freie Diener des Staates angujehen. Dabei wuchs natürlich die Macht bes Bodenbesitzers über den Bauern in dem Mage, als der Bauer an ben Boben geseitigt murbe. Die Regierung blieb indes babei, fich nicht in die Begiehungen amiichen beiden einzumiichen. Ihr tam es lediglich darauf an, bag ber Bauer nicht aufhöre, Steuern ju gablen, b. h. bag er nicht aus dem Bauernitand austrete. Richter über seine Bauern mar ber Guts-besiger bereits im 16. Jahrhundert. Schon zu Beginn bes 18. Jahrhunderts bedeutet Die Leibeigenichaft tatfächlich die unbeschränfte Berrschaft des Menichen über den Menichen. Der Butsbefiger reift nach freiem Ermeffen die Bauern vom Lande weg, macht Hausdiener aus ihnen, verkauft und vertauscht ein= zelne Mitglieder der Bauernfamilie und hält für leine Leibeigenen ein Gefängnis mit den ausgesuchtesten Folterwertzeugen. Das Recht zu strafen, ist uneingeichränft. Das Reglement verbietet zwar, ben Leibeigenen zu töten, tatfächlich trug indes der Gutsbesitzer selbst für die Ermordung von Leibeigenen feinerlei gesetliche Berantwortung. Dabei behielt der Leibeigene noch volle Rechtsfähigfeit; er tounte fogar mit jeinem Gutsbesiter Geschäfte abschließen und jelber Leibeigene laufen.

Bu Unfang bes 18. Jahrhunderts beginnt bie Befreiung bes Abels vom Staatsdienst und damit seine Umwandlung in einen privilegierten Stand. Bunachft murde ber Abelsdienft vom Abelsgrundbefig getrennt. Beter ber Broge hatte gwar die Abelsdienitpflicht in vollem Dage aufrechterhalten und fogar noch verstärft, indes bing von nun an ber Befit des ebemaligen »Staatsbienergrundstilde (bes berliehenen sowohl als des ererbten) nicht mehr vom Staatsdienste ab; durch die Berordnung von ber » Unteilbarfeit bes Abelsbesiges« (1714) wurde bieser in volles Adelseigentum verwandelt. In ihrem Manifest vom 18. Februar 1762, der sogenannten schentungeurtunde an den Elbel«, befreit ihn dann Katharina II. endgültig vom obligatorijchen Staatsdienst und gibt ihm dabei die Bestätigung, ja sogar eine Erweiterung aller seiner Besitzrechte. Folge-richtig verlangten sogleich die Leibeigenen ihr Land und ihre Freiheit zurud. Tatsachlich aber erkannte die Regierung von jest an den privaten Charafter ber Leibeigenschaft an. Daß sie die Leibeigenen nunmehr für privilegiertes Standeseigentum anfah, bewies fie durch eine ganze Reihe von Berordnungen, durch die ber Bauer nach und nach jegliche Rechtsfähigkeit ein-

bunte: er perlor bas Recht, fein Land zu perlaffen und einem Gewerbe nachzugeben (1726), bas Recht. Bachten und Lieferungen, Wechfelverpflichtungen und Bürgichaften zu übernehmen (1731 und 1762). Den Adligen wurde bagegen das Recht, Leibeigene gu verlaufen (das icon im 17. Rabrhundert anerfannt war), endgüllig bestätigt (1747); sie erhielten die Erlaubnis, ihre Leibeigenen nach Sibirien zu verfchiden (1760), und ben Bauern murde endaultig bas Recht genommen, fich über die Gutebefiger gu beschweren (1764). Indem die Regierung fo die Leib. eigenen in die volle Bewalt ber Butsbesiger gibt, bleibt fie lediglich barauf bedacht, fich die restlofe und punktliche Entrichtung aller Abgaben zu fichern. Seit Beter bem Großen (1781 und 1762) macht fie die Gutsbesitzer verantwortlich für die regelrechte Steuerentrichtung ihrer Bauern und die Stellung von Refruten und vervilichtet fie außerdem, im Kalle von Sungerenöten für Ernährung ber Bauern und für Saatgut zu forgen. Wir wiffen inbes, wie leicht der Adel dieje Berpflichtungen nahm, und wie machtlos sich bemgegenüber die Regierung erwies. Bis zur Bauernbefreiung (1861) vermied sie es peinlicht, fich irgendwie in die inneren Begiehungen bes Butebeffigere zu den Leibeigenen einzumischen. Denn hier ftieß fie auf den allericharfiten Widerftand der Aldligen. Sogar ber Reformeifer Ratharinas hatte bier seine eherne Grenze gefunden. Das geht so bis gur Bauernbefreiung und erleichtert hierbei dem Staat insofern gang beträchtlich feine Aufgabe, als er nicht, wie das bei der Liquidierung der Sprigleit in Westeuropa der Fall mar, eine rechtliche Bestimmung nach der andern über die Beziehungen zwischen Borigen und Berren zu befeitigen hatte, vielmehr ein Federstrich genügte, die ganze Ginrichtung zu Fall zu Sowohl Ratharina II. wie Alexander I. bringen. und felbft Nifolaus I. waren zu der überzeugung gelangt, baft feinerlei Berbefferung in ber Lage ber Leibeigenen möglich mar, folange jene Unbestimmtbeit in ben Beziehungen zwischen Adligen und Leibeigenen besteben blieb, die das eigentliche Wefen ber Leibeigenschaft ausmachte, und woran fein ruffischer Bar zu rütteln wagte. Endgültige Befreiung der Bauern erschien dennach als das einzige Mittel. Alles brebte fich nur um die Frage, wieviel Land ber befreite Leibeigene erhalten follte. Sätte man ihm gar tein Land abzutreten brauchen, fo mare die Bauernbefreiung spielend leicht durchzusepen gewesen. Der gange Streit erschöpfte fich in einem Feilschen und handeln um die Große bes Bauernlandes und ben Breis, den ber Bauer bafür zu entrichten habe. Schlieflich mußte er im Norden, mo ber ruffifche Boden dürftig ift und ber Leibeigene tatfachlich fern von ihm seinem Gewerbe nachging und demnach feinem herrn eine rein perfonliche Abgabe zahlte, bas Land übergahlen, mahrend er im Guden, wo der Boden fehr fruchtbar ift, viel zu wenig bavon erhielt. Damit wurde der Grund gelegt für den Ruin des ruffifden Bauernstandes, ber bann zu einem völligen Umschwung in der Agrarpolitik der Regierung führen follte. Auch hier erwies fich diefe dem Aldel gegenüber als zu schwach und zu lurzsichtig. Die eigentlichen Beweggrunde gur Bauernbefreiung waren (abgefehen bon ber fittlichen Empörung ber geistigen Oberschicht Ruglands) rein praftischer Urt. Einerseits mar die Leibeigenschaft mit dem übertritt Ruglands in die Reihe Der Getreide ausführenden Länder unvorteilhaft geworben (der Boben, der bem mußte, gab, wenigstens im Guden, hoheren Ertrag als die normale Entlohnung freier Arbeiter ausgemacht hatte), anderseits hatten mit Ermordung bon Butsbesigern verbundene Leibeigenenaufstände derart überhandgenommen, daß die Regierung ichließlich fürchten nußte, enbgültig bas Ruber aus ber hand zu verlieren. Alleganber II. wieberholte nur ben Gebanten Ratharinas II., als er meinte, es fei boch beffer, dies geschehe von oben als von unten ber. Der 19. Februar 1861 bebeutet benn auch den Bendepunkt in der inneren Bolitit Ruglands. murden dabei alle unmittelbaren Beziehungen zwiichen Butsherrn und ehemaligen Leibeigenen ein für allemal beseitigt; ber Staat strectte bas Beld vor, mit bem die Adligen abgefunden murden, und verpflichtete die befreiten Bauern zur Rückzahlung, womit fie im Jahre 1931 fertig geworden waren, wenn ihnen nicht im Jahre 1907 endgültig alle weiteren Bahlungen erlaffen worden maren

b) Dieruffische Landgemeinde. Rächft ber Leibeigenschaft drehte fich die zarische Agrarpolitik um die berühnite ruffische Landgemeinde (» Dire oder »Dbidtidina«, wortlich Gemeinschaft). Sie ftellt ihrem eigentlichen Befen nach eine erzwungene Organisation bar, eine Steuerentrichtungsgemeinschaft, bie ihre Mitglieder durch die gemeinschaftliche Berpflichtung bindet, bie auf ihnen laftenden Aufgaben und Dienfte voll zu entrichten, und die fich biefe Pflichterfüllung badurch fichert, daß fie die zu leistenden Dienste und Albgaben unter ihren Mitgliedern ihrer Bahlfraft entfprechend verteilt. Im Gegenfat zu Westeuropa war eben in Rugland die dirette Besteuerung früher eingeführt worden, als fich eine Rlaffe ftandiger Bahler gebildet hatte. Da inbes bas ruffifche Staatewefen als foldes noch viel zu primitiv mar, um ben eingelnen Steuerzahler zu faffen, murde ber Boben als solcher besteuert, und zwar stets ein größeres Stück Boben, deffen Bewohner gemeinschaftlich für die auf ihm liegende Steuerlaft auftommen mußten. Da ber Steuerverpflichtung entging, wer den Boden verließ, er dabei aber feine Steuerpflicht den auf feinem fteuerbelegten Landteil Burudbleibenden aufburdete, fam es gang bon felber bagu, bag fantliche Bemohner eines steuerbelegten Bodenteils gemiffe Berpflichtungen untereinander eingingen. Go wurde die Steuerentrichtungegemeinschaft zu einer wirtichaftlichen Gemeinschaft, eben zur Landgemeinde, die fich charafterifiert durch periodische Umteilungen des gangen Gemeindelandes an die einzelnen Gemeindemitglieder entiprechend ber Seelengahl ber Familien. Bom Standpunkt ber Steuerentrichtung aus ift natürlich die ständige Anpassung der Zahlungen an die Bahltraft des Bahlers - die durch eben diese periobischen Umteilungen ber Landteile erzielt wird die allervollendeiste Form der Boltsbesteuerung. hierdurch erklärt fich die große Beliebtheit der Landgemeinde bei der ruffischen Regierung bis in die allerjungite Beit hinein. 3m Laufe bes 17. und 18. Jahrhunderts und der ersten Sälfte des 19. bestrebt fie fich, diesen Brauch auch auf die freien Bauern der ruffifchen Grenglander im Norden und Guden ausgubehnen, die zu diesem Zwede überhaupt erft zu Rronbauern gemacht werden mußten. Das freie Eigentum vermochte eben nicht der Regierung die regelrechte Bezahlung ber Abgaben zu gewährleiften;

Leibeigenen jum eigenen Unterhalt gegeben werben ju entichlupfen. Dies agrarpolitifche Spftem geht bon ber Grundibee aus, daß bas Land in Rufland nicht den Bauern gehöre, vielmehr entweder dem Staate ober privaten Butebesitern. Diefe Unschauung wurde unhaltbar durch den übergang zum Lostauf ber bäuerlichen Landteile nach ber Bauernbefreiung. Dementsprechend enthielt fich die ruffische Nararpolitit eine Zeitlang auch ber geringsten ftaatlichen Einmischung in die inneren Berhaltniffe bes Dorfes. Bereits in den achtziger Jahren des verflojfenen Sahrhunderts mehrten fich fehr deutliche Unzeichen eines Berfalls der Landgemeinde, und wieberum traten alle die Erscheinungen auf, die bei ben freien Bauern in den Grenglandern gur Ginführung ber Landgemeinde geführt hatten (Berproletarifierung eines beträchtlichen Teiles der Landbewohner). Demgegenüber ergriff die Regierung in den achtziger und neunziger Jahren bes verfloffenen Jahrhunderts eine ganze Reihe von Magregeln, um den Bertauf bauerlichen Eigentums zu bemmen und feine Rugniegung auf landgemeindlicher Grundlage zu fördern. Indes hatten fich die Zeiten allzusehr geandert. Offizielle Untersuchungen hatten ergeben, daß in den seit Aufhebung der Leibeigenschaft verfloffenen 40 Jahren die Bauern einfach ruiniert maren; die Große des eingelnen Bodenteils war durchichnittlich auf die Salfte bes früheren gefunten, ber bereits ungenügend gewesen war. Der Ertrag erreichte nur noch 88—62 Proz. bes früheren, der Biehbestand hatte sich noch mehr vermindert. Die Steuerrücktände hatten sich (seit 1870) um das Acht- bis Zwanzigfache vermehrt. Die Grundursachen dieser übel glaubte man gefunden zu haben in der veralteten Form der ruffiichen Bodennugung, d. h. in dem Bestehen ber Landgemeinde. Das Jahr 1906 brachte den jähen Wechsel in der ruffischen Ugrarpolitik. Bis dahin hatte die Regierung die Landgemeinde geschütt und gehütet. Die Hauptmittel der ruffischen Agrarpolitik maren einerseits Organisation der Auswanderung nach Sibirien und Landzuteilung unter Mitwirfung ber Bauernbant auf Rojten des fich rasch auflösenden adligen und staatlichen Bodenbesites, anderseits Abichaffung der Ropfsteuer, Berabiegung und ichließlich völlige Befeitigung der Ablöfungezahlungen. Indes erwies fich ber Borrat an Staatslandereien als bei weitem nicht ausreichend. Die freiwilligen Un- und Berläufe ber Bauernbant hatten lediglich zu einer Erhöhung der Bodenpreise im Interesse der abligen Bodenvertäufer geführt. Bubem zeigte es fich, baß zur Aus-wanderung durchaus nicht genügend freies Land vorhanden mar. Die Regierung, die in dem eben (1906) einsegenden Rampf um ben politischen Aufbau Rufflands die Bauern auf ihre Seite ziehen wollte, beabsichtigte eine großartige und gleichzeitige Umänderung in den Eigentumeverhaltniffen an Grund und Boben bei weitgehender Geldhilfe von feiten bes Staates. « Indes scheiterte dies Projekt am Widerstand des Abels. Der Urheber des Blanes, Minifter Rutler, wurde entlassen (1906). Die russische Agrarpolitik trat wiederum auf die Seite der Ugrarier, hauptfächlich infolge der Agrarunruhen der Jahre 1906 und 1907, und feit in der erften Duma die Bertreter der Bauernichaft gang offen gedroht hatten, fich alles Land. umionit zu nehmen. Stolppins berühmtes Ugrargefet vom 9. November 1907, wohl die tubnite ligrarrejorm in Europa feit Aufhebung ber Leibeigenschaft, bie Landereien begannen fich in den handen der legte die Urt an die Landgemeinde: hatte bereits reichen Bobenbefiger zu mehren und benen ber armen jedes ihrer Mitglieder bas Recht, fich feinen Boben

in einem zusammenhangenden Grundftud aus bem Gemeindeland austeilen zu laffen, fo erhielt es nunmehr bas Recht, fich die gur Beit in feiner tatfachlichen Rugung befindlichen Streulandereien ohne weiteres zum Brivatbesit festigen zu lassen (und sie auch an einen anderen Bauern zu verlaufen, wenn diefer auch ju einer fremden Bemeinde gehört). Landgemeinden, bei benen im Berlaufe von 24 Jahren feine allgemeine Umteilung mehr ftattgefunden hatte, murden für erlofden erflart, wenn auch in ihnen das übliche Bufanimenmerfen und Alusteilen ber Abgabepflichten weiterbestand. Die Absicht der Regierung ift flar: fie will fich eine Stupe ichaffen in einer ftarten, am Brivatbesitze traftig interessierten Bauernichaft (ba ber Udel nun einmal unaufhaltfant feinem Untergang entgegengeht; feit Aufhebung ber Leibeigen-Schaft hat er bereits mehr als ein Drittel seines Bobens verloren). Db bas ber ruffischen Regierung gelingen wird, dürfte zweiselhaft fein, gang abgesehen bavon, daß ber Breis denn doch fehr hoch genannt werben muß; fo erst entstand ja ein landloses Brole-tariat in Rugland. Denn selbstverständlich bringen Auffaufer maffenhaft ruffifchen Bauernboden gu Schleuberpreisen an fich und verpachten ihn den Dorfbauern, benen diefer Boden feiner Lage nach unentbehrlich ift, entweder zu ungeheuerlichen Breifen ober verlaufen ihnen denfelben zum drei- bis vierfachen Breise gurud, mobei die Landgemeinden nicht die geringste Rreditgemahrung von seiten des Staates genießen. Tropdem icheint fich die ruffifche Landgemeinde bort, mo fie feit alters her Burgel fagte, zu halten, mabrend fie da, mo fie erit furge Beit besteht, vornehmlich da, wo fie von der ruffischen Regierung felber aus Steuergrunden eingeführt murde, in den nördlichen und füblichen Greitzlandern, unaufhaltsam ausein-anberfällt. Aus der Unmenge ber borliegenden Biffern läßt fich ein genaues Bild nicht gewinnen. Zweifellos wurde von Infrafttreten des Bejeges bis heute ber Austritt aus der Landgemeinde durch Gouverneure und Rreisvorsteher auf jede Weise gefordert und erpregt. Die Bolksnot brängt auf benselben Weg ber bäuer-lichen Landentäußerung. Die Zunahme bes Lunipen-proletariats scheint bis jest zweifelloser als die Zunahme bes Industrieproletariats. Der Bodenwucher blüht auf dem Lande, und die Dorfmächtigen berftlaven mehr als je die Dorfarmen. Alles in allem das Gegenteil eines fozialen Musgleichs! Bir geben wohl taum fehl, wenn wir in ben heillofen Buftanden auf bem ruifischen Dorfe, d. h. in dem Bestreben der ruffischen Regierung von ihnen abzulenten, eine der Saupturfachen bes heutigen Beltfrieges erbliden.

#### II. Die Sozialpolitif im engeren Sinne.

a) Arbeiterpolitik. Biel neueren Datums als die russische Agrarpolitik ift die russische Sozialpolitik im engeren Sinne, d. h. die Politik im Hindlick auf die industriellen Arbeiter. Hier gelten indes genau dieselben Grundsähe wie für die russische Agrarpolitik schon insosern, als die Fabrikarbeiter innuer noch einen sehr geringen Teil des russischen Arvoletariats ausmachen, und selbst von den gewerblichen Arvoletariats immer noch im ursprünglichen russischen Gewerbebetrieb, der Haussindustrie, zweieinhalb soviel beschäftigt find als in der Fabrik. Die russische Fabrik im europäischen Sinn ist an sich schon eine Schöpfung besorgegangen. Keter der Große brauchte Tuche, Wassen und Wunition sur seine Heere. Er befahl einer Ungahl

der reichsten Grundbesiter, Fabrifen zu gründen; als Arbeiter murden ihnen Rronleibeigene, jog. Boffef. sionsbauern, zugewiesen. Käufer wurden ihnen daburch verschafft, daß man ihnen Monopole gab und die Ginfuhr mit hohen Bollen belegte. Tropdem führte die ruffische Fabrit ein fummerliches Dafein, bis Ratharina II. die Monopole aufhob und folgerichtig das Enftem des freien und inneren Wettbewerbs burchführte. Un Stelle bes ftaatlichen 3manges trat bas heute noch gültige Prinzip der staatlichen Unter-Weil die ruffifche Induftrie ausschließlich für Kronbedürfnisse arbeitete - und hierbei naturgemäß die perfonlichen Beziehungen zur Rrone eine große Rolle fpielten, errichteten nunmehr die Abligen auf ihren Gütern Fabrilen, in denen fie ihre Leibeigenen bejdhäftigten. Diefe Leibeigenenfabrit halt Die Mitte zwischen ber Boffeffionsbauernfabrit der Beit Beters und ber mit freien Urbeitern arbeitenden Fabrit, die in den erften Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entsteht, als endlich die ruffische Industrie ansing, für den Brivatbedarf zu arbeiten, den bis dabin die ursprüngliche ruffische Bütererzeugungsform, die ruffische Sausinduftrie, gedect hatte. Erft 1809 murde den Tuchfabriten erlaubt, für private Ubnahme zu arbeiten, und erft gehn Jahre fpater übersteigt das Ungebot an Tuchen die Nachfrage ber Regierung. Que biefem Entwidlungegang ber ruffischen Industrie erhellt bereits, daß die ruffische Regierung (wenigstens bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft) teinerlei Urbeiterpolitit zu treiben brauchte, obwohl es auch ichon vor der Bauernbefreiung fabriten mit freien Urbeitern gab, mas fich früh ichon als vorteilhafter erwiesen hatte als das Arbeiten mit Leibeigenen. Immerhin war die überwiegende Mehrgabl aller Induftriearbeiter Bauern, beren Grundstüd nicht mehr zum Unterhalt der Familie ausreichte, und das blieb im großen und gangen fo bis in die allerlette Zeit hinein; erft die erwähnte Algrarreform von 1907 ichafft ein landlofes Broletariat. Beim Cintritt in die Fabrit laffen die allermeiften Fabritarbeiter Frau und Rinder auf dem Lande gurud, fenben ihnen allmonatlich ben größten Teil ihres Lohnes (in der Regel zwei Drittel) und tehren nur zu Weihnachten und Oftern zu den Ihrigen auf wenige Tage und Bochen gurud, abgesehen bavon, daß immer noch ein großer Teil der gesamten ruffischen Urbeiterschaft gur Erntezeit auf 3-6 Wochen aufe Land entlaffen wird. Gine ruffifche Urbeitergefeg = gebung begegnet une benn auch erft mehr als zwangig Jahre nach Aufhebung ber Leibeigenschaft, als auf ausländischem Kredit und vielfach von Ausländern ins Leben gerufen, die private russische Großindustrie auftommt, vor allem die der Textilbranche, die fogenannte Manufaktur, ein gemischter Betrieb größten Stile: Spinnerei, Beberei, Farberei und Beugbrud in einem. Damals galt es zunächft, den allerschlimmften Auswüchsen eines ber Leibeigenschaft entstammten industriellen herrentums zu steuern, weil bamit bas Bejteben ber ruffifchen Induftrie von vorn. herein in Frage gestellt war. Go beseitigte man bas schamlos blühende Truckspitem: es wurde ein für allemal und in jeder Form verboten, die Arbeiter mit Baren ftatt mit Geld zu entlohnen. Alledann mußte das Strafgelderinftent geregelt werden: es war bei den Fabritanten die Bragis aufgetommen, fich an willfürlich und maglos erteilten Geloftrafen gu bereichern. Demgegenüber murbe bestimmt, dag die Strafgelder der Arbeiter in die Staatstaffe zur Berwendung für Bohltätigfeitszwede fliegen follten, und leiten von den Forderungen ihres wirklichen oder ver-Judem wurden höchstmaße der Geldstrafen und Lohn- mutlichen Selbsterhaltungs-Interesses. Eine Sozialabzüge festgesest. Endlich galt es, ber gewiffenlofen Alrt gu fteuern, mit der die aufleimende ruffifche Induftrie von der industriellen Refervearmee Bebrauch machte, d. h. den Arbeiter vor willfürlichen und ploglichen Entlaffungen zu ichnigen. Go murbe bie fur beide Teile bindende 14tägige Ründigungsfrift für alle Arbeiter zum Gefet erhoben. Endlich machten die in ftandalbier Beije fich häufenden Ungludefalle in der ruffifden Fabrit bis ins einzelne gebende Schutvorschriften ebenfo notwendig wie die viel angegriffene, für ruffifche Berhaltniffe indes taum gu miffende perfonliche haftung bes oberften verantwortlichen Betriebsleiters für Gefundheit und Leben aller im Betriebe beichäftigten Arbeiter. Erft verhältnismaßig fpat, Ende ber achtziger und ju Beginn ber neunziger Jahre, fest bann die gefestiche Regelung der Arbeitszeit und die der Beschäftigung von Frauen und Minderjährigen ein. Heute ist die ruffische Arbeiteridungesetigebung zwar immer noch bedauerlich mangelhaft (namentlich was Rinder- und Frauenarbeit betrifft), doch bleibt fie im großen und ganzen nicht allgujehr hinter dem westeuropäischen Arbeiterschut gurud. Sie ift indes um die Balfte ihrer Birtung betrogen, da ihre Durchführung im Beifte, nicht nach bem Buchftaben, immer wieder an dem Mangel der polizeilichen Fabritaufficht icheitert. Freilich find die ruffifchen Fabritinfpettoren, vielfach aus liberalen, fogar oftmale fehr linke-liberalen Idealisten gewählt (hier machte die zurische Regierung eines ihrer beliebten Zugeitandniffe auf Koften anderer), ihrer Sache mit Eifer und Unbestechlichteit, wenn auch bisweilen in dottrinar-unternehmerfeindlicher Befinnung ergeben. Indes entscheidet über die tatfachliche Durchführung bes Urbeiterschupes schließlich bennoch bie brtliche Polizei, die, namentlich auf dem Lande, völlig im Solde der Industriegewaltigen steht. Bang im allgemeinen haftet ber ruifischen Arbeiterpolitit ber eigentliche Rreboschaben aller offiziellen ruffiichen fogialen Birffamteit deutlich und offenbar an; fie dient letten Endes doch immer nur einem außerhalb ihrer felbit liegenden Biele, dem nadten Gelbiterhaltungsintereffe des bespotischen Regiments. Nur von diesem Besichtspunkt aus ist die Dlärtgrergeschichte der ruffifchen Arbeiterbewegung im europäischen Sinne, der Benoffenichafts- und Bewertichaftsbewegung, zu verstehen; man fürchtet eben in ihnen lediglich Sammelitätten regierungefeindlicher Bropaganda. Gehr bezeichnend für den Beift diefer Politit bleibt ber zu Beginn der 1890er Jahre von dem Mostauer Bolizeimeister Subatoff unternommene Bersuch, die Mostauer Fabritarbeiter von sich aus zu einer freiwilligen hilfstruppe der Mostauer Geheimpolizei zu organifieren. Dit einer Arbeiterversicherung im deutichen Ginne mare die ruffische Regierung wohl einverstanden. Bisber wollte fie nur nicht die Mittel bazu aufwenden. Zweifellos wird die Arbeiterverficherung in Rugland fommen. Gie wird aber zweifellos fo gestaltet fein, daß fie der Regierung die Möglichfeit gibt, die Arbeiterichaft in ihrer Sand zu halten. Anders tut fie es ficherlich nicht. Bon ber ruffischen Arbeiterpolitif gilt, mas für die ruffiiche Sozialpolitif im allgemeinen feststeht, fie berücksichtigt öffentliche übelftande nur fo weit, als es Rube und Sicherheit ber ruffischen Regierung verlangen, und wo sie regelnd in die Beziehungen der einander entgegenstehenden fozialen Schichten eingreift, ba läßt sie sich durchweg

politit im eigentlichen Ginne bes Bortes, b. h. tatfächlich in der Richtung der allgemeinen Wohlfahrt, erweist sich wohl mit einem bespotischen Staatswesen an fich unvereinbar.

b) Allgemeine Sozialpolitik. Bas schließlich das große Gebiet der öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen anbetrifft: Jugenbfürforge, Armenpflege, Gefängniswesen usw., jo hat die rufsische Regierung auch darin von jeher ihre gang beftimmte Politit verfolgt. Einerfeits mußten alle diefe Dinge, bie wir langit zu ben unabweisbaren Bflichten bes Staates gablen, durchaus als freiwillige Leiftung der Krone gelten (dager von altere ber die großartigen taiferlichen Wohltätigleitsanftalten), anderfeite follten biese Gebiete bagu bienen, ber Gesellichaft eine harmlofe (tropdem ftets argwöhnisch übermachte) Mitarbeit am Gemeinwohl zu gewähren und fie fo ihre sonstige Bevormundung vergessen zu laffen. In Diefer Sinficht leiftet die Rirche unschätbare Withilfe. Immer noch gilt, was der ruffische hiftoriter Kliutichewith über die Bedeutung der Bohltätigfeit im alten Rugland fagt: fie habe da als eines der Hauptmittel gegolten gur fittlichen Erziehung bes Bolles, als ein der Kirche beigeordnetes, praftisches Institut gur bffentlichen Moral. Diefe Unichauung von ber Linderung fozialer Not als einer unmittelbaren Aufgabe ber perjonlichen Bohltätigfeit ift heute noch fehr lebendig, felbit in der gebildeten ruffischen Gesellichaft. Benn tropbem die Ergebniffe ihrer fogialen Silfsarbeit fo wenig dem hier in vorbildlicher Weise vorhandenen Opferwillen entsprechen, fo liegt bas an etwas anderem, die Beziehungen zwischen der ruffischen Gefellschaft und ber ruffischen Regierung find eben infolge unheilbaren gegenseitigen Diftrauens burch und durch vergiftet. Daran frankt die ganze russische Sozialpolitik. Soweit fich die Regierung in ihrer Berwirklichung auf gesellichaftliche Strömungen ftutt ober gesellschaftliche Hilfe heranzieht, also vor allem im Rahmen ber großen halbamtlichen Bereinigungen gur Befampfung fozialer übelftande, ergibt fich bas nicht auszurottende Berhängnis, daß die Regierung die gesellschaftliche Initiative aufs eifersuchtigfte in Schranten halt und dazu noch jede derartige Bereinigung migbraucht, um für ihre Zwede zu wirten, wohingegen die Besellschaft ihrerseits die hier gebotene Belegenheit jum öffentlichen Birlen benutt, unt, an bem eigentlichen Zwed vorüber, gang im allgemeinen regierungsfeindliche Propaganda zu treiben im Sinne der elementaren politischen und sozialen Freiheiten. Das allein erflärt bie bescheibenen Erfolge ber unter gefellichaftlicher Mithilfe vor fich gehenden praftischen ruffischen Sozialpolitit aller vorbildlichen fogialen Opferbereitichaft ber gebildeten ruffischen Gefellschaft. In einem befpo-tischen Staatswesen scheint eben nicht bie Möglichkeit gegeben zu fein zu einer rein fachlichen, bingebenben sozialen Tätigkeit der Gesellschaft. Bollende tann fie nicht mit ber beipotifchen Regierung zusammen an ber allgemeinen Bohlfahrt arbeiten. Das ift wohl bas eigentliche Berhängnis ber ruffifchen Sozialpolitit.

Beter Miljutoff. Die Grundlagen ber Literatur. ruffifden Rultur, Band I (Bevollerung, Staat, Gefellicaft; beutich, Minch. 1917); Rarl Nogel, Das heutige Rug-land. Gine Guffihrung an der Sand von Tolftois Leben und Werten, Band I (2. Aufl., Münd. 1916); A. Tichuproff, Die Felbgemeinschaft (Abh. bes fraatswiffenschaftl. Geminars zu Strafburg 1902); A. Simthowitsch, Die Jeldgemeinsichaft in Rukland (Jena 1898); Sergei Protovowitsch, über die Bedingungen der industriellen Entwicklung Rukslands (Tüb. 1913); Karl Röpel, Aus dem russischen Instituteleben (»Breuß. Jahrb.«, Bd. 160, Heft 2, 1915); Derf., Der russische Arbeiter und der Sozialismus (»Soziaslische Arbeiter, Jahrg. 1916, Bd. I); Derf., Hus

manitätsbegriff und Rechtsbewußtschi im heutigen Rufland (\* Preuß. Jahrt. « Bd. 141, Deft 2, 1910); Melnit, Ruffen über Ruffen (Frankf. 1916); Th. Masarut, Sozioslogiiche Stidzen zur rufflichen Geschichtes und Religionsphilosophie (Jena 1913); wart Nöpel, Die Grundlagen des gestigen Rufslands. Berjuch einer Pjychologie des rufssiehen Geifieden Gestellens (baf. 1917).

### Spionage

von Kriegsgerichtsrat **Heinrich Diet in Raftatt, 3. 3t. im Felbe** 

#### Die Bedeutung und die Arten der Spionage.

I. Wer Krieg führt, nuß ben Begner fennen. Er kann nicht genug wissen von den feindlichen Kräften, ihrer Bujammenfegung und Berteilung, von militärifchen Ginrichtungen aller Urt, Ariegsplan, Bemegungen u. dgl. Es ist gang natürlich, daß die Bölter icon in Friedenszeiten bestrebt find, in die gegenfeitigen Behrverhältniffe möglichst tiefen Einblick zu gewinnen, bor allem dann, wenn Reibungsflächen auf einen naben Rrieg hindeuten. Ein wichtiges bilfemittel bagu ift bie Spionage. Gie fpielt heute, wo fie fich die Errungenichaften der Wijfenschaft, besonders der Technit und des Bertehrs nugbar macht, eine viel größere Rolle als früher. Sie ist völkerrechtlich nicht etwa verboten; das ergibt fich ichon daraus, daß fich Sapungen bes Bölkerrechts nut dem Begriff der Ariegsspionage und der Behandlung der Spione befaffen. Jeder Staat muß und wird aber beitrebt fein, die von anderen Staaten ausgehende Spionage tätigleit möglichft zu unterbinden. Der Beweggrund zur Spionage tann durchaus ehrenhaft fein; Die Spionage durch bezahlte Agenten aber erscheint in anderem Licht.

Die vernichte Friedensspionage der neueren Zeit führte zur Verschärfung der Aldwehrmittel. England begann turz vor dem Kriege nitt neuen, vielsach draftenisch genannten Strafgeichen. Das Deutsche Reich mußte folgen, wiesen doch auch die Verurteilungen wegen Spionage in ihren schwersten Erscheinungsformen, Verrat und Ausspähung, in den Jahren vor dem Weltkriege deutlich darauf hin, daß sich das Netz seindlicher Spürtätigkeit immer mehr verdichtet hatte (1895 wurden 11, 1913 50 Personen verurteilt). Aum 1914 trat das neue Gesetzgegen den Verrat militärischer Geheinunisse vom 3. Juni 1914, das sogenannte Spionagegeseh, in Kraft.

Bir befassen uns hier jedoch nicht mit der Friedensspionage, sondern mit der Kriegsspionage, d. h. der Spionage nach Ausbruch eines Krieges; für sie gelten besondere Rechtsfagungen.

II. Die Lehre vom Berbrechen unterscheibet zahlreiche Arten ber Spionage. Die wichtigsten seien hier furz genannt:

a) Ropfspionage. Der Spion lernt die Nachrichten auswendig und übermittelt sie bem Auftraggeber.

b) Schriftliche Spionage. Sie ist offen, wenn unverschleierte, an sich also verständliche Mitteilungen in verstedter Weise (z. B. in Gegenständen
aller Art oder am Körper verborgen) hinausgehen. Sie ist verdedt, wenn die Witteilungen
in scheinbar harmloser, unbefangener Form gehalten sind (z. B. in Geschästsanzeigen, in Briefeit; der Schlössel, der die geheime Witteilung
widergibt, ist verabredet).

c) Zeitungsipionage, vgl. b); Zeitungen, die ins neutrale Ausland geben, werden bevorzugt.

d) Eisenbahnspionage. Rollende Wagen nehmen die verabredeten Zeichen (Striche, Dreiede, Kreuze usw.) mit. Besonders raffiniert ist

e) die Spionage mit polizeilicher Hilfe (ber Spion läßt sich 3. B. unter allerhand glaubwürdigen Borwänden von der Polizei Räume anweisen, die sich für seine beobachtende Tätigkeit besonbers eignen).

Der echte Spion arbeitet nicht mit gefälschten Baffen und dergleichen. Seine Papiere sind — jedenfalls äußerlich — in tadelloser Ordnung.

#### Begriff ber Rriegsfpionage.

A. Altere Zeit. Das Bayerische Strafgesetbuch vom 29. April 1869 bezeichnete in Artitel 131 den als Spion, der, um den Feind zu begünstigen, heimlicherweise den Zustand der Truppen, des Lagers, der Befestigungen oder der Magazine, die Stärke, Stellungen, Bewegungen oder Abfichten ber Urmee ober sonstige Umstände, welche sich auf den Angriff oder die Berteidigung beziehen, zu erspähen fucht. Gin Rundichreiben des preufifchen Generalauditoriats bom 25. Juli 1870 hat dieje Begriffsbestimmung Das Reichsftrafgefegbuch vom übernommen. 15. Mai 1871 ftellt in § 90 u. a. ben unter Strafe, ber bem Feinde Operations- oder Festungeplane mitteilt, bem Feind als Spion bient ober feindliche Spione aufnimmt, verbirgt oder ihnen Beiftand leiftet: vgl. § 91, wonach gegen Lusländer nach dem Kriegs-gebrauch (Begriff j. unter Franktireurwesen, S. 446) zu versahren ist. Ergänzend bestraft das Militärftrafgesegbuch für bas Reich § 58 (vgl. § 160, 161) Spionage und fpionageabuliche Sandlungen mit dem Tode (Naheres f. unten, Strafrecht).

Dit dem Begriffe . Spione, . Spionagee bat fich. vom älteren Bayerischen Militärstrafgesetzbuch abgefeben, die innerstaatliche deutsche Strafgesetzigebung hiernach nicht befaßt. Der erfte Berfuch, den Begriff völferrechtlich in Unlehnung an feine Gestaltung in ber Biffenfchaft festgulegen, ift in ber von Rugland veranlagten Bruffeler Konferenz im Jahre 1874 gemacht worden, die zum Grundstein für die heutigen völlerrechtlichen Abmachungen auf dem Gebiete des Landkriegerechts geworden ift, obwohl ihre Bereinbarungen nie ratifiziert murden. Die Beftimmungen der Urtifel 19-22 der Brüffeler Deklaration über Spione erscheinen umgearbeitet in Artifel 29-31 ber Unlage jum 1. Sanger Absommen über die Befege und Webrauche bes Landfriegs vom 29. Juli 1899 wieder und find ohne besondere Abanderungen bei der 2. Haager Friedenstonferenz in Urtitel 29 -31 ber dem neuen Abkommen vom 18. Oftober 1907 angefügten Unlage-Ordnung der Bejege und Bebrauche des Landfriegs« (Landfriegsordnung) übernommen worden. Wegen der Gultigleit diefes Ablommens im jetsigen Kriege vergleiche man die Ausführungen un- handlung (als Kriegsgefangener) verwirkt; ihn schützt ter Franktireurweien (S. 446 ff.). nicht Artikel 24 der Landtriegsordnung, wonach

B. Beltendes Recht. Bollerrechtliche Abtommen, also bier die in ihnen getroffenen Bestimmungen ilber Spionage, tonnen nur im Berhaltnis bes Deutschen Reiches zu ben triegführenben Staaten gelten, und fie gelten auch, weil die Landfriegsordnung ratifiziert ift; außerdem ift fie ber Feldbienftordnung bom 22. März 1908 Dienftvorschriften-Ctat Nr. 267 als Anhang II angefügt; damit ist, entsprechend der in Artifel 1 des Abkommens vom 18. Oktober 1907 auferlegten Berpflichtung, bas beutiche heer gur Beachtung der Abmachungen angewiesen. Innerftaatliche deutsche Gesetze über Spionage bleiben von diefer völkerrechtlichen Regelung unberührt. Auch den Begriff ber Spionage tann jeder Staat für feine Bedürfniffe abweichend faffen. Das ift nach deutschem Recht in der Tat der Fall; vor allem ist nach ihm Spionage auch außerhalb des Operationsgebiete möglich (vgl. B. I). Diefe Berichiedenheit zwingt bagu, Spionage nach Böllerrecht und Spionage nach deutschem Straf. recht zu unterscheiden.

I. Geltendes Bolterrecht. Als Spion gilt nach Artifel 29, Albs. 1 der Landfriegsordnung, wer heimlich ober unter falschem Borwand in bem Operationsgebiet eines Rriegführenben Nachrichten einzieht ober einzuziehen fucht, in der Absicht, fie ber Wegenbartei mit. guteilen. Befentlich für den Begriff bes Rriegeipions nach Bollerrecht - gemeint ift der feindliche Spion, ber Muslander, ber dem Begner bient - find alle diese Merkmale. Der Kriegsspion wird nur auf dem Operationegebiet tätig. Operationegebiet bedeutet hier im weientlichen dasselbe wie der unseren Strafgeseken geläufigere Begriff &Rriegeschauplage (vgl. § 160 des Militärstrafgesetbuchs), d. h. das Bebiet, in dem fich tatfachlich der Rrieg abipielt, wo Teile bes Beeres tampfen ober marichieren oder lagern; bie Umgebung, die fie mit ihren Baffen, Patrouillen und Aufflärungstruppen beherrichen, ift eingeschloffen, ferner das Gebiet, auf dem fich die Sicherung und Berforgung bes heeres abspielen (Ctappengebiet, abgegrenztes Beneralgouvernement). Der Oberften Beeresleitung ift es unbenommen, ausbrudlich gu bestimmen, was Rriegsgebiet fein foll. Der außerhalb bes Rriegoichauplages auf neutralem Bebiete tätige feinbliche Spion bleibt straflos; des Spions im Inlande erwehrt fich bas deutsche Strafrecht (§ 91 Abj. 2 des Reichsstrafgesethuchs; s. unten, Strafrecht

Die Betätigung besteht im Einziehen von Nachrichten über militärische Ungelegenheiten, die für den Gegner von Wert sein können, also im Auskundschaften. Bon Erfolg draucht sie nicht zu sein. Durch das Unternehmen, den Bersuch des Auskundschaftens, ist diese Tatbestandsmerknal verwirklicht. Doch muß diese Betätigung heimlich oder unter salschem Borwande vorgenommen werden. Wer ossen und ehrlich auskundschaftet, z. B. der Soldat auf Patrouille, ist lein Spion.

Ilm in dieser hinsicht jeden Zweifel zu beseitigen, bestimmt Absat 2 bes Artikels 29 der Landkriegs-

ordnung ausdrücklich:

Demgemäß find Militärpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet des feindlichen Heeres eingedrungen find, um fich Nachrichten zu verschaffen, nicht als Spione zu betrachten.

Dierzu fei bemerft: Ber, um beffer auszufundschaften, die Uniform ablegt, hat die friegemägige Be-

handlung (als Kriegsgefangener) verwirkt; ihn schütt nicht Urtifel 24 ber Laudkriegsordnung, wonach Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich Nachrichten über den Gegner und das Gelände zu verschaffen, erlaubt find. Die Anlegung einer anderen militärischen Uniform des eigenen Heeres wird jedoch zu den erlaubten Kriegslisten gezählt.

»Desgleichen« fährt Urt. 29 Uhl. 2 ber Landfriegs ordnung fort, »gelten nicht als Spione Militärpersonen, die den ihnen erteilten Auftrag, Mitteilungen an ihr eigenes oder andas feindliche heer zu überdringen, offen ausführen. Dahin gehören ebenfalls Bersonen, die in Luftschiffen befördert werden, um Mitteilungen zu überbringen oder um überhaupt Verbindungen zwischen den berschiedenen Teilen eines heeres oder eines Gebietes

aufrechtzuerhalten.«

In diesen Fällen fehlt das Merkmal scinziehen von Nachrichten«, im ersteren auch das Merkmal der Seinslichteit. Ob nicht solche Bersonen, besonders Nichtmilitärs, die Nachrichten übermitteln, zwar nicht wegen Spionage, aber doch wegen Kriegsverrats (vgl. § 58 Zissen 8, 160 des Militärstrafgesesducks) haftvar zu nuchen sind, ist besonders zu fragen. Die Landtriegsordnung scheint sie durch den Austrag als gedeckt anzusehen. Zebenfalls bleibt aber zu prüfen, ob sie rechtmäßig handeln, vor allem, ob sie zu den Kriegssichtenden gehören. Zu den Versonen, die auftragsgemäß dem Gegner Mitteilungen überbringen, gehört der mit einer weißen Fahne erscheinende Karlamentär. Er ist völlerrechtlich durch Artikel 32—84 der Landtriegsordnung besonders geschützt, solange er seine Stellung nicht migbraucht.

Nuch der den Luftschiffern zugesagte Schut ist nicht unbedingt. Daß auch Luftschiffer Spione sein können, ist nicht zu bestreiten. Das Merkmal der Heinlichseit und der Täuschung wird freilich selten zu bezahen sein. Un sich haben Luftschiffer in Uniform die Bermutung für sich, daß sie regelrecht Krieg führen. Bei Personen in bürgerlicher Keidung sind ähnliche Erwägungen wie die vorstehenden anzustelsen. Wenn nicht als Spione, so können sie unter Umständen doch als Kriegsverräter zu haften haben. Selbstverständlich genügt, wie überall im Strafrecht, nicht der bloße Berdacht straswürdigen Berhaltens.

II. Gelten des deutsches Recht. Bie icon oben bemerkt ift, fehlt es leider an einer besonderen gefetlichen Begriffsbestimmung ber Spionage. Es fann jedoch unbedenklich die ältere, im Bagerijchen Militärstrafgesetbuch (f. oben, A., S. 448) wurzelnde, übernommen werden. Gie erfordert ein vorfägliches Sanbeln des Täters nach Kriegsausbruch, bas - bei anderer Wortfassung - dieselben Merkmale wie Artikel 29 Abs. 1 der Landfriegsordnung aufweist und das Ziel hat, das Erfundete zum Nachteil der deutschen Behrmacht bem Teinde mitzuteilen, - nur mit ber Alb. weichung, daß die Tat nicht auf bem Ariegsschauplat (Operationsgebiet) begangen sein muß. In der Wissenichaft wird das Mertmal des heimlichen Sandelns vereinzelt nicht verlangt. Doch ift baran festzuhalten; es entspricht ber bertommlichen Auffassung von bem Wesen der Tat; nur so ist auch eine einigermaßen zuverläffige Abgrengung bom rechtmäßigen Rundschafterdienst der Militärpersonen zu gewinnen, ber fich allerdings auch nicht immer offen vollziehen wird (vgl. eriegsliften nach Artifel 24 der Landfriegsordnung).

Die Erläuterung des Begriffes Spion in Artifel 29 Abj. 2 ift aber nicht ohne weiteres zu übernehmen.

### Strafredt.

Der Berschiebenheit des völlerrechtlichen und innerftaatlichen Begriffs der Ariegsspionage entspricht die teilweise verschiedene strafrechtliche Behandlung des Spions.

A. Nach beutschem Strafgesethuch ift die Spionage eine Unterart des Landesverrats. Der Täter kann ein Ausländer oder ein Deutscher sein. Nach § 90 Jiffer 4 und 5 in Verbindung mit § 89 baselbst besieht die Strafe in lebenstänzlichem Zuchthaus, bei mildernden Umständen in Festungshaft nicht unter 5 Jahren (neben Keitungshaft sind gewisse Ehrenstrafen zulässig). Das gitt zunächst allgemein für Deutsche; es gilt auch für Ausländer, wenn sie Spionage begehen, während sie sich unter dem Schutze des Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates innerhalb des Bundesgebiets aufhalten (§ 91 Albs. 2), im übrigen ist (nach § 91 Albs. 1) gegen sie »nach dem Kriegsgebrauchee (Näheres s. unten) zu versahren. Diese verhältnismäßig milden Strafbestimmungen

treten jedoch regelmäßig gegen verschärfte gurud: Rach & 4 bes Ginführungsgefetes jum Reichsftrafgefegbuch ift bem Spion, soweit die Lat im Rriegsjuftandegebiet begangen ift, die Todesftrafe angedroht. Nun war das ganze Deutsche Reich seit Kriegsbeginn in Kriegs. (Belagerungs.) Zustand er-flärt (Kaiserliche Berordnung vom 31. Juli 1914, Reichsgesethlatt, Seite 263, Bayerische Verordnung bom 31. Juli 1914, Banerifches Gelets und Berordnungeblatt, Seite 327). Es griffen alfo biefe icharferen Bestimmungen Blat, außer in den Fällen, in benen bem Tater die Erflarung des Rriegegu. standes nicht bekannt war (tatfachlicher grrtum). Der von Berfonen bes beutichen Golbatenftanbes, Willitarbeamten, Angehörigen des Beerestroffes, Rriegegefangenen begangene Landesverrat, alfo auch Spionage, ift an fich nach ben Borichriften bes Reichsftrafgefetbuche gu bestrafen (§ 56 bes Militaritrafgesethuche in Berbindung mit § 153, 155-158). Der Landesverrat im Felde wird aber unter Berschärfung ber Strafbrohung zum Rrieg & verrat er-Hart (§ 57 balelbit). Der Begriff sim Gelbe« ergibt fich aus § 9 bes Militarftrafgesetbuche. Diefes Wefet enthält besondere Borichriften für Sandlungen, die im Felde begangen find, fog. Kriegsgesete. Nachdem burch Reichsgeset vom 25. April 1917 (Reichsgesetsblatt, S. 381) § 9 Biffer 2 abgeandert worden ift, gelten bie Rriegogefete bes Dillitaritrafgefetbuche unb entsprechend der Begriff sim Geldes nicht mehr im gangen Deutschen Reiche, vielmehr regelmäßig nur im Operations- und im Etappengebiet und im Meeresund Ruftengebiet (Näheres f. Allerhöchite Rabinetteorder vom 8. Mai 1917, Armeeverordnungsblatt 1917, S. 283; vgl. S. 284, 393f.; Bayerische Allerböchste Entichliegung vom 14. Juni 1917, Berordnungeblatt des Bagerifchen Rriegeministeriume, G. 719). Es gilt ferner als Rriegsverrater und wird mit dem Tode bestraft, soweit nicht minder schwere Fälle vorliegen, wer mit bem Borfag, einer feindlichen Macht Borichub zu leiften oder den deutschen ober verbündeten Truppen Rachteil zuzufügen, eine ber im § 90 bes Reichsftrafgefenbuchs bezeichneten handlungen - die Spionage fällt darunter - be-

Rriegsschauplat die Tat verübt, die Strafe bes Kriegsverrats nach § 58 a. a. D., also regelmäßig die Todesstrase. Hier ist an die Ausstührungen oben (B. I, S. 444) anzuknüpfen, wonach der Begriff Operationsgebiet im Sinne des Artitels 29 der Landfriegsordnung mit dem Begriff Kriegsichauplatzusammenfällt. Benn ausnahmsweise besetztes Gebiet nicht als Kriegsschauplatzu gelten hätte, so greift noch § 161 des Willitärstrasgeschbuchs ein.

Erganzend ift zu bemerten:

Bei feindlichen Spionen auf bem Kriegsschauplat — auch auf beutichen — ist die Erläuterung des Begriffe Spion in Urtikel 29 Uhs. 2 der Landtriegsordnung bindend (vgl. jedoch unten, B.).

Deutsche Spione, die im Ausland, jedoch nicht auf bem Kriegsschauplage, tätig waren, tonnen nach § 4 Ubs. 2 Bisser 2 des Reichsstrafgesethbuchs verfolgt werden, feindliche Spione in gleicher Lage aber nicht.

B. Strafaufhebungsgrund. Nach Artikel 31 ber Landkriegsordnung ist ein Spion, der zu dem Heere, dem er angehört, zurückgelehrt ist und später vom Feinde gefangengenommen wird, als Kriegsgefangener zu behandeln und kann für früher begangene Spionage nicht verantwortlich gemacht werden.

Diefer außergewöhnliche Strafaufhebungsgrund für Spione, die zu ihrem Heere zurücgelehrt sind, wird auf einen althergebrachten Kriegsgebrauch zurüczuführen sein. Nur dem seindlichen Miltarbion, der auf dem Kriegsschauplate tätig war, also einem Heeresangehörigen im engeren Sinne, kommt diese Straffreiheit zugute, allerdings auch dann, wenn er verkleidet ausgespäht hat. Das ist aus der Fasiung der Vorschrift zu entnehmen; es widerspräche auch der militärischen Pluffassung, den nicht beamteten Livilspion, der regelmäßig aus Gewinnsucht handelt, straffrei zu lassen, wie auch nicht angenommen werden kann, daß dies jemals Kriegsgebrauch gewesen sei.

Begen den feindlichen Militärspion, der ergriffen wird, bevor er zu feinem Beere gurudgetehrt ift, ift die Todesstrafe zulässig. Es ist nicht notwendig, wie vereinzelt aus § 58 Abs. 1 Ziffer 1 des Wilitärstrafgefenbuche, § 89, 90 Biffer 5 Des Heicheftrafgefenbuche geschloffen wird, daß durch fein Sandeln ein wirllicher Nachteil für die deutsche Kriegemacht entstanden fei. Es genügt - entsprechend der Fassung des Urtitels 31 der Landfriegsordnung — das Unternehmen der Spionage; dem entspricht die zweite Raiserliche Berordnung vom 28. Dezember 1899 über das friegerechtliche Berfahren gegen Muslander ufm., wo in § 2 bestimmt ift, daß beim Einmarfch in feindliches Bebiet in einer Brotlamation des Oberbefehlshabers ausdrüdlich ausgeiprochen merden folle, es habe die Todesftrafe vermirft, wer es unternehme, ber feindlichen Macht Borichub zu leiften ober den deutschen oder verbündeten Truppen Nachteil zuzufügen «. Dağ die Spionage darunter fallt, ift außer Zweifel.

nungsblatt des Baherischen Kriegsministeriums, S.
719). Es gilt ferner als Kriegsverräter und wird mit dem Tode bestraft, soweit nicht minder schwere Honer Tode der den deutschen Borliegen, wer mit dem Borsat, einer seinden Machtell von Spiele sind der den deutschen Bordingen Wachtell zuzussügen, einer ber im § 90 des Reichsstrafgesehbuchs bezeichneten Hillitärgerichtsbarkeit, ganz allgemein auch Spiologe im § 90 des Reichsstrafgesehbuchs bezeichneten Hillitärgerichtsbarkeit, ganz allgemein auch Spiologehaltungen der aktiven Wiltiarstrafgesehbuchs bestellt geschweitelten Benobungen wird ber Wiltiarstrafgesehbuchs). Beiter ergänzend greift § 160 des Wiltiarstrafgesehbuchs. Danach trifft den Spion Wuskländer buchs ein. Danach trifft den Spion Wuskländer betallt über buchs ein. Danach trifft den Spion Wuskländer schweite Spionage uns der den Wiltiarstrafgesehbuchs.

gerichten, die auf Grund des preußischen Gesetzes über den Belagerungszuftand vom 4. Juni 1851 (vgl. § 10) und des Bayerifchen Gefepes über den Rriegszustand vom 5. November 1912 (vgl. Artitel 6) in einzelnen Gebietsteilen bes Reiches eingerichtet find, abgeurteilt werden. Militärgerichtlich gilt eine Be-

fonderheit für den feindlichen Spion.

Nach § 91 des Reichsstrafgesetbuchs ist gegen ben ausländischen Landesverräter nach Rriegegebrauch zu verfahren. Der Ausbrud weift auf die unmittelbare rein militärische Gegenwirkung durch Tötung (Erschießen) des Landesverräters (ohne gerichtliches Berfahren) hin. Diefer Kriegsgebrauch gegen Lanbesverräter, die Auslander find, besteht noch heute; feine Unwendung ist durch die zweite Kaiferliche Berordnung bom 28. Dezember 1899 über bas friegerechtliche Berfahren gegen Ausländer für das beutiche Scer ficher gestellt; er bezieht fich auf Galle des Ergreifens auf frischer Tat (§ 2, 18). Er trafe an fich auch feindliche Spione, ba diese unter die Kriegsverräter gablen. Run bestimmt aber Artitel 30 der Landtriegsordnung: Der auf frischer Tat ertappte Spion tann nicht ohne vorausgegangenes Urteil bestraft werben. Durch diese Bestimmung ift die sofortige Tötung bes feindlichen Spione im Operationegebiet ausgeschloffen.

ber Inlander von ben außerorbentlichen Rriegs. Dem trägt auch bie ermahnte gweite Raiferliche Berordnung bom 28. Dezember 1899 in Berbindung mit der Allerhöchsten Rabinettsorder vom 29. Juni 1916 (Urmeeverordnungsblatt, S. 271) Rechnung. Danach ift grundfäglich in folden Fällen bas außerorbentliche friegerechtliche Berfahren gegen Ausländer (vereinfacht gegenüber bem ordentlichen Berfahren nach ber Militärstrafgerichtsordnung) burchzuführen, bas in bejonders bringlichen Fällen im Rahmen genauer Unordnungen noch weiter vereinfacht werden darf (§18 Mbf. 2, a-f der zweiten Raiferlichen Berordnung).

Literatur. G. Friedemann, Die Rechtolage ber Rriegofundichafter und Rriegofpione (Greismalder Differtation 1892,; A. Abler, Die Spionage. Gine vollerrechtliche Studie Marburg 1906); & u che, Das Spionageverbrechen (Burgburger Differtation 1912); Conrad, Kriegespionage (Deutiche Strafrechteseitunge, Berl. 1914, S. 545—552); Grünwald, Das Luftichiff in völkers und fragrechtlicher Beziehung (Hannov. 1910): Alex. Meper, Die Luftichifs jahrt in triegerechtlicher Beleuchtung (Frank, a. M. 1900.; Giese und Rissom in Dies, Handwörterbuch des Milistärrechts (Rajiatt 1912) und Taschenbuch des Militärrechts für Kriegezeiten (3. Aufl., baj. 1915); Chr. Deurer. Das Kriegerecht der Saager Bonfereng (Difind, 1907); if. Stier = Somlo, Sandbuch bes Bölterrechts (in Gingelbeiträgen, Stuttg., feit 1912); Th. Niemener und R. Strupp, Sahr= buch des Böllerrechts (Münch., feit 1913). Beitere Schrif= ten f. am Schlug bes Beitrages » Franktireurwejen « (S. 449).

## Franklireurwesen

von Briegogerichtorat Beinrich Diet in Raftatt, g. Bt. im Felbe

#### I. Geidichtliches, Begriff.

»Franktireure« sind nach des Wortes Bedeutung freiwillige Edugen, die an der Berteidigung bes Baterlandes teilnehmen. Die Bildung von Freitorps, Freischaren in früheren Kriegen ift befannt. Much mahrend bes deutsch-frangosichen Rrieges 1870/71 wurden auf frangofifcher Seite Rorps von Freiwilligen gebildet; fie murben bem heere angegliebert. Daneben traten aber vielerorts Einzelpersonen ober fleinere Gruppen auf, die ohne Unschluß an das beer ober an Becresteile auf eigene Fauft Rrieg führten und dem Wegner im fleinen, meift aus dem Sinterhalt oder in besetzten Börfern, Abbruch taten. Sie traten bald ohne irgendwelche Abzeichen auf (Landleute in der blauen Blufe), bald mit roten Schnuren am Urmel, die leicht entfernt werden fonnten und, wenn ihnen Strafe drohte, entfernt wurden. Un diejes volferrechtswidrige Auftreten fnüpft der Ausbrud » Franttireure« (auch » Kriegsrebellen« genannt) an und hat bamit feinen üblen Beigeschmad gewonnen (vgl. II. B.).

Gegen solche Franktireure wurde in erster Linie nach Rriegsgebrauch verfahren; fie wurden nach Beifung des besehligenden Offiziers beim Betreten auf frischer Tat erichoffen oder — um auf die Haltung ber Bevölkerung schärfer einzuwirken — an Bäumen der Landstrafe aufgehängt. Die deutsche Beeresleitung verlangte auf Grund bes Bollerrechte, daß außerhalb des Deeres ftebende mittampfende Verfonen, wenn fie als friegführend gelten wollten, folgende Bedingungen zu erfüllen hatten: Gintragung (nachweisbare) in die Listen eines organisierten Korps, Kenntlichmachung burch gleichförmige militärische Abzeichen, die von der Ausruftung untrennbar und dem unbewaffneten Huge auf Bewehrschusweite fichtbar find.

Unter den völkerrechtewidrigen Sandlungen, die biefer Weltfrieg in erschredendem Mage gebracht hat, steht das Franktireurwesen nicht an letter Stelle. Es trat in einem Umfang auf wie nie zuvor. Diese Tatfache wird einmal baburch verfcharft, bag heute gang flare Bestimmungen darüber bestehen, wer als triegführend zu gelten und daher Unipruch auf friegemagige Behandlung als Gefangener hat (f. unten, II.), ferner dadurch, daß fich trop diefer vollerrechtlichen Regelung feindliche Staaten nicht gescheut haben, offen oder heimlich das Franktireurwejen zu begünstigen (Berantwortlichkeit, s. unten, III.). Die empörenden Borgänge in Belgien sind in aller Erinnerung (in Löwen, Dlecheln, Dinant und andern Orten). Frangosijche und englische Zeitungen forderten offen zu dieser Art der Befanpfung des Begners auf. Un die Landwehr wurden von der Regierung Waffen verteilt, die leicht zu versteden maren; dann wurde die Landwehr heimgeschidt. Maichinengewehre gab man an die Burger ab. Die Mannichaften erhielten burgerliche Rleidung, um fie in den Tornistern mitzuführen, damit fie fich nötigenfalls ale einfache Bürger ausgeben tonnten.

#### II. Geltenbes Bölferrecht.

A. Es ist von der »Ordnung der Gesete und Gebranche bes Landfriege., turg Landfriegsordnung (LUD.) genannt, auszugehen, die dem Abkommen der 2. haager Friedenstonferenz betr. Befege und Webrauche bes Landfriegs bom 18. Ottober 1907 als Unlage beigegeben ift (vom Deutschen Reich, mit Borbehalf zu Artitel 44, ratifiziert, im MGBl. 1910, S. 107, veröffentlicht). Dieses Abkommen ift nach seiner Ratififation für die Beziehungen zwischen den Bertragsmächten an die Stelle des gleichartigen Abtommens der 1. hanger Friedenstonfereng vom 29. Juli 1899 (MGBl. 1901, S. 423ff.) getreten. Ob in diesem Rriege formell die neuere oder die altere LAD. zu gelten hat, ift zweifelhaft. Rach Artifel 2 bes Abkommens bon 1907 ift die LAD. nur zwijchen ben Bertragschließenden anzuwenden und nur dann, wenn bie Rriegführenden famtlich Bertragsvarteien find. Rach Urtikel 4 desfelben Abkommens bleibt für die Beziehungen zwischen den Mächten, die das ältere Ablommen unterzeichnet, das neuere aber nicht gleidermaßen ratifiziert haben, das ältere Abtommen in Kraft. Run haben einige der zahlreichen kriegführenden Staaten (Montenegro, Gerbien, teilweise bie Türlei) bas neuere Abkommen nicht ratifiziert. Doch ideint fein Staat daraus rechtliche Folgerungen ziehen zu wollen, so daß die tatsächliche Beachtung des Abfommens von 1907 gesichert ericheint. Für die Rechtslage der Franktireure ist übrigens die Frage, welches der Abkommen als gültig anzuschen ist, von keiner großen Bedeutung; denn in der Begriffsbestimmung des Mriegführenden« verschärft die neuere LND. die Borichriften der älteren LMO. nur in einem Buntte (Urtilel 2 beider LAD.).

Rach der LND. von 1907 werden als friegführend in dem Sinne, daß die Gesetze, die Rechte und Pflichten des Rrieges für fie gelten follen, außer dem eigentlichen Beere auch bie Miligen und Freiwilligen. forps und die Bevölkerung eines noch nicht besetten Gebietes anerkannt, wenn sie gewisse

Bedingungen erfüllen:

1. Freiwilligentorps (Artifel 1 der LAD., auch der älteren) muffen

a) einen für seine Untergebenen verantwortlichen Befehlshaber an der Spipe haben,

b) ein bestimmtes, aus der Ferne ertennbares Abzeichen tragen.

c) die Waffen offen führen,

d) bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Rrieges beobachten.

Es find hiernach nur organisierte Freiwilligenforps anerkannt (a und b). Das Abzeichen darf nicht auf beliebigen Bechfel eingerichtet fein, wenn ber Begriff »Tragen: erfüllt fein foll. Der einzelne Ungehörige folder Korps muß fich über seine Augehörigleit ausweisen können.

2. Die Bevölkerung eines nicht befegten Gebietes (Artifel 2 der LKD.) wird als friegs führend anerkannt:

a) wenn fie beim Berannahen bes Feindes aus eigenem Untrieb zu ben Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu befämpfen, ohne Zeit gehabt zu haben, fich zu organisieren (vgl. Artifel la und b);

b) wenn fie die Baffen offen führt (diefes Erfordernis fehlt in dem sonst entsprechenden Artifel 2 der LAD. vom Jahre 1899) und

c) wenn fie die Weiege und Webrauche des Rrieges beobachtet.

Die in diesem Rriege hervorgetretene Reigung unferer Begner, die ganze Bevöllerung, felbit befegter Gebietsteile, zu Rampfhandlungen gegen das deutsche Beer aufzureigen (f. oben, I. am Edluffe), ruft die Erinnerung an den lebhaften Meinungsstreit mad, der bei der Beratung der LAD. im Hang über diese Frage entbrannt mar. Der damalige Bertreter Belgiens, Staatsminifter Beernaert, verlangte im Interesse der kleineren Staaten, daß die schrankenlose Teilnahme der gangen Bevöllerung des nicht befegten Bebietes am Rampfe für zuläffig erflärt werde. Es widersprach vor allem der deutsche Bertreter, Oberft v. Schwarzhof; er erflarte die Teilnahme der Gin- bes Rrieges gu Lanbea, § 2 gu C. 43.

wohner des angegriffenen Bebietes ohne die vorgefebenen - und auch nachher angenommenen Beichränkungen für unannehmbar. In ber Tat find auch dieje Beichränfungen (2 b und c) derartig milde, daß fich jeder verständliche Trieb des Widerstandes

genügend frei betätigen tann.

Das Bölferrecht ist, wenn es die Bevölferung des nicht besetzten Gebietes unter den bezeichneten Bedingungen (2a-c) als friegführend anerkennt, schon fehr weit gegangen. Es ift felbstverständlich, daß icharf gu prufen ift, ob im Gingelfalle die Bedingungen auch alle erfiillt find. Ift beispielsweise ein feindlicher Ort nach Bertreibung des Gegners, wenn auch nur auf dem Durchmarich, betreten, jo handelt es fich um besetztes feindliches Gebiet, in dem der Widerstand der Bevölferung nicht mehr gestattet ift. Die Bedingung, daß die Bevöllerung teine Zeit gehabt zu haben braucht, fich zu organifieren (la und b in Berbindung mit 2a), wird unter den heutigen Berfehreverhältnissen unter Kulturstaaten überhaupt kaum

noch gegeben fein fonnen.

B. Durch die Ausführungen unter II. A. wird das Franktireurwesen als eine den Voschen und Vobräuden tes Prieges widersprechende eigenmächtige Kriegführung einzelner ober ber Bevollerung gefennzeichnet. Die Fälle, in denen es auftritt, tonnen gang verichieden geartet jein. Als Franktireure im übeljten Sinne ericheinen die Landeseinwohner, die im besetzten Bebiete ohne Zusammenhang mit dem friegführenden Beere und ohne militärische Abzeichen (oder mit jolden, die sie bei Wefahr entfernen) aus Bäufern und Bersteden schießen oder einzelne schwache Abteilungen des Gegners oder gar Bermundete überfallen, berstümmeln und töten. Zahlreiche Fälle sind als franttirenrähnliche zu bezeichnen und zu behandeln. Daß die Teilnahme von Frauen an Kriegshandlungen vom heutigen Böllerrecht ohne weiteres als Franktireurart gebrandmarkt sei (ein außerdeutsches Blatt hat es behauptet), trifft nicht zu. Sie find von der geordneten Rriegführung nicht ausgeschloffen. Dag nur Manner Krieg führen dürfen, ift nicht bestimmet, weder in Art. I noch in Art. 2 (vgl. das Leort Bevöllerunge) der LRD. Soweit das Deer (Art. 1) Rrieg führt, wird freilich an der außeren Erfennbarfeit des Soldaten durch die Uniform als der Borausfetung für die Bugehörigkeit zum Heere festzuhalten fein. Doch find Musnahmen bentbar. In Gerbien haben vereinzelt Frauen in der Schützenlinie mitgefämpft. Man hat fie, weil fie erkennbar fich dem Heere angeschlossen hatten, als kriegführend behandelt. Jedenfalls läßt sich aber sonst weder in den einzelnen noch in der nicht organisierten Masse, die bald die Waffe führt, bald die friedliche Bevolkerung darftellt, die vollends gar, mas die Regel fein wird, auch fonft in der Urt der Kriegführung die übertommenen Bebrauche migachtet, ein Teind sehen, der vollerrechtlichen Schutz verdient. Beachtenswert hierzu find die Worte des Generalfeldmarichalls Grafen Moltte:

»Kein auswendig gelernter Paragraph wird den Soldaten überzeugen, daß er in der nicht organisierten Bevölkerung, welche fpontanement (alfo aus eige= nem Untrieb) die Baffen ergreift und durch welche er bei Tag und bei Nacht nicht einen Augenblick seines Lebens ficher ift, nicht einen regelrechten Geind

zu erblicken hatt. «

<sup>1</sup> Brief an J. R. Bluntichli zu beffen Sandbuch »Die Befete

#### III. Abwehrmaßregeln.

A. Maßregeln unmittelbar gegen Franktireure.

Einen Anspruch darauf, wie ein ehrlicher Solbat als Kriegsgefangener behandelt zu werden, hat ber Franktireur nicht. Er wird entweder nach Kriegsgebrauch behandelt oder nach Kriegsgebrauch und besonderen strafgesplichen Borschriften bestraft.

1) Berfahren nach Rriegegebrauch. kriegsmäßigen Behandlung find nur Ausländer, nicht Ungehörige des Reiches unterworfen. Der auf bem Kriegeschauplat (biefer umfaßt auch das besetzte Bebiet im Kriege) auf frischer Lat betroffene Franktireur wird (soweit er nicht schon durch reine Rampfhandlungen unschädlich gemacht ist) auf Anordnung bes befehligenden Offiziere nach Rriegegebrauch behandelt, d. h. er wird erichoffen (unter Umftanden auch aufgehängt). Er gilt als sauf frischer Tat betroffen ., wenn er unter Uniftanden ergriffen wird, die nicht nur einen Berbacht begründen, sondern den Tatbestand des Berbrechens ohne weiteres flar erkennen lassen (vgl. die zweite Raiferliche Berordnung vom 28. Dez. 1899 über bas friegerechtliche Berfahren gegen Ausländer ufm., § 18; in ihrer Neufaffung enthalten in Diet, . Militarrechtspflege im Kriege«, Sammlung von Kriegsgejegen, Berordnungen ufm., 1917, Nr. 26). Wenn, wie es vereinzelt, besonders im Often, geubt worden ift, diefent Kriegsgebrauche eine Urt abgelürzten gerichtlichen Verfahrens (Unhörung von mehreren Goldaten, Schuldfpruch ichriftliche Aufzeichnung bes Falles) voraufgeht, jo wird badurch an dem Wesen der reinen Kriegshandlung nichts geanbert. Notwendig ist das voraufgehende Urteil nicht (anders beim Spion, f. S. 446). Das sofortige Erichießen ift fester allgemeiner völlerrechtlicher Grundfat und. mas betont fein foll, auch preußischbeutider Rriegogebrauch. Bgl. auch § 91 RStOB.

2) Bestrafung nach Kriegsgebrauch. Der nicht nach Kriegsgebrauch behandelte Franktireur lann in dem abgefürzten, durch die zweite Raiserliche Berordnung vom 28. Dezember 1899 naber geregelten feld. gerichtlichen Berfahren gegen Ausländer . nach Rriegs. gebrauch bestrafte werden. über bie Bulaffigfeit einer berartigen Berurteilung nach Kriegegebrauch, alfo ohne Anwendung bestimmter materieller Strafgefege, berrichten mahrend bes Krieges noch lange Zweifel. Doch hat sich die Strafe nach Kriegsgebrauch durchgesett. Die Begründung muß das Wesen bes Rriegs. gebrauchs und gleichzeitig Wefen und Inhalt der oberiten Befehlogewalt des Raifers flarlegen. Der Begriff bes Rriegegebrauche ift manbelbar. Er umfaßt einmal die Grundregeln des Bollerrechts, die bei der Briegführung zu beachten find, vor allem die unter gefitteten Bölkern bestehenden Gebräuche, wie sie sich aus den Forderungen der Menschlichkeit und des öffentlichen Gewissens ergeben (vgl. Einleitung zum haager Abtommen), sonach Beschränkungen in der Kriegführung. Er umfaßt aber notwendig auch die Befugniffe, die von der Militärgewalt fraft ungeschriebenen Bölferrechts beansprucht werden muffen, wenn der Rriegszweck, Wahrung der eigenen Wachtstellung und Nicderzwingung des Gegners, erreicht werden soll. Dazu gehören auch die materiellen Normen, nach denen gegen feindliche Ausländer eingeschritten werden soll. Ihr Inhalt wird nach eigenem Kriegsbedürfnis bestimmt. Die Befehlsgewalt des Kaifers im Kriege1

ist unbeschränkt. Aus dem Imperium fließt nicht nur die vollziehende, sondern auch die gesetgebende Gewalt gegenüber bem unterworfenen Feind. Durch Befehl bes oberften Kriegsherrn ist nun die Unwendung bes Rriegsgebrauche neben bem Befet ausbrüdlich borgeschrieben worden; vgl. den § 18 der ermähnten zweiten Raiferlichen Berordnung vom 28. Dezember 1899 und § 2 bafelbit: ... bie Unwendung der nach ben Gefegen, nach bem Rriegsgebrauch oder infolge besonderer Berordnungen ber bagu ermächtigten Befehlshaber verwirtten Strafen erfolgt .... ferner: »daß alle nicht zu ben Truppen gehörende Berfonen, einschließlich der Zivilbeamten der feindlichen Regierung, die Todesitrafe verwirft haben, wenn fie es unternehmen, ber feindlichen Macht Borfcub zu leisten ober den deutschen oder verbündeten Truppen Nachteil zuzufügen . . . . . . .

Sonach ist der Kriegsgebrauch nicht nur reine Kriegshandlung (über die Krozedur f. III. A. 1), er ist auch zu einer materiell-strafrechtlichen Quelle erhoben, die gleichberechtigt neben dem Gesetze steht, ja dem Gesetze vorgeht, wenn der Kriegszweck und die Sicherheit des

Deeres es erfordern.

Die Strafe nach Kriegsgebrauch gegen ben Franktireur wird grundsätlich die Todesstrafe sein.

3) Bestrasung nach den Gesetzen. Außer Bestrasung des Franktireurs nach Kriegsgebrauch ist Strase wegen Mordes (vgl. RStGB. § 4 Albsat 2 Ziffer 3) und wegen Kriegsverrats nach WStGB. § 160, 58, bel. Zisser Keitzist den Kriegsschauplatz, serner nach WStGB. § 161 (betrift den Kriegsschauplatz), ferner nach WStGB. § 161 (betrift besetzes Gebiet, das sedoch regelmäßig als Kriegsschauplatz gelten wird) dentbar. Auch durch besondere Berordnungen der vom Kaiser ermächtigten Willtärbesehlschaber können materiell-strafrechtliche Normen geschaffen werden, unter die Handlungen der Franktireure oder franktireurähnliche Handlungen fallen. (Berfahren auch hier nach der zweiten Kaiserlichen Berordnung vom 28. Dezember 1899; Verordnungsrecht: § 3, Biffer 2 dasselbst, Allerhöchste Kabinettsorder vom 22. November 1916, dazu zahlreiche ergänzende Erlasse.

# B. Maßregeln gegen ben feinblichen Staat als folchen.

Bur Frage ber Berantwortlichleit einer Kriegspartei für handlungen ber Franktireure können ber-

angezogen werben

Artikel 3 des haager Ablommens, wonach eine Kriegspartei für alle handlungen verantwortlich ist, die von den zu ihrer dewassneten Macht gesörenden Personen begangen werden (bezüglich der Franktireure läßt sich einwenden, daß diese nicht zur bewassneten Macht zählen und daß die Bertragsstaaten auf ein Eingreisen zu ihren Gunsten von vornherein verzichtet haben);

Artifel 22 ber LKD. gibt ben Kriegführenben tein unbeschränttes Necht in ber Bahl ber Mittel zur Schä-

bigung bes Feindes;

Artifel 23 der LAD. untersagt unter anderem die meuchlerische Tötung von Angehörigen des feindlichen

Bolles ober heeres.

Soweit Franktireure aus eigener Entschließung unbeeinflußt von verantwortlichen Stellen ber eigenen oder verbündeten Regierungen handeln, wird sich auch aus Artikel 22 und 23 deren Berantwortlichkeit

<sup>1</sup> Enthalten in Dies, » Militärrechtspflege im Krieges, IL und XII. Abschnitt (Raftatt 1917).



<sup>1</sup> Reichsverfassung Artikel 63 Abs. 1, Artikel 64 Abs. 1; für 1 Enthalten in Dieg, »Mili Bayern s. Bersailler Bertrag vom 23. Nov. 1870, III § 5 Abs. 1. XII. Abschnitt (Rastatt 1917).

nicht ableiten laffen. Wohl aber ift fie ohne weiteres Bevöllerung, strenge Bermarnungen, polizeiliche Sichefestzustellen, wenn Regierungen ber feindlichen Staaten offen oder heimlich zum Kriegerebellentum anreigen oder es in irgendeiner Beije, fei es auch nur burch Duldung, begunftigen. Im Grunde ichabigt ber feindliche Staat bamit auch fein eigenes Bolt; denn daß unter der Abwehr auch Unschuldige mitleiben muffen, liegt auf ber Sand. Die Begunftigung von Franktireurhandlungen in diesem Kriege Durch unsere Feinde (f. oben, I.) tann nicht verwundern; fie haben ja alle mühjamzusamniengetragenen Bausteine bes Bolferrechts umgeworfen oder erschüttert. Die deutsche Regierung hat wiederholt anläglich der volterrechtswidrig begunftigten Teilnahme belgischer, frangöfischer und ruffischer Bevöllerung an Rampfhandlungen, heimtückischen überfällen und Graufamleiten an Wehrlosen die feindlichen Regierungen verwarnt und icharfe Gegenmagnahmen angebroht. Doch scheinen sich diese mehr in der unter C. angedeuteten, ben Einzelfällen angepaßten Richtung bewegt zu haben.

### C. Magregeln gegen Gemeinden.

Rad Urtilel 50 der LAD. darf leine Strafe in Gelb oder anderer Urt über eine ganze Bevöllerung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, für welche die Bevölferung nicht als mitverantwortlich angeschen werden fann.

Bei Franktireurhandlungen innerhalb oder in der Rabe von Bemeinden besteht gar fein Unlag, den Begriff ber Berantwortlichkeit enge auszulegen. Eine Bemeindepolizei, die ernsthaft die Gemeinde und ihre Ungehörigen möglichft bor Schaden bewahren will, wird berartigen völkerrechtswidrigen Husichreitungen regelmäßig vorzubengen wiffen (burch Belehrung der Bgl. auch die Literaturangaben zu Urt. »Spionage«, S. 446.

rungemagnahmen u. dgl.). Die Plitverantwortlich. teit wird auch durch Berbergen ober Berheimlichen ber Täter, durch Unterlassung ber Unzeige geplanter Berbrechen, Nichtbefolgung ber vom bejegenden Deere angeordneten Sicherungemagnahmen oder ihre ungenügende Ausführung begründet.

Die Abwehrmaßnahmen der durch Franktireurhandlungen betroffenen Kriegspartei werden fich nach den allgemeinen und örtlichen militärischen Bedürfniffen zu richten haben. Unftifter und Begünftiger haften wie die Täter felbst. Geldbugen find regelmäßig als Strafen aufzufaffen. Vorbeugemagnahmen find volterrechtlich unbeichränft. Bon Abwehr- und Gicherheitsmaßnahmen seien genannt: Die Zerstörung von Säufern und Ortichaften, Beifelnahme (fie trifft vor allem die angesehenen, einflugreichen Burger), Entfernung der Einwohner aus ihren Gemeinden, deren Bewachung an gesichertem Orte ober überführung in Schuthaft, Abführung nach bem Inland. Diefe militärpolizeilichen Magnahmen gehen von den höheren Kommandoführern fraft der ihnen über die feindlichen Untertanen guftebenden Bewalt aus. Bgl. § 19 der zweiten Raiferlichen Verordnung vom 28. Dezember 1899.

Literatur. F. b. Lifgt, Das Bollerrecht (Berl. 1915); A. Born, Kriegsrecht zu Lande (baf. 1906); R. Enbres Bollerrechtliche Grundfage ber Briegführung (baf. 1909); C. Riffom in Dieg, Taschenbuch des Militarrechts für Kriegszeiten (3. Aufl., Unl. VII, Raftatt 1915); Dambitsch, Franklireurs (Deutsche Juristenzeitungs, Berl. 1914, S. 1096); Friedmann, Kommandogewalt, Kriegsgebrauchu. Strafgewalt (ale Manuftript gebrudt in St. Quentin 1915); A. Romen und C. Riffom, MStBB. (2. Aufl., Berl. 1916)

## Register.

Abtehrichein 401. Mblaincourt 218. Abfolutismus (England) 40. Abwehrmakregeln (gegen Franftireure) Mbamellogruppe 99. 102. [447 ff. Abelsverein, beutscher 13. Abria 118. 129. 257. Adriagebiete 37 f. Adrianopel 64. 79 f. Afrika (englische Rolonien) 44f. Agais 118. Magifches Deer 118. 127. 129. Maram 25. Agrargeset, russisches 440 f. Agrarpolitik, russische 438 ff. Agrarwirtschaft, russische 427ff. Agypten 63. 65. 126. 387. Alaba 134. Alandefrage 86. Alandeinjeln 108. 256 Albanien 60. 122f. Mlgerien 126. Milbeutiche 1. All India Moslem League 51. Alpen (als Kriegsichauplat) 98ff. Alpenforps, beutsches 227ff. Mt 229ff. Mitifimo 103. MIto Mbige 36. Ampezzotal 104. Anatolien 133. Ancona 122. 257. Ancre 213. 215. 219 ff. Andrangsturve (Arbeitsmartt) 390. Andrangsziffer, Jahrowiche 389 f. Angehörige (bon Dobilifierten) 407. - (neutraler Staaten) 413. Angeftelltenausichuffe 401. Antivari 179. Antwerpen 4. Appam, britischer Dampfer 260. Arabien 63f. 65. Arabisches Meer 63 Arabifche Sprache 67. Aras-su (Arazes) 137. Arbeiterausschüffe 401. Arbeitergesetzung, ruffifche 441 f. Arbeiterpolitit, ruffifche 441 f. Arbeiter= und Solbatenrat, ruff. 399. Arbeitelofenunterftugung 393 ff. Arbeitolojengiffern 394. Arbeitslosigkeit 390 f. 393 ff. Arbeitsmarkt (und Arbeitsnachweis) Arbeitemarttanzeiger 388. Arbeitenachmeife 388 ff. 409. Arbeitebermittlung 409. Ardanutich 137. Mrace 232f. Armenien 65. 136f. Armenier 68. Armierung (Festunge =) 291 f. Ars von Straußenburg, bfterr.-ungar. General 33.

Meptil 300.

Moguith 7. Mitacher Blatean 103. Withetismus 377. Athen 123. Aufmarichbewegung 296. Aufrufe, f. Wilhelm II. Aufwhriß (Herzogtum) 28. 31. Außenhandel, englischer 436f. Ausspäherdienst, englischer 341. Auftralien 46 f. Autonome Länderverwaltung (Ofters reich=Ungarn) 24. Autonomie, nationale 321. Autonomiesorderung (für Welschirol) Abocourt. Wald bon 195. Baba Lubowa, f. Lubowa. Baghbab 138 Baghbabbahn 63. balance of power 173. Baltantomitee 78. Balfantriege 1912—13: 69. 78ff. Baltanprobleme 57 ff. Ballanjug 179. Balten 387. Baltifche Lande 3. Baltijaport 111. 256. Balujeff, ruffifcher General 199. >Bande Datarame 48. Bapaume 218. Baralong, britischer Rrenger 245. Baranowitichi 208 ff. Barcelona 120. Barleur 214f. Basra 138 f. Batocti, b., beutider Staatsmann 182. Bauchverwundungen 304. Bauernbefreiung (in Ruglanb) 439f. Bauernbund, beutscher 5. Baumwolle 125f. 351. 435. Bayerijdy=Tirol 38. Bagentin=Le=Betit 216. Beatty, engl. Abmiral 192, 250, 255. Bejejtigungebauten 289ff. Befestigungegruppen 289f. Befreiungefrieg (Griebensichluffe) 96. Beirut 125. Beleuchtungemittel 274. 279. [385. 414. Belfort 4. Belgien 4. 7. 75. 168 f. 316. 326. 334 f. Bellon 215. Below, Otto v., General 220. Beltjee 106 f. Beneditt XV. 365 ff. Rengalen 44. 48. Bereczfer=Gebirge 141. Berichterstatter 383 Berlin - Baghdad = Brogramm 75.

Beichaftigtengiffern 391.

Beutejammelftellen 263.

Beichlagnahme 420.

Begarabien 83.

Bethincourt 198.

Bill of rights 41. Binnentarit 101. Birtenbead 244. Bismard, Fürst 13. 93f. Bistripatal 141. Bitolja, f. Monastir. Boddenküste 109. Bodjapak 141. Bohmen 22. Bojaren 82. Bône 126 f. Bora 101. 130. Boonien 25. 59f. Bosporus 56. 61 f. Botha, General 44 f. Bottnischer Meerbusen 107 f. 111. 114. Boudaveenes 219. Boulogne 246. Bozen 99. Brăila 235. Brandtal, f. Brentatal. Bratianu, ruman. Ministerprasibent »Bremen«, beutscher Rleiner Rrenger 256. Brenta, Brentatal 103. 205. Briand, franz. Staatsmann 174. Briefraub (ber Engländer) 337. Brien 196. Brindifi 118, 122. Britisch = Ostafrika 45. 362. — = Sübafrika 45. 362. - =Westafri**la 45.** =Weitindien 46. British War Mission 343. Brotgetreibe 352. Brudenban 275ff. Brudentraine 273. Bruffilow, ruff. General 181. 208. Buchenftein 104. Butarcit 232. 247 f. — Friede von 58f. 143. Butowina 28. 210. Bulair 133. Bulgaren 77. Bulgarien 123. 221. 340. Balfanprobleme 58 f. 61. Bevölterung 77. Geichichte 77 ff. Kriegoliteratur 383. Kriegojchauplas 143. Rultur 321. Mitteleuropaischeturt. Blod 74f. Berfassung 77. Bund ber Inbuftriellen 5. - ber Landwirte 5. - beuticher Frauenvereine 348. Buntbücher 380. Burenbewegung 1914: 44f. Burgerliches Gefetbuch (öfterr.) 405f. Burian v. Rajecz, bfterreichifch=ungar. Staatsmann 193. Burgenland 140. Bugen 234.

Minches 214f.

Ertenntnistheorie 312f.

Caillette = Balb 198. Caineni 227 f. Calais 245. Camp des Romains 196. cant 326. Cap 212. Capelle, v., Abmiral 180. Carbonari (ital. Geheimgefellschaft) 35. Carol, Ronig von Rumanien 83. Cartagena 120. Cattaro 122. **258.** Cetinje 179. Ceuta 126. Charafter (und Rultur ber Rrieg= führenben) 315 ff. Chaulnes 218. Chiefetal 102. China 91 ff. 179. 364. Chirungie (Rriegs=) 300ff. Clam=Martinig, bjierreich. Minifter= prafibent 30. 193. Cléry 219. Col bi Lana 203. Combles 219. Combres 196. Conbino 102. Confirmatio Chartarum 40. Conta, b., beutscher Beneral 210f. Contalmation 216. Copadin 223. Corriere della Sera 334. Côtes Lorraines 196f. Craiova 232. Criftallo, Monte 104. Crompton, Leutnant g. Gee 248. Cffer = Bebirge 141 Cumières = Wald 195. Curia regis 40. Eppern 65. 119. 125. Chernin, Graf, öfterr.= ungar. Staat8= mann 193. Chernowis 183.

Dalmatien 38. Danemart 87. 386f. Danzig 110. Darbanellen 61 f. 118. 131 ff. 258 f. Darbanos 131. Darowo 209. Deal 244. Decken, Freiherr Rlaus von der 13. Debe Agatich 80. 123. 143. Delville Balb 217. Dentichrift vom 8. Juli 1915 (Prieg8= giele) 5. aum Unterfeebootfrieg 8. 150ff. Depeichenraub (der Englander) 337. Depressionsgebiete, politische 325. Derestowatahöhen 211. Deutiche (in Galizien) 26. Deutiche Erziehung 354 ff. — Kolonialgefellichaft 10. 14. — Organisation (im Kriege) 350ff. Deutscher Bauernbund 5. - Búnd 22. - gegen die Frauenemanzipation - Flottenverein 10. - Orden 54. Deutschland: Balfanprobleme 61. Friedensangebot 164ff. Rriegeliteratur 381 ff.

Ditteleuropäifch=turt. Blod 74. 76.

Rotenaustaufch mit ben Bereinigten

Rultur 316ff.

Staaten 151 ff. Schuprechte, gewerbliche 416 ff. »Deutschland«, Unterfeehandelsichiff 183. Deutich=nationaler Musichuß für einen ehrenvollen Frieden 9. 10. Deutsch = Reuguinea 14. 15. - =Oftafrila 14 ff. 45. 147 f. 361. 364. =Gübwestafrita 14ff. 45. 147. 361 f. 364. Deutschichweizerische Befellicaft 85. Deutschtum 27. 34. Dienstverhaltniffe, private 406f. Diftaturparagraph 18. Dimitrijess, bulgarijder General 79. Doberdo, Hochebene von 105. Dobritsch 142. 221. Dobritsch 58. 80. 83. 1235. 1425. 221 ff. 232. Dobetannes 65. 69. Dotumente (jum Priegsverlauf) 150 ff. Dolomiten, Gubtiroler 100. Dolomitenftrage 104. Donau 62. 124. 234. Donau = Armee, beutsche 230. 232 ff. Donaufommiffion 81. Dougumont 194. 197 f. Dover 244f. Dreigehn Gemeinben, f. Trebici Com= muni. Drei Binnen 104. Dryemjaty = Gee 201. Dichihab, f. Beiliger Rrieg. Dumbumgeichoffe 306. Dünamunde 110. 114. 256. Düntirchen 244. Durazzo 180. 257. Durchichüsse 301. Sichhorn, b., General 200 f. Einberufungsausichuß 401. Einheitemerte 290. Gijenbahndirettionen (Militar=) 297 f. Eifenbahnen 266. 294 ff. 435. Gijenbahniperren 278 f. Eifenbahnmefen 263. Eijenerz 350. El Arijch 134. [253. Bibinge, beutscher Rleiner Rreuger Eifer Rogel 104. El Rantara 134. Elfaß 16ff. Franzoientum 19f. Französierung 18. Beichichte 17f Partitularismus 20 f. Berfaffung 18. Berwaltung, beutsche 18f. Wirtschaftsleben 19. Emanzipation (ber Frauen) 344f. England: Ballanprobleme 57. Sandelsstellung 430 ff. Japan, Bundnis mit 90. Rampfmethoden 335ff. Rolonialreich im Rriege 42f. Rriegeliteratur 384. Rriegsziele 326 f. Rultur 316f. Dftafienpolitit 90. Breffe 330ff. Schuprechte, gewerbliche 415. und Berwaltungs= Beriaffungs= geichichte 40ff. Berhaltnis jur Tartei 63f. Bollewirtichaft 423 ff. Entschäbigungsgesetze 420. Enver Baicha, türk Staatsmann 69. Epirus (Nords) 123.

Ernährungefommiffar 353. Erotismus 377. Erzerum 137. 179. Erzeugungeförberung 353. Erziehungsmefen, beutiches 354. 356 f. Erginghian 137. Gitland 3. Etappenmefen 261 ff. Ethit 314 Etich, Etichtal 99. 205. Euphrat 138. Evangelijche Miffion 361 ff Ewert, ruffifder General 181. Erotismus 377. Fabed, b., General 193. Faltenhann, v., General 227 ff. 232. Falzaregopaß 104. Ranarioten 82. Fajjatal 104 Faustfeuerwaffen 285 f. Felbbahnen 267. 299. Feldpostdienft 263. Feldtelegraphie 263. Felduniform 294. Feodofia 124. Ferdinand, Ronig bon Bulgarien 78. Ronig bon Rumanien 84. Feststellungsausichüffe 401. Feftungen (und Feftungetrieg) 286 ff. Feftungsarmierung 291 f. Festungsarmierung 291 f.
Hetwa 73.
Feubalismus (England) 40.
Filias 232.
Filipesti 234 f.
Finnen 387.
Finnsider Weerbusen 107 f. 111. 114.
Finnland 107. 110.
Finnmartentüste 248.
Flaggenmißbrauch 153 f.
Filiticher Klause 105.
Flottenverein, Deutscher 10.
Flüchtlingssürsorge 411. Flüchtlingöfürforge 411. Flüchtlingögemeinden 411. Fogarajer Gebirge 141. 228. Folgaria, f. Bielgereuth. Folfestone 246. Förberbahnen (Etappenwesen) 267. Forositiige Geschlechter 37. 38. Foureaux = Walb 216. Frantsurter Frieden 95.
— Nationalversammlung 89. Frantreich 4. 325. 327. Bastanprobleme 57. Rriegeliteratur 384 f. Rultur 315 f. Breffe 332 f. Schutzrechte, gewerbliche 415. Boltswirtschaft 425 ff. Franktireurwesen 446 ff. Franz Joseph I., Kaiser von Ofterreich Franzosentum, Französterung (Elfaß) 18. 19 f. Frauen, die (und ber Krieg) 344 ff. Frauenbewegung 345 f. 349. Frauenemanzipation 348. Frauenfrage 344. 348. 349. »Frauenlobe, beutscher Rleiner Rreus ser 252. Frauenwertstätten (1848) 402. Freiheit ber Deere 5. 6. 173f. 336. Freitofel 105 Freimaurer 35. Freiwilligentorps 447. Fremdvölter (Kriegsliteratur) 387.



Friedensangebot ber Mittelmächte 164. Ablehnung durch die Entente=Staa= ten 167 f. Aufruje Raifer Wilhelme 165. 168. Note ber Entente an die Bereinigten Staaten 170 ff. — der Bereinigten Staaten an Deutschland 165 ff. Noten der Mittelmächte an ben Bapft und die Neutralen 165. 168 ff. 366. Barlamentereden, feindliche 174 ff. Bitjone Botichait an ben amerita= nijchen Kongreg 172 ff. Friedenoverhandlungen (und Friedenofchlüffer 93 ff. Friedrich Wilhelm, Rurfürft von Bran= denburg 12f. - - Pring von Beffen 222. Rundal 248. Fuorsusciti 38; vgl. Forositische Ge= fchlechter. »Galicia« (Halitsch, Galitsch) 28. Galizien 411 f. Bevölferung 26 f. Deutschtum 27. Geichichte, politische 27 f. Polnische Frage 26 ff. Protlamation vom 5. Nov. 1916 Conderftellung, politifche 29f. Birtichaftoleben 26. Gallipoli 131 f. 258. Gallijcher Bund 327. Bardajee (Gartjee) 102f. Gasbrand (Gasgangran) 301. Gaza, j. Ghaza. Gebrauchemunerrechte 416. Befangene 263. Befäße, Berlegungen ber 306. »(Beift von 1914 « 319. Genna 121. Gerard, ameritan. Botfchafter 342. Beidaftsaufficht 404. Beichichte bes Krieges (Literatur) 384; vgl. Beriegogeichichte. Beichlechtofrantheiten, Befampfung ber (int Seere) 410. Befchoffe (Infanterie=) 281 f. Beiellichaft für beutiche Kolonisation Gewehr 279 ff. [14. Gewertichaften 393ff. Ghaza 136. Gibraltar, Strafe bon 117. 127. Binchy 219. Gjewgjeli 144 Bliedmaßen (Schufberlegungen) 305. Goldene porbe von Ripifchat 52. Goldtüfte 13. Golg, Frhr. v. d., Feldmarschall 181. Gorennstin, russ. Staatsmann 179. Gorz 38. 101. 105. 186. Göteborg 112. Graue Lifte 338. Great Parmouth 244. 246. »Greif«, beuticher Silfofreuzer 260. Grengabtommen, turtifch=bulgar. 64. Greuelfeldzüge, englische 340. Griechen 68. Griedjenland 58. 60f. 123. 183. 186. 189. 204. 340. 387. Groener, General 190. Großbritannien, f. England. Großruffen 2. 3. 27. 29. 54. Großruffentum 11. Brune Bewegunge (Siebenburgen) Guerre Soziale 332. Guendecourt 219. Buillemont 219.

Ghergnogebirge 140f. Gyiniespaß 141. Daager Mbfommen 412f. Häfringe 256. haiderabad 49. Balitich (Galitich), Fürstentum 28. halsichufverlegungen 303. Sandel (ber Meutralen) 414. handelstrieg, englischer 335 f. 338 f. - verichariter, jur See 150 ff. Sandelopolitit 382. 384 f. 430 ff. 438. Sandelsichiffahrt, englische 433 j. Sandelsichiffban (in England) 433. Sandeloidhiffe, Bewaffnung ber 154. Sandienermaffen 279 ff. [156ff. Sango 111. Sanjabund 5. hardaumont 198. Hardécourt 215 f. Hardinge, Lord 48. Sargitagebirge 140. Sarmsworth, A. C., engl. Zeitungs= berleger 3:30f.; bgl. Northeliffe. Hartlevool 246. Harivich 244 ff. Haus, Anton, Bfierr.=ungar. Abmiral Hauserziehung, deutsche 357 f. Bedichasbahn 65. heeresverjorgung 261. 268. Beiliger Krieg 71ff. Helgoland 252. Helfingfore 111 hermannftabt 227 f. Bergegowina 25. persiduffe 303. Bilfedienft, vaterlanbifcher 400 ff. Biljodienstgejes 401. hindenburg, b., Generalfeldmarschall hindu 48. 50. Hipver, v., Bizcadmiral 249 f. 252. Hirnichüffe 301 f. hiffarlit 132. höchstpreispolitit 352. » Sobe 304. 198. Bohlensteintal 104. holland 386; bgl. Nieberlande. Somerule 42. Songtong 50. House of Commons 40. of Lords 40. hubertusburger Frieden 96. Sull 244. 246. Humanité 332 Sumber 244. 246. Idea Nazionale 334. Illyrisch = Tirol 38. Imbros 1185. Immelmann, Max, beutscher Flieger Imperial Federation League 43. Indien 43 f. 47 ff. 73. 362. 364 f. 387. Industrialisierung (Englands) 424. Industrie, englische 435 f. Infanteriegeichoffe 281 f. Infanteriegewehre 282. 284. Infettionen 305 f. 310. Infettionstrantheiten 308. Jufektionsquellen 309. Infekten (als Infektionsquellen) 310. >Internationale« 397. Invaliden, f. Kriegeinvaliden. Invalidenichnlung 408. Ivswid) 244. Irland 387.

Arredenta 34ff.

Arredentismus 35 ff. Strebentifta 34. Ilam 68. Island 87. Imailia 135. Ijonzo 105. 189 f. Ispahan 180. Ifirien 38. »Italia irredenta« 34. Stalien 186, 187, 339, Balfanprobleme 58. 60. Arredentismus 35 ff. Kriegeliteratur 385. Rultur 322. 328. Landfriegofchauplas 98. Breife 333f. Schuprechte, gewerbliche 415. Berhaltnis gur Türfei 69. Boltowirtidajt 427. »Italienische Provinzen« 35. Italienisch = Tirol 38. Jagow, v., beuticher Staat8mann 191. Jalomiya 234. Jaluitgejellichaft 14. Janungelengagi 14. Japan 44. 89 ff. 322 f. 334. 362. Janunde 147. 178. Bellicoe, engl. Admiral 192. 253. 255. Jul 142. John Bull 331. Juden (in Galizien) 27. Judifarienlinie 99. Jugend (und der Krieg) 356. Jugenderziehung, militärische 358 ff. Zulgiche Alben 101. Zungtürkische Bewegung 69. Büttiche Halbinfel 108. Rabatepe 131. Krabelmonopol 435. Rairo 126. Staifer=Bilhelm=Ranal 107. 114. Ralif 68. stalte Erbee 198. Ramerun 14ff. 146f. 179. 361. 364. Ramina 146. Kampania 144. Ranada 45f. Kapitalismus 399. Ravitulationen (Türlei) 70. Raramanten 100. Rarclifder Ifthmus 111. Rarfreit 105. Rarl I., Raifer von Ofterreich 193. Karl, Pring von hobenzollern 83. Karlsfrona 112. Rarnifche Alpen 100. Rarolineninfeln 14. 15 f. 91. Karpathen 140f. Rarpathentorps, beutiches 210ff. Stars 137. Raritiormen 99. Karthago 116. Rariffemo 209f. Ratharina II., Raiferin bon Rugland Ratholifche Diffion 363ff. Rauffahrteifdiffe, Bewaffnung ber 154. Ranfains 55. [156 ff. Ravallerie=Brüdengerat 272. Riautschou 14. 15. 89 f. 149. Rieferichugivunden 302f. Ricl 109. Rieler Föhrbe 108f. Riew 28. Rilid=Bahr 132. Ming Stephene, engl. Dampfer 244. Rifielin 207 f. [249.Ritchener, Lord 246.

[252. 253.

Dugowe, beutscher Schlachtfreuger

Bust 206.

Rlagenfurt 100. Rlagenfurter Beden 100. Aleinaffen 65. 67 f. 125 133. 259. Blein=Deutichlande 328. Rleinruffen 27; vgl. Ruthenen. Rohlenausinhr, engliiche 432. Rohlengewinnung ein England) 431 f. Rolontichemo=See 209. Rolonialgefellichaft, Deutsche 10. 14. Rolonialingitut (beutiches) 15. Rolonialpolitit, beutiche 12ff. Rolonialrat 14f. Rolonien, beutiche (Rriegoichauplate) Rolonifation, Befellichaft für beutiche Rompanie für bie öfterr. Nieberlande 13. Rongojrage 14. Rongregpolen 75. Rönigsberg 110. »Ronigoboben . 32. 34. Ronfurerecht 405f. Ronitantinopel 79, 118, 125, Konfianza 83, 123 f. 224, 247 j. Ronterbande 152f. Ropenhagen 109. Röprütöi 137. Roerber, v., österr. = ungar. Staats = mann 30. 190. 193. Rorfu 178f. Korinth, Jühmus von 118. Korna 139. Rordomező 211 f. Köveis v. Köveishaga, Biterr.=ungar. Roweit 63. 65. General 33. Rowel 205ff. Rrafft b. Delmenfingen, General 229. Rraftwagen, =tolonnen 267. Kratau (Großherzogtum) 27. 28. Rraidin 209. Rreugbergfurche 104. Rrengertrieg 260. Griegerileidung 293. Kriegsamt 353. Kriegsausschuß ber bentichen Industrie Rriegobedarf, Sicherftellung bon 419. Rriegebemalung 292 f. Kriegsberichte aus dem Großen Saupt= quartier 193 ff. Rriegechirurgie 300ff. Rriegedichter 373. Kriegsernährungsamt 182. 353. Kriegoflüchtlinge 411. [407ff. Rriegofürforge (in Diterreich=Ungarn) Rriegogebrauch, Berfahren nach 446. Rriegogefangene 383. [448. Rriegogefangene 383. [448. Rriegogeschichte (Literatur) 383. 385. Rriegogejengebung (Ofterreichs) 403ff. Rriegogewinne 424f. Rriegeinvaliben 408. Rriegotalenber 178ff. (Gee=) 238ff. Rriegefüchen 353. 「418ff. Rriegeleiftungen (und Rriegefchaben) Rriegoleiftungegefes 418ff. Rriegslieder 368ff. Rriegoliteratur 374f. 379ff. Rriegolnrit 373 f. Rriege=Robitoff=Abteilung 351. Rriegofchaben 420 ff. Kriegeschauptage (Literatur) 383. Kriegojdiffbau (Englands) 432. Rriegoichiffe (in neutralen Safen) 413. Rriegoiduffoverlufte, englische, por bem Stagerrat 254. ber Entente 243. Priegsipionage 443ff. Rriegouriprung (Literatur) 384f.

Rriegsberrater 445.

Kriegswirtschaft (unserer Gegner) 423ff. Kriegswirtschaftsämter 353. Kriegoziele 1 ff. 171. 327 ff. 382. 384 f. Rriegegonen 383. Kriegeguftandegebiet 445. Kriegezwangeorganisation 437. Krn 105. Aroaten 59f. Kroatien 25. Aronitadt 111. 228. Rut, Berg 212. Rultur (und Charafter ber Rriegfüh= renden) 315 ff. Kulturliteratur 382. 384 f. Rulturphilojophie 314. Rulturpropaganda 380. Rum=Rale 131 f. Stupfer 350. Rurben 68. Rurland 3. 75. 110. Ruropatfin, ruff. General 180. 186. Rüftenfarft 101. Rut el Amara 139. 181. 203. »L 19«, beutsches Luftschiff 244. Labuly 209. Ladnan 51 Labinifche Sprache 37. Labinifches Boltetum 101. Lairaun 103. Lagerhütten 277. Laibacher Beden 101. Lanbesverrater 446. Landes=Berficherungeanftalten 391. Landgemeinde, ruffijche 440f. Landfriegeordnung 446 f. Landstrona 109. Landiturmpflicht (Ofterreich = Ungarn) Landwirte, Bund ber 5. Landwirtichaft, englische 430f. Lavarone, f. Lafraun. La Victoire 332. Lagarettzüge 266. Lebensmitteleinfuhr 155. 431. Leibeigenschaft, ruffifche 438ff. Lemberg 27. »Leopolis Germanica« 27. Leobœujs 219. Leifinische Alben 100. Leuchtbomben (=piftolen, =rafeten) 274. 279. L'Homme Libre (L'Homme enchainé), franz. Zeitung 332. Libau 110. 256. Linfingen, v., General 206f. Litauen 53. 387. Literatur, beutiche 372 ff. Livland 3. 54. 75. 110. Llond George, engl. Staatsmann 175. Lochichuffe 305. [192. Lodomerien 27 f. Logit 312 f. Löhne (Arbeiter=) 392. Lohnentwidlung 392. London 244. 246. Londoner Ronfereng 95. - Geefriegerechtvertlarung 157. Longueval 216. Lothringen 19. Lovćen 178. Lübed 109. Ludendorff, General 187. Litderigbuchtbahn 16. Ludowa=Bone 211 f. Luftangriffe, beutiche 244 ff. 248 f. 256. Qutoff, bulgarifcher General 189. Lungenichunge 303. »Lufitania«, britifcher Dampfer 7f.

Lyrit, f. Rriegelprit. 20Raa8 194 ff. 204. Diacin, f. Matichin. Madenien, v., 221. 223. 226. Generalfeldmarichall Madjaren (in Giebenburgen) 33. »Dadjarifche (als ethnograph. Begriff) Madras 48. Magna Charta 40. Magura 211. Magyaren, f. Madjaren. Pdalancourt 198. Malborghet 105. Malmö 86. Dialta 117. Mandjefter 244. »Mare nostro« 37. Marianen 15. 91. Diarina 64. Darmarameer 118. 125. Marmolata 104. Marjeille 120f. Darihallinfeln 14f. 91. Martinpuich 217. Matin 332 Matichin 235. Maurepas 216f. Mazedonien 58. - (als Kriegsichauplat) 143 ff. Medgidia 225. Diedina 63. Medjibie 132. Dicere, Freiheit ber 5. 6. 173 f. 336. Dichrladevorrichtung (am Gewehr) 281. Metta 63. Memel 110. Mendelftraße 99. Meran 99. Defopotamien 63. 65. 138f. Messagero 334. Mejjina 247. - Straße von 117. Metaphyjik 313f. Dichaelis Ernahrungstommiffar) 353: vgl. Reichstanzler. Middlesbrough 244. 246. Didillie, turt. Grenger 260. Militareifenbahndirettionen 297 f. Militarjahrplan 295 f. Militarifche Jugenbergiehung 358ff. Vilitarismus 324. Miljutow, ruffifcher Staatsmann 57. Minen (Spreng=) 278. Dinisterien, österreich. = ungarische 24. Miscellaneous 380. Missionen, driftliche (und ber Krieg) Mistral 130. [361 ff. Mitteleuropa 382. Mitteleuropaifdeturfifder Blod 74ff. Bulgarien 74;. Deutschland 74, 76. Interessen= und Machtvolitik 76f. Dierreich-Ungarn 74, 76. Türfei 74ff. Wirtichaftspolitit 75 f. Dittellandbahn (Deutich = Oftafrita) 16. Dittelmeergebiet (als Kriegsschauplag) 115 ff. Siftorifche Bebeutung 115ff. - Sndrographie 128 f. — Klima 129 f. Tiefenverhaltniffe 127f. Mittelftandeverband, Reichebenticher 5. Mobilmachungsbewegung 295.

Moglena 144. Mohammed 72. Mohammedaner 50. 59f. Moldau 141 f. Moltte, b., Generaloberst 183. Monastir 145. 191. Monsalcone 105. Montenegro 59f. 122. 178f. Mopla, arab. Bollsstamm in Indien Mormonia 229. [50. Mort Hommes 195. 198. 202. Mordal 219. Mojcheifi 199 f. Mostalen 55. Mostau 52f. Mönes, beutscher hilfstreuzer 260. Muhadichir 58, 68. Munition 273. 281 f. Munitionelieferungen, ameritanifche, f. Baffenhandel. Munitioneverforgung 261f. Murmantüste 248. Muiterrechte 416ff. Mptilene 257. Rachschub (im Operationsgebiet) 267.

Ragara 132. Rahrungemittelproblem, beutsche& »Ramenlofe Ruppe« 213. [351ff. Marbenplastil 303. Rarotich=Gee 199ff. Nationales Deriede 4. Rationales Zentrallomitee (polnische Partei) 29. National-Romitee, Oberstes (polnische Bartei) 25. Rationalfongreß, indischer 41. Nationalliberale Partei 5. 10. Rationallieder 368 ff. Rationalwertstätten (1848) 402. Rabarin=Stellung 195. Reapel, Golf von 121. Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij 338. Neoflawismus 11. Rerven, Berlegungen ber 306. Rene helvetische Gesellschaft 85. »Reues Baterland« 6. Reu=Galizien 28 Reuguinea (Deutsch=) 14. 15. Reuguinea=Rompanie 14. »Neujahröschlacht 1916. 179. Renorientierung 382 f. 384 f. Reutrale Staaten 84ff. 336f. 386f. 412 ff. Reutralität 412. 414. Mieberlande, Wirtschaftstrieg, eng= lifcher 87 f. Nitolajew 124. Nivelle, franz. General 193. Njemen 56. Nordameritanische Union, f. Ber= einigte Staaten. Rorbiee 246. Norfolf 246. Rormannen 40. [worth. Rorthcliffe, Lord 343; vgl. Harms= Rorthcliffe=Press 330 f. Rortwegen 386 f. - Wirtichaftstrieg, englischer 86 f. Rotwich 244. N. O. T. 88. 338 j. Notrampen 274. Notrampengerat 272. Rottingham 246. »Novara«, österreich.=ungar. Kleiner Kreuzer 257. Nowoje Wremja 333.

Oberhaus, englisches 42. Oberstes National = Romitee, s. Ra= tional = Romitee. Odriba 78. Odribasee 145. Obessa 124. Obrin (Abrianopel) 64. Offupierte Gebiete 383. Dity 137. Ombrettapaß 104. Operationegebiet 444. Organisation (Literatur) 383. beutsche 350ff. Ortney=Inseln 238, 244, 246. Orsova=Gruppe, rumanische 231 f. Ortsergruppe 99, 102. Diel 108. Domanen 66 f. Domanismus 69. Ditafrita (Britisch 45. 362. [364. — (Deutsch ) 14 st. 45. 147 s. 361. Oftasten (im Welttrieg) 89 s. Diterreich, Kriegogejeggebung 403 ff. Diterreichische 1867er Berfassung 23.
— Dezember = Berfassung 23. Diterreich=ungar. Ausgleich (1867) 23. Diterreich = Ungarn : Baltanprobleme 57 ff. Friedensangebot 164 ff. Kriegsfürforge 407 ff. Rriegeliteratur 381 ff. Rultur 319 ff. Mitteleurop.stürf. Blod 74. 76. Berfassung und Verwaltung 22 ff. Oftpreußen 56. 322. 421. Ostrowosee 145. Oftfeegebiet (als Kriegsfcauplas)106ff. Sybrographie 113f. Klima 114f. - Tiefenverhaltniffe 112f. Ditfeehandel 106. Ditjeelanber 106. Direeprovingen (ruffifche) 3. Diffibirien 55 f. Dtavibahn (Deutsch=Gubmeftafrita) 16. Otranto, Straße von 118. 127. 247. Ovillers 216. [257.

**B**al 105. Balagruppe 103. Balauinfeln 15. Baneveggio 103. Bangermanen 32 Baniflamismus 71. Panflawismus 11. Pantürfismus 70. Banzerbatterien 290. Bangertürme 289 f. Bapenholm 256. Barifer Frieden 83. 96. Seerechtserflarung 150. Parlamentarismus 41. Bartifularismus (Eljaß) 20 f. Pajubio 103. Batentrechte 414 ff. Bazififten 6. Pearion = Preffe 330. Pelagonijche Ebene 145. Belagoja 257. Benfionsverficherung 409. Bernau 114. Péronne 218. Berfiider Golf 137f. Berverjismus 377. Betain, franz. General 181. Beter ber Große 55. Beteroburg 111. Beutelitein 104.

Bflanzer=Baltin, b., bfterreich.=ungar. General 188. Philippeville 126f. Philosophie (umb Rrieg) 312ff. Bhönizier 115. Biano, Wonte 104. Billersborfiche Berfassung 22. Bionierarbeiten 269 j. 274 st. Bionier = Brudengerat 273. Pionierwejen 268 ff Biraus 62. 123. 190. Bitefct 230. Blawa 105. Plödenpaß 105. Ploescht 232. 247. Pobgora 105. Po=Ebene 101. Bohl, D., beutscher Abmiral 179. Botrowsti, russ. Minister bes Außern Bola 122 Bolen 6. 54 f. 191. — (Boltkstamm) 26. 30. 387. =Litauen 53. Poliwanow, russ. Staatsmann 181. Polnische Frage 2. 7. 10. 26 st. Pomaten 77. » Rommern«, beutiges Linienigiff 253. Bonalestraße 103. Boniatowiti 27. Ponton 276 Bopena, Bal 104. Borto Lagos 143. Bortsmouth 246. Bortugal 180. 340. Postawy 199. Postères 216. Bragmatifche Santtion 22. Predealpaß 141. Brebelfmaße 105. Brefanellogruppe 99. 102. Preipa 78. Breipajee 145. Presse (unserer Gegner) 330 ff.
— indische 50 f. – schweizerische 85. >Breije = Dreiverband. 330 Preffejeldzug, englischer 341 ff. Primolano 103. Primör 103. »Bring Abalbert«, beutscher Banger= Brise 413. Privy Council 41. ftreuger 256. Propaganbaliteratur 380. »Provincia Giulia« 36. »Provincia irredente dell' Austria« Przemuil 28. Rabaul 149. Rabenwald 195. 198. Ramnic = Balcea 230. Ramsgate 244. Rancourt 219. Rajova 223. 225. Ratoromanen 36. Ravenna 257. »Recht auf Arbeit. 402. Rechtsangelegenheiten, burgerliche 404. »Redenzione« 35. Regeneration, wirtschaftliche 429. »Reich des Rechts« 366. Reichsbeutscher Mittelstandsverband5. Reichstangler (v. Bethmann Sollmeg) 5ff. - (Michaelis) 11; vgl. Wichaelis. Reichstolonialamt 15. Reichsrat 22ff. Reichsichiebsgericht (für Rriegsbebarf) Reichsberjaffung, öfterreich.=ungar. 22.

Reichszentrale ber Arbeitsnachweise Reif 37; bgl. Riva. [388. Reflamierung (von Arbeitern) 389. Religion (und Krieg) 385. Reugen 28. Reuteriches Telegraphenburean 332. Reval 111. Revolution, ruffifche 20f. Rhobessen 45. Riga 110. 256. Rigaischer Meerbusen 110. 114. 256. Riva 37. 103. Rietich 333. Rof(e)reit 37. 39. 99. Robeisengewinnung 435. Rohftofffrage 350ff. Rombon 105. Römerreich 116. Römische Frage 367. Roftod 109. [254 f. Moltod 109.

Mojtod\*, beutscher Kleiner Kreuzer Koterurindaß 140. 227 ff.
Kotrussen 27; vgl. Rustenen.
Royal Colonial Institute 43. Rumanen (in Siebenburgen) 33; (in Bulgarien) 77. Rumanien 81 ff. 340. Balfanprobleme 58 f. Bevölferung 81. Geichichte 82. Kriegsichauplat 123f. 140ff. Preije 335. Vollswirtschaft 81 f. Rupelpaß 144. 204. >Russia 28. Ruffiiche Revolution 30f. Rugti, ruffifder General 186. Rugland 339. Balfanprobleme 57. Bevölferung 54. 56. Rriegeliteratur 385. Rriegsichauplat (Schwarzes Meer) Rultur 321. [124. Polnifche Frage 2. Preife 333. Schuprechte, gewerbliche 415. Sozialpolitit 438 ff. ſ92. Stellung, politifche, in Oftafien 90. Berhaltnis jur Türlei 63. Bollswirtichaft 427 ff. Belmolirit 52 ff. Ruthenen 26. 27.

Sadien (in Siebenburgen) 32. Sailly = Gaillifel 220. Saint Mibiel 196. Saint Bierre Baft = Balb 220. Salandra, ital. Staatsmann 183. Saloniti 79. 119. 123. 190. Samoainfeln 13ff Sanctio pragmatica 22. Sandomiry 28. Sanitatedienft 262. Sanitatofraftmagenfolonnen 267. San Dichele, Donte 105. Sanot, Bertrag bon 28. Sansibar 14. San Stefano, Friebe bon 78. Saros, Golf von 131. Sarrail, franz. General 186. Sarylamyich 137. Sagnit 109. Schabelichufverlegungen 301 ff. Schäben, f. Kriegsichüben. Schäfer, Dietrich 9. Schanzzeng 272. Schärenführen 110.

Schatt = el = Arab 138f. Scheer, D., Abmiral 255. Scheibemann, Reichstagsabgeorbneter Scheinwerfer 279. [9. 10. Scheinwerfergerat 274. [360. Schiegausbilbung (ber Jungmannen) Schiffahrtotartell, englisches 434. Schiffbau, f. Kriegsschiffbau. Schiffsverkehr, englischer 434. Schlichtungsausschuß 401. Schluberbach 104. Schlugbesinfettion 308. Scholt, v., General 200 f. Schopenhauer 313 f. Schoftoff, bulgarifcher General 187. Schredbemalung, f. Rriegebemalung. Schichara 208. Schulpflege 356. Schulwefen 354. Schufbrüche 305. Schuggebiete, beutiche 13ff. Chugimpfungen 310f. Schuprechte, gewerbliche 415 ff. Schuwajew, ruff. General 181. Schwarze Listen 337 f. Schwarzes Dieer 124. 129. 134. 247. Schweben 107 f. Rriegoliteratur 386. Birtichaftetrieg, englifcher 86. Schweiz 84f. Rriegeliteratur 386. Berhalten im Rriege 84f. Wirtichaftetrieg, englischer 85. Scirocco 129. Sebastopol 124. Secolo 334. Ged = ül = Bahr 131 f. 258. Geefrieg 1915/16: 238ff. Seetriegetalenber 1915/16: 238ff Seerechtserflarung, Londoner 157. - Parifer 150. Selbitlade = Faustfenerwaffen 286. Gelbitlabegewehr 283 ff. Gelfgovernment 40. 42. Genuft 73. Gepon = Aufftand 50. Gerben 59f. Gerbien: Baltanprobleme 59 f. Kriegeliteratur 386. Breffe 335. Serbotroaten 59f. Geres 144. Gereth 142. Serwetich 208. Sette Communi 101. 103. Seuchenbetämpfung 307ff. Sextental 104. Sheerneß 246. Cheffielb 244. 246. Sibirien 54. Siebenburgen 31ff. 140f. Sieben Bemeinden, f. Gette Communt. Sith, indifche Gette 50. Giliftria 79f. 222. Sinaihalbinfel 65. 134ff. Singapur 50. Stagerrat, Seefchlacht vor bem 249 ff. Strobowa 209 f. Stutari 179. Slatina 232. Clawonien 25. Smolary 208. Smotrec 213. Smut8, Burengeneral 179. Smyrna 125. Société Suisse de surveillance économique 85.

Solf, Wilhelm, Kolonialpolitiker 15. Somme 213 ff. 235 ff. Commerzeit, bentiche 181. Sonnino, ital. Staatsmann 85. 177. Sozialbemotratie 8. Sozialhygiene 410. Sozialismus (im Rriege) 397 ff. Sozialisten, Unabhängige 399. Sozialpolitit, ruffijche 438 ff. Spanien 88 Sperrforts 290f. Sperrgebiete (aur See) 162f. Spezia 121. Spiaglia 201 Spionage 443ff. Sprachenfrage (Ofterreich=Ungarn) 24. Sprengminen 278. Sprengmunition (=patronen) 273. Sprengungen 277 f. S. S. S. 85. Staatefirdentum 41. Staatsichuld, englische 437. frangöjijche 426. Stara Obegina 211. Wipczyna 211f. Stedichuffe 301. Stefulec 212. Stein, b., preuß. Rriegsminifter 190. Stettin 109. Stidftofffrage 352. Stuffer Jodiftraße 102. Stochob 206 f. Stodholm 112. Straßburg 17. Strecherbande 305. Strumipatal 144. Stürgth, Graf, öfterr.=ungar. Staats= mann 190. Stürmer, ruffifcher Staatsmann 179. Styr 206. Sübafrita (Britifc)=) 45. 362. Subjectolonien, beutiche 148 f. 362. Sübtirol 36f. Südweftafrita (Deutsch=) 14 ff. 45. 147. 361 f. 364. Suestanal 118. 134 f. Suganatal 99. 103. Sultanie 131. — zhisar 132. Sund 107. 109. 114. »Guiler«, franz. Dampfer 158ff. 245. Guvlabai 258. Swadeichi = Bewegung (Indien) 48. Sprien 125. 133 f. Szellerland 140. Szurdutpak 141. Talaat Bajcha, türk. Staatsmann 69. Tanga 184. Tangentialschuffe 301 f. Tees 244. »Terra irredenta« 34. Terichelling 253. Tetanus 301. Teras 13. Tertilarbeiter 410. Themfe 245. 246. Therapie, funttionelle 306. Thiaumont 198. Thieppal 219. Tigris 138, Tirnowo 78. Tirol (Kriegsichauplay) 98 ff. Tiroleft 102 >Tirolo italiano« 38. Tirpis, v., Abmiral 8. 180. 245. Titu 230. Toblach 100.

Togo 14 ff. 146. 361. 363. Tölanespaß 141. Tolmein 105. Tömöser Paß 141. Lonalefurche 102. Topraijar 223f. Tôr 135. Törgburger Bag 141. Doter Dlanne, f. Dlort Somme. Toulon 121. Towara, arabifcher Stamm 135 f. Trajanowalle 224. »Transito« 86. Transtaufaffen 137. Transiplvaniiche Alpen 141. Trapezunt 124. 181. Eredici Communi 101. Erentino 36f. 99. Trepow, ruif. Staatsmann 191. Trient 39. 99. Erieft 36 ff. 105. 122. Trinibab 46. Tripolis 126. Tripolitanien 126. Eroneemald 216. Tidianal = Rale 131. Tichataldicha 79. Tiderna 145. Tidernamoda 224f. Tichermenijches Land 28. Lichorna 137. Tietjenebiet 148. Tfingtau 90 f. 149. 362. 364. Tubertuloje, Seere) 110. Befampfung ber (im Tunis 126. - Etraße bon 127. Turanismus 70. Türtei : Ballanprobleme 57. Bevölterung 66ff. Beographie, politifche 64 ff. Beididite (neueite) 69 ff. Rriegeliteratur 383 i. Rriegofchauplage 124f. 131ff. Rultur 321. Ditteleuropaifch=turt. Blod 74ff. Bollewirtichaft 65 f. Beltitellung 62 ff. Türten 67 f. 82. Türtifche Frage 74 Turtvöller 66 f. Turnen 358ff. Tutrafan 222. 225 ff. Tyne 246.

>U 35<, beutsches Unterseeboot 260. Aberiee (Kriegsziele) 4. U≥Boottrieg, s. Unterseeboottrieg. Ufraine 55. 387. Utrainer 27; vgl. Ruthenen. Utrainisches Boltstum 29. Unabhängiger Ausichuß für einen beutschen Frieden 9 ff. Unabhängige Sozialiften 399. Unabhängigfeitspartei, 1848er 25. slindine«, beuticher Rleiner Rreuger 256. »Ungarifche (ale ftaaterechtlicher Be= griff) 34 Ungarn (Berfaffung) 22ff. Uniformen 292ff. Union, f. Bereinigte Staaten. United Empire Trade League 43. Unterhaus, englisches 42. Unternehmungen, ausländische 406. Unterjeebootfrieg 7f. 10. 242f. 248f. - Dotumente 150ff. [257 ff. Ufambarabahn (Deutich=Dftafrita) 16. **B**abului 229. Balona 60. — Bucht von 118. 123. Barbartal (Warbartal) 144. Baterlandischer Silfedienft 400 ff. Batifan (und ber Rrieg) 365 ff. Bang 194. 197 f. Benedig 122. 257. Berbun 194f. 196 ff. 202. 217. Bereinigte Staaten 329. 340. Rriegoliteratur 386. Motenwedijel mit Deutschland (Frie= densangebot) 165ff. Breife 335. Unterfeebootfrieg 7. 151 ff. Dereinigung für Freiheit und Fort= schritt« (Türtei) 69. Berfaffung (Diterreich = Ungarn) 22ff. Bertehroweien 404. Bermandovillers 218. Berona 257. Beronefer Maufe 103. Berpflegungereierve, bewegliche 265. Berpflegungewejen 262. Berficherungvorgane, fogiale 409. »Berftanbigungefrieden« 11. Via Egnatia 145. Bielgereuth, Sochebene bon 103. Billach 100. Bogejen 16f. Bollsbildung, beutiche 355f. Bolteerziehung, beutiche 355 f. Boltepflege, geiftige 358 Bollowirtichaft (unferer Begner) 423 ff. Borgeichichte bes Krieges (Literatur) 381. 384. Vorratewirtichaft 75. Bulfangebirge 231. Bulfanpaß 140f. Baffen, f. Sand= bgm. Faustfeuer= maffen. Baffenhandel, amerikanischer 152 f. Balachei 142. 231 f. [412 f.

Wehrpflicht, beutiche 402. - englijche 178 f. 182. 317. Wehrturnen 358f. Wehrverein 10. Wehrverfaffung, beutsche 324. Weichiellinie 56. Beiße Lifte 338. Beltanichauungelehre 313f. Weltmarkpreisniveau 429. Wejtafrita (Britifch=) 45. (Deutich=) 147. >Beitfalen ., beutidies Linienfchiff 253. Benindien (Britifd)=) 46. - (Dänisch=) 87. Bhitbn 244. 246. Wiborg 111. fger 251f. >2Bicobadene, beutscher Rleiner Rreu= Wileity 199f. Wilhelm II., beutscher Raifer (Aufrufe 3um Friedenbangebot) 165. 168. Wilion 172. 191. 23:ndau 110. Wippachtal 105. Birtichaftotonfereng (ber Ententes Ctaatem 183. Birtidiaftoleben (unferer Gegner), f. Bolfowirtichaft. Wijdmiem = Gee 199. Witena-gemôte 40. Wiru (Dingrita) 14. Wlachen 81 Wladimir 28. Boevre = Evene 194. Wohlfahrtsvilege (in Rußland) 442. Wo:towitichi 209. Wolhnnien 28. Wourich, v., General 208. Buchergefen 405. Bundbehandlung, antiseptische 300f. Dvern 203. Duan Schi=lai 92f. 180. Zahlung&verbot 406. Zainingsvervor 406.
Zalescipti 27.
Zator (Herzegtum) 28. 31.
Zebritinge 245.
Z. E. G. 353.
Zeitungsweien 50 f. 85. 330 ff. 404f.
Zeitungsweien 50 f. 85. 330 ff. 404f.

Wegfperren 279.

Bentral = Eintaufsgesellschaft 353.
Bentralbsierung (der Lebensmittel) 353.
Bentralberband beuticher Industrieller 5.
Bentrum, politische Partei 11.
Berjiörungswertzeng 273 f.
Bigeuner (in Butgarien) 77.
Bimmermann, Alfred, beutscher staatsmann 191.
Birin 209.

Broilbienipflicht 192; vgl. hilfsbienft. >Bur Lage« 6. 9. Bwickenjelbbefestigungen 291. Bwöljertogel 104.

Wardartal 144.

Warenzeichen 417.

Warenzeichenrechte 416.

Baffertransport 267.

Digitized by Google

